# SIGNALE

für die

## musikalische Welt.

Herausgegeben

nod

Bartholf Senff.

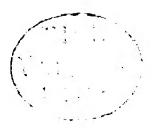

Einundzwanzigster Jahrgang.

LEIPZIG,

Berlag von Bartholf Seuff. 1863.

### Inhalt.

- No. 1. Aus bem Orchefter. 1. Bon E. Roffat. Motetten für ben evangelischen Gottestienst für gemischten Chor von Friedr. Ruden, Op. 66. Ro. 1-6. Beinstes Abennementconcert im Saale des Gewandhauses zu Leipzig. Dur und Moll. Foyer. Signalkasten.
- No. 2. Wiener mufitalifche Stiggen. Der große Belloni. Drei Conaton fur Bianoforte von Carl Lubry, Dp. 33. Dur und Moll. Foger. Signalfaffen.
- No. 3. Mufitalifde Reujahroffigge aus Paris. Bon 21. Cutiner. Gine Minfi.: Aufführung Richard Wagner's in Wien. Etfice Abennementeeneert im Gaale bes Gewandhaufes zu Leipzig. Dur und Moll. Foger. Signalfaften.
- No. 4. Mufitalifche Stigen aus Paris, Ben A. Suttner. 3wötftes Abennes menteoncert im Saale bes Gewanthauses zu Leipzig. Schifflieder. Bunf Claviers ftude nach ben Gebichten von R. Benau, componirt von Sans Secting, Op. 11.

   Dur und Molt. Foyer. Signaltaften.
- No. 5. Die Fescart, Oper von Mar Zenger. Zum ersten Male anigesübrt in München am 11. Januar 1863. Von L. R. Wiener mustalische Stuzen. Mustalische Stuzen aus Paris. Ben A. Suttner. Ereizehntes Abonnes mentconcert im Saale des Gewandhauses zu Leipzig. Dur und Moli, Signals taften.
- No. 6. Gouned's Königin von Saba. Zum ersten Male aufgeführt auf tem Großs berzoglichen Fostheater zu Darmfladt am 25. Januar 1863. Ben F. S. Wies ner musttalische Stizzen. Zwei Gefänge für eine Singstimme mit Pianofortebegleistung von Wilhelm Freudenberg. Dur und Moll. Foyer. Buffet. Signalstallen.
- No. 7. La Reole. Oper in brei Acten von Gustav Schmidt. Zum ersten Mal aufgeführt im Stadtibeater zu Bredlau am 24. Januar 1863. Mustalische Stizzien aus Paris. Von A. Surtner. Vierzehntes Abonnementeencert im Saale bes Gewandhauses zu Leipzig. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Vianoforte von Anten Mubinstein, Op. 57. Musit zu Shatespeare's "Was Ihr wollt" von Julius Tausch, Op. 4. Clavieranszug. Drei Albumblätter für Pianoforte von B. S. von Lövenstiold, Op. 30. Dur und Moll. Foyer. Signalzfasten.
- No. S. Die Rose von Erin. Nomantische Oper in brei Aufgägen von Jul. Benesbiet. Zum ersten Male aufgeführt auf bem berzogl. Hoftheater zu Braunschweig am 28. Januar 1863. Mufikleben in Coln. Mufikalische Stizzen aus Paris. Ben A. Suttner. Fünfzehntes Abonnementeoneert im Saale bes Gewandsbauses zu Leipzig. Verbinand Huber. Biegraphie. Dur und Moll. Signalkaften. Foyer.
- No. D. Musikalische Stizzen aus Paris. Bon A. Suttner. Sechszehntes Albonnementeoncert im Saale bes Gewandhaufes zu Leipzig. Das beutsche Lied in seiner historischen Entwickelung bargestellt von August Reismann. Wozart von Ludwig Nohl. Dur und Moll. Signatkaften. Foyer.
- No. 10. Die Oper in Frankfurt a. M. Bon m . Ein Wert über rusfifche Musit ("L'Histoire de la Musique sacrée en Russie" vom Fürsten Yussus poff.) Bon A. Suttner. - Dur und Moll. - Foyer.

- No. 11. Die Zauberftote in München. Bon Ludwig Nohl. Mufitalifche Stizzen aus Baris. Bon Al. Suttner. Biener mufitalifche Stizzen. Siebszehntes Abonnementernert im Saute bes Gewandhaufes zu Leipzig. Dur und Moll. Fover. Signalkaften.
- No. 12. Feramers (Lalla Rookh). Lyrifche Oper in brei Acten, Text von Julius Modenberg, Musit von Anton Aubinstein. Jum ersten Mal aufgeführt im Hoftheater zu Oresben am 24. Februar 1863. Bon Carl Band. Musikalische Etizzen ans Paris. Bon A. Suttner. Achtzehntes Abennementeoneert im Saale bes Gewandhauses zu Leipzig. Fünf Gefänge von Lictor Hugo in beutscher Ueberzseung von Mority Hartmann für eine Singstimme mit Planoforte componirt von Ebuard Lalo, Op. 17. Dur und Moll. Signalfasten. Fover.
- No. 13. Die Lehre von den Tonempfindungen als physiclogische Grundlage für die Theorie der Musik von S. Gelmholy. Bon Julius Zoellner. Concert von Frau Wilhelmine Szarvady in Paris. Bon B. Damcke. Dur und Moll. Signaktaften.
- No. 11. Wiener musikalische Stizzen. Musikalische Stizzen aus Paris. Von A. Suttner. Concert zum Besten der Armen im Saale des Gewandhaufes zu Leipzig. Carl Lancks Lieder und Gefänge. Zwölf Welodien von Wolfg. Franck, zu geistlichen Dichtungen von Elmenhorst für vierstimmigen gemischten Chor gesetzt von Arrev von Dommer. Dur und Moll.
- No. 15. Mufitalifche Stiggen aus Paris. Bon Al. Sutiner. Wiener mufita- lifche Stiggen. Dur und Moll. Foyer. Signaltaften.
- No. 16. Mufitalische Stiggen aus Paris. Bon Al. Snttner. Reunzehntes Abennementeoneert im Saale teb Gewanthauses zu Leipzig. Reujahrblied von Friedr. Müdert für Chor mit Begleitung des Orchesters von Robert Schumann, Op. 144. Dur und Moll. Foyer. Signaltaften.
- No. 17. Mustalische Stiggen aus Paris. Bon A. Suttner. Wiener musitalische Stiggen. — Zwanzigftes und leutes Abonnementencert im Saale Des Bewandhauses zu Leipzig. — Dur und Moll. — Signaltaften. — Foyer.
- No. 18. Rizzic. Große Oper in fünf Aufzügen von A. Schliebner. Zum ersten Male aufgeführt in Prag am 21. März 1863. Mufikalische Stizzen aus Barid. Bon A. Suttuer. — Wiener mufikalische Stizzen. Dur und Molt. — Signalstaften. — Aus schönen Recensionen.
- No. 19. Die Gewandhausconcerte in Leipzig, llebersicht ber Leistungen in der Sais fon 1862-1863. -- Musikalische Stizzen aus Paris. Bon A. Suttner. Deutsche Liederschule. Eine leichtfastliche fysiematische nach fünstlerischen Principien eingerichtete Auleitung zum Sologesang mit besonderer Rücksicht auf bas deutsche Lied. Für ben Gebranch in Musikschulen und zum Privatunterricht nuter S. Lebert's Mitwirtung entworsen und beraubgegeben von Ludwig Start. Die Nachtigallensprache. Dur und Moll. Signatkaften. Foger. -- Aus schönen Recensionen.
- No. 20. Muftaliche Stiggen aus Paris. Bon A. Suttner. Wener musitalische Stiggen. - Cancionero. Bunfgehn Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte von Robert von Fornftein, Dp. 27. Dur und Moll. — Foyer. — Signaltaften.
- No. 21. Mufitzuftände in Augsburg. Ben &. Dobt. Biener mufitalifche Stiggen. — Erfte Saupt-Prufung am Confervatorium ber Mufit zu Leipzig im Saale bes Gewandhaufes. - Dur und Moll. — Foyer.
- No. 22. Mufitalische Stigen aus Paris. Bon A. Suttner. Weiener musitalische Stigen. — Musitleben in Coln. — Zweite Hauptprüsung am Conservatorium ter Musit zu Leipzig im Saale des Gewandhauses. — Musitalisches Goethe-Ulbum. Gine Sammlung Goethe'scher Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte componirt von Gustav Jansen. — Dur und Moll. — Signaltaften.
- No. 23. Runft und Ratur ter Leipziger Deft Mufit. Bon Frang Berter. Mufitalische Stizzen aus Paris. Bon A. Suttner. Dritte haupt-Prüfung am Confervatorium ber Mufit zu Leipzig im Saale bes Gewandhauses. Dur und Moll. Signalkaften. Foyer.

- No. 21. Aus Franz Lachner's Leben. Gine Biographie in Biltern. Composition von Morig Schwind. Musstalische Stizzen aus Parid. Bon A. Suttner. Wiener musskalische Stizzen. Dur und Moll.
- No. 25. Aus bem Tagebuche eines musikalischen Touristen. 1. Bon A. Suttner. Musikalische Stigen aus Paris. Bon A. Suttner. Dur und Moll. Signalkaften. Aub fconen Recensionen.
- No. 26. Aus bem Tagebuche eines mufitalischen Touriften, 2. Bon A. Sutiner. Wiener mufitalische Stiggen. Dur und Moll. Foger.
- No. 27. Aus dem Tagebuche eines musikalischen Tourisien. 3. Rairo. Bon A. Suttner. Dur und Moll. Signalkaften.
- No. 28. Das Mufitsest in Königsberg. Musitalische Stigen aus Paris. Bon A. Suttner. - Musische Musitzesellschaft in St. Petersburg. - Dur und Moll. - Fover. - Signattaffen.
- No. 29. Signale aus Bliebbaten. 1. Dlufifalische Stizzen aus Paris. Ben A. Suttner. Mes Souvenirs par Léon Escudier. Dur und Moll. Foyer. Signalfasten.
- No. 30. Mufitalifche Stiggen and Pario. Bon M. Guttner. -- Biener umfitalifche Stiggen. Dur und Moll.
- No. 31. Dufitalifche Stiggen ans Pario Ben A. Guttner. Signale aus Biesbaben. 2. Dur und Moll.
- No. 32. Signale aus Wiebbaben. 3. Gefchichte ber Tentunft von Paul Frant. Gin Bantbuchtein für Mufiter und Mufitfreunde in überfichtlicher, leichtfaglicher Darftellung. Bitte. Ben Dr. Ludwig Rohl. Dur und Moll.
- No. 33. Briefe von Felir Mendelssohn Bartholdy. Musikalische Stigen aus Paris. Bon 21 Suttner. Dur und Moll. Bitte. Bon Dr. Ludwig Nobl. Signalkaften.
- No. 34. Briefe von Gelir Menbelofobn Bartholop. Signale and Wiesbaben. 4. Dur und Moll. Signalfaften.
- No. 35. Briefe von Gelir Mendelbsohn Bartholdb. Ueber Mendelsschno Bals purgionacht, von ibr. Friedrich Bander. Dur und Moll. Signaltaffen.
- No. 36. Mufitalifche Stiggen aus Paris. Ben 21. Suttner. Liebeblieder für eine tiefere Stimme mit Begleitung beb Planoforte von Abelf Jenfen, Dp. 13. No. 1-6. - Dur und Moll, - Signattaften. -- Foyer,
- No. 37. Die neuen Briefe von Felir Menbelofohn Bartholby. Bon Friedrich Sarbaby. Braftifche Anleitung jum Pianofortespiel. Gin Wegweiser für Lebrer, Saustebrer, Bater, Mütter und Erzieherinnen beim Unterricht im Pianosfortespiel. Bon Louis Auprecht. Dur und Moll. Signaltaften.
- No. 38. Belfagar. Dichtung von Friedr. Rober für Goli, Cher und Ordiefter componirt von Carl Meinede, Dp. 73. - Biener mufikalische Stiggen. — Signale aus Wiebbaden. 5. — Dur und Moll. — Signalkaften. — Foyer.
- No. 39. Aus bem Orchefter. 2. Bon G. Koffat. Musitalische Stiggen aus Paris. Bon A. Sutiner. Dur und Moll. Signattaften. Foyer.
- No. 10. Das zweite Mufitseft in Münden. Um 27., 28. und 29. Ceptember 1863. Ben Lubm. Roht. Dur und Moll. Signaltaften.
- No. 41. Mufitalifche Etiggen aus Paris. Ben M. Gutener. Erftes Abonnes menteoncert im Saale bes Giewandhaufes zu Leipzig. Gin desideratum desiderandum in Felir Mendelofohn's Priefen. Bon Dr. 28. A. Lampabins. Dur und Moll. Signattaften.
- No. 12. Contunfter ber Gegenwart: Napoleon Scinrich Reber. Bon M. Sutiner. Wiener mufitalische Stiggen. Zweites Abonnementconcert im Saale bes Gewandhauses zu Beipzig. Dur und Moll. Signattaften.

- No. 43. The desert flower. Oper in brei Acten von 28. 3. Ballace. Jum ersten Mal aufgeführt im Coventgarben-Theater zu Loubon am 12. October 1863. Mufikalische Stizzen aus Paris. Bon Fr. Szarvaby. Wiener mufikalische Stizzen. Drittes Abonnementconcert im Saale bes Gewandhauses zu Leipzig. Fantasiestud für Planoforte von Wolbemax Bargiel, Op. 27. Dur und Moll.
- No. 44. Musikalische Stigen aus Paris. Bon A. Sutiner. Viertes Abonnesmenteoneert im Saale bes Bewanthauses zu Leipzig. — Dur und Moll. — Signals kaften.
- No. 45. Musikalische Stiggen aus Paris. Bon A. Suttner. Bur Erinnerung an Felir Mendelosehn Bartholdy. Gebicht von J. Sturm. — Fünstes Abonnementeoncert im Saale bes Gewandhauses zu Leipzig. — Vier geistliche Gefange für eine Singstimme mit Pianoforte von Emil Krause, Dp. 10. — Dur und Molt. — Foyer. — Signalkasten.
- No. 46. Biolinichule von Ferdinand David. Bon Dl. Sauptmann. Palmfonntagmorgen. Gedicht von E. Geibel. Für eine Copranstinume und weiblichen Chor
  mit Orchesterbegleitung von Ferdinand Hiller, Op. 102. Wiener musikalische Stizzen. — Cechftes Abonnementeoncert im Saale bes Gewandhauses zu Leipzig.
  — Dur und Mott. — Foyer. — Signalkaften.
- No. 47. Aus bem französischen Musikleben im achtzehnten Jahrhundert. 1. Bon E. Schelle. Canzoni senza Parole per Pianosurte di Luigi Luzzi, Op. 151. Sausmusik für bas Pianoserte. Leichtere Stüde, indbesondere zur Bildung des Borstrags componirt von Carl Meinede, Op. 77. Drei hefte. Dur und Moll. Foyer. Signalkaften.
- No. 48. Aus bem frangösischen Mufikleben im achtzehnten Jahrhundert. 2. Bon E. Schelle. Tarantelle pour lo Piano par Vincent Adler, Op. 25. Der erfte Clavierunterricht in einer nach praktischem Bedürsniß flusenweise geerdneten Folge von kleinen Tonftuden, nehft hierzu gehörigen mechanischen Uebungen und einem Borwort, Berfast von Heinrich hentel. Dur und Moll. Foyer.
- No. 49. Wiener mustalische Stigen. Actere Claviermusst in neuen Andgaben. Bon Carl Band. 5me Nocturne pour le Piano de John Field, Nouvelle Edition d'après un Manuscrit de Mr. J. Reinhardt, Elève et ami de Field, revue et corrigée par Jules Schulhost. Siebentes Abonnementconcert im Saale des Gewandhauses zu Leipzig. Dur und Moll. Foyer. Signalfasten.
- No. 30. Die tomische Oper in Paris, Bon A. Suttner. Signale aus Bieds baben. 6. Wiener mufitatische Sizzen. Neun Gefänge für eine Altstimme mit Begleitung bes Pianoforte componirt von Ferdinand Giller, Dv. 76. Drei Beste. Achtes Abonnementconcert im Saale bes Gewandhauses zu Leipzig. Dur und Moll. Foyer. Signalkasten.
- No. 51. Muftleben in Coln. Balbfeenen. Ave Maria. Andante religioso für bas Plano von Paul Faulhaber, Op. 13. Zwei Liebestieder für eine Singstimme von Aleffandro Scarlotti. Dit Praleitung bes Pianoforte nach bem Driginals Wanuscript bearbeitet und berausgegeben von Carl Band. Reuntes Abonnesmenteoncert im Saale bes Gewandhauses zu Leipzig. Dur und Moll. Foyer. Signaltaften.
- No. 32. Wiener mufikalische Stizzen. Andante mit Bariationen (Gdur) für die Bioline mit Begleitung einer zweiten Bioline, Biola und Bag oder Pianoforte componirt von P. Robe, Op. 10. Neue Andgabe mit den Originalverzierungen des Componifien. Berausgegeben von Ferdinand David. Behntes Abonnementeoneert im Saate des Gewandhauses zu Leipzig. Dur und Moll. Foyer. Signalkaften.

Alphabetisches Register derjenigen im Druck erschienenen musikalischen Werke, über melde fich Rritifen in biefem Jahrgange befinden.

| Soler, Bincent. Op. 25. Tarantelle pour le Piano. — Berlag von Bartholf. Scuff in Leipzig                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bach, 3. C. Air et Gavolle. Transcription pour Piano par Jules Schulhoff. Berlag von Barthelf Seuff in Leipzig No. 49.                                                                                                                                            |
| Band, Cart. Lieder und Gefänge. Ginzelausgabe. — Berlag von Friedrich<br>Gofmeifter in Leipzig No. 14.                                                                                                                                                            |
| Bargiel, Wolbemar. Op. 27. Frantafieffud für Pianoforte. — Berlag von Bart-<br>bolf Cenff in Leipzig                                                                                                                                                              |
| Clavierstude aus den Concert-Programmen von Frau Wilhelmine Szarvady.<br>Ro. 1. Conate von Dominie Gearlatti. Ro. 2. Air von Pergolele. Ro. 3.<br>Les Niais de Sologno von J. B. Mameau. Mecensitt von Carl Band.<br>Berlag von Bartholf Senff in Leipzig No. 49. |
| David, Werbinand, Biolinfdule. Recensitt von Ml. Sauptmann Berlag von Breittopf und Gartel in Leipzig No. 46.                                                                                                                                                     |
| Fauthaber, Paul Op. 13. Ave Maria. Andante religioso für Planoferte. — Berslag von Ad. Brauer in Dresten No. 51.                                                                                                                                                  |
| Field, John. Sme Nocturne pour le Piano. Nouvelle Edition d'après un Manuscrit de Mr. J. Reinhardt, Elève et ami de Field, revue et corrigée par Jules Schulhoff. — Berlag von Bartholf Senff in Leipzig                                                          |
| Franck, Bolfg. Zwölf Melobien zu geiftlichen Dichtungen von Elmenborft, für viers-<br>flimmigen gemischten Chor gefeht von Arrep von Dommer. — Berlag<br>von 3. Rieter=Biedermann in Leipzig No. 14.                                                              |
| Frant, Paul. Geschichte ber Tonkunft. Ein Sandbudlein für Musiker und Musike freunde in übersichtlicher, leichtfaftlicher Darftellung. — Berlag von C. Merfeburger in Leipzig No. 32.                                                                             |
| Freudenberg, Wilhelm. 3mel Gefänge für eine Singfilmme mit Planoforte. — Berlag von M. Schloß in Coln No. 6.                                                                                                                                                      |
| Belmholb, S. Die Behre von ben Tonempfindungen als physiclogische Grundlage für bie Theorie ber Mufit. Recensirt von Julius Zoellner. — Berlag von Bieweg und Sohn in Braunschweig No. 13.                                                                        |
| Sentel, Beinrich. Der erfte Clavierunterricht in einer nach prattifchem Bedurfniß flusenweise geordneten Folge von tleinen Toufluden, nebft hierzu gehörigen me-<br>chanischen Uebungen und einem Borwort. — Berlag von Morig Dieftersweg in Frankfurt a. M.      |
| Siller, Ferbinand. Op. 76. Neun Gefänge für eine Altftimme mit Pianoforte. Drei Befte. — Bertag bon Gr. Riftner in Leipzig No. 50.                                                                                                                                |
| - Dp. 102. Palmfonntagniorgen. Gedicht von Geibel. Für eine Sopranflimme<br>und weiblichen Chor mit Orchefterbegleitung Berlag von 3. Rieter=<br>Biebermann in Leipzig                                                                                            |
| Hornflein, Robert von. Op. 27. Cancionero. Fünfzehn Lieber für eine Singftimme mit Planeforte. — Berlag von A. Rroner in Stuttgart No. 20.                                                                                                                        |
| Jansen, Guftav Mustalliches Goethe-Album. Gine Sammlung Goethe'icher Lieber für eine Singstimme mit Planoforte. — Berlag von B. Menbel in Berlin No. 22.                                                                                                          |
| Jensen, Abolf Op. 13. Liebestieder fur eine tiefere Stimme mit Bianoforte. — Bers fag von Bartholf Senff in Leipzig No. 36.                                                                                                                                       |
| Rraufe, Emil. Op. 10. Bier geiftliche Gefange für eine Singfimme mit Planos<br>forte. — Berlag von J. Ricter= Biebermann in Leipzig. No. 45.                                                                                                                      |

| Cher. Ro. 1-6 Bertag von Bartholf Senff in Leipzig. No. 1                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laio, Conard. Cp. 17. Bunf Weilinge von Bietor Sugo in beuticher Heberfegung                                                                                                                                  |
| von Morib Bartmann fur eine Singftimme mit Pianoforte Berlag vo                                                                                                                                               |
| Bartholf Ceuff in Beipzig No. 12 Lovenffield, S. C. von. Op. 30. Drei Albumblatter für Pianeforte. — Berla                                                                                                    |
| von Bartholf Cenff in Leipzig No. 7<br>Lübrf, Carl. Op. 33. Drei Sonaten für Pianoforte. No. 1-3 Berlag von                                                                                                   |
| Bartholf Scuff in Leipzig No. 2 Luzzi, Luigi. Op. 151. Canzoni senza Parole per Pianoforte. — Verlag ver                                                                                                      |
| Luzzi, Luigi. Op. 151. Canzoni senza Parole per Pianoforte. — Verlag ver Bartholf Senff in Leipzig No. 47                                                                                                     |
| Menbelofohn Bartholby, &. Briefe and ten Jahren 1833- 1847. Recenfirt ber                                                                                                                                     |
| Friedrich Szarvady. — Berlag von Germann Mendelsfohn in Beipzig No. 37                                                                                                                                        |
| Rohl, Ludwig. Megart. Mit Portrait und einer Rotenbeigabe Berlag von Fr<br>Brudmann in Stuttgart                                                                                                              |
| Reinede, Carl. Dp. 73. Belfagar. Dichtung von Friedr. Möber für Goli, Chor unt<br>Orchefter Berlag von Fr. Riffiner in Leipzig No. 38.                                                                        |
| - Dp. 77. Sansmufit fur tab Pianoferte. Leichtere Stude, inebefondere gur Bil.                                                                                                                                |
| dung des Bortrags. Dret Befte Bertag von Bartholf Senff ir Leipzig No. 47.                                                                                                                                    |
| Reißinann, August. Das beutsche Lieb in seiner hiftorischen Entwickelung bargefiellt. Berlag von D. Bertram in Caffel No. 9.                                                                                  |
| Robe, B. Dp. 10. Andante mit Bariationen (Gdur) fur Die Bioline mit Begleitung                                                                                                                                |
| einer gweiten Bioline, Biola und Bag oder Pianoforte. Rene Ausgabe mil                                                                                                                                        |
| den Driginalverzierungen des Componisten. Gerausgegeben von Ferdi-<br>nand David Berlag von Bartholf Genff in Leipzig. No. 52.                                                                                |
| Rubinftein, Anton. Dp. 57. Ceche Lieber fur eine Singftimme mit Pianoforte                                                                                                                                    |
| Berlag von Bartholf Senff in Leipzig No. 7.                                                                                                                                                                   |
| Ruprecht, Louis. Prattifche Anleitung jum Pianofortespiel. Ein Wegweifer für Lehrer, Saublehrer, Bater, Mütter und Erzieherinnen beim Unterricht im Pianofortespiel. — Berlag von M. Ruht in Leip gig No. 37. |
| Cearlatti, Alenandro. Bivei Liebeslieder für eine Singflimme. Dit Begleitung bes                                                                                                                              |
| Planoforte nach bem Driginal-Manufeript bearbeitet und beraubgegeben von                                                                                                                                      |
| Carl Band. Mit italienischem und beutschem Text. Für Sopran ober Texnor und fur Meggo-Sopran ober Bariton. — Berlag von Bartholf                                                                              |
| Sellft in Beipzig Na. 51.                                                                                                                                                                                     |
| Edumann, Robert. Op. 144. Menjahrblied von Friedr. Mudert für Chor mit Be-<br>gleitung bes Orchefters Berlag von 3. Rieter-Biebermann in                                                                      |
| Ecipsia                                                                                                                                                                                                       |
| Ceeling, Bans. Dp. 11. Schilflieder. Fünf Clavierftude nach den Gedichten von R. Lenau. — Berlag von Partholf Cenff in Leipzig No. 4.                                                                         |
| Start, Ludwig, Deutsche Lieberschule. Gine leichtfaftliche foftematifche, nach funftleris                                                                                                                     |
| fcen Brincipien eingerichtete Anleitung jum Gologefang, mit befonderer Mudficht auf bas beutiche Lieb. Fur ben Gebrauch in Dlufitchulen und jum                                                               |
| Privatunterricht unter S. Lebert's Mitwirtung. — Berlag von J. G.                                                                                                                                             |
| Cotta in Stuttgart No. 19.                                                                                                                                                                                    |
| Zaufch, Julius. Dp. 4. Dinfit ju Chatespeare's ,, Bas 3hr wollt." Clavierandzug. Berlag von 28. Baprhoffer in Duffeldorf No. 7.                                                                               |
| Buffupoff, Fürst Nicolas. L'histoire de la musique sacrée en Russie. Recensirt von 21. Sutiner Berlag von Benri Plon in Paris No. 10.                                                                         |
| Banber, Fr. Ueber Mendelofobn's 2Balpurgionacht. — Berlag von 2Bilb. Roch in Konigoberg                                                                                                                       |
| Mugerbem befindet fid im Genilleton fast jeber Plummer unter "Dur und Moll"                                                                                                                                   |
| eine Ungabt fürgerer Befprechungen über neu erfchienene Werte ber mufitalifchen Literatur.                                                                                                                    |

## SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Cinundzwauzigfter Jahrgang.

### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Cenff.

Jahrlich erscheinen 52 Nummern. Preis für ben gangen Jahrgang 2 Thir., bei bireeter franklirter Zusendung durch die Post unter Kreuzband 3 Thir. Insertionsges buhren für die Betitzeile oder beren Maum 2 Reugroschen. Alle Buch= und Mufikaliens handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Abresse ber Redaction erbeten.

### Mus bem Orchefter.

1.

Jeber Lebensberuf brückt seinem Inhaber gewisse Abzeichen auf, die man bei einisger Ausmerkauteit ftarter ober schwächer ausgeprägi, dech flets wieder sinden wird. Bon dem Olylomaten und Keffelstäter an, jenen beiden Gewerken, welche mit geschickter Hand die schahhaftesten Objecte ber menschlichen Gesellschaft: Staaten und Töpfe durch ein Maschengewebe vor gänzlichem Berfalle schügen, von dem Träger bes Purpurs an, bis auf ben Kleiberkunfter, ber dieses Spundel der höchsten Wacht genäht und gebügelt bat; nirgends lassen sich die Spuren ihrer Thäligkeit verkennen. Die Tendenz dieser Blätter legt jedoch unserer rundschauerlichen Luft einen Zügel an, und beschränkt und zunächst auf das Orchester und jene achtungswerthen Mitglieder der menschlichen Gessellschaft, die sich durch die Handhabung der Streich instrumente so verdient um Theater, Kanmer und Concertsaal machen. Bersuchen wir dennach den einzelnen Charracteren des Folgmintetis ihre wesentlichsen Mersmale abzulauschen.

Wenn wir mit feinem Bundament, bent Contrabaffiften beginnen, fo sehen wir einen Mann von gesetzten Indren und würdevollen Manieren vor und, benn bas habnebuchene Instrument schließt die Phase des "Bunderlindes" aus, und der Contrabassischene Instrumentalen Ponisbassischen Werben. Besähen wir die unantastare Autorität eines großen Componisten, tenzen du werden. Besähen wir die unantastare Autorität eines großen Componisten, wir sagten nach Art jenes Ministers: man wird Contrabassisch, wie man Journalist oder wir sagten wird, d. h. man greift nach dem hölzernen Ungeheuer, wenn man seinen sonstigen unställschen Beruf versehlt hat; aber wir wollen Niemanden beleidigen. Die Contrabassischen sind die Biedermänner des Erchesters. Mag tie Natur ihnen den Sinn

und die Organe fur die Auffaffung und ben Ausbrud inftrumentaler Geinheiten verfagt haben; burch bie Mitgift eines farten moralifden Gefühles für Tatt mußte fie ibre Stieffohne gu entichatigen. Gewöhnlich fint fie Manner von philosophifcher Rube, und unerschütterlichem Gelbftvertrauen. Rein wilber Paffagenschwindel, tein übereiltes Treis ben bes Dirigenten und Orchefters jagt fie in's Bodeborn; fie wiffen gu wohl, bag ein fofter einmuthiger Strich aller ihrer Bertreter ben status quo wiederherzustellen vermag. 36r gutes Gewiffen verleibt ihnen jugleich eine tröftliche Selterleit, wie die ftarte apmnaftifche Ceite ber Behandlung ihres Inftrumentes eine dauerhafte Gefundheit. Contrabaffiften find felten ichlechte Bausväter und Chegatten, fie halten, weil fie gur hodfituirten Minoritat bes Orcheftere geboren, viel auf fanbere Toilette und Bafde, und pflegen im Wefprach von latonifcher Rurge, nicht felten aber von fartaftifchem Aus-Gie lofden ihren Durft in leichten Bieren, lieben aber aus Grunden, Die mit bem atmofphärischen Buftande ihrer Inftrumentalgruppe im Orchefter gufammen= bangen mogen, fraftigen Sonupftabat. Gemeinbin von genialen Unarten frei, leiben fie boch zuweilen an eigenthumlichen Marotten. Bir tonnten einen Contrabaffiften, Bolen von Geburt, einen fonft fillen ordentlichen Dann, ber flets in Buth gerieth, wenn feinem Part vom Componifien viele Be'en zugemuthet murben. Seine flebenbe Mebenbart war : "Ich fag nir, aber tomm' ich in bem B, bann is Demvel fos!" Im Sangen tragen Die Rünftler Diefes Inftrumentes eine gewiffe melancholifche Ginformig= feit der haltung gur Schau. Man muß unwillführlich an Eremiten und gelbwebel benfen.

Ungleich vielfeitiger entwickelt fich ber Bioloncellift. Da er als Theilnehmer an Privatquartette in Dilettantentreifen febr gefucht ift, bat er weltmannnifche Danieren ausgebildet, und erfreut fich einer gabireichen Damenbefanntichaft, die er, falls er außerbem beliebter Solofpieler ift, in ben Zwifdenatten burch ein verliebtes Mugenfpiel eultivirt. Benn ber Contrabaffift als Birtuofe ftete von bem Gefühl eines unnatürlis wen Bergebens gedriicht wird, concertirt ber Bioloncellift mit wahrer poetischer Inbrunft, und erwirbt fich einen funftlerifchen Beiligenschein, ber ibm felbft ale Ripienift noch anhaftet. Er tragt forgfältig behandelte Bartchen, bemertenswerthe Tuchnadeln, originell ftplifirte Rode, tubn gewölbte Baartouren, und befleifigt fich in der Unterhaltung mit Damen eines gewiffen Flagcolett=Tones. Da er viel in elegischen Baffagen macht, und in allen Momenten ber Bartlichkeit von den Tonfebern gur Mithulfe berangezogen wird, find Gefühl und Phantafie lebhaft in ihm entwickelt. Richt felten erinnert er an einen Minfrel, und boch verleibt ibm der brudende Gebante, als fentimentaler Sunge ling figend und born übergebengt ftreichend, eigentlich eine tomifche Figur ju fein, einen Unfirich von leifer Befangenheit in fdwachen Stunben. Da Ropf und Geficht aber burch fein Spiel weniger, wie bei allen andern Inftrumenten in Anfpruch genommen werben, er auch dem Publicum gegenüber flets en face erfcheint, ift er als Mimiter febr bedeutend, und fucht burch bie Beranderung feiner Gefichtegüge Mies ausgubruden, was in feiner Celloftimme und Seele vorgebt. 3m Privatleben liebt er bie Tria's ,,Bein, Beib und Gefang," ober boch eins von ben Dreien. feitig, beschäftigt fich nebenbel mit iconen Runften und Politit, bat humor in ber Unterhaltung , wenn er alter wird und fich von ben romantifchen Buufionen feiner Bus gend überzeugt, bebt nicht vor einem gartlichen Berbaltniß mit Minna aus bem Chor gurud, und weiß boch julest im nicht mehr ungewöhnlichen Wege bes Quartetts im Familienkreife fich gang vortheilhaft zu verheirathen. In feinen Compositionen für ben Salonverbrauch entlebnt er gern Dlotive aus italienifchen Opern und arbeitet Lieber von Chubert um.

Eine ber angeihenbften Berfonlichfeiten bes Orchefters, vorzüglich in Provingiels ftabten, ift ber Bratichift. 3m Privatleben gleichfallo ale branchbarce Quartettnite

glieb woblgelitten, wenn auch nicht fo gefragt, wie fein Borganger, gilt er im Ors chefter nur fur ben "Migger." Leiber weiß er es, und biefer Gebante unnvölft feine reine Grien mit trüber Refignation. Es fehtt nicht viel baran, bag er vom Capelimeis fier, wie bie Dobren in Afrita von ben bewaffneten Reifenben, ben Ausbrud brauchte: "mein weißer Mann." Der Braticift, beffen Instrument nur geringe ober gar teine banblichen lebungen verlangt, ift in feinen gabireiden Muficftunden Schriftfteller, er arbeitet für Rechtsamwalte, ober copirt Roten. Bratichiften zeichnen fich hanfig burch eine faubre Bandidrift aus. Nachdenklichen Wefens, mit ber Ungleichheit ber menfd= liden Dinge beidaftigt, vertannt, jurudgefest, fuchen fie Entichadigung in tleinen Liebhabereien. Gie erzieben Canarlenvögel und paaren fie gern mit Beifigen, fie find Blumenfreunde und pftangen Gittenenkeine in Topfe, fie pupen ihre Stiefeln fpiegels blant und raffren ihre Freunde and Liebhaberei. Der Bratichift ift oft genug leibenichaftlicher Bifder mit ber Ungel, aber niemate Sager. Dufikanten fint faft niemals Criminalverbrecher, aber ber Bartichin ift fiete ein guter Menich. Der gedampfte Ton feines Instruments regt alle faniteren Empfindungen in feinem Bergen an. fich memate an bei Menichheit fur feine Burudfegung; vielmehr wird er Macenas, Beiduger ber Kunfte und aufurebenden Jugent. An freien Abenden latt er zwei junge Dilettanten gu fich, beren einer Clavier fpielt, mabrent ber andere bas Obee erlernt. Erfterer arbeitet zweibandig arrangirte Duverturen berunter, ber Blafer und ber Birth aber fpielen dagu ibre beiben Dreiefterftimmen Dboe und Bratide mit außerfter Gewifs In ber erften großen Paufe tocht er im Dfen einen langmutbigen Cifenhaftigteit. dorientaffee. Dit Composition beidaftigt er fich weniger ale mit Arrangemente, falls er einige theoretifche Remniniffe befigt; er laft fogar abgetragene Commerbeinkleider gu 2Beften umarbeiten. Geine Unlagen für Eriparniffe find bemerkenoweith. Rieme Darleben im Orchefter werben gern bei ber Bratide gemacht. Gie ift merfwurdig verichwies gen und laft bas Capital nur mir Gefälligteiten verginfen. Bratidiften als Diatetifer effen zeitig zu Racht, und verzehren ibr belegtes Butterbrod gern zwischen bem zweiten und britten Alt ber Oper. Der Megel nach leben fie in ebelofem Stande.

Mit gutem Borbebacht bat man bie Bioline ble Renigin bee Ordeftere genannt. Die Biolimften tann man nun zwar nicht bie Könige, aber bod bie Ariftofratie beffelben nennen. Coon ihre Dajoritat, ihre beverzugten Gige in ber Mabe des Dirigentenpultes, ihre die Partitur beberrichenten Stimmen, verleiben ihnen ein ungewöhnlides Anieben. Gie zeichnen fich burch ein gentlemannisches Betragen aus, freben von ihrem Berthe tief überzeugt, nicht barnach, fonterlich vom Bublifum bemerft gu merben, und widmen fich gang der Cache. 3br bas Mervenfoftem angreifentes Inftrument läfit tein Embonpoint auftommen , alle erften Bietiniften fint bager wie Caffind. Man findet viel Bilbung unter ihnen, fie beidaftigen fich mit mufitalifcher Literatur, find große Freunde ber Gefeltigkeit, der Damen und lieben Champagner und leichte Mhein: weine. Que der Auffer fint fie nicht abbotd, wenn fie felbige nicht gu begabten brau: den. Mit ben Dlufitbirectoren fieben fie auf einem freundschaftlicheren Guge, ale ibre übrigen Collegen. In ber Gefellschaft übernehmen fie gern die Urrangements von mufitalifden Seireen, woffir fie am Schluß ber Saifen em Concert geben, und allen ibren Gonnern Billeto inie unter brei) ine Band fdiden. 3bre Aleidung befieht meiftene in schwarzen Fracto. Gin erfter Biolinift weiß nie, mobin er tommen, welche plögliche Wentung fein Schidfal nehmen tann.

Alls eine untergeordnete Spielart ift ber zweite Biolinist zu betrachten. Der oberflächliche Boobachter könnte ibn für einen Bastarb von erfter Bioline und Bratiche halten, bech ift er ungleich bem Maulefel, ber Fran Mama abulider. Spuren bes Meibes tauchen bie und ba in seinem Gesichte auf. Gem Leben wird burch Unzufrischenheit verbittert; er babert mit bem Gefchick und verbesseit leine Finanzen burch Neben-

ş

3m unichulbigften Falle giebt er Clavierftunden, aber er vermiethet auch Claviere, handelt mit Darme ober Drathfaiten und Colophonium. In großen Dre deftern gebort er gu ben Runftiern von Fach und hat ein ausreichendes bintommen; in fleineren Orten und Capellen ift er Schreiblebrer an der Stadticule, Lithograph ober Stubenmaler. Bie bei feinem vornehmen Better von ber erften Geige befindet fich bas Ernährungefoften nicht im beften Buftande, boch nicht aus Grunden nervofer Reigbarteit , fondern in Folge geitweitiger Deficito im Fourage Departement. Er fonupft gern aus fremden Dofen, tragt feine Beige, ber Trintgeldereriparnig wegen, im Binter felber unter einem alten Dantel, und wirft als "erfter" Geiger in Ballorcheftern mit. Souft bat er eine ausgezeichnete Unlage fur tednifche Vertigfeiten, flebt bubiche Bapp: arbeiten, ladirt und beffert leichte Schaben an Streichinstrumenten aus. Chrgeis, finnt er, ba es ibm verfagt ift, fich als Birtuofe auszuzeichnen, über Erfins dungen und Berbefferungen nach und verfchafft fich im boberen Bebenbalter ein forgenfreies Untertommen ale Bicemirth.

G. Roffat.

#### Motetten

für den evangelischen Gottestienst componitt für gemischten Chor

#### Friedr. Ruden.

#### Dp. 66.

| No.  | 1. | Motette au  | bie Baftenge | rit  |  |   | Br. | 15  | Mar. |
|------|----|-------------|--------------|------|--|---|-----|-----|------|
| No.  | 2. | Diotette au | Dftern .     |      |  | , | i.  | 20  | 1    |
| Иo.  | 3. | Motette au  | f Abvent .   |      |  |   |     | 15  | ,    |
| No.  | 4. | Motette für | bie Rirchw   | cibe |  |   |     | 1.5 |      |
| Ro.  | 5. | Motette au  | Pfingften .  |      |  |   |     | 2.5 | _    |
| 910. | ß, | Wotette gu  | n Genbtefeft |      |  |   | .,  | 20  |      |
|      |    |             |              |      |  |   |     |     |      |

#### Bartitur unb Stimmen.

### Berlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Man wurde in diesen Rirchenchorstuden von bes beliebten Liedercomponiften Beise nichts wiederfinden, wenn man sie borte, ohne den Namen zu wiffen. Die Gefänge balten fich in der allgemeinen lirchlichen Gefühlsweise, verläugnen möglichst jede Subsjectivität und haben alle die Tugenden guter chorischer Seps und Sangweise, wie auch der angenehmen Klangwirkung. Der Ausbruck batte bei manchen Tertstellen charakterissischer sein können, der Componist bat nicht sowohl den tiefgesüblten eigenen religiösen Drang befriedigen, als vielmehr etwas für ben Mitus praktisch Brauchbares, die Gesmeinde Anziehendes liefern wollen. Das ist ihm sehr gut gelungen. Er hat dabei keineswegs Ausbruckbloses geschaffen: das Gesühl beiliger Andacht, das uns schen Beint Betreten der Kirche überkommt, walter überall in den Chören Kückens.

- Ro. 1. "Er ift um unf'rer Miffethat willen vermundet," Andante in Esdur, ift mahr empfunden. Die Stelle "gerichlagen um unfret Miffethat willen" ift von treffens ber Wirfung.
- Do. 2. "Du wirft meine Geele nicht in ber Bolle taffen", Andante Ddur, mit bewegterem Folgesage, bat nur ben Febler ber falfchen Betonung ber zweiten Spibe bes Wortes "Bugeben", sonft ift ber Chor von iconer helleuchtenber Wirkung mit guten bumpfen Contraften.
- Ro. 3. "Dache bich auf werde Bicht", Andante con moto Cdur, bat bedeutenben Bug und Schwung.

Do. 1. ,Gert ich babe lieb bie Statte", Andante Edur, flingt febr innig und

fromm, weihevoll und babei melobifch und barmonifch lieblich.

Ro. 5, "Die Liebe Gottes ift ausgegoffen", Erdur, durfte mufitatifd bas vorziglichfte ber fechs Chorftude fein; schone Rlangwirkungen burd Stimmentbeilung, fo baß je vier Manner= und vier Frauenftimmen gegen einander fleben, werben barin erzielt; ber Ausbrud ift geweibt und ebel.

Do. U. "Berr, wie find beine Berte fo groß", Andante con moto Ddur, mirtt

fraftig und glebt burd emige icone Barmonieftellen befonders an.

Bir empfehlen die Chore bestene fur bie Airche wie fur ben Concertwortrag, fie werden gerne gefungen und gebort werden.

### Behntes Abonnementconcert in Leipzig

im Caale bes Gemanbhaufee. Donnerftag ben 18. December 1862.

Erfter Theil: Duverture ju "Bautus" von kelte Menteissobn Bartholde. Sinsonie und Choral aus bem Weihnachts Oratorium von I S. Bach Sinsonie (Exdure von W. A. Megart Imer-ter Theil: Abagio und Ronde aus bem Concerte (Edur) für die Bioline von Nieutemps, vor getragen von Fraulein Wilhelmine Meruba. Krühlings-Botschaft, Chor von N W. Made Concertino für das Visloncell von Servais, vorgetragen von Hern Kranz Meruda. Chor aus "Blanche de Provence" von Chernbini. Kondo für zwei Biolinen von Maurer, vorgetragen von Kraulein Marie und Wilhelmine Neruda.

Man wird nicht in Abrede ftellen konnen, daß das obbemerkte Programm in seiner Jusammenstellung etwas Ragontartiges bat — Altes und Neues, Kirchliches und Prosfanes, Classisches und Romantisches, Alles ift vorhanden und man braucht für feinen Geschmack nur zu wählen. Wir erklären und diese Zusammenstellung aus dem jest burch die ganze Welt gebenden Juge nach Ausfiellungen, nationalen sowohl wie internationalen, und specieller noch aus der seit in vollster Blutbe stebenden Sitte der Weihnachtbausstellungen. Bezeichnen wir also das in Rede stebende zehnte Concert als eine solche Weihnachtbausstellung, und seben wir und die einzelnen Artistel etwas naber an.

Daß bie Paulus-Duverture als Mufitftud unfern vollsten Beifall bat, brauchen wir wohl nicht erft zu versichern, und fagen wir benmach nur noch, baß fie gut ausgesführt wurde. Die Sinfonie aus bem Weibnachtsvaterium — ein zartes, nur vielzleicht etwas zu lang gerathenes Pastorale nebft bem Chorale "Wir fingen bir in beinem Geer" intereffirten und lebbaft bei ebenfalls guter Wiebergabe. — Der Genuß ber Mozart'ichen Sinfonie, auf die wir und eigentlich am meisten gefreuet batten, wurde und etwas verkunmert burch bas ichleppende Tempo, in dem ber erfte Sas und bas Menuett genommen wurden, wie überhaupt durch einen gewissen Bug ber Mattigkeit,

ber burch bas Gange ging.

Fraulein Wilhelmine Reruba seierte nut ihrem Wienrtemps'schen Stude einen wahren und verdienten Triumph; sie spielte auch wirklich mit eben so vieler Braveur bes Technischen, wie mit Kener und Geschmack bes Vertrags. Die "Frühlingsbotsschaft" — eine ber liebenswürdigsten und empfundensten Gervorbringungen Gaded — wurde sehr befriedigend vorgetragen. — herr Krang Neruba ift ganz gewiß ein Violoncellist von großer Tüchtigkeit, mit serupulöser Reinheit der Intonation, gewandter rechter und linker Sand und auch teiblichem Geschmack spielend; warum mußte er aber alle diese Eigenschaften auf dem Grunde einer so übeln Composition entsalten, wie das Gervais sche Geneertino ist? Es ist wahr, die meisten Gervais schen Sachen werden kaum vor dem Richtersühl der höheren Kritte bestehen können und haben nur böchstend die virtuese Dankkarkeit für sich in Anspruch zu nehmen; diese letztere aber ist in dem Concertino nicht einmal gewahrt, und im Uebrigen wimmelt sie von Kadaisen, Gemeinplägen und geschmacklosen Langweitigkeiten. — Das Chor aus "Blanche de Provence" haben wir mit Entzücken wieder gehört, wurde es doch auch dem ihm innewohsnenden Reize sehr angemessen gefungen. — Das Violinduo der beiden Schwessern Willelmine und Marte Neruda empfahl sich durch Uebereinstimmung und Rundung des Zusammenwirkens.

#### Durund Moll.

\* Beipzig. Mustkalische Abendunterbaltung bes Confervatoriums für Mulit, Freitag ben 19. December: Trie für Vielme, Liela und Lieloncell von L. van Bectheven, Tp. 9, No. 1, tidur. - a. Clavici Fuge von Dominles Searlatti, fimoll. (Augenfuge.) b. Allegre und Variationen über die Paffacaille
von (G. F. Händel, Gmoll. (Mus beifen "Clavici Suite No. VII" ber Peterb'ichen Aubgabe.) - Greßes Tris (No. 2) für Pianoforte, Vieline und Viselencell von S.
Jakasschn, Op. 20, Emolt. Greße Sonate für das Pianoforte in vier Gänden von Ign. Meicheles, Op. 17, Erdur. a. Lied obne Worte von F. Mendelosofen Bartzkoldy, Ardur (Keir IV. No. 1.) b. Die Forelle. Caprice beilbant für bas Pianoforte
von Stephen Geller, Op. 33, Dord ir.

Rirdenmufil in der Thomastirche am 20. Der. Nachmittag balb 2 Ubr Motette: "Gaudent in coelis", von Ballifer. "Gbre fei Weit", von Saurtmann.

- \* Dresben. "Der Bald bei Germannstadt", Doer in brei Aleten von Bestmeber, ift am 18. Der. um erften Mal gegeben und mit Beifall aufgenommen worben. Die Gesammtauffilbrung ber Oper war eine vorzügliche, bie feenische Ausstattung glangend und geschmadvoll in Decorationen und Costumen.
- \* Wien. Das erfte ber von Geren &. A. Bellner veranstalteten bifterifchen Concerte, welches im Minfitvereine Caale flattfant, batte fich im Gangen eines guten Erfolgeo ju erfreuen. 2Bir borten in bem Beitraume von zwei ein balb Ctunben Mufifflude vericbiebener ,abrbunderte und gwar (mit Uebergebung bes 16.) vom 15. Jahrhundert bis auf unfere Zeit Das Brogramm enthielt Kolgendes: Einen "alt-bentichen Schlachtgefang" im Bafinmme von Math. v. Kennat (15. Jahrh.), ein träftig und energich gehaltenes Tenstück, "Phantasie" von Joh Packelbel, "Cheral-Trio" von Jackan (17. Jahrh.), "tanonlicher Mennett" (and dem Umoll-Quartett) von Jos. Havdn, "Nagie" (and dem Gwoll Quintett) von Mozart; fannutliche vier Plecen murben von Geren Bellner auf bem Barmonium vorgetragen, welcher bad in-ftriment mit Meiftericaft bebandelt, was vom Publicum auch burch anhaltenten Beifall gewurdigt wurde. Eine "Guite" von Ranteau (18. Jahrh.) und "Phantafie" (Fmolt) von Chovin wurden von Geren Taufig vorgetragen. Die "Congte" von Locatelli murbe von Beren Bellmesberger mit großer Glegang ausgeführt. Fraulein Lichtman fang eine Ariette aus ber Oper "Le Toneilier" von Andinot, bas Colo in bem "Gefang mit Frauenchor" von Ch. R. Bach (18. Jahrbundert) ends lich eine Concert-Arie von Rubinftein. Berr Maverhofer fang awei Lieber: "Die Erwartung" und ,, an die Höhnende" (ersteres von Beckmann, letteres von Schopp (17. Jahrhundert) Die schopp Mummer war bie lette, nämlich der "Hrtengefang" aus ber Der "Bofamunde" von Franz Schubert. Gerr Zellner fowohl, ale bie genannten Mitmirtenden murben von Bublicum vielfach burch Berverruf ausgezeichnet. - 3m britten Gefollichafth Concert am 21. Det. im Debontenfagle unter Berbed's Leitung tamen gur Mufführung: "Dernroeden", Diarden von Bonn, fur Solofimmen, Cher und Drdeuer, componirt von Berfall, welches einen succes d'ennui ausübte; ferner Bolaldore von Mendelofohn und Schunann, endlich eine Somphonie von Bandn. Relicien Davito "Lalla Roooli", welche im Bofoperntbeater in Some geben follte, murbe wieder bei Seite gelegt; bafür werden Mogarto "Con fan tutte" und Baleopo reigende Doet : "Die Minbfetiere der Romam", mit Berin Ander, den Damen Bettelheim und Liebhardt in ben Samptrollen, einfindirt. Roch eine Movitat fieht im Operntheater in Aubficht, ein neues Ballet, und zwar von ber Prima-Lallerina felbff, von Fraulein Couqui, componirt. Die Tangerin, Die man bie elaffiiche neunt, weil fie ble Clown-Springe und Kantidulmann Amitationen ibrer Collegumen vermeitet, bat auch einen claffiden Stoff fur ihr Poem gewählt. Das neue Ballet führt ben Titel "Metee" unt ipielt am Beit Raifer Dero'o, beffen Liebeogefdichten es bebanbelt. Bir werden alfo bab tangende Mom, Die Carnevalo-Abenteuer ber Imperatoren, ben Canran ber Meffaline ju feben befommen - Beld' reigende Alibficht!
- \* Grag. In einem Concert des Gerrn Evere trug berfeibe bas lidur Coneert von Beethoven und Schumanns Amoll-Concert in trefflicher Weife und mit reis chem Beifall vor.

- Derlin. Die Donna Anna der Frau Ineb Fabbri bringt ben Meferenzten ber Nationalzeitung zu bem Mesumé, daß bem wohlverftandenen Interesse ber Sängerin wie dem bev Bublicums ein Engagement derselben an ber Königl. Oper taum entsprechen wird. Bu Ebren ber Frau Röster, welche am 20. Dec. nut ibrer Familie von Vertin nach ibrem Gute in ber Lausis abgereift ift, fand am 19. Dec. ein Bestmabl im Saale bes englischen Sauses flatt, ein gewählter Kreis von Kunstreumben, etwa hundert an ber Jahl, hatte sich noch einmal zum Abschied um die treffliche Sängerin versammelt.
- Frankfurt a. M. Das Concert bes herrn Julius Stockhausen, beffen Pregramm den Gpeius ber zwanzig Müllerlieder von Franz Schubert im Ausücht stellte, ist bedauerlicher Weise burch eine febr fiarte Beiserleit bes Concertgebero verunglucht, benn er muste in bem elsten Liede aufhören. Fünfte Muse ums concert am 19. December: Duverture zum "Leherscher der Gescher" von C. M. v. Weber. Arie aus "Geraltes" bon G. K. Händel, gesungen von Franzen Emilie Genaft. Mitglied bes greuberzeg bon G. F. Händel, gesungen ben Franzen Genert sur darkrube. Concert sur bas Pianosorte von At. Henselt, vorgetichen Hospitaters zu Karlbrube. Concert sur bas Pianosorte von At. Henselt, vorgetingen von Franzeich Genaft: a. Die junge Monne von Franz Schubert, b. Träume von Richard Bagner. Transeriptionen von Franz Liozt: a. Spinnerlied aus dem "Niegenden Hollander" von M. Wagner, b. Concertwalzer aus "Kaust" von Ch. Gouned, vergetragen von Herrn Hans v. Kilow. Lorelev, Gebiet von E. Heine, componirt von Franz Lidat, gesungen von Franzeich Genaft. Infonte in Cour von Aranz Schubert. Die zweite Trio-Matinde der Kerren Henselt, A. Becker und Siedentop brachte ein Trio von Mozart, Bieloncellevariationen von Aloys Schmitt, und das Schubert siche Beur-Trio. Die Ausführung entsprach dem Mus der Künster, war indessellen nicht von selcher Keindeit, wie man es heutzutage verlangt. Dech vernehmen wir, daß herr Hensel indisponirt war.
  - # Darmftabt. Der Mufikverein führte in feinem zweiten Binterencert am 15. Der. ben britten Theil beo Weihnachtvorateriumd von Jebann Sebaftian Bach (beffen beibe erften Theile er bereito im verigen Binter brachte), ein fehr wirkungsvolles achistimmiges Baterunfer von Leuis Köbler in Königsberg, bas ichene Quintett in Ex von Beetboven für Pianoferte und Plavinstrumente, sewie verschiedene Bieber, Quartette und gemischte Chore von Giller, Gabe, &. Buchler, 3. Maier und Schubert auf.
  - \* Stuttgart. Gerr Wilhelm Speibel veranstaltet biefen Binter eine Reibe von Albonnemente Borren, in welchen er Clavier spielt und singen läst. Der erfte Abend fant am 16. Der flatt und war gemilied bent. Gerr Speibel selbst trug die Sonate in Odur von Beethoven Op. 53, Variations serieuses von Mendelosehn und eine eigene Composition vor; Gerr Gottl. Krüger spielte Garfe, Mat. Leisinger, die Gerren Schüts und Idger sangen Lieder, jum Schluß gabe auch noch Quartettsgesang. Im Concert bes "Singvereins" am 20. Dec. tamen Chöre von Spohr, Mendelösohn und Schubert zur Aufführung, Remede's "Schlastied der Zwerge" Spinnliet und Pallabe aus dem "fliegenden Kolländer" von Wagner, Quartette von Hanptmann, Janger ic.
  - \* Tubinger. 2m 15. Dec. wurde von den unter Scherzer's Leitung neben ben Mufikvereinen im Minfeum ein Schäferipiel von Sandel aufgeführt. Die fehr wohl gelungene Darftellung des zierlichen Tonwertes foll in Aurzem wiederholt werden.

     Bon ber Beitung ber Biedertafel bat fich Mufikbirector Scherzer zurudgezogen. Der Berein wird aber bessenungendiet forigeführt.
  - \* Das Oratorium "Gideon" von Meinardus, welches in Oldenburg jum ersten Male aufgesibrt wurde, ift nach ber Meinung "besonnener Beurtbeiler" ein sogenanntes weltliches Oratorium im großen Stwi, geschrieben unter Anwendung sämmtlicher Mittel, welche die heutige Kunft ber Inftrumentation und bes Ebergesangs bietet, und gebort ber modernen Richtung au, in welcher es sich würdevoll bewegt. Die Chore überwiegen und enthalten viele schone Gedauten; unter ben Solopartien ist bie bes (Sideon (Iener) bervorragend und brangt die übrigen eiwas in ben Gintergrund.
  - # Das Mequiem von B. Scholz, welches am 16. Dec. in Con im Gut lenich-Concert jum ersten Male, und zwar unter bes Componifien eigener Direction, jur Anführung tam, wird von Profeser Bischoff als ein "bochft achtungsweithes und wirkungsvolles Wert bezeichnet, welchem ein entschiedener Erfolg mit Mecht zu Theil wurde."

- \* Hannover. Am vergangenen Sonnabend wurde im Concertiaale bes Königl. Boitheaters bas queite Abennement-Concert gegeben. Den Glangwunkt besselben bildete bie Anbführung bes Vecthoven'iden Vielin-Concertes burch Geren Concertbirector Joach'im, beisen gronartiger Vortrag jur Bewunderung binrik. Lange andauernder Beisall, wemit ber verehrte Künstler nach längerer Abwesenheit herzlich begrüßt war, folgte auch dem Vortrage. Die Gesangsnummern waren eine Arie aus bem Tratorium "Theodora" von Händel und die große Arie "Abschenlicher ie." aus Verthoven's "Kibelio", welche Kräulein Weißt vertrug. Außerdem wurde die Duverture von Menbelsiehn zu "Nuv-Blas" und die Pasteralsvmehonie von Verthoven ausgeführt. Daß man auch vom Schauspiel zur Oper umsatteln kann, beweist seht die Gattin des herrn Carl Deurtent, dieselbe war bis ver ihrer seit einigen Jahren ersolgten Versberrathung Schauspielerin, und bat nun seehen ihren ersten Opernwersuch als Agathe im Kreischus gemacht, der unter lebbasten Beisall des Aublieums vor sich ging.
- \* Bremen. Im Theater gelangte am 15. Dec. jum erstenmale Geunebs "Raust" jur Aufführung und batte ben gunftigsten Erfolg. Im vierten Privateensert am 16. Dec. spielte die Pianifiin Kräulein Magnus aus Stockbolm. Die Aufführung des Dratoriums "Jorael in Egopten" von händel durch die Singacademie unter Reintbalers Leitung am 9. Dec. hatte gegen 2000 Personen in der Domstrede versammelt.
- \* lleber bie in Berlin im Opernbanfe gaflirende Signora Ines Fabbri bringt bie Samburger "Meform" folgende Entbulung: Dieses angebliche tran batlantische Phänomen ift, wie wir bier zu verratben indiseret genug sind, Riemand Anderes, als Fraulein Glife Schmidt, welche unter Direction des Herrn Sachse beim Hamburger Stadttbeater eine erfte dramatische Sängerin verstellen sollte. Fräulein Schmidt erhielt damals ein Engagement zu einer italienischen Sängergefellschaft nach Gbili, übersepte fich ins Italienische und beirathete, wenn wir nicht irren, den Imspracessie.
- \* Marie den Gruniblo beift tas jungfie Wunderlind unserer Tage, 51/2 Jahr alt, aus Oberschleffen, Pianistin, jest auf einer Aunstreise begriffen. Gie spielt ausgezeichnet Clavier, accompagnirt den Gesang in ihren Concerten, trägt eigene Compositionen und auch Werte von Robert Schumann bor, phantafirt, ertemporirt, spielt Orgel, bat auch viel Talent zum Biolinspiel, und tennt noch teine Note!
- \* Die Musitbirectorstelle in Wismar ift burch Geren Rofentrang aus Magbeburg, befannt als tuchtiger Dirigent, jest wieder beseht worden.
- \* Paris. Am 16. Der fand in der Opera comique die 1000. Aufführung ber "welßen Dame" flatt. Der Kaiser und die Kaiserin wohnten der Berflellung bei. Die ben Erben des Componifien augegangene Tantieme in von dem Sohn desselben, Herrn Adrian Boseldien, den Armen überwiesen werden. Die Familie der jept bald wieder bergestellten Emma Livre macht der neuen Direction der großen Oper einen Preces, weil sie obne diese Tänzerin die "Stumme von Portici" aufführen lassen will.

  In den Bousses Parisiens bat es Offenbacho "Orpheus in der Unterwelt" bereits bis jur 400. Vorstellung gebracht. Der englische Componist Sullivan ist bier anwesend. Aus Anlas des Unglische der Livry in angeordnet worden, daß in allen Theatern Pompiers ausgestellt werden, die während der Berkellung nasse Decken bereit balten, um augenblickliche Hilse leisten zu können. Diese Pompiere werden mit unverbennlichen Kleidern, Sandschuben und Gesichtsmadten verschen, um brennenden Personen unverzagt zu naben.
- \* Caroline Kerni, die treffliche Biolinspielerin, von welcher wir icon vor längerer Zeit gemeldet haben, daß fie fich jur Ganaerin ausbilde, ercellirt jest in Italien als folde; im Nationalibeater ju Turin trat fie vor einigen Tagen in ihrer Benefizvorstellung im "Barbier von Sevilla" auf, und frielte bazu eine Kantafie von Bieuxtemps.
- \* Fraulein Tietjens bat Conton verlaffen und begiebt fic nach Reapel, wo fie ein brillantes Engagement angenommen bat.
- # Much ber Suttan in Conftantinopel componirt an einer Oper in feinen Mußeftunden, ber Tert ift von Alterander Duniab geliefert worben.

- # Rotterbam. Unfer Theater=Gefdaft (in finangieller Ginfict brauchen wir absichtlich letteres Wert) bat biefes Jahr mehr Glud wie in ber verigen Caifon, wenn es auch burch ben ichon fruber von uns erwähnten Albgang mehrerer bedeuten-ben Rrafte, ale Runftinftitut jest einige Stufen tiefer ficht wie fruber. Alnftaet unferer swei bormaligen, jede in ihrem Rache bedeutenten, bramatifden Gangerinnen, befigen wir jest frau Rapp-Moung, bie zwar gute Stimmittel, mufikalisches und bramatisches Glement und im allgemeinen Talent bat, jeboch in gesanglicher und bramatischer Sinficht, burch unvolltemmene Bilbung, oft mandies ju munichen übrig lagt. Die Stimme Mingt theilmeife icharf und faft jebe Goloratur liegt außerbalb ibrem Bereich. gegen muß ihr Pfleiß und ihr eruftes Streben gerübmt werben. Gin gleiches Beb verbient Frau Deet, tie mit einer einnehmenten Perfonlichfeit und lieblichen Stumme begabt, befonders als Coubrette ein bedeutentes Salent entwidelt, jedoch oft durch Uebertreibung bem Effett — nicht fur die Maffe, fondern fur ben gebildeteren Ibeil ibrer Buboreridaft mandmal icabet. Wenn tiefe Cangerm tas fertwährente Trenmitren und Treiben bes Tempes, befontere in claffifden Caden io binterlich, fich abgewohnen will und bei ihrem unbezweifelten Darfiellungstalent bas Maaghalten nicht aus bem Muge verliert, wird ihr Bertrag bedeutend gewinnen. Fraulein Bevringer, ebenfalls im Befit einer lieblichen Stimme, Die fic befenders im boditen Reguner mit großter Beichtigleit und unveranderlichem Wohlflang bewegt, ift eine febr mufikalifche Ratur und fein gebilbete Cangerin, wenn auch im eigentlichen Coloraturfach nicht fo burchgeidult wie ibre Bergangerin Fraulein Geitbarbt. Darftellungsgaben entwidelte frau: lein Webringer bie jest febr wenig. Letteres gilt - und babmid verliert tas bramatifche Antereffe natürlich bebeutent - wie von ben meinen jewigen Mitgliebern, auch von dem erften Zenor Beren Ellinger, ber, wiewehl nicht mehr in ber Ingendblitbe, noch immer einen tolaffalen Stimmfonte befigt, welchen er aber befondere anfange ber Soifon und vielleicht burd Ungewohnbeit am biefigen Local, oft burch ju grefie Mrafientwidelung migbraucht. In Darfiellung und Detlamation gehr ibm oft bie Burbe Beboch ale Lobengrin - welcher bier mit großem Erfolg auf bab Mevertoir gebracht wurde — bat er manden tiefer Siebler zu besentigen gewußt und subrt er tiefe und bergleichen Mollen Albend fur Albend mit unermüdlicher Krast burch. Gerr Carl Schneider nimmt als lvrischer Anor und vollendendere Sanger auch bier eine ehrenvolle Stelle ein Uchar bie Grant und nicht viel lagen. herrn Lang's Stimme bat mehr Teners ale Bariten-Charafter, tie Alefe ist ungenügend; bas wird wohl eine ber Ursachen sein, walmn nian ibm, bem ersten Bariton, nicht die Relle bes Telramund ertheilte, welche aber in Krafte bes Berrn Prassim überpeigt. Dalle Aste ift seit brei Jahren und noch immer ber treffliche und gefeierte erfte Baffanger. Der Cher ift bebeutent ichmader wie fruber, tan Die deffer hat weniger verloren. Erfterer unter Leitung bee Geren Drobifd ivon bin balb eine Operette aufgeführt werben wirb) und bas fammtliche Ensemble unter bem ebenfallo ingenbliden, gebiegenen, vielleicht bann und wann gu feurigen Mufitbirceter Germann Lebi leiften viel Lebliches. Das Bublirum ift meiftens febr gabtreid und enthufiafiit. baff fo viele bei bem Theater-Unternehmen betheitigt find, wirkt fo wie mehrere andere Berhaltniffe, in biefer Sinficht febr gunfig.
  - # Frautein Trebelli feiert im Augenblid auf einer Aunurelie in Bolland neue Triumphe.
  - # Fraulein Bithelmine Meruta begiebt fich ju Concerten nach Copenbagen, Bruber und Schwester begletten fie
  - # In Stodbolm giebt gegenwärtig Berr Dle Bull Concerte mt "Mindre Teatern", auch bie Gebrüber Golmes fint bafelbft mit Concerten beidaftigt.
  - \* Mew=Nork. Ultmann bat seine italienische Opermunternehmung abgetreien und am 21. Nov. mit Meverbeer's "Dinorab", welche zum ersten Male gegeben wurde, bem Publicum Abschied genommen, "Dinorab" bat großed Kurvere gemacht, Ulimann wurde dreimal gerusen. Er in nach London abgereiß und gedenst ern wenn der Krieg zu Ende ist mit der Tietzens und der Mistert wieder zu kommen. Im beutschen Opernhaus sang Krau Rotter in der "Zauberstite" nicht nur die Rösnigin der Nacht, sondern gleichzeitig auch die Bavagena, "aus Gefälligken für den Drecetor", wie der Theaterzettel besagte. Auf demielben besindet ind auch die Bemerkung, daß "an der Kasse keine Briefmarken mehr angenommen werden"

### Foyer.

- \* Mogarto Productivität, wie fie aus Köchel's Berzeichniß zum erstenmal vollftändig erbellt, grenzt ans Unbegreifliche. Der Kataleg nennt 626 ganz vollendete Werfe von Megart; dazu kommen noch gegen 200 unvollendete und gegen 50, von welchen es inneutschieden ift, ob file nicht auch ihm zuzuschreiben find. Bergleichen wir dannt die Productivität späterer Tondichter, so finden wir, daß die Werfe Berte Bert der den 's (der doch 20 Jahre länger als Mogart lebte) nur die Opudahl 137 erreichen, daß Mondels so in 1001, Schumann 117 Werte binterließ. Die Bewunderung vor Mogart's unerschöpflicher Fruchtbarkeit bleibt unangetaftet, weim wir ans bieser Bergleichung ungleich die tiese innere Verschiedenbeit zwischen dem Production der älteren und der neueren Meister wahrnehmen. Die ganze Auffassung der Musik und des mustalischen Schaffens ist eine andere geworden. In dem Mägie als Verthoven und seine Rachselzer langsamer und weniger schrieben, nahmen sie es damit ernster und wichtiger. Ein Componist, der, wie Mogart, 55 Concerte, 19 Somphonien, 78 Sonaten u. f. f. componist, muß sich häufig wiederheben, er muß mit Gediegenem Flüchtiges und Unbedenzendes wechseln lassen. Verthoven, Mentelssohn, Schumann suchen mit jeden ibrer Werfe etwas Neues, Individuelles zu geden, etwas, das mit ibren übrigen Werfen nicht zu verwechfeln war. Ihre Instrumental-Werfe sind ebensoviel Individuen; jene von Faphn und Mogart verschwelzen in Gattungen.
- Poisserde. In zwei Banden. Cotta. 1862.) was er von ihm in Wen ersobren hat. "Mozart war ein leidenschaftlicher Billardspieler und spielte schlecht. Wenn ein berühmter Billardspieler in Wien ankam, hat's ihn mehr interessirt, als ein berühmter Millster, meinte er, wurde schon zu ihm kommen, aber jenen suchte er auf; er spielte boch, ganze Nachte durch. Er war sehr leichtsnig, seine Kran hat's ihm nachgesehen. Sie war eine gute Clavierspielerin; auch hat er sie sehr lieb gehabt. Er bat schneller componirt, als die Abschreiber es schreiben konnten, und das alles ohne zu spielen, zu singen ze., nur dann und wann hat er einen Accerd angeschlagen. Den Juan hat er in sechs Wochen gemacht. Immer batte er Geld nothwendig, und daber find die vielen kleinen Sachen entstanden, die Sonaten und Varlatienen. Artaria gab für sedes Halbduhend Variationen 25 Dukaten. Es lag immer Notenpapter sür ihn da, ging er verbei und brauchte (Reld, so musite er schreiben. Er wollte einmal die Wiener versuchen, ob sie Aunstliebe bätten; kündigte ein Concert auf Morgens slünf Uhr im Augarten an, bekonnt eine große Subscription aber es kommen nur wennge. Mogart schaffte sich sechs kleine, pelnische Pferden an; das machte Welchrei; es zieme nur den Fürsten, mit sechs Pferden zu fahren! Ja, sagte er, wenn's Pferde wären, sind aber nur Pferdeln, davon sieht nichts in der Ordennag.
- \* Als Inschrift für bie Mogart-Statue, welche bie Wiener Gemeinde in ber Borfiadt Wieben bem unflerblichen Meister zu feten beabsichtigt, tonnte ber Gemeinderath bie nachfolgenden, beim Kunflerfeste in Salzburg am 5. Sept. 1862 von bem Blener Maler Canon am Rufte beb bertigen Mogarte Standbilbes gesprochenen Worte im Gebachtnift behalten:

"Eb war ein benticher Kunftler feine Wiege armiich — feine Trumphe ungahlig — feine Sterbeftunde bitter und fein Rubm ohne Grenzen und ohne Ende."

- \* Roffini. Emitie Montigut veröffentlicht im Parifer Monticur über das Genie Roffini's eine Arbeit, welche der italienischen Zukunftsmuft ein febr ungunftiges Prognonicon fiellt. Noffini, heißt es am Schluß, ift ber lebte Senkzer bes alten Italiens. Bellini, Donizetti find nur Italiener, aber Roffini ist Italien felbst, Italien, das man bald nicht mehr sehen und finden wird.
- Der Tangmeifter Trenor in New-Port bat, wie bie "Rew- Horfer Sanbelszeitung" foreibt, berfelben ben originellen Boricblag gemacht, feine Empfehlungstarte in ble "Sanbelozeitung" einzurnden und für ben Insertionopreib Tangunterricht bei ihm zu nehmen!

- \* Wie es bem Componisten Robert von Hornstein in Biarrig erging. Derselbe schreibt an die A. 3. Folgended: "Als ich vergangenen Sommer
  nach Biarrig kam, wurde ich in den ersten Stunden meines Alnsentbaltes trielbst von
  der gebeimen Polizei nach dem Polizei-Bireau gebracht. Ich besaß einen vollfändig
  geregelten Past der babischen Regierung (da ich kadischer Staatsburger bin). Der Past
  war mit dem französischen Bis aus Frankfintt verseben und in Ferbach controller worben. Troubem wurde ich sundenlang daselbt schliedenlich und nur nut Mübe und
  Noth ida Riemand Deutsch leien konnte) endlich entlassen. Desselben Tages munte
  ich, und zwar dem Hern Zumbert, Gbef der gebeimen Polizel les in derselbe, der den
  Pieri verhastete), aus mein Jimmer solgen; daselbst wurde mein Gepack durchiucht.
  Nochmals entlassen, dachte ich nun ungeschoren zu bleiben. Des andern Tages aber
  wurde ich zum tritten Mate verhaftet, in dem Lugenblicke, als der Kaiser an den Hasen tommen wollte, um einem Schifferstechen beizuwehnen. Ich sprach gerade mit einem
  Raliener von der Oper in Bayonne. Dies war das Engigen. Ich sprach gerade mit einem
  Raliener von der Oper in Bayonne. Dies war das Engige, was allenfalls verkachtig
  an mir war. Diesmal wurde mir bedeutet, ich härte dem Gensch armen an die spanische Grenze zu solgen (Irun, 5 Stunden). Nur der Umfand, das ich bereite das Posibillet von Bavenne nach Madrid sesselle. Nachten ich im Lause des Iages nech einsch dan einem Versincher angeredet wurde, der mir die Flucht andet, erschen auch nech um Posibireau der Ches der Polizei, um sich von meiner Abreise zu überzeugen. Dies war am 14. September, einige Tage nach der Anschen, die der erklätte, keinen Ausnehmen.
- # Ein to misches Intermezzo tam jungst auf einem öfterreichichen Theater bei einer Aufführung beo Samlet vor. Der Schauspieler, ber als Gan tie Attetrolle gab, bat ben Darsteller bes Geistes in ber Ktrebbosoferene ihm die rechte Seite ber Lübne zu überlassen, wie er est gewehnt sei, und nicht, wie es an dem Theater üblich war, selbst auf biefer Seite zu stehen. Der Geist willigte ein. Am Albend gelang die Seine trefflich. Das Publitum ist von dem Gast entzuckt. Der Geist ruft endlich die berühmte: Abe, Abel und Hamlet versinkt, ber Geist bleibt vor Schrecken entgenkert stehen. Man hatte dem Maschinenmeister bie veränderte Stellung ber beiden Spieler nicht angezeigt und so batte biefer den hamlet versinken lassen.
- # In bas Album einer Dame, welche um ein Autograph gebeien batte, fell Ubland bie Worte geschrieben haben:

"Wann bort ber himmel aus, ju ftrafen, Mit Atbums und mit Autographen!"

Frember, ber gebort hatte, baß bieselbe nicht immer "grausam ingendhait" gewesen, sandte ihr bei Gelegenheit ihres Benefigs eine Banknote von 30 Pfund Sterling nit ber Pitte, sich bas Entredbillet felbst beien zu bürsen. Das Gesind wurde gewahrt; ber junge Mann erschien mit ber Zuversicht und ber Miene eines Froberers zur bestimmten Stunde. Mad. Bestris empfing ihn gemessen und wied ihm stillichweigend einen Stuhl an, ben ber Ueberraschte um so verlegener einnahm, ba er seine Banknote offen in ihrer schienen Gand erblickte. "Mein Herr, sagte sie, "Sie baben mir beute frisb die Note für eine Gintritiskarte zu meiner Benefig-Vorstellung geschielt, für ein solches Billet ift es zu viel, sollten Sie jedech andere Hoffnungen bamt verbunden haben, so muß ich die Ehre baben, Sie zu versichern, daß es mehr als zu wentz überten stedte sie die Rote an einem Lichte an, öffnete die Abure nach Kause leuchte." Mit tiesen Werten kentschleigung stettenden Bersucher die Treppe binab.

### Zignalkaften.

F. Schl. in F. In grangig Jahren batten wir und teines je fleißigen Mitarbeisters zu erfreuen. — L. St. in B. But tanten. - Sp. in St. Mengein gnätig! — A. H. in M. Compej. Nein. Correip. Ja. — St. in fir. Cimpfangen.

## Ankündigungen.

Im Verlage des Unterzeichneten erscheint:

## Gesammelte Schriften

## **Hector Berlioz**

übersetzt

### Rich. Pobl.

Autorifirte deutsche Ausgabe.

Hector Berlion, eine der interessantesten Erscheinungen unserer Zeit, ist als geistreicher und liebenswurdiger Schriftsteller in Deutschland nur erst wenig be kannt, während in Frankreich seine kritischen Urtheile längst eine unbestrittene Antorität gentessen, und sein eleganter Styl dem von Diderot und Jules Ja

nin an die Seite gestellt wird,

Wir glauben daher den Wunschen Vieler entgegen zu kommen, indem wir eine deutsche Ausgabe seiner "Gesammelten Schriften" veranstalten, welche in sorgfältiger Auswahl die vorzuglichsten seiner asthetischen und biographischen Abhandlungen über Musik und Musiker, sowie eine Reihe interessanter Novellen und humoristischer Fewilletons enthalten werden - Wir bieten hier durch Jedem, der Interesse an der Kunst nimmt, eine ebenso anziehende als reichhaltige Lecture, welche nicht nur dem Fachmanne, sondern auch jedem Gebildeten die mannichfaltigste Auregung geben wird. — Empfindungsvolle Auffassung der Werke grosser Meister, feines Urtheil, kritische Verstandesschärfe, unparteilscher Standpunkt und treffender Witz treten uns in dieser Sammlung allenthalben entgegen

Die Deutsche Bearbeitung hat der Verfasser selbst an Richard Pehl übertragen, der als musikalischer Schriftsteller, specielt als Kenner der Berlioz-

schen Werke, schon hinlänglich bekannt ist.

Die Publikation der "Gesammelten Schritten von Hector Berlioz" erfolgt in Lieferungen, (elegant ausgestattet) a 15 Ngr. Die erste Lieferung erscheint Mitte Januar des neuen Jahres, je drei bis funt Lieferungen werden einen in sich abgeschlossenen Band hilden. Jeder Band wird auch einzeln abgegeben werden. - Die zunächst erschemenden Bände werden in zwölf Lieferungen enthalten.

"A travers chants." Musikalische Studien, Huldigungen, Einfalle und Kritiken. (4 Lieterungen.)

"Musikalische Grotesken." Humori tische Femilletons. (3 Lie-

(erangen.)

"Orchester-Abende." Musikalische Novellen und Genrebilder, Ш.

Hierauf sollen die, im Manuscript bereits vollendeten "Memoiren von Meetor Bertioz. folgen, sobald der Autor zu der (aus personlichen Grunden bis jetzt noch beanstandeten) Herausgabe sich entschlossen haben wird

Alle Buch- und Musikalienhandlungen nehmen Bestellungen an. Reflectanten wollen ihre Auftrage gefälligst hald an solche abgeben

Leipzig, den 31. December 1862.

Gustav Heinze.

Bei Gebrüder Hug in Zürich erschienen und sind durch jede Buch- und Musikhandlung zu beziehen:

### Vier Lieder

für eine Singstimme mit Begleitung des Piauoforte

### Wilheim Baumgartner.

Preis 20 Ngr.

Inhalt: Noch sind die Tage der Rosen, von O. Roquette. Mailied von einem Minnesänger. Glück auf, mein Liebthen ist erwacht! v. G. Ketter. Der wandernde Studente, v. Eichendorff.

## Hundert Lieder für Männerchöre

1. Heft, 10 Ngr. 2. Heft, 8 Ngr. 3. Heft, 10 Ngr. 4. Heft, 10 Ngr. cplt, in einem Bande, Preis 1 Thle, 5 Ngr.

## Sechs Lieder für 4 Männerstimmen

Wilhelm Baumgartner.

Partitur und Stimmen. Preis I Thle.

## 3wölf 3 und 4stimmige Jugendlieder

### Wilhelm Baumgartner.

Preis 4 Ngr.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Breslau sind soeben erschienen und durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu beziehen:

## Acht Gelänge

für Männerchor componirt

Max Seifriz.

Hofcapellmeister Sr. Hoheit des Fürsten von Hohenzollern-Hechingen.

| 1. Heft.  | (No. 1. Resterlied von Georg Herwegh No. 2. Die Musensöhne singen von Otto Roquette No. 3. Trinklied von Lord Byron No. 4. Vaterlandslied von E. M. Arndt | Part. u. Stimmen<br>I Thir.<br>Stimmen apart<br>20 Ser   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| II. Heft. | No. 1. Ein geistlich Abendlied von G. Kinkel No. 2. Ballade von E. M. Arndt No. 3. Ich liebe Dich von Karl Beck No. 4. Kurze Rast von Robert Prutz        | Part. u. Stimmen<br>U. Thir.<br>Stimmen apart<br>20 Sgr. |

Dirich alle Mus kalienhandlung is und Brekhandlungen zu beziehen :

# Vineta

Gedicht von Jos. Seiler

für

### vier Männerstimmen

TO H

## Franz Abt.

Op. 163 No. 3. Partitur und Stimmen.

Pr. 10 Ngr. Stimmen apart 4 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

### Dem musikfreundlichen Publicum

bieten die mit Januar 1863 ihren neunten Jahrgang beginnenden

## "Recensionen"

theils eingehende, theils übersichtliche Besprechungen Alles dessen, was auf dem Gebiete der musikalischen Produktion, der Musiklehre, der Musikzustande, der musikalischen Literatur, der Musikschulen, der Oper- und Concertfeistungen erwähnenswerth ist.

Gleichzeitig bieten die "Recensionen" aber auch dem Freunde der dramatischen Literatur, der Schauspielkunst und der bildenden

Kunste die gleiche Ausbeute.

Fern von aller Pedanterie und Exklusivität, suchen die "Recensionen" jedem tüchtigen Streben gerechtzu werden, jeder nützlichen Reform Bahn zu brechen.

Die Mitwirkung der Herren C. v. Bruyck, C. Grädener, Q. Gumprecht, L. Nohl, Q. Paul, L. v. Sonnleithner, A. v. Wolzogen u. m. A. ist dem musikalischen

Theile des Blattes gesichert,

Der Preis ist vierteljährig für die "Recensionen über Theater und Musik" (wöchentlich 16 Seiten gr. 8°.): Riblr. 1. 20 Ngr., für die "Recensionen für bildende Kunst" (monatlich 16 Seiten gr. 6°.): Riblr. — 20 Ngr. Für beide Blätter zusammen: Riblr. 2. Man abonnirt in Wien: Expedition der "Recensionen", Stadt 541, in Leipzig bei Wilhelm Engelmann, Königs strasse No. 22. und in allen Buch. Kunst- und Musikalienhandlungen.

Wien and Leipzig, im December 1862.

Die Expedition der "Recensionen,"

Die

### MUSIKALIEN-HANDLUNG ... BARTHOLF SENFF

in Lelpzig, Petersstrasse 40, übernimmt Austräge auf Musikalien jeder Art zu promptester Ansführung

## Musikschule zu Frankfurt a. M.

Unterricht in allen theoretischen und praktischen Fächern der Musik für das jährliche Honorar von >8 Thlr. oder 154 Fl. Unterricht in einem einzelnen Fach jährlich 24 Thlr. oder 42 Fl. Nähere Auskunft und Prospekte ertheilt Heinr. Henkel, d. Z. Erster Vorsteher.

Ein Piano- und Gesanglehrer,

dem eine Sjährige Praxis im Unterricht zur Seite steht, sucht eine permanente Stellung an einem Institut. Wänschenswerth wäre es ihm, wenn seine Frau (geborne Amerikanerin von nicht-deutscher Abkunft) als Lehrerin der englischen Sprache mit beschäftigt werden könnte.

Reflectanten wollen ihre Adresse gefälligst in der Exdedition die-

ser Zeitung niederlegen.

Ein Flötist,

welcher während 6 Jahren in den besten Orchestern London's angestellt war und mit guten Zeugnissen versehen ist, sucht in Dentschland ein dauerndes Engagement. Derselbe bläst auf einer Cylinder-Flöte, Böhm's System.

Offerten werden unter der Adresse des Herrn Musikdirektor

Wandersleb in Gotha erbeten. -

### PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1855.

### PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1862

(Hors de concours à l'exposition de 1849.)

| Pianos à queue.  Grand modèle de Convert . Fr. 4600.  Moyen modèle Fr. 3500.  Petit modèle Fr. 2700.  Le même simple Fr. 2300. | Post and the |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 71. 2000,                                                                                                                      |              |

Planos droits à cordes verticales, dits Pianinos. Pianino ordinaire . . . . . . . . . . . . . Fr. 1300. Pianino à 3 Barres pour l'exportation . . Fr. 1500.

# Sänger-Vereinen

empfiehtt eich zur Aufertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von

J. A. Hietel, Loipzig, Grimm. Strasse 31. Durch alle Musikalicahandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

## Meue Musikalien.

Adler, V., Quatre Morceaux pour Piano. Op. 21. 25 Ngr. Heller, St., Jagdstück für Pianoforte. Op. 102. 20 Ngr. Jack, A., La Sylphide pour Piano. Op. 116. 15 Ngr. Jensen, Adolf, Minneweisen. Gesange am Pianoforte. Op. 6. 1 Thir. Köhler, L., Special-Etuden f. d. Clavierunterricht. Op. 112. Hft. 1, 2, a l Thir. Hohter, L., Special-Etuden f. d. Clavierunterricht. Op. 112. Hft. 1, 2, a 1 Thir. Lühens, C., Am Abend. (Screnade). Sieben Clavierstücke. Op. 27, 25 Ngr.—— Brei Somaten für Pianoforte. Op. 33. No. 1—3. a 1 Thir. 10 Ngr. Meyerbeer, G., Busslied, Strophengesang für Bass-Solo und sechsstimmigen gemischten Chor mit Orgel oder Pianoforte. 1 Thir. 15 Ngr. Rietz, Jul., Kinderstücke für Pianoforte. Op. 34. Heft 1, 2. a 15 Ngr. Rubinstein, Ant., sechs Lieder f. 1 Singst. mit Piano. Op. 57. 1 Thir. Schulhoff, Jules, Air et Gavotte de Buch pour Piano. 15 Ngr. Seeling, H., Schilflieder. Clavierstücke. Op. 11. 1 Thir. 5 Ngr.—— Aucturne pour Piano. Op. 12. 15 Ngr. Taubert, Wilh., kinderstücke für das Clavier. Op. 136, 20 Ngr. —— Sechs Lieder von Heyse f. 1 Singstimme mit Piano. Op. 137, 25 Ngr.

Signale für die musikalische Welt. 1863. Einundzwanzigster Jahrgang. (Von dieser musikalischen Zeitung erscheinen jährlich 52 Nummern.) Preis for den Jahrgang 2 Thir.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

### Ludwig van Beethoven's sämmtiche Werke,

erste vollständige, überall berechtigte Ausgabe, durch affe Buch : und Musikultenhandlungen zu beziehen:

Partitur-Ausgabe. No. 68 enth. Viertes Concert. Op. 55 in G. . - - No. 95, 96, enth. Sonaten f. Pfte. a, Vnc. Op. 23, 24, (Mit beigefügten Stimmen.) - No. 139-143. enth. Sonaten f. Pfte. allein. Op. 31. No. 1-3 und Op. 49. No. 1, 2.

- No. 205, enth. Christus am Oelberge, Oratorium. Op. 85. Breitkopf & Härtel. Leipzig, im December 1562.

Soeben erschienen und sind durch jede Buch- und Musikhandlung zu beziehen:

Stephen Heller, Op. 105. Drei Lieder ohne Worte für Pianoforte. 22] Ngr. W. A. Mozart, Türkischer Marsch für Orchester instrumentirt von Prosper Pascal. Part. 171 Ngr. Stimmen 25 Ngr.

Obiger Marsch wurde im Theatre lyrique in Paris stets in der "Entfüh-

rang aus dem Serail" eingelegt.

Fritz Spindler, Op. 136. 6 Sonatinen für Pianoforte zu 4 Händen. No. 1 mit russ. Volksl. No. 2 nfit Serenade. No. 3 mit Jagdstück. Pr. à 174 Ngr.

> J. Bieter-Biedermann Leipzig u. Winterthur.

### SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Ceuff.

Jährlich erscheinen 52 Rummern. Preib für den gangen Jabrgang 2 Thir., bei directer frankirter Zusendung durch die Bost unter Areuzhand 3 Thir. Infectionsgebühren für die Betitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buchs und Mafikaliens handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Abresse der Redaction erbeten.

### Wiener musikalische Ekizzen.

Die Proben von Wagner's "Trifian und Jielbe" nehmen ihren Fortgang, und die Künstler gewöhnen fich allmählig an die Jece, bag biese fur unmöglich gehaltene Oper nun dech allmählig möglich wird, voraubgesetzt, daß ber Componift sich bazu versteht, einige größere Striche vorzunehmen, zu welchen er sich wohl mit schwerem Gergen entschließt, ohne die eb aber nicht leicht abgeben burfte. Was Gern Trifian und Frau Islan im Gesang zugemuthet wird, bas erfortert schon beinabe diesenkrafte und einen rückschlosen Feuer-Gifer der Sänger. Ob Gerr Ander und Frau Dustmann uber berlei hübsche Sachen gebieten, wiffen wir nicht; wir horen aber, baß die Oper nun siche in Seene geht und baß Jedermann seine Schuldigkeit zu ihnn eifrigt bemüht ift. Gefällt die Oper, so wird Wien jedensalls bas Jernsalem ber Zukunstomust, und es kann Gerrn Rich. Wagner sogar noch gescheben, daß er hier an's Kzeuz gesschlagen wird, wenn er nicht alle Taschen voller Wunder hat.

Bon Rich. Bagner ju Fraulein Artot ift nur ein Schritt, aber ein großer. Jener repräsentirt die vollftändige Rivellirung des Gesange-Birtuvsenthumb, biefe ift bie jungne Repräsentantin besselben. Während man im Sofepernibeater sich mit ten großten Schwierigkeiten abmuht, um "Triftan und Jelbe" jur Auffuhrung zu bringen, last Braulein Artot ihre Ariller und Lauferketten im Raitheater mit grazioser Leichtigkeit in die Lufte steigen. Im Opernhaus brebt fich alles um ein seine Ensemble, obne tas eine Wagner'sche Oper ein Unding; im Kantbeater bente gar fein Menich an im irnite haftes Ensemble, am allerwenigften die reizende Artet, bie alein in bas Pablicum eriffirt, mahrend ihre Umgebung nur ertragen wird, und bas nicht ohne Martygithum.

Die aweite Oper ber Artot mar "die Regimentstochter" von Donigetti, bab liebende murdige Stedenpferdden ber unvergestlichen Jenny Lind, Die und in keiner Oper beffer gefallen hat ale in Diefer. Was Fraulein Artot alles für fuße Dinge ale "Marie" gu Tag forbert, weiß jeber gebilbete Menfc. Diefest munbervolle Mezza-voce, biefe eminente Leidtigfeie in ber Sandbabung bee Stimm-Dateriale, bieje gierlichen glraben: ten, bie nutunter bis ju Converteln fich aubwachsen, diefe Laune und Gicherheit im Spiel, tiefe Grage in ber Bewegung, wie bas alles bubfch gemacht ift! Aber es ift alles gemacht. Go ift alles die Frucht virtuefer Beftrebungen, jeder Tonfall ift fludirt, jeder Bewegung fieht man bie vorausgegangene Reflection an. Und je glangender bie Urtet hervortrett aus bem Rreife, ber fie umgibt und aus der Dlufit, die fie fingt, befte mehr trut auch bas bervor, mas ba fehlt, um und unerfattlichen Reuen einen vollen Genug ju verschaffen. Die Artot gehort jener Beriode an, in welcher ber Ganger alleb, bie Daufit, bie er fang, siemlich gleichgüttig war. Luch bie Lind ftant auf abnlichem Boben; aber fie fang nebenbei Bleber, wie fie nie iconer gefungen worben, fie fang in Dratorien, und wir alle wiffen es, daß fie tarin noch von teiner Rivalin übertroffen murte.

Man konnte und für griesgrämig und pedantisch halten, daß wir einer so netten Grickenung gegenüber mit unferer schwerfälligen beutschen Elle kommen und genau absmessen, was Fräulein Artot nicht bat. Wenn wir aber aus einer solchen Oper kommen, in der alles vem Uebel ift, bis auf die Einzige, so haben wir dieselbe Empfindung man gestatte den etwas materiellen Vergleich – alb wenn wir ein recht schlechtes Tiner mit miserablen Weinen und einer ausgezeichnet seinen Torte zu und genonmen hätten. Nun sind wir nicht unempfindlich für die Reize einer guten Torte; aber wir loben und auch eine pikante Suppe, einen schmachaften Praten und ein gutes Glas Wein.

Was in dem maderen Wien an einem trüben Wintertage für Quantitäten von Mufit überstanden werden, davon machen sich andere Kuttur Bölfer taum einen Begriff. Reulich war Vormittags ein Concert des Männergesangvereins (zwei Stunden), Nachmittago eine Hellmiebberger'iche Quartett-Production (wieder zwei Stunden) und spät am Abend noch ein Concert des Fräulein Bochtoty-Falconi, alse etwa secho Stunden Muste an einem Tage. Es gehören wohl träftige Naturen dazu, wie sie nur unter unserem Simmeloftriche vorkommen, um alles das zu geniesen.

Der Mannergesangverein tampft jebt schon mit Schwierigkeiten, wenn er sich nicht in ewigen Wiederholungen bewegen will. Das sab man feinem jüngsten Concerte an, im welchem bas Ungewöhnliche weit bergeholt war. Man gab einen Chor aus Gretth's Oper "les deux avares" und nußte diese hübsche Stück, bei bem es sich um alls mähliges Unwachsen und Abfallen ber Stimmwirtung handelt, wiederholen. Dann folgte ein Chor aus Schuberts Nachlaß, "Liebe und Wein" betitelt, der nach bem, was die vierstimmigen Männer schon alles über biese zwei populären Gegenstände gestungen, nichts Neues mehr bringt und schliehlich sogar in einer ziemlich trivialen Aussche Abschied nimmt. Die zwei schon früher einmal gegebenen Chore aus Schuberts Bierabras heben Schuberts Attien wieder einigermaßen.

Lachners "Sturmes-Mothe" machte wenig Effett und icheint uns auch nicht von fo grofer Bedeutung wie uns viele Leute glauben machen wollen.

Davids "Bufte" wieder einmal verzuführen, war tein übler Gedante, nachdem bas Wert faft 20 Jahre lang in Bergeffenheit geruht. Die Mufit hat eine eigenthumtiche Karbung, einen fremdartigen Reiz; aber die Bilber, welche mit ihr an unferer Seele vorüber ziehen, bewirten teine tleigebenbe Bewegung in und, fie ergreifen und nicht, fondern erwecken nur unfer Interesse. Gine feine hand hat sie gezeichnet, die nut dem Detail trefflich umzugehen weiß, über die großen Buge ber Empfindung jedoch nicht gebietet.

Uebrigens war Frautein Bettelbeim bie Lowin bes Tages, indem fie ben Claviers part von Mendelofobno Cmoll Trio in Sellmesbergero Quartett fpielte. Eine Altifin erften Ranges, die nebenbei Clavier-Birtuofin von Rang ift, tann nur Begeifterung erweden, und es darf Riemandem wundern, bag ein foldes Schanipiel ben Concertfaal in allen Raumen fullt.

Schwieriger ift co icon, nach biefem Genusse und nach ber Quartett=Soiree noch einmal ein Publicum zusammen zu bringen, welches eine fremde Sangerin prufen foll. Das erfuhr Frantein Bochtoly=Falconi, die vor ziemlich teeren Raumen, wenn auch mit viel Beifall fang.

Die Gesellschaft ber Muntfreunde bat ibre abminifrative Spipe erneuert und bagu bas alte Material verwendet, b. b. biefelben Berfenlichkeiten wieder gewählt, Die jeden Falls auch bas in fie gesette Bertrauen reidienen.

### Der große Belloni.

Da mabricheinlich viele unferer verehrten Lefer über bie weittragende Bedeutung dieses Ramens nicht die gehörigen Kenntniffe bestigen, so entuchmen wir einem Parifer Fenilleton folgende Stizze, die und über die seulpturaten Umriffe diefer Größe eine um fo schäpenswerthere Auftlärung giebt, als die Belloni's in der Verbreitung des Kunftgeschmads eine tängft nicht mehr unterschäpte Nolle spielen.

Thalberg ift im Bogriff nach Neavel in seine Billa am Paufilipp zurückzukeren, um von einem Imposanten Triumphyng auszuruhen, ben er in England gebalten hat. Der große Birtuose gab in bem Zeitraum von einiger Monaten mehr als dreibuns bert Concerte. Er ist durch alle Städte von einiger Bedeutung gezogen, seden Tag zweimal spielend und nur die Eisenbahn verlassend, um auf das Dampfichiff zu steigen. She noch das Clavier zugeklappt war, befand er sich schon längst wieder unterwegs. Man rief ihn noch in Manchester hervor, als er bereits in Liverpeol sein erstes Stück spielte. Derlei Rundreisen sind in England sehr an ter Tagebordnung. Sie werden entweder von einem mit einem Führer versehenen Künstler, oder von einer Sängers Truppe mit einem Impresario an der Spige gemacht. Das Talent spielt ohne Zweisel eine große Rolle bei dem Erfolg dieser musikatischen Streifzüge; die Renomme's zieht noch mehr als das Talent; aber ohne die Unterstügung eines thätigen und gewandten Unternehmers oder Kornat\*) möchte ich selbst einem Rubini oder einer Malibran nicht rathen, sich auf derartige Abkämmungs-Fahrten einzulassen.

Glücklich ber, welcher fich auf einen Barnum, einen Billiam Bealc, einen Ull-

Ber ift Belloni? Die beift?

Belloni ift ein wundervoller Mensch, ein koftbares Gefäß von Rubm und Glud, ein unerschrodener Reisender zu Sand und Meet, ein allgemeiner Delmeischer, ein Bubrer, ein Befdüger, ein Freund! Er war lange Beit Liegt's Secretair; jest bes gleitet er Siveri auf feinen Reisen. Er ift zugleich Bater und Pruber ber Kunst-ler, bie er unter feine Fittige nimmt, ein Alesein-Alem, ein achtes Factotum.

<sup>\*)</sup> Kornat nennt man befanntlich ben Glephantenfuhrer, ber bem Thie,e jeine Rabiung giebt und es antreibt und leitet.

Wenn nm ber große Mann, ben er berumführt und ben ftaunenden Bevölkerungen aufweigt, im Erinmph einhergetragen wird - dann trankt und genirt ihn alles nbrige nicht. Er ichtaft nicht, er iht kaum, er hat fich noch nie niedergeseut. Er kennt alle Gunder ber Welt, er spricht alle Sprachen bes Erbkreises und bat ichon in fammtlichen Gaschäubern bes Universumb gewohnt. Er verliert keine Minute Zeit, er steigt da ab, we man absteigen muß und geht direct auf den Wienschen los, den er braucht. Er meibet ben Saal, organistet das Concert, sest das Programm auf, druckt die Antundigungen, besucht den Bürgermeiser oder Polizeis Director oder jede beliebige Strinkeit, erhalt die nothige Erlaubuiß, wirst einen Plied auf das Clavier oder die Biotine und siebt, ob diese Instrumente in gutem Zustande sind, treibt die Willeteurs an, zankt den Clavierstummer aus, läßt die Gänge kehren und die Sipe abstauben, übers wacht die Veleuchtung, empfängt das Publicum an der Thüre, führt es ein, placirt es und bitter mit unwidersiehlicher Miene, nicht ungeduldig zu werden, wenn man ein wes nig warten must.

Tann eint er in ben Fover, um bad Signal jum Beginnen zu geben. Alles ift vereit, Die singenmente find gestimmt, die Sangerm hat ihr Bouquet, ber Accompagnatent ieme Gantichnhe. Belloni athmet tief auf. Der Künftler, so in Künstler erstident auf Die Rühne. Belloni, ber ibm die Thürftügel weit geöffnet hat, schliest biese eitig, binde nich in ben bundelsten Wintel und klatscht, was er nur mit seinen wohlt thatigen ganten klatschen kann. Nichts ift so ansteckend wie ein wahrer Enthussamus, und Bereit, bas Schickfal eines Kunstlers in seine Fände zu nehmen, wenn ihm das Talent und die Person biefes Künstlers in seine Fände zu nehmen, wenn ihm das Talent und die Person diefes Künstlers tie lebbasteste Bewunderung, bas tiefste Bertrauen einflößen. Sein Beisfallkatichen in ein Glaubensbekenntniß, seine Bravo's kommen direct aus der Seele. Er tehet in den Juhörer-Raum zurud, mischt sich unter die Menge und begeistert sich zieten zug, sur sete Rünne, und wenn der Künstler hervorgerusen wird, wischt sich Bellom die ubliche Thräne der Bewunderung ab; er muß sich zusammenhalten, daß er nicht seinen Rachbarn um den Hals fällt.

Bellom ift weder groß noch klein, weder schön noch bästlich, weder fett noch mager. Kem Meenich kennt sein Alter; er selbst weiß es nicht. Ber zwanzig Jahren sah er genau so and wie heute. Seine haare spielen and Koketteric ind Grane; sein Auge ist febr jung, iehr frisch; seine Stirne zeigt keine Aunzel. Er war überall und kommt immer aus einem unmöglichen Lande. Nie bleibt er an einem Platze, und ihm ist est gelungen, das Problem des Perpetuum mobile zu lösen. Wenn man ihn in Rom wähnt, batt er sich in Peting auf; China und Japan sind ihm alte Bekannte. Schon lange vor den Anglo-Franzosen war er über die Chinesische Maner gestiegen und hatte den Mankartisch freundschaftlich auf die Läuche getlopft.

Sehr einfach im Ungug, von bochft bescheitenem Geschmack, außerordentlich nüchtern und von iabeliesem Charafter, besitt bieser Mann, der feinen Schühlingen Millionen gewinnen half, tein Bermögen. Er bat nur geringe Gehalte bezogen und er selbst war co, der nie bestimmte! Er ift immer munter, immer frei wie der Bogel in den Zweigen. Doch sagt man, daß Belloni irgendwo eine sehr zahlreiche Familie bat, die er von seiner Arbeit nährt; aber er spricht nicht davon. In diesem Puntte ift seiner Tieleiten nicht beizusommen. Kommt man aber auf bas Kapitel seiner Reisen, so geht ihm ber Faden nie aus. Er bat und sehr interessante Aufschlässe über die Conserte im Linstant und über die, welche man in Paris und in der französischen Proving gibt, veriprochen Best ift er in München. Sobald er zurüstlehrt, werde ich Ihren muttheiten, was er mit erzählte.

### Drei Sonaten für Pianoforte

componirs ven

#### Cart Lübrg.

Cr. 33, Pr a 1 Iber 10 Rai

Berlag von Bartbolf Cenff in Beirug.

Drei Conaten im großen Sint liefern wohl einen guten Beweid fin tie funülerische Thattraft eines Componiten; Gert Aubist betbatigt bie feine bieimit anto Mone und wir miffen ibm, nach seinen Sinten und feiner Chapter-Bielin-Sonate, auch im biefe brei Sonaten unsere achtungovolle Anertemung vollen, wünschent, es mit je beine mer auf oble Ibeen gerichteten compositerischen Ibangkeit auch in weite i Michailmen gleiche Chrenerklatung zu Theil weiden.

Eo gebort jedenfalls viel Einft und ipecielle Einficht in die muffalitiven Frimens gebeinmiffe baju, um, bei ber einas barten Phantaffe beb Componition. De auf ben Kern vorzudringen und sich an ber Arbeit zu erfreuen; auch muß man zu die im Zweck bie bereits vorbandene Ctaviertiteratur bis auf Schumann und seine Nachtolagt aundelich burchgemacht baben, um in ber Technik und Auffalfung über ben Lutzu vorn Weiten zu fiehen; benn eben biefe fordern eine mufflalliche Verftantestill in ber ierliche man am besten auf bem Studien Wege jener Literatur erwirbt.

Die erfte ber brei Conaten, aus fidur gebent, bat einen mehiftiggenten Sauptfat, beffen Mittelmotiv, etwas an Beethoven erianernt, eine gemittbathe Commungsfituation bervorruft. Der langiame Say aus Four ift weinger warm geribli, als

nobel erdacht und giebt fich eiwas in die Lange, wird indeffen baid ein lebban . Bir le abgelofet, beffen Beuer aber nicht erwarmt: co ift mehr Refterionocifindang baam ais freier Phantaffeergus. Das Wert macht einen febr ernften Eindruck und aufalt biele

eigentbumliche Buge in Mobutation und Motiv Berfnupfung.

Die zweite Senate in Adur beginnt mit einem bellftingenden ernen Save, man fichtt fich unwilltürlich frei und wehlbebaglich babet; nur wenige Reflecteaswellen baten die Stimmung im Verlaufe der Durchführung; ber Eindruck in im Gangen gut. Der langfame Say in Amoll ift wieder etwas firenge, abei dabet in ihm halting teineswegt fteif, vielmehr gefällig, wenn nur der Bortragende den Charafter bied fchaat. Viel Leben in Figuren und Motiven enthalt das Amale, besten Shema mar ihre Priginalität und bessen gange Gangweise anregend ift.

Die britte Sonate, in Ditur, ift vierfäusg und dürfte am meinen Som atbie finden. Mesolut und wie von innerer Kraft gehoben filbit fich der erfte Sas an. Das Scheile mit seinem Trie zieht fich zu sehr ins Preite, indem er eben ni to Gemathlick-commoristisches enthalt; änherlich bietet er aber viel Abwechblung und freist un das Launige Eine eigene gespannte Stimmung bat ber langsame Sas tiefer Sonate for Componistischen barin einen freien Erguß verhaltener Gefühle zu suchen, ober bach ben rechten Andruck dasur zu finden. Der Schlußlau ist sugert und giebt sich in recht derwenden brallen Fermen contrapunktischer Art, die dann mit freien barmonisch-melodischen Parstien contrastirent abwechseln.

Man wird in Lührü einen Charakter finden, der weniger entgegenkommend iff, alb gesucht und bann genommen sein will, wie er sich eben zu geben für gut nudet Er schafft vorwiegend formell und ideint sich in gefühlvoller Tenipradie wender zu behagen. Freunde der "geistreichen" Musik finden baber in Lubry ihren Manne megen sie fich ihm nähern und seben, wie sich bad gegenseitige Verhaltnis fielle Beit angesehlen einen Berfuch

#### Dur and Moll.

\* Leipzig. Oper im Monat December: 2. Dec. Mobert ber Teufel, von Mebertbeer. 5. Dec. Das Glödden best Gremiten, von Maillart. - 8. Dec. Undine, von Borbing. 12. Dec. Nichard Vowenheiz, von Gröten. — 14, u. 28. Dec. Tannsbaufer, von Wagner. 17. Dec. Oberon von Weber. 21. u. 31. Dec. Die Instigen Weiber von Wintfor, von Recolai. — 23. Dec. Faust und Margarethe, von Gounod. 25. Dec. Der Tempfer und die Jüdin, von Marschner. 3m Gangen 9 Opern in 11 Borstellungen.

Airchenmusist in ber Thomas firche am 24. Dec. Nachinitag um 2 Uhr Motette: "D schönfter Stern," von Richten. "Es ift ein' Ross entsprungen," von Reisiger. Um 25. Dec. früh halb 9 Uhr: "Da Jesus wart geboren," Meritativ, Terzett und Chor ans bem Oratorium "Christus" von Mendelosehn. Um 20. Dec. früh halb 9 Uhr: Missa. Karie, Gloria und Sanetus von Gauptmann. Um 27. Dec. Nachnittag balb 2 Uhr Motette: "Bug mich unter beinen Fligeln", von Miep. "Du bist ber Gelt der Krait", von Reiniger. Um 31. Dec. Nachmittag um 2 Uhr Motette: "Die mit Ibranen saen", von Edicht. "Die Jahres leute Stunde", von J. P. Schula. Um 1. Jan. früh balb 9 Uhr: Te Deum von Gasse

Elftes (Stewandhausconcertam 1. Januar: Kyrie, Gloria, Sanctus und Benedictus aus der Meffe in Asdur für Coli, Chor und Dichefter von Franz Schusbert (Manuscript). Guite in Odin von J. S. Bach. Ave Maria für Chor von E. Reinecke. Smionie in Emoll von Beethoven.

- \* In Prag wurde bie Erftlings Oper bes Leiener Componifien Ib Lewe ,,Coneine Concini' am 27. Dec. mit gunftigem Erfolge aufgeführt. Die Mufit foll nach einem Ausfpruch ber "Bobemia" viel Gigenarugeb und für bie Zukunft Soffnungs-reiches enthalten.
- # 2Bien. Richard 2Bagner o große Mufitaufführung hat am 26. Dec. im Theater an ber Wien unter Veitung bed Componiften ftattgefunden. Der Erfeln war ein bem Applaufe nach gunftiger. 2Bagner murbe nach jeber einzelnen Rummer bes Programmo gerufen und erbielt gleich nach tem erfien Tonfinde, Boripiel ju "Meifterfinger in Murnberg", einen Borbeerfrang. Man muß gesteben, bag biefes Stud fich in feinem Baue am meiften an bie Normen alterer Meifter antebnt, und baber ben Beifall mit Recht verbiente. Aufer biefem enthielt bas Programm nech Rolgenbes: Berfammlung ber Meifterfingergunft und Pogner's Anrede; and "Batture": Ritt ber Balturen, Liebeogefang Siegmunte, Wotan's Abidict unt Generganber; endlich aus Mheingold": Raub bes Aheingoldes und Gingug ber Gotter in Balball. Bas bicfe Compositionen betrifft, fo glauben wir nicht zu irren, wenn wir bebaupten, bag bas Gefammturtbeit über Bagner burch bas gestrige Concert nicht wefentlich mobifierrt werben wirb. Diejenigen, weiche bis jest in ben Bagner'ichen Berten feine Delobie gefunden baben, werden fie and weiter nicht finden, fowie im Gegentheil fur biejenis gernnern baben, iertern je und better nut Magner gegangen, auch in ben neueften Werten eine Rulle von Schönbeiten fich offenbaren wirb. Wir halten es mit ben erfleven; für uns gibt es teine Butunftomufit. Bagner hat fich bie Aufgabe gestellt, Probleme, beren Bolung bie Blafit und Malerei gu übernehmen baben, burd Tone gu ibien, ein Berfuch, welder in ter Tontung niemale gludlich burchgeführt werben tann; es ift zu bedauern, bag feine Dlufit im Allgemeinen nicht jenen Charafter an fic trägt, welcher fich 3 B. in Wetan's Abidiet von Brunbilbe aubipricht; bieb in ein Tonffud von wirtlich mufis talifdem Gehatte, mas auch vom Bubtifum emidieben anerfannt murbe. Wagner's Mufit wird nie vollständig burchgreifen und niemalo jene Bedentung erlangen, welche feine eifeigen Unbanger ihr bindierien. Im genau ju referiren, bemerten wir, baft Bagner außer tem ermabnten Vorbeerfrange noch einen großen Plumenfrang erbielt, bag aber ber größte Theil Des Publicums jum Edluffe bes Concertes nicht mit enthuffaftifchem Beifall bab Band verlien. Die Huffubrung von Seite bes bedeutend verfidreten Operntheater=Orcheftero und ber andern mitwirkenden Rrafte war, wenn man bie Denheit ber Cache berudfichtigt, eine febr lobenowerthe. Die Damen Baffe : Cornet, Deffinn und Brager, fowle bie Berren Dlaverhofer, Grabanet und Clichbaner loften ibre febr fcmierts gen Aufgaben gur allgemeinen Bufriedenheit. Ihre Majefiat Die Raiferin beehrte bas

- # Bien. Das erste Concert ber Gerren Alfred Jael! und Kerdinand gaub, welches unter Mitwulung bes Gerrn Theodor 2Bachtel ind unter Berbed's Ordener-Direction flattgefunden, vereinigte in dem Musilverembfatle ein ansertesenes Publicum. Jeder ber beiden Concertgeber spielte ein größeres Wert nebst andern fleinem Mitann Mitan. andern Meinein Biecen; jo borten wir an einem Abente Beetboven's Biolin-Concert (in Ddur) und Schumann's Clavici Concert (in Amoll); außer bem Riolin-Concert fpielte Laub noch eine Romange (Fdur) von Beetbeven und ein von ihm felbit compos nirtes Rondo giocoso. Alles mit Drchefter-Begleitung. Jaell fügte tem Schumanns ichen Clavier-Concert noch bei: Gavotte (Gmoll) von Bach, Lismoll-Balger von Chopin, und eine Piece eigener Composition. Das Publicum verbielt fich aufänglich etwas tubl, wenigstend schien es nicht so warm, als es ber Ruf ber Gerren Jaell und Land erwarten ließ. Die Stimmung wurde aber immer gehobener und die Wirkung immer zundender. — Der seit dem Jahre 1771 bestehende Wilwen- und Waisen-Bersegungsgerein, ber fich in biefem Biese unter bem Namen abandu' nen konstitutet und seine Berein, ber fich in tiefem Jahre unter bem Ramen "Bantn" nen tenftituirt und feine Beitung in bie Bante bes Sofoperntheater-Capellmeiners Berrn Beinrich Effer gestellt bat, gab wie allisterlich an ben zwei aufemanter folgenten Abenten, ten 22. und 23. pat, gab wie alljährlich an den zwei aufemander folgenten Menten, ben 22. und 28. December, auch in diesem Jahre mufikalische Akademien, und brachte Sapten's Oraterium: "Die Jahreszeiten," jur Aufführung. Im vierten "philbarmounischen Concert" am 28. Dec. kam eine Sinfome in Odur von Sapten und Mentecloschwo "Sommernachtstraum" jur Aufführung. — Im Gokoperntheater fieht das Gaßlivel des Frantein Stehle aus Minden und des Kerrn Schnerr von Careloselt aus Oresden bevor. Die Upterhandlungen nut Fran Cillagh wegen des Wiederengagements biefer Sanzerm am Gokoperntheater vom September 1863 ab, sollen so engagements tiefer Sangerin am Bofoperntbeater vom September 1863 ab, follen fo giemlich jum Abichluft gebieben fein. - Gert Dito Deffoif murte in Anerkennung feines Talents und feines Erfero mit bem Befeetrete ausgeseichnet, welches ibm feine vermanente Anfiellung fichert und ben Auel eines Bofcapellmentere verleibt. - Beir Bein, früher Theaterdirector in Stettin, bann artiftischer Director bes Bictoriatheaters in Berlin, in am hofoperintheater ald Dhei=Regiffeur angestellt worben. Wie bie Donau-Beitung berichtet, beichäftigt fich ein Wiener Tentunftler bereite mit einer Barobie ber Wagner'iden "Balture," bas Ctud wut ten Tuet jubien: "Billfure", Riag ment aus ter Oper Miegelungen.
  - Perlin. Als Balentme in ten "hugenetten", welche am 25. Dec, im Opernhause gegeben wurden, verrieth Krau Inco Fabbri in ter Behandlung ber Rolle durch manchen warm empfundenen, lekendig wedergegebenen Jug ben Sinn für musikalische Auffassung und Gestaltung. Go waren verugoweise die Stellen von rein tprischem Gehalt, beinen das Anodrindovermögen der Stimme zu Gute kam. Hur die dramatischen Superlative, mit benen diese Toniprache so reichtich ausgestattet ift, gebrach es dem Bortrag an voll ausgerömender, langathmiger Krast. Das Publicum zeigte biedmat dem Gast ein freundliches Gesicht. Dem Paltet "Electra" ging im Opernschause am 26. Dec. ein Violumenert der Geschwister Delepterre besaus. Die bei den kindlichen Urtinosimen erregten durch ihre ansererbentichen Leisungen den reichsten Beisall. Die musikalische Jugabe stimmte miestern zu dem Jaubermärchen der Baltete, als die beiden Schwestern in ihrer kindlichen Geschung unt ihrem überraschenden Spiel an seine Etsen erimerten, welche in Westers "Oberen" und Shakeheare's "Sommernachtstraum" ihr liebliches Wesen treiben und als gute Spielleute getten. Die erste Ausstührung von Gounebo "Fanst" im Epernhause in auf den 5. Jan. angesent.

    Der hiesge Officier-Orcheselerverein seierte am 9. Dec. das Histpie Stistungssess feines Vestebens durch Soloverträge und Ausschlichen Bereine giebt Jeugnis von der Jutelligenz des preußlichen Listerchaubes, der neben seinem Bereissamte nech Frende und Muße sindet, den einsteren Ausgaden der Kunst zu buldigen.
    - # Bertelberg. Am 18. Der, fant unter Leitung tes geademichen Muftstrecters Geren Bech ein Gesellschaftsoneert im Saale tes Museums fiatt. Gabe's Sumphonie Me. I in tidur genel im Ganzen, das Scherzo uchert ihr auch kinftig eine beifällige Aufnahme. Gine Dilettantin, Frautein Kapfer von Darmftabt, fang bie Arie ber Litelia and "Litus" und Lieber von Mendelbiehn und Emmerich. Die sunge Dame befigt eine liebliche Stumme, aber große Befangenhelt beeintrachtigte ihren Bortrag. Ihr selgte der Biotonecti-Butusse Gere Steffen v. welcher undie weniger als befangen auftrat und das zweite Concert von Geltermann is trefflich vortrug, daß sein Spiel mehrfach von dem lautenen Applans unterbrochen wurde. Den Schluß eitete die Tell-Onverture von Rossisch in trefflicher schwungbaster Anbsührung.

- \* Eine neue beutsche Dper. Herr Mafiltirecter Al. Wuerst aus Berlin, ber mit seiner ersten Dper, bem "Rothmantel", in ber Restenz so übel zugerichtet wurde, wanderte in bankbarer Aneikenmung bieser Pehandlung mit seiner zweiten in die Proving, nach Presta u. Dert wurden seiner "Bineta", welche am 21. Dec. in Seene ging, bein auch in der Ibat die rauschendsten Beisallsbezeigungen zu Abeil, und er selbst, welcher diese eine Aufsührung persönlich leitete, wurde zum östern bervorgerusen. Das neue Wert durste aber auch abgeseben von den Restenzansprüchen, ein reiseres sein, als der in Beilm 1848 gründlich begrabene "Methmantel" schauerlichen Angedenlens. Die Temprache, welche R. Wierst in bieser neuen Oper sührt, ist nach den und vorzliegenden Berichten, durchweg edel, maß und geschmachvell, sie vermeidet Arwinstäten und weist den mannigsachen Stummungen einen warmen, innigen, tief empfundnen Anstruck zu geben, dem es nur an eiwab mehr kubnbeit und Leidenschaft zeigt der Genepenst in der Instrumentation, die durchten. Eine große Meistelschaft zeigt der Componit in der Justumentation, die durchweg von einem frischen und blübenden Erlorit, eine Menge höchst geistvoller Jüge auszuweisen dat. Der eigentliche Schwerspunct der Oper siegt im zweiten Alet, und namentlich in der Erene auf Meereckgrund bietet der Cemponit eine fertlausende Kleibe reizvoller Details, die kaum ihre Wirtung versehlen können. Der dritte Act leitet freilich ebenfalls an der chrenischen Krankheit unstrer Opern-Gegenwart, er bringt es zu keiner Steigerung mehr. Die Oper wurde gut gegeben und war anständig in Seene geset.
- \* Felicien Davide Dver "Lalla Rookh" bat man am 25. Dec. in Coburg und am 26. Dec. in Mains in Scene geben laffen. Die fleineren Bubnen icheinen bemnach in Deutschlant bie Babubrecher für diese Oper werden zu wollen. In Mains war die Aufnahme bes Beifes von Seiten bes Publicums eine fehr gunftige.
- \* In Coburg wurden bie Bornellnugen am 29. Dec. mit Roffinis "Tell" für biefe Calion geichloffen, bas Theater beginnt nun feine Thatigleit in Gotha.
- \* Duffelborf. 3m vierten Binterconcert bes Allg. Mufikvereins unter Beis tung bes Gern Musikbirector Julius Tausch (18. Dec.) kan jur Anssching: 1. Musik zu Spaledpeare's "Was ihr wollt" von Julius Tausch mit verbindendem Terte von Rut Riclo; 2. a) Tuverture b) Cavatine e) Jägerchor aus "Euryantbe" von C. M. von Weber; 3 Musam's Siegeogesang, Geticht von Grusparter, sur Sopransete unt Cher von Kranz Schubert, instrumenter von J. A. van Eyken. (Zum ersten Male.) Die Musik zu "Bas ihr wollt" sant wiederum (als sechste Musikkungen den sogikartion Musikal. Die her ablesch verkommeter diebstienen Auf Mumibrung) ben begeifterifien Beifall. Das febr gablreich verfammelte Bublicum ehrte ben Componifien am Edinise burch einen nicht enden wollenden Applaus, in welchen tas Ordefter unt einem breimaligen Tuid einftimmite. Die Cavatine femie bas Gopranfelo in "Mirjam's Siegeogefang" murten von Franlein Joiep bine Dabertom mit feinem Berftandnig vorgetragen. Die Stimme ber jugendlichen, febr freb- famen Gangerin, befint, wenn auch gerade teine große Araft, bennech einen eigenthumliden Reig und Wohltlang. Geren van Goten gebubrt fur bie auferft gelungene Inurumentirung ber Schubert'ichen Composition ein besonderer Dant, indem tiefelbe fich badurch gang vortrefflich ju Concertannichrungen eignet. Die Berren Gebrüber Müller, icheignartett G. & b. B. b. S. Meiningen) gaben bier am 11. und 19. Der. Awer befindbier Correen, wei on fich namentlich lettere eines gang befonderen Budrang's ju eifrenen batte. In beifelben trugen bie Berren aufer einem Quartett von Sabbn und tem Cismoll Quartett von Beetheven, in Gemeinschaft mit Beren Dinffeirector Taufd bas Erdur-Quintett von Dib. Commann vor. Rur Beren Bilb. Muller (Bioloniello) ber wegen ichwerer Erfrantung feines Rindes ploplich nach Baufe reifen mufite, batte Bert Jof. 2Beigmann aus Nachen bie Bute in ter zweiten Geiree eingutreten, und ben abrie fich ale ein gang ausgezeichneter, fein gebilbeter Munitter. G. Ronigt. Bobeit ber Ruin in Bobengollern = Eigmaringen beebrie bie Berren Willter am 10. Dec. burch eine Gintadung auf ben Jagerbof, mofelbit ne vor einer gabtreichen und glangenben Berfammlung mehrere Quartette vorteugen.
- \* In Hugsburg jur "goldnen Tranbe" haben bie Berren Mortier be Fontaine und Ervort am 20. Dec. ein jabireich besuchtes Concert gegeben, beffen Glanzpunet die Conate von Beetheven Op. 47 für Piano und Bieline war.
- \* Der Pianift Berr Bans von Bulow wird balt auch fo viel Orden baben wie fein Schwiegervater Ligt: er erhielt foeben wieder einen, nämlich vom Großbergog von Baben bas Mittertreng vom Zahringer Liwen

- Der Paris. Bei ber taufendsten Borstellung ber "weisen Dame" von Boiels bien, sang auch eine Mad. Lestage jum tausendsten Male im Cher mit, bieletze gebert seit 36 Jahren ber Opera comique an. Der Sohn bes Componinen verrichtet auf die Rantidme seines Aberte au Gunften ber Abeiter von Monen, in welcher Statischen Kater (1775) geboren wurde und auch durch ein Standbild geehrt worden ift Der Jägercher von Mosssun, welchen er auf Grinden Rotvichilde componire und der die der vielerwähnten Kaiser-Jagt in Korneres eigentirt wurde, subrt den wunderstichen Titel: "Plalali der taisans". Die junge, durch Schönheit glanzende Tänzerin Kräulein Marte Bernon wird die große Oper schon wieder verlassen und soll ein brillantes Engagement nach Neapel angenommen haben. Krau Ctara Schusmann wird auch in delem Jahre Paris besiehen und eine Meihe von Concerten im Saale Erard geben. Und die Stelle des zur Leitung der großen Ther hernseine Verrin ift Abolph de Leuven zum Director der Opera comique ernannt werden. Im 5. Jan. wird in Notre-Dane Mozaris Meaniem von im Sangern unter Ilmants Leitung zur Aussignung kommen.
- # In Marfeille ereignete fich mabrent bes Bespergottestienstes in ter Kirche des Precheurs bas Unglud, daß ber Klöppet ber großen Glode fich tobrin, burde Gewölke ichtig und einen binter bem Gedaltar flebenden Musiker tobiete, einem Chorfünger bie Beine gerbrach und ben Organisten ebenfalls erschlagen baben mute, wenn er nicht einige Minnten vorber sich um einen Schritt von seinem Sie entsernt batte.
- \* In Nigga bat bie frangoffice Regierung bas Theater ganglich ichtieken laffen, wegen ftattgefundener tumultuariider Auftritte italienifder Kathung.
- \* In Neavel ift das Greignin tes Tages bie eine Anfführen; ber "Stummen von Portief" im San-Carlo-Theater. Es munten zwei Revolutionen vorausgeben und 35 Jahre ichwinden, bis das neapolitanische Publicum bas Meisterwert Aubers gemesten tonnte. Man gab seinen Beifall febr fturmich und eine allen Zwang kunt, benn bier hat die Ctaque noch nicht Wurzel zu ichlagen vermocht.
- \* Thatberg ift nach Beendigung feiner gabireichen Concerte in England nach Italien gegangen, um auf feiner Billa bei Neapel Erholung zu fuchen.
- \* Condon. Gottfried Rintel wird im Laufe ber nächften Wochen bier einen Gvelus von acht Borträgen über bie Geschichte bes modernen Theatero balten. Seine Borleitungen werden auch biedmal in bem von Deutschen ftart bewohnten Quartier Camberwell ftattfinden.
- \* Mus Copenhagen. 3m erften Abonnement-Concert im tiemen Cafino-Caal hörten wir: Symphome fur Drebefter Ro. 3 in Amoll von Gate Gefang Belogiene und ber Ronnen am Grabe Abatarte von R. Biller für Aut-Gele, Grei und D. deffer. Concert für Pianoforte und Ordiefter in Es von Beethoven, vorgerlagen von Geren Minding, ber fich burch fein treffliches Spiel groken Berfall erwart. Imm Schlift Menbelofohn Bartbelbos Lobgefang bei Joraeliten im Tempel and "Altbalia", fur Sele. Chor und Ordefter. 3m zweiten Abonnement Concert tamen gu Muffabrung: Grie von Mogart für Clarinette, Biela und Planoforte. Gefänge von Ib. Ruchner, Larg hetto von Megart, arrangirt fur Bioloncell, Digel-Barmonium und Bianoforte von &. Servais. Trie fur Bianoforte von Beetheven in Pour (Cp (7), tae Bielencelle gespielt von Gervaie. Der Planin Berr ft. Benbel, melder veridiebene Concerte hier gegeben bat, gab im Berein unt Beren Relleiniann und Andern ein gut beinebtes Abschieds-Concert im kleinen Capino: Saal. Auker einigen eigenen selteten Compositionen borten wir: Kantasie über Melodien and Siennodd "Kauhi" von Lisat 3. S. Nacho Gavette in Gmoll, Sonate von Beetboven (Er M.), sowie aus Levenstselt Mlbumblättern (Ep. 30) das reizende Stück, Kaun und Ordabe" Gert Bendel ift ein sehr tücktiger Künstler und bat sich bier in Copenhagen alle Aditung als Piaruf erwerben. - Der Bielencellist Set vals kat verichiedene Male bei vollem Fanie Conservation ben Rollenthauten und fier bezohlte certe gegeben, wofur ibm die Direction bee Bolentheaters per Abend 1000 fer. bezahlte Der Künftler gebt von bier nach Christiania. Daß Gabe feine Stellung als Ga vellmeifter ber tonigt. Oper wegen Minbelligfeiten mit ben Capellmitgliedern aufgeben wolle, wie Ihnen mitgetheite murbe, ift burdans unrichtig; Ordefter und Ganger min ben es febr beflagen, wenn biefer Munitte fich jundenge. Minmit Gabe wirflich feinen Abichieb, fo thut er ed megen beidraufter Beit, um nicht jeten Sag im Theater Broben ju halten. - Die Gefchwifter Meru ba fint bier angetommen - auch Capellmeifter Ludwig Rorman and Stodbolm ift bier.

- \* Rovitäten der letten Woche. Die Katatomben, ernfie Oper in drei Acten Tert von Moris Hartmann, Mufit von Ferd. Hiller. Bollftändiger Clavierauszug mit Tert. Lateinische Meise für vierfimmigen Männercher mit Physharmonita und Orgel von J. G. Beringer. Wier Lieder für eine Singftinme mit Pianofoite von Wilbelm Laungartner, Op. 21. Tang-Album 1863 für Pianofoite von L. Stabny.
- \* Die Beethoven-Ausgabe von Breittopf und Bartel in Leipzig liegt in ter neunten Beisendung vor, in welcher nachsiehende Werke enthaten find: tas vierte Concert in Gdur für Pianoforte und Erdester. Dp. 58. Partitur. (1 Ahlr. 21 Mg.) Die Zonaten Cp. 23 in Amoll und Cp. 21 in Fdur für Pianoforte und Bioline. (1 Ihli. 1.5 Mgi.) Die trei Sonaten Cp. 31, No. 1 bis 3 in Gdur, Omoll, Esdur, und die zwei Sonaten Cp. 40., No. 1, 2, in timoll, tidur für Pianoforte. (2261e.) Die Partitun des Oratoriums: Obrifins am Celberge. Cp. 85 (3 Ihli. 6 Mgr.)
- \* Polnifide Bollotieber ber Dberfchlefter (Piesni ludu Polskiego w Gornym Selasku) unt Melobien gefammelt und berausgegeben von Bulius Reger, Dr. med., Brestan Isin, Berlag ber Schletter iden Buchbandlung (g. Cfutid). Mit biefem 15 Bog, in Gir. Det. Format fraten Bude erfcheint jum erftenmale eine um= faffente Camminng ber Bettolieber unierer oberichlefifden Landvleute ber benen bie politide Eprade fich bie in bie neuene Beit erhalten bat. Es fint bied bie Bewohner beo platten Rantes in ben oftlichen Rreifen von Prenfuid-Schleffen, mabrent in ben Stadten tie Minter oft nicht einmal niebr bie Gprache ibrer Bater verfieben, fondern iden fagt burdweg bentide Gitte, Gewohnbeit und Eprade berricht. Die polnifden Bebeiterung Derichlefteno befigen einen eigenthumlichen poetlichen Meig, ten jeder Freund ber Boltomuje empfinden wird, felbft wenn ibm ber Gert nur durch leberfebning guganglich in. Albei auch für ten Borider im Gebiete ber flamifden Literatur bat bas Bud feine Michigkeit; ch enthall in is Abtheilungen 516 Lieber, teren Gert und Meletien größtentheils aus bem Munte bes Boltes gefammelt fint. Die Berichiebenheit bes obericblefifden Dialetto im Bergleich jum rein politicen ift durch besondere Coreft martirt, ebenfo ift auf Die bereits anderweit veröffentlichten Lieber Rudficht genonmen und burch Ammerlungen barauf hingewiefen. Wenn Soffmann von Ballereleben, ter Beranegeber "fablefifder Bolfelieber", von einem Dlatden aus ber Unigegent von Bieblan ergabtt, bab an iit Lieber vollftandig gu fingen vermochte, fo gebenkt ber. Roger ale Bendant bagu und ale Mufter eines vertrefflichen Gebachtuiffes einer oberichtefifchen Dorffangerin, tie von mehr alo 80 Liebern Teit und Dielebie auswendig weißt. Der Preis Des vorliegenden Wertes beträgt 3 Thir.
- # Marche militarie pour le Piano a quatres mains par Fr. Niest. (Munich, Falter et Fils.) Der Componin hat nur nachproductrende Phantane und fein Marich ift ohne besondere Borgüge.
- \* "Die Lebre ber Tonempfindungen als phoriologische Grundlage für bie Theorie ber Mufit" in ber Titel eines von ib. Gelmbolt soeben eischienenen Wertes. Diese Arbeit bes berühmten Berfchers ift eine wirklich Epoche machente, welche Grenigebiete von Wiffenichaften vereinigt, bie bieber ziehnlich getrennt nebeneinander ftanden, Die Grenigebiete näulte einerseite ber phositalischen und phosielogischen Alufit, andererfeite bei Musikwissenschaft.
  - # ,, Theatratifche Studien" ift der Titel eines eben ericbienenen vortieffelich geschriebenen Buches von Brachvogel, auf tab wur die Ausmerksankent aller der jenigen tenken mechten, die sich fur Theater und die Pflege ber tramatischen Aunst übers haupt intereffiren. Mit besonderem Interesse wird man den Schlusauffag: "Neber ichlechte Reverteite und den theatralichen Aunsthausbalt" lefen
  - \* Das Buch über Bretboven und fein Edaifen von Darr ift in gweiter Muftage ericbienen, bie vielfach ergangt und vervollftändigt wurde.
  - \* Eine Bune von Grantein Stehle. Der junge talentvolle Bilbbauer U. J. Roth in Munden, bat freben eine trefflich aufgefaßte lebenogroße Buffe ber Cangerin Frantein Sieble von überrafchenter Achnlichkeit vollendet, bie er auch im verkleinerten Magiftab ju vervielfältigen gebentt.

### Foyer.

# Ricard Bagnere Programm gu feinem erften Concert in Bien am 26. December 1862 :

Die Batture.

(Erftes hauptflud tes großen Bubnenfeftfvieles: "Der Ring tes Ribelungen.")

1. Der Ritt ber 28 alfuren. (Gur Orchefter allein.)

Die Seene ftellt ben Gipfel eines Relienberges bar Buge finfierer Wellen jagen, wie vom Sturme getrieben, am Selfeniamme verbei; abwechielnt bricht in ihnen Bligesglanz aub; eine Walfüre zu Roß wird bann sichtbar; über ihrem Sattel hängt ein erschlagener Krieger. Innner mehr ber Walfüren kemmen auf biese Weife angezogen; mit wildjauchgenten Jurufen begrüßen sie sich von ferner und naber. Endlich sind sie alle auf bem Gipfel bieses, von ber Sage später so genannten Prundiftentiented angelangt, stellen die Lustresse zur Weite und rühmen sich gegennichts über Beite Diese Beite find bie Leichen im Kampf erschlagener Gelben, die sie am der Walnatt erkoren, um von ihnen nach Walhall geleitet zu werden, wo sie von Westan, bem Schlacktenvater, zu ewiger Wonne nen erweckt, und von ben Walkuren als "Wunschmäden" herrlich bewirtbet werden.)

2. Stegmund o Liebesgefang.

Siegnund, von übermächtigen Feinden versolgt, ift todimide und maffenles in Huntings Band gelangt, und von bessen jungem Weibe Sieglind gepflegt und eraucht werden. Imischen beiben treten aldbalt abnungdvolle Beziehungen herver. Siegmund ist von seiner Zwillingdschwester in fendesten Kindbeit getreunt werden; in seiner wildeinsamen Jugend fand er me, was ihm tief nung, beimisch verwandt gewesen ware Sieglind, im jarten Alter der Beimat entrissen, ift, taum berangereist, einem finftien, seindsetigen Manne zum Weibe gegeben worden. Die Vegegnung Siegnund die wecht ihr sernschlummernde Grinnerungen; Siegnund ersieht in ihr nur das Langeriehnte. Innigverwandte. Ihre Abnung zu vergewissen, wagt Sieglind in nächtlicher Weite den Gast aufzusuchen; hingerissen von ihrem Naben, nieht sie der Schnsüdzige an seine Brust. Da springt mit einem Arach die Thur des Saales weit auf. Sieglind reifit sich erschreckt son. Und hier beginnt der Gesang.

3. 2Botan's Abichiet unt Beuergauber.

Die Balfüre Brunbilde, Botan & liebfied Bunichmäden, mar von ihm, bem Schlachtengotte, guerft beauftragt geweien, Siegmund gegen Bunting ben Sieg zu verleiben. Da er fpater feinen Bieblingobelben boberen Rudficten aufzuopfein befieblt und bemgemäß ben ber Batfure ertheilten Befehl gurudnabm, magte biefe, von erhabenem Milleiden gerührt, tennoch ihren einfigen Edunbefoblenen (wie fie meint . Wotans eigenem Ginne gemaß) zu beschrenen. Biernber ergrimmt, verfolgt Wotan bie ungehorsame Walture, um fie zu bestrafen. Auf jenem Waltmenfelfen fucht m Schub bor bem nadeilenden Schlachtengett; bier von ibm erreicht, und ane ter fdmefterlichen Cobaar ber übrigen Walturen ansgeschieden, unterwuft fie not ibm. um ibre Strafe ju empfangen. Gunfam auf ben Relien gebaunt, toll fie in Edblaf verfentt werben und bem vorübergiebenten Danne jum Weibe bestimmt fein , ber ne ba fante und erwedte. Gutfeht von ber ihr brobenben Edmad, fudt fie von bem Gette minbestens eine Gowahr bafur zu erhalten, bag nie ber Bufall einem feigen Brabler ne ansgeberig maden möge. Er weigert jebe Theilnahme an ibrem ferneren Schickfal. Da flirzt fie fich verzweiftungevoll auf ibre Ruie, bie femen umwindent, fieht fie ibn mit berggerreiftenber Mage an, fich nicht felbft gu entebren, indem er fie, Die einft ibm fe innig vertraut gewesen ber niedrigner Schmach preisgebe; Die ichupleb Schlafende moge er wenigstene mit febeuchenten Edveden umgeben; auf fein Gebet entbrenne em Gener; "ben Bele umglibe lobernde Gluth, co led ihre Bunge, es freffe ibr Babn ben Bagen. ber fred co magte bem furdtbaren felfen ju naben." Bon biefem verzweiftungovollen Bleben tief ergriffen, flammt Wofan'o Berg in voller Liebe gu tim ibenerften Minte auf; er giebt fie ju fich, und blidt ibr nut erhabener Mubrung in bie Mugen. - Gier beginnt ber Bortrag tiefes Brudflude.

Das Abeingold Berfpiel ber "Ring bee Mibelungen".

1. Der Mant bee Mbeingelbee.

Auf felvjacktgem Grunde bes Abeines fpielten, munter gleich Fischen bin und berschnellent, bie biei Abeinischter, welche bier jur Bewachung bes toffbarften Schapes fich tu vereinigen estegten. Der Ribelung Alberich, ein uverghaft bantonisches Wefen, in ben tiefen Sauchten bei Erbe zu Saule, brang and seinen Müsten berab, schaute bem Sviel ber Matchen zu, und entbrannte balt in verliebte Sebnsucht. Bon bem einen ber Mabeien zum andern sich wenbent, von sehr erft angezogen, bann böbnisch verlaffer von allen genecht, versportet und gesteben, balt er, nachtem er balt babin balb berther vergebend ben ausgetaffenen Ambern nachgeliettert, vor Wuth schäument, athember vergebend bei ausgetaffenen Kindern nach ihnen hinauf. In dieser Stellung verbleibt er, ben Bind aufwärts gerichtet, wo er nun von bem folgenden Schauspiele angezogen und gesesset wird.

Durch bie Pluth ift von oben ber ein immer lichterer Schein gedringen, ber fich an einer bobon Stelle bes mittleren Riffed allmablich zu einem blendend hellstrabtenden Weltg,anze entzündet, ein zauberiich gelbenes Licht bricht von bier burch bas Baffer.

- Bier beginnt ber Gefang

#### 2. Eingng ber Getter in Wathalt.

Den Ring, ten Albrich aus tem Abeingotte fich geschmiedet, mit sammt bem Horte, ten ber Ribelting fich durch biesen machtigen Reif gewann, bat 28 otan, nachtem er beites Albrich entriffen, an die Riesenbrüder Fasolt und Fasuer, als Bezahlung bes Banes bei nun vollendeten Görterburg abgetreten. Zwischen ben Brüdern entivann fich sogleich Streit um ben Beins bes Ringes; von Fasuer erschlagen, sant Rasolt tobt zu Boden. Die Gietter neben benurgt, 2Botan erkennt bie Kraft bes Fluckes mit bem Albrich ben ihm geraubten Ring belegt. Mismuthig deutet Donner auf ben in Nebel gehüllten Gintergrund und macht fich baran, frast seines göttlichen Umtes biese zu zernreuen. Gier begunt der Gesang.

\* (fin ,, abgebrannter" Anbeter. Ein bekannter Berliner Santelbbert, ten Kortma mit ibren Guttern reich gejegnet, gebort auch zu ben Anbetern einer bertigen Sangerin einen Mangeb; aber ungeachtet allei Aufmerkfamkeiten, mit benen er feine Auserwählte überschüttete, war eb ihm bieber nicht gelungen, auch nur ben kleinsten Beweid von Juneigung ihrerseite zu eringen; ber Klinülerin wurden im Gegentbeit seine Hulbigungen unt ber Zeit läftig und fie wich ihm bei jeder Gelegenbeit aus. Diefer Tage num batte ber verschmibte Liebhaber zwei lenbare Moben aus Parid resuntirt, mit deren einen er das Gerz ber fpröden Nachtigall zu ergebern boffte. Er überfandte beide den Künftlerin und bat fie m einem Schreiben, diefenge Nobe, welche ihr am meiften zusagen würde, als ihr Eigenthum zu betrachten; am Abend wollte er sich verfenlich einfinden, um aus ihrem Munte den Ausfall der Wahl zu vernehmen. Kurz vor der bezeichneten Stunde jedoch erhielt unser Zeladen ein Billet von seiner Angebeteten solgenden Inhalts: "Die siberfandten Roben gefallen nur gleich aubriehmend, ich werde beide behalten und Sie branden sich baber beute Abend nicht zu mir zu bemühen."

### Signalfaften.

F Sehl, im Fr Wo bleibt bie "Latern'?" J. N. R. in Fr. Wur werben 362 rem Wuniche im Betreff bei Gewandbano-Pregramme entspieden, ba Sie glauben, bağ eb auswärts von Interene sei. K. Wid. in Lbg. Wir bitten um balbigfie Korisegung! — R. B. in R. Gine andere Regelmäßigkeit, als baß jabruch 52 Rumsmern erscheinen, können wir Ihnen nicht zusagen. Lieber Ritter Schl in F. Fabren Sie nur fort, ber Scheienerben kann Ihnen nicht entgeben. Leien Sie boch ben Artikel, er ift gant rubig gehalten und wahrscheinlich ber Wabrbeit gemäß aber so eines nennen schöne Sängerinnen naturlich "Schmähungen". — R. in Cop. In bie Sache so wichtig, baß Sie ans ber Baut fabren?!

Ankündigungen.

Ein Piano= und Jesanglehrer,

dem eine Sjährige Praxis im Unterricht zur Seite steht, sucht eine permanente Stellung an einem Institut. Wünschenswerth ware es ihm, wenn seine Frau (geborne Amerikanerm von nicht-deutscher Abkuntt) als Lehrerin der englischen Sprache mit beschältigt werden könnte.

Reflectanten wollen ihre Adresse gefälligst in der Exdedition die-

ser Zeitung niederlegen.

Ein Flötist,

welcher während 6 Jahren in den besten Orchestern London's angestellt war und mit guten Zengnissen versehen ist, sucht in Deutschland ein dauerndes Engagement. Derselbe bläst auf einer Cylinder-Flöte, Böhm's System.

Offerten werden unter der Adresse des Herrn Musikalisektor

Wandersleb in Gotha crbeten. —

### PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1855.

### PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition

|                                                                                                              | ,                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Pianos à queue.                                                                                              | Planos droits à cordes obliques.                                       |
| Grand modèle de Concert . Fr. 4000.  Moyen modèle Fr. 3500.  Petit modèle Fr 2700.  Le mème simple Fr. 2300. | Grand modèle Fr. 2300.  Moyen modèle Fr. 2000.  Petit modèle Fr. 1800. |
| De meme simple                                                                                               |                                                                        |

Pianos droits à cordes verticales, dits Pianinos. Pianino ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 1300. Pianino a 3 Barres pour l'exportation . Fr. 1500.

## Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahuen in schöuster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von

J. A. Hietel, Leipzig, Grimm, Strasse 31.

Die

## MUSIKALIEN-HANDLUNG Von BARTHOLF SENFF in Leipzig, Petersstrasse 40, übernimmt Aufträge auf Musikalien jeder Art su promptester Ausführung.

# Pianosorte=fabrik

Alexander Bretschneider

Leipzig, bair. Platz 19,

empfiehlt die schöusten Flügel und Pianotorte mit deutschem und englischem Mechapismus, herrlichen vollen Ton, und sehr fester Stimmung eigner Fabrik, von längst bekannter Güte und Dauer. Auch sind stets einige Flügel von den ersten Meistern Wiens, wie Pianinos von den ersten französischen Fabriken aufgesteilt.

#### Anfang Januar 1863 erscheinen mit Eigenthumsrecht

### im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

Genée, Richard, Op. 93. "Die Duzbruder." Humoristisches Lied für vier stimmigen Mannerchor, Partitur and Stimmen. Pr. 22; Ngr.

Op. 95, 2 Gesange für eine Bariton Stimme mit Pianoforte. Pr. Gotthard, J. P., Op. 16, Festmarsch für Pianoforte. Pr. 10 Ngr. Pr. 15 Ngr.

Hiller, Ferd., Grabgesang nach dem Trauermarsch aus dem Oratorium "Saul" gedichtet von P. Marcus Holter, für gemischten Chor eingerichtet von Adalbert Proschke, Part. u. St. Pr. 12, Nyr.

Kontoki, Apollinaire de, Op. 16. Six Caprices-Etudes artistiques pour Violon avec Accompagnement de Piano (en 2 Liv.).
Liv. I. Pr. 1 Thir. 20 Ngr. Liv. II. Pr. 2 Thir.

- Op. 18. Mes Réminiscences. Grande Valse de Concert précedee d'une Intro-

- duction pour Violon avec Accompagnement de Piano. Pr. 1 Thir. 10 Ngr. Op. 18. La meme transcrite pour Piano. Pr. 25 Ngr.

  Mücken. Fr., Op. 74a. Lieder nach Volksmelodien (fiedichte von Ed. Hobern) frei bearbeitet für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Complet Pr. 1 Thir. 10 Ngr. Dieselben einzeln:
  - Nr. 1. "Sich mich nicht mehr voll Wehmuth an." Pr. 10 Ngr. Nr. 2. "Als ein Kind ich noch war." Pr. 73 Ngr. Nr. 3. 0 komm Marie! "Am Ufer hin und wieder." Pr. 74 Ngr. Nr. 4. Gisela. "Goldne Zeit flohest weit." Pr. 74 Ngr.

Nr. 5. "Der Fruhling der kam." Pr. 7. Ngr.

Nr. 6. Soldatenabschied. "Mein Lieb es geht zum Streite." Pr. 71 Ngr. - Op. 746. Dieselben frei bearbeitet für Sopran, Alt, Tenor und Bass (Quar teti od. Chor). Part, und Stimmen.

Einzeln Nr. 1, 2, 4, 6, Pr. a 15 Ngr. und Nr. 3, 5, Pr. a 10 Ngr.

— Op. 74c. Nr. 1. "Sieh mich nicht mehr voll Wehmuth an", frei beärbeitet für Männerstimmen.

-— Op. 74c. Nr. 2-O komm Marie! fret bearbeitet für Männerstimmen.

Op. 74c. No. 3. Soldatenabschied für Mannerstimmen (Quartett oder Chor.) Mayer, Carl, Op. 349. Sechs Fantasie Stucke für Pianoforte zu 4 Händen Nr. 1, 2, Pr. a 12½ Ngr. Nr. 3 Pr. 7½ Ngr. Nr. 4, 5, Pr. a 17½ Ngr. Nr. 6, Pr. 10 Ngr. — Op. 350. Une rose en fleur. Polka de Salon pour Piano Pr. 10 Ngr.

Op. 351 (letzte Composition). Polka-Mazurka rapsodique pour Piane. Pr. 10 Ngr.

Mendelssehn-martholdy, Felix, Opr 95. Osverture "Ray Blas" für 2 Pianoforte zu 5 Händen von Aug. Horn, Pr. I Thir 25 Ngr.

Paul, Oscar, Op. 1. Frühlingsmelodien. 6 Lieder von Ad. Böttger für eine Singstimme mit Pianoforte, Pr. 25 Ngr. - Op. 2. Drei Sonatinen für Pianoforte, Pr. 1 Thir.

Romberg, Bernhard, Op. 62. Grosse Kinder-Sinfonie für das Pianoforte zu 4 Händen von Aug. Horn. Pr. 1 Thle.

Stlehl, Menri, Op. 44. Une muit sur la mer. Pensée musicale pour Piano Pr. 10 Ngr.

- Op. 45. Am Mühlbach, Impromptu f. d. Pianoforte, Pr. 121 Ngr Tottmann, Albert, Op. 4. Hymnus für Mannerstimmen (Solo und Chor) mit Begleitung von Messing Instrumenten. Partitur, Pr. 2 Thlr. 20 Ngr.

Vogt, Jean, Op. 24. Les deux truides (Die beiden Forellen) Morceau pour Piano. Nouvelle Edition. Pt. 121 Ngr.

Wittenberger, Alexander, Op. 11, 10 Gesange for Alt, Mezzo-Sopran, Bass oder Bariton mit Begleitung des Piano. Pr complet 1 Thir. 10 Ngr. Einzeln:

1. "Bin Fiebtenbaum steht einsam" von Heine Pr. 5 Ngr. 2. Childe Harold, "Eine starke schwarze Barke" von Heine. Nr.

Nr. 3. "Ich stand in dunklen Träumen" von Heine. Pr. 5 Ngr

Nι. 4. Aus! "Ob jeder Freude seh ich schweben" von Lenau. Pr.

Nr. 5. Kriegshed : "Kein seliger Tod ist in der Welt" (deutsch). Pr. 5 Ngr.

Ñ۲. 6. Murrays Ermordung. .. O Hochland und O Südland" (schottisch.) Pr. 7, Ngr.

Nr. 7. "O sing da Schöne, sing mir nicht" von Puschkin. P. 5 Ngr. 8. Die Nonne, "Im stillen Klostergarten" von Uhland, Pr. 7. Ngr. Nr.

Nr. 9. Der Schmied. "Ich hör' meinen Schatz" von Uhland. Pr.

Nr. 10. "Mein Herz ist dunkel" von Byron, Pr. 74 Ngr. Vohlfahrt, Heinrich, Op. 40. Lieder ohne Worte für Violine mit Piano forte. Anfängern zur Unterhaltung-Heft 1, 2. Preis a 25 Ngr.

### Dem musikfreundlichen Public**um**

bieten die mit Januar 1863 ihren neunten Jahrgang beginnenden

Recensionen'

theils eingehende, theils übersichtliche Besprechungen Alles dessen, was auf dem Gebiete der musikalischen Produktion, der Musiklehre, der Musikzustände, der musikalischen Literatur, der Musikschulen, der Oper- und Concertleistungen erwähnenswerth ist.

Gleichzeitig bieten die "**Recensionen"** aber auch dem Freunde der gramatischen Literatur, der Schauspielkunst und der bildenden

Künste die gleiche Ausbente.

Fern von aller Pedanterie und Baklusivität, suchen die "Recensionem" jedem tüchtigen Streben gerechtzu werden, jeder nützlichen Reform Bahn zu brechen.
Die Mitwickung der Horren C. v. Bruyck, C. Grädener, O. Gumprecht, L. Nohl,
O. Paul, L. v. Sonnleither, A. v. Wolzogen n. m. A. ist dem musikalischen
Theite des Blettes gegiebert.

Theile des Blattes gesichert.

Der Preis ist vierteljährig für die "Recensionen über Theater und Musik" (wöchentlich 16 Seiten gr. 5°.): Rihlr. 1. 20 Ngr., für die "Recensionen für bildende Kunst" (monatlich 16 Seiten gr. 5°.): Rihlr. — 20 Ngr. Für beide Blatter zusammen: Rither. 2. Man abonnirt in Wien: Expedition der ,,Recensionen", Stadt 541, in Leipzig bei Wilhelm Engelmann, Konigs strasse No. 22, und in allen Buch-, Kunst- und Musikalienhandlungen.

Wien und Leipzig, im December 1862.

Die Expedition der "Recensionen."

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

## Clavier=Compositionen

Hans Seeling.

|                |                                                   | <b>—</b>          | Sto My |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------|
| seeling.       | Hans, Op. 2. Loreley, Characterstück fü           | ir Pianoforte 🔒   | . – 15 |
| – Op,          | 3 Nocturne pour Piano                             |                   | 10     |
| ()p.           | 4. Trois Mazurkas pour Piano                      |                   | . — 20 |
| Op.            | 5. Allegro für Pianoforte                         |                   | . — 20 |
| — — Op.        | 8. Idylle pour Piano                              |                   | 15     |
| On.            | 7. Zwei Poesicu für Pianoforte                    |                   | . — 20 |
| – Op.          | 8. Deux Impromptus pour Piano                     |                   | . — 15 |
| — <i>–</i> Օր, | 9. Barcarolle pour Piano                          |                   | 10     |
| – – Op. L      | 0. Zwölf Concert-Etuden für Pianoforte.           | Heft 1, 2         | a 1 15 |
| •              | Die Etuden einzeln No. 1 - 12 a 74 b              |                   |        |
| Op. 1          | 1. Schilflieder. Fûnf Clavierstücke nach d        | len Gedichten vor | h      |
| •              | Nik. Lenau                                        |                   | . 1 5  |
|                | Nik. Lenau.<br>Dieselben einzeln No. 1—5 a 71 bis | s 15 Ngr.         |        |
| Op. t          | 12. Nocturne pour Piano                           |                   | 15     |
| =              |                                                   |                   |        |
| Ve             | rlag von <b>Bartholf Senff</b>                    | in Leipzi;        | g.     |
|                | •                                                 | • •               | •      |

Durch alle Musikalrenbandlungen und Buchhandlungen zu beziehen .

## Miniatur = Portraits.

Felicien David.
Gounod.
Louise Hauffe.
Stephen Heller.
Joachim.
Anton Rubinstein.
Julius Schulhoff.
Clara Schumann.
Wilhelmine Szarvady.
Hans Seeling.

Preis à 10 Ngr.

Vertag von Bartholf Senff in Leipzig.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Drud von Briebrich Anbra in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Genff.

Jährlich erscheinen 52 Rummern. Preis für ben gangen Jahrgang 2 Ehtr., bei birecter frankirter Jusendung burch bie Post unter Areugband 3 Thr. Invertionoges buhren für bie Petitzeile ober beren Raum 2 Mengreiden. Alle Puds und Musikalien-handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Jusendungen werben unter ber Abresse ber Robaction erbeten.

#### Muffalische Reujahreffige aus Paris.

Laffen Sie mich bas neue Jahr nut einem Rudblid auf bas alte beginnen und Sie follen gleich feben, wie alle Berantwortlichkeit und Schuld fur ben folgenden Artiel bie Signale auf fich felber laten muffen.

Ich war nach einem viel beschäftigten Sag und nach einer geräuschvollen Abendunterhaltung mit Mufit, Thee, Dlebifance, frangofficher Converfation mute in mein Beit geftürzt, und wie ich es gebofft und gewünscht, fofort eingeschlasen. Aber wie es aufgeregten Gemuthern zu ergeben pflegt, ber Geift wehrt fid gegen bas Gelavenjad; bee Beibes, und wie überall, wo bie Cenfur ber Berbummung berricht, arbeitet er quem leife nur mit Bilgiconben aufnerend, obne bag ber ichlafente Cenfor tab Germane merte Allmählig wird er tubner und immer breifter flopft er an die Bande femes Merters. Die Gewalt wird das Treiben erft gewahr, wenn es zu fpat geworden in . . . . Um obne Bild ju iprechen - ich erwachte nach furgem Schlafe, und trop alles einichmeichelnden Buredens, trop Gin= und Berbrebens, trop verichiebener mathematifder Brobleme, bie ich glücklich aus bem Ropfe rechnete: ber entschwundene Troffer wollte nicht wiedertebren. Da ich aus Grfabrung weiß (ich war in Italien), bag tiebanten baufig wie Un gegiefer, nur burch Licht verichencht werben tonnen, brannte ich eine Rerge an, um and Diefes Mittel nicht unversucht gu laffen. Dein Blid fiel auf ben Rachttich am Bette und fiebe, ba lagen bie bis an jenem Sag erichienenen Rummern bes lebten Sabraanas ber Signale.

Dhie gerade abergläubijd ju fein, bielt ich bas fur eine Augung, und voll tropis ger Fronte gegen ben Rebacteur und bie Mitatheiter griff ich nach bem Padet und bachte, nun tann ber Schlaf unmöglich ausbleiben. Ich machte mich fofert an die Arebeit und tas eifeng wie ein Monch in feinem Breviere in diesen Blättern ber musikalissischen Tageogeschichte. Leiber hatte mich auch biese Berechnung getäuscht, wie ich mich verher durch Auswendigrechnen verrechnet hatte. Die Leeture beschwichtigte zwar die ungewöhnliche Aufregung, aber sie zog mich an, und ich war ganz erkaunt über diese Menge von interessanten Thatsachen, die so ein kleines Blättehen, das nur einmal in der Woche erscheint, enthält.

Da tam mir ber Gebante, meinen erften Artitel aus ben Signalen felbft zu schöpfen und tas neue Jahr mit bem alten anzufangen; benn was ift neu und was ift alt? Welcher Vefer erinnert sich noch bes hunderiffen Theiles von bem, was ihm bas ganze Jahr hindurch vorerzählt worden?

Natürlich beschränte ich nich blos auf mein Gebiet und mag den andern Soldaten bes tosmopolitischen Signalenheeres nicht in's Pandwert pfuschen. Frankreich allem giebt auch genug zu schaffen, wir mögen immerhin über den Verfall bes Theaters wie inberbaupt der zeistigen Thätigkeit klagen, Paris halt sich boch an ber Spige der geistigen Weiwegung, und wenn auch nicht Alles, was aus biesen Jupiterhirn entspringt, als eine Gottin Minerva vor uns sieht, bie Bewegung selbst bleibt immer bedeutend.

Da leie ich jum Beispiel eine gang auspruchslose Rotig, worin es beißt, baß bie Parifer Theater vom 1. April 1861 bis 31. März 1862 die nette Summe von 11,191,501 Franken eingenommen und an die verschiedenen Dichter und Compositeure 1,277,178 Fr. davon gezahlt haben. Die große Oper allein hat von ihrer Einnahme, die sich im genannten Zeitraume auf 1,215,060 Fr. belief, 87,026 Fr. Genorar bezahlt, von dem der bei weitem größte Theil an den die erste ihrische Lühne Frankereichs noch immer beherrschenden Meyerbeer absiel.

Welch bemuthigende Betrachtungen fnüpfen fich nicht fur Deutschland an biefe einzige Thatfache. Ohne mit jenem guten Biener ju glauben, bag man auch bentzutage jo icon malen tonnte wie Raphael und Tigian, wenn nur Jemand ba mare, biefe Meifterwerke ju begablen, fo bat und bie Erfahrung doch gelehrt, wie einflufreich große, ehrende und jugleich embringliche Erfolge auf die Thatigteit des ichaffenden Runftlere wirten. Beetheven, Mogart, bas Benie mit einem Borte, wird immer Unerreichtes leiften und felbft ber Undant ber Mitmenfchen, ber Drud ber traurigften Berbaltniffe merben folche Beifter unberührt und jedenfalls ungebeugt taffen. Durfen wir aber ben Dagftab, mit bem Berben gemeffen werben, ohne Ungerechtigfeit überall anwenden? Da babe ich jum Beifpiel wieder in ben Gignalen gelefen, bag Ferbinand Biller's und Moris Bartmann's Oper fowohl in Biesbaden ale in Rarlerube entschieden durchgegriffen haben, trop ber bei fleinen Bubnen unvermeiblichen Mangelhaftigfeit ber Darfiellung. Dichter wie Compositeur wurden mit verdienter Musgeichnung behandelt, aber bas wird bei der befdränkten Ungabl von Buborern boch nicht bindern, bag bie Oper nach einigen Auffuhrungen wieder von ben beiben Buhnen verichwindet. Die großen Dpern von Berlin und Bien werben mahricheinlich marten, bie Giller von ber Parifer gama geberig ausgehauft und auspofaunt fein wirb.

Mare beim ba gar nichts zu thun? Sollen benn bie Dichter und Compositeure Deutschlands bis zur Gerstellung von Deutschlands Ginheit warten, ebe ihr Baterland erfahrt, wie reich es an schaffenden Geistern ift, und wie in Paris nicht die Schöpfung selbst bie bedeutendere ift, sondern nur durch den Reichthum und die Brische der Beswegung bedeutender erscheint. Ich frage mich, ob es nicht möglich ware, die Zerriffens beit bes beutschen Laterlandes wenigstens in kunstlerischer und speciell in theatralischer Rücksicht unschällen zu machen, ohne daß man senseits des Rheines auch die Uebelstande der übertriebenen Centralistrung, an denen Frankreich zu seiben hat, mit in den Kaufnehmen müßte.

Wie ware eb, wenn fich Deutschlands tuchtigue Opennkräfte (auch bie vorzüglich= fen Mitglieder des Dichefters mit gerechnet) unter der Leitung eines geeigneten Man= nes zusammenthaten, und jedes Jahr eine Meibe von neuen und alteren Werken ab= wechselnd in den größeren Sammelplagen beutscher Bevollerung zu Geber brachten?

Der Unternebmer tounte feine Bertrage mit bei, wie diede iei Duecte, en ter Theater Deutschlants im Borans abichtießen, und ba man überalt fic is ausnahmemeifen ibes nuß auch gern größere Oxfer bringen murte, ließe neb vielleicht ein Ertrag erstreben, welcher bie Ausführung Des Berbabens ermöglicht.

Es ift gleichfalls zu erwarten, bag bie beutiden Gifenbabnen bie Beforderung Diefes mandeinden Manftlerbeites gegen billige Bedmaungen vielleitet jum Kenenpreife übernehmen wirden. Endlich fann auch augenemmen welden, ban einelne funftliebende Regierungen ibreifeits bas Unternehmen unterzungen wurden.

Se konnte Deutschland wieder ein Thegter bekemmen, tenn mas bier von ber Oper gesagt wied, findet in gleichem Magie jeine Anwendung auf bas Schauspiel.

Ich verarge es Miemand moei bieren Alan zu ladein, wir wissen eben noch nicht, welche Kraft in ber Afforiation liegt, und was die Grenbahnen ber mobernen Giesells schaft werben mußen, bas abnen die wenigsten.

Seben Sie, lieber Genff, was ich Alles and ben paai Beilen beiausgeleien babe, bie Sie einer frangofichen Beitung einternien. Ded erhorenen Gie nicht: Statt lange Debuctionen and zwei Beilen abzuleiten, will ich im Gegentbeile nur Gin Wort sagen, wo früber lange Artiket fianden.

Wenn ich bie mufikatische Bewegung tes moternen Frankreiche im Augemeinen bestrachte, fo brängt fich junachft bie Wabinebmung auf, bag mit junehmender Liebe zur Mufik der Geschmad fich läntert. Man barf bles einen Blid auf bie Mittel werfen, wodurch die verschiedenen Theater und die joningen Sammelpläge ber mufikalischen Welt das Publicium im legten Jahre angezogen haben.

Die große Oper, obgleich bem Mange nach bie erne Anftale Grantreiche, muß bierbei außer Frage bleiben, benn biete fatterliche Beabente, die von der Regierung unterhalten wird, kummert fich wenig um bab, was bem Publicum gefallt, und febr viel darum, was bem Bofe gufagt. Der Bof Frankreide aber, bas ift icon mehrere Male bemerkt worben, ichwärmt febr für Laitet und febr wenig für muntalifche Genuffe. Go haben wir denn mit Ausnahme der gang unbedeutenden ... von humaine" von Alary bon feiner neuen Oper gu meiben. Sagegen wurden verschiedene neue Ballete aufge-Meverbeer's Opein, bie und ba einmal eine Oper von Refnni ift Lilles, was ben boben und fastionabetn Albonnenten geboten wirt. Cateve & "Bubin" wurbe nur ale Bulbigung fur ben Berftorbenen bervergefucht. 3d übergebe abfichtlich bie "Ronigin von Gaba" des febr protegirien Gouned, tenn die drei bis vier Berftellungen, welche bas durch und burch miftlungene Werf erlebt bat, jablen eben nicht. Die Drection ichten ordentlich frob, wieder zu ihren Gleuchtopien gurudtebren zu burfen, und die Ferrario, die Mofatt, bie bedauernowerthe Emma Livry, neuerdings die talentvolle Marie Bernon füllten mit ihren ebenjo umfangreichen als kurzen und tuftigen Moden ben ber bramatifchen Dlufit geweihten Play aus. Und ba ich gerade beim Tange bin , will ich gleich bier bemerken , wie biefe nationalfte Runft Grantreichs ber Birtuofitat nach gwar in bedifter Blüthe fieht, aber fenft gu verfallen brobt. Paris tann ein Beer von Sangerinnen fiellen, welches an Babt ber weiblichen Armee bes Ronigo von Ciam gewiß überlegen ift, und auch gefährlicher mag es fein, obgleich feine Strategie eine angenehmere ift ale bie ber tapferen Giamefinnen. Diefe Cangerinnen leiften an Birtuofitat, an Leichtigten ber Bewegung au Luftigten bes Epringes, an Clafficitat ber ABaben und ber Aufifpigen, an Corretben ber Gitter Alles, mas von armen Wefen, welche ihre Bugent unter verrentenben Uebungen jeder Urt verbringen,

nur eiwartet werben kann. Geift und Boeffe vermiffen wir leider und bie tangende Aunftlerschaft von Patio ift eift beit angefommen, wo bas mufikalische Birtubsenthum vor gebit und zwangig Jahren nab befinnden hatte. Alfo wahrend, wie ich zu zeigen boffe, die numkalische Richtung fich entschieden dem Bestern gimendet, ift eine beitiame Umgestaltung bieter Art bei den Tedstein Terpfichorens erft noch zu erwarten.

Die große Oper hat auch in biefem Jabre ihren gangen Aufwand, wie alle ihre Krafte bem Ballete jugebacht, und wenn ich felbft ber Jufunft zuvorgreifend erwäge, was uns fit bie nachke Zeit bevorsteht, fo eroffnen fich und nur ärmliche Aussichten. Die Wiederauffuhrung ber "Stummen von Vertier" und eine neue Oper von Masse (bas Mantthier Vebro'b.)

Mel erfreulicher ift bie Summe beffen, mas wir auf ben anderen britiden Bubnen von Vario gu boren betonimen baben und in nachfter Butunft boren werben.

Laffen Gie nuch gunachst eine Bufammenftellung and ben Signaten von 1862 verfuschen, Die jich folgendermagen gestaltet:

Theatre lyrique, "Joseph" von Mehul, "die Entführung aus dem Setatl" von Mogart, "Trybend" von Glud, "der Aryt wider Willen" von Gouned, die mit großem Beitalle aufgenommene Wiederaufnahme von dessen "Kauft", "Aigared Hochzeit" von Mogart (Bruchfinde, bald gant), und von teichterer Arbeit die "beganberte Kapet" von Grifar, "to Pays de Goragne" von Pautine Ihvo, "sous tes charmitles" von Cautreome, "la litte d'Egypte" von Juliud Beer, "la fleur du val Suzon" von Denar, "Inkel Liaub" von Delavautt, und sint die ernen Lage des neuen Jabred ift angefündigt "die Undine" von Somet.

L'thpera comique: "Saptee," "ber ichwarze Domine" von Anber, "Maus rer und Schloffer" von Demielben, "Johann von Batio", "die weiße Dame" von Boietrieu, "serva Padrona" von Pergolese, "Zemire und Azer" von Greity, "Rose et tolas" von Mensiany, "die Schreiberwiese" von Gerolt, "Lalla Rookh" von Kelieien David, "Ginalda" von Adam, "der Inwelier" von St. James von Grifar, "de cabaret des amours" von Pascal, "les charmeurs" von Poise, "Joerisse" von Gautter, "les recruteurs" von Lesbure-Wêlv. Berbereitet werden: "Foedia" von Offenbach, "der Liebestamps" von Baucorbeil, "die Brant tes Konigs von Garbe" von Liber, "Kapitam Henriet" von Gevaert, "Lara" von Mailiart.

Opera italien: "Norma", "Cenerentela", "Lucia", "Lucrena Borgia", "Poliute", "il Ballo di Maschera", "Ermani", "Trovatore", "Traviata", "Ubarbiere", "I furioso" (Denizetti), "Matrimonio segreto" und "Così tan tutte." Angefundigi find "le nozze di Figaro" und "Don Giovanni" von Mozart, und "Stradelia" von Flotow.

Aus ber angesübrten Bife, welche nicht auf Bollftandigkeit Anspruch machen tann, gebt berver, baß in ben genannten brei lvrichen Tbeatein, welche mehr auf eigene Sauft leben als bie große Oper, obwebt zwei berselben von ber Regterung Unterfitibung erhalten, Bielerlei und somit Allen etwas geboten wirt. Bemeitenswerth aber
und für unsein Standpunkt gang besonderd erfreulich ift, bast bles die guten Stude
bei alten und neuen Schile durch wirkliche Gunft ausgezeichnet werden. Wersen wir
untern Blief nach bem tvrischen Tbeater, so begegnen wir baselbn bem mehrere Jahre
bauernten Gischze von Glucks "Orphens" und von Mozarto "Entsuhrung." Wenden
wir uns zur kominden Oper, so finden wir. Dant sei es der glücklichen und verständigen Beitung Perrin o, daß mit Gröten, Voseldien, Gerold, Monfignd, Auber die echte komilde Oper in ihrem unvergänglichen Glange waltet, ohne baß die jüngeren Kräfte,
die auch genannt worden sind, vernachlässist wurden. Die italiemsche Oper bleibt allerdings ihrem altherkömmtlichen Repertorium tren, aber muß es nicht mit Freude erkannt
weiden, daß "Cosi kan tutte" troß einer mangelhassen Lufführung alles Undere ver-

buntelt bat, und Mogart nun auch burch feine unfterblichen Weite "Nouze di Figaro" und "Don Giovann" vertieten fein weiben.

Man muß das Entzücken bes Publieums mit anseben, um neb eine Borfiellung von bent entschiedenen Kortschritte zu machen, ben der munikalische Geschmad icht einigen Jahren bier gemacht bat. Die Besacher bes natienwehen Theaters und aver maßgebend, denn wenn es anch zur Mobe gehert, diese Oper in bestiewen, is in es bech weniger Mobesache, Alles zu bestatschen was vergesubert wird. Gier nimmt man nicht Alles auf Treu und Gtanben an wie im Conservatorium, und die Parisei geben in bie salle Ventaclour, um sich zu ninterhalten und nicht bles, um sich ein kinginichtertisches auf zu geben, wie die Albepten der Conservatoriumeoncerte.

Boobachten wir aber erft, was nich auf bem Gebiete ber Suntamentaamight ereignet, fo muß vollends eingefianden werden, daß man bier angefangen bar de Mauft um ihrer fetber willen zu fieben und nicht bloo, weil es Mote ift, fich im Mauft zu intereffiren.

Das Berdienst an tiefem beilfamen Wechfel gebührt neben tem Conservatorium einigen herverragenden Rünftlererschernungen, welche tie gute Musik auch im Gencertssaale tes Birtuesenthums einzubürgern suchten, endlich den rübnien wertben Bereinen für Quartett und sonstige Rammermussel. Diese baben tas Bublieum ihr bas Empfängnist der bessern Musik allmäblig berangebildet, und als Gerr Basdeloup ten glucklichen Einfall hatte, auch an die Massen zu apelliren, fanden diese uch verbereitet, und in biesem Jabre, wie im verflossenen, strönten sie andäcktig in die Reitschile, die ein Tempet künstlerischer Bekehrung gewerden ist. Der Zudrang ist so groß, das Interesse so anhaltend, daß wir schon die Littung einer neuen philhaimonischen Gresellichaft anziegen dursten, und auch diese wird gedeiben, wenn sie nicht in ungeweibte, u berusene Sande fällt.

Der Anfich ift gegeben und die Rudwirfung auf bas Confervatorium macht fich bereits bemerklich. Diefes hat in biefem Jahre es icon ber Mibe weith gefunden, bei feinen Proben auch eine Somphonie von Schumann auf die Line zu icheelben, und ber Eindruck, ben bas Wert bes bisber verponten Tondichteis bervergebracht bat in ein so bedeutender gewesen, daß die Aufführung wahrschenlich noch im gegenwartigen Geelns vor sich geben wird. Es giebt nämlich Leute, benen Schumann immer noch nicht tobt genug ift, um auf Clafsteität Auspruch niaden zu burten.

Renten wir unfere Aufmerksamteit nun vollendo auf Die Birtuvienconcerte, fo erfabren wir burch die Signale die erfreuliche Aunde, daß auch im Concertiaale nur gute Leiftungen und namentlich Ausführung gediegener Mufit die vogue der Mufikuchbaber batte.

Die Benrtbeilung, welche Thalberg unter ten Aunswernantigen gefunden bat ift ber befte Magfiab für bie beilfame Beranderung, welche in Baite vor fich gegangen in. Das eminente, reine und überand fernge Spiel bes beruhmten Munulere batte allegemein intereffirt, aber es intereffirte mehr wie ein Curionum, und wenn man auch beim Bertrage allbeilsches Behagen zublte, bas Bergetragene felbu erichten uneraundlich.

Bon herverragenden Gaften find Fran Schumann. Jaelt, Duvont und Steckbaur fen zu nennen. Schulboff war gekommen, spielte aber nur in vertranten Recien, wo wir ihn auch als geisvollen Improvisator kennen ternten. Seine reizenden Transeriptionen aus Bach iden Steheiresuten, die feither auch in Dentschland erschienen find, baben bier andnehmend gefallen, überalt wo fie nur gehört wurden. 2. Able. ber liebenswürdige Poet auf bem Glaviere, besien reizende Componitionen einen immer welteren Areis bier finden, hat seine Juhorerschaft durch den Bortrag eigenei wie fremder Werke entzückt. Stephen Heller hat auch Concerte gegeben, aber leiber nur in Engeland, er hat es versucht, und durch verschiedene neue Tentschungen zu versehnen. Es

ift ihm fo giemtich gelungen, inobesondere bat und fein legtes Cpub, Roctuend (in Gdur), entguat.

Bivier bat auch wieder geblafen, ichorn und nicht Geifer und die Malter posaunten abermald bas jedes Jahr fich einenende Wunder aus, daß ein Mann wie Bivier fich berbeitäfit, ein Concert zu geben

Die Quarietigesellicaften von Maurin und Chevillard; Alard und Franchemme; Armingand und Jacanard: Lamenieur, Lebene u. f. w. branchen nur genannt zu werben. Die Signale berichten. ban fich nech gang fürzlich eine neue Gesellschaft gebildet bat, welche fich die Anfache fiedt, b. . Nammermuntteibinnigen von französischen Meitern aufzusibren. Das Programm tann unter folden Umftanten natürlich nur ein beschränttes sein, aber ber Gedanke in ummerbin lebensweith.

Das Confervatorinm, bas fich bis vor wenigen Jahren febr pranopholie gebattet batte, öffnet feine Thore nun gaftlich ben Glavierspielern. Im verstoffenen Jahre spieleten bafelbit Frau Schumann (Beethovens Erdur Concert), St. Saens (Santafie mit Chören) und Ritter (Gdur Concert.)

Bemerken wir noch, bag auch bas bentiche Drateitum bereits aufängt, fich in Pario einzuburgern. Das Bertienft biefer Einbingerung gebührt lebiglich Geten Pasteloup, ber früher einen Berfuch um Fragmenten aus bem "Baulus" gemacht und im vorigen Jahre ben "Glias" jum Gebor ber Parifer gebracht bat

Unter ben anonahmomeifen Gricheinungen, unter ben feltenen Griolgen bes verftoffenen Jahren maren ju nennen; Ran Galle-Plarie, welche in ber "vervn Padrona" fo glangent bebitirte, und bie vielgepriefene, Die align gepriefene Abeline Batil.

Bon Mannern bleibt immer noch Samberlit bie angestaumte Stimme, wie Mario bas angestaunte Gegentbeil.

In Matame Mielan in und eine beliebte Cangerm wiebergefommen, bie wir nicht gern vermift baben.

Die Bousses baben bab 3bie getban mit Mit, und Madame Dents; "une fin de bail", "une omelette a la follembouche", de voyage de Mit. Bunanan fils" und mit Frau Ugalde als Eurydier im "Orphenb." Berbeißen wird uns: "le chien de Job", "te chapean neus" und Madame Phymasion.

Die Theaterdirectionen von Paris erfuhren im Laufe des Jahres virliade Beranderungen. Zwei berfelben nuften ihre Zahlungen einstellen, Gerr Beaumont von ber Opera comique und Gerr Mett vom Theatre lyrique, erfiere erbiett ben oft gepriefenen Perrin, lepteres ben erft zu preifenden Carvalbo (themabt von frau Miolan) jum Nachfelger. Ben zehn Theaterdirectoren machten. 7 bankeront, aber bie Gertfchaft über se viele junge und ichene Frauen, welche mit ber Leitung eines Theaters
Gand in Sant geht, bat is viel Bersubrerochen, dan fich immer Gurtinffe bereit sinben, in ben effenen Schlund eines Deficits zu fürzen.

Aurz vor Sabrevende ift aber eine noch wichtigere Anderung in ben Barifer Theaterbirectionen vor ich gegangen. Rober, ber Director ber großen Spel ift abgesept worben und Berr Berrin tritt an beiffen Stelle, mabrent Gerr von Leuven (Pfenbenom eines Bandevilleschreiten Grafen) unm Nachfolger von Berrin ernannt worben ift.

Die große Oper barf fich Blud wuniden, benn wenn tegend Jemand, vermag Gerr E. Perrin Clivas aus ihr in maden. Dagegen thut es mir um die komische Oper feit, fur bie ich eine Borliebe habe, bie ich burchaus nicht verbeimlichen will.

Der Tob bat es im verftoffenen Jahre auch nicht an ben nothigen Mahnungen gefpart, und wir baben in Salevn einen ichwer zu erfegenben Berluft erlebt. Die ichlechte Rebe, bie fein Nachfolger in ber Meabenite, Gert Beule, über ibn gehallen, ließ und ben Abgang nicht leichter verfchmerzen. Reu erstanden sind verschiedene Theater, von denen das ihrische das jungste und nicht das mindest ichöne ist. Aber Alles verdunkein soll die große Oper, welche als das künftige Monument kaiserticher Pracht und moderner Baus und Maschinenkunde bezeichnet wird. Man glaubt ein Märchen aus Tausend und Eine Racht zu beren beim Aufgählen aller der Wunder, die sich unter und über diesem Theater, ims und außerhalb besselben zutragen follen.

Ben nufftalischen Schriften fint außer mehreren Banben ter neuen Auftage von Betie' trefflicher Biographie des musiciens, ein geisvoller Bant von Bertieg' ...a tra vers chants", bie frangösische Ausgabe ber Becthoven'ichen Briefe von Wegeler und eine verbienstiche Monographie bes Burnen Muffupoff zu neunen.

Das mufikatische Jahr in Paris ichten würdig mit ber temmien, fage mit ber Taufenbfien Borftellung von Beietbiens "Dame blanche." Die Goffmung auf ein to langes Leben barf nicht einmal Rothomago begen.

Die nationale Gefellschaft für schöne Runfle, welche ibre permanente Aubstellung auf bem Boulevard des Italiens nen eröffnet, bat biefe Eröffnung burd eine Matines musicale eingeweibt, in welcher Kelicien Davido "Christoph Columbus" zur Aufführung gekommen ift, und wenn die Gesellschaft sich erbalt, wird nachnend die Reibe an ber "29ufte" fein. Die Mater interessiren sich in allen Landen mehr für Mufte alo die Mufter für Materei. Sollten die Mater geiftreicher sein als bie Mufter?

Doch nun raich ein Ende gemacht, benn ich gefange auf gefahrliche Babnen. Alfo Profit neues Bahr!

Baris, 31. December 1862.

A. Guftner.

### Gine Mufit : Aufführung Richard Wagner's in Bien.

Aroy ber vielen Zeit und Dlübe, welche bie Proben von "Triffan und Jielbe" in Anfpruch nehmen, bat Rich. Wagner jur Belebung tes Intereffes an feinen Tenschöpfungen noch ein großes Concert arrangirt, in welchem Bruchftude aus feinen Dramen "die Meistersinger von Nürnberg" und "der Ring der Nichelungen" und Aufführung kamen. Das große Theater an der Weien war das Vokal, deffen alusische Berhältnisse würdig erachtet wurden, und ein bedeutend verflärltes Ordester umfland in imposanter Macht ben Meister, sebes Binkes gewärtig und gewöhnt, alle Schwierigteiten siegereich zu überwinden. Wer diese lange, stellansteigende Aläche voll tüchtiger Spiellente einerseits, und das bicht gedrängte erwartungsschwere Publicum andreiseite sab, der mußte sosert die Ueberzengung gewinnen, daß bier eine Schlacht von weittra gender Vedeutung geschlagen wurde, daße es sich darum bandelte, ob die Wiener sortiabren wellen, Mich. Bagner auf alten seinen Psaden mit Interesse und ihertweise mit Vegescherung zu selgen, oder ob sie sich schen zurückzieben vor den Conscauenzen der sogenannten Jukunstonunste.

Michard Wagner ericien. Die Art und Beife, wie er nut minutenlangem Beifall vom Publicum empfangen wurde, ließ über die Macht ber biefigen Wagner-Partbei sefort teinen Zweifel mehr auftemmen. Die ganze muftalische Jugend Wiens, namentlich die Studenten sind seine entichiedenen Anhänger. Für sie in alles Nicht-Bagner'sche abgethaner Zopf, und ihre Anzahl und Macht in so groß, daß es mit turiofen Dingen zugehen mußte, wenn nicht jede Wegen Demonstration sofert in die Pfanne gehauen wurde. Auch manches zukunftlerische Damden neigte sich bei Wagner's

Erideinen entzudt applandment über bie Logenbruftung und gib feben bie unzweidentigften Beweife von Begeifterungobefabigung, ebe noch eine Rote gespielt mar.

Das Borfpiet ber "Meifterfänger von Murnberg" bebt mit einer giemtich einfachen Aigur an und verarbeitet tiefe in bekannter Beife nut fertmabrenter Steigerung ber (Fo ift feine außererbentliche, aber eine verbienftvelle Arbeit, angelegt mit feiner Cffeftenntmiß und mit bem vollen Glang einer febr compliciten Anftrumentiting. Pogner o Untebe an Die Berfammlung, im Teit etwad plate, bietet neffliche Santhaben fur bie muntatifde Declamation, idwingt fich inter nicht in bie Connenbobe bes Ungewohnlichen. Wir baben abnitides iden oft von Wagner gehört und find ber Anfidit, bag bergleichen lange Ausemanberfegungen ober muftalifde Declamationen immer fdwieriger werben , je ofter fie und ihrengleichen auftauchen. Bei weitem intereifanter ichien und ber Ritt ber Watkuren in bem "Ming ber Ribelungen". Bu bem Bermurf, ben fich ber Componift gemacht (Felfengebirg mit Botten und Bligen und gu Biert baberfausenden Walluren, welche Leiden erichlagener Arieger an ibren Gätteln bangen baben) tann man nicht umbin "Gut gebrullt, Lowe!" gu fagen. Dit einer folden Bee laft fich iden muftalid ein Bilt malen, voraubgefent bag ber Componift überhaupt Abeen bat. Die Karbentopfe, and welchen nun Wagner jene nebelhaften Untriffe altgermanisber Mothologie tolorirt, enthalten gar mandes Schreiende, Bleubente und Ungewöhnliche. Das Beibeisprengen ber Walluren, mabrend Blibe bie fliegenten Matinen ibrer Moffe umruden, Die obe Staffage ber Geliengegent, Die bleich vom Cattel berabbangenten Gefichter ber Rriegerleichen alles bas fiebt im Programm und gemig auch in ber Bartitur, vorausgefest, daß man jenes gelefen und bie gehorige Anffaffunge Intention fur biefe mitbringt. Go in ein wildes, grelles Muftfind, in hobem Grade intereffant, gang besondere in Begug auf Routhnit, wir weller baber auch nicht ben Ten gu icharf auf bie Trage legen, ob es auch ichon fei. bilbete es ben Glangminft ber in bem Concerte gegebenen Compositionen.

Bur "Siegnund's Liebesgefang" und "Wetan's Abichied und Teuerzauber" war bas Programm etwas zu ausführlich gewesen. Man erwartete nach bei Beschreibung wieder eine ftarke und intereffante Tonmateret, mabrend es fich bier um ein Mittelzding zwichen Mentativ und Arte bandelte mit einzelnen bedeutenden Lichtein, aber ohne ftarker anregende Araft im Gangen. Man kann nich tabet ber Wahrnehmung nicht entschlagen, daß berlei Dinge sicher noch mehr Effett maden würden, wenn sie als Dellamation nit melodramatischer Begleitung bebandelt waren. Das jangliche Gement if zu unbedeutend und babei im Pathos zu schwer zu behandeln, um bei zo vorwiegenster Beginnigung bes Orchesterb gehörig zu wirken.

"Das Abeingold" fcbien und bie ichwache Seite ber Production. 2Bar man burch bas Nerven-Aufregende ber Mufit Richard Wagnero icon in fiart abgespannt, ober hatte auch bad Orchefter bereits ben tinftlerischen und pholischen Schwierigfeiten Rechaung zu tragen turz ber Gindruck bes "Mheingoldes" blieb hinter bem Berherges gangenen zuruck.

Ilm ben vollen Gindrud nach ben Wagner ichen Intentionen ju baben, brauchte man jur Aufführung feiner muntalischen Tramen ten Deforationsmaler Behmann, emige Walkuren and bei Rengischen Gesellichaft, un "Abeingold" Stuwer und andere Pemers und Wafferkunfter, und alb Sanger und Orchefter-Mitglieder lauter wirtliche Galbgötter, benn Menschen reichen tur die gestellten Anforderungen nicht aus. Trob verschiedener Proben gaben fich im Orchefter noch bie und ba Schwankungen tund und an gar mancher Stelle vernufte man den seinen Schliff. Nach bem Concerte saben wir zwei Wagen von Baggeigen und Bioloncelle fortsabren, von dem Plech und andern Instrumenten gar nicht zu reben.

Bei so gablreichem Ordiefter und bei ben vielen andern Untoften wird Wanner, selbn wenn bas Gand so voll ift wie bei ber erften Aufführung, petimär immer im Nachbeit bleiben. Das gabte indeh nicht, wenn der große zwed ber Bedreitung bei Zafinissaden gefördert wird. Ein bantbareres Publifum als bas biefige finder Richard Wagier sichen mit Staumen, wie man in alle feine Ideen mit Ueberzeugung einging, ja wie man ihm auf balbem Wege entgegen fam Wagner wird es nicht baran sehlen saffen, diese gunftige Confiellation zu benühen. Bei Gelegenheit ber folgenden Concerte kommen wir noch auf Wagners neue Compositionen zurück.

### Elftes Abonnementeoncert in Leipzig

im Saale bes Bewandhauses Donnerftag ben 1. Januar 1863.

Gifter Theil: Kreie, illoin, Sinetus und Ronedletus aus ber Meffe (Asdur fur Setr ich i und Dichefter von Arang Schubert (neu., Mannieript). Die Soli gemingen von dern Mofiamen Beith, Aranfein Lejual und ben herren Wichemann und Bobme. — Suite Odur von i S. Bach. — Are Main ihr ihrer von Garl Reinede — Zweiter Theil: Symphonic (No 5. Cmoll), von L van Peethoven.

Der an der Spige bed obigen Programme fiebenten Meliquie Franz Couberto baben wir mit Spannung entgegengefeben, wie und und wohl jeden Undern auch itberhaupt jede Berverbringung in Spannung verfewen muß, welche von einer fo reinbbegabten Ratur, wie Coubert war, berenbrt, aber bibber noch unbefamit war. Rach dem Anforen des beregten QBertes haben wir uns nun aber fagen muffen, bag bas eingeflößte Intereffe mit ber Erwartung auf foldes in teinem Ginklang und Berbalt: niß fant. Geftene ift und burdans feine neue Seite bee Schubert'iden Produciren aufgeschloffen worden, und zweitens haben wir nicht nur nichts vor anderen und betaunteren Saden bes Componiften Bervorftedenbes, fontern pleimehr im Gangen nur Burudflehendes zu entbeden vermocht. Die gange Grfindung und Empfindung, welche bie Areduction burchwebt, ift eine banale, und nur bin und wieder fallen Reffere von eingem melodifchen oder harmonifchen Antereffe binein, oder es macht nich iraend eine aute Alangwirkung bemerklich. Dann tritt einer ber Sauptfebler Schuberts - bas Michtfertigwerben=Ronnen auffallend gu Tage; es wirt Alles breit getreten und gebebnt, ber Bieberbolungen ift tein Ende und bie Pragnang ber Gestaltung wird burch allerhand Flodlel-Füllfel unmöglich gemacht. Die relativ befte Wirkung macht unfred Bedunkens bas Kyrio, eine absolut unangenehme bagegen bas Dianna in seinem gang vulgaren Gebahren. Rach allem Gefagten alfo baben wir es mit einer Reliquie gu thun, beren Werth nicht in fich felber begrundet ift, fonbern ber bie Bietat gegen ben Mamen Schubert ale Schitt vorgehalten werden muß. Die Wietergabe ber Dieffenfape war eine gemlide, mas bas allgemeine Bufammengeben betrifft; bie Chore an fich bagegen waren gu bunn befest und bie Goll klangen nicht immer icon und fauber. -

Das Ave Maria von Remede ift eine ebel gebachte und fein ausgeführte Compofition, welche auch recht befriedigent erecutirt wurde. -

Die Badiche Gute und bie Berthovenfche Cmoll Sinfonie gingen meift febr gut.

#### Darund Moll.

\* Leinzig. — Im vergangenen Sonnabend ben 3 Jan. wurde bie vierte Soire eine Kammermuft im Saale bes Gewandhauseb gegeben, und es tamen m berfetben ver: bie Streich-Quartette Dmoll von Haben, Bedur von Cherubin und Imoll von Riang Schubert. Diefes Programm war ursprünglich nicht intendirt und mußte erst wegen plöglicher Erfrankung bes Herrn Capellmeisterd Reinede, ber elavierspreient mitwirken sollte, in der angegebenen Art gestaltet werden. Ueber die Quartette an sich baben wir Reues nicht vorzubringen; sie sind eben bekannt und geschätzt genug. Bon der Art und Weise nicht vorzubringen; sie sind eben bekannt und geschätzt genug. Bon der Art und Arumbholz wiedergegeben wurden, läst sich viel Gutes sagen, und war besonders ber Keinbeit der Muancirung aus Sorgfältigste Mechnung getragen. Mit dem gar zu schnellen Tempo des letzten Saved im Cherubmi'schen Quartett wäre allenfalls zu rechten gewesen. Gin Wunder, welches an diesem Abend geschehn ist, können wir schließlich dech nicht verschweigen. Tas Scherze im Quartett von Cheru emi ist diedmal nicht ba Capo verlangt worden!

Rirchenmusit in ber Thomastriche am 3. Jan. Nachmittag bath 2 Uhr Mictete: Lauda anima mea", von Sauptmann. "Ind fille Land", von Kittan. Um 5. Jan. Nachmittag um 2 Uhr Motette: "Getr, nun läffen bu beinen Diener in Brieben fahren," von Mentelosohn. "Gert, erbore mein Webet," von R. Schneider. Um 6. Jan. fruh halb 9 Uhr: "Berleib' und Frieden," von Diendelosohn.

3 welftes Gewandhausennert am 8. Januar: Duveriure jur Zanberfidte von Miczari. Recitativ und Arie and "Guber" von Sändel, gesungen von Frau Rübsiamen-Betth. Geneert in Erdur für Pianoforte von Beethoven, vorgetragen von Herrn Gruft Bauer aus London. Lieber mit Pianoforte, gesungen von Frau Rübfamen-Leith. Seloftude für Pianoforte, vorgetragen von Herrn Pauer: a) Impromptum Bour von Schubert. b) Saltarelle von Pauer. Mufit zu Shakedpeare's Sommers nachtstraum von Mendeloson.

Serr Concertmeifter Ferb David begiebt fich inorgen gu einer Reihe von Concerten in die Schweig und wird auf erhaltene Ginladung in Bafel, Bern, Burich u. f. w. ipielen, aber bereits in vierzehn Tagen nach Leipzig gurudtebren.

Berrn von Bulom's zweiter Clavier-Abend im Caule bes Gewand: haufes findet am 10. Januar flatt.

\* Berlin (Bennob's Oper "Fauft" (Margarethe) ift nun endlich auch hier am Montag ten 5. Jan. im Opernhaufe in Scene gegangen, bas Bublieum nahm bem Berte gegenüber jene vorfichtig abwartenbe Stellung ein, Die man bei erften Opern= aufführungen bier fielb beobachten tann. Um lauteften brach ber Beifall gerabe bei iner ber fcwachften Hummern bervor, bei dem Goldatendor im vierten Acte, ber wieberbolt werten mußte. Die Dlufit ber Dper ichliebt fich im Gangen weit mehr ber beutiden als ber frangofifden Beife an, ficht namentlich in innigem Berbaltnif gu unferen neueren und neueften Romantitern. Gie taun gwar ben effettifden Character nicht verlengnen, verbindet aber mit febr gewandter Technit melodiiche Unmuth, Warme ber Stimmung und manvollen Anodrud. Der erfte Act fieht tief unter bem Niwegu ber vier folgenden, ber Schwervunft beb Gangen liegt im britten und vierten Met. 3n ibnen begegnet und eine Reibe burdaus poetifch empfuntener Buge, bancben freitlich auch allerband Gemeingut und noch Chlimmereb. Die von Geren Cavellmeifter Dorn geleitete Aufführung mar aufo Sorgfältigfte vorbereitet. Unter ben Mitmirtenben gewann Fraulein Lucca ben erften Preio. In ihrem Gretchen vereinigte fich Warme, Geinbeit und Abel ber Auffaffung, lebentigfte Unmittelbarkeit bes Ausbruch und beretete Charafterift in Saltung und Weberbe. Applans und Geberbe in ber Rolle bes Fauft bein reichem Mafie gespentet. Gerr 23 o wor o to fecuntirte in ber Rolle bes Fauft bein Im Hebrigen find noch mit Anertemung berverguitelenwollen Greichen vortreffitch beben ber Siebel tes Fraulein te Ubna und ber Dephiftopheles tes Berrn Calo. Die außere Quefrattung war eben fo glangent ale geichmadvoll, fie trug nicht nur Beren Gropius, ber die Decerationen gemalt, Die Gere bes Berverrufe ein, fondern auch Berrn Daubner, bem Meifter ber überrafdenden Maidinerien. Lettere gelangen feenisch in fo geingenber Weife, baf fie in tiefer Ginficht ben Grielg vollftanbig fichern.

# 2Bien. Bu bem legten Gefrencert am 3. Jan. war auch ein Wiener Rebacteur gur Mitiwukung eingelaben: nämlich Gerr L. A. Bellner, ber Nebacteur ber "Matter für Minik", welcher einige Stücke auf bem Garmentum vertrag. - Fräulein Artet, welche momentan erkrankt ift, foll nach Viendigung ihred Banfpiele un Kantbeater auf allerbochfteb Verlangen noch eintgemale im Howeverntbeater fürzen.

Frautem Moloe, eine Linierin, tie fich in frandung großer Beliebtheit einente, bebätirte im Operntbeater in einem Pas de deux mit Gern Galen. Aräulem Riefer hat ein sehr bubsches Aenstere, ihr Ann zeugt von guter Schule. Die Devitautin ward vom Publieum sehr freundlich ausgenommen. — Die seit einiger Jeit gesuhrten und vom Publieum sehr grundlichen Fran Chillag und ber Direction des Karntnersthortheaterd haben zu keinem Resultate gesührt. Der Contract der Sangeum Kräulem Kraus ist von der Direction des Sperntbeaters auf ein Jahr einemat worden da gegen ideibet Fräulein Lichtman and. Auf tad von der Gelen dast der Minnt freunde erlassene Aussichen eines Stafome-Concaried sind 32 Socionen eingagetzen, von denen zwei am Id. Kehr im Minsterennssaate zur Ausschund zum den Araundschaftswort." Unmittelbar nach der Aussichtung wurd ein Geled die verliegelten Zettel öffnen und die Ramen der Tonseper ausrusen.

- \* Frau Kelbe Dauvin, erfter Preis tes Parifer Confervaterinne, gab in Minden ein Concert und fand burch ihre eminenten Leiftungen entbustafnichen Beifall. Fran Rolb-Dauvin, eine in ben Philbenjabren fiebende Dame, beberricht tas Piano im befien Sinne beo Wortes, und ihr Spiel ift von einem gewissen Abel, gewaart mit Inmitt und Clegang. Sie zeigte fic nicht blos im Gebiere moterner Salenmuff als Birtnofin böchfter Bollenbung, sondern im Vertrag von Beethoven und Wogart auch als bentende Künfterin.
- \* In Munden wird herr Rompel bie noch unbeiepte Stelle Lauterbade alb Concertmeifter des Gofercheftere erhalten.
- \* In Samburg ließ fich bie ichwedische Gofopernfangern Frau Robte. Und aus Stockbelm im Stadtifeater beren, fie trug bie große Arie and "Theren" und ichwedische Lieber vor. Eine in allen Registern rein und angenehm flingende bobe Sopransumme, gute Soule und verfandiger Vertrag maden bie Vergüge tiefer Sangerin ans, die außerdem eine angenehme Erschenung ift. Geer Muntbreeter Gerrmann ans Lübeck gab hier ein mit feinen eigenen Cempositionen ausgefülltes Concert.

  Im Stadtiheater wurde Mereibeer's "Nordstern" einfludirt und sell am D. Jan. in Seene geben.
- \* Praunfchweig. Mejarts Den Juan wurde mit neuer i ichtiger Scentung und Ausstatting nach aweijähriger Paufe und aum ersten Mal im vonen Theaterachbände zur Aufführung gebracht. Scenfrung und Tialeg find vom Director Sous bearbeltet; so vertrefflich die erstere gelungen, so weing kennte ber Dialeg ansprechen. Der musikalische Theil wurde verzüglich ausgeführt, besenderes Voh verdient die Leistung des Geren Gabelmann als Octavio. Die gange Aufführung aeigte von Pietät für bas unsterhliche Meisterwert; bech wird der neue Dialeg wohl wieder weichen nüffen. Der Tenorift Muster von Stettin gastiete als Ernani und Raeul ohne Erfolg. Kräulein Chier Bebrens, eine Praunschweigerin, die in London als Concertsängerin lebt, wird nächsens mit der Praunschweigerin, die in London als Steathelm ein Concert hier veranstatten. Alls Opern-Rovität wird Benediet's "Rese von Erm" (Lity of Killarney), welche in London einen großen Erfolg batte, zur Aufsührung vorbereitet.
- \* Magbeburg. Um 5. Jan. Quartett ber Gebrüder Müller and Memingen. Um 7. Jan. erftes "Somphonie-Concert" unter Leitung bes Geren Munkbirector (G. Mobling: Diverture ju "Geneveva" von Schunann. Fantafie von Frang Schubert, somphonisch bearbeitet für Clavier und Ordester von Liegt, bas Pianeforte gespielt von Geren Musikbirector Chilich. Lobgefang, Sinfonie-Cantate von Menteloiebn.
- # Brestau. Um i. Jan. fant bereits bie fünfte Aufführung von Buerfi's "Bineta" flatt, biefe Dper erhält fich also auf bem Mevertoir, eine bochit feltene Gigen-fchaft von einer neuen beutschen Oper. In ber britten Sinfonie: Soiree am 5. Jan. fpielte Berr Concertmeifter Bugo Zahn aus Schwerin.
- \* In Caffel gaftirt ber Baffift herr Lindemann aus Münden auf Engagement und findet verbienten Beifall.

- \* Krankfurt a. M. Sechses Museumsconcert am 2. Januar: Sinsonie in Odur von Beethoven. Jener-Arie aus dem "Alexandersest" von Händel, gesungen von Herrn W. Prandeo vom Heitheater zu Carlsrube. Concert für die Vieline in Amoll von Messaue vergetragen von Herrn Concertmeister Ludwig Straus. Lieder, gesungen von Herrn Prandes a) Der Geldat, von Mobert Schumann, h) Suleika, von Menschlosden. Zonate für Pieline von Tartiul, vorgetragen von Herrn Straus. a) Spanische Lied von J. Dessauer, h) Das Herr am Mheine von W Brandes, gesungen von Herrn Brandes. Diverture zu "Hamlet" von Giade. Dritte Kammermußtsmatine von Keinr. Hentel, Muppert Veder und Chr. Siedentops am 4. Januar: Trie in D. Cp. 70, sür Clavier, Liedine und Liedencell von Beethoven Sieitiane, Abagie und Kinale aus der Emoll Senate für Clavier und Liedine von J. S. Back. Trie in Es, Sp 24, sür Clavier, Vieline und Violoncell von Friedrich Riel.
- \* Beimar. Frau Johanna Bagner= Jadmann, welche bier am 1. Jan. gemeinichaftlich mit bem Bielinvirtuofen Sivorl in einem Sofeoneert mitwufte, tritt auf besonderen Bunich bes Groffbergege als Jobigente in Goethe's Stud im Softbeater auf.
- \* Meinungen. Fraulein Maria Schmidt aus Prag ift mabrent biefer Saison am bergeglichen Softbeater in Meiningen engagirt. Die mit vorzüglichen Stimmitteln begabte junge Sangerin erfreute fich als Agathe, Gräfin in Kigaro's Hochzeit und Donna Unna in Don Juan gang außererbentlichen Beifallo.
- \* Coburg Beim Bermittagogottevlienste am Neujabrstage berten wir in ber Moriglieche einen nach dem Salzunger Archenchor gebildeten Unabenchor aus in Sangern bestehend, welcher unter Leitung bed Stadtlantord Bohm einen turgen Gelang von Paleinina: "Sei mit und, mit beinem Belle" ie. zur Anfführung brachte. Erreichte dieser erfte Bersuch auch noch nicht bie vollendete Ausbildung ber Salzunger Airchenfänger, so war doch unverkennbar, bas bei fleißigem Studium und reger Ausbauer aus in unferer Stadt ein berartiger Chor mit ber Zeit entstehen kann.
- \* In Bremen im britten Somphonie-Concert tam Aubinsteins Ceean Sinfonie im Auführung. Geuned's "Rauft" ift nun bereits viermal gegeben und bas Intereffe bauert fort, die icone Infrumentation ternt man bei jedem neuen Ansberen mehr und mehr würdigen, auch bie vielen Schönbeiten ber letzten Acte treten mehr beraus; Ordester, Chöre und Singer haben sich zugleich mehr in die Musik bineunge lebt, und so gewinnt sie unter Herrn Hentschels so trefflicher wie sorglicher Leitung mit jeder neuen Weiederbelung.
- \* König 8 berg. In ber letten Quartett-Seires ber Gerren Schufter-hiner- fürst wurde als Ropität ein Quartett in Dmoll von Jeachun Raff, selr gut einfindirt, jur Aufführung gebracht. Das Wert wurde mit allgemeinem Interesse angehört und erfrente namentlich in seinen beiden erften Suben, dem Allegro und Scherze. Nur an einigen Stellen süblte man einen Mangel an Unmittetbarkeit, während im Uebrigen freier geistiger Alus und Kus waltete. Im Theater wurde "Santa Chiara", Oper von H. E., mit mäßigen Grsolge, jum erften Mal aufgeführt und bis sein brei Wat wiederholt. Fräulein Santer aus Prannschweig, eine junge frische Sängerin, welche ichen in ibren eisten Verluchsaustritten Liebling des Publicums wurde, sang die Partie der Prinzeisin unt besenderer Lust und Hingaring und erntele, wie auch Gerr Mebling, der Penefiziant, vielen Peisall. Herr Capellmeister Laudien hatte die Oper Mebling, der Venefiziant, vielen Veisall. Hagner's "Gela Mienzi" neu einzusudiren. Die ehemalige Theatereavelle hat bereits einige ihrer Zumpheme Geneerte, bei regem Pesuche von Seiten des Publicums, gegeben. Det kuserisch Must. Insvecteur, Herr Leuis Maurer, hat sich hier einigt zeit u Lesuch bei einem Verwandten Dr. Jander) anweiend besunden, und wurde u. A durch eine Mergemmust geieret. Maurer geberte als dentschieder Geigenvertnes der kruppe Meliaue-Spehr au. hat sich Verangebildet und sich als Vermensis, Pirigent, Leberer und Kirtues leiner Fait wesentliche Berdenste erwerben. Der Hährige, ebenso gestig frische wie berzendsteunbliche Kunsverfau erfreute in Privatkreisen durch seiner Frinnerungen.
- \* Die deutsche Oper in Amsterdam ift burch bie beimliche Entfornung ihres Directors ju Ende gegangen und Gerr Capellmeifier M. Wonce bat bie Simieise von Main; fur bie Mudreife gemacht.

- \* Bafel. In bem Benefig-Concert des deren Musikolirector Reiter kan unter Mitwirkung von Jul. Stockhausen, Frau Walter und andern hiesigen Gesangokraften "bes Sängerd Tluch" von Schumann wiederholt zur Anfinheung. Gerr Stockhausen, weisder außerdem noch eine Arie aus Figaro fang, führte die Bartie des Gainers ganz vortrefflich aus und machte hauptsächlich in der Ballade vom König Sient groß. Bir kung. Nebst der im Ganzen giet ausgesührten Erotea brachte uns das Genert als Novital eine ziemlich unbedentende Duverture zu "Frithiof" von Mangold, welche auch spurlos vorüberging.
- \* In Mailand ift Taglioni's Ballet "Stella" mit großem Scandal ausge-
- # Zemifiocle Solero, seit vielen Jahren ber gesuchtefte natienische Opern textdichter, zuglotch auch Berfasser ber meinen Donizettischen Libretti, ift gum Unterpolizeiberector in Palermo einannt werben.
- \* Parib. Fraulem Trebellt ift von ihrer Rumnreise bierber gundigetehrt in ihr Engagement an bie italienliche Oper, welches fich ein mit dem Schlift tierer Sat son beendigt. Sie trat zum erstenmale als Trini in "Aucrezta Bergia" auf und wurde durch reichen Beifall ausgezeichnet. Im Theatre lyrique feierte Frau Miotan-Carvatho einen Trumph bei ihrem erstmaligen Wiederauftreten in Gennobe "Faust."
   Die große Oper trifft nun doch Anstalt zur Biederauftnahme ber "Stummen von Portiei" ohne Demoiselle Livrv, troß dem Bersprechen, welche dieselbe vom Graien Walewöti persenlich eihrelt. Mit ber Konella in Fraulein Bernen betraut worden. Fräulein Livry wird nbrigens nun bald wieder bergesellt sein. Als Novitäten, welche die große Oper in diesem Binter zur Aufführung bringen will, nennt man "Les troyens," Lext und Musit von Berliez, "Ivan le Terrible" von Geuned und "Noe," nachgelassen Oper von Salevy. Mademoiselle Groß von der Opera comique ist sür die große Oper engagirt worden: Der neu ernannte Director der Opera comique ist sür die große Oper und kiebig, genannt de Leuven, ist schon ein alter Knabe von El Jahren, man hat ihm Gerrn Nett als eigentlichen technischen Leiter zur Seite gegeben.
- \* Movitären ber legten Woche. Meiterlieber von Mug. Beder fur eine tiefe Stimme mit Pianoforte componirt von Frang von Gelftein, Sp. 13. 36 Leçons de Chant en forme d'Arietten avec Paroles italiennes par Luigi Bordese, Op. 115. Suite in vier Sagen für Pianoforte zu vier Sanden eingerichtet von Frang Lachner, Op. 113.
- \* Gin Sabrbuch bes Bofoperntheaters in Bien ift foeben gum erften Dlat ausgegeben worden. Daffelbe ift von tem Occonomen tiefes Theaters, Geren von Steinhaufer, prattifch und paffent guiammengestellt worden. Die oberpe Boftbeater-Direction befieht wie fruber aus bem Oberfttammerer Grafen Landeronoti und bem Bofrath von Rapmond. Artiftiger Director ift Gert Mathias Galvi, ale Directions-Geeretar fungirt Dr. Josef Mant, ale Canglei-Borftand Ernft Mitter Steinbaufer von Treuberg. Das Openiperfonal besteht aus 11 mannlichen und 11 weiblichen Ditgliebern, ber Chor jabit 11 erfte, 7 zweite Tenoriften, 10 erfte und 10 zweite Baffiften, 15 erfte, 19 gwette Sopran=Sangerinnen und 8 Chorknaben, im Gangen 80 Personen. Das Ballet gablt 5 Solotänzer, 5 Mimiter, 9 Solotänzerimen, 2 Mimiterimen, 20 Tänzer und 27 Tänzerimen in den drei ersten Quadrillen, 8 Glevinnen, 18 Mädchen der Kinderballezichule; im Ganzen 124 Mitglieder. Luperdem find 15 Statisten engas Das Orchefter besteht aus ber Kapelle (9 Mitgliedern), 9 ersten und 12 gweiten Bioliniften, 6 Bratichiften, 7 Bielonielliffen, 8 Contrabafffiten, 5 Plotiften, 4 Dhoiften, 4 Clarinettiften, 4 Fagottiften, 7 Walchermiften, 1 Trempetern, 5 Pofaunifien, 1 Bombardonblafer, 2 Barfenfpielern, 2 Bantern, endlich ift Cinelli, Eremmel und Grand basso burch je einen Diufifer befest. Im Gangen gabtt bas Drebefter 90 Mitglieder. 15 Personen beziehen Rubegenuffe und 33 Gnadengehalte. — Reue Opern wurden gwei gegeben (,, Margaretha" und ,, Banda"), nen in Geene gefest funf, neue Ballete gwei. - Das Theater fafit 1804 Perfonen, und gwar in den Begen 304, auf Gigen 304, auf Stehplagen 1026 Berfonen.
- # "Die Barenritter" ift ber Titel eines Lieberspiele, welches Uhland und Juft. Rerner icon mabrend ihrer Studienjahre gemeinschaftlich absaften. Daffetbe hat fich in beren Rachtag gefunden und ift von ben Erben jum Zwed ber Composition an Fr. Kuden gefandt worden.

#### Foyer.

\* Junge Beiben einer Gangerin. Wiener Blatter bringen nachsiehenben Schmerzenoidrei:

Erkarung an bas bedwerehrte Publicum. 3ch bin feit 28. December aub bem Berbande des Kaitheaters ausgeschieden. In Folge ber Gitte und Nachsicht, welche mir von Seite tes bedwerchrten Publieums fiets beteigt wurde, balte ich mich fin verpflichtet, bie Orrante bietes plotlichen 21m inites befanntzugelen, wodurch ich zugleich allen bed-

willigen Gnifielungen ber Cachtage zu begegnen wuniche.

Nam ter heitemmiliden Gewohnheit, wie viele Theater-Directoren bie an ihrer Buhne engagnten Mitglieder behandeln, ih mir die Direction bes Nauheaters wieders beit bei Treben nad anderen Anligen auf eine das Chrigefuhl einer giebenden Aunstestung eine beit nache berubrende Weife begegnet. Ich ertrug bied bieler, weil ich es aus Achtung für das Publicum zu telnem Bruche temmen lassen wellte, und mir ber Gebanke rabe ging, von Wien icheiben zu follen, wo ich mich se weht fühlte. Eine Bestellung zuserigt wurde, übersteg das Man ter Criekten Wecken, und machte es mir zur Ehrenspflicht, meine Beibindungen mit dem Mautheater abzubrechen.

Die Bermundichatt, unter welcher ich mich noch befinde, wird auf bie gangliche Augerung bierer Beibindungen binwirten, wezu ihr nicht bem in Mobe fiebenden Bor-

falle auch noch andere Rechtogrunde gu Gebote fleben.

Um allen ihr angebrehten Berationen von Grite ber Direction andzmveichen, febr

ich und verantaut, bie gur Entideitung memes Proceffer Wien gu vertaffen.

Da bie Achtung bed Publieume bas bodfie Gut ber Aunfter bilbet, fo glaube ich auf allfeitige Entiduldigung, ja Billigung rednen ju burfen, wenn ich nur bieje Achtung burd Wabrung meiner kunftericen Chie ju erhalten fiche, und boffe zuversichtlich, bie gewohnte nachfichtvolle Theiliabnic wieder zu finden, wenn nich mein Gluckoffern nach bem geliebten Wien zuruchlichen sollte.

2Bien, 30. December 1862.

Bechachtungevell

Anna Maret.

- # ,, Alfe Gie gablen auch ju ben weißen Gelaven?" frug man eine Runflerin beffelben Theaters , bem bie flichtig gewordene Collegin augebort batte. ,, Gott bewahre," rief fie lacbent, "meine Freundin hat fich offenbar verichrieben. 28 f r befigen weiße Sclaven und wiffen fie gang voitrefftich zu behandeln; bag wir aber felbst zu ihnen gablen, ift und bib jeut nicht im Traume eingefallen."
- \* Die Theaterelague, welche in Pario auf bem Gipfel ihrer Entwidelung angelangt ift, giebt tem humorinichen Musikreferenten bes "Zempo" Berantassung zu bem Berichlag, mechanische Ctaqueuro an bie Stelle ber tebenden zu fegen. Die Nothwentigkeit der Ctaque beruht ihm auf einer "unbestreitbaren phosiologischen That-sache"; aber wie man in Tibet Betmajdmen hat, die ben Menschen die Mübe des Betens ebenso sinnreich wie vollständig abnehmen, warum nicht auch die Erfindungen ber Menzeit für die Claque verwerthen? Man kennte, meint er, die sehr einsach bergussellende Maschine (da es doch nur darauf ankommt, Kärm zu niaden) nut dem Souffleurdaßen in Berbmdung segen; im Souffleurbuch konnte sede Stelle, bei ber die Glaque wirksam werden iolt, auso genaueste angegeben werden; oder es genügte auch ein Pild den dem Souffleur der Darsteller oder Sanger bei den passenden Stellen zuwurse.

### Signalfaften.

J. v. E. in E. Da Sie das Abonnement mahrscheillich nicht mit ber Botenfrau schieden kommen, so wirt fich wohl ein Menschenfreund im Ihrer Stadt finden, ber Ihnen vertraut, aus nielde Art und Weige man drei Thaler durch bie Post versendet. — Herr Schultze in M. Wir haben nicht die Ebre. Die Welt wird übrigens wohl nicht zu Grunde geben, wenn wir ihr verschweigen, daß "herr A. an biesem Abend sehr gut diepenirt war." — A. H. in Dr. Es würde begienner für Sie sein, wenn Sie die Lignale bei Ihrer dortigen Muftalienhandlung bestellen wollten. — F. H. in D. Gar nicht empfindlich, aber wer macht nicht eine unwillführliche Grimasse, wenn ihm ohne vorhergegangene Chievosormirung ins Fleisch geschnitten wird!

## Ankündigungen.

## Direktion der Gesellschaft der Ausikfreunde.

Unterm 20. April 1961 erging an die P. T. Herren Tonsetzer die Einladung, symphonische Tonwerke, die bisher weder im Musikhandel erschienen noch öffent lich aufgeführt wurden, zu dem Zwecke einzusenden, dass die zwei als vorzuglichste erkannten öffentlich aufgeführt werden.

In Folge der Gutachten, welche von den fünf von der Direktion zur Prufung der Tonwerke eingeladenen Preisrichtern abgegeben wurden, ist man in der Lage

Nachstehendes zur Kenntniss zu bringen

Von den eingelangten zwei und dreiseig symphonischen Tonwerken kommen in der diessjährigen Konzertzeit zwei zur öffentlichen Aufführung, und zwar: Symphonie No. 31 mit dem Motto: "An da vaterland", und Symphonie Nr. 17 mit dem Motto. "Trotz allem Freundeswort u. s. w."

Die Aufführung beider Symphonien in demnetben Konzerte findet am 15. Februar 1863 im Saale der Gesellschaft der Musikfreunde

unter Leitung des artistischen Direktors J. Herbeck statt.

Die zur Aufführung bestimmten Symphonien bleiben Eigenthum der Verfasser. Sie werden im Konzert Programme blos mit den von den Verfassern gewählten Motto's bezeichnet. Unmittelbar nach der Aufführung erfolgt die Eröffnung des versiegelten Zettels und die Bekanntgebung des Tonsetzers.

Die nicht berücksichtigten Tonwerke mit den versiegelten Zettela können vom 6. Jänner 1863 au in der Kanzlei der Gesellschaft (Wien,

Tuchlauben No. 554) gegen Empfangsbestätigung erhoben werden.

Eine nähere Darstellung des Vorganges bei der Preisbewerbung wird jeder eingesandten Partitur beiliegen.

Wien, am 29. Dezember 1862.

### PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'houneur à l'exposition universelle 1855.

### PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1662.

(Hors de consours à l'exposition de 1849.)

| Pianos à queue.                                                                                     | Pianos droits à cordes obliques.                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grand modèle de Concert . Fr. 4000.  Moyen modèle Fr. 3590.  Petit modèle Fr. 2700.  Le mème simple | Moyen modèle Fr. 2000.<br>  Petit modèle Fr. 1600. |
| Pianos droits à cordes v                                                                            | verticales, dits Pianinos.                         |
| Pianino ordinatre                                                                                   | Fr. 1300.                                          |
| Pianino à 3 Barres pour                                                                             | l'exportation. Fr. Laco.                           |

Die

### MUSIKALIEN-HANDLUNG... BARTHOLF SENFF

in Leipzig, Petersstrasse 40, übernimmt Aufträge auf Musikalien jeder Art zu promptester Ausführung.

Darch alle Musikalicuhandlungen and Buchhandlungen zu beziehen,

# Studien-Werke

für den

## Clavier - Unterricht

Louis Köhler.

Angenommen von den Conservatorien der Musik zu Leipzig, Wien, Berlin etc.

Höhler, Louis, Op. 50. Die ersten Etuden für jeden Clavierschüler. (Angenommen vom Conservatorium der Musik zu Leipzig und Wien.) Pr. 25 Ngr.

Wien.) Pr. 25 Ngr.
Op. 79. Der erste Fortschritt. 24 kleine Vorspielstücke für jeden Clavierschuler. Pr. t Thir

Op. 47. Meitere Vortragsstudien für den Clavier-Unterricht. Pr. 10 Ngr.

 Op. 172. Special-Rtuden für den Glavier-Unterricht. (Eingeführt in dem "Conservatorium der Musik" und in der "Academie der Musik" zu Berlin.) Zwei Hefte, a. 1 Thir.

### Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

In meinem Verlage sind soeben erschienen:

Tonstucken aus den Werken von Jos Haydn, W. A. Mozart, L. v. Beetho ven etc. und aus dem deutschen Volkslieder Schatz für das Pianoforte zu zwei und vier Handen bearbeitet und in fortschreitender Stufenfolge geordnet. Erste Abtheilung: 50 deutsche Volks-Kinderlieder. Op. 40, Reft 1. 20 Sgr.

Zweite Abtheilung: Spaziergange durch den deutschen Volksliederwald, Vierhändig. Op. 41, Heft 1. 25 Sgr. Welmenborn, E. Op. 24, Scheiden, Wafzer für das Pianoforte zu 4 Händen

- do. - Op. 37. Reiselieder. Walzer für das Pianof. 123 8 Cassel, im Januar 1-63. Carl Luckhardt.

# Sänger-Vereinen

empliehlt sich zur Antertigung gestickter Falmen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von

J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Strasse 31.

## SIGNALE

für bie

### Musikalische 28 elt.

Cinundywangigfter Jahrgang.

Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Jahrlich ericheinen 52 Rummern. Preid fur ben gangen Jahrgang 2 Thir., bei birecter frankeiter Jusudung burch die Boft unter Kreugband 3 Thir. Infertionogesbühren fin die Petitgeite oder beren Raum 2 Rengroschen. Alle Buchs und Mufitalienshandlungen, sowie alle Pofiamier nehmen Bestellungen an. Jusendungen werden unter ber Aldreise ber Rebaction erbeten.

### Mufifalische Stiggen aus Paris.

Der nenen Oper "tie Undine" von Semet, welche ebegestern im Theatre tyrique ble erste Vorftellung erlebte, war ein gunftiges Vorurtbeil vorhergegangen. Die früheren Werte dieses Tontichtere, "les units d'Espagne". "la Demoiselle d'honneur" und insbesendere "Gil Plas", haben ihm ben Rus wo nicht eines originellen, doch eines angenehmen Musters verschafft. Man erwartere baber von ihm leichte, aber melodische und frenisch wirksame Arbeit. Die Enttänschung ist baber eine arge gewesen, benn das nene Wert des ebemaligen Pankenschlägers des Theatre lyrique ift von Ansang bis zu Ende eine bedest uneraundliche Arbeit und von drückender Langweite. Der Lert trägt einen großen Ibeil ter Schuld an dieser unzweiselhaften Riederlage, er ist schlecht und uninteressant und sührt den Compositeur auf Babien, die dieser sich bei einiger Selbsstenntunst auf das strengse hätte untersagen mussen.

Wir verzichten auf bas teichte Bergnügen, biefes alberne Machwert burch eine Grichtung seines Inhaltes in seiner gangen Biobe bargustellen und begnügen uns mit der Andentung, bag La Motie Founaus's in Dentschland einst so beliebte santastische Erzählung gleichen Namens der Oper als Grundlage biente. Die Erzählung bes deutsichen Dichters wurde in och francosischer Weite verarbeitet und gehörig in's Profaniche niedergedrückt. Die Poene in verwogen und nur ber Unsinn war geblieben. Auch nicht eine einzige Personlichseit im dem Interesse beer Justaners naber getreten und bie Musit, die einem Refeiten David, Bertier, von unserem Weber, Montressehn nicht zu ihrechen, Gelegenbeit gegeben batte, einen Meichbum von Die Poese Trannerer und seenbasier Veleuchtung über tas Weiter ansungezen, welcher Bestied Ernanter und feenbasier Veleuchtung über tas Weiter ansungezen, welcher Die Annere der Dichters

verbedt hatte, ift hausbaden und frivial geworben. Die ohnmächtige Pretention, fich in hobere Regionen gu erheben, bat bie Einbildungofraft und ben feböpferischen Trieb bes Compositeurs völlig gelähmt und wir befinden uns fortwährend in einer peinlichen Stimmung.

Seit Wagner's "Lannbäufer" bier gehört werden, sputen die fantastischen Stoffe in ben Ropfen unserer Librettodichter, und die Compositeure ibrerfeits batten eb für ihre Pflicht, unseren Obren unerträgliche Combinationen, die auf Erfindungsboffgleit gegründet find, jugumutben. Dieses Streben ist ein gangliches Berkennen des französsischen Besennen

Wie ihre Sprache, ihre Literatur und ihre Poeffe burch Pracifion, Klarbeit, Beift und Big fich tennzeichnet, so bewegen fich auch ihre tunfterischen Bemühungen in ver-wandten Kreifen, und bas Genie, bas biefe Borzüge mit ber Gemüthofülle und bem elegisch Traumerischen bes beutschen Welens zu verbinden im Stande ware, muß sich erft noch offenbaren.

Die Dichter bes Bibretto's mußten auch, bag fie bem frangofischen Compositeur romantisch seenhaften Aufschwung und poetische Bertlefung in die fabetbaften Wesen ber beutschen Marchenwelt nicht zutrauen durfen, und haben fich allertei inwialtemische Beigabe erlaubt. Diese entstellte zwar ben Character bed Gebichten, aber es gestattete boch bem Compositeur, sich von Zeit zu Zeit auf heimischem Boden zu bewegen.

Diefer Borficht ber Teitbichter bat es Gerr Semet zu verdanken, baß einige Mummern vom Bublicum gunftiger aufgenommen wurden, so em Due zwischen der Undine und ihrem Geliebten Rudolph, bas Lied om Grillentonig (bas, beiläufig gefagt, em Stud plumper, imitativer Mufit ift, bei dem Offenbacho Bienen Duo aus bem "Orpheus" dem Tondichter vorgeschwebt baben mag), aber biese gunftigere Aufnahme Seitens bes Publicums wird die gewissenhafte Artitl nicht entwaffnen.

Bu Ansang bes britten Altes bat und Gerr Semet einen Baueruchor geboten, ber bumeriftisch sein sollte, aber bled confus und an einigen lichten Stellen abgeschmacht ift. Man weißt überigens nicht, was das bedeuten soll, eben so wenig als das Lied vom Maulwurfe, welches herr Bataglie vortrefflich singt und das auch als Musik sehr geslungen genannt werden kann. Es ist melodisch gut erfunden, daracteristisch durchgesarbeitet. Die von Semet so sehr migbrauchte Sourdine der Streichinfrumente ist bei der Begleitung dieses reizenden Studes gang an ihrem Platze und macht eine fehr gute Wirkung.

Alfo fatt einer Oper haben wir ein Lied bekommen, und es ift nicht mabricheinlich, bag Gerr Carvalho, bem wir bas Befte munichen, volle Saufer banut mas den werbe.

Berr Cemet wird beffer thun, fich wieder ber berben fomilden Mufit juguwenden, wo fein ettettisches, haufig trwiales Wefen und fein ganglicher Mangel an Styl leiche ter in eitragen fint.

Die Aufführung war auch teine glangende. Frantein Girard fingt recht hubich und mit binreidenter Bravour, aber ihre Glegangen, ihr banerliches Lachen überhaupt, ihr berbes Weien paffen ebenfowenig zur tuftigen Erschenung einer Undine, als Gemet's Munt.

Beute foll die erfie Borfiellung von Berdl's "I Lombarde" im italienichen Theater vor fich geben. Die Generalpiebe war burch bas Grideinen eines Polizeicomunffars unterbrochen, ber bie Borfiellung im Ramen tes Berausgebers ber Berbi'ichen Opern

untersagte. Herr Calgabo, ber Director ber italienischen Gesellschaft, hatte nämlich bie Partitur ber Berdischen Oper in Spanien nicht auf gant legitime Weise an fich gesbracht, und ber rechtmänige Gerausgeber macht mit Grund Einwendungen gegen die Darfiellung. Die Geren werben fich wohl vergleichen. Maester Verbi, der erft gestern nach Spanien abgereiß, mengt sich nicht in den Streit. Während seiner Anwesenheit hat der Director ber großen Oper Unterhandlungen mit ihm angeknüpft, um ihn zur Absassung einer fur die kaiserliche Neadentle bestimmten Oper zu bewegen.

Geffern wurde Mogart's Regulem in ber Notre Dame-Rirde aufgeführt und machte trop ber Ungufänglichkeit ber Stimm-Maffen einen großen Einbrud.

Beute Abend beginnen bie Berren Maurin und Chevillart ihre fo beliebten Quartett-Abende.

Morgen ift das erste Conservatoriumsconcert und das zweite Concert im Saale ber Gesculschaft für die ichonen Kinfte. Wit werden David o "Wüse" und Meverbeeis Fest-Quverture en sorme de marche zu horen bekommen, welche ber berühmte Tonsbichter für die große Ausstung in London geschrieben hat.

Offenbach bat ben Auftrag bekommen, eine große Oper für Wien zu fcreiben und ift bereits babin abgereift.

Der teutsche Posaunist Nabic, ber fruber in Weimar, spater in London lebte und fich nur bie, niedergelaffen bat, spielte jungst in einem Concert, bas in Rouen statifand, das beirliche Concert von Ferdinand David und erniete ungewöhnlichen Beifall. Gerr Maurin entzückte das Publicum in demselben Concerte burch ben Bortrag deb Mendelosobn'schen Violinconcertes.

Fran Clara Schumann fell Unfange Rebruar bier eintreffen, von Schuls hoff, ber und ebenfalls fur tiefe Saifon versprochen mar, ichwagt bie Rama.

Stephen Sotter's eben bei Mabe ericbienene Lieder obne Worte erfreuen fich Seitens unferer Liebhaber gebiegener Dufit einer febr gunfigen Beurtheilung, ber wir aus vollem Bergen beiftummen.

Paris, 10. Januar 1863.

A. Cuttner.

### Bwölftes Abonnementconcert in Leipzig

im Saale bes Wemanbhaujes. Donnerftag ben 5. Januar 1863.

Erfter Theil. Onvertuce gut Antbetitete von B. A. Mogatt — Rectatie und Arie aus die garo's hochgett von B. A. Mogatt, gegunget von Aran Rubjamen Beith. — Goneert Esdue, eur bas Pianoforte von L. von Beethoven, vorgetragen von Herrn Conft Baue: aus kondon — Rectativ und Arie aus Ciber von Sandel, gefungen von Fran Andrawer Beith Solonide fur bas Bianoforte, vorgetragen von Beren Pauer. a) Impromptu lidus von Schwert b) Sattmetta von Bauer — Include in Bauer — Include Sattmetta von Pauer Auften Beith Mufit gu Shafespeare's Sommernachistiaum, component von Kelte Michellon Bauer beith aut Frances Beithe gefungen von Kran Anthamen beith aut Frances Kessal.

Berein Ernft Pauer batten wir von feinem fruberen Auftreten ber noch in ichhönster Erumerung, and mit freudiger Genugtbuting begrußten wir die Machricht, bag bas gwolfte Gewandbauverneckt ibn und wieder vorsubren werde. Dien da wir ihn wieder gebort, komen wir ingen dan wir aus richt vergebend mit ihn getreut baben, und baß er jene Erumerung auf o beste wiede int eftiecht bit. In ber That muffen wir ibn ib einen der geben wirdigen wir ibn ibn ib einen der geben muffen wir ibn ibn ibn einen der geben wirdigen. Die besteutendicht ber

geichnen, die uns vorgetommen find. Es bat bei ihm Alles das richtige Dag, und fein Spiel ift eben fo weit entfernt von virtnofenhaftem Geftunter wie von fpiegburgerlicher Pebanterei. Es braucht nicht erft betbeuert zu werden, daß feine Ringerrapiditat und überhaupt Die Durde und Musbildung feiner technischen Bertigfeit ben bodgefpannten Unforderungen unferer Beit entspricht; wohl aber barf noch besonders bervorgehoben werben, bag fein Unfchlag fpeciell, ber fcbonfte ift, ben man finden tann und bag er fraft tiefer Gigenschaft Die nicht immer mit ter Bravonr gepaart gefunden wird bie mundervollften Wirkungen ergielt. Beweise davon gaben Die Cantabile-Stellen in tem Beethoven'ichen Concert und überhaupt alle weicheren Bartien beffelben, wie beim überhaupt bas Zart-Gemutbliche einerseits und bas Beichtbeschwingte, Zierlich-Elegante andererfeite feiner Individualität gang befonders gugufagen icheint 2Bas nun feine eigene Composition . Die Caltarella betrifft, fo ift biefe von feiner Gilieberung und oft gemählter Saltung.

Das von Geren Bauer mit großem Erfolge vorgetragene "Impromptu" von Schubert bietet und die fehr willtommene Gelegenheit, endlich einmal, obgleich eigentlich nicht hierber geborend, die Frage nach ber Authentieitat biefen Titelo aufzumerfen. Dafi, um es turg zu fagen, berfelbe von Schubert nicht berinbrt, gilt uns wemgitens für eine ausgemachte Sache. Den Gegenbeweie burch bas Schubert'ide Antograph furchten wir nicht, einfach bedbalb nicht, weil wir einen folden fur unmöglich hatten. Die als Opus 142 lange nach Schuberto Tobe von Diabellt und Comp. gebruckten vier Impromptus, beren brittes jenes von Beren Bauer gespielte ift, fint namlich, wie fich bice auf ben eiften Blid ergiebt, nichto anderes ale eine Conate in vier Cauen von iconfter Megelmäßigfeit, befiebent aus einem Allegre mederato in Fmoll, gang im Schnitt eines erften Conatenfages, einem Scherzo nebft Irio in As, reip. Hesdur, einem Undante mit Bariationen in Bour, (Die Stelle Des langfamen Caped vertretent,) und einem Finale (Allegro fchergando) in Rondoform und in ber Tonart bes erften Sapes. (Bang biefelbe Bewandniß bat es unferem Dafürbalten nach mit bem unter bem Titel: "Funf Clavierftude" bei G. A. Riemm in Leipzig erfchienenen ebenfalls pojibumen Werte Schuberte, ohne allen Zweifel einer funffagigen Conate, (mit gwei Coergo'o ftatt einem,) welche Edur ju ihrer Sauptonart bat. 2Bie biefe Stude bagu gefommen, ibreb rechtmäßigen Ramens verluftig ju geben, burfte bei ber bekannten Sonatenichen bee Bublicume, Die ju ber Beit, mo tiefe Sachen publicirt murten, noch weit größer war als jeut, nicht ichwer gu enträthfein fein. Em nach ben muntalischen Bauptformen gufammengestellter Schubert. Catalog aber wird von biefen unrichtigen Liteln abgufeben und, fo weit bies an ihm ift, ben rechten Namen beider Werte wiederheignstellen, b. b. fie ben Sonaten beiguordnen haben.

Frau Rubfamen-Berth hat durch ihre Gefangoleiftungen teinen Anspruch auf unfere Berebrung. Gie hat eigentlich weiter nichts in die Wagschaale zu legen, ale einen weichen und augenehmen Stimmtlang und Reinbeit der Jutonation; soust ihre Gefangobildung nur mangelbast, wie die Coloraturen in der händel ichen Arie in einer unangenehm medernden und tollernden Weise darthaten, und ihr Vortrag erhebt sich taum über den Gefrierpunkt der Gewöhnlichteit, Laubeit und Stimmungslosigkeit, wie wiederum deutlich die Mozart'iche Arie beiwieb, von deren holdieliger Lyrit Frau Rübsamen und nur einen schwächlichen Nachall gab.

Die Prachtstude: Banberfloten-Duverture und Sommernachtotraum:Mufit gelange ten gu bantens- und lobenswerthefter Biebergabe

#### Schilflieber.

Runf Clavierftude nad ben Gebichten von A. Lenau

concentration

#### Dane Ceeling.

Op 11. Phois 1 Ibir, 5 Mgr

Berlag von Bartholf Senff in Beipzig

Bu bem Genee ber "Lieber obne Worte" geborent, ift bie Form biefer Stude burchweg fo gebalten, baß eine Melodie bald in boberer bald mittlerer Lage von einer fich gleichbleibenten Begleitungongur umspielt wird, welche augleich ein breit auseinander gelegtes Garmonie-Clement und eine concertante Allufrirung ber Melodie bilbet.

Die Melobien selbu fint alle voller Wesang und Weinbl; ne verbinden in fich die fließende italienische Form und die deutsche Würte. Dene neu in der Phantasie zu sein, sind dech die Ideen offendar and dem Gergen gesommen und der Gindruck ist detartig, als ob die Stude der nächtlicher Tammerungdzeit - im einsamen Wandeln an ichtistemachsenem Gewässer, Moor und Wald mit salbem Wiendlicht übergessen - innerlich entstanden wären. Die Stummung barmentrt also mit derzeutzen der Lenau's siehen Gedichte, in welchen die Natur so eigenartig lebendige Individualität erbalten bat. Man ning Zeeling, nach den bisher von ihm veroffentlichten Gempesitionen, zu dieser Art lyrischer Tommalerei ganz besonders als besähigt besinden: denn grade das sanste Elegische, in welchem eine natürliche, dem Menschen ninn einmal eingeborene, Sentimens talität, liegt, ist Geeling's ganzer Tomveise eigen.

Gin tief beklagenswerthes Zufammentreffen unt biefen wehnutbigen Compositionen war die schwere Krankbeit bes noch jungen Birtuofen: als ieine "Schilfieber" eben in die Welt naten, verließ er fie. Zeeling frath am 25. Mai 1862. Seine Lebens-geschichte wurde in Ro. 28 vom Jabre 1862 ber Signale mitgetbeilt. Run ift Gmem beim Spielen und Hören, als ob aus den Tenen dieser se monotonen und doch schönen Weifen des verklatten Seele auffliege und den Spieler sompathisch umschwebe; selbst die Verstandevarbeit des Krititers geht unwillfürlich eine Verbindung mit personisch-ges mutblicher Mitempfindung ein, und möchte ftatt zu kritinen tieber in siller Trauersstimmung fetern, bem Componisien ein freundliches Gedenken ichenkent

So fei benn nur noch auf die Einfachbeit und tlangliche Lieblickeit biefer Mufitftiide bingemiefen, die, obwohl fie unwillfürlich für ben Saten und bas Concertpublicum
gebacht find, boch in teiner Weife fierente Aeufertichkeiten, bie nicht zur Sache gehören,
enthalten. Seeling ift eine ausgeprägt biatenische Minfitnatur und ohne Neigung für
ftarte Modulationen; der ebene jubige Gang der Modulation durch nabe liegende Ionarten charafterifirt auch biefed Wert. Die Figuration ift nicht ohne virtuofen Glang,
aber fie find in den Grenzen des Charafteristischen gehalten, indem fie z. B. bald finstere
Schatten verfinnlichen, wo fie in der Baftegion murmeln, bald bas Mondlicht in der
"föhe malerisch copiren, immer aber auf bas Gemüth wirken.

Co nehme man biefe Schifflieder Ceeling's als wohltlingende melodiche Phantaficftiide und als (Sabe eines talentbegabten Kunftlers freundlich auf, im iconen Bortrage berfetben einen (Benerbenen zu ibealem Leben erwedenb.

Die Ausstattung uit eine fo geschmadvolle als splendide; Die Gebichte ber Lenau'iden Schifflieber find ben Studen in paffenter Anordnung übergebrudt.

#### Durund Moll.

\* Leipzig Musikalische Abendunterhaltung ten Confervates rumb für Musik, Freitag den in Januar: Greßes Laurett fur Streichinftenmente von L. van Beethoven, Ep. 34, Mr. 3, Edur Concert fur das Planoforte mit Begleitung des Didesters von 28. A. Mogart, Adur. Mr. 2 der Ausgabe von Breitopf und Hariet Gruer Soule Mit Cabeng von der vortragenden Schillein Drei Lieder für Sopran mit Begleitung des Brunsforte von Mobert Happerin (Manufeript) - Prei Lieder ohne Werte für das Planoforte von F. Mentelsiehn Bartholdu. 11. 1 V. 1. IV. 5 1 Cittes Concert mit das Planoforte mit Vegleitung bes Probester von U. v. Moscheles.

Alledenmulel in ber Thomastriche am to. Jan. Rachmittag balb 2 Ubr Detette: "Bert, ber bie mir bab Leben", von Sabbn. ", Die, bei bie bie Biebe biff",
von Gabe.

3weites Concert bes Geren von Bulow im Gaate bes Gewanthames am 10 Januar: Große Suite, Omolf Ep of von A Raff La Legerezza und Il Capruccio aus Op. al von Meideles Spinnlier aus Waamer's "niegendem Gotlanter" und Valse Impromptu von List. Kantase Mo.: Lincoll von Mexart. So. nate, Op. 110 in As von Beetbeven Don Juan-Hantage von List.

Herr Louis Maurer and Et. Betersburg, ber jubmlich befannte Beieran, ift bier anwesend und wird einige Wochen bei und verweiten. Sine Concentante für seche Bielinen von Maurer teinmt im Gewandhauseeneert tiefer Lucide gur Aufündrung und eine Suisente von ihm im nachnen Concert.

Dreitebutes Gewanthau. concert am lo Januar. Lufispiel Suverine von Jul. Rieg Mujame Stegeogefang von bart Memede, gennigen von Fran Reste-Lund, tenigl idwebliche Gospeintungerin am Steabbin. Concert im Belon cells No I von Geltermann, volgetragen von Geren Ib. Mumebelt. Schwebische Vieber von Emblad, gefungen von Fran Roste Lund. Concertante für siche Rielmen mit Ordeiter von Lonis Maurer, vergetragen von den Generatung für siche Riemenfiden, Ganbolt, Lollant, Wilhelm; und dem homponifien. Somphonie in Odur mit der Schluffuge von Mogart.

- \* Dreoben. Ant 17 Bainar, am Tage teo 25iabrigen Dienfigubilaumo Lichaticheto, wird im Boftbeater "Gerbmant Botter" von Spontim im Anfinbrung tommen.
- \* Berlin Aunfte Einfente Coribe ber Memal Cavelle am 10 Januar: Smeine in Esdur von Gandn. Onverture in All Biba" von Gernhim, Duverture in Aphigenta in Antio" von Glind, Adm Zimente von Beethoven Mubin peine Over, e.a Ander ber Spate ! fell noch in dietet Sation auf der Reinglichen Bubie in Seene geben. Die Oper La Reole von Grupax Comittet wirdebenfalle auf der Kenigl Bubie im Aufindrung kommen und connache mit dem Ginfludien berfelben begennen werden. Der eifte Subsersptionsball im Königt. Opernhaufe finder am 23. Januar flatt.
- Baten o ber Um 1. Januar fand entlich bie langersehnte Aupubeung von Weber's "Deron" statt. Jahre hindurch ist die Den vom Neverteir verichwunden gewesen; eine Thatsache, die um so schwerer zu erklaten ist, als die Beiwaltung die Intentrung des Wertes im neuen Theater sich bedeutende Aummen. batte kosten lassen. Beiter aber gestehen wir, daß die Mratte unteren Der von gaat theilweise sich auf ginnisten Beden gestehen wir, daß die Matte von stant ind vertagemeise für den dramatischen Gesang; die Cantilene in der Partie der Hien micht sein Acht. Die Partie der Scherasmin liegt für die Immite den abein Bessen in liegt für die Etimme von abein Besse zu niet. Gang vericht war die Bessenung der Partie der Michimateben. Der Bertrag des so zuwerhalt schonen Gestangostucke war beitzerischent, tein den richtig. Der Preis der Abent, kam Krau Caggisati un; ihr Boring mas treifigt, echt kunstelle gehalten volle Warme und Aben, der Gung Ebeion) ichen sichen Aben auch mit dem Orfer gewichnet zu haben, den wir sonn bei ihm gewohnt und.

- \* 6öln. Daß wir uns hier auch mitunter zu funterbunten Concertprogrammen verirren, bewied bos fünfte Gurenich-Concert unter Sillers Dicetion am 13 Januar, ein verltables "Leipinger Allerlei" von geschlicher in e profaner Might. Man leie: Duverture jum "Waherträger" von Chernbint Arte aus bem "Clioo" von Mendelosobn, gestungen von Frau Zahennat. Deria. Gemeet fur Bielensell von Gettermann, vergetragen von Gerrn Schmet. (Jum erften Mal! Herre) Motette für Cher und Dichefter von Daven. (Jum erften Mate!) Mufit zu Struensee von Mevelbeer. (Jum erften Mal!) Nochurne opganol für Harfe mit Ordener, vorgenagen von Gerin Aruger aus Stutigart. (Jum erften Mal?) "Palmfonntagmergen" ihr Sopian Solo, Frauender und Ordener, Volgener Biller. (Jum erften Mal?) "Valmfonntagmergen" ihr Sopian Solo, Frauender und Ordeners Filler. (Jum erften Mal?). Diverture zu "Altbalta" von Mendelosobn.
- \* In Darmstadt windt am vergangen. Areitag , Bitelie" mit tem Tenes riften Grimminger von Noticidam als "Aforenan" aufgeführt. Der Sänger introductete fich bei bem hublicum durch eine flare Ansfassung des Geistes der Bartle, burch eine vortressische Schule und ein idles Maschalten Bran Bertram-Mauer fang bie Lesnere unt idenem Erfolg In ber nachben Weche gebt Gennede "Kenigin von Saba" unter tes Componium Lenang in Some
- \* Das funtte mittelrbeinische Marifren wird in biefem Babre im August in Darinfadt nationden, baffelbe unterblieb betauntlich im vorigen Sabre wegen tes Todes ber Großbergogin
- \* "B (c) Die binomiden Concerte ber Merrn Belli er, beien motten natt. gefiniden, fangen an im ner fietere und teftere 28mgel in tanor, und in ter Elat ar co von bochfiem Intereffe, Conninte vergangener Sabrbunterte tennen au gemen, wenn auch biefe berfelben nicht nicht babig nnd, bente auf und nit jener unmittelbaren Macht ju wirten, mit bei fie auf bas Bublieum bit Ben ibiet Gutuchung gewutt baben mochten. Go muß 4. B. Die Meit aus ter "Ariedenevon" von Meinbart Ravier (18. Babil) tem Buberer ein unwillfirtiches Ladieln abgewinnen. Der Wechteliefang ber Mereiben und Eritenen and tem "Ba et to la Rieme" von Ban epoalt (6. Jahrh.) erwedte in und bas lebbatteffe Bedauern über bei Bertale bei Banetmint. Diejes Betett ift von einer Ecbenbeit bag wir o ber bentigen Drie Boothied bicten, mas fich nut jenem Baltet vernteiden lant, bo marte von ten Dan en Edaner, Greic Wettlich, Brager und von ben Beiten Eduline. Berich, Regendeutger und Gugler, mit Kritt und Giderbeit bei Intenation vergetinger. Rean 32a Plip fang ime Cantate von Gearlan (17 Jabeb.), teiner mit Frau Ediffer imet Daetle. Im beimifden Lante" von Mubinfrein und , Beifchaft" von Schumann Beite Sangerin nen verbienten und erhielten feichen Beifall. Bellner frielte biet Gube aus ber Guite anglaio in Gmoll von Bad, ferner bas "Abagie" and bem Edur Quintette von Cuo-low; feine Bebandlung bes harmonium's verbient vone Bereifennung. Jael, ber wei Belenatien (Cmoll, Esmoll) von Bad und ein Allegie (En olt) von Runteige, vertrug, erhielt namentlich nach bem lebtern Die finimilmien Beitall begengingen Gaell fpielle übrigeno auch ben Clavierpart im Quintette von Rut aniem (Er ... , and tim brei Gage gemacht worben fine. Gine ber intereffanteiten Munmain mar eine Conate für bie Bieline ben Beraein, welche Bellmesberger, unterfingt von ten Beiten Durn, Dobphal und Mover, mit Meifterichaft vorting. Die Berien Baett und Laub haben am 14. Jan ihr biettes und leptes Conecil gegebent, in tempelten brachte Baell unter Andern bie Fismoll Conate Ep 11 von Rob. Commann fig Beier und einen Mal Der Plangt Gert Buftat Gatter bat in femem erften Comert einen zu (Gebör. 🕝 Der Wiener Gangerbunt reputte er aich mit febr gunftigen Erfelg gebabt. einem Concerte im großen Metontenfagte. Er batte feine Rratte im meing überichingt, und bligte felbft vor einem Bublicum, bas teine überertebenen Uniprude macht, fo gemlich ab. - Die funte Quartett- Production Bellmeobergere entbielt außer gma Weiten von Beethoven eine Rovitat, ein Quartett in Emoll vom Borcapolimeiter Berin (6). Prever Das Quartett ift eine lobensvorthe Arbeit. Das melotiebe blement ift flegent und bie Anvarbeitung und Durchführung burdweg abgerintet - 3m Bofoperntheater winden bis jeht tertwährent Broben von Wagners "Teinan und Jelbe" gehalten. Tiop tes Giere, mit bem man an tas Ginnuberen geht, balten Sadverftändige bie wirtliche Aupnbrung ter Dper für noch in Trage geneut, weil ne eben unmöglich fem ielt. In boch bei wiete Alt nichts als ein riefiger, eine volle Stunde wahrendes Duett. Zu viel nicht angenblichtich fen, ban tie Proben unter broden maden und bei bei bei Angenblichtung von blokere beite geneuter in bei bei Broben unter breden werben und und ber Beibereitung von Webere lang ausgegetet , Carpanibe Blatt gemacht baben. Eigenbach int von Baite bier angetommen und wirt mabe rent bee Wintere bier verweilen.

\* Bien. Wagner's "Mantaufinbrung" wurde mit unverandertem Bie gramm im Theater an ber 2Bien mieterbelt. Das Anditorium mar bei weitem nicht fo gabtreich, ale im erften Concert wurte aber mitteln eines mabrhaft tobenten Applaufes bie Bunfien einer unabiebbaren Bolfemenge ju erzeitigen Boet Stinke (ter "Bal-fürenritt" und "Giegfried 6 Gegang") murben wiebe bolt. Das Erdefter, bas 28 ag. ner mit ber gludlichften Mildung von Bener und Rattblutigfeit menterbatt comman but, verrichtete Wunter von Capfeiten. Un mid to jeboch gewohnt jich, finmpfi fich bas Die ie bald ab, als an bem Meis außerlicher Juniumental Cffeete. Der Mangel selbständiger minifalisch bedeutender Gedanken titt minner leitiger betwer, ze mehr an jenen blendenden Rlangmirkungen bei Reis ber Renbeit verblagt. Das lebbafte tednifche Butereffe "wie tas gemacht ! ", titt, einmat befriedigt alemalig in ben Sintergrunt, und bie munikaliiche Empuntung barbt nun bei pelt ba bas Allendweik fie ibres Bungere nicht mehr vergeffen macht. Gindlichermebe ibt mit ertichabigt morten : Johannes Brabme gweites Concert bet echte, funnleinebe Gennfe in andprucholoienem Bewand Geme Technif in wie ein fraftiger, bochgemachfener Mann, cer aber etwas folenbernt und nadlaifig getleibet einbeigebt. Brabmo Epiel in immer beitgeminnenb und überzeugend. Kräuig und fein zugleich gab er Bach wichtematiide Plantafie' und Beethoven v Bariationen Cp. 35, eiwab mekmatieilich bebandelte Brabmo auch biemal fich ielbit: Seine Fmolt Sonate Cp. 5, als Comvopition icon fo wunderlich "in fich bineingefungen", wurde von ihm auch mehr "in fich binein" gefrielt, als flar und icharf berausgearbeitet. Das Andante bergelben gebort jie dem Innignen. Bar teften, was wir ber neueren Glaviermint verbanten Bon bediem Intereffe mar Brabme Bortrag ber Emoll Conate (Tr. 11) von Commann Griebelte bie Conate (leiber obne bas Scherge) nut tem Schwung und ber Singebung einer freien Phantane, baber mit erftauntider Bewaltigung ber mabrbaft fiengen Edmierigfeiten. Rach mieberholtem Bervorenf erfreute Brabnio Die Bergammtung nich mit bem Bertrage eures Schubert iden Mariches lingenes Ariangement nad bein Bie bintigen in beffen ent gudenber frifde man fich nicht wenig erlabte Dan Concert gab auch Gegenbeit. Brabmo alo Liedercomponifien tennen zu fornen; diefe neue Bet mitichaft war fur bas gange anweiente Bublicum eine bodif erfreutide und angenebnie. Biabino Bieber: Bunge underente Dubertum eine beum erreteiten unt ungenernte bei Change ichen, "Treue Lieber", "Parole", "Liebestreu" und "Judbe" albinen tammittich eine ichone Empfindung und fint voll Leben und Naturwahrheit. Großtentbeite ftiophisch gehalten und nur menig in ben einzelnen Strephen abweident, um jum burdeenipenirten Liebe übergugeben, bilben fie ungejahr bie nabtige Mitte gworden biefem und jenem und laffen uber die treffliche Charafterifiit das melodische Glement nichts von feinem eigentlichen Welen einbuffen. Frau Witt trug biefe vier Bieber ale Baufdemmuniern ber und eis rang fich femobl ale tem Componiffen bie lautenen Beiden ber berfalligiten Abertennung.

\* Stuttgatt. Die gweite Quartetifener am 5 Jan bradte bie feilde, lieb liche fedur Quartett von Sandn, bas eine ber brei Schumann ihen Quartette, eine genftwolle Arbeit, tie burch Alarbeit und Baime fich austeichnet, und bas Beethoven iche Septen, bas wir lange nicht mehr unt wohl noch nie in felder Bellendung gebert baben. Die Anoruhi ing biefer Rummern war eine burdaus meifterbafte, bas gabtreiche Antweitung begrufte jede Rummer mit fintunfeben, wohlverbienten Befall.

Runtler Abennementorencert am 13. San : Diverture in Mannet von Schumann. Generit für bie Ober von Suge Schunde, vorgetragen von Gern Sunar Artling. Glegischer (Befang für vierintinungen Ober mit Quartettbegleitung von Veethoven Teccata für Oigel von Joh Seb. Bach, impromentier von Schiff Stiffente Amoll von Mendelosobn.

- \* Münden, Um Il Jan gingen im obliteater , bie foogare id bie neue tragische Oper mit Ballet in biet Arten von Mar Benger in Gene. Das Publis im nahm Battet für jeiner Landsmann und jet ihr jon en Tanieller nach jedem Arte. Gine Planiffin, Frankem Mathite Elexal gie in Museumsfante et Congress und bereichtliche Fortschieben nichen
- \* Etvert hat am I Ban mit alegem brielg ein Geneert in Weitmar gegeben und ift nun nach Munchen swindigefehrt, um bort mo ir bereits in neun Concerten auftrat bas iehnte Mit int milbe Zivede zu ipielen. Bon bier gebt St.
- \* Bredfau, Am 19 Jan. iell unn boch ber Seienten, von Santel burch bie Sugarabemie nicglich gemacht werben. Im nachften Concert teo Dicheftervereins milt Rrau ficfter and Bertin jugen

\* agamiburg. Das 28. Abennementeeneert bes , Samburge Manifereine" unter Otten o Bellung am 9. Januar führte bem Bublieum wieber voer bedeutenbe Rünftler gum eifen Mal ver. Armlem 2. 2Beto (and En ermart) tomat. Beiepermangerin von Sannover, erregte finruniden Bertall. Gere überraides bilder , eble Alltumme, ein tief und einft befeelter Bert ag veremigt nat auer mice mien Gra icheinung, machten gang in gewohnlichen Cat un. Glude Arect, felbe bei senzu kuridien. Schuberto Monie, Meade, tobie Arnbangoliet. Gebechen in gealtenbem Reigene, bildeten ibr Programm, bem auf laufber iedem Berfall bes Lubleum. noch Mentelofobno Reifetiet : "Der Berbinomt rattelt die Baum, judigelen unite. Der feelenwolle, marme Bortrag ermnerte und an bie idenne Ben bei Ed. ber Dertent, Die Glud iche Arie tann fur ben Anodrud bed ihr anne wohnenden Schmeites feine mir digere Darftellerin finden. Murt, es ift eine Canfilerin' - Sar Constitue is, Grun von Sanneber, ber gleichfallo jum ernen Mage bie, e. wier, eine fich ale Meifter tes Technichen und gebeigenen Munter . B. in eite Beitromen. G nie t Abagie von Spohr unt Abentuet von Edumann. Er wurde eines burd tas Bei gieben feiner Caiten gefiett; feine Leiftung mart vom Publicum mit reichem Berfall empfan im. Ladmere Gutte, Die red't für leichtes Bernandurp Des Gereen gemacht ift und manche febr muffame Details entbait, wulte be enters in ben Barianeden iberei, nur ju viele fint) unt im Marich auf bas Gefallen bes Bublicums bin. 28u be en, taff un naditen Concert am 30. Ban Stodbaufen imgt unt ipater Berbuid frielen wirb Mit ber Denna Unna im . Den Buat" bat Bran Barn Edenart. tringer von ber Bubne bes Grabttbiatere Mbidut jenommen, bie Cangeiln atie melde wenigftens bem Manien nach als bie Primabonna unferer negenwärtigen Dier galt Denn fattifch reichten ibre phufifchen Mittel auffer fur bie Vone e. n .. Grout gen." und die Amelie im , Maofenball" von Berbt, fur bie ihr zugewielen. Erbaie nicht aus, mas um fo mehr zu bedauern gewesen, ale ibre Leiftungen fait immer voll eramatischen Bebeno maren und eine ernfte Bingebung fur bie Gadie befundeten. Bu einem Grange fur bie ausgeschiedene Dame mirt natürlich unverweilt gefderitten und babei barauf gefeben werben mitfen, bag ber Oper em Maglied gewonnen merbe, welches auch int berojide Welangraufgaben aut verwentbar ift, binnt ben jest is gablie wen egelmän gen Befudern be. Stadtibeaters nicht noch langer Opern pin "Algans Godgeit", "Gurbanthe", "Arbello", "Robert", "Rorina" ie vorentbalten bleiben und anbere wie "bie Bugenetten" und "Don Gnan", in wirklich befriedigender Geim vorgefiebet werben tonnen.

\* Maunberm, 12 Jan. Die Opernnevität, welche umere Bubne genein Abend brachte, Aberto ,,Rouig Gugto", bat fic einer febr ebrenvollen und auszeichnen-ben Aufnahme ju erfrenen gehabt. Das in allen Raumen bicht gemillte Baum fefate ber Aufführung mit großer Theilnabme, anerkaimte bie verdiennvellen Beibungen ba Sauptpartien burch wiederholten Bervorrut und ipenbete bem anmerenden Componifien biefelbe Ovation. Das verdienftvolle Wert gibt vor tem indmitiden Et even feines Autore eine gediegene, darafteigniche, acht bentide Minut in Freim und Weien gu ichaffen, glangentes Benguift. Genft wie bas Sujet bes Monigs Gnate in ber Charafter ber Mufit, voll Schwung und frentiger Mraft, fern von aller ermpfindeter. Der Schiverpunkt liegt fast ausschließlich in bem Mentanvischen und bem Onsemble, eine Darftellungvart, welche bie Tentent, bem mufikalischen Drama vorzugeweise gerecht gu werben, bekindet. Alle Glangpuntte von bevonderer Birtung erwiefen fich bie Echladtenlieder und tae Collugenett gerichen Bianca und Entig im ! Met, Gatte e Gigablung und bas große Rinale im "., bas iche anmutbige Duniteit im : Met und tas große frmale beffelben Attes, endlich un 1. Met Bianen o Greice und Die beiten E neb. Der bedeutenbue Met, in bem bie Bandlung ibren Goberuntt erreicht, in ber britte. Die Auffüllung war eine von bem rubinlichten Gleib und ber iconfien Begabnag bei Mitwirtenben getragene. Rran Michaelio Dimbo idmi in bei Barite ter Bia ea eine mabre Meinerteiftung, Die fich ten ichonften anreibt, welche bas Repetteir ber gereierten Munfilerin ichminden. Un Baitbeit und Barme bes Mustrucke ibat mein Colleffer elugio), an darattermucher Subning und confequenter Durcbfiebrung Gert Stepan (Ger Gatte) Alles, was im Berech ibrer fündlertichen Intwetmalität iag. Die Bartieen bed Ramer, Rabie und Lambertagn migen bur b bie Gerren Merbelt. Ettt und Beder aufd murbigfte vertieten Cas Ordeiter welchem bei ber mie enanten Anfru-mentation, Die eine gang befoodere Etnte bei Coer ausmacht, fan teine Langabe jugefallen ift, toffe biefelbe mit gewohnter Bavour. Alles in Befene bar bie Opernreperteir mit tem Romg Engie eine Bereicherung erfalte , weber in i .... Ber gereicht.

- \* Marlorube. Pritten Abonnementconcert ber großt, Sofcapelle. Man muß es ber Composition ber Gegenwart taffen, bag fie nicht allzu befcheiben ift mit ben Gegenständen an die ne jich mit ber Mufe bo Tentunft beranwagt. es bandelte fich diefen Mal um nichts weniger, als um "Hamtet" und ben "Desan." Riels Mate ift in feiner Samlet. Divertine bei getfivelle, phantafiereide und inftrumentalges wandte Condiditer, ber fermenfinnige Gpigone von Mendelofobi, and Edinnann, eines ber idopferlichten und ichwungreichften Talente in ber Rengelt. Geine Samlet-Duver-ture reicht aber nicht binan burch Tiefe ber Gehalteb und ber Gennithiprache an bie Riefenbedeuting der Shakespeare'ichen Tragobie unt ihrem Weltengwiespalt von Gie-banke und Ihat, ber überhaupt ber munikalischen Gestaltung kann zugänglich fein burfte. Die und Gemuth werben augenehm, geiftig und finn g beidaftigt, aber am Cabluffe des Bertes mabnt nichte baran, ban bier ein emiger Briebealt ber Menichennatur Rabinitein mitener muntaliid mit teinem Alügelichlage und berührt haben tell. "Decan-Sompbome" brudt nich beutlicher aus, wie wohl auch e. Die muftfalitibe Reilfdrift der achten Programm=Mluft, das Edvorftind ber Butunftidule, verichmabt bat. Diefer bodie energliche und eruft frebente Londichter bat es fich angelegen jem laffen, erganischer zu arbeiten als bie Bulunsteberven; fo fint namentlich bei erfte und britte Sab femer Comphonie anfriedent geworten buid melotude Grundung, genhoolle Beiarbeitung, barmontiche Schonbeit und oft feltenen Reichthum inicht Baim) ber Inftrumentalien. Der britte Gat, gang offenbar bie muntalifche Beichmang eines Matrofenfeftes, ift burch feine fluffige Munding ber eindringlichke und wurde es noch mehr fein, wenn bie Befehung ber Baffe eine genugent farte geweien mare. Bin Allgemeinen liegt bier eine Abeit vor, Die dem Componifien, Der fich in bei theatralischen Welt buich feine Duer "Die Rinder bei Saite" bereits befannt gemacht bat, fur bie Babn eines funfiggen, noch erfolgreichern bungteruchen Schaffens eine gunftige Borbedeutung eroffnet. Die Anoführung burch bas Dichefter unter Beitung bis Geren Gottapellmeifter Stranft mar eine fichere und ichmunghafte. Bit beto ien bi, legtere Gigentwart ichen barum, weil es ein antes Zeichen für ein neues Wert ift, wenn es von den Ausübenden mit verftändninvoller (Empfinglichken begrüßt wird. Die Anfrahme war guntig, obne be fondeto warm zu fein.
- \* Baris, 3m Theatre lyrique fant am 7 3an, Die eifte Bornchung ber to miliden Doer "Dubine" von Gemet flatt allufer Correspondent berichtet baguber im vorderen Theil Diefer Rummer). - Bo beift, baft Beit Diebich von ber Direction Des Didenere bei großen Oper gurudtreien und bind Baotelong ober Beiliog rtfent würde. Die schone Tangerm Gränlein Bernon, welche bie Journale nach Italien abreisen ließen, if fur brei Jahre an bei groven Dpo eingagut nit ein i erfest mürbe. Mage von 12,000 Kranco für ban Jahr. - Der neue Directer bei grofien Oper führt ührigens Meformen ein, ob welcher bie Damen bed Balleteorps gang troutes und Laut Berordnung bes Geren Berein trifit jedes Mitglied bes Balleteorpe, meldes bei ben Broben feblt, eine Gelbftrafe. Roch fürchterlicher abei fin ne in, bag Gerr Verem ben Gintritt in Die Couliffen und in Das Tangioper allen ben einflufreichen Gunnern verbieten will, welche mabrent ber Buichenacte ihre Loge ober ihren Sperrfip verlaffen, um fich nach tem Befinden und ben Aunstfortidritten teo Grantein E. ober teo Fran lein P zu erkundigen. – - Frautem Batti laut fich fur ihren Gefang in einer Privat-Seiree, ju melder fie eingelaben wird bas namliche Generar jablen, welches fie fin eine Rolle in ber italienischen Dver erhalt, namtich 2500 Aranco - Gerr Bereite fien fic baburd natürlich micht abhalten, vor einigen Tagen feinen Baften biefen topbare Marte Tagliont bat rleglich ibren geiammten musikalische Defert zu offeriren. alle bie taufenbfachen Undenten an ibre glangente Laufbabn. Man Schmud vertauft fagt, fie babe ibn verlaufen mudfen
- \* New Nort. Justico Concert ber philhammenichen Gefellschaft am 20. To cember unter Direction bes Herrn Theodor Capitalt. Imtone No 5 von Gabe. Seena Italiana di Comorto von Cisico, geinngen von Signer Pietro Contonen. Caprice für Pianoforte von Mendelosom Pp 22, vorgetragen von Jerin J. M. Pattion. Laffo, sinkonische Tichtung von Liegar Nice and "Tigaro Godgen" von Wogart, gefingen von Signer Contonen. Prätudium und Auge von J. S. Back für Planoforte, vorgetragen von Sperin Pattien. Converties in Verneie Mo. 3 von Beethoven. Im britten Concert am 31 Jan Common von Diedenomorten um Anführung: Audinfeins Concert Duverture Cp 60, die erfte Zinfonie im Zehmmann und die Lannhäuser-Onverture von Wagapier.

- \* Rovitäten ber letten Woche. Acht Accet fur eine mittlere Stoning mit Pianoferte von Abelf Jenfen, Sp. i. Zehn Untertieder fin eine Stagfuntme mit Pianoferte von Wilhelm Tanbert, Sp. 138. Ballade et Polonaise de Concert pour Violon aver Orchestre on Piano pai II. Viens temps. Op. 38. Bilbefmine Schröder-Devrient. Ein Beitrag zur Geichichte bes mantalischen Diamas von A. von Wolfenen.
- \* La Sylphide pom Piano par Alfred Jael! Op 116 (Leipzig, chez Bartholf Senff.) Den Splpben fagt man nacht fie seinen Genter der Aufr und bestehen bieß aus einem Körger, ohne Seele Go sie ein Solphe oder die weitende Solphe ein vertreffliches Programmgeschöft sie ein Salemaid, das 1. auch in Auswesen ih welchen, wie viele Gremplare beweisen, ohne Seele einent. Die Solphide oor Gerts Jael muß wohl ein and der Beibudung eines Solphen met einem Menschenweien bervorgegungenes Mint iem: namuch selden Umbern sagt man, nach dan sie eine Seele baben und überbaupt mehr menschliche Pildung als die lleieligen. Welchopte Sorri Jaell's Stüd ist zwar ein lustiges Alanggeschopf, wie ihren die aetherenden Vassignewelten reigen, welche die Meledie im spielen. Soch ohn die in von Seele kontenage gang freizungsechen, und war's auch nur die Seele, welche sie in von Seele kontenage gang freizungsechen, und war's auch nur die Seele, welche sie in von Seele kontenage Bunst geführen werde, und daß ein Publicum, welches das Bergnnach geniebe, dies ertigende Salonpiere schon vortugen zu beien, der Sophale appaulzien und ihr eine reisse Heinart auf das dem Lamopuste geneten wur?
- \* Sonate für Pianoserte und Bioline componirt von Krieder & Arci Er. 16. (Bertin, Schlesinger). Man barf Arelo Sonate als redecurten Bertbeven bezeichnen die Kormen dieses Menfers, die jest in Tlosd und Ant der Raum übergangen int, cultivirt Riel im Sinne selbssträtiger Rünstlerickaft. Wie die Korm is in and ber Wein der Riel'ichen Munt nicht von neuer Art und also nicht von unmittelbarer Wirtung: Konner werden die Werte biefes ausgezeichneren Musters vielleicht allein recht geniehbar sinden, weil grade sie im Stande und, die oble gebautert. Gestechnatur und eminente Kormenkunst zu wurdigen, Gigenichaften in wilchen urzugsweite die Tesstlichkeit Arcl'icher Muste berüht. Auch biese Sonate wegt b. ben, sie bat nur den Rebler, daß ihr die gestitze Krische mangelt und kannt die einentlich ausbeide Krast; die Inspiration ist überall als ime mehr resteutrinde zu benneen, das Staat werdt sehriebensten Verben der Archite unter ihr überwiegend durch die Arbeit, welche allerdings an motwischen Leben nach den vertabredensten Verten hin reich ist; namentlich versieht der in contrapuntitike: Kunst anerkannt luchtige Kinstler die Inntationessermen ansaubenen, in Ben und ein mat in verschiebenen Intervallen vielsach anwendet, sonden auch in Bersturgung Verlängerungen. Imkehrungen, kurz in all den Beziehungen versieht wie man es in Vache Kungen sindet. Wir wollen daher diese Clavier-Beltinsenate, erren Tenart bmolt zu und die and bieden die ver Säsen besteht, den specifischen Minstern zum Turchnudusen bierunt bestene eins pfohlen haben.
- \* Seche Lieber für eine tiefere Stimme mit Planeferte von Julius Taulch, Op. 6. 3wei Geste. (Diffelborf bei 28. Bamboffer). Eble und zu Gerien iprechente Migst voll einfacher und boch nicht gewöhnlichen Gemelowert reichnet biefe Liebe Liebe nach, berein mufftalische Korm burchweg ben vertrefflichen Miniter verrith. Der Umfang past für tieferen Copian ober Iner, wie auch im Alt eber Barton. Da bei mele bifche Welfe biebe. Lieber eine teil i verft intinde ift nieb bie Verleitung tere Schwie-rigkeiten bietet, empsehlen wur das Bert Allen, welche bei bereich eine Tummichanafter baben.
- \* Andread Dofer. Gebicht von 3 Moien, tur ime Banfimme mit Prineforte von R. Sternbardt. (Minnben. Salter und Sebn.) Im Bolfsten abatten,
  ift die Minfl ein ichlichter And od bem ichener Gebichte innervolnender. Genubtgehaltes; einige Stellen streifen seitlich an behere Bullianger.ceife. Recht bubich bat
  bei Componist das "Gett erhal e" von Sandn ungedentet, ca, we Goter im semen
  Malfer betet. "Gewöhnlichen" Mariamaern bari das beanem begende Stud emvsoblen
  werden.
- \* Cines jungen Mo dens Moraenbetrad tung in bem Cometiichen): Balger Monte für eine Contaminme mit Panetere ten bei Ednabel, Op. 91. (Brestan, Lichtenbeige Gine Spielere im obereicht de Sin einnen vor findlichen Zuhorern.

- \* Sechs gernliche Lieber für eine Singftimme mit Begleitung bes Pianosforte componert wen g. v Beetheven, Ep. 18. Rur gemisten Gber a capella aciebt von B. Giebne. Baintur und Stimmen. I Iblr. In Mar; Stimmen a 614 Mgr. (Winterthur Aieter-Bieberman) Ein eigentbumliches, demlich glücklich gestaltetes Unternehmen, Beethovend geschliche Lieber für Gber ohne Begleitung zu seinen! Wie die Arbeit von B. Giebne ansgesübrt ift, durfte ne weng Anlaß zu Tabel geben und gewiß Auchenchoren willommenen Stoff bieten, um so mehr, da alles, was an Teit Anerdung n. beigl. zu wunschen war, von dem Arrangeur beseigt wurde. Einige Stellen, we Begleitungselemente, um der innern rhotbunischen Lewegung Willen, in die Mittelsftimmen genommen wurden hate man bier und da uch wehl anders wünschen konnen; dech mun man daim der verschiedenen Ansicht Naum lassen Sanz vertrefflich macht nach Mo 1 und 1 der Stude klingen segar bester im Cher- als im Selegesange.
- A Morth Sauptmann Gine Tenkidrift un Teier femes hebengtgjährigen Bebertstages am 13 Det. 1862 von Docar Baul. Mit einem Reiwerte von North alb ner und einem Bergedniffe ter im Dind erichtenenen Werte Merky Sauvimann a. (Leinua. Alfred Dörfel.) Obige Schrift in gwar in der Fee und Aussindenung ichnell enthanden und macht darum keinen Anfernad all größere Bedeutung; beid teht ein warme, autregender Putolidiga darm, indem das Weien des bedverdienten beidetelten teine hauptischichen Lebensichtschaftet und feine Runflanschauung wie fich biefelbe in den Feen iemer bewerragenden Werte (namentlich is feiner Ratur der Harrichts) aussischen, in der Schrift eine gwar kurze, dech recht anichauliche Darücklung ertabren. Das Werken in intereffant zu lefen und sei Allen empfehlen die fich für den Siefeierten und für Davienge in der Aunft intereffiren, werten derselbe fich (geweit gang obne Abssicht) unsterbieh gemacht bat in der Garmennen Sbedere
- \* Emanuel Gethel und Seinrich Leuthold baben im Cotta'iden Berlag ein poetisches Ueberjegungswert erscheinen laffen, bab fich dem Allerbeiten, was in kiefem Rache verbanden, ebenburtig an die Selte fiellt: "Runf Pucker frangefischer Porit, vom Zeitalter der Revolution bis auf unfere Tage, in Ueberfegungen von Meisbel und Vertbold! Go gliedert fich folgendermaßen: Borlanfer der Romantit, Nomantiter, Chansennierb, Ibull und Satire, Epigenen verschiedener Richtungen; hieran schließen ich die Dichter der frangosischen Schweiz.
- & Bon ber Goftheatervermaltung ju Carlaqube murbe fo eben bie Ueberficht ber im Softheater gu Rarforube, fo wie in bem neu erbauten Theater gu Baben vom 1 Ban bio 31 Der 1402 gegebenen Borfellungen ausgegeben Bier nad murben bem Revertoire neu ermorben : E pern : "Alleefte!, bon Glud : "Gute Radit, Berr Bantalon", von Albert Grifar; "Sthelle", von Rotfini; "Befiglin, von Grontint; "tie Mustetiere ter Monigin", von Saleun; "ter fliegente Sollanter", von Richard Bagner Ballet: "Die Bert ober ein orientalischer Traum", von Lucile Als Galle traten auf in bei Dper Gert Bulbelm Brandes, vom Boftheater in Munden, achtzehnmat emurte engagirte; Grantem Unber aub Wien, gweimal cale Berind); Reffuten binitie Genaff, gweimal emurbe engagirer; Berr Echnori von Carolofelt, vom Beitheater ju Dienten, breimal; Fran Conerr von Carolofelt, breimal; Gerr Schloffer, vom Softheater in Mainbeim, einmal im Baten). 3m Geneert: Frau Mathilte Marlow, Sofopernfingerm aus Eintigart einmal; Gerr Christen, Mighet ber Gefercheftero, emmal, Gerr Churt Mappelet, Concertmeifter ber beutschen Dper gu Rotterban, einmal "im istangen murben im Berlaute ten Sabred 152 Borfiellungen gegeben es fatten bwep it auf bie große Drei, 39 auf bie beitere mufitalifche Batting in 20 berichiebenen Berten, bie grofite Stelle im Mepertoire fat Mount mit & Boinellungen, ibm folgen Dieberbeer und Bagiter mit je 7. In tem nen erbauten Theater ju Baten fanten vom f. Ang bis Gute Dec. 21 Bernellungen fiatt, tanen 11 Dpern. Die Oper bielt 3 Lefe ; 102 Glavier-und 105 Theaterproben. Das Siebener bielt 25 abgefonderte Mufikproben
- # Doch eine neu. Theatergeitung brachte bas neue Jahr: "Schlefifche Theatergeitung", fie erichemt in Breblau unter Rebaction ber Gerren Stangen und Karow, und hofft "einem offenbaren Beburinft entgegengutommen."

#### Foyer.

- # Ein beuticher Dichter auf tem theat, aliechen welcwege. Die Grene fpielt in Wien. Gmer unferer eiften Dichter, bei fich jedoch in den loote. in Sabren mehr burch eine gewiffe Marone, als burch andere Renferungen femes wirklich gerben poetischen Talentes bemerkbar machte, unterliebt nich farilich ab. tem "Damenal ein?" eines Gefelligensvereines gang ausgezeichnet mit zwei weiblichen Mitgliedern einer Berfiadibubne. Er in gang bezaubert von der Biebenswindigkeit der beiden Damen und ver pricht ihnen, eine Biece ju ichreiben, die fie gemeinschaftlich am letten Damenabend Des James vortragen follten. Fren wir nicht, fo follte bie Piece ben Titel fubren: bas alte und bas neue Jahr. Gefagt, gethan. Unfer Dichtet febreibt und eines Mittage fleuft ber teineswegs sugen Gesage, gergan, tentet Laber intere unt ind Danige ter eine Dame. Weige sogne Berfasser nicht ganz rubigen Gergens an bie Ibur ber erften Dame. Gleich beim Eintreten fallt sein Blid auf eine Tatel, aus welcher soden bie lehten Borbereitungen zu einem lukulischen Dizenner gerieffen werden Laufern, Vafele, Champagner u. bgl. stehen des Angriffen gewartig. Der grobe Dichter, mit den seine len Verhältinffen unferer Rungiwelt wenig vertraut, siebt eiwas verblufft barein, wurd jeboch balb von ber in ein reigentes Desbabille getleiteten Runnterin in ein Gefprach verwidelt. Unferem Dichter wird abermale betreblid maim, ale eine britte Berfen auf bem Chauplage ericheint. Grefie Berfiellung: Graf 21 - Deter B. Graf M. ift bie Berablaffung felbft, flopft ben großen Dichter familiar auf Die Achiel und apoffrephirt ibn mit jener unnachabmlichen Gragie, Die er gegen Untergebene in einfalten weißt: "Run, lieber B., haben ja etwas für meine C. ba gemadt. Dibentlich ausgefallen? Zeigen Sie einmal ber bas Ding." Unfer Dicter in uber bie quabige Unsprache ganglich perpler und erholt fich nur fo weit, bag er fich mit Linffant guindgieben tann. Getänschte Doffinnig im Gergen und fem Gebiebt in ber Saide mantert er zu ber zweiten Dame. Abermals Austern, Pasteten, Etampagnet u bal Aber-mals keierliche Borstellung: Bantier A. – Doctor B. Dem großen Diebter fimmert es schon vor ben Angen. Da wendet sich Bantier A. berablassent jum Doctor B., und Mopft ibn familiar auf Die Achfel. "Mun, lieber 2. -" Weiter fam ber Bantier nicht. Der berühmte Dichter jurgt wurdent von bannen, verftucht ben Ginfall, fich erft in feinen alten Tagen mit Schaufpielerinnen befagt gu baben unt ichreibt einen Retrolog feiner Liebeshoffunngen.
- \* Das Auffnbrungsbonorar ber "weißen Dame" blod in Pario bat dem Componifien Borelbien und feiner Familie Die Summe von 1000,1000 Fr. eingetragen, wenn wir nur jede Vorstellung zu 1000 Fr. auschlagen Dazu die zahl reichen Auffubrungen in ber Proving! Wie verhalt fich bazu in Deutschland Don Juan, die Zauberstöte, der Freischung, Fidelio?
- \* Rationalbelohnung für einen Sänger. Alls neulich bei der Luffihrung bes Offenbach'ichen "Trybens" im Bouffed-Theater zu Baris bei Kemiter Leonce seine Arie im ersten Acte beendet hatte, fleg vom zweiten Mange her ein Son auf die Buhne. Der durch biefe eigentbumliche Lautionie ichwergefränkte Künftler vergaß feine Rolle und forderte mit tauter Stimme den Nanien bes Souwerfers. Darüber entfant ein gewaltiger Lärm im Publicum; man pfiff, und Leonce batte nichts eiliger zu thun, als in Ohumacht zu fallen, woraus ber Borhang sich senkte. Nach einer kleinen Pause wurde gemüthlich weitergespielt.
- \* Ratbfellangelegenheit. "Bei bem t. baver. 12. Infanterie-Regiment "König Otto von Griechenland" in Ren-Um werben junge traftige, Badotbum versfprechende Buriche und welche fich mit gutem Leumund andweigen tonnen, als Tamboure augenommen."

### Signalfaften.

Bell, in W. 2Bir werden Ihren Launiden febr gern entsprechen. Wi in G Lait tonnen nicht auf ben Untrag einzehen. St. in G. Das Mipt fell gut aufbewahrt werden. — Alfredo in W. Ift bereits eipebirt. — L. K. in K. Ihrem Bunfche zusfolge laut mit ihm gefprochen.

## Ankündigungen.

### Neue Musikalien

im Verlage von

### Breitkopf & Härtel in Leipzig.

| Battanchon, F., Op. 29. Pensees des Champs. Le Ruisseau Ghan-                                                                                | . Kj | . hyr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| son de Mai. Ronde de jeunes filles, p. Violoncelle avec accomp.                                                                              |      |        |
| de Piano                                                                                                                                     | i    |        |
| de Piano                                                                                                                                     |      |        |
| No. 22 On. 45 No. 1 in Bdar.                                                                                                                 | _    | 22     |
| No. 22 Op. 45 No. 1 in Bdar. No. 23 Op. 45 No. 2 in Gdur No. 24 Op. 45 No. 3 in Ddur No. 25 Op. 47 No. 1 in Ddur No. 26 Op. 47 No. 2 in Gdar |      | 18     |
| N. Of the 45 No. 3 in Blane                                                                                                                  |      | 20     |
| V. 35 O. 47 N. B as blibe                                                                                                                    | _    | 16     |
| No. 25 Op. 47 No. 1 III 1900                                                                                                                 | _    | _      |
| No. 26 Op. 47 No. 2 in Other                                                                                                                 | -    | 100    |
| Frank, M., Lieder int eine Singstimme mit begietung des Pianolofte                                                                           |      |        |
| in einzelnen Nummern.                                                                                                                        |      |        |
| Op. 2 Schlieffieder v. N. Lenau No. 1-5 a 5 Ngr                                                                                              | -    | 25     |
| Op. 3, Sechs Gesange a 5 74 Ngr                                                                                                              | ı    | 10     |
| On S. Sechs Gesange a 5: 10 Nor                                                                                                              | 1    | 5      |
| Friebel, E. R. M., Op 9, Drei Lieder fur Bariton oder Alt mit                                                                                |      |        |
| Dowlating do. Pranafacto                                                                                                                     | _    | 10     |
| Begleitung des Pianoforte                                                                                                                    |      | •0     |
|                                                                                                                                              |      | 10     |
| Pranoforte                                                                                                                                   | _    | 10     |
| Gade, Mels W., Op. 40. Die heilige Nacht. Concertstuck für Alt                                                                               |      |        |
| Solo, Chor und Orchester nach dem Gedicht: Die Christmacht von                                                                               |      |        |
| Aug, von Platen, Parliur,                                                                                                                    | 3    | 01     |
| Orchesterstumen                                                                                                                              | .3   | -      |
| Aug. von Platen. Partitur. Orchesterstimmen  Mering, C., Wiegenlied a. 30 Miniaturen f. 2 Violinen, Op. 19. No. 9                            |      |        |
| Für 2 Violinen.                                                                                                                              |      | 5      |
| Für 2 Violinen                                                                                                                               | _    | 5      |
| Fur Pranoforte zu 4 Handen                                                                                                                   |      | 7+     |
| Tue 9 Diamagnets as a Williams                                                                                                               | _    |        |
| Fur Planoforte zu 4 Handen                                                                                                                   | _    | 15     |
| Jennen, . Acta theaer for eine mittere Stimme (Mezzo-                                                                                        |      |        |
| Sopran oder Bariton) mit Begleitung des Pianoforte                                                                                           | J    | _      |
| Klauss, V., Op. 16. Drei Psalmen für weiblichen Chor und Solo                                                                                |      |        |
| stimmen, zunachst zum Gebrauch in Schulanstalten. Partitur und                                                                               |      |        |
| Stimmen                                                                                                                                      | 1    | 7,     |
| Lefébure-Wély, Op. 151. Pensées d'Album pour le Piano.                                                                                       |      |        |
| No. 1 Nutl d'Orient, Reverie.                                                                                                                | _    | 15     |
| No. 2. La Czarienne. Marche                                                                                                                  |      | 20     |
| No. 3 Les Lagunes Nocturne                                                                                                                   | -    | 20     |
| No. 4. La Viennoise Marzurka                                                                                                                 |      | ló     |
| All the Manual Lord                                                                                                                          |      |        |
| No. 5. Le Myosotis Lied<br>No. 8. The Derby Galop,                                                                                           | -    | 20     |
| No. 6. The Berny Galop,                                                                                                                      | -    | 15     |
| Liederkrein. Sammlung vorzuglicher Lieder und Gesange für eine                                                                               |      |        |
| Singstimme mit Begl. des Pfte. No. 57 100, a 5-10 Ngi                                                                                        | 2    | 25     |
| Markuff, F. W., Op. 73. Drei Gedichte für eine Singstimme mit                                                                                |      |        |
| Reglessung des Pranolorte                                                                                                                    | _    | 22     |
| Beglettung des Pianolorte                                                                                                                    | _    | 22     |
| Mozart, W. A., Symphonic for Orchester No. 12 in Gdur Stimmen                                                                                | 2    | 15     |
|                                                                                                                                              | 1    | 26     |
| Matter, B. A. G., Op. 6. Drei Duette für Z Violinen                                                                                          | 1    | 217    |
| Palestrina, Motetten in Partitur gesetzt und redigirt von Th.                                                                                |      |        |
| de Witt, III. Band nelto 5 Thir.                                                                                                             |      | •      |
| - 中国 1994年 新年 1995年 - 1995年 1 No. 11 - No. 1 Tellor Jan Santah - AJL - Lellor URG 1988                                                       |      |        |
| Partitur and Stammen                                                                                                                         | ı    | á      |

| Schumann, R., Op. 132. Mährchenerzahlungen. 4 Stücke für Clarinette (ad libit. Violine). Viola und Pianoforte. Arrangement für das Pianoforte zu 4 Handen von F. G. Jansen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      | 10      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Piano et Violoncelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 10      |
| Piano et Violoncelle.  Op. 19. Quatrieme Sonate (Fa majeur) pour le Piano  Taubert, W., Op. 8. Sechs Scherzi fur das Pianoforte. Neue re- vidirte Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -      | <br>25  |
| On, 134 Her Sturm van Shaksneare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |
| Partitur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5      | -       |
| Klavierauszug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5<br>1 | 10      |
| Singstimmen.<br>Verbindendes Gedicht dazu von F. Eggers 10 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _      | _       |
| - Op. 138. Zehn Kinderlieder für eine Singstimme mit Begleitung<br>des Pianoforte, Neue Folge, 1. Heft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |
| Novitätenliste vom Monat Januar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |
| Empfehlenswerthe Musikalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |
| Jul Schubauth & Can                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | n       |
| Jul. Schuberth & Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | h•      |
| Leipzig und Nem-York.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |
| The state of the s | Hdr    | Sgr.    |
| Berens, Herm., Op. 16. Deux Morceaux brillants p. Piano. No. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 20      |
| La Charmante, Valse Etude, No. 2, Barcarolle a 10 Sgr. Graben-Hoffmann, Op. 52, Die Traumboten Concertlied für So                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 20      |
| pran mit Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _      | 15      |
| pran mit Piano<br>Krebs, C., Op. 100. Schneider-Courage. Fur Mannerchor. Partitur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |
| und Stimmen  Lefebure-Wely, Brunette. Redowa elegante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _      | 10      |
| Lindpaintner, P. von, Fahnenwacht. Fur Alt oder Bariton mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |
| Piano. 7. Auflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _      | 10      |
| Piano. 7. Auflage Lenau's Faust fur Orchester, fur das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |
| No. 1. Der nachmene Zug, zu 7 tranden<br>No. 9 Menhisto-Walzer, zu 2 Händen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i      | -<br>5  |
| No. 1. Der nächtliche Zug, zu 4 Händen No. 2. Mephisto-Walzer, zu 2 Händen Pierson, M. M., Op. 38. Der beste Schutz. Für Bassstimme mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •      | •       |
| Piano.  — Op. 39. Germania. Ein deutscher Mannerchor. Part. und Stummen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _      |         |
| Batter, Gustav, Op. 6. Deux bluettes de Salon. No. 1 Marche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _      | 20      |
| guerriere originale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _      | 15      |
| guerriere originale  — Dasselbe, No. 2. Menuet de Mozart, Transcript.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 10      |
| - Op. 7. Méditation religieuse p. Piano.<br>Schuberth, Carl, Dedecameron f. Violine m. Piano. Cah. 9. Mélan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •      | 15      |
| colie et Resignation. 2 Romancen. Op. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _      |         |
| Schumann, R., Op. 13. Etudes symphoniques zu 4 Handen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _      | 20      |
| Klauser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l      | 25      |
| Blegroth, Illing, von, Op. 17. 2 Balladen für Sopran oder Tenor mit Piano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |
| No. 1. Der Elfenreigen No. 2. Die 3 Zigeuner. a 10 Sgr<br>– Op. 22. Sonate für Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :      | 20      |
| Vicuxtemps, B., Op 36. Sonate für Viola und Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - !    | 5<br>20 |
| The Edition for Cello and Pano wird spater sersandia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •      | 20      |
| Op. 3%. Ballade et Polonaise de Concert p. Violon avec Orchestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2      | 20      |
| — do, do, do mit Pianoforte ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | i      | à       |
| Wollweller, Charles, Op. 9. 3 Etudes lyriques p. Piano<br>No. 1. Denke mein. No. 2. Lebewohl - No. 3 Zu thr<br>Op. 10 - 2 Etudes lyriques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _      | 17      |
| No. 1. Hier lass mich ruhen. No. 2. Wie fern in Vaterland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 17      |

# Theater in Karlsbad

wird hat the Sommer-Saison 1863, 1864 und 1865 neuerlich verpachtet, und haben Bewerber ihre Gesuche bis 10. Februar 1863 beim Bürgermeisteramt daselbst einzubringen, wo auf Verlangen auch Auskinfte gegeben werden.

### PLEYEL, WOLFF & CO.

Mosa d'hemmeur a l'expoantissa amperande 1855

### PARIS.

Praza medar à l'exposition unaversatio de Londres 1862.

(Hora de conroura à l'exposition

| de At                                                                                                        | s49.)                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Pianos à queue.                                                                                              | Pianos droits à cordes obliques.                                       |
| Grand modele de Goncert . Fr. 4000.  Moyen modele Fr. 3500.  Petit modele Fr 2700.  Le meme simple Fr. 2360. | Grand modele Fr. 2300.  Moyen modele Fr. 2000.  Petit modele Fr. 1800. |
| Pianos droits à cordes v<br>Pianino ordinaire<br>Pianino à 3 Barres pour                                     | Fr. 1300.                                                              |

### Zwei ausgezeichnete Sologeigen

(die eine von Nicol, Amati 1695, die andere von Anton. Straduarins 1710) sind zu verkaufen. Näheres ist auf frankirte Briefe oder durch personliche Antrage in Benry Litolff's Verlagshandlung zu Braunschweig zu erfahren.

Italienische Darmsaiten (prima Qualitat)
für Violine, Bratische und Violoncello empfiehlt
C. A. Klemm in Leipzig, Dresden und Chemnitz.

## Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Aufertigung gestickter l'ahnen in schönster und gediegenster Ausluheung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von

J. A. Hlietel, Leipzig, Grimm. Strasse 31.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische 28 elt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

Berautwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Jahrlich eischeinen 52 Mummein. Preid fur ben gangen Jahrgang 2 Thir., bei biretter franklirter Buschung burch bie Boft unter Kreugband 3 Thir. Infertionegebuhren für bie Petitzeile ober beren Ranm 2 Neugroschen. Alle Buch- und Mufikalienhandlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Busendungen werden unter ber Abreffe ber Redaction erbeten.

#### "Die Foscari" von Mag Benger.

Bum erften Beat anfgeführt in Dunden.

Am 11. Januar wurde im Minchener Foitheater ein neues Wert: "Die Fobcart, tragische Oper mit Pallet in brei Aufzügen, Munt von Mar Zenger" gegeben.
Der Componist ift ber Sohn bes bekannten Münchner Pandectiffen und dem Publicum
bereits bekannt burch eine Symphonie für großes Orchefter, Die im vorigen Winter in
einem ber Obeonoconcerte gespielt ward. Man war gesvannt auf bas neue Wert. Die Einen hatten ben jungen Componisen talentvoll genannt, die Anderen geschiet, und
wieder Andere stutten ihm eine bervorragende Begabung, wie technische Besähigung ab.
Tas Publicum nahm bei ber Aufsührung ber neuen Oper sichtlich Partei für seinen Landomann, indem co sich ben gangen Abend über zum Beisall geneigt zeigte, und iso wohl die Sänger (Frantein Siehle und die Gerren Andermann, Lausewein, Wrill und Feinrich), als auch den Componision nach sebem Allssolusse bervorries.

Der Stoft biefer Oper ift befannt. Die Contarini und bie Nobeart, beibes eble Geschlechter bes alten Benedig, leben mit einander feit bundert Sabren in Zerwarfing. Best bricht biefe Geindschaft in ben Sobnen Marco Contarini, tem Befehlehaber ber Republit, und Antonio Noveau, ebenfalls Geerführer und Liebting bes Bolleb, an heller Flamme aus. Denn Beide lieben Iberefa Toberari, die Richte bes Dogen, der Antonio Bater ift. Um feinen Rebenhubter zu entfernen, bat Marco Contarini ben Antonio nebst feinem Schifte in die Sande der Piraten überliefert und verlangt nun, nach Benedig gurudgetehrt, zur entlichen Berfohnung ter feindlichen Gerichteter. Ibe resens Hand, die ihm ter Loge nicht verweigen tann Gerott natet die Traumng

ftatt. Doch ale ber Bug aus ber Kurche gurudtehrt, begegnet ibm Untonio: er ift von feinem Greunde Baolo, dem Bruder ber fpanifchen Gefandten, aus ber Gefangenfchaft errottet morben. Schreden, Ctaunen und Born auf allen Seiten! - Der Doge bermag bie beiben mutbenten Gegner nur burch bie Bulfe ber Goldaten ber Republit gu trennen. Bur Beginne bee zweiten Altee flagt Therefa ihr Beib. Gie bat Antonio in eine Salle bestellt, um ihm Lebewohl ju fagen; fie will im Rlofter ,, bes Lebens Dien vertrauern " Edmell flaren fich bie beiben Liebenten über Contarint's toppelten Der Greund Baele barrt bereite mit fei-Berrath auf und beichtießen ju entflieben. Da erideint Contarun, getelgt vom Dogen und ben Robiti. und Pacie entweichen in bas angrangende Gemad, aus bem die Giferfucht Contarini's bald ten einen, Paolo, hervorgieht. Gin Spanier! - Benedig ift im Rrieg mit Spanien und ftraft ben Bertebr jebes feiner Burger mit einem Beinde burd ben Tob. Antonio ift verloren. 3mar will Paolo ben Freund retten, indem er bebauptet, fich in Allein Antonio zeigt bie Strickleiter, Die er felbft gebau Saut gebrangt gu baben. legt, und wird ine Gefängnif abgeführt. Contarini teiumphirt. Doch Thereia, beren Gire Antomo mit fe großem Opfer gerettet, bleibt unentbedt und gelobt fich'o, ben Gieliebten gu befreien oder mit ibm gu fierben. 3m druten Aft fingen und tangen bie Benetianer ben Galfarello, weil ihr Liebling Antonio gurudgetehrt ift. fie ju belehren, mas mit ihrem Freunde geidichen. Gie greifen zu den Waffen, um tas Weffingnip zu ffurmen. Derweilen fucht ber Doge von femem Cobne bas Bebeimnig ju erfahren, weshalb er, ber befte freund ten Baterlandes, mit dem Reinte Allem Antonio fcmeigt auch jest: Die Ghre jeiner Geliebten ift ibm pertebit babe. Der Rath ber Bebn beginnt, und die gleiche Babl ber ichmargen wie ber meigen Angeln ruft bie Enticheibung bet Dogen berbei. Da brangen bie finrmenten Der Dege ficht bas Beit bes Staates bedrebt, es muß bie Maffen in ben Caal. Birbe jum Gobne weichen, er wirft bie enticheibente fcmarge Rugel in ben Becher und Begt erfcheint Thereia und entbullt Contarini's Ber-Antonio wird jum Tode geführt. brechen und Antonio's Unichult. Der Doge befiehlt bie Burudführung bes Berurtheil-Alltem jem Saupt ift bereits gefallen. Thereia fiofit ten Dold in ibr gebrocher nee Berg, Contaring furbt von ber Spaniere rachentem Schwerte.

Man fiebt, es fehlt nirgends in biefem Stoffe an Gelegenbeit Mufit ju machen. Tange, Mariche, Chore jeder Art ergeben fich von felbft, und mas von größerer ober eis gentlich allein von Bedeutung ift, der Stoff ift reich an Stimmungen, Empfindungen, Beis beilicaften, heftigen Conflicten ber verschiedenften Urt und mobl geeignet, wenn ber richtige Son getroffen wirt, unfer Berg buntertfach in tieffte Erregung gu verjegen. Und ift bieb Was mich betrifft, fo gestehe ich, nicht oft in meinem Beben mit einem tolden Mangel an innerer Befriedigung, mit einem folden Gefühle ber Beerheit bas Theater verlaffen gu haben. Gogleich von Anfang an und die gange Oper bindurch tam mandes bubide Mufitfind vor, bas jowohl von angebornem mufitatifchen Bermegen, ale von einer tuchtigen Renninig ber Mittel, besondere int Inftrumentalen, Manches Motiv war bubich erfunden; ja eo feblte eigentlich nirgente an hubiden Miotinen, Die besonders im begleiteten Recitatio oft febr begeichnend und mabre haft tramatich waren. Allein bad Gine, was bie Grundlage aller Mufit ift und aus ber Die funiterifche Phantafie fich allein ben Stoff ihrer Gebilbe gu bolen vermag, Die reine, tiefe, von einem Wegenstande erfullte Empfindung, bas Ergriffenfein bes Bergeno, bas Musgeben aus bem eigenen inneren Beben, Dieb fehlte fo febr, bag alle Die Stellen, mo es galt, fo recht aus ber Geele beraus Mufit gu machen, leer, fubl und gemacht erichtenen. Cogleich von ben erften Rummern an und fo fort tam in Choren, Zangen und Enfembleftuden fo Manches vor, mat recht mufikalifch und ansprechend mai und ben Buborer berechtigte, nun an ben Stellen, wo im Stoff ter Bunte ber-

vorspringt, eine tiefere Gutladung bes mueren Dlenichen zu erwarten. Da war bas Duett ber beiden Freunde Untonio unt Paolo (Griff und Genrich), nachdem fie ben bemathliden Boten gludlich wieder erreicht, ... co fant Applaus; aber bergerquidend, eine Stimme bee lebentigen Gemuthee waren biete Tone nicht. Und bie Arie Antonie's und ipater bie ber Therefa (Fraulein Stehle)! 28cld ein Anlaß, bie innerfte Empfindung bervortenen gu laffen! Allein ale batte ber Componif im eigenen Bergen nie erfahren, mas benn Beib und Brende bes Bebend in, wie ne fo unfäglich bee Menfchen Inneres bewegen tonnen, waren biefe Arien umerlich leer und froftig, und gumal bei Therefa's Worten burdweg mußtaufche Redengarten, bis ein bewegterer Gas begann, bes ichwer getroffenen Matchens tiefe Cebnfucht nach bem verlorenen Glud lebbafter und marmer auszudruden, und fich fe noch ben Beifal ter Borer verdiente. Allein ben jenem tiefen Gregtfein, bas unfer Inneres ergreift, wenn bie Tone ber Runft, Die wie feine andere die Eprade der Geele ift, mabrhaft ein volles und reiches Gefühl, fei es tes Leibens ober ber Atente, aussprechen, bavon mar in biefer Oper fetten nur eine Spur gu entbeden. Und mas nugt benn alle Munt, wenn fie bies nicht ju Bege bringt, bies Gine, was ihr ichonftes Ronnen, ihr befies Borrecht ift! - Uebris genb tam es auch in ten Choren und Tangen gar felten jam eigentlichen Bluben. Die Balletmufit mar nicht friid, nicht beiter; ber Baum mar minierlich, nicht boll üppigen Gruns und ladender Blinben. Die Chore waren jum Theil undurdfichtig gearbeiter, jum Ebeil trop allem Aufmand von Mitteln nicht volltenent und fraftig; benn es maren eben nicht burdmeg bie Tone getroffen, welche timgen.

All biefe Dinge nun, die wir im Einzelnen erft naber besprechen konnen, wenn bie Oper wiederholt wird, fallen rem auf Die Cette tee Componifien. Denn Die Aubfuhrung mar eine ausgezeichnete. Der Generaleapellmeifter Ladner hatte bas Gange mit einer Sorgfalt einftudirt und teitete co nun nut einer Meifierichaft, die in der That nichts zu wunfchen übrig ließ. And gaben fich bie Canger burchaus alle Dube und leifteten bab Befte mas fie verniegen. Mur Prautein Siehle blieb burdiveg tali; es feblte biedmal jene eigentbumliche Befeelung, die ihr reicher Ginn und voll empfindenbeb Berg in mander Molle gu geben weiß. Much ichten ne nicht gut bisponirt gut fein. Rur an einer einzigen Stelle brachte fie ibre Bartie ju jener 2Barme, Die auch bie Buborer fofort ergreift, und ba feblie bei lelbafte Applaus nicht. Bie benn noch emmat gu fagen ift, bag das Bublieum, wenn auch teine begeinerte, bed eine warme Theile für seinen Landomann bewied, und jo bad Urtheil Einzelner zu widerlegen icheint. Dag tem fem wie ibm wolle, bier wird obne Gunft und Ungunn tas Urtheil eines Mannes anogesprochen, ber, fo febr er bas Tedinifde feiner Minn liebt, fich boch nicht überreden tann, bag Munt wie alle Runft einen anderen 3wed babe, ale bas Innere bes Menfchen ju berühren und ibn fo allgemad einer reineren Bilbung guguführen. Diefes mabre Biet aller Runft aber ift in biefem Werte nicht erreicht worben.

¥. N.

#### Biener mufikalifche Skiggen.

Die Parole in ter mufitalischen Welt ift fortwahrend: Michard Wagner, und bas hinüber und Gerüber bei Rampfenden wegt besonders in den Kamilien, in welchen viel Minft getrieben wirt. Die Leute, die einigermaßen zu ber Mufit in professionellen Beziehungen sieben, bennter fich iaft alle auf bie gegnerischen Seite, die Jugend
aber, die Direttanten, die Getauspeelten und Launten geboren fammtlich zur Bartbei
ber Jukunft. Sie baben bereits ein fermliches Progenamm feitig. Wei nicht an die
allein feligmachende Oper der Jukunit glaubt, in Johl Gerangelt, antmational, aus

tebilovianisch und unmusitalisch. Es ift eine folde Gestinnungstüchtigkeit unter ben jungen Gerren, bag man mit einer andern Ansicht gar nicht laut werden barf, wenn man fich nicht Jujurien oder Bemitleidung zuziehen will. Ich weiß nicht, ob sich Rischard 2B. guer wohl fühlt als Centrum trefer Bewegung, ob er in biesem Modes Erfolg etwas Taueriches erblickt; bem Unbefangenen wird unwillturlich um manches jener jugendlichen Saupter bange, beren maagloses Waten in ben neuen Tonfluthen im besten balt einen tüchtigen Ragenjammer, im schlimmiten aber verschiedene schwierige "Balle" fur bie Pophiatrik erzeugen ning.

Wei ber eifen Auffuhrung ber Wagner'id en Tongebilbe neueren Datums hatte fich ein großes Publitum verfammett, bas mit Beifall burchaus nicht targ mar. ameite Alufführung fab gelichtete Reiben, in biefen jedoch ftand bab Glement ber Butunft in voller Blithe, b. b. bie verwegenften Gaupter ber verwegenften Gortidulto-Parthei tommanderten und ihrem frahlenden Beifpiel folgten alle nicht mit bem Bopf bei Bergangenbeit Webafieten burch Did und Dunn mit fo tompaften Berfallo-Galven, bag eine nie immer geartete Opposition verftummen mußte wie bie Rebe bes Dlenichen, wenn Ther ten gewalugen Sammer feines Donners auf tie Gelien idlagt. Man ftelle fich nur eine Ravallerie-Alitaque von lauter 2Bagner'fchen Walthren mit faufenten Beilichen unter Begleitung von Bligen ver, man teute fich eine folde Beichnung mufikalift mit biden Decorationo-Materfarben ausgemalt und blide tann bin auf ein boffnungovolles Publiftim, bas in athemiofem Enguden laufcht. Bei murbe es ba magen, bas Saupt ju fcutteln ober gar laut ober mit Weberben gu opponiren. Go bleibt einem nichte übrig, als bie Bante auf ter Bruft gu freugen und mit tem glaubigen Mootem ausgurufen : Allab it Allab Diebamet raful Allab!

Rur bas beitte Concert Bagners ift bie lepte Abtheilung "bas Abeingolb" gefteiden und bafur einiges Reue und jum Echlug bie unvermeibliche Cannhaufer: Onverture, Diefer erfte Glaubenvartitel bee Bagner'iden Ratechionine, gefest. Die 3bee, bas "Albeingolb" weggutaffen, beurtundet richtigen Zati, ba biefes Detall einigermaßen burch Langivertigfeit glangt und weit weniger Pitantes bietet als bie übrigen Biecen. Gin aditer Mufelmann glaubt freilich auch baran; aber unter tem im gangen gewiß mildmeifen Auditerium befinden fich immer einige ichmante Bode und Golde, Die in Bettungen fereiben und barum ein großes Maul baben, bas man, wie fich fonnenttar erwiefen, nicht mit Mbeingold fiopfen tann. Fur biefe wird nun ichlieflich bas große Wilafter ber Tannbanfer=Duverture aufgelegt, nach ber befanntlich alles aufbort bie auf ben Beifallojubel. Go eine fleine Rronung Bagnere burd bi muntalifche Jugenb murbe fich nach ber Duverture gar nicht ichlecht maden und bie eingeschüchterten Bopfe vollnandig conficiniren. Wenn auch eine abuliche Ovation weber Mogart, noch Sapon, ned Beethoven, noch Mentelofobn paffirt ift, fo murte fie bei Mich. ABagner boch ge-Er ift ber Mann bes Tages, bes geräuschvollen Tages, bas rechtfertigt erichetnen. Pringip, bas er auffiellt, tritt mit ten großten Polaunen und Trompeten auf, es ift barauf berechnet, bie Ginne ber Dieniden ju reigen, gu blenden, ju bermirren muite eine feierlich überreichte ober bem Tonfeger aufe Saupt gebruckte Vorbeer-Rrone nur jur Abrundung und Bervollflandigung tes Bangen beitragen.

Fur jeden pathologischen Justand in der Natur gibt es meistens in nächster Nabe ein Seilmittel Wonn ein Geschopf seiner Berbauungsfähigkeit zu ftarke Jumuthungen gemacht bat, is braucht es nur ein gewisses Kräutlein zu kauen, um die nöthige Ersleichterung zu finden Ge kann bas musikalisch organisirte Geschöpf Wiens, wenn seine Nerven durch die Bestrebungen Rich. Wagners auf bas Stärkse überreigt und ersschutert find, fich erholen in dem hölzernen hause bes Frange Josephs-Quais, wo die such Rankelungen Desires Arnotischen Lacio zwisschert, die Bellinischen und Domzettischen Kinkelungen lootage - turg Mues thut, was der Zukunftsmußt ein Grauel ift. D

blese Nachtwandlerin! Welche Mildftröme frommer Denkungsart flutben barin! Und wie ift diefe unschuldige Mild burch bie ansäuerliche Gegenwart, allmabitig in Rase gesworden, baß wir fie nicht niehr genießen können, außer wenn eine Junn Erd oder eine Defirme Artet fie ferviren! Bei ben Leiftungen ber Artet tritt nicht einmal bie an ingfte Bergangenbeit unserer mufikalischen Entwickelung an und berau, und wenn wir auch nicht und ohne Rüchalt an bie Bruft Bagners weifen, fo laßt fich boch and.erzfeits nicht läugnen, baß bie Aminas und Alvinas und Pelaceas für immer vorwüber sind.

Im Opernibeater bat man bie Preben von Beberd "Eurpanibe" begonnen und "Triftan und Sfolbe" einflweilen auf bie Seite gelegt.

Brahms gewinnt immer mehr Freunde, je langer er concertirt Geine Pralang ift eine febr liebenswürdige und die Art feines Spiels eine felde, bie fie jeben ?" after in hobem Grade angleben muß. Wir find leiber nicht im Etante bie Malle bei Gens certgeber in ibren Bestrebungen im Detail je verfolgen. Die Granenate i feafen ihr lich unter ber Wucht ber Concertzettel! boch kommen wir vielleicht frater in einem beefammtüberblick barauf zuruck.

#### Mufikalische Skiggen aus Paris.

Die "Stumme von Bortici", wenn tein huberniß biefer Borflestung in ben Weg tritt, foll im Laufe ber nachften Woche, vielleicht iden Montag zur Aufuhrung temmen. Die Direction ber großen Oper bat Alles getban, um biefer Wiebera ifiabme einer fo beliebten Oper möglichft großen Glang zu bereiten. Ge wurde auch eine neine Tänzerin engagirt, die neben Mile. Bernon (Kenella) die Aufmerkfamkeit bes Publigeums auf fich gieben sell. Das Gludofind beifit Fraulein Bolnet, und Auber hat sich bazu verstanden, einen neuen pas fur sie zu ichreiben.

Die "Stumme von Portici" wurde im Januar 1828 jum erften Male in Paris gegeben, furze Zeit nach ber erften Aufführung von Caraffa's "Masaniello" in ber tomischen Oper. Das Wert Auber's verdunkelte raich bie Over Caraffa's, welche bald vom Reperterium ber tomischen Oper veridwand. Abelph Rourrit und Mabame Das mereau, welche bamals bie Hauptrollen sangen, trugen viel zur Vermehrung bes Ersfolges bieser Oper bei, und Fräulein Nablot ols Fenella wurde ihrer bramatichen Anslagen wegen gepriesen, obgleich fie bamals nicht in ibrer erften Jugend war.

Der Afgaro bringt aus Anlag biefer neuen Berftellung ber "Stummen von Berstell" eine Anecdote, die wir ibm naderzählen wollen, ba er für die Genauigkeit dersfelben einsteht. Ander konnte lange Zeit die Muul zu bem berühmten Duo: "Amour saore de la patrie, rends nous l'andace et la fierte" nicht finden, und als er eines Tages mit Gerlbe auf einer Spazierfahrt begriffen, sich mit feinem Mitarbeiter über die neue Oper unterhielt, flagte er ihm auch fein Leid wegen bes Duo Seite beclamirte nun die Verse des widerspenstigen Duos, ober besser, er sagte sie balb singent ver sich ber und verfiel babel auf einen so eigenthumlichen Rhotbmus, daß es sesert im Gerzen Auber's nachtlang und dieser die lange gesuchte Melodie fand.

Das italienische Ibeater, welches Floten's "Strabella", Pergeleie's "Serva padrona" und Berdi's Ballo in Maschera" verbereitet, bat uns in vergangener Boche zwei Opern gebracht, die hal' wegt Novitäten für Poris fint, ober beffer gesagt, es wieder geworden fint. Wir meinen I Lombardi" von Berdt und "Den Pasquate" von Donizetti.

Erftere Oper wurde im Jahre 1847 in ber giogen Over unter bem Titel ,,Berusfalem" gegeben, aber sowoht bab Libretto ale bie Munit waren forgiam recondirt und

Berbt fcrieb fogar einige neue Nummern fin biefe Gelegenbeit. Das italieniche Theater aber brachte biefes 2Bert, bas nach Maburco'' folgte, welcher gu ben ernen bes tralienifden Condiditere gebort, gang . wie es ber baniale junge Condidies ichrieb, und ba finden benn felbft die Berobrer Beibi's, baf civilifite Thren auf einen angenehmes ren Schmaub Unfpruch machen burien. Die Tper batte nur geringen Erfolg.

Bludlicher erging eo Donicetti's aninfanten "Don Pavonate", und bas ift um fo ertlärlicher, alb auch bie Aufführung eine intereffantere gewefen. Fraulem Batti fang bie Norma und gefiel, trontom sie für diese Rolle nicht gang gerignet. Sonn geftel diese leichte, ergebliche, erriche und komische Munk Donizelli villerdings noch weit besser, aber damals sang Labian, und ihn kann Zuchun, tien der gespreichen Grimassen, die er ichneiset, nicht vonessen und ihn kan Bie Patti sanz ihre Varthie nicht als eine kertige Connette, sondern als entant zahe, von Antagen in Altem bat, auch jur Coaneterie. Gie fingt eben wie er ihr papt, und be es minter angenehm ift, biefe liebliche, tanbelnde Stimme ju beren, fo bift bab Partienn ne gema ben. Wir ninffen jetoch bemerten, baft gegen bie Bewehnbeit bes Publicums in biefem Theater teme einzige Rummer wiederholt murbe.

Ein irlandifder Mufiter febreibt fur bie fo raich berubuit gewordene Cangerin eine

neue Oper und Berr Calgato will fie aufführe .

Die tomifche Oper "Atam und Gra vom Grafen Gragant tommt im nachften

Menate jur Aufführung und gwar in den belassements comiques.

Ste. Bon in gur tonniden Oper gurudgefehrt und wird bajelbit in Monffamit "Rose et Colas" und in Dalauraco les rendez cons bourgeois" bet ofiren

Parie, 17. Januar 1863. 해. Suttner

#### Dreizehntes Abonnementconcert in Leipzin

im Saale bes Bemanbhauten Donneiffag ben lo ir ing 1863,

Grfter Ibeil. Luftfriel Duverture von Bulius Ries Mitigame & consecut from Sant League, gefungen von Rrau Mobles gund, Rouigt. Gewerigber Goforeri Cingerin ibn eineffolm Ger erfir bas Bioloncell ifto 1, von Goltermain, vergetragen von herrn pheorie Rinmbfog Mit glieb bes Ordiefters ... Edwebildte Lieber, gerungen von Biau A. fe.bund . 2.c Brantmerbung von Linbblad "Ginge, fing von Berend. Cencertante in 6 bie jen mit Dabeiter von benich Maurer ineu, Manuferirt), vorgetragen von ben per in Concects eifer Dierichod. Bonigen, Sanbolo, Bollant Mitgliebern best Orchepters, Bilbelmi und bem Gene und Bmeiter Theil Compbence (In mit ber Gerangige big die in mig-

Das Concertante fur feche Bielinen von Bonto Manter, in welchem ber in ber Runftwelt binlanglich beglaubigte Contvonift und einft bechgefeierte Meiner feines Inftrumente felbit mit an bei Beige ftant, ift feinem befannten Quadempel. Goncert fur vier Mielinen nicht ebenbiritig. And bie Hubinbinng bes Etnites mar in teiner 2Beite

befriedigent, es febiten Remben, Marbeit, bilaie une Gife bat

Bun Roote Buat bat und mebe, febe gu eingaden vod aig ge verlegen ver mecht. Ce ift mabr, ne cegte Moutine une auch etrige Regabin es aber er feblt Allem mas fie macht ba. Ger bie bei Runntler int. Der nitt nicht ein Morien : man mußbei Allem einen fremer Albang nich gefallen tanen bei bei fer gnt, iatren un Rembelt, bei ber Conbittenga an Schonbeit beim Borton an Robtene Bornbullab todte ne Becarbutlib teate pe fich huten, ibre Stimme in teremen. flein an nib neur berte, ? labieid gag ju teicht unangenebu (dar) und flad Bregegerang at cabi bacitte med aber beid ₹ 6. auch in's Bhigienbatte fich vertierent. Bon Binde, bember beiter balimere Bieber jest nabig und gaten Walgerarie Eine geracte eine bor und bieber bantbare.

Beit Raumibbolg mielte bubid ient mit mein and cort correct, Conontar be-

Tonce und eigentliche Bavoier bat er fich adererig, nech ju erringen

Ben bei beiden befannten und nur eine Theil befriedigent eiernturten Dichenerftuden teten wir ichtieflich nur mietern, als auch ne nicht im Ctante gewefen find, ten Charafter ter Mattheitigfeit unt Blattbeit, welchen bas gange breitebnte Concert trug vergeffen in machen 3m Butereife ber Mufes unber Gewandhans. Concerte nach aus. worth batten mir gewunicht ban fur biefen Abent jebem Fremben ber Gintritt batte rermehrt merben tonnen Die gefammte bienge Treffe bat fur biefes Concert uur einen - Schmertensichter

#### Durund Moll.

\* Leipzig. Mufitalische Abendunterbaltung beb Confervaloriumb für Mufit, Freitag ten 16. Januar: Tie fur Pianefette, Eltrinette un Bratiche von 28. U. Mogart, Esdur Grobe Sonate Mo. I für bas Bianefolte von C. M. von Weber, Dp. 24, tom. Drei Romanien für Gebes und Biareforte von Nebert Schuwann, Op. 94. Bergetragen von Gerin Robet, Minglied fet toniglichen bapelle in Stockholm und weren Capellmeiter Meine de. Tie für Pianoforte, Lielme und Bioloncell von Robeit Communic Op 163, bimolt. Concertfunk für bas Pianoforte mit Begleitung von Komen Dickefter von Carl Meinede, Op. 33, timolt.

Kirchenmufif in der Themastliche am 17. Jan. Nachmittag balb 2 Ubr Wiss tette: "Singet dem Geren ein neues Lieb" von J. S. Bach. Am 18. Jan. fras halb O Ubr: "Misericordias Domini" von Wogalt.

Brergehnten Gewand brudeneuert am 22. Januar: Suffeme in Cwoll von Bandn. Clavier-Comert von Benielt, vorgetragen von Gerin U. von Jarunkt aus Lemberg. Suverture Dv. 115 von Beetheven. Sinfeme No. 3 in Amoll von Mendelofobn.

Berr Lubwig Bauid son., ber rubmito befannte Begen- Infrumentmader, ift von Biebbaben wieder nach Leipzig übergesiedett.

- \* Berlin. Un ber Spipe ber Runfigenuffe fiebt feit vierzehn Tagen Gounebe "Margarethe", welche Oper feltfamerweife tem Berliner Bublicum ein jugmal di gemacht wurde, nachdem fie längit auf tem Repertoir aller anderen Bibnen war Sechne Einse nies Sorree ber Monigl. Capelle am 17. Janua: Duvertiere in "Bewenda" von Spohr. Sinsome in timoli von Mogart. Cavellare in Tied 3 Michiaen, ber Blaubart" von Taubert. Sinsome in Addin von Leitbeven. - In ter Minntstuth ter verstessen 2Boda tauchten auch die Gelacher Muller aus Meinigan noch einmal mit einer frattal befindten Quartett-Confe auf, welche bem Meferenten ber Conniden Beitung, In Blidar Engel, unter andern ju folgenter unverblumen Beme, fung Berantaffung nieber "Den ungemeffenen Lobeverbebungen gegenuber, Die namentach von Beipig aus und von ber Statte ver Weimarifden Coterie uber bas jungere Minter ide Quartett verbreitet wurden, bitbete fich in Berlin balb bie Uebergenaung, ban bas Spiel ber vier Bruber neben manden Borgigen aud bervortretente Manget babe, und baft es namentite ber phyfifchen Rraft und bes begeifterungovollen Edmungen, femte ber ftrengen Chjertmuat in ber Auffaffung entbebre. Bas uns regionlich letimt, to faben wir bie Berbindung mit einer von Sabr ju Jahr ohnmachtiger gewordenen Goterie und die von borther ausgenollten Empfeblungobitefe ihr eiwas ju Unwefentliches an, um baburd ju icorierem Satel gereitt ju merben, und wir baben bas Rabmlide in bem Streben und ben Leiftungen teo jungen Mullet iden Quartette mit 28a.me anerkannt, ohne gegen bie Comaden blind gu fein " Gegen Gibe tes nadien Micnath wird Frantein Uret an einem langeren Gaftiviel an ber Rougt Doit ber eintreffen, unter mideren Bartien wird biefe Gangerin auch bie ber Margareibe in Wonnobe ,Rauft" fingen. Bur feiben Beit tritt Franlein Eurea eine Ban. Ge an , bie fle junachft nach Bamburg führen wirb.
- \* Dredden. Im fünften Abennementoncert ber Königl Gwelle am 13 Jan wurden zwei Meuigkeiten aufgesubet: eine Sinfonce in En Al von Beit und die Tusture que, Metea von Bargi ! Die Sinfonce in bas Birt eines bin diebitieten Pasifters, ohne eine weitere künftlerische Bedeutung gettend zu machen. Weit reff inder in Bargiels Duverture, ber fich ichen burch seine befannte "Cuverture zu einem Liate-fpiel" auf biesem Kelbe vertheilbaft bekannt gemacht bat. Weinn auch bie in Mich stehende Duverture zur "Metea" in ihrem ibeellen und musikatischen Indalte w. er ibrem Titel noch der Longritenssen, mit welcher sie auftritt, befriedigent enticiest, de entbält sie boch gestbeich combinite und ausgearbeitete Einzelheiten und Alanaustumgen, die für das Wert des talentwollen Componition lebbastes Interesse erreien Linker ben genannten Werten kamen die Corrolans Luverture von Verthoven und Schuberts Sinfonte zur Aufführung.

# Tidatibede 25 jahriges Bubilaum ift in Dreiten am 17 Ban anker-erbentlich glangent begangen weiten. Die Aufführung von Spontini & Reibmanb Corteg", in welcher Tichatided bi. Enefrolle an feinent Gerentage fang, war ein wirtlicher Festabent für ten Gefeierten, ber am Schluffe ber Oper mit bewegter Stimme Berte bes unigsten Dantes an bab Publicum richtete. Vor 25 Jahren, am 17. 3anuar 1838, batte Berr Joseph Iichatiched jum erften Mate in Auber's Oper , ber Mastenball" in ber Rolle bes Gerrags Olaf als neuengagirtes Mitglied bie Bubne bes tonigl. Bortheatere betreten, nachdem er mit berfeiben Rolle bereits am 11. Anguft 1837 fein Gafipiel in Dreeben eröffnet batte. Weth' eine reiche, thatige und rubm gefrente Laufbabn tonnte ber berühmte Canger am funfundgwangigten Jabrebtage bie. fee Greigniffee überbliden, mit melder Theilnabme aber auch murbe ibm bie allerbinge in fo reidem Dage verdiente Unerkennung feiten femer Runfigenoffen und Freunte, fa bes Bublicums aus vollem Bergen bewiefen. Bu ber gehnten Morgenstunde erichten guerft eine Deputation ber Mitglieder bes bonigt. Goftbeatere, welche im Ramen fammt licher Collegen unter trefflicher Ansprache bes Beteranen Porth und ben Mangen eines Mannerquartetto bem Bubilar ein bodft geidmadvell gearbe tetes, fonlares Geident überreichte. 3m Atelier bes Beren Bolt Wigant geferngt, beifebt baffelbe aus emem febr iconen Bergfrofiall (aus bem Canton Uri), welcher aus filbeinem gelfen bervoifpringt, ben filberne Lorbeerzweige ichmuden In goltener Safel fint bie Widmunge. worte (, Dem Ganger J Eidatsched am Tage feines Bigabrigen Jubitaums von ier-nen Dresbner Runfigenoffen. 17. Januar 1863"), im Belo bie Ramen fammtlicher Seber eingegraben, wie tenn am Auße tes lettern ein aufgeichtagenes Luch tas Bergeichniß ber Rollen enthalt, welche bie bervorragenduen Coopfungen bes Bubilare begeichnen. Gine goldne Bora und andere Attribute gieren auferdem bas finnige Runft-wert. — Dachdem eine Doputation ber tonigt, muntalieden bavolle im Ramen ber Mitglieder berfeiben Geren Eichatiched begluchmunicht, ericbien Gerr Generalbirector von Rennerth in Begleitung tes Beren Bofraib Babu, um in ebrenter Univradie bem Que blar mitzutheiten, bag Ge. Majegat ter Monig gerubt, ibn aunt tonigt, Stammerfanger gu ernennen. Rury nachber begrußte Ge. Greelleng Ger Mintilerprantent Freibert bon Beuft ben trefflichen Runfiler in wohlwollendner und liebenswurdigfter Weife Babrentbem batten fich Freunde und Berebrei ber Bubitaro in groner Unsahl einge-funden, um bemfelben ibre Guttigungen, begleitet von Gefconten mannichfaltigfier Art, bargubringen. Gbento gabtreich folgten nich and ber Reine bie Gludwunfche ber Freunde und Runftgenoffen. Es mare überftuffig, Die tünftterichen Berbienfte Tichatichedb weiter gu befprechen, Diefelben bedurfen feiner beionteren Beleuchtung, fie fint allfeing bekannt und haben ibn in unfern Sagen unbedretten jum einen, bis jett unerreichten Runftler feines Gades empergeboben. Dag er nach einer Gabinen Cheaterlauthabn (bereite am 16. Januar 1855 bat ter Runfter tas funtundgman eigfabrige Bubifaum feiner Bubnenthatigteit übe banpt gefeiert) noch nut jugendlicher Rraft ale Belbentener bie große Der beberricht, in allerdinge eine jo jettene Grichemung, ban fie in ber Theater geidichte ficher ale emang bereichnet merten burite. Eichatichiet ift im Berlaufe feiner theatralifden Thatigleit in Erebben in 60 veridiebenen Partien 1416 Mal aufgefreten. Biergu tommen noch 25 Genreite Die im Softheater natt vetunden und in welchen er mitgemirtt bat. Unter ten von ihm geinngenen Mollen fieben bie oben an, welche Weber's und Mereibert o Drein enthalten Der Bubitar jang ben Mai iffrendug) 105. ben Buen (Cheron) 77 ten Adelai (Gurvanthe) at Mal. ten Raont (Sugenot ten) 107, ben Mebeit (Ackett ber Temel) 71, ben Prophet 72 Met. Radnitem fot gen Anber unt Magnet. Magnielle 112, Rienzi 61, Tannhauter 50. Lobengrin 19 Mal. Roch mogen feigende Rollen einenhut werden. Statella 92. Leitried (Temp. fer und Juni 52. Gertet il. Sever (Norma 12 Giebig mithe Same 36, Minaft (Armita) 29. Zoieph (Jacob unt feine Sobne) 20. Abemenen is Mal n. i. Er daticet bat abe buichichmittlich im Jahre ib. I Mag genngen, unt bas meift in großen anftrengenden Baitien. Rechnet man bieren nech bie jabilich miebertebrenben tangern Gaffipietreiten, jo mus man billig ub., Di Beiffungstabigfeit bes Aunifere er ftaunen. Moge ber Edubenget, welcher ber Babilar bis jeur jo fichtbar umichmebr bat, ibn auch auf feinerem Bebenomige begleiten und ibn bei Munft noch fange in ungefrubter Rraft erbatten

<sup>\*</sup> Darmitatt. Die eine Unfinhring von Gounoto Ronigin von Cabat pi nun teinntm auf ten 20 Jan angelett. Der Guß ten ,, ebernen Meeren i, welchen man in Paris nicht wagte, wird in Darmitatt burd bie Meinerichaft bes Maidinifien Berrn Brant in Scene geben.

- \* Bien. Fraulein Urtol fingt am Mittwod jum lebten Mal jum Beffen bes Chor= und Ordefterpersonals und gebt bann nach Berlin, um bort langere Beit im Opernhaufe ju gaftiren. - Im Treumanntheater wurde franlein Rifder raid in bie Ehren bes Fraulein Mared eingefest, obgleich ein bubides Gefichiden Alles ift, was in Fraulein Rifder au Fraulein Mared einnert, ibre Stimmittel find nicht nur ungnreident, fondern auch frifd barauf lob verborben - Richard Bagner's, britte und lebte Mufitaufführung" im Theater an ber Wien war wieder febr befucht, ber enthuffafiliche Applaus jedech bin und wieder mit bedentlichen Budblauten untermifdt. Wagner richtete am Chluft eine turze Ansprache an bas Bublitum, worin er feine geiftige Berbindung mit bem Biener Bublitum als eine ,,mauftooliche' feierte. - Die Gerren Jaelt und Laub baben ihr Abichiedeconcert gegeben. Laub baite ben meiften Gucces mit bem Bortrage ber "Ciaconne" von Bad. Jaell murbe nach tem Bertrage ber Fismolt-Ce-nate ben Schumann brei Dal geinten Annerbem wielte er Bariationen von Santel, ben Cismoll-Balger von Chopin und, ba bae Publit im bee Apptaubirens nicht mute murbe, fügte er noch ben ichen im gweiten Concert gespielten einen Theil ber Tannbaufer-Duverture bingu. Die Bioline, auf welcher Laub ipielte, ift biefelbe, auf melder Paganini ju concertiren pftegte. Go ift eine echte Straduari und bat einen Berth von 7 in Franco in Gold. Land tommt Ente Februar wieder nach Wien, um einige Quartetl-Seireen qu verauftalten. - Em Currofum nicht febr intereffanter Art mar im Carlibeater gu boren, eine breigebnjährige Dlaa Bumann, bie auf bie ,,fleine Artet" binaubbreiffet wird unt ben Arbiti'iden Balger nut bubider Stimme, aber natürlich obne jegliches Berftandnig und Coloratur "auffagt." "Die foll erft fuffen ternen und bann "U bacia" fingen, ' fagte Jemand beim Berausgeben aus ter Baft-verftellung ber jungen Ruffin. Capellmeifter Johann Strauft erflert in ben Beitungen, bag ibm bie Aerzte jebe geistige Anftrengung auf langere Beit unterfagt baben, und bap er berbalb fur ben gegenwärtigen Carneval feine neuen Tangeempofftienen liefern toime. Gine emgige Balgerpartie unter bem Titel "Leit-Artitel" foll bas tai :luflige Wien erhalten. Gein Ordefter wird aber Herr Straug nach wie vor leiten.
- \* Das Theater an ber Wien fell in Folge bes Beichluffes ber Gläubiger mit allen Nebenaebanden und Einrichtungen im Wege ber effentlichen Felibietung ver tauft werden. Diese foll Ende Mary oder Mitte April fration en. Die Berkaufes Bedingungen find folgender Um Tage bei Gifiebung 5. Badium, 5. zu zahlen 14 Tage nach der Gifiebung, 6% zahlbar 1.6. Juni, 10% zahlbar 15. Nebruar 1861, 20% zahlbar 15. Nebruar 1861, 20% zahlbar 15. Nebruar 1863,
- \* In Wien mirt ein Beethoven's Grab getangt. Um 20. 3in. fell nämlich in ben Bocalitaten imm, großen Beifig am Burgalans ein Gubiering tionsball abgehatten werben begen Ertrag zur Grundung eines gento benimmt in, aus welchem Beriboven o Grab von Jahr in Jahr nit Blumen geviert werben wirb.
- \* Prag "Genemo Conemi", die Oper ber Wiener Componifien Thomas Lowe, bat uicht blos bei ihre, erfen Aufführung anichtebenen Erfelg gehabt, fie ichen t mit jeder Wiederbeitung noch lebhafter anzumprechen. Nicht nur immittiche Prager Journale finnnen im weientlichen in dem Lobe biefer Kovität überein, auch Privatbriefe von namlissten Musstenenmen (wie i. B. von fir. Ambroo) bestätigen, daß "Conemit" das Wert eines gubar noch gabrinten, bin und wieder eines zerfabreiten, aber intensiven und felbständigen Tatentes iet. Das zweite Concert des Galten Bereines unter Beitung des Dieseler Apt brachte eine nine Somphonie in Idne von S. Jakabsohn, Aribenings des der Oper "Mitianer" von Post, Arüblings Phantasie von Gade, Concertiatie von Mendelsieht und Dieberambe von Niew. Die Somphonie von Jakabsohn immit außeineitentlich günnig aufgenemmen und eilnelt voch allen Saven den lebhaftestein Beisall Der Tonkünsteiweiem bat eine gelungene Aufündrung von Mendelsiehne "Eliab" voranstaltet
- \* Frantrait a M. Siebentes Mujenmeleniert am in. Januar. Emfenne in kodur von Rieg. Seene und Arte für Baßt "D Frennt, was nich ergriffen," von Mexart, gesungen von Gerin Kall Hill. Serenate und Allegre giesels für Piane forte von Mentelssohn, vorgetragen von Gerin Ernft Pauer ans Lenben. Lieber von G. Reinecke: a. Winter, b. Im grunen Walt, gefungen von Gerin Gill Sele-fürde für Pianeferte, vorgetragen von Gerin G. Pauer, a Santane Ep 5 von Hummel, b. Barcarete von Thalberg, i Galop de Loncert von G Bauer Tuverture zu "Mebea" von Cherubini.

\* Bremen. Die Somobonie "Decan" von Anton Rubinfiein, bor einigen Jahren in Berlin, Leiping und anteren Stabten anogeführt, fant am 6. Jan. auf dem Brogramm ber Somebonicconcerte in Bremen, Die eine Berpflichtung erfüllten, in bem fie ihren Rreid mit einem intereffanten Werte befannt machten, eine Berpftichtung, die banfiger erfullt werben follte. Das Salent Rubinfieine, bas unter ben ben tigen mufifaliiden Rriegoauftanden ebenfo oft überidagt als ungerecht beruntergefest in, bat etwas Charafterififiches, Refolutes und Friedes; ber Benger ftrengt es vielleicht mebr an, ale gut und gerechtfertigt ift. Der "Drean" ericbeint nicht fo wurr und fraus, wie man fich nach ben über bied Wert geführten Controverfen benten mußte. Rubinfiein fucht nicht, wie er fo viele bentzutage ibnn, burd Dunkelbeit und Seltfams fit ju imponiren und ben Glauben an Gemalitit ju einecken. Die Spmpbonie ift gmi flar und verfiandlich. Der Componift wird, auch wenn er fich im Pomp und in ber Phraie bewogt, nur felten unebet, int Allgemeinen weiß er fein Gelbfibemuftfein mit Unftand jur Con ju tragen. Im erfien Can überidreitet is bei ber Durdifib. rung ber Bauptgebantene faft bie Linie ber Coonbeit; ber gweite ift mobl gering, wie ruch binfibtlich ber Rorm ber befte. Der britte und vierte haben manche aufiere, aber nur wenige innere Glangfiellen; fur ben Manget an Cinnbung ninn bier bie Tednit, io gut es geben will, eintreten. Go ipricht fich Dr Bloner im Bremer Conntage blatt aub. Und bie "Beferzeitung" berichter auf bas Gunftigfte, fie ichreibt unter anteren : "Die Drean Sinionie Mubmiteine ift eine wirflich bedeutente Composition, voll gemaler Lichtblipe und erigineller barmonischer und Inftrumental. Effecte in allen ibren vier Abtheilungen, unter benen namentlich bie gweite, ein Abagie mit einem iconen melodischen Motiv, bas auch jur Einteitung bes feurigen Singliaves benutt ift, fofort alle Borer gewinnt. Die Direction bei Somphonie-Concerte bat fich für bie Bor- und, nach forgfältiger Borbereitung, tuchtige Mubführung berfetben ficher ben Dant aller ihrer Borer verbient

\* Sannever Das vierte Abonnementocenceit am 10 Januar bracte einen mteressanten Bast, bit Glaviervirtuesin Riau Ingeborg von Bronfart. Dieselbe trug bas Concert in Limoll für Planeforte von Geopin, sodam kleinere Sachen: "Am Abend." Kantasiestud von Schumann, die Gavotte (aus ber sechsen einglichen Sutter von Bach und Walter aus ber Oper: "Kauft," übernagen von Liogt, vor Krau Gaggiatt sang die Arie aus Glas: "Afrach" von Mendelssohn. Das Ordester spielte unter Leitung bes Herrn Concertbirectero Jaadum die Tuverture: "tie Abence ragen" von Gberubini und die Odur Somphome Mogarts mit ber Schussinge Geneert der Singaradenne unter Direction des Heitu Gapellmeister B. Scholz am 17. Januar: Duverture zu "Atbalia" von Mendelssohn. Scenen aus "Ordens" von Glunt. Erste Walpurgisnacht von Mendelssohn.

\* Callel. Die intereffanteffen Tonwerte, welche im britten Abonnementemmert jur Aufführung tamen, maren bas Delett für Streich und Blabinftrumente von fr. Schubert, Die Duverture in "Manfret" von R. Commann und Die Omoll Compbonic von 9. Spobe. Schuberto für und neues Detett ericheint und als eines ber geiftvollften Werte tes genialen Tonbichters, bas, wenn es gleich in fermeller Sinficht Manches reigt, gegen bas man protefitren niedte, bod beguglich bes Inbaltes fo bochft Ungrebenbes bietet, bag man fich auch mit bem mehr Billturlichen ale Rothivendigen balb ein= perftanden erflart, co fegar lieb gewinnt und fich wiederhelt nach ibm febnt. Um bie tlare und geidmadbolle Unbinbrung bes Bertes madten fich bie Berren Concertmedter Wipplinger und Mundnagel (Bioline), Zein (Biela), Dopaner (Bioloncell), Brandt (Contrabafi), Meff (Claimette), Liebeofind (Bagott) und Cormann (Gern) febr verbient. Reichen Genuß gemabrit und auch Edumann's Duverture gu "Manfred", Die ebenfo, wie bie gange Mufit in ber befannter Dichtung Apron's gu tem Geiftvollften und Schönften gebott mas biert Commence geichaffen bat. Bur die enectwolle Greentreung ber burdano ebel gebaltenen, termudonen Duverture gewührt unferem Ordefter nicht weniger Dint ale in bie ter Gpobricben Omoll Compbenie. Bebes Motiv berfelben ericbeint als eine lebenovelle Tongeftatt, bie icon an fich viel Ginnehmented bat, von bem benfenden Runffreunde aber mit um fo lebhafteren Butereffe nach jeder Seite ihres Kortisbreitens verfolgt wird, ba fie eben Spohr in feiner eigenthumlichen Weife fort geführt und gu einem rein mufftaltiden liele gefangen laftt. Die gelangliden Beigaben benimben in einer Meie aus ter "biebinten Gifter" von Reffini, gefungen ben Graulein Banglore, einer Arie aus Baben's , Edepfung," gefungen ben Berin Lindemann, vom Boftheater in Dlünden, und einem Duett mo ber ,, beimliden Che von Cimarela, gefungen von den Gerren Lindemann und Bortomoti.

- # Die Runftler-Liebertafel in Duffelborf beabuchtigt mabrent ben Garnevals bie Bafteral. Sinfonie von Beetbeven pantominie dem Muffuhrung gu bringen. Die beften gantichaftomaler baben ihre Unterungung zugefagt
- \* Offenbach ift mit ber Componition einer bentlichen Oper beschaftigt, Die er fur bie Rrifte bes Gofor einbeatere in Wien fereibnet bat.
- \* Parin. Die Concertiation ift burd bas eine Concert bes nun ichon ielt bei jebn Jahren ruhmlichft wirtenden Beethoven. Quartetto Maurin. Chevillard in glangender Beife eröffnet worden. Einen besenderen Angiedungspunkt gewährte bas Concert burch bas Anftreten ber tange nicht gehörten Kran Starvady, welche in Berein mit den Gerren Maurin und Chevillard bas Erdur Trie von Schubert mit be währter Meisterichaft vortrug und frommischen Beifall erntete. Das eine Concert von Frau Starvady wird am 30 Jan. natifinden. Im legten i one ert gopulaire wind unter andern auch die "Cavotie" von Bach aus der Gulte in 1) anfgefindet. Mabame Plevel ift in Paris, fie wird in einem Concert bes Sternich Dument ans Bruffel spielen.
- \* Reapel Frantein Treifens bat am 6. Jan im Theater San Carte al Bucieria Borgla bebitfet und einen Grielg errungen, tem nur jenet veralichen werder tann, beiffen nich bie Malibran eine auf biefer Bubue rubmen konnte. Alle Ratter wurdigen in enthusignischen Beite bie iettene Begabung ber Anwilerin bie Grege, ben Umfang, ben Wolllaut ihrer Stumme, ben Geift, ben bramatischen Schwung ihreb Vortrags, bab Imponirende ihrer Erscheinung.
- \* Die Riftori, welche gegenwärtig in Reapel Triumphe feiert, hatte unnuttelber vorber bas Theater-Publicum von Turin enthuhasmirt. Unter Anderem gab fi. bei diefer Gelegenheit auch eine hodipoeniste Tragodie aus dem Kraugefischen, betitelt "Norma." Obwohl aber bas Original felbit in Paris Sensation errezt hatte, wirkle bas Studt in Turin hauptsächlich burch die bervorgerutene Gunneung an bab Suget beb Bellinissien Operntertes mehr komisch als nagid. Ja bei einer sonr ernsten Seene fing sogar die übermuthige Zuhörer diet im Paristre "a.; ungenut bas mele biefe "Casta dien" im Chore zu imgen an.
- \* Sgambang ift ber Name eines jungen talentvollen Pianiften, beffen fich
- # Copenhagen Die Geidminer Mernba geben gegenworfig bier Centerte im Belfetbeater unter großem Butrang und Beifall
- \* Se. Di. ber Konig von Cadifen bat voren E Pauer in London, für beffen verbienfliche Mitwirfung bei Forberung zer fachnichen Intereffen bei bei internationalen Ausstellung zu London" tas Mitterfiel, bes Albrechisorbens verlieben
- # Berrn Capellmeifter Zofeph Girauf in Rarleinbe murbe vom Grofibergog bas Mitterfreig bes Babinger Lowenerbens verlieben.
- \* Beriot, Cervato und Bieurtompe fint ju Menjabr vom Ronig bei Belgier ju Mittern bes Leopolbordens ernannt worden
- # Der Branifi Gerr Bendel ift jum Mitter ber Danebregerbend einannt werben, ebenfo ter Biolonicellift Gerr Gervait, beide concerniten vor Aurzem in Copenhagen.
- # In St. Galten ftalb an. 9. San im Alter von 82 Jahren ber Componin ber ichonften Schweizerlieber, Gorbinant honter Stite Beite Ricket verbreiteten fich über bie gange Erbe. Ein gen im Menteloieln, gewitmet, bei erieht liebgewann und sich fehr warm barüber in einem Briefe an bei Componinen al vierat.

- \*\* Mobitäten ber letten Woche. Meffe für vierstimmigen Chor mit Ordefter von Robert Schumann, Ep. 117 Partitur und Ordesterstimmen. Die beilige Racht. Concertftuck für Alt-Solo, Chor und Ordester nach tem Gebicht: bie Chriff, nacht, von Platen, Musst von N. 28 Gabe, Du in. Partitur, Ordesterstimmen, Singstummen und Clavierausqua. Metetten von Balentina, in Vartitur gesent und redigiri von Iheodor de Witt, Pand 3. Der Sturm von Shafespeare, Musst von 2014 Taubert, Cp. 131. Partitur, Clavierausqua und Singstummen.

  Bier Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bas von G. Schläger, Dp. 11.

  Tannhäuser, Momange von G. Lings, Duett für Sopran und Bast mit Vianosorte componirt von Krang von Gelftein, Cp. 14. Scherzo sur Planosorte gu vier Händen von Robert Madede, Cp. 18. Trei Lieder obne Worte für Planosorte von Stephen Geller, Cp. 105.
- \* Drei Kantafiestinke für Nielenzell eber Vola und Pianoforte von Ernst Maumann, Ep. 1 (Winterthur, Mieter-Piebermann) Diese Stinke gebören in die Mubrit ber "anständigen Musit," nehmen aber in berielben, wegen ihrer liebendwürdigen musikalischen Medeweise, einen böberen Play ein. Das erste Stück ist ein Mobre rate, Amoll ', Talt; es ist wie eine Person von äußerer Grazie und innen pliegmatisch, die aber leicht in's Sanguinische binüberspielt. No. 2 ift ein Preso in timoll ", Talt, bab grade Gegentbeil der vorigen Individualität, denn sie int delerisch bis zum Altaquiren, aber, in die Korm einer Art von Tarantelle gebannt, halt sie sich sern von übersstürzender Leidenschaftlickeit und ergögt vielniede debannt, halt sie sich sern von übersstürzender Leidenschaftlickeit und ergögt vielnieder durch ihr lebhaftes Temperament, das sehr geneigt ist, ind Scherzhafte, Humoristische umzuschlagen. No. 3 ist ein Andante con moto quasi Allegretto. Plur ?, Talt. Dieser Charafter veriöhnt in seiner Wirme und Junigkeit die beiden vorigen und schliest das Gest in wohltbuender Weise. Wir durfen dassische wohl empfehen und bemerken dazu, das das Streichinstrument die eigentliche Hauptsuade ohne Schwierigkeiten sübrt, daß das Clavier aber in angenehmer Weise nebender beschäftigt ist. 280 kein Violoneesso ist, nehme man gern die so arg verzachläsigte gute Taute Biela, für tie eine separate Stimme beigegeben ist.
- \* 3 wei kleine Sonaten leichtern Styls für Clavier und Rieline von Carl E. P. Grabener, Dp. 41. (hamburg, Kris Schuberth.) Man bat tiefe Sonaten nicht als Anfängerstücke für ben Unterricht zu nehmen, wie es ber Titel glauben machen könnte. Die Technic in freilich an leichtere Kormen gebunden, aber diese haben so viel Gehalt, baft sie munifalisch gebildete Geister zur guten Aussichtung verlangen. Da ift keine verrächlich bingeschriebene Note, Alles ift guter Phantasiegewächs von Saft und Krische. Man wird die eine Sonate mehr lieben lernen als die andere, auch einen Sas dem andern vorzieben, wie bas immer so zu sein rücht; aber man wird auch einmal die Nase rümpsen über einige fest auftretende Dissennzichen: aber man wird in Summa bie Stüde bechachten und sie gewiß gerne wiederholt spielen Alle Diezenigen, welche nur eine mäßige Kertigkeit aber guten Geschmast für Solites baben, mögen Gräbenes Op 11 probiren
- \* Bon Hilarino von Stegroth und bei 3. Schuberth und Co. in Leipzig brei Werte für Gefang eischenen, welche wir, weil wir über alle brei bie nämllschen Bemerkungen zu machen batten, bier zusammen erwihnen. Zwei Leiter für Sespran ober Ienor mit Clavier Dr. 11; Krauenliebe und Leben von Chamino, zehn Lieber für Sevran ober Ienor i... Aranenliebe ihr Tenor? mit Clavier Dr. 15; bie Blumen, Lieb von Schiller im Zepran ober Ienor mit Clavier Dr. 16. Diese Werte zeigen und einen Componition von achtungswertbem Etieben, ber zwiichen autem Wellen und Können ücht; iewohl die schäftende Phantave als auch bie Handhabung beo Compositionnaterials ift noch unval unfertig; beit u.e. Nochten und Welist, Aree und Bultung noch undt im Gleichaewicht, dier ist die kinstlerische Kreibeit noch undt zu rechtem Durchbruch gelangt. Wie, erkennen die gute Richtung an, sehen em hiel aler noch nicht erreicht und kontentift und erreicht nicht erreicht und keinflicht in sein nicht nicht erreicht und keibstruit und ein seinem Schaffen autegen unsein littheit die auf später vorbehaltend
- \* Animuniteinung gur Steute! Gebicht von Belte für eine Govran- ober Tenerftimme mit Bianeferte von Jean Beder (Caffel, & Ludbardt.) Das Be-fannte "Wer wollte fich mit Griffen plagen" in bier in anniniblige Polonaisemetise geset. Wir ichlagen vor, die Piece nach dem Paterlande der Polonaise zu fenden, wo fie vielleicht nüben könnte

- \* Concertstud für die Flöte mit Begleitung von Orchefter oder Pianoforte von Ab. Tericat, Dp. 51. (Winterthur, Rieter-Bredermann.) Der vorliegende Clasvierauszug läßt zwar die volle Wirkung des Stückes nicht mit Sicherheit erkennen, dech um fo bestimmter die Flotenpartie als fehr effectvoll bennden. Das Concert ift einfäßig mit verschiedenen Tempoabwecholungen; fem Evaracter erwinert an Mendelosobns Biolinconcert, von welchem einzelne Stellen dem Componisien vorgeschwebt zu sein icheinen; der musstalische Werth des Werkes ist, ohne recht artige Einzelheiten dannt verstäugnen zu wollen, nur untergeordnet; es scheint hauptsächlich auf die Wirtung ber Prinzipalstimme angelegt zu sein, deren Studium und gelegentliche öffentliche Ausführung wir den Flötenvirtuosen hiermit anempsohlen haben wollen.
- \* Gefang und Dper. Rritifd-bibattifde Abbandlungen in gwanglofen Deften bon D. Bomidt. Drittes Beft. (Magbeburg, Beinrichebofen.) Bir hatten fon Belegenheit une über bas erfte Beft biefer Albhandlungen gunftig gu aufern; bas portjegende britte (bab zweite tam und nicht gu) bietet gum Theil wieder fo reichen und gut verarbeiteten Inhalt, tag wir aufo neue empfehlent auf bas Unternehmen binweifen Dan tann in ben Anfichten über Gelangounterricht, Opernwefen ic. vielfaltig voneinander abweichen und boch im Aldgemeinen Intereffe baran baben und Rugen baraus gieben. Co auch gegenüber Berrn Schmitt, ter ale grundlich gebildeter Gefangs: prattiter fpricht und gwar auf Gelbfterlebtes fußent. "Go führen vericbiebene 29ege ins himmelreich" und auch verschiedene Metheben jur Bilbung; Diefem mabren Worte gegenüber ftebt ein gleich mabred, obicon entgegengelest in jeinem Ginne. "Co giebt nur Gine Wahrheit." Man findet bie Bofung folden Bideripruches in ber Thatfache, baß bie "guten" Diethoben nur in Aleugerlichem und Rebenfachlichem von einander abweichen. Der 2Beg jum Biele iffeben nicht jo fdmal, wie manche eifeinde Theoretiter wohl annehmen, fondern er gestattet ein bequemes Rebeneinander. Dag Berr Schmidt 3. B. mit ber dromatifchen Beiter und mit bem Messa di voce beginnt, wird Mancher nicht als flatthaft finden, ber bie biatoniiche guerft und zwar mit gleichem Athem iben lagt. Aber bie Sache macht fich in beiben Miethoben: wenn nur ber Behrer fonft bie richtige Singweife gu bem ternenden Indwiduum in Unwendung ju bringen verftebt. - Bas Berr Schmidt über Unterricht, über Die Opernguftande, Opernvereine, Opern-Eritif re. fagt, ift großtentheils mabr. Micht mabr ift feine Dleinung, bag bas Zonfoffen Reflerionvergebniß fei, vielmehr ift eo, wie bie Sprache, eine naturliche Geiftengeburt. Der Berfaffer befpricht einige Lieder und Liedercomponiften (und bannt Bezugliches) und empfliehlt mit Blecht bie neuen 21 b. Jenfen fichen Biebercompositionen ale unger wöhnlich icon, ein Urtheil wennt wir übereinftimmen - bas beffere fingende Bublicum auch bier auf bie Bieber bes genannten Componifien , B. B. auf feine neuen , Minneweifen" binbeuten, ichlieglich aber bie Lecture ber anregenden Conntt ichen Beite empfehlen.
  - \* Gine Gefchichte beo Scalatheaters in Matland. Ben Luigi Remani ift eine Geschichte tob weltberuhmten Scalatbeaters vom Lage seiner Gröffnung bis auf beute herandgegeben worden, die manche allgemein interessante Details enthält. Dieseb Theater besteht, besagter Quelle zusolge, seit 83 Jahren und wurde im Gerbite 1778 mit ben Opern "l'Europa ricanoscinta" von Salieri und "Troja distruta" von Mortellari und mit ben Balleten "Pasio e Mirra", "Apollo pfacato" "Calipso abbandonato" u. s. w. eröffnet. Die glänzendse Gpoche bieser Bubne war bie von 1815 bis 1845. — Die Eloter tangte bort im Jahre 1841.
  - # R. B. Anowles, ber attefte Cobn bes verfterbenen englischen Schauspielers und Schauspielbichiers Sheriban Knowles, ichreibt bie Biographie feines Baters.

#### Signalfaften.

F. B. in M Schreiben Sie nur nicht fo viel, bann tann noch Ales gut werben!

— J. V. in Dr. Schönen Dant, willemmener als mit Fract! — Nas in B Man franklirt. — R. S. in W. Er leibet wohl ein wenig an geistiger Berfiepfung.

L. N. in M. So find wir einverstanden, Naheres briefich. — J. in Hamb. Leiber zu ipat, Sie hatten bas am 14. December ichiden follen. Lieber Ritter Schl in F Nerstaffen Sie niemals biejen Ort! Was "Detailmufit" in, tonnen wir Ihnen aber auch nicht fagen.

## Ankündigungen.

Die bei uns erschienene einzige Biographie Mendelssohns:

# Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Ein Denkmal für seine Freunde

W. A. Lampadius.

haben wir im Preise von 1 Thir. auf 20 Sgr. ermässigt. Leipzig, im Januar 1963.

J. C. Hinrichs'sche Buchh.

Durch alle Musikalienhandlungen und Lacht : flungen zu beziehen .

# Miniatur = Portraits.

Felicien David.
Gounod.
Louise Hauffe.
Stephen Heller.
Joachim.
Papperitz.
Anton Rubinstein.
Julius Schulhoff.
Clara Schumann.
Wilhelmine Szarvady.
Hans Seeling.

Preis à 10 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Durch alle Musikalienhundtungen und Bachhandlungen zu beziehen-

Tarentelle pour Pfte, Op. 87, 25 Ngr. Trois Nocturnes p. Pfte, Op. 91, 1 Thic. Jagdstück für Pfte, Op. 102, 20 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

#### Bei B. Schott's Söhnen in Mainz ist erschienen:

David, Fel., Lalla-Rookh. Komische Oper in 2 Acten. Vollständiger Glavier-

auszug m. franz. n. deutschem Text. 12 fl. Dönter, T., Op. 30. No. 7. Etude p. Pite pour la main gauche. Arrange par Alsieben. 45 kr.

Fauconier, 28., Fantaisie pour Pfte., Violon. Flute ou Glarmette et Velle. 2 fl. 24 kr.

Feitre, A., Mein Tyrol, Fur I St. m. Pfte. Neue Aufl. 18 kr.

Gottschalk, L. M., Op. 44. O ma charmante, épargnez-moi! Caprice p. Pfte, 45 kr.

- Op. 45. Suis-moi! Caprice p. Pfte. 54 kr.

Gounod, C., Trois Romances saus paroles p. Pfte. No. 1-3, à 27 kr.

Miller, F., Op. 90. Zehn Gesänge f. 2. St. m. Pfte. No. 1—10. a 15—36 kr. Mühne, A., Nouvelle Quadrille: Le Prince Impérial, p. Pfte. 36 kr. Lachner, F., Ständchen f. 1 St. m. Pfte. Neue Auß. 18 kr. Lizzt, F., Deuxième Concerto arr. pt. 2 Pfte. 4 ft. 12 kr. Lyre française. Romances av. Pfte. No. 915, 915, a 18 u. 27. kr. Mangold, C. A., Op 66. Lebensfrühling. Sechs Lieder f. 1 St. m. Pfte. No. 1-6. a 18 kr

Mozart, Lieder, No. 7. L'Addio f. 1 St. m. Pfie. Neue Auft. 27 kc

Munard, Valse de l'Opéra Lalla Rookh p. Pfte. 36 kr. Röster, G., Op. 11. Deux Nocturnes p. Pfte. 1 fl. 12 kr.

Stanny, L., Album 1963. Six nouvelles Danses élégantes p. Pfte 2 fl. 24 kr. Stolzenberg, B., Meine Herzensblume, Lied f. I St. m. Pfte

- Du bist wie eine Blume, Lied f. 1 St. m. Pfte. 27 kc.

Wallerstein, A., Album 1863 Six nouvelles Danses élégantes pour Pfte.

Wotth, L., Souvenir de St. Pétersbourg. Airs russes pour Violon av. Pfte. 1 fl. 48 kr.

— Gatop de Schuthoff, Transcrit p. Violon av. Pfte, A. fl. 30 kr.

#### Neue Musikalien.

Im Verlage von J. Rieter-Biedermann in Leipzig and Winterthur sind soeben erschienen und durch jede Buch- und Musikhandlung zu beziehen:

Meller, St., Op. 105. 3 Lieder ohne Worte f. Pfte. 22! Ngr. Miller, Ferd., Op. 79. Christnacht. Gant. v. A. v. Platen, f. Solo-St. u. Chorm. Begl. d. Pfte. F. Orchester instr. v. E. Petzold. Part. 2 Thir. 15 Ngr. Orchesterst. 2 Thir. 15 Ngr.

Mollstein, F. v., Op. 13. Reiterlieder f. I tiefe Stimme m. Begl. d. Pfie. 25 Ngr.

— Op. 14. Tannhäuser, Romanze von H. Lingg. Duett f. Sopr. u. Bass m. Begl. d. Pfte. 17! Ngr.

Markull, F. W., Op. 85. Brautlied f. Pfte. 15 Ngr.

Mozart, W. A., Türkischer Marsch. F. Orchester instr. v. Prosper Pascal. Part. 17! Ngr. Orchesterst. 25 Ngr.

Radecke, Rob., Op. 18. Scherzo f. Pite, à 4 ms. 1 Thir, 5 Ngr.

Scholz, B., Op. 15. Ouverture zu Goethe's Iphigenia auf Tauris, f. gr. Orchester. Part. 1 Thir. 20 Ngr. Orchesterst. 3 Thir. Schumann, 160b., Op. 147. Messe f. vierst. Ghor m. Begl. d. Orchesters. (No. 10 d. nachgel. Werke.) Part. 5 Thir. 10 Ngr. Orchesterst. 6 Thir. Spindler, Eritz. Op. 136. Sechs Sonatinen f. Pffe. a 4 ms No 4 mit rus sischem Volkslied. No. 2 mit Serenade. No. 3 mit Jagdstück a 171 Ngt. Willingr, Er., Op. 12. Sechs vierstimmige Lieder f. gem. Choi. Part. u. St.

1 Thir. 71 Nga.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médada d'honneu a l'expoation aniverselle 1855

#### PARIS.

Place model & Pergustion non-

(Hura de concours à l'exposition de 1849.)

| Pianos à queue.                     | Planos droits à cordes obliques.                 |  |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|
| Grand modèle de Concert . Fr. 4000. | Grand modèle Fr. 2300.                           |  |  |
| Petit modèle Fr. 3500.              | Moyen modèle Fr. 2000.<br>Petit modèle Fr. 1800. |  |  |
| Le meme simple Fr. 2300.            | Tett moder Fr 1000.                              |  |  |
| Pianos droits à cordes v            | verticales, dits Pianinos.                       |  |  |
| This is the second                  | L. 1100                                          |  |  |

Pianino ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 1300 Pianino a 3 Barres pour l'exportation . . Fr. 1500.

Durch alle Musikalienbandlungen und Buchhandlungen zu beziehen.

# Musik=Requisilen.

| Colophonium v. Fuittaume in Paris. Qualité supérieure, à Schachtel   | SV. | 1   |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Miniatur-Stimmgabeln                                                 | 2   | 15  |
| das Putzend                                                          | 2   | 15  |
| Munik - Notizbücher, Schiefer mit Notenlinten auf Pergament, a Stuck |     | 191 |
| das Dutzend<br>leh babe den Debit vorstehender Artikel übernommen.   |     |     |

Bartholf Senff in Leipzig.

# Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Aufertigung gestickter Falmen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von

> J. A. Hietel, Loipzig, Grimm. Strasse 31.

## Von Wiesbaden nach Leipzig.

Hiermit zeige ich au, dass ich mein Geschäft von Wiesbaden wieder nach Leipzig verlegt habe.

Ludwig Bausch sen.

Instrumentenmacher. Wintergarten-Strasse 14.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische 28 elt.

Cinundywangigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für ben gangen Jahrgang 2 Abtr., bei birecter franklirter Zusendung durch die Post unter Kreugband 3 Thir. Jusertionegesbühren für die Petitzeile ober deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buchs und Musikalienshandlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen au. Zusendungen werden unter ber Abresse ber Rebaction erbeten.

#### Gounod's "Königin von Saba".

Bung erften Dlale aufgefuhrt auf bem Großherzoglichen Goftbeater ju Darmftabt am 25 Jan 1463

Als vor zwei Jahren bas Darmftabter Boftheater die erfte Buhne Deutschlands war, welche einen bem größeren Publicum bis bahin ganzlich unbekannten Componipen burch Aufführung seiner Oper "Fauft" diebseits bes Rheins Bahn zu brechen suchte, ba hörte man sagen: Gounob barf fich bebauten bei ber Darmftabter Buhne für dieses Entgegenkommen. Beute nach zwei Jahren scheint die Sache wesentlich anders zu siehen: heute möchte man sagen, Darmstabt weiß es Gounob Dank, baß es auch diebmal die erste Bühne Deutschlands sein darf, die seine "Königen von Saba" zur Aufführung bringt. Dies Zusammenwirken bes französischen Aufentes unt dem beutschen Kunftinstitte ift gleich ehrenvoll für beibe Theile und bas Interesse ber Runft würde wesentlich gefördert werden, wenn es überall so wäre.

Die erste Aufführung der "Königin von Saba" war feit längerer Zeit auf den hentigen Sonntag festgefeht und mit der größten Gorgfalt vorbereitet worden; die Sauptrollen waren gleichzeitig von mehren Mitgliedern ber mit reichen Gesangse frästen ausgestatteten Bühne fludirt worden, um im leuten Augenbtide noch jeder zu-fälligen Indisposition begegnen zu können; die Künste der Technik waren in mehr als jemals zuvor üblicher Weise in Anspruch genommen worden, und ein Zusammenwirken der auf diesem Gebiete der Kunst bewährtesten Namen schien auch hier Außerordentliches zu versprechen; endlich war der Componist selbst der ehrenvollen Einkadung zesolgt, sich an diesem Abende personlich an die Spipe des trefflichen Drechers zu stellen, seine Zusage war noch in den lepten Tagen durch Erkrankung zeiner Galtin in Parts zweis

felbaft geworden, ichließlich aber bennoch in Grfüllung gegangen. Rury bie "Königin von Caba" war für Darmfadt felbu, die fonft so fille Restenz, wie fur Frankfurt, Mainz und alle Radbarftäbie seit Wochen ein bevorstebendes Ereigniß, bem die musistaliche Welt mit größter Spannung entgegensab; alle Sige waren längit vergriffen und als Referent vor wenigen Stunden zum erften Male in seinem Leben die annuthisgen Raume bed Darmfiadter Kunstempele betrat, da fühlte er fich beim Anbliet ber großen gewahtten, festlich geschmidten und feierlich gestimmten Menge in jene, man möchte sagen andachtig-eruste Wemuthoversassung versept, durch welche ein vollständigen Ausgeben in der Sache bedingt wird und die zum vollstandigen Genuß einer großen eiften muntalischen Aufführung unentbehrlich ift.

Benuß einer erften muftalischen Muffubrung, nicht gur Aritif. Diefen Standpunft glaubten wir beim Riederschreiben biefer Beilen aus innerlichen und außer- lichen, fubjectiven und objectiven Grunden festhalten ju muffen.

Der Componist ward bei seinem Erscheinen am Dieigentenpulte von lang anbaltendem Beifall begrüßt. — An der Stelle der Onverture eröffnet eine Introduction,
saft anbschließlich von Blechmust und etwas an die Musit der Zufunft erimeind, die
erste Seen und Arte Abeniranis. Des bildenden Kunullers in seiner Wertstatte, Cherr
Gestumninger), der bas Geschiet beb schaffenden Geifico bestagt, sich den Launen und
weltlichen Zweiden der Machtbaber dieser Erde filgen zu müssen Die gange ei te Salpte
bieses ersten Actes bietet Richts von besonders beivorragendem Interesse, und in der
zweiten Galfte ift in musikalischer Beziehung lediglich der große Marsch beim Erscheinen
Königs Salomo (herr Trapp) und Baltis, der "Königin von Saba" (Krau Pertrams-Maper) zu erwahnen, der, wie in dieser Oper so Mandes an Meverbeer erinnert,
nach dem Vorbilde des Prophetenmarsches geschrieben zu sein icheint, aber — dem antis
ten Charatter des Sujets gang angemessen — sast ausschließlich in Plechmusst gesent
in, für das der Componist eine entschiedene Vorliebe zu begen scheint.

Bier nun, in Diefer gweiten Balfte beb erften Actes, entwidelt fich guerft Die gange Bracht und Ueppigfeit ber orientalifden Sinnenwelt und das Scenische und Decorative nimmt bor allem Undern Die Aufmertfamteit in Unfpruch. Babrend bie meiften Theaterregieen gu ter Uebergengung getommen find, bag bie feenichen Bemandlungen ben beutigen Unforberungen nicht mehr entiprechen, und baft burch eine Garbine jebe Bermanblung bem Muge entzogen werden muffe, ift bier bie Bermanblung felbit, - bie ein gige in ber Eper, wenn man von ber Schlufiapotheofe abieben will, - ein Cochgenuß fur bas Muge. Wie auf einen Baubermint verfintt bie reichausgeftattete Wertpatte Abontram's ins Bobium und ein Panorama von Berufalem von fo reigenber Bartheit, fo faftiger Rarbenpracht und fo milber Beleuchtung erhebt fich im Bintergrunde, tan tao truntene Huge bes Beichauers fic bom Connenlicht bes Drients um= ploffen mabnt. Und bagu nun biefer Darich, nach beffen Tonen ein nicht enden wollens ber Bug jubifder und fabaifder Boffinge, Burbentrager, Arieger und Bolt in ben reichsten Coffumen, Manner und Weiber ber Quben in zweifarbig breit gestreiften Burnus von den verichiebenften farben, fich an une voruberbewegen, bie endlich Galomo und Ballie unter bem Bortritte fecho jugenblicher Mobren ericheinen und ein Tergett und Chor ben erften Met befchlieftt. Den Bervorruf bes Decorationsmalers Beren Schwedler, am Schluffe biefes Artes ninffen wir quand meme - bem Componiften gegenuber auf Rechnung bee Sonntagepublicums ber boberen Regionen fegen.

Ein gang beionderes Interesse, -- weniger wiederum in musstalischer als in deeorantiver Sinficht, bot der zweite Act. In Paris, so ergablte man und, batte bas PRintisterum des Inneren, oder die Polizer benfelben ganzlich beseitigt, wegen allzugroßer Reneiogefahr, und wie heute alle größeren beulichen Rubnen, die an eine Aufsührung bei Drei benten mogen, ihre Abgevebneten nach Tarmnabt gesandt batten, so wacen,

wie man und verficherte, allein ereben Theaterdirectoren aus Paul anweiend, um bei Geren Karl Brandt, dem genfalen Majchinenmeister biefer Bühne eine Bection zu nehmen.

Gin mit geichtichem Beifall aufgenemminer vertrefflicher Chor, ber um ben Flame mengingelitz... Ginbefen genventen Arbeiter eropnet ben zweiten Art. Das große Bert bes Gunes felt im Beifem ber fremben Konigin beginnen, die mit Salemo verlicht in, aber ihren in, ersten Act ein Falble fur ben ichaffenben Menter vertaiben bat. Die drei verichwerenen Arbeiter aber lauern im hindergrund und fingen, während ber Guif beginnt:

"Sebt ben glubenben Brau, Bie er hindremt rothen Branbes In gerfierter Mobelle Bau Tes lockern reuchten Sanbes

Bu ipat ericbemt Benom, teo Maffere junger Freund und Schuler (Frantem Moinar) ats 2Barner; bie Glutben fremen ichen . . . . .

> "Micht mehr ift bie Libe gu bemmen, Die gormen beiften, tie ne bimmen "

Und nun ergießt fich rings um ben glubenden Tien ein miebt und mehr anichwellentes Lavameer über die Bubne, welches nur gang im Berbergrunde links ein Minnnum von Raum für die bandelnden Sauptpersonen – ber Cher in entietet entsieben, — abrig last. Da eitent eine surchibare Erplosten, der Giesiesen stegt jum Iheil in die Lutt, der gange Ban von Gerissen ze. Fracht in ein materischen Irunmerchaes zusammen und die dem Beschaner zugewendele innere Salfte des zerfprengten Giuthefens, untwogt von einem Lavameere, läst die gange Buhne alleitinge in hechter Feuersgefabt ichnies bend eischenen. Das Publicum war in der Ihat – und tas ist der größte Triumph eptischer Täuschung — denn eigentliches Veuer sell sehr wenig babei verwendet wersten, — einen allgemeinen Ausbruche nahe, als die Explosion erselgte.

In ben verdienten Gervorruf bes Majdymenmeinere, ber alles biefes ohne Parifer Borbilder erfunden und geichaffen hatte, ftimmte auch ber Componif, den wir am Butte eifrig Beifall flatschen faben, mit ein.

Der beitte Alet bringt entlich auch bas ninffalische Element gur vollen (weltung und baif wohl ber Schwerpunft ber Tonievopfung genannt werden. Um Teiche von Silon begrüßen fich jubliche und jabaische Weiber in malerischen Cofiumen unt einem so anmuthigen, an originelien Melodien reichen und forgfatig gearbeiteten Weiwelger fang, baß wir etwas Achnliches bemielben faum an die Seite zu feben vermochten. Es folgt bann Tang und viele geschickt arrangirte und pracis ausgesubrte Giupptruns gen mit leichter Mufikbegleitung, die ein wenig ermiten. Wir gesiehen, bag wir von bem Darmstadter Ballet — fo trefflich es sein mag — noch großere Eiwartungen ger hegt hatten.

Es folgt nun Scene 4, eine Bravour-Arte ber Konigin Baltio und Scene o. ein großes Liebesduett zwischen ihr und Montram, welches unbedingt die Perle bei gangen Oper genannt werben barf, und durch Frau Bertram-Maver und Geren Grimminger in nabezu vollendeter Beier wiedergegeben wart. Gervorruf ber beiden tuchtigen Kunfeler und bes Compornian, welcher Lebtere nur am Punt, lantent fich verneigte, sprachen tie lante Anertennung des Publicums aus

Plachdem fo in den brei erften Aleten die Runft nach allen Richtungen bin gleichram ihre besten Trumpfe ansgeweit und bar Sujet fin fünf Aete offenbar ungulanglich an biamatuchen Sandlung war, buiste es nicht Bunde, nehmen, aegen ben Schluß bin bas Jufereise an bei Aufundrung jab veritieben au ieden, wohn ine tropiche grifte ben Saates bas ibrige beitragen mochte

3m vierten Acte ericheint Ronigin Baltis in Salomos Bett und betäubt ihn burch einen Schlaftrunt, um ihres Ringes, des früheren Elebespfandes, wiederum fich zu besmächtigen, im fünften Acte fallt Aboniram von den Dolchen der brei feindlichen Gesfellen. Baltis fintt an feiner Leiche nieder und im hintergrunde beschlieft eine Berstlarungs-Apotheofe:

(Balfis.)

Doch fieb', von Glang umgeben, Sieb't mein figunenbes Auge ber Seuergeifter Chor! Aboniram erwacht zu ewigem Leben Und zu ben Wettern fleigt er empor

die Oper. Um Schluffe derfelben lang anhaltender Beifall. Erft auf wiederbotten Gervorruf erscheint nun endlich und scheinbar widerstrebend der Componist in Mitten ber Kunster, die ohne Ausnahme, wie namentlich auch bas brave Orchener, ihrer Ausgabe in wurdigster Weife fich entledigt batten.

Das Wesammturtheil war ein burchaus ehrenvolles, mit den Gingelausichten die ba laut wurden, unt den Bergleichen mit anderen neuen Opern, an benen es nicht fehlte,

will ich Gie verichonen.

F. E.

#### Biener mufitalifche Stiggen.

Dab (Preigniß ber verfloffenen 2Boche mar bie jum Beften ber Bittive bes vernorbenen Schaufpielere Tomafelli veranftaltete Borftellung bes "Berfchwender" von Maimund, bei ber fich bie "erften Rrafte" ber beiben Boftheater vereinigt hatten, um etwas recht Angiebenbes ju bieten. Der Bauptzwed wurde erreicht — bas ju febr hoben Einerittspreifen ausvertaufte Band mar jum Erbruden voll und warf eine Ginnahme von mehr ale bino Gulben ab. Die gludliche Ungludliche, ber man biefes anftandige Gefchent barreichen wollte, findet aber nun ploplich einen wohlhabenden naben Bermandten, ber feine Megibe über fie ausbreitet und Die Milbtbatigleitogaben bantent gurudiveift. Es wird alfo ein Armer gefucht, der 5000 Bulden haben will, und bie Leute gerbrechen fich ben Ropf, wie bab angufangen ift, ohne die warmen Gefühle ber - Reugierbe ju verlegen, durch welche jene Summe in Die Theaterlaffe flog. Indeffen wirft bas gunbende Beifpiel eigenthumlicher Befegungen fort, und wir haren icon, bag Berr Behmann eine Borftellung beb Lumpaci=Bagabundus beabfichtigt, in ter Fraulein Schiller ben Schufter, Fraulein Gallmaber ben Schneiber und andrerfeite Dlanner verichiebene Damenrollen geben werben. Gine berrliche 3dee, welche bem Gefdmad des Exfinders alle Chre macht und den verruckteften Combinationen eine weite Berfpettive für die Butunft eröffnet. Bir wurden und gar nicht wundern, wenn nachftens einmal Fraulein Bifbauer ben Bamlet, und vielleicht Berr Groid beffen Mutter, und Fraulein Baudine des Batere Geift fpielte, ober wenn Fraulein Bolter ben Beporello und Berr Anichily bie Berline fange. "Bieben" würbe es wenigstens und fur bas eingebende Gelb fanbe fich am Ente auch Jemand. Man bat icon gar fonberbare Dinge erlebt.

Die Minfit des Tages ift — Tanzmufit für ben Carneval, in beren Entwickelunges geschichte bie durch die Zeitungen veröffentlichte Erklärung des Geren Johann Strauß, er werde nichts weiter als eine Walzerparthie componiren, Epoche macht. Die Wiener Tanzmufit tocht nämlich schon sein mehreren Jahren fast ausschließlich mit Wasser, und wenn auch Berr Strauß seinen Genius fliegen läfit, so tomnit doch wenig Bubiches nicht zur Welt. Er ift mit feinem Latein zu Ende, so gut wie die anderen. Die

paar gefünstelten musikalischen Phrasen, die unter einer Fluth von Unbedeutendem und Borocken auftauchen, machen noch lange keine ordentliche Tanzmusik aus.

Die Concerte wachsen jest förmlich wild bei und. Satter, Jaell, Laub, Ketten, bie Damen Marct und Binder und noch manche andere ftille Größen kleben unausbei lich an ben Straßenecken und gefallen, jedes nach Art seines Geschlechts. Derr Satter hat seine Schule in Amerika burchgemacht, was man seiner Art zu spielen einigermaßen anmerkt. Bei den besten Sachen taucht nämlich mitunter ein Nankeespaß auf, gleichsum als amerikanisches Visum des Vietnosen-Banderbuchs. Wenn Gerr Satter ed dahin brächte, sich in Deutschland alles in der amerikanischen Schule Profitirte wieder abzugewöhnen, so neußte man seiner Spielweise gewogen werden. Leider legt man schwer jene Unformen ab, mit welchen man in irgend einem Theil der Welt einmal große Einnahmen erzielt hat. Gerr Satter besitz Feuer, Kraft, schönen flarken Ien und große Virtuosität. Er könnte auch hier und da natürlich in Amerika eine Unform haben; aber wehe dem, den die Unformen überall baben!

Gerr Jaell ift als Birtuofe vielfach bekannt, ebenfo Gerr Laub; wir können baber ihre Wirksamkeit rafch übergeben. Der junge Ketten ift noch zu unfertig, um frengeren Anforderungen zu genigen. Er macht den angfilichen Emdruck ber Kranklichteit und des frühreif Abgeftandenen. Die schweren Sachen, die er spielt und die eine große geistige Auffassung und eine tief bewegte musikalische Vergangenheit bedingen, liegen zu hoch für seine Jugend.

Die Artot geht, eine itallenische Oper tommt, Richard Wagner bleibt, und nach bem Carneval tritt die eigentliche Bluthe ber Concertmufit erft hervor. Wir haben dasher teine Beforgniß vor mufttalischer hungeronoth — im Gegentheil:

"Das Bluben will nicht enten!"

#### Bwei Gefänge

für eine Singftimme mit Bianofortebegleitung

ซอก

#### Bilhelm Freubenberg. Berlag von M. Solof in Coln.

Erft ein Op. 2, bas nichtsbestoweniger in jedem Zuge, bei geistiger Ledeutsamzeit, bie Band des nufftalisch gewiegten, technisch reisen Mannes verräth. Das Seit enthält als erste Rummer "Mussische Liebersfahrt" von J. Kapper, ein leidenschaftlich bewegtes, scharf rhothmisirtes Jonilus, dem wir freilich äußerst lebendigen Vertrag im Gesange, geschulte Sände in der Begleitung, und nicht allzu prüde Zuhörer wünschen. Minder geschlossen in der Form, aber reich an charalteristischen Einzelnheiten ift die "Schneekönigin" von Andersen, dabei voll seetischer Gelundheit und ansprucholoser Gediegenbeit. Freudenbergs melodisches Kapital ift ergiebig, voll und warm aus dem Herzen strömend und zum Gerzen deingend, die harmonische Führung reich an pitanzten, bezeichnenden Wendungen, die Declamation ohne minutidse Abwägung des Splebenwerthes sieb auf den wesentlichen Sinn gerichtet und correct, ohne dem melodischen Ergusse Eintrag zu ihnn. In Summa: wir heißen den Componisten als einen gefunz den und dabei augenscheinlich begabten Geist willsommen.

#### Dur and Moli.

Die bredfahrigen Rammermufitabente im Gagte bes Be-# Beipgig manbbaufes fint am vergangenen Connabend (ben 21. San in ihren gweiten Chelus getreten, und awar bat an genanntem Tage ber füntte foder im neuen Guelno ber erflei fiattgefunden. Bergekommen ift baim: Quintett in t. von Mogart in. 2 Bie imen, 2 Bielen unt Bielencello (bie Gerren Concertmeffer Dreufdect, Rontaen, Bermann, Sunger und Erumbbola), Quarteit von Bethoven in Fila Do bi, Do 1, toon ben Borgenannten, mit Anonabme bes Geren Sunger erecutirer, 2 Momanten für Chee und Clavier ven Deb Schungang (Bert Mammermuntus Lund aus Stedholm und Berr Capellmeiner Remede), Die in Esdin Dp. (in) von Brang Schubert, für Clavier, Bioline und Bieloneell etie Gebren Remete, Dreviched Buvorberft fei bes Geren Bunt gebacht, ter nch ale ein Chreblafer und Rrumbbolg : vortrefflicofter Qualität bewährte. Gein Zon ift ber angenehmite, ten man nich tenten tann, fern von allem Rafelnben und Gebreienben iwie man Dies ja nicht retten bei Phoisten triffer, und babei boch einbrungend und ternig; feiner war auch fein Bortrag ber Simmgleit ber Odumann'iden Stude vollständig angemeffen. Dag er fo einen raufdenben Beifall fich erspielte mar naturlich und verbient. Mitarte Quintett wurde von Berrn Drevided und Benoffen febr vortrefflich erecuter merr in munichen lieg. tas Beetboven'ide Quartett übiig; babingegen mar wieder bas farbenglubente Con bertifde Erio eine prachtige Beiftung, um bie fich gang befondere Gerr Reinede ver bient machte, ber feinen Clavierpart mit vollstem fünfteriiden Beiftanbnif und unngfier Bengebung andführte, wie wir es nie fo icon gebort baben,

Arrdenmunt in bei Thomastreche am 21. Jan. Nachmitig balb 2 Uhr Motette: "Boit mortun, von Mendelsschu, "Boie quomodo moritur justus", von Gallus.

Runfzehntes Gewandhausennert am 20. Januar: Duverture jum "Freischus" von Weber. Arfe aus "Gans Beiling" von Maridner, gefungen von Kraufein Dannemann. Cencertino für die Bioline von H. 28. Einft, vorgetragen von Geren Concertmeister Raumund Trevichod. Concert-Arie von Mendelviehn, gefungen von Kraulein Dannemann. Bariationen über ein Digmalthema für die Bioline componirt und vorgetragen von Geren Concertmeister Trevichod. Sinfenie Re. 2 in Edar von Schumann.

- \* Dredben. Die "Singaegbenne" wird bas Praterium "Lagarno" von tem bier lebenten Componifien Bean Be igt nachftens gur Aufführung beingen.
- \* Berlin. Die Singacabemie brachte am 23. Januar in ihrem gweiten Abennementeoneert Bavbu's "Jahreszeiten" jur Auffihrung. Das ewig junge Wert bes greifen Meisters, bem es, nab am Biel eines langen ibatenieichen Kunftertebens, verlieben war, mit dem friedeinen Krüblingsgrin und ter üppigsten Plutbenfulle tes Genus fich nech einmal bas Sanpt zu betränzen, ubte wieder feine bolde Macht nicht minder über bie Gemunder ber Empfangenden wie über den Sinn der an ber Aus ihrung unmittelbar Peibeiligten. Durch eine auf nächsten Teinag ingeseite Wieder belung bes Geneerts kommt die Singacabemie vielsachen Abinischen entgegen. Die nächste Konität im Königl. Dernhause in Mubinfteins Spei" "die Kinter ber-haite," in welcher Frauten Lucea die Haupppartie singen wird.
- # Munden Die Unterbandtungen wegen Lingelann; bes Beim Augun Kompel als Concertmeiner an Lauterbacho Stelle baben uch verichtigen. Gerr Kompel geht als Concertmeiner nach 28 etmax. Min bei Kubitung ber Goffmult. Inten bang wurde provifeigich Gert Gene almastebirector Bang Ladner betraut. Im Bostbeater, wo augenblidlich ber Laffin Formes gaitert, tam auch wieder einmal Men belbiobne, Antigene" zur Aufführung.
- Damburg. Meverbeer's "Morditern" in am to. Jan. neu emftubitt in Seene gegangen und bat bie gunftigne Aufnahme gefunden. Die Ausführung ber Oper mar eine fehr forgfaltige und gab Zeugniß von einer außereidentlich forgfamen Einfludirung. Um 25. Jan, fant bie bun berbu e Bornellung von Alotows "Startena" ftatt.

- \* Bien. Die Berfiellung welche Fraulein Artot vor ihrer Abreife fin tas Chor: und Orchefter-Perional des Raitbeaters gab, batte einen überaus glangenden Erfolg Kräuleln Artot fang bie Momange "Juanita", ein Lieb von Taubert, ben Bacio", und die "Megimentotochter" (zwelter Act). Frau Grobeder, die Gerren Anaad und Mott unterfingten fie mit vleler Laune. Die reichlichen Beifallvieichen, welche frru lein Artot an bem Abend empfing, eiftreckten fich noch über bad Ibeater binaus, denn batt nach ber Berfiellung fammelte fich ein ansehnlicher Menidenknanet erwartungevoll por bem Soiel ,jum Bamm": Die Chor- und Decheitermitglieder bom Raitheater brachten Fraulein Artot eine Serenade. - 3m Treumanntheater ift man gegenwarng mit ber Ginftubirung einer neuen eingetigen Deer: "Ginauartierung", von Conradin, beichäftigt. Anfang Rebruar gebt Offenbach's Drerette: "Dunanan Bater und Gobn" unter dem Tiel: "Berr von Buderl Bater und Cobn", mit Grote und Anaad in bieben Sauptpartien, in Scene. Suppe v Operette: "Das Benfionat" wird neu eintudirt Rur Die Frubjahrsfaifon fieben mehrere Monitaten von Offenbach in 2011 ficht, barunter bie tomifche Oper "Phabra". welche unmittelbar nach ber Auffibeung in ber tomiiden Oper in Baris in Scene geben wirt, und eine neue, eigens inr bas Rautheater componirte breiartige Dper: "free Rofa" 3m Boroverntbeater beginnen nächste Woche von Wagners , Eriffan und Folbe" bie Streichquarteiteroben mit ben Co-tofängern. Im genannten Theater wird bie Coloraturfangerin Frau Ines & abbri ein Gafffriet eröffinen. Bur ben Lebeforpen ber Gof-Opernschule murben neuerbings Aur ben Lebeforper ber Bof-Opernidule murben neuerdinge gemonnen: für ben Matchengefang Frantein Unna Bochtoly-Falconi und frau Maria Belart; fin ben Männergefang Die Berren Gentelnomo und Wolf; für ben Clameruntericht die Berren Birtber und Leonbart; fur ben minufchen Unterricht Renn Albert Bellon und Gerr Telle. Bestere leiten zugleich ben Sanguntericht au ber Sof-Opern-Balletichule. - Im Carttbeater giebt man einen Schwant: "bie faliche Artot", Mufit von Inl. Hopp. - Im Theater an ber Wien wirb "ber Zungtmeifter von Rürnberg" jur Aufführung verhereitet. — Der Raifer und bie Maiferin baben Fräulein Arlox ibre großen rhotographischen Portraits verehrt, zur Erinnerung an einen Abend, welchen Die Rouflerin im engften Areile ber tauerlichen Ramilie burch ihren Gefang verbeielicht bat Der Raifer bat bem verabidiebeten Hofopernfanger Geren Golzel eine Penfion von 1000 ft. filt feine langjabrige Dienftleiftung am Operntheater zu bewilligen geruht.
- \* Ueber eine neue Sinfenie von S. Jada fobn, welche am 17. Januar im Concert bes Cäcilienvereins zu Prag zur Aufführung kam, ichreibt bie Prager "Morgen-Posi": "Gin neues Ordesterwert, eine Symphonie von Jadassohn, kam in biesem Concerte zum ersten Male zur Aufführung. Diese Composition ift jedensalls unter ben Werken noch nicht allgemein anerkannter Tonbichter, welche und in den legten Jahren vorgeführt wurden, das bedeutenbste, das wirklich den Ramen einer bemerkenswerthen Erscheinung verdient. Vornehmlich gilt died von dem zweiten Sabe, der ohne zu schliessen, in das eben so ichon angelegte, wie mit Verfändnis durchgearbenete Imoll Scherzo einmindet. Der erste Sab (Adur), obwoehl voll von blibendem Feenreichtbum, zündet weniger: denn die Conception und Ausarbeitung erstreckt sich zu wenig auf die seineren Miancen. Der vierte Sab zeichnet sich durch die lebendige Frische der Mottwe und durch den eleganten Ausband zuhah. Das ganze Tengemälde wird durch eine seltente Karbenpracht gebeben und ist von einem gestigen Inhalt, wie ihn eben nur ein wirkliches Talent schaffen kann."
- \* Salzburg. Im letten Concert bes Mozarteums gelangte bas Rinale bes erften Attes ber Oper "Alfe" vom Gapellmeifter Schläger zur Aufführung. Das Opno erfreute fich ber glauenbsten Aufnahme, und obgleich es bie Schlufinummer bes Programmed bilbete, wurde es bennoch unter allgemeinem Beifalte zur Bieberhotung veilangt.
- # Stuttgart Nach siebenwöchentlicher Beiferteit ift Gerr Sontheim endlich am 15. Jan. in feiner Lieblingerolle ale "Dibello" wieder aufgetreten. Er wurde bei feinem Erscheinen auf das Freundlichfte empfangen und erntete rauschenden Beifall. Madame Marlow hatte für die plöblich heiler gewordene Fran Leifinger die Melle ber "Debtemeng" übernommen und leinete gang Ausgezeichnetes.
- \* Die Cangerin Fraulein Topla am Goftbeater in Diesbaden wird im Briibjahr bie Buhne verlaffen und ben Gutsbesitzer Geren Trombetta in Roftbeim beirathen.

- # Darmftadt. Gouneds Oper ,, die Königin von Saba" ift am 21. Jan in Darmftadt gludlich in Scene gegangen, (wir berichten darüber in einem ausführlichen Artitel im Gingang diefer Aummer), der Componist war aus Paris amgetommen, um die erfte Aufführung selbst zu dirigiren , mohr als die Minft Imponirten bem Publicum die Decorationen und der großartige Effett der Maschinen.
- # In Frankfurt a. M. wurde am 10. Jan. Gounod's ,,Margarethe" jum erstenmal gegeben. Die Oper wurde entichieben gunftig ausgenommen und der Chor ber heimkehrenden Arteger muste wiederholt werden. Der Frankfurter ,, Liederkrang'', welcher so viel beigetragen hat jur Körderung des Sangerlebend in der Taunusgegend, bat den Singverein zu Niederreiffenberg als seinen jungsten Sohn mit dem Ramen ,, Benjamin'' getauft und ihm ein reiches Weihnachtsgeschent an Liedern überfandt.
- Edin. Das erfte Abonnementeoneert des "Mannergefangvereins" unter Direction des herrn Musikbirector Franz PBeber fand am 25. Jan. im Gürzenichsfale fatt. Gefungen wurde von neuern Sachen unter andern: "Des Weines Hofflaat", Ebor mit Solos Quartett von Jul. Riet. "Rheingruß", Chor mit Zenor-Solo von Jul. Tausch. "Die Lotosblume", Chor von Mair. "Marschlied," Chor von Kr. Lur. Ferner von Franz Schubert der 23. Pfalm und "die Nacht." Kinale aus "Silvana" von E. M. von Weber. herr Concertmeister Jul. Grunewald trug außerdem einige Soloflücke für die Violine vor. Zu erwähnen ist noch, das der Minnergesangverein, ter sich abermals durch seine glänzenden Leisungen auszeichnete, sämmtsliche Stücke des Programms zum erst enmal öffentlich vortrug. Sechste Gefellschafts en eert im Gürzenichsaale am 27. Januar: Duverture zu Genoveken von M. Schumann. Arie aus "Ezio" von Händel, vorgetragen von Hrau Clara Schumann. Der 13. Pialm für Chor und Orchester von W. Parziel (zum erstenmale. Unter Leistung des Componisten.) Solossiest von Mozart, vorgetragen von Frau Clara Schumann. Arie aus Figaro's Hochzeit von Mozart, vorgetragen von Gern Marchesi. Sinsonie in Bedur von Beethoven.
- Duffelborf. Um 15. Jan. fünftes Abennementseoncert des Allg. Mufitvereins unter Leitung tes herrn Mufitbirector Julius Taufch: Suite (Ddur) für Orchefter von J. S. Bac. Arie aus "Figare's hochzeit" von Mozart, gelungen von Fraulein Jof. Dabertow. Concert=Onverture (Dmoll) von R. Siller. Finale tes erften Atts ans ber unvollendeten Oper "Loreleb" von Mendelsschn. Sinfonie (Esdur) von Mozart. Für die plöglich erfrantte hier sehr geschätzte Opernfangerin Frau Minna Grevenberg hatte Fraulein Jof. Dabertow die besondere Gefäligkeit noch in der letzen Stunde den Bortrag der Ar e und der Sopran=Parthie in der "Loreleb" zu übernehmen, welche kon aus dem Grunde, daß letzere Parthie der Individualität ibrer Stimme, welche namentlich im lyrischen Gefange excellirt, nicht zusagen kann, dankender Erwähnung verdient. Dagegen fand ihr Bortrag der Mozart schen Arte den wohlverdienten reichen Beisall.
- # Sannover. Mufitbirector Mold hat hier neuerdings einen Oratoriumverein gegrindet, welcher fich jur Aufgabe macht, im Binterhalbjahre Oratorien
  ober andere geiftliche Mufitflude in der Martifirche jur Auführung zu bringen. Der Berein gibt ichon jest über iti Milglieder. Da die Statuten sehr zwedmäßigerweise bestimmen, daß dem Bereine nur beitreten tann, wer bereits ziemlich fertig vom Blatt fingt, ift alle Aussicht vorhanden, bag bas lobenswerthe Unternehmen erspriestliche Fruchte tragen wird.
- # Ronigoberg. Die lette Quartettsoirer ber Berren Schufter-Binerfürst brachte Ondlow Erdur, Aubinsteln Cmoll. Mogart Cdur in recht braver Aubsührung. Die zweite Seire für Kammernufit ber Berren Jensen-Japha enthielt Schumanns Quintett Exdur, brei Stüde aus ben Pensees sugitives für Clavler und Rioline von Beller und Ernft, schließlich Quartett in Emoll von G. F. Michter (neu.) Sammtsliche Stude wurden vorzugsweise von den Juhabern des Claviers und ersten Wiolinsparten vortrefflich gespielt, während die Mittelftimmen ziemlich mittelmäßig besett waren. Das Richter'sche Quartett ift eine "ehrenwerthe Arbeit", "gute beutsche Muste", im Ganzen ohne viel Phantasse, aber boch mit einzelnen hübich wirkenden Partien. Daß dieses Wert einem Königsberger Vokalkritter viel bester gefallen hat, ale Schumann's Quintett wollen wir hermit zu Pretofoll genommen baben.

- \* Die Preslauer Buhne entwidelt eine große Thangteit in Being auf bie Oper, taum ift Buerfi's "Lineta" in Scene gegangen, so sieht schon wieder eine Novi tat auf dem Repertoir: "La Roole", die neue Oper von Gustav Schmidt, gung am 21. Jan. in Scene. Der Erfolg auch biefer Oper war ein sehr gunfinger, so bast bie Gauptpersonen und der anwesende Componist nach jedem Act gerusen wurden. Die Aufführung, mit Fleiß und Sorgsamkeit verbereitet, kann im Gaugen genommen als eine gelungene bezeichnet werden. Die vier Sauptpartieen waren in den Sanden der Kräulein Stieß (Urmande), Fräulein Gericke (Margarethe) des Geren Schleich son tich) und des Geren Rieger (Resnid); von ihnen ließ nur Gere Schleich zu wünschen übrig. Im achten Concert des Orchestervereins am 26. Januar fang Frau Louise Köfter. (Einen aussichtichen Vericht über die Oper geben wir in No. 7 der Signale
- # Burich. In ber Oper gastirt jest Kräntein Schwarzbach vom Softbeater zu München, sie sang mit Beisall in Meyerbeers "Dinorah". Die britte und vierte Quartett=Soiree ber Kerren Geisterbagen, Eschwann, Bauer und Gelvert beten wieder eine Reihe außerlesener Werke ber Kammermusik. Es kamen zu Gebör Quartett von Beethoven Pp. 18, No. 2 sidur, die Pariationen aus bem Kaiser=Quartett von Haben, bas herrliche Detett von Gabe wurde auf allgemeines Verlangen wiederholt, serner bad Septett von Hummel Op. 74 als Quintett, und Schumanns Clavier=Quartett in Esdur. Den Clavierpart zu den lestern hatten die Berren Aler. Müller und Theoder Kirchner übernommen. Leibe Künstler vertraten darin ihre Richtung in gleich ausgezeichneter Weise und erhielten reichen Veisall Besonders hervorzuheben aber bleibt das große Sextett von J. Brahms Op. 18, welches zum ersten Mal hier ausgesührt einen entschiebenen Erfolg errang, was um so bemerkenswerther ist, als es das erste Wert diese Componisten ist, das öffentlich gehört wurde. Das fünste Abonnementeoneert der allgemeinen Musstgesellschaft verherrlichte Gerr Concertweister David aus Leidzig durch seinen Musstgesellschaft verherrlichte Gerr und dem Johrenge des Mendelsslohn geften Blotineoneerts zum Enthussasmus. Ebense entzückte er durch verschiedene eigene Compositionen. In Winterthur gab er mit Herrn Kirchner und dem Streichsquartett noch eine Soiree, und bewährte daselbst seinen Rus als Quartetispieler par excellence.
- Baris. In der Reprife ber "Stummen von Portici" in der großen Dver hatte die Tängerin Vernon, welche an Stelle der verunglückten Emma Livry die Frenclla spielte, wenig Erfolg, fie ist noch nicht recht über das Stadium der Anfängerschaft hinaus. "Das ist sa ein förmlicher Telegraph!" sagte ein Zuschauer von ibr. "Ja," bemerkte sein Nachbar, "aber sicherlich kein elektrischer Telegraph." Der Goldfisch, ben die Patti zu ködern gewuht hat, ist nicht mehr und nicht weniger als Mr. Aguado. Die Vermählung soll schon in kurter Zeit erfolgen. Im Kover der italienischen Oper brängt man sich um ein von Winterbalter ausgestelltes Vilt der Patti im Costüme der Mosine. Der Zustand des Fräulein Livry hat sich so serschlimmert, daß sie vor einigen Tagen bereits todt gesagt wurde. Dr. Melaton, von den Aerzten der Unglücklichen zu einem Consilium berufen, hat erklärt, es sei noch Gosstung, die interessante Künstlerin zu retten. Enima Livry ist die natürliche Tochter des Baron Chaffiron, Auch der Kaiser unterhielt sich am Senntage bei Gelegenheit der Preisvertheilung lange Zeit mit dem Dr. Nelaton über den Zustand des Fräulein Livry
  - # London. Gounod's ,, Fauft" wird in englischer Uebersepung in Covenigar ben Anfang Februar in Scene geben, Fraulein Pareppa wird bie Margarethe und Berrin ben Fauft fingen.
  - # "Marn Tubor" ift ber Titel von Balfe's neuefter Oper, welche nachftenb in Conbon in Scene geben wirb.
  - # Berrn Sivori wurde vom Großherzog von Beimar bas Mitterfreug ten Balfenordens verlieben.
  - Gomp. in Paris, ift jum Ritter ber Ebrenlegion ernannt worben

- \* Monttäten ber legten Woche Drei Clavierstüde aus ben Concertprogrammen von Krau Bilbelmine Starnabn geb Claufe: Ri 1. Zenate von D. Scartatti. Nr. 2. Arie von Pergeleie. No 3 Les Viais de Sologno von J. B. Mamean Zechs Liebei für eine Singümme mit Pianoforte von Kr. Marpurg, Dp. 5 Liebet noch Bolfomelodien fiet bearbeitet für eine Singümme mit Bianoforte von Kr. Kieden, Dp. 71. Jehn Gefänge für eine Singümme mit Bianoforte von Ar Kieden, Dp. 71. Jehn Gefänge für eine Singümme mit Bianoforte von A Binterberger, Dp. 11. Sonvenir de Bade Grande Fantaisie pom Violoncelle axec Orchestre et Harre on Piano par F. Serxaix, Op. 20. Tie Meisterfinger von Rienberg, von Richard Bagner, Tertbuch.
- Wir pie Sonate für Rieline und Pianesorte von Theodox Clae, Op. to. Penpug J. Schuberth und Co. Das Stud gebert in den besseren neueren Preugunssen der Clavier-Liebnliteratur; man fubli, daß es duidweg unnern Ursprungs und von gebildeter Künstlerband ift. Nach einer spannenden Calle tung solgt das eine Allegro Emoll ".. Tatt; der Sab ift von fanst erregter Verdenschaftlichkeit und vortien Int. Das Vargbetto in Edur ', bat eben Gefang und reigt vertfältig das schweiterlichte Talent des Componissen In dem Scherzo Amoll , schent der Componisse Talent des Componissen In dem Scherzo Amoll , schent der Componisse weinger als z. L. der schöne vorderzechnde Sat. Das Kingle ', ist prägnant in dem ersten, zu allgemein aber in dem aweiten Hauptmetw, sonit von sehr guter Art in jeder Sinsicht, außer was die sehene Durchsisbrung auch in diesem Sage andetriffe De Componiss schem in der potophonen Sagart nicht genna routinrt; möge er sich tamit bereichen, seine Munst, die schen sehr einer kand in diesem Sage andetriffe De Componiss schem in der potophonen Sagart nicht genna routinrt; möge er sich tamit bereichen, seine Kunst, die schen seiner kand wielzeiniger, alse wirkungsvoller werden. Die Kerngkeitosünse, welche diese Sonate zu ihrer Austichtung bedingt, in für beide Instande sur liede Aussisbrarkeit. Die Wirkung des Stüdes wird im Ganzen eine bekriedigende sein, besonders da, we gebildete Dillettanten und weniger auspruchsvolle Muster das Wert für sich spielen.
- \* Mon Portrait. Humoresque pour Piano par A Terschak, Op. 4", (Munich, Faller & Flls.) Wenn bieles Stud bas Portrait bes Componifen vorsiellen foll, so bat derselbe fich leinebwegs geschmeichelt; bie Musit ift characters und geistlos, bazu auch fermell nicht correct. So z. W. giebt es im Uebergange von Sakt 7 zu und auch sonft noch generalbasiwidrige Octaven, welche, als falsche Berdoppstungen, ungefähr bad sind, was ein Pertrait mit zwei Rasen. Daran wird ber Componist genug baben und so wollen wir ihm, für noch einige andere Berzeichnungen in seinem Portrait, eine dritte bier ersvaren. Der typische Theil bed Heiles ift bem In-halte augemeffen.
- \* Idylle pour Piano par F. Niest. (Munich. Falter et Fils.) Richt ofne innere Singebung, boch etwas mubiam entflandene Duft, welcher Eigenheit bei Beer und Stolbestimmtheit fehlt.
- \* La petite Coquette. Pièce caractéristique pour le Piano par Ad. Golde, Op. 24. (Berlin, T. Trautwein.) Em recht artig flingendes coquettirendes Poltaflud im Salonfins.
- # Grande Valse brittante pour le Piano par Ad. Golde, (Berlin, T. Trautwein.) Der 2Balger bat Tangreig in feinen meift nett erfundenen verschiedenen Bartien und wird Difettanten gefallen.
- \* Zeche tleine Tonticht ungen für bab Blano mit Ueberichriften beuticher Dichter von L. Liebe, Dv 34. (Gaffel, Ludbardt.) Melodische und mufikalisch gut gefeste Stude einfacher, gefühlvoller Urt, fo, wie fie von Dilettanten gern gespielt zu werden pflegen.
- # Quatre Poésies pour Pianoforte par II. Berens, Op. 47. (Leipzig, J. Schuberth & Comp.) Jung empfundene und chifam gesehte Minfiffinde für bie beffere Dilettantenwelt.
- \* Serenade du Gondolier pour le Plano par Joh. Schondorf, Op. 6. (Berlin, Behlesinger.) Die Motive konnten einem fprechender, plastischer fein, boch macht bas Stud eine leiblich gute Wirkung und empfiehlt fich Spielern ber mittleren Stufe.

į

- # Lieber des Sauls Zieben Gefange am Bianoroite von Le ben in Ep 11 Ghanburg Arip Edinberth. Grinnftaliechen Treffern untein den aufgen denen ein tücktiger Ar ompagnen gu Diennen fieht, find diefe geins und phanism sollen Lieber zu emofeblen
- \* Radt made be. Liebe, Goricht von Alfred Meiner. Concertiet in. eine Sepian ober Tenoritinme mit Pianoforte von Richard Bol. Do 25. 22m tertbur; Richard-Bredermann.) Bon breitem, ebten Golaige, wielt bas Stud gejangud gunftig und ift auch ivegen feiner gutmuftalifchen Art werth, vorgetingen in wieden
- \* Meine Perte, Bied im eine Stumme mit Bianoferte von Beint, Beit? (Caffel, G. Luckbardt.) Ansprechand, einfach nur eiwas "zu" popular!
- \* Mit Gott, Liebliches Gelante. 3met Lieder nat Platefeite con Grif Cohler. (Munchen, Kalter und Gobn.) D'e Mant bat gwar nur gew bilichen Er bech ift fie wahr empfunden und aufprebend
- \* Dan Gerg am Aberne inr eine Singftimme nut Brane von W. Brantes Op. 7. (Miniden, Kalter unt Gebu.) Bur für Tener red paneit flinge tas Bid umar in bei Meletie etwas feiernt, bat aber gefanglichen Gffett unt o vantige Kerni
- \* Zwei Lieder im eine Singfumme mit Bianeferte von & Weitt, Dp. ei. (Baffel, Ludbarte) Geifach und verlich
- \* Lieber und Gefange für eine Singftimme mit Blaneverte von Gregmund Kerling, (Caffel, Luctbardt) Im oberflächlichen Gefellschaftogenre gehalten, machen Kerlings Lieber teine weiteren Anfpruche, als eine ankertiche gefangomelobischi Ergöhung zu bieten,
- \* Secho humoriftische Lieber im Mainverwor sime Tenore und zwei Baffe) von Carl Eder, Dp. 11. (Leipzig, 3. Schuberth und Come : Die Lieber sind ausbrücklich ,,besonders jum Bertrag in beiteren Artisch bestimmt und ,,fint von Butung, wenn ber Teit berselben, bevor ein Lieb begient, ihm einem gutet Spreche vergetragen wird." Der Umnand, dag in ber Partitur der Felt feblit, erichweit etwad die Beurtheilung der Compositionen, beren charafterifische Galtung und soller munkfallsiche Korm jedoch in die Lugen fallen und das Gest empreblen.
- \* 3wei Gefange von Ghleit. In ter bei Trautwein eicheinenten "Enterpe", eine Sammlung mehrftimmiger Lieber im Seuran, Alt, Tener unt Ban ige fungen vom Stein'ichen Beiem) find ale abeit u von 2. Ghlert zwei Gelange erfchienen: "Es wandelt, was wir schauen" und "Im Balt." Beite Stude fint ebe, und finnig und werden, von Cheren ober Chantette, aut vergetragen, gewiß ben verdienten (wenn auch fillen) Beifall finden.
- \* Drei zweigemunige Gelange unt Panotoite von Theod. Leiche tigty, Op. 27. (Leiptig, G. K. Petero.) Thue eben berenderen Meix auf den Bubere ausgunden, wirken biefe Duette doch nicht übel. Dies Urtheil ift auf das "an fländige" Compositionsgente überhaupt anwendbare die Munker muffen aber über das blos "Auftandige" hinaus eincht "dinnter duch") zu kommen wiffen.
- \* Introduction unt Coppetsug fur Diget von Gunar Mertel, Dp. 31. (Beipilg, E. &. Peters.) Giner gu. klingenden Juneduction in Adur, welche aber nur in allgemeiner Form und nicht bezuglich auf ben Sauwtsap gehalten uit, folgt eine correct bergestelte Auge, deren erstes Ihema, als in tectatig, weinzer aut erfunden als durchgesulrt in, beien weites Thema war besseren Topne bat, bed etwas altmedisch im Robeithums wirkt. Der Say ist migticht flar gebalten und die Stimmen viessen aunder nicht; in diesem Buntte wirkt Merkels Werk auf ber Drack gunnigen als mandes beruhmte Orgelsugenitig.
- \* Oceon, Archiv im Deretiftel und Arrebengelang ie. von Dr. 28:16. Beld-mar, Op. 17 enthaltend: 2Beibnachtscantate inr gemuichten Cher unt Orgelbegleitung; Op. 18 enthaltend: zwei leicht anormbibite Kengelänger Weibnachts, und Comrunationsgesang für gemuichten Cher. (Caffel, Andhalbt : Die Stude machen gute Wirfung und find empfehlenowerth.

#### Føyer.

# Gin Ball ber 2Broner Journaliston. Der Journalisten Berein "Concertia" in Bien hat vor einigen Tagen bechst glantent mit einem Ball bebittit. Die "Preffe" berichtet baruber: Die Bertreter ber sechsten Girosimacht baben auch auf Die sem Gebiete einen ihre Weltmellung verberrlichenten Sieg gefeiert. Der ichene Sophienfaal, mit ungewohnlich gutem Geschmack berrlich becorret, namentlich burch ein Aufgebot bon Blumenmaffen, wie es bier taum Jemant, wenn nicht eben bie Commun Wiene ibre Gemachobaufer munificent offnet, jur Berfugung fiebt, gegiert, vereinigte eine mabrhaft großartige Gefellichaft. Grofiartig buich bie Bollftanbigfeit ber Reprafentang aller tonangebenden Kreife: Die Minufter von Schmerling, Meeferv, Laffer, Bein, Widenburg, ber Bice-Prafibent bet Berrenbaufet, Graf Ruefflein, eine gange Gruppe von Albacorbnoten, viele Cectionecheis, Minifterialrathe repratentirten bie ofheielle 2Bett; vem biplematiichen Corps maren anger bem Bergeg von Gramment, bem Bort Bleomfielb, bem Baron Balabin, bem Baron Berther, bem amertantiden Gefandten Doller, bem idweigerifden Gefchäftvirfger Steiger und ben Gefandten anderer Staaten Die attacbirten Militär Bevollmächtigten, fowie bie einten Attaches erschienen; Die Weneralität mar burch einige ihrer Grften vertreten, und ein Rabulein von Officie ren aller Eruppengattungen ifluftrirte ben Caal; Die induffrielle und finangielle 2Belt war nicht bles burch bie Chefe ter großen Infittute, burch ten Bankgenverneur ben Pipin, Die Directoren ber Greditanfialt und ber Cocomptebant, fowie viele Bermal fungerathe ber großen Compagnien, fondern auch burch eine Angabt ber Chefo unferer erften Riemen reprafentirt; Die Commun Bien reprafentirent, maren ber Burgermonfter Belinka, Die beiden Bice-Prandenten bes Gemeinderathes und mehrere Mitglieder ber Bertretung Biene anwefent; bie Sandelbfammer mar ebenfalle vertreten; und enblid bie Runflwelt - ibre auf tem Balle ericbienenen Reprafentanten fint taum aufquiablen, benn faft alle Korpphäen ber Gofbubnen fomie ber Borflabitheater batten fich ein Dagu bente man fich bie vollgabligfte Bertretung ber journaliftifchen und acfunden. überbaupt ber liferarifden 2Belt 2Bieno, nebft gweibundert in voller Jugend ftrablenben Tängerpaaren, und man bat ein Bild ber Berfammlung. Der weite Caal bot in fel-ner feilden Decoration und mit ben zweitausend Gaften einen mahrhaft imponirenden Anblid. Ohne überfullt ju fein, war er boch voll, und gestattete ben Tangern noch bie Freibeit, bem Brogramm gerecht ju werben. Die Tangerdnung war simmreich und gierlich als Zeitung mit Zeitungshalter ausgestattet. Gin "Rächtliches Organ für Tangenbe" nannte fie fich; begann mit einem Programm: "Was wir wollen", werin ben Tangenben Gethe's Berd: "Sebe Jeber, wo er bleibe, und wer fieht, bag er nicht falle", jur Bebergigung jugerufen mart. Un Stelle bed Beitartitele prangte bie Un geige: "Unsere Leitaritel spielt heute Berr Johann Strauß." Und in ber That, Der leibhaftige Johann Strauß birigirte bad Drebester, und um Mitternacht producirte er bie neuen ber "Concordia" gewirmeten Balber "Leitartitel", eine Artifelieibe, beren Antor wir biermit bes Bergebene ber "Aufwiegelung" benuneiren, und ber nich wird rübmen tonnen, mit feinem Veitartitel beffere Wirtung alb gemiffe officiofe Matter bei vorgeriefen ju baben, nach benen boch nicht getangt wirb."

Parie, ten 11. Rebr. 1813. Thren

In Strafiburg wurde firtlich die Theaterbirection gerichtlich veruribeitt. Bei ber einen Mufführung bes Gounob'ichen Fauft mar ein 16jabriger Gugel nach ber Simmelfabet Greichens und bem Fallen bes Borbange von feinem Genelle berabgeftiegen, mit ben Gaorammen in Berührung gekemmen und batte fich fo fait verbrannt, bag er vom in April bis jum 19. Juni im Spital lag. Ditt einer Beneng Borftellung, bie 334 Fred. I. Cent. eintrug, mar ber Bater nicht gufrieben, fonbern forderte wegen Nachläffigteit bes Dicertord einen Edabenerfag nen innn Fred. Das Urtheil lautete auf Nachtäffigteit von beiben Geiten unt fiellte ten Echatenerfag auf 500 Aren, feft. Der Betrag ber Bening Borftellung wird abgegegen, aber bie Process touen bat ber Director obenfalle gu tragen

<sup>#</sup> Gin Brief B. Ceine's an Fr. Anden bei Ueberfendung neuer Gebichte "Liebes Ruden! 36 icbide Ihnen bier einige Gier, gadeln Gie nicht fo lange barauf und laffen Ele balt von fich boren

#### Büffet.

# Heber ,, Dabchen concerte". Die moderne Claviermunt verlangt einen Grab von pholischer Rraft und Ausbauer, ber einem jungen, gartgebauten Mabchen nur außerft felten gegeben ift. Die Rritit wird fich baber meiftens gufriedengeben ninffen, wenn folde fnoopenbe Birtuofinnen Die Wucht ber Concertftude ,ihren Rraften ent fprechend" bewältigen. Ein Miggriff bingegen, ten man imputiren tann, ift eb, wenn Dlatchen in ber Wahl ihrer Bortrage auf ihre gartere Ratur und geringere Rraft gar teine Mudficht nehmen. Seit es Woode geworten ift - bas ift bas rechte Wort - in allen Concerten Bach und Schumann ju fpielen, glaubt jedes halbmuchfige Datchen, bas allenfalls ben fleinern Sachen Diendelbiobn's und Chopin's ober einer leichteren Thatberg'ichen Phantaffe gewachfen ift, es muffe fich mit bem Chwierigsten aus Bad und Schumann productren. Reicht ichen bie phyfithe Rraft unferer concertirenten Hofentnovpen für diefe Compositionen fetten aus, die geffinge erweißt fich meift roch ungutanglicher. Wer im Leben und in der Runft nicht ichen Entigeo erfahren, mit Echniers und Dlübe erfahren bat, weffen Denten und Gubten noch harmtes wie ein Dandn'iches Rondo fich in kleinften Kreifen brebt, ber wird Schumann am beften noch einige Jahre ruben laffen. Die fünftlerniche, feinverzweigte Complication tes Schumann ichen Clavierfiple und die tiefaufgeregte, nur im ichmerglich lachelnden Sumor gemilberte Beibenichaft feiner Mufit follten allgu tleine Bantden von felbft abidreden. Und boch priegen unfere jungen Madden ihren Anstritt aus ber Schule und Gintritt in bie Deffentliche Teit mit biefen abnilchen Wagpinden gu fetern. Plachdem turglich eine junge, ichmache Planifiln Beethovens Exclur Concert, Liogi'iche Mhapfobien u. bgl. fur ibr erften Concert gemablt hatte, folgte ihr jungit ein ebenfo gartes Schwefterchen mit Schumann's "Areibleriana", Beethoven's Endur- und Chopin's Fmoll Concert (Cp. 21), amer ber allerschwierigsten Compositionen in ber modernen Clavierliteratur. Ein blutjunges Matden mit ben Unfangen einer gang unausgebilbeten Stimme bebutute babei mit - Goumann's "Stiller Liebe" (aus Op. 35), einem Lieb, bas bekanntlich bie unaneirtefte Declamation und bie tieffte Innigkeit erfordert. Wir mußten mitunter nicht, wen wir mehr bedauern follten, die Componition oder ihre garten Morterinnen? Mochten lettere doch bebenten, bag wir fie nicht gur Gelbuverleugnung, fondern im Gegenibeit gum lobnenoften Egotomus auffordern, indem wir wunichen, fie mechten nur vortragen, was ihnen wirtlich verftandlich und fompathisch ift, und was fie vollkommen gut ipielen tonuen. Ihre mabrhaften Borguge, Bierlichkeit, Geläufigkeit, leichte Anniuth, tonnen junge Pianiftinnen in Tenwerken wie die genannten entweder gar nicht oder nur in falicher Unwendung geltend machen, b. b. indem fie Große und Beidenichaft ind Riedliche fraufeln. "Gie verzupft Alles", fcbrieb Dogart über bie gefeierte Biener Bianifin graus lein Auernhammer. Der Ausbrud ift treffent und daratterifirt eine lange planiftifche Nachtommenschaft ber foligen Auernhammer. Er paneld in ber 25iener "brege")

#### Signalkaften.

A. K. in M. Das war vorzugieben? M. in W. Stellen wir und alfe am einen andern Ruft. Rach gehnzahiger Campagne fennen wir Die aber nech nicht penfioniren und jum geheimen Ehrencorrespondenten erneimen. - A. S. in P. Getangt? Poffentlich jum Beften ber "Signale."

<sup>\*</sup> Bon Beethovens 33 Bartationen über einen Walger von Diabelli fagt Schindler: biefe Bartationen seinen bie schonften Zeugen von bem iprusbeliben himor und ber heiteren, vergnüglichen Simmung Beethovens in seinen festen
Tagen. Dazu bemerkt Richt: "Diese Rette von endlos auseinander sich entwicklisben, wild durchenander geschungenen Thomen ist eben so schwer zu spielen als zu hören. Gerr von Benz wurde barm eiwa die Ihranen einer in sich selbst zeistließenden
und sich selbst wieder neu gebärenden Seele geahnt haben. Ueberbaupt besigen viele
musstalische Schöpfungen vor allen andern Gebilden der sedien Rumite tas eigenthumtiche, daß sie einer Ananas gleichen, bei beien Genuß man nach bin Stauben des
Volks unwer densenigen Geschniad empfindet, den sich die Seele tabe nach Belieben and
ber Frinnerung herausbeschinst, so daß ber eine gang gemnthisch an ein Butterbämmchen, der andere an einen Plumpudding denken kann, und zulest hat er boch eine Ananas gegessen."

## Ankündigungen.

### An die Tit. musikalische Welt

## schweizerischen Eidgenossenschaft.

Da in die Genhacten buch ichter i eine in, die Indumente und alle um meglichen Zusammenserungen, al. soweht Soler, wie Dueten Gergetten, Quint, Seit, Sopt., sowie Ordener-Berke aller vat, ebense in teichste klunvarl Ravier kempentienen in allen nur wünscheren Formen, minitalisch, klaipsch und is schofter Belltenmenheit erganistiete Vibliothek zugekemmen ift, winsichter der die in einem remein nitzen und wohltbatigen Zweike burch Gröffnung eines Albonicments zu einem remein nitzen biltag in berichtung einer Mustischile beginnnt ist, in welcher wehl eine ihn kinte, um Wansen indennitzter rechtikaffene Gitein, welche sich dem Fache bei Mustelberg Peinfe oder Rinkerichten Beltrehungen wild in wellten, den Unterstäte unentgeltig erlangen tennten, welchen o bedarf, ihn in inangager Vehrein ge biltet zu werden. Weinen wir sagen mit beiderleben Kinden, sersiehen wir nicht Rinter, der "Bielts gelehrt ihrt wie name. Si der, die emiaden gut, belischaffen und eigendbatt erlagen mit nut beiderleben a. und einfachen Sitten.

Da bie mobt misten bas bie aberaus guipe Melica i bei fin eigerichen Munttiebkaber bei mobernen Beartung bill bet, werden is auch bie nichtlichen Novitäten komme besten. Sicherlich foll er nat au un belten, annet bie er für Riese wehl ibutige Norbaben in Stande komme. Bu ompoblich diese lag bezollet ben ichweise richen Vandebangebeitigen aller Stande, bereit gemeinnigige, am is Blibetiger Sinn nach bei allen Gelogenbeiten bei tien bewahrt. Gbenfo eineretter in bie. Borbaben ben ihrmeigerischen Zeitunge Robistionen, die nie minde nie ben, wein ist ich bation bandett einen Guten und Gemeinungiger zu bereiten. Nataloge und zu haben in

1 Ar. tor Cie. Briefe und Batoren werden frame erbeten.

Schwestern Rothlen im Ming Mr. 29 p. Biel.

## Geschäfts-Bureau für Musiker

#### Julius Reinhard,

Dresden, Webergasse 16. (Stadt Meissen)

Angemelder sind fortwährend vorzägliche Musike für Stellen als Kapellmeister, Musikdirectoren, Orchestermitglieder etc. bei Theater-Militair- und Privatkapelten.

# Sänger - Vereinen

emphehlt sich zer Ar errigion, gestjekter Fahner, in schooster und gediegenster Aus alg in der der Rysten Preiseng die Manufachir von

> J. A. Hlietel, Leipzig Grom Stas e 31

## PLEYEL, WOLFF & ('0.

Modelie d'honnen a Prajo all in naiscrache 1855.

#### PARIS.

Proce metal & Pexpos - 50

(Hora de concours à l'exposition de 1849.)

| Pianos à queue.                                                                    | Prinos droits a cordes oblique |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Grand modele de Concert . Fr. 4000.  Moyen modele Fr. 3500.  Petit modèle Fr 2700. | torand modele Es asso          |
| Le même simple Fr. 2300.                                                           |                                |
| Pianos droits à cordes v                                                           | erticales, dits Planinus.      |
| Pianino ordinaire                                                                  | £5 1300                        |

Pianino a 3 Rarres pour l'exportation. . Fr. 1500.

Pianosorte=fabrik

von

### Alexander Bretschneider

in

Leipzig, bair. Platz 19,

empfiehlt die schönsten Flingel und Plannforte mit deutschem und englischem Mechanismus, herrlichen vollen Ton, und sehr fester Stimmung eigner Fabrik, von langst bekannter Gute und Dauer. Auch sind stets einige Flingel von den ersten Meistern Wiens, wie Planinos von den ersten französischen Fabriken aufgestellt.

Burch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen en beziehen.

# Musik=Requisiten.

| Colophonium v. Vuittanme in Paris. Qualité supérieure, a Schachtel                              | . ÑE | クッ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Miniatur-Stimmgabeta das Dutzend                                                                | 2    | 15 |
| Miniatur-Stimmgabeln das Dutzend das Dutzend das Dutzend das Dutzend das Dutzend das Pergament. | 2    | 15 |
| a Stück<br>deb habe den Denit vorsichender Ariskel übergommen                                   |      |    |

Bartholf Senff is Leipvig.

Die

### MUSIKALIEN-HANDLUNG ... BARTHOLF SENFF

Peler strasse 40, abermmed Authors out Mosik or ride Arrau promptester Ausführung

# Mene Compositionen für das Piano von D. Krug

erschienen im Verlage von Julius Hainauer in Breslau und durch alle Musikalienhandlungen zu beziehen:

| <b>M</b> ru | g, D.    |                                                       |      |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------|------|
|             | Op. 129. | Zwei Klavierstucke a 2 mains.                         |      |
|             | - 1      | No. 1. Morgenstandchen                                | Sgr. |
|             |          | No. 2. Gondelited                                     |      |
|             | Op. 130. | Valse diabolique                                      |      |
| _           | Op. 131. | Abendgebet, Tonatuck                                  |      |
| _           | Op. 137. | Der trauernde Barde. Romance melancolique 12!         |      |
|             | Op. 138. |                                                       |      |
|             | Op. 146. |                                                       |      |
|             | Op. 149. | Unter'm Sternenhimmel. Poesie 20                      |      |
| -           | Op. 150. |                                                       |      |
|             | Op. 152. | Frühlingsnacht. Lyrisches Tonstück 175                |      |
|             | Op. 153. | Einsamkeit, Romantische Fantasie                      |      |
|             | Op. 157. | Aurora's Morgengruss. Poesie                          |      |
|             | Op. 159. | Reiter's Siegesmarsch, Militarisches Tonstück 15      |      |
|             |          |                                                       |      |
|             | 0p. 160. |                                                       |      |
|             | 0p. 161. |                                                       |      |
|             | 0p. 164. | Mothe find Weisse Rosen, 12 Funblider in Lieuertoine. |      |
|             |          | No. 1. Blühende Fruhlingszeit 10                      |      |
|             |          | No. 2. Erste Liebe 10                                 |      |
|             |          | No. 3. Im Rosenhain 10                                |      |
|             |          | No. 4. Schöne Stunden, gluckliche Zeit 10             |      |
|             | 0p. 171. | In den Schweizerbergen. Romantisches Tonstuck 221     |      |

#### für Concert-Institute.

So eben ist erschienen und durch mich zu beziehen:

Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Scherzo a Capriccio (für Piano in l'ismolf) für vollständiges Orchester eingerichtet und allen Verehrern des großen Meisters gewidmet von Theod. Leschetizky. Partitur. (Gmoll.) Pr. 2 Thir.

Dasselbe in Orchester-Stimmen. Pr. 2 Thir, 12 Ngr.

Leipzig. Januar 1563. C. F. Peters, Sortiment,

## Von Wiesbaden nach Leipzig.

Hiermit zeige ich an, dass ich mein Geschäft von Wiesbaden wie der nach Leipzig verlegt habe.

Ludwig Bausch sen.

Instrumentenmacher. Wintergarten-Strasse 14.

## SIGNALE

fur bie

## Musikalische 28 elt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

Berantwortlicher Mebacteur: Barthelf Genff.

Jabrt.ab eindeinen 52 Munmein. Preid für ben gangen Jabrgang 2 Thir., bei birecter franklirter Zusendung burch die Boft unter Arengband 3 Thir. Juseitionoges binbren für die Betitieite oder deren Raum 2 Rengroschen. Alle Buch- und Minftalienbandlungen, sowie alle Postamter nehmen Besiellungen an. Zusendungen werden unter der Aldreise der Redaction erbeten.

#### La Réole.

Dper in brei Acien von Guptav Edmitt, Teit von Charlette Buch Dieffer

Inm einer Diat anigeribit im Startibeate, ju Breitlan am 24 Jan 1863

Der Tert ber Open entfalter nicht nut eine ipannente Sandlung mit mannichte dem Weinel im Meig ber Situationen und vielfache Gelegenheit im bie Thatigkeit ted Componition, fondern er fuhrt und auch Perrenen unt abs meinchlichem Indact vor lebendige Judwideen, die unfere Theilinahme elegen, teme blopen Openinguren, die En Inhorer blod aufungen, obne ihn anzuspriechen. Gin reldes Terthuch nung um is tribmlicher hervorgehoben werden als es in Teatschand zu ben bochn seltenen Grichtelungen gehort, tropden man in neuerer Zeit nut Grift und Rachting bem alten Schlendrian der Openiteite entgegengetreten in.

La Roole in der Name eines jegen Schlenes in Navalra, bas Monigin Galpastina von Metried zur Zeit der gegenettenkriege treim Sowiegerschne, tem Reger Gemeich von Navalra, gern entreißen und bannt juglich bab Haupt bes Bilderipennte gen in ibre biewalt besommen wollte. Sie hat zu breiem Zweit einen Waffenfullfand geichloffen und ben "Bearnet" mit seinem Anbang zu ben Sentiebleiten in Auch eine gelaben, wo burch lift und Bernheimig bie Schluffel zu "La Roole" gewonnen no ben sollten. Der Plan zein zit and ieweit, als fich ber verliebte Marants von Ura, burch eine Sothanse beiberen laßt, und bie Solbaten bei Konigin in bas Schieh int Inwinden war aber bie bestberigge, Konig Bennich unt ihn immirat viebe eiger ihm Manante, wagen von Conigin und Ausger erfeite.

gekommen, um hemred ver bem vert aberichen Plane in warnen und ibm vem Untergange zu retten. Sie noter an Magnetre, bei Gemablin hemiticht, bie e. verlaffen und bie man in haf amen ihn enthamit glaubt, tewie in ihren. Beitelbert, den Laten von Vesero errice Bundiegenopfen, und se entwickelt fich bein in biere i letat en Anfbacteilen ein hi triguenppiel ven bei frammendben Jafereise. Das beseichen Unternebmen ber Konigmempiel ven ben frammendben Jafereise. Das beseichten nach ihrem einem Schieß Flemence geführt, bessen sich Keinerthe bemachtigt bat und wie er nan den Kielen sur Krantseich und im nach zelen ba Weiebervereinigung mit Wlatgareibe gewinnt. Almande wird bie erran bes ebest Reit von

Das und bie augeren Umigie ber Sandlieig, welche bei Gempenig mit ber gan in weinalbeit eines in femem Sache gemoblie ertabrenen Meiners tim ben Open

gwed auf bab Erefflichfte benugt bal

Als eines gautmerbiem ber Cemponich, mouten u. i. . Cangantei beite, beben, welde allen Relien in biefer Cr., eigen ip Ganar Edmitt igenet ein fiep lieber Menner bes Gerang-organs zu iem, bie Singuimmen in seiner Ere, mit mit bei geften Beinebe bebandert, und die Johnnmenteung nelt bet einber Altwechslung in ber Mebie, nen memais is vorlaut, am die Eingfimmen zu beken. Diefer nicht boch genug anstochragende Bergig fiempelt allem ichen die Eper zu einem Bübgenweite von ausgezeichnetem Wetter. Sine Oper mit so bants und jungbaren Moller ift beite zutäge teine allen ilche Gischenung.

More is berbeitet nich mit ber Sangbaifeit in tem neuen Werte auch ein Beichtemm an gefalligen und einspmilichten Melebieren, ber nich in uprige. Ewenbeit burch bie gange Deer gebt und biffen graci is liefenatung burchweg ben vohahmenber Winting ift. Die Lempradie bes Gommenifien impount und bard Wucht und Energie bes Ansbrinds, aber sie fessell bard Aumund, Vieblichkeit und Gut, und bas Wert tann in bieter Begiebung ben besseren französischen Productionen an bie Seite gestellt

merten

La Riole in barinn auch von ber Beichaffenbeit, bast nah ber Zuheier babei ichnell und leicht in die gebeitige Stimmung verletzt sublt, und ber Entwickelung mit bem angeriehnnen Bebagen solat bab bind eine Mithe bei anzleheiden Mummern von Net zu Alt gestigert wird. Bei nennen nat die Romanie die Mangacethe bie Ar Armate int ber Armande, bas barant telnende Teixett, die I einange ten Korigs und bas Amate im ernen Alt, die nah iammtlich burch Beschhen und Zurtheit im Ausbruck beworthien, seiner die warm empfundene Memange Rowning, bas ichwingharte Duett zwischen agemith und Armande und bie felgenden Chipemeles mit dem frantigen Amate im zweiten Alt, eines den hubiden Gber nehn Lied und noch manches Andere im legten Alte, tauter Rummein, die mehr oder weniger das Dir mit lieblichem Reize erführen.

Die jamachne Geite bes ABertes icheint und in bei Charafteinftif gu liegen, von bei man nicht behaupten fann, ban ihr eigenthumliche Gelutanbigfeit innervohnt

Die Aufführung fand ben lebbatteiten lind ungetheilteften Beital. ber Bublifums unt bat ibn auch im reichten Maabe verbient.

Realten Flies leftere als Armante in Weinny auf Exiel gleich Vernieffiches Frankein Gelicke ift eine be begandernte Marguethe, wie in ter Oper niegende bestie gewin er werden tunn, weir Rieger bat als Roone bindungliche Gelegenheit, mit seinem id einen Sigan biniebent zu wirten, Frankein Wober reprasentirt bie Rouigin Mutter mit ungemeinen Barte und weim es Gerin Schleich gelingt, den Gent eich mit einem mehr Mel im Bertrage auszuhatten, is burtte bie Bernellung von La Roole zu den gelinge inen ter hiengen Pubnie jahlen. Gber und Diebester ließen nichts zu wurichen überg und Frientung wie Continne waren is gedmadvoll unt prachtig als man es nach an gegeneren verhabnen alleichet in

#### Mufifalische Efizzen aus Paris.

binber Etimine von Ermeil' in nat posier (Sunft aufgenommen worden. Diese leichte, ausz bet ole, wechsel, and gert olle, bramatiche Mant übt ibren alten Reig auf bie Juborer aus. Und boch wird vieleicht die Nachwelt anderen Spern bieled finibibaren Meifers, die angenblicklich einen ansprüchsloferen Plag im Rubmestempel bes ieniaten Frangolen einnehmen, den Verzug geben.

Die Munuhrung war mit Ausnahme bes Dichefters, ber Chore und bes Balleto (wir frieden von ber Gefammibelt) nicht bagu angelban, bie glangvollen Trabitionen, welche vor bem Gebachtniffe bei alten Baufer Theaterbefucher ich veben, qu verbunkeln Bert Buebmart bat eine bubibe Etinnne und eine bilbide Gefrait, aber er ift tem guter und tem beiß norger Sanger. Madame Bantenbeurel Dupter laßt auch zu wun ichen ublig. Glautein Beinon il Genella ibat fich gu viel Bewalt gn, um ibren Bugen von regem friger aber bewegingsteiler Edonbeit beamatischen Ausbruck zu verleiben - fie ider alei tas Ber binaus. Os fehlt ib, aber auch nicht an Bergugen. Die junge Veiner die aber Radt in Laure Fronia umgetauft werden ift, bat bagegen gang auftererbentalb gefallen, mas ne nicht blos ibrem wirflich bemeitenswertben Talente vertantt, fendem vor Alam ibrem liebenowurbigen, naturation Weien. Auber bat fruberen Open einige bubiche Reeine entlebnt, um bem aufgebenden Sterne ein feiner wurtiges Pas angabieten Gonn wurde wenig an Muber's Oper geandert. Go murben gwei Stude weggelagen, bagegen em Dialog am Eingange bed Studes und ein Dus in Anfang des detten Aften, die fond weggelinfen zu werden pftegen, wieder in ibre Medite eingefent.

Die italienische Eper bat min and Pergeleje o "Serva Padrona" vergenemmen, aber mit weniger brieig als bie komitate Eper, was licht bles barin feine Erklarung pintet, bag Matanie Galli Matto beife, fan bie Rolle bei Zerbina paßt als Mabame Bence, sendern auch in bem Umpante, baß Bert Beiten eas Dichefter in einer unferer Zeit und ni ieren Arbeitungen entipredenter Weife auffrischen ließ.

Nadie Weite kemmt Megarto, Den Juan" mit ber Patti als Zerline gur Auführbrung. Reifen beflagte fich, bag iem "Barbier" quifebr urakeichemanirt werden iet. Megart wird fic nicht beklagen — ei in an abulime Attentate gewohnt und kann fie auch Grottlich leichter au halten. Ich habe ben Den Juan noch niemald is ichtecht aufführen gehort, bag ei mir nicht noch immer ausuchment gefallen batte, und ich beite, fo geht ed Andein auch.

Die Gefellschaft im twore Runne bat vergangenen Sonntag wieder ein Concert gegeben, in tem anger Aeleien Tavid v. "Wune" mehrer Bruchfinke ponger Somsthommen, St. Soeno, Biger und Debillemond, jur Anspielung gekommen und Auch Meperbeer's Anobielungs Duverture wurde jum einen Mal in Paris eientut. Die Resne et Gazette musicale meltet uns von dem Cifelge den das Wert gefanden und zergliedert dessen Schonbeiten: "Aule Motive und voll Acidee, Sugendlichkeit und Disgilledert dessen Gen den gehlreichen und reizenden Melodien des Trumpb und des teitgiesen Marides zu ieden, bat jene des Pas rodouble die Zuberer entzuckt Vehhatt, leicht, glanzend und genech fehrt sie immer wieder, wech eit nat dem Matichalgerang. (Kule Britannia) al versamit bannenneh mit der gereichkeit und führt bis an den eigenten von der gereichkeit und führt bis an den eigenten von der gereichkeit und führt bis an den eigenten von der gereichkeit und führt bis an den eigenten von der von der der vorgeneralichen Sachmittel bie genien und eigengen von der gereichkeit und führt bis an den eigenten von der vorgeneralichen Sachmittel bie deiten und eigenten von der vorgeneralichen Sachbeiten der deiten und eigenten von der vorgeneralichen Sachbeiten der deiten und eigen anderen vorgeneralichen vorgeneralichen Sachbeiten der deiten und eigen anderen vorgeneralichen Vorgeneralichen der deiten und eigen anderen vorgeneralichen vorgeneralichen der deiten und eigen anderen vorgeneralichen vorgeneralichen der dereiten und einzellen vorgeneralichen der dereiten der dereiten and eine anderen vorgeneralichen vorgeneralichen der dereiten and einzellen vorgeneralichen vorgeneralichen vorgeneralichen der dereiten and eine Ausgebeiten der der dereiten vorgener der dereiten der der dereiten der der dereiten der der dereiten der dereiten der dereiten der der dereiten der der dereiten der dereiten der der dereiten der der dereiten der dereiten der dereiten der der dereiten der dereiten der dereiten der der dereiten der dereiten der dereiten der dereiten der dereiten de

28ir burgen bieres Lob blog überfegen, aber nicht unterfareiben. Da wir bei Rude gubrung nicht beigewohnt baben.

Die Concert und im vollen Buge im bie Birtuofen im vollen Ungage. Biene, temps bei par beiene veridiebene Maie bo en Bean Beder in angekommen. Mabame A level feielt reute in Padbeloug o Concerten bar Concertund von Weber und Bran Coara Schamann wird in onigen Lagen bier eintreffen

Genern balen wir bem imiten Sinten gefeite ber "Viebeitrane" beigewehnt, bas iehr annehmt aufgeralten in. Diese bie bid int im Manneigerang wurde von Geren Annehm hehmant, einem talentvollen Münfter biffen Namen ien in biesen Blattern iden mehrtab begegnet und, gegrundet und trop villtade Eduteiliffeiten unt dem est brobenten Bertall gerettet. Gerr Ehmant bai neit Onergie genag bibaben um anch eine Gesellichant fin France- und Mannergefang in grunden und auch tiefe gedeibt uber alles Erwarten. Belleicht bekommen wir noch bier ein bentiches Dialerium von Deutichen bentich gefungen in boren.

Dem Benmable, bas im Soti, be Louise an goeibunderfindrechtig wadere Beber vereinte and ein Concert verber, in tem nebit mebreig, Johnnmentalunden naturlich Lieber und Chare ausgefiebet murten. Am geneu ichien und bas ,, Etantchen ! von Marichner und , Mein Lebenslauf" von Mangilt gelungen in fein Bubed, Germann und Miller inniten Ment tofobne Omoll Eite vortreffich. hermann frielte bann, nach Bienetemps Air barie und jum Edligfe murben eine Arie und Cher in Rreuger 6. , Ralichmungem ! febr gut vorgetragen. Beim Mable feblte es naturlid nicht an bei bertemuliden Toafen auf begitchen Geang, Mufit, Biebeifrange bei be Mind eine Camintung junt Boffen ber Rongrie bie fer bie veranftaltet worten, welche über Taufent Rranten emtrachte. Den Galin, bie Refter Litete ein Dreinidmant von Aipper and Coli., antheinbit von ten Genen Bingerioch, Mebitein, Grun und Geleffer Das Ding beißt "ber bobbe Cie bei eiter" und unterbiett das alcedinge gut geginnute Bublicum aus Bene Gert Mebluen als Schneiber Natelobr in allerdingo foinifch geweien - Eer Subalt biere Sammwertes meldes nicht auf tie 19t me ter Maul ligent emer Julung Ampinin nicht in und nen ter tieforgenden Thection fortig gedrickt eingelandigt weiden, is day wit nicht einmat das Berbienft und bie Mube bes Macheigabling haben, bentern bies abguidreiben branden.

#### weren Gie:

Inhalt um etwargen ichmaden Begriftovermegen nadzubelten

- 1) Recitatio und Anie teb Maier Pinfegere (tenor tres leger), welcher nach langem Kampe mit Feuerknecht und Stickelzeng nab bewahnet gur Rube legt.
- 2) Ratecore, ber noch nicht nang einere war neigt Binfelere auf die Bute, und fiellt bem elbei, bas fonteibate Annunch ibn in Der gu inthographiren. Daett.
- 3) Mathielbafted Alopfen, Schrecken tes Schnetzers und Maices, welch letztele nich unter ben Colop de Rhobes fluchtet. Poulencommofal gestlich teitt auf mit Chor und macht leinem Ramen teine Unehre. Di begebt verichtebene Zersthumer und richt nicht ebei, ale ber bei Colter Springe ben ichtentebten Zustant bes Nabellohr constant bat. Selbibefenntnig bei Policei und alegemeines & aternifien.

Rach tem allgemeinen Staterninien machte man nich brudeilich auf ben Beinimeg, to tebe ich wenignens corane, benn es war balb bier Uhr fruh gewerben als ber Borbang fiel.

Unter ben frangemichen Lieblich melde bente tad Recar tei Gerentenon institut Gurete con Angere Lebenmen facen, esfint bie nam gen negnt 20 eift

Chef bes Saufes Plevel. Diese Lindreichnung wird in Annitierkleiten eine febr gute Birtung machen ba Beri Worff allgemein beliebt ift und feine Verdienne um bie Clas vierfabritation in Branfreich feit Jahren anerkannt find

And Gustar Alanbert's neuent Neman. Salambo ' will Theophil Gauthier einen Opernteit fur Werbt michen. Die Rartifur iol. von der großen Oper bestellt mor-

Paris 🤼 Zaniar 1963

M. Guttner.

#### Biergebntes Abonnementconcert in Leipzig

on Sinte te De gemaen. Dimenon ber 22. mig 1868

Gusten abert anna vie Coult, I in ber beiben bieten bergebe von I bereit in bie Pront in der bei der bei der bereit in besteht in besteht in besteht in besteht in besteht in Genen Genen der beiten Genen der besteht in Genen Genen der besteht in Genen Genen der besteht in der besteht der der besteht in der besteht der besteht der besteht in der besteht der besteht der besteht in der besteht der beste

Ican und bas biemmalige Concert auch nicht gleich bem vorigen, einen herben Schnierzensichtet anoprefit, is giebt es und auch wiederum teine Berantaffung, in Introdungen in gerathen. Es war ein durchaus fühler Muffabent, fern von aller Aufregung und Spannung die Solidia und fozulagn Utrigkeit" selbst Solide Abert baber benn auch ihre Bereinigung vormiegend nom Sanitzte Standpunkt auch man bleibt da bübich rubig, die genitzte Gleichgem die wird nurgende gestert, und die Sauprisade man schlaft gut nach ein misoliken Concerte. Gine größe kritische Ausbeute wird man, gegenüber den gedachten Umftanden, fich giebt von und ver prochen diesen die drei Dichesterstüde all- und altbekannt wie sie sind baben wir nicht ein mich Recht einzusegen nöttig, und brauchen wir nur noch zu einahnen, daß die beiden Sinsonien und bester ausgestührt erschienen als die Diverture, die unfres Betünkens etwas überhasse wurde und nicht überall gut tlang

Gine fur und neue unt, fugen wir tieb gleich bingu, angiebente Gricbemung mar ber Planift Berr Alexander Bargort., tem Dften Guiepa & entinegen und beute jum erftenmale einem großeren bentiden Concertpublifum gegenüberüchend. Das Eriel biefes jungen Polen athmet viel urwichnge, genuine freide und lagt ben Pulbichlag edt farmatifden Mutes eitennen, Gigenicaften . Die, wenn und nicht Alles trugt fur biefen Runftler noch ju bebuifamen ju werben, ibn noch ju großen Gregen gu fubren Mit einer Rubnbeit und Pravour, Die ibred Geleichen ficht beilin bet berfelbe eine feltene Maiveillt und Warme beb Ausbrudb. Das Genfeltiche Gencert. biefeb ichmierigfte aller Clavierencerte murbe ben ibm mit eine Rraft und qualeich nut einer Anmuth bewältigt, Die nicht leicht qu übertreffen fein barfte. Gein Beitrag ber beiten Chepin'iden Stude (Op 28, De. 17, Dp. 10, Me 10) wir ein feingefühlter ben fublimen Wein biefer Tonbidiungen ungetinbt mieterfriegelnter; vielleicht aber burfte man betauern, bag nicht aus tem reichen Edage, ten Goorm beut, ein Eine mit nationalerer garbung, eine Belenaife ober eine Ballate gemablt morden war; gewiß murten wir von tem Stammebgenoffen tes polniden Contidiers tann noch manchen für ben Austander tiefer liegenden nationalen Aerent vernommen baben

#### Zeche Lieber

fur eine Eingremme mit Begleitung bei bier in b

1 - 11

#### Mnten Rubinftein.

5 | 57 | 4 c | 1 | Mr

Betar von Barthilt Geift in Betritt

Bengen ein markaitel beier ageite. Is beime bei bei einen aucht a Beert in tieb neben. Viederbeft Art. Arfring auf ein bei bei bei bei bei bei beite beiten und vone viere, an beide auf auf auf bei beiten bei beiten beit

Gleich tab eine Lieb mit tas Gelagte beitalige. Die lobe Grome ob bei Geleicht und fiebt eigeritich bie Grombte bei Taliauf. Da imme ob bennicht in Earland bei Melobie is numme bin und tie Megleitung wellt mie nar leitung bi Iran ihr ten bei bei bei faringer int bei Mehren ind traffen. Die beschichte in eben gran einem auf bei beit bei inter wenn man im Fruhling bas Saufeln in ben Bannen leit, babet einem in, nur num glaubt, bas pafure iebt gum eifen Mal

Das zweite "Lied" twon E Welbels in tas ichnie Gobett, Renn tie Italien binkein" und bat ichen viel bedeutenteile Jaminifiegungen ein bei alb biete min fraucht nur an bie von 20. Zeifen im iemen. Minnen einer im benken bie bin binftein'sche leitet noch batu an in pielen Greich beit in ben in bestein Montinin aber fie trifft bech bas Book mang und eigen

Bu dem folgenden Liebe "Meue Liebe Gebe G Beibel in ist ich im Mill nie . ... mient niebr figuratives Leben ber Gert , Ginaus no Boeite, Geint ng kommit ale

brangte bagu und bat ben Meister auch ju einem ber bubid eiten Veber einte amint bas obendiem vortrefftich fur ben Saal pasie

Rubinstein bat fich in Ro. 1 auch an Goetheb "Arentvell und teienoll" genicht Der Text ift fe tief minklatisch, bat aber eift zwei entgegengliegte Comventieren bekannt werden laufen, eine vollsthamliche von Meichard, und eine kniftle, ich andachbeite von Liegt. Die Rubinsteinsche fiebt involern mitten zweichen Letzen alle bas Populifie mit bem Kunftlerischen verbindet

"Reifinn" bringt bas Geethe ide Gebicht "Labt nich um 1. nich en Battel get ten " ife ift ein harafteriftiches Concertied gene bei, leicht nich und bei, Namerit babincomponirt, im angeregten Galopptembo wen einem tenigeramentwollen beiter gut wergetragen, von vortrefflicher Beitrung.

Beines "Tragodie," welche Mendelosobn fa ibi. Bien, ju einem Quariett ac wahlt bat! "Entstieb nit nitr und iet mein Abeil." nuden im bier zum erften Male von Rubinstein für eine Stimme componit. Er bat das Wedicht trainatisch bestimt torisch in ber Munt wiederzegeben, bis die Stelle kommt. "Auf ihrem Wiah da nehr eine Einbe"; hier wird die Munt wiesen beim gender Wirtung.

Es ift Rubinfteine Wefen eigentbumlich einen gewinen feeten Naturung im tente. Mittell malten unt specielle Formentunft zuweilen nur nebenbei allen gu tapen; ie

found is well, but mande Maple mot viel in Pulmue, is Compensive inches. Diefe Munte, pflegen, ale Formaliffen, nur wenig Reipere vo. einem Innte al bibon, Lab micht den i in Intener Compositem gigt. Or gebt aber Phiet, in a metteldire Art, his tipe befonders natione. Alibeit mat our mide net be bevon esondern icade gar nicht vertragen tem nichtel procesion im elementinen Strumungen zu fem da wie ben bie gang in Geficht anigetofete Geele unbewugt bie nich bei mogt. Stimmungen iv. de 1,der gett einen Eleit miorfalna i Inbaltitetett bilbe, weiß n. nad beien och Makanten Luweilen gen aberlapt: La pregen es denn auch b. ... mento en Roman des Munifm trerials que fein, mit meldem folde gang 18 fust process Belleigniande a co. icteuft gerben, namlich bie Accente to Jonait in ihren Bucht einem elbemalichen A in a Be geben ben Einan aufeilich ein muntaloie b ber ber angeicht bie babe ber Munter uichte gethat, nicht auch tiet. It ger wim 2 mit fie ban maflemell liegt germgerer Ambiebeith taere, al. bein en bie jegliede bei mormisch d Summembeten angarubet boit eine e Borre tun fabet one tar gang Gemach mit Erminung eindeite Wahr is de einersten Webanka fieger kada di afteriba, sum Chert Muhimer. I referadon Rend, mit metalam nur fo menta en lango. Ennyanne ablummen, bak mil noch genehm felig in niebreich porkande fer feiniele lange foertillerene Etitaken kolon heabbigabten Meiners hiero nigen biemigration, bar

#### Mufik qu Shakespeares "Wo Ihr wollt"

· II

#### Julius Taufc.

€ 4

Clarica sua on someonico 24 etho decidir con los los s Vertag von LB Barrhoffer in Turrecters

We lebt em i honer Titel in unfern Componifien: Die casimition Diebungen biem Muste qui allustricen. Bit es gunachst die Liebe qu ben Meisterwerkeen welche bie Russelleng filer qu foldem ihr in jed in Kabe ehrendent Than treibt, is prout die is alchmatte Tichterwert auch immittelbar eine lebnend. Beigeltung qu übere indem es die bemispentiffen wechsch befruchtet und se veredeind auf seine Aunfausnie im wort. In gleich bat aber auch das beisere Publicum den in so nebler Art that gin Ausrich ban fan beisere Publicum den in so nebler Art that gin Ausrich ban qui sein. da ihm auf diesem Wege vertreffliche munfatisch bestamaten der bienertweite geschängten werden, an welchen keinerwege Ueberflun bericht

Gerr Tanich, be, ebreiwerth bekannte fiabinde Munktirater zu Deufelbert, bat fich Sbakelpea co fenclindes Dama. Bas 3br wollt" au munifalieden Anuntation erwählt; fie konnte fa, die Bilbre verwendet werden in aber innicht int Geneert auffibrung bekunnt, ichem heir Audolf Mielo bas Drama in einer recht bing ausgefilbrien Dalamation eigener Dichtung zwammengefalt bat, welche bind ver mit der Mufft wechtelt wie auch melekramatischen hant in hant gebt

Die componicien Rummern und folgerte Dureite . Abenter Wo i, Narger Mufiffan. Ro. 2. Zwijdenact. Bo 3 Lieb . D Schae auf . ben Liegen firt

ihr?" von dem Junkei Obinicht Tenor, genungen Ber 4 Gation: Salt & Mant von Christoph, Tobiad und bem Marren ibrei Pfasse) gesungen Bo, a. a. Rurges Instrumentalipiel Bo, 5 b Lied ted Horizoph. Ja sing ich bitte Sich i Mitter sein Stimmer Ro 6, Junichenach No 7. Dengleichen. Bo 8, Tobileichen Ro 9 Solluftlied "Und als ich ein winten Aubehen war! Beiner der vierbandigen Diver ihre fint alle Stude im Cavician buge für zwei Hande gesen

Die Munt in eine in bem Geme eines Schumann Mertelorebnitaners, ales in gewählter Form fein darafterinoch comvonnt. Die Phantane Tauch sied affit nicht in ftarten Jugen, no halt nich fehr tecent, fan mitchenhaft ichnisten und gefallt baupt sachtick burch ibren obein Gein, Wohltlang und burch bubiche Arbeit. Unichmer aus zusuhrbren, wird sie der Mübe einer offer itiden Greent en wohl indien. Indem mit, que einer folden hiermit angeregt baben wollen, fugen wir noch bingu, das das Betre in gedregener Aushattung gegiert mit einem kunflerisch einweitenen Tiechlatte von Mar Beft, erschienen in, wie auch, daß das verbindente Grebicht, behaleichen die Turertine Ro. 3, 5 b und 9 einzeln zu faben find.

#### Drei Albumblätter für Pianoforte

TEU

#### B. G. von Lovenffielb.

Si 30 Fr. 25 Sit

Me I Im Balbe, edergine No 2 Beleie W. a arangen franc feille Berlag von Bartholf Genfim Beiprig

Die bier gehotene Claviermicht kingt finnig und poetiich. Die Beenfebare bes Componition ift eine burchgeistete und feine Kormen find tem gewahlt; ungleich in eimas Populared in ben Melodicen Löveniklielto, fie ealen minticher Reit und beren nich an wie eine Art ideal. Pallemunt fin Gragien und Sittepen. Sind es a doch auch felde Phantafie Gerchöpfe welche dem Componition zu feinen Ministrucket, eine beit poetische Anregung gegeben haben, wie die eigenen, ben einzelnen Nammern übergielten Verfe beifelben erkennen laufen

Weim wir ten Componiften ieiner Tonipradie und Stolart nach konneichnen iollten, wurden wir iagen, baß in seiner Mufif bie Beibindung iweier verschiebener Minisker, einen wie Rob Schumann und Sag. Mesenham lebendig gewerden ier; ber biete gab barn bie seingerunge Phantane, ber Andere bie leichtsägliche Anobinabierm beren finnliche Weife burch Beiben gegebelt wurde. Ver einfreit in also eine Art ermisten Gelektifern, beifen fringlerichaft alle Adrini, verdient und folde auch ihr Jahren genieht.

Tae erfte Stud, Scherung in eine Baldte in min tem getieben Grote fere ber fich ein Matchen sangen will, bas Stud, boden in anderen freien betriebtaft. flingt lieblich, beimlich, gart, und vertragt int auf mit ein beräulichen Berfen gier lieberichrift. Der Beleie bat jum Programme ein Liebes Ginverstandent in wielchen Mitter und Tame Bertangen und Spretigfeit durafterifirt auch bie Januweite, welche echt spanisch gehalten und mit manchen weinen Zugen ausgestatiet in. Die Joule Raun und Trvate betielt in weinger iperielt darafteristisch, als vielmehr im Sinne eines garten Nechung getalten, nur inweiten einmern einige tangatig ichwebente Uhrbitmen an ein poetische Piet, bas bem Componisten vorschwebte und in der Nebersichtig angebeuter wurde

Die Etude fint nicht eben ichmer und verbienen mobl. gespielt gie merben.

#### Dur und Moll.

- # Perreio Musteatische Abendonterbaltung des Conseinaterrumsstut Paris Arctag der Beganner Greches Quartet erbeiter aus bime für Etreichmunmerte von Krang Schubert Dmoll Constitum Forder Beutree ille Lunt II aus Ne 2 der Geglichen Classenung is 3 mach Amoll Tes Matchens Alage Lieb mit Bastotte a der Verneie vom Ange Schubert Irie Me. 3 für Praneseite, Bustine im Gelerich ihr Moraus für binstein, Tr. 52, Bilur. a. Eckerve, leizne Gempontion Manuscript & Michells für das Praneserte von Thorm, Tr. 30, No. 4. Beigetragen von Heine Alexanter der Farzeit aus Vemberg. Als Gast amwesend: Ze. Durchlaucht Tins Grant erwort ans Leien.
- \* Perlin Raulem 21 tot die in Gan eien im Noch. Demein mit genagefemmen und wird junachn auch als Maramelbe in Gemete. Raunt im ein Dagegen acht Araulem Lucia zu einem marchneigigen Gubifrie, und homlart Ein Berliner Blatt giebt bei liebenswirdigen Jinao in den Math lieber ihre iehr angegeiffe is Stimme zu ichenen unftatt zu gabiren. Das höndwiel bis Gerin 20 gerin ell an bei Konigl. Buhne beginnt am 12 A.b., Der gweite Bult inten bei im Dreinbaute foll am 6 Aehr hattinden. Im Archrich Wilhelm blichen berich mitt ber bier anwesende Compositi Diffen finn bie bie bie Louisellung feiner Diffina dirigiren. Gennich ist angesemmen um auch bier zur Abwechbung cam al gene "Margureiber" zu birigiren und zwar nichten Sonnabend
- \* Wien. Ben ber Concertgeberer bei legten Worfe war ich en mir gie is bas ichene Gerchiecht. Rraufem Janobine Binter bat ime italitet. Da ? De leicht wie ein Bogel über bie Saften niegt. Die Rraft ift noch febr gering e baft bi Ordenterbeuteitung wie ein fentiger Dien ihren Gingerant retungsles meiliem. Ginn Mar de Biobe fu eine angenehme und gertrifte Bianifen und beim to er beit war Bertichritte gemacht. Biver neue bird anungen varen bie Pronfe im gefan 3 tround Beineich Retten. Berr Catter temies ich alb beder in bei bei bei beiben bege-Arait und gartes Gefaufer fieben temem fastigen Ani'ling leibman a beitet in temem Bortrag gesaten fich von Ompundung nur ichwade Sougen abei ein gewin a Acute the muthing ind found acht. Bus fely thicutveller Branch von volkhaft a vie Bufunt ift ber junge Genrich Reiten aus Baris. Gi bereingt über eine Alift und B. vom, Die fur fem Alter und feme garte Grideming ermannlich fieb . Das Blieg ann deb levien philharmenishen Concerts benand auf bled imei Minimum e nifrett bie Smienie in Esdin von Schumann und bie Munt in 6 ment of B. Die Unbfiedenng mar im Gangen auf n' bol tellte name ther in b. l'sdur Somphonie ter Schien, a unt bie Belebiten men ein ber bem, en me mandie Momente mit aufterfter Gembeit be getragen gutben ... beir Merelle ber Unternehmer ber fralienischen Opengesellich in im bieltbeater triffe i fen in boar Brimatennin mit : Tagen bier ein mie bann bie Abenmeineite ereffnit merten Danien Patti und Erebelle, Die einen Conoriden Canglini auf Barrion
- \* Hamburg Der blietlienverein bradte in jemem im iten Colles im 16 Jan. Mentelosoms Diatolam Glass und Andburg in bie bie eine nicht ber derbereitet und wirkten mit Lidsellen unter den Selvien zuchnete im Auf big gratti-Teltelbach aus Hampwer in Buttharmen ihr bis Geweitet im 25. Januar: Cheribinis Tuverine im Baffeitisan in ihr im Fine en der in Regen von Kränlein Pehrens. Pielm Comeit von Kreuter vorge ann en der Refer und Kindels Admet gemigen von den Leiten Scheien sapint eines fin Beitim en Tuvit, vorgetragen von der i Vol. Reim Innehmannen Vereibeben
- \* Main. In fer pungien Gemeinderathungung abeitung ter bierie Gemeinderath bie Direction bed Munich Theaterd bem Goftheaterduceter Toucher in Darmfiadt. Derietbe batte i bie eit cifliet die Direction unter ten bise eine bie eine tragsbedingungen zu ibeinehmen unt miggebeilt ban bir ber Giel, bir burge bei Uebernabme ber Direction, ils im Bermeindung ber beimmit auf beim bir bir ihre fin in tare bes Gottbeaterd auf dem Mainzer Theater o moderat bat Drift beige Dutter Gert Ernft ift aurunggetreten

- A Armiffereta M. S. forest, Suarenteriente de ern Atreif et in in Udin Tille in Mone ein Konner eine Konner einem de mit, die den nederlichen Pahrhum wecht eine Vollet in die gegen der eine Vollet in die gegen der eine Vollet in die gegen der eine gegen der ger
- A Fictiva i Sebre Administration in the Monte of Strategic Conservation of the Monte of Strategic Conservation of Conservation o
- \* Beichard Beggner in in der Ibit das ligt beimtich geweiten, mogenen ei is feiertich eine vierefürt fabr ein reifeite Golf, erhaebei, am I Achr gift im Bon erf nit feiner Beicht in Bog.
- A Brief Gen Cone timene Tant't und beitg welcher ich bei einem Mer ich im morigen f. Die ein printim als Latellitiem bericht ich, neranstätzte fürrlich bei fep m. 1. ibe. ib Biod bie n. In bei bin ben bei bin munt und veretaute iemet auf binn al ihren Rubles m. melfen die in ben den den dere im Monocump mentem ir bemindert einen Genen welchen mit den der in der den Kabnt en Carle in ner band God. Sowie bind Gerena mit den bei einem Schulle für Rabnt en Carle in ner band God. Gesenade von Prethoven Dy Suid bas großenlige bind Cat in ner band God. iett nen Schubert; Mit mit einen Kinheit einem Schullig in der in der neb nie in beim Gelegenbeit batten dabei war die in innimialiste wir ind einem Kull und vodingen in diese Berichten auch die inderen Sorien alles Voh Andert in horten mit hand Carle Berichten auch der niedere Composition für Violine in? Bringfeit intt aberr in die Kullere von welchen beimberk das Stilter kieder von Merkart Printigen und Schull in der Andertungen für Violine in? Printigent interalieren In der kulldenrömmen fang Violine Kuller und Merkart Printigen Merkart Rieder von Merkart Printigen Merkart printig dem übrigen Proprintig der Kund der Unswell in der Kund den Pertrag wurdig dem übrigen Proprintigen in den Musch der Unswell in der Kund den Pertrag wurdig dem übrigen Proprintigen mit den
- \* Paris Im weiten Cencert ber aberten Maurin Steenluch am 21. Jan wielt Ara Serreadu im Berein mit den Kerren Maurin, Sibatio unt Riquier tab Qua teit von Schuman da Bert ieweh, als denen me uerhafte Anschbrung erreg isa i isa Bereil dweies Confernteir Concert im 20. Januar Sinsenie im d. in Molar I. seit in Paris ir in Aufric. Andanic and der 41. Insente in in Kom einen Art von Glief. In hier Chica von Perfebenen achrieft im Vintente in in Indiant. Andanic and der 41. Insente in in Indiant. Andanic and der 41. Insente in Indiant. In Concert in Sinsenie in Multiper Indiant. In Indiant. In Indiant. In Indiant. In Indiant. In Inc. Concert in der and in Indiant. In Inc. Concert in der concert in Inc. Inc. Concert in der concert in Inc. Inc. Concert in der concert in Inc. Inc. Concert in der concert in Inc.
- \* Peter lurg Alexande Freine bei ju An gen iem bier als Preteffer & Parcenteriels am Concer einem bei misteren Muntteiellichaft und in ber faieil den Ib iter die expedellt, so die im ein ten Concert ber anieden Muntassell if alt Mentiglich in ein ein ein ein Kantifie mit Cheren von Vertheren Der Runfter führte uch biech seine Beitrage aufwigtangendne bier ein und erniete ben reich fen Beifall
- \* Gennet ift vom Großbeiteg von Gelien Sarmuadt durch Merleibung bes

- Y Monitates Sm. 13 Mgs. Mgs. S. H. Pringforte en 1975 to 3 mg s. Sn. 13 Sn. 25 n. Into not the profession of the method of the seasons of the seasons.
- \* Style (general ten en en en mennet e elle Dr. 9 Bereitai Lufart. Tur auf der in in incheste hient feledigen ich Lieben nach der de bereite die Andriche aus de Korne fit komme, ein nicht de Should be Unoprate that much foreign to be able to me uen Lieben vermant eb en fin nm eit im beid in und beid beid

Bu fe übter Arnbling, der. Burgen in Bert in Bert im neueren Caff in in bei in Mo deut Bubiren gefallen, mit er in i \* 1 11. matt ,

- \* The grand than more to Armelia and the Armelia and the Armelia and Armelia a Longer fiel troje Emissik mit dem Aelle in bie en Morard fin bie Longer Bildingsprocepture, ein those E. Mostie in worde ther, etwas nach Electronium im dieber Alleite magbor i
- W. Deux Mazourkas pon Potenor Theod Peschetitzky, Op. 29 Clemping, C. P. Peters.). Sick Communication of the control of the co ton More; beide Meine millen abe ne er ein ger gedie beginnt ber
- \* Jur Gerchichte ve. Mafistund be Teller in der in toritie ber Mufif in John . Salan une Dunglos !. fol (1719) nativelying for France to principally the Exchange of the contract of Bitebiich Aluguit II. in me der jene febentem en Ab vier noch bet fin Berühmtbelten neu aufbeten, eib it iof mich Bite m. 6.000 con ber ungebeure Unfmand recht anichanach molber in Ere bo im Monare mo ere
- \* "Die Cinbeit in ber Conmetty pen vonith in bei Grecent (Leiping, B. Mantes), ein mit gemalifigiber Redbeit ein vo in beit bie billige ratur ter Cone, b... auf Die M mabme absoluter Bateroullemgte bolet, fart ... . ... feine weitanogreifenten Gennten, in die Lorite gufammien : Met. Die Gent in in ... mine ber Cone einem Alecoite, unto eriander biblen, vontern bas abiebre jeben einzellich Benen gu feber gebahter beider bem Mu vong be-Americal. Das Bert in Mantain art Mes i der og et i nabezulegen; es enthalt mel und einer illah !. tenteriten und auf die Gothe genom Megani 1. . 1 . ! rende Maß piriidufubien winen

#### Foyer.

\* Ueber bas Theater in Italien. Das Theater in Italien fieht noch auf bem Rufie ber Comodianten-Birthidiaft. Wefte Bubnen gibt es faft gar nicht, und felbft in ten größten, renommirteften Theatern, wie Gan Carlo in Reapel, in ber Geala gu Mailand ic., ivedfeln Gefellichaften. In ben Städten zweiten Ranges ift naturlich tiefes Treiben noch viel untergeordneter. Gin Impresario kommt mit eirea vier ober tieses Treiben nech viel untergeordneter. Gin Imbresario kommt mit einea vier ober fünf Sängern und Sängerinnen, die kaum die Noten keimen, und etwa vier Opern dem Gehor nach auswendig gelernt haben, übrigend öfter gute Stimmen mit seurigem Spel verbinden, in einer Stadt an, das Publicum wird zusammengetrommelt, und nun beginnt der Eirkeltanz der vier Piecen. Der Chor wird zusammengesetzt aus Diensteuten aller Art, die etwas musstalisches Gebör und nicht gerade verabschenungswürzige Stimmen haben, aus Arbeitern, Gesellen, Wässcherinnen, Rupmaskerinnen zu Daber erklärt sich auch das Kublicum erhalten wir genauere Nachricht von einem öfreichischen Officier, bessen Volgendes entschnien. Es ist von Padna die Nede. Unseiner Die legten Wirsern, des ein altes Theatergebäude zu diesem Internehmung von drei hieszen Bürgern, die ein altes Theatergebäude zu diesem Iwest neu herges richtet haben. Die legten Ausstührungen der Gesellsschaft nahmen ein Klägliches Ende. So gaben sie das erste Mal Luerecia Bergia, nachdem Traviata und Ernani abgeleiert So gaben fie bas erfte Mal Lucrecia Borgia, nachdem Traviata und Ernani abgeleiert worden waren. Das Saus war gedrangt voll. Bum Unglud ging gar nichte gufan-Die Duvertite murbe ichon fo konfus gespielt, daß bas Drchefter ausgepfiffen wurde. Der Aufang jum Pfeifen war gemacht und fo verging nicht eine Rummer, Die nicht ein ähnliches Schickfal erlebte. Im 2. Act wurden die ohnehin entmuthigten Canger und Cangerinnen auch noch beifer und ein Killer folgte dem andern. Schallendes Gelächter und Pfeifen mar bie Folge. Die Primadonna, sonft belieft, verliert bie Kaffung, kehrt sich um und fangt zu weinen an. Die Conragirtere "Orino" zupft sie am Kleibe und rebet ihr etwas zu, worauf fle wieder weiter singt. Dem Tenor und Bafissen, die einen Kehler um den andern machen, zulem steden bleiben, antwortet bomerifches (Betächter des ganzen Theaters. Bur Berftartung giebt (Balleric und Barterre (im lettern meift Studenten) Cabluffel heraus, und nun beginnt ein Beidenipeltakel wie ich ihn nie gebort. Es giebt überbaupt wohl kein rücklichtloferes Publicum als das italienische. Es hat tein Erbarmen und ein Rehler gemügt, eine Sängerin, bie fie fury porber lebbaft applaudirt haben, im nachften Angenblick fchandlich ausgugifchen. Es wird laut fritifirt, ber eine ruft ber Primadonna, welche bie Gewobubeit hat, eine Sand beständig auf ber Bruft gu halten, die noch dazu etwas groß und viels leicht durch die Ralte roth iff, via colla brutta man (weg mit der häßlichen Band.) Der Tenorift tritt einmal ungefchiett auf Die Bubne, fogleich muß er von vielen Ctims men boren oh Matto! (D du Troddet). Der Bassiff hat die allerdings ubte Ge-wohnbeit beständig seine Lippen mit der Zunge zu befenchten, was ihm das Lus-seben gibt, als ob er afic. Gallerie und Parterre ruft ihm beinabe einstimmig entsehen gibt, als ob er auc. Wallerie und Parterre ruit ihm bemage einzuming entgegen "mangia a casa e non qui" (esse au Haus und nicht bier). Bei solchen lebhaften Acuseumgen baben die armen Teusel einen schweren Stand und es ist nicht zu verwundern, wenn sie conkus werden und stellen bleiben. Der dritte Act wurde gar nicht einmal zu Eide gesührt. Nachdem Alle nach der Neihe noch sürchterlich ausgezischt und dies wieder Weinen der Primadonna, Steckenbleiben der Uebeigen zur Volge hatte, schrie das Publicum basta, basta, via tutti! (Genug, genug, alte abtreten!) Der Vorbang siel und die lärmende Versammlung verlien das Theater. Den nächsten Tag mußten sie wieder Traviata geben, da die Ancretig so sämmers lich gescheitert. Diese Oper ging noch am besten, freilich ichon etliche 20mal ber-Un biefem Abend murbe bie Printadonna mit Mumenfrangen auogezeichnet und ffürmifch applaudirt, nachdem fie gestern ausgepfiffen worben. deshalb auch felten in die Oper, weil es mir ein peinliches Giefühl war, die armen Teufel so unbarmbergig behandelt zu sehen. Zudem ist ihre Bezahlung eine so geringe, daß man füglich um solches Judaszeld keine bessere Leistung erwarten kann. So ers bielten die Primadonna und der Tenor jedes nur 1 ft. per Borsiellung, die übrigen nur 3 und 2 fl. und keinen Beller mehr.

\* Elegie eines Herausgekugelten. "In der Gemeinde Alfenz hat fich vor Kurzem ein Gefangverein gebildet. Bei der Aufnahme, resp. Grundung des Bereins, wurde ein Annielbungstermin festgesett. Allein trogdem fich Unterzeichneter noch vor der Confituirung gemeibet, wurde er — warum? ift com unbefannt - beranoge-tugelt und, nach vorber abgemachter Sache, nicht aufgenommen Gefchaftoneid!! Bur bie mir gegebenen Stummen banke ich freundlichft, ebeniv auch Denjenigen, die mir biefe nicht gegeben — und empfehle mich benfelben mit allen in mein Weichaft einschlagenden Artitein, und werbe mid befreben, alle von mir bezogenen Waaren te. jedenfalls eben fo billig, wo nicht billiger, als alle meine übrigen Concurrenten zu vertaufen. Für die von Mitgliedern der Gesellichaft meiner Person gewidmete Aufmerksam= keit verbindlichsten Dank. Sonift wird auf nichts eingelassen. Alfenz, den 14. Januar 1863.

Jatob Gettiche."

\* Daber der Mangel an Raum! Gineo, worüber fich alle Wett wahrend ber letten Ausstellung in Condon ben Ropf gerbrach, war das Gebrange, ter Mangel an Raum. Micht nur bas Gebaude im Gangen, fondern auch der freigelaffene Raum war größer als 1851, die Besucher erreichten niemals die Bubl von 100,000, die da-mals an einzelnen Tagen sogar überschritten wurde, und doch konnte man fich nicht rühren. "Auch ich," schreibt Lothar Bucher, "habe mich mit diesem Problem beschäftigt und glaube die Lozung gefunden zu haben. Im Jahre 1851 hatte eine Dame auf einer Fläche von 4 Quadratfuß leidlich Platz; heute ist der Durchmesser eines Damenkleides mit 3 Fuß, also der Flächenraum einschließlich Schleppe mit 7 Quasbratfuß nicht überschätzt; das gibt für jede Dame einen Unterschied von 3 Quadratfuß, also für je 8000 Damen ein Plus von einem Magdeburger Morgen."

\* Hebacteur l Sie veröffentlichten erft fürzlich eine Mage über bie toloffalen Damenhute, welche im Theater und in Concertsalen jede Anosicht verhindern und gang unleidlich geworden In neuefter Beit ift ein Theil unferer Damenwelt bemubt, den Minnern das Berweilen im Parterre oder im Confertsale geradezu unmöglich zu machen. Der be-zeichnete Theil der Damenwelt macht nämlich vom Hächer einen so eigenthumlichen Gebrauch, daß fich blejenigen, die das Unglud haben, in die Rabe einer folden modernen Windmaschine zu gerathen, formlich flüchten muffen. Der Facher in der Hand einer anmuthigen Dame von feinem Ton hat etwas Grazibses und die maßvolle Bewegung mit demselben etwas Coquettes. Aber es gibt Damen, welche den Facher nicht als Spielzeug benügen, fondern die hohe Temperatur des Concertfaates und bes Theaters wirklich durch ihre papierenen oder seidenen Facher mäßigen wollen, und zo in ihrer nächsten Umgebung eine förmliche Windhose kunflich erzengen. Dergleichen Damen sind vielleicht durch ihre Berufögeschäfte zu einem Verweilen in einer Temperatur genöthigt, wie sie nur Schwarze vertragen können und mechten sich nun im Concertsaale in eine angenehme Kuhle versehen. So passirte es dem Schreiver dieser Zeilen dieser Lage, daß er von einer heigeblitigen Dame, die hinter ihm in einem Saale faß, ganze Ladungen von Wind in den Hücken erhielt, während eine nicht ninder binige Dame, die vor ihm faß, so wüthend fächerte, daß sie ihm einen förmlichen Tram ins Gesicht schlenderte. In dieser angenehmen Lage blieb ihm nichts übrig, als auf die Concerts genuffe gu verzichten und bem Wirbelwinde neurfter Façon gu entflieben.

#### Signalkaften.

A. J. in K. Zum 2. Febr. festlichstes Geläute. Und Sie konnten zweifeln an unfern Bunktlichkeiten in folden Angelegenheiten?! - E. S. in F. Bielen Dank für Ihre gutige Benachrichtigung. - St. in Z. 2Bas hat Sie benn gehindert, etwas länger zu sein? — F. Schl. in F. Sehr charmant von Ihnen, daß Sie diesmal zur Feder gegriffen. — A. Pr. in Lemb. herr J. wird sich freuen über ihr gutes Gedächtniß. — A. J. in K. Seiner Zeit befördert. Merkwürdig wäre es bios, weim Sie Antwort erhalten hatten. — Heiner. Noth in B. Ihre Belehrungen, wie man ein Recustand zu versenden hat, haben dem Expedienten viel Im gemacht. Diese Deutlichkeit wurde zelbst für einen Agteten anvreichen. -

## Ankündigungen.

Neue <u>Musi</u>kalien.

| Im Verlag von Fr. Mistner in Leipzig erschien so                                                                                  | ebei | 1:<br>12:2                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| Genée, Richard, On. 93. "Die Duzbruder" von P. Sonn, Humoristi-                                                                   | RE.  | orgi:                                   |
| sches Lied für vierstimmigen Mannercher, Part, U. 54.                                                                             | _    | 25                                      |
| - Op. 95. Zwei Gesinge für eine Bariton Stimme mit Begleitung des Pianoforte. No. 1. Ber Verbannte. No. 2. Der Fliederbaum.       |      | 15                                      |
| Willer. Word., Grabgesang nach dem Trauermarsch aus dem Uravo-                                                                    |      |                                         |
| rium "Saul" für gemischten Chor eingerichtet von Adalb. Proschke.<br>Part. u. St.                                                 | -    | $12\frac{1}{9}$                         |
| Part. u. St. ELOUISMI, Apollinaire de, Op. 16. Siz Caprices-Etudes artistiques pour Violon avec accompagnement de Piano. Livr. I. | I    | 20                                      |
| Livr. II.                                                                                                                         | 2    |                                         |
| — 6p. 18. Mes Reminiscences. Grande Valse de Concert précédée d'une Introduction pour Violon avec accompagnement de Piano.        | 1    | 10                                      |
| Biticken, Fr., Op. 74a. Lieder nach Volksmelodien, Gedichte von                                                                   |      |                                         |
| Hobein frei bearbeitet für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte                                                          | 1    | 01                                      |
| noforte                                                                                                                           | -    | 10                                      |
| No. 2. ,Als ein Kind ich noch war"                                                                                                | _    | 71<br>71                                |
| No. 4. Gisela, Goldne Zeit Hohest weit"                                                                                           | _    | 7 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 |
| No. 6. Soldatenabschied. "Mein Lieb'es geht zum Streite".                                                                         | _    | 71                                      |
| Mayer, Chartes, Op. 350. "Une rose en fleur." Polka de Salon pour Piano.                                                          |      | 10                                      |
| Op. 351. Polka-Mazurka rapsodique pour Piano.                                                                                     |      | 10                                      |
| (Les dernières ocuvres pour Piano Seul de ce compositeur.) Paul, Oscar, Op. 1. "Frühlingsmelodien." 6 Lieder von Adolf Bött-      |      |                                         |
| ger für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. No. 1.<br>Nach Jahren. N. 2. Ich hör ein Vöglein locken. No. 3. In der     |      |                                         |
| Mondnacht, No. 4. Mit der Rose, No. 5. Die Glocken lauten das                                                                     |      |                                         |
| Ostern ein. No. 6. Schneeglockehen lacht und juhelt                                                                               | -1   | 25                                      |
| Blomberg, Bernh., Op. 62. Grosse Kinder-Sinfenie für das Piano-                                                                   | ·    |                                         |
| forte zu 4 Händen eingerichtet von August Horn. Stiehl, M., Op. 44. Une nuit sur la mer. Pensee musicale p. Pfic.                 | I    | 10                                      |
| — — Op. 45. "Am Mühlbach." Impromptu für das Pianoforte                                                                           |      | 15                                      |
| Morceau pour Piano. Nouvelle Edition.  Winterberger, Alexander, Op. 11. 10 Gesange für Alt, Mezzo-                                | _    | 12!                                     |
| Winterberger, Alexander, Up. 11. 10 Gesange für Alt, Mezzo-<br>Sopran, Bass oder Bariton mit Begleitung des Pianoforte Compl.     | ,    | 10                                      |
| No. 1. Ein Fichtenbaum steht einsam" von Heine                                                                                    | _    | 5                                       |
| No. 2. Childe Harold. "Eine starke schwarze Barke" v. Heine.<br>No. 3. "Ich stand in dunkeln Traumen" von Heine.                  |      | 5<br>5                                  |
| No. 4. Aus! "Ob jeder Freude seh' ich schweben" v. Lenau.                                                                         |      | 5                                       |
| (deutsch.)                                                                                                                        |      | 5                                       |
| No. 5. Murray's Ermordung. 10 Hochland and o Súdland"                                                                             |      | 7 }                                     |
| No. 7. "O sing' du Schöne, sing' mir nicht" v. Puschkin.                                                                          | _    | 5                                       |
| No. 8. "Die Nonue." "Im stillen Klostergarten" v. Uhland.<br>No. 9. Der Schmied. "Ich hör' meinen Schatz" v. Uhland.              |      | 7 <u>1</u><br>5                         |
| No. 10. Mein Herz ist dunker von Byron                                                                                            | _    | 7!                                      |
| Wohlfahrt, Meinrich, Op. 40. Lieder ohne Worte im Violine mit Begleitung des Pianoforie. Anfängern zur Unterhaltung. Heft L.      |      | 25                                      |
| Reft II.                                                                                                                          |      | 25                                      |

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

## Derke

## für den

Angenommen von den Confervatorien der Musik zu Leipzig, Wien, Berlin etc.

Köhler, Louis, Op. 50. Die ersten Etuden für jeden Clavierschüler. (Angenommen vom Gonservatorium der Musik zu Leipzig und Wien.) Pr. 25 Ngr.

Op. 79. Der erste Fortschritt. 24 kleine Vorspielstücke für jeden Glavierschüler. Pr. 1 Thlr.

Op. 47. Heitere Vortragsstudien für den Glavier-Unterricht.

Pr. 10 Ngr.

Op. 112. Special-Etuden für den Glavier-Unterricht. (Eingeführt in dem "Conservatorium der Musik" und in der "Academie der Musik" zu Berlin.) Zwei Hefte. à 1 Thir.

Verlag von **Bartholf Senff** in Leipzig.

Durch alle Musikalienhaudlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

## Clavier-Compo

ns Secli

| THE THE                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seeling, Hans, Op. 2. Loreley, Characterstück für Pianoforte 15                                                |
| - On 3. Nacturne pour l'iano                                                                                   |
| - On. 4. Trois Mazurkas pour Piano                                                                             |
| — Op. 4. Trois Mazurkas pour Piano — Op. 5. Allegro für Pianoforte — 20                                        |
| Op. 6. Idylje pour Piano                                                                                       |
| — Op. 7. Zwei Poesien für Pianoforte                                                                           |
| — — On 8. Deux Impremetus neur Piano                                                                           |
| - Ob. 9. Barcarolle pour Piano                                                                                 |
| - Op. 9. Barcarolle pour Piano 10<br>- Op. 10. Zwölf Concert-Eluden für Pianoforte. Heft 1, 2 à 1 15           |
| Die Etuden einzeln No. 4-12 à 7½ bis 15 Ngr.                                                                   |
| Die Etuden einzeln No. 4—12 à 7½ bis 15 Ngr. — Op. 44. Schilflieder. Fünf Clavierstücke nach den Gedichten von |
| Nik. Lenau                                                                                                     |
| Nik, Lenau.  Dieselben einzeln No. 1 5 a 7; his 15 Ngr.                                                        |
| - Op. 12. Nocturne pour Piano 15                                                                               |
|                                                                                                                |

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1855.

#### PARIS.

Prize medal à l'exposition uni-

(Hors de concours à l'exposition de 1849.)

| do 10131)                                         |                                    |  |  |  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| Pianos à queue.                                   | l Pianos droits à cordes obliques. |  |  |  |
| Grand modèle de Concert , Fr. 4000.               | Grand modèle Fr. 2300.             |  |  |  |
| Moyen modèle Fr. 3500.                            | Moyen modèle Fr. 2000.             |  |  |  |
| Petit modèle Fr. 2700.                            | Petit modèle Fr. 1600.             |  |  |  |
| Le même simple Fr. 2300.                          |                                    |  |  |  |
| Pianos droits à cordes verticales, dits Pianinos. |                                    |  |  |  |
| Pianino ordinaire                                 |                                    |  |  |  |
| Pianino à 3 Barres pour                           | Pexportation Fr. 1500.             |  |  |  |

## Pianoforte-fabrik

Von

### Alexander Bretschneider

in

Leipzig, bair. Platz 19,

empfiehlt die schönsten Flügel und Pianoforte mit deutschem und engischem Mechanismus, herrlichen vollen Ton, und sehr fester Stimmung eigner Fabrik, von längst bekannter Güte und Dauer. Auch sind stets einige Flügel von den ersten Meistern Wiens, wie Pianinos von den ersten französischen Fabriken aufgestellt.

## Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von

> J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Strasse 31.

## Von Wiesbaden nach Leipzig.

Hiermit zeige ich an, dass ich mein Geschäft von Wiesbaden wieder nach Leipzig verlegt habe.

Ludwig Bausch sen.

Instrumentenmacher. Wintergarten-Strasse 14.

. Verlag von Bartholf Seulf in Leipzig.

Drud von Briebrich Andra in Leipzig.



## SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Cinundzwanzigster Jahrgang.

Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Cenff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer franklirter Zusendung durch die Bost unter Kreuzband 3 Thir. Insertionsgebühren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buch= und Musikalien-handlungen, sowie alle Positämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Die Rofe von Erin.

Romantische Oper in drei Aufzugen. Tert nach dem Englischen des Boucicault. Mufik von Jul. Benedict.

Bum erften Male aufgeführt auf bem berzogl, hoftheater zu Braunich weig am 28 Jan. 1888.

Der Tert der Oper ist nach einem in Engtand sehr beliebten Schauspiele, welches bis jeht an einer Buhne in London gegen 600 Borftellungen erlebte, von dem Dichten det Schauspielo felbst bearbeitet, und entfaltet eine ziemlich spannende handlung, die freilich julest eiwas matt und gewöhnlich im Sande verläuft. Der Schauplat ift am Killarnep-See in Frland, der Inhalt der Gandlung ungefähr folgender.

Lady Cregan glanbt ihr verschuldetes Schloß durch eine Verheirathung ihred Sobnes har hart mit einer reichen Erkm, Miß Thetla (Berald, zu retten. Der Makler Corrigan, der auf dem Schlosse eine bedeutende Hypothet hat, dringt um so mehr auf diese Feirath, als ihm nicht unbekannt ist, daß Harrb eine seinem Stande unangemessene Liebschaft unterhält, und ald er befürchtet, daß Miß Thetla zurücktreten möchte, wenn sie von diesem Verhältniß erführe. Corrigan macht Lady Cregan auf die Zeichen aus merksam, welche Harrb in Geneciasschaft nitt seinem Diener und Bootsmann Sullivan seinem Jenseits des Sees wohnenden Liebsten (Nora D'Connor, genannt die Rose von Erin) durch ein Lichterspiel am Abend macht, und überzeugt sie von der Richtigkeit seiner Wesorgniß. — Nora hat m ihrem Unverwandten Winked, der das Pascherhandswerk treibt, einen ihr treu ergebenen Weschüßer; diesen kennt das Verhältniß von Nora und Harr, — obwohl er selbs die "Nose" liebt,

"Rur eine Rofe giebt es, Doch ach, fie liebt mich nicht!"

fo muß er boch auf fie verzichten, - er warnt fie aber vor Sarry, bem ficigen, hoffar= tigen Junter und verhindert es, daß fie diefem auf fein Andringen den Traufchein qu= Da ce Barry nicht gelingt, feiner ihm heimlich Bermahlten ben Traufchein ju entreißen, fo verfucht es, um bie Ehre feines Saufes gu retten, jedoch ohne Wiffen Sarry's, deffen Diener und Bootsmann Gullivan; er überredet Nora, ihm in einer fcience Mondnacht auf feinem Boote zu einer angeblichen Busammenkunft mit barrb in ber Grotte bes Rillarneh=Sees am Teufeloftein ju folgen, mahrend ber Fahrt auf bem Cee fucht er Dera ben Traufchein, ben fie freis auf bem Bergen tragt, gu ent= reifen, und da fie fich tagegen wehrt, fo filirgt er fie in den See. Mbles ift burch fein Pafcherhandwert zufällig in biefer Gegend befchäftigt, halt ben Gegenftand, welcher bas Geräufch verurfachte (Sullivan), für eine Otter, fchiegt nach ibm, fo bag biefer Ploplich erkennt er, indem er nach feiner Beute fucht, ebenfalls in den See fürzt. Mera mit ben Bellen ringend, wirft fich in ben See und entreißt die Befinnungelofe ben Fluthen. - Im letten Ucte werden bie eben beginnenden Festlichkeiten der Goch geit von Thefla und Harry badurch unterbrochen, daß die Safcher den Junker Garry, welcher bes Mordes an Nora verdächtig ift, gefangen nehmen wollen. Nora, von Myles geführt, in den Saal, Thekla verzichtet auf Harry, der Nora alv fein Weib umichlingt.

Der zweite Act, welcher hier in zwei Albiheilungen gegeben wird macht bedeutende Anforderungen an die Scenerie. Die ganze Buhne stellt den Killarneh=See vor, im Bordergrunde die Grotte mit dem Teufelosiein. Die Ausstatung dieses Actes zeigte sich brillant und gereicht dem Maschinisten und bem Maler zur großen Ehre; — beide wurs den von dem Publicum stürmisch hervorgerusen. Das Schwimmen der mit den Wellen ringenden Nora und bes sie rettenden Mples ging in täuschendster Weise auf der Scene vor sich.

Benedict's Mufit\*) ift fehr gefällig, vorzugsweife im ihrischen Theile recht gelun= Ensembles kommen wenig vor, es find diefe auch ber schwächere Theil ber Oper; - ju bramatifcher Bobe erhebt fich ber Componifi felten und die Metodieen find nicht von befonderer Driginalität. Doch ift Alles geschickt gemacht, und sehr ausprechend für ben Buborer. Der erfte Act enthält unter Anderen ein febr bubiches Duett fur Tenor und Bariton, welches großen Beifall fand und balb ein Lieblingofind ber Dilettanten werben wird; - bas Auftrittelled bes Myles ift fehr melodius und in feiner Einfachheit von großer Wirkung; -- bas Schlufignarteit bes erften Actes ift obwohl etwas a la Verdi, vorzugeweise effectvoll. - Der zweite Act beginnt mit einem bubichen Ragdder, welcher an ben erften Tenor faft gu bobe Unfprüche fiellt, - mabrend bes Chores tritt Thefla auf und vereinigt ihre Coloraturen und Läufe mit demfelben, fo bag bie gange Rummer einen fehr gefälligen Ginbrudt macht. Sehr hubich ift ein Duett ber Lath mit Sullivan, - ber zweite Theil beffelben allerdings eiwas flart italienifch gu den ichonften Rummern ber Oper gehort eine biefem Duett folgende Arie bes Gullivan, von Beren Beif vorzüglich vorgetragen und mit großem Beifall aufgenommen. Die lette Scene bes zweiten Uctes, welche bier ale ein befonderer, britter Act gegeben wird, und, wie icon ermannt prachtig ausgestattet ift, bildet ben Bohepuntt ber Oper und in mufikalifder Sinficht ein ichon abgefchloffenes Gange. Bon trefflicher Wirkung ift der in der Ferne erklingende Chor der Fischer, befonders als er sich nach der Rettung ber Mora am Schlusse des Actes in weitefter Ferne wiederholt. - Im letten Acte ift

<sup>&</sup>quot;) In London wurde die Oper unter bem Aitel "Lily of Killarnog" bis jest gegen 60 Male aufgeführt.

ein hübsches Schlummerlieb, von Myles gesungen, ein sehr schön gearbeitetes Terzett für Sopran, Tenor und Baß, sowie eine schwungvolle Romanze des Harry besonders bervorzuheben. — Daß am Schlusse, nachdem sich Alles zum Besten gewendet, Nora einen stöhlichen Walzer anstimmt, ist ein großer Musgriff seitens des Componissen, — dem englischen Publicum mag dies weniger auffallen, bier fand man diesen Schluß fast verlebend, trosdem dieser Walzer ganz hübsch klingt.

Die Aufführung der Oper, unter Capellmeister Abts Leitung, verdient alles Lob. Die Titelpartie wurde von Fräulein Eggeling recht gut gegeben, ein sehr großer Erfolg ist mit derkelben ebenso wenig als mit den Bartien der Thekla (Frau Skalla=Borzaga) und Lady Cregan (Frau Göfler) zu erzielen. Die dankbarsten Bartieen sind die des Myles (Herr Siegel) und Sullivan (Herr Weiß); — beide wurden sehr gut wieders gegeben, namentlich verdiente und fand Herr Siegel lebhasteste Alnerkennung. Herr Habe Imann war als Harrb recht brav. Das Publicum nahm die Oper bei der ersten wie bei der Tags darauf solgenden zweiten Aufsuhrung sehr beifällig auf.

-r.

#### Mufikleben in Coln.

Das vierte, fünfte und sechste Gürzenichconcert brachten eine reiche Fulle theils gang nener, theils hier noch nicht gehörter Werke gur Aufführung. Unter ben Erftern find ju neimen: bas Requiem fur Colostimmen, Chor und Orchefter von Bernhard Schold, der "Palmsonntagmorgen" für Sopransolo, Frauenchor und Ordefter bon Verdinant Biller, und ber 13. Pfalm für Chor und Orchefter bon Wolbemar Bargiel, unter den Lettern die Mufit zu "Struenfee" von G. Meyerbeer und ein Bioloncelleoncert von Boltmann. Mit bem Boltmam'fden Concerte, das Berr Alex. Schmit gang meisterhaft vortrug, that bie modernfte Mufterichtung ben ersten Schritt in unfern ehrwurdigen Concertsaal, und nicht ohne Erftaunen fah unfer Bublioum, das noch nicht auf der Bobe der Weimarer Schule fteht, den Berfuchen eines im Uebrigen gewiß fehr anerkennungswerthen Talentes gu, bie Tone nicht burch melodische Folgen und beren kunsigemäße Berarbeitung, allein Melodie ober Motive fich einprägen und eine mufikalische Wirkung erreicht werden kann, fondern durch freie Mecitative und bizarre Harmonienfolgen fich aussprechen au laffen, welche vielleicht im Angenblicke reigen, bann aber bei Stimmenwiebertebr vergeffen find. - Much die Mufit gu "Struenfee" ließ teinen tiefern Gindrudt jurud. Meberbeer's Talent, das gewiß ein großes ist, hat doch wefentlich eine auf die Zuthat ber Buhne berechnete Anlage. Ihm quillt nicht ber nufftalische Gedante frisch und unvermittelt and ber Geele heraus, ihm muß das Geruft aufgebaut fein mit dem wohle erwognen Rreife von Berwidlungen, Leibenschaften und Coftums: dann erft, wenn er fich mit dem Gegebenen gang erfüllt hat, lebt die mufitalifche 3ber in ihm auf, oft dann alterdings mit genialer Meisterschaft, die einzelne Situation in ein blendend mußtalisches Colorit hüllend. Meperbeer ift darum nicht der Mann des Concertsaales, der felbftftändige, für fich bestehende Mufik verlangt. Ginen Beweis liefert fcon die Duverture, bie nach einem fconen Eingangothema balt mube auseinanderfaut, ebenfo bie brei Rur bie Mufif gn Struenfee's Traum und gn feinem Gange gum ersten Entreacts. Schaffote heben fich, aber als wahre Perlen, hervor: in beiben Fallen ift jedoch ber Begebene Stoff auch pragnant genug, um eine feine mufitalifche Phantane, ber jubem alle Mittel ber Infirmmentation ju Gebote fieben, in tiefere Bewegung gu fegen.

Schold' Requiem hat hier einen guten und durchaus verdienten Erfolg gehabt. Der Componist beweist in Diefem Werte, daß er die großen Meifter mit Rugen ftudirt, ohne in ihnen feine Individualität zu verlieren. Bietet er auch nicht ftete neue oder tiefe Bedanten, fo find feine Gedanten doch nie gewöhnlich und ftete faft treten fie in for= mell vollendeter Weife ju Tage. Abgesehen von einzelnen allzu heftigen Modulationen und einzelnen Stellen, wo ber Chor in nicht motivirter Beife a capella recht fcwierige Gange ju fingen bat, gelat fich überall ber burchaus treffliche Mlufiter, ber bie Maffen mit Sicherheit handhabt, Licht und Schatten trennt, ber polpphon ju ichreiben verfteht, ohne dabei - vielleicht das Benedictus ausgenommen - an harmonifcher Schönheit einzubugen, und ber burch eine wirtungevolle Inftrumentation ben Bilbern, welche er bringt, einen farbigen Sintergrund gu geben meig. Ale vor Allem gelungen burften bas "Requiem aeternam" mit einem febr ebeln Borfpiel in Dmoll und bas Agnus Dei hervorzuheben fein, welches, ju ben Klangen jenes Borfpiels jurudtehrend, eine echte Ticfe der Empfindung athmet. Auch bas ,,Dies irae" hat Gage von großer Schönheit, namentlich bas weich und bewegt in 1/4= Tact fich ausathmende ,, Lacrymosa" und das vom Soloquartett vorgetragene "Oro supplex", in beffen fanftes Gebet der volle Chor fein "Voca me" aus dem "Confutatis" mit mäßigem, vielleicht allzu befehlohabrifchem Rlange hineinruft. Bielleicht aber durfte bem "Dies irae" ber allzu häufige Wechfel der Stimmungen und Bilber einen Theil ber Wirkung nehmen. Wenn man in Gredo oder Dies irae jur Detailmalerei übergeht, muß man die Farben eines Beethoven oder Chernbini im Topfe haben: die Bilder andrer Leute muffen lange vor Einem fteben bleiben, wenn man fie nicht, taum verschwunden, auch vergeffen foll. -Bargiel's Pfalm zeigt einen febr erfreulichen Fortichritt zu klareren Formen und wurde vom Bublicum mit großem Beifalle aufgenommen. Bunfchen wir dem Com= poniften bor Allem Glud, daß er endlich bon feinen duftern Stimmungen fich loggefagt, oder jum wenigsten einen Stoff gefunden bat, in welchem ein freudiges Gemuth nach anmuthigen Melodien suchen muß, und in ihnen fich ausgesprochen hat. Bielleicht ist die Melodie des Schlufchors, die wir im Sinne haben, ju heiter lyrifch für die Burde, in die man nun einmal die Pfalme gelleidet miffen will. Dlag fie's nur fein: ware diefer Chor etwas gedrungener in der Form, er wurde ein Bild fo reiner Schonheit darftellen, dag die gestrengen Geifter des Pfalters troy alledem fich damit versühnen wur-Eine mahre Beihe fpricht aus bem breit angelegten und trefflich gearbeiteten Gins gangochore, in welchem das oft in ben verfchlebenen Stimmen und in den verfchieben= ften Lonarten wiederkehrende ,,wie lange" den Character bewegter Sehnsucht, der das Gange durchzieht, prachtig jum Unedruck bringt; und in eminentem Ginne glucklich darf der Gegenfap Diefes zu dem zweiten Chore "Schaue doch und erhore mich" genannt werben, welcher nach bem langen Suchen und harren an ber Erbe ploglich in einfach harmonifirter Mielodie einen lauten Aufschwung jum Simmel und zu lichten Tonformen nimmt. - Der "Balmfonntagmorgen" von hiller, in beicheidenerer Form wie die vorgenannten Werte, ift eine mahre Bereicherung bes Repertoirs: eine reigende Melodie mit bewegtem Rhythmus, die in ungesuchter Beife in immer reicherer barmos nifcher Gestattung wiedertehrt, em rechter Mangfubet bed erften Frublinge, ber auch bel weniger brillanter Befegung benfelben fturmifchen Belfall wie hier hervorrufen wirb.

Un Instrumentalftuden tamen in den letten Gurzenichconcerten die Sinfonie in Odur von Mogart, in Bdur (No. 4) von Beethoven, die Duverturen zu "Rup Blas" und "Athalia" von Mendelosohn und zum "Bafferträger" von Cherubini zur Aufführung. Das Orchester leistete in allen Ausgezeichnetes. Auch der Chor besauptete sich in den vorgenannten Bocalwerten auf seiner alten Göhe, namentlich was den schonen Glanz der Sopranstimmen anbetrifft. Im Requiem von Scholz wirten

brel Klinftler aus Sannover gu Ehren ihres Capellmeifters mit: Fraulein U. 2Beis und bie Berren Dr. Gung und Beltgacher; die Sopranparthie fang Fraulein bon Conrathe von hier. Dr. Gung ift feit feinem Auftreten im "Baulus" rafch ein Liebling unfres Bublicums geworben, bas ihn namentlich nach bem Bortrag einer Arie aus der "weißen Dame" mit Beifall überfcuttete. Aber auch Fraulein 2Beis bat durch ihre fehr fcone Altstimme bei trefflicher Schule große und verdiente Erfolge errungen, Die noch größer fein werden, wenn-Fraulein Beis ihren Bortrag mit mehr innerer Barme ju burchhanchen weiß. Den "Palmfonntagmorgen" und zugleich bie Arie ,, Bore Sfrael" aus ,, Glias" fang im fünften Concert Fran Bademat = Dorla, eine treffliche Sangerin, die an unferm Stadttheater wie die Palme in der Bufte fieht. Im fechften Concert endlich fang Berr Salvatore Marchefi aus Paris zwei Arten von Sandel und Mozart — feine Bafftimme hat großen Umfang und namentlich in ber Bobe fconen Klang, er ift ein tüchtiger Schuler trefflicher italienischer Lehrer, bie ibn fo weit gebracht haben, eine der großen Banbel'ichen Birtuofenarien Stodhaufens balbweg erträglich, leichtere Arien bagegen gang trefflich zu fingen. - Mit Inftrumentalfolis traten Berr Rruger aus Stuttgart, ein burchaus gediegener Garfenfpieler, Berr G. Seif mit dem Emoll Concert von Chopin und grau Dr. Schumann mit dem Esdur-Concert von Boethoven auf. Berr Seif fpielte ruhiger wie fonft, technisch vollenbet und durchaus trefflich im Bortrage. Und Frau Schumann? Sie erfullte mit dem wunderbaren Beethoven fchen Werte febes ber Runft jugangliche Berg mit einem wahren Raufch bes Entzudens.

#### Mufikalische Skiggen aus Paris.

Es hat faft ben Anfchein, ale theilte Berr Calgado meine Anficht und glaubt, bag bem "Don Ittan" nichts ichaben tann, und fo werden benn die Aufführungen, die er von diefem Meifterwerke veranfialtet, jedes Jahr falechter. Mit Ausnahme ber Patti, des Masten-Trios, in dem die Freggolini einen Moment des aufflackernden Glanges bon ehemals hatte , ging Alles ichlecht. Auch bie reizende ameritanifch=fpanifche Sta= lienerin bringt diefer Rolle der Berline mehr guten Willen, als ausreichende Befahis gung gu. Es ift nicht bie naive verblenbete Bauerin, in welcher Don Juan mit niemals fehlenden Blid auch diesmal die Rotette ertennt und ben glubenden Funten aus Wie Fraulein Patti ihre Aufgabe erfaßt, hat Don Juan bem Ries berausschlägt. nichts mehr ju thun und er begegnet einer fertigen Rotette, welche die Gelegenheit ebenfo flint und willig ergreift, wie fie ber Eroberer herbeizuführen verfteht. gendliche Erfcheinung und die kindifch ausgelaffene Lieblichkeit, welche das Wefen diefer Sangerin tenngeldner, milbern nicht binreichend, was ihr Talent in ber Anlage verfehlt hat und ihre Berline bleibt somit eine mangelhafte Leiftung. Rur in ber Berfohnungsfrene weiß fie ben armen Mafetto' fo gefchieft zu umftrieden, fie ift fchelmifc einschmeichelnd, bag man es bem gludlichen Tolpel gar nicht übel nehmen fann, wenn er ein Auge gudrückt. Sie nimmt fich in der Umgebung bon den ehrwürdigen Reften, die ihr jur Geite geftellt werben, aus, wie ber junge Saul unter den Bropheten. Und boch ubt biefe herrliche Mufit auch in biefer dlechten Ausführung ihren altgewohnten Bauber auf die Buborer aus. Ginige frangofifche Kritifer, die es nicht gern feben, daß die deutsche Muste auch in Frankreich ihre Gerrichaft ansubt, thun Mogart die Ehre an , ihn ein univerfelles Genie , ober noch meffender einen Staliener zu nennen. Sie entschuldigen ihr Gefallen an bem Werte burch bas Beifpiel anerkannter Dieffter wie Roffint, ber ebenfalls ben "Don Juan" über Alles ftellt.

Ueberhaupt wird der gute Mossini mehr als ihm lieb ift, von den französischen Journalisten verarbeitet, und so oft einer Meinung Eingang verschafft werden soll, wird sie dem geistvollen Tondichter in die Schuhe geschoben. Es mag nun dem Kriege gegen Wagner, einer Plänkelei gegen Berlioz oder Gounod gelten, oder der Verehrung Mozarts, die Aussprücke dieser Kritiker wollen sich nicht ohne Roß Rossini's in die Deffentslichkent wagen. Um nochmals auf die Patti zurückzukommen, so glaube ich, daß ihr Stern im Ganzen zu erbleichen beginnt — man fühlt das Lückenhafte ihrer kinstlerisichen Erziehung zu sehr heraus, so oft es sich um eine Rolle handelt, bei welcher die natürlichen Anlagen nicht ausreichen. Dies verhindert aber noch nicht, daß sie fort ausgezeichnet wird, und der Kaiser hat ihr nach der ersten Verstellung des "Don Juan" ein hübsches Urnbaud zugeschiekt.

Die Confervatoriumsconcerte find in diesem wie in den verfloffenen Jahren das Baradies unferer Musiklichhaber, und es ist noch immer nicht leichter geworden, in dies selben zu gelangen. Die Programme sind allerdings sehr monoton, aber die Ausfühzung ift eine so vortreffliche, daß man doch niemals müde wird, die alten geliebten Freunde wieder zu hören.

Basbeloup's Erfolge find gleichfalls im Wachien, das Publicum legt eine erfreuliche Theilnahme für diese mufikalischen Darstellungen an den Tag. Es begeistert fich für diesen bisher ungekannten Genuß und belobnt die Ausführenden mit Beifallsbezeigungen, hinter deren Energie das Beste, was die officielle Claque zu leisten vermag, zurückleibt. Vergangene Woche spielte Madame Pleyel das Concertifiet von Weber m ihrer gewohnten brillanten und geistwollen Weise und gestel sehr.

Seute veranstaltet das Conservatorium ein Ertraconcert jum Besten der nothleidenden Arbeiter der Rermandie, und übermorgen geben die Arbeiter der Clavierfabrist von Wolff eine musikalische Abendunterhaltung, deren Ertrag demselben Zwecke gewidmet ift. Um den Reiz des Concerts zu erhöben, hat Berr Wolff ein Clavier, die Werte von Chopin und Beethoven's Claviersonaten als Treffer einer Lotterie gespendet, welche am Schlusse des Concerts gezogen werden soll.

Die große Oper verspricht uns demnächft bie Anfführung des neuen Ballets "Zara" und die Oper von Masse, "das Mtaulthier Pedro's", welche zusammengesgeben werden und den Abend ansfüllen sollen. Es heißt auch, daß St. Leons neues Ballet, "Theolinde", das in Peteroburg so großen Erfotg gehabt, spater hier zur Aufführung kommen durfte. Im sprischen Theater wird Mtozarts "Cosi fan tutte" einstudirt.

Frau Clara Schumann ift in Baris angetommen.

Paris, 1. Februar 1883.

M. Guttner.

#### Fünfzehntes Abonnementconcert in Leipzig

im Saale bes Bewandhauses. Donnerftag ben 29. Januar 1863.

Erfter Theil: Duverture jum "Kreischuh" von C. M. von Weber. — Krie aus "hans helting" von Marschner, gesungen von Kräulein Ira Dannemann aus Elberfelb. — Concertino fur bie Biolne von H. W. Ernst, vorgetragen von Herrn Concertmeister Raumund Drevischook. — Concerts Arie von Menbelssohn Bartholby, gesungen von Kraulein Dannemann. — Bariationen über ein Originalthema für die Bioline componit und vorgetragen von Ferrn Concertmeister Drepschook. — Ineiter Theil: Symphonie (No. 2, Cdur) von Robert Schumann.

Wieber einmal find wir in ben Stand gefest, ber Direction ber Gewandhausconcerte ob ihrer Burforge: uns vor Ueberladung mit Gemuffen gu mahren, unfre Unera tennung ju gollen. Denn in der That haften unfre diesmaligen Concecterinnerungen nur an ben beiben Orchefterflicken, ale ben Rummern, welche une Bergnugen gewährt haben. Und zwei Rummern - maren fie uns auch nech unbekannter als die jedem Mufilfreund ins Berg gewachsene Freischung = Duverture und bie intereffereiche Coumann'fche Sinfonie - find boch wohl nicht gu viel für einen Abend. - Fraulein Dannemann bat unfres Bedüntens feit ihrem erften Bierfein vor einigen Jahren Fortfchritte eben nicht gemacht. Sie fingt noch mit ber, und von bamals ber noch im Bebachtniß fiehenben Ruble und Leblofigleit, und es will uns faft fcheinen, ale habe auch ihre Stimme an Metall und Frifche eine Ginbuße erlitten. Bur Steuer ber Wahrheit muffen wir jedoch fagen, daß ihr Bortrag der Mendelsfohn'ichen Urie bem ber Beiling=Urie in Etwas voranftand; wenigftens haben wir bie lettere weniger flau und ichleppend taum je gehort. - Much bem Spiele bes Beren Concertmeifter Dreya food tonnen wir unfre burchgangige Billigung nicht angedeißen laffen. Wir vermißs ten in ben beiben bon ifin vorgetragenen Studen gum Theil jene technische Bravour und Unfehlbarteit, welche heutsutage vom öffentlich Spielenden verlangt wirb.

#### Werdinand Huber.

Zum Gedächtniß des am 10. Januar 1863 in St. Gallen verstorbenen Tenkunsts lers Berb. Buber, bes Componisten anmuthiger Bolismeledlen, sei mitgetheilt, baß berfelbe feine erfte mufikalische Ausbildung in Stutt gart empfing und dort mit mehreren mufitalifchen Rotabilitäten nahere Befanntichaft machte, fo mit Konradin Krenger, Bummel, mit Bumfteeg und beffen Schwefter Emilie, auch Silcher, Recher und Frech gahlte er unter feine Runftfreunde. Schon fehr fruh zeigte Buber (geb. am 31. Det. 1791) Die entichiedensten Anlagen gur Mufit, und ba er befilmmt erklärte, fie gu feinem Beruf zu mabien, wurde er nach Stuttgart zu dem damaligen Stadtmufifus Stang in Durch angestrengten Gleiß brachte er es bald babin, bag er gum die Lehre gebracht. Orchefter und zur Bof= und Kammermufit gezogen wurde. Der gefeierte Componift Carl Maria von Beber munterte ihn auf, fich vorzugsweise dem Bollbliede gu wid= men, und bies fcheint er fich gemerkt ju haben. Im Jahre 1816 febrte er nach St. Ballen jurud, wurde aber bald ale Lehrer und Mufitdirector noch Sofwol in Die bortige Erzichungvanftalt von Fellenberg berufen, wo er wieder intereffante Befanntichaf= ten machte. In St. Gallen fungirte er fpater als Gefanglehrer an den fladtifchen Un= ftalten, war auch Mufitbirector ber Untlizgefellichaft, und fpater Profeffor ber Mufit am tatholischen Lehrerseminar. Im Jahre 1855 legte er biefes Umt nieder und befcaftigte fich feither blos mit Brivatftunden und mufifalifchen Arbeiten. Gein Andenten wird fich in der Schweig lange erhalten.

#### Durund Moll.

\* Leipzig. Musikalische Abendunterhaltungen des Conservatoriums für Musik, Freitag den 30. Januar: Quartet für Streichinstrumente von
L. van Beethoven, Op. 74, Esdur. — Großes Trie No. 1 für Pianesorte, Bioline
und Victoncell von F. Mendelssohn Vartholdy, Op. 49, Omoll. Vorgetragen von
Fräusein Marie Trautmann and Steinselz im Elfaß. Herrn Concertmeister David und
Geren Krumbholz. — Bereense (Op. 57, Dosdur) und Fantaisse-Impromptu Op. 66,
Cismoll) für das Pianosorte von F. Chopin. — Sonate für Pianosorte und Vicline von L. van Beethoven, Op. 12, No. 3, Esdur. Borgetragen von Fräulein
Marie Trautmann und Herrn Concertmeister David. — Montag den 2. Kebruar:
Quintett sür Pianosorte, zwei Violinen, Viola und Violvneell von Robert Schumann,
Op. 44, Esdur. — Concert No. 4 für das Pianosorte mit Begleitung des Orchestev
von W. St. Bennett, Op. 19, Fmoll. — Drei Stücke für das Pianosorte von Leander Schlegel aus Leiden in Holland. (Schüler der Anstalt.)

Das achte Enterpe . Concert am vergangenen Dienftag ben 3. Februar brachte an Orchefterfachen: Die Duverture gu "Benvenute Cellini" von Berliog, ben 2. und 3. San aus teffen Sinfonie ,, Sarold en Italie" unt die Leonoren-Duverture Do. 3 von Beethoven. Dettere, ale am meiften in Fleifd und Blut bee Di-Beffers übergegangen, wurde auch am beften executirt und war wohl, fo weit wir und erinnern, überhaupt Die befte Drchefterleiftung, welche bie Guterpe in diefem Winter geboten hat. Die Berliog'fchen Sachen batte bas Ordefter noch nicht recht verbaut, und beblialb gestaltelen fich diefelben in der Ausführung noch an vielen Stellen giemlich ichwantend und verworren; aber felbft die beste Wiedergabe ware nicht im Stande, und diefe Cachen geniegbar ju machen, über beren melodifche und harmoniide Plumpheit, rhotmifche Bermorrenheit und inhaltliche Armuth wir beim beften Willen nicht hinmeggutommen vermögen. Alle Juftrumentalvirtuofen borten wir ben tonigt. ichwedifchen Rammermufitus Herrn Lund, seinen trefflichen Dboebläser, den wir vor Aurzem schon zu rühmen Gelegenheit hatten, und der und auch diesmal wieder mit den Eigenschaften feines wundervollen Tones und seiner glatten Technit gegenübertrat. Leider aber blies er eine Composition, Concert von C. Stein, doien zersahrenes, gespreiztes Weser und gestiffentliche Undankbarkeit keine Spupaihlen in und zu erwecken vermochten. Gi. giemlich bedeutendes Quantum von Vocatfachen bradite überdieb bas Concert auch noch: erftens trug ber atademifche Dlannergejangverein "Anien" unter Leitung bes Beren Richard Müller die achtstummige Somme von Franz Schubert "Herr, unfer Gott, er-höre unfer Glehen" und drei Lieder: "Geistliches Abendlied" von Seifriz, "Ans der Jugendzeit" von Hauptmann und "Vereinstlied" von Liezt ver, bedeckte sich aber zum größten Theile nicht eben mit Ruhm, indem er eigentlich nur das Liezt'sche Lied gut lang; alles liedzige, und vornehnlich die Hinne, die außerdem auch noch ein seh chivaches Dus ift, war durch mehr oder weniger Unreinheit und schlechten Klang verzunztert; zweiten fang die hier lekende junge Sangerin Fraulein Jounny Bust aus Baltimore die Arie von Seb. Back (mit obligatem Bioloncell durch Gern Grabau bezleitet): "Mein gläubiges Herze" und die Lieder: "Der Mond" von Mendelsschu, "An ten Connenschein" von Schumann und tas scheitische Rationallied "If a boils moet a body." An vortheilhastesten zeigte sich tie mit einer niedlichen hohen Sopranstimme begabte Dame in den beiden Litten Viedern; diese riefen auch ein Da Cape hervor , welchem Fraulein Bust infofern entfprach , ale fie Echumanne ,,llebern Gaiten, burch bie Lifte" jugab, aber nicht gu ihrem Bortheil; benn ihre Empfindung reichte für diefes munterbare Bied eben fo wenig ans wie für die Bach'iche Uric.

Rirchenmufit in der Thomabliche am 31. Jan. Nachmittag halb 2 Uhr Motette: "Unenblicher, Gott unfer," von Spohr. "Di biff's", von Sapon. Um 1. Febr. fruh halb 9 Uhr: ber 130. Pfalm von G. F. Richter.

Oper im Monat Januar: 4. Jan. Mobert der Teusel, von Meyerbeer. – 6. und 13. Jan. Das Penssonat, von Suppel. – 7. Jan. Undinc, von Lorying. – 10. Jan. Der stlegende Holländer, von Wagner. – 14. und 19. Jan. Des Teusele Antheil, von Auber. – 17. Jan. Tannhäuser, von Wagner. – 25. und 31. Jan. Der Maurer und der Schlosser, von Auber. – 28. Jan. Die Hechzeit des Kigare, von Mozart. – Im Ganzen 8 Opern in 11 Vorstellungen.

- Sechszehntes Gewandhausconcert am 5. Februar: Symphonie (Adur) von Felix Mendelssohn Bartholdy. Concert für das Rioloncell von B. Molique (erster Say), vergetragen von Herrn Louis Lübect aus dem Hag. Recitativ und Momanze aus "Wilhelm Tell" von Rossini, gesungen von Fräulein Dannemann. Recitativ und Adaglo für das Rioloncell von J. H. Lübect, vergetragen von Herrn Louis Lübect. Musse zu den "Nuinen von Athen" für Seli, Cher und Orchester von L. van Beethoven, mit verbindenden Werten von Robert Heller. Die Seli gesungen von Fräulein Dannemann und Herrn Waltenreiter, Großberz. Weimar. Hospernstänger.
- \* Dresden. Die Sangerin Fräulein Anna Neiß aus Mannheim ist, wie wir bereits früher meldeten, am Hoftheater engagirt worden, und ihre Thätigkeit beginnt mit dem 1. März. Nach der von Herrn Hofrath Babst veröffentlichten Ueberssicht der vorsährigen Leifungen des Hoftheaters sind fünf neue Opern und Singspiele und zehn neu einstwirte Opern gegeben worden, und es haben im Ganzen 131 Opernsverstellungen stattgefunden. Die neuen Opern waren folgende: "Fortunios Lied" und "Herr und Madame Denis" von Offenbach, "das Rosenmadchen" von Louis Schnbert, "der Wald bei Hermannstadt" von Wessenweber.
- \* Wien. Die siebente Quartett= Production Sellmesbergers brachte von Beethoven ein Streich=Ario (Gmoll), ein Plane=Ario von Schwannn (Dmoll), endlich ein Quartett ebenfalls in Dmoll von Fr. Schubert. Wenn schwann bei ersten zwei Rumwern beim Publikum eine warme Anfnahme fanden, so wurde lepteres durch das Schubert'sche Quartett in wahrhafte Begeisterung versett. Herr Gustav Satster gab am Samstag sein drittes Concert im Musikvereinssaale. Ein sehr zahlreiches und elegantes Publicum hatte sich eingefunden, den visanten Rhuthmen der Satter's sichen Compositionen und der eleganten und graziösen Weise seines Clavierspiels zu lausschen. Herr Satter wurde nach seder Rummer gerusen; namentlich war nach der Piece, Pelerinage" der Beisall so anhaltend, das er noch ein Stück zugeben mußte und zwar improvisirte er Variationen über einige steirische Lieder. Ud eine Patti trist am 17. Febr. hier ein und wird im ersten Steck des Carltheaters wohnen. Eine "Sturm=Valppade der Walküren" ist der neueste Aanz des Wiener Carnevals.
- \* Berlin. Kräulein Artot begann ihr Cassippiel im Trernhause am 2. Febr. mit der Amine in Bellini's "Nachtwandlerin" und feierte einen neuen Sieg auf dem Felde der italienischen Gefangskunst; ein fein gedachtes Spiel erhöhte die Wirkung. Es störte jedoch, daß die Sängerin ihre Partie italienisch sang, während die übrigen Mitwirkenden dies deutsch beforgten. Grunod wohnte der Aufsührung seiner "Margarethe" am 29. Januar im Opernhause bei, aber nicht dirsgirend, sondern in der Loge des General-Intendanten siened. Die Erwartung, ihn als Dirigenten an der Spiede der Capelle zu sehen, hal sich sie konnal nicht erfüllt, wegen verspäteter Aukunst des Componissen. Das volle Haus ehrte Kerrn Gounod durch Fervorruf nach dem dritten, vierten und stünsten, derfelde wurde dem Publicum durch Fräulein Lucca vorgestellt. Gous ab und Offenbach hatten beibe die Ehre dem König und der Königin vorgestellt zu werden. Das Victoriat beater kommt am 16. März zum gerichtlichen Berstauf, die gerichtliche Tare des Grundsstücks und der Theater-Utensstien beläuft sich auf 387,252 Abaler.
- \* Cassel. Das vierte Abonnementconrert war eines der glanzendsten dieser Saison. Hans von Lite w wirkte barin mit. Schon bei seinem Erscheinen wurde der berühmte Planist ehrenvoll empfangen und sein meisterhaftes Spiel rief auch diesemal wieder den lebhaftesten Bessall, die ungetheilte Bewunderung bervor. Rur selten haben wir einer so allseitig vollendeten Anssührung des Beethoven'schen Esclur-Concertabigenohnt, wie der des Gerrn von Pilson. Sein Vortrag war eben so geistvoll ale brillant, noch glänzender frat derselbe aber in einem Capriccio über Motive aus Beethoven's "Nuinen von Alben" und der Don Juan-Fantasse von Liszt hervor. Die Orchesterverkte: Liszt's "Preludes" und Wagner's "Faust-Ouverture", welche hier zum ersten Male zur Ausstührung kamen, waren-von Herrn Hofcapellmeister Reiß mit rühmenswerther Sorgsalt vorbereitet und wurden aufs Beste executirt. Einen wohlethuenden Contrast zu diesen Erzeugnissen lilbeten die Kieckenarie von Alessande Stradella und Lieder von Schubert und Mendelosofen, welche der dier gastisende Sänger Ferr Kerenezh vom Schubert und Mendelosofen, welche der dier gastisende Sänger Ferr Kerenezh vom Schubert in Berlin vortrug, wie auch Lieder von Schumann und Marschner und mehrstinmige Gesänge sür Franzenstimmen von Johannes Vrahms, deren Aussührung wir Fränzein Erhartt, Kräulein Lahrdt, Krau Podesta und mehreren Damen des Hostheaterschors verdausen.

- \* Braunschweig. Benediet's neueste Oper: "bie Rose von Erin" ift am 28. Jan. mit lebhaftem Beifall in Scene gegangen. Da ber Componist nicht anwesend war, so rief das Publicum den Maler und den Maschinenmeister. (Einen ausführslichen Bericht unseres Correspondenten über 'diese neue Oper geben wir im Eingang dieser Rummer).
- \* Hannover. Das fünfte Abonnementeoneert brachte eine Sinsonle in Emoll von Maurer unter des Componisten eigener Leitung. Es solzte die von Herrn Gunz mit Annuth und keinem Gefühl vorgetragene Bräutigams-Arie des 25jährigen Mozart aus der "Entführung": "O wie ängstlich." Mozart selbst kariet darüber an seinen Vater am 25. Sept. 1781: "Aun die Arie von Belmonte in Adur: O wie ängstlich, o wie feurig wissen Sie, wie es ausgedrückt ist; auch ist das klopkende Herz schon angezeigt: die Violinen in Octaven. Dies ist die Kavorit-Arie von Allen, die sie gebört haben, auch von nur. Man sieht das Zittern, Wanken, man sieht, wie sich die pelvört haben, auch von nur. Man sieht das Zittern, Wanken, man sieht, wie sich die ersten Abanten, man sieht, wie sich die peln und Seusen, welches durch die ersten Violinen mit Sordinen und einer Flauto mit im unisono ausgedrückt ist." Unübertrossense leistete Gerr Concertbirector I a ach im in seinem Vortrage des Amoll Concerts von Violti. Wenn man alle berühnten Geigen-Virtuosen der Gegenwart gebört und bewundert hat, den einen wegen dieses, den andern wegen jenes Vorzugs, se sieht man doch vor Joachims Spiel im Solo und Ensemble erstannt, weil nicht Geahntes und Sehörtes uns entgegen tritt. Untadelbass war die Aussihrung der Vereiniger Zeit kei dem Könige dringend um seine Entzlassung. Joachim, der vor einiger Zeit kei dem Könige dringend um seine Entzlassung eingekommen war, ist eine weitere Ausbehaung des Urlauße bewilligt worden, do daß er im Winter nur während der Zeit der Abonnementsconcerte, also vom 1. Dee. die ungeköhr Ostern sich in Kamnover ausbalten wird. Freuen wir uns, daß unserem Musseleben ein solcher Künsster, wenn auch nur auf kurze Zeit in sedem Jahre, erzhalten ist. Der Pianistin Frau Ingeborg von Bronsart ist das Prädicat "Kospianissin" verliehen worden.
- \* Bremen. Die hiesige Buhne hat in diesen Tagen durch eine zweimalige Aufführung ber Oper "Dephens und Eurodice" von Gluck den Verehrern der klaffischen Oper eine große Freude bereitet. Die mustergültigen, großartigen Thelle der Oper, besonders der zweite Act, machten offenbar auf alle, selbst auf diesenigen, denen die Must nur ein erträgliches Geräusch ist, großen Eindruck; ebenso die berühmte Arie des Orpheus im legten Aufzuge. Die Aufführung der Oper war mit der Pletät und Sorgfalt vorbereitet, welche die Direction und Herrn Capellmeister Gentschel auszeichnen. Das im Streichquartett ausehnlich versärtte Orchester spielte mit Liebe und Eiser und sand sich natürlich auch leichter in die Sache als die drei Damen, welche die einzigen Trägerinnen einer Handlung sind, die sast nur lvrisches, an wenigen, allerdings erhabenen Stellen dramatisches Leben zeigt. Frau Zeitmaher hat für den Orpheus die richtige Stimmlage, aber nicht die ausreichende Kraft, gewann auch erst nach und nach Muth und Siderheit; im Gesange strebte sie mit Glück nach dem richtigen Ausdruck. Die Chöre leisteten weit mehr, als wir glaubten erwarten zu dürsen, und erreichten im zweisten Alete Birkungen, die überraschend waren.
- \* 2Beimar. Stoot hat bier großes Glüd gemacht, er spielte zweimal bei Hofe, zweimal im Theater und einmal in den hier fehr beliebten Soireen für Kammersmusit der Herren Stor, Lassen, Cosmain und Frau von Milte. Im Monat April tehrt der treffliche Künstler nochmals bierber zurück. Unsere Oper ist noch immer sehr leidend. In der vorigen Woche batten wir etwas spät zum ersten Male Berdl's "Rigosetto", Frau von Milde war als Gilda reizend. Dafür werden wir im April die neueste Oper von Berliog: "Bentrice et Benedict" geben, und zwar unter des Componisien persönlicher Leitung. Leatrice wird gewiß gefallen, ob aber Benedict? Am 24. Febr. findet ein Concert Hand von Bülow's zum Besten der Schillerstiftung statt, Gugtow hat einen Prolog zu demselben geschrieben und wird darin beweisen, daß in der Zutunstömusist zwei mat zwei Fünf ist.
- \* Das biesjährige nieberrheinifche Musitfest, bas vierzigste, findet in Duffelborf fatt.

<sup>\*</sup> Coln. Im Theater hat Gerr Darchefi ein Gaffipiel eröffnet, am 4. Febr. fang er ben "Don Juan."

- \* Paris. Pasbeloup's Circus-Concert am vorigen Sonntag brachte die Quverture zu "Medea" von Cherubini, Sinfonie militaire von Haydn, Polonaise aus Meyerbeers Struensee-Musst und das Septuor von Beethoven. Jean Becker will drei historische Concerte hier geben. Das erste Concert von Frau Clara Shumann ist auf den 14. Jehr. verschoben worden. Im Theatre lyrique sel Mozarts Musst zu "Cosi san tatte" mit einem neuen Tert nächstens zur Ausschuftung kommen. Man hat diesen Text aus Shakespeares "Versorene Liebesmüh" zugesichnitten und der Musst von "Cosi san tutte" angepaßt.
- \* Novitäten der letten Weche. "Beatrice et Benediet" Oper von Hector Berlioz, Clavierauszug mit Text. Die Auferstehung, Oratorium. Dichtung von Genriette Heinze, in Musik gesetzt von G. N. Keinze, Op. 12. Clavierauszug mit Text. Perpetuum mobile, grande Etude pour Piano par Jean Vogt, Op. 47. Walisticke Kantasien sier Pianoferte von Brinsev Nichards, Op. 39. Elsentanz, Capriccio für drei Vielinen von D. Bolck, Op. 2. Das musikatische Lied in geschichtlicher Entwickelung, übersichtlich und gemeinsaplich dargestellt von Dr. R. E. Schneider. Erste kantilirende Periode.
- \* Die Beethoven=Ausgabe von Breitkopf und härtel in Leipzig bringt in bet zehnten Berfendung folgende Werke: die Quartette für 2 Biolinen, Bratische und Bioloncell Ro. 17. Fmolt, Op. 95. No. 48. Esdur, Op. 127. Bartistur. (1 Thir. 12 Ngr.) Stimmen. (2 Abir. 3 Ngr.) Für Pianoferte zu 4 Händen. No. 120. Sonate in D. Op. 6. No. 121. 3 Märsche in C. Es. D. Ov. 45. No. 122. Bariationen über ein Thema vom Grafen Waldstein in C. No. 123. Variationen in D. (Lied mit Veränderungen. (1 Thir. 6 Ngr.)
- \* Die Sochzeit auf der Alm. Operette von Mich. Sandu. Nach der Orisinal=Bartitur für Pianoforte arrangirt von Max Mayer. (München, Falter und Sohn.) Bur Zeit des Componisten, dem Bruder bes großen Joseph Sandu, war diese Muste ohne Zweifel sehr anziehend und vielleicht auch originell: jest ift sie, abgesehen von ihrem historischen Interesse, ziemlich reizles und allenfalls nur wirksam mit voller Buhnen=Auffährung.
- \* Bon Fr. Chrifander's "Jahrbücher für musikalische Wissenschaft" ift soeben ber erste Band bei Breittopf und Hartel in Leipzig erschienen, ein starter Band von 452 Seiten, dem König von Hannover gewöhmet. Außer Borwort und Einleitung enthält das Buch Folgendes: Klang, von M. Hauptmann. Temperatur, von M. Hauptmann. Das erste gedruckte musikalische Werterbuch lateinisch und beutsch mit erläuternden Aumerkungen herauszischen von Seine. Bellernann. Deutscher Bollsgefang im 14. Jahrbundert. Geschichte der Braunschweig=Bolfenschittelischen Capelle und Oper vom 10. bis zum 18. Jahrbundert. Genrh Careh und der Ursprung bes Königogesangs "God save the king". Händels Orgelbegleitung zu "Sant" und die neueste englische Ausgabe dieses Oratoriums. Beethovens Berstindung mit Birchall und Stumpff in London.
- \* Eine "nordboutiche Mufikzeitung" ericeint mit Anfang' Februar in Ronigsberg bei Mantenberg, Redacteur ift Gerr Anguft Pabft.
- \* Ein Portrait Frang Schuberto, das sowohl feiner Alehnlichteit, als der Auffassung halber fehr gerühnt wird, bat sich in dem Raclasse des Professors Leopold Auppelwiefer in Wien vorgefunden. Das Portrait fiammt aus dem Jahre 1822 oder 1821 und foll burch Bervielfältigung den zahlreichen Freunden Schuberts zugänglich gemacht werden.

#### Signalfaften.

-r. in B. Dank für die prompte Insendung. Aber wann hatten wur denn den Text lefen follen? — "Presse" in Wien. Geschieht ja immer bei irgend erheblichem Anlaß. — S. in P. Wir laffen und das bestens dienen, aber die Annichten sind versichieben, auch in der Kunst. — M. in W. Schonen Dant. Es war in der That überssehen worden. — Gemischter Quartettrater in W. Es wird gewünscht.

#### Foyer.

- \* Fanne Elsler bat wieder getanzt, zwar nicht auf den Brettern, welche die Welt bedeuten, aber boch vor einem Publicum, welches aus einer Elite von Kennern bestand. Fanne Elster, welche bekanntlich in Wien lebt, hatte nämlich in voriger Woche einem Coffüm=Vall arrangirt und versetzte Alle, die so glücklich waren, diese ächte Künstlerin wieder tanzen zu sehen, in einen wahren Rausch. Sie tanzte, im Costim einer Linzerin, in schwarzem Spenser und einem Geldhäubchen, ein Gemisch von Ianzen aller Völker, deren einzelne sie dann immer, gleichsam wie in einem patriotischen Refrain, in einen reizenden "Ländler" auslaufen ließ. Und dieser "Ländler", er war das Ereigniß jener Ballnacht, von dem man die vielen "Ercellenzen" (sowohl die der Kunst, als auch die des Titels), die anwesend waren, noch lange schwärmen bören wird. "Wo ist die Erbin ihrer Aumuth, ihrer Grazie, ruft ein Wiener Feuilletonist aus die Erbin ihrer Schönheitse, ihres Formsinnes? wo die Erbin der dichterischen Hoheit ihrer Bewegungen und der Gedankensülle ihres Mienenspieles?"
- \* Emma Livry verlangt jeden zweiten Tag nach dem Theaterzettel; die tranke Künftlerin weiße aber tropdem nicht, daß die "Stumme von Portici" bereits mit einer andern Fenella aufgeführt worden ift. Würde sie es erfahren, könnte der Schmerz darüber vielleicht die unglickfeligste Folge für sie haben. Man sucht daher ihr die Wahrheit zu verhehlen und giebt ihr jeden zweiten Tag einen eigends für sie angefertigten Theaterzettel in die Hand, auf welchem nur folche Ballete angeklindigt sind, in benen sie niemals eine Rolle gehabt hat.

\* Neber den Stimm=Apparat des Fräulein Lucca in Berlin lesen wir

folgendes Atteft in den Zeitungen:

"Auf Grund einer am vergangenen Sonnabend angestellten Untersuchung bezeuge ich hierburch, daß ber Zustand des Stimm-Apparats von Fräulein Lucca, bedingt durch eine Schwäckung der die Berengerung der Stimmribe vermittelnden Musteln, mit Entsfchiedenheit eine Ermäßigung der ihr obliegenden Anstrengungen und zunächst eine Ittägige Ruhe verlangt."

Berlin, ben 26. Jan. 1863.

Dr. Tranbe.

- \* Bon einem Berliner Künstler, welcher schon seit Jahren nach einem Orden angelte, sagte sein wißiger Bruder, als er jest von einem Bekannten erfuhr, daß Se. Maj. ber König "geruht" babe, demfelben einen Orden zu verleihen: "Berzeihen Sie, das weiß ich besser, mein Bruder hat nicht geruht, bis er einen Orden bekommen hat."
- \* Auf dem Narrena bend des Wiener Männergefangvereins wurde auch die Zukunftsmufik febr ergöglich persifflirt und ein Stück aus der neuen Oper: "Es ift nicht alles rein Gold was glänzt" erregte große Heiterkeit.
- \* Das hat geholfen. Bei einem der letten Concerte eines der neueren Etablissuments in Coln ereignete sich ein komisches Zwischenspiel. Ein benachbarter Hausbestiher, der so wenig Sinn für das Schöne hatte, daß er seine und seiner Gattlin nächtliche Rube den aus den offenen Fenstern des Concertsaales herükertönenden siißen Liedern verzog, hatte schon mehrsach gegen das Deffinen der fraglichen Kenster protestirt, aber tein williges Gebör gefunden. Gingedent der Negel, daß man ein Uebel durch tas andere vertreiben müsse, veranstaltet auch ei ein Concert, bewassinete sein Musticorps mit Plechberkein, Wassereimern und öhnlichen Justumenten, und positirte das also ausgerüstete Dechester auf einem Tache unmittelbar vor den geöffneten Fenstern des Concertsasled Tas Concert innerhalb des lehteren hatte nicht sobald seinen Anstan und den Tact zu seiner Böllenmussisch wer auf dem Mapelle das Zeichen gab und den Tact zu seiner Böllenmussisch wir einem Schmiedehammer auf eine Eisenplatte so nachbrücklich schlug, daß die holden Tone der Sangerimen im Junern unsmöglich dagegen aussen, banften. Um die zarten Verven der anweienden Damen zu seinen, wurden nach wenig Minuten die Fenster auf das sorgfältigste geschlossen, und wie wir hören, erfreut sich das musstverachtende Geopaar seitdem eines ungestörten Schlase

\* Frang Schubert und Schwind. Dem Bernehmen nach foll einer ber angefehenften und tunftliebenoften Banquiers in Wien einen Galon in feinem neuen Hause mit Austrationen zu Schuberts Werken ausmalen lassen und für diese Arbeit Schuberts geiste und gemüthvollen Freund, M. v. Schwind, im Auge haben. Die Ibee hat einen Zauberisches. Ein besserrer Wann gerade für diese Aufgabe dürste in der Welt nicht zu sinden sein. Glübender Verehrer der Musit, verdantt Schwind bestanntlich mehrere seiner schwisten Bilder nunsstalischen Anregungen. Seine Illustration zu Beethovens "Phantasie Op. 81" ist mit Recht gefeiert, und eines seiner frühesten Bilder war eine Composition zu Mozart's "Figaro", welche Schubert und Grillparzer in die freudigste Aufregung versetzte. Wenn nun vollends Schwinds Phantasie an den Werten seines Lieblings-Componisten und Ferzensfreundes Schubert sich befruchtete! Wiemals beredter, als wenn er auf Schubert zu sprechen kommt, hat uns Schwind, auch ohne Pinset und Valette, manch unvergestiches Stünden bereitet. Es war während bes letzten Künstlersessen Salzturg, daß Schwind einmal zu später Abendstunde in der Kneipe der guten Frau Raith einige Freunde um seinen Tisch versammelte. Nosbert Franz, der Liedercomponist, der liebendwürdige Musstschriftschriftscher Ludwig Nobl, Capellmeifter Schlager, Dr. Spaneneder und noch ein ober zwei Salzburger Berren bilbeten eine kleine Safelrunde, welche, wie Schwind in Wedentbuch ichrieb, "verfanmelt war, einen von Beter von Cornelius vor gehn Jahren tem Dr. Spageneder als ärztliches Bonorar zugebachten Kronthaler zu vertrinten". Der treffliche Wein und bie Erinnerung an beffen illuftre Bertunft brachten Meifter Schwind balb in die frohlichfte Laune und fein Gefprach auf Frang Schubert, Die tem Weine auch nicht abholt gewesen. Wir lauschten vergnügt dem Erzähler und konnten und nicht seben an dem prächtigen, energischen Ropf, aus dem die blanen Augen unter den weißbuschigen Branen so froh und geistvoll ausblitzten. Bon Schwinds Anckdeten gilt, was wohl von den Anekdoten überhaupt: die besten lassen sich nacherzählen. Manch' köstliche berb tomifche Gefchichte aus dem Bufammenteben Schuberte mit Schwind durfen wir aus dem Stillchen ber "Frau Raith" leiber nicht vor unfern Leferfreis bringen. Bier nur einige harmtofere Buge, die den Freunden Schuberto nicht unintereffant fein durften. Schubert ging aus feiner Aneipe oft fpat Abende über das Glacis nach Saufe. Da biefer 2Beg damato im Geruch einiger Unficherheit ftand, pflegte Schubert fich fur alle Falle baburch zu ruften, daß er fein Febermeffer mit geöffneten Klingen fest in ber Sand hielt. Eines Abends begleiteten ibn Schwind und Bauernfelb. Bei feiner Bohnung angelangt, wollte sich Schubert von den Freunden noch nicht trennen, und sud sie ein, mit ihm oben eine Pfeise Tabat zu rauchen. Mit Freuden willigte man ein, überzeugte sich aber bald, daß Schubert im Drange der Gastfreundschaft sein Inventar überzeichätzt fabe. Es fauden sich zwar drei Pfeisenrohre, aber nur zwei Pfeisentopfe. Bas war gu thun? Schubert nahm ein altes Brillenfutteral, bog es gufammen, ftopfte ce mit Tabat und rauchte aus dieser improvifirten Pfeife mit vollkommenstem Behagen. — Eines Morgeno fand fich Schwind bei Schnbert ein, ibn zu einem Ausstug mitgunehmen. Schubert eilte, feine Toilette gu beenden, und wühlte in feinem Schubladkasten nach einem Paar Soden. Alber, so lange er auch mühlte, sedes Paar erwies sich als unbarmherzig zerrissen. "Schwind", sagte Schubert am Ende dieser trossosen Mevue mit abergläubischer Feierlichkeit, "Schwint, jetzt glaube ich wirklich, es werden keine ganzen mehr gestrickt." Von Schuberts sabelhaster Leichtigkeit im Productren wußte Schwind manches Gefchichichen aus eigener Unfchanung. Er hatte Schubert einmal bet fich in feiner bescheibenen Commerwohnung gu Beiligenftadt über Racht be-Der folgende Morgen ftellte fich mit fomveren Regentropfen ein, und machte batten. Der solgende Worgen stellte sich mit sameten vergetteopfen ein, inn machte seben Gedanken an einen Spaziergang unmöglich. Schubert schlierte mismuthig das Zimmer auf und nieder. "Schubert: So thu doch von!" herrschte ihn Schwind nach einer Weite an. "Componir" ein Lied!" — "Wie soll ich das anfangen," erwiderte der gelangweilte Gast, "hier, wo ich weder ein Piano, noch Notenpapier, noch Liedertexte habe!" — "Dafür will ich sorgen", versichtete Schwind. Sprachs und verwandelte mittelst Feder und Lineal einige Bogen Conceptpapier in untadelhaftes Plotenpapier zu drei Spsenen. Stöberte hierauf eine alte lprische Anthologie aus feiner fleinen Bucherfammlung, und bezeichnete finf bis feche Wedichte barans als geeignete mufitatifche Terte. Schubert hatte fle taum gelesen, als er auch ichon die Ge-ber luftig ibers Bapier gleiten ließ. Che noch die Effensftunde foling, waren bie Gebichte componirt, und fo fcon componirt, ban Schwind jest noch gerne verfichert, jene Notentinien feien nicht Das Werthlofeste gewesen, was er je gezeichnet. (Co Sanelif in Der Biener "Breffe".)

## Ankündigungen.

## Oratorium "David" von C. G. Reissiger.

Seit der letzten im Jahre 1859 in Dresden statigehabten Aufführung des von meinem verstorbenen Gatten, dem K. S. Hofkapellmeister C. G. Reissiger, componirten Oratoriums "David", ist der Klavierauszug desselben, vom Componisten selbst gefertigt und geschrieben, spurlos verschwunden.

Da die Vermuthung nahe liegt, dass der Verstorbene denselben verborgt, der Empfänger aber vergessen hat, ihn an die Hinterlassenen zurück zu geben, so richte ich die dringende Bitte an den gegenwärtigen Besitzer, mir den Klavierauszug baldigst zustellen zu wollen, da mir selbstverständlich an demselben viel gelegen ist.

Dresden, Ende Januar 1863.

Marie verwittwete Reissiger.

### Ein Violoncessvirtuos

wünschst bei einem Hoftheater oder an einer Hofkapelle ein Engagement. Offerte bittet man franco unter Chiffre A. H. K. in die Expedition d. Bl. einzusenden.

## Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von

J. A. Hietel, Leipzig, Grimm, Strasse 31.

## Von Wiesbaden nach Leipzig.

Hiermit zeige ich an, dass ich mein Geschift von Wiesbaden wieder nach Leipzig verlegt habe.

Ludwig Bausch sen.

Instrumentenmacher. Wintergarten-Strasse 14.

#### **Herr Charles Voss**

wird freundlichst geheten, seine jetzige Adresse an Herrn B. Mermann, Buchhandlung in Leipzig, mitzutheilen.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'expoatton universelle 1855.

#### PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition de 1849.)

| N= 20                                             | •••,                             |  |  |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| Pianos à queue.                                   | Pianos droits à cordes obliques. |  |  |  |
| Grand modèle de Concert Fr. 4000.                 | Grand modèle Fr. 2300.           |  |  |  |
| Moyen modèle Fr. 3500.                            | Moyen modèle Fr. 2000.           |  |  |  |
| Petit modèle Fr. 2700.                            |                                  |  |  |  |
| Le même simple Fr. 2300.                          |                                  |  |  |  |
| Pianos droits à cordes verticales, dits Pianinos. |                                  |  |  |  |
| Pianino ordinaire                                 | Fr. 1300.                        |  |  |  |
| Pianino à 3 Barres pour                           | l'exportation. Fr. 1500.         |  |  |  |

## Musikschule zu Frankfurt a. M.

Unterricht in allen theoretischen und praktischen Fächern der Musik für das jährliche Honorar von 88 Thir. oder 154 Fl. Unterricht in einem einzelnen Fach jährlich 24 Thir. oder 42 Fl. Nähere Auskunft und Prospekte ertheilt 

Heinr. Henkel,
d. Z. Erster Vorsteher.

im Verlage von C. A. Klemm in Leipzig erschien:

Schneider, Johann Dr., Nun danket alle Gott. Dank und Jubelpräludium für volle Orgel. 10 Ngr. (Ein schützenswerthes Supploment zum: Jubel-Album).

Dr. G. Schilling's musikalisches Conversations-Handlexikon. 2 Bände, 2te Auslage, 44 Bogen gr. 8vo. broschirt kostet von jetzt an nur noch 24 Sgr. und kann zu diesem Preise durch jede Buch- und Musikalien-Haudlung des Inund Auslandes bezogen werden.

Augsburg, im Januar 1863. J. A. Schlosser's Buch- and Kunsthandlang.

Im Verlage von CARL VILLARET in Erfurt ist erschienen und durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen:

#### Ein Sommernachtstraum.

Verbindendes Gedicht für F. Mendelssohn's Composition gleichen Namens. Zu Concert-Vorträgen bestimmt. Preis 5 Sgr. Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen :

# Clavierstücke

#### den Concert-Programmen

von

Frau

## Wilhelmine Szarvady

geb. Clauss.

I. Sonate (Cdur. von Domenie Scurlatti.

II. Arie von Pergolese.

III. Les Ninis de Sologne von J. P. Ramena.

Pr. 1 Thir.

#### Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Aus dem Verlage von

#### C. Merseburger in Leipzig

wird empfohlen und ist durch jede Buch- oder Musikhandlung zu beziehen: BBr it bamig, Liederstrauss für Töchterschulen, 2 Aufl. 3 Hefte 101 Sgr.

— Arion. Sammlung ein- und zweistimmiger Lieder und Gesänge mit leichter Pianoforte-Begleitung. 10 Sgr.

— praktische Violinschule. Heft I. 15 Sgr. II. 18 Sgr. III. 15 Sgr. Brandt, Jugendfreuden am Clavier. Heft I. 12 Sgr. II. III. à 15 Sgr.

(Eine empfehlenswerthe Kinder-Clavierschule.)

Brauer, Praktische Elementar-Pianoforte-Schule, 10. Aufl. 1 Thir.

Der Planoforte-Schüler. Eine neue Elementar-Schule, liett 1. (3. Aufl.) II.

(2. Aufl.), III. a 1 Thir. Frank, Taschenbüchlein des Musikers. 2 Bändchen. 4. Auft. 101 Sgr. Mentschel, Evang. Choralbuch mit Zwischenspielen. 4. Aufl. 2 Thir Moppe, Der erste Unterricht im Violinspiel. 2. Aufl. 9 Sgr.

Schubert, ABC der Tonkunst. 9 Sgr. - Instrumentationslehre nach den Bedürfnissen der Gegenwart. 9 Sgr.

Widmann, Kleine Gesanglehre für Schulen. 1. Auff. 4 Sgr. — Harmonielehre. 10 Sgr.

- Eeneralbassübungen. 15 Sgr.

- - Formenlehre der Instrumentalmusik. 24 Sgr.

Lieder für Schule und Leben, 3 Hefte. 94 Sgr. Enterpe, eine Musikzeitschrift, 1863. 1 Thir.

Verlag von Bartholf Seulf in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Cinundswanzigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Medacteur: Bartholf Genff.

Jährlich erscheinen 52 Rummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thlr., bei directer frankirter Zusendung durch die Post unter Kreuzband 3 Thlr. Insertionsgebühren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Reugroschen. Alle Buch= und Musikalienshandlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Musikalische Skizzen aus Paris.

Es gehört zur hohen Fashion, eine Loge in der Oper und eine andere im italienischen Theater zu besigen. Seit einigen Jahren ist es ebenfalls Mode geworden, daß großartige, das heißt theuere Privateoneerte veranstaltet werden. Bei diesen wird gewöhnlich irgend ein Instrumentalist von Berühmtheit engagirt und eine Anzahl von Sommitäten des Gesanges. Der Spaß kostet einige tausend Franken, und da die Dannen Gelegenheit sinden, schöne Toilette zu machen, so sind solche Abende sehr gessucht. Es kommt aber doch schon vor, daß auch einer der drei renommirten Quartetts vereine gebeten wird, denn die Freude au guter Musik dringt nachgerade in den Sason.

Die Theater sind befinchter in biesem Jahre denn jemals, die große Oper macht mit der "Stummen von Portici" sabelhafte Einnahmen, und das italienische Theater muß Leute zurüchweisen, so groß ist der Zudrang zu den letzten Borstellungen von Fräulein Patti. Herr Calzado kann sich daher nicht über Mangel an großen Einnahmen beklagen. Es scheint aber, daß dieser glückliche Director mehr als eine Saite auf seinem Wogen hat, wie das französische Sprüchwort sagt, und auch sonst mit dem Gotte des Glückes auf gutem Kuße sieht. Er spielt — zwar nicht auf seinem Theater — mit großem Ersolge, und es wird ihm nachgesagt, daß er einen großen Theil seines Vermögens den Karten zu danken habe. Vor einigen Tagen ist es bei einer Parthie, welche im Salon einer unserer fashionablen Lais (Fräusein B—i) engagirt war, und bei der es sich um eine Aleinigkeit von hunderttausend Franken handelte, zu einem unsbequemen Misperständnisse gekommen. Ein Herr Garcia, ebenfalls von spanischer Herr tunft und bekannt von seinen Homburger Großthaten gegen die dortige Spielbank, der sich unter den Spielern besand, wurde in Folge deutlicher Anzeichen vom Gerzoge

Gramont Caberouffe öffentlich verdächtigt und mußte fich einer Durchsuchung unter-Es wurde in feinen Safchen ein großer Vorrath von (nicht vifirten) Rarten vorgefunden, und der Sidalgo mußte fich gur Berausgabe feines Gewinnnes bequemen. Im Berdruffe über diefen ungludlichen Berfud, Magte er auch feinen Freund Calgado als Theilnehmer an, und diefer mußte fich dem Schickfale feines edlen Landemannes beigesellen. Sie können fich benten, welch einen Grandal die Geschichte hier verursacht, aber unfere Blatter, welche fich befanntlich einer gang fpeciellen Breffreiheit erfreuen, Das hubichefte bei ber Sache ift, bag Berr Garcia dürfen tein Wort darüber fagen. nach Rudgabe feiner im Schweiße feines Angefichts und durch fein perfontiches Ber= dienft gewonnenen Bantbillete gu ben Anwesenden fagte: "Und nun, meine Berren, ba ich Ihnen Ihr Geld wiedergegeben, hoffe ich, bag Gie mir die Band reichen merben." Das erinnert mich an einen Borfall, Der fich in einem öfterreichischen Caffino gutrug. Es wurde bafetbft gefpielt und ein Berr, von dem Riemand wußte, wer ihn eingeführt, magte nur geringes Gelb. Der Ginfat wurde mit einem Male fehr flark und nachdem er langere Beit unthatig jufah, jog ber Unbefannte bei einem fehr hohen Sate feine Brieftasche hervor, legte fie auf ben Tifch und rief Va banque. Die Rarten murben vertheilt und ber Inhaber ber Brieftasche verlor. Diefelbe murde geöffnet : es war tein Entjegen ber Unwefenden, der ungludliche Spieler aber bemerft gang Deut barin. ruhig: "Meine Berren, werfen Gie mich hinaus, ich bin ein Schneiber."

Von Calzado werden bei dieser Gelegenheit die amüsantesten Geschichten erzählt, die wahrscheinlich blos auf seine Rechnung geschoben werden, weil man dem Reichen gern giebt. So sagt man, er habe Tamberlik niemals ein Engagement verweigert, dieser mag noch so hohe Summen verlangt haben. Und Sie wissen, ob Tamberlik sein hohes Cis geringe anschlägt. Die Preigebigkeit des Impresario war aber nicht gefährlich, denn der berühmte Sänger ist ein Verehrer des Kartenspiels und seine Honorare flossen auf diesem Wege wieder in die Tasche des Theaterdirectors zurück. Man zweiselt hier nicht daran, daß das italienische Theater nun einen neuen Director erhält, was nach dem eben Erzählten übrigens selbstwerkändlich ist. Doch lassen Sie uns von den mustetalischen Persönlichkeiten wieder zu den musskalischen Creignissen zurücksehren.

Die große Oper macht fortwährend volle Fäuser mit der Stummen von Portici, so daß man es als einen reinen Lurus seitens des Herrn Perrin betrachtet, wenn er das neue Stück von Victor Masse vorbereitet. Das neue Ballet soll ebenfalls in einiger Zeit zur Aussichrung kommen. Das Balletcorps murrt gegen den neuen Director, weil er die Summe von vierzehn Unterröcken per Tänzerin als eine Uebertreibung anssieht — die Tänzerinnen erklären aber, daß man mit zehn Unterröcken wie ein Regensschirmsutteral aussehe. Der polnische Ausstand regt die Gemüther auf und Herr Perrin wird wohl ihun nachzugeben. "Cosi san tutte", die, wie ich Ihnen schon vor einiger Zeit gemeldet habe, mit Unterlegung eines neuen Textbuches im Ihrischen Theater vors bereitet wird, soll gegen Ende dieses Monats die erste Ausstührung erleben.

In der komifchen Oper kommt "La deesse et le berger" in nachster Woche und Baucorbeils Oper bald darauf anf's Nepertoir. Die neuen Werte von Auber und Flo=

tom tommen erft viel fpater an bie Meihe.

Morgen wird im Confervatorium die Duverture zu "Egmont" und Mendelsz sohns vierte Sinfonie aufgeführt. Die nationale Gesellschaft zur Verbreitung der bilbenden Kunfte, die morgen ihr viertes Concert veranstaltet, hat Verlioz' intereffantes Wert, "die Flucht nach Egopten", und eine Symphonie von Felicien David auf ihr Programm geseht.

Frau Schumann trifft erft ben 11. Februar bier ein und am 14. Februar findet

schon ihr erstes Concert flatt. Paris, 7. Februar 1868.

#### Sechszehntes Abonnementconcert in Leipzig

im Saale bes Gewandhaufes. Donnerstag ben 5. Februar 1863.

Erster Theil: Symphenie (Adur) von Felix Menbelssehn Barthelby. — Cencert für bas Bios loncell von B. Molique (1. Sag), vorgetragen von herrn Louis Lubed aus bem hag. — Recitativ und Romanze aus Wischelm Tell von Mossini, gesungen von Fräulein Dannemann. — Recitativ und Abagio für das Bioloncell von J. H. Lubed, vorgetragen von herrn Louis Lubed. — Iweister Theil: Must zu den "Rumen von Athen" für Soli, Chor und Orchester von L. van Beetshoven, mit verbindenden Worten von Robert Heller, gesprochen von Herrn Kühns, die Soli gesuns gen von Fräulein Dannemann und Gerrn Wallenreiter, Großberzogl. Weimar. Hospopernsänger.

Von allen Violonecklisten, die wir feit dem Weggange Davidoff's hier gehört haben, hat uns Herr Louis Lubeck aus dem Haag am besten gefallen. Er empfahl sich und in dem gegenwärtigen Concerte vor allen Dingen durch einen edeln, wohltlingenden und kernigen Ion, dann durch ein gemüthvolles, warmes Cantabile-Spiel; seine Fertigkeit, wenn sie auch nicht zur obersten Höhre der Bravour sich stelgert, ist immerhin bedeutend genug, um nicht hinter den Ansprüchen, die man an einen öffentlich sich Prosducirenden zu machen berechtigt ist, zurückzubleiben; überhaupt durchzieht sein Spiel ein wohlthuendes musstalisches Wesen. Den Molique'schen Concertsat, welchem wir schon immer unfre Zustimmung geben mußten, hörten wir wieder mit Vergnügen; auch das Abagso von J. H. Lubeck hat uns durch seine kunstlerisch=edle Haltung recht wohl gefallen.

Fraulein Dannemann war ersichtlich bestrebt, mehr Gefühlswärme und Schattirung zu entwickeln, als sie im vorigen Concerte gethan; ce gelang ihr bies auch zum Theil und barum fagte uns auch ihre Leiftung diesmal bei weitem besfer zu.

Die fein eiselirte, durch und durch graciose Mendelssohn'sche Sinsonie, für die wir von jeher ein tendre haben, wurde mit einer Bollendung und einem Schwunge exekutirt, die wieder einmal an die besten Zeiten unsres Orchesters erinnerten. Unsres Bedünkens hätte diese Leistung mit rauschenderer Acclamation aufgenommen werden müssen, als es in der That geschehen ist. Die Beethoven'sche Musik ging ebensalls recht wacker. Bezgeistern können wir uns übrigens für sie nur theilweise: der Derwischschor und der Türkische Marsch sind doch wohl die einzigen Rummern, die Beethoven's ganz würdig sind und die alles Uebrige vollständig in den Schatten stellen.

#### Das deutsche Lied in seiner historischen Entwickelung

bargeftellt von

#### August Reißmann.

Mit Musitbeilagen: 33 Lieber aus bem 15., 16., 17. und 18. Jahrhunbert. Berlag von Oswald Bertram in Caffel.

Eine allgemeine Musikgeschichte hat zu viel Stoff zu verarbeiten, als daß sie den einzelnen Kunstzweigen eine genügende Berücksichtigung schenken könnte; das Detail der Geschichte vermag nur auf dem Wege von Biographien und Monographien einzels nor Genres zur Darstellung zu gelangen. — Wir haben bereits eine Geschichte ber Oper; auch über den Gesang und Instrumentenbau giebt es schähbare historische Beiträge; Geschichtliches über die Harmonie, über die Kunstformen ist ebenfalls in einzels nen Werken vorhanden, und nun begrüßen wir in dem oben angezeigten Buche von A.

Meißmann auch eine Gefchichte bes Liedes, die ben Freunden der mufftalifchen Biffenfchaft gewiß willtommen fein wird, auch wenn fo manches in bem Buche nicht ben 28unichen entiprechen follte, die man vielfach, befonders in Betreff einer Auffaffung ber neueften Entwidelung bes Liedes, begen wird. Bie in ber bereits fruher besprochenen Brofcbure des Berfaffers: "Bon Bad bis Wagner", fo zeigt fich berfelbe auch in biefem Werte dem Meuen gegenüber als nicht verftandniffabig: er tann nicht über das Bewohnte, nicht über die Form hinaus, und vermag es nicht über fich, den Dafftab für Das Aleltere hinweg gu thun und dem Reneren die eigenen Gefege abzugewinnen. Bare ber Autor ju Mogarts Beit geboren, er murbe das Schubert'iche Lied nicht verftanden haben. Go vermag er es jest nicht, fich in die Lieder von Rob. Frang und Frang Liegt hineinguleben; gang befonders tommt ber Erftere gu turg, fo dag man faft glauben möchte, ber Berfaffer habe über eine perfouliche Untipathie nicht hinaus tommen tonnen, wie man es doch von einem Siftoriter (ber immer eine Urt fleinen Weltgerichts ausübt) junachft beanfpruchen tonnte. Wie febr ber Berf. an Formen tiebt, erkennt man g. B. aus den Grunden, benen gufolge er bas Frang'iche Lieb in Gmoll aus Sp. 7 "Da die Stunde tam" verwirft; bas Lied gewinnt bie Bergen Aller, felbft der besten Musiker - und foll nichts taugen: weil das Motiv fequenzens haft durch die Tonarten geführt wird. Man sehe aber z. B. die Menuett aus Don Buan an und man wird finden, dag ber Rhothmus ebenfalls fequengenhaft weiter ge= fubrt wird. - Derartige fritische Berfioge find bem Berfaffer mehrere ju rugen, und nian tann mohl fagen, daß es einer der mefentlichen Mangel ber Begabung 21. Reigmann's ut, fich über Formenrefterionen nicht zu freier geiftiger Unfchauung erheben gu tonnen. Sft hiermit der Sauptfehler des Buches gerügt, fo bleibt nun noch die Saupt= fache übrig: Die Lichtfeiten beffelben anzuerkennen; fie verdienen die vollfte Burdigung. Der Berf. hat die grundlichsten muftealifch = literarischen Studien jum Bwecke feiner Arbeit gemacht und hat reichen Bildungoftoff in diefelbe hinein verflochten.

Nach einer Einleitung werden die Formen des Minne= und Meistergesanges (ein trockenes Kapitell), sodann die des Volks= und Kunstliedes abgehandelt. Es folgt hierauf eine Darstellung der mannigsaltigen Formen des Liedes, wie sie sich durch den Einfuß der Oper und des Oratoriums ergeben; das volksthümliche Kunstlied gegen= über der neueren Dichtung erfährt eine interessante Beleuchtung. Die höchste Blütheszeit, die Erweiterung der Liedform und der noble Bänkelgesang beschließen diesen Theil des Buchs. Das Lied in seinen weiteren kunstgeschichtlichen Beziehungen führt noch zu einigen anziehenden Untersuchungen, wie z. B. den Einssu des Liedes auf die

übrigen Bocalformen, wie auch auf die Inftrumentalmufit betreffend.

Bu ten unbedingt vortrefflichen Bartien des Buches gehört z. B. Dasjenige, mas von S. 108 an über den Männergefang gefagt wird. Man nuß dem Autor hier von Grund des Gerzens Recht geben und ihm im Geifte applaudiren.

Scheint es uns öfters, als ob der Berf. den tiefften poetischen Empfindungsgrund, bas Schönfte im Schönen nicht mit ganzer warmer Seele erfassen könnte, als ob er von Natur mehr für die graue Theorie als für die Früchte jenes immergrünen Lebenssbaumes organisirt sei: so will dennoch seine hier und da eingestochtene Theorie über Haren eind Sayban nicht recht munden; sie ist etwas zu trocken und entbehrt der klaren Unschaulichkeit.

Abgeschen von den erwähnten Mängeln, ift es Reißmann aber gelungen, ein interessantes Bild des Liedes in der Geschichte seines Entstehens und seiner Schickfale im Laufe der ereignisvollen Jahrhunderte vor uns zu entrollen. Es ist dies eine That, welche um so mehr ins Gewicht fällt, als sie von Reihmann zum ersten Male ausgeführt worden und zugleich in so vielseitiger Beziehung ausgearbeitet worden ist. Bit wissen die vielen opferreichen Stunden, voll innerer und äußerer Arbeit, vollsom-

men zu schätzen, welche bas Werk seinem Autor bereitet hat — und wünschen, man möge überall so herzlich sein Berdienst zu würdigen verfiehen, wie es unsererieits geschieht.

Jeber Mufiter und Gefangobestiffene follte bas Reifimann'iche Buch lefen: man wird eine Fulle bilbenber Anregung barcus schöpfen.

#### Mozart.

Von Ludwig Robl.

Mit Portrat und einer Notenbeigabe. 592 Seiten. Berlag von Fr. Brudmann in Stutigart.

Einer unfrer liebensiourdigften Mufit=Schriftfteller, ber ichon mit feinen ,, Geift ber Tonkunft" ein reges Gefühl für das Wefentliche diefer Runft an den Tag legte, hat es unternommen, im oben genannten Buche für weitere Kreise zurechtzulegen, was Otto Jahn mit allseitig anerkannter Forschertiefe und weitschichtiger Grundlichteit nach den Quellen und für den vorgebildeten Lefer aufgebaut hat. Wir halten diefe Aufgabe nach fo vielen nen bingugetommenen einzelnen Radrichten, berichtigten Anetdoten über Mogart trop ber gablreichen Schriften aus fruberer Beit gerade beute fur um fo erfprieflicher, als Richts beffer über die Wirren und Zweifel unfrer Durchgangs= periode hinwegzuhelfen vermag, als bie ftete Burudwetfung auf Mogart, bas gefunde Urbild bes mufitalifchen Genies. Db aber Rohl biefe Aufgabe geleft bat, ch gerabe aus feinem Belben bas Bilb bes in fich vollendeten, aller Schwierigkeiten frottenden Rünftlers hervorstrahle, laffen wir dahingestellt fein. Das Buch ift reich an biographis ichen Einzelnheiten, auffallend arm dagegen an mufitalifder Bergliederung. Der Menfc Mogart kommt zu feinem Rechte , ber Tonneifter macht fich nur in ben alleräußerfien Umriffen, nur in den dramatifchen Sobepunkten mit annahernder Rlarheit bemerklich; wir erfahren wenig über bie Stellung Mogarts ju Borgangern und Beitgenoffen, über feine Eigenschaften als fchöpferischer Geift überhaupt, über bie allmählige Entwicklung durch die verschiedenen Phafen feiner Laufbahn. Gin gewiffer falbungevoller Ton be= ruhrt uns babei an manchen Stellen um fo unangenehmer, als bem gegenüber an gabl= reichen anderen bas Bemuben widerfpruchsvoll entgegenficht, burch tleine, ja tleinliche Anetboten, breite Ausmalung realistischer Details den weniger gebildeten Ginn ju fesseln. Ane Belt ift fich boch wohl, außer Rohl, darüber einig, daß wir in der Bauberfibte ein Schmudtaftlein mufitalifcher Perlen zu lieben, dagegen eine bramatifche Poffe zu belächeln haben; alle Welt fühlt ferner, bag Don Juan als Wiftling mit tragischer Wahrheit seinen Untergang findet, und Niemandem, außer unserm Berf., wird eine ahnliche Chrencettung beikommen, wie sie fich S. 439 ff. barbietet; auch über bie ausschließliche Bewunderung bes Cosi fan intie ließe fich rechten und fo manches Andere verschieben beuten, kritifch berichtigen, abweichend werthichagen. - Die befte Ceite des in folichtem, doch lebensvollen Styl gefdriebenen Wertes durfte, wie auch in den foufligen Schriften Rohls, die erwärmende Berglichteit ber Darftellung fein; man fühft ben Autor für feinen Gegenstand begeistert, und folgt ihm willig qua ba, wo Inhalt und fritifde Saltung Gelten des Berftandes auf Widerfpruch fiofien follten. Buch ift, ohne wiffenfchaftlich tief genannt werden zu durfen, ein Beltebuch im guten Sinne bes Wortes, und wir munichen und prophezeihen ihm barum eine weite Berbreitung. - Das beigegebene Porträt ift nach ber Beichnung von Doris Sted fauber ausgeführt, ben Schluß bildet als Notenbeigabe Mogarts im Jahre 1778 componirte Arie für Alopfie Weber.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Die sech ste diebischrige Kammermusiksviese hat Freitag den 6. Febr. im Saale des Gewandhauses siattgesunden. Vorgekommen sind darin die Streich-Quarteite: Fdur (No. 8) von Mogart und Edur (Dp. 59) von Verthoven, sowie die erste Sonate für Clavier und Violoncell in Bdur (Dp. 59) von Wendelssohn. Unseren einheimischen Künstlern, den Herren Soncertmeister David, Rönig en und Heren einheimischen Künstlern, den Herren Geneertmeister David, Rönig en und Hermann, war als Minvirkender der Violoncellist Herr Lubeck aus dem Hagg zugesellt. Bewies derselbe sich im legten Gewandhausconcert schon als anerkennenswerther Solossieler, so zeigte er auch bei gegenwärtiger Gelegenheit seine sehr wackeren Fähigkeiten als Quartettspieler. Die Ausstührung überhaupt der erwähnten Stücke war eine wohlsangemessen, gelungene und demgenäß auch reichen Beisall sindende. herr Capellmeister Meinecke, als Inhaber der Clavierpartie in der Mendelssohn'schen Sonate, war der Hörerschaft, wie siets, sehr acceptabel.

Musikalische Abendunterhaltung des Conservatoriums für Mussit, Sonnabend den 7. Februar: Drittes Quariett für Bianoforte, Bioline, Biola und Biolonicell von F. Wendelssohn Bartholdy, Op. 3, Hmoll. — Drittes Concert für das Pianoforte mit Begleitung des Orchesters von Jgu. Moscheles, Op. 58, Gmoll. — a. Chanson villageoise — (Op. 14, Gdur) b. Serenade (Op. 14, No. 2, Adur) für Biolonicell und Pianoforte von Ed. Lalo. c. Meditation über das erftr Präludium aus Seb. Bachs "Bohltemperirtem Claviere" für Pianoforte und Biolonicell von Ch. Gounod, Cdur. d. Zweite Sonate für Pianoforte und Biolonicell von F. Mendelssfohn Bartholdy, Op. 58, Ddur. Biolonicell: Herr Louis Lubect aus dem Haag.

Kirchenmufit in der Thomastirche am 7. Febr. Nachmittag halb 2 Uhr Mo= tette: "Gott fei uns gnädig", von Sauptmann. "Der Geift hilft," von J. S. Bach.

Siehzehntes Gewandhaus concert am 12. Februar: Duverture zu "Faust's von Spohr. Recitativ und Arie von Mozart gesungen von Fräusein Dannemann. Concert für die Violine No. 5 in Omoll componirt und vorgetragen von Herrn Conscretmeister Ferd. David. Cavatine aus "Curyanthe" von Weber gefungen von Fräustein Dannemann. Sonate für die Violine von Aartini vorgetragen von Fern Conscretmeister David. Sinsonie pastorale von Beethoven.

- \* Dresden. Das lette Abonnement concert der Königl. Capelle in dieser Saison fand am 3. Febr. statt und bot nur bekannte Werke: eine Ouverture zu dem Arauerspiel "Nero" von C. G. Reissiger, Chernbini's Lodoiska-Duverture, die Sinfonie in Amoll von Gade und die Sinsonie eroica von Beethoven. Die Antigone des Sopholles mit Mendelssohns herrlicher Musik ift neu einfindirt wieder auf dem Repertoir des Hospitaaters und sinder ein zahlreiches, für die Schönheiten des Werkes empfängliches Publicum.
- \* Plauen. Um 3. Febr. tam Schumanns "Pilgerfahrt der Rofe" hier zur Aufführung. Fräulein M. Giefinger und Gerr Wiedemann aus Leipzig, fowie Frau Hedwig Leupold von hier, hatten die Hauptfoli in den Sanden und ernteten großen, wohlverdienten Veifall.
- \* Magdeburg. Siebentes Jarmonie-Concert am 11. Februar: Decan-Sinfonie von A. Rubinstein. Duverture zu "König Stephan" von Beethoven. BiolinSolo von Herrn Concertmeister Bed. Gesang des Fraulein Finfel aus Chemnig. Im Theater gastirte Herr Thelen aus Braunschweig als Saraftro in der Zauberstöte.
- \* Hannover. Stockhaufen ift auf einige Wochen bei uns, um bei ber bevorstehenden Aufführung von Schumanns "Faust-Musit" thätig zu sein. Der Tenorist Gerr Gunz hat ein erneuertes Engagement erhalten, er ist auf zehn Jahre mit einem jährlichen Gehalt von 3800 Abtr. am Hoftheater engagirt worden. Louis Maurer aus St. Petersburg wurde von Sr. Majesiät dem König mit einem Brilslantring beschenkt.
- \* Stuttgart. Der hiefige Liederkrang, welcher gegen 1100 Mitglieber gahlt, baut fich eine Lieberhalle, beren Koften auf 112,000 Thir. veranschlagt finb.

- \* Wein. Im Drerntheater bebütirte Fräulein Auguste Söhlte vom Hamburger Stadtiheater als Solotänzerin. Der Sast besitzt ein interessantes Acusiere, eine
  hübsche Figur und bewährte den günstigen Ruf, der ihm vorangegangen. Das Engagement des Regisseurs Hein am Drerntheater soll wieder rückzängig geworden sein.
   Fräulein Lichtmay hat sich als Leonore in Berdi's "Troubadur" vom Fosoperntheater verabschiedet, dem Publicum schien dieser Absil ied nicht sehr schwer zu
  werden. In dem ausgegebenen Berzeichnis der Vorstellungen des Opernhauses
  dieser Woche sindet sich die lakonische Bemerkung: "Wegen heiserkeit der meisten
  ersten Mitglieder können weitere Vorstellungen nicht bestimmt werden." Die italienischen Opernvorstellungen im Carltheater werden am 24. Febr. mit Bellini's "Nachtwandlerin" eröffnet. Gleichzeits mit Früulein Patti wird Carrion als Elvino bebütiren. Professor Hanbist wird seine musstegeschichtlichen Vorlesungen für Herren
  und Damen in der nächsten Vassenzeit wieder ausnehmen. Die Verträge werden an
  schs auseinander solgenden Samstagen (2!. u. 28. Februar, 7., 14. 21. u. 28. März)
  Abends um 7. Uhr stattsinden und die Geschichte der neneren Musik, von Beetcheven
  bis auf unsere Tage, erläutert durch musikalische Verspeile, behandeln. Die beste
  Sinsonie, welche auf das Preisausschreiben der Gesclischaft der Musiksrung
  kommen. Der Narrenabend des Männergesangvereins hat eine Einnahme von 4800
  Sulden geliesert, davon wurden 2500 Gulden für das Schubert-Monument bestimmt
  und das liebrige für milde Zwecke verwandt.
- \* München. Unserer Oper broht der Verlust des jugendlichen Sterns Fraulein Stehle, welcher vom Josoperntheater in Wien die glanzendsten Engagements= Unträge gemacht worden sind. Fraulein Stehle hat noch nicht angenommen und er= wartet den hiesigen Entschluß auf ein lebenslängliches Engagement. (Wie tann ein so junges Talent an ein lebenslängliches Engagement denken und sich die übrige Welt mit 20 Jahren verschließen!)
- \* Düffelborf. Am 5. Febr. sechstes Abonnementeoncert unter Leitung des Herrn Musikvirecter Jul. Tausch: Ouverture zu "Faniska" von Cherubini. Gesang der Gelster über den Wassern, Gedicht von Goethe, für Chor und Orchester von F. Hiller. Introduction und erste Scene ans "Iphigenia in Tauris" von Gluck, die Solopartie gesungen von Frau Minna Grevenberg vom hiesigen Stadtheater. Großes Septett für Pianoforte, Flöte, Oboe, Horn, Viola, Viclencell und Contrabaß von Hummel, vorgetragen von den Ferren Tausch, Kreuzer, Reugier, Weise, Nieds, Forberg und Hallen. Lieder, gesungen von Frau Minna Grevenberg: a), Ich grolle nicht" von R. Schumann. d), "Des Mäddens Klage" von K. Schubert. Sinssonie (Ro. 8, Fdur) von Vecthoven. Was die Aussichrung betrifft, so können wir dieses Concert als das gelungenste dieser Saison bezeichnen; alle Mitwirkenden bekunzbeten eine gewisse Vegesterung. Frau Grevenberg sang den Traum der Iphigenie zum Entzüden und ernteite gleichfalls bei dem Vertrage der beiden Lieder von Schumann und Schubert den reichsten Veischlaß bei dem Vertrage der beiden Lieder von Schumann und Schubert den reichsten Vorlendeten Vorlag der Clavierparthie durch Gerrn Tausch mit wahrem Jubel ausgenommen. Schließlich halten wir es für Pflicht, unserm braven Orchester für die tüchtige Ausschlich von Sinsonie ein aussichtiges und gerechtes Lob zu spenden.
- # Hamburg. Das 29. Concert des Musikvereins am 30. Jan. brachte Mendelssschn's Amoll-Sinfonie, Litolff's Ouwerture zn "Robespierre", Beethoven's Cmoll-Concert und Weber's Polonaise (instrumentiri von Liszt), beides sehr trestlich von Fräusein Magnus gespielt, und endlich Arien aus "Paulus" und aus der "Schöpfung", gesungen von Herrn Schulze, der an Stelle des ausbleibenden Herrn Stockhaufen in acht tünstlerissigher Weise eintrat. Fräulein Magnus ist eine sehr annuthige gediegene Spielerin, der vorzüglich die prickelnd lebendige Polonaise von Weber recht schön gesang. Diesleicht wäre beim Beethoven'schen Concert mehr Energie zu-wänsichen. Die Litolff'spe Duverture ist ein Sat, der das ganze Publicum mächtig ergriffen hat. Es fragt sich, wo das Verdienst des Componisten aufhört und dagegen das Gewicht der grandiosen Gedantenwelt beginnt, die in uns bei der Erinnerung an jene surchtbare Katastrephe wach wird. Untäugkar ist Litolff's Genialität in der Aulage des Ganzen, die Justrumentation auf's äußerste wirksam und der gesammte Eindruck ein rieszer. Wie das gegen die seine Mendelssohn'sche Sinfonie erscheint! Wie weiße Glaecehandschube gegen Felsstückel Beide sind zu rechter Zeit gut, aber die Felsstucke doch nech besser! Im Stabttheater gastirt Frau Förster mit Beisall.

- # Baris. Die Soiree fur Rammermufit ber Berren Maurin= Chevillaib am 7. Webr. war außerordentlich glangend, mit ihrer befannten Meifterschaft fpielten bie Berren bie Quartette von Beethoven in Fmoll Op. 95 und in Amoll Op. 132; Frau Sarvady trug Sonate von Scarlatti, Arie von Pergolefe, Gigue von Mozart und Gavotte von Rameau mit bem ihr eigenen Zauber vor. — 3m achten Concert populaire tam Schumanns Genoveva-Duverture jur Aufführung. — Abler giebt am 13. Febr. ein Concert im Saale Erard und wird barin unter andern zwei noch ungebruckte Werke, eine Tarentelle und eine Barcarolle, von seiner Composition vortragen.
  — Das Ballet "Zara", welches mit der Ferraris in Scene geht, foll an Pracht alles bisher Dagewesene übertreffen. Ernest Boulanger fchrieb die Muste dazu, Nuitter den Text, die Tanzzeichnung ist von Fräulein Taglioni. Die Decorationen werden prachivoll sein, im ersten Act entrollt sich ein Bandrama der Janitscharenstadt Algier. Der zweite Act wird die Zuschauer an den Hof Ludwigs XIV. verlegen, wo ein completes Carouffel vorgesührt wird. Die Chronique scandaleuse bespricht seht sehr start einen italienischen Salon, wo unter Leitung einer italienischen Dame und unter Mit-wirkung eines italienischen Theaterdirectors und eines italienischen Künftlers falsches Spiel mit großartiger Unverschämtheit getrieben wird, das heißt kein Clavierspiel. Bei der Entdedung tam es unter ben Sausfreunden zu derben Reibungen und fcandalofen Durchsuchungen, welche unglaubliche Ergebniffe lieferten. (Unfer Correspondent Berr Suttner ergabit Diefe faubere Gefchichte im vordern Theil Diefer Rummer ausführlicher.).
- \* Alfred Zaell gab am 3. Febr. ein brillantes Concert im Teatro grande in Trieft.
- \* In Glasgow ift das tonigl. Theater am 31. Januar Morgens nieder= gebrannt; um 5 Uhr entdedte man die ersten Flangmen und um halb 7 Uhr ragten bon bem ichonen Gebaube nur noch die nachten Mauern in die Guft. Außer ben Theatergerathichaften und der Garderobe ging ein bedeutender, feit vielen Jahren ge= fammelter Schat werthvoller Mufitalien ju Grunde.

\* Gine Dantabreffe an Ernft Pauer in London.

Die unterfertigten und bei der letten Londoner Ausfiellung betheiligt gewefenen bfterreichifchen Clavieraussteller haben an Berrn Ernft Pauer, Professor an ber tonig= lichen Academie ber Musit in London, großherzoglich hesilichen Dofconcerimeifter, In= baber mehrerer Orden und anderer Auszeichnungen, nachfiebende Dantadreffe überfendet:

"Hochgeehrter Herr! Nachdem bie Londoner Ausstellung burch die in wenigen Tagen flatifindende Preis= vertheilung ihren ganglichen Abichluß finden wird, fuhlen wir uns ale Aussteller in ber 16. Claffe verpflichtet, Ihnen, Gerr Brofeffor, noch fruher unfern warmften Dant fur bie erfolgreichen Bemuhungen auszusprechen, burch welche es Ihnen als Juror ge= lungen ift, die baterlandifche Clavier-Fabrication auf der Londoner Ausstellung gur

ehrenvollsten Geltung zu bringen.

Inobesondere hat Ihr meisterhaftes Spiel, burch welches Sie an bestimmten Tagen unsere Instrumente in practischer Weise bem gewählteften Publicum gur Burdigung vorgeführt haben, feine Wirtung nicht verfehlt, und ce ipricht noch überdies für die ftrenge Unparteilichkeit, mit welcher Gie babei vorgegangen find, der erfreuliche Umffand, baß es Ihnen möglich gewerben ift, bie Claviere aller öfterreichifchen Ansfteller vertaufen zu tönnen.

Sie haben dabei große Opfer an Ihrer tofibaren Beit gebracht, und jede Ihnen bafür gebotene Entschadigung auf das entschiedenste zuruckgewiesen.

Es erlibrigt uns baber nur, Ihnen bie volle Anertennung Ihrer feltenen Sand-lungsweise burch Worte auszudrucken, und Sie zu bitten, die Berficherung ber mabriten Bochachtung ju genehmigen, mit welcher wir ju zeichnen bie Chre haben.

2Bien, 29. Januar 1863.

Geehrtefter Bert Brofeffor, Ihre ergebenften Thre ergevensen Lubwig Beregszaszy, Franz Blümel, Lubwig Böfendorfer, Gottfried Eramer, Friedrich Ehrbar, Johann Potife, 3. B. Streicher und Sobn."

- \* Novitäten der letten Woche. Eine neue Ausgabe der Partitur von Mostarts "Zaubersidte", revidirt von Otto Jahn. Sechs Marienlieder für gemischten Chor mit willührlicher Begleitung von Orgel oder Pianoforte von Ferd. Hiller, Op. 93. Ständchen für eine Stimme mit Pianoforte von H. W. Veit, Op. 55. Zwei Capricen für Pianoforte von Fr. Kiel, Op. 26. Stammbuchblätter für Pianoforte von J. K. Kittl, Op. 58.
- \* Drei Clavierstücke aus ben Concertprogrammen von Frau Wilstelmine Szarvady geb. Clauß sind soeben (Leivzig, Bartholf Senff) erschienen. Es sind dies drei ächte Perlen aus dem Schape der älteren Musik, durch deren Vortraz in ihren Concerten die gefeierte Künstlerin die mustalische Welt entzückt hat: Sonate in Cdur von Scarlatti, Arie von Pergolese und "Les Niais de Sologne" von Nameau. Bon dem kleinen "Air" von Pergolese behauptete Berlioz kürzlich in einer stiner geistreichen Kritiken im Journal des Debats, daß es "mehr wahrhaftige Melodie enthält, als man in Pergolese berühmter Oper "Serva Padrona" und in seinem nicht minder berühnnten "Stabat mater" sinden kann."
- Der Contrapunkt oder Anleitung zur Stimmführung in der musikalischen Composition. Bon Heinrich Bellermann. Mit musikalischen Beilagen und lithographirten Tafeln in Farbendruck. (Berlin, Jul. Springer.) Das Buch beginnt mit einer Einleitung, welche folgende Materien abhandelt: Musikalischer Ton. Akustische Berbältnisse. Intervalle. Benennung der Tone. Kotation. Uber den Gebrauch der Schlüssellung Berfehungszeichen. Tonarten. Tropen. Reunen (alte Tonzeichen). Der Schlüssellung Melodie, Gesetze der Fortschreitung. Was hiervon in das Estiet der Elementarlehre gehört, behandelt der Berfahre historisch, ähnlich so, wie Dehn in seiner Harmoniclehre. Es folgt sodann die Lehre vom Contrapuntt nach der gewöhnslichen Art: einsacher Gontrapuntt, zwei- dis vierstimmig in den bekannten fünf Gatztungen (eine Note gegen eine, zwei oder deie vom Lenkandununt führ Gatztungen (eine Note gegen eine, zwei oder deie gegen eine, zw. s. w.) Danach nimmt der Autor die Rachamung und den Tungsschlus durch. Letztere ist bier wohl etwas zufällig herbeigeholt. Run folgt die Lehre von der Knage (zwei- die vierstimmig), woran sich der doppelte Contrapunkt schließt und zwar nur in der Octave, Deeime und Duodecime (die andern Species sind in der That alzu wierfarig und eigentlich nicht natürtläch). Selbsweischlächlich sieher Theil der Theerie zul die Lehre don der Doppelfuge und von der umgekehrten Zwitation, worans der Canon mit seinen Arten und sodann der mehrstiften sie abstitunge) Say zur Abhandung gelangt. Der Verfasser spricht sodann enwörtlich, in, dusterlegen der Wendellung gelangt. Der Verfasser spricht bei im Titel erwähnten Notenbeispiele in reicher Fülle, wie auch interessante Proben alter Tonzeichnschung des Temas's in der medfer freige Kerf, (der in seinem Burdet die wir bier wohl sprich nachen, aber nicht wollen, schließt nach gegenstand fordert solches. Der Verfa, (der in seinen Durz und Molltonarten befreunden und sprich nur in den alten Kirckentonarten; diese untielt und Bellemann und schrieb durch diese Kerfisch der von j

#### Signalkaften.

St. in H. Wir senden es durch den Ueberbringer! — J. S. in C. Richtig erhalten. — J. V. in D. Gewiß ift es viel schoner, allein und "in Rube" zu lesen. Geil Ihnen! — A. J. in K. Bitten sehr um die Ph., d. h. eine von beiden. — B. in D. Einlage besorgt. — F. R. in B. Zauberer von Potsdam! Nur recht selten, wenn wir bitten dürsen, se rarer, desto angenehmer. — S. W. in B. Ste scheinen schon mehr in das Fach der komtschen Bäter überzugehen. — Aus B. Nach der Fandschrift von Herrn Bieronhmus. — Lieber Ritter Schl. in Fr. Verbotene Tinte. D weh, was war das? — W. S. in L. Wir möchten das selbst gern anders haben und adoptiren vollständig Ihre gelungene Uebersehung.

#### Foyer.

- \* Bur Gefchichte eines Operntertes. Die jest in Breslau mit großem Beifall jur Aufführung gekommene Oper "La Reole", von Gustav Schmidt, versbankt ihren Ursprung, wie uns von zuverläffiger Seite mitgetheilt wird, dem König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen. Die Sache verhält sich folgendermaßen. Bor einer Reihe von Jahren war der Intendant des großherzoglichen Hoftheaters in Schwerin, Kammerherr von Flotow bei einer Jagd, welche König Friedrich Wilhelm IV. abhielt, zugegen. Man jagte, man lachte, man war sehr heiter. Bei der Tasel, welche der Jagd folgte, wurde die Stimmung immer fröhlicher, man sing an von Kunst und Wiffenschaft zu sprechen — ba begann plötlich ber Konig, ein hober Protettor ber Kunfte, jum Componifien ber "Martha" gewandt: "Flotow, ich habe da einen berr-lichen Operntert für Sie!" Klotow mar begierig, und ber König erzählte eine Anechote, Die Feinbseligkeiten zwischen Seinrich von Navarra und seiner Schwiegermutter Katharina von Medicis behandelnb, die Anerbote war mit pitanten Liebesintriguen gewürzt, und Flotow war so entzückt davon, daß er am andern Tage sogleich zu Charlotte Birch-Bfeiffer eilte, und ihr die Anecdote, wie er fie vom Konige erfahren, mittheilte. Frau Birch=Pfeiffer fand ebenfalls Gefallen an dem Gujet und verfprach, ihm baraus einen Operntert ju machen. Sie ging an's Wert und ichrieb den Tert ju einer Oper, ben fie nach bem Stabtchen, welches eine bedeutende Rolle in berfelben fpielt, "La Reole" nannte. Sie fandte das Buch an Flotow, aber zu seinem Erftaunen fand dieser nicht eigentlich einen Operntert, als vielmehr ein reizendes Intriguenlufipiel, das als foldes vorzüglich gefallen haben wurde. Run kann ein Lustspiel allerliebst und als Operntert doch nicht verwendbar fein. Go ichien es Flotow; er überlegte lange bin und ber, ließ das Buch liegen, und mehrere Jahre verstrichen, ohne daß er jemals deffen Ermahnung that. Endlich faßte er ben Entichluß, fich anszufprechen, und erelarte bem Ronige, er fei nicht im Stande, das Tertbuch ju componiren, verfprach dafür ber Berliner Bof= buhne eine andere Oper, und hielt auch fein Berfprechen. Das Buch "La Reole" wanderte nun in die Bande eines Mufifere in Berlin, der nach einem guten Terte fich lange umgefeben, aber auch er fandte daffelbe ale uncomponirbar gurud. Wiederum verlange umgesehen, aber auch er sandte dasselbe als uncomponirbar zurück. Wiederum verzaingen Jahre, bis durch einen Bufall Krau Birch=Pfeisfer Gustav Schmidt gegenüber Etwas über tas verhängnisvolle Buch von "La Reole" äußerte. Schmidt sah das Buch durch, war sosort von der Idee ergriffen, daraus eine Oper zu machen, unter der Bedingung, daß Frau Birch=Pfeisfer einige Ensembles opernmäßiger einrichten würde. Dies geschah, und Schmidt erhielt einen Tert, der nun als wirklicher Operntext gelten konnte, dabei frei war von den Schwächen vieler anderen Lexte, vor Allem vor Langweile schützte. Schmidt machte sich bald aus Werk, und am 21. Januar d. J. wurde die Oper: "La Reole" zum ersten Male aufgesichtt. Der Erfolg war ein entschleden günstiger, das Werk schug durch. Der König Ariedrich Wilhelm IV. ist seit zwei Jahren zu seinen Bätern heimzegangen und der König Wilhelm I. hat die Widmung angenommen, aber siets wird und ...La Reole" daran erinnern, das er eigentlich derangenommen, aber fete wird une "La Reote" daran erinnern, daß er eigentlich berjenige ift, ber die gelungene Production vermittelt hat.
  - \* Ein galanter Aritiker fchont in nachstehender Weise eine grüne Sangerin: "Die jüngste Zeit scheint nicht febr glücklich in der Gervorbringung von jungen Sängerinnen; auch in diesem Concerte nußten wir wieder einer solchen begegnen, deren Liedervorträge unsere Galanterie gegen Damen auf eine harte Probe siellt. Wir glauben diese bestanden zu haben, wenn wir erklären, daß die Befangenheit der Sängerin und außer Stande sente, die Vildung und natürliche Begabung derfelben nach Verdienst zu würdigen."

<sup>\*</sup> In ber Oper: "Templer und Jubin" faß eine fehr naive Zuhörerin in unferer Nähe. Sie war von der Handlung des Stückes fehr erheitert und nahm lebhaften Antheil daran. Als der Bater Rebeccas im vorletzten Acte zu "Jvanhoe" tommt, und ihn bittet, für sein Kind zu fechten, die Zeit dränge, und es seien nur nech einige Stunden übrig, rief sie sehr vernehmlich in großer, sichtbarer Angst: "Gott! wenn er sich nur eilt!" Wir beneibeten die jungfräuliche Theaterbesucherin um ihre Junion.

- \* Eine musikalische Poularde. "Die Poularde von Caur", so lautet ber einladende Titel einer kleinen Oper, welche mehr an den Magen, als an das Ohr zu appelliren scheint. Zwar verderben nach dem Sprichwort viele Köche den Brei; allein diese Erfahrung hat acht verschiedene Diletianten nicht abgehalten, ein musikalisches Pick-nick zu halten und demselben den Ramen einer Operette zu geben. Das Wertchen wurde fodann ber Berlagshandlung Gambogi zu Paris liberlaffen, und zwar für das bedungene Honorar einer gemästeten Boularde von Fleisch und Bein, welche demnachft gur großen Befriedigung fammtlicher Mitarbeiter verfpeift wurde. Die Ramensverwandte biefer Delicateffe wurde im Theater bes Balais=Ronal aufgeführt, aller= dings mit etwas zweifelhaftem Erfolg: vielleicht lag bies baran, daß fie nicht fo gang ihre eigenen Febern trug, wie der fette Namensvetter. Gleichwohl sollte fie noch von sich reben machen, und zwar in Folge eines Processes, welchen Gerr Gambogi gegen die Directoren des Palais-Noval-Theaters erhob. Dieselben hatten die Partitur im Druck getauft, ohne bas ausschließliche Richt ber Aufführung mit zu erwerben, inbem fich vielmehr ber Berleger noch an anderen Bubnen gu erholen gedachte; es war ben Directoren baber ftreng unterfagt worden, Abfdrift von ber Partitur zu geben. Mit nicht geringem Erstaunen erfuhr baber Gerr Gambogi, daß bas Opus auf den Theatern von Stragburg, Bahonne und Morlair gegeben worden fei. Nur die Direction konnte ibm biefen Streich gespielt haben. Sein Aldvocat erhebt baher beim Civilgericht ber Scine Klage, in welcher wohl das Merkwürdigste ift, daß er den sehr materiellen Raufpreis der Oper einen "fpirifuellen" ju nennen beliebt; abgefeben davon führt er aus, daß fein Client fur Copie und Druct bes QBerfes eine bebeutenbe Summe verausgabt habe, declamirt flart über den Schup bes geiftigen Gigenthums und ftellt Un= trag auf 5000 Fr. Entschädigung und Veröffentlichung des Urtheils. Der Amvalt der Directoren läßt sich unter Anderm also vernehmen: "Das literarische und artistische Eigenthum ist eine große Idee, allein man treibt mit derselben mitunter schmäslichen Misbrauch, wie auch in diesem Proces, desse einziger Zweck ist, Herrn Gambogi als Reclame zu dienen. Vielmehr ist in dieser ganzen Sache nicht einmal der Schatten eines erustlichen Nechtssfreites. Die Ponlarde von Canr hat auf den Anschlagzetteln des Palais-Noval nicht lange geseht. Es war dies eine Phantasse von acht mehr oder minder gestelben Verstelben Leuten ungeste estlich wenig genus von bieser Aluette der seisten minder geistreichen Leuten, welche felbft wenig genug von Diefer Bluette, ber leichten Geburt eines Augenblids, hielten: Beweis hiefur ift, ban fie folde fur eine gebratene Poularde hingaben. Ich zweiste fehr, ob die einzelnen Abfchnitte ter gespielten Bou-larde so viel werth waren, wie die der gebratenen, denn die Gerren Autoren haben sonft in Sachen ihrer Jonorare einen außerft empfindlichen Geschmad. Berr Gambogi ließ feine Boularde für die Buhnen anlundigen, allein feine Annoncen hatten teinen Exfolg. Auf einmal erfährt er, daß das Werken zweimal in Strafburg aufgeführt worden ift. Bon Rechtswegen hatte er nun den Director bes Theaters von Strafburg verflagen können: allein bas war nicht die Sache bes Herrn Gambogi, der zu Paris mehr Barm machen gu tonnen gedachte. Er hatte beffer gethan, eine neue Untunbigung auf ber pierten Seite ber Journale einrucken gu laffen, als auf der erften mit Diefem laderlichen Broces zu erscheinen, welchem zu viel Ehre gefchehen ift, als er auf bie Lifte gefett wurde." - Das Gericht ichien ber namlichen Anficht zu fein, indem es ben Alager unter Verurtheilung in Die Roften abwies.
- Diese Funde! "Wenn in einem Concertlocale mahrend des Musicirens laute Bwiegespräche gehalten werden, die zwar auch schon fierend auf andre wirken, so ist dies noch verzeihlich; wenn aber, wie es schon öfter und namentlich am vergangenen Sonntage in der Tonhalle vorgekommen ist, die Orchestermitglieder mitten in der Ouverture wegen des Jundegebeises und Hundegebeiles aufhören musten: so ist dies jedem Mustefreunde im böchsten Grade unangenehm, ja ärgerlich! Es wird daher gewünsicht, daß, wenn die Eigenthumer sich von ihren Viersüstern nicht tremen und dieselben nicht zu Hause lassen, sie die Hunde an sich zu behalten suchen, damit sich derartige Instermezzos nicht wiederholen!
- \* Alte Tang=Sitten. Nach den Mechnungen der Stadt St. Goar aus dem fünfzehnten bis ind achtzehnte Jahrhundert floffen jährlich 20 dis 30 Thaler in die flädtifche Kaffe aus der Bersteigerung der Jungfrauen. Auf Opermontag nämlich wurs den alle Jungfrauen auf dem Nathhaufe an die jungen Männer versteigert, was dann die Folge hatte, daß die angesteigerte Jungfrau das ganze Jahr hindurch nur mit ihrem Ersteigere tanzen durfte, und dieses hatte sodann wieder die weitere Folge, daß aus der lieblichen Tänzerin sehr häusig die geliebte Gattin wurde.

# Ankündigungen.

# PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1855.

### PARIS.

Prize medal & l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition de 1849.)

| Pianos à queue.                                                                                               | Pianos droits à cordes obliques.                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Grand modèle de Concert . Fr. 4000.  Moyen modèle Fr. 3500.  Petit modèle Fr. 2700.  Le même simple Fr. 2300. | Grand modèle Fr. 2300.  Moyen modèle Fr. 2000.  Petit modèle Fr. 1600. |
| Pianos dreits à cordes y                                                                                      | verticales, dits Pianinos.                                             |
| Pianino ordinaire<br>Pianino à 3 Barres pour                                                                  | Pexportation . Fr. 1300.                                               |

# Pianoforte-fabrik

## Alexander Bretschneider

in

Leipzig, bair. Platz 19,

empfiehlt die schönsten Flügel und Pianoforte mit deutschem und englischem Mechanismus, herrlichen vollen Ton, und sehr fester Stimmung eigner Fabrik, von längst bekannter Güte und Dauer. Auch sind stets einige Flügel von den ersten Meistern Wiens, wie Pianinos von den ersten französischen Fabriken aufgestellt.

# Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schöuster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von

J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Strasse 31.

## MUSIKALIEN-HANDLUNG vo. BARTHOLF SENFF

in Leipzig, Petersstrasse 40, übernimmt Austräge auf Musikalien jeder Art zu promptester Aussührung.

# Den Herren Direktoren

kann ich stets und vorzugsweise gegenwärtig für Theater-, Concert-, Kur- und Militairorchester die besten musikalischen Kräfte zuführen. Geneigte Aufträge werden wie bisher stets solid und in bekannter Pünktlichkeit ausgeführt.

Weimar.

Das Chüring. Anstell.=Bureau. W. Kallenberg, Hofmus.

## Offene Stelle.

Zur Erziehung und zum Unterricht meiner Töchter suche ich eine ältere Dame aus guter Familie (protestantisch), welche gründlichen Unterricht in den gewöhnlichen Schulwissenschaften, in der französischen Sprache und in der Musik ertheilen kann, auch die französische Conversation zu führen im Stande ist. Reflectirende belieben ihre Zeugnisse über Character und Fähigkeiten an mich franco einzusenden.

Baron v. Ahlefeldt-Dehn in Weimar.

### Verlag von

## Carl Maslinger in Wien: Neueste Canzmusik 1863.

Johann Strauss.

Demolirer-Polka, 269, Werk, Carnevals-Bothschafter, Walzer, 270, W. Bluette, Polka française, 271, Werk. Joseph Strauss.

Vorwärts. Schnell-Polka. 127. Werk. Freudengrüsse. Walzer. 128. Werk. Brennende Liebe. Polka-Mazur. 129. Werk.

Alle diese Compositionen sind auch für Violine und Pianosorte, so wie auch in Partitur oder Orchester-Stimmen gedruckt oder in korrekten Abschristen zu haben.

## Ludwig van Beethoven's sämmtiche Werke.

Erste vollständige, überall berechtigte Ausgabe, durch alle Buch- und Musikasienhandlungen zu beziehen:

| outes the stage and Indianterigationalism of resteven.             | × 40 |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| I'APLITUE-Ausenhe. No 47 48 outh Quartette f Straigh-Instr         | 6 M. |
| Op. 95 u. 127.  No. 120. enth. Sonate f. Pfte. zu 4 Händen. Op. 6. | 1 12 |
| No. 120. enth. Sonate f. Pfte. zu 4 Händen. Op. 6.                 |      |
|                                                                    |      |
| - No. 122, chui, variauonen (yyakistein) in C zu 4 Händen /        | 16   |
| - No. 123, enth. Sechs Variationen (Ich denke Dein) zu 4 Händen    |      |
| Stimmen-Ausgabe. No. 47, 48, enth. Quartette f. Streich-Instr.     |      |
| A AT 107                                                           | 2 3  |
| Leipzig, 28. Januar 1862. Breitkopf & Härte                        | el.  |

Sämmtliche Kompositionen von H. Hirschbach sind nur von C. F. Feters Sortiment (Aug. Whistling) in Leipzig zu beziehen,

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Concert-Studien

für die

### Violine.

Eine Sammlung von Violin-Solo-Compositionen berühmter älterer Meister zum Gebrauch beim Conservatorium der Musik zu Leipzig genan bezeichnet und mit Hinweglassung der Begleitung herausgegeben

von

### Ferdinand David.

BEAST I. Violti.

No. 1. 23stes Concert in Gdur.

No. 2. 28stes Concert in Amoll. No. 3. 29stes Concert in Emoll.

No. 4. 22stes Concert in Amoll.

Heft 2. Brode.

No. 5. 4tes Concert in Adur.

No. 6. Gies Concert in Bdur.

No. 7. 7tes Concert in Amoll. No. 8. Stes Concert in Emoll.

#### Meft 3. Kreutzer.

No. 9. 13tes Concert in Ddar.

No. 10. 14ies Concert in Adur.

No. 11. 18tes Concert in Emoll.

No. 12. 19tes Concert in Dmoll.

Jede einzelne Nummer Pr. 15 Ngr. — In 3 Heften Pr. à 1 Thir, 15 Ngr. Complet in einem Bande Pr. 4 Thir.

Fiorillo, Etude in 36 Capricen f. Violine. Herausgegeben und revidirt von Ferd. David. Eingeführt im Conservatorium der Musik zu Leipzig. 1 Thlr. 15 Ngr.

Kreutzer, 40 Etuden od. Capricen f. Violine. Herausgegeben und revidirt von Ferd. David. Eingeführt im Conservatorium der

Musik zu Leipzig. 2 Thlr.

Viotti, J. B., Violin-Duette. Zur Erleichterung für Lehrer und Schüler genau bezeichnet und herausgegeben von Ferd. David. Eingeführt im Conservatorium der Musik zu Leipzig. (No. 1 in Es. No. 2 in B. No. 3 in E. No. 4 in D. No. 5 in C. No. 6 in A.) Op. 19 Heft 1, 2 à 1 Thlr.

Verlag von Bartholf Senst in Leipzig.

# Neue Tänze und Märsche

für gr. und kl. Orchester sind am wohlfeilsten zu beziehen durch das

Central-Bureau für Musik von **M. Kohmann**, Köln a. Rh. Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

3

# Clavierstücke

ans

### den Concert-Programmen

von

Frau

# Wilhelmine Szarvady

geb. Clauss.

I. Sonate (Cdur) von Domenie Scarlatti.

II. Arie von Pergolese,

III. Les Niais de Sologne von J. P. Rameau.

Pr. 1 Thir.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Miniatur = Portraits.

Felicien David.
Gounod.
Louise Hauffe.
Stephen Heller.
Joachim.
Papperitz.
Anton Rubinstein.
Julius Schulhoff.
Clara Schumann.
Wilhelmine Szarvady.
Hans Seeling.

Preis à 10 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht ersehienen:

# Liebeslieder

eine tiefere Stimme

mit

Begleitung des Pianoforte

von

# Adolf Jensen.

Op. 13.

No. 1. "Da ich dich einmal gefunden," von Friedr. Rückert,

No. 2. Unruhe: "Boi den Bienenkürben im Garten", von O. Roquette.

No. 3. Notturno: "Wir gingen einsam", von Titus Ullrich.

No. 4. "An deinem Finger, dem weissen, schlanken", von Albert Traeger.

No. 5. Bei dir: "Die Nachte stürmen", von Jahus Grosse.

No. 6. Was neanst du deine Liebe schwer und gross", von Gustav Kühne.

Pr. 1 Thir.

Leipzig, Februar 1863.

Bartholf Senff.

Im Berlage von J. Al. Schloffer's Buch= und Kunsthandlung in Augeburg find fo eben erschienen und durch alle Buchhandlungen des In= und Auslandes zu beziehen:

# kirchlichen Festzeiten in der Schule.

Dreistimmige Chorgesänge von H. Schletterer, Kapellmeister an ben protestantischen Kirchen Augsburgs. Op. 28. 2 Hefte. broschirt. Preis 24 fr. rhein. ober 7½ Sgr. Jedes Heft einzeln à 12 fr. rhein. ober 331. Sgr.

Der Berfasser bietet in diesen Gestichen den Religionolehrern sowohl wie den Gefanglehrern eine gewiß willsommene Gabe. Judem er es versucht, die Festevangelien mit dem Kleide einacher, lieblicher Tone zu schmüden, ist er zugleich bestrebt, die helzigen Geschichten und Zeiten dem Kinderherzen recht nahe zu rücken und unverzeslich zu machen. Es ist ein neues Beginnen und doch ein alter Gedanke; denn es ist ein Bersuch, der Schule das wieder zu gewinnen, was sie vor Jahrhunderten schon besessen bat; eine lebendige Abeilnahme an den Festen der Kirche. Die Wesanglehrer aber ersbalten dadurch einen klebungsstoff, wie er sich ihnen anderswo nicht leicht wieder darzbieten dürste: Bekanntes in einer Anzahl herrlicher alter Melodien, Neues in einer Neibe von Tontägen, die z. B. in der Passson zu wahrhaft dramatischem Ausdruck sich steigern und doch nirgends die Würde des Gegenstandes und die Rücksichten auf die auszusübrenden Kräfte aus den Augen lassen.

1863.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Genff.

Jährlich erscheinen 52 Nunumern. Breis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bet bireeter franklirter Zusendung durch die Bost unter Kreuzband 3 Thir. Insertionsges buhren für die Betitzeile oder deren Raum 2 Rengroschen. Alle Buchs und Muftaliens handlungen, sowie alle Bostämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Die Oper in Frankfurt a. Mt.

Che man die Schlachten beurtheilt, die ein Feldherr geschlagen, ift es immer nothe wendig, sich vorher mit dem Zustande seines Geeres bekannt zu machen; denn der Ersfolg seiner Operationen ist ja durch letteres in jeder Weise bedingt. Wir wollen darüber berichten, was die Franksurter Oper in der letten Zeit unter der Leitung des herrn Dr. juris von Guaita geleistet hat. Da wird es ebenfalls gut sein, wenn wir erst die einzelnen Kräfte charafterisiren. Rur dann ist es möglich zu bestimmen, in wie welt unsere Theaterdirection das Lob, welches ihr, ausgenommen in ein paar ihr ganz ers gebenen Blättleins, nicht gespendet wird, verdient.

Eine Primadonna fehlt. Aus Sparfamteit kann man biefes Fach unmöglich unbesetzt gelassen haben; benn man wirft in andern Fällen das Geld mit vollen Sänden
hinaus. Wahrscheinlich wollte man beweisen, daß eine tuchtige Direction auch ohne Primadonna austommen kann. Fräulein Carina vertritt die Stelle der Fehlenden. Unmöglich kann diese junge Dame die Prätension haben, es in Wirklichkeit sein zu wollen. Fräulein Carina ift nicht ohne Talent und nicht ohne bedeutende Stimmittel; aber ihre Talente sind noch vergraben und ihre Stimme, ein krästiger, hoher Sopran von nicht unangenehmem Klang, ist noch nicht gehörig geschult. Unter guter Leitung könnte etwas Tücktiges aus ihr werden; hier aber, wo sie mit aller Gewalt schon etwas sein soll, wird sie an den ihr gestellten Ausgaben, die weit aus tem Fache einer jugendlich dramatischen Sängerin heranotreten, ihre Mittel ruiniren.

Mehnlich geht es ober ift es vielmehr icon mit Fraulein Detal ergangen. Gie hat einen fehr ichonen, jum Gergen iprechenden Meggofopran, bem auch eine gewiffe

Ausbildung nicht abgeht. Feuer und Leibenschaft fehlen ihr fo wenig, wie Fraulein Carina. Aber alles diefes berechtigt noch nicht, die Grenzen, welche ihr jugendliches

Allter und ihre natürliche Begabung ihr gieben, fie überschreiten gu laffen.

Fräulein Geisthardt, die Coloratur=Sängerin, ist feit vielen Jahren schon in ihrem Fache thätig und anerkannt. Sie versieht es, Coloraturen gleichmäßig, richtig und gesichmachvoll hervorperlen zu taffen. Durch Leidenschaft reißt ihr Gesang und ihr Spiel nicht hin, wohl aber vermag sie das herz des Görers durch eine neckische Pikanterie, eine gemurhvolle Schallheit zu erobern, nicht im Fluge, aber sicher und dauernd.

Fräulein Labigli ift eine gute Soubrette. Ihre Stimme ift klein, aber fie weiß mit wenig Stimme viel zu leisten und, durch ihre nette Persönlichkeit unterstügt, durch ein pikautes, fein nüancirtes Spiel zu fesseln. Fräulein Labigli wird dem Publicum gefallen, so lange sie sich selbst in dem ihr durch ihre natürlichen Anlagen bestimmten

tleinen Genre gefällt.

Eine zweite Soubrette, Fraulein Eichberger, deren Stimmittel und gesangliche Andbildung kaum zu den Berliner Boffen ausreiten, muffen wir bei Besprechung des Personals der Oper der Bollfandigkeit wegen leider auch erwähnen, da man sie Rollen, wie Marzelline im "Fibelio", Zerline im "Don Juan" ze. hat fingen laffen.

Aleltere Rollen singt Frau Dowald. Für den Fall der Noth und des Mangels übernimmt sie auch noch jugendliche Partien, ohne indeß durch eine mangelhafte Durch- führung derselben diesen Mangel fühlen zu lassen. Gesangspartien freilich, die eine tiefere Stimmlage erfordern, finden in ihr keine genügende Vertreterin.

Der Held unserer Oper ift herr von Kaminsti. Derselbe hat wenig Stimme, und das Wenige, was er hat, klingt gepreßt und darum unangenehm. Er verdankt offenbar zum Theil seinem Vorgänger den Erfolg, den er hier hatte. Herr Richard hatte viel Stimme und keine Schule. Weil nun herr von Kaminski wenig Stimme bestyt, glaubt das Publicum, er muffe nothwendig viel Schule haben und applaudirt die Schule.

Herr Bottmapr vertritt das ihrifche Fach in allen Partien, die nicht zu viel Sobe erfordern, mit Glück. Sein Organ ift zwar nicht fonderlich fonor und fleigerungsfähig, bennoch haben die Leiftungen dieses Sangero immerhin etwas gefundes, so daß fie zwar nicht entzücken, aber auch selten geradezu unangenehm berühren konnen.

herr Winkelmann, der Spieltenor, ift noch zu neu fur uns, als daß wir ein entscheidendes Urtheil über ihn fallen könnten. Rach bem Benigen, was wir von ihm gesehen und gehört haben, scheint es mit feinem Tenor, wie mit seinem Spiel nicht übel

bestellt zu fein.

Alls Bariton ift herr Pichler feit einer Reihe von Jahren an hiefiger Buhne thätig und beliebt. Gerr Pichler besitzt eine schöne, markige Stimme von bedeutendem Umfange. In jedem Gefangssthl gleich tüchtig, ist er eins der verwendbarften Mitglieder unferer Buhne; selbst sein Spiel, die Achillesferse der Sänger, läst wenig zu wünschen übrig.

Der zweite Baritonift, Gerr Liebifch, hat eine wohlklingende, gleichmäßig ausgebildete, wenn auch nicht fehr ftarke Stimme; boch bekunden feine gefanglichen Leiftun= gen, denen die feine Ausarbeitung, das Poetische abgeht, wie sein Spiel noch den

Anfänger.

Als Baffift bildet Herr Dettmer mit ben Reften feiner einst brillanten Stimme noch immer eine feste Saule unserer Oper. Will auch hie und da das Material nicht mehr so ganz zureichen, so ersetzen diesen Mangel die 2Barme, der Geschmack und die Characteristit, womit Dettmer feine Rollen ausstattet.

Alle Berfuche, ihn zu erfogen, find bis jest gescheitert. Reuerdings hatte man Bern Herhich zu biefer Rolle ausersehen. herr Berusch hat eine frische, jugendliche

Stimme, aber es fehlen ihm die Kraft und die Tiefe bes echten Baffes, es fehlt ihm jebe Gewandtheit des Spiels, es fehlt ihm gang und gar der Humor, den Dettmer in fo reichem Maaße besitzt und freilich zuweilen allzu reichlich sprudeln lätt.

Bweite Bafpartien fingt herr Lefer, ein gebildeter Sanger, der zwar nur noch über wenige Nefte seiner Stimme gebietet, damit aber in kleinen Rollen Anerkennense werthes leiftet.

Das Personal ift also, wie es bei dem allgemeinen Mangel an tüchtigen Sangern und Sangerinnen ja auch gar nicht anders sein kann, nicht ohne Mangel, aber in seiner Gesammitheit immerhin ein Verein von Künstlern, mit dem man um so mehr etwas Unständiges leiften könnte, ba man über einen gut geschulten Chor und ein trefflich eingespieltes Orchester zu verfügen hat.

Was hat man nun geleistet? Die Oper brachte an Novitäten in dem verflossenen Theaterjahr: die erste Walpurgisnacht, zwei einaktige Operetten, beide von Offenbach, und ein Liederspiel. Das ist gewiß nicht allzuviel. Nachdem "Faust" von Gounod auf allen Bühnen der Nachbarschaft längst abgespielt und von den Frankfurtern dort gehört ist, hat man die Oper nun in den legten Tagen auch hier gegeben, begreislicher Weise war aber das Theater schon bei der zweiten Aufführung leer. Mainz hat bereits "Lalla Rookh" gegeben; wir werden wahrscheinlich uns entschließen, darüber nachzudenken, ob man nicht etwa die Nicsenausgabe unternehmen könnte, den Bersuch zu wagen, eine neue Operette von Offenbach, dem ensant eheri der hiesigen Direction, aufzusühren.

Reue Opern gab man also nicht; bagegen hat man einzelne ältere neu einftubirt, so "des Ablers Horft," "Hans Heiling," "bie Entführung," "Lohengrin," "Hernani". Diese neueinstudirten Opern sind mit Ausnahme der ersten, auf den meisten Opernrepertoirs stehend, und von dem hiesigen zum Theil erst seit kurzer Zeit verschwunden. Es ist demnach ihre Weiedererweckung kein Verdienst, sondern eine Pflicht. Die erste Pflicht einer Direction, durch Aufführung neuerer musikalischer wie dichterischer Werke die Kunst in ihrem Aufschwung zu unterstützen, die Verdindung zwischen Künstler und Publicum herzustellen, diese erste und helligste Pflicht läßt man am hiesigen Theater ja ohnehin auf die unverantwortlichste Weise unerfüllt.

Den Stamm unseres Repertoirs bilden nur wenige Opern, d. h. sie kehren immer und ewig wieder und, wenn man nicht weiß, was man geben soll, dann sest man eine dieser Auserwählten auf den Zettel. Diese bevorzugten Werke sind: "die Zauberslöte" 7 mal im Letten Theaterjahr aufgeführt, "Don Juan" 6 mal, "Freischüt" 8 mal, "Waffenschmied 7 mal, "bie beiben Schügen" 5 mal, "Barbier von Sevilla" 7 mal, "Orpheus" 8 mal, "Fortunios Lied" 12 mal, "Chemann vor der Thür" 6 mal.

Für biese Mangelhaftigkeit bes Repertoirs bieten bie Aufführungen seibst keinen Ersas. Lahm und träge ist man bei der Auswahl der aufzuführenden Opern, lahm und träge ist man bei der Einstudirung und der Aufführung selbst. Daß bei Opern, von denen man, wie ce heißt, selbst ungewöhnlich viele Proben gehalten hat, trogdem noch Fehler und Mißgriffe vorkommen, könnte man am Ende noch verzeihen, daß aber dem Ganzen seder esprit, seder poetische Aufschwung sehlt, das ist ein Mangel, den weder Kunst noch Publicum verzeihen können. Man kann diese handwerksmäßige Behandlung der Kunst vielleicht nicht heben; man scheint es aber auch nicht zu wollen, das beweißt schon die geringe Sorgfalt, welche man auf die äußere Erscheinung der Werte auf der Bühne verwendet.

Alber, wird man fragen, wie find folde Verhältnisse möglich? Die Oberleitung muß boch das Verderbliche derselben einsehen und mit entscheidendem Machtwort das zwischen sahren? Das aber kann die Oberleitung nicht — und darin liegt ber Grund alles Uebels — weil sie selbst von der Sache nichts verfteht.

Un der Spige des engeren Ausschusses, der von dem Theater-Actien-Berein mit der Leitung der Geschäfte betraut ift, steht als Präsident herr Dr. von Gualta. Er hat den Willen, Alles selbst zu leiten; aber da er den Theaterverhältnissen zu fern sieht, kann er diesem Willen nicht gerecht werden. Thatsächlich liegt daher die Leitung in den Händen des Regisseurs und der beiden Capellmeister, in welchem Triumvirat jedoch der erste Capellmeister, Herr Lachner, wie es scheint, freiwillig auf die Gerrschaft verszichtet. Das Spiel, welches die beiden Andern unter der Firma des Präsidenten aufsichren, hilft der Regisseur Herr Hysel seiner Stellung gemäß in Scene sehen, Herr Goltermann, der zweite Capellmeister, dirigirt aber dasselbe und vielleicht mit mehr Geschick, als seine Opern.

Ein Dilettant steht an der Spige des Theaters; bilettantenhaft wird es demnach geleitet. Das ist der Ausdruck, aus bem fich alles Andere leicht ableiten läßt. Man tappt ohne bestimmtes Prinzip im Dunkeln, zeigt überall Mangel an Geschäftskenntnig, täuscht sich selbstgefällig über die eigene Tüchtigkeit, berauscht sich in der Wollust

bee Befehlens und duntt fich über jeden Zadel erhaben.

Das ist der Grund, der Erfolg aber ist, daß unsere Oper, von der man einst allerwärts mit Achtung sprach, von Tag zu Tag mehr sinkt, daß der Franksurter beschämt schweigen muß, wenn der durchreisende Fremde das Theater tadelt und zu dem Resultat kommt: dem Franksurter Theater geht es umgekehrt wie mancher Schönen, es ist noch viel schlechter als sein Rus.

#### Gin Werk über ruffische Mufik.

Der Berleger und Buchtrucker bes Raisers Napoleon III., Gerr Henri Plon, hat uns vor Rurzem ein Wert über Musit zugesandt, das, von einem russischen Fürsten herrührend, auch fürstlich ausgestattet ist. "L'histoire de la musique sacrée en Russie" ist der Titel und Fürst Nicolas Puffupoff der Verkaffer des Wertes.

Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, über den Ursprung der Kirchenmust, über deren Entfaltung, Umgestaltung und Verfall erwünschte Aufklärung zu geben. Natürlich tommt dabei auch auf die Musik überhaupt die Nede, und was wir ersahren, gereicht der russischen Aristokratie, die sich so viel auf ihren Geschmack einbildet, gerade nicht zur Ehre, und von den modernen nationalen Tondichtern hat der Verfasser eben auch keine hohe Vorstellung.

"Die urfprünglichen Gesänge der Barden," sagt er, "und die vollsthümliche Harmonie sind in Melodien ohne Geschmad und ohne Farbe ausgearbeitet, die auf italien nischen Ronladen oder auf deutschen Phrasen beruhen, siets von ziemlich schlechter Wirstung sind und durch Sinschaltung von verstümmelten Bruchstücken unserer Nationalsgesänge nicht besser werden." Der Fürst fügt hinzu, er wolle darum die zeitgenösseschen Tondichter seines Landes nicht unbedingt verdammen, da mehrere derselben viel mehr Lob verdienen, obgleich sie keine nationale Ader in sich haben.

Rußland hat überhaupt keine Nationalmusst, "die einzige Musik, die fich daselbst mittelst Ueberlieserung erhalten kounte, sind Bauerntänze, Hochzeitsgesänge u. s. w. Aber auch tiese Melodien sind so wenig gewissenhaft ausbewahrt worden, daß man jest Mühe hat, deren ursprünglichen Sinn zu entzissern. Die musikalische Unwissenheit des Boltes hat die Arien Aenderungen unterworfen, welche den Sinn derselben zerstörten. Das nämliche Lied wird an verschiedenen Orten verschieden gesungen und man muß sich zuweilen besonderen Studien unterziehen, um den Rhytmus oder um die Tonart dersselben zu entdecken. Man darf sich selbst von diesen Studien nicht immer Erfolg vers

fprechen, ba biefe Gefänge, aus ber fruheften Beit herftammend, nicht gleich aufgefchrieben wurden und bei fpaterer Aufzeichnung die urfprungliche Eingebung entstels lende Bufage erhalten haben."

Die sogenannten Albums von Nationalgesängen, wie der Solovei von Alabieff, ber Krasnoi Sarasne von Barlamoff n. f. w. sind moderne Romanzen, welche die Nachwelt erft zu Nationalgefängen wird stempeln muffen.

Berbreitung ber Dufit über alle Claffen Ruflands taun nur dem Enbe bes voris

gen Jahrhunderte und bem Anfange bes gegenwärtigen nachgerühmt werben.

Der Czar Alexis wohnte in einem feiner Paläste in Mostau, ber diesem Zweck besonders gewidmet war, den Hosconcerten bei. Unter Peter I. hatte Rußland ause ländische Militärmusit. Petter II. spielte die Bioline und liebte Musit leidenschaftlich. Aber erst unter Alexander I. erwachte der wirkliche Seschmack Rußlands für gute Musit. Um diese Zeit wurde Musit mit Eifer getrieben, alle Welt befaste sich damit, Jedersmann wollte Musit machen oder hören.

Man follte glauben, die Entfaltung ber Mufit in Rußland fei eine bedeutende geworden, dem ist aber nicht fo. Die Liebhaber verschwanden, die Orchefter, die Solisten, die Sänger gerstreuten sich, und heute hat Außland nur noch das Orchester des Fürsten Qussupoff und die Sänger des Grafen Cheremetiess. Bon der Hofcapelle nimmt der Verfasser keine Notig, weil dieselbe dem Publikum nicht zugänglich ist.

So giebt ce benn auch, wie bemerkt, teine Nationalmustt. "Seit einem Jahrhundert haben die Tondichter sich nicht mehr mit der nationalen Phrase befaßt. Die Partituren von Haydn, Mozart, Mendelssohn, Bellint u. s. w. dienen unseren angehenden Maesiro's als Borbild und Ausgangspunkt." Das sind gewiß vortreffliche Muster, fügt der Fürst hinzu, aber das fremde Gewächs hat so feste Wurzel gefaßt, daß der nationale Gedanten darüber erstickt ist. Stinka, dessen verdienstvollen Werten ganz Europa Gerechtigkeit widersahren läßt (das Leben für den Czar, Nuslaw, Ludmilla u. s. w.) ist es trotz seiner ehrenhaften Anstrengungen nicht gelungen, seiner Musik echten Nationalcharacter einzustößen, seine Schöpfungen verläugnen ihre Verwandtschaft mit der deutschen Musik niemals.

Die Aufzeichnungen des Fürsten über die eigentliche Rirchennufft find febr belebrend, und um nicht die Grengen des uns gestatteten Raumes zu überschreiten, fei blos bemerkt, dag nach ber Auficht bes Berfaffers die Griechen aus ten letten Zeiten des romischen Reiches ben Ruffen Die erfte Runde diefer Aunft beigebracht. Im Laufe ber Beiten haben fich zwei verfchiedene Mufitfiple berangebilbet. Der eine, welchen Burft Duffupoff ben italienischen Sthl nennt, ift aus dem Weften durch Auslander nach Rufland gedrungen. Der andere ift joner einfache naive Gefang, welchen bie Griechen mit der driftlichen Religion mit nach Rufland gebracht haben, der Gefang bes beiligen Johannes Damascenus (Chrifostomus.) Der italienifche Stol magte fich an biefen nicht und berfetbe bileb bis auf ben heutigen Sag in feinem urfprungliden Bufande ber Rindheit. In dem ruffifchen Breviere wurde er aufbewahrt und verfchiebene Raifer wandten biefem baber ihre befondere Aufmerksamteit gu. Go fchrieb Paul 1. mittelft Utas vom 18. Mai 1797 den ausschließlichen Gebrauch des alten Gefanges für die Rirche por. 218 ber italienische Gefang fich boch wieder in die Rirche brangte, befahl Alexander I., daß man in feiner Capelle blos des alten Gefanges fich bediene, und diefes Beifpiel wurde bann bald in allen andern Rirchen befolgt. Micolaus I. ließ die alten Gefangbucher neu abdruden und für vier Stimmen fchreiben, mas nur für eine Stimme gefchrieben war.

Wer nabere Austunft über den intereffanten Gegenstand wunscht, den verweisen wir auf das Buch vom Fürsten Auffupoff felber. Schließlich sprechen wir die Boffnung aus, der mustitiebende Fürst möge bei diefer ersten Stizze nicht fleben bleiben.

#### Durund Moll.

- Der Universitäte-Gefangverein ber Pauliner hat am \* Leipzig. 9. Febr. fein biesfahriges Concert im Saale bes Gewandhaufes gegeben, und, wie immer, war die Theilnahme von Seiten bes Bublicums auch biedmal wieder eine fehr betrachtliche, wie fich wenigstens aus bem bichtgefüllten Saale foliegen ließ. Das Concert war in brei Theile getheilt, beren erfter bem Andenten Uhlands, ber zweite bem Frang Schu= berte geweihet war, infpfern namlich, als im erften Theile die Compositionen der voi: getragenen Mannerlieder nur folche auf Ilhland'iche Texte waren, und daß sämmtliche Rummern des zweiten Theiles aus Schubert'schen Erzeugniffen bestanden. Nachdem wir ferner noch vorausgeschickt haben, daß der Pauliner-Berein im Ganzen sehr wacker ja uns dünkt sogar, besser als in den Concerten der leuten Jahre – gesungen hat, Der eifte Theil brachte, nachbem geben wir mehr gu Gingelnheiten bes Abende über. gegen wir niegt zu Einzeinseinen des Avends nort. Die Eine Lott benate, angbenistelle Fphigenien=Duverture gespielt worden und Fräulein Dannemann die Arie "Höre, Jörael" aus Mendelssohns "Elias" gesungen hatte, die Männerquartette: "die Capelle" von Kreuger, "Winterlied" von Gade und "die Rache" von Rubinssien; dann auch die Ballade "das Glück von Edenhall" von Schumann, welche aber leiber durch die Unzulänglichkeit der solosingenden Kerren in der Wiedergade Schaden erlitt. Der zweite Theil bestand aus folgenden, wie ichon gefagt, Schubert'ichen Sachen: der zauberifche ,, Nachtgefang im Walde" (Mannerchor mit Hornquartett), Samen: ver zauverige "Nachtgesang in Waive" (Mannerchor int Hobenhauttett), bie von Fräusein Dannemann gesungenen Lieber am Clavier "Sei mir gegrüßt" und und "Greichen am Spinnrade", der Männerchor mit Clavierbegleitung "Wiberspruch" (zum ersten Male hier vorgetragen und von sehr guter Wirkung), ein kräftiger, aber etwas weitschweisiger Doppelchor ber Mauren und Ritter aus der Oper "Ficrabras" (ebenfalls zum ersten Male hier zu Gehör gebracht.) Den dritten Theil eröffnete der Bioloncellift Berr Qubed aus dem Sang mit einer febr jammerlichen, aber von ibm febr anertennenswerth gespielten Fantafle von Servals über Motive aus ber "Regt-mentstochter"; bann tamen noch vor: bie Mannerlieder "bie Studenten" von Berbed mentotogreer'; bann timen iba bot: bie Mitantetlevet ,,bie Gibentet ben Dirbent — ziemtich schwülftig, ,,Aus ber Jugendzeit" von Hauptmann — reizend, ,,Hert Durst" von Dorn — humoristisch wirksam, und endlich der Chor ,,die Wache kommt'aus Gretry's Oper ,,die beiden Geizigen", ein allerliehstes Stück. Der Vollständigsteit halber sei noch erwähnt, daß das mitwirkende Orchester das vom Gewandhause unter seinen Führern Neinecke und David war, und daß der Ueberschuß des Concerts ertrage bem in Wien zu errichtenben Schubert=Dentmal zu gute tommt.
- # Frankfurt a. M. Achtes Mufeumsconcert am 30. Januar: Sinfonie in Cdur von Sandn. Recitativ und Arie aus ber "Entführung" von Mozart, gesungen von Geren Gunz vom Hoftheater zu Hannover. Concert für Pianoforte, Bioline und Bioloncell von Beethoven, vorgetragen von den Herren Wallenstein, Straus und B. Cohmann aus Weimar. Cavatine aus der "weißen Dame" von Boieldieu, gesungen von Herrn Gunz. Fantafie für Violoncell, componirt und vorgetragen von Horrn Cohmann. Liedervortrag des Herrn Gunz: "der Neugierige" und "Morgenständchen" von Schubert. Duberture zum Märchen von der schönen Mclusine von Mendelssohn.

  In seinem zweiten Concert führte der "Cäcislienverein" am !! Febr. Cherubint's Messe in Dmoll auf, die Soli sangen Frantein Schreck, Herr Brandes und Herr Hill.
- \* Carlsruhe. Das vierte Orchefterconcert ber großherzegl. Hofcapelle brachte neu eine Symphonie von Jadassohn (Cdur). Die Tondichtung zeichnet sich aus durch eble Melodie und durch massvolle Einhaltung der gewohnten sonnehmischen Form. If auch diese Form nicht erfüllt mit hinreißenden eigenartigen Gedanken, sprechen vielmehr Mendelssohn und Sade recht verständlich sowohl aus der melodischen Ersindung, als aus dem instrumentalen Colorit, so tritt doch in der ganzen Arbeit ein ernstes Talent an den Tag. Man nahm das Wert mit warmer Anerkenung auf. Frau Howig sang mit beifälliger Ausnahme eine Arie von Weber. Im Cmoll-Concert von Beethoven ersteute Fräulein von Notieck die zahlreichen Freunde ihres schönen Talentes durch die liebenswürdige Frische und die technische Sicherheit der Anssührung, die, sern allem virtuosenhaften Bordrängen der eigenen Individualität, sich begnügt, die Abssichten des Tondichters klar und verständlich zum Ausdrucke zu bringen. Fräulein von Notieck wurde stürmisch gerusen. Mit der Adur-Symphonie von Mendelssohn in sehr lobendswerther Aussührung schloß der musstallsche, Abend, der einen erfrischenden Hauch ersfolgreichen Kunssührung schloß der musstallsche, Abend, der einen erfrischenden Hauch ersfolgreichen Kunssührung schloß der musstallsche, Abend, der einen erfrischenden Hauch ersfolgreichen Kunssührung schloß der musstallsche, Abend, der einen erfrischenen Fauch ersfolgreichen Kunssührung schloß

- \* Wien. Die Petersburger Tänzerin Fräulein Friedberg wird nächstens im Hofoberntheater gastiren. Fran Hoffmann=Schäffer, seit ettichen Jahren beliebtes Mitglied des Hofoperntheaters, verläht dasselbe mit Ausgang ihred Enzagements zu Ostern. Die italienische Oper im Carlibeater wird 30 Vorstellungen, darunter 24 im Abonnement und 6 mit Abonnement susjoneln geben. Tropdem die Loge im Monnement 600 fl. kostet, ist dech sown die Mehrzahl dersethen abennirt, ein Beweis, welche Zugkraft die Namen Patti, Lafent; Giuglint und Carrion ausüben. In der achten und septen Quartett=Soiree Helmesbergers, hörten wir ein Quartett von Herbeck, eine Compesition, welche der tüchtigen Musiker erkennen läßt. Diesem Quartett folgte ein Concert sur zwei Piano's mit Begleitung von Streichinstrumenten von Seb. Bach, dessen erfer San sibre ein sormalistisches Vosel mit konertapunktischen Figuren nicht hinauskommt, in desse ein sormalistisches wir aber die tiespmerkischen Figuren nicht hinauskommt, in dessen Lienzelmen. Die beiben Clavierparte wurden von den Gerren Dachs und Dunkt mit Verständniß und Präcision duchgesihrt. Zur Abschiedsnummer für diese Saison wählte Hellmesberger das Quartett in Amoll (Op. 132) von Beethoven, eine jener Offenbarungen des göttlichen Geistes, wie sie nur in selten wiederkehrenden Zeitepochen bevorzugte Menschen auszusprechen von der Muse außersehen werden. Der Applaus wollte kein Ende nehmen.
- \* Berlin. Im Friedrich = Wilhelmftadtifchen Theater ging am 4. Febr. eine neue Oper von Maillart: "Die Fischer von Catano" mit Beifall in Scene. Der Text ist freilich nur eine schwache Nachahmung von Auber's "Stummen", mit dem Unterschied, daß hier Fenella singt und heirathet, statt sich ins Meer zu stürzen; aber die Millst enthält manche recht hübsche, melodiöse Piècen, zu solchen Arbeiten gehört jedoch die Virtussität französischer Komiter, unsern deutschen Sängern lehlt die beherde Lesbendigkeit, die glatte Nonchalance, beren es bedarf, soll dergleichen melodische Scheide-münze rasch und ungezwungen rouliren. — Zweite Trio-Soiree der Gerren G. A. Papendieck, F. Spohr und E. Koch am 8. Februar: Trio in Bdur Op. 32 von A. Rubinstein. Violin-Sonate in Omoll Op. 121 von R. Schumann. Trio in Bdur Dp. 97 von Beethoven. — Gerr Musikbirector Rob. Radece führt in feinem giveiten Concert den Tedgesang von Mendelssohn auf und Herr Chrlich spielt das Erdur-Concert von Becthoven. — Gounod, der nach Paris zurückgereist in, gedenkt im Laufe dieses Monats nochmals hierher zu kommen. — Sivor i sit hier anzekommen und wird eine Reise von Concerten im Kroll'schen Etablistement geden. — Der königl., Musstdierertor Wieprecht feierte am 2. Febr. sein 25jähriges Anntsjubiläum als Die-rector der gesammten Musst des Gardecorps, ein Amt, das ihm 1838 von Friedrich Wilhelm III. übertragen wurde und dem die preußische Milltärnunst ihre vortresssische Wusselfelm und dem der der Proposition und dem Organisation zu danken hat. Alle Musstchöre der Berliner Garnison brackten dem Jubilar am genannten Tage eine Morgenmusit, eine Deputation sämmtlicher Misstar-Musstchöre der Armee überreichte thm einen silbernen Pocal, einen zweiten schwen Pocal übersandte Prinz Albrecht durch Herrn Hofrath Strömer. Am Abend vereinigte ein frohes Mahl im Englischen Hause seine Vorgesetzten, Gönner, Verwandte und Freunde. — Desgleichen seiret Herre Hofrusstlichen Gereichen Gernalb vielseitiger Ausmerstankeiten aus militärischen und fünstleischen Kreisen zu erfrenen. Von Seiten der Musstchöre der Garnison wurde ihm als Gründer der Stiftung für invalide Misstammsster eine Merzgemusst gebracht; die Stabshautheisen beglückwinschten ihn in corpore, und die Dirizgenten der Misstarbere iberreichten ihm, in sinniger Auspielung auf seine Preismarschzusschreibungen, das Pracht-Eremplar eines von H. Saro componirten Marsches, zu dem sämmtliche Dirtgenten die Themata gegeben; ebense der Stabshautheist Rog einen von ihm zu Ehren des Inbilars componirten Gustav-Marsch. Der Commandant des Organisation ju banten hat. Alle Mufitchore ber Berliner Garnifen bradten bem bon ihm gu Ehren Des Jubitars componirten Guffav-Maric. Der Commandant des Invalidenhauses, General-Lieutenant von Maliszewstv überreichte dem Jubilar mit seinem Gludwunsche ein Schreiben Gr. R. Sobeit des Kronpringen, und unter den Notabilitäten aus ver Runfiwelt, welche ibn perfonlich beglückwünfchten, berand fich auch der General-Intendant Kammerberr von Gulfen. 3m Ramen ber Berliner-Runft= ler, welche seit 25 Jahren mit ihm in Verbindung standen, überreichte der Königl. Cappellmelster Dorn dem Jubilar eine geschmackvoll ausgesährte Granustions Moresser, außerdem liefen zahlreiche Auschriften und kestliche Andenken von berühmten Composmissen und Vlrtuosen ein, darunter von Meyerbeer, Tanbert, Hans von Büsew, Wiepsrecht, Frau Köster, dem Stern'schen Gelangverein ze. Das Personal der Handlung brachte als Festgabe einen von einer Abresse begleicten sübernen Taselauffag mit der Answisse dem Geschressenacken und Volumbereiteten sübernen Taselauffag mit der Infdrift der Gefdaftsgenoffen vom Jahre 1838 an.

- \* Berlin. Givori wird fich am 13. Febr. jum erften Mal in einem Concert im Saale bes Ronigi. Schaufpielhaufes hören laffen.
- \* Cöln. Siebentes Gescuschaftsconcert im Gürzenichsaale unter Leitung des Herrn Capellmeister Ferd. Hiller am 10. Februar: Sinfonie in Bdur von Habdn. Arie aus "Idomeneo" von Mozart, vorgetragen von Frau Lemmens-Sherrington, Concertsängerin aus Brüffel. Salve Regina für Solostimmen, Chor und Orchester, componirt von F. Wüllner. (Unter personlicher Leitung des Componisten). Die Solvent Fraulein Zum Busch, Fraulein Ab. Abman und Herrn Riesse. Fünstes Concert für Violine von Molique, vorgetragen von Gerrn Concertmeister Ludw. Straus aus Frankfurt a. M. Bariationen über ein Thema von Mozart, von Pucitta, gesungen von Frau Lemmend-Sherrington. "Les Arpèges". Caprice für Violine von Vieurtemps, vorgetragen von Hern Straus. Schatten-Arie aus "Dinorah" von Meyerbeer, gesungen von Frau Lemmens-Sherrington. Duverture zur Oper "Ohmspia" von Spontini.
- # Seidelberg. Am 5. Febr. wurde und ber "Messias" von Handel in einer Weise vorgeführt, die unferer Stadt und ihren nufikalischen Kräften zur Ehre gereicht, und darum in Ihrem Blatte wohl einer Erwähnung verdient. Wir haben das großartige Tonwert, das durch musikalische Kraft und künstlerische Durchführung zu dem Herrlichsten gahlt, was der deutsche Genius auf diesem Gebiet der Kunft gesschaffen, wiederholt anderwärts gehort, in weit größern Städten, wo eine Auswahl gutzgeschulter musskalischer Kräfte zur Verfügung fiand; wohl war die Aufführung in einszelnen Barthien gelungener, gleichsam vollendeter, aber in Auffassung und Durchführung des Ganzen ließ die hiesige nichts zu wünschen übrig.
- \* Deutsche Opern. Hillers Oper "tie Katakomben" wird noch im Laufe dieses Monats in Bremen in Scene geben. Auch auf dem Gostheater in Hannover wird die Oper noch während dieser Salsen zur Aufführung kommen. "Vieneta" von Michard Würst ist in Bredlau bereits bei ihrerz zehnten Aufführung angelangt. Die "Lorelei", Oper von Max Bruch mit dem bekannten Text von Emanuel Geibel, wird zuerst in Mannheim zur Aufführung gelangen. Gine große Oper in fünf Acten von A. Schliebner, "Rizzie", Text von Emil Mayer, foll nächsstens in Prag zur erstmaligen Aufführung kommen.
- \* Bern. Concert der Musikgesellschaft am 7. Febr.: Mozarts Somphonie in Odur. Rossini's Duverture zu "Wilhelm Tell". Beethovens Clavierconcert in Esdur, vorgetragen von Herrn Prof. Frank; die "Gesangsseene" für Bioline von Spohr, vorgetragen von herrn Brasslin; und zwei Männerguartette.
- \* Aus Colmar im Elfaß liegen uns zwei Programme von KammermustlSoireen vor, welche die Herren Maszkowski, Hegar, Schwiedam und Louis Lubed
  unter Mitwirkung des Berrn Jul. Stockhausen und "avec la Permission de Mr. le Maire" am 18. und 25. Jan. gegeben haben; in denselben kamen zur Aufführung: je ein Streich-Quartett von Haydn, Mozart, Beetheven (Op. 74) und Schubert; eine Sonate von Haydn und eine Sonate von Mozart für Pianosorte und Violine; Herr Stockhausen sang Becthovens "Abelaide", "Plaisir d'amour", Nomanze von Martini, und Lieder von Schumann.
- \* Paris. Gerr Calzado, der Director der italienischen Oper, hat in Folge seiner schönen Spiel=Barthie seine Entlassung eingereicht, und dieselbe ift in der Weise angenommen worden, daß ihm auf Befehl des Kaiferd seine Brivilegien entzogen werden. Die Kaiferin Eugenie hat der noch immer sehr leidenden Tangerin Frau-lein Emma Livry eine vom Pabste geweihte Medaille verehrt.

Tirigent bes Martifchen Sangerbundes.

#### Foyer.

\* Beethovens Paftoral=Sinfonie in Bilbern. Der Duffelborfer Runfi= lergefellichaft "Maltaften" genügt es ichon feit Jahren nicht mehr, nur bubiche Gituations= und Coffumebilber nachzuahmen, fogenannte lebende Bilber gu fiellen - man ift zu einer Art von halbbramatischen Darftellungen übergegangen : wechfelnde Gruppen und wandelnde Decorationen mit mufikalifcher, mandhnal auch beclamatorifcher Beglei-In blefer Weife ift jest bei Gelegenheit eines Veftes ber Runftler-Liebertafel in Duffelborf, eine Muftration ju Beethoven's Paftoral-Symphonie bargefiellt worben in einer Reihe von beweglichen lebenden Bilbern, in welchen pantomimifch und malerifch die Situationen erfcheinen, welche ber Tondichtung jum Grunde liegen. Wie die Somphonie, zerfiel auch die Darfiellung in drei Saupttheile. Das erfte Bild bringt eine heitere Commer-Landichaft in Morgenbeleuchtung, links weite Ferne, rechts eine Baumgruppe mit einer weidenden Herde und ihrem Girten. Schnitter ziehen heran und die Aernte beginnt, der Dorfpfarrer tritt herzu, eine städtische Familie kommt lustwandelnd beran und lagt fich nach dem Dorfe weisen. Der Mittag und der Ausbruch der Schnitter schließt die erste Bilderreihe. Der zweite Sat beginnt, und die Landschaft verwans belt fich, indem sie sich leife feitwärts zieht, als drehe der Beschauer sich auf seinem Standpuncte herum; ein reizendes Thal zwischen waldigen Söhen, von einem lustigen Bache durchzogen, schattende Baume, durch deren Lauf die Sonnenstrahlen bligen; belzs lefende Rinder erfcheinen und fpielen am Bache; die Städterfamilie tommt beran, Die Eltern lagern sich im Schatten, ein junges Liebespaar sucht Blumen und fängt Schmetsterlinge, lagert sich endlich zu den Eltern ins Gras. Mit einer ruhigen, idpllischen Gruppe schließt der zweite Satz. Beim dritten Satze sinden wir uns mitten im Dorfe vor dem Wirthshause, wo die Vauern lustig tanzen, Streit unterbricht den Tanz; er wird geschlichtet und der Tanz beginnt von Neuen, der das Gewitter bricht kerein. Alle Figuren verschwinden und nur die entsprechente malerifche Darftellung begleitet die Mufft. Das Gewitter gieht vorüber, es zeigt fich ein Regenbogen, einzelne Land= leute treten aus ihren Gaufern beran, Die Sonne fintt und belendict noch gulebt bas hohe Richendach, ber Pfarrer tritt bergu, und wie die Abendglocke berüber tont, beten Damit foliegt das Gange. Wenn eine Darftellung wie die Alle den Abendfegen. gefdilberte von einfien Mufitfreunden auch vielleicht als eine ten Buborer zerftreuende Spielerei betrachtet werden mag, fo bot fie doch dem Unbefangenen einen wirklich er= freuenden, begeisternden Genuff, um fo mehr, ale die gange Aufführung im höchsten Grade gelungen war. Die vortrefflichen lanbichaftlichen Decorationen waren von Dewald Achenbach mit feiner gewöhnlichen Meisterfchaft gemalt, die Mafchinerie hatte Otto Windscheld geschaffen. Die Beitung des Gangen hatte Diax Beg übernommen, von welchem auch das scenische Arrangement und gewifferniagen bie ursprüngliche Composition der gangen Aufführung andgegangen war.

Saba" haben auf dem Darmstädter Abeatergebiet große Aufregung hervorgerufen und ein heftiger Inseratentrieg hat sich entspommen. In der "Hessischen Landeszeitung" lefen wir nur noch "Erklärung" und "Erwiderung". Gerr Foftapellmeister Schindelmeisser ertlärt, Herr Foftheater=Inspector Pasque habe ihn beschuldigt, von ihm sei ein schädzlicher Einsug auf die öffentliche Meinung in Betress der Oper "die Königin von Saba" ansgesibt, die Kritst beeinslußt worden. Jur Strafe dasur kündigte, nach der Erklärung, der Hoftheater=Inspector dem Foscapellmeister den Krieg an und erklärte auf Ehrenwort, er werde den Verfolger der "Königin von Saba" um Ehre, Stellung und Alles (wirklich viel auf einen Schlärung weiter erklärt, von dem französsischen Bereleger der Hofcapellmeister in seiner Erklärung weiter erklärt, von dem französsischen Verleger der Oper das Eigenthumsrecht für den Vertreb in Deutschland erworben und hinc illae laurymae. — Auf diese Erklärung des Kerrn Hofcapellmeister erläßt der Horn Hofcapellmeister angeführten Leußerungen sein vielsach irrig und ungenau, der Hoftheater=Inspector natürlich eine Erwiderung, und zwar erwidert er, die von dem Ferrn Hofcapellmeister angeführten Leußerungen sein vielsach irrig und ungenau, der Hoftheater=Inspector natürlich eine Erwiderung, und zwar erwidert er, die von dem Ferrn Hofcapellmeister angeführten Leußerungen sein vielsach irrig und ungenau, der Hoftheater=Inspector natürlich eine Erwiderungen sein vielsach irrig und ungenau, der Hoftheater=Kritit, wie die Erklärung es meine, habe er nicht gesprochen, übrissens werde er vor dem Gericht, auf welches die Erklärung selbst hinweise, seine Leußerungen wiederholen und das Gesagte metwiren.

- Marr ergahtt in feinem Werte über Glud eine Reihe \* Glud in Paris. treffender Unetboten von diefem Meifter, von welchen wir einige wiedergeben wollen. In Paris hatte er harte Rampfe mit ber Wiberfpenfligfeit ber verwöhnten Ganger und Gangerinnen gu bestehen, die biober die abfoluten Defpoten und Thrannen ber Oper gewefen waren, und es nicht ertragen tonnten, daß fie fich von fest an ber 3bee bes poetifden und mufitalifden Runftwerts unterordnen follten. Glud machte aber mit ihnen wenig Umstände. "Trat eine ftolze, mit Gold und Diamanten behangene Prismadonna an den Flügel, und bekam ftatt des Bravo, das sie von Prinzen und vem ganzen Publikum gewohnt war, ein . Nademoiselle, il kant dien recommencer!" zu bören, so gab das Augen! und hohe beleidigte Mienen! und Sträuben und Drohen! Da erklärte denn der unsentsame Deutsche ganz kalt: "Sehen Sie, Mademoiselle, man hat mich herkommen taffen, um Sphigenie aufzuführen. Wollen Gie fingen, fo ift es gnt ; wollen Gie nicht - bas fteht bei Ihnen! Rur geh' ich bann gur Ronigin, fag' ihr: ich kann die Over nicht aufführen, setze mich in meinen Wagen und reise morgen nach Wien zuruck!" - Was war mit bem Mann anzufangen? Man gab nach. Und die Folge war ber Trinmph Aller Der Sanger Larrivee spielte in der Probe den "Agamennen" nicht mit ber gehörigen Würbe. Glud rügt ihn beshalb, diefer aber erwiedert: "Laffen Sie mich nur erft im Coflum fein; da werben Sie mich nicht wieder erkennen!" Gluck wartet die Generalprobe ab, die im Coflum gefpielt ward. Aber auch bier genligt ber Sanger feiner Aufgabe nicht, und Glud ruft ihm gut ,, Larrivee, garrivee, ich erkenne Sie!" - Auch ber Balletmeifter Befiris, ber von den Parifern ber "Gott bes Tanges" genannt wurde, machte ihm viel zu ichaffen. Ginft als ihm Glud ichon alle möglichen Zugefiandniffe gemacht, forberte berfetbe noch einen Tang mebr. Glud widerset fich. Das ift dem alten, viel umichmeichelten Tanger unerhort. , Eh - eh - moi . to dien de la danse . . !" fprudelte er hervor. ,, Co tangt im Simmel, wenn Ihr ber Gott bes Tanges feib, nur nicht in meiner Oper!" fuhr ibm ber raube Deutsche entgegen."
- \* Der Ursprung des Claviers. Claviere giebt es erst seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts, obwohl man schon vor 300 oder 400 Jahren Instrumente hatte, welche unseren heutigen Pianosortes ähnelten. Dies waren die sogenannten Clavichords oder Manichords, Harpsichords, Spinetten, Clavichmbel. Die Harpsichords, die im 16. und 17. Jahrhundert in besonderer Gunst standen, tamen kast alle aus Belgien, und war aus Antwerpen, wo das Haus Mückers sie in großer Menge fabrieirte. Werdas Clavier selbst erfunden, ist nicht genan bekannt. Sin Deutscher, Jacob Kirchmann, und ein Schweizer, Burchardt Ischudi, verbesserten das ursprüngliche Mückers sche Harpsichord bedeutend, und letztere schiete 1757 ein großes derartiges Instrument an Friedrich II. Johann Jumpe, auch ein Deutscher, machte zuerst die Verbesserung, ansatt der beim Harpsichord üblich gewesenen Spulen die noch setzt gebräuchlichen Kämmer einzusühren, so daß man die Saiten nicht mehr mittelst der Spulen schwieren zu lassen branchte, sondern mit Kämmern leise oder start darauf losschlagen konnie, und der Splester war nun in den Stand gesetzt, piano, crescendo, korte und fortissimo zu spielen. Wer übrigens in der That als Ersinder des Clavier anzuschen ist, wird sich wohl schwerzlich je aussindig machen lassen. Einige besanpten, daß ein Florentiner, Domenico Christofali, es 1711 ersunden babe; Andere sielen das Berdienst dem Deutsch-Böhmen Schrister zu und sehen die Ersindung ins Jahr 1717; endlich noch Andere wollen es einem englischen Mönch, dem Vater Word, zuerkennen, welcher im Anfang des vorigen Jahrhunderts in Kom Lebte. Der erste Flügel das, was man in England grand piano nennt war die Ersindung eines Holländers, Namens Americus Backers, die berselbe im Jahre 1769 machte.
- \* Das Gaubeamus 2lied. Das findentische Bolkslied: "Gandeamus igitur" foll zum ersten Male 1554 ober 1555 bei einer Burschenfeler in Heibelberg gefungen worden sein und zwar zu Ehren ber Dipmpia Morata, der schönen und gelehrten Frau des Arztes Grundler, einer Zialienerin and Mantua. Das Lied hatte damals mehr Berfe als jest, namentlich einen zum Preise der Gesteierten:

Heil und Peeis Olympia Aulvia Morata, Holb wie einst Afrasia Burvig wie Coenelia, Weise wie Renata.

# Ankündigungen.

Im Verlage von Breitkopf & Märtel in Leipzig sind so eben folgende Werke erschienen:

### Jahrbücher

Musikalische Wissenschaft

Friedrich Chrysander.

Erster Band. Gr. Octav. Brochirt. Pr. 2 Thir. 24 Ngr.

Inhalt. Vorwort und Einleitung. 1. Klang. Von M. Hauptmann. — 2. Temperatur. Von M. Hauptmann. — 3. Joannis Tinctoris terminorum musicae diffinitorium, das erste gedruckte musikal. Wörterbuch, lateinisch und deutsch mit erläuternden Anmerkungen herausgegeben von Heinrich Bellermann. — 4. Deut scher Volksgesang im 14. Jahrhundert. — 5. Geschichte der Braunschweig-Wolfenbüttelschen Capelle und Oper vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. — 6. Henry Carey und der Ursprung des Königsgesanges God save the King. — 7. Händel's Orgelbegleitung zu Saul, und die neueste englische Ausgabe dieses Oratoriums. — 8. Beethoven's Verbiedung mit Birchall und Stumpff in London.

# Das musikalische Lied

in geschichtlicher Entwickelung übersichtlich und gemeinfasslich dargestellt

### Dr. K. E. Schneider.

Erfie — kantillirende — Periode. Gr. Octav. brochiet. Pr. 2 Thle.

Der Verfasser beabsichtigt in vorliegendem Werke, wovon gegenwärtig der 1. Theil erscheint, eine Geschichte des Liedes, des uns Allen so vertrauten, so allgemein beliebten Liedes. Wie das Lied aus dem Volksgesange entstanden ist, wie es in der frühesten Zeit ausgeschen und geklungen hat — etwa his zu den Meistersängern — erzählt er im vorliegenden 1. Theil. Er hat sich bemüht, ebenso gründlich als verständlich zu sein. Sein Buch ist jedem gebildeten, musikliehenden Leser zugänglich, und durfte besonders denjenigen zu empfehlen sein, welche den Liedergesang selbst praktisch ausüben. — Der 2. Theil, welcher das mehrstimmige (contrapunktische) Lied behandelt, wird noch im Laufe dieses Jahres erscheinen.

# Bur Periodisirung der Musikgeschichte.

Ein Vorschlag von Dr. K. E. Schneider.

Gr. Octav. broch. Pr. 10 Ngr.

Diese kleine Schrift versucht die neue Eintheilung der Musikgeschichte, nach welcher der Verfasser die Entwickelung des "Liedes" zum ersten Mal behandelt hat, in ihrer Nothwendigkeit darzulegen und innerlich zu Legründen.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Clavier=Compolitionen

Hans Seeli

|                     |                                               |             |     | 94. Ng |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----|--------|
| Seeling,            | Hans, Op. 2. Lorefey. Characterstück für      | Pianoforte  | . , | — l'5  |
| $-00\overline{p}$ . | 3. Nocturne pour Piano                        |             |     | 10     |
| — — Op.             | 4. Trois Mazurkas pour Piano                  |             |     | 20     |
| Op.                 | 5 Allegro für Pianoforte                      |             |     | 20     |
| — — Op.             | 6. Idylle pour Piano                          |             | ٠.  | 15     |
| — — Ор.             | 7. Zwei Poesien für Pianoforte                |             |     | 20     |
| Op.                 | 8. Deax Impromptus pour Piano                 |             |     | 15     |
| — Op.               | 9. Barcarolle pour Piano                      |             |     | 10     |
| Op                  | 9. Barcarolle pour Piano                      | eľt i, 2 .  | . à | 1 15   |
|                     | Die Etuden einzeln No. 1—12 à 7½ bis          | 15 Ngr.     |     |        |
| — Ор.               | 11. Schilflieder. Fünf Clavierstücke nach der | ı Gedichten | von |        |
| •                   | Nik, Lenau                                    |             |     | 1 5    |
|                     | Nik. Lenau                                    | l5 Ngr.     |     |        |
| Op.                 | 12. Nocturne pour Piano                       |             |     | - 15   |
|                     | erlag von Bartholf Senff                      |             |     |        |
| ¥ (                 | suad ton <b>war firett betit</b> :            | արագոր      | zıg | •      |
| ·                   |                                               |             |     |        |

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchbandlungen zu beziehen :

### Zwölf

### Lieder zweiltimmig

aus dem Russischen von F. Bodenstedt mit Pegleitung des Pianoforte componirt

von

Op. 48. Heft 1, 2, Pr. à 1 Thir.

#### Heft 1.

- No. 1. Der Engel, von Lermontof. No. 2. Sang des Vögelein, von Delwing. No. 3. Im beimischen Land, von Aleksejeff. No. 4. Volk slied. No. 5. Wanderers Nachtlied, von Lermontof (nach Goethe.)
- No. 6. Beim Scheiden.

#### Heft 2.

- 7, Die Nacht, von Jokowsky. No. Die Wolke, von Puschkin. Nr. 8,
- No. 9. Das Vöglein, von Puschkin.
- No. 10. Die Turteltaube und der Wanderer, von Dmitrieff.
- No. 11. Am Abend, von Dawidoff.
- No. 12. Volkslied, von Kolzof.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

#### Bei B. Schott's Söhnen in Mainz ist erschienen :

Ascher, J., Op. 110. La Source limpide. Réverie-Étude p. Pfte. 1 fl.

- Op. 111. Chasse aux Papillons. Caprice-Scherzo p. Pfte. 1 fl. Bériot, C, de, Op. 111. Deux Fantaisies sur des thèmes russes p. Violon av. Pfte. No. 1. 2. à 1 fl. 12 kr. u. 1 fl. 30 kr.

- et Fauconier, Duo brillant de l'Opéra Pagode p. Violon et Pfte. 2 fl.

Bernhoff, M., Galop burlesque p. Pfte. 36 kr.
Bordese, L., Op. 125. Le Vade Mecum du Chanteur. Points d'orgue à 1 et 2 voix ay. Pfte, 2 fl.

- Op. 118. Trente-six Leçons de Chant en forme d'Ariettes av. paroles ita-

liennes. Livr. 1—3. à 2 fl. 24 kr. n. 3 fl. 12 kr.

Brunner, C. T., Op. 391. Six Rondinos sur des Danses fav. de Walter stein p. Pfte. No. 4. Souvenir de Bâle. Schottisch. No. 5. Au Berceau. Rédowa. No. 6. Les Amies de Pension. Poika Mazurka. à 27 kr.

— Op. 397. Quatre. petits Morceaux en forme de Rondeaux sur des Danses for de Waltersteins. Pfte. à 4 mies de Rondeaux sur des Danses.

fav. de Wallerstein p. Pfte. à 4 mains. No. 1. L'Arlesienne, Rédowa. No. 2. Olga. Mazurka. No. 3. La Grenadine. Polka. No. 4. Les Amies de Pension. à 36 kr.

David, F., Ouverture de l'Opéra "Lalla Roukh" p. Pft. à 4 mains. 1 fl. 12 kr. - Lalla Roukh. Opera en 2 Actes. Einzeln: No. 2, 3, 4 his 5, 8, 10, 12, 13. à 27, 36 u. 54 kr.

Ettling, E., Polka-Mazurka sur "Lalla Roukh" p. Pfte. 36 kr.
Gottschalk, L. M., Op. 46. Murmures écliens p. Pfte. 1 fi. 30 kr.
Labitzky, J., Op. 259. Alexandra-Quadrille à grand Orchestre. 2 fi. 24 kr.; à 8 ou 9 Parties 1 fi. 12 kr.

Lachner, F., Op. 113. Suite in 4 Sätzen. Clayieranszug zu 4 Händen, 1 ff. 48 kr.

Marx, M., Polka sur "Lalla Roukh" p. Pfte. 36 kr. Wallace, W. V., Une Flenr de Pologne. Mazurka p. Pfte. 45 kr.

– Wictoire. Mazurka p. Pste. 45 kr.

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen:

# Die humoristische Liedertasel.

Couplets and heitere Lieder von Theodor Drobisch.

kl. 8. eleg. geh. Preis 10 Ngr.

Leipzig.

Fr. Geissler.

### Allgemeine Musikalische Zeitung.

Neue Folge, redigirt von S. Bagge.

Erscheint seit Neujahr. — Wöchentlich (Mittwochs) eine Nummer von mindestens 1 Bogen Grossquart. — Abonnementspreis 5½ Thater für den Jahrgang, vierteljährlich mit 1½ Thater voraus zu bezählen. — Zu beziehen durch alle Postämter, Buch- und Musikalienhandlungen. — Probenummern stehen zu Dienst.

Leipzig, 7. Februar 1863.

Breitkopf & Härtel.

#### Neue Musikalien

im Verlag von

### C. F. W. Siegel in Leipzig.

|                                                                                                                         | 96 | Ny. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| Abt, Fr., Fünf vierst. Männergesänge. Op. 227                                                                           | 1  | 20  |
| Plane Phivae Polka_Marxiirka eleg. D. Flanc. VP. 220 · · ·                                                              | _  | 15  |
|                                                                                                                         | _  | 124 |
| California a mark dan Alia Charaga Tankinch I. Litt. VV (477)                                                           |    | 16  |
| Graben-Hoffmann, Vier Wiegenlieder f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 66.  — Die guten Engel. Lied f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 67. |    | 172 |
| - Die guten Engel. Lied f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 67                                                                    | _  | 15  |
| Desident of J. Singst. Mil. PHP. 140, 02                                                                                |    | 15  |
| William A. Alhambra, Andalusisches Ständehen f. Piano. Up. 178.                                                         | _  | 15  |
| Washing Lookungs Tonelings I Planto, Up. 179                                                                            |    | 15  |
| - Alpenrose. Melodie f. Piano. Op. 180                                                                                  |    | 15  |
| - Alpenrose. Melodie f. Piano. Op. 180  Köhler, L., Kinder-Klavierschule. Op. 80. Dritte unveränderte Auf-              |    |     |
| lage netto 1 Thir.  Krause, E., Drei Gesänge f. eine Singst. mit Pfic. Op. 9.                                           |    | 15  |
| Mrause, E., Drei Gesange I. eine Singst. mit rite. Up. 9.                                                               |    | 121 |
| William II Gobot der Willige, Rengiosts Lonsluck i. Fland, Op. 1904                                                     | _  | 15  |
| — Abendständehen. Lyrisches Tonstitck f. Piano. Op. 169.                                                                | _  | 1., |
| Oesten, Th., Maskenzüge. 24 kl. Kinderstücke f. Piano. Op. 242.                                                         | 1  | 74  |
| Heft 1-3 à 121 Ngr.  - Alma. Tyrolienne f. Piano. Op. 243                                                               | _  | 15  |
| - Alma. Tyrollenne i. Finno, Op. 240                                                                                    |    | 15  |
| — Flitterwochen. Charact. Klavierstück. Op. 244<br>— Transcription: "So leb' denn wohl, du stilles Haus" f. Piano.      |    |     |
| - Franscription: "50 led deini wont, du suites mais                                                                     |    | 15  |
| Op. 245. — Drei Alpenfantasien f. Pfte. Op. 246. No. 1—3 à 15 Ngr                                                       | 1  | 15  |
| The Dref Alpenantasien I, 11te. Op. 240. No. 1 of the Light                                                             |    | 10  |
| Richards, B., Marie. Nocturne p. Piano                                                                                  |    |     |
| No. 1.5                                                                                                                 | 2  | 18  |
| No. 1-5.  - Zehn technische Studien f. Piano. Op. 141. No. 1-10. à 71 Ngr.                                              | 2  | 15  |
| Wagner, B., Deux Morceaux de Salon p. Piano. Op. 15                                                                     | -  | 121 |
| Sans Adieu. Provencale v. Piano. Up. 17                                                                                 | _  | 10  |
| Welle Ch. 2mc Styrienne Impromptu p. Piano, Op. 66.                                                                     | _  | 15  |
| — 2me gr. Polonaise p. Piano. Op. 67                                                                                    | _  | 174 |
| _ Douy Valses n Piano, On, 65                                                                                           |    | 17} |
| Wollenhaupt, H. A., Valse héroique. Morceau de Concert p. Piano.                                                        |    |     |
| Op. 65                                                                                                                  | _  | 25  |
| Op. 65 Morceau original und caracter. p. Piano.                                                                         |    |     |
| Op. 66 . Zöllner, C., Vier Gelegenheitsgesänge f. Männerchor. Op. 23. No. 1-4.                                          |    | 16  |
| Zöllner, C., Vier Gelegenheitsgesänge I. Männerchor. Op. 23. No. 1-4.                                                   | 1  | 18  |

### Verlag von

## Carl Haslinger in Wien: Ueneste Canzmusik 1863.

Johann Strauss.

Joseph Strauss.

Demolirer-Polka. 269. Werk. Carnevals-Bothschafter. Walzer. 270. W. Bluette. Polka française. 271. Werk.

Vorwärts. Schnell-Polka. 127. Werk. Freudengrüsse. Walzer. 128. Werk. Brennende Liebe. Polka-Mazur. 129. Werk.

Alle diese Compositionen sind auch für Violine und Pianoforte, so wie auch in Partitur oder Orchester-Stimmen gedruckt oder in korrekten Abschriften zu haben.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'expoaition universelle 1855.

### PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition de 1849.)

| Pianos à queue.                                   | Pianos droits à cordes obliques. |  |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Grand modèle de Concert Fr. 4000.                 | Grand modèle Fr. 2300.           |  |  |
| Moyen modèle Fr. 3500.                            | Moyen modèle Fr. 2000.           |  |  |
| Petit modèle Fr. 2700.                            | Petit modele Fr. 1600.           |  |  |
| Le même simple Fr. 2300.                          |                                  |  |  |
| Pianos droits à cordes verticales, dits Pianinos. |                                  |  |  |
| Pianino ordinaire                                 | Fr. 1300.                        |  |  |
| Pianino à 3 Barres pour                           | l'exportation. Fr. 1500.         |  |  |

# Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahuen in schönster und gediegenster Aussührung zu den billigsten Preisen, die Manusactur von

J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Strasse 31.

# Von Wiesbaden nach Leipzig.

Hiermit zeige ich an, dass ich mein Geschäft von Wiesbaden wieder nach Leipzig verlegt habe.

Ludwig Bausch sen.

Instrumentenmacher. Wintergarten-Strasse 14.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Musik-Requisiten.

| Colophonium v. Vuillaume in Paris. Qualité supérieure. à Schachtel            |   | Ngr. |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| Miniatur-Stimmgabeln , das Dutzend                                            | _ | 7₺   |
| Musik-Notizbücher, Schiefer mit Notenlinien auf Pergament.                    |   |      |
| ä Stück<br>das Dutzend<br>leh habe den Dehit varstehender Artikel ühernommen. | 4 | 121  |

Bartholf Senff in Leipzig.

### Den Herren Orchester-Dirigenten werden empfohlen:

### Tänze und Märsche

### grosses Örchester

### Edmund Bartholomäus.

|          | (20 Stimmen.)                                                                                                                 |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Heft 1.  | Tony-Polka. Op. 10. ,,Maryanka", Polka-Mazurka. Op. 4. ,,Un souvenir à deux beaux yeux", Polka, Op. 9. Parade-Marsch. Op. 12. | . 20 Sgr. |
| Heft 2.  | , Un souvenir à deux beaux yeux", Polka, Up. 9.<br>Parade-Marsch. Op. 12.                                                     | . 20 -    |
| 11 44 9  | Ländlich-sittlich", Polka, Op. 1.<br>Fest-Polonaise. Op. 15.<br>Klänge aus der Heimath", Ländler. Op. 6.                      |           |
| Heft 4., | ( Covaliania-1421ann Un. 2                                                                                                    |           |
|          | Yergissmeinnicht", Polka. Op. 3                                                                                               | . 20 -    |
|          | Erfurter Polka. Op. 11.<br>Veranda", Polka-Mazurka. Op. 5.                                                                    | . 20 -    |
| Heft 7.  | Picknick-Polka. Op. 13.                                                                                                       | . 20 -    |
|          | Rine in der musikalischen Weit als Componist, wie als                                                                         |           |

Eine in der musikalischen Welt als Componist, wie als Theoretiker gleich anerkannte Grösse, äussert sich über den Werth obiger Compositionen in der "Regensburger Zeitung" wie folgt: "Es eignen sich diese Compositionen nIcht allein zum Tanz. sie sind auch, vermöge ihrer brillanten Schreibweise für die Concerthalle berechnet, und machen bei gutem Vortrag einen sichern Effect. Sie gehören nicht zu jenen schwülstigen, seichten Fabrikaten, die jetzt den Markt so unabsehbar überschwemmen; sie sind aus innerster Seele geflossen und quellen lebhaft ihre innigen, warmen und herzlichen Melodien (z. B. Op. 6, Op. 16, Op. 30) empor, voll von Jugendfrische und fröhlicher Künstlerlaune, der man es recht wohl ansieht, dass sie reinen Ursprungs ist und nicht einer erkünstelten Aufwallung ihr Dasein dankt."

## **Neue Tänze und Märsche**

für gr. und kl. Orchester sind am wohlfeilsten zu beziehen durch das

Central-Bureau für Musik von **H. Kohmann**, Köln a. Rh.

Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen:

Ostermorgen

Ged. v. Geibel für achtstim. Männerchor mit willk. Begl. v. Blasinstrumenten von

### H. M. Schletterer Op. 2.

Part. und Stim. 11/2 Thir. Stim. einzeln 21/2 Ngr.

J. Rieter-Biedermann Leipzig u. Winterthur.

Bertag von Bartholf Senff in Leipzig.

- Drud von Briebrich Mubra in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Cenff.

Jährlich erscheinen 52 Rummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer franklirter Jusendung durch die Post unter Areuzband 3 Thir. Insertionsgesbühren für die Petitzeite oder deren Naum 2 Neugroschen. Alle Buchs und Mustalienshandlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Die Bauberfiote in München.

Es ift für unfere Tage gerade teine fo leichte Sache, Dlogarte ,,Bauberfibte" in einer Weise aufzuführen, die dem Werthe dieses Wertes, oder vielmehr seinem Geifte gang entspricht. Denn bie gesammte Beiftesftimmung unferer Zeit ift von der bes vorigen Rabrhunderts fo durchaus verschieden, daß es nicht so ganz leicht ist, sich in diefelbe hincin zu verfeben und fo folechtweg felbfiverftanblich, daß wir, weil wir alle Ausführungsmittel ber Musit beherrichen, nun auch die Meisterwerke jener Beit nach ihrer Urt aufzuführen im Stande find. Jene Beit mar in ihrer Empfindungeweife fo harmlos und vor Allem fo, wir möchten fagen, glaubensvoll, fie beharrte mit folch innigem Genugen und Genießen in den einfachften Empfindungen der Menfchenbruft, glaubte fo durchaus an den abfoluten Werth all biefer fogengunten "Privatgefühle" und hielt die Stimmungen des eigenen Bergens fo fehr fur die Sauptfache des nienfcha lichen Beftrebens, bag wir, beren Reigung burchweg mehr den fogenannten ,,öffentlichen Empfindungen, ben Gemeingefühlen", turgum den focialen und politischen Dingen gus gemendet ift, und nicht fo leicht zu verfegen vermögen in jene verhaltnifmägig einfaches ren Buftande bes Innern. Denn feitbem Beethoven die großen Fragen ber Menfcheit auch in der Mufit auregte und bas Drangen und Schieben der "Maffen", Die großen Greiheitsbestrebungen des Bolts in unfere Runft einführte, will uns bas Webahren bes vorigen Sahrhunderts, das fich gang und gar in den finnlichen Empfindungen und in den Bergensgebieten, oder wenn es hoch fam, in ichonen Schwarmereien von Menfchenbegludung begnügt fubite, gar oft matt ericheinen; und es fehlt vor Allem in ber "Bauberflote", Die bas kindliche Treiben jener Beit am meiften und in feiner gangen holden Unfduld wiederhallt, nicht an Golden, die im Anfang ber Aufführung mit überlegenem Lächeln oder gar Spott über die Spielerei und das "dumme Zeng" jener Oper sich hinwegzuheben suchen. Aber wie werden Solche bezwungen, wenn die Fulle und Reinheit sener Musik, wenn ihre ganze Innerlichkeit und herzerquickende Wärme, wenn ihr tief vertranenovolles Wesen, das so recht an die Mensa en und ihre hundertsfachen Freuden und Leiden glaubt, ihm in seiner ganzen Gerrlichkeit entgegenhallt! Wahrlich, von der herzbezwingenden Macht dieser Kunst kann man nicht leicht anderswo eine so reine Anschauung gewinnen, als in dieser Over, die felbst den oberstächlichsten Wigling bald zum Schweigen bringt und ihn ermahnt, daß es über sein Bischen Versstand hinaus Dinge giebt, die weit mehr die Tiese und Eigenthümlichkeit der menschslichen Natur angeben, als seine geringen tritischen Versuche.

Ru folden Betrachtungen beranlagte uns bie geftrige Mufführung ber ,,Bauber= Freilich bat Mozart Diefem Werke feiner Reigung, mit beffen Abte" in Dunden. Melodien er fich noch auf dem Todtenbette, als die todevichwangern Wolfen bes Requiem drudend ichwer über ihm bingen, das Berg erfreute, eine Duverture vorgefeut, die mit ihrer Dacht des tiefften Ernstes wie bes allbewegten fprudeluden Lebens ben Borer von vornherein in die Stimmung bes gangen Werkes bineinzwingt. wird mein mehr fertig und lebbaft, als mabrhaft groß und allebendig, wie fie ift, ausgeführt. Auch diesmal zeigte fich bier der volle Glang eines wahrhaft foniglichen Dr= deftere, in bem jedes Inftrument mit tuchtigften Dlannern befest und da. Gange in der That wie mit Napoleonischem Teldherrublid geleitet wird. So entwickelte bie Duverture ihre gange Biellebendigfeit und überschüttete ben Borer mit dem Rullborn ibrer unerschöpflichen Combinationen. Alber wir haben fie fcon einmal von bemfelben Ordefter bedeutender fpielen boren als tiefes Dlal. Roch weniger vermochte die Introduction bas Bublicum in Die marchenhafte Atmosphare der Oper völlig bineingugwingen. Denn bie reigenden Gewebe biefes Damenterzetts wurden allgu febr bios abgefungen; fie waren nicht burchfichtig genug. Much fehlte es an Andacht und Wurde und An-Die drei foniglichen Damen waren junachft etwas fehr burgerlich. erichien Tamino-Grill und lodte mit ben Zaubertonen, Die ihm bas bezaubernt fcone Bilbniß eingiebt, Die Bergen ber Borer, dag fie fortan vertrauensvoll glaubten, wie es fich bier um Dinge handle, die das tieffte Annere des Menichen angeben und die fo ewig find, wie bes Dlenfchen Wefen felbft. Grill ift ein echter Tamino. feine Rolle mit dem vollen Glauben an die Unfchuld des Bergens, die in diefen Tonen fo wunderbar, ja man tann fagen allgemeingultig ausgesprochen ift. ervig mare fie bann mein" fang er mit einer Warme bes Entgutens, bag jeber bon ber Bahrhaftigleit und Junigleit bes Empfindens, bas in biefem Jüngling vorgebt, überzengt fein muß. Es war der erfte mahrhafte Bergenstlang an diefem Abend, und diesem seinen Wefen blieb er die gange Oper hindurch getreu.

Freilich, neben ihm fland eine Bamina, wie sie auch wohl kaum besser gefunden werden kann. In jugendlicher "blauäugiger" Unschuld strahlend, voll Geist und voll natürtich warmer Empsindung, die ihr ja in so besonderer Weise eigen ist, erfüllte Fräustem Siehle das ganze reizende Gefäß, in das Mozart zum Beschluß seines Lebens alles hineingegossen zu haben scheint, was er von je an Lieblichkeit und holdem Fühlen des unschuldigen Midchenherzens ersahren hat. Innig, anmuthig und bedeutend zusgleich spielte sie das Mädchen, sür dessen bloges Bildniß bereits ein "holder Jüngling" zu schwärmen vermochte, und zeigte zugleich die Königstochter, die einem Sarastro die Achtung der Gleichheit abnöthigt. Und so ganz königlich war sie den ganzen Abend, daß durch sie ein veredelnder Schimmer auf die gesammte Aussichrung geworfen und seibst Tamino, dem doch seine Blolle schon so recht aus dem Perzen zu fließen schien, durch diese Panuna noch mehr zu dem Abel und der Felnheit, zu der echten Poesse langte, die so wahrbast Bes

glückende, das Erfrenende ist. Ja, es möchte wohl schwer sein, die Rolle der Pamina, die den ganzen Zauber deutscher Liebesempfindung in sich schließt, poetischer aufzusassenund mit selchem Reize wiederzugeben, wie es Fräulein Stehle thut. Schen im "Freischüt" hatte uns diese wahre Künstlerin, in der wirklich eiwas vom "göttlichen Funken" lebt, bewiesen, was der Componist eigentlich bei der Agathe sich gedacht hatte, und daß dieses Vild eines deutschen Diädchens allerdings auch mit deutscher Empfindung getränkt ist. Aber wie viel rein menschlicher, möchten wir sagen, und bei gleicher Junigkeit der Empsindung viel höher, edler, edler, ehabener steht Pamina da. Hier die Königstochter, dort das bürgerlich beschränkte Mädchen! Und diesen Adel und Geist bewies Pamina sogleich bei ihrem ersten Austreten und brachte es so sertig, was schon Herr Grill angebahnt hatte, durch lebhaft warme, hingebende Empsindung das Publicum über alles Bedenken der Ungehenerlichkeiten und Unwahrscheinlichkeiten des Tertes hinaus in die Regionen einer höheren Lahrheit zu heben.

Und dies war nothwendig. Denn die übrigen Darfteller hatten uns wohl eber tief in des Lebens Alitäglichkeit und lächerliche Weichtanktheit binabgezogen. Und boch möchte Gerr Sigl kein schlechter Papageno zu nennen fein, wenn er nur noch fo viel Stimme hatte, um der Gefangspartie gut genisgen. Denn in biefem Manne lebt noch etwas von jenem gemuthlichen Sumore, ber vor Zeiten an ben Wienern fprudmörtlich war; und feine thörichten Spaffereien find ihm wirtlich ein Einft, der mit Necht bas Bublicum zum unaufhörlichen Lachen hinreißt, auch ohne daß er feine beliebten Local= wige zu machen brauchte. Auch ift er bewegtich und natürlich genug für ten luftigen "Bogelfänger." Allem die Stinane langt oben nimmer. Dem mag sich Papageno fo bürgerlich volksthümlich und heiter trivial geberden, wie er wik, das was er fingt darf nie den Adel der Kunft verlieren, durch den Mogart diese Rolle über den landläufigen Rasperl zu erheben wußte. Es würde biefem Darfieller Jeder feine naiven Sandwurftereien mit Freuden verzeihen, wenn es ihm nur gelingen konnte, an ben Stellen, wo und Mogart nun mit einem Rucke wieber aus ben Spagereien herausguheben weiß, ben Borer in ben Zauber des Schönen zu hullen, in dem unfer Beift es über sich nimmt, all bas heitere bumme Zeug mit vergnüglichem Lächeln gelten zu Allein fowohl fein "Begelfanger", ale fein "Maden oder Beilechen" ent= fernen uns vielnicht aus bem Gebiete bes Schonen, well diefe Stimme boch etwas ju febr an ben Bericht über bas allbefannte Organ bed erften "Bogelfangere", bes bekannten Schikaneder, erinnert. Dies nitt benn neben Pamina's wahrhaft ibealem Wefen, bas fonft die Romif Papageno's erft im rechten Lichte erschemen läßt, nicht mehr gang erheiternd auf. Rut das Duett mit Papagena, das eben mehr Sprechen ale Singen ift, kann, wie es auch biebmal gefchah, mit Behagen angehört werben und durch feinen gang toftlichen Sumor und feine gemuthvolle findliche Freude, Die auch ber Frau Dleg-Papagena fo recht von Bergen tam, wieder bas Berg und die gemuthe liche Beiter feit bes Publicums erregen.

Ganz und gar "schauerlich" war aber die "Königin der Nacht", über die nian wirklich am liebsten sogleich einen schwarzen Schleier von Kopf bis zu Füßen zehängt hätte, um ihre so ganz unköniglichen Vewegungen nicht zu schauen. Ja, am tiebsten möchte man auch einen solchen Schleier über ihren Mund, oder vielniehr über unsere Ohren gehängt haben, um nur nicht diese sasschen Thee und die turzathunge Sing weise des Fränlein Schwarzbach höcen zu mussen. Nachdem sie dem Tamino unter schrecklichen Gebärden und aus Leibesträften schreiend ihren Luftrag gegeben und darauf hinter den Coulissen verschwunden is, fragt er sich ganz erstaunt: "Ist es denn Wirtlicheit?" — Und wir würden mit ihm fragen, wie es denn möglich ist, daß eine solche Sängerin an einem Hoftheater agirt, wenn wir nicht vernähmen, daß eben selbige schauerliche Königin der Nacht bereits enttassen in, und nur nech singt, um zum Beschauerliche Königin der Nacht bereits enttassen in, und nur nech singt, um zum Be-

schluß ihren Gehalt nicht umsonst zu beziehen. Denn es tann nur in einem langen Brachliegen ber Stimme feinen Grund haben, daß fie fo gar nicht darüber Berr ift. In ber erften Arie ernichrigte fie jum Glud bie bochften Tone, in ber zweiten fang fie bie hohen Stelten gut. Das Clarinettenhafte berfelben icheint fie ant ftubirt zu baben, denn fie beherricht es durchaus. Dies mag benn wohl bie Urfache fein, bag man ibr biefe Partie beläßt, benn fonit bätte man die Rolle nicht leicht schlechter befegen können, - wie denn überhaupt diese Rolle in München nicht nach ihrem völligen Werthe ertannt ju fein icheint. Die "Ronigin ber Racht" ift eine wirkliche Ronigin. fährt man, wie bei Mozart immer, nur aus der Musif. 3hre beiden Urien find in wirklich großem Style gedacht. Und wer es verftande, querft den herben großen Schmerg, nachber ihre Aufforderung jur Bulfe, und fpater ihren Racheruf mahrhaft mächtig und ebel barzustellen, ber burfte auch mohl bie Coloraturfpielereien bald vergeffen machen. Sie ift die Partie ber Primadonna, dem Saraftro ebenburtig gegenüberfiebend, und erfordert alle Mittel einer folchen. Wer fie wurdig fange, konnte wohl bamit einen großen Erfolg erzielen; denn all ihr Auftreten in der Mufit ift mabrhaft koniglich, ja in manden Bugen weit größer als bas bes Saraftro. Hebrigens hat man es an andern Buhnen auch beffer berftanden, ihr ganges Ericheinen mehr herricherartig zu machen; wie tenn überhaupt Decorationen und Dafdinerien hier trop mandem febr Schenen un Gangen nicht bedeutend und wurdig, nicht funftgemäß genug find.

Bum Befchluß fei noch gefagt, daß die drei Knaben fehr reizend jangen und daß ihnen fowohl beim erften Auftreten, als im zweiten Rinale bas Drebefter mit einem fold überirdifden Schimmer bes Klanges nachhalf, bag man es burchaus nicht beffer wünschen tonnte. Ueberhaupt wurden die eigenthumlich herrlichen Klangmischungen, die Mozart hier, fel es des Zauberhaften oder des Keierlichen wegen, gemacht hat, überall und befonderd in den Priefterchoren mit der allergrößten Schonheit bereitet, und das Orchefter fpiette oft mit einer Singebung, mit einer Andacht, die den Meifter im Grabe Die Anaben begleiteten auch Paminens Trubfinn im Fingle in vortrefflichfter Weife; und bas arme liebetrante Dlatchen fang und fpielte ihren Schmera an Diefer Stelle fo fcon, fo feelenvoll, fo reich und energied und boch fo harmonifch, daß die Bedeutung diefer Tone, vor Allem in den dromatischen Partien, und niemald flarer por die Seele getreten ift. Aber auch ihr Entguden, ale fie die Goffnung gewinnt, ihren Jungling wiederzufeben, und ber Jubel ihres Bergens, als fie in feinen Armen ruht, waren von der allerreigendfien Urt. Wer tann alle einzelnen Schonheiten diefer Rolle mit thörichten Ausrufen bes freudigen Beifalls begleiten! Dur in der Arie "Ad ich fühl's" wirkte es, wie immer, wenn das Junere durch die Macht mabrhafti= ger Empfindung tief erregt ift, nur tomifd, bag die vortreffliche Sangerin co nicht laffen tonnte, ihrem wohlbargeftellten Schmerg noch ben Schnörtel einer Cadeng anguhangen, die eben gang und gar nichts von Schmerz anddruckte. Ihr Spiel bei Saraftro's Mahnung, wie das foniglich demuthige Geftandniß ihrer Schuld vor ihrem weisen Freunde waren eine meifterhafte Leiftung, an der manche Cangerin die Bedentung biefer Rolle erlernen tonnte. Ueber Berrn Baufemein, ber ben Garaftro fang, muffen wir ein anderes Mal ausführlich berichten; feine fcone Stimme und fein Stre-Diesmal brachte ihm fein fconer Bortrag manchen Beifall. ben verdienen es. biefen beit'gen Ballen" fang er zwar zu rafch; aber fonft mar er ein würdiger Saraftro und wird, wenn feine Stimme wie fein Spiel erft auswachsen, vielleicht ein fehr bedentender werden. herr Baufewein trug alfo auch feines Theilo das Muthige dagu bei, die Aufführung troß mancher einzelnen Ungehörigkeiten, beren Schuld wohl der Mangel einer tünftlerifchen Anordnung bes Gangen trägt, gu einer burchaus erfreulichen und erquidlichen gu machen, wie wir fie uns auch ferner an unferer hofbuhne munfchen wollen. Dunden, ben 9. Webr. 1863. Ludwig Nobl.

#### Musikalische Skizzen aus Paris.

Die komische Oper hat eine neue Oper, oder besser gefagt, ein Bandeville aufgessihrt, zu welchem Herr Eugene Prevost die Musik geschrieben. Dieser Tondichter ließ vor dreißig Jahren mehrere Werke aufführen, von benen es heißt, daß sie nicht ungünstig aufgenommen wurden. Seither war er verschollen, und dieser neue Versuch wird kaum dazu beitragen, ihn vortheilhaft bekannt zu machen. Das ift eine leichte Arbeit, welche besscheiden den Possen der Jerren Duvert und Lauzanne, den Librettoversertigern, den Vorsrang läßt. "La Deesso et le Berger" soll denmächst zur Aufführung kommen, vorläufig füllt Gerr Leuven seine Kasse mit der "weißen Dame" und mit "Lallah Rookh" In der großen Oper hat die Seneralprobe von Masse "Mule de Pedro" statigesunden. Mime. Guepmard und die Herren Warot und Faure werden die Hauptrollen darin übernehmen. Vertlög' Oper ist auf dem Sprunge, nach dem lyrischen Theater auszusvandern. Herr Carvalho macht große Anstrengungen, den Vorzug vor der großen Oper zu bekommen, doch wird die Sache erst in einigen Tagen entschieden werden. Herr Perrin kündigt seinen Freunden an, er glaube sicher zu sein, die "Afrikanerin" schon in der nächsten Saison zur Aufführung bringen zu können.

Da ich gerade von Meyerbeer und Berlioz spreche, will ich Ihnen eine Geschichte erzählen, die sich süngst zugetragen hat. Die große Oper findet, daß Gerr Dietsch, ber gegenwärtige Capellmeister, feiner Aufgabe nicht gewachfen ift, und ber Staatsminister bachte bei diefer Gelegenheit an den einzigen Mann, ber wurdig mare, an der Spige des erften Orchesters von Frankreich zu stehen: an Hector Berkioz. Man sollte in ber That glauben, daß ein Künftler, ber als Tonbichter, als mufikalischer Gelehrter und auch ale Orchefterleiter in Paris wie in ben bedeutenoften Städten Gurepa's unbefirite tene Berühmtheit fich errungen, gerechte Ansprüche auf biefe Stelle babe. ift um fo natürlicher, als Berliog fedesmal, wenn die große Oper ein Wert der gro= fen Meifter in bie Scene fest, eingeladen wirb, die Proben zu leiten und fomohl ber Direction, als bem Orchefter mit feinem umfaffenden Wiffen zu Gulfe zu kommen. Der Staatsminifter war alfo entichloffen, Berliog gur lebernahme ber Capellmeifter= ftelle in ber großen Oper einzuladen. Im letten Augenblide bachte er, es mare boch fcidlich, Geren Meyerbeer, beffen Werte eine fo hervorragente Stelle im Repertorium der großen Oper einnehmen, um feine Ansicht zu befragen. Der genannte Tondichter antiwortete, er habe teine Meinung abzugeben, mas eine genug teutliche Untwort ift. Das Benehmen Des Beren Meperbeer wird aber noch characterinischer durch ben Um: ftant, baß, als es hieß, die Stelle bes Berrn Dieifch tem in Lyon verweilenden Berrn Georges Staint ju übertragen, er fogleich ertlarte, bas mare allerdings ber paffende Mann. Ich gestebe aufrichtig, daß ich Dube batte, an die Genauigleit Diefer Gefchichte zu glauben, und ich möchte noch jest an einen Brrthum glauben. Gin fo Eleinliches Benehmen einem Manne wie Berliog gegenüber, mare Meperbeer's fo unwürdig, daß Sie meine Zweifel begreiftich finden werden. Sch hoffe auch, der berühmte Tondichter wird fich beeilen, biefes feinem Runftlercharacter fo nachtheilige Gerucht gu widerlegen. Er braucht nur einige Zeilen an Berliog ju fchreiben , worin er ihm fagt: "Wenn es wahr ift, daß Gie dem Orchefter ber großen Oper bie Chre erweifen wollen, an beffen Spige ju treten, fo werbe ich meinerfeits es als ein Glud betrachten, Gie mit meinem gangen Ginfluffe gu unterftuben."

Ich habe, ohne ein allgu großer Berehrer ber letten Werte Meperbeers zu fein, boch niemals an die unwürdigen Geschichten geglaubt, welche man über Meperbeers Giferfucht gegen Kunftgenoffen bier zu erzählen weiß, und es ware mir um ber Goch-

achtung willen, die einem Manne wie Meherberr gegollt werden ung, lieb, wenn auch dieses Mal bas Gerücht fich als unwahr heraubstellen möchte.

Die Patti fingt heute zum legten Male und zwar noch immer unter der Direction bes herrn Calzado, deffen wünschenswerthe Beseitigung noch immer nicht afficiell bestätigt worden ift. Nächsten Donnerstag kommt Flotows "Stradella" an die Relbe.

An Concerten find wir in dieser Wuche besonders reich gewesen. Fräulein Mastelleine Graever, die vor einigen Sahren in Paris sich einen Namen gemacht hat, und die nun ans Amerika wiedergekehrt ift, hat em sehr besuchtes Concert mit Orchester veranhaltet, in dem sie das symphomische Concert von Litelff und Bruchstücke aus Beetsbeveno Esdun Concert, ferner einige Selustücke vergetragen bat. Die Dame hat recht gut gefallen und die äußere mise en soone des Erfolges war mit jener Meisterschaft organisset, die Litelff auszeichnet; er kommt in dieser Beziehung Geren Il. Wagner ziemlich nahe, und das will viel fagen.

Chegestern gab ber lebenswurdige Compositeur 2. Abler in ben Salons von Grand fein erften Concert, und er ipielte neben einer Fantafle fur Plano und Streichquartett von E. Lalo brei inedirte Tonbigtungen von fich; eine reigende Tarantelle, eine ungarifibe Gerenade und endich eine gang allerliebfte Barcavolle, die ich Shrer befonderen Ausmertsamteit zu empfehlen mir erlaube. Abler bat die gange poetische Beive über bas Stud ausgestreut, welche fein fcones Salent fennzeiebnet. Lalo's Kantaffe ift ein febr verdienftliches Wert, beffen muftfalifcher (Bebatt bas gewöhnliche Plivean Der junge Dichter bleibt ber edlen Richtung treu, gu welder er fich von ieber bekannt, und ich habe mit Bergungen bemerkt, daß er feinen Sittentionen mit grögerer Siderheit Anddruck zu verschaffen weiß, wenigstend in i., bezem Opus nichts mehr von bem Schwanten zu bemerten, bas fich in einigen finder fruberen Sachen kund Ad finde wohl Gelegenheit, mich mit verdienter Ausführlichkeit über bie ichone Composition auszusprechen. Jacquard, ber nediegene Bioloncellift, beffen Schuler Bubed, wie ich febe, in Leipzig beifallig aufgenommen worden ift, trug in Albiers Concert Lale's Sevenade und Chanson villageoise vor. Beide sprachen ungemein au, ebenso wie das einfache, ausdrucksvolle, mit einem Werte meisterhafte Spiel Jacquards. Urmingand trug mit Adler ungarifche Bariationen von Biemzempo und Erkel mit viel Bertuofitat vor. Ueber Ablers gemuth- wie fantafievoltes und originelles Spiel habe ich mich icon oft ruhment ausgesprechen. Geine Seine de hal mußte wiederholt merben.

Gestern hatten die Pariser das mit lingetath eiwartete Beignügen Frau Schusmann auch hören, welche, wie Abler auch, sich der sehönen Stügel des Kauses Erard bediente. Die unvergleichliche Künstlerin trug Berthovens Is im Tie vor, seiner Mendelssehns Variations serieuses, Novellette, zwei Canono (Studien für den Pedalsstügel Op. 56) von Schumann, endlich Norturne in Lismoll und Stude in Geschur von Chopin. Sie begleitete auch Madame Blactet, welche Schumann's "Ich große nicht" und "Frühlingsnacht" sang. Das Spiel dieser Künstle.in war gestern, wie immer, meisterhaft und rift das Publicum zu einstummigen Bewunderung hin. Ihr Bortrag der Variations serieuses ist über setes Leb erhaben. Frau Schumann gestenkt noch ein zweites Concert zu geben, sie werd aber vorher nach Evon sich begeben, we ein Concert für sie veranstaltet wird.

N. S. Im Augenblicke, wo ich biefe Zeilen zur Poft gebe, erfahre ich, daß ber Moniteur von morgen bie Abseyung bes Herrn Calzado zur Kenntnis bes Publicums bringen wird.

Paris, 15. Februar 1863.

#### Wiener mufikalische Skiggen.

Im Operntheater sitt im Angenblick das Schifflein so ziemlich fen auf tem Sande, und verschiedene aufgezogene Nothsegel und Nothsignale verki den den allgemeinen Jamsmer. Das Personal ist theils trant, theilo rekonvaledeen, theilo verstimmt, theis von den Aristan-Proben zerschlagen, theilo verdüsert. Man sucht mit Eiser die alten Recken hervor, die sich bereits in moralischem Penssons-Zustand besanden, und baut auf ihre Kräfte, was sich — einen noch darauf bauen läßt. Auch sest man die Beine der Tanklünstler in Vewegung, um den Opern-Leck mit leichtem Ballet-Flitter zu verstopfen, so gut eo geht. Der unbefangene Zuschauer benkt sich indes im Stillen dabei doch, daß die Geschichte nicht mehr lange so fort gehen kann, selbst wenn Fräulein Stehle in München die ihr von hier trampshaft entgegen gestreckte, mit einem 12000 Gulden- Contrakt gezierte hand ergreist.

Es ift das nebenbei bemerkt ein hubsches Zeichen der Zeit, daß man einer jugende lichen Sängerin von kanm beginnendem Ruse, die noch nie in Wien gehört wurde, soe fert einen eigenen Theater-Agenten mit einem solchen handfesten Contract nachschickt und ihr erklärt, sie branche gar nicht zu gastiren, sondern solle nur gleich sest eintreten in obbemeldetes gefährbete Schiff. Das reiht sich an die Lorbeeren der Signora Patti an, welche bekanntlich für einen Abend gerade so viel Honorar bezieht als ein Mitglied der französischen Akademie für ein volles Jahr, selbst wenn dieses Mitglied bas Pulver

erfunden batte. Welche wunderbare Beiten!

Doch pour revenir à nos montons, um noch enmat auf die Sofoper in Wien zurückzukommen, so möchten wir wohl gerne wissen, was Herr Salvi eigentlich beabssichtigt, dem Publicum vorzusehen. Das Publicum geht allerdings alle Abende doch ins Opernhans, und die Wiener sind geduldig; aber alles hat seine Grenzen, und eine Opernkeltung, die nich folchen Mitteln ausgerüstet dennoch in solcher Paische nieckt, ift

jebenfalls fränklich ober wenigstens unwohl.

Man wird erwiedern: "Ja, bei einem solchen Institut wirft gar vieles dem Director entgegen, das ihn hemmt und seine Plane durchkreuzt." Gierauf erwiedern wir: da muß der Director seinen Kopf ausseinen der — gehen. Was sind das fur Anstalzten, daß man eine Oper Monate lang vorbereitet, einstidirt und am Abend vor der Aufführung plöglich sindet, es geht nicht, daß man wegen einer Lapalie einen Sanger entläßt, die muhfam einstidirte Oper ganz über Bord wirft und nun jeden Tag von der Hand in den Mund lebt, d. h. alle Tage nach Gehirnserschütterndem Nachdenken von einem alten Ballet entbunden wird! Wenn man nut dem Sängersbersonal in solche dauernde Schwierigkeiten geräth, so tragen nicht Huften und Schuupsen die alleinige Schuld.

Ein großer Hemmschuh gesunder Repertoir-Entwickelung waren die Proben zu M. Wagners "Triftan und Jolde", welche fortwährend Hauptkräfte in Anspruch nahmen und ermübeten. Bon allem Anfang an wurde in diesen Verichten die Meinung ausgesprochen, daß "Aristan und Fsolde", wenn man nicht energische Stricke und Kürzungen in der Partitur unternähme, kaum zur Aufführung gelangen dürfte. Ansfangs scheint auch die Opernleitung dieser Ansicht gewesen zu sein; aber der Ansenthalt des Componissen in Wien brachte die ins Stocken gerathene Angelegenheit wieder in Kluß, man sing die Proben an und probirte Monate lang daran fort, ohne auch mur annähernd mit der Sache ins Klare zu kontmen. Es gehört in der That für den, der Partitur oder den Clavier-Auszug durchgesehen, keine außerordentliche Prophetengabe dazu, voraus zu sagen, daß eine ordentliche Aussührung dieser Oper wenn auch nicht zu den absoluten Unmöglichkeiten, so doch zu den stärken Unwahrscheinlichkeiten zählt. Eine Oper, die eine fünf Stunden dauert und im Grunde nichts ist als ein sortwäh-

rendes, mit ben nervenaufregendfien Mitteln ausgestatietes Liebes-Dueit, mag eine bodiff intereffante mufikalische Letture fein, leibet jebod an einer gründlichen Schwäche in ber Bafie. Man braucht ba gar nicht bie ewig wiedertehrente Frage ber Butunfiemufit aufe Tapei zu bringen. Ungenommen, Rid. Wagner habe gang recht und gabte gu ten größten Condichtern, fo hat er in "Triftan und Sfolbe" boch fo gegen bie Deconomic gefehlt, dag fein Wert fich nie und nirgende einburgern tann. Die Deconomic! Das baffliche, philiftrofe Wort gegenüber einer großen Stee! Und boch, wer dagegen fehlt, macht fich felbft unmöglich. 2Bas bilft's, bag man bie fdienflen Caden binfdreibt, wenn tein Sanger fie memoriren ober wiedergeben tann, obne babei gur Muine ju werden! Die Leute haben's hier versucht und Monate lang an ben Schwierigkeiten gearbeitet. Dach einiger Zeit ließ aber alle bas Gebachtniß im Stich, abgefeben von der ungeheuren phyfifden Rrafteanftrengung. Gelbft bie am gludlichfien Organificien erlagen biefer Gunde gegen ble Deconomie in ber Berwendung menfchlicher Rrafte, und wenn es auch wirtlich ju einer Aufführung tame, fo murbe bei bem Anblick fo gequalter menfchlicher Wefen bas Mitleid fchließlich jebe andere Regung in bem Ruborer überwinden.

Jeht icheint man einstweilen auf weitere Anstrengungen zu verzichten. Hoffentlich faßt man bald eine andere Aufgabe ins Auge, benn das Abschütteln unthunlicher Dinge ift nur der negative Theil der Aufgabe der Opernleitung, und da man in der laufenden Saison start in Negativem gearbeitet, so ware wohl endlich einmal etwas Positives auch am Plate.

Wien, 16. Webr. 1863.

### Siebzehntes Abonnementconcert in Leipzig

im Saale bes Bewandhaufes. Donnerftag ben 12. Februar 1863.

Erster Theil: Civerture zu "Fauft" von L Spohr. — Recitativ und Arie von Mozart, ge sungen von Braulein Iba Dannemann. — Concert fur die Violine (Ar. 5, Omoll), componier und vorgetragen von herrn Concertmeister Ferdinand David — Cavatine aus "Euryanthe" von C. M. von Weber, gesungen von Kraulein Dannemann. — Sonate fur die Bioline von Artini, rergetragen von herrn Concertmeister David. — Zweiter Theil: Sinsonie pastorale von L. van Beethoven.

In dem obenbezeichneten Concerte hatten wir est einmal wieder mit ausschließlich mehr oder ninder alten Bekannten zu ihun. Das ist nun an und für sich so übel nicht, soll auch grade kein Vorwarf sein — so lange nämlich, als wir uns unter die einfach Genießenden einrangiren. Anders wird freilich das Verhältniß, wenn wir unfre Mission als Referent oder Kritiker ins Ange fassen: da machen uns die alten Bekannten das Leben recht sauer und verseben und in das peintiche Tikennna, gern etwas Reued über sie verbringen zu mögen, und doch nicht zu können. Die lieben alten Bekannten zwingen und eigentlich sonit, und selber ein kritisches Armussbezongniß auszustellen. Doch sei es so! Tragen wir in Demuth und Ergebenheit unser Geschich und begnügen wir uns mit der Rolle eines bloßen auspruchsossen unverlegeringen Chenzische

begnügen wir und mit der Rolle eines bloßen ansprucholojen, unrestectiven Chronisten. Gerr Concertmeister David fand mit seinen beiden Verträgen eine sehr warme Aufnahme und zeigte sich wieder als der Geiger von Geist und Geschmack, den wir siets in ihm verehren mußten. Die Sonate von Tartini war übrigend die bekannte "Teusfeldsenate," senes vom Vösen eingegebene, aber treibem doch recht gutmittige und gutsgeartete Stück, das dem braven Tartini im himmel wehl nicht als allzuschwered Bersbrechen angerechnet worden sein wird.

Frantein Dannemann fang ihre beiden Sachen "tühl bis an's Berg hinan"; und ward aber dabei nicht fo "wohlig", wie die Wasserfran von dem "Fischlein auf bem Grund" in ter Goethe'schen Ballade rühmt.

Die Faufis Onverture ging fehr schön. In der Paftoral-Sinfonic dagegen hatten wir ein ju schleppendes Tempo bes erften Sabes und einige Schwankungen im letten ju beklagen.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Musikalische Abendunterhaltung des Confervatoriums für Musik, Freitag ben 13. Februar: Großes Trio für Pianoforte, Violine
und Violoncell von L. van Necthoven, Op. 97, Bdur. — Abagio und Marzurka für
das Violoncell mit Begleitung des Pianoforte von C. Schuberth, Op. 17. — Lieder
mit Begleitung des Pianoforte von Franz Schubert und Robert Schumann. — Concertirende Bariationen für Pianoforte und Violoncell von F. Mendelsschn Bartholdy,
Op. 17, Ddur. — Sonate appaffionata für das Pianoforte von L. van Beethoven,
Op. 57, Fmoll.

Kirchenmufit in der Thomastirche am 14. Febr. Nachmittag halb 2 Uhr Mostette: "Mein Gott, warum haft bu mich verlaffen," von Richter. "Kyrie eleison," von Franz.

Achtzehntes Gewandhaus concert am 19. Februar: Symphonie von Abt Bogler. Arie aus "Herakles" von S. F. Händel, gesungen von Fräulein Amalie Weis, Königl. Hannoverscher Hospernschingerin. Concert (Dmoll) für das Pianoforte von W. A. Mozart, vorgetragen von Herrn Capellmeister Reinecke. Neetkativ und Arie aus "Lepheus" von Gluck, gesungen von Fräulein Weis. Duverture (Nr. 3) zu "Leonore" von Beethoven. Concertine für die Clarinette von C. M. von Weber, vorgetragen von Herrn Landgraf (Mitglied des Orchesters). Lieder mit Pianosorte, gesungen von Fräulein Weis: An die Leier von Franz Schubert. Frühlingslied von Mendelssohn.

Das Concert zum Besten ber Armen im Saule bes Gewandhauses findet in der nächsten Woche am 26. Febr. statt, in demselben werden wir zum ersten Male ben Tenoristen Herrn Gung vom Hoftheater zu hannover horen, ber fich in turger Beit einen Namen gemacht hat.

- \* Rubinftein's neuefte Oper (Lalia Rookh) wird im Softheater zu Drest en unter bem Titel ,, Feramorb" nachften Sonntag ben 22. Febr. in Scene geben. Die Verfaffer haben neuerdings diesen Titel gewählt, um Verweckslungen mit Felicien David's Oper "Lalla Rookh" zu vermeiben.
- \* Magdeburg. Herr Theodor Formes aus Berlin ift zu einem turgen Gaftfpiel auf hiefiger Buhne eingetroffen und fang ant 18. Febr. ben Stgarbo in Donigettis "Queia bon Cammermoor".
- \* Bertin. Um vorigen Sonntag gaben die Detren Pappendick, Spohr und Koch ihre zweite Trio-Svirée im Saale des Caglischen Hause. Der bekannte Meferent der Nationalzeitung berichtet über dieselbe: "In dad Programm theilten sich Pinbinsteln, Schumann und Berthoven. Das Bdur-Tio Op. 52 von Rubinstein geshört zu den gediegensten Arbeiten des Componissen. Es ist flüssig in der Ersindung und gewandt im Ausdruck. Schumanns tiessunige Imoll Sonate für Clavier und Rioline sessellt namentich in ihren beiden mittlern Säpen. Die Spieler bewiesen überall technische Scherheit und musikalisches Verständnis." Ueber zwei Quartette sür gemischen Chor von M. Hauptmann, welche in einem Concert von Kodoll gesungen wurden, bemerkt derselbe Kritiker: "Wir sernten in denselben ein paar eben so achte als anspruchstose Blüthen deutscher Eprik kennen; in wenig Werten der Gatung versschnelzen sich Frische und Ursprünglichkeit der Empfindung mit ungesuchter Anmuth und Einsachheit des Ausdrucks zu so wohlthuender Harmonie." Sin son es Gatung verschnelzen sich Beuten des Ausdrucks zu so wohlthuender Harmonie." Sin son es es vie de der Königl. Capelle am 14. Februar: Sinsonic in Bdur von Hahrn. Luverture zu den "Albenceragen" von Cherubini. Kurientanz und Reugen seliger Gesper aus "Orspheus" von Gluck. Sinsonie ervolea von Beethoven. Siv vri hat mit großen Beisall im Concertsaate des Schauspielhauses dehitirt und giebt nun eine Neibe von Concerten im Kroll'schen Saale. Herr Wachtel hat sein Gastspiel im Königl. Opernhause als Arnold im "Tell" unter großem Beisal begonnen, die Ariebe von Wachtliebe verlangt nicht weniger als 10,000 Thaler. Wie man hört, wird Fräulein Lucea auf ein ganzes Jahr beurlaubt werden, obzleich ihr Justand nicht besorgnißerregend ist.

- \* Frau Jachmann=20 agner verunglückt. Bei einer gestern am 17. Febr. stattgehabten Probe zu Shakespeares "Macbeth" fand im Königl. Schauspielhause ein beklagenswerther Unfall siatt. Frau Jachmann=Bagner, welche die Laby Macbeth zu geben hat, war eben im Begriff burch die Thür zu geben, welche sich auf dem etwa neun Kuß boben Aufbau befindet, der die Kürstengruft darstellt, als die nur previsorisch zusammengefügten Stücke, aus denen bas Gerüste zusammengesetzt ist, an der einen Stelle auseinander gehen und die Künstlerin etwa sieben Kuß hinunter auf einen dassehaenen Tisch gleitet. Bis dahin schüsten sie ihre Kleider vor einem directen Kall; von dort aus aber fällt sie so unglücklich zur Erde, das man ernstliche Vesorgnisse um so mehr begt, als sich die Künstlerin in Ungsänden besindet, die für zwei Leben fürchten lassen. Der sofort berbeigerufene berühmte Acconcheur Maver, in dessen Vebandlung sich Frau Jachmann besindet, leitere die Fabrt der Künstlerin nach ihrer Wohnung. Db und welche Schuld einen von den Arbeitern der Künstlerin nach ihrer Wohnung.
- \* 2Bien. Das Personal ber italienischen Oper, unter Direction des Herrn Merelli, besteht aus ben Damen Patti, Lafon und Veralta und den Herren Ginglini, Carrion, Zacchi, Agnesi und Mazetti. Die Borstellungen beginnen am 21. Kebruar mit der "Sonnambula". Im philharmonischen Concert am 15. Febr. kam Lachners "Suite" zur Aufsihrung, obne besonders Glück zu machen, der vierte Say ließ ganz kalt. Herr Capellmeister Joh. Strauß gebt in diesem Sonmer zum letzten Male zur Saison nach Petersburg und zwar in Begleitung seiner (Bemahlin (Treffy), welche sich als Lieberjängerin produciren wird.
- \* Prag. Das Concert, welches verstoffenen Sonntag unter perfentlicher Leitung Michard 2B agner's hier stattsand, bat große Schattion erregt. Die Prager baben auch diesmal ihre Sympathien für die Schönfungen Bagner's, welche in Prag stets volle Anerkennung sanden, in der beutlichsten Beise kundgegeben. Das Concert bestand aus Wagner'schen Compositionen, von denen "die Perfammulung der Meisterstungerzunstt", das Borspiel zu den "Meistersingern" und "Sigmunds Liebesgesang" aus "Balbüre" für Prag nen waren. Wagner wurde durch enthasiastische Veisallobezeigungen und Spenden von Lorbectkränzen mit schwarzeroth-goldenen Ländern ausgezeichnet. Mehrere Verehrer überreichten ihm ferner einen aus Silber gearbeiteten Korbeerkranz, auf dessen einzelnen Blättern die Wagner'schen Tonwerke bezeichnet waren. Der Künstler hielt an das Publicum eine Ansprache, in welcher er den Dank für die Theilnahme anssprach, welche seine frühern Compositionen schon vor Jahren Lier gefunden haben.
- \* Hannover. Im secheten Abommementeoneerte sang Stockhausen eine Arie aus dem "Aleranderkest" von Kändel und zwei Schubert'iche Lieder "Greisengesang" und "Geheimes". Was Aunst, musikalischer Sinn und Aeschmack, poetische Empsindung von dem Sänger verlangen, das leistet Stocklausen in reichem Maße. Herr Grün, Mitglied des Hof-Orchesters spielte mit Beisall den ersten Say des Militärs Concerts für Bioline von Lipinöli. Gerr Kammermusikus Lindner trug zwei von ihm für Bioloncell componirte lyrische Stücke: Romanze und Lereley vor. Bortrefflich gelangen unter Joachims Leitung die beiden Orchestersachen: Duverture zu Coriolan von Beethoven und Sinsonic (Clur) von Schubert.
- \* Münden. Der hoftheaterogent Golbing von Wien verweilt gegenwärtig in Münden, um bie mit ber Gefevernichgerin Fräulein Stelle eingeleiteten Gugagementsellnterhandlungen jum Abfchlusse zu bringen. Der Künstlerin wurde ein Contract auf sechs Jahre augeboten, mit 10,000 fl. Gehalt in den ersten und 12,000 fl. in den folgenden drei Jahren, nebst zweimonatlichem Urlaub.
- \* Frankfurt a. M. Neunter Museumdennert Freitag den 13. Februar: Im Hodsand, Schottische Duverture von N. QB. Gabe. Arie aus der Oper "Sargines" von Paer, gefungen von Kräulein Geisthardt. Cencert (in ungarischer Weise) für die Bloline von Joseph Joachim, vorgetragen von Ferru Ferdinand Laub, töniglich prensischem Kammervirtuofen. Arie aus der Oper: "Der Zweikanws" von Herrold, gesungen von Fräulein Geisthardt. a. Romanze von E. van Beethoven, h. Nondoscherzoso componirt und porgetragen von Herrn Ferdinand Laub. Sinsonie in Belur von E. van Beethoven.
- # Berr Diemann von Sannover eröffnet am 19. Februar ein Gafifpiel in Darmftadt in ben "Gugenotten."

- deffen "Etlas" aufgeführt. Fräulein Asmann aus Barmen fang das Alt=Solo. Bei der herrlichen Simme dieser jungen Dame bedauerte man allgemein, daß ihre Parthle se kurz war. Ihre Art ju singen, ift se einfach, pruntlos und ganz ohne Prätenson, daß sie eben badurch mächtig wird. So ist ein alter Sat: "In der Einfacheit liegt die Größe," und: "Je näher der Natur, se näher der Wahrheit!" Tiefe Stille war im weiten, gefüllten Saale, seden tauschte mit ganzer Seele den einfachen, schönen. Kaum war der legte Halt versogen, da brach der Kürnliche Applaus hervor. Si ist eigentlich ein Frevet am Sesühl, daß man die Nachwirkung eines schönen Gesangeb durch den Immitt eines Applauses tödiet. Wäre der Triumph einer Sängerin oder eines Sängers nicht eben so groß, aber innerlicher, wenn in einer kleinen Baufe der Zuhörer sich sill der "Macht des Gesanged" in ihrer Nachwirkung überließe? Die Narthie des Clias war in guten Händen: Herr Roizet lang mit einer Wärme und Siderheit, die bei seiner deutlichen Anssprache nicht nur das Geschäulliche, sondern auch die inneren Vorgänge in der Seele des Elias, wie sie Mendelssohn sich gedacht haben mag, dem Sörer verstellten. Die übrigen Soli waren durch Dilettanten gut vertreten; es muß aber hervorgehoben werden, daß das Engel-Terett mit außerordentlicher Präckson vorgetragen wurde. Eine kleine Schwankung, veranlast durch den zu späten Einsab der Bassisch, aber er kleine Schwankung, das Auflührung von Statzen sing, hat tiele Mühe gehabt, aber er kam sich berd lagen, daß sieht haben. Herr Musstreeter E. Fiedler, unter dessen den mit se karerde und verallgemeinernde Interese für die Sache der musica sacra ist sein Verdienst und verallgemeinernde Interese für die Sache der musica sacra ist sein Verdienst.
- \* Burich. Fran Marlow vom Softbeater zu Stuttgart gaffirt im hiefigen Theater.
- \* Fran Jenny Lind-Golbichmibt bat zugesagt, bei bem niederrheinischen Minfitseft, welches dies Jahr in Duffelberf frattfinden wird, eine Gefangspartie gu übernehmen.
- \* Richard Bagner ift nach St. Peteroburg gereift und wird dort einige Concerte geben.
- \* Paris. Die kleine Patti ist nach Wien abgercist und hat ihre von den Barisern einensssiern 120,000 Kranco in der Tasche. Außer einem practivollen Armsband hat Signora Patit von der Kaiserin Engenie noch ein Cadeau im Werthe von 12,000 Fres. erhalten. Tamberlik wird in den nächsen Tagen in Paris einstressen, um in der italienischen Oper zu singen. Die Jänzerin Madame Kerzaris verläst die große Oper Ende März und hat ein Engagement in Her Massessische Erhold werden der Das eiste Concert von Frau Szarzschaft die Kebent im Sale Groden und seine neuen Compositionen hören lassen. Clieber das erste Concert von Frau Clara Schumaun verweisen wir auf unfere Bariser Correspondenz in dieser Rummner.) Gegen die fallschen Spieler, die Herren Calzado und Garcia, ist ein Precess anbängig gemacht worden und Herr Calzade protessirt, in der Angelegenheit mit in den Verdacht des falschen Spiels gezogen zu werden, er bittet die Entscheidung des Gerichts abzuwarten. Cinstweilen hat aber der Staatominisser Herrn Andre Mice, unter Verwaltungs Aussisiehen Theatercennuissars Monnais, zum provisorischen Geranten der italienischen Oper ernannt.
- \* Man schreibt ber "Independance Beige" aus Paris: "Bergangenen Sambtag hörten wir zum britten Male in diesem Winter Madame Szarvadh
  in den interessanten Concerten der Herren Maurin, Chevillard, Viguier und Sabbatier;
  zwischen zwei von diesen Herren bewundernswerth ausgeführten Beethoven'schen Quartetten sesselte die berühmte Künftlerin ihrerseits die Zuhlreiche Zubererschaft durch den
  Zauber ihres poetischen Talents. Man kemerkte vorzinglich eine Senate von Scarlatti
  und eine Gavotte von Nameau. Jedoch gedente ich auch einer reizenden Arie von Pergolese, welche die Künstlerin selbst für das Piane umgesest."

- # Rotterdam. Im Betreff hiefiger Mussicereignisse ist seit unserem jüngsten Bericht folgendes zu fignalissen. Im zweiten Eruditio-musica-Concert traten auf: Krau Clara Schumann, der 10jährige Biolinist De Graan aus Amsterdam und der Baffanger Salvatore Marchess. Uleber Frau Schumanns Spiel noch eiwas Neues fagen zu wollen, tann und nicht beitemmen. Ihr meifterhafter und bochft tünfterisfcher Bortrag bes Beethoven'ichen Gdur-Concertes und alveier tleiner Piecen von Schuicher Bortrag des Beethoven'ichen Edur-Concertes und kiveler tierner Pieren von Schu-mann und Chopin wurde wie inwer mit unumschränkter Heckachtung und allge-meinem Beifall empfangen. Der sunge De Graan, ein Schüler von Kischer und Kranz Coenen in Amsterdam, entwistelte ein sehr bedeutendes und wertwürdig ausgebildetes Talent. Sein Bortrag, Ten, Pogenführung, seine Technik im Gauzen, seine Intelligenz und sein Geschmack verdienten gleiches Lob. Er bestigt alle Sigenschaften, um ein gro-ker Virkos zu werden. Herr Marchest zeigte in Kändel'schen und Mexartischen Arien eine fraftige, wie wohl nicht immer edel tlingende Bafiffimme, febene Coloratur und richtige Auffaffung. Der Bioloncellift Cofimann aus Weimar, der im britten Concert hier jum ersten Male auftrat, spielte fast blos Birtuolenflude, mit technischer Gewandtheit, aber mit so kaltem und trodnem Vortrag, daß seine Leiflungen nicht febr erwarmen tonnten. Fran Offermann van Bove, bie und eiwas leibend ichien, fang ibre Arien (Sargino) von Baer und be Beriot und ein paar Lieder mit gewohnter Meifterichaft, befonders mas reine Coloratur und mufferhafte Vocalifation anbetrifft. 3m vierien Concert erregte der unvergleichliche Dboist Laviane aus London allgemeines und gerechtes Aufsehen. Sein nicht karker aber feiner Ion und geschmackvoller Vortrag, seine eminente Fertigkeit und besonders seine undemerkbare und unbegreisliche Respiration sind gleich erstaunlich. Fräulein Webringer sang, zum zweiten Mal in diesen Concerten, mit verdienten Beisall, der ihr besonders nach dem Vortrag des Schuberts fden "Gretchen am Spinnrade" ju Theil wurde Gie geigte fich babei auch als eine gewandte und einfichtevolle Clavierbegletterin. Unter ben Drebefteraufführungen maren neu eine Duverture in Cmoll von R. Gol (unter Direction bes Componifien , ber ale Concertbirector von Amfterbam nach Utrecht überfiedette.) Die Gedanken in biefem Berte find nicht immer eriginell und bedentend; die Bearbeitung ift gewandt, Die Infrumentirung glänzend, welche nur aber allzusehr zur Sauptsache gemacht zu sein scheint. In ber Gegenwart und zur Ehre ber Fran Schumann wurde die Edur-Symphonie ihres verewigten Gatten aufgesihrt und mit allgemeiner Anerkennung empfangen. Die ibres verewigten Gatten augezwert und mit augemeiner Auertrumung empranden. Die Mbtheilung des Vereins zur Veförderung der Tonkunft wird nächsens unter Verhulk'd Tirection und Mitwirkung bedeutender Solisten Händels, Josua" zum ersten Male zur Aufführung bringen. Verbulft, der als Virecter nach Amstedam berufen ift, versläft und leider Ende dieser Saisen ein Verluft, der gewiß schwerlich zu ersehnsein wird. Die Velksconcert-Mode ist dier nech nicht nachgeabut worden, was vielleicht dem Mangel eines genägerichen Verals zuzuschreiben ist. Der Clavierslehrer an der biesigen Mustkschule, Kerr J. B. D. Premer, dat diese Stelle ausgegeben, um eine längere Aunstreise anzutreten. Die beiden jungen Kinstler Kochrider de Laufers und Vielons Gebrüber be Lange Ciebt noch in Lemberg anfäifig), treten als Clavier= und Violon= cellolebrer an biefer Schule ein. Concertmeister Rappoldi wird mit ben Gerren A. J. Schnipler, 21. Baulus und Berben noch vier Quarteltabende gefen Unter Mitwirfung bes herrn Capellmeisters Levi wird auch Schumanns Clavier-Quintett darin zur Aufsführung kommen. Der frühere Mitspieler Ihurg (zweiter Biolinist) hat ganz unserwarteter geniaser Weise – sans adien — Abkäted genommen. Ueber die teutsche Oper läst sich nicht viel Neues kagen. Tannkäuser, Zauberstet und Prophet sind die Sehentendsten Stücke, womit das Nepertoir bereichert in. Was wir vormals über das Perfonal melbeten, bestätigt fich immer mehr und wollen wir nicht wiederholen. Bir befigen jest mehr Sänger (ober Singer) als Darfieller und Künstler, — mit andern Worten : bas Material fteht bober wie bie Bleftbetit. In ber Rolle bes Nabageno feierte Braffin vor Aurzem in einer Benefigvorstellung fein 25jähriges Aubilaum ale Barptonfänger.
  - \* Geren Ernft Pauer in London murde vom Raifer von Deftreich bas Mittertreug bes Frang-Joseph-Ordens verlieben.
  - # Berr Dufour in Paris, Beransgeber ber .. Revne et Gazette musicale de Paris" erhielt vom Roniq von Holland ben Orben ber Gidenfrone.

<sup>#</sup> In Dresten ftarb am 16. Febr. der ehemalige Generalbirector des hof= theaters herr Geheinnrath von Blittichau im 77. Lebensjahre.

### Foyer.

- \* Nom Wiener Carneval. "Warum bist Du so traurig, schöne Maste," frug ein bekannter großmüthiger Beschüger schöner Talente, bessen Herz, wie geine sagt, noch jung ist, während sein Haupt schon grau, eine Künstlerin, deren Jovialität sprich-wörtlich geworden ist "warum bist Du so traurig?" Ein tieser Seuszer war die Antwort. "Und warum seuszest Du ?" frug der Mäcen neuerdings und diesmal mit mehr Theilnahme. "Ach ich suche einen Goldvonkel, der mir meine Schulden zahlt," erwiderte die Künstlerin und machte tabei mit den dingern eine Bewegung, als wollte sie mehrere Zissen in der Lust zeichnen. "Und den solltest Du nicht sinden?" rief der Beschüger ungläubig, und suhr dabei mit der Pand an jene Seite des Fracks, wo gewöhnlich die Brieftasche zu ruhen pstegt. "Za, sinden möchten sich schon Manche", erwiderte die Kunstlerin, "aber ich habe noch eine eigenthümtliche Bedingung an mein Berlangen geknüpst." "Und die Bedingung"? drang der Mäcen in die Künstlerin. "Wer meine Schulden zahlt, dars nicht uber 40 Jahre alt sein" rief lachend die Kleine und entsernte sich. Lad heizu toch das Nügliche mit dem Angenehmen verbinden!
- \* "Nitt der Walturen". In Wien ist es seit undenklichen Zeiten Mode, daß die Damen beim Cotillon in 10 bis 15 die ganze Breite des Saales einnehmenden Rethen aufgestellt werden, um nach dem Klange einer Zapperl=Polka vor der an den Längenseiten aufgestellten Mannerwelt erst im Schritt, dann im Trabe und endlich im Galopp vorbeizudesiliren. Luch auf dem Strauß schen Benesizballe wurde dieses reizende Mkanöver aufgesührt und Strauß hatte für dieses Desiliren eine eigene Zukunstszapperl=Polka componirt, die er Wagner zu Ehren "Mitt der Walkfüren" getaust.
- \* Ein ausgezischtes Palais. In Cassel wurde vor einigen Tagen im Hoftheater zum erstenmale eine Nachbildung der "Frenkee" gegeben, in welcher auch ein die Segend von Guntershausen die Cassel darfiellendes Wandel-Panorama, das mit dem Andlick des Friedrichsplages und des turfürstlichen Palais schließt, vorgessührt wird. Der in semer Loge besindliche Aursurst wandte dieser legten Parthie seine ganze Ausmertsamkeit zu, während im Hause bei Vorsührung dieses Bildes eine Tosdessiille herrschte, nachdem das Publikum zuvor jedes andere Vild mit stürmischem Beischl begrüßt hatte. Eine Person suchte nun diese peinliche Seene durch schwaches Händestlatschen zu unterbrechen, ein Sturm von Pseisen und Bischen machte sedoch dieser Desmonstration rasch ein Ende, worauf der Kursürst sosoe und das Theater verließ.
- \* Mendelssohn trug sich einmal, wie Sandlik berichtet, mit der Idee, ein vollftändiges Concert zu componiren: Ouverture, Arien, Claviersoli und Kammermufik; alles in bestimmter Ordnung. Offenbar hatte ihn die planlose Zusammenstellung manscher Concerte auf den (übrigens unausgeführt gebliebenen) Gedanken gebracht.

### Signalkaften.

Drei Freunde am Abend in C. Ihrem Wunsche wurde gern entsprochen. — A. C. in Ihng. Bereits in No. 5 der Signale mitgetheilt. — Goncertm. U. in S. Wir haben nichts erhalten. — Aus Loewenberg. Für anonhnte Mutheilungen muffen wir danken. Ueber den Gebrauch der Briefmarken scheinen Sie noch im Dunklen. — Su. in Ostat. Mun ware es Zeit! Bor drei Wochen hatten wir bereits einen ausführslichen Bericht. — Sts. in Gr. Wir haben tein Mipt. von Ihnen erhalten, wünschen auch keins. Ein Antignarium suhren wir nicht. — J. R. in Rotterd, Mit Freiseremplaren können wir nicht dienen.

# Ankündigungen.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1855.

### PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition

| Pianos à queue.                   | Pianos droits à cordes obliques. |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Grand modèle de Concert Fr. 4000. | Grand modèle Fr. 2300,           |
| Moven modèle Fr. 3500.            | Moven modèle                     |
| Petit modèle Fr. 2700.            | Pelit modèle                     |
| Le même simple Fr. 2300.          |                                  |
| Pianos droits à cordes v          | verticales, dits Pianinos.       |
| Pianino ordinaire                 |                                  |
| Pianino à 3 Barres pour           | Pexportation. Fr. 1500.          |

# Pianoforte=fabrik

# Alexander Bretschneider

ш

Leipzig, bair. Platz 19,

empfiehlt die schößten Flügel und Pianoforte mit deutschem und englischem Mechanismus, herrlichen vollen Ton, und sehr fester Stimmung eigner Fabrik, von längst bekannter Güte und Dauer. Auch sind stets einige Flügel von den ersten Meistern Wiens, wie Pianinos von den ersten franzosischen Fabriken aufgestellt.

# Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von

> J. A. Mictel, Leipzig, Grimm. Strasse 31.

## Von Wiesbaden nach Leipzig.

Hiermit zeige ich an, dass ich mein Geschäft von Wiesbaden wieder nach Leipzig verlegt habe. Ludwig Bausch sen.

Instrumentenmacher. Wintergarten-Strasse 14.

| Im Verlage von Robert Timm & Comp. in                                                                                     | Berlin        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| erschien mit Eigenthumsrecht:                                                                                             | Sto . Kga     |
| Bethke, M., Op. 11. Zwei Lieder für eine Stimme mit Piano Dregert, A., Op. 14. Zwei Lieder für eine Stimme mit Piano.     | — 15          |
| No. 1. Mailiedchen                                                                                                        | 71            |
| idem No. 2, Frühlingslied                                                                                                 | 7             |
| Doller July On 1 Polovoise brillante pour Piano                                                                           | — lā          |
| Editore Trata Schlatied" für eine Singstimme net Cano                                                                     | /a            |
| Miel, Fr., Op. 26. Zwei Gapricen für Piano. No. 1 idem No. 2                                                              | — 15<br>— 22! |
| Mazzoni, Ant., Erste vollständige Sammlung seiner Solfeggien für                                                          | ·             |
| tren herausgegeben von G. W. Teschher. (4 Helle). Hell II                                                                 | l –           |
| idem für Mezzo-Sopran. Heft II,                                                                                           | I —           |
| Mohr, M., Op. 3. Die Gemse. Salonstück für Piano                                                                          | 15<br>15      |
| - Op. 4. Mazurka für Piano                                                                                                |               |
| Postel, B., Helenchens Ruh für eine Stimme mit Pfte                                                                       | — 15          |
| Robde, E., Op. 12. Das Glöckchen. Saloustück für Piano Sieber, Ferd., Op. 64. Melodia d'Italia. Raccolta di dicci canzoni |               |
| popolari. Italieniscse Volkslieder, frei in's Deutsche übertragen.<br>No. 1 bis 10 à 71 Ngr.                              | 2 lá          |

### Verlag von Carl Haslinger in Wien: Heneste Canzmusik 1863.

Johann Strauss.

Demolirer-Polka, 269, Werk. Carnevals-Bothschafter, Walzer, 270, W. Bluette, Polka française, 271, Werk. Joseph Strauss. Vorwärts. Schnell-Polka. 127. Werk.

Freudengrüsse. Walzer. 128. Werk. Brennende Liebe. Polka-Mazur. 129. Werk.

Alle diese Compositionen sind auch für Violine und Pianoforte, so wie auch in Partitur oder Orchester-Stimmen gedruckt oder in korrekten Abschriften zu haben.

## Neue Tänze und Märsche

für gr. und kl. Orchester sind am wohlfeilsten zu beziehen durch das

Central-Bureau für Musik von **H. Kohmann**, Köln a. Rh.

Bei Fr. Mofmeister in Leipzig (Amsterdam bei Th. J. Roothaan & Comp.) erschien mit Eigenthumsrecht:

Heinze, G. A. Die Auferstehung, Oratorium. Clavier-Auszug. 6 Thlr. 20 Ngr. Chorstimmen 3 Thlr.

### Neue Musikalien

im Verlage von

| Fr. Mofmeister in Leipzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | g.                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Tair.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sgr.<br>25                 |
| Bergner W. On 1. 3 Lieder in stitten Stunden zu singen f. 1 Sgst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20                         |
| m. Pfte.  Bolck, O., Op. 2. Elfentanz. Capriccio f. 3 Violinen.  Dominik, J., Op. 20. 3 Charakterstücke f. Viola u. Pfte. No. 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 171                        |
| Colattenovial No. 9 William No. 3, Numbericus, a 19 551 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15                         |
| Billion compared to A. D. On. 18. Musikaustus Generoliste in the the territorial and the contract of the contr | 25                         |
| leichter Charakterstücke f. Pfte.  — Op. 15. Die vergessene Schildwacht, f. B. od. Br. m. Pfte.  — Op. 16. Michel auf der Kirmess Komische Gesangsscene f. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71                         |
| od. Br. m. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 <u>1</u><br>10          |
| <b>Marcoman M.</b> On, 12. L'Anuita, Morceau de Salon p. File                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15                         |
| - www                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 171                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 <u>.</u><br>12 <u>.</u> |
| Landwehr, J., (p. 13. Speranca. Morevau p. 1 ne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15                         |
| Mozart, W. A., Sonaten f. Pfte. u. Violine, f. Pfte zu 4 Händen eing.<br>v. R. Wittmann. No. 1 (B). 1 Thir. 23 Ngr. No. 2 (A). 1 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| 71 Ngr. No. 3 (Es). 1 Thir. 3 Ngr. No. 3 (F). 23 Ngr. No. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| (B). 25 Ngr.  Bichards, Br., Op. 59. Watisische Fantasien f. Pfte. No. 2, Siid-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                          |
| Wales.  Op. 69. Morgendämmerungs-Stimmen (Warblings at Dawn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $55^{5}$                   |
| f. Pite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15                         |
| f. Pite.  Op. 71. Der Vöglein Abendlied (WARBLINGS AT BYB). Romanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $12\frac{1}{4}$            |
| f. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20                         |
| - Op. 28. Polonaise f. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 172                        |
| f. Pfte übertragen Vogt, J., Op. 47. 2 Morceanx p. Pfte. No. 1, La Solitude. Nocturne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20                         |
| 10 Ngr. No. 2, Perpetium mobile. Grande Etude. 15 Ngr —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25                         |
| In meinem Verlage ist erschienen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| Ta Panya dal dagtina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| La Forza del destino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| (Die Macht des Geschicks)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| Oner von G. Verdi, einzelne Nummern für Gesang und Pianofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rte.                       |
| (Die Clanierauszüge mit gesang und für Piano allein sind unter der Presse.)<br>Fantasien aus obiger Oper von:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | )                          |
| Alberti, H., Bluette pour Piano. Op. 5. No. 44. 12½ Ngr.  — Bouquet de Mélodies pour Piano. Op. 16. No. 47. 17½ Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Baumfelder, Er., Rataplan. Transcription élégante pour Piano. Op No. 1. 15 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95.                        |
| Marka & W. Potpourri nour Piano, No. 44, 20 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| Wagner, B., Fantaisie de Salon pour Piano. Op. 25. 20 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |

Aug. Cranz, Musikhandlung in Hamburg.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Cenff.

Jährlich erscheinen 52 Rummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thr., bet directer franklirter Zusendung durch die Post unter Kreuzband 3 Thr. Insertionsgebühren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buch= und Musikalienshandlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Adresse der Redaction erbeten.

### Feramors (Lalla Rookh).

Lyrische Oper in brei Acten, Text von Julius Robenberg. Mufik von Anton Rubinftein.

Bum erften Mal aufgeführt im hoftheater ju Dreeben am 24. Februar 1863,

Die Dichtung ift frei nach bem Sauptwerke Thomas Moore's ,, Lalla Rooth" (Tulpenwange), und zwar nach deffen Sauptinhalt verfaßt. Mit dem Ronige der Bus charel ift Lalla Rooth, Tochter bes Beherrschers von Indien, verlobt und wird burch beffen Großwesir dem Brautigam nach Rafchmir jugeführt. Un den Raftorten ber Reise gewinnt ein junger, ihr vom Berlobten entgegengefandter Ganger, Feramore, burch feine poetifchen Ergablungen und feine Berfonlichteit Die Liebe der Braut, die ben ihr bestimmten Brautigam noch nie gefeben hat, zieht fich aber zugleich Unwillen und Feindfchaft jenes Großweffre, Fadladin, gu. In Lalla Rooth tampfen Pflicht und Liebe. Geramors, welcher ber Ronig fetber ift und nur in jener Bertleidung bas Berg feiner Braut erringen und prufen wollte, wird bei einem Rendezvons mit der Pringeffin von Fabladin betroffen, gerath fcheinbar in Gefahr, ber ihn fpater fein eigener Wefir entzieht, und Lalla Rooth wird von höchfter Geelenangft um den Geliebten gequalt. In Kaschmir enthüllt sich zum Schrecken Fabladin's und zur Freude Lalla Rooth's der Sanger als Ronig, die Gefchichte schließt froblich, und bem hoben Liebespaare ge= feut fich ein auderes zu, der Wefir des Königs und die Gefährtin der Prinzeffin, Safifa, welche Sabladin auf ber Reife vergebens mit feinen verliebten Antragen verfolgt hat.

"Beramors" ift ein "Johann von Paris" bes Morgenlandes; aber mahrend im "Johann von Paris" das Gujet zu einer gragiofen Comodie verarbeitet ift, ift ce in "Feramore" vorzugeweife im Clemente ihrtider Poefie festgehalten und geht in's Eles gifche und faft in den tragifchen Ton liber. Julius Robenberg bat in ber Tertbichtung ein febr anertennenswerthes Talent betundet, es waltet barin warme poetifche Empfin= dung, Gewandtheit und Bahl in Sprache und Ausbrudt: hierin zeichnet fich ber Text febr vortheilhaft vor andern unfrer Beit aus. Auch ift die Behandlung feenisch belebt, natürlich in Folge und Entwidelung, und in ben lyrifden Momenten mufikalifch ge= fühlt und für die Congestaltung dankbar und ausgiebig. Bedoch hat fich Robenberg vielleicht nicht tlar genug vergegenwärtigt, daß er fich bei ber dramatifchen Bearbeitung dem fprifch=epifchen Dichter gegenüber in einer febr ungunfligen Lage befand. tonnte durch die Dacht des Bortes mit ber farbenfdimmernden, duftigen Belt bes Oftens und mit feinen fconen vier Romangen — die eigentlich den Rern der Dichtung bilben und von denen nur die dritte benutt werben tonnte - die Armuth ber Bandlung verdecken und den Lefer in fuß traumerifcher Erregung in feine phantaftifchen, echt orientalischen Gebilbe tief verfenten. Die Buhne, die uns Figuren und Situationen vertorvert und lebendig vorführt, verlangt auch Wahrheit und Wirklichkeit ber Band= Bon ber Buhne herab tonnen wir uns durch ben Conflict, ber lung und Motive. burch Feramore' Bertleidung und etwas well getriebene Grille entficht, und durch Lalla Rooth's Klagen und Angst nicht fo lange bewegen und ruhren laffen; benn wir wiffen, daß bas Alles nur ein Spiel ift, fofort in gludlicher Auftlarung endigen konnte und Die täufdungsvolle Berwickelung durfte nicht fo lange und wich= bald endigen muß. tig ausgesponnen werden, bas Gujet erlaubt nicht diefe Dehnung ber Oper. fehlt bem lyrifch=elegischen und hochpoetifchen Tone der Oper gegenüber ein Gegenfal. Die tomifche Charafterifilt des Grogwefirs, der eiwas vom Scnefchall (,,,Bohann von Baris") und Manches vom Demin ("Belmont und Konftange") bat, ift nicht mit genugendem Sumor gegluckt. Mit Bortheil vielleicht batte das tomifche Glement teder und ausgebreiteter behandelt , Safifa ju einer Urt ,,Blondchen" umgewandelt werden tonnen, um ben beiben idealen Saupifiguren einen heitern Realismus bes Bebens auch in episodifchen Situationen jur Seite ju ftellen.

Rubinftein bat fich in feiner Dufit als ein bedeutendes und liebenswürdiges Talent, ale mahrhafter Runftler bewährt. Seine Conception ift edel und pocifich, feine Erfindung reich an reizender, origineller und doch ungefuchter Melodit, oft innig, iuspirirt und von wahrer Schönheit des Ausbrucks. Auch Rhythmit und Diebulation find intereffant und eigenthumilich, ohne Affectation und fühlbare Speculation. Eindruck behauptet auch die Inftrumentation, oft fein, geiftreich, mit anziehendem Rauber ber Karbung behandelt, und dabei boch einfach und magvoll. Bisweilen freilich macht fich ein Mangel an Kenninig instrumentaler und auch - in ben Chören und Enfemblefägen — vocaler fconer Tonwirkung bemerkbar. Rubinftein vernielbet bas ftreng ftpliftrte Recitatio, auch die größere Arlenform, überhaupt jene Ausbruckformen, die auf innerer, mufikalischer und bramatisch charakterislischer Durcharbeitung und auf gefchloffen gegliederten Melodien beruhen. Er bewegt fich mit individueller Begabung und Borliebe im lyrifchen Elemente. Borwiegend aber liebt er die nur nach Bedürfniß der Stimmung und des Ausbrucks und nicht jugleich nach der Logit des mufikalischen Dentens und der innern organischen Entwickelung frei aneinander gereihte Melodiephrafe. Für den ihrisch träumerischen, von Liebedschwärmerei und orientalischem Farbenbuft er= fullten Toncharafter biefer Oper eignete fich auch bies Berfahren, ba es mit Ratikellichs teit, Einheit der Stimmung und vielem Formgefilht ausgeübt murbe.

Am reichften an lieblicher, origineller und feffelnder Mufit ift ber erfte Uct; nur wenig barin fieht gurud - barunter leiber bie zweite Gatfte ber zu lang und monoton

behandelten Ballade Feramors'. Dem reizenden Colorit, der annuthigen Melodit und der Originalität des Finales in diesem Act fügt sich im solgenden das Liebesduett zwisschen Lalla Nooth und Feramors an, ein Tongemälde von wahrhafter Poesie, innigster, zartester Empfindung, liebesetig weicher, dem Irdischen entrückten Seelenstimmung. Aber noch weniger als dem Verfasser des Textes ist Rubinstein Humor und Komit des Großswesses gelungen. Die Seenen zwischen ihm und Hassa ermüden in ihrer schwankenden Charakteristik, die Liebe zwischen Sasisa und Khosru ergiebt statt abwechselnden Gegensfaßes nur ein matteres Seitenstlick gegenüber Feramors und Lalla Nooth.

Die Finalhandtung kann uns als scenisches Spiel nicht mehr interesseren, aber der Componist zeigt auch hier seine Schwäche in der dramatischen Musit, wie für die Characteristit der verschiedenen Bersonen; ihm sehlt für das große dramatische Ensemble
der ungehenmt strömende Fluß der Musit und die dramatische Steigerung. In der
Behandlung des Textes aber sehlt ihm ruhiges Weilen und Gestalten; er verbraucht
Unmassen viel Worte. Auch der dritte Act enthält noch sehr liebliche, anziehende und
originelle Einzelnheiten, aber der Zuhörer hat sich endlich an der süß einsörmigen Stimmung und Handlung gesättigt, auch der Componist ist in Ideen und Varben seiner Production ermattet, und selbst das Gelungenste erweist sich doch sühler in Ersindung wie
in Wirtung. Und bei dieser schwindenden Frische und Befriedigung des Eindrucks erglebt sich auch troy aller Anerkennung des selten versagenden technischen und känstlerischen Weschicks und Geschmacks des Componisten ein Verlangen nach einem durchgearbeiteten, dramatisch characteristischen Ensemblestück, das musikalischen Kern, sichere und
lebenswahre Zeichnung in das poetisch empsindungsvolle melodien= und farbenreiche
Wert brächte.

Die Schönheiten und eigenthümlichen Reize beffelben find bedeutend genug, um die volle Theilnahme des Publicums dem Talente Rubinstein's zuzuwenden, dem nur Beschränkung seiner productiven Thätigkeit, Sammlung in kunstlerischer Erkenninis und ftrenge Selbstritit zu wunschen ist.

Die Darstellung der Oper war im Ganzen eine sehr gelungene, wenigstens was die rein musitalische, von Herrn Capellucister Arebs forgsam geleitete Aussührung und eine in Decorationen, Costümen und sonstiger scenischer Ausstatung glänzende Herftellung betrifft. Die ausgezeichnetste Leistung war die des Herrn Schnorr von Caroloseld als Feramors; Frau Jauner-Krall sang Lalla Rooth sehr lobenswerth und graziös, doch ist der elegisch schwärmerische Ton des Vortrags, der hier angewendet werden kann, ihrem Naturell nicht natürlich eigen. Frau Krebs-Michalesischen Schwähung des Dichters und Componissen um die Komit Fadladin's keineswegs zu verbessern, und Herrn Degele liegt die Partie des Khosen etwas tief, so daß der in dieser Lage sehr trockene, klanglose Ton seines Organes sehr bemerkbar wird. Im Uedrigen bemühten sich alle Aussichen Bestes zu leisten. Auch die Aussichrung der Chöre war vortresslich, und die Ballets — beren Musis voll Anmuth und Seist ist — verdienten und fanden Beisall.

### Musikalische Skizzen aus Paris.

Beute Nachmittag maren brei Drchefterconcerte gu befuchen, bas im Confervato= rium, ein anderes bei Pasbeloup und ein brittes bei ber nationalen Gefellichaft gur 3ch habe für bente das lettere gemablt, um wieder Berbreitung ber ichonen Runfte. einmal Velleien Davit's "Chriftoph Columbus" und Berliog' "Flucht nach Egypten" Bon diesem Meifter wurde noch die Duverture jum "Carnaval in Rom" und deffen Transcription "die Aufforderung jum Tange" aufgeführt. Bon "Christoph Columbus" hörten wir nur drei Parthien (ble zweite wurde weggelaffen), und obgleich bie Biedergabe teine befonders feine gewesen, tonnten wir uns doch immer eine beut= liche Borftellung von dem Berdienfte diefes Tonwertes machen. Die Unlage diefer epifch=dramatifchen Condichtung deutet auf Ansprüche, welche weder die Berarbeitung bes Stoffes, noch die Eingebung, welche ben Tondichter umschwebte, rechtfertigen. Gemifch von tomifcher Oper, tunfilicher Tonmalerei und routinenhaftem Symphonismus, enthält die Composition Felicien Davide Allerlet und bietet, namentlich wenn es fich um ein frangofifches Bublicum handelt, Manchem eiwas, aber einen befriedigenden Gesammteindruck wird fie taum auf Jemand zu machen im Stande fein. Der Tang ber Wilben und ber Chor der Wilben find diejenigen Rummern, die fich am meiften durch Driginalität, fowohl in der Melodie als in der Behandlung, auszeichnen. Gie haben aber mehr ben Character abfonderlicher Landlichkeit, als den des Bilben - etwas mehr Sumor und weniger gentillesse murbe dem Programm mehr entsprochen haben, aber fo wie fie find, verdienen biefe Stude ben Beifall, den ihnen bas Publicum gollt -Diefelben eigneten fich auch fur Gefeufchaften, welchen Chore gu Gebote fieben, als Budenbuger, benn gut aufgeführt, wird meder ber Zang noch ber Chor ber Wilden feine Wirtung verfehlen.

Bon Berliog' "Flucht nach Egypten" wurde blos der erfte Theil aufgeführt — wie por viergebn Tagen wurde biefes Fragment auch beute mit mabrer Begeifterung a ifgenommen. Es mußten der Chor der Birten und die Schilberung der Rube der heiligen Ich habe biefe Composition feit Jahren nicht gebort und Familie wiederholt werden. war überrafcht, in fo hohem Mage baburch eingenommen zu werden. Geift waltet über biefem Dhithos, und was unter ber Eingebung eines andern ein pebantifches Pafficcio geworben mare, gestaltet fich unter bem Sauche von Berliog' Genius ju einer wirklichen Wiederbelebung einer gefchwundenen Beit. 3ch fab beim Unboren biefer gläubigen Meloblen eine Reihe von raphaelitischen Gemalben und altbeutschen Seiligenbildern an mir vorüberziehen. Das ift finnig, naiv, ohne einen Angenblick gros Dem ichopferifden Geift Berliog' ftand ein Reichthum von musitalis fcber Gelehrsamkeit zur Seite, über ben Wenige verfügen konnen. Was ihm aber ganz befonders zum Lobe gereicht, ift, bag der poetifche Gestalter ben Gelehrten vergeffen läßt. Die Aufführung ift eine recht gute gewefen, die Mittel diefer Wefellichaft find leider aber noch beschräntt.

Die Duverture jum "Carnaval in Rom" ift nicht gut genug wiedergegeben worben — biefe Werte verlangen aber mehr als andere bis in alle Ginzelheiten ausgefeilte Ausführungen. Der "Aufforderung jum Tanze" hatte ich schon Gelegenheit rühmend Erwähnung zu thun.

Gestern wurde in der tomischen Oper die lange erwartete Oper "la deosse et le berger" von Duprato jum ersten Mal aufgeführt. Ich wurde leider verhindert, ders selben beizuwohnen.

Auch Offenbach's neue Oper "Bavard et Bavarde" habe ich noch nicht gebort, wenn wir ber Reclame Glauben ichenten durfen, hat biefelbe fehr gefallen und foll Dlad. Ugalbe burch ihre Excentricität entzuden.

Intereffante Concerte sieben uns auch einige bebor — ich nenne für heute blos bas von J. Beder, in welchem wir mehrere interessante Compositionen gu huren be-tommen werben, unter andern das Concert von Beethoven.

Das zweite Concert von Frau Schumann findet ben 3. Marg ftatt.

Flotow's ,, Stradella", welche verfloffene Woche im italienischen Theater jum ersten Mal über die Buhne ging , hat nicht besonders angesprochen.

Paris, 22. Februar 1863.

A. Cuttner.

### Achtzehntes Abonnementconcert in Leipzig

im Saale bes Bewandhauses. Donnerftag ben 19. Februar 1863.

Erfter Theil: Symphonie von Abt Wogler. — Arie aus "Herakles" von G. K. Hanbel, gessungen von Fräulein Amalie Weis, Konigl. Hannoverscher Hosporernsängerin. — Concert (Dmoll) für bas Pianoforte von PB. A. Mozart, vorgetragen von Heren Kavellmeister Reinecke. — Recitativ und Arie aus "Orpheus" von Gluck, gesungen von Fräulein Weis. — Iweiter Theil: Ouverture (No. 3) zu "Ceonore" von Beethoven. — Concertino für die Clarinette von C. M. von Weber, vorgetragen von Herrn Landgraf (Mitglied bes Orchesters). — Lieder mit Pianoforte, gesungen von Fräulein Weis. An die Leier von Franz Schubert. Frühlingslied von Kelix Wendelssohn Bartholdy.

Unfern Gewandhausfaal durchbröhnten wieder einmal Beifallsfalven wie wir fie von folder Intenfitat und Reichhaltigfeit lange nicht vernommen haben, und übers haupt war wieder einmal jene wohlthätige Aufregung und Gehobenheit vorhanden, Die nachgerade in unseren Concerten mothisch zu werden brobte. Alles bas hat Fraulein Amalie Beis zuwege gebracht. Und natürlich. Denn eine Altstimme von foldem Metallgehalt, folder Glodenfülle, wie fie die genannte Dame befigt, gebort ichon an und für fich zu den Seltenheiten; es tommt nun aber auch noch eine vorzügliche Bil= dung und eine fonverane Beherrichung bes Materials, dann ein gefühlswarmer und intelligenter Bortrag bingu, und fomit haben die ju Anfang unferes Referates ange= beuteten Umflande nichts Rathfelhaftes mehr. Die Aric von Bandel, welche wir gum erften Male hörten, ift ein tief empfindungevolles und pathoereiches Stud, gang ebenfo geschaffen fur Die Mittel und bas Wefen bes Fraulein Beis wie Die Drubens-Arie. Man giebe aber aus Gefagtem nicht etwa ben Schluß, daß die vorgetragenen Lieber außerhalb ber Sphare ber Sangerin lägen — beileibe nicht! Auch ihnen ließ bie Sangerin volle Gerechtigkeit wiberfahren, und namentlich waren die in ihnen liegenden Wegenfage des Starten und Barten ber Empfindung fehr vertrefflich auseinandergehals Uebrigens gewährte Fraulein Beis auf ben langathmigen Beifall noch die Bu= gabe eines britten Liebes - Berbfilied - von Mentelbfohn. -

Die beiben Instrumental-Solovorträge bes Concertes hatten ebenfalls reicher und gerechter Anerkennung sich zu erfreuen; blies boch herr Landgraf wieder mit dem ihm eignen trefflichen Con und guter Nuancirung, und spielte herr Capellmeister Reinede mit jener Diffinction, die er, wie seiten Giner, immer ben Massifichen Sachen entgegens bringt.

Becthovens "große" Leonoren=Duverture versetzte, wie immer, in Essase, wurde auch im Ganzen sehr schön erekutirt. Abt Bogler's Cour Sinsonie schien nur theilweise zu gefallen, wie sie denn auch nicht darnach angethan ist, durch mehr als bloß einzelne Finessen und Naffinements zu interessiren. Ihre Borführung ist bei alledem dech danz kenswerth; sieht man dech in ihr die Reime jener musikalisch=veräußerlichten Nichtung, welche durch die Loglerschen Schiler Weber und Meyerbeer — bei aller Chrsuicht vor ihrem Talent sei es gesagt - weiter propagirt und unsver ganzen heutigen Kunst als Signatur aufgeprägt worden ist.

### Runf Gefange

von Bictor Sugo

in beutscher Ueberfetung von Morit Bartmann für eine Singftimme mit Begleitung bes Pianoforte

componirt von

### Eduard Lalo.

Op. 17. Pr. 25 Mgr.

Berlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Mit befonderem Vergnügen führe ich der deutschen Gesangswelt in herrn Lalo einen neuen Componisten von ausgezeichnetem Talent zu. In Paris seit einiger Belt zu den Besten rangirt, kamen die Schöpfungen des herrn Lalo bisher noch nicht zu einer näheren Bekanntschaft dieseits des Rheind; auch mir war nech keine Composition Lalo's vorgekommen, so sehr ich auch danach suchte. Mit nicht geringer Neugier ging ich daher an die Durchsicht dieses Sestes und, mit hülfe einer guten Sängerin, an die Nussührung der oben angezeigten Lieder.

Der Eindruck ist ein eigenartiger, aber angenehmer; man fühlt fich in Rapport mit einem distinguirten Künftlergeiste, bem dasjenige ungesucht zufällt, was von vielen Producirenden eifrig gesucht wird: Originalität des Ausbrucks.

Um einen Vergleich zu geben, will ich fagen: Lalo's Lieder wirten zum Theil wie fremdländische, arabische, indische Poesie. Es ist Alles so nen und doch auch natürlich — weil die Natur des Componisien darin heimisch ift.

Lato ift ein deutsch=frangöfischer Schumannianer; die subjective Berinnerlichung Schumanns wird von dem gesellschaftlich nüchternen Frangosen wieder an die Obers fache gezogen, nimmt aber eine Fulle von poetisch=musitalischer Stimmung mit hinauf.

Die gewählten Dichtungen ziehen (auch in ber fehr gelungenen beutschen Ueber= fetung) eigenthumlich an; es lebt ein gewisses unausgesprochenes Etwas darin, das ber Componist in sich aufgenommen und feiner Minst einverleibt hat.

Es ift, ale ob in den Dichtungen bestimmte Personen und Situationen wirkfam seien — und wenn ich sage, die Musit habe eine aparte Physiognomic, so wird man bies nach bem vorherbemerkten erklärlich finden.

Bleich das erfte Gebicht ift originell:

Comment disaient ds, Avec nos nacelles Fuir les alguazils? Ramez, disaient elles. Wie fo, fragten fie, Sollen unfre Rabne Bliebn bie Ugnagile? Aubert, jagten Beie

Es heißt dann weiter: "Bie fo, fragten fie, werden Leid und Thräne und die Roth besiegt? Schlafet, fagten Jene." Und dann ". . . . wie siegt man über Schöne ohne Zaubertrant? Liebet, fagten Jene."

Die Weisheit des Gefühls und die Pocsie darin, webten bier Dichtung und Musik. Doch sunderbar! ich weiß das erft jeht, nachdem ich das Lied vor Wochen ein paar Mal gehört habe: seitdem nämlich wogt noch immer das Klingen in nir, ich werde die Melodie und die Accorde in ihrer feltsamen doch einfachen rhythmischen Form nicht aus dem Sinne los — das unausgesprochene Etwas webt in mir fort und das Gefühl denkt im Traumzustande über jene spruchartige Weisheit nach, von der man nicht weiß, was man denken soll, ob sie von Kindern oder Propheten stammt. —

Das zweite Lieb ift ein Beleg bagu , baß Schumann=Lalo ein Parifer ift.

"Beil jebes Berg hienieben Ein Serge liebt, Sein Seil und seinen Brieben So gern vergiebt, So nimm benn meinen Segen, Du meine Welt, Was mich betrübt allwegen Ind mich erhellt."

Die Uebersetung war hier etwas schwer, wie man auch ohne das französische Original bemerken kann. Der Componist hat den Text innig empfunden und — oberstächlich ausgebrückt, doch so, daß Innigkeit und Oberstächlichkeit in einander spielen. Man singe nur die Melodie allein etwas breit, und sie klingt innig; man singe sie Allegretto (die Viertel nach dem Metronom auf 108) mit der tanzichthmischen Begleistung, und sie klingt oberstächlich. Nun aber wisse und fühle man das hier Geäußerte und nüaneire demgemäß den Vortrag: dann wird ein richtiger Schumann-Laso daraus, wie er in des Ersteren "Spanischem Liederspiel" und "Spanischen Liebesliedern" (Op. 138) leibt und lebt.

Es folgt nun eine Art Morgenständchen als No. 3: "Der Morgen naht, Du schläfft noch immer, mein Liebchen, laß die füße Rub!" Weiche der Empfindung paart sich hier mit reich nüaneirtem Ausdruck; das Stück ift von schön melodischer Wirkung

und pagt zum Borfingen.

Das vierte Lied ahnelt in bem Gebichte wieder bem erften:

"Der herr ber lächelt und nahet, Wenn man nur harret fein, Wenn Du nur gut bift, So wirb er zufrieben fein."

Das klingt wie ein geiftlicher Text; boch schlägt die Mufit dazu einen finnig-gefälligen Ton an und man verbächtigt ben Componisten fofort einer falschen Auffassung, vielleicht gar der Concessionsbereitwilligkeit. Aber Lalo hat doch Recht; benn es heißt weiter:

> "Die Welt ist voll Schimmer und Glanze, Doch Alles ist leerer Schein, Wenn Du nur schon bist, So wird sie bezaubert fein." U. f. w.

Man sieht alfo, es ist kein geistlich Lich, sondern wieder jene fpruchweisheitliche Spielerei in leichter Form, die einen tiesen Gefühlsgrund bedockt. Wie der Dichter, so trägt nun auch der Musiker seine poetische Predigt mit dem Tone leichter Anmuth vor.

No. 5 ift eine zugleich zarte und extatisch empfundene Liebesviston, deren fubtile Gedanken der Componist in eigenthümliche Tongespinnfte zu bullen wußte. Das glübend boch edel Sinnliche der Anschauung und etwas traumartig-Mpflerioses mischen fich in diesem Liede, das erft nach wiederholtem Singen rechten Eingang finden wird, dann

aber haften bleibt.

So will ich benn diese Lieber dem befferen Gesangs=Publicum zu freundlicher Besachtung anempfehlen; sie geben weber tief noch boch, so daß sie, außer für Baß, für jede Stimme passen. Die Gesangsführung ift zwar nicht gewöhnlich, geht aber doch willig ins Gehör. Die Begleitung spielt sich nicht schwer, erfordert aber einige Feinbeit und Kunst. Man findet für den französischen und deutschen Text je ein besonderes Rotenspstem, so daß man bequem lesen kann. Die Dedication an herrn Stockhaussen, seigt an, daß ble Lieder zunächst für Barpton gedacht sind. Es sei den herren Sängern No. 3 zum Concertvortrag (boch nicht im großen Saale) hiermit vorgeschlagen.

### Dur und Moll.

\* Leipzig. Das neunte Euterpe=Concert fand am vergangenen Dienstag ben 24. Hebr. state und hatte Folgendes zum Inhalt: Suite in Hmoll sür Orchester von Joh. Seb. Bach, Arien und Chöre aus "Druhens" von Gluck (zweiter Act), und die Musik zu Herders "entfesseltem Prometheus" von Liszt. Die Suite — aus sechs Sägen besiehend — wurde meist recht besriedigend ausgeführt und enthält des Gelstreichen, ja selbst des Pikanten mancherlei. In den Orpheus-Stücken war Fräustein Clara Martini die Sollstin; sie machte ihre Sache so, wie es Anfängerschaft und geringes Verständniß zulassen. Einige bübliche Töne thund allein allerdings nicht, namentlich bei Stuck scher Musik nicht. Die Chöre der Orkubewohner geberdeten sich ausänglich etwas sehr zuhm und drückte sich das namentlich in einem zu langsamen Tempe aus. Die Liszt sche Prometheus-Musik erschien und wiederum als eine Gallerie von Häslichteiten aller Art. Die Aussührung war in der Orchesterpartie nech oft schwankend, in den Chören leidlich an Präeiston und Klang. Den verbindenden Text von Rich. Pohl sprach Gerr Hugo Martini in einer seltsam zerhacken und zerzstücketen Weise bei etwas gedrückem Organ.

Musitalische Abendunterhaltung des Conservatoriums für Mussit, Freitag den 20. Februar: Trio für Bianosorte, Bioline und Violoncell von S. von Sahr, Op. 7, Cmoll. — Adagio und Alegro für Bianosorte und Forn von Rob. Schumann, Op. 70, Asdur. — Sonate für Pianosorte und Violine von J. S. Bach, Hmoll. (No. 1 der Peters'schen Ausgabe.) — a. Bercense von F. Chepin, Op. 57, Desdur. — h. Lied ohne Worte von F. Mendelssohn Bartholdy, Heft I, No. 3, Adur.

Rirchenmufit in der Thomastirche am 21. Febr. Nachmittag halb 2 Uhr Motette: "Nach einer Prüfung turger Tage", bon Schicht.

Dritter Abend für ältere und neuere Clavicrmusik von Herrn Hans von Bülow im Saale des Gewandhauses am 25. Februar: Concert im italienischem Sthl von J. S. Bach. Sonate Asdur von Ph. Eman. Bach. Große Sonate Op. 11, Fismoll, von M. Schumann. a. Polonaise Desdur von Moniuszko. b. Chant polonais von Chopin. c. Nakoczymarsch von Liszk. Suite kmoll, Op. 72 von Raff. Venezia e Napoli (Gondoliera e Tarantella) von Liszk.

Concert im Saale des Gewandhauses zum Besten der Armen am 26. Februar: Duverture zum "Wasseriräger" von Chernbini. Arie aus der Oper "die Entführung ans dem Serail" von Mozart, gesungen von Herrn Gunz, königt. hannoverscher Hosperinfänger. Chaconne für die Violine von J. S. Bach, vorgetragen von Herrn August Wilhelmi aus Wiesbaden. Maurerische Trauermusik für Orschefter von Mozart (zum ersten Male.) Concert für das Pianoforte von Ferd. Hiller, vorgetragen von Herrn August Werner aus Gens. Abelaide von Beethoven, gesungen von Herrn Bunz. Elegie für die Violine von H. 28. Ernst, vorgetragen von Herrn Wilhelmi. Lieder mit Pianosorte, gesungen von Herrn Bunz. a) Der Reugterige, von F. Schubert. b) Der Hidalgo von R. Schumann.

- \* Hannover. Moffinis "Tell" ging nach langer Zeit am Sonntage im Hoftheater wieder in Seene und die Wiederaufnahme wurde vom Publicum mit Freude begrüßt, gleich die meisterhaft ansgeführte Ouverture nutste wiederholt werden. Die Bartie des Melchthal liegt Herrn Gunz zwar zu hoch, aber die gute Schule und der Geschmack des Künstlers half ihm über die schwierigsten Klippen ohne zu große Einstuße an Wirkung hinweg. Die Rolle der Mathilde wurde von Frau Caggiati in dem der Sängerin eigenen künstlerischen Geiste in fessendster Weise zur Geltung gestracht. Die Bedwig sand durch Fräulein Weise die vorzüglichste Vertretung, die wir dieser Partie bis sest hier zu Theil werden sahen. Die Leistungen des Herrn Zott= maber als Tell und des Fräulein Held als Gemmi verdienen die vollste Anerkennung, genug die gesammte Aufführung hinterließ den günftigsten Eindruck.
- \* In Bremen fand am 19. Febr. Die erfte Aufführung von Gillere Oper ,, die Katatomben" unter Leitung des Componifien flatt, der nach dem zweiten und dritten Act hervorgerufen wurde. Die Aufnahme der Oper von Seiten des Publicums war eine fehr beifällige.

- \* Dresben. Rubinsteins Oper "Lalla Rooth" ift unter dem neuen Titel "Feramors" am 24. Febr. im Hoftheater mit glänzendem Ersolg in Scene gezgangen. (Wir geben über die Oper im Eingang dieser Nummer einen aussührlichen Bericht von C. Banck.) Der Beifall war sehr reich und die Darsteller wurden nach allen drei Acten gerusen. Eine vorzügliche Aussührung seste die großen Schönheiten des Wertes in das gehörige Licht, und die überaus brillante änsere Ausstatung machte den angenehmsten Eindruck. Die Oper war von Gern Capellmeister Arebs auf das sorzfältigste cinstudirt und wurde von ihm mit bekannter Unsschund von Ansang die zu König und die königliche Familie wohnten der Verstellung von Ansang die zu Ende bei. Leider konnte der Componist nicht Zeuge dieser schönen Aussührung seines reichen Wertes sein, da er in Petersburg durch sein Amt als Director des Conservatoriums gesesselt ist; dagegen war der Dichter des Tertes, Herr Julius Rodenberg, anzwesend. Auch Serr von Gülsen, der General-Intendant des Hostheaters in Verlin, won nächstens Rubinsteins Oper "die Kinder der Haide" in Scene gebt, war zur ersten Aussührung von "Feramors" nach Oresben gekommen. Donnerstang und Sonnsabend sinden Weichenbungen der Over statt. Der Chorgesangverein "Euterpe" hat vor einigen Tagen eine Aussichrung ker Composition: "die Zigenner, Kapesodie im sieden Beschnöhrigen und Tulius Bekört veranssaltet. Der Verein bedhächtigen mit diesen Verschlichungen der Over statt. Der Chorgesangverein "Euterpe" hat vor einigen Tagen eine Aussichtungen der veranssaltet. Der Verein debschöhrtigen und talentvollen Dichter und Componisien. Ferr Capell—meister Just. Niet ist nach sechsmonatlicher Krankbeit jest glücklich wieder so weit bergestellt, daß er ausgehen kann und wahrscheinlich nächsiens wieder in Activität treten wird.
  - \* Hamburg. Am 22. Febr. ging im Stadttheater Benedicts Oper "die Rose von Erin" in Scene. — Philharmonisches Concert am 20. Februar: Mozarts Odur-Shmphonie. Spohrs Duverture zu "Jessenda". Solo-Vorträge des Herrn Julius Stockhausen und des Bioloncell-Virtuosen Herrn Grühmacher aus Dresden.
  - \* Caffel. Am 10. Februar tamen in dem fünften Abonnementeoncert folgende Tonwerte zur Aufführung: Concert=Duverture von Otto Kraushaar. Biolinconcert von E. van Beethoven, vorgetragen von Geren Ferdinant Laub. Arie "Rum beut die Klur" aus der "Gobpfung" von Sandn, gesungen von Kräulein Auguste Haafe aus Berlin. Divertissement für das Bioloncell, von Kummer, vorgetragen von Herrn Knoop. Lieder mit Bianofortebegleitung: a) "Kennst du das Land", von M. Schumann, h) "Wach auf," von H. Effer, c) Frühlingslied von F. Mendelssohn, gefungen von Fraulein Saafe. Rondo scherzoso für die Bioline, componirt und vorgetragen von Gerrn &. Canb. Suite in vier Sanen, für großes Orchefter, von Franz Lachner. — Beethovens geniales und ansprechentes Biolinconcert wurde durch Laubs meisterhafte Ausführung auf würdige Weife ins Leben gerufen. Haben wir bei diesem weitergatte Ausjugtung auf wuroige Abene ins Bewein gerufen. Saben wir bei dielem Birtuofen einerseits der ausgezeichneten Technik rühn: au gedenken, so ift andererseits die Klarheit der Auffassung, die Bestimmiseit und Kraft des Ausdrucks als vortressich hervorzuheben. Wenn schon das Leethovensche Concert, so war das Rondo scherzoso und eine schließlich jugegebene Improvisation über böhmische Nationallieder noch mehr geeignet, einen Beifallssturm hervorzurusen. Bei dem Vortrag des Kummer'schen Dieverissements von Geren Knoop, der gleichfalls von verdientem Beifall begleitet war, haben wir vor Allem Neinheit und Sicherheit der Intonation, Klarheit und gleichmäßige Abrundung der Passagen und geschmackvolle Behandlung der Cantilene lobend zu erwähnen. Kräulein Haale, welche eine nicht starke, aber anaenehme Stimme he gu erwähnen. Fraulein Saafe, welche eine nicht farte, aber angenehme Stimme befist, bewegte fich in ber Arie aus Bandne Schöpfung weniger fret, als in ben Liebern bon Schumann, Effer und Mendelsfohn, bei beren Vortrag fie einen finnigen Ausbruck entwidelte; fie wurde bom Bublicum freuwollich aufgenommen. Ungeachtet Die giemlich umfangreiche Orcheffer=Suite von Lachner in manchen ibrer Theile zu gleichartig ericeint, fo porgugeivelfe in ben Bariationen, beren obligate Biolinpartie Beren Concertmeifter Bipplinger geschmadvoll executirte, enthalt fie viel Gediegenes und Ansprechendes. Zeigt ichon bas Pralubium die geschickte Berwendung tleinerer Abbthmen, fo bie giem= lich umfangreiche Buge, bie contrapunctifche Gewandtheit bes fruchtbaren Componiften. Das Conforme, welches indeffen bei bem ftrengeren Befthalten am Thematifchen und Contrapunctifchen in einem Werte von foldem Umfang, wie bas bier ermabnte, gar leicht hervortritt, fallt burch bie darafterififche und um Theil febr wirfungsvolle Inftrumentation weniger auf. Das Drcheffer leiftete fomobl in ber Ladiner'ichen Guite, als auch in ber Concert=Duverture von Rraushaar fehr anerkennenswerthes; beide Berte fanden beifällige Aufnahme.

- \* Wien. Im Hofoperntheater ist nun endlich Mozarts "Cosi fan tutte"
  neu in Scene geseht wieder aufgenommen worden, hat aber von Seite des Publicums nur
  fille Theilnahme gefunden. An solchem sauen Ersolg trägt der langweilige Text eine
  große, die ungleiche Musik einige Schuld, aber diesmal sieuerte auch die Darstellung in
  einigen Theilen ihr Scherssein redlich dazu bei. Die erste Vorstellung der ikalient=
  schuld ber im Carltheater hat wegen Unwohlsein der Patti verschoben werden müssen.
   Die erste Quartett=Soirde des Herrn Verd. Laub, welche er im Verein mit den
  Gerren Käsmaher, Kral und Schlesinger giebt, hat statzgefunden und ist mit großem
  Beisall ausgenommen worden. Ein Quartett von Hahd und das Fdur-Quartett von
  Beethoven Op. 59 kamen zur Aufführung, auch spielte Berr Dachs das Clavier=Trio
  in Esdur von Schubert. Das Zusammenspiel der Herren Quartettissen ließ zu wün=
  schen übrig. Das Resultat der Aufsührung der beiden Preis=Swup honien,
  welche die Gesellschaft der Musskreunde auswählen ließ, ergab eine unbedeutende Sin=
  sonie von Albert Becker in Berlin, und eine interessante Arbeit von Raff, die
  jedech von einer beispiellosen Länge ist. In durchweg interessanten am 21. Febr.
  sprach Dr. Hanslik über Beethoven. In durchweg interessanter Darstellung gob
  der Vorleser ein gedränztes Lebensbild des großen Meisters. Das elegante, meist aus
  Damen bestehende Publicum schien sehr angeregt. Um Schluß der Vorlesung spielte
  Gerr Brahms die Cmoll-Sonate von Beethoven. Die für das Schub ert=
  Monument bis sehr eingegangenen Beiträge belausen sich auf die Summe von
  10,500 Gulden.
- \* Bas macht Berr Belgel, ber luftige Bruder Tud? Er genießt feine Benfion ohne Glage und gafirt dazu mit dem befien Erfolg in Pefth.
- \* München. Dr. Ludwig Nohl wird eine Reihe von feche musikgeschichtlichen Borträgen halten, und zwar über: 1) Palestrina und Orlando di Lasso. 2) Bach und Handel. 3) Gluc. 4) Mozart. 5) J. Haydn. 6) Becthoven. Die erste Borclefung wird am 25. Februar statisinden.
- \* Fraulein Stehle in München hat die ihr vom Biener Sofoperntheater trampfhaft bargereichte, mit einem Zwölftaufendguldencontract gefpickte gand ausge-folgen, und bleibt bem Lande Babern erhalten.
- \* Berlin. Fraulein Lichtman, bisher am Sofoperntheater in Wien engagirt, gaffirt fett bier im Opernhause, ohne ju reliffiren, fle erhebt fich nirgends über jene Grenze, wo gu der Sicherheit des Gandivertes noch ber Abel und bie Weihe achter Runft tritt. Daß die konigl. Buhne nun fcon feit langer als zwei Monaten die Opern Ginds, Mogarts, Beethovens und Bebers von ihrer Tagebordnung geftrichen, ift nicht tief genug zu beklagen. Herr Wachtel wird auf fünf Jahre fest engagirt werben, und zwar wird er für sieben Monate jährlich (da ihm ein fünfnonatlicher Urlaub austeht) dem Gerüchte nach die Summe von zehntausend Thaler erhalten, eine Gage, die das Hosperntheater noch nicht bewilligt hat. — Fräulein Lucca, welche nach ihrem Gesundheits-Urlaub bereits am Sonnabend wieder aufgetreten ist, wurde vom Bublicum mit Beifall überfchüttet, die Stimme erklang in ihrer gangen Frifche. Leis ber ift nun aber die Runftlerin auch fchon wieder erkrankt. Fraulein Queca wird ihren diesfährigen Urlaub, welcher im Juni beginnt, zu einer Badelur verwenden und nach Beendigung berfelben brei Mal in der italienischen Oper in Coventgarden in Condon Für jeden der drei folgenden Sommer hat fie fich bort zu einem dreinionat= ifpiet engagirt. Das Befinden der Frau Jachmann=Bagner ift nach lichen Gaftfpiel engagirt. bem the jugeftogenen Unfall glucklicherweife bis jest ein vollftandig gufriedenftellendes, und hofft man mit Bestimmtheit, daß die Runftlerin teine weiteren Folgen gu betlagen haben wird. — Bu bem vollständigen Erfolg einer Dver gebort es bekanntlich ichon feit langerer Beit, daß fle in jeder größern Stadt eine Parobie in's Leben ruft, Berlin geniefit bereits das Glud dreier Paredien auf Gouned's "Fauft", von denen man bie amufantefte im Friedrich=Wilhelmflädtischen Theater in Form einer Solofcene giebt, in welcher es dem Capellmeister A. Lang sehr gut gelungen sein soll, sein Arrangement mit der Originalmusst zu verslechten. — Eine Aufführung des "Samson" von Händel durch den Stern schen Berein bot einen erhebenden musstalischen Genuß. Die Chöre imponirten durch eine seltene Kraft und Macht, durch Frische und Energie der Aufsfassung und Ansführung. — Der Domehor giebt am 26. Febr. seine dritte und lette Soirée. — Der König hat beschlossen, das Victoria= Theater für Nechnung des Kronsideitonmußfondes zu ersiehen und die voransiehenden Hopothekenforderungen auss zahlen zu laffen.

- # Berlin. Der Glanzpunkt im zweiten Abonnementconcert bes Herrn Rob. Ra becke war, wie die "Berliner Allgem. Zeitg." (Musitdir. Naumann) berichtet Beethoven's geniales Bianoforte=Concert in Esdur. vorgetragen von Herrn Ehrlich, und für diesen ein Triumph, was gestsvolle Auffassung und folide Technik betrifft. Vollskommen Meister seines Instrumentes und der gewählten Aufgabe, gewährte er dem Auditorium einen Hochgenuß, den man durch stürmischen, lang anhaltenden Beisall versgalt. Leider war der mit der in letterer Zeit üblich gewordenen Oftentation auf dem Zettel genannte Bechsein'sche Concertslügel nicht rein gestimmt und bot auch nur in den tiefen Octaven wirkliche Tonschönheit.
- \* Ueber die mufikalischen Zuftände in Stuttgarte schreibt man uns unterm 21. Februar: Die Begeisterung der Stuttgarter für ihren neuen Capellmeister Edert hat sich bald gelegt, gleichwie es einst bei den Wienern der Fall war, und ist in das Segentheil umgeschlagen. Denn die Zeit ist bereits gekommen, wo der frühere Capellmeister Gerr Kücken soar unermüdlich jurückgewünsicht wird; und nicht mit Unrecht, dem Herr Kücken war unermüdlich thätig in seinem Veruf, und sicht den ihm anvertrauten Posten mit der größten Sewissenhaftigkeit auszufüllen. Anders verhält es sich mit Herrn Edert, der seine Stelle mehr als Nuheposten anzusehen scheint und wenig Interesse dassür hat. Von allen Seiten erheben sich gerechte Klazen, in öffentlichen Plättern, über die energielose Leitung der Kapeste, die, wenn so fortgefahren wird, nach und nach das ganze Kunstinstitut auch im Lussand in Mitstredit bringen kann. Wer in sehteren Zeit die Stuttgarter Oper besucht dat, kann erzählen, was sich sür Fehler in die Alesten Opern eingeschlichen haben, die auf der kleinsten Provinzialbilihne nicht vorsonmen dürsten. Die alleinige Ursache biervon besteht in der, geradezu ans Unglaubliche gränzenden Bequentlickeit des Ditigenten Eckert, der es selbst nicht sür der Müse werth zu erachten schen, der Meisterwerken wie "Don Juan", "Fresschüße" n. s. vorchesterproben voran geden du soffen Beisten Sänger, so werden Alle in der gleichen Unsicht übereindommen, daß nie eine bedeutende Leistung möglich ist, ohne sich aller Ansicht werden? Her man die größten Sänger, so werden Alle in der gleichen Unsicht übereindommen, daß nie eine bedeutende Leistung möglich ist, ohne sich auvor in einer Probe mit dem Capellmeister, über Knanckung, ze, verständigt zu haben. Wir wir hören, so haben bereilbe mehrere der hervorragendsten Mitssilleder der Oper, bei der Intendant zu wenig Musseschwerde erhoben, ob von Ersoss, deweiseln wir, da der Intendant zu wenig Musseschwerde erhoben, ob von Ersoss, deweiseln wir, da der Intendant zu wenig Musseschwerden wahr.
  - \* In Magdeburg gastirt sett Herr Theodor Formes aus Berlin und macht großes Glüd; die dortige Zeitung schreikt: "Wir haben bereits zwei eminente Leistungen des königt. preustichen Fosopernsängers Theodor Formes gehört und gestehen, und nuissen hiernach im Interesse der Gesangs und darstellenden Aunst nicht bios einräumen, sondern hauptsächlich betonen, daß wir Herrn Formes sür einen der vollendetsten und am seinsten ausgebildeten Vertreter derselben halten. Die beiden von Herrn Formes dis dato gegebenen Partien sind ihrer dramatischen Natur nach so gänzslich von einander verschieden, daß eine äußerst umfassende Begadung dazu gehört, um beiden gerecht zu werden; Herr Formes aber schuf in beiden heterogenen Ausgaden so meiserhaft abgegrenzte und die in's kleinste Detail vollkommen durchgesührte Leisungen, daß man sie sedem Sänger und Darsteller zur Imitirung als Muster anpreisen möchte. Sein Edgardo in Donizetti's "Lucia" war erhaben durch die ideale Wiedergabe des tiessen Schusselberzes in Ton und Geberde, und sein Kra Diavolo entzüstend presenant in seiner Leichtigkeit und Noblesse; ein eleganter Franzose könnte diese schwierige Parthie nicht seiner und passender geben. Herr Formes ist auch der erste, von dem wir im zweiten Aeite des Fra Diavolo das hierzu componirte Lied hörten, und wie schön wußte er es zur Geltung zu bringen. Ein kristantes Stück vollkommner Darstellung war der Sturz des Herrn Formes als Fra Diavolo nach dem zweiten Pistolenschusse. Das Publicum war an beiden Gastspielabenden sehr ausmerksam, bewies Herrn Formes alle Ehren und rief deuselben auch bessenden sehr ausmerksam, bewies Herrn
  - \* In Chemnit tam am 12. Nebr. im dritten Abonnementeoneert unter Leitung Des herrn Mufitdirector Mannefelbt Rubinfteins "Decan=Ginfonie" zur Aufführung.

noch teinem Repräfentanten deffelben bier widerfahren ift."

\* Herr Concert director Joachim in Sannever hat fich mit ber bortigen Hofopernfängerin Fraulein Weis verlobt.

- \* Paris. Wie bereits gemelbet, hat die Tänzerin Kerraris ihren Contract an der großen Oper rückgängig gemacht. Dieselbe sollte bekanntlich in dem neuen Ballet "Zara" auftreten, protestirte aber aus Eifersucht gegen gewisse den Tänzerinnen Laura Kontas und Zina Merantol im leyten Act des Vallets von Herrn Perrin zusgedachte Bortheile. Die Direction hat der Kündigung der Ferraris keine Hindernisse in den Weg gelegt. Die Tänzerin Emma Livry schreitet zusehends der Heilung entgegen. Seit einigen Tagen vernarben ihre Wunden mit einer Raschheit, welche die Aerzie gar nicht zu heffen gewagt harten. Herr Bagier, der Director des königslichen Theaters in Madrid, wird ausstatt des entlassenen Calzado die Leitung des italiesnischen Theaters in Paris übernehmen, dagegen bewirbt sich Calzado um die Direction des königslichen Theaters in Paris übernehmen, dagegen bewirbt sich Calzado um die Direction des königslichen Theaters in Madrid.
- \* Aus Copenbagen. Im britten Abonnementeoneert des Musikvereins kan zur Aufführung: Beethoven, Symphonic für Ordsester No. 7 in A. Kr. Schubert, Seene für Sopran und Chor aus der Over "Fierabras". H. S. von Lövenstelbt, Iom Bald am Kuresee", ibussische Concert-Ouvereure für Orchester (neu). Lindblad, "Träume", Gedicht von Th. Knöß, für Chor und Orchester (neu). Die Leistung des Orchesters, namentsich in der Beethoven'schen Symphonie unter Gade's tresslicher Leitung, war eine höchst gelungene. Lövenstjold's Tuverture ist eine sehr achtungswerthe Composition, welche den Zuhörer in eine angenehme Stimmung verset, sie wurde mit Beisal ausgenommen. Vertes Abonnementroneert: Hahn, Quartett für zwei Biolinen, Biola und Violonecsto in B. Mendelssehn, Gesänge mit Begleitung des Pianoforte: a Krühlingslied von R. Lenau. de Suleita und Hatem von Goetke. T. Schubert, Gesänge mit Pianofortekelleitung: a. Die Taubenpost von J. Cost. K. Schubert, Gesänge mit Pianofortekelleitung: a. Die Taubenpost von J. Cost. K. Schubert, Gesänge mit Pianofortekelleitung: a. Die Taubenpost von J. Cost. K. Schuben, Symphonic sür Orchester in D. Lindblad, "Träume" (auf Berlangen.) Weder, Duverture zu "Eurvanthe". J. P. G. Kartmann, die Hochzeit der Oryade", mythologisches Schicht von K. Kaludan-Wiiller, sür Solo, Chor und Orchester, Cunter des Composition von Hartmann einer sehr dankturen Anextennung zu erfreuen. Im zweiten Woonnementeoneert der Herren Mee, Nauch und Holm im tleinen Casino-Saale hötten wir Mendelssohn, Erswoll, und Barcarele von Thalberg, gesvielt von Kerm Ranist A. Nee. Artette aus "Oberon" von Beder. Variationen in Baur sir Pianoforte von Mendelssohn. Gesänge von C. Helse. Duverture zu "Coriolan" von Beetsboven (arrangirt für acht Hände), zum Schliß Erio in Daur von Beethoven.
- \* Novitäten der letten Woche. Messe solenelle à quatre voix et Choeurs avec Accompagnement d'Orgue par L. Dachauer. Auf der Wacht. Sängerspflicht. Zwei Männerchöre von Edwin Schuly, Op. 37. Präludium und Ruge für Pianoforte von Johann Vogt, Op. 52. 24 Etudes pour Flute avec Piano par Th. Boehm, Op. 37. —

### Signalkaften.

E. in B. Sie wollten uns ja mal schöne Beiträge fenden? — Th. F. in M. Sehr erfreut. Einlage beforgt. — \*\*\* in Sintig. Frühe Klage. Saben schon aus dem Pederkrieg in den Zeitungen der Herrichkeit Ende ersehen. — H. in Gl. Wir beforgen teine Stellen, werden aber gern eine betr. Ankländ, gegen Insertionsgebühren aufnehmen. — Schu, in Eut. Auf eine fo vage Anfrage aussibrlich zu antworten, müssen werfagen. — U. in S. Wir sehen der Forts, baldigst entgegen. — J. S. in Dr. Nicht mehr in unfren Känden, wird aber baldigst beforgt werden. Bergebens hatten wir gesofft, Ihnen in "Keramors" zu begegnen, nm Ihnen mündlich unfere Zerknirschung auszudrücken. — H. W. in B. Wir sollen für eine Schngerin intervenken, deren Rasmen Sie verheimlichen?! — E. T. in Pr. Besten Dant. Antw. schriftlich.

### Foyer.

# Ueber einen recht "bittern" Carnevalsabend im Stadttheater ju Frantfurt a. M. berichtet Die bortige "füddeutsche Beitung" Folgendes: Unfer Theater war gestern Abend ber Schauplay eines ziemlich peinlichen Borfalls. Wie im vorigen Jahr war die Borfiellung am Carnevalmontag ber Carnevalgesellichaft ber "Bittern" mit gur Disposition gestellt worden. Die Theaterdirection hatte zu dem Zwed 300 Parterrefarten ben "Bittern" überlaffen, diese hatten dagegen ihr Musikcorps gestellt, parterretarien ven "Bittern" uberlassen, diese hatten vagegen ihr Beultcorps gestellt, in den Zwischenacten follten Lieder gesungen, humvristische Iteden gehalten und auch die Vorstellung selbst sont dem "bitteren" Publicum in launiger Woise accompagnirt werden. So war Alles für einen heiteren Abend vorbereitet. Die Theaterdirection batte es nur darin versehen, daß sie außer den 300 Karten an die "Bittern" eine nahezu ebenso große Anzahl von Parterretarten an das übrige Publicum ausgegeben hatte, so daß, als die "Bittern" im Bertrauen auf die ihnen seisstwerständlich zu resservienden Pläge erst spät erschienen, sie im Parterre nur noch wenige freie Pläge, zus mehr Sechnstag frei fonden. Mit Necht hierüber erhittert erhab dann das hierarassen meift Stehplage frei fanden. Dit Recht hieruber erbittert, erhob bann bas "bittere" Bublicum einen großen Earni, den der Director des Theaters, Berr von Guaita, ver-geblich durch das Berfprechen gu beschworen versuchte, daß er die nicht "bitteren" Befucher bes Parterre gum Raumen ber linten Balfte beffelben veranlaffen wolle. Man warf ein, dies fei nicht moglich, und jog unter Barm, Schreien und Broteft auf ben Theaterplay. Ingwischen war jedoch das "bittere Miniferium" von Berrn von Guaita bestimmt worden, auf seine Borichtage einzugehen, und der "Bicebitterfte" bewog auch feine Leute wieder in Das Theater gurudbutehren. Sier erhob fich jedoch aufobteue Larm und Scandal, weil es nicht vollständig möglich gewesen war, die linke Balfte bes Barterre von allen nicht "bitteren" Theatergaften zu raumen. Der Borbang ging auf, aber ber Larn wollte tein Ende nehmen. Bergeblich waren alle Borftellungen des "Bicebittersten", die einmal erbitterten "Bittern" wollten sich nicht beschwichtigen lassen, ja sie wollten auch nicht singen, und storten das tropdem zur Beruhigung angesstimmte und mit hulfe des nicht "bitteren" Publicums durchgesete Lied, mit Pseisen und Schreien — bis denn endlich Friedrich Stolze durch die Drobung mit "Latern" und "Arebbelzeitung" wenigstens einige Rube berftellte. Der erfte Act des Luftspiels tonnte jedoch nur unter mehrfachen Störungen von dem gleichfalls "hitter" gewordenen Theaterpersonal gegeben werden. Im Zwischenact neuer Standal, der sich auch erst im Laufe der Vorstellung vollständig legte. So war denn der Abend, von dem sich das Publicum und die "Bittern" selbst so viel versprochen hatten, ein sehr unerquiellicher geworden, und wir glauben mit Recht an unsere löbliche Carnevalgesellschaft den Wunsch aussprechen zu burfen, daß sie fich der Diveiplin und der guten Sitten ihrer Mitglie-ber erft besser vergewiffern moge, ebe sie es wieder übernimmt, an unseren Carnevals Borfiellungen Theil zu nehmen. Das Verseben der Theaterdirection foll von uns nicht bemantelt werden, und wir haben es nur begreiflich finden tonnen, wenn die ,, Bittern" das Theater verließen. Wenn sie aber sich nachträglich doch noch entschlossen, die Borstellung zu besuchen, so übernahmen sie auch die Pflicht, fich den Berhaltnissen zu fügen, wie fie nun einmal waren. Das Berhalten, welches statt deffen ein Theil der Gefellfcaft - wir wiffen, daß wir nicht ben fammtlichen Ditigliedern die Schuld beigumeffen haben - einhielt, mar weder in gewöhnlichen noch in Carnevalzeiten gerechtfertigt, es war unter allen Umftanben ein bochft bedauerliches.

<sup>\*</sup> Mosssinis schrieb einst über den "Don Juan": "Lebe ich noch, ohne zu träumen, ober sind meine Sinne durch eine Trunkenheit umstrickt, von der ich bisher teine Ahnung gehabt! Ich war in der Oper. Mozarts "Don Juan" wurde gegeben. Endlich! Endlich! Aber wie ward mir, als ich diese Musik borte. Bisher hatte ich von dem Wesen der iheatralischen Musik nur einen verworrenen Begriff! Göttlicher Mozart, du spricht in das Junere des Herzens mit Tonen, die keiner Worte bedürfen, und masst Leidenschaften mit einem Feuer, gegen das die Gewalt der Nede nicht aufstommt. Ich liebte mit Don Juan; ich war berauscht mit ihm; ich weinte mit Donna Anna; raste mit Donna Elvira, und tändelte, als Berline sang. Doch als der Geist erschien, da umfingen mich die Schauer der Geisterwelt, das Mark gefror mir in den Beinen."

# Ankündigungen.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1855.

### PARIS.

Prize medal & l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition de 1849.)

| Pianos à queue.                   | Pianos droits à cordes obliques. |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Grand modèle de Concert Fr. 4000. | Grand modèle Fr. 2300.           |
| Movee modèle Fr. 3500.            | Moven modèle                     |
| Petit modèle Fr. 2790.            | Petit modèle                     |
| Le même simple Fr. 2300.          |                                  |

Pianos droits à cordes verticales, dits Pianinos.
Pianino ordinaire . . . . . . . . . . . Fr. 1300.
Pianino à 3 Barres pour l'exportation . Fr. 1500.

## Anstellungs-Bureau für Musiker.

Unterzeichneter erlaubt sich die Herren Inhaber von Sommertheatern, Bade-Orchester und Besitzer grosser Lokalitäten im In- und Auslande darauf aufmerksam zu machen, dass sehr viele Anmeldungen guter Musiker eingegangen siud, die mit ihrem Engagement zu wechseln wünschen. Reelle Ausführung, der unentgeldlichen Aufträge, wird nach allen Seiten hin zugesichert. Briefe franko.

Breslau, den 17. Februar 1863.

A. Stenzel,

Mitglied der Theater-Kapelle, Schweidnitzerstr. No. 28.

## Ein erster Violoncellist

findet sogleich Engagement mit monatlichen 35 Fl. ö. W. beim höhmischen Theater in Prag.

Näheres bei

Karl Homzák, Kapellmeister in Prag No. 468. II.

Sänger-Vereinen

empsiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manusactur von

J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Strasse 31.

## Preisausschreiben.

Die Aachener Liedertafel, in der Veberzeugung, dass es für das fernere Gedeihen des Männergesanges von förderlichem Einflusse sein wird, wenn die Vereine in den Stand gesetzt werden, sich mehr als bisher mit der Aufführung von grössern Compositionen ernsteren Stils zu besassen, eröffnet hiremit einen Concurs auf die beste Concertcomposition für Männergesang und Orchester.

Der erste Preis beträgt dreihundert Thaler, der zweite hundert

Thaler.

Die näheren Bedingungen sind folgende:

Die Aufführung des Werkes soll nicht weniger als eine halbe, und nicht

mehr als eine ganze Stunde dauern.

Die Wahl des Textes, welcher selbstredend in deutscher Sprache sein muss, wird den Concurrenten anheim gegeben. Indessen ist das Gebiet der Parodie, der Burleske, überhaupt des Niedrigkomischen ausgeschlossen. ebenso jede Composition, deren Aufführung eine Darstellung auf der Bühne bedingt.

In Betreff der in dem Werke vorkommenden Soli sind Frauenstimmen

statthaft.

Die preisgekrönten Tonstücke bleihen Eigenthum des Componisten; die Liedertasel behält sich jedoch ein Jahr lang nach Zuerkennung der Preise

das ausschliesliche Aufführungsrecht vor.

Die concurrirenden Tonstücke mässen spätestens am ersten October dieses Jahres beim Vorstand der Liedertafel eingelaufen sein. Dieselben sollen mit einem Motto versehen und von einem versiegelten Couvert begleitet sein, welches äusserlich das nämliche Motto trägt und im Innern den Namen des Concurrenten enthält.

Die Herren Niels W. Gade in Kopenhagen, Ferdinand Hiller in Köln und Dr.

Julius Rietz in Dresden haben das Preisrichteramt freundlichst übernommen.

Zusendungen werden an den Vorstand der Aachener Liedertafel, zu Händen des Herrn Dr. Roderburg erbeten.

Aachen, den 15. Februar 1863.

Der Vorstand der Aachener Liedertafel.

## Conservatorium der Musik in Köln,

unter Oberleitung

des städtischen Capellmeisters Herrn Ferdinand Hiller.

Der Unterricht wird ertheilt von den Herren E erdinand Hiller, Woldemar Bargiel, Professor Ferdinand Böhme, Ferdinand Breunung, Franz Derckum, Concertmeister Julius Grunwald, Nicolaus Hom-pesch, Wilhelm Hülle, Concertmeister Otto von Königslöw, Alexander Schmit, Isidor Sciss, Königl. Musikdirector Franz We-ber, Dr. Ernst Weyden.

Das Schulgeld beträgt 80 Thaler jährlich, zahlbar vierteljährlich im Voraus-Das Sommer-Semester beginnt Montag den 13. April. Die Aufnahme-Prüfung findet Donnerstag den 9. April, Vormittags 10 Uhr, im Schulgebäude (Glo-

ckengasse) Statt.

Anmeldungen zur Aufnahme wolle man schriftlich an das Secretariat (Trankgasse No. 39) gelangen lassen, das auf mündliche und schriftliche Anfragen bereitwilligst Auskunft ertheilt, so wie am vorbenannten Tage vor der Prüfungs-. Commission sich einfinden.

Köln, im Pebruar 1863.

Der Vorstand.

Im Verlage des Unterzeichneten erscheint nächstens:

über ein Thema von Robert Schumann für Pianoforte zu vier Händen componirt von

## Johannes Brahms.

0p. 23. pr. 1 Chlr. 5 Mgr.

J. Rieter-Biedermann in Leipzig u. Winterthur.

### Musikalien-Novitäten

ans dem Verlage von

## Berens in Hamburg.

Armbrust, G., Op. 11. Woher? Frühlingsgedränge. 2 Lieder f. 1 Sopran-oder Tenorstimme mit Begl. des Pfte. 10 Ngr. Bestandig, O., Fruhlingsgruss. Rondo für Pfie. 17! Ngr. Friedrich, F., Six Morceaux élégants sur des Airs favoris pour Piano. Op. 107. No. 1. Gumbert. Ländler. 10 Ngr. No. 2. Suppé. Ringerl und Röserl. 10 Ngr. No. 3. Meichert. Kriegers Abschied. 10 Ngr. No. 4. Weber, Das Röschen. 10 Ngr. No. 5. Wagner. Bleib' bei mir. 10 Ngr. No. 6. Kücken. Allemannisches Lied. 10 Ngr. Mardn, J., 15 Violin-Quartette für Pfte. zu 2 Handen bearbeitet von . Conrad Berens. No. 1. Gdur. No. 2. Gmoll. No. 3. Adur. à 15 Ngr.

Marschner, M., 6 Lieder für eine Mittelstimme mit Begleitung des Pfte. Op. 184. No. 1. Umsonst ist mein Sehnen. 71 Ngr.

No. 2. Ziehen und halten. 71 Ngr.

No. 3. Mein Lich ist das Bächlein, 10 Ngr.

No. 4. Trennung. 5 Ngr. No. 5. Wiederkehr. 71 Ngr. No. 6. Lied eines fahrenden Schülers. 71 Ngr.

Roehl, J., Polka aus der Parodie "Faust und Margarethe." 5 Ngr.

Sachse, E., Emmy-Polka. 5 Ngr.

Simonsen, M., Op. 16. Souvenir de Caracas et Puerto Rico. Rondo
Aguinaldo pour le Violon avec accomp. de Piano. 25 Ngr.

Aguinaldo pour le Violon avec accomp. de Piano. 25 Ngr.

Op. 19. Sega. Danse créole de l'Isle de la Réunion (Bourbon) pour le

Violon avec accomp. de Piano. 25 Ngr. Stubbe, H., Waldvoglein. Polka-Mazurka für Pfte. 10 Ngr.

## Vene Tänze und M

für gr. und kl. Orchester sind am wohlfeilsten zu beziehen durch das

Central-Bureau für Musik von H. Kohmann, Köln a. Rh.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Cinundywanzigfter Jahrgang.

Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen 52 Rummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer franklirter Zusendung durch die Post unter Kreuzband 3 Thir. Insertionsges bühren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen., Alle Buchs und Musikaliens handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

### Die Lehre von den Tonempfindungen

als phyfiologifche Grundlage für die Theorie der Dufit

ŲŲ.

S. Belmbolg.

Berlag von Vieweg und Sohn in Braunschweig.

Die Musit ift unter ben freien Kunften die freieste. Während fast alle übrigen ganz bestimmte Borstellungen und Begriffe burch ganz bestimmte Mittel zu erwecken bestrebt sind, tonnen die beabsichtigten Erfolge der Musit nur auf dem Gebiete unbestimmbarer Gefühlsthätigkeit liegen. Wie sie sich ihre Mittel erst schaffen muß, so berührt auch ihre Wirtung erst in zweiter Reihe den Berstand — zuvor und zumeist bewegt sie das Gemüth und stimmt den Menschen durch Wandlung seiner seelischen Zustände.

Danach tonnte es allerdings erscheinen, als ob diese Kunft weniger als jede ans dere eine Erkennung bestimmter und unveränderlicher Grund-Geseige zulassen würde, solcher Gesetz, die nicht von dem Culturzusiande eines Boltes oder von der eigenihums lichen Geschmackrichtung einer Zeit bedingt und aufgestellt find, sondern die selbst mit einsachen unumstöglichen Natur-Gesehen zusammenfallen, oder mit andern Worten, als ob eine Theorie der Musit vorwiegend Sache der wissenschaftlichen Aesthetit sein musse, und die eratte Forschung sich an ihrer Ausstellung mit teiner Aussicht auf Ersolg bes theiligen könne.

Inbeffen ift biefe Anficht, ber allerdings ein großer Theil ber Mufiter beipflichtet,

eine gang freige.

P. Cock

Es kommt bei ber Musik breierlei in Betracht, einmal ihre Birtung ober auch ihr Zwedt, das ift jene innere gemnithliche Umftimmung felbst, weitergebend dann die

stande Wahrnehmung, durch welche von außen her die Bewegung der seelischen Zustände angeregt wird, also der Weg, den die Musik nimmt durch unser Ohr, und endslich die Ursache, durch welche unsere Sehörnerven in einer Art erregt werden, daß sie Empfindungen, die wir musikalische nennen, hervorrusen. Diese letzte Ursache idendisteirt sich mit außer und liegenden mechanischen Vorgängen, die ihrerseits wieder fännutlich aus Schwingungsverhältnisse hinaus laufen.

Eine vollständige Theorie der Musik hat also ein dreigetheiltes Gebiet zu beleuch= ten: ein psychologisches, ein physiologisches und ein physikalisches, und es ift selbste verständlich, daß für die Beurtheilung eines jeden andere Methoden in Anwendung

gu bringen fein werden.

Die Kluft zwischen Geist und Materie zeigt sich auch hier. Ueberall wo es sich um Zwecke ber Musik handelt, wird eine aesthetische Behandlung der entgegenstehenden Fragen die Oberhand nehmen mussen — da, wo es sich um Mittel und Wege handelt, sene Zwecke zu erreichen, wird aber nur die exacte Forschung uns Aufklärung bringen.

Und diese lettere ist sogar in mandem Sinne auchsfür die psychologischen Vorgänge noch von der höchsten Wichtigkeit, — Psychologie ist die Physik der Seele, — während dagegen die Methoden aesthetischer Vehandlung gänzlich ausgeschlossen sind bei der Veurtheilung physkalischer Vorgänge, auf welche aber auch unsere Sinnesempfindungen

immer gurudgebracht werden tonnen.

Wenn daher auch sich jene drei Gebiete eng berühren, ja über ihre Grenzen in einander greisen, daß eine ftrenge Sonderung nicht denkbar ift, so verlegt doch gerade dieser organische Zusanmenhang den Schwerpunkt auf diesenige Seite, die nur der exakten Forschung zugänglich ift. Denn auch für das musikalisch Schöne, da ums die Borstellung davon ebenso wenis wie unfre sonstigen Schönheitsbegriffe durch Offensbarung gekommen ist, werden wir von vornherein eine natürliche Begründung ansnehmen können, die wenigstens zum Theil mit der Natur des Klanges und mit der Einrichtung unsers Gehörorganes zusammenhängen wird.

Diefe Betrachtungen zeigen und, daß eine Theorie der Musik aufzustellen in der That junachft nur Sache der exacten Forfchung sein kann, und erft auf dem unverructs baren Fundamente kann die Alesthetik mit an den Ausbau ihres Gebäudes gehen.

Die naturwissenschaftliche Methode schließt die Berlickschiigung der subjectiven Ansschungen, Kraft deren gleiche Ziele zu verschiedenen Belten auf verschiedenen Wegen erstrebt wurden, nicht ans, sie berührt dieselben aber nur historisch, als Belegfücke. Sie findet daher auch in der Auslegung des gegenwärtigen Standes musstalischer Ansschungen nicht ihr Ziel, sondern sieht denselben ebenfalls nur als eine Entwickelungssphase an.

In einer Richtung vermag fie, auf bem Boben unwandelbarer Naturgefete, über die Gegenwart hinaus, vorzudringen und musikalische Geseite aufzustellen, die zwar bem fich haber bildendem Geschmacke allmählig auch von selbst ersichtlich werden mußten, aber doch immer erft auf dem langen Wege des Experimentirens und der empirischen

Bergleichung.

In einer andern Richtung jedoch ist ihr eine Grenze gesteckt. Wo es anfängt, sich um die Wahl und freiwillige Verwendung der Mittel zur Erreichung bestimmter Zwecke zu handeln, kann die Naturwissenschaft bei ihrer gegenwärtigen Ausbildung nicht die alleinige Stimme führen. Hier, und das ist schon bei den Elementen der musikalischen Composition der Fall, tritt der immerhin zufällige Geschmack auf und es lassen sich von da an in der bisherigen Weise allein keine bleibenden Gesetze mehr aussprechen.

"Coon das Suftem der Confeitern, der Tonarten und deren Barmoniegewebe ber rubt nicht auf unveränderlichen Naturgefeben, fondern es ift die Confequeng afthetifcher

Principien, die mit fortichreitender Entwickelung der Menfcheit einem Wechfel unters worfen gewesen find und ferner noch fein werden."

Die ästhetische Behandlung tritt von hier an in den Bordergrund, ohne daß sie seboch der naturwissenschaftlichen Unterfitigung sich ohne Weiteres ganz begeben könnte. Denn wenn sich auch nicht das ganze Spstem der Kunstregeln als ein mit den Hulfs-mitteln naturwissenschaftlicher Forschung und a priori construirbares Gesch ergiebt, so sassen sich doch die jenem Spsteme zu Grunde liegenden Motive in Qualität und Quantität sehr sicher auf diese Weise untersuchen und bestimmen.

Es ist nicht zu verwundern, daß über diesen Punkt gerade die widerstreitendsten Anssichten unter den musikalischen Theoretikern herrschen. Was in der Musik das Ergebeniß einer freiwilligen Entschließung, einer von Geschmacksrichtung abhängigen Wahl ist, und wozu auf der andern Seite die Menschheit durch Naturnothwendigkeit prädise ponirt ist, darüber sind die Anschauungen durchaus nicht geklärt. Der Grund liegt in dem geringen Ansehen, in welchem bisher, und zum Theil mit Recht, bei den Musikern die Hülfsmittel der naturwissenschaftlichen Forschung flanden. Jatte doch sowohl die Alustie, das Aschenbrödel unter den physikalischen Disciplinen, als auch die Physioslogie der Sinnesorgane seine Ausbildung noch nicht erlangt, die erforderlich ist, um mit ihrer Hülfe die oft sehr subillen Erscheinungen auseinander zu legen.

Saup tmann bemerkt noch in der Einleitung zu seiner "Sarmonit und Metrit", bag bas akufiische Eingangskapitel in den musikalischen Lehrbüchern von der darauffolgenden Sarmonielehre gänzlich wieder verlassen wird, und er hat mit der Erwähnung dieser Thatsache vollständig Recht.

Man wußte eben mit den Refultaten der Naturforschung wenig und nichts anzusangen. Die Schuld davon lag, wenn auch in verschiedenem Grade, auf beiden Seizten. Die Muster waren zu wenig Physiter, die Physiter zu wenig Muster, und die Physiologen zu wenig Muster und zu wenig Physiologen zu wenig Muster und zu wenig Physister.

Man griff daher zu dem Auskunftsmittel, das Material, doffen Berwerthung nicht gelingen wollte, kurzweg an und für sich als werthlos zu betrachten, und gab die ganze Musik den Alesthetikern zum Privilegium — diese follten sie begründen.

Das war aber eben nur ein Auskunfismittel, welches anzuwenden bequem gefunben wurde, und Hauptmann hat deswegen nicht mehr so ganz Necht, wenn er im Berfolge des Obigen fagt: "Daffelbe (das akustische Einleitungskapitel) ist dem Luche als Anfang vorgesetzt, sein Inhalt kann aber in keiner Weise als Eingang der Lehre, als ein Princip gelten, aus welchem das darauf folgende sich naturgemäß entwickele, und es hat weder das Wahre, noch das Falsche der akustischen Voraussetzung einen welteten Einfluß auf die Lehre selbst, was in Rücksicht des Unwahren und Halbwahren sener Boraussetzungen der Lehre allerdings nur zum Vortheil gereichen kann."

Diese und ahnliche Meinungen beweifen, daß die Welt über ben Werth der eins geschlagenen Methode ganz getäuscht war, fie war es burch die fcheinbaren Erfolge berfelben.

Es stummten nämlich die endlichen Refultate ihrer Schluffolgerungen auf bas' Schönste mit der musikalischen Erfahrung in allen Punkten überein und so traute man jenen Voraussehungen und Folgerungen selbst eine positive und organische Richtigkeit du, und zwar um so lieber, als eine endgültige Prüfung derselben immerhin einen schwer zu handhabenden Apparat eigenthümlicher Begriffe und deren Terminologie verlangte. Wian vergaß dabei aber, daß die Sründe den Erscheinungen zu Gesallen gessucht waren und daß daber das Zutreffen der lehteren kein Prüfstein für die Wahrhastigkeit der ersteren sein konnte. Das Haus war von Außen nach Innen gebaut, das Dach war eher da, als die Treppe.

Daß aber folche von oben herab confixuirte Theorien tropbem die fublimften Ersichetnungen erklären, darf nicht Wunder nehmen, wenn man bedenkt, daß sich an ihrer Ausbildung die feinstschlenden Fachmänner betheiligten, die, mit den verborgensten Geheimnissen der Runft aus praktischer Erfahrung vertraut, darauf hin ja die ganze Anlage führten.

Es kann bas Gegebene auf verschiedene Weise gedeutet und wohl auch erklärt, wir wollen sogar annehmen, genügend erklärt werben, — etwas Weiteres vermag aber eine auf diesem Wege erfundene Theorie nicht. Der Fortentwickelung kann sie teine Richstung angeben, keinen Gesichtspunkt eröffnen. Darin liegt bas Urtel.

Die Theorie der Musik ift das ausgesprochene Wefen der Musik; — sie darf nicht nur das gegenwärtige Sein, sie muß auch das zukunftige Werden in ihrem Rahmen umschließen, wenn uns das letztere auch noch verhüllt ift.

Gine folche Fruchtbarteit hat aber nur biejenige Wiffenschaft, bie unbefangen um ihrer felbft willen von dem erften Grunde an fich erhebt in organischer Entwidelung,

weil nur bas Enifteben alle Möglichkeiten bes Erfcheinens gulaft,

Für Alles, was nicht in uns felbst entsteht, sondern von Außen angeregt wird, muffen daher die Ergebnisse der exacten Forschung, der Naturwissenschaften, die Grundstage einer wissenschaftlichen Beurtheilung bilden. Selbst das historische findet darin seine letten Wurzeln, und wenn wir denselben zur Zeit noch nicht bis in den Ursprung nachzuspüren vermögen, so liegt dies nicht an der Methode, sondern nur an der derzeitig vielleicht noch bestehenden Unvollsommenheit ihrer Mittel.

Standpunkt exacter Forschung ein. Wenn er und eine solche bis ind Lette ausgesarbeitete Grundwissenschaft ber Musik barin auch nicht schon vollständig giebt, so bereitet er bleselbe damit boch in einer Weise vor, wie es neben ihm kein Andrer versmocht hätte. Unter den Physiologen einer der bedeutendsten, ift er zugleich ein genialer Physiker, dem die Herrschaft über das mathematische Gebiet angeboren zu sein schent, mit solcher Eleganz handhabt er beren Mittel. Zudem zeigt er sich als einen feinen, kenntnifreichen Musiker, der ganz besonders berufen scheint, Klarheit in die nebels haften Regionen des Musikhistorischen zu bringen.

Das Buch felbst zerfällt in brei Abtheilungen, von benen die erstern beiden lediglich die physicalischen und physiologischen Phanomene, von den einfachsten Schwingungsvers baltniffen ausgebend, behandeln, mahrend die dritte mit der Betrachtung der Entstehung der Tonleitern und Tonarten das afibetische Gebiet betritt, aber auch bier die in dem Früheren gewonnenen Erfahrungen zur Anwendung bringt.

Bas wir im gewöhnlichen Leben und felbft in ber activen Mufit Ton ju nennen gewohnt find, besteht nur in ben feltenften Fallen aus einfachen Schwingungen, es ift

faft immer etwas Bufammengefetites.

Der Geigenspieler z. B. vermag auf der Saite seiner Bioline das eingestrichne o ober irgend eine andre Rote durch einen einzigen, reinen Ton nicht auszudrücken. Immer klingen andere Tone mehr oder weniger start mit und seinen sich zu einem Klange zussäbende, in dem wir die fragliche Note repräsentirt meinen, und den deswegen auch die ausübende Musik schlechtweg als einsachen Ton betrachtet. Diese mitklingenden Tone, die, weil sie höher liegen als der Grundton, Obertone genannt werden, siehen zu dem Grundtone in einem gesehmäßigen Zusammenhange, insofern ihre Intervalle von vornsperein gegeben sind. Je nachdem einzelne der Obertone besonders start hervortreten, andere sich schwächen oder gar verschwinden, ändert sich die Natur des Klanges und es beruht die Klangsarbe der Instrumente zumeist auf diesem verschiedenen Austreten von Partialtionen in den durch die Instrumente erzeugten Klängen.

Wenn wir mit Ton also die Gehörempfindung bezeichnen, welche burch einfache Schwingungen hervorgerufen wirb, fo erfahren wir, daß von allen Klangursachen nur ein perschwindend geringes Procent dergleichen einfache Tone hervorbringt, und daß nicht blos die mufikalischen Klänge, sondern alle die mannichfachen Geräusche, die Laute thier rischer und menschlicher Stimmen aus Partialtonen zusammengeseite Klänge sind.

Das Wunderbarfie ift, daß die Bilbung der Vocale geknüpft ift an das Zusammenklingen gewisser Tone. Wenn ein Sanger auf eine bestimmte Note den Vocal a singt, so läßt er durch die Anordnung der Mundhöhle ganz andere Tone neben jenem Haupttone mit ansprechen, als wenn er auf dieselbe Note den Vocal o oder einen der übrigen Vocale intontrt.

Da unser Sehörorgan nun vom ersten Augenblide seiner Thätigkeit an immer nur zusammengesetzte Klänge uns zur Empfindung gebracht hat, so ist es für uns sehr schwierig, ja in vielen Fällen unmöglich geworden, diese Klangmassen ohne besondere Hülfsmittel in ihre einkachen Bestandtheile zu zerlegen. Erfordert es doch für den mustetalich Ungeübten schon eine große Ausmerksamkeit, aus der Klangwirkung eines vollstimmigen Orchesters die einzelnen Instrumente herauszuhören und für sich zu verfolgen, und hier unterstützt ihn doch noch das verschiedene Eintreten derselben, ein ungleichzeitiges Aushören und manches Unregelmäßige, was die einzelnen Instrumente, als selbsiständig in der großen Masse stehend, auszeichnet.

Den Klang einer Saite ober eines Blasinftrumentes aber weiter zu analpfiren, hatte seine großen Schwierigkeiten in bem Umftande, bag alle Partialtone gleichzeitig enteftehen, in genau derfelben Weife fortionen und bem Grundtone nabe verwandt find.

Sie sind zwar von verschiedenen altern Physitern und Mustern bereits erkannt, aber der Unzulänglichkeit der Beobachtungsmethoden wegen nur mangelhaft durch das Experiment nachgewiesen worden. Felmholh hat unter Anwendung ganz einsacher Ressonatoren (hohler, für gewisse Tone abgestimmter Glas= oder Blechkugeln) ihre Aufssindung sehr erleichtert und dadurch den Resultaten der physikalischen Mathematik eine glänzende Bestätigung gegeben. Es ist ihm mit Hülfe seiner Methoden möglich gewworden, die Erklärung der Klangsarben zu geben und die classische Arbeit auszusühren, welche die Theorie der Bocale begründet. Ja er hat auf seine eignen Experimente auch eine Experimentalprobe gemacht, indem er künstlich die Vocale durch gleichzeitiges Exstlingenlassen ihrer Tonbestandtheile nachbildete.

Wenn nun unsere Secle auch den durch die erregten Nerven in ihr erweckten Klangeindruck für gewöhnlich nicht ohne Weiteres in seine einzelnen Theile zerlegt, und dies
nur ausnahmsweise nach befonderer Uebung und bei besonderer Ausmerksamkeit thut,
so nimmt doch das Gehörorgan in Folge seiner eigenthümlichen Einrichtung eine solche
Zerlegung vor. Die Seele behält sie eben nur nicht bei, sondern findet es für gewöhnlich bequemer, das zusammen Angekommene auch wieder zusammenzusetzen.

Die eigenthümsiche Einrichtung bes Ohres ist erst in letter Zeit aufgeklart worden. Für die kleinsten Unterschiede der Tonköhe bestehen besondere, abgestimmte Theilchen, welche, wenn der ihnen eigenthümliche Ton erklingt, durch Mitschwingen in Bewegung gesett werden, wie die entsprechende Saite eines Clavieres in Schwingungen versett wird und mittont, wenn ein Ton kräftig in dasselbe hineingesungen wird. In Volge dieser Einrichtung zerlegt also das Ohr die Klänge, und die Empfindung verschiedener Tonköhen erweist sich als eine Empfindung verschiedener Nervenfasern. Sine solche Zerstegung tritt auch ein, wenn, wie wir annehmen müssen, die Partialtöne nicht in einzelnen, gesonderten Wellenzügen an das Ohr schlagen, sondern wenn sich dieselben verseinigen und Wellen bilden, die als die Summen der Einzeltonwellen hervorgehen, in ihrer Vorm aber eben deswegen von der einfachen Wellensorm abweichen.

Die verschiedenen Schwingungkarten der elastischen Klangkörper bringen zunächst, wie mittels des Mitrostops durch eine ausgezeichnet scharfsinnige Deobachtungsmethode nachgewiesen wird, derzleichen abweichende Wellen hervor. Diese Wellenbildung so zu reguliren, daß in ihnen nur die dem Klange günstigsten Einzeltöne enthalten sind, ist Ausgabe der Instrumentenmacher, und eine eingehende Kenntnisnahme von der Helm-holb'schen Lehre wird daher diesen die fruchtbarsten Sesichtspunkte eröffnen müssen, ebenso wie es für den aussibenden Musiter von der größten Wichtigteit sein muß, über das Wesen der Klangbildung belehrt zu werden, da seiner Birtuosität und seinem Geschmacke die wesentlichsten Momente der Veredlung anheim gegeben sind. Ist das Geseh der Obertöne für den praktischen Musiter von der größten Vedeutung, so erlangt eine andere Classe von Partialtönen besonders auch für den Musiktheererister eine hohe Wichtigkeit. Es sind dies die sogenannten Combinationstone, so genannt, weil sie bei dem gleichzeitigen Erklingen zweier, wenn auch reiner Töne entstehen.

Der bekannte Geiger Tartini, nach welchem diese Tone Tartini'iche Tone heißen, bat fie zwar nicht entdeckt, wohl aber zuerft die Ausmerksamkelt auf fie gelenkt. Baherend man früher nur diesenigen Combinationstone kannte, deren Schwingungszahl gleich der Summe der Schwingungszahlen ihrer primären Tone ift, die sogenannten Summationstone, hat Helmholt noch eine andere Art, die Differenziöne, dazu entdeckt, deren Schwingungszahlen gleich sind den Differenzen zwischen den Schwingungszahlen der primären Tone.

Berwandt mit ben Combinationstönen find die Schwebungen, welche entstehen, wenn zwei nahezu, aber nicht ganz gleiche Tone zusammen kommen. Berledenweise verstärken sich dann die Wellen, während sie dazwischen lich gegenfettig schwächen, so daß sie bisweilen ganz verschwinden. Die Schwebungen sind um so langsamer, je geringere Verschiebenheiten die Schwingungszahlen ber Tone zeigen, sie folgen sich um so rascher, je mehr sich die Schwingungszahlen von einander entfernen.

Der Eindruck auf unfer Ohr ift tein angenehmer. Das zitternde Wachsen und Verschwinden des Tones bringt ein Gefühl der Unruse herver, das sich mit ter Gesschwindigkeit bis zu den widerlichsten Empfindungen sleigern kann. Intermittirende Rervenerregungen find überhaupt unangenehm, und der durch rasche Schwebungen gestörte Albstuß eines Tones ift ebenso verlegend für unser Ohr, wie ein klackerndes Licht für das Auge, oder Kragen für die Saut es ift. Der Ton wird unrein und rauh.

Da nun Schwebungen nicht nur bei primaren Tonen bemertbar werden, fondern auch nochbei den Obertonen und Combinationstonen eines Rlanges, fo Cann man von vornberein in der Art und Weife ihres Auftretens einen Ginflug darauf vermuthen, ob die Birtung aweier Tone fur une eine angenehme oder eine unangenehme fein wirb. Ale Resultate rein mechanischer Borgange laffen fich aber bie Schwebungen gang genan berechnen und der durch fie bedingte Grad ber Rauhigkeit ift von Selniholb in einem Bilbe graphifch dargestellt worden. Bei der Betrachtung deffelben bewahrheitet alfo ein Ginn die Guipfindungen bes anbern. Es fühlt das Muge, warum bas Dhr mehr Wohlgefallen an dem einen Intervalle hat als an dem andern, und der Ginfluß der Schwebungen der Obertone und der Combinationstone zeigt fich allein ale bedeutend genug, um in Boaug auf Wohlelang die Quinte unter die Octave, die Quarte unter die Quinte gu Er conftruirt die Reihenfolge der Confonangen (der gar nicht, oder nur febr ftellen. wenig burch Schwebungen geftorter Intervalle), ebenfo wie er bie gang allmählig fich aufdliegenden Diffonangen nach bem Grade ihrer Rauhigkeit ordnet.

Dadurch erweist fich eine Naturnothmendigkeit als das Fundament aller Mufit, bie man fett Pythagoras auf eine bloge und nicht weiter zu erklärende Borliebe der Seele für einfache, natürliche Berhaltniffe fich flügen ließ.

Die beobachtende, rechnende und durch das Experiment bestätigende Naturforschung führt genau zu benfelben Refultaten, zu benfelben Unterschieden confonanter und bissonanter Intervalle und Accorde, wie fie von der bisherigen musikalischen Harmonielehre aufgestellt worden find. Ra fie vermag noch fpeziellere Auskunft über einzelne Inter= valle und Accordformen zu geben, als es die allgemeinen Regeln ber bisberigen Sarmonielehre zu thun im Stande waren (343). Es laffen gute Componisten z. B. ein gang bestimmtes Gefühl für eine fpecifische Verschiedenheit umgelagerter Accorde erkennen, an rein geftimmten, nicht temperirten Inftrumenten ift es leicht, biefe Berfchiedenheit auch tvabraunebnien , und boch muffte nach ben Gefegen ber gewöhnlichen Sarmoniclebre ein confonantes Antervall gleichnuchig confonant bleiben, in welchem Theile ber Scala es auch immer liegen, wie es auch umgelagert und verbunden fein mag. Schwebungen begrundet jum erften Male jene qualitative Verfchiedenheit, ce lagt auf einmal erlernen, mas bisher immer ein Product ber Erfahrung und bes Gefdmaces. baher auch nur je nach bem Grabe ber eigenthümlichen Begabung erreichbar war, und nur von Wenigen in vollem Umfange jur Anwendung gebracht werden konnte.

Wenn in folder Weife sich die naturwissenschaftliche Forfchung ergiebig erweift, fo wird man nicht austehen durfen, vorandzusetzen, daß es ihr auch möglich ift, die bazwi=

fchen liegenden einfacheren Haupifate ber Harmonielehre zu begründen.

In der That gefchieht dies von Gelmholt in der einfachten und durchsichtigsten Weise, und wir durfen ihm unbedenklich beipflichten, wenn er rückblickend behauptet, daß in den vorliegenden Untersuchungen die wahre und ausreichende Ursache des consonanten und difsonanten Verhaltens der nunfkalischen Klänge dargelegt sei, gegründet auf eine genauere Analyse der Tonempfindungen und auf rein naturwissenschaftliche, nicht auf ästhetische Prinzipien.

Die Aufgabe: das Willtührliche aus der Extlärung der Exscheinungen, die undesstritten gesehmäßige sind, auszuschließen, ist damit gelöst. Da es aber die Musik nicht blos mit der Auffuchung wohlklingender Jutervalle und Accorde zu ihnn hat, sondern diese ihr nur Mittel zur Erreichung besonderer Zwecke sind, so ist in dem Visherigen das eigentliche Gebiet der freischaffenden Minste noch nicht betreien worden.

In ber dritten Abtheilung des Wertes, welche mit einer Uebersicht der verschiedenen Bringipien des musikalischen Styls in der Entwickelung der Musik beginnt, wendet fich

ber Berfaffer ber Begrundung ber Glemente ber mufikalifchen Composition gu.

Hier ift es zunächst die historische Untersuchung, welche, die oben gewonnenen Ersfahrungen als Leuchte in der Fand, die allmählige Umbildung des Geschmackes und den damit immer größer werdenden Reichthum an musikalischen Ausdrucksmitteln zersgliedert.

Die verschiedenen Phasen der Musik hatten nicht nur eine vorbereitende Bedeustung, sondern auch eine in nationalen Geschmacksverschiedenheiten bedingte selbständige. Und wir dürfen den sein gebildeten Griechen, den Arabern oder den Indiern nicht den Borwurf des Ungeschickes machen, wenn und ihre Musik unschmachaft vorkommt, sie verfolgten und verfolgen andere Prinzipien, die uns, in andern Anschauungen ausgewachsen, nicht gefallen können und dach ihre Berechtigung so gut in sich tragen, wie der byzantinische Baustyl die seinige neben dem gothischen Style hat.

Es ift baber, um auf historischem Wege die Erkenninis vom Wefen ber Mufit zu vervollständigen, grundfalich, wenn wir unfere heutigen Anschanungen als Masstab ber

Beurtheilungen beibehalten.

Die brei Stadien: die homophone Musik des Alterthums mit der jeht bestehenden ähnlichen Musik der orientalischen und affatischen Bölber, die polyphone Musik bes Mittelalters, die zwar vielfimmig, doch die selbständige musikalische Bedeutung der Zusammenklänge außer Acht läßt, und die harmonische moderne Musik, die die harmonische moderne Musik, die die harmonische

nie ale felbständiges Ausbrucksmittel benutt, bezeichnen bie brei Sauptperioden ber Dufit.

Das Gefühl für die natürlichen Intervalle mußte sich bemerklich machen, sobald die Menschen Tone zu musikalischen Zwecken mit einander verknüpften; wir sinden daher in allen Tonreihen Octaven, Quinten, Quarten, später Serten und Terzen. Je nachsem man aber in der Reihe der Intervalle mit dem einen oder dem andern Tone den Ansang machte, erhielt man Tonleitern von ganz verschiedener innerer Construction. Obwohl in den Melodien sich die Herrschaft eines Grundtones, der Tonica, wenn auch nach und nach erst geltend machte, so hatte von den Tonleitern die eine doch so viel Berechtigung als die andere, da sie selbst in der polyphonen Musik des Mittelsalters noch nicht als Grundlage von wirklichen Harmonieverbindungen gebraucht wurden.

Der protestantische Gottesbienft erft, weil er die gleichzeitige Betheiligung ber verichieben hohen Menichenstimmen am tirchlichen Gefange verlangte und ber Natur ber Sache nach die Kunststückehen der bis dahin gepflegten Stimmführung nicht aufnehmen tonnte, forderte wesentlich die harmonische Mufit. Man ertannte fehr bald die Bedeutung, welche bie Accorde als Theile bes garmoniegewebes für ben Ausbruck befigen, und mit ber Adoptirung biefer bestimmte fich allmählich bie Kaffung unferes gegenwär= tigen Tonfustems, welches in ber Dur- und Molltonleiter Die für harmonische Mufit geeignetsten Formen besitht. Daffelbe weicht in seinem Pringipe nicht von dem der antiten Welt ab, denn wenn für die Entwickelung des europälichen Tonfpftems die Forderung aufgestellt wird, daß die ganze Maffe der Tone und Harmonieverbindungen in enge und ftets beutliche Verwandtschaft zu einer freigewählten Tonica zu sehen sei, daß aus biefer fich die Zonmaffe des gangen Sabes entwickle und in fie wieder gurucklaufe, fo können wir nur behaupten, daß die antike Welt biefes Prinzip an homophoner, die moderne dagegen an harmonischer Mlusit entwickle. Wie ichon in der ausgebildeten bomophonen Mufit ein Ton als Fundamentalton auftrat, fo wird in der harmoni= fcen Mufit ber tonifche Accord Centrum der Accordfolge.

In der Helmholy'schen Darstellung bieser geschichtlichen Fortbildung zeigt es sich nun, daß, obwohl das Prinzip felbst tein natürliches, sondern ein äfthetisches ift, doch alle Fortschritte und Erfindungen innerhalb einer Kunftrichtung auf dem natürlichen Bege gemacht wurden, den eine Verfeinerung unferes Gehöres bezeichnet, diesenige Bereblung, welche in immer complicirteren Verhältnissen die Verwandtschaft noch zu erstennen und ihre seinen Beziehungen zu gebrauchen lernt.

Die frühere Schen vor dem Gebrauche mancher Accorde ift im Laufe der Zeiten gefcwunden, und einzelne folder Accorde, wie der Septimenaccord, haben fogar ihrer harmonifchen Bedeutung wegen nach und nach eine gang besondere Brachtung fich erworben.

Diese Ausbildung ber harmonischen Musit mit ihrem Bedürsniß ber Modulation hat allerdings auch wieder zur Aufgebung der ganz reinen und der Annahme der temperirten Stimmung geführt, welche bekanntlich den Fehler des Quintenzirkels gleichmässig über alle Intervalle verbreitet und die Octave in zwölf gleiche Tonflufen eintheilt.

Der Character ber Tonarten ning bei ber temperirten Stimmung, fo viel auch barüber gestritten worben ift, ein gleicher sein, wenn nicht, was noch zu erweisen ift, gewisse Eigentone bes Ohres, wie z. B. das giv ein folder ift, als physiologischer Grund für eine Verschiedenheit sich herausstellen.

Ift nun aber auch für unfer Ohr in Folge ber Gewöhnung die temperirte Stimmung ganz erträglich trot ihrer Ungenauigkeiten, fo ift boch in einzelnen Fallen die Unnaberung an die reine Stimmung nicht nur wünfchenswerth, sondern auch ausführsbar, und Helmholt verlangt nach den Erfahrungen, die er an einem rein gestimmten Harmonium gemacht, vorzüglich für Orgeln eine größere Berückschitigung der natürslichen Forderungen.

Von ganz vorzüglichem Interesse sind bie beiben Abschnitte: "Non den dissonanten Accorden" und "Geseize der Stimmführung", mit welchen das Helmholy'sche Werk die eracte Behandlung des Gegenstandes schließt. Den Schwerpunkt im erstern bildet die Analyse der Septimenaccorde und die Bestimmung der dissonanten Note; der letztere leitet aus den Beziehungen der Klänge zu einander und aus den Geseyen ihrer musikalischen Verbindung Regeln für die Bewegung des dissonanten Tones ab, er betrachtet die Accordsolge von demselben Gesichtspunkte wie die Fortbewegung der Tone einer Melodie, die durch physiologische Gesetz geregelt wird, und führt bei der Characteristzung der Quinten= und Octavensortschreitungen wieder auf das nackte Prinzip der Parztialtone zurück, welches mit dem Gesetz der Combinationstöne und Schwebungen versbunden uns durch das ganze Gebiet geseitet hat.

Daß dieses Gebiet nicht das Gesammtgebiet der Minst ift, daß es sich noch darum handelt, die Beziehungen zwischen der Bewegung der seelischen Zustände und der Bewegung der Töne in der Musst zu erhellen, ehe der Versuch gemacht werden kann, die musikalischen Kunstwerke erklären zu wollen, kann nicht geleugnet werden. Wenn wir aber zu dem Ziele gelangen können, so ist es nur möglich, indem wir uns von dem durch Helmholtz geebneten Boden des Gesehes aus die Aussicht in sene höheren Regionen zu erringen suchen.

"Die Lehre von den Tonempsindungen" ist ein epochemachendes Werk. Ihr Berständniß, das die bekannte, klare und elegante Darstellungsweise des berühmten Bersfassers ungemein erleichtert, muß der Ausgangspunkt der musikalischen Bildung werden, und es wäre schon Aufgabe der Lehranstalten für Musik, in dem Studienplane dieser naturwissenschaftlichen Richtung der ästhetischen gegenüber eine größere Berücksichung zu schenken, als es bisher geschehen ist, wenn sich auch ihr fördernder Einsluß auf die Entwickelung der Hammontelehren, auf die Beurtheilung musikalischer Kunstwerke einerseits und auf die technische Ausführung und Behandlung, Justrumentbau und Spiel andrerseits nicht mit einer solchen Evidenz erweisen sollte, als es in der That durch das Helmholy'sche Werk geschieht.

Beipzig.

Julius Boellner.

### Concert von Frau Wilhelmine Szarvady in Paris.

Bei bem immer zunehmenden Intereffe, welches unfer Bublicum für bie Kammer= mufit bezeigt, Counte es nicht fehlen, bag auch manche Pianiften fich ber Sonate und dem Trio zuwandten und in Mozart, Beethoven und Mendelssohn sich eine Spezialität zu begründen suchten. So findet denn auch keine Quartettscance mehr Statt ohne ein oder mehrere Stude für oder mit Piano. Die meiften unferer fogenannten ,,claffifchen" Pianiften haben aber in ihrer nenen Spezialität eben nur ben Ramen gewechselt, und find in der That geblieben was fic fcon früher waren: Fingerhelden, die nur baran denten, ihre fauer erworbene Gefchicklichkeit möglichft glanzend hervortreten ju laffen, denen es aber nicht im Entfernteften einfällt, in den Werten, welche fie vortragen etwas anderes aufzusuchen, als die Stellen, wo auf Applaus gerechnet werden tonne. das "geiftige Band" fehlt, da bleiben die "Theile", biefe allein hat man benn auch im Unge und glaubt bas Sochfte gu leiften, wenn man nur die Ruancen recht übertreibt. Aus einem Biano macht man ein Pianiffimo, aus einem ritardando ein Abagio, aus einem Gefühlbaccente eine Grimaffe. Was uns unter bem Ranten Beet-Wie aber jedes Uebel auch hoven für Carricaturen vorgeführt werden, ift unglanblich. fein Gutes hat, fo bienen die Carricatur-Bianiften den mahrhaft tunftlerifchen jur gunftigften Folie. An folden Planiften, welche im Stande find, ein classisches Wert zu

versiehen, zu fühlen und die Intentionen des Meisters, fo technisch wie geistig, lebendig werden zu lassen, fehlt es uns nicht ganglich, doch ist ihre Zahl nur gering. Unter diesen auserwählten Brieftern der Runft tritt eine liebenswürdige Priesterin besonders glänzend hervor.

Kran Szarva dy hat ihr schönes Talent ganz und gar der ernsten, elassischen Musik zugewendet, welche sie dem auch mit vollendeter Künstlerschaft vorträgt. Diese Künstlerschaft bethätigt sich ganz besonders in der klaren und einsachen Natürlichkeit, mit welcher Frau Szarvady den Character des Werkes welches sie vorträgt und die Instentionen des Meisters die in ihre feinsten Consequenzen wiederzugeben versteht. Das die Künstlerin bei einer solchen treuen hingebung an das Werk dennoch von jener antiken Marmorkälte fern bleibt, welche man in solchen Fällen bei manchen Künstlern sindet, daß sie vielmehr überall ihre Ligenthuntlichteit wie eine liebliche poetisch dustende Athmosphäre um das Werk ergießt, läßt sie als eine jener seltenen Elitenaturen erstennen, die nicht allein ein klares, richtiges Erkenntnisvernägen, sondern zugleich das Talent besiehn, dem so Erkannten den Stempel ihrer Versönlichkeit aufzudrücken, so daß das Werk und die Ausführung zu einem poetischen Ganzen zusammenstießen.

Nachdem Frau Szarvady die Quartettseance der Herren Maurin und Chevislard durch ihre Mitwirkung verherrlicht hatte, gab sie gestern ein eigenes Concert, zu welschem sie, außer den genannten beiden Ferren, mit denen sie Mendelssohns Cmall-Trio spielte, keine weitere Hulfe herbeigezogen hatte.

So war es ihr miglich, ein ungewöhnlich interessantes Programm zusammen zu stellen. Auf das den Eingang bitdende Trio folgten drei retrospective Stücke: zwei Sonaten von Scarlatti (G und Cdur) und eine Gavotte mit Variationen von Rameau. Das Stück des alten französischen Meisters erinnert zwar im Allgemeinen an die großen Omoll-Variationen von Kändel, ist jedoch keineswegs ohne eine interesante Eigenthümlichkeit, die sich in dem Zuschnitte des Themas und noch mehr in den vielen und vielgestalteten Vortragsverzierungen, mit denen es wahrhaft überschüttet ist, darstellt. Diese Triller und Trillerchen, Verschläge, lange und kurze, einsache und doppelte, von oben und ven unten, u. s. w., geben ein Vild der kanzessischen Claviersspieles, so wie im Allgemeinen der Geschmackrichtung dieser Nation zu Ansfang des vorigen Jahrhunderts. Man sieht die ihnruhohe Frisur, die Schönpsiasterchen, die talons rouges eine Schöne vom Hose Ludwig des Künfzehnten. Fran Saarvady gab alle diese so mendlich compliciten Vortragsmanieren nut einer Venauigkeit wieder, welche nur durch die sorgfältigsten bistorischen Forschungen erlangt werden konnte, mitzhin eine doppelte Anerkennung verdient. Das Stück zeigt übrigens in seiner sich imsurer seigeruden Euerzsie, daß schon die alten Elavierspieler auf ihren beschränkten Zusstrumentchen es zu einer hechst beträchtlichen Kertigkeit gebracht hatten. Frau Saarvady errang mit diesen Variationen, welche allerdings auf dem herrlichen Pleyel'schen Klügel eine Pracht und einen Schwung erhielten, wie sie Kameau wohl nicht hat ahnen können, einen Ariumph, dessen lach Kerigele wohl sein wird, daß tas in Vergessenheit gerathene Stürk wieder eine neue Verbreitung sinden wird.

Beethovens Edur-Sonate Op. 31, führte und bann wieder in unfere Zeit zurnick. Die große Künstlerin spielte dieses Wert mit warmer hingebender Treue und zugleich mit einer Grazie, welche besonders in dem reizenden Abagio, eine hinreihende Wirkung hervorbrachte.

Bum Schluß frielte die Unermudliche noch zwei zarte Tondichtungen unferes Steffen Heller (eine Nait blanche, Gelur, und ein Prélude, Cismoll.) und die Ballade in Gmoll von Chopin. Das leptere Stück, mit seinem, bald träumerisch finnenden, bald leidenschaftlich austodernden Character, trug Frau Szarvady mit einer folchen Energie und einer so glänzenden Bravour vor, daß man stannen mußte über die Kraft, welche nach so vielen vorhergegangenen Anstrengungen der zarten Frau noch zu Gesbote fland.

Durch dieses Concert hat Frau Szarvady ihren längft erworbenen Auhm aufo Reue bothätigt und zugleich als bentiche Künftlerin ber beutschen Runft einen neuen und glänzenden Triumph bereitet, wofür ihr Ehre und Dant gebührt.

### RBur tind Moll.

\* Leipzig. Der Sächsiche Pestalozzi-Verein hat beschlossen, eine Stiftung zu gründen, welche den Namen des versierhenen Schuldrekters Vogel iragen sell, und zum Besten derselben wurde am vergangenen Senutag im Saafe der Centralhalle ein Volaleoneert veranstaltet, welches von einem aus Schülern und Schülerinnen sämmt-licher Leipziger Schulen zusammengeseten Chor, neht den akademischen Gefangvereinen "Arion" und "Kaulus" und einem Orchester ausgeführt wurde. Der Zweck des Consecuts, auch wohl das ziemlich Aparte der Idee mit dem Kindercher, und ein reichbaltiges Programm, hatten eine sehr zahlreiche öberersgast hete Ludssührung kanmtlicher zu Sehör gedrachten Sachen war eine recht befriedigende; die Kinder inebesenderer ausgen hoher Art an Reinheit, Klangschönheit ze. durste man, ohne thöricht zu erscheinen, allerzdings nicht wachen. Nun zu den Bestandthilm des Enneerts selber. Dieses hatte drei, solgendermaßen zusammengesetzt Theile: I. Cheral "Ein' seste Durg" (voller Kinderchor); "das ist der Tag des Herrn" von Mendelssohn (zweistimmig, von den Schülern der ersten Vurgeschluse gesungen); "Lab prangt, dem Morgen zu verkinden" aus der "Zuderssähle" (dreistimmig, von allen kindern gesungen); "Soumenuntergang" von Känderschor) und Kindisch Mithvirsender). II. Lioß Männergesang. Eker "Zudas Maccadans" von Händet (sammtliche Mithvirsender). II. Lioß Männergesang. Eker "Zurdesten "Worgentlied" von Rieg, "Bassersahrt" von Schumann. III. Cher "Es wird ein Stern aus Jaced ausgehn" aus Mendelssehns "Christus" (Alle Mitwirsenden); "Ulusern Gott allein die Ekre" von Richard Müster (erste Wirgerschule; ein sehr weltlich gefärders Sturk, mit hervorschenden Reminiscenzen an den Ladechor in den "Engenvoten") "Sachenstied" von L. Kapter (sammtliche Kinder und Drechessen).

Musikalische Abendunterhaltung des Conservatoriums für Musseth, Freitag den 27. Februar: Gisties Quartett für Streichinstrumente von & van Beethoven, Op. 95, Fmoll. — Sonate für das Pianosorie von E. F. Nichter, Op. 27, Cismoll. — a. Praeludium und Juge aus J. S. Bacht, Bohltemperirtem Claviere", Vd 1, No. 20, Amoll. b. Praeludium und Fuge fur das Pianosorie von F. Menselssichn Bartholdy, Emoll ("Notre temps" No. 7.) — Sonate appassionata für das Pianosorie von & van Beethoven, Op. 57, Fmoll. — Trio für Pianosorie, Viosline und Bioloncell von Ludwig Normann, Op. 4, Idar.

Rirchenmufit in ber Thomastirche am 28. Febr. Nachmittag balb 2 Uhr Metettet: "Chrifte, bu Lanim Gottes," von Sauptmann. "Fürchte bich nicht", von 3. S. Bach.

Oper im Monat Februar: 3. Febr. Die luftigen Weiber von Windsor, von Niscolai. — 8. Febr. Die Findlinge, von Maerfch. — 10. Febr. Des Teufels Antheil, von Auber. — 13. Febr. Der Maurer und der Schloffer, von Auber. — 17. Febr. Der Freischütz, von Weber. — 20. Febr. Nobert der Teufel, von Meyerbeer. — 24. Febr. Oberon, von Weber. — 28. Febr. Tannhäuser, von Wagner. Im Ganzen 8 Opern in 8 Vorstellungen.

Der Bioloncell-Birtuos herr Louis Lubed ans dem Haag ift von Oftern d. J. an für die Leipziger Musikinstitute (Conservatorium, Gewandhaus, Theater) gewonnen worden, und wir dürfen und gratuliren, baß es endlich getungen ift, in der Person eines so ausgezeichneten Künstlers die durch Davidoffs Abgang erledigte Stelle wieder zu besehen.

\* In Brestan hat man Anber's melodiese Oper ,, die Gesandtin" wieder neu einstudirt auf das Repertoir gebracht zum Bebagen der Publicums. Die erste Vorflellung fand zum Benefig des Frantein Gericke statt, welche in der Titelrolle (henriette) Beifall und Blumen in reichem Maße empfing.

- \* Berlin. Herr Wachtel hat fein Gastspiel als "Johann" in Meyerbeers "Propheten" am Sonnabend beschloffen. Der Sänger scheint als "Naoul" eine Nieberlage erlitten zu haben, wenigstens äußerte eine hohe Frau, daß sie die Luft verloren habe, den Sänger, dessen, wenigstens äußerte eine hohe Frau, daß sie die Luft verloren habe, den Sänger, dessen, wenigsten in dieser Nolle ganz besonders hervortreten, noch fernerhin zu hören. Hiernach dürfte kaum noch von einem Engagement des Herrn Wachtel an der Hofbühne die Nede sein. Sivori setzt seine Concerte im Kroll'sschen Local unter großem Veisall fort, dech zeigt sich das Publicum in seinem Vesuch noch ziemlich spröbe. Die Schünkeit des Tones, die Vollendung der Technik dieses Veigers kann nicht genug gerühmt werden, ihm ist es gelungen, in der Ausführung der größten Schwierigkeiten dem Violin-Ton alles Scharfe, Raube, Eckige zu nehmen.
   Frau Jahmann = Wagner wird erst in einigen Wochen die Bühne wieder betreten können.
- \* Erfter Berfuch. In Carleruhe im Goftheater machte Fraulein Bere : mann aus Brag ihren ersten theatralischen Bersuch als "Agathe" in ber von Weber eigens zu diesem Bwed componirten Oper "ber Freifchuh". Dieser Berfuch ift jedenfalls, wie alle erfien Berfuche, sehr gludlich ausgefallen, nur "ein bischen angfilich".
- \* Frankfurt a. M. Zehntes Museumsconcert am 27. Februar: Sinsonie in Odur von Cherubini (Manuscript). "D weint um sie", aus Byrond bebräischen Gestängen sür Sopransolo, Chor und Orchester von F. Hiller. Concert für das Pianosforte in Amoll von Schumann, vorgetragen von Fräulein Louise Hausse aus Leipzig. Vinale aus der Oper "Anacreon" von Cherubini. "Ligeunerleben", Gedicht von E. Getbet, für Chor und Solostimmen componirt von Schumann. Fantasie für Pianosforte, Chor und Orchester von Beethoven, die Pianosortepartie vorgetragen von Fräuslein Hausse. Künste Kammermusst-Matine'e der Herren Heinr. Hensel, Ruppert Becker und Chr. Siedentopf am 1. März: Sonate sir Clavier und Violine Op. 4 von Mendelssohn. Serenade sür Clavier, Bicline und Violoncell, Op. 64 von F. Hiller. Trio in Es, Op. 70, sür Clavier, Violine und Violoncell von Beethoven.
- \* Weimar. Am 23. Febr. gab Herr von Bulow hier ein Concert zum Besten ber Schillerstiftung im Hoftheater. Einem Festmarsche von Lassen folgte ein von Gugt ow gedichteter Prolog: "die Karavane". Bulow spielte sodann Liezt's Concert in Esdur und weiterhin die Sonata appassionata von Beethoven und eine ungarische Mhapsodie von Liezt. Fräulein Janauschet beckamirte Schillers Ibeale, und Liezt's spmphonische Illustration dieser Dichtung beschloß das mit lebhaftem Beifall ausgeznommene Concert.
- \* Coblenz. Am 20. Februar kam in dem diedjährigen Benefizoncerte des Herrn Musikdirectors Lenz Handus Schöpfung zur Aufführung. Man muß Herrn Lenz Dant wissen, daß er allährlich fein Benesizoncert, auf alle pecuniäre Vortheile verzichtend, allein dazu benut, das Aublicum mit größeren Meisterwerken vertraut zu machen. Die Aufführung war eine höchst getungene; das Orchester sowohl wie die Chöre waren von einem Verständniß und einer Präcision die nichts zu wünschen übrig ließen; die Soloparthieen waren durch Kräuteln Nothenberger aus Coln, Jerrn Hill aus Krankfurt a. M. und Herrn Hofovernsänger Wolters aus Darmstadt aufs glänzendste vertreten. -- Wenn man bedenkt, mit welchen Schwierigkeiten Herr Lenz bei den hiesigen Verhältnissen zu kämpfen hat, so nunß man seine Verdienste um die Tonstunst um so mehr schähen.
- \* Aus hannover ichreibt man: Der hoffcauspieler Berend hat uns turzlich durch ein Concert einen seltenen Genuß verschafft. Joachin, Stockhausen, Devrient,
  Scholz, Frau Caggiati, Fräulein Weiß wirkten in demselben mit. Das Programm
  war sehr gewählt, mit einigen Ausnahmen. herr Berend gal einige Berliner Späße
  zum Beften. Gi, wie das klappte wie die Kaust auf's Auge! Doch was will das
  lagen? Die Säude klappten auch, und Gerr Berend kann nun mat nicht wider seine Natur. Nicht seine Späße beklage ich, sondern das Concert selbst um seines Anlasses
  willen. Wir erleben jest häusig Concerte zum Besten dieses oder jenes Hoftheatermitgliedes, das kein Bebenken iragt, die Runst zur mildenden Kuh zu machen. Mich
  duntt, Leuten, welche so bobe Gagen beziehen, als beim Hostbeater gebräuchlich sind,
  Gagen, gleichstehend denen der höchsen Staatsbeamten, sollte es billigerweise verwehrt
  sein, von Zeit zu Zeit an die Milbibätigkeit des Publitums zu appelliren.
- \* "Der Graf von Gleichen," eine neue Oper von Dörftling, ift in Sondershaufen mit Beifall in Scene gegangen.

- \* Paris. Das erste Concert vonk Frau Szarvadh am 26. Febr. (wir geben über daffelbe einen besondern Bericht von Herrn Damcke im vordern Theil dieser Rumsmer) hat einen glänzenden Ersolz gehabt, und die Künstlerin hat niemals schöner gespielt, als an diesem Abend. Wir nüßten Niemand, der diesem Reichthum an Tonverschiebenheiten aufzuweisen hätte und sie an poetischer Auffassung erreichte. Concert populaire am 1. März: Duberture zu "Preciosa" von Weber. Sinsonie in Esdur von Schumann. Duverture zur Fingalshöhle von Mendelssohn. Adagio aus dem Quintett Op. 108 von Mozart. Sinsonie in Edur von Beethoven. Das zweite Concert von Frau Clara Schumann sindet am 13. März statt. Flotow's "Strabella" ist in voriger Woche in der italienischen Oper in Scene gegangen. Der Componist, welcher seit längerer Zeit in Paris weitte, um die Oper einzustudiren, mußte drei Stunden vor der Aufführung seines Wertes abreisen. Eine telegraphische Meldung von dem Ableben seiner Mutter rief ihn plöhlich von Paris ab. Die Bersmählung von Fräulein Trebelli mit Signor Bettini sindet am 9. März in der Kirche Saint-Roche statt.
- \* Reue theatralische Effecte. In einem im Theatre du Chatelet in Paris allabendlich von 7 Uhr bis 2 Uhr Nachts zur Aufführung kommenden Stück, genannt die "Schlacht von Marengo", wirken auch wirkliche Kanonen mit; auch hat der Kriegsminister dem Director zur Bedienung der Geschütze wirkliche Artillerissen und außerdem etwa 500 Mann Soldaten zur Verfügung gestellt, welche die kampfens den Heere darstellen. Ein Theil der Scene ist für die Cavallerie-Manovers gepflastert worden, und im hintergrunde des Theaterd führt man unter Leitung eines Artillerie-Offiziers eine wirkliche Redoute auf.
- \* Frau Clara Schumann hat in Lyon zwei Concerte gegeben, die außersordentlich zahlreich besucht waren, die Einladung zur Beranstaltung eines dritten mußte die Künstlerin ablehnen. Frau Schumann spielte, wie überall, nur gediegene Mufit, und es gereicht ihr zum besonderen Ruhme, die nüchternen Lyonesen zu Anhängern von Beethoben, Mendelssohn und Schumann bekehrt zu haben.
- \* Frau No sa Efillag, welche bei der italienischen Oper in Barcelona Pris madonna war, ift wieder nach Paris gegangen, da sich in der spanischen Stadt das Unsternehmen nicht rentirte.
- \* Bruffel. Wagners Oper "Rienzi" wird nächstens hier jum erften Male jur Aufführung tommen. herr Jules Guillaume hat eine freie Bearbeitung bes beutichen Textes baju geschrieben.
- # Im Stadtibeater zu Triest soll eine fünfactige Oper von dem zehn = jährigen Bundertinde Luigino Nieci zur Aufführung tommen. Endlich eine origisnelle Oper, denn dieser Anabe wird doch nicht auch schon an Reminiscenzen leiden!
- \* In Mailand ift der 80jahrige Componist Paccini eingetroffen, um daselbst eine neue Oper in Scene zu feten.
- # Aus Barcel ona wurde Beren General= Mufitbirector Deper beer in Berlin ein goldener Lorbeertrang überfandt aus Beranlaffung ber dortigen Aufführung seiner Oper "ber Prophet".
- \* Director Bumlep in London hat zur Abwechslung wieder einmal ben Concurs angemeldet. Der Gerichtshof hat benfelben nach eingehender Prufung für einen unverschulbeten anerkannt.
- \* Mab. Cinti=Damoreau, früher eine der ersten Gesangs-Celebritäten, ift am 25. Febr. in Paris im 68. Lebensjahre gestorben. Seit 1844 gehörte sie nicht mehr der Bühne an.

### Signalkaften.

A. W. in Dr. Vielen Dant für Ihre prompten Benühungen. — Fräul. S. v. R. in L. Die Einsendung des Abonnements wird franco erbeten. — v. Z. in O. Geschieht gern. — St. in B. Beides nur gegen Insertionsgebühren. Für "Gratis" haben wir teine Rubrit. — H. in G. Wenn es Ihnen so recht ift, wird es wiederholt. — H. R. in G. Ein Talent für Pfänderspiele. — H. in H. Richt unsere Wahl. — A. G. in H. If vorläusig noch im Elsaß.

# Ankündigungen.

## Conservatorium der Musik zu Leipzig.

Mit Ostern d. J. beginnt im Gonservatorium der Musik ein neuer Unter richtseursus und Donnerstag den 9. April d. J. findet die regelmässige halbjährige Prüfung und Aufnahme neuer Schulerinnen und Schuler Statt. Diejenigen, welche in das Conservatorium der Musik eintreten wollen, haben sich bis dahin schriftlich oder persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage bis Vormittags 10 Uhr vor der Prüfungscommission im Conservatorium einzulinden.

Zur Aufnahme sind erforderlich: musikalisches Talent und eine wenigstens

die Anfangsgründe überschreitende musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung in der Musik und den nachsten Hulfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre; Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncell u. s. w. in Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur Spiel; Directions-Uebung, Solo- und Chorgesang, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage; Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den Herren Musikdirector Dr. Bauptmann, Musikdirector u. Organist Bichter, Kapellmeister C. Etcinecke, Dr. Et. Papperitz, Professor Moscheles, E. Blaidy, E. E. Wenzel, Concertmeister F. Havid, Concertmeister Et. Dreyschock, Louis Lubeck (Violoncell), F. Herrmann, Et. Röntgen, Professor Götze, Dr. Et. Ebrendel und Mr. Vitale.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 80 Thaler, zahlhar pränumerando in sjährlichen Terminen a 20 Thaler zu Ostern, Johannis,

Michaelis und Weihnachten j. J.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der inneren Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem Directorium mentgeltlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im Februar 1863.

Das Directorium am Conservatorium der Musik.

## Musikschule zu Frankfurt a. M.

Unterricht in allen theoretischen und praktischen Fächern der Musik für das jährliche Honorar von 88 Thir. oder 154 Fl. Unterricht in einem einzelnen Fach jährlich 24 Thir. oder 42 Fl. Nähere Auskunft und Prospekte ertheilt

\*\*Interricht\*\* \*\*Inte

## Bei einer Musikcapelle der Schweiz

findet ein gewandter Altposaunist, der zur Aushülfe auch zweite Clarinette oder Contrabass zu spielen im Stande ist, dauerndes Engagement. Jahresgehalt Rthlr. 200 à 280, je nach Befähigung. Nüheres erfolgt auf frankirte Anträge, welche unter der Bezeichnung "Altposaunist" an die Expedition dieses Blattes zu senden sind.

## Stelle gesucht.

Als Concertmeister oder Dirigent einer Capelle wünscht ein Musiker, dem gute Empfehlungen zur Seite stehen, angestellt zu werden. Frankirte Anerbietungen unter der Chistre H. H. Nr. 484 befördert die Expedition dieses Blattes.

## Gesuch.

Als Lehrerin oder Erzieherin wünscht eine in Musik, Sprachen und allen Lehrgegenständen gründlich gebildete, gut empfohlene Katholikin mittleren Alters, welche lange Zeit als Institutrice in Frankreich war, eine Stelle. Portofreie Anerbieten beliebe man zu richten an Fräulein Müller, Amalienstrasse 71, Karlsruhe, Grossh. Baden.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1865.

### PARIS.

Prize medal & l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition

| GC 20491)                                                     |                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| Pianos à queue.                                               | Pianos droits à cordes obliques.                 |  |
| Grand modèle de Goncert . Fr. 4000.<br>Moyen modèle Fr. 3500. | Grand modèle Fr. 2300.<br>Moyen modèle Fr. 2000. |  |
| Petit modèle Fr. 2706.<br>Le même simple Fr. 2300.            | Petit modèle Fr. 1600.                           |  |
| Pianos droits à cordes verticales, dits Pianinos.             |                                                  |  |
|                                                               | Fr. 1300.<br>l'exportation Fr. 1500.             |  |

# Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aussührung zu den billigsten Preisen, die Manusactur von

J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Strasse 31.

Musikalienhandlungen,

bei denen der Musiklehrer J. Alexander in Edinburg, 24 Castle Street, schristlich oder mündlich Musikalien auf Gredit bestellen sollte, bitte ich, ehe sie etwas an ihn abliefern, über denselben vorwer bei mir Erkundigung einzuziehen.

Leipzig, im März 1863.

C. F. W. Siegel.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

3

# Clavierstücke

aus

### den Concert-Programmen

von

Frau

# Wilhelmine Szarvady

geb. Clauss.

I. Sonate (Cdur) von Domenic Scarlatti.

11. Arie von Pergolese,

III. Les Niais de Sologue von J. P. Rameau.

Pr. 1 Thir.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Im Verlage des Unterzeichneten erscheint nächstens:

Palmsonntagmorgen.

Gedicht von E. Geibel, für eine Sopranstimme und weiblichen Chor mit Orchesterbegleitung componirt von

### Ferd. Hiller.

Op. 102.

Partitur, Clavierauszug, Orchester- und Sing-Stimmen.

J. Rieter-Biedermann in Leipzig u. Winterthur.

## Neue Tänze und Märsche

tür gr. und kl. Orchester sind am wohlfeilsten zu beziehen durch das

Central-Bureau für Musik von **H. Kohmann**, Köln a. Rh.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Drud von Brievrich Andra in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Cinundzwauzigster Jahrgang.

Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Genff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Ahlr., bei directer frankirter Zusendung durch die Bost unter Kreuzband 3 Ahlr. Insertionsge-bühren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buch- und Musstalien-handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Adresse der Redaction erbeten.

#### Wiener mufikalische Stiggen.

Die Neuigkeiten des herrn Salvi im Operntheater haben endlich in der elften Stunde begonnen. Nachdem das Publicum durch einen reichen Kranz von Ballet-Vorsfiellungen zum Genuß jeder beliebigen Opern-Speise tüchtig herangebildet worden und so weit gebracht ist, daß es sich aus purem heißhunger auf alles Neue oder Neus-Inscenirte mit Wonne wirft, rückt die lange angekündigte Novität in das Reperton ein. Sie hieß: "Cosi fan tutte" (Weibertreue) von Mozart und wäre gar nicht so übel, wenn man sie gut einstudiren und tüchtig besetzen könnte, wie das unlängst in Baris geschab. Was aber von der Metzelei mit den Proben von Richard Wagner's "Tristan und Jolde" übrig blieb und nicht husten und Schnupsen hat, leidet an andern Gebrechen, die wohl nicht das Lebensmark einer Oper angreisen, aber doch genügend sind, um einen tüchtigen Erfolg sern zu halten.

Immer deutlicher treten die Folgen der Migregierung im Operntheater hervor. Wit einem schwer belasteten Budget fristet man ein kümmerliches Dasein, sucht in allen Schränken nach Reuigkeiten herum, und wenn man eine findet, so ift sicher darauf zu rechnen, daß aus ihr kein Kapital geschlagen, sondern nur die gegenwärtige Lahmbeit des ganzen Instituts schärfer illustrirt wird. Wer kennt z. B. nicht die hubsche und liebenswürdige Mussik in Gosi kan tutte?! Wer wüßte nicht, daß man bei einer guten Inseenirung damit noch den Dauk der musskalischen Leute sich verdienen könnte?! Mehr als das! Gosi kan tutte, gut einstudirt und beseut, mußte ein großes Publikum anziehn. Aber dazu gehört, daß man das läppische und in jeder Hinsicht saule Süser mit den seinsten Fingern anfast, daß man Sänger hinstellt, die spielen und singen, nicht eines o der das andere können. Einem Auditorium, das die Tannhäuser und

Lobengrine in feinem mufitalifchen Organismus aufgenommen und bereits verdaut hat, bas fich allfeitig nach noch Pitanterem umfieht, und in Gedanten fcon Triftan und Ifolden ftundenlange Duette fchmachten und fchließlich im Feuer der Liebe fich verzeh= ren fab, ein foldes Auditorium tann man nicht mit einer gewöhnlichen Aufführung von Cosi fan tutte feffeln. Dagu gehören außerordentliche Mittel. Die Ganger, Die noch Stimme haben, muffen fpielen lernen, und wenn man darauf autwortet: Unfern beften Gangern fehlt das Talent für ein gewandtes und intereffantes Spiel, fo repli= ciren wir: Dann gebt ben Trovatore, die ficilianliche Besper, Rigoletto und bergleis den - dazu gehört einfach, daß man fdreien und hanthieren tann - aber nicht Cosi fan tutte mit feinen fchwierigen Bointen. Wir haben jest unter ben Buborern mufitalifche Recten und Degen , gewöhnt au die Schlacht-Trompete und an die finfiere Macht überirdifcher Gewalten. Wenn diefen guten Leuten ein foldes folupfriges Stud aus bem vorigen Jahrhundert ohne alle Recen, ohne Gral und Waltvren, ohne Benus und Thor vorgesett wird, fo muß das in fo glangender Schale gescheben, daß die Buhbrer geradezu geblendet werden. Denn wer einmal im Benusberge war, dem fallen leicht in dem fconften und liebendwurdigften Duett ober Quintett von Mogart ploglich bie bekannten wolligfigen Roten ein, und dann: gute Racht, Mogart! Die fippigen Beifter umtreifen ben armen Zannhaufer, bis er wieder hinabfintt in die fatale Grotte, aus ber man nur blafirt und mit Gunden gegen den guten Gefchmad belaftet wieber bervortaucht.

Fräulein Wildauer (Dolores) wurde in ihrer Rolle vortrefflich sein, benn eine liebenswürdigere Darsiellerin kann man sich kaum benken; aber ihre Stimme ift schon ftark in ber Abnahme begriffen. Die Coloratur bes Fräulein Liebhardt (Jsabella) muß alles verdecken, was diefer Sängerin an Stimme und interessantem Spiel abgeht; auch hier bleibt daher für fromme Wünsche noch ein flarker Spielraum, da es nur wenigen Zuhörern genügt, daß die nienschliche Stimme in einer Oper sich niöglichst die Volubislität eines Geläusigkeits=Instruments aneignet. Fräulein Kraus schien uns einfach an Langweiligkeit zu leiden. Herrn Mahrhofer (Don Alvar), der in Bezug auf Gesang Auchtiges leistete, ließ das Spiel vollkommen im Stich. Es sehlt ihm durchaus an eleganter Haltung. Noch weniger befriedigte Herr Walter in Erscheinung und Mimit, während Herr Schmid diesmal zu allgemeinem Erstaunen komisches Talent zeigte. Herr

Proch birigirte.

Der Eindruck des Ganzen war der des Kleinen, Unvolkommenen, Unklaren, ganz derfelbe Eindruck, welchen die gesammte Direction des Herrn Salvi macht. Es sehlt an einer Richtung, an einem flarken, festen Willen, an tüchtigem Geschmack. So tappt man dann von einem Versuch zum andern, hat mit jedem Unglück und kommt zuletzt innmer wieder auf ein Paar alte Zugopern zurück. Der Himmel weiß, wie lange dies segime noch dauert; so viel ist sicher, daß alle Welt sich nach dem Ende sehnt. Jeht fehlt nur noch, daß die kommende italienische Oper Glück macht. Dann wird die Hosper sich vollständig im Schatten kühler Denkungsart besinden. Fräulein Patti, die Löwin des Tages, prangt schon seit Wochen auf riesigen Ankündigungszetteln und ihr Portrait wird einstweilen durch Haustrer der Wiener Menschheit an's Serz gelegt. Welche vortreffliche Insenirung! Noch ehe sie kommt, die Gerrliche, trägt sie schon Jedermann im Perzen und auf den Händen. Was wird erst geschehen, wenn sie leibs hastig da ist!

Die Broben von "Triftan und Rolbe" haben nun boch wieder begonnen. Der arme Bien' fceint alfo in der That ju muffen.

Bien, 22. Februar 1863.

#### Musikalische Skizzen aus Pavis.

Die neue Oper von Duprato, welche ,,die Göttin und ber Hirte" beißt und bie im Laufe ber vorletten Woche zur erften Aufführung gekommen, hat, wie fich nach bem Erwachen aus der Kunftlichen Altmosphare einer erften Darftellung zeigt, fein befonderes Blud gemacht. Der Text ist nicht anufant und die Musik so jeder Eigenthumlichtelt bar, daß man nicht einmal bem Gedächtniffe bes Tondichters ein Compliment machen Es handelt fich ba weber um ein offenkundiges Plagiat, noch um jene Verheim= lichung glücklicher Neminiscenz durch forgfältige Bearboitung, wie sie fich manche unferer Compositeure erlauben, unter anderen zuweilen auch Herr Gouned. Der Mangel an Eigenthümlichkeit des Beren Duprato ift viel unangenehmerer Art, da der Börer diefer Minfit aus einer breitgetretenen Welt in die andere gejagt wird. Es ift faft, als wollte ber Berfaffer eine Gelegenheitsnufit für eine Privatgefellschaft ichreiben, bei ber es weder auf Styl, noch auf Eigenthümlichkeit ankommt, sondern nur darauf, daß eben Musik vorhanden ift. Unter dieser Beraussegung liebe sich die Oper anhören. Tert ift für den Gehalt zu ausgedehnt und nicht intereffant genug, — der Inhalt geht darauf hinaus, daß die Göttin keine Göttin, sondern die Tochter eines alten atheistischen Bachuspriefters ift, und ber Birte tein Birte, fondern ein junger Gott, ein Sohn von Bacchus, welchen der obgenannte Priester unterschlagen hat, um seine eigene Tochter in die göttlichen Privilegien des verfürzten Sohnes von Dyonifos einzusepen. Das Ende des Liedes ift, daß der Göttliche die Sterbliche an fein himmlisches Kerz schließt, flatt daß ein hirte von einer Göttin zum Gemahle erkoren wird.

Spaffig ift folgende Scene. Bacchus und Silen, welche den treulosen Priefter Polemon fchon feit lange im Verdacht haben, begeben sich auf die Insel Naros, um eine Untersuchung zu pflegen. Silen findet die reizende Maia (die vermeintliche Gottin und wirkliche Tochter Polemons) gang appetitlich und macht ihr den Gof. Run hatte aber Polemon, welchem Bathyllis (der vermeintliche Hirte) und Maia in ihrer Her= zendunfchuld die gegenfeitige Leidenschaft eingestanden hatten, Maia gedroht, daß Zupiter alle feine Blige gegen ben Bermegenen ichleubern murbe, ber es magte, ihr auch nur einen Ruß zu rauben. Die Warnung machte großen Eindruck auf das junge Dlab= chen, ohne es ganz zu überzeugen. Als nun Silen erscheint, läft sie den allzu fetten Galan ein wenig gemähren, um das Drakel Polemons zu erproben. Als aber nicht der leifeste Donner laut wird, tein Bilts fällt, verläßt der Schelm den verblifften Silen, um fich an Bathpulls' Bufen ber gemachten Entbeckung zu erfreuen. Gie hat fich uberzeugt, daß der Simmel pour si pen nicht auf die Erde wirft sein feu, und besser gefungen würden Maia's Strophen "Jen veux tenter l'expérience" keinen üblen Eins druck machen. Die Ausstattung ift fchon und ware eines befferen Werkes wurdig.

Offenbach's "Bavard et Bavarde", ber eine Parodirung von Shakespeare's "bes zähniten Wiberspenstigen" ift, hat, wie man in den Blättern lieft, großen Ersolg; ich habe dieses neueste Product der Boustes parisiens noch nicht angehört.

Shakespeare kommt in die Mode, nach Berlioz kommt das lyrische Theater und bearbeitet "Much ado about nothing" (Viel Lärm um Nichts) als Unterlage zu Mozgarts "Cosi fan tutte", und die komische Oper läßt sich ein anderes Libretto nach Shakespeare anfertigen. Auch Felicien David schreibt eine dreiaktige komische Oper für das leutgenannte Theater.

Jean Beder, der verdienstvolle Blolinspieler, hat verfloffenen Mittwoch fein er=
fles Concert gegeben und blendete seine zahlreiche Bubererschaft burch seine fabelhafte Vertigkeit, so wie er ihr Gemuth durch die Warme seines Spieles entzückte. Das Beethoven'sche Concert, womit der Abend begann, war eine sehr anerkennendwerthe Leiflung des begabten Klinstlerd, und der Vortrag biefer schwierigsten aller Brolinproductionen erwarb dem Concertgeber verdienten Beifall. Dieser trug sonst noch vor: Salonsstück von sich und "Cascade" von Kontski, ferner "Variations sur Nel cor più non mi sento" von Paganini (mit Orchester) und "les grelots du Diable" eigener Comsposition (mit Orchester). Die letztere klingt angenehm und reiht sich an die leichtere, pikante, aber nicht geschmacklose Gattung, die neuestens durch Bazzini beliebt gesworden ist.

Frau Clara Schumann wird erst heute Abend aus Lyon zurück erwartet. Wie man mir von dort schreibt, darf unsere große Künstlerin mit ihrem daselbst gesunsdenen Erfolge zustrieden sein. Die um deutsche Claviermusit so hochverdiente Frau gab in der eben nicht durch ihren Kunststun berühnten Stadt zwei glänzende Concerte. Schon das erste war sehr besucht und im zweiten konnte der Saal nicht alle wie aus dem Boden erstandenen Liebhaber Beethoven's, Mendelosohn's, Schumann's fassen. Letztere scheint unter den Lyoner Musstliebhabern sehr viele Enthusiasien zu haben, und alle Werke, welche Frau Schumann von diesem Compositeur zu Gehür brachte, wurden mit stürmischem Veisall aufgenommen, ganz besonders das Quintett, das in Frankreich eine der beliebtesten Nummern der Literatur für Kammermusst geworden ist. Frau Schumann wurde aufgesordert, noch ein drittes Concert zu geben, mußte aber den Lyonern die Frende versagen, da die verehrte Künstlerin durch frühere Engagements genöthigt war, nach Paris zurückzukehren.

Paris, 1. Märg 1863.

M. Guftner.

#### Concert jum Beften der Armen

im Sagle bes Gewandhauses zu Leipzig. Donnerstag ben 26. Februar 1863.

Erfter Theil: Ouverture zum "Wasserträger" von L. Cherubini. — Concert-Arie für Tenor von W. N. Mozart, gesungen von herrn Dr. Gunz, Königl. Sannoverschem Hospevensinger. — Spacenne für die Brotine von I. S. Bach, vorgetragen von herrn August Wishelm; aus Wiessbaden. — Waurerische Aranermust für Orchester von W. N. Mozort (zum ersten Male). — I weiter Theil: Concert sur ras Kianosorte von Berdinand Hiller, vorgetragen von herrn August Wenfern um Gerrn August Wenfer und Gerrn Abelaide von L. van Beetheven, gesungen von herrn Dr. Gunz. — Glegie für die Violine von H. Ernst, vorgetragen von Herrn Wilhelmj. — Lieber mit Pianoforte, gesungen von Gerrn Wilhelmj. — Lieber mit Pianoforte, gesungen von Gerrn Dr. Gunz.

Die für uns neue Sanger=Erscheinung bes Beren Dr. Gung aus hannover mag und heute auch zuerft befchäftigen. Wir lernten in dem nurgenannten herrn einen Befangotunftler bon vielen Borgugen und trefflichen Gigenschafted tennen. Bor allen Dingen nimmt er fur fich ein burd, die finn= und verflandnigvolle. Art feines Bortrage, und burch den echtmusikalischen Duft, ber Alles, was er macht, unigiebt. Geine Denorstimme ift keine helbenhafte, Ginem wuchtige Tonblode entgegenschleubernbe, ja fie ift nicht einmal eine im gewöhnlichen Sinne fiarte und fernige; aber fie ift ungemein wohllautend, und im Piano mahrhaft einschmeichelnd. Alle angeführten Gigenschaften entwidelte herr Bung am ungweideutigften in bem Chubert'fchen Lieb "Der Reugierige", vornehmlich auch weil ihm bice am bequemften liegt, in den anderen Sachen fpurte man mehr ober minder einestheils etwas Dlubwaltung beim Bervorbringen ber bobern Tone, anderntheils etwas Plachklingendes berfelben, namentlich wenn fie über bas Maß ber mittlern Stärke binaus zur Berwendung tam. Das Bublicum nabm Beren Bung mit unvertennbarftem Wohlmollen auf, rief ihn nach jeder feiner Leiftuns Ben hervor und nöthigte ihn julest fogar ju einer Bugabe, welche in dem Liebe "2Boble auf nun getrunten den funteinden Wein" (von Schumann?) beftand. -

Berr August Wilhelmi gab in feinen beiden Bortragen wieder die glanzenbsten Beweife feines eminenten Beigentalentes, fowie auch des energischen Borfchreitens auf

ber betretenen Bahn zum Virtuofenthum. - Den Namen des Herrn August Wern er haben diese Blätter ebenfalls schon enthalten und ift seiner schon als eines talenivollen Conservatoriumszöglings gedacht; er spielte das Siller'sche Concert zumeist recht correct und gut musikalisch, wenn auch nicht immer in gehöriger Uebereinstimmung mit bem Orchester. — Die zum ersten Male hier ausgesührte "Maurerische Trauermusit" von Mozart ist ein Abagiosat in Emoll voller Hoheit und Würde und machte auf uns eine tiefgreisende Wirkung.

#### Carl Band's Lieder und Gefange,

fowie fie früher (namentlich bis Op. 20,) nur in geschloffenen Seften bei Fr. Hofmeifter in Leipzig ebirt murben, erfehienen jeut in bemfelben Berlage in einer nenen Einzelansgabe. Es find barunter besonders auch die ,, Lieber aus Stalien und Deutsch= land, bie Mond= und Morgenlieder, die Composition von Boltopoeficen, te." Diefe geiftvollen Schöpfungen auf tem (Bebiete der mufitalifden Lprit, Die fich durch Delo= bicenreichthum, Driginalität, charafteriftifche Mannigfaltigfeit und mahren, innigen Ge= fühlsausbruck auszeichnen und den Namen des Componisten zuerst mit begründeten, bedürfen teiner neuen fritischen Empfehlung. Die jungere Generation bes fingenben Anblitums wird um fo lieber nach benfelben gurudgreifen, ba fie Ginfachheit und icone Sangbarteit mit mufitalisch feiner Behandlung der Form und der Accompagnements verbinden, und die Wahl der Texte bas triviale und unpoetifche Glement ausschließt. Die Ausgabe in einzelnen Nummern nach jegigem zeitgemäßen Brauch kommt der Auswahl je nach Stimmlage und Neigung nun bequemer entgegen. Einige 20 Nummern ber Sammlung find bereits feit einiger Zeit andgegeben; folgen zunächst jest die Bieder and Italien. — Bei dieser Gelegenheit sei auch wieder auf Bancks neueste Ge= fangscompesitionen "Lieder von Claus Groth und Dichtungen von Lenau", (Dresden bei B. Friedel) aufmerksam gemacht, welche legigenannten (Lenan'schen) allerdings gro-Bentheils durch Tiefe und Leidenschaft ihres Ausbrucks, freiere, großflylifirte Behandlung und oft declamatorisches Pathos der Melodie, für ihre Ausführung schon vorzüglich ausgebildete Stimmittel und eine fünftlerisch intelligente Auffassung beauspruchen.

#### Zwölf Melodieen von Wolfg. Franck

zu geistlichen Dichtungen von Elmenborft für vierftimmigen gemischten Chor gefest

Arrey von Dommer.

Verlag von J. Rieter= Biedermann in Winterthur.

Schon herr Dr. G. Engel hat einige ber herrlichen Melodien Francks für eine Singstimme mit Clavier in vortrefflicher Bearbeitung herausgegeben. Eben so wie ihm, ift auch herrn von Dommer Dank für die herausgab: dieser vorliegenden Melodicen in vierstimmiger Form zu sagen. Man bente sich unter der Bearbeitung von Dommers aber nicht eine gewöhnliche harmonische Begleitung zu vorhandenen Melodiem; vielzmehr hat der herausgeber den hinzugesügten Stimmen schönen melodischen Fluß und Selbständigkeit zu geben verstanden. (— Es sei hier beiläufig bemerkt, daß J. W. Franck ein hervorragender Exmponist aus der zweiten Fälfte des 17. Jahrh. ift. —)

Da einige diefer Chore bereits bei liturgifden Andachten aufgeführt und mit Beis fall aufgenommen worben find, so wünfchen wir, baß biefe Sammlung auch in andern Rreifen Berbreitung finden moge.

#### Durund Mott.

- \* Leipzig. Ammermufit=Soiree (oder die dente des Jewandhauses die sie bente diessährige Kammermusit=Soiree (oder die dritte des zweiten Cyclus) gezeben. Sie brachte als erste Nummer das Streichguartett in Emoll (Tp. 25) von E. K. Michter, seines Werk, welches gleich bei seiner ersten Vorsührung (vor einigen Jahren) vom Publicum und Kritit mit freudiger Anerkennung begrüßt worden ist, und auch diesmal wieder entichieden durchschlug, traft seines sinnigen Inhalts und seiner ganzen tunftlerisch-freien und gebildeten Haltung. Das zweite Stück des Abends war Deethovens tiesgreisendes Duartett in Cismoll (Dp. 131), welches, ebenso wie das Richterschen, durch die Herren Concertneister David, Nontgen, Hermann und Krumbholz eine einsichtsvolle Interpretirung fand. Schumann's vrächtiges Quintett in Esdur für Pianosorte und Streichinstrumente war das Schlußsück der Sosie. Fräulein Jenny Fering von hier hatte die Clavierpartie inne und sührte sie technisch recht lobenswerth durch; die geistige Beherrschung war allerdings zumeist noch nicht hinzeichend vorhanden.
- Die "Euterpe" gab Dienstag ben 3. März ihr zehntes Concert, und war dieses nur durch Kammermuste ausgefüllt. Zuerst spielten die Herren Blaßemann, Dr. Damrosch aus Breslau und Krumbhotz das Trio in Bmoll (Op. 5) von M. Bolkmann, und entledigten sich ihrer resp. Clavier=, Bielin= und Liostoneellaufgaben mit gutem Glück, wenn gleich sie uns von dem in Rede stehenden Trio teine günstigere Meinung als die, welche wir von früher her schon hatten, beizubringen vermochten: wir sinden es nämlich immer nech sehr langweilig und an vielen Stellen sogar roh und abgeschmast, sa meinen sogar, daß die ursprüngliche Sprödigkeit und Arockenheit des Inhalts durch die vielen ihrhinischen und harmonischen (Sesuchtheiten und durch die sünstlich gemachten Spannungen eher nehr hervorivete als verdeckt werde. Als weitere Instrumentalstück hörten wir: eine Sonate silt Vieline in Gmoll von Tartini (mit hinzugesägter Clavierbegleitung), ein angenehmed Stück, welches Herr Damrosch sehr sich sie sonate Sp. 47 sogenannte Kreuzersonate für Pianosorte und Violine von Veethoven, welche die Herren Lasmann und Damsrosch sehr und Violine von Beethoven, welche die Herren Plasmann und Damsrosch sieh ihr geschn; "The der Krau Helen Damrosch, geb. von Geimburg, zu erswähnen, welche zuerst drei Lieder aus "Frauenliebe und Leben" von Schumann ("Seit ihr ihn gesehn;", "Er, der Herrlichste von Allen"; "Ich kanns nicht sassen, zu erswähnen Schubert sang. Berständit und Währen der Auffassen; aber ihr Stimmaterial ist zu dürstig und abgekraucht, als daß die dadurch vielkältig sich herausstellende Klangunschscheit durch jene erwähnten Eigenschaften hist länglich vergessen gemacht werden könnte.
- Die Singatademie brachte in einem Concert im Saale des Gewandhauses am 4. Marz bas Dratorium "Christus am Delberge" von Beethoven und Cherubini's Requiem zur Aufführung.
- \* Ueber Fräulein Louise Hauffe ans Leinzig, welche im zehnten Dusseumsconcert in Fraukfurt a. M. das Amstl-Concert von Schumann und die Fantasie mit Chor und Orchester von Beetheven vortrug, schreibt man: Fräulein Sauffe ist im Besig eines trefflichen Ausschlages, einer Fertigkeit und Sicherheit, die die Schwieseigkeiten als solche ganz in den Sintergrund drängt, und weiß in den Geift der Composition mit feinem Berftändniß einzudringen und denselben zu Gehör zu bringen. Allen außeren virtussenhaften Glanz verschmahend, erfreut ihr Spiel durch Solldidät und zeigt von einer trefstichen Schule. Der Künstlerin wurde der lebhafieste Beifall und Fervorruf zu Theil.
- \* Breslau. Zehnte Sinsonie = Soirée bes Breslauer Orchestervereins unter Leitung des Herrn Dr. Leopold Damrosch. Sinsonie (Odur) von Kaydn. Conscertarie "Ah persido" von Beethoven. l'ine "Faustouverture" von Nichard Wagner. Große Arie "Drean! Du Ungehener" aus Oberon von Weber. Duverture 311 Muy Blas von Mendelssohn. Die gefeierte Sängerin Frau Bürde = Neh vertrat den Solovortrag und befestigte durch ihre trefflichen Leistungen die Sympathien, welche sich bei ihrem Empfange kundgaben.

\* Königeberg. Die Japha-Jenfen'ichen Rammermufit-Soireen brachten bon befonders intereffanten Berten noch Schumanns Clavierquartett in Es, Schuberts Hmoll-Blondo fur Bioline und Clavier, wie auch bas Beethovenfche Septett in der Originalbefegung. Die beiben Concertgeber werden burch die ungulängliche Mitwirtung vielfach in der vollen Entfaltung ihrer Kunstfähigkeit behindert, so, daß der Eindruck klers ein aus Gut und Uebel gemischter war. Auch das Septett bot, neben manchem Leiblichen, allerlei Mängel in der Ausführung. Wir wünschen den Herren Japha und Jensen für einen eiwa folgenden Cyclus mehr ebenbürtige Mitwirkende. — Das musitalifche Ereigniß blefer (von fremden Birtuofen gang freigebliebenen) Saijon war bie Anivefenheit der vier Gebruder Miller, (ben vier Sohnen des erften Bioliniffen Carl, aus bem alten Gebriber=Diller=Quartett) welche bier bicht nacheinander fünf Quartettfoiren, bei fehr ftarter Theilnahme des Bublicums, gaben. Ihr Bortrag burfte wohl mit Fug und Recht als id cal fab u und mabr zu bezeichnen fein; er tommt aus ber Tiefe eines mufitalifch durchgebildeten Beiftes, der in feinem Grundwefen, wie anch in ber Bortragoform, bei allen vier Brittern tie reinste Ginheit ift. Ihre Auffaffung und Technik ift mit ber Ibee bes jedesmal gespielten Meisters innig verbunden; fie und Cechnit ist mit der Ivee des seconnal gespielten Meisters ining verbinden; sie eultiviren keinerlei Spielform als solche, sondern diese ist bei ihnen unmittelbarer Ansfüuß des Geistes, kurz: die sich selbst in Quartettvortrag verkörpernde Phantasie der Componissen. Wie diese ihre Minst dachten, in frei dahinströmenden, geistvollen und herzwarmen Zügen, ohne Parfum und überseine Toilettenkünste in berechnet nuaneirtem Spiel, so speculiren und iffeln die Müllers auch nicht; ja, der Lupe eines vorwiegend an der Form hängenden, tadelsücksigen Kritikers können sie es wohl zuweilen "nicht sein nuaneirt genng" machen. Man übersieht dann aber hen himmelweiten Unterschied zwifchen frei gestaltendem Phantafie-Bortrage und zwischen conventionellem Spiele: in ienem fehlt jede formelle Absichtlichteit, Diefes bagegen ift vorwiegend Absicht; bort ift volle Runfterichaft, bier im besten Galle nur einseitige Deifter faft im technischen Können. Die Gebrüder Müller, wenn sie wollten, könnten sich leicht ein Quartett so einspielen, wie es einzelnen Leuten, die "ganz Ohr" sind, wünschenswerth ist; die Spieler würden zuvor aber sich felbst ausgeben, ganz Kunst, nicht aber Kunst und Natur, musstalische Meister und Menschen in Einem, sein müssen. Ihre Größe liegt hauptsächlich im Vortrage des reifen Veethoven und seiner großen Nachfolger dis auf ben beutigen Tag; fo waren benn auch die Quartettausführungen von Schumann, Schubert wie bem fpatern Becthoven wahre Festiniomente für die Borer. Bie die Runftler durch Sandn und Mogart gleichfalls allgemein bocherfreuten, ihre alteren Borganger aber nicht iberall erreichten, fo fesselten fie die Freunde ber ftrengen und genialen Mufit Raffs, ber gemuthlich reflectirenden Boltmanns burch einzelne vorzugliche Werke biefer Meister in hochft vollendetem Bortrage. Raffs Dmail-Quartett ift noch reicher und durchgearbeiteter, auch größer in den Jdeen, als das sinnlich ange-nehmer klingende in Adur desselben Componisten. In diesen Stücken, in dem leyten Beethoven, in den Schumann= und Schubert'schen Werten leisten Müllers Jumenses; ihre Kunst des Vortrags ist darin so groß, daß sie aushört, Kunst im technischen Sinne gu heißen, sie ist (so weit man überhaupt biese Mebeform anwenden darf) schönfte Wirklichkeit gewordenes Ibeal. In der letten Soiree spielten Millers mit unserm besten Pianiffen, Ab. Jensen, Schumanns Quintett, herrlich gelungen im bes geisterungsvollen Zusammenspiel, markig und schön empfunden im Ausbruck. — Außer den öffentlichen Cancerton hartan wir die Mallen und fich empfunden im Ausbruck. ben öffentlichen Concerten forten wir die Bruder noch in einigen Privatgesellschaften, unter welchen uns eine bei Dr. Zander besonders interessant war, indem daselbst ber alte ruffffche Generalmufitbirector Daurer, ein 74jabriger Runftler, mit Mullers jusammen bas Cmoll-Quintett von Mogart und Rubinfieins neues Streichgnintett in Fdur Dp. 59 fpielte; in jenem Stude mußte ber alte Beteran, auf ben Bunfch bes jungen Quartetts, die Brimgeige libernehmen, in dem andern führte derfelbe die zweite Bratichenparthie aus. Go faben wir zwei Künftlergenerationen in ruhmreichen Bertretern befrens zusammenwirten und tonnten und mitten im Runfigenuffe bes Gefühls ber Wehmuth nicht erwehren, als wir Blübendes und Bergebendes tunftlerifch fo fcon verbunden faben. Doch leben wir nur recht in ber Runft, fo leben wir immerfort, benn: "Rurg ift bas Leben, ewig ift die Kunft." - Schlieflich noch folgende Notizen. Die Gebrüder reisen von hier nach Petersburg. — Die Symphonie=Concerte des Hünerfürst'schen Orchesters sind gut besucht. — Die Oper brachte die "Loreley" von Ballace, nicht ohne Erfolg im großen Publicum, doch ohne die Kritit und Musikersschaft zu befriedigen. — Fräulein Günther, welche hier als dramatische Sängerin Glück machte, soll für unsere Bühne gewonnen sein.

- \* Wien. Die kleine reizende Signora Patti ift nun also aufgetreten und hat auch die Ohren und Herzen der Wiener im Sturm genommen, Divina Patti hat mit ihrer Amine die Sonnanbula in neuen Eredit gebracht. An Signor Ginglini, der den Elvino sanz, betounderte man die ganze Süftigkeit und den Elvino king. die Etimme dieses Tenors, obsiden sie nach eben sich nur schwerzu besaugien vermag, ist von einnehmender Weichte, das Mezza-voce se kunstvell behandelt, wie dies bei deutschen Sängern kaum zu sinden sie. Die Duette mit Amine wurden mit Gülfe des Signor Ginglini zu wahrhaft großen Genusse. Mozares "Gosi kan tutte" hat im Opernikeater bei der zweiten Aussichtung mehr angesprochen. Mit dem am 1. März im Nedvoutensaale veraussatten verten Toncerte hat die Vesessschaft der Wassissen wir die Kredustensale veraussatten verten Toncerte hat die Vesessläches Publikerung als neu vorgesübrt wurde, hat auf dasselbe seinen beschlossen. Die Duverture zu "Benwenuto Cellini" von Hettor Berliez, eine Antiquität, die dem hiesigen Publiken als neu vorgesübrt wurde, hat auf dasselbe seinen besondern Eindruck zu üben vermocht. Nicht viel Bessers können wir über die keiden Mezart's siehen Opernstragmente sagen, die der genannten Luverture solgten. "Necitativ und Artei" aus Metaslassos "Ihmpslade" gebört zu den schwachern Broducten des unsterklichen Meisters; verhältnismäßig besser ist den Sweite Kinale aus "Idomenco"; nasmentisch sind die Bestden Göre von schwer Wirtung. Den Schus des Concertes bilzbete Bestdovens "Symphonia erosa". Am 1. März saub Mehren des hier weielenden Der Berr Jodain Raffin Salten, sowie Kriedz-Luartett in Adur, zur Aussichtung tamen. Kerr Jodain Etrauß ist zum f. t. Hosballmussehrerter ernannt worden, welche Etelle seit dem Tode schus Baters (1849) undesept geblieden vor. Mit Berleihung diese Kostitels hat Herr Strauß gleichzeitig die Weisung erhalten, nur bei Kost und auf Herrichafter üben. Die Kostitels nurte siesten zu speicen von 20 Neuetreugen täglich von 4 bis 5 Uhr zu sehen. Die Kostanutz-Ginnaben is
- \* Barmen. Um 12. Februar gab Gerr Musikteitertor Anton Arause sein Benefiz-Concert im Saale ber Concordia. Das Programm brachte eine Sinsonie in Idan von Havdn, Sopran-Arie aus Pigaro's Hochzeit (Präulein Mann), Lieder für Alt von F. Breunung und Mendelssohn (Präulein Uhmann) und Mendelssohns Gmoll-Concert, gespielt vom Concertgeber. Im zweiten Theile führte Herr Arause seine Messe für vier Solostinmen, Chor und Orchester vollständig auf. Sie wurde vom Publicum sehr gut ausgenommen; der Componist und treffliche Dirigent unserer Vereine und Concerte wurde vom Chor und Orchester mit Applaus empfangen und ärntete am Schlusse einen wahren Blumenregen.
- \* Sannover. Siebentes Abonnementconcert: "Clegischer Gefang" von Beethoven und Biegenlied aus ,Blauche be Provence" von Cherubini. Welbe Ctude wurden mit bem größten Beifall aufgenommen, ber lettere Chor mußte fogar Da capo gefungen werden. Hufer biefen Chorfachen bot bas Concert nech: Onverture jum "Marchen bon ber ichonen Melufine" von Diendelsfohn. Concert für Planoforte (Udur) von Mogart und Sinfonia eroica von Beethoven. Das Mogart'iche Concert wurde von Beren Capellmeifter Scholz gespielt, der fich überbaupt feit Jahredfrift öfter als Pianift gezeigt hat. Gediegene Auffaffung und folide Tednit machen ihn namentlich jum Bortrag berartiger claffifcher Sachen fehr wohl geeignet. Bier und da ein wenig mehr Farbenabwechselung, insbesondere juweilen einas mehr Gaft und Bleifch, eine frifche Sinnlichteit ware bem Bortrag gu wunfchen. Berr Concertbirector Soachim leitete fammtliche Bortrage. - Die erfte ber brei Quartett-Coirden ber Berren Joachim, Epertt I. und II. und Lindner, hat nun auch stattgefunden. Das Quartett von haudn über "Gott erhalte Franz ben Raifer" eröffnete die Sibung. Dann tam das tiefbes wegte und formenschöne Quartett von Mogart (Omoll) mit dem reizenden Scherzo. welches auf Dacapo-Ruf wiederholt wurde. Endlich bas, rudfichtlich feiner bestimmt ausgeprägten Tonsprache so interessante Quartett von Beethoven (Four Nr. 7). Die Ausführung mar fo meisterhaft, daß jeder einzelne Sah auch außerlich reichen Beifall fand. Grautein Beis verläßt die hiesige Bubne und verheirathet fich mit Gern Concertdirector Joachim.

- \* Concerte in Göttingen. Die von Herrn Musitdirector Hille in dieser Saison gegebenen academischen Concerte brachten zur Aufführung: die Sinsonien in D-, B- und Adur von Beethoven und die Cour-Sinsonie mit der Fuge von Mozart, die Onverturen zu "Coriolan" und "Egmont" von Beethoven, aum "Basserträger" von Cherubini, zu "Iphigenie" von Stuck, "Meereskille und glückliche Fahrt" und Schreit und Potitumo aus dem "Sommernachtstraum" von Mendelssohn. Als Säste traten auf Gert Hospernkänger Gunz auß Hannover, Herr Capellmeister Bott auß Meinigen und die Sängerin Fräulein Düsch gens auß Leipzig. Herr Gunz sang in zwei Concerten unter außerordentlichem Beisall Arien von Händel und Mozart und Lieder von Schubert, Schumann, Hille ze. Herr Vott spielte ein eigenes und das Mendelssohn'sche Biolinconcert meisterhaft und gleichfalls unter rauschenden Beisallsberbelssohn'sche Biolinconcert meisterhaft und gleichfalls unter rauschenden Beisallsbereigungen; auch Kräulein Biischgens wußte sich gar balb durch eine Arie von Mozart und Lieder von Mendelssohn und Moscheles in die Gunst des Publicums hineinzussingen. Außerdem spielte Serr Emil Weiß ein Weber'sches Clavierconcert zur Zusfriedenheit des Publicums und der Kritit, und auch Herr Dr. Ocherley trug ein von ihm selbst cemponirtes Concertstück sür Clavier und Orchester nicht ohne Beisall vor. Der Chorgesang war wehl vertreten durch solgende von der Singacademie vorsactragene Musikliäcke: das Mendelssohn'sche Gebet, "Berleih und Kricden", ein doppelschöftes Weihnachtslied von Eccard, besonders sedsch durch "die erste Walpurgisnacht" von Mendelssohn, in der Ferr Gunz den Solotener übernenmen batte, während Solobaß und Allt an hieligen Ditettanten recht tüchtige Bertreter gesunden hatten. Wir haben alle Ursache, mit dem und Dargebotenen zusreich gesehen, was Cifer und Geschick eines Dirigenten in verhältnifmäßig kurzer Zeit zu leisen der Vathänspassion von Seb. Bach, für die Kerr Musikdirector Hille schon leit geraumer Zeit alle musskalischen Kräste der Stadt in Bewegung geset da
- \* München. Die erste der angekündigten fechs Vorlefungen von Dr. L. Nohl hat im chemischen Hörfaal stattgesunden und können wir constativen, daß die Anwesens den sich über die Klarheit des Vortrags und die geschickte Gruppirung des reichen Stoffes in hohem Grad bestiedigt zeigten.
- \* Die lette Vorstellung ber "Königin von Saba" in Darmstadt war von 1050 auswärtigen Gästen befiecht, die mit Extraggen Abends zurückbefördert wurden. Davon kommen 400 auf Frankfurt, 300 auf Afchaffenburg, 200 auf Mainz und 150 auf Geidelberg.
- \* Michard Wagners Oper "Triffan und Nielbe" soll nun im Theater in Prag unter Mitwirkung bes Tenoristen Schuorr von Karolsfeld zur Aufführung kommen.
- \* Die Beethoven-Ausgabe von Breitkopf und Kärtel in Leipzig bringt in der soeben ersolgten elsten Bersendung nachstehende Werte: Die vierte Spmphonie für großes Orchester in Beur, Op. 60. Stimmen. (2 Thr. 27 Mgr.) Das Quartett No. 49 für zwei Violinen, Bratiche und Violoncell in B. Op. 130. Partitur. (1 Thr.) Die Quartette für zwei Violinen, Bratiche und Violoncell, Op. 130 in B, Op. 131 in sismoll. Stimmen. (2 Thr. 21 Mgr.) Das Quintett für Vianosorte, Oboe, Clarinette, Gorn und Kagott in Es. Op. 16 (1 Thr. 15 Ngr.) Die Sonaten für das Pianosorte, Op. 53 in C, Op. 51 in F, Op. 57 in Fmoll. Op. 78 in Fis. (1 Thr. 27. Ngr.) Die Bartationen für das Pianosorte, Op. 34 in F. Op. 35 in Es, Op. 76 in D. (27 Ngr.) Die Lieder und Gesänge mit Begleitung des Pianosorte, Op. 32, 46, 48, 52, 75, 82. (1 Thr. 12 Ngr.)
- # Ein zweiter Band ber "Briefe von Felix Mendelefohn Bar= tholby" wird bereits jum Drud vorbereitet.
- # Uhland's Werke. Dem Vernehmen nach ift Professor Vischer, der Nesthetiker, mit ber "Sammlung von Ubland's Werken" beauftragt. Ihm erwächst damit die Anfgabe und Pflicht, des Dichters hinterlassene Papiere zu ordnen, und auch das zetstreut Erschienene, sowie was den Protocollen der württembergischen Kammern und der Nationalversammlung in der Paulektriche angehört, anzureihen.
- \* In Brestan ftarb plöglich ber Musikbirector A. Schnabel. Er war ein ebenso grundlicher Musiker als tüchtiger Dirigent.

## Ankündigungen.

## Conservatorium für Musik

in Dresden, Landhausstr. 6, II.

Zweck gründliche und allgemeine musikalische Ausbildung zu gewähren. Der Unterricht erstreckt sich auf Piano, Orgel, alle gebräuchlichen Streich- und Blasinstrumente, Gesang, Harmonie, Composition, Quartett, Ensemble-, Orchesterübungen und die verschiedenen Hülfsfächer. Directorium K. Kapellmeister Dr. Rietz, F. Pudor. Lehrer K. Kapellmeister Dr. Rietz (Composition), K. Koncertmeister Lauterbach (Violine), Prof. Leonhard (Piaro), C. H. Döring (Piano), K. Kammervirtuos F. A. Kummer (Violoncello), Organist Merkel (Orgel), etc. etc. Beginn des neuen Cursus am 9ten April 1863. Aufnahmeprüfung den Sten April 1863. Ikonorar für vollen Cursus 100 Thlr., für 2 Fächer 60 Thlr., für 1 Fach 32 Thlr., jährlich. Lehrplan gratis und weitere Auskunft durch Dir. Pudor.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honnour à l'expoaition universolle 1855.

#### PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition

| (IC 10-                             | 49.)                             |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Pianos à queue.                     | Pianos droits à cordes obliques. |
| Grand modèle de Concert . Fr. 4000. | Grand modèle Fr. 2300.           |
| Moven modéle Fr. 3500.              | Moyen modèle Fr. 2000.           |
| Petit modele Fr 2700.               |                                  |
| Le même simple Fr. 2300.            |                                  |
| Pianos droits à cordes v            |                                  |
| Pianino ordinaire                   |                                  |
| Pianina a & Barres naur             | Peyportation Fr. 1 00.           |

# Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von

> J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Strasse 31.

So ehen erscheint mein autiquar. Verzeichniss No. 54: Musikal. hymnol. u. liturg. Werke.

J. A. Stargardt, Berlin, Jägerstr. 24.

## Carl Haslinger in Wien

| sing near ersomenear.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6. V       | Var.                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Coconge Walzer mit Pianoforte Reg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | leitu      | ₹                                                                                |
| Arditi, (L.) Il bacio (Der Kuss). Gesangs-Walzer mit Pianoforte-Beg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _ <b>1</b> | 0                                                                                |
| (Panorama No. 40).  - Il bacio (Der Kuss). Walzer für Pianoforte allein. (Neuigkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                  |
| No. 144)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _          | 8                                                                                |
| No. 144)  No. 144)  Il bacio (Der Kuss). Walzer für eine Zither. (Transcriptionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | ۵                                                                                |
| No. 15). Budarzewska. (Thecla) Lu prière d'une Vierge. Morceau p. Piano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •          | 9                                                                                |
| Bodarzewska, (Thecia) Lit priete d and vierge, morecula printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _          | 8                                                                                |
| (Nenigkeiten No. 143)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 5                                                                                |
| Flore theatrale. Polpourris pour le Piano. (Gahier 153. Lalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                  |
| Roukh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 2        | 20                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - I        | ()                                                                               |
| Léfébure-Wety, Les cloches du monastère. Morcean pour Piano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 8                                                                                |
| (Neuigkeiten No. 142) .<br>Melodien-Album für das Pianoforte. Complet gebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 -        | _                                                                                |
| Dasselbe in 2 Heften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 .        | _                                                                                |
| Dasselbe in 2 Heften  Opernfreund, (der junge,) für Violine u. Pfte. Heft 44. Gounod,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                  |
| raust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _          |                                                                                  |
| Dasselbe für Flöte u. Pfle. Heft 44. Gouned, Paust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 15                                                                               |
| Operarevue für die Guitarre. No. 37. Offenbach, Fortunios-Lied . No. 38. Offenbach, Herr und Madame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                  |
| Denis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 15                                                                               |
| Sattan (Gustav) Sième Sérénade pour Piano, Ocuv. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 20                                                                               |
| Neue Musikalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _          |                                                                                  |
| Neue Musikalien im Verlage von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _          |                                                                                  |
| Neue Musikalien  im Verlage von  Jos. Aibl in Miinchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F1.        | Kr.                                                                              |
| Neue Musikalien im Verlage von  Jos. Aibl in Mimchen  Aurora, Auswahl bel. Gesänge m. PianofBegl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fì.        |                                                                                  |
| Neue Musikalien im Verlage von  Jos. Aibl in Mimchen  Aurora, Auswahl bel. Gesänge m. PianofBegl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F1.        | 18                                                                               |
| Neue Musikalien im Verlage von  Jos. Aibl im Italianchen  Aurora. Auswahl bel. Gesänge m. PianofBegl. No. 20. Volkslied: Prinz Eugenius No. 21. Volkslied: Aennchen von Tharau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F1.        |                                                                                  |
| Neue Musikalien im Verlage von  Jos. Aibl im Intimchen  Aurora. Auswahl bel. Gesänge m. PianofBegl. No. 20. Volkslied: Prinz Eugenius No. 21. Volkslied: Aennchen von Tharau No. 22. Volkslied: Der gute Kamerad. No. 23. Volkslied: Mädchens Klage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F1.        | 18<br>18                                                                         |
| Neue Musikalien im Verlage von  Jos. Aidl im Intimchen  Aurora. Auswahl bel. Gesänge m. PianofBegl. No. 20. Volkslied: Prinz Eugenius No. 21. Volkslied: Aennchen von Tharau No. 22. Volkslied: Der gute Kamerad. No. 23. Volkslied: Mädchens Klage Casino. Samml. v. Favoritst, n. Polp. aus den neuesten Opern, eini-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F1,        | 18<br>18<br>18                                                                   |
| Neue Musikalien im Verlage von  Jos. Aidlin Intimohem.  Aurora. Auswahl bel. Gesänge m. PianofBegl. No. 20. Volkslied: Prinz Eugenius No. 21. Volkslied: Aennchen von Tharau No. 22. Volkslied: Der gute Kamerad. No. 23. Volkslied: Mädchens Klage Casino. Samml. v. Favoritst, u. Polp. aus den neuesten Opern, einiger. f. 8- 12- 15- u. 18 stimm. Orchester v. Robert Wittmann No. 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F1,        | 18<br>18<br>18<br>18                                                             |
| Neue Musikalien im Verlage von  Jos. Aidlin Intimohem.  Aurora. Auswahl bel. Gesänge m. PianofBegl. No. 20. Volkslied: Prinz Eugenius No. 21. Volkslied: Aennchen von Tharau No. 22. Volkslied: Der gute Kamerad. No. 23. Volkslied: Mädchens Klage Casino. Samml. v. Favoritst, u. Polp. aus den neuesten Opern, einiger. f. 8- 12- 15- u. 18 stimm. Orchester v. Robert Wittmann No. 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F1,        | 18<br>18<br>18                                                                   |
| Neue Musikalien im Verlage von  Jos. Aidd in Italian Chem.  Aurora. Auswahl bel. Gesänge m. PianofBegl. No. 20. Volkslied: Prinz Eugenius No. 21. Volkslied: Aennchen von Tharau No. 22. Volkslied: Der gute Kamerad. No. 23. Volkslied: Mädchens Klage  Casino. Samml. v. Favoritst. u. Polp. aus den neuesten Opern, einiger. f. 8-12-15- u. 18 stimm. Orchester v. Robert Wittmann No. 47. Verdi. Un ballo in maschera.  Croisez. A. Fantaisie élégante sur: Les Dragons de Villars. (Das. Glöckchen des Eremiten) p. Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F1,        | 18<br>18<br>18<br>18                                                             |
| Neue Musikalien im Verlage von  Jos. Aidd in Italian Chem.  Aurora. Auswahl bel. Gesänge m. PianofBegl. No. 20. Volkslied: Prinz Eugenius No. 21. Volkslied: Aennchen von Tharau No. 22. Volkslied: Der gute Kamerad. No. 23. Volkslied: Mädchens Klage  Casino. Samml. v. Favoritst. u. Polp. aus den neuesten Opern, einiger. f. 8-12-15- u. 18 stimm. Orchester v. Robert Wittmann No. 47. Verdi. Un ballo in maschera. Croisez, A. Fantaisie élégante sur: Les Dragons de Villars. (Das. Glöckchen des Eremiten) p. Piano.  Erato. Auswahl bel. Gesänge m. Icicht. GuitBegl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F1.        | 18<br>18<br>18<br>18<br>54                                                       |
| Neue Musikalien im Verlage von  Jos. Aibl in Italian Clean  Aurora. Auswahl bel. Gesänge m. PianofBegl. No. 20. Volkslied: Prinz Eugenius No. 21. Volkslied: Aennchen von Tharau No. 22. Volkslied: Der gute Kamerad. No. 23. Volkslied: Mädchens Klage  Casino. Samml. v. Favoritst. u. Polp. aus den neuesten Opern, einiger. f. 8-12-15- u. 18 stimm. Orchester v. Robert Wittmann No. 47. Verdi. Un ballo in maschera. Croisez. A. Fantaisie élégante sur: Les Dragons de Villars. (Das. Glöckchen des Eremiten) p. Piano.  Erato. Auswahl bel. Gesänge m. Icicht. GuitBegl. No. 25. Melodie: Du liebes Aug', du lieber Stern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F1.        | 18<br>18<br>18<br>18<br>54<br>54                                                 |
| Neue Musikalien im Verlage von  Jos. Atol im Intimolocue  Aurora. Auswahl bel. Gesänge m. PianofBegl. No. 20. Volkslied: Prinz Eugenius No. 21. Volkslied: Aennchen von Tharau No. 22. Volkslied: Der gute Kamerad. No. 23. Volkslied: Mädchens Klage  Casino. Samml. v. Favoritst. u. Polp. aus den neuesten Opern, einiger. f. 8-12-15- u. 18 stimm. Orchester v. Robert Wittmann No. 47. Verdi. Un ballo in maschera. Croisez, A. Fantaisie élégante sur: Les Dragons de Villars. (Das. Glöckchen des Eremiten) p. Piano. Erato. Auswahl bel. Gesänge m. Icicht. GuitBegl. No. 25. Melodie: Du liches Aug', du lieher Stern No. 26. Volkslied: Prinz Eugenius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F1.        | 18<br>18<br>18<br>18<br>54<br>54<br>27                                           |
| Neue Musikalien im Verlage von  Jos. Aibl im Indianchem  Aurora. Auswahl bel. Gesänge m. PianofBegl. No. 20. Volkslied: Prinz Eugenius No. 21. Volkslied: Aennchen von Tharau No. 22. Volkslied: Der gute Kamerad. No. 23. Volkslied: Mädchens Klage  Casino. Samml. v. Favoritst. u. Polp. aus den neuesten Opern, einiger. f. 8-12-15- u. 18 stimm. Orchester v. Robert Wittmann No. 47. Verdi. Un ballo in maschera.  Croisez, A. Fantaisie élégante sur: Les Dragons de Villars. (Das. Glockchen des Eremiten) p. Piano  Erato. Auswahl bol. Gesänge m. Icicht. GuitBegl. No. 25. Melodie: Du liches Aug', du lieber Stern No. 26. Volkslied: Prinz Eugenius. No. 27. Volkslied: Aennchen von Tharau No. 28. Volkslied: Der gute Kamerad.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F1.        | 18<br>18<br>18<br>18<br>54<br>54                                                 |
| Neue Musikalien im Verlage von  Jos. Aidlim Indianchem  Aurora. Auswahl bel. Gesänge m. PianofBegl. No. 20. Volkslied: Prinz Eugenius No. 21. Volkslied: Aennchen von Tharau No. 22. Volkslied: Der gute Kamerad. No. 23. Volkslied: Mädchens Klage  Casino. Samml. v. Favoritst. u. Polp. aus den neuesten Opern, einiger. f. 8-12-15- u. 18 stimm. Orchester v. Robert Wittmann No. 47. Verdi. Un ballo in maschera.  Croisez. A. Fantaisie élégante sur: Les Dragons de Villars. (Das. Glockchen des Eremiten) p. Piano  Erato. Auswahl bol. Gesänge m. Icicht. GuitBegl. No. 25. Melodie: Du liebes Aug', du lieber Stern No. 26. Volkslied: Prinz Eugenius. No. 27. Volkslied: Aennchen von Tharau No. 28. Volkslied: Der gute Kamerad. No. 29. Volkslied: Mädchens Klage.                                                                                                                                                                                                                                                          | F1.        | 18<br>18<br>18<br>18<br>54<br>54<br>27<br>18                                     |
| Neue Musikalien im Verlage von  Jos. Aibl im Irlinechem  Aurora. Auswahl bel. Gesänge m. PianofBegl. No. 20. Volkslied: Prinz Eugenius No. 21. Volkslied: Aennchen von Tharau No. 22. Volkslied: Der gute Kamerad. No. 23. Volkslied: Mädchens Klage Casino. Samml. v. Favoritst. u. Polp. aus den neuesten Opern, einiger. f. 8-12-15- u. 18 stimm. Orchester v. Robert Wittmann No. 47. Verdi. Un ballo in maschera. Croisez, A. Fantaisie élégante sur: Les Dragons de Villars. (Das. Glöckchen des Eremiten) p. Piano Ernto. Auswahl bel. Gesänge m. Icicht. GuitBegl. No. 25. Melodie: Du liches Aug', du lieber Stern No. 26. Volkslied: Prinz Eugenius. No. 27. Volkslied: Aennchen von Tharau No. 28. Volkslied: Der gute Kamerad. No. 29. Volkslied: Mädchens Klage.  Fiorillo. F. Sonate p. Clavecin avec. de Violon. Nonyelic édition                                                                                                                                                                                         | F1.        | 18<br>18<br>18<br>18<br>54<br>54<br>27<br>18<br>18                               |
| Neue Musikalien im Verlage von  Jos. Aiblim Indianchem  Aurora. Auswahl bel. Gesänge m. PlanofBegl. No. 20. Volkslied: Prinz Eugenius No. 21. Volkslied: Aennchen von Tharau No. 22. Volkslied: Mädchens Klage  Casino. Samml. v. Favoritst. u. Polp. aus den neuesten Opern, einiger. f. 8- 12- 15- u. 18 stimm. Orchester v. Robert Wittmann No. 47. Verdi. Un ballo in maschera.  Croisez. A. Fantaisie élégante sur: Les Dragons de Villars. (Das. Glöckchen des Eremiten) p. Piano  Erato. Auswahl bel. Gesänge m. Icicht. GuitBegl. No. 25. Melodie: Du licbes Aug', du lieber Stern No. 26. Volkslied: Prinz Eugenius. No. 27. Volkslied: Aennchen von Tharau No. 28. Volkslied: Der gute Kamerad. No. 29. Volkslied: Mädchens Klage.  Fiorillo, F. Sonate p. Clavecin avec. de Violon. Nonvelle édition revue, corrigée et augmentée d'après un manuscrit original par                                                                                                                                                           | F1.        | 18<br>18<br>18<br>18<br>54<br>54<br>27<br>18<br>19<br>18                         |
| Neue Musikalien im Verlage von  Jos. Aiblim Indianchem  Aurora. Auswahl bel. Gesänge m. PlanofBegl. No. 20. Volkslied: Prinz Eugenius No. 21. Volkslied: Aennchen von Tharau No. 22. Volkslied: Mädchens Klage  Casino. Samml. v. Favoritst. u. Polp. aus den neuesten Opern, einiger. f. 8- 12- 15- u. 18 stimm. Orchester v. Robert Wittmann No. 47. Verdi. Un ballo in maschera.  Croisez. A. Fantaisie élégante sur: Les Dragons de Villars. (Das. Glöckchen des Eremiten) p. Piano  Erato. Auswahl bel. Gesänge m. Icicht. GuitBegl. No. 25. Melodie: Du licbes Aug', du lieber Stern No. 26. Volkslied: Prinz Eugenius. No. 27. Volkslied: Aennchen von Tharau No. 28. Volkslied: Der gute Kamerad. No. 29. Volkslied: Mädchens Klage.  Fiorillo, F. Sonate p. Clavecin avec. de Violon. Nonvelle édition revue, corrigée et augmentée d'après un manuscrit original par                                                                                                                                                           | F1.        | 18<br>18<br>18<br>18<br>54<br>54<br>27<br>18<br>18                               |
| Neue Musikalien im Verlage von  Jos. Aibl im Indincicent  Aurora. Auswahl bel. Gesänge m. PlanofBegl. No. 20. Volkslied: Prinz Eugenius No. 21. Volkslied: Aennchen von Tharau No. 22. Volkslied: Der gute Kamerad. No. 23. Volkslied: Mädchens Klage  Casino. Samml. v. Favoritst. u. Polp. aus den neuesten Opern, einiger, f. 8-12-15- u. 18 stimm. Orchester v. Robert Wittmann No. 47. Verdi. Un ballo in maschera.  Croisez. A. Fantaisie élégante sur: Les Dragons de Villars. (Das. Glöckchen des Eremiten) p. Piano.  Erato. Auswahl bel. Gesänge m. leicht. GuitBegl. No. 25. Melodie: Du liebes Aug, du lieber Stern No. 26. Volkslied: Prinz Eugenius. No. 27. Volkslied: Prinz Eugenius. No. 28. Volkslied: Der gute Kamerad. No. 29. Volkslied: Mädchens Klage.  Fiorillo, F. Sonate p. Clavecin avec. de Violon. Nonvelle édition revue, corrigée et augmentée d'après un manuscrit original par Mortier de Fontaine.  Guichard. Methode de Cornet à pistons. Schule für Cornet. Franz. u. deutsch                        | F1.        | 18<br>18<br>18<br>18<br>54<br>54<br>27<br>18<br>19<br>18                         |
| Neue Musikalien im Verlage von  Jos. Aibl im Iriumchem  Aufora. Auswahl bel. Gesänge m. PianofBegl. No. 20. Volkslied: Prinz Eugenius No. 21. Volkslied: Aennchen von Tharau No. 22. Volkslied: Mädchens Klage  Casino. Samml. v. Favoritst. n. Polp. aus den neuesten Opern, ciniger. f. 8- 12- 15- u. 18 stimm. Orchester v. Robert Wittmann No. 47. Verdi. Un ballo in maschera.  Croisez. A. Fantaisie élégante sur: Les Dragons de Villars. (Das. Glöckchen des Eremiten) p. Piano  Erato. Auswahl bel. Gesänge m. Icicht. GuitBegl. No. 25. Melodie: Du liebes Aug', du lieber Stern No. 26. Volkslied: Prinz Eugenius. No. 27. Volkslied: Prinz Eugenius. No. 28. Volkslied: Der gute Kamerad. No. 29. Volkslied: Mädchens Klage.  Fiorillo, F. Sonate p. Clavecin avec. de Violon. Nonvelle édition revue, corrigée et augmentée d'après un manuscrit original par Mortier de Fontaine.  Guichard. Methode de Cornet à pistons. Schule für Cornet. Franz. u. deutsch Leybach. J. Op. 17. Pensée de jeune fille. Mazurka p. Piano | 3          | 18<br>18<br>18<br>18<br>54<br>54<br>27<br>18<br>19<br>18<br>48<br>48<br>42<br>54 |
| Neue Musikalien im Verlage von  Jos. Aibl im Indincicent  Aurora. Auswahl bel. Gesänge m. PlanofBegl. No. 20. Volkslied: Prinz Eugenius No. 21. Volkslied: Aennchen von Tharau No. 22. Volkslied: Der gute Kamerad. No. 23. Volkslied: Mädchens Klage  Casino. Samml. v. Favoritst. u. Polp. aus den neuesten Opern, einiger, f. 8-12-15- u. 18 stimm. Orchester v. Robert Wittmann No. 47. Verdi. Un ballo in maschera.  Croisez. A. Fantaisie élégante sur: Les Dragons de Villars. (Das. Glöckchen des Eremiten) p. Piano.  Erato. Auswahl bel. Gesänge m. leicht. GuitBegl. No. 25. Melodie: Du liebes Aug, du lieber Stern No. 26. Volkslied: Prinz Eugenius. No. 27. Volkslied: Prinz Eugenius. No. 28. Volkslied: Der gute Kamerad. No. 29. Volkslied: Mädchens Klage.  Fiorillo, F. Sonate p. Clavecin avec. de Violon. Nonvelle édition revue, corrigée et augmentée d'après un manuscrit original par Mortier de Fontaine.  Guichard. Methode de Cornet à pistons. Schule für Cornet. Franz. u. deutsch                        | 3<br>      | 18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>54<br>54<br>27<br>18<br>18<br>19<br>18             |

#### Neue Musikalien

im Verlage von

#### RONN: ROCK

Beethoven, L. v., Op. 69. Grande Sonate p. Pfte. et Velle. - Sinfonien f. Pfte. arr. von F. Kalkbrenner. No. 5, Op. 67. Op. 68, No. 7, Op. 92, No. 8 Op. 93, à 5 fr. - Sinfonien f. Pfte. zu 4 Händen, von Watts, No. 7, Op. 92, 9 fr.

Op. 93. 7 fr.

Bender, jun., M., Op. 1. Zwei Lieder f. Alt oder Bariton m. Pfte. No. 1. Nachtgebet. No. 2. Abschied, à 75 c. Czerny, C., Op. 609. Les trois soeurs. Rondinos p. Pfte. à 6 mains. No. 34.

Victoria-Quadrille. 2 fr. 50 c.

Eberwein, M. C., Romances expressives d'Opéras et d'autres morceaux favoris p. Pfte. et Violon. No. 8. Donizetti, les Martyrs. Intr. Aria, Romance. I fr. 50 c.

Forde, W., L'anima dell' Opera. Cavatines et autres pièces favorites et mo-dernes. No. 129. Haydn, The Emperor's Hymn p. Pfte., Flûte et Violon. 1 fr. 75 c. No. 147. Mozart, Andante in As, p. Pftc. et Flûte. 1 fr. 50 c.; p. Pfte, et deux Flûtes 1 fr. 75 c.

Wander, G. F., Semele. Dramatisches Gedicht. No. 3. Rec. u. Arie f. Sopran. 50 c. No. 10. Rec. u. Arie f. Alt. 1 fr. 50 c. No. 11. Arie f. Sopran. 50 c. No. 15. Arie f. Tenor. 50 c. No. 25. Arie f. Sopran. 50 c.

Miller, F., Op. 93. Sechs Marienlieder f. gemischten Chor m. willkürlicher

Begleitung des Pfte. od. der Orgel. Partitur 3 fr.; die 4 Chorstimmen 3 fr. Mendelsschm Berthosdy, F., Vier Lieder ohne Worte f. Orgel, bearb. v. T. Drath. Ift 1. 2 fr. 50 c.

— Zwölf Gesänge aus den Oratorien Paulus u. Elias, f. gemischten Chor a Capella gesetzt von H. Giehne. Partitur. No. 1. 1 fr. No. 2-5. à 1 fr. 25 c. No. 6. 1 fr. 75 c. Singstimmen. No. 1—3. à 67 c. No. 4. 5. à 1 fr. No. 8 2 fr. No. 6. 2 fr.

Mozart, W. a., Die Zanberslöte. Grosse Oper in 2 Acten. Neue Ausgabe,

revidirt von Otto Jahn. Partitur 60 fr.

- Op. 20. Quintetto p. Pftc., Flanto, Oboc, Viola et Volle. Edition revue, corrigée, métronomisée et doigtée p. C. Czerny. 3 fr.

Oesten, T., Op. 129. Erheiterungen. Sechs kleine Rondos über gefällige Opernthemas f. Pfte. No. 6. Die Puritaner, von Bellini. 1 fr. 25 c. Weber, C, M. de, Op. 30. Tre Duetti p. duo voce di Soprano e Clavicem balo. 3 fr.

# Compositionen für

### Alfred Jacil.

| Ballade, Op. 88           |     |     |     |       |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 Sg | r |
|---------------------------|-----|-----|-----|-------|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|
| La Sirène, Mélodie, Opus  | -89 |     |     | •     |     |    | , |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20    |   |
| Méditation poétique. Opus | -95 | ٠.  |     |       |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20    |   |
| La Complainte, Denxième   | Bi  | lla | de. | $0_1$ | auc | 96 |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | 20    |   |
| La Fontaine, Opus 117.    |     | ٠   |     |       |     |    |   | • | ٠ |   |   |   | • | • | • | ٠ | 22!   | - |
| Chant du matin. Opus 118  | ١   | •   |     |       |     |    |   |   | • |   | • | • | • | ٠ | • | ٠ | 171   | - |
| Drei Gesänge von Robert   | Fr  | anz | :   |       |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | •     |   |
| Die Harrende              | •   |     |     |       | •   |    | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | 121   | - |
| 2) Bitte                  | ٠   |     |     | ٠     | •   | •  | • | ٠ | • | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 10    | - |
| 3) Romanze                |     |     |     |       |     |    | • | - |   | • | • | • | • | • |   | ٠ | 121   | - |

Verlag von F. E. C. Lenckart in Breslan.

Bur Aufführung bei Gesangfesten

werden hiermit folgende werthvolle Compositionen aus dem Verlage von **F. E. C. Leuckart** in Breslau empfohlen:

"Hallelujah! Lobet Jott in seinem Heiligthume" für Männerstimmen mit Orchester (und Orgel) componirt von.

#### F. W. Berner.

Partitur 2 Thir. 5 Sgr. Orchesterstimmen (in Abschrift) 2 Thir. Chorstimmen in 8°. 10 Sgr.

Vereinen, welche dieses Werk noch nicht kennen, kann dasselbe nur aufs Wärmste empfohlen werden. Im grossen Stile angelegt, von durchweg contra-punktischer Arbeit, entwickelt es solche Macht und Kraft, das ihm in der Kirche, wie im Concertsaale ein durchschlagender Erfolg gesichert ist. Dabei ist es leicht ausführbar,

Plalm: "Herr unser Gott, wie groß bist Du"

für Männerstimmen (Chor mit Soli) componirt von

Joseph Schnabel.

Neue Ausgabe, revidirt und mit Begleitung von Blas-Inftrumenten verfeben von A. Leibrock.

In 8. Partitur I Thir. Orchesterstimmen I Thir. I5 Sgr. (Singstimmen 10 Sgr.)

Ein anerkannt klassisches Werk! Die in der neuen Ausgabe von kundiger Hand in der Partitur ad libitum zugefügte Instrumental-Begleitung wird bei Aufführungen auf Gesangsfesten, die grandiose Wirkung des Stückes gewiss noch erhöhen.

#### Sanctus, Benedictus und Agnus Dei

für Männerchor mit Solo-Quartett

componirt von

#### Wilhelm Tschirch.

Opus 52. Partitur und Stimmen 1 Thlr. 10 Sgr.

Jede Stimme apart 5 Sgr.

Wilhelm Tschirch, Opus 19. Die Harmonie. Hymne (gedichtet von G. Rüffer), für Männerchor und Solo, mit Begleitung von Blas-Instrumenten. Partitur 1 Thlr. Singstimmen in 8°. 15 Sgr. Orchesterstimmen in Abschrift 1 Thir. netto.

Opns 42. Gott, Vaterland, Liebe. Hymne für Solo und Männerchor mit Begleitung von Blas-Instrumenten. Partitur mit untergelegter Pianoforte-Begleitung u. Singstimmen 1 Thir. Singstimmen apart 10 Sgr. Orchesterst. in Abschrift 1 Thir. netto.

Zu "Tschirch's Sanctus, Benedictus und Agnus Dei", einem Werke, das dem Besten, was in neuerer Zeit für Männergesang geschrieben, an die Seite zu stellen ist, kat der Componist nachträglich eine leichte Begleitung für Blas-Instrumente geschrieben, die von der Verlagshandlung abschriftlich sowohl in Part. (à 20 Sgr.), als auch in ausgeschriebenen Stimmen (à 1 Thlr.) zu beziehen ist.

Die Stimmen zu Tschirch, Op. 42 und 52, sind sowohl in hoch-4°, als auch in 8°. (Format der Sängerhalle) zu haben. Bei Bestellungen ist das

Format anzugeben,

### Joachim Raff's Preis-Symphonie.

Der Preis, den die K. K. Gesellschaft der Musikfreunde zu Wien für die beste Orchestersymphonie, welche ihr eingereicht würde, ausgeschrieben hat, ist von den Preisrichtern, den Herren Dr. Ambros in Prag, Kapellmeister Hiller in Cöln, Kapellmeister Lachner in Mannheim, Kapellmeister Reinecke in Leipzig und Rob Volkmann in Pesth, nach Prüfung der 32 eingegangenen Goncurrenzwerke einstimmig der mit der Ueberschrift: "An das Vaterland" bezeichneten Symphonie zuerkannt worden. Das nunmehr am 22. Febr. im Saale der K. K. Gesellschaft der Musikfreunde zu Wien unter Leitung des Director Hollmesberger Hellmesberger mit grossem Erfolge aufgeführte Werk erscheint bis Anfang September d. J. unter dem Titel:

"An das Vaterland." preisgekrönte Symphonie

für grosses Orchester componirt you

Joachim Raff.

Als Opus 96 in Partitur, Orchesterstimmen und vierhändigem Clavierauszug mit Eigenthumsrecht im Verlage von

J. Schuberth & Co., Leipzig und New-York.

#### Bei B. Schott's Söhnen in Mainz ist erschienen:

Ascher, J. J., Op. 112. Lazzaroni Esquisse napolitaine p, Pfte. t fl. 21 kr. — Op. 113. La Perie de Pologne. Caprice Mazurka p. Pfte. t fl.

Wordese; L., Répertoire des petites Chapelles, Pensionnats etc. p. 1 ou 2 voix av. Violon ou Basse et Orgue. No. 24—32, à 12—36 kr.

— O salutaris, à I voix av. Violon ou Basse et Orgue. 36 kr.

— Tantum arga à le raive av. Violon de Basse et Orgue. 36 kr.

- Tantum ergo, à I voix av Violon ou Basse et Orgue. 36 kr.

- Credo, en fa à 2 voix av. Orgue 1 fl.

Breda, Comte de, Adelhaide-Marie. Polka Mazurka p. Pite. 27 kr.

Burgmaller, F., Op. 111. La Chatte merveilleuse. Fantaisie brill. p. Pfte. Cramer, M., Potpourris p. Pfte. No. 144. Lalla Rookh, de F. David. 54 kr.

Croisez, A., Souvenirs de l'Opéra Lalla Roukh, p. Pfie. 54 kr.

Ellerton, L., Op. 129. Messe a 2 voix av. Orgue. 3 fl. Amavit eum dominus, à 4 voix av. Orgue. 36 kr.
 Ave Maria. Hymne à 3 voix av. Orgue. 27 kr.

Eykens, J., La Fète patronate. Cantaté à 3 voix av. Pfte. 1 fl. 12 kr. Janssen, N., Salut quur le temps pascal à 2 ou 3 voix av. Orgue. 1 fl. 48 kr.

Jeschko, L., Eisenbahn-Galop f. Pfte. 27 kr. Metterer, E., Op. 112. Zemire et Azor. Opéra de Grétry. Fantaisie p. Pfte. 1 fl.

Mrtiger. W., Op. 116. Fantaisie brillante sur Lalla Roukh p. Pste. 1 fl. Kahne; A., Le petite Flatteuse. Valse p. Pste. 27 kr.

Marpurg, P., Op. 5. Sechs Lieder f. 1 St. m. Pfte. I fl.

Napelcon, A., Op. 12. Grand Galop de concert p. Pfte. 1 fl.

Rheinberger, J., Op. 3. Sieben Lieder f. 1 St. m. Pfte. 1 fl. 30 kr. Sacré, L., Les Chasseurs de loup. Polka militaire p. Pfte. 27 kr.

Servais, F., Op. 20. Souvenir de Bade. Grande Fantaisie p. Velle. av. Orchestre. 5 fl. 24 kr.

Orchestre. 5 fl. 24 kr.

Voss, Ch., Op. 277. Les Harmonies du coeur. Poésic fant. p. Pfte. 1 fl.

Wagner, R., Fünf Gedichte f. 1 Frauenstimme m. Pfte. Einzeln: No. 1—5

à 18 u. 27 kr.

- - Die Meistersinger von Nürnberg. Oper in 3 Akten, Textbuch, 54 kr.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Breslau erscheint und ist durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu beziehen:

## Orgelbuch

eine Modulationstheorie in Beispielen sowie kleinere und grössere Orgelstücke

Einleitungen, Fughetten, Vor- und Nachspiele

Präparanden, Seminaristen, Schullehrer und Organisten, herausgegeben von

### Moritz Brosig.

In 8 Lieferungen. Subscript.-Preis à 6 Sgr. (Bis jetzt erschienen vier Lieferungen.)

Da der Inhalt des Brosig'schen Orgelhuches schon zur Genüge aus dem ausführlichen Titel hervorgeht, sei hier nur noch kurz hervorgehoben, dass es vornehmlich eine Modulationstheorie in kurzen, musikalisch abgerundeten Sätzen enthält, welche mit den nöthigen Erläuterungen und Hinweisen versehen ist, um den Lernenden in den Stand zu setzen, jede Modulation harmonisch folgerichtig mit Sicherheit auszuführen. Diese practische Anleitung zu moduliren zieht sich, indem sie die ersten Seiten jeder Lieferung einnimmt, durch das ganze Werk und bildet ein zusammengehöriges Ganzes.

An diesen theoretischen Theil schliessen sich köstlich componirte, kurze An diesen theoretischen Theil schliessen sich köstlich componirte, kurze Stücke: Einleitungen, Fughetten, Vor- und Nachspiele, wie sie beim Gottesdienste vornehmlich gebraucht werden. Diese Sätze sind bis auf einige wenige in den letzten Lieferungen ohne obligates Pedal ausführbar, was weniger geübten Orgelspielern gewiss nicht unerwünscht sein dürfte. Bei durchweg interressanter thematischer Arbeit halten sich diese Stücke frei von contrapunctischer Trockenheit und geben von der edlen Erfindung des gefeierten Meisters einen neuen erfreullichen Beweis. Da die Litteratur ein ähnliches Werk nicht aufzuweisen hat, darf es einer günstigen Aufnahme um so gewisser sein. Es wird nicht blos den Anfänger in der Ausbildung zu seinem Berufe als Organisten wesentlich fördern, sondern überhaupt für jeden Organisten von bleibendem Werthe sein.

#### Für Musikireunde!

Soeben ist, erschienen und in allen Buch- und Musikhandlungen zu haben:

**Uharakterbilder** 

aus der neuern Geschichte der Tonkunst

## Ferdinand Gleich. 2 Bändchen: 1 Thir.

Verlag von C. Merseburger in Leipzig.

Ein für jeden Freund der Tonkunst höchst interessantes und unterrichtendes Buch, das in frischer, lebensvoller Darstellung die bedeutendsten Componisten der Neuzeit, ihre Werke und ihre Lebensverhältnisse schildert,

#### 2te Novitäten-Liste 1863. Empfehlenswerthe Musikalien publicirt von

| Jul. Schuberth & Com                                                                                                    | ir P.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Leinzia und New-York.                                                                                                   | Thir, Sgr |
| Blumenthal, Jaq., Op. 13. Les Vacances. No. 6. La belle fleur,                                                          | 10        |
| Bott, J. J., Op. 7. Impromptu brillant pour Piano<br>Gleich, Ferd., Op. 20. Religiose Cavatine für Contra-Alt mit Pfte. | 13        |
| (deutsch u. ital.). Goldbeck, Rob., Op. 13. Souvenir de Bal. Valse de Salon p.                                          | 10        |
| WOLDSON, MEGN., Op. 10. Dollardin to Date (1970)                                                                        | 15        |

Graben-Hoffman .. Op. 22. Der Elfenschiffer, für Sopr. oder Tenor (deutsch u. engl.)

Hauser, M., Op. 7. Souvenir de Donizetti. Première Fantaisie de Concert pour Violon avec Piano. N. E.

Krug, D., Op. 63. Répertoire de l'Opéra No. 9. Nabucco von Verdi. 10 20

7 cription ohne Octaven. Beme Edit. 7, - Op. 19. No. 1. l'Amateur du Piano. Cah. 14. Rondino über Spohrs 15 Kreuzfahrer

Cah. 15.

Op. 68. Opéras en vogue. No. 15. Robert le Diable, Fantaisie 15 13 No. 1 u. 2. 2te Ed. Satter, Gustav, Op. 2. Paris. I. Concert-Galop . 15 . — Op. 5. La belle Heiene. Ideal-Polka 10 15 10 Schuberth, Charles, Op. 7. Fantaisie italienne pour Violoncell 25

avec Piano. Schumann, Et., Op. 68. Album f. d. Jugend. 1. Alth. 2ter Abdruck der 3. Auflage. Ю - Op. 31. 3 Lieder in einzelnen Nummern

No. 1. Lowenbraut, f. Tenor oder Bariton.
No. 2. Die Kartentegerin, f. Tenor oder Bariton.
No. 3. Die rothe Hanne, f. Tenor oder Bariton. 121 10 Ю

Volkslieder für I Singstimme m. Piano. No. 4. Hoch vom Dachstein. Neue Auflage . . . .

für gr. und kl. Orchester sind am wohlfeilsten zu beziehen durch das

Central-Bureau für Musik von H. Kohmann, Köln a. Rh.

10

20 25

25 5  $\sqrt{\epsilon}$ 

## SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Cinundzwauzigster Jahrgang.

Verantwortlicher Redacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen 52 Rummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thr., bei directer frankirter Zusendung durch die Post unter Krenzband 3 Thr. Insertionsges bühren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Reugroschen. Alle Buchs und Mufikalienshandlungen, sowie alle Postäntter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abrasis der Abra der Aldreffe der Redaction erbeten.

#### Mufikalische Skizzen aus Paris.

Das ift wieder einmal ein langweiliger Abend in der großen Oper gewefen. Das neue Werf von Maffe, "das Maulthier Bedro's" (la mule de Pedro), ift herglich schlecht, die Dichtung wie die Mufit.

Dieses Maulthier, welches ben Frangofen in Merico beffere Dienfte leiften konnte, ift der Beld des Studes, und wie Gilba, die fcone Wirthstochter, ju ihrem Geliebten fagt, diefes Maulthier ift Gott. In ber Erfiafe erlaubt fich ein verliebtes Madchen allerlei, und da das Maulthier als Tugendretter auftritt, darf man der Genora Gilba

ihre Begeifterung nicht allgu fehr verübeln.

Laffen Sie fich ergablen? Wollen Sie? Pebro ift ein reicher Bachter, und was man einen Prachtterl nennt, frangoffich wurde ich ihn einen gaillard beigen. bie Liebe ift blind und Gilda bas icone appetitliche, etwas zu rundliche Wirthstöchterlein, hat sein Gerz schon verschenkt an Tebaldo, den tapferen Kriegshelden, der die Biebesbande noch fester knüpft, indem er der Geliebten bet einem Stiergefechte bas Leben rettet. Pedro läßt sich durch solche Kleinigkeiten nicht abhalten, und ba er überdies merkt, wie bem Wirthe ber reiche Bachter als Schwiegeriohn lieber ware, als fo ein armer Schluder von Soldat, befchließt er, bas Madden durch Schmuggler entführen gu laffen. Gie foll auf feinen Bachthof gebracht werben, bort eine Racht gubringen und bann wird fle fcon um ihres Mufce willen fich gefallen laffen . Die Frau Bebro's Bu lverben.

Tebaldo, ber fich verfpatet hat und nicht bei Beiten in feiner Raferne fein tann, macht Miene gang gu bleiben, was nicht nach dem Geschmade Bedro's ift, welcher ibm feinen Karren und fein Maulthier borgt, um ihn nur los zu werden.

Run macht fich die wunderbare Kraft Morpheus geltend, im Textbuche fomobl, als in der Mufit, und wir werden nur zuweilen durch Gläfergeklirre und das melo= bifche Geklingel ber Maulthierschellen aufgeweckt.

Der zweite Ult fpielt im Bachthofe Bedro's und wir finden ben Diener bes Bachters, der fich burch ein Lied einschläfert, und einmal eingefchlafen, fortgetragen wird. Gilba ericeint, thut, als machte fie gute Miene gum bofen Spiele, fie fingt, fie zecht mit Bedro und fchlafert diefen ein, eine neue Delila. Tebaldo, ber Solbat, war glüdlicherweife unterwegs auch eingeschlafen, und das Maulthier, die Bugel frei fintend, rennt in feinen Stall gurud - und erfcheint mit Tebalbo noch gur rechten Beit als Retter feiner Liebe und ber tugendhaften Dame. Bedro, der von diefer Be= scheerung bes Schieffals nichts weiß, erwacht endlich, brangt im Dunkeln in Gilda und broft bas Dorf jufammenzuläuten und ihre vermeintliche Schande aufzudeden. nimmt die Berausforderung an, Bedro giebt an ber überaus melodifchen Sturmglocke, die das Dorf im hohen D zusammenruft und gleichzeitig die Gefälligkeit hat, einem Erlo ale Punctum saliens ju bienen, bas fich benn auch mit Behaglichkeit an biefen mahnenden Glodenruf binanrantt. Beilaufig gefagt, ift bas bie gefälligfte Rummer bee Studes - mabrend wir fonft vergeblich nach ben Eigenfchaften fuchten, welche ben Berfaffer von "les noces de Jeannette", "Galathee" und "la reine Topaze" aus= Die Dorfbewohner eilen herbei und Bebro, welcher ben verftecten Tebalbo noch nicht gefeben , will feine Berhetrathung mit Gilda anzeigen , ale biefe , am Arme ihres Geliebten auftretend, den Irrthum Bedro's auftlart. Diefer giebt fich gefangen und ift großnjuthig genug, Tebaldo lodzulaufen. Bielleicht gablt er auf eine qu= fünftige Wirfung ber Dantbarteit Gilba's.

Bu biesem nichtssagenden, situationsbaren Tert hat Masse eine kalte, characterlose, unerquickliche Musik geschrieben. Reine Spur von Originalität, und wir finden nicht einmal jene leichte Zierlichkeit, jene gefällige Gewöhnlichkeit darin, welche die komischen Opern bieses Tondichters auszeichnen. Das Lied der Zigeunerin, auf das er fehr gesacht zu haben scheint, ist ein Bolero voll Gemeinplätzen. Bedro's Lied:

"Voilà bien les femmes, Préférant toujours, De nouvelles flammes Aux premières amours!"

entbehrt zwar auch jeden Schwunges, aber es gehört nächst dem Glockentrio doch zu den angenehmsten Nummern der Oper. Noch wurde mir eine Nomanze, das "Lied vom Maulthier", genannt, welche Pedro im ersten Alte singt, ich habe sie aber nicht gehört, da ich zu fpat gekommen war.

Die Aufführung war eine mittelmäßige. Warot (Tebaldo), Faure (Pedro) und Mme. Gueymard (Gilda) besigen alle brei hübsche Stimmittel, aber ste singen so kalt, so geiftlos, daß sie nicht im Stande sind, einer an und für sich unbedeutenden Musik großes Interesse zu verleihen. Die hübsche, wohlbeleibte Mme. Gueymard gemahnt an jene Virtuosinnen des Sonnambulismus, die man mit Nadeln besteden kann, ohne daß sie etwas zu fühlen scheinen.

Die Concerte des Herrn Pasteloup haben es vergangene Woche mit der britten Somphonie von Schumann versucht, die aber keine gunflige Aufnahme gefunden, was weniger dem Werke als der Aufführung zuzuschreiben ift, die leider viel zu wünschen übrig ließ.

Berr Beder beginnt nachfte Woche feine brei hiftorifchen Concerte und eröffnet biefelben mit Werten italienischer Meifter.

Den 13. März giebt Madame Schumann ihr zweites Concert und wird barin das sehr beliebt gewordene Quintett von Schumann, dann Compositionen von Bach, Händel und Saumann vortragen, ferner eine Sonate für zwei Claviere von Mogart (mit Frau Szarvady). In diesem Concert werden wir auch Fräulein Lorch, eine junge Sängerin, hören, welche herrn Wieck in Dresden ihre Ausbildung verbankt.

Noch muß ich der Concerte von Fraulein Schultz aus Petersburg Erwähnung ihm, welche zwei Säge aus Genfelts Concert, bas erfte Trio von Damcke (wir kommen darauf zuruch), dann Compositionen von Chopin und Schubert vortrug. Die junge Dame empfichlt sich durch eine anziehende Erscheinung und spielt mit gefälliger Fertigkeit. Das Weitere wird noch kommen, denn diese Pianistin ift noch jung und bekundet Liebe zu ihrem Instrumente.

Frau Shumann wird ben 20. März nochmals in Epon spielen, von dort mahrs scheinlich nach Marfeille einen Ausflug machen und bier durch ihren Weg nach Bruffel nehmen, wo ihrer ein Engagement harrt. Die deutsche Kninftlerin wird nach wie vor in hiefigen vornehmen und Kunftler-Kreisen in verdienter Weise gefeiert.

Paris, 8. März 1863.

A. Guttner.

#### Wiener mufikalische Skizzen.

Bier Ereignisse haben in der letten Zeit die Wiener Gesellschaft in Athem erhaleten: ein Diplomaten-Duck mit unglücklichem Ausgang, Sebbels Ribelungen-Tragödie, der Löwenbändiger Batty mit seinen fünf gewaltigen Böglingen aus der Sahara, und die unvergleichliche Adelina Patti. Batty und Patti! Das hiesige Wigblatt "Figaro" nußte förmlich darum bitten, ihm keine Wige mehr mit der Pointe Batty — Patti zuzusenden.

Unfer Boden ift ber Art, bag wir uns hier nur mit Abelina Patti beschäftigen fonnen, obwohl es uns fchwer werden burfte, über diefen ebenso reizenden, als vielfach abgehandetten Gegenstand envas erhebliches Neues zu Tage zu fordern.

Etwa vier Wochen vor dem ersten Auftreten der Patti gingen wir an einem stillen Rachmittage in einem der öffentlichen Garten Wiens lustwandeln, die Gedanken rein von Mord. Da entwand sich dem durren Gebusche eine etwas abgeschabte Gestalt mit einem Porteseuille unter dem Arm, öffnete dies und prasentirte, uns in den Weg trestend — ein Bild der Patti zum Verkauf.

Mit dieser größtentheils wahren Anekdore ift nichts weiter beabsichtigt, als dars zulegen, wie vortrefflich Fräulein Patti schon in Scene gesetzt war, noch ehr ihr füßer Kuß das Weichbild Wiend betreten. Dun sie da ift, die Unvergleichliche, sehlt es uns gänzlich an dem sandesüblichen Maag und Gewicht, um ihre Größe und Schwere richtig zu meisen. Der Wiener psiegt nämlich bei derlei Gelegenheiten sehr scharf ins Zeug zu gehen und einer liebenswürdigen, bedeutenden Erscheinung gegenüber sofort fämmtliche Wohlthaten zu vergessen, die er seiner Zeit von der Catalani, Fodor, Pasta, Unger, Sontag, Lind u. f. w. empfangen hat. Nach dem ersten Austreten der Patti war die ganze Stadt darüber einig, das nur die Malibran an Abelina Patti hinanreiche, alles übrige aber tief unter ihr siehe.

Für den ruhigeren Beobachter reduciren sich diese wilden Fieber= Phantasien und nehmen solidere Gestaltung an. Da ist denn nun Adelina Patti eine Erscheinung für die man — sans comparaison – allecdings recht gut schwärmen kann. Eine herrliche Stimme, noch ausgestattet mit dem fo seltenen Schmelz der Jugend, und zugleich ausgebildet, wie es gewöhnlich nur bei Stimmen der Fall ift, deren Besitzerinnen die bereits bemerkbaren Albgänge des Materials durch Kunst ersegen müssen. Also Jugendsfrische, Metall und Kunstvollendung. Dazu kommt nun noch ein wahrhaft bezaubernztes Aleußere, fast kindliche Züge und eine Minik, ein Spiel, die auch den hartgesottenzien Sünder hinreißen müssen. Wenn Abelina Patii in der Sonnambula sich auf ihr Beit legt, so ist das ein so reizend und so unschuldvolles Miniaturzwild, daß es jeder Zuschauer, sei er nun einzeln siehender Jüngling oder "zahlreicher Familienvater" im Gerzen mit nach Hause trägt. Der Jüngling träumt davon noch Tage lang, und der Familienvater hegt in der Stille den verzeihlichen Wunsch, ein solches Kind sein eigen zu nennen, selbst wenn das onus damit verbunden wäre, alle Abende für des Kindes Gesang über 1000 Gulden eine gestempelte Quittung zu schreiben.

Gang befonders hoch ift es der Patti anzurechnen, daß fie die neueste Gesangsschule, d. h. das Schreien und Loslegen hubsch bei Seite läßt und fich in den Schranken edlen Wlaages halt. Sie wird dadurch im Vollbefig ihres glücklichen Materials bleiben und lange ber Wenschheit zur Freude gereichen.

Was die Ueberschwänglichkeiten von der colossalen Stimme der Patti anbelangt, so sind dieselben bahin zu berichtigen, daß Abelina Patti's Stimme nicht durch Größe und Macht hervorragt, und daß sie nicht an die Seite der größten Sopranstimmen unseres Jahrhunderts zu seuen ist. Ihr Stimm=Genre ist vorwiegend lieblich, nicht groß, womit keineswegs gesagt sein soll, daß die Patti eine hübsche, aber kleine Stimme hat. Es soll nur dagegen Verwahrung eingelegt werden, daß man in Adelina's Nähe nur noch von der Malibran sprechen darf.

Die erste von der italienischen Gesellschaft vorgeführte Oper war die unvermeidliche Sonnambula, die alle großen Sängerinnen ins Herz geschlossen zu haben scheinen. Wenn man etwas so Anmuthiges sieht und hört wie die Patti, so kann man wohl dafür einige langweilige Musik mit in den Kauf nehmen, obwohl die Vellinischen Canti divini fast schon allzu viel abgeorgelt sind. Indessen — Hand aufs Herz – was soll eine italienische Sängerin singen? Bellini, Donizetti oder Verdi? Wenn man die Wahl zwischen diesen drei Größen hat, so enischließt man sich vielleicht noch am ersten für — Rossini. Der "Bardiere" wird die nächste Oper sein und zu ferneren Vergleichen mit der kaum hier ausgeklungenen Artot führen. Uebrigens siehen noch "Don Juan", "Lucia" und "Trovatore" in Lussicht.

Der Tenor Giuglint erscheint als ein tüchtig gefculter Sanger mit riefiger Gestalt und ziemlich bunner, aber burchaus angenehmer Stimme. Er fand noch des Belfalls genug neben der Patti, was viel sagen will bei der Leidenschaftlichkeit, mit der sich bas Publicum für die Patti erklärt.

Das haus ift alle Abende gedrängt voll und erdröhnt von Beifalls=Salven, fo baß herr Lehmann ein gutes Geschäft machen wird trog der theuren Negie. Man fagt, es mußten jeden Abend 4000 Gulden eingehen, um die Kosten zu becten.

Das übrige Musikinteresse Wiens sinkt im Augenblick auf ziemlich tiefe Temperaturgrade, und bas ift ein mahres Sluck, nachdem im Carlibeater so enorme Quantitaten von Enthusiasmus verbraucht werben.

Wien, 8. Mars 1863.

#### Durund Moll.

\* Leipzig. Fräulein Julie Swoboda aus Wien hat am vergangenen Montag den 9. März im Saale des Gewandhauses ein Evneert gegeben, in welchem sie sich den hiesigen Kunstreunden als Clavierspielerin vorstellte, oder vielmehr vorzustellen gedachte, denn leider war so wenig Publicum vorhanden, daß der obgedachte Zweck des sich Vorstellens nur sehr unvollkommen erreicht worden ist. Verloren haben die im Concerte nicht Anwesenden nun eben nicht viel, wie wir gleich von vernherein sagen müssen; denn Fräulein Swoboda ist in ihrer Ausbildung noch nicht vorgeschritten genug, um die Lausbahn des öffentlichen Virtuosenthums ohne Strauchein betreten zu können, ja, sie ist gradezu noch so sehr in den Banden der Schülerhaftigkeit befangen, daß man ihr das Concertgeben sogar mindestens als Vernussenheit auslegen muß. Aus dem Gesagten kann man sich ungefähr ein Vill machen, Momens musicals (Lismoll) von Schubert, Polonaise in Esmoll (Op. 26) von Thopin, "Aussorderung zum Tanze" von Weber, "La Mer agitée". Etude von Lacher, Scherzo in Bunoll (Dp. 31) von Beber, "La Mer agitée". Etude von Lacher, Scherzo in Bunoll (Dp. 31) von Schubert und Moscheles — sang: daß diese Dame, die wir von früher her kennen, etwa besondere Fortschritte gemacht hätte, war uns nicht ersichtlich; noch immer ist der Klang ihrer Stimme ungleich, ihr Ansah nicht leicht und frei und ihr Vortrag matt und ansbrucklos.

Musikalische Abendunterhaltung des Conservatoriums für Mussik, Dienstag den 10. März: Großes Concert (No. 4) für das Pianoforte von Ign. Woscheles, Op. 64, Edur. Erster Say. — a. La Gondola. Etude, (Op. 13, No. 2, siesdur.) b. Air russe. Transcription (Op. 13, No. 1, Fismoll) für das Pianoforte von Abolph Benselt. — Drei Lieder ohne Worte für das Pianoforte von F. Mendelssohn Bartholdy. (III, 1, 4, I, 5.) — a. Nocturne (Op. 32, No. 2, Asdur) von F. Chopin, b. Etude (Fmoll) von F. Mendelssohn Bartholdy für das Pianoforte. — Nondeau für das Pianoforte von F. Chopin, Op. 16, Esdur. — Concert sür das Pianoforte von F. Mendelssohn Bartholdy, Op. 25, Gmoll.

Kirchenmusik in ber Thomaskirche am 7. März Nachmittag halb 2 Uhr Mottette: "Ich laffe bich nicht", von J. S. Bach. "Domine, Dominus noster", von Drobisch.

Das Kinder=Concert ift in ber Centralhalle ben 11. März auf vielfach anse gesprochenen Bunfch wiederholt worben.

Meunzehntes Gewandhausconcert am 12. März: (Französische Compositionen alter und neuer Zeit). Duverture zu "Semiramite" von Catel (geb. 1773, gest. 1830). Invei französische Bolkslieder (Brunettes) für Chor (aus der Mitte des 17. Jahrhunderts.) Ariette und Chor aus dem Ballet "La mascarade de Versailles" von J. B. de Enliv (geb. 1633, gest. 1687). Das Sopran=Solo gesungen von Fräuelin Iva Dannemann aus Elberfeld. Bariationen sür die Bioline von P. Rode (geb. 1774, gest. 1830), vorgetragen von Herrn Concertmeister F. David. Arie und Chor aus "Hyppolite et Arieie" von Nameau (geb. 1683, gest. 1764). Das Sopran=Solo gesungen von Fräulein Dannemann. Onverture zu "Jean de Paris" von F. A. Boieldien (geb. 1775, gest. 1834). Synuphonie von H. M. Boieldien (geb. 1775, gest. 1834). Synuphonie von G. E. Möhul (geb. 1763, gest. 1817). Chor aus der Oper "les deux avares" von Gretry (geb. 1741, gest. 1813) Fre Mad, Scherzo aus der dramatischen Synuphonie "Romeo et Juliette" von Hecter Berlioz (geb. 1803). Feierlicher Marsch und Chor der Magier aus "Alexandre à Badylone" von Lesueur (geb. 1763, gest. 1837).

Dieses interessante Programm hat durch die plögliche Erkrankung des Geren Dr. Gunz vom Goftheater zu Hannover, auf dessen Mitwirkung gerechnet war, eine empfindliche Einbusse ertitten, da sich im ursprünglichen, wohlgefügten Bau dieses französischen Concerts einige Tenor-Arien von Boieldien und Auber befanden, deren Bortrag durch den genannten trefflichen Sänger dem Concert zu einer besonderen Zierde gereicht haben würde.

- \* Leipzig. Der Riedel'sche Gesangverein gab am 8. März in der Thomaskirche seine zweite Musskaufflihrung in dieser Saison, es kamen darin zu Gehör: De prosundis von Gluck. "Bom Tode" mit Orgelbegleitung von Beetheven. Requiem und Kreie aus der "Todien-Messe" von Berlioz Agnus Dei und Honn nobis aus der "Messe" von Schumann. "Ach wie slüchtig" von Joh. Seb. Bach. Ein' feste Burg ist unfer Gott, Cantate von Joh. Seb. Bach.
- # Dresden. Die dritte Anfführung von Rubinsteins Oper "Feramoro" sand am 7. März vor einem gut beseyten Sanse statt. Fräulein Baldamus hatte wahrsscheilich die Partie der Frau Jauner-Arall schnell übernommen, denn hier und da besmerkte man noch einige Unsicherheit. Im Gesang leistete Fräulein Baldamus recht Ansertennenswerthes, doch erschien uns die Auffassung der Rolle etwas zu materiell. Herr Schnorr von Carolsseld war sehr gut bei Stimme und die übrigen Mitwirkenden führsten ebenfalls ihre Partien mit kunsterischem Berkändniß aus. Das Publicum nahm die Vorschung sehr günstig auf und ehrte die Darsteller durch nichtmaligen Herverzuf. Die vor Kurzem engagirte Sängerin Fräulein Butscheck verlägt die Hof-bühne wieder und gab zu ihrem Abschied am 11. März ein Concert. Herr Capellsmeister Julius Rieu, welcher nach langer Krantheit am Montag zum ersten Mal wieder im Theater erschien, um eine Probe zum "Oberon" zu balten, wurde mit Ausch vom Orchester empfangen, das Dirigentenpult war mit Blumen bekränzt und Gert Concertmeister Schubert begrüßte den verehrten Dirigenten mit einer herzlichen Ausschieden Ausschieden. Am 10. März fand die Aufführung des "Oberon" unter Rieg' Leitung statt, der vom Publicum mit Acelamation begrüßt wurde.
- \* Chemnin. Die Singarademie brachte am 3. Marz den von Mentelsfohn und Beethovens neunte Sinfonie zur Aufführung, das lettere Werk mit nicht fonderlichem Gelingen, da die Tempi oft total vergriffen wurden.
- \* Düffelborf. Herr Capellmeister Rieg hatte zu feinem Benefize am 3. März Webers "Eurhanthe" gewählt, welche feit einer langen Reibe von Jahren auf der hiesigen Bühne nicht zur Aufführung gekommen war. In Folge der Sorgkalt, mit der die Oper einstudirt war und aufgeführt wurde, kann sie als eine der am besten gelungenen des ganzen Winters bezeichnet werden. Fran Grevenberg Eglantine sang und spielte vortressich und wurde von Kerrn Simons Lysiart bestens unterstützt. Siebentes Concert des Allgemeinen Musstellens am 5. März unter Leitung des Herrn Julius Tausch: Sinsonie (Odur) von J. Haydn. Musstellung des "Sturm" von Wilhelm Taubert (zum ersten Male.)
- \* Rürnberg. Das Gasispiel der k. baber. Hofopernfängerin Fräulein Angusta Stöger bewegte fich bis jest in den Bartien der "Nalentine", "Necha" und "Neuszena", in welchen die Künftlerin große Wirtung erzielte, und zwar auf der Grundlage eines fein geschulten, eben fo feelenvollen als feurigen, ocht dramatischen Gesanges.
- Bereins am 6. März birigirte Gerr Julius Stock haufen bie Sinsenie von Schubert und Ro. 5 aus Beethovens "Premetbeus". Es handelte sich nämlich bei bieser Gelegenheit um die schon seit längerer Zeit projectirte Anstellung Stockhausens als Concert director der "philharmonischen Gesellschaft." Der junge Dirigent machte sich vertrefflich, er wurde am Schulusse der musterhaft ausgeführten Sinsonie gerusen und mit Lordeer geschmickt. Stockhausen ist nun desnitw für die nächste Saisen als Dirigent engagirt werden. Das 30. Abennementeoneert deb hießigen Musikverseins bot am vorigen Freitage den sehr zahlreichen Besuchen desschien einen anserersdentlichen Genuß durch die wahrhaft bewunderungswürdigen Leistungen des Herin Februals, der seinen Auf, der erste Meister auf dem Vielencelle zu sein, vollstätz dig bewährte. Neben ihm riesen die Gesangsvorträge des Fräulein VSeiß Arien aus "Herakles" von Händel und aus "Fideliv" und zwei Lieder den lebhaftesten Beisall hervor. An Orchesterwerken brachte das Concert die zweite Somphonie (Char) von Schumann und Wechers Eurhanthen-Onverture. Um 12. März kennnt das Regutem von Kiel in der Fetrilirche unter Leitung des Herrn Deppe und mit dessen Winglerpensiensfonde Findet am 13. März statt und herr Hoseapellmeister Krabs aus Dresden ist eingeladen, basselbe zu dirigiren.

In Micolai's "luftigen Weibern von Windfor" erfchien gum erften Male Berr Bermanns als Gaft und befignirier Erfahmann bes Berrn Bolgel, wurde aber vom Bublicum nicht gebilligt und mußte die Fortfetung feines Gaftipiels einftellen. Die Direction des Operntheaters macht nach billigen Sangerinnen Jagd, Fraulein Kropp aus Brunn ist bereits engagirt worden und nun foll auch Fraulein Zirn-borfer probirt werben. — Die Tänzerin Fraulein Shifte, welche unlängst im Hof-operniheater mit Beifall gastirte, ist im Kaitheater für das Ballet und für Sou-bretteurollen engagirt worden. — Der Director des Karltheaters, herr Lehmann, hat bereits mit herrn Merelli einen Contralt abgeschlossen, dem zufolge die italienische Operngesellschaft im nächsten Jahre brei Mouate gastiren soll. Die Mitwirkung ber Patti ift ein haupibedingniß bies Contrattes. Für die beutsche Oper, die im Juni gastiren wird, foul der Tenorist Herr Schnorr von Carolsfeld aus Dreboen engagirt werden. — Im philharmonischen Concert am Sonntag hörten wir eine Serenade (No. 2. Adur, in fünf Sägen) von J. Brahms, eine Symphonic in Emoll von M. Käsmayer, und in der Mitte zwischen beiden Joachims ungarisches Biolinconcert, vorgetragen von Herrn Laub. Die Serenade von Brahms ließ ganz talt, nur der zweite Sat "Scherzo" vermochte es, einen mäßigen Beifall zu erringen. Im Ganzen macht bas Wert den Eindruck einer gesuchten Naivetät, einer absichtlichen Unsbewußtheit. Der Symphonie von Kasmaber fehlt es nicht an interessanten Einzelheis ten, aber im Gangen macht fie teinen harmonischen Gindrudt. Berr Laub fpielte bas Biolin-Concert von Joachim mit vollenbeter Deifterfchaft in technischer Beglehung, mit Feuer und Leidenschaft im Musbrude. - Die britte Quartettigung bes Berrn Caub brachte ein Quartett in Esdur von Spohr, bas Chumann'iche Clavierquintett und ein Streich=Quintett in Cdur (Dp. 163) von Fr. Schubert. Bon besonderem Intereffe war an diesem Abende, daß die Clavierpartie im Schumann'ichen Quintette von den wieder hier anwesenden Berrn Alfred Jaell gespielt wurde. — Herr Hosmustalienhandster Hat alliger hatte, wie bereits erwähnt, zu Ehren des in Wien anwesenden Componissen der Preis-Symphonic, Herrn Joachim Raff, eine musstalische Soirée veransponissen der Preis-Symphonic, Gerrn Joachim Raff, eine musstalische Soirée veransponissen des Wiekeierten zur Aufflikeine kannagieren ftaltet, in welcher ausschließlich Compositionen bes Gefeierten gur Aufführung fanien. Mattet, in weicher ausschiegten Gemeditenten et Greiten zwei Bocal-Quartette: a. "Ban-Bir hörten zwei Sape aus dem Dmoll-Quartett, zwei Vocal-Quartette: a. "Ban-berers Nachtlied" von Goethe, b. "Ballade" von Arndt, und ein neues Streich-quartett in Adur. Zwei im Programm ausgeführte Clavicerstücke mußten wegen Indis-position des Herrn Exstein ausfallen. In allen Compositionen Naff's, welche an die-sem Abend aufgeführt wurden, laßt sich vor Allem eine feltene Originalität der Ersindung erkennen. In den Bocalcompositionen zeigt fich echt poetische Auffaffung in der Characterifit, welche aus bem bichten Gewebe harmonischer Berfchlingungen wirtsam beraustritt, mahrend bas neue Streichquartett in Adur gegen fein früheres einen großen Fortschritt zeigt. Das Bellmesberger'iche Quartett brachte bie Juftrumentalcompositionen in vollendeter Beise jum Ausbrudt, die Botalpiecen murden von Mitgliedern des akademischen Gesangvereins mit Bracision vorgetragen. — Der Mannergefangverein hat die Einladung erhalten, im Monat Juni eine Gangerreife nach Brannschweig, bem Sauptorte des norddeutschen Sangerbundes, zu unternehmen, um bafelbst bei dem großen Sangerfeste mitzuwirken. Die ganze Dauer der Reise saumt dem Aufenthalte in Braunschweig ift auf zehn Tage bemeffen.

\* Berlin. In Gounod's "Faust" erschien im Opernhause Frau Borchers Lita in ber Rolle der Margarethe als Sast, sie verbindet mit einer weichen, namentslich in der Mittellage voll und rund ausgebenden Stimme angenehme Gesangsmanier, tonnte aber das durch die Lucea in dieser Rolle verwöhnte Publicum nicht für sich gewinnen. — Das Engagement des Herrn Wachtel an der Königlichen Oper ist, wie wir bereits in voriger Rummer angedeutet haben, nicht zu Stande gekemmen. Herr Wachtel ist zu einem Gastspiel nach Mainz abgereist. — Herr Hein, besten Engagement als Ober-Regisseur am Hosoperntheater in Wien rückgängig wurde, ist jest am Friedrich-Wilhelmstädtischen Theater in gleicher Eigenschaft angestellt worden. — Sivori hat seine Concerte im Kroll'schen Locale am 10. März beschlossen. — Die Berliner Sängerschaft wird in den Räumen des Opernhauses ein großes Concert geben, welches unter Leitung des Capellmeister Taubert in ähnlicher Weise wie früher das Flotten-Concert am 29. März Mittags statssinden wird; der Ertrag desselben ist zur einen Fälfte für die alten Krieger Berlins aus den Jahren 1813—15 und zur andern zu einem Fonds sür eine zu erbauende Sängerhalle bestimmt.

\* Sannover. Schumanns Fauft = Mufit temmt am 21. Marg unter Mite wirtung bon Stochaufen zur Aufführung.

- \* Stuttgart. Benedicts neueste Oper ", die Riose von Erin" ist hier mit Beisfall am 6. März in Seene gegangen, die beiden ersten Auffuhrungen fanden unter Leitung des hier anwesenden Componisten statt. -- Achtes Abonnementroncert am 10. März im Königsbau: ConcertsDuverture von Karl Ectert. (Zum Erstenmale). Romanze und Rondo aus dem Emoll-Concert von Chopin (Herr Bruckner.) Chor aus dem unvollendeten Oratorium "Christus" von Mendelssohn. Toccata für Orgel von Bach, instrumentirt von H. Effer. Sinsonle (Omoll) von Nob. Schumann.
- \* herr von Flotow hat feine Entlaffung als Intendant bes Softheaters in Schwerin genommen und gedeukt fid, ganglich in Paris niederzulaffen.
- \* Eine weibliche Oper. Die Gemahlln des Generals Turr hat dem Botkstheater in Ofen eine italienische komische Operette, betitelt "La Mascherada", überfendet, bei welcher der größte Theil der Mitwirkenden unter dem Bublikum placirt sein und von dort aus singen wird.
- \* Trieft. Alfred Jackl hat hier nicht weniger als feche Concerte gegeben, alle waren überfüllt und die Trieftiner feierten ihren Londsmann mit Blumen, Gebich= ten und Borbeer. Der Schillerverein ernannte Jaell zu feinem Ehrenmitglied.
- \* Die Sängerin Emmy La Grua bat nicht, wie die Plätter meldeten, die Stimme verloren, auch nicht einen russischen Fürsten gebeirathet; sie singt vielmehr gegenwärtig im Teatro Negio zu Turin, und die bortigen Journale bringen förmliche Dithpramben über die gesanglichen und mimischen Vorzüge ihrer "Norma".
- \* Baronin Bigier (geb. Ernvelli) hat in diefen Tagen wieder einmal gefungen, und zwar in einem Concert in Mizza zum Besten ber dortigen Armen.
- In der fünften Soiree der Berren Maurin-Chevillard trug Frau Sgarvaby die fymphonischen Etuden von Schumann vor; bas zweite Concart ber gefeierten Runftlerin wird am 16. Darg ftattfinden, in bemfelben wird fie unter andes ren auch im Berein mit Frau Clara Schumann vierhandige Stude aus dem Album Dp. 85 von Schumann und beffen Undante und Bariationen Dp. 46 fur givel Blano= forte vortragen. — Am 6. Mary fant in der großen Oper die erfte Aufführung von Bietor Maffes ,la Mule de Pedro", Tert von Tumanoir, fiatt. (Unfer Correspondent Berr Suttner berichtet ausführlich über diefe erfte Aufführung der Maulthier-Oper im borderen Theil diefer Rummer.) - Der Tenorift Samberlit ift angelangt und wird die Ginnahmen der italienischen Oper, welche feit dem Abgange der Batti febr gefunken sind, wieder ein wenig heben; sein Erscheinen wurde enthussassisch begrüßt. — Gegen zwanzig Prätendenten bewerben sich um den erledigten Thron eines Directors der italienischen Oper, darunter die Ferren Gye, Stratosch, Rubini, Bagier, der Director der Oper in Madrid z. — Auber hat der Berwaltung der Opera comique gegen eine Jahresrente von 6000 Francs seine sämmtlichen Autor=Rechte abgetreten. — Gounod, der die Ressessieht, hat sich für zwei Monate nach Nom begeben. — Am Montag hat die Vermählung des Berrn Alessandro Vettini mit Signera Zella Trebelli in der Rirche Saint-Roch flatigefunden. — Die Spiel-Verhandlung gegen bie Berren Garcia und Calgabo wird am 20. Marg vor bem Buchtpolizeigericht stattfinden. Die Grafen Barucci ift wieder freigelassen worden. Die ohnehin pitante Berhandlung wird für die nach Scandalen leeren Barifer dadurch an Reig gewinnen, daß Leon Duval, ber Abvocat Garcias, die icharffte Bunge im Palais de Justice hat, und die Zeugen, d. h. die Spielgenossen Garcias in jener Nacht, in rücksichtslosester Weise durchheckeln wird. — Leider wird Paris in der nächsten Zeit eine ausgezeichnete Künstlerin verlieren. Wime. Viard ot will nicht nur von ber Oper fondern auch aus Paris fcheiben, um ihren bauernden Wohnfit in Daben=Baden zu nehmen. Dies iff ein grofier Berluft, benn die Blarbot war nicht nur eine Bierbe der Buhne, welcher fie angehörte, fondern auch eine ausgezeichnete Frau, beren Saus in der Straffe Donai einen Mittelpunkt bifbete fur alle Kunfifreunde ber Weltstadt. Dort machte fie und ihr Gemahl, ber als Kritiker und Schriftsteller ebenfalls in welteren Kreisen bekannt ift, mit großer Liebenben wirdigkeit die Gomeurs und
  man konnte sicher darauf zählen, an bestimmten Abenden mit den meisten Celebritäten ber Runftwelt bafelbft gulammengutreffen. Diefe fcone Beit ift nun vorüber und man fieht bier in Paris überhaupt die einfacheren Galons, in benen man früher fo annuthig plauberte, allmablig fich verringern.

- \* London, 7. März. Die philharmonie society bringt in ihrem Concert am 9. Mary die folgenden Nummern: Gmoll-Sinfonie von Mogart, Esdur-Concert und siebente Sinkonie von Beethoven, Jubel=Onverture von Weber und als Renestes die Offian=Onverture von Gade – fürwahr eine etwas zu ausgiebige Koft, an die sedoch das Bublicum sich schon gewöhnen muß. — Das Concert der Mif-Allee Mangold, Schillerin Benfelte, bot infofern eine Abwechfelung, ale bie Concertgeberin ein Trio von Summel wegen ploplichen Unwohlfeins nicht gu Ende fpielen tonnte; fle erholte fich jeboch wieder und zeigte fich in ben vorgetragenen Biecen wie immer als eine würdige Schülerin ihres Meifters. - Die neue Oper von Balfe, "the armourer of Nantes", zeigt, wenn auch nicht die Borzüge, doch alle Schwächen biefes Componifien; "very common" fagen felbst die Englander. — Die Monday Richts Reues, außer baft popular concerts nehmen ihren ruhigen Berlauf. Madame Goddard bie alte Non plus ultra-Sonate von Bolft auf allgemeines Berlengen bem Bublieum vortrug. Gie erhalt bafur ihr gutes Bonorar, ber Berleger fest feine alten Eremplare ab und das Publicum gerath in feine befondere Aufregung. -Die wallichen Concerte (nicht mit welfchen ju verwechfeln), ausgeführt von einem großen Chor und 20 Harfen, scheinen so in die Gunst zu konmen, daß man schon von einem neuen minstrel aus Wales spricht mit der doppelten Auzahl Harfen; wie wirt sich Erard freuen. — Im Krustallpalast wurde fürzlich Beetboven's Musse zu "Egmont" mit verbindendem Text aufgeführt. — The karred harmonis koriety sührte neulich "Israel" von Fändel auf. Obwohl die Ebere besser als kühren der Vernenen ist dass der Armonis karred und der Vernenen ist dass der Vernenen und der Vernenen ist dass der Vernenen und der Vernenenen und der Vernenenenenenenenenen von der Vernenenenenenenenen und der Vernenenenenenenen von der Vernenenenenenenenen und der Vernenenenenenenen von der Vernenenenenenen von der Vernenenenenenenenen von der Vernenenenenenenenenenen von der Vernenenenenenenenen von der Vernenenenenenenenenenen von der Vernenenenenenenenen von der Vernenenenenenen von der Vernenenenenenenenenenen von der Vernenenenenenen von der Vernenenenenen von der Vernenenenenenen von der Vernenenenenenenen von der Vernenenenenenen von der Vernenenenenenenen von der Vernenenenenenen von der Vernenenenenen von der Vernenenenenen von der Vernenenenenenenen von der Vernenenenenenen von der Vernenenenenenen von der Vernenenenenenenen von der Vernenenenenenen von der Vernenenenenenenen von der Vernenenenenenen von der Vernenenenenenen von der Vernenenenen von der Vernenenenenen von der Vernenenenenenen von der Vernenenenenen von der Vernenenenenen von der Vernenenenenenen von der Vernenenenenen von der Vernenenenen von der Vernenenenenenenen von der Vernenenenenenen von der Vernenenenenen von der Vernenenenenen von der Vernenenenenen von der Vernenenenenenenen von der Vernenenenenenenen von der Vernenenenenenen von der Vernenenenenenenen von der Vernenenenenenen von der Vernenenenenen von der Vernenenenenenen von der Vernenene waren, ift doch ber Larm ber Orgel und ber did aufgetragenen Begleitung bes Berrn Cofta felbft fur diese Maume zu betäubend — man nimmt dabei mehr Kopfweh als Enthusiasmus mit nach Saufe; das nächfte Concert wird "Paulus" bringen. — Der Sohn des vor einigen Jahren verftorbenen Tangorchefterchefe Jullien giebt in Argyl= room Promenadenconcerte mit einem Orchefter von 50 Berfonen. Paganini's ,, Carneval de Venise" wird babei von Serrn Levh auf bem Cornet à piston vergetragen. - Bur Bermablungsfeier des Bringen von Bales mit der Pringeffin Alexandra wird am 11. Marz in Exeterhall von der National choral society bas Oratorium "Elias" von Mendelssohn aufgeführt. Es wird dabei bie Nationalbunne mit für biefe Gelegenheit geschriebenen Worien gefungen, bas Golo von Geren Gims=Reeves vor= getragen; bann folgt ber Cochzeltsmarfch von Mendelsjohn. Alles ericeint babei in Galla, die Labies weiß mit blau (die banischen Frarben). Auch bas Bublicum, erwartet man, wird dabet mit wedding favours (Rosetten mit Bandern) geschmudt sein. Während der Bermablungsfelerlichkeit in der St. George = Capelle werden folgende Stude aufgeführt: Triumphmarich von Beethoven, Albaliamarsch von Mendelssohn, Marich aus "Joseph" von Bandel, Choral componirt vom Prinzonsort, grand chant for 67. Psalm, Hallelujah, Chor von Beethopen. Das Ganze barf nur 50 Minnten dauern — für eine Vermählungöfeierlichkeit lange genug. — Die Musi-Calfenhandlungen find überfchwemmt mit banifchen Rationalliedern, mitunter auch von Englandern componirt, mufikalischen Gebeten und Glückwünschen fur ben Pringen von Bales und die Bringeffin. Allerandra=Polla's, Walger, ichottifche Quadrillen, Marfche find nach Dubenben gu gabten.
- \* In St. Betersburg hat R. Wagner's erstes Concert am 3. März mit dem glänzendsten Erfolg stattgefunden; derfelbe erhält für jedes Concert 1000 Rubel. Es kamen zur Ansschienen; die Symphonic eroica von Beethoven. Matrosenschor, die Ballade und die Ouverture aus dem "Fliegenden Hellsücher". Introduction zu "Lohengrin". Marsch nehlt Chor, die Romanze an den Abendstern und die Ouverture aus "Annhäuser." Als Jugabe ließ Wagner die russische Rationalhymne spielen. Das Orchester bestach aus 130 Mitgliedern des kaiserlichen Theaters. Die Ballade sang Fräulein Bianchi, die Romanze Herr Sobeless.

<sup>\*</sup> In Mannheim fiarb nach kurzem Krankenlager am 8. März ber im Fache ber Theatertechnik wie Decorationsmalerei gleich ausgezeichnete, in den weitesten Kreisen rühmlich bekannte Mühldorfer. Ihm ist es bekanntlich gelungen, in der Oper die Musik überstüffig zu machen. Vom einkachen Tischlergesellen bar er sich so weit emporgeschwungen, das Paris seine Ginrichtung für "Dinorah" bewunderte. Der Red hat den trefflichen Künstler vor den Leiden einer hoffnungslosen Kransbeit bewahrt, da er ihn in dem Augenblicke abrief, wo ein Augenleiden ihn seinem Lebensberuf schon entrissen hatte.

- \* Movitäten der letten Woche. Trio für Pianoforte, Bioline und Bioloncell bon Verd. Waldmüller, Op. 140. Les jours passées, Mélodie pour Piano par Jacques Blumenthal. Op. 63. Drei Lieber für eine Stimme mit Pianoforte von Heinrich Weibt, Op. 62. Der lleine Trommler für Männerckor mit Tenor-Solo von Jacob Offenbach. Drei Gefänge für vierstimmigen Männerschor von S. A. Zimmermann, Op. 59. Fünf Gefänge für vierstimmigen Männercher von C. Häfer, Op. 23. Schule für Cornet mit zwei und drei Bentilen von M. Guichard.
- Wormenlehre der Instrumentalmnsik nach dem Spsteme Schnbers von Wartensee zum Gebrauche für Lehrer und Schüler ausgearbeitet Benedict Wid=mann. (Leivzig, E. Merseburger.) Wenn der Schüler die Harmonielehre und den Contrapunkt durchgemacht und in der Satlehre sich befestigt hat, dann kommt er an die Formenlehre, welche sich mit dem Ban und Organismus der Compositionen beschäftigt. Hierzu ist es nothwendig, gute vorhandene Werke zu analysiren. Dies thut der Verk. nun in vorliegendem Buche, indem er meist bekannte vortressliche Werke in ihre Theile zerlegt, den Zusammenhang deducirt und nedenbet in allerlei guten Citaten allgemeine aestheitsche Lehren einstrent. Letztere, so gut sie an sich sind, erweisen sich dech hier und da als Ballast. Der Verf. gebraucht zuweilen eigene Ansdrücke stung nennt er "Phantasie", den ersten Thema-Eintritt "Frage" (weil der zweite "Antzwort" gewannt zu werden psiegt). Da der Verf. sich als ein Felnd der zweite "Antzwort" gewannt zu werden psiegt). Da der Verf. sich als ein Felnd der großen neuen Meister kundziedt, so sollte er selber sich scheuen, Neues aufzustellen, das nur eine Verzwirrung in der gebräuchlichen Venennungsweise verursachen kann. In der Urt der Unaslie kommt der Verf. nicht über Marr, Lobe u. A. hinans, dach ist sihm das Leb gewissenhafter Arbeit und klarer Darlegung nicht verzuenthalten. Man darf das Zuch Schülern und solchen Dilektanten anempsehlen, welche sich mit der Composition bekannt zu machen wünschen, selbst ohne sie "erlernen" zu wollen.
- \* Clavier=Compositionen von E. G. Varhsch, einem talentvollen Musiter in Vraunschweig, sind soeben erschienen; nämlich Op. 5: Dans la grotte d'azur. Pensée elegique. (Leipzig, Breitsepf und Härtel). Op. 6: Meinfahrt, Salonstück und Op. 7: Hommage à Chopin, deux Fantaisies de Valses brillantes (Braunsschweig, H. Litolff). Der Componist scheint sich zwar noch auf dem Entwickelungszwege zu einer fertigeren Künstlerschaft zu befinden, doch ist, nach den vorliegenden Werzten, ihm die Erreichung des Zieles zu prophezeihen. Wolle sich der Künstler nur von zu gleichmäßig ausgesponnenen Figurationen (wie in Op. 6) hüten, und sich mehr in dem Phantasiebereiche von immer frisch hervorsprießenden melodischen Gestalten (wie in Op. 7) halten, zugleich aber noch strenger in der Architectonis des Claviersates versfahren! So wird Herr Partsich gewiß nicht nur ein beliebter, sendern auch in weites ren Kreisen hochgeachteter Saloncomponist werden.
- \* Drittes Nocturne für Piano von & Liebe, Op. 37. (Caffel, Luds hurdt). Mit Empfindung und hübsch melodisch, doch etwas gedehnt gesetzt, klanglich gut effectuirend.
- \* Pfalm 121 für Cher und Solostimmen von Franz Magnus Böhme, Op. 1. (Dresten, Meser). Ein würdiges Opus 1. Kirchlich in der Stimmung, desent und zugleich auch vielfach kunstvoll im Sah, wird hin und wieder zwar die Junerslichkeit etwas in der "Arkeit" verflüchtigt, auch laufen einige monotone Berioden mit unter, doch waltet überall fchäner Erust und eble Intention, so daß dieses Werk wohl verdient berücksichtigt zu werden.
- \* Paternoster. Bierftinmiger Chorgefang von Frang Magnus Böhme, Dp. 2. (Dreden, Mefer). Gin vortrefflich wirkendes, unschwer auszuführendes Bater= unfer in allgemeiner Andachtstimmung gehalten.
- \* Bier Gefänge für vier Männerstimmen von Franz Abt, Op. 222. (Braunschweig, Litolff). Die Piècen effectuiren und sind den besseren Gaben des bestiebten Componisten zuzuzählen. Die Titel heißen: Fran Musica, der Tronbadour, Frühlings-Echo, Schlafe wohl.
- \* Deutscher Fesigefang für Männerchor mit Alechinftrumenten von B. Hamma, Op. 28. (Berlin, Trautwein). Der Say des Chors zeigt den kundigen Componisten in diesem Genre; auch die Begleitung wird sich als gut klingend erweisen, wo man das Wert zur Aufführung bringt, was es wohl verdient.

#### Foyer.

- \* Bur Buhnen ftatifit. Die Bahl fammilider bei beutschen Theatern Angeflellten dirfte fich in runder Summe wohl auf 6000 belaufen. Ueber 200 Städte giebt ce, welche fich - wenigstens zu Beiten eines Theaters rühmen können; verschiedent= lich find die Buhnen zweier oder niehrerer Stadte unter einem Director vereinigt, fo daß 3. B. in der einen zur Winterszeit, in der andern im Sommer gespielt wird. Solche Vereinigungen finden u. A. statt zwischen Bamberg und Baireuth, Bauhen und Freisberg, Bingen und Kreuznach, Ceste und Lüneburg, Kebrug und Getha, Koblenz und Neuwied, Liegnitz und Glogan, Göttingen und Sondershaufen, Goslar und Hildesbeim, Memel und Tilfit, Rurnberg und Burth, Peft und Ofen, Riga und Mitan u. f. m. Es eriftiren in Deutschland 23 Softheater, wogu noch zwei von Befen subventionire Theater - die in Reuftrelit und Oldenburg fommen, alle übrigen find Privatun= ternehmungen, feien es nun fländige Lühnen, b. h. eigentliche Stadttheater oder ambulante Gefellschaften. Ginige Stadte befipen mehr als eine Buhne, numlich Berlin acht, Wien feche, Samburg vier, München brei, sowie Dredben, Sannover und Coln je zwei. Richt mitbedacht find hierbei die Sommer= oder Tivolibuhnen; abgesehen davon, daß mehrere der Versiner, Wiener, Münchner und Hamburger Theater bei Wiederkehr ber warmen Jahreszeit sich eben zu Sommertheatern verwandeln, und ausgenemmen die kleinern Orie, wo eine Bühne überhaupt nur in Korm sogenannter Tivolis oder Arenas eristirt, dürften die leidigen Sommertheater sich jeht nur noch etwa in Bremersbasen, Bressau, Danzig, Dressen, Düsseldorf, Greiswald, Lübeck, Mlagdeburg und Wlainz vorsinden. Was deutsche Aheater im Auskande betrist, so eristiren je zwei solche in Amsterdam und in Notterdam, je eins in Gotbonburg, Paris, Petersburg, Riga, Reval und Selfingfors. Die Endpunkte in den öfferreichischen Kronlandern, wo deutsche Buhnen fich befinden, durften Hermannstadt in Siebenburgen, Effegg in Slavonien, Cilli in Steiermark, Lugos in Ungarn ze. sein. Die Schweiz zählt deutsche Theater in Bafel, Bern, St. Gallen und Burich; Amerita befibt bergleichen in New-York, Cincinnati, Neu-Deleans, San Francisco u. f. w. — Das melfte Berfonal, nämlich ein jedes über 300 Menschen, beschäftigen die Hoftheater zu Berlin und Bien. -Gasispiele fanden im Laufe von 12 Monaten an ben aufgezühlten Buhnen weit über 1000 statt, ein Beweis, daß zur Frequenz des Gisenbahn= und Poswerkehrs unsere Künftler sehr beträchtlich beitragen. Die Zahl der Novitäten stieg über 900, ein Dokument dafür, daß noch immer hinlänglich producirt wird.
- \* Das hat noch gefehlt! Der Sänger Julius Stockhausen ift auf das Clavier übertragen worden! Gerr Karl Maria von Bocklet hat im Saale der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien zwei Wiendelssohn-Abende gegeben und in denselben sämmtliche "42 Lieder ohne Aborte" von Mendelssohn in einem Athem vorgetragen. Der Gedanke scheint uns weniger neu als unglücklich, diese sühen Lieder dürfen nicht so hausenweise genossen werden. Es bleibt jegt nur noch übrig, daß ein robuster Claviertödter es einmal eines schönen Abends mit sännntlichen Sonaten von Leethoven aufnimmt.
- \* Eine drobende Clarinette. Ein Clarinetiss nährt sich, wie der "Courrier de Paris" erzählt" schücktern den Gäsen, die vor einem Case Platz genommen. "Meine Herren", beginnt er, "ich möchte wohl ein Lieden auf meiner Clarinette spielen, aber ich weiß wohl, die Herren lieben mein Instrument nicht, wenn Sie mir daher —" Dabei streckte er seine Hand aus zum Zeichen, daß er bereit sei, die Gäste auch ohne umstälische Strase zahlen zu lassen. Die Gäste aber dachten: "Das ist doch ein vernünftiger Mann, der Mitgefühl sur die Ohren seiner Opfer hat" und gaben dem Musstanten bereitwiltig den üblicken Tribut. So ging es lange Beit hindurch. Der Clarinettspieler kam und erbielt für seine sitte Musst reichlichen Lohn. Eines Tages aber rief ihm einer der Besucher deb Case's, der seine Ohren wahrscheinlich durch Bannwolle gesichert hatte, gut gelaunt zu: "Ich habe Dich nun ost genung gesehen, ich möchte Tich doch wohl auch einmal hören. Spiele ein lustiges Lied." "Aber ich spiele sehr schlecht," versetze verlegen der Naustant. "Das glaube ich Dir aufs Wort", rust der Andere, "aber was thuts? Ich liebe die Clarienette. Spiele nur." Der Musstant wird innur verlegener. "Meine Herren", stetterte er endlich hervor, "ich muß Ihnen ein Geständniß machen. Ich tann auf der Clarinette gar keinen Ton heranobringen, ich gebrauche sie nur als Drehmittel."

- \* Aus München, der Stadt der Statuen. Bekanntlich hat Don Juan in der Kinchhoffeene vor dem Denkmale des Genverneurs zu fagen: "Sat sich dieser alte Narr bei Lebzeiten ein Monument segen lassen!" Dies zu sprechen, ist in Münschen verboten worden, weil Studenten bei dieser Stelle laut auflachten. So berichtet die Madgeb. 3tg."
- \* Der lette Ball in Diefem Carneval, welchen die junge Diplomatic und Garde in Berlin veransialtete, und an dem auch mehrere Damen des Theaters Theil nahmen, zeichnete sich durch die Eigenthümlichkeit aus, daß jeder Einladung an die betreffende Künstlerin eine toftbare Robe beigelegt war, die von einigen Damen zwar zurückgeschickt, von der Mehrzahl aber hoch aufgenommen wurde.
- \* Sulpiz Boissere' sindet sicher Mozart. In dem kirzlich erschienenn Werke, "Sutpiz Voissere' sindet sich eine Neihe von Aneedoten über Mozart, die wir hier mittheilen. Sulpiz Boissere kareibt in keinem Tagebuche aus Heideberg vom Jabre 1815, in welchem sich auch die kestlichken Jüge von Goethe sinden: Detouche, Capellswisser vom Fürsten Wallerstein, besucht uns. Alte Vekanntschaft von Vertram von Erlangen her. Er war sieden Jahre bei Mozart. Dieser war von Statur ein ganz kleiner Mann, sehr capricos. Alle seine Opern sind in Wien duckgefallen, außer der Anwersibte. Jodmeneus, seine größte Oper, dat er für Milinchen componiert. Mit vierzehn Jahren machte er die kleine Oper, oder Mustovector," in einem Alet. Die "Anführung" mit siedzehn Jahren in Milinchen; diese nachte seinen Nuf in Wien. Da wird er ditter Capellmeister mit 600 fl. Gehalt. Den "Arru" hat er nach der "Antschrung" centponiert, zur Vermästung Kranz II. mit seiner ersten Frau. Mozart pstegte davon zu fagen: es ist eine Schandoper. Nun kolgen: Cosi kan tutte und Kigaro. Kaiker Joseph sie in der Probe des Kigaro; ihm gefällt die Oper; er fragt, warum er nicht mehr für ihn nache? Mozart antwortet: "Was foll ich mit dem Spital von Wersche des Kigaro; ihm gefällt die Oper; er fragt, warum er nicht mehr für ihn nache? Mozart antwortet: "Was foll ich mit dem Spital von Wenschen Wusster zusart antwortet: "Bas foll ich mit dem Spital von Wenschen Wenschen gegen ihn. Darauf kam Den Juan, für Prag geschrieben; die Antwild siel er nun hierfür auch ganz durch, ja wurde ausgepfissen: die italienischen Musiker cabalirien gegen ihn. Darauf kam Den Juan, für Prag geschrieben; die Funderschen zusartsche den Benefiste; Titus und zuleht das Requiem. Deronche war bei ihm als er es machte; er var ganz melancholisch und kränklich, 3ez sich von aller Wetzer, wollte für seinen Kreundeines haben, aber ganz allein sür ihn, und gab gleich lon Duraten. Der Mann vurde nachber nicht war; er foll aqua tolland bekonnen haben. Er hatte den Bruum nicht von Wien wer ganz allein sür i

#### Signalkasten.

C. L. in B. Ja in der That, Ihr Brief ist auch ein Signalkasten! Die Nummern wurden expedirt.

F. S. in Fr. Lesergt.

B. H. in W. Niemals ohne Lorbeerstrang!

H. in Gl. Da uns die Anzeige nicht mehr zur Sand ist, können wir keine Auskunft geben; eine Aufrage auf der Post wird genügen.

Können Gruß.

M. in H. Der Altterschaft Lierbe und Glanz.

Können wir Sie nicht entbehren".

P. in W. Diese Sigung war sehr brollig.

St. in H. Wirgardliren! Es wird Ihnen aber tropbem noch immer genug Zeit sur den Ausenthalt im Coups zweiter Classe übrig kleiben.

# Ankündigungen. Ein junger Musiker,

der seit einigen Jahren in einem der bedeutendsten Orchester Deutschlands als Violinspieler mitwirkte, und seine künstlerische Ausbildung unter Leitung eines ausgezeichneten Meisters vollendete, sucht eingetretener Verhältnisse wegen seine Stellung zu verändern und in einem anderen tüchtigen Orchester placirt zu werden. Ein vorzügliches Zeugniss, wie auch die spezielle Empfehlung seines früheren Lehrers stehen demselben zur Seite. Gefällige Offerte bittet man france an die Redaktion dieses Blattes unter Chiffre O. Z. einzusenden.

## Stelle gesucht.

Als Concertmeister oder Dirigent einer Capelle wünscht ein Musiker, dem gute Empfehlungen zur Seite stehen, angestellt zu werden. Frankirte Anerbietungen unter der Chiffre H. H. Nr. 484 befördert die Expedition dieses Blattes.

### Bei einer Musikcapelle der Schweiz

findet ein gewandter Altposaumist, der zur Aushülfe auch zweite Clarinette oder Contrabass zu spielen im Stande ist, dauerndes Engagement. Jahresgehalt Rthlr. 200 à 280, je nach Befähigung. Näheres erfolgt auf frankirte Anträge, welche unter der Bezeichnung "Altposaunist" an die Expedition dieses Blattes zu senden sind.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'expoaition universelle 1855.

#### PARIS.

Prize medal & l'exposition universeile de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition de 1849.)

| Pianos a queue.                                                                                               | Pianos droits à cordes obliques.                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Grand modèle de Concert . Fr. 4000.  Moyen modèle Fr. 3500.  Petit modèle Fr. 2790.  Le même simple Fr. 2300. | Grand modèle Fr. 2300.  Moyen modèle Fr. 2000.  Petit modèle |

Pianos droits à cordes verticales, dits Pianinos. Pianino ordinaire . . . . . . . . . . . . . Fr. 1300. Pianino à 3 Barres pour l'exportation . . Fr. 1500. Beethoven-Hügel.

Nach den Principien der alten Meister Straduari und Amatihabe ich jetzt meine Resonanzboden und Steege construirt, wodurch ich einen so schönen gesangreichen und dabei energischen Ton erziele, dass ich diese Flügel Beethovenflügel nenne, weil sich dieselben zu dessen herrlichen Compositionen vorzüglich eignen und werde ich jeden dieser Flügel mit einem wohlgetroffenen Bild Beethovens schmücken.

Der feste Preis ist 300 Thir.

Leipzig im März 1863.

Alex. Bretschneider.

## Ein klingendes Pedal

21/2 Octaven Umfang, in noch sehr gutem Zustande zu verkaufen. Preis 50 Thlr.

Dresden.

M. A. Hofmann, Musikalien-Handlang.

# Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von

J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Strasse 31.

#### Die

### MUSIKALIEN-HANDLUNG von BARTHOLF SENFF

in Kaipzig. Petersstrasse 40, übernimmt Auffräge auf Musikalien jeder Art zu promptester Ausführung.

## Neue Tänze und Märsche

für gr. und kl. Orchester sind am wohlfeilsten zu beziehen durch das

Central-Bureau für Musik von **H. Kohmann**, Köln a. Rb.

### Wichtig für Orchester-Dirigenten.

Ans der Posse: 500,000 Teufel, welche in Berlin hereits an 120 hintereinanderfolgenden Abenden aufgeführt wurde, erschienen für grosses Streichorchester (auch in kleiner Besetzung ausführbar):

| Michaelie   | Kikeriki-Polka mit Kleinecke, Luisen-Polka- | K. | Styr |
|-------------|---------------------------------------------|----|------|
| maichaeths, | Mazurka                                     | i  | 10   |
| do.         | Höllen-Galopp mit Faust, Changeant-Polka .  | 1  | 10   |
| do.         | Solfuria-Quadrille (höchst originell)       | I  | 10   |
| do.         | Amazonen-Marsch mit Faust, Neue Nixen-Polka | l  | 10   |

Vorzügliche Instrumentirung und Melodienfülle werden diesen Piècen überall Bingang verschaffen. Von den vorstehenden Ladenpreisen wird bei Ankanf der übliche Rabatt abgerechnet.

> L. Massute's Hofmusikhandlung vorm. G. Kressner in Frankfurt a. O.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Breslau sind soeben erschienen:

## Drei religiöse Gesänge

für Männerstimmen componirt von

August Röckel.

Opus 3. Partitur und Stimmen Preis 22 Sgr. Stimmen apart 15 Sgr.

No. 1. Ergebung: "Herr, wie du wilst, so schick's mit mir." No. 2. "Liebster Jesu sei wilkommen."

No. 3. "Ich komme, Heil der Welt, zu dir."
Diese innig empfundenen, melodischen Lieder componirte August Röckel während seiner Gefangenschaft in Waldheim.

# Acht Gesänge Männerchor componirt von

Max Seifriz,

Hof-Capellmeister Sr. Hoheit des Fürsten von Hohenzollern-Hechingen.

Op. 3. I. West. Nr. 1. Reiterlied von Georg Herwegh. Nr. 2. Die Musensöhne singen von Otto Roquette. Nr. 3. Trinklied von Lord Byron. Nr. 4. Vaterlandslied. Part. u. Stimmen 1 Thir. Stimmen apart 20 Sgr.

2. Meft. Nr. 1. Ein geistlich Abendlied von G. Kinkel. Nr. 2. Ballade von E. M. Arndt. Nr. 3. Ich liebe Dich von Karl Beck. Nr. 4. Kurze Rast von Robert Prutz.

Part. u. Stimmen 1 Thir. Stimmen apart 20 Sgr.

Diese Gesänge verdienen einen hervorragenden, ehrenvollen Platz in der Männergesangs-Literatur. Die mit feinem Tact ausgewählten poetischen Texte sind durchweg höchst characteristisch aufgefasst und ryhtmisch wie harmonisch interessant componirt, dabei ist das melodische Element vorwaltend, die Stimmführung Aisterand führung fliessend.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen :

# vei Lieder

von Gotthold Logau

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

von

### Joachim Raff.

Op. 48.

Abschied : ,, Weil umher." Heimkehr: "Heimathland !"

Pr. 15 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Breslau.

## te von Cat

Den deutschen Männergesangvereinen gewidmet. In 8. Eleg. geh. 24 Sgr., geb. I Thir. In Prachtbd. I Thir. 6 Sgr.

Die belletristische Zeitung Europa (1862, Nr. 44) empfiehlt diese Gedichte

mit folgenden Worten:

"Was an diesem Poeten besonders gefällt, ist seine Frische und Harmlosigkeit. Da wird man auch keinen Zug von Sentimentalität, keine Spur von blasirter Stimmung gewahr, in jedem Liede waltet gemüthliche Heiterkeit, naiver Frohsinn. Es tritt uns in dem Autor eine Personlichkeit entgegen, die so recht das ist, was man "liebens"ürdig" neunt. Wo der Becher in der Runde geht, wo ein Lied erklingt, w. kussliche Lippen winken, — da ist er in seinem Element. Gärtner erscheint uns in seinen oft componirten Liedern — sie sind namentlich von Franz Abt (Sängertag), Alb. Dietrich, Carl Hoffmann ("Du bist mein Traum in stiller Nacht"), Ferd. Gumbert und Julius Otto (Im Walde) in Musik gesetzt — so recht der Repräsentant der jugendlichen Elemente deutschen Männergesanges."

## 800 Orchesterpiecen,

bestehend aus: Symphonien, Ouverturen, Potpourri's Arrangements aus Opern, Tänze, Märsche, Fantasien etc. etc. sind ungetrennt hillig zu verkaufen. Naheres unter O. Z. pr. Adresse Herrn D. Levin, altstädtische Bergstrasse No. 12 u. 13 in Königsberg i. Pr. franco.

> Berlag von Bartholf Senff in Ceipzig. Druck von Friedrich Andra in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Cinundzwanzigster Jahrgang.

Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Genff.

Jährlich erscheinen 52 Rummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer franklirter Zusendung durch die Bost unter Areuzband 3 Thir. Infertionsgebühren für die Betitzeile oder beren Raum 2 Reugroschen. Alle Buche und Musikaliens handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Adresse ber Redaction erbeten.

#### Mufikalische Skizzen aus Paris.

Man fagt, Mery habe bie Abficht, bie Dvib'ichen Metamorphofen in Geftalt eines lprifchen Feenstuckes auf Die Buhne ju bringen. Den Tert will er allein liefern, Die Mufit foll aus Bellini's Opern entlehnt werden, und die Coffume fur die Damen menigftens durften gang überfluffig fein. Dan liebt es jest, Runftgenuffe gu haben, die tein Ropfbrechen verursachen und doch die nothigen Emotionen verichaffen. Crodett, ber unerschrochene Löwenbandiger, ift der Geld bes Tages, und wenn in den Beitungen bon ben Erfolgen ber niedlichen Batti in Bien berichtet wird, fo machen wir gang ungläubige Mienen und begreifen nicht, wie man an etwas anderes benten tonne, als an Crodett und feine gabmen Bowen. Bahm find diese unfreiwilligen Abgefandten der Buftenwelt gerade nicht, und man ließt in den Augen ber langmahnigen Konige des Urwaldes weder civilifirte, noch eben großmuthige Gefühle. Erockett ift ber unferen Damen der halben Welt, welche die gange Welt einer großen Ungabl von Dlannern aubmachen, ebenfo beliebt, wie einft Leotard, ber luftige Springer, mit feinen zierlichen Bewegungen und den ftrammen Gliedern. Berr Erockett bat weniger bon feinen Thieren gu fürchten, als von den genannten Damchen qui ne demandent pas mienx une de le manger. Ich habe mir gebacht, daß, wenn die Parifer nur gu wünschen batten und sofort an die Stelle bes Beren Crodett eine andere Berfon in Den Rafig trate, Die Berren Lowen bald an einer menfalichen Subigeftion ju Grunde gingen ... und erft wenn die Politit jene graufamen Bunfche einflöfite!

Es ware an ber Beit, daß unfere Concertgeber ihre mufikalifchen Unterhaltungen durch ahnliche haut gout Emotionen ju wurgen verfuchten - das wurde vielericht noch ziehen, 3. B. ein Tiger, welcher einem Geiger das Notenpult hielte, ober ein Lowe,

welcher einer Clavierfpielerin ben Dedel des Flügels abhobe, ober gar die Roten ums wendete, bas lohnte fich der Muhe!

Doch wer weiß, was nicht noch Alles tommt.

Herr Charles Wehle, der talentvolle Clavierspieler, verläßt uns morgen in Begleistung des ungarifchen Violoncelliften Feri Kleter, um eine Kunftreise um die Welt zu machen. Die Gerren werden sich zunächst nach Marfeille, von dort nach Tunis, hierauf nach Malta, dann nach Cairo, nach der Insel Maurice, nach Madagastar, nach Indien, Auftralien, Java zc. zc. begeben.

Ich finde, das ist eine gang gluckliche Idee, benn wenn die Kunftler auch feine Goldminen leeren und nicht reicher zuruckkommen, als sie von uns gegangen find, die sichen Reise und die Erinnerungen, die sich an eine solche knupfen, kann ihnen Rie-

mand rauben.

Nachdem wir dem unternehmenden Paare das Geleite gegeben und ihnen unfere beften Bunfche nachgefendet haben, wollen wir auch unferer Pflichten gegen die Burud-

bleibenben gedenten.

Das Confervatoriumsconcert vom vorigen Sonntag ift als ein ganz besons ders gelungenes zu bezeichnen und namentlich hat die Aufführung der Adur-Somphosnie von Beethoven das Publicum electrifict. Sonntag kommt die neunte Symphonie zur Aufführung. Sonst habe ich von einer Neihe interessanter Concerte zu berichten.

1. Der junge Biolinspieler heermann, dessen schon Erwähnung geschah, hat mit seiner Schwester helene, einer fehr fertigen harfenspielerin, ein Concert veranstaltet, bei bem sie durch Frau Biardot und die herren Lübed und Müller unterstützt wurden. Mit beiden Letteren spielte herr hugo heermann das Cmoll-Trio von Mendelssohn und allein das Andante und Finale von Mendelssohns Biolinconcert und das Air varie von Bieurtemps.

Wir durfen das Lob, welches wir Herrn Heermann schon früher gespendet, wiedere bolen und bemerken für heute blos noch, daß das Publicum die genannten Borträge mit Wärme ausnahm. Fräulein Helene spielte die unvermeidlichen "Thautropfen", den unumgänglichen "Feentang", mit Eleganz und Sicherheit — es ist nicht die Schuld dieser Dame, daß die Literatur der Harse in so unpoetischen Händen ist. Frau Viardot sang Schumann'sche Lieder und "Nachts in der Cajüte" von F. Lachner sehr gut, namentstich das Frühlingstied und das von Lachner gelang ihr wohl. Herr Müller begleitete letzteres vortresslich auf dem Violoncello. Dieser Künstler ließ sich diesen Winter sehr oft hören und befestigte seinen Ruf als tüchtiger Kammermustus.

2. Herr Jean Beder trug in seinem Concert eine Reihe italienischer Biolins compositionen von Tartini, Biotti, bis auf Rosssini vor, und seine Leistungen wurden mit nicht geringerem Beisalle aufgenommen als das erstemal. Ihr Berichterstatter war an jenem Abend im Concert von Frau Schumann und er behält sich seinen aussührlichen Bericht für das nächste Concert dieses begabten Geigers vor. Dasselbe wird den 26. März statisinden und werden wir darin Werke von Bach, Spohr, Ferd. David,

Mlapfeder und Ernft hören.

3. Concert von Frau Schumann. Die Concerte folgen einander und gleichen sich, sie wachsen ein wenig, aber das ift auch der ganze Unterschied. Die treffliche Künstlerin hat rasch eine große Anzahl warmer Bewunderer sich hier erworben und den außnahmsweisen Plat sich gesichert, der ihr überall zugesprochen wird, wo sie sich hören ließ. Ganz bewundernswerth ist ihr Bortrag der Sarabande, Gigue und Passacaille (auß der Ginoll-Sulte) von Händel. Nicht minder vorzüglich ist die Art, wie die geniale Künstlerin die Stizzen für den Pedalflügel von R. Schumann spielt. Frau Schumann wurde nach jeder Nummer gerufen. Die in meinem jüngsten Berichte erwähnte Schüslerin Wiecks ließ eine Arie auß "Coxi kan tulle", ein Lied von Curschmann und ein

anderes von R. Schumann hören. Die wohltönende Stimme der jungen Dame, so wie ihr durchdachter Bortrag machten einen guten Eindruck auf das Publitum. Man hört es Fränlein Catharina Lorch an, daß sie einen tüchtigen und forgsamen Lehrer hinter sich hatte, der über jeden Ton wachte und eifersüchtig jede Schattirung hegte und pflegte, wie ein Gärtner eine getiebte Blume. Jeht wäre nur zu wünschen, daß die Dame ohne Undankbarkeit ihren Lehrer vergäße und ihre Eingebungen aus sich selber schöpfte und mit mehr eigener Wärme fänge — dies wird das erreichbare Ziel ihrer nächsten Bestrebungen sein.

5. Concert von Fraulein Remaury. Diefe Dame ift eine Schülerin von Les couppen und erhielt einen Preis im Confervatorium. Seither hat fie ihre Stubien fortgefest und trat in diefem Jahre zum ersten Male vor ein größeres Publicum. Die junge Clavierspielerin ließ sich in Werken von Mendelssohn, Beethoven, Bach, Saydn

Chopin, Rameau, Stephen Beller und Damde horen.

Fraulein Remaury befist genugende Fertigleit, mufitalifchen Inftintt, Grazie und Fener, was bei unferen biefigen Birtuofinnen eben nicht allgu gewöhnliche Eigenschaften find. Die Concertgeberin trug mit Bieuxtemps und Leboue unter anderen auch bas erfte Trio von Damite vor, und fowohl bie Composition als ber Bortrag murben von den Anwesenden fehr beifällig aufgenommen. Unter ben Compositionen fur Rammers ninfit der Epigonen hat mich tein Bert in dem Mage angesprachen ale biefes. Diefe Tonbichtung nimmt teine himmelfturmenden Untaufe und hat nicht die Unmagung, Diefes Trie ift bas Wert eines Beethoven an fühnen Jutenisonen zu überflügeln. Belehrten, fein Material mit Leichtigleit beberrichenten Mannes, der über feinen Studien nicht die fcopferifche Barme verloren und fo unbefangen und jung ans Schaffen geht, als hatte er flete unter bes Lebens goldenem Baume fich geschattet und niemale mit der grauen Theorie gu thun gehabt. Go find denn die Gedanten auch fein eigen und bie Gefühle, die in biefer Mufit fich aussprechen, fpriegen aus feiner eigenen Beitere Anmuth , gemildert durch einen Unflug gefunder Centimentalitat , bas ift bie Stimmung , in ber fid, biefes Wert bewegt , und wir fühlen uns daburch angefprochen, wie von der Unterhaltung eines gebildeten Dlannes, der mit Geift gu fprechen weißt, weil er was zu fagen hat und fich als Erzähler gefällt. Die Factur ift eine gang vorzügliche und bat insbesondere eine wohlthuende Symmetrie, die fich im Bau ber verfchiedenen Gage wie in bem Berhaltniß zu einander kundgiebt. Die Behand= fung der einzelnen Inftrumente tagt nichts ju wünfchen übrig. Ihre Berichmeljung zu einem Ganzen bekundet den Meister und man hört es dem Werke an, daß es in einem Beifte in ber Ginbilbungetraft des Runftlere erftand und nicht mubfam Ctud nach Stud geleint war. Da biefes Wert bemnachft bei Fr. Riffner in Leipzig beraustommen foll, werben deutsche Liebhaber Gelegenheit haben, die Genaufgleit unferes Urtheils zu controliren.

Morgen wird ein holländischer Compositeur, Namens Ten Brind (Sohn des ebemaligen Concertdirectors von Amsterdam), einige seiner Compositionen zu Gehör bringen. Man fagt dem in Lyon anfässigen Künstler viel Gutes nach. In diesem Concerte wird sich Herr Nabich hören lassen. Letterer wird den 31. Marz im Saale Ferz auch ein eigenes Concert veranstalten und bei dieser Gelegenheit Ferd. Davids meisterhaftes Con-

cert für die Pofaune vortragen. Baris, 14. Märg 1863.

A. Guttner.

#### Reunzehntes Abonnementconcert in Leipzig

im Saale bes Gemanbhaufes. Donnerstag ben 12. Marg 1863.

(Grangofifche Compositionen alter und neuer Belt.)

Erster Theil: Duverture zu "Semiramibe" von Catel (geb. 1773, gest. 1830). — 3wei franzossische Bollslieder (Brunette) sur Chor (aus ber Mitte bes siebenzehnten Jahrhunderts). 1. "O komm, mein Kind, zum Wald hinein." II. "Schönste Griselibis." — Ariette und Chor aus dem Baltet "La mascarade de Versailles" von J. B. de kully (geb. 1633, gest. 1687). Das Soprans Solo gesungen von Bräulein Iba Dannemann aus Clberseld. — Wariationen sur die Wioline von P. Robe (geb. 1774, gest. 1830), vorgetragen von Herrn Concertmeister David. — Arie und Chor aus "Hippolyte et Arieie" von Rameau (geb. 1683, gest. 1764). Das Sopiau-Solo gessungen von Brünlein Iba Dannemann. — Duverture zu "Jean de Paris" von B. A. Boielbieu (geb. 1775, gest. 1834). — Ive iter Theil. Symphonie von Gerri Grienne Wichul (geb. 1763, gest. 1817). — Chor aus der Oper "Les deux augres" von Grötth (geb. 1741, gest. 1818). — Ver Mas Scherzo aus der dramatischen Symphonie "Romeo et Juliette" von Sector Berlioz (geb. 1803) — Veierlicher Marsch und Chor der Magier aus "Alexandre & Rabylone" von Leseur (geb. 1763, gest. 1837.)

Die eingeroftete Stabilität und Gleichförmigkeit in der Einrichtung unfrer Gemandhausconcert-Programme ist eine Thatsache, welche selbst der schwärmerischeste Bersehrer des Instituts, wenn er ehrlich sein will, nicht in Abrede stellen tann. Je seltener eine Abweichung von dem schlendrianistischen Wege in jeder Salson vorkommt, mit desto größerer Breude hat man sie zu begrüßen. Dies thun wir hiermit dem obigen Programm gegenüber, welches uns gerade so anmuthete, wie den Reisenden, der nach Ueberssehung einer stundenlangen Pappelallee in einer monotonen Ebene endlich in eine insteressante, mit Abwechselung von Thal und Berg ausgestattete Gegend kommt.

Die Duverture von Catel macht eine bedeutende Wirkung durch ben ihr aufgesprägten Stempel einer einfachen Größe und Würde. Das gegen den Schluß hin vorstommende Crescendo ist von wirklicher gewaltiger Spannung und möchte wohl zu den hervorragendsten Proben von derartigen Kunsigriffen gehören. Daß übrigens noch außer der "Semiramis" neun oder zehn andere Opern von Catel — dem außerdem auch durch sein Behrbuch der harmonie berühmten Parifer Conservatoites Professor — zur Aufführung aekommen sind. sei noch erwähnt.

Die beiden Boltelieder find an fich hochft reizend und wurden auch demgemäß gu allgemeinfter Befriedigung gefungen ..

Die Rummer von Bully trägt einen menuettähnlichen Character, ift alfo mehr ein Tanglied, und zeigt weit weniger von der Steifheit, bie fonft in feinen Opern recht unsangenehm auffällt.

Die Robe 'schen Bariationen in Glur — ben Nichtviolinisten wohl mehr durch die Zurechtmachung bekannt, welche unter ben Gesangsvirtuosinnen cursirt — spielte herr Concertmeister David mit Eleganz und Geschmeidigkeit, er entlockte seinem herrlichen Instrument einen Ton, wie man ihn sich kaum schöner denken kann. Die reichen und gracissen Berzierungen rühren übrigend sämmtlich von Rode selbst her und sind nicht, wie theilweis angenommen wurde, von herrn Concertmeister David hinzugefügt worden, ber sich im Vortrage mit größter Pietät an ein in seinen händen befindliches Original-Manuscript hielt, und nach demselben auch bereits eine neue Ausgabe dieser Nariationen, genau in der Weise wie sie Rode zu spielen pflegte, für den Druck vorbereitet hat.

Rameau's Stud hat einen aumuthig paftoralen Character, und gang niedlich wirkt ber Wettstreit zwischen ber Sopranfolostimme und der concertirenden Flote und Beige, als Nachahmung des Nachtigallengesanges.

Die allerliebste Duverture ju "Jean de Paris" wirtte febr erfrifchend.

Der Schöpfer bes "Jofeph in Egppten" - Diehul - wird febr Bielen ale In- firumentalcomponist nicht befannt gewesen fein, und biese find gewiß angenehm über-

rafcht worden durch diese Gmoll-Sinfonie, welche eben so viel Geift wie musikalisches Wiffen und Können verrath. Man spricht übrigens noch von fünf anderen Sinfonien des Meisters Mehul, von denen vielleicht eine oder die andere des hervorziebens aus dem Bibliothekstaube wurdig fein möchte.

Der Gretry'iche Chor ift derfelbe, welcher im neuliden Concert bes Paulinervereins icon fich Freunde erworben hat burch feine ungezwungene Seiterteit und Brifche.

Die "Fee Mah" von Berli og ift, wenn man ftreng sein will, im Grunde nichts als eine Spielerei mit Orchester-Effekten und Klangmischungen; in bieser Beziehung nun enthält das Scherzo allerdings mancherlei sein Ausgedüfteltes und Pikantes, was noch mehr amuffren wurde, wenn es nicht zu weit ausgedehnt und darum ermüdend wäre. Executirt wurde übrigens das Stud nicht besonders; es saß so zu sagen noch nicht ordentlich und war auch nicht immer klangsauber.

Marich und Chor von Leineur ift tein Stud von gedantlicher Bebeutung, trote bem aber nicht einer würdigen Haltung bar. Wir hatten übrigens gewünscht, etwas aus Lesuntoper "Les Bardes" (1804 gegeben), ober aus "La Caverno".

welche bereits 1793 mit ungemeinem Succest aufgeführt murbe, au horen.

## Meujahrslied

von Briebr, Rudert

für Chor mit Begleitung bes Draeftes

componiet von

#### Robert Schumann.

Dp. 144.

(Do. 9 ber nachgelaffenen Berte.)

Berlag von S. Ricter=Biebermann iu Binterthur.

Die Empfindungen beim Jahreswechsel sind so tief und allgemein begründet, baß sie sich jedem Menschen unwidersiehlich aufdrängen; sie nehmen sogar im Dasein, in dem Gemüthsteben Aller, eine bedeutende Stelle ein, indem sie den innern Blid nach der Bergangenheit werfen und von ihr aus die Gegenwart als Resultat betrachten laffen, nach welchem dann fürchtend oder hoffend in die Zukunft gesehen wird. — So lag es dem Dichter und Componissen nahe, die Neujahrsbetrachtung in einem Kunstwerte zu verewigen, das die Gedanken und Gefühle der gesammten Menscheit poetisch verdichtet zum Ausbrucke bringt.

Rückert wie Schumann haben die Aufgabe bier so glücklich vollsihrt, als ob sie Beide zugleich auf denfelben Gedanken gekommen und im Schaffen einander nahe gewesen wären. Rückerts Wort= und Schumanns Ten=Sprache, wie würdig und bes deutsam=felerlich wirken sie! Nückerts Gedicht, wie schön greift es die mannigkachen Lebensbeziehungen zusammen — und Schumanns Musik, wie schön und wahr contraptirend hat sie voetischen Licht= und Schattenstellen begleitet! Das ist eine wahrs haft sprechende Chormusik, sie ist Ausstuß eines eben so gefühlvollen als intelligenten Geistes; declamatorisch und melodisch zugleich, sind die Gedanken voll innerer Kraft und treffen des Hörers Herz. Das Orchester verhilft durch seine naturgemäße, zugleich unterstützende und schmückende Instrumentation vollends zu einer guten Wirkung, die sich hossentlich um die Zeit des nächsten Jahreswechsels in Concert=Aussichtungen vor dem größeren Publicum bethätigen wird.

#### Dur und Molk

\* Leipzig. Am 16. März eröffnete Fräulein Auguste Stöger vom hofteteter zu München auf hiesiger Buhne ein Gastspiel als Balentine in den "hugenotten" und errang sofort die Gunft des vollen Hauses. Fräulein Stöger verdient
bieselbe; sie verdindet mit bedeutendent Acusern ein wenn gleich nicht psychologisch sein
betonendes doch siets gefälliges Spiel und Wahrheit des Geschtsausdrucks. Ihr
Organ, in der Föhe nicht ausgiedig, besitzt gute Mittellage, und ist noch von ziemlicher Prische; ihr Vortrag ist siets geschmackvoll; ihre technische Fertigkeit, namentlich der Tonansau selbst, alsenthalben von heutzutage seltener Reise. Gegen diese wesentlichen Vorzüge dürsten einzelne Grundmängel nicht allzusehr in die Wagschale
fallen: wir rechnen dahin namentlich ein gewisses Phlegma, das nicht nur die ganze
Veistung etwas nonoton, nicht genug in Licht= und Schattenpartien zerlegt erschienen,
sondern auch in den dramatischen Höhepunkten der beiden Duette nicht zum wünschenswerthen Ausstlammen der Leidenschaft kommen ließ. Von den hiesigen Mitgliedern vermögen wir leider nicht viel Gutes zu sagen. Herr Weidemann als Naoul gab sein
Bestes, wußte aber nur den ausgesprochen derlamatorischen Stellen einigermaßen gerecht zu werden. Frau Nübsamen=Beith saug die Königin musskalisch=geschmackvoll,
aber zu matt, zu farblos. Das Orchester wies mancherlei Nachlässischen aus.

Der Mussterein "Enterpe" hat Dieusiag ben 17. März sein leytes diessährzes Concert — das elfte – gegeben. Die Orchestersachen in demfelben waren: Duverture zur Oper "Dimitri Denstoi" von Ant. Rubinstein und die Sinsonte in Bdur (No. 4) von Beethoven. Rubinsteins Ouverture hat uns besonders in der Introduction und zum Schluß zugesagt; erstere ist sehr spannend und letzerer in seinem Boltshymmenscharakter macht beträchtliche Wirkung. Mit der Aussührung kam das Orchester nicht inmer gut zurecht; aber die Ouverture ist auch nicht leicht; zusriedenstellender gelang die Sinsonie, namentlich in den ersten Sähen. – Kräulein Sara Magnus, welche sich diesen Winter sehen in der Euterpe und im Gewandhause hat hören lassen, machte durch ihr Clavierspiel wieder eine sehr zustag brachte sie bestens zur Geltung in der von Alszt krarbeiteten und mit Orchestersgeitung versehenen Weber sehen Fehre. Fanct Polonaise, und in den drei Stücken: Savotte in Gmoll von Seb. Lach, Walzer in Asdur (Op. 34) von Spopin und "Li Campanella" (Etnde nach Paganini) von Liszt. Nach erfolztem Gervorrus am Schluß sprer Leistungen gab sie noch "das Spinnrädchen" von Bendel zu. Alls mitwirkend zum Erfolg des Fräusen Magnus muß noch der von ihr gespielte Klügel erwähnt werden; er war aus der Fabris des Herrn Julius Blüthner hier, nach einer nenen, von diesem Herrn erfundenen Construction gefertigt, und zeichnete sich durch einen nobeln, gleichmäßigen und sehr wohlklingendeu Ton aus. — Als Sangerin producirte sich Kräusein Jenny Bust (die auch schon in blesem Binter in der Euterpe gesungen) mit der Arie der Königin der Nacht, "D zittre nicht" aus der "Ausberköbe" und den Kräusen zu der Königen Gervorrus gewährter Jugabe eines Stückes der Kinalarie aus der "Nachtwandlerin". Die sehr kleine, aber recht angenehme Stimme (besonders im Piano) der jungen Danie war den Kedern zehr am meisten consonn, welche sie überhaupt auch mit Geschnack vortrug; für die dern Auserkeidende.

Airdenmufil in der Thomastirche am 14. Mary Nachnittag halb 2 Uhr Motette: "Siehe, um Troft war mir fo bange", von Richter. "Berr, ich habe lieb bie Stätte", von Graun.

Zwanzigstes (leptes) Gewandhausconcert am 19. März: Die erste Balpurgisnacht von Mendelssohn. Die neunte Sinsonie von Beethoven.

\* Graz. Die erste der vier Productionen für Kannuermusik, welche herr Carl Evers veransialtet, hat stattgefunden, derfelbe trug Rubinsteins Ario in Belur Op. 52 vor, dann mit feiner Schülerin Fraulein Phroni, einer jungen Griechin, Mozarts Sonate für zwei Claviere in D, und schließlich das Quartett von Weber. Raulein Kreuger vom hiesigen Abeater sang zwei Lieder von Everd. Alle Vorträge wurden mit Beifall ausgenommen.

- Margarethe in Gounobs "Fauft", ihre Gesangsausssührung bekundete eine gut geschulte Wargarethe in Gounobs "Fauft", ihre Gesangsausssührung bekundete eine gut geschulte Borbildung der Stimme und zugleich mustkalische Sicherheit, der Gefühlsausdruck dasgegen erwies sich tühl und dürftig und ihrer noch zu karbelosen, monotonen Vortrags-weise sehlten seihft die gewähnlichen, äußerlichen Ausdrucks-Affecte und Schattlungen, mit einem Worte, die künstleichen, äußerlichen Ausdrucks-Affecte und Schattlungen, mit einem Worte, die künstleichen Lusdruck und Margarethe. Im Balmsionntagsconcert am 29. März wird die "Schöpfung" von Hahdn zur Aufführung kommen und die Cmoll-Sinsonie von Beethoven, das erkgenannte Oratorium ift seit kommen und die Cmoll-Sinsonie von Beethoven, das erkgenannte Oratorium ift seit und flex-Bereins bot ein besonderes historisches und mustkalisches Interesse der dien flex-Breite von Ioh. Dismas Zelenka sehoren des Ionzkünstliches Interesse und Mittalisches Interesse und Wischen Sohnen, kagott, Visconcello und Baß, componit 1723. Zelenka, geboren 1687 zu Launowicz in Böhmen, kam 1710 als Contrabassist in die sächsische Cein Streben und Talent gab Veranlassung, daß er mit Erkaubniß des Königs 1716 bei dem berühmten Contrapunttisen Joh. Hur in Wien Unterricht nach werde dem Kurprinzen Friedrich August nach Veredig folgten, und benutzt hier den Unterricht des genialen Antonio Lotti. Später nach Oresden zurückselehrt, unterstützt er die Capelimeister Schmidt und Heinischen bei Leitung des Kirzgesisterung, aber zunächst nur für den Kirchen krichen Geschent. Darum biteben seine Cempositionen auß nur in den Sebrauch der sächsischen Heiß als religiöser Begeisterung, aber zunächst nur wentze dauson wurden nach außen hin bekannt, aber mit Einstimstele seine Cempositionen auß nur in den Edigensten für Seingten flein Erweister den bedeutensten sie dans mur in den Edigensten geschäut, so daß sie den Meister den bedeutensten siener Beitgenosen wurden werdenstiel ersensten bedeutensten seiner Beitgenosen wurden n
  - \* Breslau. Zehn hiesige Männergesangvereine haben sich mit dem Beginn dieses Jahres zu einem "Breslauer Sängerbund" vereinigt, der sich zur Aufgabe gestellt hat, den Männergesang hier in Breslau zu pflegen und für seine Ausbreitung in allen Kreisen des Boltslebens zu sorgen. Das eiste öffentliche Auftreten des Sängersbundes geschah am 14. März in einem Concert zum Andenken Uhlands, dessen Ertrag für das Dentmal des Dichters bestimmt ist; gegen 350 Sänger wirken unter Leitung des Dirigenten Gerrn Emil Bohn mit bestem Erfolg. Die "Singacademie" führte am 16. März händels "Messias" auf. Das elste Abonnementconcert des Orachestevereins unter Leitung des Herrn Dr. Damrosch, wurde mit der Onverture zur "Bestalin" von Spontini eröffnet. Herr E. Kloy, Kammervirtuose des Hürsten von Hohenzollern-Hechingen, trug "Le congé" von Lübeck und Bariationen eigener Arbeit auf dem Horn vor und bewährte sich bezüglich des Vortrags und der Technik als einem bedeutenden Künstler seines Instruments. Neu war ein "sinsonisches Concertstück" für großes Orchester von L. Damrosch, welches sich durch gewählte Justrumentirung Beisall verschaffte. Die Aufsührung der Sinsonie in Bedur von Beetheven schloß den Abend.
  - \* Magbeburg. Concert unter Direction bes Geren J. Mühling am 10 März: Sinsonie eroica von Beethoven. Arie von Mozart, vorgetragen von Frau Dr. Köfter. Concert, Gdur, für Pianosorte von Veethoven, gespielt vom Königl. Muste-Director Geren Ehrlich. Lieber, gesungen von Frau Köster. Duverture zu: "Die lustigen Beiber" von Nicolai. Herr Mustebirector Rosentranz, welcher Magbeburg verläss, wo er vierzehn Jahre sehr verdienstlich gewirtt hat, gab vor seinem Scheiden ein großes Abschiebsconcert, bei welchem vier Mustecops mitwirkten.
  - \* Samburg. Die verfloffene Woche war fehr reich an musitalischen Genuffen, ber Aufführung des Orchestervereins am Montage folgte am Dienstag ein Concert der Pianistin Fraulein Sarah Magnus, ferner den Donnerstag die Aufführung des Requiem von Riel in der St. Petrikirche und am Freitage das große Concert unter Krebs Leitung; am Sonntag endlich beschloß Herr Schaller den Reigen mit Harsfenspiel.
  - # In Gilbesheim haben die Gerren Kammermufici Kaifer und Prett im Berein mit Geren Dom-Mufitbirector Rid einen Cyclus von Soireen für Kammernufit mit bestem Exfolge gegeben.

| # Carlerube. "Ronig (engio", die neue Oper von Abert, ging am 13. Marz im Softheater in Scene, ber Componisi war selbst anwesend und hatte die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15, while the time of the street of the company and there and the parties of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Freude, auch hier fein Wert gut aufgenommen gu feben; er wurde mehrmals gerufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Ein intereffantes Concert gab Berr Mortier De Fontaine am 14. Marg im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| großen Mufeumsfaale mit nachfolgendem Programm:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (a Round 98(Utom 23tr) (1543-1623).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . Ih. Corrente mit Ciaccona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b. Corrente mit Ciaccona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| d. Passacaglia Georg Muffat (?-+1704).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| a. Sarabande François Couperin . (1668—1733).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| a. Gardoande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| b. Teccata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11. / c. Tanibourin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| d. Variationen (Barmonius Blacksmith) G. F. Bandel (1684-1759).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| le. Kuae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ja. Sindio con Divertimento Francesco Durante (1693-1755).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| III. In Tempo di Mannetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| III. {b. Tempo di Menuetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IV. Conate (Dp. 111)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17. Conde (Dr. 111)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| a Maestoso und Allegro con brio. — b. Arietta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| a Moment musical (Op. 94 No. 3) . Fr. Schubert (1797—1828).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b. Scherzo (Op. 16 No. 2) F. MendelsfohnBartholby (1809-1847.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| e. Arabeste (Op. 18) M. Schumann (1810-1856).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| V. ( d. Etude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| e. Serenade d'un Troubadour (Sp. 5) R. Willmers (1821 - ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (Mit ber linken Hand allein.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| f. La cascade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (1. La cascade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A A STATE OF THE S |

\* Hannover. Im achten und letten Abonnementconcert spielte Joachim tas siebente Violinconcert in Emoll von Spohr, sowie Andante und Riondo von R. Kreuger und fügte seinen bereits gewonnenen Lorbeeren neue hinzu. Den ersten Theil bes Concerts dirigirte Capellmeister Scholz. Die Sommernachtstraum=Duverture wurde vortressisch gespielt. Fräulein Ubrich sang eine Arie aus der Oper "Sargino" von Vaer und trug die Lieder "Wachtelschlag" von Beethoven und "Frühlingslieb" von Mendelssohn vor. Die Adur-Sinsonie von Beethoven sand unter Joachims Leitung eine ausgezeichnete Aufsührung. — Am 16. März gab die Pianistin Fräusen Ti na Heb im Saale des Künstlervereins ein Concert unter Mitwirtung des Fräusen Weisi, der herren Concertdirector Joachim, Capellmeister Scholz und Dr. Gunz. — Zweite Quart ett = Soir & e der Herren Joachim, Th. Evertt, K. Ehertt und Lindner am 14. März: Quarteit von Rechoven in Amoll, Op. 132. Quartett von Habbn.

\* Wien. Das britte historische Concert bes Herrn L. A. Zellner war äußerst interessant und reichhaltig. Der vokale Theil bestand ans Solovorträgen: "Zwei Chansons" von Thibaut, Roi de Navarre, (13. Jahrh.), vergetragen von Herrn Walter mit Harsenbegleitung von herrn Zamarra; ferner aus: "Duo des Roses" von J. Neusseau (18. Jahrh.), vorgetragen von Fräulein Kraus und herrn Walter; eide lich aus einigen Quartetten und zwar: "Huldigung" von Peter Meier, "Frühjahr" von Dietrich Becker, "Un die Liebe" von Malachias Siebenhaar (fämmtlich 17. Jahrh.) und "Schön ist das Fest des Lenges" aus dem Minnespiel von Rob. Schumann, vorgetragen von Fräulein Kraus, Fräulein Prager und von den Kerren Walter und Mieperheset. Der instrumentale Theil bestand aus einer Clavierpiece: "Sonate" in Edur von Ph. E. Bach (18. Jahrh.), vorgetragen von herrn Epstein, serner aus einigen von Zellner für das Harmonium allein oder für Harmonium und Harse einigerichten Roussischen. Zu den ersteren gehören: "Passanglia" von Kreseobaldi und "Toccata" von Froberger (erstere aus dem 16. letztere aus dem 18. Jahrhundert); serner "Eisze" sir den Pedalstügel von Schumann, "Menuett" von Schubert und "Rachtlied" von Mendelösohn, sämmtliche Piecen vorgetragen von Kellner. In den Letzen gehören: "Erientalische Tänze" aus der neuen Oper "Kerramors" von Mubinsstein, vorgetragen von Zellner nud Zamarra. Das Publicum lauschte allen diesen genußteichen Weitschen Weitschen das auch alle Mitwirkenden durch ostmaliges Hervorrusen aus. Um meisten Peissus auch alle Mitwirkenden durch ostmaliges Kervorrusen aus. Um meisten Peissus auch alle Mitwirkenden durch ostmaliges Kervorrusen aus. Um meisten Peissus Auchtlied won Mendelssohn, welches Herr Bellner noch einmal vortragen mußte.

- Apfen. Der Tenorist Gerr Groß von Graz, welcher im Opentheater zur Schonung Anders gassirt, war mit seiner Darstellung als "Tannhäuser" glidlicher als mit seinem "Eleazar". Herr Groß ist übrigens ein Sänger mit Previnzmanieren, der in der Restdem, schwerlich Kuß fassen wird. Die vierte Quartett-Production des Herrn Ferdinand Laub war außererdentlich zahlreich besucht. Das Programm enthielt zwei Quartette, das eine von Schunaum (Op. 41, No. 1) und das andere von Beethoven (Op. 74, Esdur). In der Mitte zwischen beiden besand sich die Elavierpartie spielte. (No. 2, Adur) von J. S. Bach, in welcher Herand die Elavierpartie spielte. (No. 2, Adur) von J. S. Bach, in welcher Herand die Elavierpartie spielte. (No. 2, Adur) von J. S. Bach, in welcher Herand die Elavierpartie spielte. (No. 2, Adur) von J. S. Bach, in welcher Herand die Elavierpartie spielte. (No. 2, Adur) von J. S. Bach, in welcher Herand die Elavierpartie spielte. (No. 2, Adur) von J. Sassineressand entwicken Mannergesang von der eine Konters mehrerstelle spielte Concert des Wienerschaftes Programm enthielt unter anderen vier neue Eböre: "Turnerlied", Deppelchor von Prosches, "Sonst und jept", von Kreuzer, "Der Entsternten", von Schukert und "Handwertschurschen-Abschied", von Weber. Herr Hellswertes bildete der Bortrag des "dreindzwanzigsten Pialm" von Schukert In der Charwoche sinder im Carlificater ein sehr interessanzigsten Pialm" von Schukert In der Charwoche sinschied unter Mitswirtung der ersten Kunstkräfte Veethovens Sinsonie eroiea zur Ausschwanzigt, illustrirt werden. Hür den Kenden der Mann, ist vom Staat ein Theil einer Staatslotterie angewiesen und ein Pauplay in der Räche der Kandels-academie überlassen worden.
- \* Abeline Patti bezieht die hohen Ginnahmen nicht, welche sie durch ihren Sesang erzielt, sie ist an ihren Schwager, bem Opernunternehmer Stratosch, auf drei Jahre contractlich gebunden und erhält nur eine Jahredgage von 60,000 Francs, Herr Stratosch vermiethet die Sängerin nach italienischer Sitte wohin es ihm beliebt und streicht die betreffenden Summen ein. Herr Stratosch ist übrigens nicht nur der Schwager der niedlichen Sängerin, er ist auch ihr trefslicher Lehrer und bekennnt das viele Weld nicht umsonst, denn er ihnt Alles Mögliche sür seinen Goldfisch, sa er fingt fogar für die kleine Patti in den Proben, um ihre Stimme zu schenen. Fräulein Patti singt nie auf einer Probe, ihr Schwager ist sür sie die "Rachtwandlerin", die Rosine, die Lucia, die Zerline. Das ist dech gewiß auch nen!
- \* Stuttgart, den 12. März. Am Sonntag den 8. März ging "die Rofe von Erin" von Julius Benedift zum zweiten Male über die biefige Hofbühne. Schon die febr geistreich angelegte Duverture wurde mit großem Beifall aufgenommen, ber fich bei jeder weiteren Rummer lebbaft wiederholte. Die Over ift unftreitig eine ber bervorragendsten Tonfchöpfungen ber Neuzeit, und zeichnet fich neben einer Fille ans muthiger Melodieen und klarer Instrumentirung, namentlich als febr fangbar und für Die Stimme außerft gunflig gefchrieben aus. Der Componift int barin gang von ber Art ber neueren Componissen, burch bie Wncht ber Tone zu wirken, abgewichen. Gin Borgug der nicht genug zu schätzen ift. Gier hat die Singftimme nirgends unter den Tonmaffen' bes Orcheftere gu leiben, nie erreicht die Begleitung ber Stude eine folche Starte, daß die Stimme baburd übertont wirt. Die Dper wird nun vorausfichtlich die Runde auf allen größeren Buhnen maden, an denen wie wir hoffen die Maichineric beffer eingerichtet fein wird wie bei une, die auftatt, in ber Reitungofcene bes britten Actes dramatifch zu wirken, ober bas Bublicum zur Beiterkeit ftimmite. Berr Benebift tam eigens bierber um fein Werk perfonlich zu birigiren, er zeigte fich biebei mit ber gangen Gewandtheit eines gründlich erfahrenen Dleifters, wie man fich feinen befferen wunfden tann. Und jeder Unwefende tonnte mit Freuden bie Wahrnehmung machen, wie die gange Capelle bemuht war, fich unter einem fo trefflichen Dirigenten ihrer Aufgabe aufs glanzenofte zu entledigen. Und es tauchte gewiß in Bielen ber Gebante auf, wie gang andere es mit unferer Duernleitung und Capelle bestellt mare, wenn Berr Benebift für immer an ihrer Spite flünde, um ben Satiftab zu führen. Ueberhaupt war die ganze Aufführung auch im Zusammenwirken eine gelungene, wobei wir bauptsschich Madame Marlow (Nora), Gerrn Southeim (Harry), R. Häger (Myles) und Berrn Schütt (Sullivan) als Träger der Hauptrollen, rühmlichst hervorheben.
  - \* Caffel. Concertmeifter Graff hat, aus Gesundbeitsrücksichten, um feine Entlassung aus bem hiefigen Soforchester gebeten und biefelbe erhalten. Dem Bernehmen nach wird er fich junachft nach der Schweiz begeben.

- \* München. Das zweite Concert ber musikalischen Akademie begann mit Mendelssohns vierter Sinfenie in Adur, die mit Keuer und Karbe ausgeführt, den lebhaftesten Beifall fand. Die zweite Abtheilung begann mit Vitellia's Recitativ und Arie: "Non più de kori" aus "Titus" von Kränlein Ida Solbrig vorgetragen. Bei einer angenehmen, wenn auch eben nicht fehr frästigen Stimme bewies sie in ihrem Bortrag eine gute Schule. Weniger ausprechend war die Wahl von zweien aus den 25 schottischen Liedern, die Beethoven sür Violine, Violoncesso und Pianoforte bearkeiteter "der treue Johnnie", dann "der schüglte Bub' war Hennb". Der Violoncellift Herr Hofmusster Fipp. Müller trug voll Ausdruck, Wehllaut und Gesang das Concert No. 2 von Geltermann vor. Zum Schluß hörten wir Cherubinis Duverture zu Lodoisca. Das Orchester zeigte in der Aussährung dieser originellen Tonschöpfung seine ganze Kraft und Herrlichkeit. Das Rücken der Sessel und die rauschenden Erinelinen nach der Garderobe eilender Damen hülte noch überdies das einseitenden Erinelinen nach der Garderobe eilender Damen hülte noch überdies das einseitenden Erinelinen nach der Garderobe eilender Damen hülte noch überdies das einseitenden Erinelinen nach der Garderobe eilender Damen hülte noch überdies das einseitenden Erinelinen nach der Karden der Geneghie Erstaunen gerathen wäre. Kel David's Oper. "Lalla Rookh" ift am 15. März im Hostbeater in Seene gegangen, Fräulein Stehle sang friel und der Posse gewidmet werden sein Theaters, welches hanptsächlich dem Singsseit und der Posse gewidmet werden seil der Hostbeaterseitung unterstellt werden.
- \* Die Sängerin Fräulein Stehle hat ihre Anhänglichkeit an München badurch bewiesen, daß sie von der dortigen Oper einen viel weniger glänzenden Constract acceptiete, als ihr von der Wiener und Berliner Gofeper geboten wurde. Sie erhält bei freier Garderobe jährlich 4500 Gulden und 20 fl. Spielhonorar per Rolle, hat sährlich zwei Monate Urlaub und nach sechs Jahren einen Pensionsgebalt von 1000 Gulden. Es ist gewiß erfreulich, beutzutage auch einmal von einer Sängerin berichten zu können, bei welcher bas "lumpige" Gelb noch nicht zur Fauptsache gesworden ist.
- \* Berlin. Auf der Königl. Buhme gabirte Fräulein Geride vom Brestauer Theater in den letzten Tagen zweimal als Marie in Lorgings "Caar und Zimmermann"; eine fehr vortkeilhöfte äußere Erscheinung, kebende Rontine der Aufschung und des Bortrags namentlich auch eine gewandte Velpanblung des Dialogs verschaften dem Gast die freundlichste Aufmahme von Seiten des Publicums. Der Meferent der Rationalzeitung, Kerr der Unmprecht, erinnert bei Gelegntheit der Auffährung biefer Lorbing'schen Oper an die geistige Verwandtschaft Lorbings mit Ottersdorf, mit dem er die belängige Keiterkeit, gemüchliche Sevialität, schlichte Grazie und auselnede Rativischteit der Ersindung theile. Leiber zeigen aber auch die änsteren Schleflate beider Componiten eine traurige Analogie. Dittersdorfs Selfstkesennissing mit Dation, aber, wenn es auf Unterstühung ankommt, da, leider, sind wir nicht zu Gause. Jawill, da ich gewist weiße, das mein Ranne und meine Werte nicht zu Gause. Jawill, da ich gewist weiße, das mein Ranne und meine Werte in ganz Europa bekannt sind, annehmen, das in diesen beökkerten Weltstel ich einer haben Mission Menschen Bergnügen gemacht habe. Wenn nun jeder dieser Kamille denn mit nicht est genügen gemacht habe. Wenn nun jeder dieser Kamille denn mit nicht est genügen gemacht habe. Wenn nun jeder dieser Kamille denn mit zilgen Grossen in omni et toto mir, oder bester zu sagen, meiner Kamille denn mit nicht est gestächtliche Unterstügung sie eine haben Mission Prechen und welch eine berächt liche Unterstügung für eine hintertassener Franklieren Kamille diese Pranklise Studengenossen waren Gran, koth wie der Frankliven mit Jügen frieden Rebens und lächelnder Kreube bedekte. Mm Montag gassirte an der Königl, Kühne Fran Förfer als Agathe im Kresschügen Fran bie Plätter der Haufterfügung unseres Damenversonals gastien alleste Kängerinnen von denachbarten Kreaten Abeatern, aber die erstängen Sich ans einem Ministerstisch find tichter neu zu besehen, als ein erstes Opernsast. Das pikante und für ein gewandt. Wit kleich

- \* Berlin. Frau Baronin Delphine von Schauroth ift am 14. Marg in einem von feche abeligen Damen zu milben Zweden veranffalteten Concert als Bianiffin aufgetreten, und hat bas ihr gewidmete Gmoll-Concert von Mentelsfohn vorgetragen. Dit einer bebeutenben Technif und Rraft vereinigt fie eine fo geiftvolle und feurig lebendige Bortrageweife, wie man ihr felten bei einer Frau begegnet. Es wird ben Beforn bie Mitthei= lung von Intereffe fein, daß Mendelofobn diefe Dame vor feiner italienifchen Reife in München als gang junges Madchen tennen fernte und von ihrer Annuth und ihrem Tatent fo bezaubert war, daß er fein beuhmtes Gmoll-Concert innerhalb brei Tagen für fie fdrieb und es ihr widmete. Unter dem Ramen Delphine Bill= Sandlev hat die genannte Dame auch einige Clavier=Compofitionen veröffentlicht, ein Capriceio in Bmoll und eine Sonate in Esdur, beide gehaltvoll und empfunden. Frau bon Schauroth wird auch im dritten Abonnement=Concert des Gerrn Mufikbirector Robert Rabede nochmals auftreten, baffelbe findet am 26. Marg ftatt und es tommt barin auferbem bie neunte Ginfonie von Beethoven zur Aufführung. — Gipori hat noch einige Concerte im Rroll'ichen Local gegeben und wird Berlin erft in diefer Woche verlaffen. - Ueber eine Aufführung von Mendelssohns "Elias", welche am 13. Mary im Saale ber Singarabemile flattfand, berichtet Dr. Gumprecht in ber nationalzeitung: Im britten Concert zum Boften der Guftav-Abolf=Stiftung, das am Freitag in den Raumen der Singacademie fiattfand, hatten wir endlich einmal wieder ben in diesem Winter so feltenen Anblick eines bis auf den letzten Platz gefüllten Saales. Um dem Andrang der Eintrittsuchenden einigermaßen zu genügen, mußte bie Garderobe nach ber Sausstur verlegt und fo Gelaß für ein paar Reihen Stuhle mehr beschafft werben. Die hochgefpannte Theilnahme bes Bublikums hatte fich auch nicht getäuscht in dem, was bevor-ftand, benn ben Charakter achter kunftlerifcher Weihe trug ber gange Abend. Raum stand, denn den Charakter achter kunstlerischer Weibe trug ver ganze Leben. Raum entsinnen wir uns einer Aufführung, die uns den Mendelöschn'ichen "Eliab" in einer nach allen Seiten hin gleich vollendeten Weise geboten hätte. In lebendigster Frische und überzeugendster Unmittelbarkeit trat die Vedeutung einer Werkes an den Sinn des Empfangenden heran, das im Vereich des Dratoriums den höchsten Sipselpunk einer hundertsährigen Entwickelung bezeichnet. In keiner anderen Schöhnung eines modernen Tondigters hat die Händel'sche Erbschaft so edle Frucht getragen. Webin wir hier bitden, welche Fulle individuellen Lebens und charafterififier Geffaltungefraft! Blubenbe Schönheit der Formen, durchsichtige Rlarbeit der Umriffe, hochfte Dadit und reiche Mannigfaltigkeit des Inhaltes, alles vereinigt fich bier zu reiner Farmonte. Die Chore waren ber bewährten Tüchtigkeit bes Stern'fden Bereins anvertraut. Bis in die fleinfte Ginzelheit hinab erkannte man die auf Jeglides bedachte verftandniffichere Leitung, wie die liebevolle Singabe fammtlicher Betheiligten. In der Liebig'ichen Cavelle herrschte diegmal die beste Disciplin. Die Besehung der Soli wies die gefeiertsten Na= men auf. Die Damen Röfter und Rachmann=Bagner wetteiferten als Bertrete-rinnen der Sopran= und Altpartie. Die hochaufgerichtete Gestalt bes Glias fand wie immer im Gefang bes Geren Rraufe edelften Ausbrud und an Geren Gever batte bas Tenorfolo einen trefflichen Reprafentanten gefunden.
- \* Das Brogramm des diesjährigen Niederrheinischen Musits festes in Düsselders, bei welchem Herr Otto Goldschmidt die Leitung und dessen Gemahlin, Fran Jenny Goldschmidt-Lind, die Sopranpartie übernehmen wird, ist bezeits festgestellt: erster Tag Cdur-Dwerture von Beethoven; Elias, Oratorium von Mendelssohn (mit Orgel); zweiter Tag Orchestersat (Odur) von J. S. Bach; Psalmen von Marcello; St. Cäcilien De von Händel (mit Orgel); Sinsonie von Schubert; dritter Theil der Schöpfung von Kahden; dritter Tag Künstlerconcert u. A. Seenen aus Schumanu's Faust und Nummern aus der Zerstörung Jerusalems von Hiller.
- \* Erefeld. Im ersten unserer Abonnementconcerte kam Hiller's Oratorium "Saul" zur Aufführung. Das bedeutende Wert, von Musikdirector Wolff auf's Sorgkältigste einstudirt, wurde mit großem Beisall ausgenommen. Der Componist wohnte der Aufführung bei. Das zweite Concert brachte in einem gemischten Programm weder Neues, noch Hervorragendes, im dritten, welches am 28. Febr. stattfand, wurde der "Paulus" von Mendelssphn zu Gehör gebracht. Herr Hill von Frankfurt trug in beiden Oratorien die Baspartie vor und erntete namentlich im "Saul" Beisfall. Die übrigen Solopartien waren von Dilettanten besett, aus denen wir Frau Wiscop von Aachen (Sopran) hervorheben. Die beiden Schwestern Friese (Schüslerinnen des Leipziger Conservatoriums) sind hier zweimal mit gutem Ersolg aufgeteten.

- \* In Prag bat ein ernster Konsillt zwischen bem Theaterdirector Herrn Thom e und bem zweiten Capellmeister Geren Tauwits stattgefunden, der über die Grenzen eines einsachen Wertwechsels hinausgegangen ist und seine Erledigung vor Gericht sinden wird. Un herrn Tauwis Stelle trat Herr Slausty als zweiter Theaterscavellmeister ein.
- \* Fraukfurt a. M. Elftes Museums=Concert unter Leitung bes Herrn Director C. Miller am 13. März: Symphonie Nr. 5 in Cmoll von Beethoven. Arie, gesungen von der großt. Hofopernfängerin Fraulein Molnar von Darmstadt. Concert für die Bioline Nr. 22 in Amoll von Liotti, vorgetragen von Herrn Concertmeister Karl Bargbeer aus Detmold. Liedervortrag des Fraulein Molnar. Brätubium, Andante und Gavette von Seb. Bach, vorgetragen von Herrn Karl Bargbeer. Duverture zur Oper "Genoveva" von N. Schumann.
- \* Königsberg. Fran Clotilde Köttlit gab ein zweites Gesangkoncert, in welchem unter andern gemählten Studen zur Ausführung gelangten: Schumann's Mequiem für Mignen; "Saufewind, Braufewind", Krauencher von Bähold; "Mübezahl", Franenchor von Ab. Jeusen; Prantlied für vollen Chor mit Harfe und Hörnern von demfelben Componisten; Schnittercher aus Liszt's "Prometheus." Das Concert batte in jeder Beziehung guten Erfolg. Herr 21d. Jeusen accompagnirte (Liszt's Chor a 4 mains gemeinschaftlich mit Ferrn Gustav Müller) in vortrefflicher Beise.
- \* Stralfund. Abomnementoncert des Hern Musikdirector Bratfisch am 6. März: Tris in Belur, Dp. 97 von Beethoven. Arie ans "Figares Hochzeit" von Mozart, gesungen von Fräulein Strahl. Fantaisie melancolique en sorme de Nocturne für Viancforte, componirt und vorgetragen von Gerrn Bratsich. Concert für Violine von Mendelssohn, vorgetragen von Hehreld. Elegle für Violine von Ernst. Ave Maria von Chernbini, vorgetragen von Fräusein Strahl. Ballabe und Polonaise für Violine, comvonirt und vorgetragen von Fern Mehreld. Lieber von R. Schumann und Mendelssohn, gesungen von Fräusein Strahl.
- \* Burich. Die fünfte und fechste Quartett-Goiree ber Berren Beifterhagen, Cidmann, Bauer und Silpert befchloß ben diesiabrigen Chelus in murdigfter Beife. Die Brogramme ber beiben Soireen enthielten Quartette von Sandn Bour, von Beet= hoven Fdur Do. 1, wiederholt wurde auf allgemeines Berlangen Gertett von Brahms, Sonate von Beethoven, Cmoll. für Pianoforte und Bioline, vorgetragen von Fraulein Stöhr und Herrn Heifterhagen. Die Lesstung ber jungen ftreblamen Künftlerin fand beifällige Aufnahme. Ferner fang Kräulein Rordorf in der letten Colrée als Zwifchennummer ein Lied von Ih. Kirchner, ben "Banderer" und "ber Tod und bas Mad-chen" von Schubert, welchem lettern die bekannten Bariationen über biefes Lied aus bem Dmoll-Quartett von Coubert folgten. Den Schluft des Gangen bilbete bas Detett von Menbelsfohn. Die fleigende Theilnahme bes Publicums an biefen Soiren ift ber beste Beweiß für die Leiftungen biefer bewährten Knuftler. Um 10. März ver= anstaltete Gerr 2B Seisterbagen ein eigenes Concert, bas fehr gabireich befucht mar. Derfelbe trug bas gwolfte Concert von Spohr, fowie Andante und Mondo von Berlot por und erwarb fich burch die Reinbeit und Diffinction feines Spiels reichen Beifall. Der darauf folgende Claviervortrag von Frau Beifterbagen war befriedigend. Die talentvolle Dame fpielte das Capriccio von Mendelsfohn Dp. 22 eben fo brillant als fein nuaneirt. Herr Hilpert elektrisirte, wie immer, das Publicum durch die virtuose Ausführung einer Fantasie von Viatti fur Bioloncello. Gerr G. Steinmetz begleitete trefflich am Piano und spielte außerdem mit Frantein Stöhr das Hommage à Händel von Moscheles. Fräulein L. Sitterding erwark sich durch mehrere Gesangsvorträge Beisall. Diese sunge Sängerin hat gründliche Studien in Mailand und Paris gemacht und gedenkt sich der Vihne zu widmen, auf welcher sie bereits hier in einigen Rollen mit Glück tebutirte. In Lesis einer Mezzo-Sopran Stimme von weichem fpmpathifchen Timbre bewegt fle fic am freiesten im colorirten Gefang, doch trug fie auch zwei Lieber von Schubert mit recht finnigem Ausbruck vor. Unfer Bublicum folgt ben Fortschritten ber annuthigen Gangerin mit lebhaftem Intereffe.
- # In Gothenburg bat Tichatfchet als Masaniello ein Gaftspiel begonnen und burch den Glanz seiner Stimme und die Gewalt seines Ausbrucks den höchsten Enthusiasmus des Bublicums erregt.
- \* 3wei fingende Schweftern ber Patti werden dem Beifpiele ihrer Schwefter Abeline folgen und nach Europa tommen.

- \* London, 14. März. Der seit zwei Jahren durch beständige Arauer im Schach gehaltene Enthusiasmus der Englinder hat durch die Ankunft der Prinzessin Alexandra einen so bedeutenden Ausdruck gefunden, daß an ordentliche Mustaufführungen in dieser Woche nicht zu denten war. In Windsor war die Aufführung eines Shorals vom versiorbenen Prinz-Semaht durch Mitwirkung der Frau Jenny-Linds Goldschmidt verherrlicht. Die sonst aufgeführte Mussik vernerkenswerthes. Die im Schloß stationirten Militärmusscapellen spielten natürlich eine Anzahl dänischer Volksmelodien, worunter auch einige schwedische und sinnsche mit unterliesen, was übrigens der Begeisterung der Engländer keinen Abbruch that. Als Gelegenheitscomposition dürsten wir eine Cantate von Mackarren erwähnen, deren Worte von Orenford geschrieben sind und welche am Tage der Vermählung zur Aussührung kam; Miß Phne übernahm tabei die Soloparthie. Das philharmonische Concert litt unter der Aufregung des Tages, B. Barneit's Wiedergabe des Beethoven'schen Esdur-Concerts war respectabel, sedoch nicht kinstlerisch abgerundet zu nennen. Thalberg hat sür die Monate Mai und Juni sechs Concerte in Hanover Square rooms angekündigt, ebenso wird Pauer seine historischen Concerte in Hanover Square rooms angekündigt, ebenso wird Pauer seine historischen Concerte in Hanover Square rooms angekündigt, ebenso wird Pauer seine historischen Concerte in Hanover Square rooms angekündigt, ebenso wird Pauer seine historischen Concerte in Hanover Square rooms angekündigt, ebenso wird Pauer seine historischen Concerte in Hanover Square rooms angekündigt, ebenso wird Pauer seine historischen Concerte und Diese Woche war überreich in Veröffentlichung aller möglichen Alexandra= und Prinzes of Wales Märsche, Polka's, Kantassien, Lieder 1c.
- \* Paris. In ihrem zweiten Concert im Saale Erard am 13. März hatte Frau Clara Schumann abermals großen und glänzenden Erfolg, ebenfo die vorgetragenen Compositionen ihred Gatten, auch die entzückende Sonate von Mozart für zwei Claviere, welche sie im Verein nit Frau Szarvady vortrug, ist ganz vortresselich ausgefallen und wurde sehr beklatscht die zwei deutschen Frauen spielen auch in der That ganz leidlich! Im letzten Hoftoncert in den Tuiterien haben sich die Künstler ver italienischen Oper einschlichlich Tamberlith, aber ohne die Frezzolini hören lassen. Man gab zwölf Stücke, nur von italienischen Componisten. Auber, der diese Solreen arrangirt, hatte wohl Donizetti, Verdi und Rossini etwas mit deutscher Mussen können, um so mehr, als die Italiener Mozarts Opern auf dem Repertoir haben. Alls einziger Instrumentalist des Concerts wirkte Herr Franchomme. Der Katser und die Katserin unterhielten sich in den Pausen mit jedem der Künstler.

Ein neuer Tenor, Herr Villaret, wird am nächsten Freitag in der großen Oper in Rossinis , Tell" debuttren, ein anderes Deküt ist uns in "Gisella" durch die Tängerin Fräulein Mouravief aus St. Beteroburg versprochen, welche für sechs Monate engagirt ist. Dagegen wird Wlad. Ferrario sich am Sonnabend vom Publicum in einer Borsiellung zu ihrem Venesiz verabschieden. Herr Bagier, der bisherige Director des Theaters von Madrid, ist zum Director der italienischen Oper ernannt worden. — Während der ganzen Charivoche wird die große Oper diesmal geschlossen sein, eine Maßeregel, welche seit der Restauration nicht stattfand. Bisher beschräntte sich die Oper, wie auch alle übrigen Theater darauf, allein am Charsreitag nicht zu spielen. — Das Theater der Bousses parisiens wird im Sommer umgebaut und vergrößert werden, die von den Maurern verjagten Schanspieler werden wahrend der Zeit des Umbaues in deutschen Badeorten ihre lustigen Stücke abspielen. — Der Vermählung des Fräulein Trebelli mit dem Tenor Vettini in der Kirche Saint-Roch wohnte eine große Anzahl künstlerischer und literarischer Rotakslitäten bei, unter ihnen Rosssini, der auch den Keivathscontract mit unterzeichnet hat.

\* In Donaue schingen ftarb am 5. März der fürstlich Fürstenbergische Gofmusstus Gall, 62 Jahre alt, als tüchtiger Künstler geachtet und verehrt. Sein Tobat in die ehrwirdigen Reste der alten Garde der unter der trefflichen Leitung des Altemeisters Kalliwoda berühmt gewordenen Hofeapelle abermald eine sehr empsindliche Lücke geriffen. Der hingeschiedene war auch in anderer Beziehung eine verdiente und angessehnen Persönlichkeit. Nach Unterdrückung des badischen Aufstandes und nach Entsernung der revolutionären Behörden wurde er von der Staatbregierung als Würgermeister der Stadt Donaueschingen eingeseigt. Seine Wirssamkeit siel in eine schlimme Zeit; seine Stellung war daher auch eine schwierige und wichtige, insbesondere wegen der vielen Truppendurchmärsche und Einquartierungen während des Kriegozustandes. Von den Commandanten und Officieren der preußischen Armee und der verschiedenen Theile der Reichstruppen, mit denen der Verstorbene in Vertehr und Verübrung stand, dürften ihm manche ein freundliches Andensen bewahrt haben.

#### Foyer.

\* Der Parifer "Figaro" bringt folgende interessante Zusammenstellung der Einnahmen bei ben zwanzig ersten Borftellungen derjenigen Opern, die in den letten 30 Jahren in Paris ben größten Erfolg gehabt:

| Ramen ber Opern.                                                                                                                                                                             | Datum.                                                                                                                                                       | Gefammtein-<br>nahme bei ben<br>20 Borfiell.<br>Fres.   c.                                                                                                                                                     | Einnahme.                                                                                                                                   | Beitraum f.<br>bie ersten<br>20 Vorst.<br>Won. Eage.             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Robert der Teufel Die sicilianische Besper Die Hugenotten Gerculanum Der Corfar La Magicienne Der ewige Jude Die Jüdin Wilhelm Tell (Aufführung von 1837) Die Königin von Cypern Der Prophet | 19. Jan. 1863.<br>21. Novbr. 1831<br>13. Juni 1855<br>29. Febr. 1836<br>4. März 1839<br>13. Febr. 1856<br>17. März 1858<br>23. August 1852<br>23. Febr. 1835 | 203,137 70<br>199,589 70<br>198,074 80<br>185,319 94<br>182,513 62<br>181,422 06<br>170,398 88<br>171,395 37<br>169,546 37<br>164,968 24<br>163,304 53<br>144,379 71<br>128,736 43<br>122,496 90<br>113,763 60 | 9979 48<br>9903 74<br>9265 99<br>9125 68<br>9071 10<br>8819 94<br>8569 76<br>8477 31<br>8248 40<br>8165 22<br>7218 98<br>6436 82<br>6124 84 | 1 24<br>2 2<br>1 14<br>2 1 17<br>1 17<br>5 8 21<br>2 6 27<br>2 8 |

- \* Das Pattifieber ift in Wien noch immer im Zunehmen begriffen. Unter den zahllosen Geschenken, mit denen die Geseicrte überhäuft murde, befindet sich auch ein kulinarisches Meisterstück, eine Torte, aus deren Mitte ein prachtvolles Bouquet aus Zucker sich emporstreckt ein wahres Kabinetöstück die Leistung des Kochs eines Millionars, der seine Verehrung für die Künstlerin durch diese Patisserie zu erkennen gab. Man kann über Ersolg der Patti das Wort wiederholen, das schon in Paris eirkulirte: Le jeu de la Patti triomphe de l'apathie du public.....
- \* Leffing's einzige Schmeichelei. Ich weiß einem Künftler schreibt Lessing er sei von einem oder dem andern Geschlechte, nur eine einzige Schmeichelei zu machen; und diese besteht darin: daß ich annehme, er sei von aller eiteln Empfindslichkeit entsernt, die Kunft gehe bei ihm über alles, er höre gern frei und lant über sich urtheilen, und wolle sich lieber auch dann und wann falsch, als seltener bezurtheilt wissen. Wer diese Schmeichelei nicht versteht, bei dem erkenne ich mich gar bald irre, und er ist es nicht werth, daß wir ihn studien. Der wahre Virtuose glaubt es nicht einnal, daß wir seine Volksommenheit einsehen und empfinden, wenn wir auch noch so viel Geschrei davon machen, ehe er nicht merkt, daß wir auch Augen und Scsfühl für seine Schwäche haben. Er spottet bei sich über jede uneingeschränkte Bewunderung, und nur das Lob dessenigen Ligelt ihn, von dem er weiß, daß er auch das Herz hat, ihn zu tadeln.

#### Signalkaften.

Th. F. in B. Dürfen wir von der W.-Mittheilung Gebrauch mit Buchdruckerschwärze machen? — "Blanco Sterno." Die Depesche wird die gewünschte Wirkung machen. — R. R. in H. Er war ein ziemtlich steinerner Gast. — A. Br. in Str. Wir ehren Ihre freundliche Absicht, muffen aber auf den geräucherten Plationaldank verzichten. — F. Schl. in Fr. Die Gerren haben sich getrennt und der Gefragte kommt um seines schwachen Magens willen in Ihre Rähe. — A. in C. Wir werden von Ihrer freundlichen Mittheilung Gebrauch machen. — Aus Hamburg. Sie kamen diesmal zu spät! —

# Ankündigungen.

## Stuttgarter Musikschule. (Conservatorium.)

Mit dem Anfang des Sommersemesters, den 16. April d. J., können in diese, für vollständige Ansbildung sowohl von Künstlern, als auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmte Anstalt, welche aus Staatsmitteln sub-

ventionirt ist, neue Schüler und Schülerinnen eintreten. Die Unterrichtsgegenstände mit den betreffenden Lehrern sind folgende: Elementar- und Chorgesang Herr Ludwig Stark und Herr Hauser; Sologesang Herr Kammersanger Rauscher und Herr Stark; Klavierspiel die Herren Sigmund Lebert, Dionys Pruckner, Wilhelm Speidel, Herr Hofmusiker Levi, die Herren Alwens, Attinger, Tod und Woelfle; Orgelspiel Herr Prof. Faisst und Herr Attinger; Violinspiel die Herren Hofmusiker Bebuysère, Keller und Herr Goncertmeister Singer; Violoncellspiel Herr Hofmusiker Boch und Herr Goncertmeister Goltermann; Harfenstein Herr Kommunicitien Westerner Toppestelebre die Bester Perset und State spiel Herr Kammervirtuos Kruger; Tonsatzlehre die Herren Faisst und Stark; Partiturspiel, Geschichte der Musik, Methodik des Gesangunterrichts Herr Stark; Methodik des Klavierunterrichts Herr Lebert; Orgelkunde Herr Prof. Faisst; Declamation Herr Hofschauspieler Arndt; italienische Sprache Herr Sekretär Runzler.

Zur Uebung im öffentlichen Vortrage, sowie im Ensemble- und Orchesterspiel

ist den dafür befähigten Schülern Gelegenheit gegeben.
Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsfächern beträgt für Schülerinnen 100 Gulden (57% Thir., 215 Fres.), fur Schüler 120 Gulden (687 Thir., 257 Fres.)

Anmeldungen wollen vor der am 11. April stattlindenden Aufnahmeprüfung an die unterzeichnete Stelle gerichtet werden, von welcher auch das ausführlichere Programm der Anstalt unentgeltlich zu beziehen ist.

Stuttgart, im Februar 1863,

Die Direction der Musikschule. Professor Dr. Faisst.

## ngagement

Mehrere tüchtige junge Musiker, namentlich ein Solo-Clarinettist, lster Oboer, Ister Hornist, Ister Trompeter und ein Posaunist, können bei einer renommirten Concert-Capelle von Medio Mai ab ein günstiges Eugagement finden. Reflectirende, jedoch nur er-weislich tüchtige und solide Musiker, erfahren das Nähere durch Herrn Hofmusikus W. Kallenberg in Weimar.

Ein bestens renommirter

# Violoncell=Solo=Spieler

wird für die Dauer der Saison in St. Petersburg (April bis October) unter sehr vortheilhaften Bedingungen zu engagiren gesucht. - Anträge beliebe man zu richten an

Johann Strauss. K. K. Hof-Ball-Musikdirector in Wien, Kärntnerstrasse 901.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# lrei Lieder

von J. G. Fischer

für eine Bariton- oder Alt-Stimme mit Degleitung des Pianoforte

von

## JOACHU

"Du weisst es wohl, dass du mein Alles bist." No. 1.

No. 2. Glückselig: "Früh vor den andern aufgeglüht."

No. 3. Das ideal: ,,0 da hohe, immer forno,"

#### Pr. 20 Ngr.

## Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Im Verlage von L. Holle in Wolfenbüttel erscheinen:

Bub eripfionspreis à Bogen 1-114 Ggr.

Classische Opern in Clavierauszügen mit Text. No. 1. Mozart's Don Juan 25 Sgr. (Wird fortgesetzt.)

Hirchenmusik (Oratorien, Messen, Cantaten) im Clavierauszuge. No. 1. Händel's Messias 221 Sgr., No. 2. Händel's Judas Maccabaus 221 Sgr., No. 3. Händel's Samson 15 Sgr. (Wird fortgesetzt.)

Hugot & Wunderlich's Flotenschule. 15 Sgr. Rugot's 25 grosse Vebungsstücke für Flote. 10 Sgr.

Haydn's B Duos für Pfte, und Violine. 28 Sgr.

Ausführliche Prospecte über Obiges, sowie über den sämmtlichen Holle'schen classischen Musikverlag gratis. Das erste Hest ist zur Ansicht, die Fortsetzung nur auf feste Bestellung durch jede Buch- und Musikalien Handlung zu beziehen.

Soeben ist erschienen und durch alle Buch- und Musikhandlungen zu bebiehen:

3 Aufzügen Musikdrama in

### Peter Lohmann.

Den Confehern zur Composition angeboten. 8. geh. Preis 10 Ngr.

· Leipzig.

Heinrich Matthes.

Berlag von Bartholf Senff in Ceipzig.

Drud von Briebrich Aubra in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

Berantwortlicher Medacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erfcheinen 52 Nummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer franklirter Zusendung durch die Bost unter Kreuzband 3 Thir. Insertionsges bühren für die Petitzeile oder deren daum 2 Neugroschen. Alle Buchs und Musstaliens handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse ber Redaction erbeten.

### Musikalische Skizzen aus Pavis.

Die große Oper icheint endlich einen Tenor gefunden gu haben und zwar in ber Berfon eines ehemaligen Brauers. Giner ber bekannteren Abvoraten Frankreichs, Berr Rogent St. Laurent, borte vor einiger Beit in Avignon in einer ber bortigen Choralgefellichaften einen Solofanger, beffen ichontlingende Stimme ihn überraschte. Rach Paris gekommen, fprach er Geren Rober von ber Entbedung, die er gemacht, und biefer ließ den melodifchen Priefter vom Gambrinns hierher berufen, und ba die feltene Stimme noch beredter war, ale ber erwähnte Advocat, wurde fogleich ein Bertrag abgefchloffen. Berr Billaret, fo heißt der junge Tenor, tam ju Berrn Bauthrot in die Lehre und arbeitete gang tuchtig, fo bag er ichon vorgestern fein Debut ale Arnold machen burfte. Seit Jahren ift tein glücklicherer Berfuch an ber erften ihrischen Buhne Frankreichs gefeben worden. Gleich bei ben erften Rlangen feines Recitative fühlte bas Publicum auch die angenehme, ja einschmeichelnde und doch hellklingende Stimme. ftrontung des Tones ift eine anftrengungstofe und die Intonation eine febr richtige. Bon Scene ju Scene fleigerte fich die Barme der Buharer und der Beifall murde nach Berr Billarei wird in furger Beit ein berühmter Mann fein. jeder Arie fturmifcher. Er hat eine angenehme, wenn auch feine fehr große Gestalt und auch feine Galtung ift für einen Debutanten teine allgu uble, und es lagt fich hoffen, daß er balb Bubnengewandtheit erlangen wird. Es tann unter biefen Umftanden nicht fehlen, daß mir bath wieder einmal in ben Beitungen lefen werden, Gerr Meherbeer habe fich nach Unboren tes neuen Tenors entichloffen, endlich bie geheimnigvolle ",Afrikanerin" feinem Portefeuille entsteigen zu laffen.

Die Fama fpricht noch von teinem Gis a la Tamberlif, aber das ehemals fo be= rühmte C von Duprez macht dem neuen Sanger teine Schwierigkeiten.

Der eben genannte Beteran des Parifer Tenorthums wird in kurzer Zeit die Genugthung haben, seinen Sohn im lyrischen Theater und zwar in Mozarts neu einstudirter "Cosi fan tutte" deblitiren zu sehen. Diese erste Aufführung des französirten Shakespeare-Mozart wird in Rurze vor sich gehen. Nach der Abreise von Frau Miolans-Carvalho, die auf Gastrollen nach Marseille sich begiebt, soll "Oberon" wieder auf's Repertoire kommen.

Die komische Oper mußte Auber's neue Oper wieber auf Die Seite legen und fludirt ein neues Wert ein.

Das italienische Aheater hat in Herrn Bagier, dem Director der italienischen Oper in Madrid, einen neuen Leiter gefunden und seine Ernennung soll demnächst ofsiziell erfolgen. Herr Bagier mußte jedoch auf die Unterstützung von 180,000 Kranken verzichten, welche dieses Aheater bisher aus der Staatstasse bezog. Maestro Verdi, der mit diesem Impresario sehr vertraut ist, hat ihm für die nächste Saison ein neues Werkzugesagt, das er eigens für ihn schreiben will. Die Idee, Salambo in Musik zu sehen, hat der italienische Tondichter ausgegeben. Während Herr Bagier Besitz von seiner neuen Würde nimmt, wurde sein Vorgänger im Umte vom Zuchtpolizeigerichte zu dreizehn Monaten Gefängnißstrafe wegen falschen Spiels verurtheilt. Ein Theaters director soll allerdings mit gutem Veispiele vorausgehen, richtig und nicht salsch spielen. Tamberlik hat, wie aus den Proceswerhandlungen hervorgeht, das Gerücht, als hätte ihm Calzado sein Honorar abgewonnen, widerlegt, indem er erklärt, daß er niemals mit dem ehemaligen Impresario gespielt hat. Die Stimme Tamberliks wurde vom Gerichtshose für zu leicht besunden.

Die Concerte nehmen noch immer nicht ab, nicht einmal in dem Maße, als die Tage zunehmen — die Saison dauert in der Regel noch vierzehn Tage über Oftern hinaus.

Herr Saint Sains ift auch in diesem Jahre als Pianist und Compositeur aufgetreien und wie sedesmal mit Erfolg. Dieser junge Mann ist von unbestreitbarer Begabung, als Spieler besitzt er eine fabelhafte Technik, aber er fpielt trocken, ohne alle Poesse und häusig auch unrein. Seine Compositionen haben viele Vorzüge, sene der Originalität kann man ihm noch nicht nachrühmen.

Herr Ten Brint, beffen Concert ich leiber nicht beiwohnen konnte, wird von Sachverständigen nach der Sand weniger gerühmt, als von der Parifer Fama vor der Hand.

Frau Schumann verläßt uns hente, um sich nach Lyon zu begeben, von dort wird diese Künstlerin wieder hierher und dann nach Deutschland zurücklehren. Sie soll dringende Einladungen nach Cöln, Arier und Luxemburg erhalten haben. Zum letten Male ist die treffliche Clavierspielerin im Concert von Frau Szarvadh aufgetreten, in dem sie das Andante und die Bariationen für zwei Claviere und mehrere aus den zwälf vierhändigen Stücken für große und kleine Kinder vortrug. Sowohl die Aondichtungen, als das herrliche Spiel von Frau Schumann fanden verdiente Anerkennung und von den vierhändigen Stücken mußte "Am Springbrunnen" wiederholt werden. Frau Schumann darf mit ihrem Erfolge während ihres diebsährigen Aufenthaltes zufrieden sein. Ihr Spiel hat die wärmste Lewunderung und die Clavierdichtungen Robert Schumanns neue Anhänger gefunden. Die Blätter fangen an zuzugeben, daß dieser

Tondichter denn doch nicht ganz ohne sei. Ueber Frau Schumann selbst sind alle Blätzter voll Lobes. Auch Fräulein Lorch habe ich in diesem Concerte wieder gehört und wurde durch ihre sichen klingende Stimme, so wie durch ihre richtige Intonation sehr angenehm berührt. Aber auch diesmal sand ich, daß ihr mehr Wärme und Freiheit des Vortrages zu wünschen wäre. Das Publicum ließ dem Versuche der jungen Sängezin Gerechtigkeit widersahren und sie wurde nach zedem Vortrage gerusen. Es ist zu hoffen, daß diese Ausmanterung sie zu weiterem fleißigen Studium ermuthigen werde.

Th. Gon vy ist nach langer Abwesenheit in Paris eingetroffen. Seine breiaktige Oper, zu welcher Morit Hartmann den Corneille's Cid entlehnten Tert gedichtet hat, ist nun fertig und soll muthmaßlich in Mannheim bald zur Aufführung kommen. Bon der Musik habe ich noch nichts gehört, aber den Text kenne ich und darf ihn als eine ebenso musikalisch glückliche wie poetische Dichtung bezeichnen.

NS. In meinem Artikel von voriger Woche sagte ich von Frau Schumann sprechend: die "Erfolge" (und nicht die "Concerte", wie der Seher mich sagen ließ) solgen einander und gleichen sich u. f. w. Bon Danice's Trio sagte ich, man sahe es dem Werke an, daß es in einem "Guße" (und nicht in einem "Geiste") in der Einsbildungskraft des Tondichters entstanden ist.

Paris, 22. Mary 1863.

M. Guttner.

### Wiener musikalische Skizzen.

Die musitalische Farbung Wiens trägt noch immer bas vollständige Gepräge der Pattologie, denn selbst das großartige Carvussel mit seiner aristokratisch=ritterlichen Pracht vermechte die Menscheit nicht von der kleinen Italienerin im Carltheater abzuziehen. Signora Patti ift und bleibt der Liebling des Publieums, und wir müßten lügen, wenn wir sagen wollten, daß sie uicht alles thue, um sich in der rasch eroberten Gunst sest au erhalten. Mit der Amina in der Nachtwandlerin beginnend, ging sie zur Rosina im "Barbier" und zur Norina in "Don Posquale" über, ohne in den Augen des Publicums an Bedeutung zu verlieren. Im Gegentheil: jede ihrer Leistungen erweckt mehr Enthussämus, da sie einer jeden Rolle ein Relief zu geben weiß, das den Erfolg sichert. War sie in der "Nachtwandlerin" das sentimentale, unschuldige, kindeliche Seschöpf, so sand man mit Entzücken in der koketten, reizenden Rosina und in der kalt mehr als koketten Norina denselben schönen Kern wieder, eine liebliche Stimme voll Jugendfrische, eminente Gesangskunst, und in Spiel und Haltung Geist, Humor und durchaus edles Maaß.

Wer wollte bei einem so hübschen Kranz von Eigenschaften nach bem forschen, was Fraulein Patti nicht hat, was ihr abgeht. Die ganze Erscheinung ift so annuthig und abgerundet in ihrer Entwickelung, daß man sich der angenehmen Empfindung ohne Rückalt überläht und es der Sängerin gerne vergiebt, wenn sie in ihren Melismen mitunter das Halberecherische liebt oder mit der Länge ihres Athems Neelame macht. Sie hat das Gefühl der Fülle ihres Stimm-Reichthums, der Sicherheit ihrer Jugendstraft. Andere wurden mit solchen Eigenschaften noch ganz andere Wagnisse begehen.

Das gange italienische Unternehmen schlägt vortrefflich ein und dieser Mortimer kam herrn Lehmann im Carltheater fehr gelegen. Bon Stuglini mar bereits im poris

gen Berichte die Nede. Carrion hat seine Kopsstimme womöglich weiter ausgebildet und macht gewisse Rouladen und Läuse nur noch mit den Augenbranen. Die Brustsstimme benutt er ausschließlich bei hochseierlichen Momenten; seder solche aussteigende Stern aus der Tiese der Brust hat aber einen ganzen Trabantenschweif von Kopstönen in seinem Gesolge, deren Eristenz auch mitunter durch eine Handbewegung verrathen wird, wenn das Material sich zu sadenscheinig zeigt. Trop alledem hört man einen solchen durchaus fertigen und sicheren Sänger gerne an, um so mehr, wenn man besenkt, daß er einer der Letzten, wenn nicht der Letzte aus einer Schule ist, die wenigstens den Vortheil unzweiselhaft hatte, daß sie eine Schule war. Wir haben keine erclusive Schwäche für jene geschniegelten, leidenschaftslosen und sein berechnenden TenorsMänntein; aber wir haben noch weniger Schwäche für die unmusstalischen Naturalisten, die in ihrem ganzen Leben nichts weiter lernen als bei gewissen Stellen "loszulegen", und denen jeden Augenblik die Stimme mit dem Verstande durchgeht.

Die andern Mitglieder der Merelli'schen Truppe ragen nicht aus der Mittelmäßigsteit hervor und dienen nur dazu, nm die Leiftungen der Patti durch Contrast zu illustriren. Sie sind so zu fagen der duntle Fintergrund, auf welchen fich bas Fener des Diamansten glanzender abheben foll.

Uebrigens hat besagter Diamant auch schon in den Soircen der Neichen geglänzt und bei Nothschild sowie bei Sina alles um sich verfammelt, was sich durch blaues Blut und rothes Gold auszeichnet.

Im "Don Pasquale" ift außer Fraulein Patti's wahrhaft trefflicher Leiftung nur noch Giuglini zu erwähnen. Er fang ben Ernesto, als ob er für ihn geschrieben ware. Defto weniger genügten die Herrn Zacchi und Mazetti.

Das Sasispiel des Tenorifien Herrn Groß am Hofoperntheater ist von teinem befonderen Erfolge begleitet. Der "Eleazar" in der Jüdin genügte kaum, und im "Tannhäuser" wußte Herr Groß sich nur siellenweise geltend zu machen. Seine Stimme ist in der Mittellage passabel, verliert aber in der Höhe bedeutend an Breite und Metall. Sein Spiel kann noch weniger befriedigen. Es tehlt ihm häusig an Takt und Geschmack. Es kann daher von einem Ersay unstrer wenn auch schon schwindenden "ersten Kräfte" durch diese herbeigezogene neue Kraft nicht die Rede sein, und es wird wohl die Direction wieder den Wanderstab ergreisen müssen, um ihre hoffnungslose Winter=Neise zur Entdeckung frischer Elemente in das Blaue hinein fortzusetzen.

Das lette Concert des Männergefangvereins fand vor einem ziemlich froftigen Auditorium statt. Das Alte darin war das beste, darunter Effer's "der Frühling ift
ein ftarter held" nit seinen frischen, träftigen Weifen, Mendelssohns "Es ift bestimmt
in Gottes Rath" und der 23. Pfalm von Schubert. Die Schlachthomne aus R. Wagners "Mienzi" paßt nicht in den engen Rahmen des vierstimmigen Nännergesanges;
sie bedarf vielmehr dringend der instrumentalen Farben.

Noch ift die beifällige Aufnahme einer Offenbach'schen Operette im Treumannscheiter ,, herr von Zuckert Bater und Sohn" zu erwähnen. Frau Grobecker und bie herren Treumann, Knaack und Grois waren die Sauten biefes luftigen Gebäubes, von dem in musstalischer Beziehung sich nur das wiederholen läßt, was über Offensbach'sche Schöpfungen schon oft genug gefagt worden ist.

Wien, ben 23. Marg 1863.

### Zwanzigstes und lettes Abonnementconecrt in Leizpig

im Saale bes Gewandhaufes. Donnerftag ben 19. Mary 1863.

Erfter Theil: Die erfte Walpurgisnacht, Ballabe von Goethe, componirt von Felix Menbelssohn Nartholdy. Die Soli gesungen von Fräulein Lessiak, herrn Rudolph, Konigl. Sachs. Hospevenssanger, und herrn Sabbath, Königl. Domikinger aus Berlin. — Iweiter Theil: Große Symphonic mit Schufchor über Schilleis "Lieb an die Freude", componirt von L. van Beethoven (Nr. 9, Dwoll.) Die Soli gesungen von Fräulein Ida Dannemann, Fräulein Lessiak, und ben Herren Rudolph und Sabbath.

Die Ausftattung des Schlugeoncertes der diesjährigen Gewandhaus=Saifon durch die beiden obenvermerkten Werke eine gute zu nennen, ift nicht mehr wie recht und billig; hat man doch in der von Jugendfraft ftropenden "Balpurgisnacht" und in ber gewaltigen, alle Fibern bes Bergens erheben machenden "Neunten" etwas Tuchtiges jum Abfchiede uns auf den Weg gegeben. In Betreff der Ausführung ift von der "Balpurgionacht" ju fagen, daß fie bin und wieder beeintrachtigt erfchien burch Schwan= fungen, Undurchsichtigkeiten mancher Details und durch nicht genug gewahrte Rlang= fconheit von Seiten des Chores. Die Beethoven'fche Sinfonie gelang in den brei ersten Säken vollbefriedigend; das Finale ließ nach der Seite des Zusammengehens hin weniger zu wünfchen übrig als nach ber des Klingens, d. h. Drchefter und Chor befanden fich in fofern nicht in Uebereinstimmung, ale letiterer gegen erfteres an Bulle und Rraft bee Manges ju fehr jurudfland und man bas unangenehme Gefühl einer Muft in Beziehung auf bas Dhnamische der beiden wirkenden Körper von Chor und Orchefter hatte. Wie biefes ganze Finale nun einmal angelegt ift, muß ber Chor un= gemein ftart befeht fein, damit bas Ungefangmäßige ber Sapart für denfelben durch bie Maffigkeit des Klanges verdeckt werde und dannt eben den Orcheftergewalten gegen= über teine Angestrengtheit ober gar Fabenscheinigteit bemerklich werbe.

Wir können von der nun verlaufenen Gewandhaus-Saifon nicht scheiden, ohne im Geifte noch einmal auf ihre Totalität zurüchtublicken. Und da muffen wir uns benn fagen, daß fie eine befonders intereffante eben nicht gewesen ift. Zwar haben wir in den diesjährigen Concerten wieder, wie immer, mancherlei Gutes und Treffliches gehört; aber es hat nur wenige Musikabende gegeben, an benen dies Gute und Treffliche ganz ungetrübt sich hätte entfalten können: theils wurde die Wirkung paralisirt durch eine nicht entsprechende Umgebung, theils durch nicht genügende Wiedergabe (vornehm= lich bei ben Choraufführungen). In dem hat man auch nur geringe Anstrengungen gemacht — viel geringere z. B. als im vorigen Jahre — um feltner Gehörtes wieber einmal vorzuführen und somit den Kreis der mustlalischen Anschauungen zu erweitern; man ift nicht sowohl in diefer Beziehung confervativ geblieben, als man vielmehr faft vollständig stabil gewesen ift. Noch schlimmer ftand es um gang neue Compositionen; hier war die Lese so gering wie möglich, und ce ift kaum zu glauben, daß nicht wenig= stens eintge (drei oder vier) Sachen mehr fich vorfinden follten, die von einiger Brauch= barteit wären. Rlagen über Einzeldinge -- über Unzulänglichkeit von Sängern ober Birtuofen, über langweilige Programme u. f. w. — haben wir in unferen Referaten fcon laut werden laffen, brauchen fie alfo hier nicht zu wiederholen; fie murden auch in ber That weniger fcwer ind Gewicht fallen, wenn fie weniger baufig vortamen, ober wenn unfer ganger Concertzuschnitt eben einmal ein gang neues Besicht erhielte. Unfer einziger Salt bleibt immer wieder unfer Orchefter und diefes hat fich in diefem Sabre als mit feinem Dirigenten mehr und beffer eingelebt gezeigt als in ben letten Sabren.

#### Durund Moll.

\* Leipzig. Fräutein Auguste Stöger hat ihr Gastspiel mit gutem Exfolg fortzgefett, sie trat noch in der "Jübin", in Gounobs "Faust" und im "Arovatore" auf. Was-ihre Cigenschaften im Allgemeinen betrist, möchten wir bei dem schen Selagten stehen bleiben: Fräulein Stöger ift ein tüchtiges, gesundes Talent, in allem Wichtigen hinreichend begabt, aber ohne den kaum zu bezeichnenden Zauber ursprünglicher Genialität; sie wird selten durch Uncorrectheit oder Nohelt abstoßen, noch seltener durch jene seinen Züge überraschen und kesseln, die Mutter Natur ihren bevorzugten Lieblingen im rechten Augenblicke einzieht. Das Beste an der Sängerln ist ihre ausbauernde Kraft des volltönenden Organs, ihr Streben nach dramatischer Aussihrung, ihre Wahrsbeit nach jeder Seite hin. Bon tieser psychologischer Anlage waren mehrere Momente ihrer Necha, von weniger lyrischem Schmelz, aber von letdenschaftlichem Ausbruck ihr Gretchen; als Acuzena wußte sie diesem dramatischen Schattenbilde zu psychologischer Wahrscheinlichkeit zu verhelsen. Der Ersolg war wie gesagt ein fortdauernd sehr günstiger. Unter den hiesigen Darstellern verdient der Kenor Her Weidemann namentlich als Gleazar das Lob der Detailirung in der Darstellung, höchst deutlicher Aussprache und lebensvoller Recitation. Das Uebrige hielt sich innerhalb der Grenzen des Erträglichen.

Die Soir den für Kammermufit sind am vergangenen Sonnabend (ben 21. März) mit der achten derselben beschlossen worden. Wir haben diesen Abenden manchen Genuß zu verdanken, wosür wir hiermit freudigst und bereitwilligst den Tribut unsrer Anerkennung zollen. Beziehentlich der beregten Schluß-Soiree ist zu fagen, daß dieselbe nur Compositionen von Beethoven auswieß: — das Streichtrio in Emoli (No. 3 aus Op. 11.), das Streichquartett in Belur (Op. 130) und die Kreugersonate (Op. 47, Adur, für Clavier und Violine). Die Ausschlußen waren Herr Concertmeister David und seine Genossen, die Henren Nouigen, Germann und Krumb-holz, dann Fräulein Louise Jauffe als Clavierspielerin. Das wunderschöne Trio wurde analog vorgetragen und mit Wärme ausgenommen; auch das interesseriche seichsssätze Quartett fand die einsichtigste Wiedergabe und erkenntlichste Entgegennahme. In der Kreugersonate freuten wir uns nach ziemlich langer Pause der trefslichen, in Leipzig allseitig geschätzen Clavierspielerin wieder einmal zu begegnen, indessen sieher spielte, unbeschatet ihrer sonstigen Borzüge, diesmal einigermaßen besangen und mit einer Zurückhaltung, die ihrem Spiele sonst fremd zu sein psiegt.

Mufikalische Abendunterhaltung des Conservatoriums für Mustet, Freitag den 20. März: Concert in ungarischer Weise für die Violine mit Vegleitung des Orchesters von Jos. Joachim, Op. 11, Imoll. — a. Lied (Da lieg' ich unter den Bäumen) mit Begleitung des Pianosorte von H. Mendelssohn Wartholdy. b. Romanze (Ein Schütz bin ich) aus der Oper: Das Nachtlager in Granada von Conradin Kreuger. — Sonate für das Pianosorte von E. F. Kichter, Idur. (Neu, Manuseript.) — Arie (Ach ich sichl's, es ist verschwunden) aus der Oper: Die Zausbersöte von 23. A. Mozart. — Erinnerungen au Frland. Große Fantasie für das Pianosorte mit Begleitung des Orchesters von Jan. Moscheles, Op. 69, Fdur.

Kirchenmusik in der Ahomaskirche am 21. März Nachmittag halb 2 Uhr Motette: "Meine Bebenszeit verfireicht", von Schicht. "Du Hirte Israels", von Thooft. Am 24. März Nachmittag um 2 Uhr: "Berleih und Frieden", von (S. Kittan. "Neige o Herr dein Ohr", von A. Momberg. Am 25. März früh halb 9 Uhr: "Allmächtisger", Hymne von Haydn.

\* Dresden. Die "Singacademie" brachte am 19. März das Oratorium "die Auferweckung des Lazarus" von Johann Bogt zur Aufführung, das Werk bewährt des Componissen geistigen Ernst und die Gediegenheit feines Strebens, es ist würdig und einfach in der Conception, ungesucht in der Ersudung, natürlich und warm im Ausdruck; die Formen sind klar und sicher, die Ausarbeitung und Durchsührung im Sat kenntnisvoll und gediegen behandelt. Eine gewisse musstalisch-conventionelle Haltung und eine große Gleichmäßigkeit im Gesammtton, in Rhythmit, Steigerung und Ausdruck treten indeß sehr fühlbar hervor. — Rubin steins Oper "Feramors" wird fortdauernd mit Beisal gegeben.

- \* Man schreibt uns aus Dusseldorf: Das 40. Niederrheinische Mustesen, welches zu Pfingsten (den 24., 25. und 26. Mai) in Dusseldorf geseiert wird, hat folgendes Programm. Erster Tag: "Stias" von Mendelssohn. Zweiter Tag: Onverture in Odur von J. S. Bach, Psalmen von Marcello, instrumentirt von Lindpaintner, St. Cäctiens Die von Händet, Cmoll-Sinsonie von Beethoven, dritter Theil der Schöpfung von Hauben. Dritter Tag: Künster-Concert, unter Anderen: a) Duverture von Jul. Tausch. b) Scenen aus Schumanns "Faust". c) Bruchstücke aus der "Zerstörung Jerusalems" von F. Hiller. Die Leitung des Festes ift den Herren Musikdirectoren D. Goldschmidt und Julius Tausch übertragen. Unter den mitwirkenden Solosträften sühren wie vor Allen zunächst die hochgeseierte Sängerin Frau Jenny Linds Goldschmidt an, für die Altspartste ist Fräulein von Chelsberg, für die Baßsarthie Ferr Kindermann, beibe aus München, gewonnen.
- \* Das Mittelrheinische Mufikfest in Darmstadt ift auf den 16. Aug. festgefest worden.
- \* Gera. Am 11. März gab Wilhelm Freudenberg, in der nun abgelaufenen Saison Capellmeister am herzogl. Hoftheater zu Altenburg, hier im Tivoli
  ein sehr start besuchtes Concert, in dem er nur Werke von sich zur Aufführung brachte.
  Der noch junge Tonsetzer sand nach allen Seiten hin warmes Entgegenkommen, zum
  Theil enthusiasischen Aufnahme. Ausgesührt wurden, außer einigen schon in d. Al.
  günstig besprochenen Atedern, die auch diesmal auf das Beste ausgenommen wurden,
  ein Festmarsch feurig, frisch, ohne ideelle Tiefe; vollständige Musst zu "Klomeo
  und Julie" die Duverture von bedeutendem Schwunge, die Insistenakte tiesempsunden, von reichstem Stimmungsausdruck, stets zutressend in der Wahl der technischen
  Mittel; Gretchen vor dem Bilde der mater dolorosa ebenfalls innig concipirt,
  aber zu gedehnt, zu wenig überschitich gegliedert; der erste Sah aus einem Streicheine Symphonie mit obligatem Clavier in einem Sabe, von schlagender Wirtung
  groß im Ausbau, reich und wirksam in der Orchesterbehanblung, von quellender Ersindung in Themen und Thematiscung. Gespielt wurde von unserem Stadt- und fürstl.
  Militärungste Gängern, und Hernatiscung. Gespielt wurde von unserem Stadt- und fürstl.
  Militärungste Schner Sängern, und Hernatiscungen von Fräulein Michales, einer Schwester
  der Oresdner Sängern, und Hernatiscung von Altenburger Theater mit Versändniss und günstigsen Ersolze. Freudenberg reiht sich nach diesen uns vorgesührten Erzeugnissen neben die meistversprechenden süngeren Talente dieser Zeit und darf schon seit in wesenlichen Beziehungen, was ganz besonders die Reise der seelischen Ausbrucksweise, ble Sicherheit im Architectonischen betrisst, auf allgemeine durchgreisende Anerkennung Auspruch erheben.
- \* Concert e in Jena. Unsere kleine Universitätsstadt erfreute sich auch während des verstoffenen Winters eines regen musikalischen Lebens, und es wurden uns, namentlich was Solovorträge anlangt, nichtere wirklich seltene Genüsse zu Thell. Die academischen Concerte brachten an Orchesterwerken: Symphonie Esdur von Handell. Die academischen Concerte brachten an Orchesterwerken: Symphonie Esdur von Handelsschn und Edur von Mozart, Odur und Emoll von Beethoven, Adur von Mendelsschn und Esdur von Schunann, eine Suite von Bach in Hmoll. Beethovens Musik zu Egmont und seine Duverturen Op. 115 und Coriolan, Mozarts maurerische Krauermussk, eine Ouserture zu Alfonso und Estrella von Schubert und zwei Festmärsche von Liszt und Stade. Außerdem kanen zwei größere Werke zu Gehör: Mendelsschns "Walpurgissnacht" und Schumanns "Manfred", letztere unter vorzüglicher declanatorischer Mitzwirkung der Frau Concertmeister Nitter. Was die zum Theil in besonderen Soireen gebotenen Solovoritäge betrisst, so genügen die Namen der Frau von Milbe und der Feren von Bülow. David, Stvori und Cosmann, um unsere obige Behauptung zu rechtsertigen. Nächst diesen haben wir besonders hervorzuheben die vortressischen Zeistunzan des Fräulein Handen wen Milbe durch Fräulein Bigand, Fräulein Büschgens und Herrn Ballenreiter sehr wacker betreten; ebenso die Violine, außer David und Sibori durch Fräulein Bidd und die Herren Stör, Lüstner und Binkelhang. Endlick lernten wir auch in Herrn Scharsenberg einen kegabten Pianissen und in Herrn Wähzenerstigen Westwellichen Befangvereins erwähnt, dessen. Noch sei das Concert des biesigen academischen Gesangvereins erwähnt, dessen. Noch sei das Concert des biesigen academischen Gesangvereins erwähnt, dessen. Noch sei das Concert des biesigen academischen Gesangvereins erwähnt, dessen Lenen. Noch sei das Concert des biesigen academischen Gesangvereins erwähnt, dessen Lenen. Noch sei das Concert des biesignen alse Kehre. —

- \* Wien. Die Ereignisse bes Theaters traten in versloffener Woche in den Sinstergrund und werden erst nach dem letten Carroufsel wieder allgemeines Interesse in Anspruch nehmen. Das Treumanntheater brachte wieder eine Novität, Offenbachs Operette "Herr von Zuckerl und Sohn" ("Innanan pere et fils") zu deren Seslingen Mitwirkende, Dekoraleur, Ballet, Sänger und komische Cemente Alles ausgeboten hatten. Fräulein Patti feiert im Carlibeater fortwährend Triumphe und die Theilnahme des Publicums wird ihr wohl ungeschwächt bis zur Beendigung ihres Gastspiels, das Ende April erfolgt, erhalten bleiben. Der außerordentliche Erfolg, welchen die italienischen Opernvorstellungen im Carlibeater erzielen, soll in höheren Kreisen den Wunsch angeregt haben, die italienische Opernstagione im Hosoperntheater wieder eingesührt zu sehen. Man spricht auch schon von Unterhandlungen, die die Nealisstung dieses Projects sür das nächste Jahr bezwecken sollen. Im Hosoperntheater wird im Monat August der Tenorist Wa ach iel gastiren, und von dem Erfolge seines Gastspiels wird sein Engagement an dieser Bühne abhängig gemacht. Valletmeister Vorri wurde sür das Hosoperntheater engagirt. Um Palmsonntag soll im Carlibeater Nossimi's "Stahat Mater" von den Stalienern ausgesührt werden.
- \* Prag. Im britten Concert bes "Cäcilenvereins" am 19. März kam die britte Abtheilung aus Shumann's "Faust-Musik": Faust's Berklärung, zum ersten Mal zur Aussührung; außerdem die Sinsonie in Odur von Ph. E. Bach und brei geistliche Lieber für eine Altstimme, Chor und Ordsester von Mendelssohn. Zweites Conservatoriumsconcert: Sinsonie (Emoll) von LS. H. Beit. Divertmento für den Contrabaß von Frabe, vorgetragen von Franz Kratechwil. Arie aus der Oper "Guttenberg" von Flüchs, gesungen von der Opernschüllerin Mathilbe Zawertal. Concertino für die Oboe von Boigt, vorgetragen von Franz Baher. Concert=Duverture von Jasassohn (neu).
- \* Der Bau eines neuen Theaters in Brunn ift von der dortigen Gemeindevertretung nunmehr definitiv beschloffen. Da das-nene Iheater an der Stelle bes gegenwärtigen erbaut wird, beabsichtigt man ein Interimstheater in der großen flandischen Reitschule zu errichten.
- \* Carterube ift die einzige größere Buhne, die fich bis jest des Tertbuches wegen ftandhaft gegen die Aufführung von Gounods "Fauft" gesträndt hat. Das Margarethe=sehnfüchtige Publicum hofft indessen, daß die Direction nun endlich ihren barten Sinn erweichen werde.
- \* Mannheim. Herr Mortier be Fontaine ift jeht thatfächlich unfer Bofpianift, er wurde durch ben Telegraphen hierher berufen, um fich bei unferen hier refibirenden großherzoglichen Gaften hören zu laffen und hat bereits zu verschiedenen Malen bei hofe gespielt.
- \* Coln. Im neunten Gesellchaftsconcert am 29. März kommt bie große Paffionsmussk von Bach zur Aufführung.
- \* Berlin. Als Vesioder zur Feier des Geburtstages des Königs tam an 22. März im Opernhause Glucks "Armide" zur Ansführung unter Mitwirfung von Krau Köster, dem Ehrenmitgliede der Königt. Oper. Das Publicum nahm im Lause der Borstellung jede Gelegenheit wahr, die Künsterin durch Applaus und hervorruf zu ehren. In dritten und letten Concert der Singacademic am 20. Niärz gelangte Händels "Israel in Egypten" zur Aufführung. Herr Berend, der Musstellungstehmels, "Israel in Egypten" zur Aufführung. Herr Berend, der Musstellungstehmen Königt. Hoftheater, seierte am Sonnabend sein blighriges Dienstellubitäum, Herr von Hüssen iberreichte demselben im Austrage des Königs ein namhastes Geschent und eine dem Jubitar von dem General-Intendanten und dem Beanstellubitäum, Gerr von Hüsser Stehmen und eine dem Jubitar von dem General-Intendanten und dem Beanstellubis Abeaters gewidmete kossbare Stupuhr. Herr Verend ist bekamtlich der Erbe jenes seltsamen Bermächnisse, welches ihn nothigt, allsährlich einmal um Mitternacht an einem Hause auf der Straße zu singen und einige religiöse Gesänge auszusühren. Herrn Cerf wurde von höherer Seite in den letzten Minuten des Subhastationstermins wieder mit anderthalbhunderttaussend Thalern unter die Arme gegriffen und er blieb also im Besig des Victoriatheaters. Diese hohe Protection, welcher Cerf sich erstend, erregt natürlich großes Aufsehn und wird mit interessanten Geschichten in Versündung gebracht, welche "hinter den Coullissen" spielen. Ein geistreicher Prinz nennt den Bart des Victoriatheaters Paro aux Gerfs.

- \* Die Aufführung von Dlendelsfohns Elias durch ben Stern'ichen Gefangverein und unter Mitwirfung ber ausgezeichneisten Solofrafte — fcpreibt Berr Dr. G. Engel in der Boffifchen Zeitung - gehort ju ben bochften Munftgenuffen, Die und dieser Winter in Berlin geboten. Go war einer der seltenen Abende, wo fich die bedeutendsten Krafte, die eine große Stadt aufzimeiten hat, mit hingebung und Be-geisterung einer der höchsten Lufgaben weihen und wo nach langen und forgfältigen Proben im entscheidenden Moment auch das Glud des Gelingens nicht fehlt. Wie hoch Miendelosobn unter ben Neueren hervorragt, bas hat und ber gewaltige Eindruck feines eben von Neuem vernommenen Meifterwertes - wir halten es fur fein reifftes, weil es zu der Gefühlsweise und Innigfeit des Paulus die mannliche Kraft und die objettive, dramatifche Charatteristit fügt - fo recht beutlich wieder gum Bewußtsein gebracht. Er ragte aber darum vorzugeweise bervor, weil er nicht in einzelnen origi= neilen Ginfällen, in tunftlichen und gefuchten mufitalifden Combinationen, in fubjettiven Launen und Schruften feine Individualität zur Geltung zu bringen fuchte, fondern weil er erkannte, daß tas wahre Runftwert auf objektiven Grundlagen ruben muß das mahre Runftwert, das für Alle da fein foll, das den Menfchen in feiner Wefenheir, nicht in einzelnen zufälligen Affektionen darftellt. Er war ber, bem es befchieben war, eine Berfchmelzung des medernen, romantisch-subjetuven Geiffes mit ber einfach-ternigen Weise der atten Deifter hervorzubringen; und es scheint uns, daß diejenigen, die eben darum andere Componifien der neueren Beit, welche die Eigenthumlichkeit berfelben fcharfer jur Darftellung gebracht, hober ftellen, in einem argen Diffverftandnig über die Grundbegriffe ber Aunft befangen find. Richt das Intereffante und Eigen= thumliche allein, nicht das objettiv Rlare und Wefallige ift das Bochfte in der Runft, fondern immer und immer ift die Berfchmelzung diefer und ähnlicher Gegenfäge ber Punkt, wo die ideale Kunstvollendung zu fuchen ift. Daß Mendelssohn an urfprüngslichem Reichthum seiner Phantasie alle Zeitgenoffen überragte, beweißt seine Ouverture-Bum Sommernachtstraum, Die er, halb Enabe halb Jungling, fchrieb; mare er diefer Michtung gefolgt, fo hatte er auch in dem Seltfamen, Romantischen alle Andern überflügeln konnen; aber fein Glud wollte ed, bag fcon frubzeitig in ibm die Liebe und Renntnig ber alten Plaffischen Deifter gepflegt worden war; und daraus erwuchs ber Mendelssohn, der uns den Paulus und Elias hinterlaffen hat, Werke, die, wie uns Scheint, noch bis in ferne Beit das Gemuth erfrischen und erheben werden.
- \* Barmen. Die Schwestern Fräulein Franziska und Ditilie Friefe, Bioline und Clavier, haben hier am 19. März ein Concert gegeben und verdientermaßen ganz außererdentlich gefallen; es kamen zum Vortrag die Sonate Op. 47 von Vecthoven für Pianoforte und Vieline. Der zweite und britte Sat des Mendelssohn'ichen Viotinconcerts. Nocturne von Chopin, Spinnerlied von Mendelssohn, Etude von Genselt für Pianoforte allein. Penses lugitures für Pianoforte und Viotine von Gelter und Ernst. In allen diesen Vorträgen bewährten sich die anmuthigen juns gen Kiinstlerinnen als reichbegabte Talente von zediegenster Vildung und ärnteten den wärmsten Veifall. Auch in unserer Nachbarschaft, in Vieleseld, Dortmund, hagen, Cieve und Wesel haben die beiden Schwestern Concerte mit dem besten Ersolg gegeben.
- \* Meining en. Am 1. April findet zur Vorfeier des Erbprinzlichen Geburtstages eine Aufführung von Shalespeares "Bas Ihr wollt" (Mufit von Jul. Taufch) im Hoftheater statt.
- \* Der Dichter Guftav zu Buttlig wird die Intendantur des Hoftheaters zu Schwerin übernehmen, nachdem herr F. von Flotow dieselbe aufgegeben hat und nach Paris übergesiedelt ift.
- \* Konigoberg. Um Pfingsten wird hier von Seiten ber musikalischen Acades mie ein großes Musikfest gegeben werden, das mehrere Tage währen soll. Ungewöhnsliche aussischende Kräfte werden dabei, unter Berbeiziehung fremder Bereine benachbarzter und ferner gelegener Städte, mitwirten. Die Programme, welche wir später mitteilen wollen, sind vorzüglich. Ein Hauptwerk ist Rubin sie ins Oratorium, das verstorene Paradies", zu welchem der hier sehr hoch gehaltene Componist seine persönliche Direction zugesagt hat. Das Wert wird hier unter Capellmeister Laudiens auregender und eifriger Direction mit wahrem Enthusiaomus einstudirt, ja, wir entstumen uns kaum einer gleich allgemein verlautbarten Liebe zu einem im Studium besindlichen neuen Werke, wie es bei dem Rubinstein siehen der Fall ift. Wir sinden hierin einen sichern Beweis von der Zug= und Lebensträftigkeit der Rubinstein sichen Composition.

- \* Das Beispiel ber Katti wirkt bereits anstedend auf die deutschen -Banquiers. Fräulein Patti läßt sich bekanntlich auch ihren Gesang in Privatsorienen honoriren. In diesen Tagen erhielt nun auch schon Fräulein Lucca in Berlin eine Einladung von einem Kunftsreunde in Dresden, welcher ihr für die Ausführung zweier Gesangsonummern in einer Soixe in seinem Hause 500 Thir. und freie Hins und Rücksreise für drei Personen bot. Der gerr General-Intendant von Hilfen hat der Künsterin bereitwilligst den erforderlichen Urlaub ertheilt. Das ift ganz einträglich für die Sängerinnen, die Concertdirectionen freilich machen zu solchen Sonvraren bedenkliche Gesichter, da sie eine Concurrenz mit derlei Privatspäsen zu Gunsten ihres Publicums nicht eingehen können.
- \* Utrecht. Am 8. März fand das dritte Herren-Concert des hiesigen Stubenten-Corps statt, unter Direction des in diesem Jahre für unsere Stadt gewonnenen städtischen Musikdirecturs Richard Hol. Außer einigen Solopiecen sür Gesang, Biostoneell und Clavier, unter welchen das Duo für zwei Pianos von Moscheles, les contrastes", durch den Dirigenten Herrn van der Wurff und zwei Minervasöhne sehr gestungen vorgetragen, kamen Sinsonie von Haydn und Duverturen von Beethoven Op. 124 und Nichard Hol über "Gandeamus" zur gelungenen Aufführung.
- \* Paris. Das zweite Concert von Frau Wilhelmine Szarvady am 16. März hatte wieder ein zahlreiches und auserlesenes Publicum im Saale Pleyel versammett. Frau Clara Schumann wirkte en revanche in demfelben mit und beide Künstlerinnen wetteiserten um die Balme in dem Bortrage vierhändiger Schumann'scher Stücke (Op. 46 und 85). Für die Pariser musikalische Welt war dieses Concert ein Creignis ersten Nanges. Unübertroffenes leistete Frau Szarvady in dem Trio von Beethoven und im Bortrage Chopin'icher Nussik, das Scherze von Mendelssohn musite sie wiederholen. Am 8. April sindet das ersie Concert I halbergs im Saale Craudist, außer eigenen Compositionen wird er Werke von Veethoven, Mendelssohn, Chopin und Moscheles vortragen. Das Debüt des neuen Tenors Villaret in der großen Oper als Arnold im Tell hatte den günstigsten Ersolg. Herr Blueret war früher Vierbrauer und Herr Rohrt ließ ihn ausbilden. (Näheres in dem Bericht aus Paris von Suttner in dieser Nummer.) Der Pianist Charles Wehlt aus Paris von Suttner in dieser Nummer.) Der Pianist Charles Wehlt hat mit dem Violoneelisten Feri Kletzer eine größere Kunstreise um die Welt angestreten. Verlioz ist nach Weimar abgereist, um der Aufsührung seiner Oper: "Beatrice et Benedici" beizuwohnen. Wir haben schon mitgetheilt, daß Frau Vi ard et Sarcia Paris verläßt, um an die Ufer des Rheins nach Baden-Vaden überzusiedeln, ihre bedeutende Galerie werthvoller Gemälde, über welche ein Catalog erschiedennen ist, kommuna 1. April in threm Hotel, Rue de Donai, zur öffentlichen Berschieden Consul in Vern verheirakhet. Calzado, der bisherige Director der italies mischen Oper, wurde in Volge der bekannten salfchen Spiels-Angelegenheit zu dreizehns monatlicher Gefängnißptrase, Garcia zu fünf Jahren Gefängniß verurtheilt, und jeder 3000 Fr. Geldbuße, serner Veide zur Inrüstsellung von 41,000 Francs. Garcia batte sich nicht gestellt.
- \* Emmy Livry in Paris empfing zu ihrer Wiedergenefung auch die Glüdswünsche der "Association des artistes dramatiques"; rührend und tröftlich zugleich im Sinblick auf die Pariser Sitten ift die Art und Weise, in welcher sich das Schreisen des Comité an Fräulein Livry ausdrückt, es heißt darin: "Mit der leihaftesten Aheilnahme verfolgten wir die verschiedenen Stadien Ihrer kostbaren Gesundheit, und wie alle Welt, mehr als alle Welt, erfreute uns die frohe Kunde von Ihrer Besseung, denn Sie tragen nicht blos zum Ruhme unserer Corporation bei, Sie gereichen ihr auch zur Ehre."
- \* Die Kürstin von Beauvau in Paris hat im Theater des Conservatoire zu wohlthätigen Zweiten Theatervorstellungen veranstaltet, wobei nur Mitglieder der ersten aristotratischen Areise mitwirken; das Ballet der "Sielltenne" jedoch ist vom Pros gramm gestrichen; aber nicht eine, weil man keine Tänzerinnen dazu gefunden, oder weil sich deren Männer gegen ein solches Austreten gestraubt, sondern weil die betressenden Damen eine Madte tragen sollten. Das schien denselben doch zu arg, daß sie, nachdem sie so viel Kosten für ihre Toilette gemacht, auch noch ihr Gesicht nicht sehen lassen sollten.

- \* Bei Reffini sindet sich immen eine kunsgeweihte Gesellschaft allwöchentlich zusammen, am letzen Abend wirkten die Albent, Mile. Battu, Delle-Sedie, Ravina und andere mit und fpäter wurde eine alexiiehte Komiddie: "Ia sumed d'un eigare" von Mr. Pitre-Chevalier aufgesichtt. In diesem keinen Lusspiele wird eine Reise von Karls nach Passy beschieren und dabei aller Celebritäten gedacht, welche dort gewohnt haben. Zulezt kommt man an ein eleines Landhaus; das Gitter ist mit einer Lyra geschmüscht, im Garten sieht man eine Statue der "Melodie" und eine Fontaine sprudelt zu den Füßen der drei Grazien "Seht dort, sagt der Cicerone, jenen Greis, welcher träumerisch und lächelnd eine Blume bewundert. Es ist ein Mann, den seit vierzig Jahren der Ruhm krönt, und welcher seine Unsterklichkeit erlebt hatz es ist der Genius der Mussis der Kuhm krönt, und welcher seine Unsterklichkeit erlebt hatz es ist der Genius der Mussis der Mussis der Genius der Sentians der Butliffent Lelft diesen Prosinischen Lelft diesen Prosinischen Bertanmtung in einen wahren Beisallssturm aus und applandirte mit so herzlicher Abeilnahme, daß Mossinischen stießen sich ibergen sich nehrere Tänze, welche die Gesellschaft wie zum Morgen zusammenhalten. Dir sällt dabei das Wort einer kleinen heshaften Dame ein, welche kürzlich mit anderen Röcktern Eva's unbarmherzig über eine abwesende Kreundin medistre. "Aber, meine Damen, sagte ein geistwoller Mann, if es nicht Unrecht, eine Freundin so zu verschlingen und noch dazu in der Kastenzeit", werauf die Hauptspitterin entschuldigend bemerkte: "Mern Gott, sie ist ja nur se mager." So zeht es auch mit dem Augen. Man ladet freilich nicht nicht nicht und entschuldigt das jeht verschene Bergnügen achselzuckend mit dem Ausern in der Kastenzeit werden wird und entschuldigt das jeht verschene Bergnügen achselzuckend mit dem Ausern in den Entschuldigt das jeht verschene
- \*\* London, den 20. März. Die Concerte, welche in letzter Woche statigesunden, waren von keiner besonderen Bedeutung. Die Beliebetheit, welche die ,, wällsschen Concerte" erlangten, war von kurzer Daner, denn bei dem letzten war kann der vierte Theit des Saales gesiillt. -- Die "Agrienlinnal llalt" in Johnston, welche im vorigen Jahre durch eine Viehaussicklung eingeweiht wurde, und in welcher auch schon Bloudin seine "Salto mortale" aussichting eingeweiht wurde, und in welcher auch schon Bloudin seine "Salto mortale" aussichting eingeweiht wurde, und in welcher auch schon Bloudin seine Mochen Oper, aussersehen worden, um dassehh grese Concerte zu geben und dadurch die nävdlichen Deer, ausersehen worden, um dassehh grese Concerte zu geben und dadurch die nävdlichen Devochner Londons nach Möglichkeit musikalisch beragubilden. Sims Neuerbeitied Vewochner Londons nach Möglichkeit musikalisch beragubilden, mit dassiche Albert die Best her Prince of Valos" und andere englische, schotzischen, um das neue Volkstied, "God dess the Prince of Valos" und andere englische und irländische Lieder dassich sie sie sie seinen. Selbstrerfändlich in herr Unterfenten der Geschstressen der Lieden der Vergestamm des nächsten philharmonischen Concerts zeichnet sich, wie gewöhnlich, durch seine enservative Nichtung aus. Die Dieretvern der Geschstellich sie gewöhnlich, durch seine Ausgeschlich wollen sich eben durchaus den Liede inne "Der auf so Kroziann und Fleister erwerden; wie im House of Lords ist es dei üben langweilig, und sie üben kontschlichtie und fle üben kontschlichtie und fleische Wecken und bestehe weit geber der nach die Presenten wiederhotten Sinsonien geben eben nuch bestehen Welter wird die üben das, als die Lords auf die Bereit aus die Opera in Coventgarten eröffnet gewieden Konnert wehre kein ganzes Pregramm Noszart schen Konnert volländen. Die englische Sinsonien werden konner er icht werden kan die Opera wird die Vergerung die Geschwie werden kan der der geschen die Geschwie der kan der die Vergerung der Ausgestell
- \* Ans Mostan schreibt man und: In unseren musitalischen Kreisen nimmt begreiflicherweise bie ruffische Musikgefellschaft bas meifte Interesse in Anspruch. Bon aufgeführten Orchesterwerken hat die vollständige Musik zu Shakespeare's "Sommernachtstraum" von Mendelssohn ben größten Erfolg gehabt; sie wurde in zwei Con-

eerten aufgeführt und erregte jedesmal Enthusiasmus. Mehstdem gesiel sehr die Musik zu Webers "Preziosa" und die für den Musiker so höchst interessante Esdur-Symphosnie von Schumann. Ben Soloverträgen waren die ersolgreichsten: die überaus schwiesrige fünkte Concert=Symphonie von Litolff und Webers Concertssück, vorgetragen von Herrn Nicolaus Nubinstein, das Fmoll-Concert von Chopin, vorgetragen von Herrn And Door und das lehte Concert von Vieurtemps, vorgetragen von Herrn E. Alamroth. Im Benesiz=Concert Rubinsteins kommt nachstens die neunte Symphonie von Beethoven zum ersten Male hier zur Aufführung, eben so das Triple=Concert von J. S. Lach für drei Claviere, die Solovartien gespielt von Rubinstein, Honsoré und Door. — Die bier seit vorigem Jahre bestehende deutsche Liedertasel gab fürzlich ihre erste dießischrige öffentliche Gastliedertasel, die sehr zahlreich besucht war, und wobei unter Leitung ihres Chormeisters Herrn Ant. Door Chöre von Mendelssohn, Reißiger, Abt, Zöllner, Schubert 2e. zur Aufsührung gelangten. In den von den Herren Door, Klansreth und Prodischn, Mogart, Beetboven, Schubert, Schumann auch das kürzlich erschiennene Clavier-Luartett von Carl Lührs zum ersten Male zur Aufführung, welches bis seht bei allen Musikern, die es gebört haben, großes sinderesste erweck hat. Von kendelss die seht bei allen Musikern, die es gebört haben, großes sinderesste, Servais, die Gebrüder Miüller, auch ist Richard Abagner, der in Petersburg enthussassisch die Solovarien wenden Kinstlern erwarten wir zur Concertsaburg enthussassisch die Gebrüder Müsiker, auch ist Richard Abagner, der in Petersburg enthussassisch die gebrüder Miüller, auch ist Richard Abagner, der in Petersburg enthussassisch die gebrüder Wiiller, auch ist Künstlern Lusser lassen lassen Concerten als Dirigent engagirt. Sie sehen, troß ter polnischen Weiren lassen

- \* Novitäten der letten 2Boche. Sinfonie für Orchester in Odun von Carl Reinthaler, Op. 12. Partitur und Clavierandung zu vier Händen. -- Technische Birtuosenstudien für Clavierspieler von Louis Röhler, Op 120. Seena ed Aria per Soprano con Accompagnamento di Orchestic o Pianosorte da Ant. Rubin stein, Op. 59. Partitur und Clavierauszug. Six Etudes autistiques pour Violoncelle par F. Battanchon, Op. 30.
- \* Der fünfte Band (K-M) von Hetis Biographie universelle des Musiciens" (zweite Auflage) ist foeben ausgegeben worden.
- \* Sechs Lieber für eine Singstimme mit Pianeforte von Nichard hafen = clever, Op. 2. (Düffelborf, Babrhoffer). Der Componist hat die gewählten Poessen wahr empfunden und mit Ausbruck, doch ohne böhere Deberrschung des Compositions= materials gesetzt: die Mühe ist sichtbar und der Effect darum kein rein künstlerischer; es burfte aber späterhin noch Gutes von Geren Sasenclever zu erwarten sein.
- \* Quartett in Cmoll für zwei Bielinen, Biela und Pielencelle von Anton Ortner, Op. 28. (München, Valter und Gehn). Ohne Partitur und nur in Stimmen, wie und bied Wert vorliegt, scheint daffelbe von nur untergeordnetem Kunspwerth und verzugsweise für Dilettanten geeignet.
  - \* Sivori erhielt vom Ronig von Breugen ben Aronenorden britter Klaffe.

### Signalkaften.

Kr. in B. Ihren Wänschen soll entsprechen werden. Cap. C. R. in C. Der betreffende Geiger dürste Ihnen cenveniren, wir haben ihn sosert in Renntntst gesett.

R. H. in V. Sie schicken und zu alte Waare, die wir nicht niehr an unste Leser bringen dürsen.

\*\*\* Man merkt's, in welcher Vegend sie logiren, da Sie sich so trampshaft gegen jede Signalkastenantwort wehren. Go wurde übrigens gern besnutt.

J. K. in F. Man merkt die Absicht und wird ergrimmt.

Th. F. in B. Es unterbleibt.

G. II. in B. Dann hätten Sie sich die Forts. nicht schicken lassen sollen.

M. in W. Bielleicht könnten Sie und eine Schule für die Nouladen und Läuse mit den Augenbrauen von dem Sänger verschaffen, um mit derselben einer Auzahl Hüsselbedürstiger unter die Arme zu greifen.

#### Foyer.

- \* Patti=Enthufiasmus. Im Keuisseten der Brager "Morgenpost" wird erzählte Rentier A. ist ein großer Muste-Enthusias, woven seine Fran am besten zu erzählen weiß; denn hat er eine neue Oper gehört, so brummt er seine Chebälste noch viele Tage später an. Dieser gute Mann bat von der Patti gehört, sie selbst aber noch nicht gehört und brennt vor Berlangen, diesen Aunstgenuß zu haben. Es ist dies seit langer Zeit ein Bunsch, in dem sich die Ehehälsten begegnen; allein man schent die Austagen einer gemeinschaftlichen Reise, und unter dem Verwande, mit seinem Banz auserhause in Post wichtige Geschäfte abzuwickeln, verreist der Mann auf acht Tage. Der Zug sit noch nicht über die erste Station binaus gekommen, so schieft nach Tage. Der Zug sit noch nicht über die erste Station binaus gekommen, so schieft nach Bien zu besorgen, in der ke an ihre dort wohnende Kreundin das Aussuchen um Verschaffung eines Sperrsges zur Patti stellt. Die Standen bis zur Nückantwort vergehen ihr in zualvoller Ungeduste; enklich nach der heißerschute Bote mit der freudigen Bejahung ibres Wunsches, und Inden entsührt sie das schnaubende Dampfroß in die Kaiserssatz; sie hat den glücklichen Mement erfast, sie aclangt am Tage des Austreteins der Sängerin an, und noch ver Leginn der Berstellung hat sie ihren Kantenliste eingennemmen. Allmätig füllen sich die Känne, rechts und links sinden sich Sienachbarn ein, nur der Plat neben ihr ist noch frei. Doch wer schischer sieden mußert. Das lteberrassdende diese ühr krau gefunden bätte; ankangs vernig, können sich beibe ihr angekennen, die Van gefunden bätte; ankangs vernig, können sich beiber das Kemische der Situation des Lachens nicht enthalten, dem sie ern Einhalt gebieten, als die ersten Töne aus der Kehle der Sängerin anellen. Um folgenden Tage versten des Kemische der Situation des Lachens nicht enthalten. Um folgenden Tage bieten, als die ersten Töne aus der Kehle der Sängerin anellen. Um folgenden Tage bieten, die der Kehle der Süngerin anellen.
- \* Là und re. Der Nordd. Allg. Zig, schreibt man aus Turin: Man hat hier andere Dinge zu thun, man hat darüber zu wachen, daß die Leute in den Kirchen des Südens nicht là statt re singen. Es hat damit eine kösliche Bewandtniß; die Sache klingt zwar wie ein Scherz, es wird aber behauptet, daß sie authentisch sei. Das falsche Singen der Leute soll näulich den Gultusminister Pisanelli zu solgendem Circular veranlaßt haben: "Herr Präsect! Es ist zur Kenntniß des Cultusministeriums gestemmen, daß man in einigen Gesaugbüchern die Neie re unterdrückt hat, und daß in gewissen bas Dixit dominus von den Leurbenischen sieß in là gesungen wird. Es liegt darin offenbar eine Conspiration. Inden nan die Neie re unterdrückt, will man den König von Italien (König heißt bekanntlich auf italienisch re) beleidigen und durch die Bevorzugung der Note la seine Andanglichseit au Franz II. zu erkennen geben, welcher dort (là) in Rom ist. Ich lente Indenersamteit auf diesen Mißsbrauch, Gerr Präsect, und bitte Sie, anzuerdnen, daß man das re wieder an seine Stelle sest und das Dixit dominus in dem vorgeschriebenen Tone singt, Sie werden mich gefälligst von den Maßregeln in Kenntniß seizen, welche Sie in Bezug auf diesen Gegenstand ergriffen haben. Ihr ergebener Diener, der Minister Pisanelli.
- # Ein intereffanter Nachbrucks-Brozeß. In Königsberg wurde am 14. März vor der Ariminaldeputation des Stadtgerichts ein interessanter Nachbrucks-Brozeß entschieden. Eine junge Dame hatte den während der Arönungsseierlichkeit ause geführten, von Meherbeer componirten Arönungsmarsch nach dem Gehör zu Papier gebracht, sür das Pianoforte arvangirt und durch Lithographie vervielkältigen lassen. Als Eremplare in den Duchhandel gelangten, denunzirte die Schlesinger sche Musstatiensbandlung in Berlin, welche inzwischen das Eigenthumsrecht dieses Marsches von Meherbeer erworden hatte, wegen Nachbrucks. Der musikalische Sachverständigen-Berein gab ein Gutachten dabin ab, daß dem Kauptindalte nach bier allerdings ein Nachbruck vorliege. Demgemäß wurden der Lithograph, sowie drei Luchhändler, welche derartige lithographische Eremplare verkauft batten; unter Anklage gestellt. Der Gerichtschof ersteh sedoch ein freisprechendes Urtheil, indem er annabm, daß die erweislich nach dem Sehör ersolgte Nederduction des mustkalischen Wertes nicht als Nachdruck angesehen werden könne. (Eine eursose Entschung!)

\* Auch ein Glodenspiel. Mitten in die raufchende Lebensluft ber Barifer fvielt boch die Gefpenftermelt eine Rolle. Es macht fett ein Brief viel Auffehen, wel-Sen Herr Albert de Lasalle — Schriftsteller und Musiker, Träger eines großen Namens, nämlich der Enkel jenes tapferen Lasalle, welcher im vierunddreisigsten Lebensjahre als Divisionogeneral auf dem Schlachtseld von Wagram starb — über ein bewohntes Schloß schrieb, wo er von – Geistern überracht wurde.

Das Schloß liegt fast sechzig Wegstunden öftlich von Paris. Ich befand mich bort vor Kurzem, erzählt Herr von Lafalle: Gegen sechs Uhr Abends war ich mit neinen Wirthen im Salon. Die Damen sticken, die Herren lafen. Niemand sprach ein Wort. Plöhlich ließ sich die Glocke in dem Gesindezimmer zu ebener Erde mit

itartem Schall vernehmen.

Alsbald trat ein Diener in den Salon und fagte: Madame haben gefchellt?

- Rein Johann. - Aber Madame, es wurde boch die Salonglocke gezogen . . .

- Rein Menfch bat fie berührt.

"In dem Augenblide ließ fich die Glocke wieder vernehmen und es schellte unge-tihr zwei Minuten lang. Wir fliegen alle in das Dienftzimmer hinab, und balb war es nicht mehr die Salunglocke, welche tobte, sondern eine nach der andern begann zu klingeln und endlich waren alle vierzehn Glocken des Schlosses, von denen die Glockenzüge aus diesem Zimmer ausliesen, in Bewegung. Um den Lärm zu vollenden, begann auch die große Schlofiglode in biefe verteufelte Symphonie mit ihrem Bag ein=

tuffimmen.

"Da ich einen Spaf vermuthete, unternahm ich es, die Wahrheit durch ein ernftes Experiment zu ergrunden. Ich bat daber um die Erlaubnift, mich des Schloffes auf eine Stunde zu bomächtigen. Darauf folieft ich alle Ausgänge und ersuchte alle Bewohner bes Schlosses in den Glockensal herabzusteigen, endlich untersuchte ich forgiältig jedes Zimmer und fieckte die Shlussel in die Talde. Ich versicherte mich wohl, daß die Glockendräfte durch die Mauern liefen und daß sie Niemand berühren könne, worauf ich wieder in bas Dienfizimmer hinabging, wo bas Geläute bereits ben Grad eines Sturmes angenommen batte.

"Run ergriff ich bie wildeste Glocke und verfuchte fie zur Ruhe zu bringen. Aber Die gange Rraft meiner beiben Urme genugte nicht, fie gu halten, auch war bas Dleiall

To beifi, daß ich fie bald lostaffen mußte.

"Bald begannen die Mauern beb Schloffes ju gittern unter ben Schlägen einer Armee von Demolirenten. Die Thuren leblugen heftig gu, fo oft man fie öffnete, und in ber Luft ließ fich ein Stohnen vernehmen, als ob Jemand erbroffelt murbe. wollte die Treppe hinauffleigen und bei jedem Schritt klang es gwifden meinen Buffen, als ob ein Arthieb spaltend auf Solz geführt wurde. Die ganze Nacht flogen Steine an die Läben meines Schlafzimmers. Die ganze Nacht ging ein unssichtbares Wefen mit dem Schall schwerer Stiefel in dem Klur vor den Zimmern auf und nieder. Ich flürzte rasch mit einer Lampe auf den Flur, um den Nachtwandler zu überraschen. Ich sah nichts, aber der Schall der Tritte dauerte fort, so daß der Ten kann eine Elle von mir erzeugt wurde. Ich befragte den andern Tag die vernünstigsten Leute der Gegend, und alle versicherten, daß das Schloß K. von Geistern besucht werde."

Wie gesagt, dieser Brief erregt Aufsehen und die "Rovue spiritualiste" hat es

sich nicht entgeben laffen, denfelben abzudrucken und damit einen Sieg ihrer Ansschien zu feiern. Was noch an der Wahrheit zweifeln läßt, das ist der Umstand, daß man ben Schauplan sechzig Meilen von Paris verlegen nußte und wahrscheinlich weitab

von ber Gifenbahn, beren Geräufch jebe Art von Gefpenfter verfcheucht.

• \* Bergiffete Undinen. Im Samburger Stadttheater murde diefer Tage ein neues Ballet "Sacrebandito's Brautfahrt" gegeben, worin die Damen bes Corps de hallet als Undinen in grünen Kleidern erschienen. Diese Rleider waren aber fo gefahrlicher Ratur, daß nicht nur die Arbeiterinnen ertrankten, fondern auch bei ben Tan= zerinnen noch während der Berstellung sich Uebelfeit, Erbrechen, Masenbluten u. f. weinstellten, so daß dieselben nur mit Mühe im Staude waren weiter zu tanzen. Es ist unbegreisigh, wie Fabrikanten so gewissenlos sein thunen, nach allen Warnungen noch diese arsenikhaltigen grünen Farbestoffe zu verwenden, die bei der leichtesten Bewegung von den dinnen Gewohen als verderblicher Sistland abgeschüttelt werden, und mie des Rustitum ab Erwechen ihr bei ber Leichtesten und wie das Publicum noch fo leichtfinnig fein tann, folde Stoffe gu laufen.

# Ankündigungen.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1855.

## PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition de 1849.)

| Pianos à queue.                                                                                | Pianos droits à cordes obliques. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Grand modèle de Goncert . Fr. 4000.<br>Moyen modèle Fr. 3500.<br>Petit modèle Fr. 2790.        | Petit modèle Fr. 1608            |
| Le même simple Fr. 2300.  Pianos droits à cordes v  Pianino ordinaire  Pianino à 3 Barres pour | verticales, dits Pianinos.       |

# Beethoven = Hügel.

Nach den Principien der alten Meister Straduari und Amati habe ich jetzt meine Resonanzboden und Steege construirt, wodunch ich einen so schönen gesangreichen und dabei energischen Ton erziebe, dass ich diese Flügel Reethovenflügel nenne, weil sich dieselben zu dessen herrlichen Compositionen vorzüglich eignen und werde ich jeden dieser Flügel mit einem wohlgetroffenen Bild Beethovens schmücken.

Der feste Preis ist 300 Thlr.

Leipzig im März 1863.

Alex. Bretschneider.

Das seit längerer Zeit bestehende

# Klavier = Magazin Th. Fuchs in Wien.

Stadt, Rauhensteingasse, Mozarthof,

unterhält fortwährend grosses Lager ausgezeichneter Klaviere jeder Art aus den renommirtesten Fabriken des In- und Auslandes. Auch sind in verschiedenen Formen Harmoniums aus der vorzüglichen Fabrik Wörner & Kolb in Stuttgart am Lager, und werden sämmtliche Instrumente unter schriftlicher Garantie zum Verkaufe augeboten. Tauschund Leihgeschäfte werden mit Vergnügen angenommen und überspielte Klaviere gekauft. Bestellungen werden reell essektuirt, Verpackung 8 fl. 50 kr.

# Musikschule zu Frankfurt a. M.

Mit dem 20. April beginnt der neue Unterrichtscursus, Unterrichtsgegenstände sind: Theorie in ihren verschiedenen Theilen, (durch die Herren J. C. Hauff, Oppel und Buchner); Geschichte der Musik (Oppel); Gesang (Ferd. Schmidt); Clavierspiel (Heinr. Henkel, Herm. Hilliger); Violine (Concertmeister Heinrich Wolff, Rup. Becker); Violoncello (Siedendopf); Orgel (Oppel); Ensemble-Partiturspiel (Heinr. Henkel).

Das Honorar beträgt jährlich fl. 154 (Thlr. 88. Cour.) An einem einzelnen Fache können sich Schüler gegen ein jährliches Honorar von

fl. 42. (Thir. 24) betheiligen.

Anmeldungen sind spätestens bis zu obigem Tage an den unterzeichneten Mitvorsteher zu richten, welcher auch zur Mittheilung des gedruckten Plans, sowie zu jeder weiteren Auskunft bereit ist.

Frankfurt a. M., den 9. März 1863.

Herm. Hilliger. Ulmenstrasse No. 9.

Ein bestens renommirter

# Violoncell=Solo=Spieler

wird für die Dauer der Saison in St. Petersburg (April bis October) unter sehr vortheilhaften Bedingungen zu engagiren gesucht. — Antrage beliebe man zu richten an

Johann Strauss, K. K. Hof-Ball-Musikdirector in Wien. Kärntnerstrasse 901.

## Bei einer Musikcapelle der Schweiz

findet ein gewandter Altposaumist, der zur Aushülfe auch zweite Clarinette oder Contrabass zu spielen im Stande ist, dauerndes Engagement. Jahresgehalt Rihlr. 200 à 250, je nach Befähigung. Näheres erfolgt auf frankirte Anträge, welche unter der Bezeichnung "Altposaunist" an die Expedition dieses Blattes zu senden sind.

## Ein Jagottist

findet sogleich Engagement an der städtischen Musikschule in Golmar, mit festem Gehalt von 1000 Francs. Für Theater, Concerte etc. wird extra honorist werden. Briefe sind zu richten unter der Adresse: M. Stern, Director à l'école de musique à Colmar. France.

# Conservatorium der Musik in Köln,

unter Oberleitung

des städtischen Capellmeisters Herrn Ferdinand Hiller.

Der Unterricht wird ertheilt von den Herren Werdinand Hiller, Woldemar Bargiel, Professor Ferdinand Böhme, Ferdinand Breunung, Franz Berekum, Concertmeister Julius Grunwald, Nicolaus Hompesch, Wilhelm Hülle, Concertmeister Otto von Königslöw, Alexander Schmit, Isidor Seiss, Königl. Musikdirector Franz Weber, Dr. Ernst Weyden.

Das Schulgeld beträgt 80 Thaler jährlich, zahlbar vierteljährlich im Voraus-Das Sommer-Semester beginnt Montag den 13. April. Die Aufnahme-Prüfung findet Donnerstag den 9. April, Vormittags 10 Uhr, im Schulgebäude (Glo-

ckengasse) Statt.

Änmeldungen zur Aufnahme wolle man schriftlich an das Secretariat (Trankgasse No. 39) gelangen lassen, das auf mündliche und schriftliche Anfragen bereitwilligst Auskunft ertheilt, so wie am vorbenannten Tage vor der Prüfungs-Commission sich einfinden.

Köln, im Februar 1863.

Der Vorstand.

## Vermiethung des Cheaters zu Köln.

Vom 1. August d. J. an wird das hiesige in der Komödienstrasse gelegene Theater pachtfrei. Dasselbe wurde im vorigen Jahre uen erbaut und ist mit der neuesten Maschinerie und Decorationen von renommirten Künstlern eingerichtet. — Der Zuschauerraum fasst einea 1900 Personen.

Die Bedingungen liegen bei unserem Rendanten Herrn Bertram, Schwalbengasse, zur Einsicht offen, können aber auch auf Verlangen gegen Erstattung der Kosten abschriftlich mitgetheilt werden.

Qualificirte Theater-Directoren wollen ihre Offerte bis zum 15. April

d. J. an uns einreichen.

Köln, im März 1863.

Die Eigenthümer des Theaters.

## l'odes-Anzeige.

Am 13. März starb hier Herr W. Jakob, gebürtig aus Lauban, Lehrer an der städtischen Musikschule, in einem Alter von 27 Jahren. Derselbe war früher Mitglied der Bilse'schen Capelle in Liegnitz, später in Cöln, und kaum seit zwei Jahren hier engagirt, während welcher Zeit er sich allgemeine Achtung und Liebe unter den hiesigen Einwohnern erworben hatte. Wir verlieren an ihm nicht nur einen ausgezeichneten Kunstler auf seinem Instrument, dem Fagott, sondern auch einen treuen Freund und Collegen, und sehen uns verpflichtet, dieses seinen Freunden und Bekannten in Deutschland zur Kenntniss zu bringen.

Colmar, den 15. März 1863.

M. Stern, Director, Welsch, Meyer, Stährfeldt, Krause. Böhle, Schönfeld. Professeurs à l'école de musique.

# Ein junger Musiker,

der seit einigen Jahren in einem der bedeutendsten Orchester Deutschlands als Violinspieler mitwirkte, und seine künstlerische Ausbildung unter Leitung eines ausgezeichneten Meisters vollendete, sucht eingetretener Verhältnisse wegen seine Stellung zu verändern und in einem anderen tüchtigen Orchester placirt zu werden. Ein vorzügliches Zeugniss, wie auch die spezielle Empfehlung seines früheren Lehrers stehen demselben zur Seite. Gefällige Offerte bittet man franco an die Redaktion dieses Blattes unter Chiffre O. Z. einzusenden.

# Lin erster Waldhornist (Solist)

wünscht sich für den Sommer bei einer guten Theater- oder Cur-Capelle placirt zu sehen. Gefällige Offerten werden franco durch die Expedition dieses Blattes unter der Bezeichnung "Waldhornist" erbeten.

In einer

Musikalienhandlung oder Musikalien-Leihanstalt sucht ein Musiker, der mit der musikalischen Literatur sehr vertraut ist, eine Stellung als Geschäftsführer, oder in einer Verlagshandlung oder Notendruckerei als Correktor. Adressen sub A. S. nimmt die Exped. dieser Zeitung au.

# Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von

J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Strasse 31.

## MUSIKALIEN-HANDLUNG ... BARTHOLF SENFF

in Leipzig, Petersstrasse 40, übernimmt Aufträge auf Musikalien jeder Art zu promptester Ausführung.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhaudlungen zu beziehen:

# Musik=Requisiten.

Rartholf Senff in Leipzig.

Von königt, sächs. Medic.-Polizeibehörden geprüft und genehmigt und vom Prof. Dr. Bock

empfohlen:

# Robert Frengang's **Eisen-Liqueur**

Eisen-Magenbitter

für Blasse (Blutarme), Magere, Muskel- und Nervenschwache, auch Verdauung befördernd.

Allein fabrizirt auf Veranlassung des Prof. Dr. Bock von

Wo noch keine Verkaufsstellen, können beide Liqueure durch jede Buchhandlung von mir bezogen werden. Gebrauchsanweisungen daselbst gratis.

Bintadung zum Abonnement auf die

## Allgemeine Musikalische Zeitung.

Neue Folge, redigirt von S. Bagge, (2. Quartal).

Erschemt seit Neujahr. — Wöchentlich (Mittwochs) eine Nummer von mindestens i Bogen Grossquart. — Abonnementspreis 5½ Thaler für den Jahrgang, vierteljährlich mit i Thaler voraus zu bezahlen. — Zu beziehen durch alle Postamter, Buch- und Musikalienbandlungen. — Probenummern stehen zu Dienst.

Leipzig, 20. März 1863.

Breitkopf & Härtel.

## Neue Tänze und Märsche

für gr. und kl. Orchester sind am wohlfeilsten zu beziehen durch das

Central-Burgau für Musik von **M. Kohmann**, Köln a. Rb.

### Neue Musikalien

Soeben erschienen im Verlage von Rob. Forberg in Leipzig und sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

deutsche Männergesang, v. Marggraff. No. 2. Ständehen, v. Jul. Otto jun. Part. u. Stimmen. 17½ Ngr. Heft 2. No. 3. Vorfrühling, v. G. Scheurlin. No. 4. Der Friedensbote, v. Eichendorff. No. 5. Sommernacht, v. Reinick. Part. u. Stimmen. 17½ Ngr.

Genée, R., Op. 102. Drei Lieder für vierstimmigen Männerchor. Partitur und Stimmen. No. 1. Tick-tack! No. 2. Geh zur Ruh! No. 3. Schenk nur ein!

1 Thir.

Op. 103. Drei lustige Lieder von R. Reinick f. vierstimmigen Männerchor. Partitur und Stimmen. No. 1. Ruhig, Philister! No. 2. Pereat alles llalbe! No. 3. Alte und junge Zecher. 1 Thir. 12½ Ngr.

Ekrug, D., Op. 165. Schottische Ballade für Planoforte. 15 Ngr.

— Op. 166. Saltarello für Pianoforte. 15 Ngr. — Op. 167. Valse de Salon pour Piano. 17 Ngr.

Skuntze, G., Op. 86b. Annchen, warm weinest du! Komisches Lied f. 1
Singst. 12! Ngr.

— Op. 91. Wanu, Rose Deutschland blühst du auf? v. M. W. aus der Gar-

tenlaube. Part. u. Stimmen. 17½ Ngr.

Op. 92. "Auf der Wanderung". Sechs leichte Männerchöre für wandernde Liedertäfler. Part. und Stimmen. No. 1. Beim Wandern. No. 2. Im goldnen Krug. No. 3. Weinlied. No. 4. Der erste Liebeskuss. No 5. Deutscher Hoch gesang. 1 Thir. 15 Ngr.

**Desten**, Th., Op. 240. Die Schwanenbarke. Clavierstück. 121 Ngr. — Op. 241. Irisches Ständehen über das Lied: "Lang ist es her" (Tell me the tales) f. Pianoforte. 124 Ngr.

Schultz, Edw., Op. 26. Wanderlied für vier Männerstimmen. Partitur und Stimmen. 17½ Ngr.

— Op. 38. Deutsches Lied für vier Männerstimmen. Part. und Stimmen. 15 Ngr. Solle, F., Op. 43. Der Schmetterling. Heiterer Männerchor. Partitur und Stimmen. 20 Ngr.

Wohifahrt, H., Op. 43. Drei instructive Rondos f. Pianoforte. No. 1. Thema aus dem Singspiel: Der alte Feldherr. No. 2. Thema aus der Oper: Der Liebestrank, v. Donizetti. No. 3. Thema aus der Oper: Zampa, v. Herold.

Arditi, L., Il Bacio (Der Kuss) f. Sopran | mit deutschem | 10 Ngr.

Arditi, L., Il Bacio (Der Kuss) f. Sopran | mit deutschem | 10 Ngr.

Badarzewska, Th., Prière d'une Vièrge p. Piano. 7½ Ngr.

— Mazurka brillante p. Piano. 7½ Ngr.

— Douce Rèverie p. Piano. 7½ Ngr.

Richards, B., Marie. Nocturne p. Piano. 10 Ngr.

Im Verlage des Unterzeichneten erschien so ebeu:

Gigue für Pianoforte, Pr. 16 Ngr.

## Ferd. Hiller. Op. 94.

Acht Befange für drei weibliche Stimmen mit Clavierbegleitung. 2 Hefte, à 1 Thir. 20 Ngr.

> J. Rieter-Biedermann in Leipzig u. Winterthur.

# Zanzalbum's

### und Sammlungen von Tänzen.

Bei A. C. Lehmann in Hamburg sind erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Tanzalbum, 11r Jahrgang für 1864, enthaltend 28 Tänze. Pr. 2 Thir. Tanzalbum, 10r Jahrg. 1863. Preis 2 Thir.

Tanzalbum, 8r u. 9r Jahrgang. à 2 Thir.

Tanzalbum auf 1861. 2 Thir.

Tanzalbum auf 1861. 2 Thir.
Tanzalbum auf 1860. 2 Thir.
Tanzalbum auf 1859, No. 1. 1 Thir.
Tanzalbum auf 1858. 1 Thir.
Tanzalbum auf 1857, No. 1 u. 2. à 1 Thir.
Brandt, H., 10 Tänze und M. 1 Thir.
Heinrich, J., Neue Tänze. Heft 1—3. à 12½ Sgr.
Fecher, J., Neue Tänze, Heft 1—3. à 12½ Sgr.
Kretschmar, Jugend-Tanzalbum. 1 Thir.
Zander. (23 Tänze) 15 Se (23 Tänze). 15 Sgr. Zander, do.

Ferner soeben zur Jubelfeier erschienen:

Tettenborn-Marsch. 5 Sgr. Andreas Hofer-Marsch. 5 Sgr. Blücher-Lied mit Piano "Was blasen die Trompeten". 5 Sgr. Dasselbe für Piano allein. 5 Sgr. Lied "Das Grab zu Ottensen." 5 Sgr.

#### Bei B. Schott's Söhnen in Mainz ist erschienen:

Ascher, J., Op. 114. Paraphrase de concert sur l'Air irlandais: The last rose of summer, p. Pfte. 1 fl. 12 kr.

Bazzini, A., Op. 26. Denxième Fantaisie sur la Sonnambula p. Violon avec Pfte. 2 fl. 24 kr.; avec Orchestre 5 fl. 24 kr.

Böhm, T., 24 Études p. la Flute av. Pfte. Op. 37. en 4 Suites. à 1 fl. 48 kr.

Dachauer, L., Première Messe solennelle à 4 voix et Orgue. 3 fl.

David, F., Lalla Roukh. Opéra en 2 Actes. Einzeln: No. 6. 6bis. 6ter. 7. 11.

13bis, à 18 n. 54 kr.

Gottschalk, 11. M., Op. 47. Berceuse p. Pste. 45 kr. Gounod, C., Die Königin von Saba. Oper in vier Acten. Für Pfte. solo in 8. 5 fl. 24 kr.

Gregoir, Essai historique sur la Musique et les Musiciens dans les Pays-Bas. 2 H. 24 kr.

Janssen, N. A., Messe facile et brève, en si-bémol à 2 voix et Organ. 1 fl. 48 kr.

Messe facile et breve, en fa à 2 voix et Orgue. 1 fl. 48 kr. Metterer, E., Op. 113. La Servante maîtresse. Fantaisie p. Pfte. 54 kr.

Lorenz, P., Op. 115. La Servante mattresse, ramaiste p. rice. 34 kr.

— Op. 114. La Sonnambula, Fantaisie de concert p. Pfte. 1 fl. 30 kr.

Lorenz, F., Le jeune Ecossais, Schottisch élégant p. Pfte. 27 kr.

Martian, H., Six Motels à 2, 3 et 4 voix, av. Orgue. No. 1—6. à 18 u. 36 kr.

Neustedt, C., Op. 37. Lalla Roukh, Fantaisie brillante p. Pfte. 54 kr.

Bummel, J., Les alégresses enfantines. Six Danses très-faciles p. Pfte. No. 1.

Valse. No. 2. Polka. No. 3. Polka-Mazurka. No. 4. Tyrolienne. No. 5. Gallon No. 6. Schottisch. à 18 kr. lop. No. 6. Schottisch. à 18 kr.

Stasny, L., Op. 99. La Babillarde. Polka p. Pfte. 27 kr. — Op. 100. Pensée. Rédowa p. Pfte. 27 kr.

Talexy, A., Six Phrases sentimentales p. Pfte. No. 1. Sois à moi! No. 2. Qu'as-tu dit? No. 3. Que crains-tu? No. 4. Eloigne-toi! No. 5. Je vais te fuir! No. 6, Ne t'en vas pas! à 18 kr.

Wallerstein, A., Nouv. Danses p. Pfte. No. 134. Souvenir de l'Enfance (Kinderklänge). Varsoviana. Op. 172. No. 136. Rédowa de Vérona, Julia-

Rédowa. Op. 174, à 27 kr.

Neu erfchien und ift vorräthig in allen Buch- und Mufikalienhandlungen:

### Praftische Anleitung

## Pianofortespiel.

Ein Wegineifer für Lebrer, Saustehrer, Bater, Mitter und Erzieherinnen beim Unterrichte im Pianofortespiel

> f. Unprecht. Preis i Thir. 10 Mgr. brofc. Ceipzig, bei Morit Ruhl.

Abweichend von allen bisher erschienenen Pianoforteschulen, giebt dieses Wert auch namentlich an, wie unterrichtet werden soll, also eine Anweisung für den Lehrer, ber eben nicht Clavierlehrer von Fach ift, und setzt mithin Lehrer, Hauslehrer und Erzieherinnen, sowie musikalisch gebildete Eltern vollkommen in den Stand, ihren Böglingen und Kindern den Unterricht im Pianosortespiel eben so leicht als gründlich und mit gleich günstigem Erfolg ertheilen zu können, als wenn dies von dem tüchtige ften Dlufftlebrer gefchebe.

### Neue Musikalien

im Verlag von

Breitkopf & Härtel in Leidzig.

|                                                                                                          | 80     | Mys        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Battanchon, P., Op. 30, 6 Etudes artistiques pour le Violoncelle                                         | -      | 25         |
| Beethoven, L. van, Op. 81b. Sextuor pour 2 Violons, Viola, Vio-                                          |        |            |
| loncelle et 2 Cors obligés. Arrangement pour le Piano à 4 mains                                          |        |            |
| ioncelle et 2 cors obliges. Arrangement pour le Fiano a a mainte                                         |        | 25         |
| par J. P. Schmidt. Nouvelle Edition  Boenicke. H., Der erste Unterricht im Pianofortespiel. Uebungen     |        |            |
| Moenicke, M., Der erste Unterricht im Fidnoistiespiel. Gebangen                                          | _      | 15         |
| und Tonstücke in systematischer Folge netto<br>Bonnewitz, J. II., Op. 28. Grande Fantaisie pour le Piano | 1      | #17        |
| Bonnewitz, J. M., Op. 28. Grande Pantaiste pour le Plant                                                 | •      |            |
| Dunnell, J. L., Sonaten für das Pianoforte. Neue Ausgabe.                                                |        | 18         |
| No. 28 Ddur Op. 69                                                                                       |        |            |
| No. 30 Esdur Op. 75                                                                                      |        |            |
| Davernoy, J. B., Op. 260. Venise. Fantaisie sur des Motifs de Bel-                                       |        | 18         |
| lini pour le Piano — Op. 261. Prière et Marche de Moise de G. Rossini pour Piano                         |        | 18         |
| - Op. 261. Priere et marche de moise de G. Rossent pour riano                                            |        | 25         |
| Fritzsch, E., Op. 1. 6 Stucke für das Pianoforte zu 4 Handen                                             | _      | 20         |
| Gade, Niels W., Op. 31. Volkstänze. Phantasiestücke für das Pfte.                                        |        |            |
| Einzeln: No. 1 u. 3 à 71 Ngr. No. 2 5 Ngr. No. 4 10 Ngr                                                  | ı      |            |
| Mirtel, G., Op. 3. Souvenir de St. Petersbourg. Galop di bravura                                         |        | 22         |
| pour le Violon avec accompagnement de Piano                                                              | _      | <u>D</u> L |
| Köhler, L., Op. 120. Technische Virtuosenstudien fur Clavierspieler                                      |        |            |
| nebst theoretischen Anleitungen zur täglichen Uebung für die ganze                                       | d      |            |
| Bildungszeit                                                                                             | 8      |            |
| Beinthaler, C., Op. 12. Symphonic (Ddur) fur grosses Orchester.                                          | _      |            |
| Partitur netto                                                                                           | 5<br>2 |            |
| Partitur                                                                                                 | -      | 20         |
| Schumann, B., Op. 28. Drei Romanzen f das Pianotorie. Arrang.                                            |        | ×Λ         |
| zu 4 Händen<br>Taubert, W., Op. 134. Ouverture zu "Der Sturm" von Shakspeare.                            | 1      | 10         |
| Taubert, W., Op. 134. Ouverture zu "Der Sturm" von Snakspeare.                                           | ,      |            |
| Hechaelar Stimmen                                                                                        | 3      |            |
| Klawiannesum                                                                                             | _      | <b>Ļ</b> 5 |
| .WohlkehrtM. Kinderklavierschule oder musikansenes Abu- und                                              | _      |            |
| Lesebuch. Dreizehnte Auflage                                                                             | 1      |            |

### Neue Musikalien

im Verlage von

## C. Merseburger in Leipzig.

Brunner, C. T., Muthig vorwärts. Ein Cyclus leichter, fortschreitender Uchungsstücke, Fingerübungen etc. f. Pianof. Op. 412. 3 Hefte à 15 Sgr.

Aquarellen. Sechs charakteristische Tonstücke für Pianof. zu 4 Händen. Op. 413. 2 Hefte à 15 Sgr.
Chwatal, F. X., Die vier Jahreszeiten. Charakterstücke für Pianof. Op. 174.
2 Hefte à 15 Sgr.
Liederalbum. Eine Auswahl beliebter Lieder und Gesänge, für Pianof. allein übertragen. Op. 178. 2 Hefte à 10 Sgr.
Hamma, B., Fünf Männerchöre. Op. 18. 2 Hefte. Part. u. Stimmen à Heft 221 Sgr.
1. Der deutsche Rhein 2. Sängerlust. 3. Grüss Gott. 4. Das Blümlein. 5. Der Burschen Trinklied.

Klauwell, Ad., Lied im Volkston f. eine Singst. m. Pfte. Op. 41. 5 Sgr.
2 Kindersonaten. für Pianof. Op. 42. 2 Hefte à 10 Sgr.
Desten, Th., Im Mondenschein, Melodisches Klavierstück. Op. 238. 15 Sgr.
Der Brautschleier. Melodie für Pianof. Op. 239. 15 Sgr.

Biccius, A. F., Vier Quartetten fur Männerstimmen. Op. 32. Part. u. Stinmen. 25 Sgr.

men. 25 ogt. 1. Im Walde. 2. Spielmauns Wanderhed. 3 In det Fremde. 4. Der fröhliche Musikant.

Wohlfahrt, H., Erheiterungen. Leichte, melodiöse Rondos u. Variatiouen über beliebte Opernmelodien f. Pftc. Op. 41. 3 Hefte à 10 Sgr.

#### Neue Musikalien

im Verlage von

## C. F. W. Siegel in Leipzig.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $g_{U}$ | Sign |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| Abt, Fr., 4 Lieder f. Sopr. od. Ten. m. Pfte. Op. 231. Heft 1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | _    |
| à 12½ Ngr.  — Dieselben f. Alt off. Bar. m. Pfte. Op. 231, Heft 1-2 à 12½ Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 25   |
| — Dieselben f. Alt off. Bar. m. Pfte. Op. 231. Heft 1-2 à 12½ Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _       | 25   |
| Genée, R., Eine Parthie Sechs und Sechzig. Duett f. Ten. u. Bass mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |
| Pfte. Op. 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 25   |
| Gluck, Ouv. z. Op.: Iphigenie in Aulis, f. Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | یر10 |
| - Dieselbe f. Pfte, zu vier Händen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 15   |
| Mauptmann, M., Sechs leichte geistliche Lieder f. 2 Sopr. u. Alt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1       | 4    |
| Markin, J., Maiglockchen, Idylle f. Piano, Op. 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -       | 16   |
| Cypresse and Rose, Tonstück f Piano, Op. 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **      | 16   |
| - Alpenheimweh, Styrienne f. Pfte. Op. 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -       | 16   |
| Köhler, L., 30 melod. Kinderstücke f. d. Klavierunterricht. Op. 121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _       |      |
| Heft 1-3 a 15 Ngr. Steibelt, D., l'Orage. Rondeau p Piano Wellenbauert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ţ       | 15   |
| Wallenhaunt H A Athun Learn And Yang A C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 175  |
| Wollenhaupt, H. A., Albumblätter. Acht Lieder f. Sopran od.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |      |
| Tenor mit Pfie. Op. 64. Heft 1-2 à 121 Ngr. Zöllner, C., Vier heitere Quartetten f. Mannerst. Op. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 25   |
| No. 1 Traligner lagues 4. Mannerst. Up. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |      |
| No. 1. "Tralirum larum"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _       | 25   |
| No. 2. "In der Welt" No. 3. "Wir sind die Könige der Welt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 25   |
| Mo 4 Die Welt im Armen's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 25   |
| No. 4. "Die Welt im Argen" — Sechs heitere Quartetten für Mannerst. Op. 25. Heft 1—3 à 22! Ngr. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 16   |
| Troum remarks the Charm Selection of the Char | 1       |      |
| Trauungsgesang für Chor u. Solostimmen. Op. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       | 15   |
| Ferner sind erschienen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |
| Portraits von M. Mauptmann und J. Moscheles mit Fac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |
| Cincile and the second  |         |      |

simile, nach dem Leben photogr. von A Brasch in Leipzig. gr. 4. a - 25

Durch alle Musikalicahandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Concert-Studien

für die

## ioline.

Eine Sammlung von Violin-Solo-Compositionen berühmter älterer Meister zum Gebrauch beim Conservatorium der Musik zu Leipzig genau bezeichnet und mit Hinweglassung der Begleitung herausgegeben

## nand Da

23stes Concert in Gdur.

No. 2. 28stes Concert in Amoll.

29stes Concert in Emoll.

No. 4. 22stes Concert in Amolt.

#### Heft 2. Rode.

4tes Concert in Adur.

No. 6. 61es Concert in Bdur.

No. 7. 7tes Concert in Amoll.

Stes Concert in Emoil.

13tes Concert in Ddur.

14ies Concert in Addr. No. 10.

18tes Concert in Emoll. No. II.

No. 12. 19tes Concert in Dmoll.

Jedo einzelne Nummer Pr. 15 Ngr. - In 3 Heften Pr. à 1 Thiv. 15 Ngr. Complet in eigem Bande Pr. 4 Thlr.

Fiorillo, Etude in 36 Capricen f. Violine. Herausgegeben und revidirt von Ferd. David, Eingeführt im Conservatorium der Musik zu Leipzig. 1 Thir. 15 Ngr.

Kreutzer, 40 Etuden od. Capricen f. Violine. Herausgegehen und revidirt von Ferd. David. Eingeführt im Conservatorium der

Musik zu Leipzig. 2 Thlr.

Viotti, J. B., Violin - Duette. Zur Erleichterung für Lehrer und Schüler genau bezeichnet und herausgegeben von Ferd. David. Eingeführt im Conservatorium der Musik zu Leipzig.. (No. 1 in Es. No. 2 in B. No. 3 in E. No. 4 in D. No. 5 in C. No. 6 in A.) Op. 19 Heft 1, 2 à 1 Thir.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Bei Riewe & Thiele in Hannover erschien:

Hohnstock, K., Romanze f. Violine m. Pianof. Op. 6, 25 Gr. Lange, O. H., Polkaständchen f. 1 Singst. m. Pfte. 10 Gr.

Verlag von Kartholf Souff in Coipsig.

Drud von Briebrich Unbra in Leipzig.

### SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thtr., bei birecter frankirter Zusendung durch die Post unter Krenzband 3 Thtr. Insertionsgesbühren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buch= und Rufftalienshandlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### "Mizzio."

Große Oper in fünf Aufzügen, Text von Emil Maper. Mufit von A. Schliebner.

Bum erften Male aufgeführt in Prag am 21. Diarg 1863.

Die Handlung der Oper setzt das Glück und Ende jenes Turiner Sängers auseinander, der das unbedingte Vertrauen der unglücklichen Königin von Schottland bessessen, und stellt zugleich in einigen kunn wirksam entworsenen Episoden ein zeitges mäßes Bild jener schrossen Segenstellung dar, in welcher damals die beiden Parteien der Reformirten mit dem energischen Prediger Anox an der Spize und der Katholiken, als Maria's Anhänger, sich zu einander verhielten. Das den usuellen Apparat der großen Oper stell completirende Liebespaar, das eben auch durch etwelche Hindernisse bis zur erwünschten glücklichen Lösung auseinandergehalten wird, besteht hier aus "Katharina", Tochter des Parlamentspräsidenten Lord Ruthven, und aus "Graf Morton", einem Anhänger der Reformirten. Maria Stuart erscheint hier vom Dichter und Componissen, so wie der Titelheld vor allen in den Bordergrund gestellt.

Das Werk ist ebenso fern von den Extravaganzen ausartender Reformbestrebung, als von dem todten Formalismus der älteren deutschen Richtung, und man sieht, daß der Componist in beiden Sphären Alles geprüft und das Beste, sedoch mit Vermeidung jeder blinden Nachahmung, behalten hat. Es sind darin ganz gesunde, ansprechende und characteristische Ideen, sangbare Mclodien, wirksame Effecte im Bocal= und Instrumentalensenbte, Handlung und Musik gehen frisch vorwärts, in letzterer namentlich ist keine, der Wahrheit des Ausbrucks irgendwie entgegentretende Weberholung zu

Der Erfolg ber erften Aufführung ift felbft einem großen Bublicum gegen= Man war Anfangs etwas gurudhaltenb, weil es über, ein gunftiger gu nennen. hier teine mobifeile, ine Geficht folagende, fondern mit mufitalifcher Runft und Ge= wiffenhaftigleit angelegte Effecte gab, boch nach bem britten und auch jedenfalls ge= lungenften Alte ber Oper rief man die Sauptbarfieller zweimal und flurmifch; ber befcheidene Componist (eigens von Berlin heruber getommen) erfchien erft nach wiederhot= tem Rufen am Schluffe ber Oper. Diefes Refultat ift um fo höher anzuschlagen, als die, eine feine Reprafentang und Iprifche Gefangsweife erheischende Titelrolle fich in den Banden unseres berben und in der Erfcheinung nichts weniger als diftinguirten Belbentenors herrn Badmann befand, der im Berein mit dem ebenfalls als "Darnley" febr ungureichenden Berrn Bardtmuth die bestigebachten und bankbarfien Intentionen des Componiften bis ine Unerquidliche verdarb; fo daß Frau Raing=Praufe, die als "Maria Stuart" Ausgezeichnetes leiftete, in ihren eifrigften Beftrebungen von die= fen beiben herren eine fehr mangelhafte Unterfiligung erhielt. Daburch daß ben Tag nach biefer Aufführung die Partie bes "Riggio" unferem ihrifchen Tenor Geren Bernard übertragen murde, ift bas fernere Berbleiben biefer Rovitat am Repertoir jeden= falls mehr gelichert.

#### Mufikalische Skizzen aus Paris.

Das antiromantische Publicum der Confervatoriumsconcerte hat endlich sich herbeigelassen, eine Composition von Berlioz gnädig aufzunehmen und horribile dietn einsstimmig da capo zu verlangen. Das darf wohl ein Ereigniß genannt werden. Diese Auszeichnung ist einem Duett aus "Beatrix und Benedict" widerfahren, welche Oper bekanntlich demnächst in Weimar aufgeführt werden soll. Dieses Aushauchen gegenseitiger Liebestrunkenheit hat die Zuhörer sosort in eine poetische Stimmung verssest und jeden Parteisreit vergessen lassen. Die Damen Viardot und Duprez-Bandensheuvel haben durch ihren trefslichen Vortrag alle Vorzüge des reizenden Liebesgestüsters zur Seltung gebracht, und das Orchesters hat so lieblich dazwischen gesungen, daß Alles entzückt gewesen. Bei der neunten Symphonic ließen die Llasinstrumente sehr viel zu wünschen übrig, was bei einem Orchester von dem Ruse und den (gerechten) Ausprüchen wie die Gesellschaft der Confervatoriumsconcerte nicht vorkommen dürste.

Madame Ferraris, welche in der männlichen Fastion viele warme Verehrer zählt, hat ihren Abschiedstanz gemacht und die grazissen und plastischen Leistungen an diesem Ubend haben der beliebten Ballerina ein Reisegeld von 12,000 Franken eingestracht. Der Kaiser und die Kalserin, die Minister und die Diplomaten haben alle ihr Scherstein beigetragen zu diesem angenehm klingenden Lebewohl. Nun spricht man von Fraulein Boschetti (prononcez Bousquet), einer Französin, welche in Mailand Glück gemacht hat.

Tamberlik fährt fort, volle Häuser zu machen, aber die Begeisterung für den Mann des vielberühmten lis ist doch im Abnehmen. Wir haben niemals zu den unsbedingten Verehrern dieses Tenor gezählt. Während der zweiten Aufführung von Berdi's "Maskenball" wurde Tamberlik vom Parterre ausgezischt, ohne daß er diese Zurechtsweisung verschuldet hatte. Im vierten Acte kommt eine Romanze vor, ivelche von einer Militärbande auf der Bühne begleitet wird — nun waren die Musikanten nicht da und die Nummer mußte wegbieiben — Tamberlik, im Begriff den Gesang anzuheben, war auf einen Ruf aus der Coulisse von der Scene abgegangen, und das Publicum, das nichts von dem Borfalle begriff, gab seine Unzufriedenheit lebhaft zu erkennen.

Herr Bagier, der neue Director der italienischen Oper, tritt sein Amt schon im Monat Mai an und er hat Aussicht, in Macfiro Verdi einen tüchtigen Leiter der mussschlichen Abtheilung der Verwaltung zu finden. Madame La Grange und der besrühmte Fraschini find von herrn Bagier engagirt worden.

Die tomifche Oper wird in der Offerwoche gur Aufführung von Baucorbeile lang-

erwarteter Oper Schreiten.

Bei Roffini foll nächste Woche eine interessante Soirée fattsinden, bei ber Fragmente aus dem "Stabat" von Pergolese, Handn und Roffini zu Gehör gebracht merben follen.

Fran Schumann hat in Loon mit nicht geringerem Erfolge gespielt, ale bie beis den früheren Male und die bortigen Blatter find voll Lobes diefer ausgezeichneten Leisstungen der deutschen Künftlerin. Diese ift gestern Abend nach Bruffel abgereift und wird von bort sich nach Deutschland begeben.

Herr Duret, ber berühmte Bildhauer, hat der betreffenden Commission sein Migbell jum Denkmale für Haleby vorgezeigt und dasselbe foll mit einstimmiger Bewun-

derung angenommen worden fein.

Die Patti II wird schon Ende dieses Monats in London eintreffen, wenn auch die jungere Schwester ben von ihr gehegten Erwartungen enispricht, so wird es mit unsern Liebhabern gar nicht anszuhalten sein. Herr Perrin macht glücklicherweise jeht gute Geschäfte und er wird auch die erforderlichen 5000 Franken für beide Patti's ersschwingen tonnen.

Paris, 30. Märg 1863.

M. Guttner,

#### Wiener mufikalische Skiggen.

Die Osterzeit ist für Wien immer eine Zeit ber "Atademien". Die Theater sind häusig geschlossen, und da die Menschheit einmal nicht weiß, was sie mit einem theaterstosen Abend ansangen sont, seder ächte Wiener aber entsetzt vor der Idee zurückprant, einen Abend zwischen seinen wier Wäuben zuzubringen, so machen die "Atademien" gute Geschäfte, wenn auch das in denselben Dargebotene mitunter start an die germanische Leibspeise "Kraut und Rüben" mahnt. Eine "Atademie" nennt man nämslich ein Conglomerat von Arien, Duetten, Chören, Deklamationen, Instrumentals Variationen, Lusispiel-Seenen, Vorlesungen und gynnastischen Künsten, die an einem Abend an einem bestimmten Orte aufgehäuft und einem meistens zum Besten eines wohlthätigen Zweckes versammelten Publico in bunter Reihe, sowie sie unser Herr Gott wachsen ließ, eingegeben werden. Man zieht zu solchem Zweck beliebte Persönlichkeiten, und diese wieder ein großes Publicum heran — ein reizendes Ziehen und Gezogenswerden, wobei auf alle Organe des Zuhörers (mit Ausnahme des Geschmacks-Organes) gewirkt wird und schließlich seber sein Abeil weggekriegt hat.

Jede "Atademie" ist seit undenklichen Urzeiten immer voll, mag nun das Zugmittel Patti oder Klesheim oder Walter oder wie immer heißen. Dem Potpourri ühnlich, ist sie die billigste Gattung von Kunstform oder eigentlich Kunstformlosigkeit. Aue
Welt begreift sie und Niemand zerbricht sich über sie den Kopf. Außerdem macht sich
in ihr eine strästiche, aber sehr beliedte Semüthlichteit breit, die früher, als man noch
faule Thränen-Drüsen-Gedichte mit melodramatischer Waldhoru- oder Harfenbegleitung goutirte, wahre Bachanalien seierte. Es war eine Zeit, in der die Rührung wohlfeit und der Schnupftücherbatist theuer war, und die Menscheit trönte mit Applaus
und seinem Mittagessen den Dichter sowohl, wie den ihn begleitenden Bläser auf dem
Horne des Waldes oder den, so da zupste an dem Instrumente Ofsians.

Diefes goldene Beitalter der "Alademien" ift wohl vorüber, aber die Unsicherheit bleibt in Wien immer noch fehr groß, namentlich wenn fremde Künftler von Ruf hier weilen und zustimmen, in der Mofait der "Alademie" die Rolle eines Stiftchens zu spielen.

Es war unfere Abficht, diesmal den unvermeidlichen Patti-Schwindel gu umgehen und von andern Dingen ju reben. Die Patti fpielt indeg eine fo große Rolle, daß man fie bei einer Befprechung bes Wiener Mufitlebens nicht unerwähnt laffen fann, jumal wenn es fich um eine neue Entpuppung ihres Talents handelt. Sie bat fich nämlich jest auch als Tragodin in Donizetti's "Lucia di Lammermoor" gezeigt und, wie das nicht anders zu erwarten war, einen neuen Triumph gefeiert. einmal fich in dem guten Fahrwaffer der öffentlichen Gunft befindet, den tragen die Bogen ber Popularität von felbft weiter, felbft wenn er gar nicht füre Beitertummen Biermit foll nicht gefagt fein, daß Fraulein Batti nichts that in ber Lucia, um fich auf ber Sohe ber Situation ju behaupten. Sie zeigte diefelbe eminente Be= ichidlichteit und Reblenfertigteit im Gefang, die fie immer auszeichnen; aber bem von ihren Reigen nicht Geblendeten Connte ce nicht entgehen, daß die ernfte Oper nicht ihr eigentliches Genre ift, fo wie denn überhaupt die Talente bunn gefa't find, die in bei= den Branchen gleich groß bafteben. Die Oberfläche ber Palti'schen Tone ift reizend und bestechend, ja mitunter blendend; aus der Tiefe commen fie aber nicht und bringen daher auch nicht in die Tiefe. Spiel und Mimit find nicht unter die außerordenilichen Ericheinungen ju bahlen. Diefe langweitige Lucia wird von allen italienifchen Primadonnen ungefähr auf dieselbe Weise aufgefaßt , uns ift wenigstens - etwa mit Ausnahme ber Tacchinardi - Persiani - eine jede Lucia gegen ben Schluß bin laftig geworden, fo daß wir immer von Bergen froh maren, wenn bas Baradepferd ber Bahnfinn8=Urie abgezäumt und nnter Dach und Fach gebracht wurde.

1

١

Singlini als Edgardo zählt zu den "gemüthlichen" Tragöden. Er tommt behäbig und bürgerlich und geht in derfelben Weise, indem er die Sewalt seiner Leidenschaften durch einsaches Stirnrunzeln markirt. Da seine Stimme dünn ist und aus
dem Gaumen kommt, so taugt er, obgleich er sie mit viel Kunstfertigkeit und Geschick
handhabt, eigentlich gar nicht für einen Edgardo, unter welchem man sich gewöhnlich
einen jungen, frischen Tenor mit breiter Druftsimme denkt. Verdienst möchten wir Singlini durchaus nicht absprechen — er ist ein braver, tüchtig geschulter Sänger —
nur passen seine Gaben am wenigsten für die Rolle des Edgardo. Herr Zacchi als
Asston störte nicht und interessirte nicht.

Nach bem oben über Fraulein Batti und Geren Ginglini Gesagten icheint es uns nicht überflussig zu bemerken, daß Beibe, ganz besonders aber Fraulein Patti, einen Sturm von Applaus erregten, daß also die Mehrzahl der Zuhörer die "Lucia" als eine ausgezeichnete Leistung betrachtete.

Bum Schluß noch eine kleine Patti=Geschichte. Die berühmte Sängerin soll für ihren Gesang im Salon eines reichen Barons von diesem eine Anerkennung in der Form von drei Banknoten, sede zu tausend Gulden, erhalten haben. Ein bekannter Redacteur sah die Dame gleichfalls in seinen Salons und dachte vielleicht auf etwas billigere Weise seinen Gästen das Vergnügen, die große Abetina a ta camora zu hören, zu verschaffen. Die Nachtigall, welche mit ihren Tönen sehr haushälterisch ift, blieb aber stumm. Dafür fand sie am andern Tage in dem Blatte des Redacteurs, dessen Haus sie nur durch ihre Erscheinung, aber nicht durch ihre Stimme verherrlicht, eine Blumentese ungünstiger Urtheile aus andern Blättern über ihre Leistungen.

20 ien, 20. Märg 1863.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Im Theater tom am 28. Marz eine neue Oper: "Der Abt von St. Gallen," Text von G. Frang, Musik von F. Gerther, jum erften Mal zur Aufflihrung. Das Werk fand freundliche Aufnahme, auch wenn wir von ben üblichen Kraftanstrengungen gewiffer ,,engagirter" Runfifreunde abfeben, wie fle fich bei berlei Anläffen einzufinden pflegen. Es ift oft und von maßgebenden Seiten ausge-fprochen, was im Wefentlichen von jeder Oper zu fordern; auch wir faffen fle als gefungenes Drama auf, verwerfen in ihr, was im bisher gesprochenen Drama verwerstich, erkennen bort dasselbe an, wie hier. So muffen denn zunächst wir sagen: "Der Abt von St. Gallen" ift ein sehr schlechtes Drama, bas von den ersten Erfordernissen dramatischer Kunft, Wahl eines gesunden, pspologisch präcisirten Conflicts Ausarbeitung der Figuren, Anordnung der Composition, und allem sonft noch Wünschenswerthen völlig absieht; ja selbst die wenigen Particen in sogenannten geschloffenen Nummern, Die in ber bisherigen Oper mindeffens ibrifche Ausbeute geben, fallen bier neben bie Sandlung, und ber einzige Antlang eines Conflicts, die aus Burgers Ballade befannten Fragen des Raifers, gang und gar außerhalb des poetifch und mufftalifch Ausgus brudenden. Go fallt bas Berdienft eines etwaigen Erfolges in biefem Falle, wie metftens auf die Seite des Componisien: Die Mufit gieht an, das Drama lagt talt oder hindert gar am ungetheilten Genug ber mufitalifchen Ginzelnheiten. In bem Tonfeber nun haben wir unstreitig ein frifches, feinfühlendes, für das Anmuthige und Burbe-volle begabtes Talent vor uns. Der Rame Gerther tam uns hier zum erftenmal vor Augen, es ift wohl ein Pfeudonom. Mag bem fein, wie ihm wolle: zahlreiche fein ausgearbeitete Buge, Reichthum in lebensvollen Bwifdenstimmen, ein freilich nur gu oft im geraden Bange coupirtes ergiebiges Melodienwefen, Bermeiden bes unmufitaliichen Secco-Recitativs, Wahrheit der Empfindung, ausgenommen einige allzu fpringende liebergange, Fluß und Mannigfaltigkeit im Harmonischen, eine vielfach abgestufte theatra-lifche Ausbrucksweise, die im Ernsten an Gounod, im Komischen an Nicolai erinnert, bei außerbem angenehm überrafchender Selbständigfeit, - das find Eigenschaften, Die Erspriegliches wenigstens erwarten laffen, wenn auch im vorliegenden Falle ein tabelnes werthes Tertbuch, ungenugende Charaltergeftaltung, jum Theil Unbeholfenheit im melo-bifchen Ausarbeiten und im einheitlichen Ueberblick der einzelnen Stimmungsbilder, uns genaue Mecitation, vor allen Dingen Mangel an bramatifchem Aufbau und gundenben oder breit entwickelten feelischen Ergüssen noch am vollen Erfolge hindern. - Dargeflellt wurde die immerhin beachtenswerthe Neuigkeit recht wacker. Den Kaiser gab herr Mübsamen würdig in der Erscheinung, sehr tüchtig im Gesange; mit dem Abt und seiner theilweise sehr foreirten Komik fand sich Herr Lick nach besten Kräften ab; Fraulein Harry gab und in der Geliebten des Schäfers Bendir eines ihrer liebenswürdigen, gefanglich burchaus lobenswerthen Genrebilden. Den meiften Erfalg hatte ber farbenfrifche zweite Act.

Oper im Monat März: 3. März. Robert ber Teufel, von Meherbeer. — 7. März. Das Glöcken bes Eremiten, von Maillart. — 10. März. Der Freischüt, von C. M. von Weber. — 14. März. Das Pensionat, von Suppe. — 16. März. Die Huges notten, von Meherbeer. (Valentine, Fräulein Stöger als Gastrolle.) — 18. März. Die Jüdin, von Halevy (Recha, Fräulein Stöger als Gastrolle.) — 20. März. Faust und Margarethe, von Gounob. (Margarethe, Fräulein Stöger als Gastrolle.) — 22. März. Der Troubadour, von Verdi. (Azucena, Fräulein Stöger als Gastrolle.) — 25. März. Tannhäuser, von Wagner. (Elisabeth, Fräulein Stöger als Gastrolle.) — 28. März. Der Abt von St. Gasten, von Herther. (Im Ganzen 10 Opern in 18 Vorstellungen.)

Musikalische Abendunterhaltung des Conservatoriums für Mussit, Freitag den 27. März: Trio (No. 1) für Pianosorte, Bioline und Violoncell von Wilhelm Taubert, Op. 32, Fdur. — Praeludium, Sarabande, Bassepied I und II aus No. 5 der Englischen Claviersuiten von J. S. Bach, Emoll. — Concert für das Pianosorte mit Begleitung des Orchesters von W. Mozart, Adur. (No. 2 der Ausgabe von Breitopf und Härtel.) Erster Sat. Mit Cadenz von Arthur S. Sullsvan. — Lied (Ver Frühling naht mit Brausen) mit Begleitung des Pianosorte von F. Mendelsohn Bartholdy. — Fünstes Concert für das Pianosorte mit Begleitung des Orchesters von L. van Beethoven, Op. 73, Esdur.

\* Leipzig. Kirchenmusit in ber Thomaskirche am 28. März Nachmittag halb 2 Uhr Motette: "Siehe das ift Gottes Lamm", von Homilius. "Jauchzet dem Geren," von Mendelssohn. Am 29. März Nachmittag um 2 Uhr: Die sieben Worte bes Erlbsers am Kreuz," von Faydn.

Am Charfreitag Abends 6 Uhr findet wie alljährlich in der Thomaskirche die Aufführung von J. S. Bachs grober Passionsmusik unter Leitung des Gerrn Capellsmeister Reinecke statt, die Soli werden diesmal Fraukein Dannemann, Frau Auguste Leo aus Berlin, Herr Gunz aus Hannover und Herr Behr aus Bremen singen.

- 26. März erschien an Stelle der angekündigten Frau von Schauroth Gerr Capellmeister Tanbert am Clavier und wurde mit einem wahren Beisallssturm empfangen; 
  bie genannte Dame hatte sich am Abend vor dem Concert plöglich unwohl melden 
  lassen, doch sagt das Gerücht, der hohe Abel habe ihr Auftreien in einem bürgerlichen 
  Abonnementencert gemisbilligt. Herrn Taubert's Bortrag des Beethoven'schen EmollConcerts war eine Meisterleistung voller Abel und Noblesse. Eine Duverture von 
  Carl Lührst zum zum met eine interessang von Saragossa", welche zum ersten Mal
  zur Aussichtung kam, war eine interessante Novität; es spiegelt sich in ihr ein sein, sa
  allzu subsil empsindender, dem Ernsten und Idealen zugewandter, im Ausdruck wählerischer
  Sinn. Das Wert bekennt sich zu der neutesten Richtung der Instrumentalungst, ohne
  iedoch deren äußerste Extradaganzen zu thellen. Die Arie and Sluck's "Aliecste":
  "Götter ein ger Nacht!" wurde von Fräulein Kreytag gediegen und mit Sicherheit
  vorgetragen. Die Macht der neunten Sinsonie von Beethoven im zweiten Theise des
  Concerts aber versehte und in sene höheren Regionen, wo man die Lappalien der Gegenwart vollständig vergißt; die lorbeerbektänzte Hüste des unsterblichen Meisters verlieh dem Abend auch eine äußerliche Weihe. Das Concert der vereinigten Berliner
  Tauberts Leitung stattsand, war nicht sehr zahlreich besucht, doch sanden die Borträge
  lebhasten Beisalt, "Lügows wilde Jagd" mußte sogar wiederhelt werden, es war aber
  wie gesagt, diesmal die Sängerschaft zahlreicher als die Juhrerschaft, was kunn zu
  vervundern ist, nachdem man sich den ganzen Winter sinder hindurch so geduldig hat ansungen
  lassen. Der Königl. Balletmeister Herr Taglioni ist nach viermonatischen Ausenthalt
  in Malland, wo er die Ausschleiner Gener sallete leitete, hierher zurückgekehrt.
- \* München. Am Palmsonntage tamen im Obeonsaale die "bier Jahredzeiten" von Sahdn zur Aufführung, Fran Dietz, die Ferren Seinrich und Aindermann sangen die Soli. — Der Harsenvirtuss Gerr Karl Oberthür aus London gab am 24. März ein Concert im Saale des Museums.
- \* Das Grab Beethovens in Wien war am 26. März am Sterbetage des Meisters reich und sinnig geschmückt. Die Spige des Obelisten war mit einem Lorsbeetkranz umfangen, welcher an seinem untern Theile mit einem prachtvollen rothsweißen Allasbande mit der Inschrift in Goldlettern: "Männergesang=Verein Viedersinn, 26. März 1863" und dem silbernen Sängerzeichen dieses Vereins geziert war. Auf dem steinernen Grabbeckel lag der Lorbeerkranz des "Männergesangvereines" ohne allen Schmuck und ohne alle Inschrift, und in dessen Mitte auf weichem Lager von zartgesädertem Ephen drei farbenglühende Benses.
- \* Im Theater an der Wien ereignete sich vor einigen Tagen folgender Unfall: Bei dem im zweiten Acte des Feldmann'schen Stückes "leber Land und Meer" vorkommenden Tanz-Divertissement kam die Tänzerin Fräulein Sänger in einem Pas der Rampe zu nahe, trat sehl und stürzte kast mitten in die Lampenreihe. Im Ru entzündete sich die leichte Aleidung der Tänzerin, und ein Ruf des Entschens erkönte auf der Bühne und im Publicum, als man die Flamme an der linglücklichen hell aufslodern sah. Die Herren Liebold und Binter frürzten rasch entschossen herbei, ersterer warf sich nit Geistesgegenwart auf Fräulein Sänger und versuchte die Flammen zu ersicken; von dem andern anwesenden Theater-Personale sofort unterstützt, gelang dies nach wenigen Secunden. Fräulein Sänger wurde, so schnett es ging, in das Garderobeskinmer gebracht, wo sie bereits der Keaterarzt erwartete. Nach wenigen Miniten vernahm das Publicum die freudige Meldung, daß die Vrandverlehungen, welche Fräuslein Sänger erlitten, nicht sehr gesährlich seien. Nur der Gessegenwart der eben auf der Bühne Beschstitzten war es zu verdanten, daß der Unsall einen unter diesen Umständen gewiß noch glücklich zu nennenden Ausgang hatte.

- \* Bien. Die philharmonischen Concerte sind sür diese Saison zu Ende, im letzen Concert wurde Mendelssohns "Balpurgisnacht" und die neunte Sinsonie von Beetheven ausgestüprt; die Ausstüfführung von Mendelssohns Meisterwert ließ nichts zu winschen übrig. Nicht auf gleicher Höhe fland die Wiedergabe der neunten Sinsonie. Soll, Thor und Orchester ließen zwar auch sier mit sehr geringen Ausnahmen wenig zu wünschen übrig, aber man wurde im Allgemeinen nur der technischen Seite der schwierigen Ausgabe gerecht. "Lazarus", oder "die Keler der Ausgeschlung", eine Dichtung, welche Kranz Schubert im Jahre 1820 componite, wurde am 27. eine Proecks' Leitung zum ersten Male ausgesührt. Der erste Abeil dieses Oratserten-Kragments, welcher sich durchgehends in der Mitte zwischen Keitalt und Melodie hätt, und worin die Solossellen nicht mit Chören abwechseln, die auf den kleinen Chor: "Allzund worin die Solossellen nicht mit Chören abwechseln, die auf den kleinen Chor: "Allzund worin die Solossellen nicht mit Chören abwechseln, die auf den kleinen Chor: "Allzund worin die Melodiendrang an einzelnen Stellen durch, wie in dem Sesang der Jeminat: "So schlummere auf Kosen", und an anderen Orten; doch sind dies nur einzelne Lichthunkte in dem ganzen ersten Keilen durch, wie in dem Sesang der Jesensche Leichtunkte in dem ganzen ersten Keilen durch, wie in dem Sesang der Jesenschalt des Simon ist mit außerordentlicher Gluth gezeichnet und der Deppelchor beim Trauerzuge des Lazurus gehört zum Schölichen, was Schuberts Muse je hervorzgezubert. Die Sing academ ie brachte unter Leitung des zweiten Theiles. Die Gestalt des Simon ist mit außerordentlicher Gluth gezeichnet und der Deppelchor beim Trauerzuge des Lazurus gehört zum Schölichen, was Schuberts Muse je hervorzgezubert. Die sing academie krachte unter Leitung des Herten Erkussen Schuberts werden Schuberts vorgen Schuberts werden der krachte unter Leitung des herren Theilesches Wiesen Leitung des gerbeit werden. Die Damen Bettelheim, Balson und Lervorschlichen Leitung vollsten ge
  - \* Stuttgart. Dritte Soirée für Vocal= und Instrumentalmusik von Wilsbelm Speidel am 24. März: Sonate für Pianoforte Dp. 111 von Beethoven, vorzgetragen von Herrn W. Speidel. a) Arie aus "Robelinda" von Händel, gesungen von Fräulein Marschalt. b) Terzett von Mozart, gesungen von Fräulein Trüschler, Kräulein Marschalt und Herrn Schüth. Fantassestücke für Clarinette von R. Schumann, vorgetragen von Herrn Meyer. "Allein", Lied von L. Sterch, gesungen von Berrn A. Jäger. Variationen über ein Originalthema sür zwei Pianoforte von R. Schumann, vorgetragen von den Herren Pruckner und Speidel. a) "O kühler Wald, wo rauschest du?" und b) "Er ist's", Lieder von W. Speidel, gesungen von Fräuslein Trüschler. a) Nocturne in Vesdar von Chopin und b) Menuett-Fantasse sür Pianosforte von W. Speidel, vorgetragen von Herrn W. Speidel. "Die Seefahrer", Duett aus den Soirées musicales von Rossini, gesungen von den Herren A. Fäger und Schüth. Im neunten Abonnementconcert am 29. März kam Hapdn's "Schöpfung" zur Anssichung. Herr Mortier de Kontaine wird in diesen Tagen dier ein historisches Clavierconcert geben. Am Charfreitag bringt der "Berein für classische Kirchenmusst die große Passonsmusst von Vach in der Stiftskieche zur Ausschliches sur Ausschließen Kirchenmusst die große Passonsmusst von Vach in der Stiftskieche zur Ausschlieben.
  - \* Hannover. Das Concert der talentvollen Pianistin Fräulein Tina Het war so zahlreich besucht, daß der Museumssaal nicht ausreichte; das anmuthige, klare Spiel der Concertgeberin, das bei aller gefälligen Leichtigkeit der Kraft nicht entbehrt, erwarb ihr verdiente Anerkennung. Fräulein Weis, Joachim und Stockhaufen wirkten in dem Concert mit. Die Sängerin Frau Zarim (recte Baronin von Sar) vom Luriner Nationaltheater, soll als Primadonna am Hostheater engagirt werden sein.
  - \* Braunschweig. Dem letten diesjährigen Concerte der Hofcapelle wurde durch Alfred Jaell's Mitwirkung ein befonderer Glanz verliehen. Der hier vor Allen gefeierte und beliebte Künftler fpielte mit außerordentlichem Beifall Wiendelssohns Gmoll-Concert, einige seiner Transferiptionen, Liszt's Tannhäuser-Marsch und ein Allegro von Kirnberger.

- # Aus Prag schreibt man und: Unsere musikalische Sasson naht dem Ende, sie ftand in der Quantität der vorgekommenen Concerte den meisten früheren Jahrgängen nach, brachte aber der Qualität nach ganz acceptable Kunsigenüsse. Zu diesen rechnen wir die vom Cäcilienverein unter Apts umsichtiger Leitung bewerkselligte Ausschlessen von Education unter Apts umsichtiger Leitung bewerkslesigte Ausschlessen von Musik zu Seenen aus Goethe's "Faust" von Schumann, welche für Prag ebenso wie die vom selben Vereine ausgeführte zweite Synnphonie und ConcertsOuverture von Jadassohn neu war. Die Gesangssoll in Schumann's Wert wurden von den Damen: Herina (Sopran), derzeit noch Opernschülerin im Conservatorium, Prochaska-Schmidt (Ait), und den Ferren Vernard (Tenor), Eilers (Bariton) und Kren (Bas) sorgfältigst gegeben. Weiter ist hier zu erwähnen das Concert der Ton-künstlergeschnicht (Ait), und den Ferren Vernard (Tenor), Gilers (Bariton) und Kren (Bas) sorgfältigst gegeben. Weiter ist hier zu erwähnen das Concert der Ton-kbendes Dratorium "Elias" hörten. Auch als hierher gehörst nenne wir die zwei Concerte, welche unfer Landsmann Ferd in an d. Laub mit den hier bisher unbekannt gewesenen Pianisten Allfred Jaell veranstaltete. Inden wir noch, der stalissischen Genauigkeit wegen, der Concerte des Conserteden, welche eigentlich öffentliche Prüsungen vorstellen, und der Geneerte des Consertein, welche eigentlich öffentliche Prüsungen vorstellen, das Publicum mehr maltratitrenden und finanziell in Anspruch nehmenden Wohlthätigkeitsaadennten und tendenzlösen Gesangvereinsproductionen; rechnen wir noch zu der ersterwähnten Kaihegorie der Genässen und finanziell in Anspruch nehmenden Pohlthätigkeitsaadennten und tendenzlösen Sesangvereinsproductionen; rechnen wir noch zu der ersterwähnten Aushegorie der Genässen der Proches Schule. Die 18jährige Künstlerin Aushte. Die Stalferie der Pollendung und hat auch nehrere eigene recht gespreiche Compositionen auszuweisen. (Ueber die am 21. März erfolgte erste Ausschleiben der Rummer.)
- \* Breslau. Die Concerte des Orchestervereins unter Leitung des Herrn Dr. Damrosch wurden mit dem zwölften Concert am 23. März würdig beichlossen; es kam zur Anssührung: Otto Nicolat's kirchliche Fest-Onverture, die Sinsonie ,, die Weiche der Tone' von Spohr; Herr Mächtig trug Chopin's Emoll-Concert vor und die Clavierparthie in der Fantasse sür Pianosorte, Chor und Orchester von Beethoven. Mustebirector Hesse erinnert in seiner Besprechung daran, dass Ehopin das genannte Concert im Winter 1831 in Breslau auf der Durchreise nach Wien als ein ganz Unsbekannter, nie Senannter zauberhaft gespielt und Alles damit electrisit habe. Im Theater debütirte eine junge Breslauerin, Fräulein Eisler, in Lorgings "Wassenschmied" und wurde freundlich aufgenommen. Mit einer zierlichen Figur und einem ausdrucksvollen Gesicht von der Natur beschenkt, verbindet diese junge Dame mit einer seinen und eleganten Repräsentation ein lebhastes und ansprechendes Geberden= und Mitenenspiel. Ihre Stimme ist weder sehr umfangreich noch träftig, doch jugendlich frisch.
- \* Frankfurt a. M. Zwölftes Museumsconcert am 27 März: Symphonie in Gmoll von Mozart. Arie ans "Don Juan" von Mozart, gefungen von der kinige lichen Hospernsängerin Frau Caggiati=Tettelbach aus Hannover. Concert für das Pianosorte in Cmoll von Beethoven, vorgetragen von Herrn Alfred Jackl. Arie aus "Oberon" von Weber, gefungen von Frau Caggiati. Solosiücke, vorgetragen von Geren Alfred Jackl: a. Savotte in Gmoll von S. Bach. h. Walzer von F. Chopin. c. Tannhäuser-Marsch von F. Liszt. Das Beilchen von Mozart, gesungen von Frau Caggiati. Duverture zur Oper: "Alfonso und Esprella" von Franz Schubert. Am Charfreitag führt der "Cäcilienverein" Bach's große Passsonsmusst auf. Der "Lies berkranz" seierte am 28. März sein 35. Stiftungssest.
- \* Gonnod's Oper ,, die Konig in von Saba" ift bis jest fur Darmsftabt eine achte Sonntagsoper geblieben, fle ift bereits neun Mal gegeben worben, nur an Sonntagen, und diefe neun Vorfiellungen haben eine Einnahme von 10,000 Gulden geliefert. Jest haben wir auch herrn Wachtel als Gaft.
- # Augsburg. In einem Concert am 21. Marz zeigte fich Berr Concertmeisfter Bargheer aus Detmold als achter beutscher Biolinift, seine technische Vertigkeit ist von außerordentlicher Schönheit und Größe, seelenvoll und innig fein Vortrag-Diefe gediegenen Eigenschaften zeigten fich besonders in dem Bortrag der Compositionen von Spohr, Viotil und Seb. Bach. Ein eigenthümlich weicher Schmelz gibt seinem Spiel ein individueles Gepräge und seinem Ausdruck einen geistig anziehenden und innig spmpathischen Reix.

- \* Hamburg. Um 30. März brachte die Grund'fche Atademie den Mendelsfohn'schen "Baulus" in der St. Petriffiche zur Aufführung, herr Stockhausen, Fraulein Ubrich aus hannover und Fraulein Elvira Behrens fangen die Solo-Partien.
- \* Ein Auto-da-Fé wurde dieser Tage offiziell auf dem Seiligengeistelde in Samburg abgehalten. Dreißig Schlachtopfer wurden auf einem Fuhrwerk hinausgeführt. In einer Grube war ein Feuer angezündet und auf Kommando des Polizeisoffizianten warf man sämmtliche Verurtheilte in die Flammen, wo dieselben ohne einen Laut der Klage auszusiogen, rasch in Alche verwandelt wurden. Es handelt sich hier nämlich um die 30 confiscirten grünen arsenishaltigen Kleider aus dem Ballet "Sacresbandito", welche schon bei mehreren der in dem Ballet beschäftigten Tänzerinnen nicht unerhebliche Uebelkeiten hervorgerufen hatten.
- \* Bremen. Zehntes Privat-Concert am 10. März: Kest-Duverture von Beethoven, Dp. 12-1. Concert für Violine von Spohr Nr. 7, Emoll, vorgetragen von 
  Herrn Schrabieck aus Hamburg. "Der Soldat" von Rietz und Herbstlied von Menbelssohn, gesungen von Herrn Stägemann. Duverture zum Sommernachtstraum von
  Mendelssohn. Magie und Mondo von Vieurtemps, vorgetragen von Herrn Schradieck.
  Symphonic von Beethoven Nr. 7, Adur. Im elsten und letzen Privateoneert am
  24. März wirkten die Herren Jaell und Stockbausen mit. Im Theater am
  27. März zum vierten Male Hiller's Oper "die Katakomben." Am Charfreitag
  führt die Singacademie in der Petriktriche den "Messias" von Händel auf, unter Mitwirkung des Fräulein Weis von Hannover, der Herren E. Schneider und Stockhausen.
- \* In Wesel wurde von dem Capellmeister Serrn Ernst Weißenborn, Fräulein Marie Hellraeth und Herrn Northe ein Cyclus von Soireen für Kammermusik mit vielem Erfolge gegeben. Zur Aufführung kamen darin unter andern folgende Compositionen: Trio für Planoforte, Bioline und Violoncell von Mendelssohn (Dp. 49, Dmoll). Kreuger-Sonate für Planoforte und Violoncell von Beethoven (Dp. 47, Adur). Novelletten für Planoforte, Bioline und Violoncell von Gade. Streich-Quartette von Baydn (Fdur) und von Mozart (Esdur). Fantasiestüde für Planoforte, Violine und Violoncell von R. Schumann. Sonate für Planoforte und Violoncell von Mendelssohn (Bdur). Quintett für Planoforte, Violine, Violoncell und Contrabasi von Franz Schubert (Adur).
- \* Gerr Mortier de Fontaine wurde vom Grofberzog von Baden mit einem toffbaren Brillantring beichentt.
- \* Bern. Die Mustkaefellschaft schloß am 25. März ihre Saifon von beiläufig sieben Concerten mit der Aufführung des Oratoriums "Samfon" von Händel in der hell. Geistliche. Die Aufführung war im Sanzen eine recht lobenswerthe.
- \* Aus Glückftadt schreibt man uns über die letzte Prüfung der Schülerinnen des Muskeinstituts von Lina Ramann am 26. März: Die Claviervorträge der ersten Hölfte des Programms, von Anfängerinnen ausgeführt, waren Compositionen aus Op. 11 von Rob. Bolkmann, aus Op. 130 von N. Schumann und aus Op. 50 von A. Mubinstein. Ein Krauenchor, Gefang aus "Fingal" von Ossan, componirt von Johannes Brahms, schloß sich ihnen an. Der zweite Theil, der von reiferen Schülerinnen executirt wurde, brachte ein Trio von Joseph Habdn, ein Nocturne, Op. 55 von K. Chopin, die "Loreley" im Clavierarrangement von K. Liszt, und die Sonate sur Clavier und Violine Op. 12 No. 3 von Veethoven. Die Violinpartien wurden won Herrn Ballin, Concermeister am Stadtikeater zu Hamburg, tresslich ausgesihrt.

  Die inhaltliche wie formeste Wiedergabe der Compositionen von Seiten der Schülerinnen war eine allgemein befriedigende, die Fortschritte des letzten Halbjahrs bemerskenswerth.
  - \* St. Betersburg. Im zweiten Concert Richard Bagners tam die Gmoll-Sinfonie von Beethoven und sedann tauter Compositionen des Concertigebers zur Aufführung. Am 10. März gab Bagner ein brittes Concert im großen Theater, der Erfolg war beide Male außerft glänzend.
- \* Frau Clara Schumann befindet fich angenblicklich in Bruffel und gab dort ihren gahlrelchen Berehrern am 31. Marz Gelegenheit, fie in einer Soirce in ben Salons der Frau Baronin Goethals jufforen.

- \* Conbon, den 28. Marg. Unter die bemertenswertheften mufitalifchen Erzeigniffe diefer Woche ift das zweite Concert der "Musical Society of London" zu rechnen, welches unter andern Schumanns Duverture zu Manfred zum erstennal im Westend der Stadt zur Aufführung brachte. Capeumeister Manns im Erpftallpalaft hatte dieselbe schon 1857 aufgeführt. Der musikalische Krititer der Times, der behatte dieselbe schon 1857 aufgeführt. Der musikalische Kritiker der Times, der bekannte Erzseind Schumanns, konnte seinem Born wieder einmal freien Lauf lassen. In wahrer Wuth bat er nach dem Concert eine Kritik über die Ouverture geschrieben, die er am nächsten Tage wohl selbst nicht wird verstanden haben, so verschränkt und übertrieben find feine Ausbrude. Er möchte eben burchaus das Berdienst haben, Schu-mann ben Plat in der Geschichte der Musit strettig zu machen, welchen ihn fein edles Streben und feine burchaus funftlerische Begeisterung erworben. Sat ja boch berfelbe Rrititer bei bem gweiten Besuche von Frau Clara Schumann mit wahrer equischer Luft in der Times erklärt, "er mußte ihr den Lorbeertranz vom haupt reißen". Was tann man übrigens von einem Manne erwarten, welcher feine hohe Befähigung zur Kritit in übertriebenen Lobpreifungen von Wölft und Duffet bezeugt und fein unläugbares Talent gur Composition in einer Quabrille über Roffint's Stabat mater (London bei Beffel) bewiesen hat. Daß berfelbe grundliche Studien gemacht hat, bezeugt er in ber ebenermahnten Recension, wo er Beethoven mit Shatespeare vereinigt, also unleug-bar auf Coriolan hindeutet, welche Tragodie bekanntlich von Collin gedichtet ift. Die Specialität des Times-Krititers ift Mendelssohn. Diefer ift sein Magstab, nach bem er alles nifit mas nach Berthoven gefdrieben murbe. Diefen tann er auswendig, weiß von beffen Compositionen Jahredgabl ber Entstehung und die erfte Aufführung auswen-big und bewegt fich in diesem breitgetretenen Geleife mit berfelben Leichtigfeit, als ein Bagen auf gut eingefahrener Straffe. - Ginen angenehmen Contraft zu Diefer muthen= den Bellerei bietet ein Artikel im Daily-Telegraph, von einem Recensenten geschrieben, der, was Sorgfalt und Achtung vor der Kunst und sich selbst betrifft, den Timed-Krietiker weit hinter sich läßt. Sonst wurde in diesem Concert Mendelssohn's erste Sintiter weit hinter sich läßt. Sonst wurde in diesem Concert Mendelssohn's erste Sinsfonie in Cmoll und eine Sinfonie von Haydn, sowie ein neues Concertino von Biatti ausgeführt. — Die beiden italienischen Opern kündigen diese Woche die Sänger an, welche um gutes und schlechtes Gelb engagirt sind. Kür diesmal erwähnen wir die Mitglieder sir Coventgarden: die Damen Abeline Batti, Antonietta Fricci, Marie Battu, Madame Didie, Nudersdorff, Lagliasico, Miolan-Carvalho; zum erstenmal in England treten auf die Damen Fioretti, Maurensst, Elvira Demi, Madame de Massei, Pauline Lucca. Die Herren sind folgende: Lamberlik, Neri Baraldi, Lucchess, Rossis, Mario, Faure, Nonconi, Graziani, Formes, Lagliasico, Kelior, Patrivess, Capponi, Ciampi; zum erstenmal in England treten auf: Raudin, Fereness, Caffiert, Obin. — Die Revioletten werden in Klotows. Stradella". Verdis ... la Forza del Capponi, Ciampi; zum erstenmal in England treten auf: Naudin, Ferenesi, Cassieri, Obin. — Die Neuistelten werden in Klotows, Stradella", Verdis "la Forza del Destino" bestehen. Das ganze Repertoire wird auß 4 Opern von Meherbeer, 1 von Mozart, 4 von Rossino' bestehen. Das ganze Repertoire wird auß 4 Opern von Meherbeer, 1 von Mozart, 4 von Rossieri, 3 von Bellini, 4 von Verdi, 2 von Flotow, Jampa von Gerold, Fra Diavolo und Masanicso von Auber, 11 siuramento von Mercadante, Fidelio von Becthoven und Orpheus von Gluck bestehen (letzerer wird in England immer Glück geschrieben). Eine Loge im ersten Rang für 4 Personen tostet für 40 Abende 1400 Thir., erster Sperrsith 245 Thir., also über 6 Thir. per Abend. Die vorige Woche erwähnte Operette von Mayer Luty im Erpfallpalast hat nicht angesprochen. — Wie gewöhnlich in der Passsonswoche wird der "Messall under Kummern singen, wosür er 700 Thir. enthält. — Ella's "Musical Union" beginnt am 14. April. am 14. April.
  - \* Paris. Das Abschiedsbenesiz der Tänzerin Herraris in der großen Oper ist sehr splendid ausgesallen, die Einnahme überstieg 12,000 Francs. Der Kaiser und die Kaiserin wohnten der Berstellung bei. Herr Bagier, der neue Director des italienischen Theaters, hat dem Vernehmen nach mit Verd einen Vertrag geschlossen, welcher Lehteren verpstichtet, sede Saison eine neue Oper zu liesen; alle seine älteren Opern in Seene zu sehren; die Mise en sodne des ganzen Repectoires zu überwachen. Serr Bagier mußte zwar auf die sährliche Subvention von 100,000 Fr. verzichten, es ist ihm aber dogegen gestattet, das ganze Jahr zu spielen und außer der Oper Trasgöbien, Dramen, Lustspiele und Vaubeville's aufzusühren. Herr Bagier wird mit seinem Unternehmen am 1. October beginnen. Das Quartett von Ernst, welches in der vorigen Saison in London durch Joachim zur Ausstührung kam, haben wir nun auch hier in Paris gehört; in einem unserer Salons, wo man der Musst mit Vorliebe zugethan ist, wurde dasselbe von Alard, Franchomme n. s. w. vor einem Kreise von

Kennern ausgeführt und erhielt den lebhaftesten Beisall. Ernst besindet sich bekanntlich noch immer in leidendem Zustande in Nizza. — Um Mittwoch wird bei Roffint eine intereffante Soirde statisinden, der Meister wird Stücke aufführen lassen aus dem Stabat won Bergolese, aus dem Stabat von Hahdn und aus dem Stabat von Rossini, die Damen Giulia Gris, Ferranti und Trebelli werden dieselben singen. — Herr Calzabo, der ehemalige Director der italienischen Oper, hat gegen das Urtheil des Zuchtpolizeigerichts Appellation eingelegt, erhielt aber einstweilen einen Sperrsit im Zellengefängnis zu Mazas.

- \* New-Port. In der deutschen Oper findet die Primadonna Frau Joshannsen große Anerkennung; diese dem musikalischen Publicum in Deutschland durch ihre trefflichen Leistungen in Concerten wohl bekannte Sängerin ist dier schon seit mehreren Jahren aufs Beste accreditirt. Ueber ihre Darsiellung des "Fidelto" schreibt die New Yorker deutsche Zeitung: "Wie zu erwarten, war Frau Johannsen vortresslich und besser als se. Die mit aller Kraft der Seele zu unterdrückende tiese Gluth, die Kurcht und Leidenschaft des ties unglücklichen, um das Leben ihres Gatten so besorgten Beibes, brachte die Künstlerin in höchst ergreisender Weise zur Anschauung, löste aber auch gleichzeitig ihre so unendlich schwierige Ausgabe in gesanglicher Veziehung der Art, daß ein wahrer Sturm des Veisalls die ebenso tüchtige Sängerin als Darstellerin sohnte. Es regnete aber auch sörmlich Blumen und Kränze auf sie herab." Die eng-lische Presse ohne Ausnahme spendet der Leistung der Frau Johannsen gleichsalls das unbedingtesse dob, und glaubt die "New York-Times", daß keine zweite Sängerin im Lande eristire, die dieser so schwierigen Parthie in solcher Weise gerecht zu werden vermöchte. Mis Carlotti Patti ist nach Europa abgereist, ihr Benesisconcert in Jrving Hall unter Mitwirkung der Herren Gottschalt, Thomas, Castle und Abella batte großen Erfolg.
- \* Novitäten der letzten Woche. Brautlied von Uhland für gemischten Chor mit Begleitung von zwei Hörnern und Harse von Adolf Jensen, Op. 10. Sechs Lieder von Cichendorff für Sopran und Alt mit Pianosorte von C. G. P. Grädesner, Op. 45. Impromptu pour Piano per Jos. Wieniawski, Op. 19.
- \* Symphonie caracteristique von Jg. F. Dobrzynstiego, Op. 15. Clavierauszug vom Antor. (Warschau, Sennewalda). Das "Charakteristische" dieser Symphonie liegt in dem polnischen Nationalitypus, den die meisten Themen tragen und der sich somit anch in den Durchführungspartien bemerkdar macht, und zwar sie es der punktirte Mazurkarhythmus, welcher vorzugsweise zur Verwendung gelangt. Außersdem ist die Symphonie eine Art höheren (etwas von Spohr angehauchten) französischen polnischen Kalliwoda; ihr Ziel ist nicht die eingehende Schilderung tieserer Seelenzussände, als vielmehr Unterhaltung durch wohlklingende symphonische Musik. Haben wir über die Instrumentalwirkung ohne Partitur kein Urtheil, so dürsen wir den Clasvierauszug als praktisch und ziemlich gut effectuirend kezeichnen.
- \* Bon ber "Choralkunbe" G. Döring's erfcien (Danzig, Bertling) bie 4. und 5. Lieferung. Sie enthalten das noch Uchrige über die Chorals und Gesfangbuder (auch die nichtbentichen), die geistlichen Lieder und ihre Berfasser der verschiedenen Dichterschulen, periodisch eingetheilt, bis 1817, als des dritten Reformations jubiläums. Die Lieder unbekannter Berfasser. Man wird sich mit Interesse in die so vortresslich geordnete und gut abgehandelte Lectüre hineinlesen und wir regen hiermit zu weiteren Subscriptionen (à Lieferung 8 Sgr.) an.
- \* Bon Carl Band's Liedern und Gefängen nach Klaus Groth und Lenau werden bemnachst mehrere in englischer Uebertragung bei Chappel in London erscheinen.

#### Signalkaften.

Viol. in W. Doppelt beglückt nach so langer Zeit! — T. in P. Besten Dank. — A. K. in D. Welch' angenehme Ueberraschung aus Kaschemir! — S. A. in P. Geschieht mit Vergnügen. — E. S. in II. Es ware auch ein wahres Kunststuck, das Alles glücktich wegzuschminken, was Ihnen nicht gefällt! — Sp. in St. "Allemal kann man nicht lustig sein!" — A. J. in M. Die Sendung ist sogleich abgegangen. — A. S. in B. Wir erhielten einen directen Vericht.

#### Aus schönen Recensionen.

- \* "Dos Duartett (in Bdnr) von Schubert, das sich durch eine der mosnotonsten Einleitungen von der Welt antündigt, hat es vergebens auf Originalität durch neue Effecte abgeseben. Söchst arm an Melodiem, wechselt es alle Augenblicke die Tonart, zeigt überaul Mangel an Logit und Einheit, und bringt es im Ganzen überhaupt zu nichts Anderem, als seltsam, barock und zerstückt zu sein. Wenn Mozart auf solche ermüdende Selten voll Noten solgt, so nimmt ihn die Seele, die sich glücklich fühlt, endlich einmal Musik zu hören, mit doppelter Begeisterung auf und berauscht sich mit innigem Behagen in seinen göttlichen Tönen. Borber hörte man einen Componisten, der nach Phrasen sucht, sich wie ein Besessen abwrinth, zu einem Mesterionen abauält, dreht und windet, um sein Wert zu einem Labyrinth, zu einem Chaos zu machen (!). Jest aber hat man einen von jenen erhabenen Dichtern vorsich, für welche die Musik ein Bedürsniß, eine Nothwendigkeit, eine zweite Natur ist. Man mertt nicht, daß er se etwas gesucht hat; nein, sein Gedante quillt mit solcher Krast, solcher Ursprünglichkeit, so viel Reiz und Conseauenz in den Ideen hervor, daß Alles der Begeisterung entsprungen scheint. Das vorhergehende Wert trug die Spurren einer sauern und nühsamen Arbeit; dieses hier bütet sich wohl, derzseichen ahnen zu lassen. Der Eine hat blos Talent, das der Mensch durch Mübe und Arbeit erringt (!), der Andere bestigt Genie, das Gott allein verleiht." West Es war aber das Schusbert sond Beet hoven!
- \* "Hest Duverture von F. A. Pentenrieder, dem bekannten Componissen der "Nacht von Paluzzi." Es ist uns zur Stunde noch ein Räthsel, was den Componissen zu diesem Titel verleitet haben mag. Welche Classe von Menschen und in welchem Zusiand sie ungefähr dieses Kest begeben megen, darüber unsere Vermuthungen laut werden zu lassen, biesse die Sache zu sehr ins Humoristische ziehen. Da wir aber mit ernsten Dingen (und Ernst scheint es dem Componissen doch gewesen zu sein) nicht spasen wollen, befreunden wir uns lieber mit dem Gedanken, daß wir den Geist der Ouverture noch gar nicht erfaßt haben und der Fehler also an uns lag."
  (Aus München).
- # Schumann's Genoveva=Ouverture. "Wir vermißten in dieser Schöpsfung welentlich den symmetrischen Aufban, die eine fortschwellende Gusmasse eines Kunfiwertes; die einzelnen Ideen hatten für uns, bei aller Schönheit des Anklingens, etwas Chaotisches, Rusammengeworfenes. Erft die Jagdhörner hinter der Girschkuh her orientirten uns zur Noth."
- \* "Fräulein Anna Molique, bie Tochter bes berühmten Biolinisten und Componisten Molique, trat jum erstenmal hier auf, und glanzte ale Clavier-Birtuofin, indem sie fiebzehn Bariationen serieuses von Mendelssohn und La Harpo von Pacher mit bewunderungswürdiger Schönheit und schärfster Genaustelt spielte."
  (Ans Augeburg.)
- \* Höchft mertwürdig bleibt es, wie schwer es innner den Engeln wird, in dem himmel und den haufern unter Dach zu kommen, gleichwie die massive Mauer im Gefängnist stets eine Unrube zeigt, welche sonst an Steinmassen nicht wahrgenommen wird. Die Scenerie dürfte doch nachgerade eiwas licherer werden. Ebenso wäre dem Bürzburger Theaterzettel ein weniger eigenthüntlicher Redacteur sehr zu wünschen. Bald kündigt er unvorhergeschene Krankheit, bald eine kleine Unpäslichteit des Fräustein Anstensen mit so großen Buchstaben an, daß man glauben sollte, es sei dies ein Ereignist von seltenster Bedeutung; dann druckt er die besten Gasispiele ohne weiteren Jusah in die Reihe und kündigt regelmäßig Operntexte an, welche weber an der Kasse noch sonstwo zu erlangen sud. Es ist eiwas faul im Staate Dänemark.

<sup>\*</sup> Fraulein Geride. "Die Jungfernkrang-Scene im britten Acte trug ihr feiber einen fonnen Krang aus einer Loge ein." (Aus Berlin.)

## Ankündigungen.

### Licitation des Cheaters an der Wien.

In Folge Bewilligung des k. k. Landesgerichtes in Wien vom 20. Februar 1863, Z. 3824, werden die in die Alois Pokorny'sche Concursmasse gehörigen Realitäten Nr. 26 und 15 auf der Laimgrube in Wien (Theater an der Wien) sammt der Theater-Maschinerie, Gasbeleuchtungs-Einrichtung, Garderobe, Bibliothek, Waffensammlung, den Decorationen, Versetzstücken, Balldecorirungs-Gegenständen und allen übrigen Theaterbetriebs-Gegenständen im gerichtlich erhobenen Gesammtschätzungswerthe von 543,769 11. 26 kr. Oc. W.

Dienstag am 28. April 1863.

Kauslustige wollen an diesem Tage um 11 Uhr Vormittags im Amtsgebäude des k. k. Landesgerichtes in Wien (Stadt, Ballhausplatz Nr. 40, im ersten Stocke, Commissionszimmer Nr. 8) persönlich oder durch einen gehörig legitimirten Machthaber erscheinen, und können vorläufig die Feilbietungs-Bedingnisse in der Grundbuchs-Registratur des k. k. Landesgerichtes oder bei dem Concursmasse-Vertreter Herrn Dr. Maresch, Hof- und Gerichts-Advocaten in Wien, Stadt, Rauhensteinkasse Nr. 3, einsehen.

## Offene Hautboisten-Stellen.

Im königlich bayer. II. Infanterie-Regiment (vacant Ysenburg) ist bei der Regiments-Musik die **Hoch-C-Trompeter-Stelle** in Erledigung gekommen und kann ein hiefür vollkommen qualifizirter Mann mit guter Konduite nach bestandener strenger Prüfung als Hautboist I. Klasse mit einer bemessenen monatlichen Zulage sofort eintreten.

Ebenso wird ein guter Fagottist als Hauthoist II. Klasse mit einer nach seinen Leistungen bemessen werdenden Zulage engagirt.

Antrage oder Anfragen sind portofrei an das unterfertigte Regiments-Kommando zu stellen.

Regensburg, den 25. März 1863.

Das Regiments-Kommando. v. Ribaupierre, Oberst.

### Ein Violin=, Viola=, Pianoforte= und Orgel-Spieler,

theoretisch, praktisch und pädagogisch gebildet, sucht eine Stelle. Auf ersterem Instrument ist er ein Schüler von Spohr und hat sich seine Orchesterroutine im Orchester- und Solospiel unter diesem Meister erworben.

Anträge erbittet man unter der Adresse S. S. in Erfurt poste restante.

## Ein Jagottist

findet sogleich Engagement an der städtischen Musikschule in Colmar, mit festem Gehalt von 1000 Francs. Für Theater, Concerte etc. wird extra honorirt werden. Briefe sind zu richten unter der Adresse: M. Stern, Director à l'école de musique à Colmar. France.

Violoncell=Solo=Spieler

wird für die Dauer der Saison in St. Petersburg (April bis October) unter sehr vortheilhaften Bedingungen zu engagiren gesucht. — Anträge beliebe man zu richten an

Johann Strauss, K. K. Hof-Ball-Musikdirector in Wien, Kärntnerstrasse 901.

Musikalienhandlung oder Musikalien-Leihanstalt sucht ein Musiker, der mit der musikalischen Literatur sehr vertraut ist, eine Stellung als Geschäftsführer, oder in einer Verlagshandlung oder Notendruckerei als Correktor. Adressen sub A. S. nimmt die Exped. dieser Zeitung an.

Ein Violoncello,

ausgezeichnet durch Ton und Form, im besten Zustand, ist für 80 Thlr., und eine sehr alte Gambe von gutem Ton für 12 Thlr. zu verkaufen, wo sagt die Exped. d. Bl.

# Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aussührung zu den billigsten Preisen, die Manusactur von

J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Strasse 31.

### PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1855.

#### PARIS.

Prize medal à l'expesition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition de 1849.)

| Pianos à queue.  Grand modèle de Concert . Fr. 4000.  Moyen modèle Fr. 3500.  Petit modèle Fr. 2700.  Le même simple Fr. 2300. | Petit modèle Fr. 1600.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Pianos droits à cordes v<br>Pianino ordinaire                                                                                  | erticales, dits Pianinos. |

Pianino à 3 Barres pour l'exportation. . Fr. 1500.

# Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen: Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

| 1                                                                                      | Re | Mgr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| Colophonium v. Vuillaume in Paris. Qualité supérieure. à Schachtel das Dutzend à Stück |    | 71   |
| das Dutzend                                                                            | 7  | 15.  |
| Miniatur-Stimmgabeln ,                                                                 | _  | 71   |
| das Dutzend                                                                            | 2  | 15   |
| Musik - Notizbücher, Schieser mit Notenlinien auf Pergament.                           |    |      |
| à Stück                                                                                | -  | 124  |
| das Dutzend                                                                            | 4  |      |
| Ich habe den Debit vorstehender Artikel übernommen,                                    | _  |      |

#### Bartholf Senff in Leipzig.

Von königl. sächs. Medic.-Polizeibehörden geprüst und genehmigt und vom Pros. Dr. Bock

empfohlen:

## Robert Frengang's Eisen-Liqueur

und

für Blasse (Blutarme), Magere, Muskel- und Nervenschwache, auch Verdauung befördernd.

Allein fabrizirt auf Veranlassung des Prof. Dr. Bock von Leipzig. Robert E

Wo noch keine Verkaufsstellen, können beide Liqueure durch jede Buchhandlung von mir hezogen werden. Gebrauchsanweisungen daselbst gratis.

Im Verlag von Ewer & Co. in London sind erschienen:

E. Pauer, Serenade Stradella, transcr. p. Pf. 20 Ngr.

Arthur O'Leary, Chant des Sirènes, Morceau de Concert p. Pf. Op. 12. 20 Ngr. In meinem Verlag erscheint nächstens mit Eigenthumsrecht:

## Andante mit Variationen

(Gdur)

für die INLIME

mit Begleitung von einer zweiten Violine, Viola und Bass

oder des Pianoforte

componirt von

### P. RODE.

0p. 10.

Meue Ausgabe mit den Originalverzierungen des Componisten.

Herausgegeben

Ferdinand Davida

Leipzig, April 1863.

Bartholf Senff.

So eben erschienen, und durch alle Buch- und Musikalienhandungen zu beziehen:

## L. van Beethoven's sämmtiche Werke. Erste vollständige, überall berechtigte Ausgabe,

Sto. North Partitur-Ausgabe. No. 49. Quartett für Streich-Instrumente. Op. 130 in B - No. 74. Quintett für Planoforte, Oboc, Clarinette, Horn und Fa-15 27 27 🗕 — No. 215—220, Lieder und Gesänge mit Pianoforte. An die Hoffnung Op. 32. - Adelaide Op. 46. - 6 Lieder von Gellert. Op. 48. - Acht Gesänge und Lieder. Op. 52. — Sechs Gesänge Op. 75. — 12 Vier Arietten und ein Duett. Op. 82. Stimmen-Ausgabe. No. 4. Symphonic No. 4. Op. 60 in B . 27 - No. 49. 50. Quartette für Streich-Instrumente: Op. 130 in B und 2 21 Op. 131 in Cismoll . , . Breitkopf & Härtel.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Drud von Briebrich Unbrd in Leipzig.

### SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Genff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thlr., bei directer franklirter Zusendung durch die Post unter Kreuzband 3 Thlr. Insertionsgebühren für die Petitzeile ober beren Raum 2 Neugroschen. Alle Buch= und Musikaliens handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abreise der Redaction erbeten.

#### Die Gewandhausconcerte in Leipzig.

lleberficht ber Leiftungen in ber Saifon 1862-1868.

In der verstoffenen Saison der Gewandhausconcerte und in den dazu gehörigen Concerten jum Besten der Armen und des Orchester-Bensionsfonds tamen folgende Berte zu Gehor:

- a) Somphonien: Sieben von Beethoven (No. 3-9). Zwei von Mozart (Esdur und Cdur). Zwei von Hapbn (No. 8 und 9). Zwei von Mendels sohn (Amoli und Adur). Zwei von Schumann (Bdur und Cdur). Je eine von Gade (Amoll), Schubert, Abt Bogler und Mehnl. Ferner von J. S. Bach Suite in Ddur, Suite (Gdur) für Streichinstrumente und Sinfonie aus dem Weihnachtss Oratorium. Suite von Lachner.
- b) Duverturen: Drei von Be'ethoven (Op. 115, 124 und Leonore Mo. 3). Drei von Cherubini (Anacreon, Abenceragen und Wasserträger). Zwei von Weber (Freischütz und Eurhanthe). Zwei von Mendelssohn (Meeresstille und glückliche Vahrt und Paulus). Je eine von Mozart (Zauberstote), Spohr (Faust), Catel (Semiramis), Boielbieu (Jean de Paris), A. Rubinstein (Concert-Duverture in Bdur), Reinede (Aladin), Taubert ("Aus Tausend und eine Nacht"), Rieg (Lussselleduverture), Wagner (Meistersinger zu Nürnberg).
- o) Kleinere Orchesterwerke: Maurerische Trauermusik von Mogart. Kan marinskaja von Glinka, Fie Mab von Berliog.

- d) Größere Werke: Scenen aus Fauft von Schumann (vollftändig). Requiem von Kiel. "Balpurgisnacht" und "Musik zum Sommernachtstraum" von Mendelsfohn. Musik zu den Ruinen von Athen von Beethoven.
- e) Kleiner's Chorwerte: Kprie, Gloria, Benedictus und Sanctus aus der Asdur-Meffe von Franz Schubert. Sturmesmythe von Lachner. Chor aus Antigone von Mendels sohn. Ave Maria von Reinecke. Frühlingsbotschaft von Gabe. Blanche de Provence von Cherubini. Ariette und Chor von Lully. Arie und Chor von Rameau. Marsch und Chor aus Alexandre à Babylone von Lesur. Chor von Greity. Zwei französische Bolkstieder.
- f) Arien: Acht von Mozart. Drei von Gändel. Zwei von Slud. Zwei von Roffini. Je eine von Beethoven, Spohr, Marfchner, Mendelssohn, Weber, Reinede, Meherbeer.
- g) Inftrumentalfoloftude: Bianoforte, Bioline, Bioloncell, Clarinette, theils mit, theils ohne Begleitung, von Bach, Beethoven, Mozart, Mendelsfohn, Chopin, Schumann, Henfelt, Hiller, Weber, David, Ernft, Lipinsti, Maurer, Vieuxtemps, Robe, R. Drepfchock, Tartini, Molique, Golstermann, Servais, Nomberg, Lubeck.

Mls Instrumentalsolisten traten auf, Pianoforte: Frau Dr. Clara Schumann, Fräulein Sara Magnus, die Herren Dannreuther, Seiß, Barsbycki, Capellmeister Reinecke, Werner. — Violine: Fräulein Franziska Friese, Fräulein Marie und Wilhelmine Neruda, die Herren Vieurtemps, Concertmeister David und Drepschock, Wilhelmj, Maurer, Röntgen, Haubold, Bolland. — Violoncello: die Herren Steffens, Krumbholz, Franz Neruda, Lubeck. — Clarineite: Herr Landgraf.

Als Gesangsfolisten traten auf: die Damen Fräulein Drwil, Butscheck, Reiß, de Ahna, Weis, Bufchgens, Klingenberg, Dannemann, Lesssiat, Frau von Milde, Frau Rübsamen=Beith, Frau Leo, Frau Röste=Lund; die Herren Dr. Gunz, Stockhausen, Sabbath, Rudolph, Wiede=mann, Dr. Langer, Böhme.

Die Componisten waren in folgender Weise vertreten: Beethoven 15 mal; Mozart 13 mal; Mendelssohn 12 mal; Schumann 6 mal; Schubert und Weber je 5 mal; J. S. Bach und Cherubini je 4 mal; Händel, Chopin, Reinecke, Ernst, Vieuxtemps je 3 mal; Handn, Gluck, Spohr, Gade, Rossini, Lachner, David, Maurer, Gottermann, Servais je 2 mal; Abt Bogler, Möhul, Catel, Boieldien, Lush, Nameau, Greitry, Lesueur, Marschner, Tartini, Nomberg, Molique, Rode, Rubinstein, Taubert, Miet, Wagner, Glinka, Berlioz, Kiel, Meyerbeer, Hensell, Hiller, Lipinsti, R. Dreps school, Lubeck je 1 mal.

Unter ben aufgeführten Studen waren acht undzwanzig, welche dem Gewands haus-Publicum zum erften Dale vorgeführt wurden, eigenthumlicherweife biefelbe Anzahl wie in ber vorigen Saifon.

Nach Durchlefung diefer gedrängten Ueberficht wird fich ein Jeder, je nach feinemt Standpunct, leicht darüber flar werden können, ob die oftgebrauchten und vielbeliebten Phrasen über Stabilität der Programme der Gewandhausconcerte auf gründlicher Unterssuchung beruhen, oder nur auf einem oberflächlichen Ueberschlagen.

#### Musikalische Stizzen aus Paris.

Die Aufführung von "Cosi fan tutte" im ihrischen Theater fcheint nach Allem, was die Blätter melben, eine fehr gute Aufnahme gefunden gu haben. Die Textunterschiebung wird vieifach getabelt, es fehlt aber auch nicht an Lobsprechern. Herquet (Leon Durocher) in der liazotte musicale, der sich in beredten Worten gegen den neuen Text ausläßt, macht eine Bemerkung, die Bieles für fich hat. nicht einfacher gewesen, flatt eines neuen Tertbuches das vorhandene gu verbeffern? "Das italienische Stück ift flach und impertinent, weil es den beiden Liebhabern gelingt, ihre Geliebten zu foppen. Fiordiligi und Dorabella find zwei Närrinnen, die keinerlei Intereffe einzuflößen vermogen, und bie Bergeihung, welche am Ausgange ihre Untreue deat und welche badurch gerechtfertigt wird, bag alle Franen fich gleichen, ift eine lette, noch viel gröbere Impertineng, als bie andern. Wenn aber die beiben Schweftern im erften Afte die Falle entbedten, die ihnen geftellt wird, wenn fie, um die ihnen angethaue Schmach zu rachen, fich blos fellten, als liegen fie fich von ben Fremblingen beruden, dann murden die Ropper geforpt werden, Graf Alfonfo verlore feine Bette und das Stud wurde eine geiftreiche und unterhaltende Wendung bekommen." ber That wurde ber boppelte Scherz bas llebertriebene und Falice in ben Situationen So viel wir aus dem Stadtgerede entnehmen konnten, ift das große Bublieum, welches die alte Oper nicht kennt, gang gufrieden gewesen und die herrliche Minfik hat auch in diesem neuen Gewande ihren gewohnten Zauber ausgeübt. Es begreift fich fehr wohl, daß die Liebhaber, welche fich an das alte Elbretto gewöhnt haben wie an einen alten Rahmen, schwer zufrieden gestellt werden konnen. Wir find oft wie die Rinder und laffen und die nämliche Geschichte hundert Mal erzählen. daß ja nichts geändert werde und fagen bem Erzähler gern: "Nein, fo war's nicht, der Wolf kam nicht bei der Thure, sondern jum Fenster hereingestiegen, und das war viel fconer." So wie ich Zeit zur Neise nach dem Chatelet-Theater finde, will ich Ihnen meine perfenlichen Eindrude nicht vorenthalten.

Die Theater waren die Woche über, ber heiligen Woche wegen, meift geschloffen und es hat die geiftliche Musik ihre Fittige über und ausgebreitet. In Concerten, Theatern und Privatgesellschaften haben wir Bruchfinde aus Oratorien, Meffen, Stabats und verschiedene Kirchenlieder zu heren bekommen. Die profane Muse hat ihre nackten Schultern verhüllt und eine scheinheilige Miene angenommen.

Die Birtuofen haben die Fluthen ihrer Concertleiftungen wie an gewöhnlichen Tagen über unfer ichuldiges Saupt ausgefchüttet, und durch eine Grippe an meine Stube gefesselt, fuhle ich mich noch nachträglich erschreckt durch all die Runftgenuffe,

denen zu entrinnen ich fo glücklich gewesen.

Herrn Nabich's Concert habe ich noch beigewohnt und konnte bessen Erfolg, wie jenen des vortrefflichen Concertino für Posaune von Ferd. David, aus eigener Ansschauung constatiren. Die Anwesenden ergingen sich in den lebhaftesten Beisallsbezeisgungen beim Anderen dieser ungtanblichen Virtuosität. Nabich macht aus seinem Instrumente Alles was er will, und da er künstlerischen Geschmack hat, muthet er demsselben nichts zu, was dessen Charakter nicht zusagte, obzleich er es sich zuweilen angeslegen sein läßt, liebliche Gesäuge hören zu lassen. Es ist Schade, daß keiner der grossen Musseverlne Deutschlands daran deukt, diesen Künstler, der als Lehrer ebenso küchstig wie als Ercentant, dauernd sir sich zu gewinnen.

Letten Donnerflag fand wieder eine musikalische Morgeninterhaltung bei 3. Nosfenhaln ftatt, bei welcher zwei Streichquartette, beide noch inedirt, zu Gehör gebracht wurden. Rossint, der sich unter ben Gaften befand, überhaute den deutiden Composifien und Vieurtemps, welcher die erfte Geige spielte, mit Complimenten. Auch bei

früheren Gelegenheiten brachte Rofenhain verschiedene Werke für Kammermusik zur Aufführung und bewährte sich als tüchtiger Musiker. Die beiben Streichquartette follen nächstens in Deutschland erscheinen und werden den Liebhabern eine willommene Erwelterung ihres Repertoriums bieten.

Morgen findet bas britte biftorifde Concert von Beder ftatt, bei bem Berte fran=

söfifcher und belgifcher Meifter ausgeführt werben follen.

Alfred Jaell wird in Paris erwartet. Thalberg wird ben 15. April eine Reihe von Concerten beginnen und diesmal auch Beethoven (Cismoll-Sonate) die Ehre eines Bortrages anthun.

Paris, 5. April 1863.

A. Suttner.

#### Deutsche Liederschule.

Eine leichtfaßliche fpstematische nach kunstlerischen Principien eingerichtete Anleitung jum Sologesang mit besonderer Rücksicht auf das deutsche Lied. Für den Gebrauch in Musikschuen und zum Privatunterricht unter S. Lebert's Mitwirkung entworfen und herausgegeben von

#### Ludwig Start.

Mit einem Supplement, enthaltend Originalbeitrage von Faift, Goltermann, Siller, Ruden, Franz Lachner, Ignaz Lachner, Marfchner, Raff, Reinecke, Niehl, Rubinstein, Speibel und Walter.

Mit Supplement 4 Ahr. 20 Mgr. Ohne bo. 3 Ahlr. 26 Mgr.

Berlag von J. G. Cotta in Stuttgart.

Indem wir oben den umfangreichen Titel einer neuen ausführlichen deutschen "Liesderschule" hinstellen, fügen wir demselben zunächst bei: daß das Werk mit großem Fleiße aus einem reichen Erfahrungsgrunde herausgearbeitet ist. Schon die lesenswerthe Vorrede läßt deutlich wahrnehmen, daß diese Arbeit ein gutes Stück Künstlerleben enthält. Was den Inhalt betrifft, so ergeht sich derselbe in gründlicher und wohlverständlicher Weise, so weit es literarisch möglich ist, über die allgemeine musstalische Elementarlehre, (Noten, Tatt, Intervalle, 1c.); serner über das Probiren der Stimme, über die Einstellung derselben 1c. Danach beginnt der erste Theil der eigentlichen Gesangsschule, ausgestattet mit vielen prattischen Beisptelen und Uehungen, vortrefflich in der Schwiesrigkeitssolge abgesiuft, die Lehre von der Aussprache, die Registerbehandlung, Singweisen u. dergl. wohl berücksichtigend; Solfeggien in vielsältigen Formen sind reichlich eingeslochten. — Der zweite Theil enthält rein musikalischen Stoff, verbunden mit Abshandlungen über Sprachliches, über die verschiedenen Compositions-Arten für Gesang, mit aesthetischen und prattischen Bemerkungen.

Die verschiedenen Stimmen sind wohl bedacht: außer einstimmigen Stücken werden auch Duetten, Terzetten ze. dargeboten. Das Hauptbuch, wie auch das Supplement, enthalten eine Anzahl zum Theil nicht recht frischer, zum Theil aber auch recht guter und einzelner vorzüglicher Compositionen verschiedener mufikalischer Richtungen, worin

Stoff zum Studium in Fille enthalten ift.

Das Wert ift für Dilettanten berechnet, die nicht über das Lied und die eins fache Arienform hinausstreben, in diesem Bereiche sich aber gerne gründlich bilden wollen — daß ein Schüler sich nicht selber im Singen unterrichten kann (und hätte er die beste Theorie zur Hand) weiß jeder Gefangskundige; darum gehört auch zu dieser "Liedersschule" ein guter Lehrer. Gin solcher wird aber einem gelehrigen Schüler mit dem Werke nügen können, und so sei dasselbe zur Durchsicht, eventuell zur Annahme, hiermit empsohlen.

#### Die Nachtigallensprache.

Bald wird und wieder die Nachtigall, diese holde Sängerin, durch ihre füßen Tone entzücken, daber es vielleicht vielen Lesern angenehm sein wird, zu wiffen, daß des Menschen Junge im Stande ift, die verschiedenen Modulationen ihres entzückenden Gesanges durch artikulirte Sylben auszudrücken, und vermittelst der Feder dem Auge sichtbar zu machen. — Wenigstens sechzehn verschiedene Strophen oder Hauptmelodien hat der Gessang des Nachtigallmännchens während der Brütezeit des Weilchens, die kleinen Bariatienen nicht einmal mitgerechnet. Bei dem ersten Aublicke dieser durch Buchfaben ausgedrückten Tone würde mancher Sprachforscher, wenn er nicht wüßte, daß es Bruchssicke der Nachtigallsprache wären, in Verlegenheit gerathen, zu glauben, es wären heislige Ueberreste des alten Latiums, oder Denkmäler der alten Sorbensprache.

Hier sind sie:

Tinn, tinn, tinn, tinn, Spe tiu squa, i li quatirrha quati Quorror pipi, Tio, tio, tio, tio, tix, zia zia zia quoti Gutio gutio gutio gutio. Zquo, zquo zquo zquo gitiqua irrha hati. Ze ze ze ze ze ze Quorror tiu squa pipi pui Dio dio dio dio dio dio dio dio Qui terreretz. Quor quotti, quinti quoti piqui, Didel idel idelideli di Lü, lü lü lü ly ly ly li li li Quio didi li li, quirro quirro quirro queti! Quiti quorisqua pizipitl, Gia gia gia gia gia gia ti Gi gi gi to io io, io io io gi Lü Îy li te la la lo lo didil io gia, Quior zio zio zio pi.

Dieser Gesang ber Nachtigall ist offenbar ber Ausdruck der Liebe und des Wohlsbesindens. Dieselbe schlägt auch immer nur während ber Brützzeit des Weibechens, denn sobald die Sorgen für die Jungen, ihre Fütterung ze. anfängt, verstummt die Nachtigall. Um merkwürdigsten ist es übrigens, daß dieselbe lieber am stillen Abend oder des Nachts schlägt und am Tage meistens schweigt; es scheint in der That, als wenn sie als Königin der Singvögel den Vorzug ihres Talents kennte, und ihre schönen Lieber nicht durch das geschäftige Getöse ded Tages und das gemischte Geschwirre und Geklirre der anderen Vögel verstimmen, sondern vielmehr seinem Weiben dieselben desto bester empfinden lassen wolle. Das Lied der Nachtigall hört man ebensoweit als eine starte Menschenstimme.

Dieser große Umfang und die Stärke der Stimme hängen vom Bau der innern Theile, die Dauer ihres Scsanges aber von ihren Trieben und Leidenschaften ab, welche die Rachtigall durch natürliche Zeichen zu erkennen geben will, und diese Sprache der Liebe versteht auch das Weitchen recht gut und bört dem Männchen immer mit größter Aufmerksamkeit zu. Wie viele Menschen haben schen werfucht, mittelst verschiedener Instrumente den fconen Gesang der Nachtigall nachzuahmen; allein die melodischen liebeschnachtenden Tone dieses souft so unansehnlichen Bogels getren nachzusungen ist wohl noch Niemanden gelungen, obgleich nicht zu längnen ist, daß man es in neuester Zeit sehr weit gebracht, den Schlag der Nachtigall und vieler andern Bogelstimmen täuschend nachzuahmen.

Schade, daß biefer eble Bogel, ber durch seinen Gefang bes Menfchen Berg fo febr entzuckt, so häufig und so leicht gefangen wird. Gewöhnlich wird die Nachtigall ein Opfer ihrer Rengierde, und die meiften Gefangenen fierben dann aus Liebesgram.

(Converf. Bl.)

ì

#### Dur and Moll.

\* Lelpzig. Im Conservatorium der Musit faud im Lause voriger Boche die regelmäßige halbjährige Brivatprüsung statt: vertreten waren dabei das Bianosortes, Biosins und Violoncellspiel (als Ensembles sowohl wie als Solospiel) und der Sologesang, durch Vorträge aus dem Vereiche der Operus, der Kammers und Concertmussel. Die zum Vortrage gewählten Stücke rührten her von: Lach, Weetshoven, Bellini, Chopin, Clementi, Cramer, David, Dusset, Ernst, Heller, Hummet, Kreuber, Kuhlau, Kummer, Lipusski, Mendelbsohn, Moscheles, Mozart, Ries, Rossini, Node, Spohr, Schnberth, Viotti, Weber.

Musikalische Abendunterhaltung des Confervatoriums für Musik, Donnerstag den 2. April: Quartett für Streichinstrumente von L. van Beetstoben, Op. 132, Amoll. — Concert santastique (No. 6 der Cencerte) für das Pianosforte mit Begleitung des Orchesters von Jan. Moscheles, Op. 90, Baur. And der Oper Don Juan von B. A. Mozart: a. Aric, (Ein Band der Freundschaft,) vorgestragen von Herrn Dr. Gunz, Mitglied des königl. Gestheaters zu Kannover. b. Aric, (Schöne Donna,) vorgetragen von Herrn Behr, Director des Staditbeaters zu Bresmen. — Aus der Oper die weiße Dame von M. Botesbien: Cavatine (Viens, gentille dame,) vorgetragen von Herrn Dr. Gunz.

Das Confervatorium der Mufit beichloß mit der musikalischen Albendunterhaltung vom 2. April das zweite Jahrzehnt seines Bestehens.

Kirchenmufil in der Thomastirche am 1. April Nachmittag um 2 Uhr Mostette: "Auf Gott und nicht auf meinen Rath", von Schicht. Um 2. April Nachmittag um 2 Uhr: "Wir drücken dir die Augen zu", von Schicht. Um 4. April Nachmittag um 2 Uhr: "Komunt, laßt uns anbeten", von Hauptmann. "Nimm uns in deine Baterbut", von Kittan. Um 5. April früh 8 Uhr: "Groß ist der Hert," Symne von Händel. Um 6. April früh 8 Uhr: Missa von Hummel. "Groß und wunderbarlich", Hymne von Spohr.

- \* Seb. Bachs große Passionsmusit wurde in der vorigen Woche in folgenden Städten aufgeführt: Leipzig, unter Direction des Gerrn Capellmeister Reinede; Aachen, Musikbirector Willner; Berlin, Musikbirector Grell; Celn, Capellmeister Giller; Frankfurt a. M., Musikbirector Karl Midler; Meißen, Musik-birector Hartmann; Stuttgart, Musikburector Baifit; Wien, Director Gelmeoberger.
- \* Berlin. In Gouneds "Faust" sang Fräulein Spohr von hamburg am 1. April im Opernhause die Margarethe zur Ausehülfe als Gast. In dem kinstlerischen Buzuge von auswärtigen Margarethen dürfte Fräulein Spohr die bedeutendste bramatische Sängerin sein, aber ihre Schauspielkunst ist größer als ihre Stimme und ihre Virtuosität; ihr Organ bat weniger Macht durch den vocalen Naturklang, als vielmehr durch das Echo der Seele, welches darans könt. Aus tiessem Ferzen ausell jedes Wort hervor und dieselbe lebendige Ursprünglichkeit, die sich im Gesang offenbart, beseelte und verklärte das Spiel. Fräulein Spehr kehrt im Monat Mai zu einem längeren Gastspiel hierher zurück. Fräulein Gericke ist auf drei Jahre am Königl. Theater engagirt worden und verläst die Prevlauer Bühne schon am 16. Mal. Die "Academie für Männergesang" hat an Stelle des versterbenen Minstdirector Franz Mücke Herrn W. Rester zu ihrem Dirigenten gewählt.
- \* Wien. Der Weiener acht volle Abende ohne Theater, das sind Entbehrungen, die er nur schmerzlich hinnimmt! Jest ist nun Alles wieder im vollen Zuge, voran immer noch die kleine Patti. Im Hosoperntheater wird schen in den nächsten Tagen "Lalla Roockh" von Felicien David ihre Auswartung machen, dagegen wurde Richtert Wageners "Aristan und Folde" nun definitiv zurückgelegt, da die Sängerin der Islotde erstärt hat, daß die Partie über ihre physischen Kräste gehe. Der Tenorist Hert Ging lini hat Wien verlassen und ist nach London gereist, wo er bei der italienischen Oper in Her Majesty's theatre engagirt ist. Es hat sich hier eine Lettiengesellschen gebildet, welche das Theater an der Wien im Leitationswege erstehen will und dasselbe dann mit einem neuen von Pokorny unabhängigen Privilezium durch einen tücktigen arissischen Director leiten lassen wird. Am Sonnabend hielt Prosessor ein dan arist die letzte seiner sechs Borlesungen über neuere Musse; er sprach zuleht uber Nieshard Wagner. Ein zahlreiches und gewähltes Publicum blieb den Vorträgen mit dem regsten Interesse bis zum Schlusse treu.

- \* Ueber bas jest in Wien aufgefundene Dratorium , Lagarus" von Frang Schubert fcreibt Sanslit in der Wiener "Breffe": "Bu Schuberts Lebzeiten und noch fehr lange nachher ichien niemand zu wiffen, daß ein bescheibener Cantatentert aus den "gesammelten Gedichten" des bekannten Educations- Riemaner Beranlaffung und Stoff einer ber ebelften , reifften und toftlichften Condiditungen geworden, deren fich die neuere Dratorien-Literatur ruhmen darf. Director Berbed, beffen Name mit ber Gefchichte ber Schubert-Mufit für alle Beit verenüpft ift, - und leiter ift volle fünfunddreißig Jahre nach Schuberte Tod biefe Marthrer=Gefdichte noch nicht abgeschlossen — hat den musikalischen Lazarus zum Beben erwedt, welcher zum Unter-fchied von dem biblischen niemals wieder begraben werden durfte. Der erfte Theil Des Dratoriums ift wollftandig, der zweite beinahe vollftandig vorhanden, und wurden beide unter Serbects Leitung von der ,, Gefellichaft der Mufitfreunde" am 27. Marg gum erftenmal aufgeführt. Db Schubert auch den dritten Theil componirt hat, ift unbetannt, und wird vielleicht erft wieder Wegenftand fpaterer Forfchungen werben. Wir wissen nicht, wieviel von ben gerechten Rlagen über Die Berfchleuberung und Bermahrlofung von Schubert'ichen Manuscripten ben jegigen Cigenthumer bes "Diabell'ichen Berlags" perfonlich angebt; jedenfalls durfte er in dem neuesten Bortommnig eine unwiderfprech= liche Aufforderung erblicen, fein Archiv einer folcunigen, genauen Mevifion ju unterziehen und über alles darin von Schubert Borfindliche öffentlich Rede und Antwort zu fteben. Sein Intereffe geht bier mit dem allgemeinen vollkommen Sand in Sand. Die Berausgabe des "Lazarus" muß gleichfalls außer Frage fteben. Gine eingehende Schilderung und Burdigung diefes inhaltreichen Bertes muffen wir uns fur eine mins ber überburdete Boche vorbehalten. Genug, daß ber "Lagarus" die gange Innigteit und Lebendigfeit des Schubert'ichen Ausbrucks befigt, eine melodifche Bulle und dramatifche Anschaulichkeit, wie wir fie fast überall, babei eine Gleichmäßigkeit und Uebereinstimmung, wie wir fie in Diesem Grade nicht häufig bei Soubert finden. Die duftere Monotonie des Gegenstands bietet der musikalischen Bearbeitung die größten Schwierigkeiten. Das Oratorium fpielt zur Hälfte am Sterbebett, zur Hälfte auf bem Begrab-nifplage. Der erste Theil ist eine fortgesette Auflösung des Lazarus, der sich freut, zu flerben. Der zweite bringt den Sadducaer Simon, der sich fürchtet, zu sterben. Die Bestattung Lazarus' schließt sich an. Es gehört bie ganze innere Freudigkeit, die himmlifche Rlarheit Schubert fcher Mufit baju, bem Berwefungegeruch, ber bas gange Drama durchzieht, faft alles Bellemmende und Laftbare gu nehmen. Man dente fich ben "Lagarus" auch nur jum großen Theil in bem bumpfen , fcmillen Con componirt, ben Schumann für die Pefffcenen in ber "Beri" anwendet, und Niemand vermochte Stand zu halten. Es ist bewunderungswürdig, bis zu welchem Grade Schubert es vermocht hat, Leben in dies Sterben zu bringen. Abgesehen von der einheitlich harmonischen hat, Leben in dies Sterben zu bringen. Abgetehen von der einheitlich harmonischen Behandlung des Ganzen, gehören Musiststinde, wie die Arien der Maria (Fdur), des Simon, der Gesang der Jentina, viele Recitative, die beiden Chöre, zu dem Ergreifendsten, was wir gehört. Daß troydem daß unverhältnismäßig lange Festhalten einer und derselben Stummung, das Vorherrichen des Recitativs und häusige Stocken des melodischen Flusses, das Verschwinden der Chöre gegen die zahlreichen Solostiicke, daß diese und einige andere "Mängel" im "Lazarus" dem Hörer mitunter fühlbar werden, hat der gestreichen unterer Schuhort-Nubeter bereitst bethil constatirt." hat ber geiftreichfte unferer Schubert-Unbeter bereits felbft conftatirt."
  - \* Frankfurt a. M. Der soeben veröffentliche Jahresbericht der hiesigen Musitsschule, deren öffentliche Prüfungen vor einigen Tagen flattfanden, zeigt und, daß so klein auch die Schule begonnen, sie boch in fortwährendem Zunehmen begriffen ift und eine fast boppelte Anzahl der Schüler als voriges Jahr aufzuweisen hat. Das Lehrerpersfonal besteht aus neun Herren, von denen folgende vier den Borstand bilden, G. Billiger, erster, W. Oppel, zweiter Borsteher, Ch. Sauff, Secretär und G. Gentel, Kassurer.
  - \* Schwerin. Für die Kichliche Feier bes Beteranenjubilaums hatte Gerr Cappellneifter Rücken auf ben Bunfch des Großberzogs einen Somnus componirt für Männerchor, Orchefter und Orgel, welcher unter Leitung des Componifien vom Militärchor, der Liebertafel und dem Turnerchor beim Gottesdienste in der Nicolaikirche vors getragen wurde, und die Zuhörer zu erhebender Andacht stimmte.
  - \* Königsberg. Camillo Sivori concertirte hier mit großem Beifall im Theater; fein vorzüglich fconer Ton, seine außerordentliche technische Runft und gesichmadvolle Bortragsweise find berartig, daß sich selbst der reine Musiter daran ergösten kann.

- \* Crefeld. Mit dem am 31. Marz stattgehabten vierten Abonnementsconcert ist der kleine Chelus der vom Singverein unter Leitung des Musikdirector Hern Abolff veranstalteten musikalischen Aufsührungen bereits geschlossen. Die Schubert'sche Cdur-Sinsonie füllte den ersten Theil and; unserm Bublicum gegenüber war dieselbe noch eine Novität, wurde aber nach sedem Sate mit so außerordentlichem Beisall begleitet, daß wir ohne Zweisel diese geniale Tonschönkfung bald zu den Lieblingsstücken des Orchesters und des Bublicums werden zählen können. Die Sinsonie wurde nicht, wie dies an manchen Orten Brauch, oder vielmehr Mißbrauch ist, abgeklirzt, sondern mit all ihren "himmlischen" Längen (wie Schumann sie bezeichnet) zur Aufsührung gebracht. Die einzigen Concessionen, welche dem heutigen musikalischen Zeitzeist, und wie uns dünkt auch mit Recht, gemacht wurden, bestanden in dem absishtlichen Ueberseben der Repititionszeichen des ersten Allegro-Sabes, des zweiten Theils des Scherzo's und des Kinales. Das Programm brachte in seinem zweiten Apeils des Scherzo's und des Kinales. Das Programm brachte in seinem zweiten Apeils des Scherzo's und des Kinales. Das Programm brachte in seinem zweiten Apeils des Scherzo's und des Kinales. Das Programm brachte in seinen zweiten Apeils des Scherzo's und des Kinales uns nicht recht zusagen wollen. 2) "Ich lasse dich nicht", Motette von Bach für Pappelchor und das Ave verum von Mozart. 3) Drei Solo-Piecen sür Pianosforte: Arauermarsch von Chopin, Serenade von Nagenberger und Kantasse über Weitall, was bei der besonderen Vorliebe, mit der die Schumann'schen Compositionen bei uns von Aufang an ausgenommen worden sind gehört und zwar unter geseigeren Beisal, was bei der besonderen Vorliebe, mit der die Schumann'schen Compositionen bei uns von Aufang an ausgenommen worden sind erte Krauz Liszt von Kandossak, ein Schüler Krauz Liszt von. Bir lernien in ihm einen gedegenen Künstler kennen, dessen Leisfungen eine so lebhasse Unerkennung, wie sie ihnen hier zu Theil ward in vollen Maße verdienen
- \* Würzburg, den 7. April. Fräulein Auguste Göbe, eine Tochter und Schülerin des Professor Göbe am Leipziger Conservatorium, gab hier am 5. April ein Concert und machte durch ihre echt künstlerische Leistung der Unterrichtsmethode ihres Vaters alle Ehre. Ihre Silmme ist ein echter Alt von schönem Timbre und serinnen einen Chrenflich zu verwerthen, daß sie bald unter den Concertsangerinnen einen Chrenplat erhalten wird, wenn sie Selegenheit sindet, viel gehört zu werden und wenn eine Deutsche so viel Protection sindet, wie Schwedinnen und Spamierinnen. Bei der Mozartischen Arie "L'Addio" und dem Duett aus "Tancred" war auch die Aussprache des Jtalienischen sehr lovenswerth, wie überhaupt in Vezug auf das Prononciren des Tertes manche Sängerin Kräulein Göbe zum Muster nehmen kann. Was die junge Sängerin besonders auszeichnet und ihr überall den Ersolg sichern muß, das ist die ihr innewohnende Zartheit des Gesühls, welche sie in einem Liede von Pierson so schön entwickelte, daß es stürmisch da capo verlangt wurde. Eben so vertresssich war ihre Ausstaliung des Schumann'schen Liedes: "Ich grolle nicht," überhaupt ist Fräulein Göbe eine Meisterin in der Kunst des Vortrags.
- \* Der Breis für die mit 10 Ducaten prämitrte beste Fest antate für das große Männergesangsest, welches in diesem Jahr Seitens der verbündeten Mänsnergesangvereine in Frankfurt statisindet, ist jest zuerkannt. Unter den eingelausenen 17 Arbeiten wurde von den zu Preisrichtern bestimmten Herren Capellmeister Jgnaz Lachner, Musikdirectoren Hauff und Speier in Frankfurt einstimmig die des Organisten an der Mannheimer Trinitatiskirche, Herrn Eberh. Kuhn, als preiswürdig erkannt. Die Cantate besieht aus einem Männerchor, einem Wechselchor und einem Soloquartett mit Begleitung von Blechs und Folzblasinstrumenten.
- \* Der Tenorift Machtel erhielt vom Groffberzog von Seffen=Darmftadt bie goldene Medaille fur Runft n. f. m.
- \* Fraulein Pocchini, die gefeierte Solotänzerin Italiens, welche in den italienischen Blättern nicht anders als in Versen kritisiert wird, tritt eine Kunstreise zu den deutschen Barbaren in Prosa an und wird zunächst im Victoriatheater an der Spree gastiren.
- \* Tichatichet wird auf feiner Gastspielreise in Schweden febr gefeiert, von Gothenburg bat er fich jest nach Stochholm begeben.
- # Ricard Wagner ift auf feinem ruffifchen Feldzuge in Mostau angetommen und wird bort unverzüglich zu Concerten im Theater fchreiten. Die Programms Ind fo ziemlich überau biefelben.

\* Sondon, ben 4. April. Wir fchreiben in ber Charwoche; Niemand wird das ber mohl einen langen Artikel von und erwarten, da nicht viel zu berichten ift. Der neulichen Aufgöhlung aller zu erwartenden Serrlichkeiten im Covenigarden-Theater folgt hier beffen Rival, "Her Majesty's theatre", welches am 11. April eröffnet wird. Mapleson verspricht viel; moge bas Sprichwort an ihm zu Schanden werden: "Wer viel verspricht, halt wenig." Engagirt find die Damen Tietjens, Artot, Louise Michal, verspricht, halt wenig." Engagirt sind die Damen Lietzens, Artot, Louise Michal, Rosa de Ruda, Kellogg (Sopran); Alboni, Lemaire und Trebelli (Alt); die Herren Baragli, Geremia und Allesandro Bettini, Gambetti, Ginglini (Tencre); Delle Sedie, Santley, Fagotti, Fricca, Bagagioso, Boss, Bialetti, Novere, Zacchini und Sasser (Bariton und Bässe.) Andere Engagements sind noch in der Schwebe. Unterstückt werden obige noch durch die Damen Balestra, Tacchani, Corsi und die Herren Soldi, Casadoni und Bertacchio. — Das Orchester leitet Arditi; der Chor ist mit Sorgsalt ausgesucht von den Open zu Baris, Barcelona, Aurin und Reapel (teine Bürgschaft sir die Wahrheit.) Folgende Opern sind versprochen: "La sorza del destino" von Berdi, bei welcher Oper ein Prozeß gleich jenem berühmten mit Fräulein Wagner zu erwarten ist, da auch Coventgarden dieselbe Oper angezeigt bat, während Mapleson die Oper von Micordi in Malland für die ausdrückliche Alleinbenutung in Her Maiesty's die Oper von Ricordi in Mailand für die ausbrudliche Alleinbenutung in Her Majesty's theatre gelauft bat. Ferner "Nicolo de Lapi" von Signor Schira; Stradella und Fauft unter perfonlicher Leitung der Componifien Flotow und Gouned. Bon fruheren Opern: Linda di Chamounix, Fibelio, Nozze di Figaro und Oberon. Bentere Oper, schon früher in verballbornistrem Arrangement gegeben, diesmal mit neuen Recttativen von Benedict, der dabet als "Lieblingsschiler Webers" storirt. Je nach Bedirsniß zur Auswahl folgt nun noch eine lange Liste Opern, darunter der Barbier, Robert, die Hugenotten, Don Juan, Martha, Sonnambula, il Trovatore ze. Letztere Oper wird den Anfang machen, und wird dazu eine neue Serenade mit Musik von Cusins, nachträglich zur Verherrlichung des jungen fürstlichen Paares gegeben. (Der musikalische Enthusiasmus bei dieser Gelegenheit will, wie es scheint, tein Ende nehmen.) Natürlich bleibt auch "the national Anthem", vom Gesammt-Perfonal gessungen, nicht ans. Die Preise sind für 10 Abende 200 Juineas für eine Barterreloge u. s. w. - Das Musiksest zu Norwich ist bereits angetündigt und wirken babei die Damen Tietzens, Lemmens-Sherrington, Weiß, Wilkenson, Palmer und die Herren Sims Reeves, Weiß, Santley und Montem Shmith mit. Ausgeführt wird "Judas Maccadaus" und "Messischen; eine Auswahl von Händel, Hahner und die Here boven, Mossart, Beetboven, Mossint, Spohr und Mendelssohn. Drei Abende sind der Aussührung von Nummern aus beliebten Opern, Duverturen ze. gewidmet. Auch eine Serenade "Richard coeur de Lion" mit Musik von Benedict forgt dasit, daß das Ganze "nicht zu ausfalse." Kür die Untossen sind schon jest 5000 £ gezeichnet. (Und da sellen Oper, fchon früher in verballhorniffriem Arrangement gegeben, tiesmal mit neuen Rezu kurz ausfalle." Kür die Unkosten sind ichon jest 5000 f gezeichnet. (Und da sollen die Arbeiter in Lancashire nicht Ursache haben zu rebelliren.) — Am 1. Mai wird in St. James Hall unter Herrn Golbschmidt's Direction zum Besten des Hospitals für Unbeilbare in Butnet Handel's "l'Allegro e il Pensiero" aufgeführt, wozu Madame Lind=Goldfcmidt ihre Mitwirkung jugefagt bat. — Die neue Gesellschaft , the London Choral Union" hielt Donnerstag ihre feierliche "Grundsteinlegungssitzung." Die Gesellschaft verspricht, ihren Eifer ben besten und gröften Werten zuzuwenden und ba-bei besonders auch auf inländische Componisten Rudlicht zu nehmen. Jede Woche ift einmal Probe, bie Concerte find in St. James Ball, ber Mufikvirector ift Friedrich Ringsburt. Moge fie grunen, blüben und gute Fruchte tragen!

\* Paris. Im Théâtre lyrique ist am Dienstag die schon mehrmals erwähnte chemische Verbindung von Mozart und Shakespeare, b. b. die Musik von "Cosi kan tutte" mit einem Tert nach "Viel Lärm um Nichts" zur ersten Aufsührung gekommen. Es debütirte darin Herr Leon Duprex, ein Sohn des berühmten Tenoristen. — Mit Spannung erwartet namentlich der Jockep-Club das Austreten der beiden neuen Tänzerinnen in der großen Oper, der Mad. Am ine Voschet ti und der Demoische Mouraview. — Der Staatsminister hat Herrn Victor Masse eine Bension von 2400 Fres. bewilligt. — Thalbergs erstes Concert ist vom 8. auf den 15. April verschoben worden.

<sup>\*</sup> Dr. F. C. Kift in Utrecht, Herausgeber ber niederländischen Mufitzeitung,, Caeilia", ift am 23. März in einem Allier von 67 Jahren gestorben.

- \* Novitäten der letten Woche. Missa solemnis für 16stimmigen Chor von Eb. Grell, Partitur. Bineta oder am Meerecftrand, große romantische Oper in drei Acten, (Boltsfage nach Gerstäcker) von Richard Wucrft, Op. 40. Bollfansiger Clavierauszug mit Tert. Seche Lieder für gemischten Chor von Gustav Schreiber, Op. 3. Solbatenlieder, Balzer für Orchester von Joseph Gungl, Op. 183.
- # Villanella pour le Piano par J. Raff, Op. 89. (Wintherthur, J. Ricter-Biedermann.) Ein angenehmes Stud Phantasiespiel eines noch ganz andere Dinge machen tonnenden Componisten. Melodisches und Figuratives wechselt hier in angenehmen eleganten und oft originellen Formen, so daß der Effect ein sehr ausprechender sein kann, wenn der Spieler nicht gestissentlich gegen den Componisten intriguirt. Die Schwierigkeit ist mäßig, nur hübsch fein genot muß werden.
- \* Pianoforte-Compositionen von Friedrich Damm. (Dresden, Bauer). Unter diesen Gesammtittel liegen fünf Hefte von Op. 3—7 vor, welche zwar das Talent zur Ersindung leichter ausprechender Motive verrathen, doch eigentliche Schöpfertraft, Selbsigedachtes vermissen lassen. Zwei Styriennen, eine Zigeuner-Caprice, Sechs Characterstücke und eine Mazurta-Caprice zeigen, daß die Phantaste des (im Sage noch dazu sehr oberstächlichen) Componisten nur von Un= und Nachklängen lebt.
- \* Mufikalisches Jugend-Brevier für das Pianoforte zu zwei und vier Händen bearbeitet und in fortschreitender Stufensolge geordnet von J. Carl Eschemann. (Cassel, Luckhardt.) Bon dem Werke, welches fünf Abthl. mit 270 Tonstücken enthalten sou, liegt die Abthl. 1 und 2 in den ersten Heften vor. Jene (Op. 40 des herrn Eschmann) bringt 50 deutsche Bollskinderlieder in vier Heften; die andere (Op. 41), beistelt "Svaziergänge durch den deutschen Bollsliederwald", bringt vierhändige Bollslieder in vier Heften. Bürgt schon der gute Name des Herausgebers für ansprechende und edle Wahl, wie auch für gute Einrichtung und Anordnung der Mclodieen, so liefern die vorliegenden Proben die Berwirklichung dazu. Wir wünschen dem ehrenhaften Unternehmen allgemeine Theilnahme.
- \* Secheundzwanzig Variationen über ein altdeutsches Volkslied für Pianoforte zu vier Händen von Franz Wüllner, Op. 11. (Winterthur, J. Riester-Biedermann.) Der Componist hat dem einfachen Thema recht viel abzugewinnen verstanden und es harmonisch, rhythmisch, wie auch contrapunktisch combinirend wirklich 26 Mal, wohlgesormt und ziemlich gut effectuirend, aus seiner Phantasie wiedergeboren.
- \* Reiterlieder aus August Beckers "Jung Friedel, der Spielmann" für eine tiefe Stimme mit Pianoforte von Franz von Holftein, Op. 13. (Winterthur, J. Nieter-Wiedermann.) Zwischen dem Volks- und Kunftliede eine glückliche Mitte baltend, berühren diese Lieder zugleich naturfrisch und gelftig anregend. Für das Basssingende Publicum ift sobald tein so verwendbares Heft erkchienen, wie dieses, desten musikalische Mache zugleich böchst anständig, ja vielsach recht eigen und sein ist. Die Stimmlage ist gewöhnlicher Baß, eher der Höhe als der Tiefe zugewandt. Die Titel der Lieder heißen: Auszug. Vom laugen Järg. Lustiges Reiterleben. Der Trompeter bei Mühlberg. Das geseite Hend. Die Charatteristit ist sehr gelungen, bes sondere Schwierigkeiten sehlen.
- \* Bohn Kinderlieder für eine Singstimme mit Pianoforte von Carl Reisnede, Op. 75. (Leipzig, Breitkopf und Härtel.) Berzwarme, gemüthliche Lieder, ben Kindern vor= und auch von diesen selbst zu singen, wie z. B. bas neite: ,, Storch, Storch, Steiner", oder das Puppen=QBiegenlied und andere. Man übersehe das Beft (das britte ber Kinderlieder von Reinecke) nicht!

#### Signalkaften.

A. S. in P. Schon! Ja, wir werden ernsthaft barüber nachdenken. — P. O. in Cl. Hur die Fortsetzung des Spases sehlt die nöthige Legitimation. — L. K. in K. Wir bitten um Bandel. — St. in St. Gekalligst ein anderes Bild! Sind immer dieselben Resseln bran an Ihrem Wegekraut; für unsern Bedarf aber ist der Gegenstand Ihres Rummers zur Belt hintauslich beleuchtet. — A. J. in K. Jedes der beiden Bilder hat seine Borzüge. — Viol. in W. Schönen Gruß.

#### Foyer.

- \* Das Geschäft in London. Für das neue englische Boltslied "God bless the Prince of Wales", welches Brinley Richards zur Bermählung des englischen Thronfolgers in Noten seite, haben die Mufikalienverleger R. Cocks et Co. dem Componifien ein Prafent mit einer schönen gehäkelten Borje gemacht, deren Inhalt in 3000 Francs bestand. Eine ähnliche Börse erhielt der in England geseierte Tenor Herr Sins Reeves, welcher das Lied nun in allen Concerten in Scene zu seinen hat.
- \* Eine Sängerin hat die haute volce von Madrid in große Aufregung verfent, aber freilich nieht durch ihren Gesang. Die Herzegin von Fernan-Nunnez hatte nämlich mit Bewilligung der Königin zu einem Balle, den sie geben muß, auch die Primadonna der Oper, Madame de Lagrange, eine Frau von tadellosem Ruf, einsgeladen. Fast die Hölfte der invitirten Damen, namentlich einige vom diplomatischen Corps, haben darauf hin rundweg erklärt, ihre Würde gestatte ihnen nicht, neben einer Schauspielerin auf dem Balle zu erscheinen! 1863.
- \* In Barcellona wurde eine Oper aufgeführt, worin auch unfer Herrgott auf die Bühne gelangt. Abam macht ihm Vorwürse, warum er ihn erschaffen hat; hierauf sagt Gott: "Beibe singen dann ein Ductt und gehen in die Coulissen ab. (Den Mephisto läßt besanntlich Gounod singen.)
- \* Ein besonderes sittliches Zartgefühl legte dieser Tage ein Pferdebessescher in Mouen an den Tag. Es wird auf dem dortigen Theater das Drama von Aler. Dumas "Richard Arlington" gegeben. In diesem Stücke fährt ein mit einem Pferde bespannter Wagen über die Bühne, und man unterhandelte über die Bedingungen dieser vierfüßigen Mitwirfung mit einem Fubrmanne, der jedoch einen ganz ungewöhnlich hohen Preis dasir begehrte. Als man ihm begreislich machte, daß feine Forderung in gar teinem Verhältnisse zu der geringen Leistung stehe, erwiderte er ganz entrüstet: "Es handelt sich hier gar nicht um die Arbeit, sondern nur um die Schande."
- \* Nürnberger humor. Herr Edmüller, der dort Komöbie spielt, ließ am Sonntag die angefündigten Lusispiele, in welchen Damen die Hauptrollen haben, ohne bas angefündigte weibliche Versonal geben, angeblich, weil die Garderobe der Damen schon weggeschiest war und sich in Verden befand. Er hat jest wieder "Faust" angezeigt, natürlich ohne Greichen! Edmüller's Name wird also in den Annalen der Bühnen= welt unsterblich werden, freilich auf eigene Art.
- \* Rücktehr der Oper an den händlichen Gerd. Ein Theil der Mitzglieder der Oper in Elberfeld hat der Kunst Balet gesagt: der Baritonist Othnier sucht das verschwundene Gold seiner Stimme hinter dem Ladentisch eines Eisenwaarenkrams; der Tenorist Marless hat für die Zukunft an der Hand einer Witwe eine Stätte gezunden, wo er sich behaglich betten kann, ohne sich serner den unsicheren Wogen des Theaterlebens anvertrauen zu müssen, und der Bassis Fastender wird künftig nur für die Borbereitung der Weine einer renommirten Beinhandlung thätig sein.
- \* Stobseufzer eines Musikreferenten. Bon Ernst Kossal lesen wir in der Schles. Itg.: Obgleich die (Berliner) musikalische Saisen unzweiselhaft zu Ende ist, treibt der Concertstaum, gleich den Kastanienbäumen hinter der neuen Wache, in jedem warmen Aliwelbersommer noch einmal junge Plätter. Wir die erste Aprilwoche sind sowor acht Tagen zu drei Concerten an einem Abend. Für die erste Aprilwoche sind schon heute die nöthigen Vorkehrungen getrossen. Woher sollen die Aunststeunde die Thaler, die Alesenstarten nehmen? Es thut Noth, daß wir wie die Buddhaisten fromme Gebete, Recenssonen über alle Aunstsfermen und Instrumente auf Walzen kleben, und mit einer Aurbel versehen, in den Vorhalten der Concertsäle ausstellen. Wer ein kritisches Bedürfniß empfindet, verzieht nach dem Schluß der Ausstützung einige Minuten, dreht die Walze auf die entsprechende Weise, und versieht sied unmittelbar mit dem nöttigen ästheisischen Material sur die mündliche oder schriftsellerische Vesprechung. Was könnten, bei der Seltenheit musikverständiger Journalisten, die kleineren Tagesblätter daraus für Vortheil ziehen!

#### Aus fchonen Mecenfionen.

- \* "Concert zum Besten des Chorpersonals. Der Zweck heiligt die Mittel. Aus diesem Grunde wollen wir auch von dem höchst unmelobischen Seschrei, welches die reizenden Compositionen eines Mendelssohn und Schumann vorstellen sollte, möglichst schweigen und die bitteren Bemerkungen, welche wir daran zu knüpfen hätten, wenn auch ungern, unterdrücken. Einiges Licht in diese musikalische Finsterniß brachte Ferr Ueberhorst durch den geschieften Vortrag des "Deserteur" von Hackel. Herr Schelper sang ein Lied von Kücken, mit Stimme, aber ohne Cultur. Den Schliß bildete Mehul's classische Musik aus: "Joseph und seine Brüder", welche Aufführung jedoch die Spuren der Frühreise allzu merklich zeigte und sohn ebenfalls nicht geeignet war, sonderlichen Senuß zu bieten. Einige Momente des Herrn Levinsth waren nicht übel. Das Bemerkenswertheste des Abends war der schöne Kranz, mit welchem das Pult des Ferrn Capellmeisters geziert war und die wirklich erstaunliche Liebenswürdigsteit des Publicums!"
- \* Der Tenor Gluglini. "Immerhin halten wir unter ben jetigen italienissichen Tenoren Gluglini für einen ber allerbesten. Er repräsentirt vollständig die eine Seite des italienischen Naturells: die Sußigkelt, Klarheit und weiche Abrundung. Die andere Seite, das Temperament, die Leidenschaft, den fprühenden Geift des Italieners, hat die Natur in ihm verdeatt. Gluglini ift eine singende Pomeranze." (Aus Bien.)
- \* Es ist mertwürdig wie verschieben der menschliche Geist gerade in Beziehung auf Musik und musikalische Empfindung organisirt ift. Einer der am tiessten und feinzsten fühlenden Genien, J. J. Rousseau, verwarf die Harmonie als eine barbarische Ersindung. Dasselbe ist dei allen orientalischen Völkern der Fall. Alle Versuche z. B. die Chinesen sür unsere Harmonie empfänglich zu machen sind die jetzt gescheitert. Ihre dramatische Musik ist ummusikalisch berlamatorisch wie die der Zukunftsmusiker; ihre Instrumente greisen wild durcheinander und übereinander im Unisono, in Octaven und Duinten. Welch ein vielversprechendes Veld bietet sich in dem unermestlichen chinesischen Reich für unsere Musiker der Zukunft! Die Abepten, die zum schüchternen Epheben herab, sinden da einen unermestlichen Wirkungskreis für ihren Genius, der in Europa, trot der gewaltigsten Anstrengungen, doch keinen empfänglichen heimischen Woden zu sinden fcheint.
- \* Man glaube nicht, daß überhaupt alle Symphonien verwerflich sein missten, weil alle aus mehreren Sägen bestehen, die von einander unterschieden sind, und deren seder eiwas anderes ausdrückt, als der andere. Sie drücken etwas anderes aus, aber nicht etwas verschiedenes; oder vielmehr, sie drücken das nämliche, und nur auf eine andere Art aus. Eine Symphonie, die in ihren verschiedenen Sägen verschiedene, sich widersprechende Leidenschaften ausdrückt, ist ein nuffalisches Ungeheuer; in einer Symphonie muß nur eine Leidenschaft herrschen, und jeder besendere Sah muß eben dieselbe Leidenschaft, bleß mit verschiedenen Abanderungen, es sei nun nach den Graden ihrer Stärke und Lehhaftigkeit, oder nach den mancherlei Vermischungen mit ans deren verwandten Leidenschaften, ertönen lassen, und in uns zu erwecken suchen. Ein Tonkünster, der sich in seinen Symphonicen nichr erlaubt, der mit jedem Saye den Affelt abbricht, um mit dem Solgenden einen neuen ganz verschiedenen Affelt anzuheben, und auch diesen sahren läste, um sich in einen dritten eben so verschiedenen zu wersen, kann viel Kunst, ohne Nuten, verschwendet haben, kann überraschen, kann betäuben, kann litzeln; nur rühren kann er nicht. Wer nitt unserin Gerzen sprechen, und sympathetische Regungen in ihm erwecken will, nung eben sowohl Zusammenhang beobachten, als wer unsern Berstand zu unterhalten und zu belehren denkt. Thee Zusammenhang, ohne die innigste Berbindung aller und jeder Theile, ist die beste Minsters ein eitter Sandhausen, der keines dauerhasten Eindrucks sähls ist; nur der Ansammenhang macht sie zu einem sesten Warmor, an dem sich die Hand des Künstlers verewigen kann.

## Ankündigungen.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1855.

#### PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition de 1849.)

| Pianos à queue.                                             | Pianos droits à cordes obliques.      |  |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Grand modèle de Concert . Fr. 4000.  Moyen modèle Fr. 3500. | Grand modèle Fr. 2300.                |  |  |
| Le même simple Fr. 2300.                                    |                                       |  |  |
| Pianos droits à cordes verticales, dits Pianinos.           |                                       |  |  |
| Pianino ordinaire<br>Pianino à 3 Barres pour                | Fr. 1300.<br>l'exportation. Fr. 1500. |  |  |

Anzeige.

Aus dem Nachlasse des verstorbenen K. Seminarlehrers Herrn Professor Joseph Dietz in Bamberg werden folgende Instrumente verkauft:

1) Eine ächte Guarnerio-Geige (Preis 350 fl.)

2) Eine zweite Concert-Geige (Pr. 100 fl.)

3) Eine Viola, besonders zu Quartettspiel geeignet (Pr. 16 fl.)

4) Ein Cello (Pr. 25 fl.)

Adresse: Dorothea Dietz, No. 1448.

## Ein Fagottist

findet sogleich Engagement an der städtischen Musikschule in Colmar, mit sestem Gehalt von 1000 Francs. Für Theater, Concerte etc. wird extra honorirt werden. Briese sind zu richten unter der Adresse: M. Stern, Director à l'école de musique à Colmar. France.

### Cin Violin=, Viola=, Pianoforte= und Orgel-Spieler,

theoretisch, praktisch und pädagogisch gebildet, sucht eine Stelle. Auf ersterem Instrument ist er ein Schüler von Spohr und hat sich seine Orchesterroutine im Orchester- und Solospiel unter diesem Meister erworben.

Anträge erbittet man unter der Adresse S. S. in Erfurt poste restante.

# Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von

J. A. Hietel,

Leipzig, Grimm. Strasse 31.

Cah. II.

Von königt, sächs. Medic.-Polizeibehörden geprüft und genehmigt und vom Prof. Dr. IBOCK

empfohlen:

### Robert Frengang's **Eisen - Liqueur**

und

Eisen-Magenbitter

für Blasse (Blutarme), Magere, Muskel- und Nervenschwache, auch Verdauung befördernd.

Allein fabrizirt auf Veranlassung des Prof. Dr. Bock von

Leipzig.

Wo noch keine Verkaufsstellen, können beide Liquenre durch jede Buchhandlung von mir bezogen werden. Gebrauchsanweisungen daselbst gratis.

#### Neue Musikalien.

Im Verlag von Fr. Kistner in Leipzig erschien so eben: Ste Non Gotthard, J. P., Op. 16. Fest-Marsch für Pianoforte ĵ0 25 od. Chor.) No. 1. "Sieh mich nicht mehr voll Wehmuth an." Part, n. St. 15 No. 2. "Als ein Kind ich noch war."

No. 3. O komm Marie! "Am Ufer hin und wieder."

No. 4. Gisela. "Goldne Zeit flohest weit."

. . . 15 10 do. 15 do. No. 5. "Der Frühling der kam." 10 No. 6. Der Soldatenabschied. "Mein' Lieb' es geht zum Streite." . 15 - Op. 74c. No. 1. Volksmelodie. "Sieh' mich nicht mehr voll Weh-10 muth an" - Op. 74c. No. 2. "O komm Marie." Gedicht von Hobein frei be-10 arbeitet für Männerstimmen. (Quartett od. Chor.) Part. u. 8t. - Op. 74C. No. 3. Soldatenabschied. Gedicht von Hobein componirt 15 Händen. No. 1, 2. à 121 Ngr. No. 3. 71 Ngr.
No. 4, 5. à 171 Ngr. No. 6. 10 Ngr.

Mondelssohn-Bartholdy, F., Op. 95. Ouverture zu "Ruy Blas"
für grosses Orohester arrangirt für 2 Pianoforte zu 8 Händen von A. Horn . 15 . Cah. 3.

#### Neue Musikalien

im Verlage von

### Fr. Hofmeister in Leipzig.

| <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>a</i>            | 10              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| The state of the s | $\mathcal{R}_{b}$ . | / igin          |
| Blume, Alfr., Op. 6. 6 Lieder f. eine Singstimme mit Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                   | 15              |
| Techmony 1 W On 25 Rosen und Dornen, 9 kleine charakte-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                 |
| Eschmann, J. K., Op. 25. Rosen und Dornen. 9 kleine charakteristische Studien f. Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                   |                 |
| ristische Studien I. Pite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i                   |                 |
| In 37 Terretaineamicals, 8 Richae Midvicistates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                   | _               |
| Favarger, E. A., Op. 16. Der Thantropfen (THE DEWDROP). Bluette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                 |
| 1. Color Dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                   | 10              |
| de Salon p. rite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                 |
| de Salon p. Pste Op. 19. Der Rosen Schönste (The Rose of Roses). Salon-Wal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 14              |
| zer f. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                   | 15              |
| zer f. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                   | 10              |
| On 21. Nonchalance, Fantaisie n. Pile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                   | 121             |
| Gregoir, Jos., Op. 99. L'Ecole moderns, Etudes p. Pfte. Cah. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                   |                 |
| The service was as I will also IK Contido to PHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                   | 221             |
| — Op. 19. Polonaise p. Pfte.  Kania, Em., Op. 21. 2 Valses p. Pfte. No. i (As). 12½ Ngr. No. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 17              |
| - Up. 19. Polonaise p. Pite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                   | 119             |
| <b>Kania</b> , Em., Op. 21, 2 Valses p. Pfte. No. 1 (As), 12½ Ngr. No. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                 |
| (Es), 15 Ngr.  Lysberg, Ch. B., Op. 94. Sur Vonde. Petit Poème musical p. Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                   | 27 <u>1</u>     |
| Tyshame Ch R On 94 Sur Pande Petit Poème musical v. Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 10              |
| - Op. 95. Chant d'Helvetie. 2me Fantaisie sur Guillaume tell de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                 |
| - Up. 55, Chant a Metvette, Zaie Pantaisie sai Generalisis Isbe de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 25              |
| Rossini, p. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                   | 101             |
| Mayerhöfer, A., Op. 1. Fantaisic-Mazurka p. Pite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                   | 123             |
| — — Op. 2. Réverie-Nocturne p. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                   | 125             |
| — Op. 2. Réverie-Nocturne p. Pfte. — Op. 4. Grande Polka caractéristique p. Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 15              |
| Mozart, W. A., Sonaten f. Pfte u. Violine, f. Pfte zu 4 Händen eing.<br>v. R. Wittmann No. 6 (D).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                 |
| - P Wittmann; No 6 (D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                   | 5               |
| Noch, R., Op. 15. Berceuse p. Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 15              |
| Noem R., Op. 10. Defector p. 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                 |
| - Op. 16. Fantaisic sur trois Chants religieux polonais, p. Phe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                   |                 |
| O'Kelly, Jos., Op. 23. Plainte de l'exilé. Cantabile p. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                   | $12\frac{1}{2}$ |
| - - On 24 L'Enrôlement Marche n. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . —                 | 15              |
| - Op. 25. Fusées volantes. Esquisse musicale p. Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . —                 | 171             |
| Schumann, Rob., Op. 5. Impromtus über ein Thema von Klarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | à.                  | -               |
| Wieck, f. Pfte. Neue Ausgabe, mit einem Anhange, die Varianter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                   |                 |
| Wilder R. File. Relie Ausgabe, not below 1200 and y are variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ` <b>1</b>          |                 |
| der ersten Ausgabe enthaltend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , 1                 | 10              |
| — — Der Annang allein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . —                 | 10              |
| Tonel, Léonie, Op. 26. Pendant la valse. Some dramauquel. Pite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . —                 | 121             |
| - Op. 27. La coupe en main. Brindisi p. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 125             |
| - Op. 28. Vision. Romance sans paroles p. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | . 10            |
| - Ob. mos , sosois, requiented prems less ores hi waser , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                   |                 |

## 800 Orchesterpiecen,

bestehend aus: Symphonien, Ouverturen, Potpourri's Arrangements aus Opern, Tänze, Märsche, Fantasien etc. etc. sind ungetrennt hillig zu verkaufen. Näheres unter O. Z. pr. Adresse Herrn D. Levin, altstädtische Bergstrasse No. 12 u. 13 in Königsberg i. Pr. frauco.

Die

### MUSIKALIEN-HANDLUNG ... BARTHOLF SENFF

in Leipzig, Petersstrasse 40, übernimmt Austräge auf Musikalien jeder Art zu promptester Aussührung.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Sonate

(Fmoll)

#### für das Pianoforte

von

### Johannes Brahms.

Op. 5.

Pr. 1 Thir. 15 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen :

# Miniatur = Portraits.

Johannes Brahms.
Felicien David.
Gounod.
Louise Hauffe.
Stephen Heller.
Adolf Jensen.
Joachim.
Papperitz.
Anton Rubinstein.
Julius Schulhoff.
Clara Schumann.
Wilhelmine Szarvady.
Hans Seeling.

Preis à 10 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

### SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Einundzwanzigfter Jahrgang.

Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Cenff.

Jahrlich erscheinen 52 Rummern. Breis für den ganzen Jahrgang 2 Thr., bet directer franklirter Juscadung durch die Bost unter Kreuzband 3 Thtr. Insertionsgebühren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Reugroschen. Alle Buch= und Musikalien= handlungen, sowie alle Bostämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Adresse der Redaction erbeten.

#### Mufikalische Skizzen aus Paris.

Wir haben das schönste Pfingswetter, obgleich wir erst um Oftern sind, und die Sonne scheint so lustig, die Bäune sehen so frühlingsfroh mit ihrem neuen Kleibe in die Lust, die schönsten Ulüthen des Lenges berücken und so sehr mit ihrem Duste, daß es mehr als menschlicher Anstrengung bedarf, auch nur einen Fuß in einen Concertsal zu sehen. Die posthumen Leistungen der musstallschen Saison sind selten unserer Ausswertsamkeit werth, und diesmal wird auch nur Thalberg eine Ausnahme machen, für jene, die für dieses überlebte Genre der Virtuosenthums ein warmes Interesse haben.

In den hiesigen Salens macht ein blinder Mandolinenspieler durch seine Virtuosität, wie durch seinen gefühlwollen Vortrag Aufsehen, und es soll mich nicht wundern,
wenn der blinde Künstler am Leitseile der Pariser Reclame die Kunde durch Europa
macht. Die Pariser Fama besigt ein gutes Mundsinct, das haben wir setzt an der
Patti neuerdings erfahren. Diese liebliche Sangerin hat in Berlin und in Briissel gesungen, ohne daß ihr Name besonders bekannt geworden wäre. Selbst ihr Auftreten
in London, wo sie doch in Folge der Weltausstellung so zu sagen vor ganz Europa
gefungen hatte, konnte ihrem Ause nicht den Stanz ertheilen, den ihr die Pariser Saison verlichen hat. Nun kommt noch die Wiener Urwüchsigkeit, mit ihrer über die
Schranken der Nampe hinausgehenden Begeisterung, mit ihrer Pferde ausspannenden
Bewunderung und die Kleine Havaneserin ift tein Stern mehr, sie ist eine Sonne.

Ich habe oft im Stillen die Betrachtung bei mir angestellt, was es für ein glückliches Ereignist gewofen, daß Richard Wagner keinen Anklang beim hiesigen Bublicum gefunden hat. Wenn diefer Meister im Succesmachen icon sem Tiaoco zu einem Triumphe umzugestalten vermochte, was würde erft gefchen fein, wenn er hier nur einigen Erfolg gefunden hatte. Es ware gar nicht zum Aushalten gewesen, und indem ich in Gedanken all die überstandenen Sefahren an meiner Phantasie vorüberziehen lasse, rufe ich mit der helbin des Melodrama's aus: Oh merci mon Dieu!

Dann lassen Sie uns im Vorbeigehen noch den viel geschmähten Parisern die Gerechtigkeit widerfahrern, daß sie solcher Alegeschmacktheiten, wie die süngst von den Pattibewunderern in Wien begangenen, unfähig sind. Die Künstlerin wird bewundert hier, die Frau wenn sie schön ist auch, beide sind im Salon Gegenstand geselliger Auszeichenung. Das ist Alles, vor Bewunderung ein Mädchen in Ohnmacht hegen, sie mit Pflasiersteinen des Enthusiasmus zu bewerfen, und bis über die Schwelle der Privatwohnung mit ihren Ergüssen des Beifalls zu verfolgen — das thun die Pariser nicht. Solche Liebesbezeigungen sind hier allenfalls das Erbtheil von Fürsten, die nach dem Urtheile der Franzosen schon zu lange regiert haben — und dann fällt allerdings auch manche Dante in Ohnmacht, wie im Jahre 1848 die Dame Monarchie.

Die große Oper hat unferem tunftigen, taum noch aus der Erde hervorblickenden Opernhause ben Liebesdienst augethan, dessen Toilette an ihrem Leibe anniessen zu laffen. Wie in unseren Confectionsläden bezahlte Feen mit gleichfalls bezahlten schlanzten Taillen die Herrlichkeiten der Parifer Mode an sich zur Geltung bringen, so prangt die große Oper in dem Costume des fünftigen Opernhauses und soll uns einen beiläufigen Wegriff von dem geben, was unfer wartet.

Auf dem Gesimse der Kuppel in der Mitte des Saales ist ein Kranz von matt geschliffenen Krystallkugeln angebracht worden, deren Licht mit jenem des Lustre um die Wette strahtt. Unterhalb des Gesimses und am unteren Theile der Kuppelwölbung sind sehr glücklich gedachte Verzierungen angebracht, die, jest blos gemalt, im neuen Hause von erhabener Arbeit aus den Händen eines Vildhauers hervergeben sollen. Unsterhalb dieser Verzierungen besindet sich ein kreisrunder Fried, zusammengesett aus Fisguren, die sich von einem Goldgrunde abheben, und Apollo und die Musen, die Grazien und den Tanz, die Wuste, endlich die Tragödie darstellen.

Neue Dufit hat die Academie imperiale und nicht vorgeführt, das ware auch bes Guten zu viel.

Die tomische Oper bringt morgen die erste Aufführung von Baucorbeils "Bataille d'amour", für welche B. Sarbou das Libretto geschrieben hat und die gesammte Partifer Journalistik seit Monaten Neclame macht. Aubers "Braut des Konigs von Garbe" scheint so lange herumwandern zu sollen, wie ihr Driginal, aber wir hoffen, daß der Partitur keine so ominosen Abentener zustoßen werden, wie dem schönen Kinde bes Orients.

Ein Fraulein Perier, das in der komischen Oper angestellt ift, wird fehr gepriesen — Fraulein Albrecht, welche das Schauspiel verläßt (Gymnasetheater) und sich der Oper zuwendet (Theatre lyrique), wird ebenfalls gerühmt. Die Monstrevorstellung zu Gunsten der Nachkommen von Ramean ift eben so lang, so langweilig und mittelmäßig ausgefallen, wie alle Vorstellungen dieser Art. Am hübscheften ift, daß von Ramean nur eine Musette bei dieser Gelegenheit gesungen worden ift.

Gerr Offenbach hat das beste Mittel gefunden, sich die Zeit mahrend des nachsten Sommers zu vertreiben, er hat sich contractlich verpflichtet, im Laufe diesed Jahres folgende Werke zu liefern: "Die Rheinfeen", romantische Oper in vier Acten für das Wiener Karnthnerthortheater (Tert von Ruitter, übersetzt von Loolzogen); "die schon Lurora", Opera bussa in drei Acten und vier Tableaus zu einem deutschen

Texte für das Berliner Bictoriatheater; "Il Signor Fagotto", Opéra busta, Text von Ruitter und Treseu, für das Theater von Ems; endlich "die Georgierinnen", Opéra bussa, Text von Moineaux und Durocle, für das neu hergerichtete Theater der Bousses parisiens. Der Compositeux aus dem Mheinlande scheint sich das Goethe sche "Gebt ihr euch einmal für Poeten, so commandirt die Poesie" zum Motto gemacht zu haben.

Paris, 12. April 1863.

A. Cuttner.

#### Wiener mufikalische Skizzen.

Nach den Wohlthätigkeitsanfführungen der Charwoche, während der Oratorien, Gantaten und überhaupt Werke im Kirchenstyt zu storiren psiegen, ist das genufsüchtige Wien mit einem Ruck in seinen Theatertaumel zurückgekehrt. Wir würden gern eins mal wieder von einer Helbenshat des Hofoperntheaters reden, nachdem es dorten seit einiger Zeit so unheimlich stille ist. Aber es scheint fast, als ob man sich nach 60 Prosben aus den Umstrickungen des "Tristan" von Rich. Wagner nicht losmachen könnte. Wenigstens schon zehnmal heist es, daß man die Tper desinitiv aufgegeben habe, dann kommt immer wieder sosort von kompetenter Seite ein formelles Dementi; nach acht Tagen neuerdings: kein Tristan mehr, dann doch wieder Tristan trog alledem — ganz wie Gretchen im Faust beim Zerzupsen der Blume: "er liebt mich — nicht — liebt mich n. s. w" Der Himmel weis, was das Ende dieser erbantichen Geschichte sein wird. Zeit wäre es wohl, daß man sich zu einem Entschluß emporrasste und ein energisches Entweder Oder ansstelte, sonst zerzupst man sich den Kranz seiner besten Sänzgerkräfte, um schließlich keinen Tristan und auch nichts Anderes zu haben.

Aus dem Sumpfe der Passonität im Opernhaus sollen in nächster Zeit übrigens zwei Blumen emporwachsen, deren Samen einsweilen gestreut worden ist — eine füdeliche Albelichte Treibhands-Pflanze, d. h. eine italienische Oper, allerdings erst fürs Frühjahr 1861, und die nordische Tenorpslanze, genannt Wachtel, die man mit Hisfe einer Jahreo-Goge von 18,000 Gintden dauernd auf den hiesigen Voden verpslanzen will. Herr Wachtel tritt mit nächstem i. September sein Engagement am Hosopernstheater an. Mit ihm und einer noch aufzusindenden Prima-Donna ersten Nanges wäre wohl eine Hauptschwierigteit des hiesigen Nepertoirs einstweilen gehoben. Trot des guten Contractes, der Herrn Wachtel offerirt wurde, bringt dieser Sänger der Stabilistät ein bedeutendes Opser. Er soll sich nämlich im verstoffenen Jahre bei seinem Wansberteben gegen 100,000 Gulden ersungen haben, also eiwa so viel Gehalt, als sich sechs Minister, die sich mit den Angelegenheiten großer Staaten den Kops zerbrechen, sührslich erwerben. Da sage noch Einer, die Kunst storire hentzutage nicht!

Den höchsten Flor ber Kunst oder eigentlich der Künstler repräsentirt indes doch Fräulein Patti. Die Vemühungen einiger Jeurnalisten, ihr Opposition zu machen, haben nur das Gegenthett der beabsichtigten Wirkung hervorgebracht. Das Publicum drängt sich hestiger denn se in die italienische Oper, um der kleinen Sängerin enthussassische Huldigungen darzubringen. Neulich schwebte Fräulein Patti sogax in großer Gesahr vor der wüssen Zudringlichkeit der Wiener Neugierde. Die Patti ist als ächte Spanierin gut katholisch und hielt es für ihre Pflicht, bei einer Messe in der Kirche mitzustugen. Als dies bekannt wurde, drängten sich die Leute in solcher Menge in die Augustiner-Kirche, daß Niemand nieht in dem geschlossenen Naum sich rühren konnte, noch ehe ein Orgeston erklungen war. Frauen, welche in dem Gedränge ohnmächtig wurden, konnten nicht aus der Kirche hinausgeschafft werden. Kaum erklang die Stimme der Patti, so waren die "Andächtigen" nabe daran, in den gewöhnlichen Applause

Donner auszubrechen. Um tollsten geberdete sich aber das Voll nach der Messe, als die Sängerin aus der Kirche gehen und in ihren Wagen steigen will. In einem Ru war sie von einem wüsten Hausen neugieriger — ich hätte beinahe gesagt — Bestien unringt, ein wüthendes Gedränge entstand, einer schob den andern vor, von dem Kleide der Sängerin hingen bald die Fehen herab, sie verlor Armringe und andern Schnuck, und kaum gelang es einigen Personen, welche sie zu schügen suchen, sie aus dem tollen Knäuel von Menschen in das nächste Haus zu retten. Auch hierher stürmten ihr die Zudringlichen nach, und erst nachdem die Künstlerin hinter dem eisernen Gitter einer Privatwohnung Schut gefunden, an welchem Gitter noch einzelne Wütheriche rüttelten, konnte sie frei aufathmen. Man hatte ihr den Anzug zerrissen, die Füße zertreten, und ihr Schmuck war in den Händen eifriger Bewunderer geblieben.

Die fast erwürgte Bewunderte ware vor Schred beinahe gestorben und konnte mehrere Tage nicht auftreten, wodurch Herr Lehmann allein einen baaren Berluft einiger

taufend Gulden erlitt und in Folge beffen bor Aerger frant murde.

Man wird nicht bald wieder ein gleich elethaftes Beispiel brutaler, aus allen Banden und Fugen gegangener Rengierde erleben, und Fräulein Patti nimmt da ein Paar recht netter Eindrücke aus Wien mit in die Welt.

Die Sing Mademie, die wegen Mangel an Theilnahme und wegen der lange dauernden Krankheit des Herrn Stegmaher, bereits nahe daran war, sich aufzulösen und zum großen Theil vom Singverein aufgezehrt zu werden, hat sich aus ihrem Versfall emporgerafft und in Herrn Jos. Hellmedberger einen neuen sehr verdienstlichen Leiter gefunden. In der Charwoche debütirte sie sehr glücklich mit der Bach'schen Wtatthäus-Passon und dieser Erfolg brachte sie wieder in ein ordentliches Fahrwasser.

Noch bleiben Dr. Sanslick's Borlesungen zu ermähnen, welche unlängft mit einer Besprechung ber neueften Musit=Richtung, Rich. Wagners u. f. w. schloffen. Diesjenigen, welche einen fehr scharfen Angriff Hanvlicks auf die Zukunfts=Musiker erwarteten, sahen sich getäuscht. Dr. Hanvlick ift eine zu akademische Natur, um seiner perssollichen Ueberzeugung, selbst einer von ihm sicher nicht gebilligten Richtung gegenüber, einen grellen oder sehr beißenden Ausbruck zu geben.

Die gestrige Darstellung des Don Giovanni im Carltheater war die unglücklichste der bisherigen Leistungen der Italiener. Außer Fräulein Batti (als Zerline eine reiszende Erscheinung) sah und hörte man wenig Erquickliches. Selbst die Lafon, troballer Höhe ihrer Kunstausbildung, macht als Donna Anna teine bedeutende Wirkung. Die Uebrigen standen kaum auf der Linie der Mittelmäßigkeit!

2Bien, 12. April 1863.

#### Cancionero.

Bunfzehn Lleder für eine Singftimme mit Bianoforte

nad

#### Robert bon Hornstein.

Dp. 27.

Berlag von A. Kröner in Stuttgart.

Schön und warm empfundene Gefänge, welche allgemein ansprechend find und also Beachtung verdienen. Bei den erwähnten Tugenden mangelt den Compositionen jedoch ein höheres tünstlerisches Mionient: sie find pures Gefühl, das zuweilen plantos musseirt, anstatt mit Hulfe intelligenter schöpferischer Reservion den Ausbruck specieller zu Garatteristen. Ganz besonders sind großentheils die ersten fünf Lieder von Chamisso; sie allein machen das heft werth. Die Stimmlage ift vorzüglich für Sopran.

### Dur und Moll.

\* Leipzig. Im Theater sang ber Bassist Gerr Scaria vom Hoftheater zu Deffan am Sonntag den Marcel in den "Hugenotten" als Gast und fand vielen Beifall; es läst sich über seine Leistung im Ganzen recht Günstiges berichten, die Stimme ist von schönem Klang und die Ausbildung derselben ohne störende Mangel. Herr Scaria ift noch im Jugendlichen Alter und soll für die hiesige Bühne engagirt werden.

Kirchenmufit in ber Thomastirche am 11. April Nachmittag um 2 Uhr Mostette: "Gilf Gerr, die Seiligen haben abgenommen", von Rebling. "Mitten wir im Leben find", von Menbelssohn.

In der Nicolailirche trug Gerr Organist Ritter aus Magdeburg in einem Wohlthätigkeitsconcert am 12. April auf der herrlichen neuen Orgel mehrere Stude mit Meisterschaft vor.

- \* Münch en, 11. April. Dr. Dobt's lette mufitgefdichtliche Borlefung berfam= melte im Liebig'fchen Laboratorium eine zahlreiche und fehr ausgewählte Buhörerfchaft, Die bem bargefiellten Entwickelungogange Beethoven's mit gefpanntefter Aufmerkfamiteit folgte. Befonderes Sutereffe erweckten auch die ausgefuhrten Beifpiele, unter benen eines ber Laudi spirittali aus bem 15. Jahrhundert war. Auch fpielten die Berren Sofmufifer Bengt, Sieber, Ramftler und Werner den Abagiofat aus bem Esdur-Quartett (Dp. 74) von Beethoven und zwar in einer höchst vortresslichen Weise. In der vorsletten Borlesung (J. Haydu und die Instrumentalmusit) trug Gert Dr. Nohl selbst eine Neihe kleiner Claviercompositionen von Corelli, Hr. Couperin, D. Scartatti, Musstat, Joh. Seb. Bach, Ramean, Ph. Em. Rach und Haydu vor. Es zeigte sich im Allgemeinen bei diesen Borlesungen eine rege Theilnahme und eine durchaus anerstennende Zufriedenheit des Publicums. — In poriger Woche fand bei dem Herrn Professor von Siehold eine alanzende musstatische Nochmittagsgessallikaste flatt in der auser fessor von Siehold eine alanzende musstatische Nochmittagsgessallikaste flatt in der auser feffor von Siebold eine glanzende mufitalifde Nachmittagegesellfchaft fatt, in der außer vielen andern Kunftlern und gabireichen Mufitliebbabern auch ber Berr Generalbirector Lachner, Gerr Baron von Be.fall, die Gerren Professor Richt, Robell, Bedenstedt sich befanden. Der Hofeapellmeister Bargheer von Detmold spielte ein Spohr'iches Concert, eine Bach'iche Suite in A mit einer seltenen Meisterschaft und Größe bes Außerdem wurden von verfchiedenen Dilettanten, unter benen vor Allen eine hochgefiellte junge Dame aus Grag wegen ihrer unvergleichlichen Stimme und ibres ichonen Bortrage hervorragte, Arien und Lieder von Mogart, Beethoven, Schumann u. f. w. vorgetragen. Gerr Baron von hornftein fpielte einige feiner fleinen Clavier= flude. - Um Oftersonntage gab Berr von Roll gu Chren Des herrn Concertmeifter Bolf von Frankfurt in feinem Baufe eine fleine Soiree fur Rammermufit, in ber unter Anderm ein Trio von Bandn (Asdur) und das Clavierquartett in Smoll von Mogart gespielt murbe. Herr Wolf zeigte in ber Romanze von Beethoven einen met-den fangreichen Ton und in der Chaconne von Lach eine recht energische Kraft und Sicherheit.
- \* Wien. Im Opertheater hat Frau Fabbri=Mulber ein Gastspiel als Ewira in "Hernani" begonnen. Die Stimme ber Sängerin, ein hober, klarer Sopran, ist zwar über die erste Blithe hinaus, hat aber in der Göbe vollen Klang und ausgiebige Kraft. Die Tiese ist schwach und tonlos. Als Carlos trat Herr von Bignio
  zum ersten Mal als engagirtes Mitglied auf. Die Tänzerin Fräulein Friedberg,
  die bestimmt ist, Fräulein Couqui während ihres lirlaubes zu remplaciren, debütirte als
  "Gisella" in dem gleichnamigen Ballet nit sehr günstigem Erselge. Der Tenorist Herr Wachtel ist von der Direction des Hosperntheaters auf die Dauer von
  fünf Jahren mit einem Gehalte von 18,000 fl. und dreimonatsichem Urlaub engagirt
  worden. Wachtel wird vorerst am 1. Sept. ein auf sechs Abende ausgedehntes Gastspiel eröffnen. Der Mittheilung, daß die Ausstührung von Wagner's "Tristan und
  Rolde" nunnnehr besinitiv aufgegeben sei, wird abermals widersprochen, die Juscenesetzung dieser Oper, welche bereits 57 Proben in Anspruch genommen hat, sei nur sür
  einige Zeit hinausgeschen. Die Harsenvirusesin Fräulein Mösner, welche kriezlich wieder hier eingetrossen ist und in einem Concert des Herrn Zamara in Streichers
  Salon mitwirkt, wird nur noch einigemale öffentlich austreten, da sie sich in surzer Zeit
  mit dem Erasen Philipp Spaur vermählt.

- erte fand am Diermontage statt. Unter den Gesangspiecen sind in erster Reihe die tief empfundenen Chansons von Thibaut zu nennen. Das Madrigal von Tlando di Lasso interessirte höchstens durch die Complicirtheit der Stimmsührung; desso ausprechender war das retzende Balleto von Giovanni Gastoli. Die Cantate "amore tradi ore" von Sec. Bach sat ihren Schwerpunkt in der selbsständigen Clavierbegleitung; der Gesang an sich selbst ist nicht sehr anregend; ein von aller Natürslicheit entsentes salsses und hohtes Pathos aber bekundete die Aria di Camern von Abolf Hasse. Bon Instrumentalsaden hörten wir eine segenannte Symphonia (Grundlage unseres heutigen Naurietts) von Grigorio Allegri, welche in ihrer starten Hinneligung zum blessen Kormalismus auch nicht das Gieringste von dem Geiste verrith, der sich in dem weltberühmten "Misserere" desselben Meisters ausswischt. Das Clavierquartett des Vrinzen Louis Kerdinand, welcher 1806 in der Schlacht bei Gaalseld gefallen, ist mit Geschie gemacht und im letzen Sape nicht ohne Annunt. Von besonderem Interesse waren die Vorträge auf dem Harmonium. Toccata und Kinge von Speth, Pasterale von Mussat, ein aus der innersten Seele herausgesungenes Adagio aus einem nachgelassenen Nuartette von Kr. Schnbert und eine sehr zur gehaltene Komanze von Nubinstein. Das Harmonium eignet sich seiner Natur nach für Tonssücke wie die genannten sehr, besonders wenn das Instrument einmal auf der Tunssücke wie die genannten sehr, besonders wenn das Instrument einmal auf der Tunssücke wie die genannten sehr, besonders wenn das Instrument einmal auf der Tunssücke wie die genannten sehr, besonders wenn das Instrument einmal auf der Tunssücke wie die Jamen Krausund Prager, die Herren Walter und Mayerhoser, Helmesberger, Durst, Debhal, Wöber, Dachs und Jamara erhielten von dem äußerst ansmirten Publicum lebhasten Beisall.
- \* Stuttgart den 10. April. Bon Seiten ber Mitglieder der K. Koffapelle ist in diefen Tagen an ihren Dirigenten, den Herrn Hofcapellmeister Edert, folgendes Schreiben ergangen: "Berehrtester Herr Fofcapellmeister! Unsere Winteremeerte sind nun vorüber: sie lieferten sowohl in artissischer als petuniärer Leziehung glänzende Erfolge; Erfolge, welche wir vorzugsweise der hohen künstlerischen Intelligenz und der ausgezeichneten Leitung unseres verehrten Herrn Cavellmeisters zu verdanken baben. Wer so wie Sie, Verehrtester, von den beiligen Kener sür die Kunst besecht ist, kann nicht versehlen, dasselbe auch auf alle Mitwirkenden zu übertragen. Wir baben es schmerzlich mit Ihnen empfunden, wie zuwelten eine einseitige Kritif, dem Urtheile der Fachmänner und der öffentlichen Meinung entgegen, Ihre vorzüglichsten Leistungen nicht zu wirrigen versinde. Ueber eine Kritif frellich, welcher alle Würde, Sachkenntnitz und alles Wohlwollen abgeht, kann sich jeder redlich Errebende leicht hinwegseben. Wir, die Unterzeichneten, sind gläcklich, einen Mann an unserer Spipe zu wissen, welcher mit der höchsten künstlerischen Legabung so viel Wolden und Hurde ih wiele Wilhe und Sorgfalt, die Sie unseren Boncerten widmeten, auszusprechen und Sie zu kitten, die freundliche Theilnabme, deren wir und bisber von Ihnen zu erfreuen hatten, und durch ein bereitwilliges Entgegenkommen diese Keilnahme zu erwiedern, und durch ein fortgeseutes künstlerisches Streben und eines solchen Kübrers würdig zu zeigen. Hochachtungsvoll ergeben: Die Mitglieder der Hosselen Kilbrers würdig zu zeigen. Hochachtungsvoll ergeben: Die Mitglieder der Kolken Kübrers würdig zu zeigen.
- \* Das beutsche Liedersest in Braunschweig wird vom 13. bis 15. Juli stattsinden; es haben bis seht 41 Stüdte ihre Theilnahme angenieldet. Bon den Theils nehmerhnien der Singacademie angeregt, wollen die Praunschweigerinnen als Siegespreis bei der Preisgesangaufsührung dem beireffenden Vereine eine gestickte, mit sinnigen Bildern und Worten versehene Fahne verehren. Jur Beschaffung der Mittel zur Serfellung eines von Klinstlerhand zu fertigenden wurdigen Siegesbanners werden fännntsliche Frauen und Jungfrauen der Stadt aufgesordert, während die Stimmsührenden der Singacademie die Aussihrung beforgen werden.
- # Weimar. Berliog' Oper: "Beatrice und Benedict" ging am 8. April gur Festworstellung des Geburtstags der Fran Großherzogin unter Leitung des Componision in Scene.
- \* Das Softheater in Darmfladt schließt für diese Saison mit dem 28. April und spielt den Mai hindurch in Maln 3. Sonntag den 12. April sand vorläufig die lette Aufführung von Gonnods f., Königin von Saba'' flatt.

- \* Berlin. Fräulein Artot, welche in bem neu einstudirten "schwarzen Domino" von Auber die Angela in deutscher Sprache sang, wird uns nun verlassen und beschlieft am 15. April in der genannten Oper ihr längeres Gastspiel auf der königl. Buhne. Am 16. April wird Fräulein Artot noch in einem Concert des hier lebenden Planisten H. Chrlich mitwirken. - Der Biolinvirtuos henri Wientawsti ist aus Petersburg hier angekommen.
- \* Königsberg. Am 27., 28. und 29. Mai findet hier das dritte Musiksesstatt, zu welchem Herr A. Rubinstein aus Petersburg als Dirigent berufen worden ist. Das Programm ist folgendes: erster Tag: Der 100. Psalm von Händel, die neunte Symphonie von Beethoven und Mendelssebns Walpurgisnacht; dritter Tag: Das verlorene Paradies, Oratorium von A. Rubinstein. Der zweite Tag wird durch Vorträge des Sängervereins ausgefüllt und werden Chöre von Mendelsschn, Kr. Schubert, Liszt, Fr. Lachner, Rubinstein, Sade und Hiller mit und ohne Orchester zur Aussichrung kommen. Die Gebrüder Mütler haben auf der Rückreise von Petersburg hier noch ein gut besuchtes Concert gegeben und sind nun auf der Reise nach Hause.
- \* R. von Bornftein hat eine tomifche Oper vollendet unter dem Titel "Page Cecil".
- \* In Sannover wird Sillers Oper "die Ratatomben" am 27. Mai jum Geburtstage bes Rönigs jum erften Male gegeben.
- \* Bienxtemps hat vom König von Sannover die goldene Chrenmedaille für Runft und Wiffenfchaft erhalten.
- \* Bon der Kinzig, 4. April, schreibt man: "Jedem Freunde des Gesanges muß es Freude machen, zu sehen, wie in unserm schwinen Hanauer Lande der deutsche Gefang in neuerer Zeit gepstegt wird. Früher bestanden in unserer Gegend schon hin unb wieder Gesangvereine, aber sie standen vereinzelt da und genossen keiner besonderen Beachtung. Seit aber der lebhafte und gewandte Lehrer Sauer in Obelohosen weilt, ist ein ganz neues Leben in unsere Dörfer eingezegen. Er vereinigte die Obelohoser zu einem Sängerbunde, der seine schönen Lieder hald ertönen ließ. Die Legelshunser Sänger wurden nun auch lebhafter, die Willstätter schaarten sich aufs Neue zusammen, und diesen solgten in neuester Zeit die Ekartsweierer, Sander und Kerker, legtere wieder von Sauer angeregt und geseitet, so daß sest im Bezirke Kork bald kein Ort mehr ohne einen Sängerbund ist. Möchte sich doch die angeregte schöne Idee, ein allgemeisnes Hanauer Sängerbund ist. Möchte sich doch die angeregte schöne Idee, ein allgemeisnes Hanauer Sängerfest zu veransalten, schon in diesem Jahre verwirktichen und möchten die Bereine in Einmithigkeit darauf hinstreben, daß diesen Fest ein deutschen Welang verherrlichendes werde! Schote ist es um Ench Odelshesener, die Ihr zurückzuseiben droht. Aussetz nicht mich mit neidischen Blicken auf euere Nachbarin in Kork, sondern zeigt, daß ihr mit und gleich diesen unter der Leitung eures tüchtigen Dieigenten zu einem Bunde gehört, den nur der Töne Macht und nicht eigenes selbstsächtiges Interesse bindet und zusammenhätt! Das wünscht euch von Gerzen ein Freund des deutsschen Gesanges."
- \* Aus Meffina wird der "füddentschen Zeitung" geschrieben: Die Frennde unserer elassischen Minste wird vielleicht die Notiz interessiren, daß die deutsche Kamsmermusit sich auch in Siellien Eingang zu verschaffen versucht. In den größeren Stadten Italiens, z. B. Florenz und Neapel, hat sie schon seit einiger Zeit Wurzel geschlagen; in Florenz erscheint sogar ein eigened Journal für Quartettumiste, der "Boscherini, Giornale musicale per la Società del quartetto", in dem sich Analyssen zu Beethoven scher Quatuors sinden, um diese Werke dem Verständnis der Italiener näher zu bringen. Hier zu Lande hörte man aber zuerst am heutigen Abendeinige Piecen öffentlich vortragen, mit denen eine Reihe von Solrken für Quartettsmuste eröffnet wurde. Zwei junge Deutsche, welche sich von Solrken sutgliedern des hiesigen Theaterorchesters verbunden hatten, sührten im Saale des Fremdencassins's das Edur-Quartett (Kaiser Franz) von Gaven, das Iwoll-Trio Op. 49 von Mendelssohn, und das Baur-Quatuer Ro. 3 von Mezart vor. Was in hiesiger Stadt von italienischen Musiknetabilitäten vorhanden ist, hatte man zu der Soirée eingesaden, und sowohl die Musst an und für sich, als auch der Bertrag schienen deren vollsten Beisfall zu sinden.

- \* London, den It. April. Die mufikalischen Ereignisse bieser Woche waren fparlich. Bu erwähnen ist eigentlich nur die Eröffnung der italienischen Oper in Co-ventgarden mit Auber's "Stumme von Portici", in welcher die Fauptpartien alle von Ein allerliebftes Durcheinander - ein Frangofe compo= Frangofen gefungen murben. nirt ben echt italienifchen Stoff und Frangofen tragen benfelben italienifch por. Die Berfiellung war zwar nicht überfüllt, doch gang auftändig befucht, und die Theilnahme, ble fich gleich anfangs im Da Capo-Perlangen ber Ouverture febr lebhaft außerte, er= hielt fich ben gangen Abend. Die Tanger erfparten bem Publicum teinen einzigen Pas und fo tauerte tenn bie Drer bis nach Gin Uhr. Seute wird Ber Dajefin's Theater mit "Trovatore" eröffnet. — Bieurtemps wird an zwei Abenden in ben Monday po-pular concerts mitwirken und ein fruherer Schuler bes Leipziger Conferbatoriums, Berr Dannreuther, wird morgen im Ervfinupalaft Chopin's Fmoll-Concert vortragen. Vei dem Charfreitagsconcert daselfft, in dem Sims Reeves sang, waren an 30,000 Perssonen anwesend; wir haben sie aber nicht gezählt. — Ein Vielencessvirtuos aus Petersburg, Ferr Julius Steffens, ist gegenwärtig in Lenden und bofft, Cencecte geben zu können. Frau Estinger vom Operntheater in Wien hat sich mehrere Mal mit viestem Leifall hören lassen. Es verlautet daß Krau Lund-Goldschmidt außer dem schon angekündigten Wohlthätigkeitsconcert noch fünf Concerte zu veranstalten gedenkt. Ahr Gemabl bat im Vereine mit Sterndale Bennett religiose Sommen zum Gebrauche beim englischen Gettesdienst herausgegeben. Der Gyelus historischer Concerte von Ernst Paner bringt zuerst die Werke der Wiener Schule, enthaltend Frohberger, Wagenieil, Santu, Mogart, Beethoven, Summel, Ries, Czerny, Schubert, Mofdeles, Liszt, Thalberg. Das zweite Concert bringt die italienischen Componifien Clementi und feine Schule; tas britte Rublan, Mathefen, Bach und feine Gohne und Schuler; tas vierte Die frangofifden Componisten und die romantische Schule; bas fünfte die englischen Componifien und eine Answahl neuefter Planefortemufit, und bas fechfte Concert endlich bie Werke der einflufreichften und bervorragenoffen Componiften.
- \* Paris. Pasbeloup wird in seinem Concert populaire am 19. April Beethovens neunte Sinfenie zur Aufführung bringen. Das Theater ter Bousses parisiens schliest Ente April seine Pforten. Ein Prozes, ben Marschner seiner Zeit
  in Paris anhängig gemacht batte, ist erst jeht in letter Instanz entschieden worden.
  Marschner hatte gegen ten Berloger Aulagnier, ber den Clavicrauszug seiner Oper
  "Bamper" in französischer Uebersehung publieirt hatte, geklagt, und ber Berleger wurde
  in erster Instanz verurtheilt; er appellirte aber hiergegen und jeht ist nun ber inzwischen
  heimgegangene Meister mit seiner Klage abgewiesen und in die Kosten verurtheilt worden.
- \* Die Versteigerung der berühmten Galerie Viardot=Garcia in Paris hat die hohen Summen nicht eingebracht, auf die man nach dem Werth der Gemälde und den in neuerer Zeit erzielten Summen rechuen konnte. Um höchsten bezahlt ward das Concert auf dem Pachthofe von Abrian Offade (7750 Fres.); dann eine Laubschaft nach dem Gewitter von Muysdael (6550 Fres.); Porträt der Maria Theresia ven Belasquez (5000 Fres.); der Austernesser von Cupp (5100 Fres.); hollandische Rechin von Mehn (3900 Fres.); ein St. Hieronymus von Gerh. Dow (1720 Fres.) u. f. w.
- \* St. Petersburg. Alexander Dreufchock, der Anfang Mai nach Beendigung der Prüfungen im Conservatorium auf mehrere Menate nach Deutschland geht, gab ein Concert im großen Theater mit glänzendem Erfelg, er spielte das Cenecert von Schumann, ein Stud von Scarlatti, das "Turnier" von Schulduff, einigt eigene Compesitionen und mit Anton Rubinstein die Bariationen von Schulduff, einigt zwei Claviere. Die Gebruder Miller haben vier Quartettunterbaltungen gegeben, diese Herren vermittelten turch ihr meisterhaftes, begabtes und verfländnihreiches Insammensspiel zu vollen Genusse eine Reihe der schönsten und gediegensten Compositionen von Hahdn, Mozart, Veethoven, Mentelosohn, Schubert und Schumann.

<sup>\*</sup> In Frankfurt a. M. ftarb am 6. April im 72. Lebendjahre Musikbirector Soffmann, welcher faft ein halbes Jahrhundert lang am bortigen Theater angesfiellt war.

#### Foyer.

- \* Henriette Pustowojioff, der weibliche Adjutant des Ex-Dictators Langiewiez, welche augenblicklich in Prag verweilt, ist nach einer Schilderung der "Prager Morgenposi" eine sehr musikalische, solglich sehr sauste Amazone von 22 Jahren und besitt eine bühsche Stumme. Sie ist mit der an der Prager Bühne engagirten Sängerm Fräulein Zawizanka befreundet und kegleitet dieselbe, da sie sich zum Sterben in Prag langweilt, täglich zur Theaterprobe. Sie spielt hübich Clavier und nimmt auch pour passer le temps Musikunterricht. Auserdem raucht sie gern eine Cigarre und gestand auf die Frage, ob sie nach der Sitte ihres Landes sich auch mit dem Genuß von Spirituosen befreundet habe: "Ja, wenn man durch die Wälder streift, friert und nichts zu trinken hat, so greift man gern zur Feldslasche."
- \* Abeline Patti in Gefahr. Eine unermesliche Menschenmenge brängte sich am Ostersomtag zum Hochamt in der Augustiner-Kirche, wo Fräulein Patti den Sevranpart in einer neuen Messe (von Berauet) sang. Obwohl noch während des Gottesdienstes der laute Ruf: "Niemand mehr hereintassen!" aus der Kirche erscholl, versuchten doch noch sortwährend Leute, gewaltsan nachzudrängen. Frauen, die in der Kirche ohnmächtig geworden, konnten nicht berausgeschafft werden. Um Ende des Gottesdienstes wollte nun Alles die geseierte Sängerin aus der Kirche herauskommen sehen, und wemöglich in nächster Nähe beschänen. Es entstand tadurch in der ohnehin engen Sasse ein so suchstäteres Gedränge, daß Fräulein Patti einige Minuten weder vorwärts noch rüsswärts konnte, und ihre Kleider sewie die ihrer Gesellschafterin bald von oben bis unten herabgerissen waren. In diesem heftigen Gedränge erhielt Fräusein Patti überdies einen Stoß gegen die Schäse. Es gelang ihren Verwandten, sie in das benachbarte Palais Monteneneull hinüber zu retten, wo Krau Gräfin Zicht das vor Angst weinende und bald ohnmächtige Mädichen auf das liebevollste labte und beschwichtigte. Während der Glockenstunde, daß Fräulein Patti dies Alft genoß, warteten mehrere Hundert Menschen theils im Hose des Palais, theils vor demselben auf die Rüssteh der Künstlerin, die sie mit Hüteschwenken und Tücherwehen empfingen. Die Menge hielt den Wagen auf der kurzen Fahrt bis zu Fräulein Pattis Lohnung in der Klosselber gesahren, daß sie mehrere Tage das Bett hüten mußte.
  - \* Concert mit hinderniffen. Die Sängerin Fraulein Irene de Saffi in Wien mußte biefer Tage die bittere Erfahrung machen, tag bei einem Concerte, das sie veranssaltete, von den mitwirkenden Künftlern, die zugefagt hatten, Niemand ersichten. Bielleicht war auch das mitwirkende Publicum nicht erschienen.
  - \* Nevers in Bordeaux. Die "Gironde" erzählt, wie in Berdeaux die "Gugenotien" in Scene gesetzt sind. Graf Neverd sitt im ersten Acte ganz allein bei Lische, ein Diener tritt ein und meldet ihm, es fei eine Dame da, welche ihn zu spreschen wünsche. Darauf gibt nun Nevers zur Amwert: "Wenn ich trinke, stehe ich nicht auf, und ließe der König selbst mich rufen." Dann macht er sich über den "König des Weltalls" susig und will, daß man ihn in seiner "Orgie" nicht siere.
  - \* "Unterzeichneter veröffentlicht einem bechgeehrten Publicum, daß ihm die Bewilligung zur Aufführung eines Theaterstückes, betitelt "Graf Natho oder die Stiftung am heil. Berg Andechs", welches er mit den Bewohnern seines Ortes aufzuführen sich bemühte, bereits zugekommen, sedoch nicht am Oftermontag, wie allmälig in der Umgebung schen bekannt, sondern an nachstehenden Tagen zur Aufführung kommt:

    Am 19. und 26. April

Am 10. und 17. Mai Am 14. und 28. Juni.

Bu recht zahlreichem Befuche ladet ergebenft ein Unterpfaffenhofen am Pareberg, Bez .= Al. Fürstenfelbbruck.

Jos. Schröder, Schneiberniftr.,

\* Die verbotene Landwehrmütze. In dem Studt "Berlin bei Nacht", welches im Berliner Bictoria-Theater gegeben wird, befindet fich unter Anderem auch bas Lied von der alten Landwehrmütze. Der Schaufpieler Grobecker hat auch nach= stehenden Bers, der die polizeiliche Genehmigung nicht erlangt, mitgesungen:

"Diese alte Landwehrmütze "Hier von roth und blauem Tuch, "Cinst bei Lenzig in der hige "Blut'gen Kampfs mein Bater trug! "Stehen auch mit ihrer Spitze "Selme herrlich zu Gesicht, "Glaub nur, preuß'iche Landwehrmütze, "Ulte Liebe rostet nicht!"

und ist wegen unbefugten Singens bieser Strophe auf Grund der Berordnung vom 10. Juli 1851 zu 1 Thaler Geld event. 1 Tag Gefängniß verurtheilt worden, irogs bem der als Zeuge erschienene Theater-Director Cerf dem Gerichtschose auseinanderzus segen versuchte, daß dies ganze Lied ein durchaus patriotisches sei und dafür auch von dem Gerichtschose anerkannt werden würde.

- \* Die italienische Oper in Wien vor 41 Jahren. Es sind jest 41 Jahre - fdreibt ber "Wanderer", bag Wien nach langerer Entbehrung wieber jum erften Male ben Genug einer italienischen Oper fur niehre Monate erhalten batte. Ce war damale ber Millionar aus Reapel, der gludliche Impreffario Domenico Barbaja, der Wien die noch immer unübertroffene beste Sangergefellschaft aus Italien zu= führen follte. Die Spigen der Gefellschaft bestanden bamals aus ben Primadonnen Colbran, Fodor-Mainville, den Tenoren David und Donzelli, dem Bariton Boticelli, dem Basso prosondo Ambrogi und dem unvergleichlichen Buffo Lablache, der in der Opera seria "Agnese" dem Publicum burch die ergreifende Wahrheit seines Spieles Abranen aus ben Augen lockte. Wer ift bis heute übrig geblieben von ber gangen berühmten Truppe von tamals? Niemand als der joviale Roffini, ber bide Maeftro, ber damals fcon am Taktirpulte mit seinem violetten Frack mit blanken Metallenopfen bie entschieden ausgesprochene Sinneigung zu feinem fpateren Empomboint verrieth. Seine Gattin, die Colbran, war Brimabonna. Sein "Zelmira" war damale den Wienern neu. Giner fpateren Truppe erft geborten Rubini und Tamburini an. Reben Rofflui erhielt fich noch am langften ber eble Sanger Donzelli, damals Graf Almaviva im Barbiere", deffen erworbenes bedeutendes Vermögen am Abend feines Lebens ber Bankerott eines Bankiers zum größten Theile verschlang. Als Kuriosum sei hier noch erwähnt, daß die später so berühmte Genriette Sontag sener italienischen Oper in ber gang bescheidenen Sphare als exordiente und considente angehörte. Ihr erstes Heraustreten fiel erft als Donna del Lago in Moffini's gleichnamiger Oper. Eine gleich untergeordnete Stelle hatte die frater fo berühmte Raroline Ungher-Sabatier bamale inne.
- \* Auber und Seribe. In ber gesammten Geschichte ber Oper glebt es tein zweites Künstlerpaar, bas so ganz für einander bestimmt gewesen, wie Seribe und Auber. Sie verbindet die innerste geistige Gemeinsamseit. Bei Veiden genau die gleischen Vorzüge und die nämlichen Schwächen. Die Schöpfungen des Dichters wie des Componisten sind ebenso viel Variationen über einen sehr bestimmten Inhalt. Diesels ben Seiten des französischen Vollstemperaments, die in Jenem zur Erscheinung kamen, fanden in Diesem ihren getreuesten Wiederhalt.

Signalkasten.

N. in M. Nichts erhalten im vorigen Monat. In Wien verforgt. — Frei-Expl. nicht gebräuchlich. — Dir. Z. in E. Mit Pianofortebegleitung nicht vorhanden. — W. in W. Sie haben Recht, sich zu beklagen, und Sie sind babei ganz milbe! Wehe und, wenn Sie ein Tenor wären. — A. K. in P. Nur nicht ängstlich! Sie haben ja noch so viel Zeit. — A. S. in P. Gegen diese bekannte guseiserne Zudringlichkeit giebt ed keinen perfönlichen Schut. Exped. d. Presse th. in P. Selt zwei Wochen erhielten wir wieder Ihr Blatt nicht. Wenn Sie nicht für regelmäsige Expedition sorgen, ziehen wir vor, die Change aufzugeben. — W. Kl. in Schl. Ihr Schreiben wurde dem Berkäuser des Instrumentes zur Beantwortung zugefandt.

# Ankündigungen.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'expoaition aniverselle 1855.

### PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors do concours à l'expusition

|                                                                                     | triblea whitenes                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Pianos à queue                                                                      | Pianos droits à cordes obliques.                             |
| Grand modèle de Goncert . Fr. 4000.  Moyen modèle Fr. 3500.  Petit modèle Fr. 2790. |                                                              |
| Pianino ordinaire                                                                   | verticales, dits Pianinos. Fr. 1300. Pexportation. Fr. 1500. |

Anzeige.

Aus dem Nachlasse des verstorbenen K. Seminarleurers Herrn Professor Joseph Dietz in Bamberg werden tolgende Instrumente verkauft:

1) Eine ächte Guarnerio-Geige (Preis 350 fl.)

2) Eine zweite Concert-Geige (Pr. 100 fl.)

3) Eine Viola, besonders zu Quartettspiel geeignet (Pr. 16 fl.)

4) Ein Cello (Pr. 25 fl.)

Adresse: Dorothea Dietz, No. 144×.

## Cheilhabergesuch.

Der Besitzer einer Pianoforte-Handlung in einer grossen Handelsstadt am Rhein, welcher während der Sommerzeit in einem der renommirtesten Badeorte auch schon mehrere Jahre daselbst ein Pianoforte-Magazin, verbunden mit Musikalienhandel, mit bestem Erfolg betrieben, sucht, um beiden Geschäften besser vorstehen zu können, einen Associé, der es verstehen würde, dem Geschäfte eine noch grössere Ausdehnung zu geben. Es wird daher auch auf kaufmännische Kenntnisse geschen, nebst einer baaren Einlage von fl. 2 bis 3000. Franco-Offerten besorgt die Le Boux'sche Hofbuchhandlung in Mainz.

Die

### MUSIKALIEN-HANDLUNG ... BARTHOLF SENFF

in Leipzig, Petersstrasse 40, übernimmt Aufträge auf Musikalien jeder Art zu promptester Ausführung.

## Ein Fagottist

findet sogleich Engagement an der städtischen Musikschule in Colmar, mit festem Gehalt von 1000 Francs. Für Theater, Concerte etc. wird extra honorirt werden. Briefe sind zu richten unter der Adresse: M. Stern, Director à l'école de musique à Colmar. France.

# Sänger-Vereinen

empliehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von

> J. A. Hietel, Leipzig, Grimm, Strasse 31.

Von königt sächs, Medic.-Polizeibehörden geprüft und genehmigt und vom Prof. Dr. TRocks

empfohlen:

### Robert Frengang's **Wisen - Liqueur**

una

Eisen-Magenbitter

for Blasse (Bluta-me), Magere, Muskel- and Nervenschwäche, auch Verdauung befördernd.

Allein fabrizirt auf Veranlassung des Prof. Br. Bock von

Leipzig.
Wo noch keine Verkaufsstellen, können beide Liqueure durch jede Buchbandlung von mir bezogen werden. Gebrauchsanweisungen daselbst gratis.

Im Verlage von C. A. Spina in Wien ist soeben erschienen:

Thalberg, S. Op. 70. L'art du chant appliqué au Piano. 4me Serie. compl. Rthir. 2.

|   |          | Kinzeln:                                 |     |     |     |   |     |       |
|---|----------|------------------------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-------|
|   | No. 1.   | Bellini, Casta diva Cavatine de Norma    |     |     |     |   | 174 | Ngr.  |
|   | No. 2.   | Mozart, Mon coeur soupire, des Noces de  | Fi  | gai | rO  |   | 15  | _     |
|   | No. 3.   | C. M. de Weher Onatuor de Euryanthe      | •   | ٠   |     | • | 20  | -     |
|   | No. 4.   | David sur le rocher blane. Air gallois . | -   | ٠   |     |   | 15  | _     |
|   | No. 5.   | Haydn Changon of Choeur des Salsons .    | •   |     | •   |   | 10  | -     |
|   | No. 6.   | Fenesta vascia, Chanson Napolitaine      |     | •   |     | ٠ | 178 | -     |
| - | Op. 79.  | Trois melodies de Fr. Schubert,          | tra | ns  | cts |   | 25  | Ngr.  |
|   | Dieselbe | en auch einzeln.                         |     |     |     |   |     | • • • |

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Andante

"Der Abend dämmert, das Mondlicht scheint, Da sind zwei Herzen in Liebe vereint Und halten sich selig umfangen."

#### anoforte für das

aus

der Sonate in Fmoll

von

Pr. 15 Ngr.

Verlag von **Bartholf Senff** in Leipzig.

#### Bei B. Schott's Söhnen in Mainz ist erschienen:

Batta, A., La Reine de Saba. Rêverie arabe p. Velle, et. Pfte. 45 kr. Cramer, M., Potpourris p. Pfte. No. 147. La Reine de Saba. 54 kr. — Potpourris p. Pfte. à 4 mains. No. 67. Lalla Roukh, de David. 1 fl. 30 kr.

David, F., Lalia Roukh. Ouverture p. gr. Orchestre. 5 fl.

— Lalia Roukh. Opera p. Pfte. seuf. 3 fl. 36 kr.

Gariboldi, G., Op. 70. Sixième Concerto de C. Bériot, arr. p. Flûte et
Pfte. 2 fl. 24 kr.

**Metterer**, E., Op. 115. Il Trovatore. Illustration p. Pfte. 1 fl. 21 kr. — Op. 116. Valse des Fleurs. Morceau de Salon p. Pfte. 1 fl.

Leybach, J., Op. 49. Fête des Moissonneurs. Deuxième Galop pastoral p. Pfte. 1 fl.

The. 1 II.

Op. 51. Polonaise p. Pfte. 1 il. 12 kr.

Rubinstein, A., Op. 58. Scena ed Aria. (E dunque ver.) Für Sopran mit Orchester od. Pfte. Clavierauszug 1 fl. 21 kr.; Partitur 2 fl. 24 kr.

Stasny, L., Op. 96. Les Arabesques. Suite de Valses p. Pfte. 45 kr.

Op. 101. Tendre Fleur. Polka p. Pfte. 27 kr.

Voss, C., Op. 279. Mélodies paysannes de la Pomméranie p. Pfte. 45 kr.

Op. 281. Le Rève d'une Rose. Romance du Prince Gustave p. Pfte.
No. 1. 54 kr.

No. 1. 54 kr.

Wallerstein, A., Op. 176. La Promeuade. Polka-Mazurka p. Pfte. 27 kr.

## 800 Orchesterpiecen,

bestehend aus : Symphonien, Ouverturen, Potpourri's Arrangements aus Opern, Tanze, Marsche, Fantasien etc. etc. sind ungetrennt billig zu verkaufen. Näheres unter O. Z. pr. Adresse Herrn D. Levin, altstädtische Bergstrasse No. 12 u. 13 in Königsbergi. Pr. franco.

### Musikalische Neuigkeiten

von

## Bernhard Friedel, (früher W. Paul) in Dresden.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90h | Sign                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| Baumfelder, F. Op. 65. Marche militaire pour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 15                   |
| Blankmeister, E. Anmuth. Wehmuth. Zwei Salonstücke für das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                      |
| Blankmeister, E. Annuta. Weimuta. Zwei Garonstank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 7 <u>i</u>           |
| Pianoforte. No. 1, 2.  Chaisenträger-Polka aus Flick und Flock von Räder, für Piano-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | . 5                  |
| Chaisenträger-Folka aus Flick und Flock von Kader, lurriano-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 5                    |
| forto Machiela Auliada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | .,                   |
| magain i 🗰 Kladderadaisch in fliegenden Blättern. Periotische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                      |
| Sammlung komischer Lieder, für heitere Kreise herausgegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                      |
| No. 3. Er und Sie. Grosse Romanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 7 1                  |
| No. 4. Eine Mordgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 7                    |
| No. 5. Herrn Timpes Fastnachtsball                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 10 ^                 |
| No. 6. Der Butterräuber von Halberstadt. Ballade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 71                   |
| No. 6. Der Butterrainer von natuerstatt, Danaue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | . 3                  |
| No. 7. Ach! das ist doch zu gemüthlich! aus Flick und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                      |
| Flock, von Räder. Musik von W. Fischer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | -                    |
| Fünfte Aukoge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _   | 5                    |
| Fünfte Auslage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                      |
| Diana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _   | 7 <u>i</u>           |
| Op. 4. Bahet, Polka de Salon pour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 71<br>71<br>71<br>71 |
| - Op. 5. Soldatenlaune. Mazurka für Pianoforte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 7.                   |
| O A F D. Landone Schorze appetantition pour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 10                   |
| - Op. 6. La Bohémienne. Scherzo caractéristique pour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 10                   |
| Favarger, R., Op. 18. L'Adieu. Nocturne pour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | **                   |
| Hollmann, W. Op. 5. Marienlied von Oettinger, für eine Sing-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | E                    |
| stimme mit Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 5                    |
| stimme mit Pianoforte .<br>Hüllweck, F. Op. 8, No. 2. Ruderschlag von N. Vogel. Soloquar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                      |
| tott för Mönnerstimmen. Partitur und Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _   | 7 <u>L</u>           |
| - Exercices nour Violon, L. 1-3. Zweite Auflage. (Einge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                      |
| führt in Musiklehranstalten zu Dresden, Prag, Newyork etc.) . a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | l   |                      |
| Kunze, G. Op. 143. Ach! das ist doch zu gemüthlich! Galopp für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                      |
| Pianoforte. Vierte Auslage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 75                   |
| Pfeil, H. Leichte Lieder für Männerchor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | -                    |
| Heft 1, Op. 3. Deutsche Nationalhymne, Gedicht von C. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                      |
| Sternau, Guten Traum! Gedicht von Th. Apel. Parti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 12L                  |
| tur und Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _   | 3                    |
| Heft 2, Op. 4. Deutsches Lied. Gedicht von Schmidt von Lü-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                      |
| beck. Ein geistlich Abendlied. Gedicht von G. Kinkel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | <b>#1</b>            |
| Partitur u. Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 71                   |
| Riccius, C. Un Moto di Gioja. Valse de Concert pour le Chant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                      |
| avec Orchestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2   | 10                   |
| - La même pour le chant avec Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 15                   |
| - La même arrangée pour le Piano seul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _   | 12,                  |
| Schubert, L., Op. 15. Valse melancolique pour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 124                  |
| Tausig, A. Op. 8. Berceuse. Melodie variće pour Piano. Zweite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | _                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 15                   |
| Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _   | 5                    |
| Thomas, A. Schützen-Marsch für das Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 15                   |
| Vogt, J. Op. 29. Hochzeits-Jubelfeier-Marsch für das Pianoforte arr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _   | 15                   |
| — Op. 48. Wellen-Walzer für Pianoforte  Op. 49. Für die Kinderwelt. Drei Stücke (No. 1 Blumensprache, No. 2 Der Christbaum, No. 3 Neujarhsgruss) für Pianoforte  Utoselben gizzeln No. 1—3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _   | 10                   |
| - Op. 49. Für die Kinderwell. Drei Stücke (No. 1 Binmensprache,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 20                   |
| No. 2 Der Christbaum, No. 3 Neujarhsgruss) für Planolorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _   |                      |
| - Dieselben einzeln No. 1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _   | 7,                   |
| Warrant E On 22. Das Cavallerie-Regiments-Exerziren, Militari-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 101                  |
| sches Tongemalde für Planolorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 15                   |
| - Op. 30. Lusatia-Polka für Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _   | .5                   |
| Wein truss an Mamburg, Polka in the contraction to the contraction of the contraction | -   | ΤÕ                   |
| - Op. 36. Hochzeits-Polka für Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _   | 5                    |

| Weber, F. Der Gondolier, Gedicht von                                                                                           | Müller            | v,           | d.        | Wer         | ra f        | ŭr       | Ba         | <b>i</b> - |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|----------|------------|------------|---|------|
| mitan Solo mit Brummstimmen-Begleitut                                                                                          | 120               |              |           |             |             |          |            |            |   | 15   |
| Dasselbe mit Pianoforte                                                                                                        |                   |              |           |             |             |          |            |            |   | - /4 |
| Dasselbe für Tenor mit Pianoforte                                                                                              |                   | •            |           |             |             |          | ٠          |            | _ | 7.   |
| Fischer, W. Lied: Der Gedanke der Ma<br>bei der Jubelfeier der grossen Landes<br>Königl. Kammersänger Tichatscheck<br>tragen.) | loge ve<br>mit gr | on :<br>coss | Sac<br>em | nsen<br>Bei | , v<br>fall | on<br>vo | de.<br>rge | m<br>8-    | _ | 5    |

#### Neue Musikalien

im Verlage von

### D**in Wien.**

Aurora. Auswahl beliebter Gesangs-Compositionen f. 1 St. m. Pftc. No. 11. Hopp, J., Der Zuave. 71 Ngr. No. 13. Blumenthal, J., Vergangene Tage. 10 Ngr. No. 14. Blumenthal, J., Abendlied. 10 Ngr. No. 15. Boieldieu, A., Romanze aus der weissen Dame. 7½ Ngr.

Behr, F., Op. 11. Perlen. Sechs Transcriptionen beliebter Lieder f. Pfte.
No. 1. 10 Ngr. No. 2. 3. à 7½ Ngr. No. 4—6. à 10 Ngr.

Blumenthal, J., Op. 61. Le Parfum. Rèverie p. Pfte. 20 Ngr.

- Op. 62. La petite Russie. Métodie des Bohémiens-Russes p. Pfte. 20 Ngr.

- Op. 63. Les jours passes. Melodie p. Pfte. 15 Ngr. Diabelli, A., Der musikalische Gesellschafter f. 1 Flote. No. 100. 101. Die

Verschworenen, von Schubert. Abth. 1. 2. à 20 Ngr. Fahrbach, J., Op. 55. Eclairs mélodiques. Collection périodique de Fantaisies élégantes sur les motifs les plus favoris de nouveaux Opéras p. 2 Flûtes. Cah. 1. 1 Thir. 21 Ngr.

Gänsbacher, J., 24 schottische Volkslieder f. Pfte. einger. Hft. 1. 2. à

17½ Ngr.

Chika, G. G., Op. 1. Souvenir des Karpates. Improvisation p. Pfte. 15 Ngr. Menri, Airs nationaux roumains. Transcription p. Pfte. Nouvelle édit. 20 Ngr. Mopp, J., Couplets aus dem Volksstück: Fesche Geister von anno dazumal, von O. F. Berg, f. 1 St. m. Pfte. No. 1. Will Einer fürs Volk. 7 Ngr. No. 2. A Sitzung von acht Stund. 10 Ngr. No. 3. Wenn ich was von der

No. 2. A Sitzung von aust Status.

Pforte. 15 Ngr.

Moffmann, J. C. M., Op. 145. Kikeriki Polka française f. Pfte. 71 Ngr.

— Op. 146. Freudenfest-Polka f. Pfte. 10 Ngr.

Jeschko, M., Wildauer-Marsch f. Pfte. 71 Ngr.

Kovacs, J., Kränzchen-Polka française f. Pfte. 71 Ngr.

Offenbach, J., Der kleine Trommler, von L. Pfau, f. Männerchor m. Tenorsolo. Partitur u. Stimmen 1 Thir.

Pacher, J. A., Op. 56. Crande Fantaisie sur des motifs de l'Opéra: Le Pardon de Ploermel, de G. Meyerbeer, p. 2 Pftes. 1 Thir. 10 Ngr.

Schubert, F., Die Verschworenen oder der häusliche Krieg. Oper in 1 Acte. Auswahl der beliebtesten Melodien f. den Umfang einer jeden Stimme m. Pfte. 1 Thir.

Verdi, G., Un ballo in Maschera. Melodramma in 3 Atti. Vollständiger Clavicrauszug m. Text 10 Thlr.; f. Pfte. solo 6 Thlr. 15 Ngr. Einzeln: No. 4. Für dein Glück, f. Baritou. 10 Ngr. No. 5. Mit starrem Angesicht, f. Sopran. 12½ Ngr. No. 7. König des Abgrunds zeige dich, f. Contra-Alt. 7½ Ngr. No. 8. Er ist's, f. Contra-Alt. 7½ Ngr. No. 9. Macht Platz. 10 Ngr. No. 11. O sag' wenn ich fahre, f. Sopran. 15 Ngr. No. 14. Wenn das Kraut, f. Sopran. 15 Ngr. No. 19. Der Tod sei mir willkommen, f. Sopran. 12½ Ngr. No. 19. No. 20. Ja du warst's, f. Bariton. 12½ Ngr. No. 23. Doch heisst dich, f. Tenor. 10 Ngr. No. 25. Lasst ab mit Fragen, f. Sopran. 7½ Ngr. Wolf, J., Op. 12. Silhouette der Romanze ohne Worte von W. A. Mozart, f. Pfte, 7½ Ngr.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Oratorium in 3 Theilen. Text frei nach J. Milton.

Musik

### yon

### u dinstciu.

**Op. 54.** Partitur 15 Thlr.

Orchesterstimmen 19 Thir. 15 Ngr.

Chorstimmen 4 Thir. Solostimmen 1 Thir. 20 Ngr.

Clavierauszug 8 Thlr. Textbuch 3 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Original-Verlag von Carl Haslinger qm. Tobias

Neue wohlfeile Concurrenz-Ausgaben.

## Ludw. van Reethoven's

## Tlavier-Sonaten.

|                    |                | ,                  |           |
|--------------------|----------------|--------------------|-----------|
|                    | Cmall 15 See   | No. 8. Op. 14. 1.  | E 12 Sgr. |
| No. 7. Op. 13.     | GROIL . 19 OSI | No. 10. Op. 22.    | R 20 -    |
| No. 9. Op. 14. 2.  | G              | No. 10 On 27 1     | ficm 12 - |
| No. 11. On. 26.    | AS             | No. 12. Op. 27. 1. | 0. 00 -   |
| No. 13. Op. 27. 2. | Es 10 -        | NO. 19. 17. 27.    | 17 AU     |
| No. 15. Op. 29, 1. | G20 -          | No. 16. Op. 29. 2. | Dm 10 -   |
| No. 17. Op. 29. 3. | Es 18 -        |                    |           |

## Franz Schubert.

| Schwanen                                                                                                                           | gesang.                               | Winterreise.          |   |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|--|
| Schwanen No. 1. Liebesbotschaft No. 2. Kriegers Ahnut No. 3. Frühlingssehns No. 4. Ständehen No. 5. Aufenthalt No. 6. In der Ferne | ng 6 6 6                              |                       |   |  |  |  |  |  |
| No. 7. Abschied No. 8. Der Atlas No. 9. Ihr Bild                                                                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | No. 7. Auf dem Plusse | - |  |  |  |  |  |

(Mit deutschem und französischem Texte.) fortsetzungen folgen schnell möglichst.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Genff.

Jährlich erscheinen 52 Rummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer franklirter Zusendung durch die Post unter Kreuzband 3 Thir. Insertionsgesbühren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buchs und Musstaliensbandlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Adresse der Redaction erbeten.

### Mufikjuftande in Augeburg.

Die lette ber Schletterer'schen "Soireen für Kammermufit", (8. April) gibt mir Anlag, ein allgemeines Wort über die hiefigen Mufitzufiande gu fagen, von benen mohl ein mehrere Sahre hindurch wiederholter regelmäßiger Besuch der alten Reichoftadt ge= nugende Kenntniß gemährt. Bubem ift es nicht ohne Intereffe zu feben, wie fich auch an musitalischen Rebenplagen ber Sinn für die Runft gestaltet, und ob wir wirklich bereits das goldene Zeitalter befigen, wo jedem Mufit in Bulle und Fulle geboten Das eigentliche Gute freilich ift überall felten, und wir durfen barum auch mit ben Augsburgern nicht gar ju fehr rechten, wenn fie nur Beniges davon befigen. -Bunadft ift des Mannergefangvereines "Liedertafel" ju ermahnen, ber fich unter ber Leitung eines eifrigen Dilettanten bagu aufgeschwungen bat, ju ben befien unferes Baterlandes zu gablen und außer ber Mufit gur "Antigone" auch unter Mitwirtung des "Damengesangvereines" Werte wie die "Schöpfung" und die "Jahredzeiten" jur Darftellung gu bringen. Sodann hat fich in ber letten Beit der ausgezeichnete Dom= organist Rempter burch fein Oratorium ,,Maria, die Mutter bes Berrn", welches hier mehrmals mit großem Beifall aufgeführt worden ift, als einen hervorragenden Componiften bewiesen. Sonft zeigte fich fur Aufführung größerer Bocalwerte wenig Sinn, und nachdem ber befannte Componift S. M. Schletterer, ber Rachfolger bes trefflichen Drobifch als Capellmeister an ben protestantischen Rirchen - berfelbe ber fo eben eine "Gefdichte bes beutschen Singspiels" berausgegeben bat, - ju Ban= bels Todestag ben "Judas Maccabaus" aufgeführt batte, scheinen derartige Unterneh= mungen gang aufgegeben gu werben. Gbenfo findet von Drchesterwerten alljährlich nur eine Aufführung Statt, und zwar burch ben bekannten Liebercomponifien Rammer= Lander, zweiten Dirigenten Der ,, Liedertafel", Der irgend eine ber claffifchen Som= phonien mit den hiefigen Drcheftertraften einftudirt. In dieje mufitalifche Ginode tehren Buweilen bedentende Birtuofen ein, wie außer den Munchener Runftlern Lauterbach, Walter, Deproffe, Rolb u. a., die Geiger Leopold Auer, der feurige Sivori, bas un= garifche Frautein Bido und Spohre Schuler Bargheer mit feinem großen, manntich fraftigen Geigenton, dem vor Allem Die altere Mufit vortrefflich gelingt. Bon bervorragenden Sangerinnen war die Beatholt-Falconi bier, von Clavieripielern Fraulein Diolique und der historische Berr Mortier de Fontaine. Alles dies, so erfreulich es im Bangen fein mag und fo gabireich bas Publicum die Concerte befucht, wenn einem folden Birtuofen bereils ein großer Ruf vorangeht, vermag aber nicht in einer Stabt, Die teine hervorragenden Runftinftitute befigt, den Ginn für bas eigentlich Gute in ber Mufit zu erweden; benn die Leiftungen biefer Rünftler, felbft wenn fie, was ja burch= aus nicht immer ber Fall ift, wirklich funftlerifch find, fieben boch zu vereinzelt ba und ibre Brogramme find ber Ratur ber Sache nach gu febr Quoblibeis, als bag baburch eine nachdruckliche Birtung auf ten Aunfiffinn bes Publicums geubt werden tonne. Alle das erregt niehr Staunen oder momentanes Gefallen, als jene innere Umwand= lung und zwingende Regelung des gefammten inneren Menfchen, die boch als ber hochfie Bwed aller Runft ju betrachten ift. Gine folche Birtung bochfter Urt, eine folch veredelnde Bildung des gangen Menfchen burd bas Medium des Runftfinnes fann nur bann erzielt werden, wenn mit vollem Berftandnif ber Runft fowohl Programme als Ausführung nach einer bestimmten fünftlerlichen Abficht gewählt und geleitet werden. Den Ginn für gute Mufit zu pflegen, überhaupt das Berftandnig der Runft zu er= weden, ift eine ber ebelften Aufgaben aller berer, benen es in die Band gegeben ift, über Bildung und geiftiges Wohl ihrer Mitmenfchen ju machen, und unfere Beborben, ftadtifche wie ftaatliche, tonnten wohl immer noch mehr als es gefchieht, in diefer Binficht fich das Beifpiel der bunftfinnigen Alten ju Bergen nehmen. In Angeburg nun, wo eine flädtifche Rapelle oder abgefeben bom Theater ein bffentiliches Dlufitinfitut nicht besteht, ift es gang und gar in die Band des Ginzelnen gegeben, fur eine conftante und geregette Aufführung elaffiicher QBerte gu forgen. Go bat tenn ber Capellmeifler Schleiterer bereits feit Jahren milt Aufwand aller ihm gu Gebote fichenden Mittel und ohne Scheu vor eigenen Opfern an Beit und Mithe, jedes Jahr eine Reihe von Soireen gegeben, die das Befte ber Rammermufit aller Beiten und Bolter in confequentent Bufammenhange barftellen follten; und feinem feinen und achten Ginne für alles Schone gelang es mit Beihulfe feiner Gemablin, der bekannten Biolinfpielerin Bortenfia Birges aus Beipzig, und dann ber vortrefflichen jungen Münchener Bofmufiter Bengt, Ramftler, Sieber, Werner und Thoms vom Duo für Clavier und Bioline beginnend bis jum Septett bie hervorragenoften Werte ber Rammermufit eines Dittersdorf, Bandn, Mogart, Beethoven, Schubert, Cherubini, Bummel, Mendelsfohn 3a das Gmollund Spohr in wirelich tunfflerifch bedeutender Beife borguführen. Quintett von Mogart, das in der letten Soirce gespielt wurde, war in geffiger Muffaffung und technischer Ausführung, befonders ber brei letten Gage fo bebeutenb, baß wir uns nicht erinnern, in einer unferer mufitalifden Sauptftabte eine beffere Leiftung diefer Urt gebort ju haben. Gie war in bem echten Quartettgeift gehalten und fibte fichtbar auf die gefammte Bubbrerichaft, Die fonft, fei es wegen Dangel an tieferem Erfaffen, oder aus jener an fich haltenden Urt ber alten Reichsftadter, mit ihrem Belfall nicht eben zu verfchwenden pflegt, einen fo tief ergreifenden Ginfluß aus, daß fich auch hier bestätigte, wie bas mahrhaft Schone, bas innerlich Bahre auf jeden Menfchen jene Wirtung tout, die bas Gemuth ordnet und reinigt, indem fie es erfduttert. Das tief tragifche, das in biefer herrlichen Composition lebt, verrath viel von den Dingen, mit benen sich Mozart beschäftigte, als er den "Don Juan" zu eomponiren hatte; das Imoll-Quintett ist ja im Mai 1787 geschrieben, also während Da Ponte unter Mozarts Inspiration das Albretto vom Convitato da Pietra ansertigte. Uebrigens ersfreuten sich auch das Dittersdorf'sche Quartett in Es, dem ein Andante aus dem B-Quartett desselben Meisters zugefügt wurde, und Spohrs virtuosenhaft glänzendes Septett in C, das ebenfalls vortrefflich ausgeführt wurde, und nur in dem schwierigen Finale etwas zu wünschen übrig ließ, eines lebhaften Anklanges bei der ziemlich zahlzreichen Zuhörerschaft, und es wäre wohl zu wünschen, daß die Theilnahme für diese Soirven, die in der That rein tünstlerische Zwecke verfolgen, sich dergestalt steigerte, daß wenigstens keine Opfer von Seiten der Unternehmung nöthig wäre. Leider aber ist von einer besonderen Theilnahme des Publicums nicht viel zu berichten, und man befürchtet sogar, daß diese einzige Gelegenheit, in regelmäßiger Folge classische Musik gut ausgessischt zu hören, auch bald wieder ein Ende nehmen wird. Dann freilich möcksten sich die Augsburger Musikzustände, die an der Bühne selbswerständlich keinen Unshalt haben, eines besonderen Berichtes für Ihr Blatt nicht mehr lohnen.

Augsburg, 10 April 1863.

L Nobl.

### Wiener mufikalische Skizzen.

Eine allmähliche Berduftung der Musit=Saison Wiens giebt sich ich fcon ziemlich beutlich tund. Die Concerte, bis auf einzelne Productionen von Birtuosen, verstummen, die Oper tränkelt an inveterirten Krantheits-Formen, als da sind gänzlicher Wtangel an neuen Dingen, sporadisches Auftreten neuer Personen, denen tein Rufersten Ranges voransgeht, und trampshaftes Festhalten an dem "Unmöglichen" oder, wenn man dies für einen Unsinn hält, trampshafte Bersuche das Unmögliche möglich zu machen.

Bu den neuesten Gasten zählt Frau Fabbri-Mulder, die in Berdi's "Gernaul" und "Arovatore" und in Meyerbeer's "Hugenotten" sang und mit Berdi's unsterbelichen Tongebilden besser fertig wurde als mit der "Balentine", da es ihr in letterer Rolle namentlich an Seele und Leidenschaft gebrach. Ueberhaupt tam diese Beritellung der Hugenotten unter sehr ungunstigen Gestirnen auf die Welt. Plöglich eintretende Heiserkeit eines Sängers und chronisch falscher Gesang anderer thaten nebst oben ein wähnter unzureichender Balentine das ihrige, um das Publitum zu verstimmen.

Bum Glud florirt das Ballet, zu beffen neuer Belebung Fraulein Friedberg aus Betersburg bier eingetroffen, eine Dame, die einen Theil der Kenner entzudt, ohne fich zu der schwarmerischen Berehrung emporschwingen zu können, welche Fraulein Conqui

felbst in die Ferne bei ihren Gastvorstellungen verfolgt.

Man interessitet sich überhaupt in Wien stark für den Tanz, nicht allein sie den edlen geademischen, sondern auch fur den flotten, nicht übermäßig anständigen, den Fräuslein Gallmayer allabendlich im Theater an der Wien als liebenswürdiges Souvenir an den verstoffenen Carneval vorsührt. Dieser Cancan nehst einer Parodie der Komödie "Eglantine", genannt "die elegante Tini" von Zell, geht jeden Tag im Theater an der Wien bei ausverkauftem Hause vor sich. So wie Jemand behauptete, die Tagslioni tanze Goethe, so könnte man sagen: die Gallmayer tanzt Beranger. Es steckt is dieser schmächtigen Person ein merkwürdiges Talent. Sie ist als Schauspielerin ganz vortresslich (in ihrem Fache), als Sängerin von Couplets und parodirten Arien ausgezeichnet und als Cancan-Tänzerin geradezu unübertresslich. Man könnte natürlis der Vorsteherin eines Erziehungs-Instituts sür junge Fräulein nicht rathen, ihre Pflegebesohlenen in die Nähe des Tanzes der Gallmayer zu bringen, um an ihr Studien zu

machen; aber biejenigen, welche fich auf ber Mittagshöhe bes Lebens und bes Jahr= hunderts bewegen, denen Berfchiedenes bekannt ift, was nicht zu den Lehrgegenftanden ber Rormal= und Mittelfdulen gabit, die werden durch ben erwähnten Cancan jeden= falls jum Rachdenten gereigt werden und befonders ein Bild von dem empfangen, mas Beine ,,ungezogene Gragie" nannte.

ţ

Fraulein Gallmaper bringt uns auf die Soubretten an den Theatern Wiens. Wenn wir im großen Genre, d. h. an Sangerinnen erften Ranges, an Tragodinnen arm find, jo haben wir dagegen jest eine Fulle niedlicher, ja mitunter gentaler Soubret= ten aufzuweisen. herr E. Treumann hat in feinem Raitheater eine gange Sammlung berfelben angelegt, barunter mehrere, die burch Erscheinung, Spiel und Gefang an die Da in biefen Berichten noch wenig von ber beften frangofifchen Borbilder mahnen. eben berührten Branche bie Rede mar, fo nennen wir einige Ramen, welche als erfte Sterne in Operetten glangen und fich in Bien allgemeiner Beliebiheit erfreuen: querft Die bochft ichagenswerthe Frau Grobecter, beren netter, reinlicher Bortrag gar nichts gu wunfchen übrig lagt. Die Deutlichleit ihrer Aussprache beim Gefang tonnte fogar großen Geiftern, deren Ruhm bis in die Wolfen erhoben und mit ungeheuren Gagen bezahlt wird, ale Dlufter bienen. Dann Fraulein Bellner, Fraulein Weinberger und zwei Damen, welche die feltfamen Namen Muller und Fifcher tragen - alles reizende Ericheinungen oder (im Leitartiteifibt) Ericheinungen von unberechenbarer Tragweite. Mit folden Glementen und den Romitern, über die das Raitheater gebietet, hat Berr Treumann in der Operette ein treffliches Enfemble, und es fehlen ihm nur gute Componiften, denen nicht ausschließlich Balger und Pollas einfallen, um fich um Bien ein bleibendes Berdienft ju erwerben.

Doch durfen wir unfere Betrachtungen über die Soubretten in Bien nicht fchlie-Ben, ohne ber beft bezahlten und weiteft berühmten ju gedenten, der unfterblichen Adelina Batti, beren Aufenthalt in unfern Mauern fich feinem Ende naht, und bie mit ihrer Berline im "Don Juan" uns ein fo wunderbares Miniaturbilochen gab. Fraulein Batti bewegte fich unter febr ungunftiger Umgebung in ber gangen Bulle ihres Talents. Sie mar unbedingt die niedlichfte Berline, die uns auf unferem bon ben ver-

fchiedenften Berlinen bevöllerten Bebenspfade noch begegnet ift.

Man macht Unftrengungen, die Batti fur bie italienische Opernfaison im hofoperntheater ju gewinnen. Berr Galvi wird felbft den Imprefario abgeben und dadurch ber Die gange Gefchichte durfte mahricheinich Regie ein beträchtliches Capital erfparen. wieder fo wie fruher eingerichtet werden und im fchlinimften Fall wenigftene eine 216wechselung bieten, nach ber bas Opernpublicum in Wien immer fehr burftig war.

Wien, 19. April 1863.

### Erste Haupt:Prüfung am Confervatorium der Musik ju Leipzig

Sonnabend ben 18. April 1863 im Caale bes Gewandhaufes.

Golo=Spiel.

Als Refultat des verfloffenen Studienjahres am Confervatorium war die obenbemertte Prufung durchweg wieder ausnehmend befriedigend. Sammtliche Bortrage trus gen bas Geprage ber Sorgfalt und Soliditat, und tein einziger befand fich unter ihnen, ber bas Licht ber Deffentlichkeit zu fcheuen gehabt hatte, einzelne erhoben fich fogar weit über bas Riveau einer Soulerleiftung binaus. Es waren ber Reihe nach folgenbe:

Concert für Pianoforte von J. Moscheles (Edur, 1. Satz), gespielt von Fräulein Emma Meyer aus Riga.

Recht wacker ftubirt und demgemäß technisch ausgeführt; nicht minder war der Borstrag ein recht belebter und zeigie viel Sinn für mufikalischen Ausbruck.

Concert für Violine von L. Spohr (No. 2, Dmoll, 1. Satz), gespielt von Herrn Georg Hänflein aus Breslau.

Eine Leiftung von großer Sauberkeit und Solldität. Den zur Zeit noch fehlenden Rerv im Tone und Bortrage wird der noch fehr jugendliche Eleve sicherlich fich bald zu erringen wiffen.

Capriccio für Pianoforte von F. Mendelssohn Bartholdy (Hmoll), gespielt von Fräulein Nanette Müller aus Luzern.

Das Stück wurde mit fehr leichter Hand und im lebhaftesten Tempo vorgetragen. Etwas niehr Mark im Anschlage und ein intensiverer Ton wurde aber bem Spiele ber jungen Dame unfehlbar eine noch größere Wirkung verlichen haben.

Concert für Violine von F. David (Dmoll, 1. Satz), gespielt von Herrn Otto Peiniger aus Elberseld.

Gine faft durchgangig recht gelungene Leiftung.

Concerto-Fantastique für Pianoforte von J. Moscheles, gespielt von Herrn Carlyle Petersitea aus Boston.

Sang vortrefflich in der Technit und mit icon recht vieler Bestimmtheit und Reife des Ausbrucks. Die beste Clavierleiffung bes Abends.

Concert für Violine von F. Mendelssohn Bartholdy (2. und 3. Satz), gespielt von Herrn Otto Freiberg aus Naumburg.

Herr Freiberg hat an manchen Stellen recht jug= und schwungvoll gespielt. Ton und Technik verrathen gute Anlagen und ausmerksames Studiren.

Concert für Pianoforte von Chopin (Fmoll, 2. und 3. Satz), gespielt von Fräulein Emily Matthews aus London.

Die junge Dame gebietet über einen ansehnlichen Fond von folider Fertigkeit und zeigte sich ihrer Aufgabe in recht erfreulichem Grade gewachsen. Auschlag und Con batte indeh noch nuancenreicher, der Bortrag noch blühender sein können.

Concert in ungarischer Weise für Violine von J. Joachim (1. Satz), gespielt von Herrn August Wilhelmj aus Wiesbaden.

Ueber das eminente Seigentalent des Herrn Wilhelms haben wir des öftern schon uns auszusprechen Gelegenheit gehabt. Wir haben diesmal nichts weiter hinzuzusügen, als daß derselbe von seiner großen Beschigung nicht nur, sondern auch von seinem unausgesesten Borwärtsschreiten uns abermats die glänzendsten Beweise zu liesern wußte. Bon einem bloßen Gelingen darf hier kaum noch die Nede sein, vielmehr tritt uns ein Können und eine Herrschaft über das Instrument entgegen, welche das Prädiztat der Meisterschaft sür sich in Anspruch zu nehmen das vollste Recht hat. Mit einer saft mühelosen Leichtigkeit überwand Herr Wilhelms die enormen Schwierigkeiten seines Concertsates, so daß wir uns außerdem noch der Energie seines Tones wie der Wärme und frischen Natürlichkeit seines Ausbrucks behaglich und mit vollsommener Gemüthstruhe zu erfreuen vernichten.

### Dur und Moll:

- \* Leipzig. Kirchenmusit in der Thomastirche am 18. April Nachmittag balb 2 Uhr Motette: "Sieh' mein Aug' nach Zions Bergen", von Mosci. "Jauchs get dem Herrn", von Mendelssohn. Am 19. April früh 8 Uhr: "Richt wirft meisner du vergessen", Chor von Hauptmann.
- \* Dresben. Shakespeare's "Commernachistraum" nilt der zauberhaften Musik Mendelosohn's ging im Softheater neu einfludirt in Scene, sie wurde unter Direction des Beren Capellmeister Nieg mit vorzüglicher Gefammtwirkung ausgeführt, wenn auch nicht durchaus mit der höchst möglichen Präcision und Feinheit.
- \* Wien. Im Hofoperntheater hatten wir auch einmal ein Ereigniß, man gab, um boch etwas für das unzufriedene Bublicum zu thun, die "Hugenotten" mit zwei Marcells; herr Drarler wurde nämlich im ersten Act so heiser, daß ihm herr Schmid als Fortsetung folgte. Frau Fabbri-Mulder pflickte als Nalentine wenig Lorbeeren. Als Satanella zeigte sich Fräulein Friedberg als fertige Springerin und Virstussin in allerlei Schwarzkunst der Veine. Das Gasispiel der italienischen Opernsgesellschaft im Karltheater schließt am 26. April. Im Juni giebt Herr Winter von Pelph mit seiner deutschen Operngesellschaft in diesem Theater zwelf bis funfzehn Vorsstellungen. Im Treumanntheater ging die komische Oper: "Flotte Bursche" von Suppe in Scene und hatte den günstigsten Ersolg, mehrere Aummern mußten wieders bott werden. Die Vermählung der Harsenvirtuosin Fräulein Mösner mit dem Frasen Spaur bestätigt sich nicht.
- \* Berlin. Fraulein Maria Muller vom Softheater zu Sannover sang am 17. April in der Königl. Oper als Gaft die Donna Unna im Don Juan, war aber biefer Partie nicht gewachfen. Ihr Ton bat einas Stumpfes und bie Berrichaft iber bie Gefangenuttel verurfacht ber Cangerin große Anftrengung. Dav Bublicum Dav Bublicum war nicht gnadig. - Fraulein Urtot, welche zu einem Gafffret und Baniburg abging, ift für nachftes Jahr wieder für einen langeren Gaftiellenehelus am Ronigl. Theater engagert. Die Tangerin Dlad. Betipa von der taiferlichen Oper in St. Beteroburg trat im Königl. Theater am 20. April jum erften Dal in dem Ballet ,, ber Marti" auf und fand reichen Beifall. Gine fchlante Gestalt, wird die Runfilerin von Natur in ihren Pas durch natürliche Leichtigkeit und Claficitat unterflugt Es ift etwas Urfprungliches in der Angkunft der Mad. Petipa, das immer den Reig natur= licher Frifche, Kraft und Geschmeidigkeit an fich tragt, mag es auch nicht durchweg bie feinften Linien inne halten. Nicht gang fo gludlich debutirte die burch die Reclame bin= länglich angefundigte italienische Zangerin Carolina Bocchini im Bictoriatheater. Benn thre Landoleute nur in Berfen von ihr fprechen, fo wird fie fich über die Profa der Berliner febr mundern, welche ihre mäßigen Beiftungen ziemlich tubl aufnahmen und fich nur jum Schluß burch geschickte Einzelheiten ju lebhafterem Beifall bestimmen lies fien. herr José Mendeg secundirte feine Dame mit Berftandniß und zeigte eine große Force in ben Rreisbewegungen. - Der Bianift Berr Chrlich, ber fich auch ale talent= voller Schriftsteller bekannt gemacht hat, gab jum Schluß ber Salfon im Saale ber Singacademie ein Concert, im welchem Fraulein Artot mitwirkte, er fand durch den künstlerichen Bortrag der verschiedenartigsten Compositionen von Bach, Gandel, Field, Schubert, Chopin und Rubinstein reichen Beifall. - Herr Musikdirector Stern wird mit feinem Gesangvereein am 29. April in ter Garnisonkuche Mendelssuhns Dratorium "Elias" zur Aufführung bringen. — Berlin erfreut sich felt einiger Zeit auch eines Zither=Clubs, diese Liebhaber ber Drathzilher, welche bis sehr nur im Gebeimen wirkten, mollen nun auch nöchtens unter dem nicht eines auch Beheimen wirkten, wollen nun auch nachftens unter bem nicht mehr ungewöhnlichen Schupe eines wohlthatigen Zwedes fid an die Deffentlichkeit magen.
- \* Coln. Bu Chren des am 18. April im 20. Lebendfahre verftorbenen Conscertmeifters Jul. Grunwald murbe am 20. April in der Singacademie Mogarto Resquiem aufgeführt. Das Stadttheater, auf welchem gegenwärtig Gerr Wachtel gasstirt, ift an herrn Ernft, den bisherigen Director des Stadttheaters in Mainz, verspachtet worden.
- \* Samburg. Joachim, der im letten philharmonischen Concert mitwirkte, giebt außerdem zwei Quartettunterhaltungen am 21. und 23. April im großen Warmer's ichen Saale im Berein mit ben Gerren Lindner und Gebrüder Epert aus Hannover. Im Stadttheater gaftirt Fraulein Defire Artot.

- \* Braunschweig, ben 16. April. Zum Beften des Fonds, welcher für die beiden Reiterstatuen der Herzöge Karl Wilhelm Ferdinand und Friedrich Wilhelm gesammelt wird, fand hier im Theater ein großes Concert von sämmtlichen Militär-Mussels erps unter Leitung des herzoglichen Musselveitere Carl Zabel stat. Die Räume des neuen und schien Hauses waren noch selten von einem so zahlreichen und glänzenden Publicum gefällt wie an diesem Abend, und die Einzuhme muß zedenfalls ein beträchtliche gewesen sein. Das Concert wurde mit einer Fest-Duverture von Spontini eröffnet, an welche sich ein Brolog von fr. A. Glaser anichloß, welcher vom Hossquesenscheit, an welche sich ein Brolog von fr. A. Glaser anichloß, welcher vom Hossquesenscheit, ausgezeichnet von Zabel instrumentirt, schloß sich daran. Dann kolgten Cempositionen von Meherbeer, Abt, dem Könige von Hannever, dem Horzoge von Coburg u. A. Alle Nuymmern des Concertes, unter denen auch einige Chöre vom Mittikreschangverein ausgesichten wurden, zingen mit wahrhaft brillanter Präcision, und das zahlreiche Publicum bezeugte seine Zusriedenheit durch jedesmaligen Aplaus, und nach der zweiten Abtbeitung durch stürmischen hervorruf des Dirigenten. Den Beschlus machte ein großes kriegerisches Tongemälde "Das Gesecht bei Delper" von Zabel, welches nicht versehlte, auf die patriotische Stimmung der Braunschweiger lebhaft einzuwirten. Unsere neue Coleratursängerin, Frau Beringer, welche von Dessausien wirden bergekommen ist, trat zuerst als Amina in der "Nachtwandlerin" auf. Wie bei ihrem Gasspiele Aucha, so bewies sie auch hier wieder, daß sie eine chte Celoratursängerin im italienischen Style ist und außerdem durch belebtes und verstäniges Spiel zu wirken der Perauser ein ercht viel Gelegenheit erhält, ihre Vorzüge zur Geltung bringen zu können.
- \* Hannover. Am 15. April kam hier zum ersten Male Gluds "Orpheus" zur Aufführung; das zweite Mal, daß unsere Bühne sich an die Werke dieses Meisters herangewagt hat. Bor einigen Jahren hatte man die "Iphigenie in Aulis" gewählt, und die gelungene Aufführung hatte Beisall gefunden; nichtscheweniger ist sie sehr bald vom Reperteir wieder verschwunden. Die Einstudirung des "Orpheus" wurde auf Veranlassung Joach im 8 unternommen, der auch die Oper dirigirte; wir können ihm diese Verweitung seines Einflusses nur aufrichtig danken. Die Aufführung der Oper war ganz danach angethan, die großen Bordige derselben zur vollen Seltung zu bringen. In der Leisung des Fräulen Weis als Orpheus einte sich die Schünseit der seltenen Stimme mit einem wahrhaft künsterischen Vortrage und einem würdigen von ebler Erscheinung getragenen Spiele zu einem vollendeten Sanzen. Wie sehr müssen wir Angeschäls dieser Darstellung bedauern, daß die Verwaltung die herrlichen Kräste dieser Künstlerin so wenig zu verwerthen gewußt hat; Fräulein Weis, die bestanntlich die Sattin Joachins werden wird, verläßt und, nachdem sie nur in wenigen besseren Partien als der Gattung der Nancy in Flotows "Martha", Romeo in Bellinis Oper u. s. w. aufgetreten ist. Fräulein Weis würdig zur Seite stand Frau E ag giat i als Eurydiee; ihr Bortrag war in gleich edlem Sivle gehalten. Die Partie des Amort war durch Fräulein Ubrich vertreten. Die frische Etinnue der Künsterin machte einem wohlthuenden Eindruck; indessen hatte der Gesang noch zarte und dustiger sein können. Sorr Capellneiser Scholz hat vom König einen sechsmonatlichen Urland erbeten und erhalten, er gedenkt den größten Theil dieser Zeit in Kom zuzubringen, wo er bereits angelangt ist.
- \* In Löwenberg fand am 19. April das 24. Concert der Hofcapelle statt, welches ein besonderes Intereffe baburch erhielt, daß Hector Berliog einige seiner größeren Compositionen personlich birigirte, es waren dies die Quverture zu "König Lear", "le Carnaval romain", die Symphonie "Harold en Italie" und Stude aus der Symphonie "Nomeo und Julie."
- \* Keine von den eingesandten Arbeiten der Bewerber um das Stipendium der Mozartstiftung in Frankfurt a. M. war den Anforderungen der Stiftung entsprechend und dasselbe konnte somit zur Zeit nicht vergeben werden.
- \*. Kunstreise durch Thuringen. Die Gerren Stigelli, Rech, Werede und Utiner, die bekannten Stützen und Bierden ter Oper des hoftheaters in Meiningen, traten am 16. April eine Kunftreise burch Thuringen an, um mit Vocalquartetten, Arien, Duetten, Terzetten zu concertiren.

- \* Condon, den 18. April. Die Eröffnung der italienischen Oper in Her Ma-jesty's theatre mit "Trovatore" fiel glangend aus. Fraulein Tietjens wurde rauschend empfangen und sang, wie immer, herrlich. Weniger herrlich fiel die Auffichrung der früher schon erwähnten Fest-Cantate von Cusins aus; sie wurde rauschend zu Grabe getragen - ein warnendes Beifpiel, auf ben Patriotismus felbft eines Englandere nicht gu viel zu prechen. Auch der glubendfte Enthuffasmus hat feine Grenzen und muß fich endlich abtühlen; fünf Wochen ift eine lange Zeit, in der man wohl Gelegenheit haben fann, nüchtern zu werden. — Ella's mufitalische Union fing Dienstag wieder an und überraschte gerade nicht durch Reuheit des Gebotenen. Mozart's Esclur-Quartett, Mendelsfohn's zweite Bioloncellfonate und Spohr's erftes Doppel-Quartett werden den Ausführenden und Zuhörern als alte Bekannte fein Kopfgerbrechens gemacht haben. — Ausführenden und Zuhörern als alte Bekannte fein Kopfgerbrechens gemacht haben. — Das erste Concert der New ihilharmonic am 15. April brachte Glucks Duverture zu "Iphigenie in Aulis" (natürlich wieder "Glück" geschrieben), Chor ans den "Jahreszeiten", Clarinett-Concert von Mogart, Symphonic eroica von Beethoven, Concert
  in C von Beber, Faust-Duverture von Spohr, Duett aus "Tell" und zwei Arien
  von Händel. — Bieurtemps wird nächsten Montag wieder Beethoven's Quartett in C (Dp. 511) auf Berlangen repetiren, er bleibt übrigens diesmal nur bis 5. Mai hier. — Dennerstag brachte die italienische Oper - die andere nämlich in Coventgarden, Belli= ni's "Norma" mit Fräulein Fricci, worauf ein Concert folgte, in dem Fräulein Carslotta Patti sang. Obwohl das Concert erst turz vor Mitternacht aufing, war doch noch so viel Kunstempfängniß beim Publicum, daß ihre Aufnahme, wenn auch mehr was man bier legitim nennt, äußerst gustig aussiel. Die andere — Patti nämlich, wird nun bald die Wiener verlassen und ihnen Zeit gönnen, sich von ihren Enthussas mus zu erholen; vielleicht tommt ihnen bann gelegentlich die eine ober andere Sange-rin ins Webachtniß, fur die fie einst ebenfo gefchwarmt haben und die hoffentlich nicht gang vergeffen fein werden. - Der Leipziger Bogling, Berr Dannreuther, fpielte Chopin's Concert im Cryfiallpalaft mit größtem Beifall. - Um 20. April giebt bie old philharmonic society ihr Concert mit ber Esdur-Symphonic von Dlogart, Es-Concert ben Beber, A-Spupponie von Dientelofobn, Leonoren-Onverture von Beethoven und Duverture zum "Beherrscher der Geister" von Weber. — Die Musical Society wird am 22. April das dritte Concert geben: Leonoren-Duverture No. 3, Concert Imoll von Wistique, Welusinen-Duverture, Spurhonie in Knoll von Sitas, Preciosa-Duverture. — Am 1. Mai ist im Crhstalpalast großes Festeoneert mit "Athalia" von Wendelssohn nebst den Duverturen, die bei Gelegenheit der Eröffnung der Erhlbitien gespielt wurden. - Bu ben Concertgebenden in biefer Saifon find nun auch Libed aus Baris und Alfred Jaell ju gahlen.
- \* Paris. In der Opera comique ift Baucorbeils Oper "Bataille d'amour" bei ihrer am 13. April erfolgten ersten Aufführung durchgefallen. Duprato's neue Oper: "la Déesse et le Beiger", welche kürzlich in der Opera comique ohne Giust in Seene ging, hat eine seltene Beschützerin in der Person einer sehr reichen Dame gessunden: Madame S. de P. schenkt dem Berger, welchen das Pariser Publicum mit Geringschäuung cupfing, so warmen Beisall, daß sie nicht nur dem Componisten 6000 Francs Henorar zustellte, sondern auch die Oper auf ihre Kosten stechen und publicien last. Man sieht hieraus, daß im Widerspruch mit einer Seene dieser Oper, der himmel dech mitunter pour si pen auf die Erde wirst sein seu. Das zweite Concert Thalbergs sindet diesen Mittwoch statt. Ernst war auf der Durchreise in Paris, er ist seinen wurd geht nach England um eine Cur in einer Wasserbeilanstalt zu brauchen.
- # Herr Nathan aus Paris, ein Violoncellist, der kürzlich in Concertangelegenheiten nach Nizza kam, hat dert einiges Pech gehabt. Ilm sich bekannt zu machen
  und einige Eencertbillets anzubringen, drang er auch bis in das Junere einer angeschenen englischen Familie vor und erreichte es, im Salon derselben zu spielen. Nun
  sing man aber nach englischer Sitte zu disenriren an, während Herr Nathan ein sehr langweiliges Sitet eigener Composition vortrug. Mit dem Infrumente in der einen
  und dem Fiedelbogen in der anderen Hand flürzte sich der verlegte Violoncellist mitten
  in das converstrende aristotratische Auditorium und rief zornentbrannt: ",de ne suis
  pas accontuned de me kaire interrompue par la conversation pendant ce que je
  joue!" Ein alter englischer Seccapitain, der soeben seine Nachbarn von keinem letzen
  Schissbruch unterhielt, entgegnete mit großer Seelenruhe und zu nicht geringer Beiterteit der ganzen Versammlung: "Monsieur, et mol je ne suis pas accoutumé de me
  kaire interrompue par votre Musique quand je parle." Damit war natürlich
  die Salson in Nizza süt Ferrn Nathan zu Ende.

- \* Novitäten der letten Woche. Drei Schäfer-Stücklein für Bianoforte von Stephen Heller, Dp. 106. Zweites Concert für Vianoforte von Fr. Liszt, Partifur. Der Nitt der Walküren von N. Wagner für Pianoforte von O. Taufig. Sonate für Vianoforte von A. Thierbach. Drei Chöre für vier Männerstimmen von Franz Lachner, Op. 114. Juliette. Conte d'ensant pour Violoncelle avec Piano par A. Batta.
- \* Die Beethoven-Ausgabe von Breitkopf und Härtel in Leipzig bringt in der soeben erfolgten zwölften Bersendung nachstehende Werke: Das Sertett für 2 Violinen, Viola, Violoncest und 2 Körner, Op. 81b in Es. Partitur. (18 Rgr.) Stimmen. (21 Ngr.) Die Quartette für 2 Violinen, Viola und Violoncest, Op. 131 in Cismoll, Op. 132 in Amoll, Op. 135 in Fdur. Partitur. (2 Ther. 6 Ngr.) Die Stimmen zu Op. 132 und 135. (2 Ther. 6 Ngr.) Das Streich-Quartett (Fuge) Op. 133 in Bdur. Partitur. (18 Ngr.) Stimmen. (24 Ngr.) Die Sonaten für Pianoforte. Op. 79 in G. Op. 81s in Es. Op. 90 in Emoll. Op. 101 in A. (1 Ther. 15 Ngr.
- \* Cabengen zu W. A. Mozarts Clavierconcerten von Carl Reinecke. (Leipzig, Breitsopf und Härtel). Es siegen die Cadengen zu dem Cdur-Concert No. 1 und dem in Odur No. 20 vor. Sie zeigen das Verständniß und die Liebe des Kerzausgebers zu Mozarts Musik mehr, als er es in einem Buche voll der schöffen Ausssprüche und enthusiasischen Lobeserhebungen darzuthun im Stande wäre. Der Geist ist getren Mozarts in diesen Cadenzen, welche die Hauptmotive der, mit Cadenzen verzsehnen Sätze in meisterhafter Durchführung eingehend, interessant und klanglich schön effectuirend behandeln. Nur verschwindende Einzelheiten sagen uns weniger zu, wie z. U. in der ersten Cadenz S. 1 unten die abwärtsgehenden Kromatischen Läufe zu der gleichsalls abwärtsgehenden Khemasigur, deren Töne mit denen des Laufes ineinsander gerathen. Derartiges vermag aber der richtig schattirende und lichzigehende Vorztrag zum Besten zu wenden. Die Technik geht, dem Stosse nach, kaum über Mozarts großen Schüler Humme I hinaus, die Anwendung ist aber modern: z. B. in den Stossen Schüler hum me I hinaus, die Anwendung ist aber modern: z. B. in den Stossen, wo die Nechte Arpeggien und gleichzeitig die Linke das Motiv aussührt. Fest überzeugt, Mozart selber würde die Cadenzen loben, wollen wir die Spieler der Concerte hiermit angeregt haben, sich der Keinecke'schen Cadenzen zu bedienen, um sie an den bekannten Stellen anzuwenden, wo Mozart nur das Wort, Cadenza" hingesschrieben und (nach damaliger Sitte) eine solche einzulegen den Virtuosen selbst überzlassen und (nach damaliger Sitte) eine folde einzulegen den Virtuosen selbst überzlassen und (nach damaliger Sitte) eine folde einzulegen den Virtuosen selbst überzlassen hat.
- \* 3 wei Charafter fiute für Pianoforte von Guffav Bergmann, Op. 6. (München, Aibl.) Zuderfüßer matter Limonade zu vergleichen: grazibse wohltlingende Melodicen ohne herzhaftes Jugredienz.
- \* La petite Folle. Polka pour Piano par Gust. Klink. (Dresde, Brauer.) Biemlich reiglos, ausgenommen bas erfte Thema.
- \* Sechs Lieder für eine Stimme mit Pianoforte von Hermann Krigar, Op. 22. (Berlin, Bote u Bock.) Die Phantasie bewegt sich hier nur in gewöhnlicher Sphäre, aber sie hat gemüthliche, ausdruckvolle Compositionen geschaffen, die es werth sind, gesungen zu werden. Ko. 1, "Die Stadt", liegt für Alt und die übrigen niehr für Mittelstimme als hohen Sopran (oder verwandte männliche Stimmen). Die Begleitung ist nicht schwer, doch charactervoll gehalten.
- \* Bier Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte von Bilb. Baums gartner, Dp. 24. (Burich, Hug.) Es fehlt den Liedern gwar ein feinerer Phantastelff, doch kann man die fonft in jeder Hinficht ehrenwerth nennen.
- \* Seche geiftliche Lieber für eine mittlere Stimme mit Pianosorte von Wilh, Taubert, Op. 142 b. (Neu-Ruppin, Betrenz.) Ohne allen finnlichen Reiz, einfach und tertgemäß, passen die Lieber für häustiche fünstlerisch-andächtige Erbauung außerdem auch wohl für den Unterricht bei Anfängern.
- \* Neues und Altes für mehrstimmigen Männergesang zunächst für Seminarien und Oberclassen der Gymnassen und Realschulen berausgegeben von R. B. Steinhausen. 1. Geft. (Neuwied, J. H. Heuser). Die Sammlung enthält vorwiegend annehmbare Sachen, zum Theil in gut wirkenden Arrangements bestehend, wie z. 2. aus den Mendelssohn'schen gemischen Quartetten und bergt.

#### Foyer.

- \* Der "Theater=Micfe". Ueber ein fürglich verftorbenes merkwürdiges Berliner Original fchreibt bie Wefer-Big. aus Berlin: Abend fur Abend Connte man balb in bem balb in jenem Theater einen alten Berrn bon 75 Jahren mit Gilberlocken und gutmüthigen, harmlosen Zügen beobachten, der seit mehr als einem halben Jahrsbundert regelmäßig jede Vorstellung kesuchte. Das Theater war seine Heimath, sein Haus, seine ciuzige Unterhaltung; es ersetzte ihm die Familie, die Gesellschaft, die ganze Welt. Mochte es regnen und stürmen, bennern und hageln, zur bestimmten Stunde sah der alte Herr auf seinem Plat im Parquet; mochte in den Straßen der Aufruhr toben, die Parteien sich wild bekämpsen, er kümmerte sich nicht darum und zing rubig seinen Weg ind Schauspielhaus oder in die Oper. Er las nichts anderes als Theaterstücke und Theaterzettel, die er ausbewahrte und forgfältig sammelte. Durch den Verlauf einer derartigen interessonten Sammlung alter Pheaterzettel an den Brus als Theaterstücke und Theaterzettel, die er aufbewahrte und forgfältig sammelte. Durch den Bertauf einer derartigen interessanten Sammlung alter Theaterzettel an den Brusber des berühmten Meherbeer hatte er sich selbst eine kleine Lebendrente zu verschaffen gewußt, die für seine bescheibenen Ansprüche vollkommen genügte. Er kannte keine andere Sorge als das Theater und was damit zusammenhing. Seit 50 Jahren führte er regelmäßig Buch über die gesehenen Vorstellungen, über die Besehung seder ersten Ausstührung, so wie über die kleinste nachfolgende Veränderung. Er war die lebendige Chronit des Theaters; Directionen und Negisseure erholten sich öfters Rath bei ihm und benutzten ihn, wie man ein Lexicon nachschlägt. Diesem Umstand und seiner lies benspürdlagen Karmlosiasie hatte er den freien Kintritt zu den meisen Acesten benswürdigen Sarmlosigteit batte er ben freien Eintritt zu ben meiften Theatern zu verbanten; felbst die königliche Intendanz brudte ein Auge zu bei bem alten Riefe, ber wegen feiner Leibenschaft allgemein nur ber "Theater-Riefe" hieß. Er hatte Iffland gekannt, die Bethmann bewundert, mit dem großen Devrient geweint und gelacht, wie er jest mit Döring, Deffoir, mit der Pellet und mit der Lucca bekannt und befreundet war. Nie versäumte er den Geburtstag oder Namenstag einer keiner Lieblinge und Gonner zu feiern, Da aber fein Gebachtniß aufing fowach zu werben, hatte er einen vollkommenen Geburtstagekalenber ber bedeutenben Schauspieler und Rinftlerinnen ausgearbeitet und eine Abschrift beffelben einem Gartner übergeben, ber gegen eine be-fimmte Summe es libernommen batte, Jahr aus Jahr ein an ben betreffenben Tagen im Ramen bes Theater=Riefe mit einem überfenbeten Bonquet gu gratulfren. war gewiß die einzige Ausgabe, die der alte Berr fich erlaubte, da er fonst außerst sparfam war. Länger als fünfzig Jahre ging er fo ins Theater und wohnte mit dem gleichen Interesse der ersten wie der letten Borstellung bei; er hatte den Freischus mehr wie hundertmal geschen, die Jungfrau von Orkeans mehr als achtzigmal, den Hamlet einige neunzigmal; er war bei dem ersten Debüt der berühmten Crelinger in Istlands "Hagestolzen" und bei dem letzten Auftreten Devrients zugegen gewesen; er hatte ganze Generationen von Künstlern begraben und neue Geschlechter aufbliben sehn. Kein Theater war ihm zu gering, doß er es nicht besuche, kein Stück so schlecht, daß er es nicht fab; man fand ihn im königlichen Schanspieldsause wie wie kein Letzen Vorsablen, in Schofelveren Arquerkriesen mis in den Aussellung und Sollwart und Sollwart und Sollwart und Sollwart und Vorablen Und general in Shatespeares Trauerspielen wie in ben Boffen von Salingre und Jacobson. Ueberall war er gu Saufe, jeder Schaufpieler, feder Theaterfreund tannte ben alten Riefe, mit bem ein reicher Schat von theatralifden Erinnerungen begraben worden.
- \* Schwere Zeiten. In Jena ist jest nach langer Unterbrechung endlich wies ber einmal Theater, doch hat die Schauspielergesellschaft uur unter der ausdrücklichen Bedingung die Erlaubniß zum Spielen erhalten, daß erstens die Damen ein Zeugniß ihrer Sittenreinheit beibringen und zweitens die Schauspieler keinen Umgang mit Stusbenten pflegen.
- \* Aus dem Tagebuche eines Tänzers. Ein Wiener, ber wahrscheinlich ein sehr flotter Tänzer sein muß, rühmte sich, daß er im vergangenen Winterhalbsahr nicht weniger als 45 öffentliche und Privatbälle mitgemacht und darüber ein vollständiges Tagebuch geführt, wovon bier ein slüchtiger Auszug gegeben werden kann. Auf diesen 45 Bällen hat der Flotte mit 837 unverheiratbeten und nur 2 verheiratbeten Damen 103 Walzer, 45 Cotillons, 211 Galopps, 3 Mazurka's, 186 Polka's und 44 Polonaifen risklit. Dabei hat er zwei interestante Bekanntschaften gemacht, die er aber wieder glücklich los ist, hat 74 Paar Handschuh aber nur 3 Paar Ballstieseln gebraucht und dabei 7 Taschentlicher verloren.

## Ankündigungen.

# Mozart-Stiftung in Frankfurt a. M. Stipendium betreffend.

Zur Prüfung der von den Bewerbern um das Stipendium der Mozart-Stiftung eingelieferten Arbeiten waren erwählt die Herren:

Hof-Kapellmeister **Heinrich Dorn** in Berlin, Hof-Kapellmeister **Franz Lachner** in München,

Musik-Direktor Dr. Aloys Schmitt in Frankfurta. M. Nach dem übereinstimmenden Inhalt der von diesen Herren erstatteten Gutachten konnte der Verwaltungsausschass keine der gelieferten Arbeiten als den Anforderungen unserer Stiftung genügend erkennen und hat einhellig den Beschluss gefasst, zur Zeit von der Vergebung eines Stipendiems Umgang zu nehmen.

Frankfort a. M., den 15. April 1863.

Der Verwaltungs-Ausschuß der Mozart-Stiftung.

Dr. Ponfick. Präsident. Dr. Eckhard, Sekretär.

## Musiker-Gesuch.

Ein guter 1. Clarinettist, ein guter Bassist und ein 1. Fagottist können dauerndes Engagement erhalten beim Stadtmusikcorps in Göttingen. Der Clarinettist kann sogleich eintreffen, die andern bis zum 15. Mai. Frankirte Briefe bittet man einzusenden an den

Stadtmusikdirector F. Schmacht in Göttingen.

## Ein Jagottist

findet sogleich Engagement an der städtischen Musikschule in Colmar, mit sestem Gehalt von 1000 Francs. Für Theater, Concerte etc. wird extra honorist werden. Briefe sind zu richten unter der Adresse: M. Stern, Director à l'école de musique à Colmar. France.

# Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manusactur von

J. A. Elietel, Leipzig, Grimm. Strasse 31.

Medaille d'honneur à l'expo-sition universelle 1855.

Prize medal & l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition de 1849.)

| Pianos à queue.                                                                                               | Pianos droits à cordes obliques.                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grand modèle de Concert . Fr. 4000.  Moyen modèle Fr. 3500.  Petit modèle Fr. 2700.  Le même simple Fr. 2300. | Moyen modèle Fr. 2000.<br>  Petit modèle Fr. 1600. |
| Pianos droits à cordes v                                                                                      | erticales, dits Pianinos.                          |

Pianino ordinaire . . . . . . . . . . . . . Fr. 1300. Pianino à 3 Barres pour l'exportation. . Fr. 1500.

Die

in Leipzig, Petersstrasse 40, übernimmt Aufträge auf Musikalien jeder Art zu promptester Ausführung.

Von königl, sächs. Medic .- Polizeibehörden gepruft und genehmigt und vom

### Prof. Dr. **Bock**

empfohlen:

### Robert Frengang's **Bisen - L**iaueur

Eisen-Magenbitter

für Blasse (Blutarme), Magere, Muskel- und Nervenschwache, auch Verdauung befördernd.

Allein fabrizirt auf Veranlassung des Prof. Dr. Bock von

Leipzig. Robert Freygang. Wo noch keine Verkaufsstellen, konnen beide Liqueure durch jede Buchhandlung von mir bezogen werden. Gebranchsanweisungen daselbst gratis.

Im Verlage von C. A. Spina in Wien ist soeben erschienen:

Op. 70. L'art du chant appliqué au 4mc Serie. compl. Rthlr. 2.

| No. 1.   | Bellini, Casta diva, Cavatine de Norma   | <u>.</u> . ' |     | 171 | Ngr. |
|----------|------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|
| No. 2.   | Mozart, Mon coeur soupire, des Noces de  | Figare       | ο.  | 15  | -    |
| No. 3.   | C. M. de Weber, Onathor de Euryanthe     | • -          |     | 20  |      |
| No. 4.   | David sur le rocher blanc. Air gallois . |              |     | 15  | _    |
| No. 5.   | Haydn, Chanson et Choeur des Saisons.    |              |     | 15  | •    |
| No. 6.   | Fenesta vascia, Chanson Napolitaine .    |              |     | 175 | -    |
| Op. 79,  | Trois melodies de Fr. Schubert,          | transc       | ts. | 25  | Ngr. |
| Dieselbe | en auch einzeln.                         |              |     |     | -    |

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen.

# Der erste Unterricht im Pianofortespiel.

Uebungen und Tostücke in systematischer Folge von **H. Boenicke.** 

Preis 15 Ngr.
Eine kurzgesasste Schule, ähnlich der weitverbreiteten Kinderklavierschule von Wohlfahrt.

### ate Novitaten-Liste 1863. Empfehlenswerthe Musikalien publicitt von

Jul. Schuberth & Comp.

| Leipzig und Nem-York.                                                                                                                           | mt 1  | ^        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|                                                                                                                                                 | Thir. | -        |
| Bach, O., Op. 7. gr. Trlo pour Piano, Violon et Violoncelle                                                                                     | 3     | 20       |
| Blumenthal, Jaq., Op. 13. Les Vacances. No. 7. 2ème Nocturne                                                                                    |       |          |
| à 4 mains                                                                                                                                       | _     | 15       |
| Gehricke, F. L., Op. 10. Kinder-Clavierschule                                                                                                   | 1     | 20       |
| <b>Graben-Hoffmann</b> , Op. 65. Meine Kuh ist hin, für eine Mezzo-                                                                             |       |          |
| stimme mit Pianoforte                                                                                                                           | _     | 10       |
| stimme mit Pianoforie                                                                                                                           |       |          |
| No. 19. Lucia                                                                                                                                   |       | 10       |
| No. 19. Lucia  — Dieselbe p. Violoncelle No. 19. Lucia  — Dieselbe p. Violon on Flûte. No. 20. Lucrezia                                         | _     | 10       |
| Dieselbe p. Violon ou Flûte, No. 20, Lucrezia                                                                                                   | _     | 10       |
| - Dieselbe p. Violoncelle. No. 20. Lucrezia                                                                                                     |       | 10       |
| Krug, D., Op. 78. Repertoire populaire. Rondinos sans octaves.                                                                                  |       |          |
| No 94 Schlammar Polks                                                                                                                           |       | 71       |
| No. 24. Schlummer-Polka  — Dasselbe, No. 10. Der Schweizerbub, Dritte Auflage                                                                   |       | 7½<br>7½ |
| - Op. 63. Répertoire de l'Opéra. Rondinos sans octaves. No. 24.                                                                                 |       | 12       |
| 1 telegraph                                                                                                                                     |       |          |
| Althestrank                                                                                                                                     | _     | 712      |
| Liebestrank  Op. 38. Bouquets de Mélodies. No. 24. Wilh. Tell                                                                                   |       | 15       |
| - PROPROGRATA CHRISTIANIA DE LE LES ENCAPERDES LA CRESCO SER L'REMES DE CHERLAGNERIA                                                            | _     | 15       |
| — Op. 28. Noël. 6ème Ballade p. Piano — Op. 29. Vienne. 3ème Galop de Concert  Schmitt, Jaq., Op. 172. Souvenir de Vienne. Morceaux élégants et |       | 20       |
| Op. 29. Vienne, seme Galop de Concert                                                                                                           | -     | 15       |
| facility, Jaq., Up. 172. Souvenir de Vienne. Morceaux élégants et                                                                               |       |          |
| faciles. No. 5. Hommage à Lanner  - Op. 187. Souvenir de Vienne. No. 6. Rondino über Strauss Eli- saheth-Walzer                                 |       | 10       |
| - Up. 187. Souvenir de Vienne. No. 6. Rondino über Strauss Eli-                                                                                 |       |          |
| sabeth-Walzer  Schumann, R., Op. 33 b. Lieder mit Piano einzeln: No. 1. Träu-                                                                   | _     | 10       |
| Schumann, R., Op. 33 b. Lieder mit Piano einzeln: No. 1. Tran-                                                                                  |       |          |
| mende See                                                                                                                                       |       | 5        |
| mende See .  — Dieselben. No. 2. Minnesänger  — Dieselben. No. 2. Restlese Kiehe                                                                | _     | 71       |
|                                                                                                                                                 |       | 10       |
| - Op. 36, No. 4. Der Sonnenschein m. Piano. Vierte Auflage                                                                                      | , —   | 10       |
| Selfritz May On A Shehraische Meledien von D                                                                                                    | . —   | 71       |
| Selfritz, Max., Op. 4. 8 hebräische Melodien von Byron für ge-<br>mischten Chor. Cah. 1. u. 2. Partitur und Stimmen                             |       |          |
| Signath with A of Decilials of a series                                                                                                         | . 1   |          |
| Slegroth, Hilar. von, Op. 21. Drei Lieder (Auf ein Kind, Him-                                                                                   | -     |          |
| melsthräne und In der Ferne) für eine tiefe Stimme mit Piano                                                                                    |       | 121      |
| Transcriptionen f. Piano. No. 4. Beethoven Adelaide                                                                                             | -     | 15       |
| do. No. 6. Kornblumen. Lied ohne Worte                                                                                                          | ·     | 10       |
|                                                                                                                                                 |       |          |

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Ein Mann — ein Wort!

"Wir nollen deutsch und einig sein, Ein grosses Heer von Brüdern!"

für vierstimmigen

### Männerchor

von

### HEINRICH MARSCHNER.

Op. 152. No. 5.

Partitur und Stimmen.

**Preis 7** 2 Ngr. Stimmen apart 4 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Original-Verlag von Carl Haslinger qm. Tobias

Nene wohlfeile Concurrenz-Ausgaben.

## Ludw. van Beethoven's

### Klavier-Sonaten.

|       |    |                 | Cmoll 15 Sg | gr. No. | A.  | Ор. 14. 1. | В    | . 12  | Sgr. |
|-------|----|-----------------|-------------|---------|-----|------------|------|-------|------|
| No.   | 9. | Op. →4, -2.     | G 15        | No.     | 10. | Op. 22.    | В    | . 20  | -    |
| No. 1 | 1. | θρ. <b>2</b> 6. | -As 15 -    | - No.   | 12. | Op. 27. 1. | Cism | 12    | -    |
| No. 1 | 3. | Op. 27. 2.      | Es.,, 16 -  | - No.   | 14. | Op. 24.    | D    | . 20  | _    |
| No. 1 | Ď. | Op. 29. L.      | G.,,,20 -   | - No.   | 16, | Op. 29. 2. | , nm | , 110 | -    |
| No. 1 | 7. | ւՕր. 😢. Յ.      | Es 17 -     |         | _   | _          |      |       |      |

## Franz Schubert.

| Sol    | wanengesang.           | Winterreise.                                    |
|--------|------------------------|-------------------------------------------------|
| 200    | - 11 mmore             |                                                 |
| No. I. | Liebesbotschaft 8 Sgi  | No. 1. Gate Nacht                               |
|        | Kriegers Alinung 6     | No. 2 Die Wetterfahre '7 -                      |
| No. 3. | Frühlingssehnsucht 6 - | No. 3. Gefrorne Thranca 5 -                     |
| No. 4. | Ständchen 6 -          | No. 4. Erstarrung 8 -                           |
|        | Aufenthalt '6 -        | No. 5. Der Lindenbaum 6 -                       |
|        | In der' Ferne 6 -      | No. 6. Wasserflath 6 -                          |
| No. 7. | Abschfed 8 -           | No. '7. Auf dem Flusse 5 - No. 8. Rückblick 6 - |
| No. 8. | Ber Atlas 5 -          | No. 8. Ruckinos                                 |
| No. 9, | lbr'Bild 3 -           | No. 9. Irrlicht 3 -                             |
|        | 11 (444-4              | > C-annikeiccham Tayta l                        |

(Mit deutschem und französischem Texte.)
fortsehungen solgen schnest möglichst.

Wichtiges Studienwerk für Pianisten mit 10 Thlr. Prämien-Genuss! Im Verlage von J. Schuberth & Co., erscheint in Hesten à 12 Ngr.

Hochschule

Muster-Sammlung von 160 Meister-Studien von Cramer, Clementi, Scarlatti, Händel und Bach. Für den Unterricht stufenweise geordnet, mit Fingersatz, Vortragsbezeichnung und Anleitungen zum erfolgreichen Studium und richtigem Verständniss eines jeden Classikers, nebst Biograhieen derselben herausgegeben von Louis Köhler.

In 25-30 Heften jedes von 4 grossen Notenbogen à 3 Sgr. der Bogen. Unsere classische Hochschule bietetvorwärtsstrebenden Pianisten den kostlichsten Schatz ausgewählter Meister-Etuden von unvergänglichem Werthe; ihr Inhalt ist progressiv geordnet und führt bei ernstem Verfolg ohnsehlbar zur Meisterschaft. Die Hochschule enthält in 5 Abtheilungen folgende Werke:

I. 30 Etuden von J. B. Cramer, nebst Vorwort zur Hochschule.

II. 24 Etuden (Gradus ad Parnassum) von M. Clementi.

III. 12 Sonaten und Fugen von D. Scarlatti.

IV. G. F. Händel in 2 Sectionen.

116 15 Präludien, Phantasie-Stücke, nebst Erklärung der in den Händel- und Bach'schen Werken vorkommenden Titelbenennungen, 2te 12 Fugen, nebst einer populären Erläuterung der Fuge und des Contrapunkts.

V. Joh. Seb. Bach in 3 Sectionen,

1 to 24 zwei- u. dreistimmige Präludien, Inventionen, nebst einer Abhandlung zum Gebrauche der Bach'schen Glavierwerke beim Unterricht, 2te 16 Symphonieen, Phantasie- und Concert-Stücke von mittelschwe-

ren bis zu den Stücken der höhern Stufe, 31e 24 Fugen (wohltemporirtes Clayler).

Jeder Abtheilung steht die Biographie des Componisten vorgedruckt und zu allen Tonstücken, 160 an der Zahl, (es sei eine Etude, Sonate oder

Fuge etc.) ist die Anleitung zum richtigen Studium beigegeben.

Die leitenden Grundsätze der hier gebotenen Auswahl waren: dasjenige auszuwählen, was dem Hörer Genuss gewährt, die Fertigkeit in bestimmterHinsicht gut entwickelt; dies Alles systematisch geordnet, mit nöthigen Bezeichnungen und sonstigen Anweisungen versehen in stufenweiser Schwierigkeitsfolge dem Unterrichts-Repertoir und den besseren Clavierspielern zuzuführen, ist der Zweck dieser Hochschule. Dieselbe ist also ein Werk, das jeden gediegenen Spieler durch das ganze Leben begleiten sollte, indem daraus das Bedeutendste und Schönste immer aufs Neue zu studiren ist. Denn da ist kein Meister, der nicht stets mit ganzer Seele an Bach und Händel hinge, der nicht mit Liebe und Interesse die hervorragenden Stücke aus Clementis und Cramers Etuden, der nicht mit Vergnügen die schönsten der Scarlatti'schen Sonaten spielte!

Die classische Hochschule soll ihrem unvergänglichen Inhalte entsprechend eine Prachtausgabe werden, die sich durch grösste Gorrectheit und wohlseiten Preis auszeichnet. Damit nun eine Betheiligung des grossen Publicums erreicht werde, so erscheint die classische Hochschule auf dem Wege der Subscription in 25 bis 30 Hesten, monatlich ein bis zwei (von je vier grossen Notenbogen, schön möglichst eng — jedoch deutlich gestochen) zu nur 12 Sgr. das Hest; einzelne Heste werden vor der Hand nicht abgelassen und später nur zu erhöhetem Proise. Mit dem Schlussheste erhält jeder Abonnent eine Prämie, 10 Thaler Werth, bestehend in einer Portrait-Gallerie von 20 berühmten Componisten und

Virtuosen in Pracht-Stahlstich.

Wem unsere Stahlstichportraits bekannt (Beethoven, Weber, Rob. und Clara Schumann, Vieuxtemps, Rubinstein, L. Köhler, des Herausgebers dieser Hochschule, u. a.), der kann den artistischen Werth dieser Prämie beurtheilen.

So moge denn unsere classische Hochschule ihre Reise durch die musikal. Welt antreten und in alle Schichten des Volks dringen (vom Palast bis zur Hütte), und Dasjenige sein, was wir zu erstreben uns bemüheten.

J. Schubert & Co., Leipzig und New-York. Alle Buch- und Musikalienhandlungen nehmen Subscriptionen an und geben auf 6 Exempl. das 7. frei.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Sopran oder Tenor-Stimme

mit Begleitung des Pianoforte

Yua

## Johannes Brahms.

No. 1. Spanisches Lied, von Paul Heyse.

No. 2. Der Frühling, von J. B. Rousseau.

No. 3. Nachwirkung, von Alfred Heissner.

No. 4. Juchhe! von R. Reinick.

No. 5. An die Wolke, von Hoffmann von Fallersteben. No. 6. Nachtigallenschwingen, von Hoffmann von Fallersleben.

Pr. 1 Thir.

### Verlag von Bartholf senft in Leipzig.

Im Verlage von Rob. Forberg in Leipzig erschienen soeben und sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Field, J., Les six celèbres Nocturnes pour Piano No. 1-6. à 5-10 Ngr. Flotow, F. v., Letzte Rose aus Martha f. Sopran m. Pfte. f. Alt m. Pfte.

à 5 Ngr.

mee, R., Op. 83. Zwei Hausfrauen. Komisches Duett für zwei Sopranstimmen mit Begl, des Pianoforte. 25 Ngr. Genée, R.,

- Op. 104. Diplomatische Studien. Kömische Scene für Tenor und Bass mit

Begleitung des Pianoforte. 25 Ngr. - Op. 105. Kellerstudien. Gedicht v. Reinick. Humor. Lied f. 1 Bassstimme

mit Begl. des Pfte. 15 Ngr.

- Op. 107. Das Auge. Komische Romanze f. Tenor mit Begl. des Pfte. 10 Ngr. - Op. 108. Zwei Lieder v. H. Stein, für vierst. Männerchor. Partitur und I Thir. Stimmen.

- Op. 109. Zwei komische Lieder für eine Singst. (mit oder ohne Chor) und Pianoforte-Begleitung. No. 1. Neueste Naturgeschichte. No. 2. Elf Epistel an die Dürstenden, à 5 Ngr.

Op. 110. Vier Lieder im Volkston f. vierstimmigen Männerchor. Part. und Stimmen. 271 Ngr.

Möhler, L., Op. 123. 30 leichte Uebungsstücke für den Clavier-Unterricht

mit Fingersatz in progressiver Folge. Ileft 1—3 à 15 Ngr.

\*\*Mrug, \*\*D., Op. 174. Souvenir de Tyrol. Valse de Salon pour Piano. 17½ Ngr.

— Op. 175. Galop militaire pour Piano. 20 Ngr.

\*\*Mozart, \*\*W. A., Das Veilchen f. Tenor m. Pite. f. Alt oder Bass m. Pfte.

à 5 Ngr. Sutter, II., Op. 46. La Coquette de village. Grande Mazurka de Salon pour Piano. 171 Ngr.

Op. 49. Seconde Tyrolienne pour Piano. 15 Ngr.
 Op. 52. Souvenir de Frankfort s/M. Polka joviale pour Piano. 15 Ngr.

- Op. 53. Salut à Mayence, Polka elegante pour Piano.

### Verlag von Bartholf Senff in Ceipzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen 52 Nunmern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer franklirter Zusendung durch die Post unter Kreuzband 3 Thir. Insertionsgesbühren für die Petitzeile oder beren Naum 2 Neugroschen. Alle Buchs und Mustaliens handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

### Mufifalische Stiggen aus Paris.

Es ist ein Stück, daß ich Baucorbeils Musit nicht liebe, sonst wäre ich wahrscheinslich in "bataille d'amour" gegangen und dann hätte ich mich gelangweilt, wie alle Welt. Die Leute konnten vor Gähnen nicht zum Pfeisen gelangen. Ich kenne von Herrn Baucorbeil blos einige Melodien, und ich habe es Stockhausen lange nicht verziehen, daß er mir diese unfreiwillige Bekanntschaft verschafft hat. Dann habe ich Werke für Kammernusset von diesem Herrn gehört und ich bin mit meinem Antheil Baucorbeil hinlänglich zusrieden; ich verlange nicht mehr. Dieser Compositeur gehört zu den umgekehrten Wagnern, deren es auf hiesigem Markte Einige giebt. Sie gehen rückwärts wie die Krebse, bewegen sich in überwundenen Formen und bekunden ihre Ohnmacht nur um so deutlicher. Es sind moderne Alltagsgesichter, die in eine Perrücke schlüpfen und den Pudermantel umnehmen.

Nun hat der Zufall diesem Geren noch den schlechten Dienst erwiesen, ihm ein Libretto von Sardou in die Hand zu spielen, das Harletinssprünge macht siat zu trippeln, wie es die theoretisch bebrilte retrospective Muse des Herrn Baucorbeil verslangte. So ein Verkleidungsstück — ein Imbroglio, durch die sich das Genie eines Mozart, oder die unverwüstliche Laune, das südländische Temperament eines Rossini herausfordern lassen mag. Wie soll aber ein Schulmeister mit diesen Spägen serig werden, mit diesen Spägen, die nicht einmal immer vom besten Geschmack sind und bei denen der Musiter ein zweisaches Genie hätte müssen an den Tag legen, um die Fehter des Dichters zu verhüllen und bessen Vorzüge zu beleuchten.

į

ĺ

Nach Allem, was Musiker und die Pariser Kritik über biese seit so lange vorher ausposaunte Musik sagten, ist Herr Vancorbeil mit feinem Debüt nicht glücklich gewwesen, und dieser Tadel will um so mehr sagen, als dieser Tondichter zu den protegireten Persönlichkeiten gehört.

Berr St. Jouvin fpricht fich im Figaro in folgender Beife über die Mufit des Berrn Baucorbeit aus: Diefe Mufit ift langfam und fchlafrig (lente et sonnolente) und fie mußte fich jum Terte des herrn Sardon verhalten wie ein Rrebs zu einem Babrend bas Stud mit Geräufch fich bem Ende gufturgt, fiegreichen Bollblutrenner. geht die Mufit fachte der Bergangenheit Mozarts zu. Aber indem fie einen unfterb= lichen Meifter ehren will, taufcht fie fich felber und gerath auf Frewege. Sie gleicht jenen halbmachen Suhnern, welche eine rauchige Lampe für die Morgenrothe nehmen. Man follte nicht die Formen Mogart's auffrischen, fondern fein Genie. Die Form ift überflügelt worden, das Genie allein ift ewig. Gich einzubilden, daß man die Sand auf das Gine legt, mahrend man blos die andere erfaßt, ift, ale wollte man Refter fammeln, nachdem die Bogel ausgeflogen find. Der Styl Mozaris ift die Bollendung felber! Gewiß aber unter ber Bedingung , daß Ihr die Iten, die Phantaffe und die fortmahrende Erhebung des Meisters bingufügt. Ihr bringt mir fein Rleid, indem Ihr mir zuruft: Da haft Du feine Seele. Ich bedante mich fur die Bescheerung! Wenn Ihr nicht die Gabe befigt, diese mufikalischen Formen, die Ihr bem alten Dieifter ent= lobnt, ju beleben, fo ift das teine harmonifche Welt, die 3hr fchafft, fonbern ein Friedhof . . . . .

Paul St. Victor sagt von dieser Musit: Es ist eine gestissentlich verwaschene Tapete, an der teine Zeichnung mehr zu erkennen ist. Das Gewebe ist so durchsichtig, daß es stellenweise leer erscheint, die wohl begonnenen Phrasen vermischen sich ins Unsbestimmte, die Melodien kommen nicht über die Rampe und stüftern so bescheiden neben den Worten her, daß es fast den Anschein nimmt, als hätten sie Furcht, sie zu untersbrechen.

Herr d'Ortigue (im Journal des Debats), der ein warmer Berehrer von Bauscorbeil und sein Freund ist, vertheidigt die Musik mit Geist und Wärme. Aber er verdammt die Ouverture. Das Trio der Einleitung giebt einen Nachgeschmack vom Barbier von Sevilla. Das Duartett der Vögel sindet er deliciös, aber es fragt sich, ob diese kleinen Vögel aus Holz nicht allzu geschwähig sind. Die beiden solgenden Stücke, eine Arie des Baron und ein Duo zwischen diesem und dem Helden, hält der gelehrte Kritiker für die bemerkenswerthesten Nummern der Oper, und er bewundert, mit welschem Glücke er Gretry nachzuahmen verstand. Die Arie Dianens ist voll Zärtlichsteit, aber die Coda ist für eine Inhörerschaft von Kanmermusst geschrieben. Einen Chor in Esdur würde Herr d'Ortigue sehr preisen, wenn er ihm nicht einen Chor aus Weber's "Eurhanthe" zu frappant ins Gedächtniß riese. Das Schluscouplet begeht das Unrecht, die Oper mit einem Baudevilleschwanz zu endigen.

So sprechen die Freunde des Compositeurs und so die ihm fern fiehen.

Unbedingt lobt Berr d'Ortigue die orcheftrale Behandlung ber Partitur.

Ein anderer Arititer fagt von Baucorbeil, er fei ein Miniaturmaler, der sich in Decorationsmalerei versucht.

Ein Jeder fagt eiwas Anderes, um bas Fiasco zu bemanteln und bem protegirsten Manne die Bille zu verfüßen. Das Publicum fagt gar nichts und geht nicht in die Oper.

heute Abend wird im Saale des Louvre-Fotels eine Samlet-Mufit von einem jungen Tondichter, Namens Bietorien Joneibres, aufgeführt.

Die Concerte find zu Ende, Herr Thalberg fahrt fort, fich hören zu laffen. Man ift einstimmig darüber, daß es für den Spätsommer seines Rufes besfer gewesen ware, wenn er Beethoven aus dem Spiele gelassen hatte.

Das lyrifche Theater bereitet die Wiederaufnahme von Weber's "Oberon" vor. Die Oper zehrt wie früher an Meherbeer's Opern, jest an Auber's "Stumme von Portlei" — sonst ist die Fama stumm.

Paris, 25. April 1863.

A. Suttner.

### Wiener mufikalifche Skiggen.

Die Löwin wirft im Jahre bekanntlich nur ein Junges; aber es ist ein Löwe. Nachdem sich unser Hosperntheater ein Jahr lang in interessanten Umständen bewegt, bringt es auch ein Junges zur Welt; aber es ist nur ein Kätchen ohne alle Krallen, Zähne und mächtige Muskeln. Mit einfachen Worten heißt das, daß man in einem vollen Jahre in der Hosper eine Neuigkeit zu Stande brachte und daß diese Neuigkeit die Oper "Lassa Nookh" von Felicien David ist. Der Ruf, welcher diesem Wert vorausging, war kein welterschütternder; indeß hatten die Maschinerieen und Dekorationen an verschiedenen Orten gefallen, und an dem Gesammt-Beisal kam auch der Musik ein Theilchen zu gut. Hier wurden die Sachen etwas ernster genommen und an den Componisten der vor zwanzig Jahren hier mit großem Beisal aufgenommenen "Wüsse" höhere musstalische Ansorderungen gestellt, denen herr David aus guten Gründen nicht nachkam.

Vor allem können wir uns ber ziemlich welt verbreiteten Anflicht, das Tertbuch fei nach Moore's Gedicht geschickt zusammengestellt, nicht anschließen. Das Buch ift alles dramatischen Lebens baar und veranschaulicht ein vollständiges Festsigen auf orientalischen Rofenhugeln in lauter erotischem Blumenduft und paffibem Dabinteaumen. Aus einem folden Borwurf mufikalisch=bramatische Wirkungen zu erzielen, die nicht in dem engen Areis burgerlicher Opern=Mache gebannt bleiben, dazu gehörte ein Talent, von welchem · Felix Mendelssohn und Robert Schumann Proben ablegten, wenn diese auch nicht dramatischer Natur waren. Unter folden Sanden hatte baber wohl etwas aus "Lalla Rooth," auch für die Buhne, werben konnen. herr &. David jedoch vermochte nicht, fich über das Sujet zu erheben und durch die Macht feines Genius uns über den Mangel bramatischen Lebens in der Fabel felbft zu tröften. Er ift ein bisereter Mann in jeder Sinficht, ohne energische Begabung, ohne originelle, blendende Gedanken, ohne bezaubernde Melodieen und harmonische Eigenthümlichteiten. Wir find weit entfernt, in diefer fcmeren Beit mufitalischer Berarmung gang Neues, Unerhörtes, Niedagemes fenes ju verlangen, Anforderungen ju fiellen, ju beren Befriedigung ein Genie auf Die Welt kommen wüßte; aber wir verlangen boch etwas mehr als eine ökonomisch gut gemachte Oper, bei ber bie Reminiscenzen uns nicht gerabezu die Augen ausfragen. Dag biefem befdeibenen Berlangen Riemand entspricht thut ja teiner Scele mehr leid als uns. Wir möchten uns für's Leben gerne begeiftern, weil wir wiffen, daß es einer der raffinirteften, feinsten Genuffe diefer Welt ift, fich an einem Kunftwert zu begeiftern. Eine Stunde reinen Genuffes in diefer Sinficht wiegt ja Tage und Wochen ber geist= reichsten Stepfis auf. Allein "Lalla Rooth" in ber vorliegenden Form thuts nicht und Berr Gel. David thut es auch nicht. Diefes durch die gange Oper fich ziehende Sinflechen an ichagenswerthem Mittelgut, biefer gangliche Mangel an energischen Em= porraffen, an bramatifcher Belebung in ber Mufit, an gefunden Contraffen, an ichorferifcher Macht thut gulent ben Befigefinnten web. Und babei eine tomifche Oper ohne Romit! Berr David hat nämlich in feinen Abern teinen Tropfen von dem , was man Komit oder Humor nennt. Es find da verschiedene Leuie, Die nach den Absichten ber Tertbuch=Verfertiger kontisch fein follen. Wenn jedoch bie betreffenden Individuen nicht vom Saus aus ihr bioden Romit mitbringen, in den Roten fieht nichts bavon.

Frantein Krauß (Lalla Rooth) ift Die Befegung ter Oper mar teine gludliche. mit ihren Mitteln fo auffallend auf ber Bergabfahrt begriffen, baß fie vor allen Dingen fich ichonen und in zweiter Linie unter den gegenwärtigen Umftanden ihres Drgans keine ersten Parthieen fingen follte. Gie hat fehr fart gelitten, und es gehört mehr als Rurgfichtigleit baju, das nicht einzusehen. Fraulein Liebhardt (Dlirga) war ber Lichtpunkt in der Befegung. Berr Walter fang den Nureddin mit Barme und Ge= fchmad. Dagegen vafit Berr Schmit durchaus nicht für den Radi, der Comifch fein foll, vom Componiften aus aber gar nicht und von herrn Schmit aus erft recht nicht tomifch ift. Herr Deffoff birigirte. Die Ausstartung war anftandig.

Das Publicum nahm die Oper fehr fühl auf, und wenn fie eine vierte Borftellung erlebt, fo übertrifft fie bas, was man vernünftiger Beife nach dem erften Abend er=

warten fann.

Bei ben Stalienern ift Berdis Traviata die lette Beldenthat jur Aufführung ge= Much in Diefer den Gaben ber Patti Durchaus nicht bequem liegenden Oper hat die Spanierin einen durchgreifenden Erfolg errungen Was nur aus dem roben Material Berbifcher Derbheit reinlich und diocret angufaffen war, das hat die Batti mit Taft und richtigem Gefdmad verwerthet. Es ift eine der fconften Geiten ihres Talents, daß fie ftets über dem Baffer bleibt und felbft wenn fie Componift und Bublitum aneifern, fich nicht von dem breiten Strom fortreigen laft. Gie beberricht ihren Gefang und ihre Rolle und erloft beides nie aus ihrer vollen Dlacht. Gie mag vielleicht für manche hochtragifche Effette nicht andreichen; aber nicht einen Angenblick läßt fie in bem Buborer die Idee aufleimen, daß fie fcmimmt ober getrieben wird, um in das Meer ber Gefdmadlofigleit, welches um die Rufte Staliens brandet, auszumunden.

In ben legten Borfiellungen ber Staliener gibt es noch Ragout aus verschiedenen Opern: vierter Uft von A, zweiter Ult von B und britter Ult von C. dann wird es wieder fille werden im Carltheater. Geit geftern geht bao Gerücht, bag ber Direttor eines der hiefigen Theater abhanden gekommen ift. Cenne Berwaltung litt an einem Uebel, das man feinem beften Freunde nur ungern verzeiht - an Weldverlegenheiten.

Wien, 26. April 1863.

### Muffleben in Coln.

Dit bem 14. April ift die Gerie ber Gurgenichconcerte Diefes 2Binters gefchloffen worden. Die vier letten Concerte, über welche noch zu berichten ift, bulbigten in ihren Programmen wesentlich bem elaffifchen Genre. Außer der großen "Mathäuspaffion" am Palmfonntage brachten fie an Sinfonien die in Bdur von Sandn, die in Adur und Emoll von Beethoven, die Duverturen ju "Olympia" von Spontini und "Eurpanthe" von Beber, bas Crebo und Agnus Dei aus ber Rrönungsmeffe von Cherubini. Un neueren Werten tamen jur Aufführung ein Salve Regina für Soloftimmen, Chor und Orchefter von &. 2Butluer, eine gutgearbeitete, ansprechende Composition, nicht grade durch reiche und neue Ibeen, wohl aber durch Marheit und Annuth - befonders im Mittelfatze, einem Soloquartette, welchem jum Schluß ber Chor zc. fich unterbreitet. - Die Auszeichnung allfeitigen Beifalls verdienend, fowie Sillers Composition ber hartmann'ichen Synne "bie Nacht" für zwei Solopimmen,

1

Chor, Orchefter und Orgel. Wenn das Werk, obgleich bes Meisters würdig, boch nicht unter feine glicklichften gegablt werden darf, fo trägt bieran ber Tert bie Saupt= fculb. Diefer ift zwar reich an bubfchen Bilbern, aber reicher an Worten und nicht arm an unklaren Gebanten. Er bringt nicht Stimmungen in, fondern Reflerionen über die Nacht, bei denen die Musik eigentlich gar nichts zu fagen hat. Billers bedeutendes Kalent läßt fie zwar auch an folchen Stellen nicht ohne Ausbruck ertonen; aber man bekommt doch im Grunde nur eine Reihenfolge von Motiven, die zu rasch vorüber= fturmen, um ben Buborer ermarmen zu konnen. Großen Reiz bieten bagegen biejent= gen Stude, wo der Tert der Mufit ju breiterer felbstffandiger Entwicklung bie Beranlaffung gibt, fo ber Ginleitungschor, ber bas Raben ber Racht Schildert, Die beiden Soloftude an Traum und Tob und der großartig angelegte mächtige Chor: "Bon Welt gu Belt". Die Aufführung bes Bertes hatte vor berjenigen bei dem letten Dufit= fefte ju Coln den Borgug, daß die Instrumentation durch eine prachtig eingreifende Orgel verftärkt; tagegent ließen die Soll ziemlich zu wünfchen übrig, was bei der Copranfangerin, Fran Offermans van Sove aus dem Baag, offenbar an einer Indisposition lag, da die musikalifde Frau im vorigen Jahre ihre Befähigung und ihre Stimmmittel in der neunten Sinfonie hier in fo unwidersprochener Art an ben Tag gelegt hatte.

Wie in den bisher genannten Werken, so haben auch namentlich in der Passionsmusit Chor und Orchester Treffliches geleistet. Wiederum war die Aufführung ein Fest, das Schaaren von Fremden in den Sürzenich gezogen hatte. Auch die Soli waren in guter Hand. Vor allen dürste Herr Hill aus Franksurt hervorzuheben fein, der die Partie des Christus sang. Herr Hill, mit einer weichen Baritonstimme begabt, hat in den letzten Jahren Fortschritte gemacht, die große Anerkennung verdienen; er hat den letzten Schatten des Dilettautismus abgestreift, und neben einer vollständigen künstlerischen Beherrschung seiner Stimmittel hat er gekernt, mit echt künstlerischer, aber selten zu sindender Selbstlosigkeit ganz sich hinter die Idee des Componisten zurückzustellen und diese in voller Reinheit zur Anschauung zu bringen. Herr Dr. Gunz sang den Evangelisten — vielleicht nicht andachtsvoll genug, aber dech zu voller Vefriedigung namentlich dessenigen Theiles des Publicums, der die langgedehnten Erzählungen nur in der Erwarung der herrlichen Arien, Choräle und figurirten Chöre hinninmt. Den Sopran sang Fräulein Vüchner in etwas zu sentimentaler, den Alt Fräulein Weis aus Hannover in trefslichter Weise.

3m Solovortrage traten noch auf die Sangerinnen Frau Lemmen 8=Sber= rington aus Bruffel und Fran Caggiati aus Bannover. Erftere, eine berühmte Bierde englifcher Concerte, befigt eine nicht ftarte Stimme, welche aber von großem Umfange ift und die in so eminenter Weife zu den fühnsten Coloraturen, Staccato's und Trillern gefchult ift, bag man, ohne mufikalisch warm gu werden, bei biefen Ba= rialionen von Bucitta, Schattenarien u. bergl. unwillfürlich in den flurmifchen Beifall eines begeisterten Publicums einstimmen muß. Auch Frau Caggiati errang verdienten Beifall burch den edeln echtdeutschen Vortrag zweier Arien von Mozart und Weber. Biller erfreute im letten Concerte burch bas anmuthige Clavierconcert in Beur von Mozart, welches in feiner gangen Grazie unter der hand des Meisters lebendig emper= flieg. Außerdem brachten nech bie Geiger von Ronigelow von bier bas Biolincon= rert von Beethoven, namentlich im Abagio in vorzüglicher Beife, und Berr & Straus aus Frankfurt a. M. das Concert No. 5 von Molique und ein Capriccio ven Bleuxtemps zu Gebor. Straus ift ein tuchtiger Künftler mit ichonem Tone und vollen= beter Technit - pielleicht lag es an einer augenblicklichen Stimmung, wenn er weniger warm, als von ihm gerühmt wird, fpielte und das Bublicum weniger warm fand, als er es fonft vielleicht hatte erwarten tunnen.

Unfre Kammermusiksoirden, die fich eines zunehmenden Andranges erfreuen, hatten ihr Programm durch mehrere neue zum Theil mit verdientem Beifall ausgenommene Werke erweitert. Das Confervatorium gab eine Reihe von Soirden, die recht erfreuliche Beweise von der Tüchtigkeit seiner Leistungen und dem Talente seiner Schüster lieferten. Endlich hat unser Stadtiheater, nachdem es durch die Gosmann dem naturalistischen und durch die Wolters dem ibealen Genre des Schauspiels seine Hulbigungen dargebracht, dadurch daß es hintereinander die Tenoristen Niemann und Wachtel zu Gastspielen herangezogen, die gesangliebende Welt in Bewegung geseht und zu Vergleichen die Gelegenheit geboten, die hier bei allen Kunsiverständigen vollsständig zu Gunsten Niemanns ausgefallen sind.

Alle vorgenannten Runftinftitute haben in den legten Bochen durch ben Tod unfres Concertmeifters Julius Grunwald einen ichmer zu verwindenden Berluft erlitten. Grunwald tam im Berbfte 1856 nach dem Tobe unfrer trefflichen Beiger Bartmann und Piris nach Coln. Er tonnte bamals nicht erfegen, was fie gewefen und was fie noch mehr in der Erinnerung gewesen gu fein ichienen. Budem mar er fo ftill, fo an= fpruchelos. Bielleicht fühlte er, daß man ihn nicht als einen Chenburtigen anerkannte. Und an diefem Befühl mag fich fein Chrgetz, an der gangen biefigen mufikalifchen Altmosphäre feine tunftlerifche Individualität genahrt haben. Reiner tann ergahlen, wie fehr er ftubirt, aber alle maren Beugen, wie machtig feine Leiftungen wurden. Und nun, wo er das erftrebte Biel erreicht, wo man ihn hier unter bie beften Geiger gegablt und er nur feine Befcheidenheit ju überminden gebraucht, um auch braugen bie Palme ber Meiftericaft ju empfangen, hat er von ber lichten Bobe, auf ber er ale folichter Menfc, fast verwundert über fo viel Beifall, ftand, binabgemußt in bas fille Grab! Gine unabsebbare Menge bat am 20. April den achtundzwanzigjahrigen Runftler feierlichft jum Friedhofe begleitet, und barunter war gewiß Reiner, ber nicht ein warmes Bort ber Behnuth bem Entschlafenen weihte, ber ein fo ausgezeichneter Meifter geworden und dabei ein fo trefflicher Menfch geblieben war.

## Zweite Haupt-Prüfung am Confervatorium der Musik

Sonnabent ben 25. April 1863 im Caale bes Bewanbhaufes.

Solo=Spiel.

Es war wiederum das Solo=Inftrumentalfpiel, welches den Stoff und die Bestandtheile der obbemerkten zweiten öffentlichen Prüfung an unserem Confervatorium lies ferte, und in Folgendem geben wir die Nomenclatur der Zöglinge und deren Leiftungen, sowie Bemerkungen über Art und Weife der letzteren.

Concert für Violine von L. Spohr (No. 9, Dmoll, I. Satz), gespielt von Herrn Constantin von Nolte aus Nowogeorgiewsk.

Diefer noch fehr junge Eleve zeigt, wenn uns nicht Alles trugt, ein gewisses vornehmes Air, eine Art von Noblesse in seiner Tongebung, die für die Zukunft zu schönen Hoffnungen berechtigt. Obschon derselbe sein Concert im Ganzen sicher und fehlersteil spielte, fehlt es ihm für eine solche Aufgabe sehftverständlich zur Zeit noch an Größe des Tones wie an selbsiständigem Erfassen des mustalischen Inhaltes, Gigenschaften, die nur langfam reifen und für ein gewisses Alter in der Regel nur als bloße Mög-lichkeiten, ähnlich dem Saamenkerne gegenüber dem Baume, nicht als Wirllichkeiten vorhanden sind.

Concert für Pianoforte von Chopin (Emoll, 2. u. 3. Satz), gespielt von Fräulein Marie Hertwig aus Greiz.

Der Bortrag dieser Composition verlangt ein noch blübenderes Colorit, eine noch reichere Tonfärbung, als dieser Spielerin augenblicklich zu Gebote fieht. Ein waches und ausmerksames Ohr dürfte daher sich als ersprießlich erweisen und ihr vor allen Dingen zu empsehlen sein. Im Uebrigen aber zeigte sie ein sehr decidirtes Vorgehen und wußte die bravourmäßig brillanten Partien ihres Stückes mit vielem Erfolg zur Geltung zu bringen, nach dieser Seite hin am wenigsten zu wünschen übrig laffend. Ein zu frühes Einsehen beim Mittelthema des letten Sages und einen dadurch verursachten Zwiespalt zwischen der Principalstimme und der Begleitung wollen wir der Spielerin nicht zu hoch anrechnen, obgleich eine solche Störung bei etwas größerer Ausmerksamkeit leicht hätte vermieden werden können.

Concert für Violine von F. David (No. 1, Emoll, 2, u. 3. Satz), gespielt von Herra Eugen Fleissner aus Münchberg in Bayern.

Scheint sehr begabt und hat bereits, obgleich febr zarten Alters noch, ein sehr hubsch entwickeltes Spiel und alle die Eigenschaften aufzuweisen, welche eine gute Schule kennzeichnen, aber noch im Bunde mit viel Kindlichkeit in Bogenführung, Ton und Ausdruck.

Concert für Pianoforte von F. Hiller (Fismoll, 2. u. 3. Satz), gespielt von Herrn Franz Leu aus Düsseldorf.

Herr Leu machte seine Sache recht löblich, hatte gewissenhaft und brav gelernt und führte Alles gut und wacker durch, vermochte uns aber, trop seines pitanten und anziehenden Stückes, für diesmal nuch nicht sonderlich zu interessiren. Ein seinerer Schliff wird unseres Bedünkens das Rächfte sein muffen, was Herr Leu seinem Spiele zu erwerben suchen muß.

Fantasie für Violoncell von Servais, gespielt von Herrn Albert Gowa aus Hamburg.

Das Prädikat eines vielversprechenden Talentes ift herrn Gowa nicht vorzuenthalzten. In jeder Beziehung, sowohl was Ton und Technik, als auch was Vortrag anzlangt, ift derfelbe auf bestem Wege.

Concert für Pianoforte von F. Mendelssohn Bartholdy (Gmoll, 2. u, 3. Satz), gespielt von Früulein Helenc Friedrich aus Leipzig.

Eine Leiftung, die und großes Bergnügen gewährt hat und an der wir vieles fein Ausgearbeitete, viel Sanberkeit und Accuratesse und eine finnige Art der Auffassung wahrgenommen haben. Das Andante wurde mit Anmuth und Wärme, das Allegro bei einem fehr lebhaften Tempo mit Deutlichkeit und perlendem Tone vorgetragen. Wehr Schwung noch und größere Freiheit im Bortrage wird bei noch vollkommenerer geistigen Reise sich einfinden.

Concert für Violine von F. David (No. 4, Edur, 2, u. 3, Satz), gespielt von Herrn Carl Jung aus Bettenhausen bei Cassel.

-Machte vom ersten bis jum legten Tatte ben Cindruck eines gewiegten und durch= gebildeten Geigers, der seiner Aufgabe Herr ift und fie mit dem Auge und dem Bersftande des Musters überblickt. Ohne Frage die reifste und beste Biolinkeistung des Abends.

Concert für Pianoforte von Chopin (Fmoll, 2. u. 3. Satz), gespielt von Fräulein Doris Böhme aus Dresden.

Darf als die vorzüglichste von fämmtlichen Clavierleiftungen ber diesmaligen Saupt= prüfungen bezeichnet werden. Schon in einer ber vorjährigen Sauptprüfungen bat bas Spiel diefer jungen Dame in einem mehr als gewöhnlichen Grade unfere Aufmertfam= feit zu erregen gewußt und uns damale icon die lebhafteften Beifallsäußerungen ents Seitdem hat diefelbe, wie une ihr heutiger Bortrag bewies, noch gang außer= Sie ließ, felbft wenn wir mit unferen Unforderun= ordentliche Fortschritte gemacht. gen ben Standpunkt einer Schulerleiftung beträchtlich überfcreiten, taum nach einer einzigen Gelte bin etwas ju munichen übrig. Beider und duftiger Ton, in gang befonderer Beife geeignet, die garteren Intentionen bes von ihr vorgetragenen Condiditers ju verwirtlichen, Schlagfertigteit allem Technischen gegenüber, finniger Ausbrud ohne Uffectation, ein heiteres Sichgehenlaffen und eine Unbefangenheit, welche ihren Leiftun= gen ben Charafter ber Unmittelbarteit verleiht: Alles tas fagt uns, bas wir es hier nicht allein mit einer fehr vorgefchrittenen Clavierspielerin, fondern auch mit einem Talente achtefter Urt zu ihnn haben. Möge es nicht bas lette Dal gewefen fein, bag wir ihr im Saale bes Leipziger Gewandhaufes begegnet find.

### Mufikalisches Goethe:Album.

Eine Sammlung Goethe'fcher Lieber für eine Singftimme mit Pianoforte

#### Guftav Janfen.

Berlag von S. Mendel in Berlin.

Es liegen feche Befte mit 15 Liedern vor, worunter auch die Lieder bes Barfners und ber Mignon. Der Componist hat fich ber Ginfachheit, Stimmungswahrheit und Cangbarfeit befliffen und wir gollen ihm dafür gebuhrende Anertennung. Bei allebem befriedigt uns tein einziges Bied ber Sammlung recht; benn bie Ginfachheit ift hier nicht jene folichte Musbrudemeife, welche entficht, wenn ein lieffinniger Beift mit Benigem Biet fagt, fondern fie ift jene Ginfachbeit, die nur ichlichte Formen verwendet, weil fie an Inhalt Mangel leibet. So ift alfo Ginfachbeit und Ginfachheit zweierlet. Goethe war einfach, Glud und Mogart auch; es will uns icheinen, ale ob herr Janfen zuweilen mobibemußt die melodifchen Formen diefer Meifter, befonders Mogarts, anbringt, um recht Goethe-zeitgemäß einfach ju fein. - Jufofern die Ginfachheit aus einer gewiffen naiven Unbewußtheit entspringen muß, fo muß jede einfache Tonfprache auch eine eigene, Wer also die Ginfachheit und mit einem originalen Style innigst verwachfen fein. eines Andern hat, ber bat gar teine; - nur allein burch nebenfachliche Buthaten und burch bie jufallige fpecielle Form in ber Bufammenfiellung und Folge von rhythnifc geordneten harmonifirten Conftufen, tann fremde Cthleinfachheit fcheinbar auch ,,nache geabmi'' werben - mabrend fie boch im Grunde nur verdorben wird. - Go ficht es Daß fid der Componift barin fonft ale ein febr mit Beren Janfen's Goetheliedern. anflandiger Mufiter tundgiebt, verfieht fich (bei bem ehrenhaften Rufe, ben berfelbe genicht) von felbft. Bir glauben, ber Runftler habe hier fein eigenes Befen etwas bins weg reflectirt, weil er glaubte, nun gerade fo und fo compeniren gu muffen, um recht tertgemäß nach Goethe gu ichaffen. Go bat bie Gache noch einen guten Grund! -Da die Lieber febr gut ju fingen und leicht ju begleiten, auch fehr wohltlingend find, tonnen fie immerbin ein größeres Bublicum finden, bas eben teine hoben Unfordes rungen ftellt.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Eine britte und leste öffentliche Brufung ber Böglinge bes hiefigen Confervatoriums findet in biefer Woche ftatt. — Im Theater ging Meyerbeers "Dincrab" neu einfludirt in Scene. Der Baffift Herr Scaria wurde engagier.

Kirchenmufik in der Thomaskirche am 25. April Nachmittag halb 2 Uhr Mostette: "Ich schau' empor", von Romberg. "Bater unser", von Fesca. Um 26. April früh 8 Uhr: Missa von Hahdn. Kyrie, Gloria und Sanctus.

Herr Capellmeifter Reinede hat eine kleine Erholungsreife angetreten, von ber er in etwa brei Wochen hierher gurudkehren wird.

\* Bien. Im Operntheater fand endlich am 22. April die wiederholt vertagte Auffihrung von Felicien David's komischer Oper "Lalla Rookh" statt. Die Novität hatte einen fehr bescheidenen Erfolg und dürfte das Nepertoire kaum lange Zeit bes fcmeren. Im nachften Jahre werben wir im Sofoperntheater und in eigener Regie deffelben zwei Monate lang wieder eine italienische Oper haben. — Die italienische Operngefellschaft des Herrn Merelli wird zunächst nach dem Schluß der Saison in Operngefellschaft des Herrn Merelli wird zunächst nach dem Schluß der Saison in Wien drei Borftellungen in Nürnberg geben, aber ohne Fräulein Batti, welche nach London eilte. — Im Streicher'schen Saale fand ein Concert für den tranken Ernst statt. Brahms und Hellnesberger begannen mit der anmuthigen Compagniearbeit von Ernst und St. Heller, den "Pensees sugitives" für Clavier und Violine. Hellmesberger und Genossen spielten hierauf das (nunmehr bei Spina in Wien erschienene) Quartett von Ernst, das an Lebendigkeit und frischem Fluß von mancher kleineren Composition Ernst, das an Lebendigkeit und frischem Fluß von mancher kleineren werden muß. Herr king geleder von Effer, Beinwurm und D. Bach, Fräulein Bettelheim drei Lieder von F. Howen mit vielem Beifall. — Herr Hölzl gab ein spärlich besuchtes Abschiedsconcert. — Offenbach ist hier angekommen, um die Vorbereitungen zu den Proben seiner neuesten romantischen Oper: "Die Tochter des Rheines" im Treumanntheater zu leiten. — Das Carlibeater, oder vielmehr der Director im Treumanntheater zu leiten. - Das Carlibeater, ober vielmehr ber Director beffelben, herr Lehmann, ift trop der brillanten Pattigeschäfte in Geldverlegenheiten. Das "Fremdenblatt" meldet darüber: "In unserem letten Feuilleton erwähnten wir bereits, daß im Carliheater eine Valastrevolution ausgebrochen sei. Das Thatsächliche biefer neueften Krifis ift folgendes: Die finanziellen Berhaltniffe des Carltheaters waren feit langerer Beit teineswegs die glanzenoffen und es war notorifch, bag Behmann, an deffen redlichem Billen wohl Riemand zweifelt, die außerordentlichften Opfer bringen mußte, um feinen Berbindlichkeiten nachzukommen. Lehmann, beffen Ruhm als Maler und Dekorateur im vorigen Jahre flieg, und ber mahrend feines Engagements bei Brauer in feinen fuhnften Entwurfen und Deterationsprojetten fich gehemmt fah, nahm ju fener Beit, bas ibm von ben Carl'ichen Grben gemachte Alnerbieten, bie Dis rection bes Carliheaters zu übernehmen, trop bes Abrathens feiner Freunde, mit gros gem Eifer an. Dhne Mittel, ohne jede Erfahrung, von schlechten Rathgebern umgesben, übernahm Lehmann ein dem Berfalle nahes Institut und trat einem Publicum gegenüber, das durch die frühere Direction dem Theater vollständig entfremdet worden war. Lehmann brachte nichts mit, als feine bagumal bebeutende Popularität und feinen trefflichen Pinfet; aber feine ausgezeichnetften Schöpfungen, feine raftlofe ihn faft aufreibenbe Thatigleit reichte nicht bin, die Mifgriffe gut ju machen, die unter feiner Di-rection begangen wurden. Gin Stud nach bem andern miffiel und das Refultat war wie naturtich — ein nicht unbedeutendes Defizit. Lehmann, ein burch und durch harmlofer und ehrlicher Mensch, stand an der Spige eines Theaters, des Schauplages von zahllosen Instriguen und — malte. Endlich kam die Patti und alle Hoffnungen Lehmanns concentrivten fich auf biefe Beit. In der That waren die Kaffaergebniffe ber italienischen Sache die glangenbften - aber leiber nur für Geren Stratofch und herrn Merelli. Lehmann follte von der Lagebeinnahme ein Drittel beziehen und berzichtete auch auf diefes Erträgniß und begnügte fich mit 1000 fl. per Abend, um das Engagement des Tenoristen Giuglini zu ermög= lichen. Faktum ift, daß die Schuldenlast die Summe von 46000 fl. erreichte, und daß bie Glaubiger in ben lehten Lagen zu ben aufgerften Schritten entfchloffen waren. Gin Arrangement, bas berfucht wurde, tam nicht gu Stande, boch foll ein Theil ber Glaubiger fich bereit ertlart haben, mit ihren Bechfelforberungen bis jur nachften Binterfatfon gu marten. Die Entscheidung hieruber foll bis morgen gefällt werben. Lebmann felbft war geftern noch im Theater anwefend und ift baber nicht "berfchwunden."

- \* Berlin. Im Opernhause eröffnete ber Tenor Herr Bach mann von Prag am 28. April ein Gastspiel als Arnold im "Tell." Mad. Petipa tanzt mit grosiem Ersolg weiter und begeistert die alte Garde, welche sich lieber ergiebt als stiebt. Durch Ingend und Grazie, Leichtigkeit mit Kraft vereint, hat Mad. Petipa im Fluge die Herzen der Berliner gewonnen. In der Tbat schwebt die Künstlerin in den Lüsten wie ein himmtischer Baradiesvogel. Nie macht sie einen fasschen Tritt, nie begeht sie einen Fehltritt und selbst wenn sie, wie das geschah, wie Aschenbrödel den Schub versliert, so verliert sie nicht zugleich die Fassung, sondern sie tanzt unter dem Jubel des Bublicums ruhig auf den Strimpfen fort. Mit Neid und Eisersucht blickt die Dynassie Taglioni auf die Kortschritte dieser Janzmacht in der Gunst der Balletsreunde.

   Am Freitag brachte die Singacademie Kändels "Alexandersest" zur Aufführung.

   Nichard Bagner ist auf der Netourreise ans Rustand hier angekommen.
- \* Mannheim, den 27. April. Anch unfre Saison neigt sich factte dem Ende entgegen; doch ist sie immer noch nicht arm an ergiebigen Tagen, die wohl verdienen, signalisert zu werden. So die letten der vorigen Woche. Nachdem wir uns vorgestern an Gluck Meisterwert, "Alleeste", wieder in gelungener Aufführung erlaben konnten, brachte uns gestern die lette Academte eine Neite der erfreulichsen Genüsse. F. Lackeners besiebt erste Suite machte den Anfang. Sierauf folgte das spanische Liederspiel von Schumann. Fräulein Hebe, eine junge talentvolle schwedische Sängerin, Frau Weleste und die Herren Aberholdt und Stevan sangen ihre Parthieen mit tiesem Gestüllt und seinem Versändnisse. Die Herren Hofzapellmeister Vincenz Lachner und Max Bruch führten die vierhändige Clavierbegleitung aus. Herauf solgte ein Concert für zwei Violinen von Bach, vorgetragen von Herrn Concertmeister Naxet-Koning und Herrn Seiden Vortragen von Gerrun hen Vortrag der Varlationen in der Lachner schen Suite vortschlichaft auß und wußte mit seinem Partner den Gest des simmigen Vach'schen Suite vortsellichaft auß und wußte mit seinem Partner den Gest des simmigen Vach'schen Auret-Koning als Violinviruosen, der, wenn wir nicht irren, seine musstalische Verten zu vernehmen, daß der Künstler sich auch durch energische Leitung eines Sidnung in Lelvzig genoß, sind Ihnen genügend besannt; interessanter vielleicht ist es Ihnen zu vernehmen, daß der Künstler sich auch durch energische Leitung eines Singvereines verdient und besiebt zu machen versand. Kräulein Hebbe gewann sich durch den Vertrag sehwedischer Volkslieder reichen Manussen Schluß der Raubles der Raufler sich auch durch energische Leitung eines Singvereines verdient und besiebt zu machen versand. Kräulein Hebbe gewann sich durch den Vertrag sich und keiner Beiselt dem Ausgeren Ausgeren Kasenen mit Vollebe zugewandten Thätigkeit ist es zuzuschreiben, daß Herr Maraur uch ich bei kanner Leite kann geschlen und kannuthendes Wert.
- \* In Sannover fand am 25. April ein Concert im Thalia-Saale jum Besten bes Schubert = Dentmals in Wien statt, welches der Hannover'sche Männergesangs verein veranssaltet hatte und bei dem die ersten kunstlerischen Kräfte der Stadt betheiligt waren: Fräulein Weis, Joachim, Dr. Gung zc. Es kamen nur Compositionen von Schubert zur Aufführung.
- \* Braunschweig. G. Schmidt's Oper "La Reole" wurde als Festober zum Geburtstage des Herzogs am 25. April zur ersten Aufführung gebracht. Die Oper war glänzend ausgestattet, sehr eract einstudirt, mit den besten Kräften besetzt, und fand eine sehr günstige Aufnahme. Bollste Auerkennung verdienen die vortrefflichen Leistungen des Fräulein Eggeling (Armande), der Frau Höfter (Katharina), des Herrn Weiß (Nosmy) und des Herrn Dabelmann (Heinrich); sehr schwach war Fräulein Beringer als Margarethe. Das im ersten Acte eingelegte Ballet hätte füglich lieber wegsbleiben können, da es die Handlung aufhält und die schabsonenmäßig gearbeitete, mit großer Tronnel und übrigen Lärninstrumenten übermäßig gepfestere Musik dessetzen von der eleganten Musik der Oper selbst gar zu sehr abstäht.
- # Samburg. Im Stadttheater trat Frau Wilde vom Goftheater in Deffan, als Batentine in den "Hugenotten auf, ihre Leiftung war nicht ohne glückliche Mosmente, dech durfte sie kaum die offene Stelle einer ersten dramatischen Sängerin genügend aubflillen. Im leuten Concert des "Hamburger Musikvereins" am 24. April hörten wir den berühmten Biolinvirtuosen Sivori. Am 28. April fang Stockshaufen wieder die ganze "fcone Müllerin" von Franz Schubert.

- # Auch ein Concertgeber. Man schreibt aus Hamburg ben 22. April: Ein bekannter Musitlehrer, Dr. K. sich nennend, welcher heute Abend zu einem Eintrittspreife von 8 Schilling ein Concert im "National-Jotel" ohne Mitwirkung anderer Personen zu geben beabsichtigte, zog gestern, eine große Stange tragend, an welche er auf angehefteten Papiersegen zum Besuche jenes Concerts aufforderte, durch nusere Stadt. Diese böchst eigenthumitche Einladung von dem Concertgeber, welcher sich in einer gehobenen Stimmung befand, veraulaste einen Zusammenlauf von Mensichen, welche den Dr. K. nach dem Stadthause geleiteten, woselbst man ihn in Schubsarrest bis heute behielt.
- \* Zur Erbauung eines neuen Concertsaales in Hamburg, der den musikalischen Ansprüchen genügend, würdig und nicht von den Launen eines Privatsmannes abhängig sein sou, wie es längst Bedürfniß war, hat sich jetzt eine Actiensgesellschaft gebildet.
- \* Aus Elberfeld vom 26. April schreibt uns der dort lebende Dichter Siebel über die beiden jungen Künstlerinnen Fräulein Friese: "Die Geschwister Ortilie und Franziska Friese gaben gestern in unserem Thale ihr drittes Concert. Ueber das erste, das in Barmen statisand, haben die Signale bereits Bericht erstattet. Der günstige Eindruck, den dies erste Debüt machte, ist nach und nach zu wörmster Theilnahme, bei erregbareren Gemüthern zur Begeisterung geworden. Franziska, die Violinspielerin, die Schülerin Davids, ist durch und durch Musst; sie ist keine Virtuosin niehr, sie ist durchgeistete Künstlerin. Ottilie, die Schülerin von Moscheles und Reinecke, weiß die Krast des erstern Lehrers mit der graziösen Eleganz des zweiten zu verbinden. Kurz die Empfohlungen, die den Damen von Leipzig aus sieher vorhergingen, haben eher zu wenig als zu viel gesagt. Beibe sind eine Empfehlung der Leipziger Schule!"
- # Aus der nachfolgenden Ueberficht bevorstehender Musit= und Sängerfoste erfährt der geneigte Lefer, daß in Deutschland hintanglich dafür gesorgt wird, damit der gute Mensch fich auch im Sommer einen rechtschaffenen mufitalischen Genuß verschaffen tann:
- In Nachen am 6, und 7. September: "erstes Sängerfest des rheinischen Sängerbundes" und "großer internationaler Gesangs-Concurs" unter Leitung des Aachener Männergesangvereins "Concordia". Zu dem Concurs find alle Männergesangvereine des In= und Auslandes geladen.
- In Augsburg am 1-3. August: "Liederfest vom fcmäbisch-kaverischen Sanger- bund", 38 Bereine mit 1082 Gangern.
- In Bamberg am 25-28. Juli: das "frantische Sangerfest", angemelbet 2755 Sanger.
- In Braunschweig am 13-15. Juli: "beutsches Liederfest". Unter Frang Abt's Direction. Angemelbet find die Sangervereine aus 60 Städten.
  - In Darmftadt am 16. August: bas "mittelrheinifche Mufitfest".
- In Diffelb orf am 24-26. Mai: "das 40. niederrheinische Musitfest". Dirigenten die Gerren Taufch und Otto Golofchnibt.
- In Königeberg in Br. am 27-29. Mai: ", das dritte Mufikfeft". Dirigen= ten bie herren Laudien und Anton Rubinstein.
- In Dehringen am 28. und 29. Juni: Liederfest des "schwäbischen Sängers bundes". Anmelbungen werden nur bis jum 8. Juni berücksichtigt.
- In Dhlau seiert der dortige Mannergesangverein am 28. Juni sein "25jabriges Jubelfest" in Form eines Sangertages.
- In Reichenberg in Behmen foll im August (Raberes ift noch nicht bekannt gemacht) ein "großes Gefangfest" flatifinden, zu dem man 2000 "gesinnungsfreundliche Sanger" erwartet.
- In Wien wird der Mannergesangverein am 2. Mai ein zweites Sangerfest, gleich bem vorsährigen in Schwenders Etablissement zu Braunhirschen veranstalten und damit seine Bannerweihe verherrlichen. Un dem Feste betheiligen sich 26 Gefangvereine Niederöstreichs.

- \* Hanau. Der biefige Instrumental=Verein, ber einen erfreulichen Ginstuß auf Erweckung eines gediegenen Musiksinnes ansübt, gab in der verstoffenen Salsfon unter der trefflichen Leitung des Herrn Musikdirector Heinrich Henkel aus Franksturt a. M. in vier Concerten Folgendes: Sinkenien: von Habdu, in D und C; Mozart, in D. Gmoll und die dreifätige in D: Mendelssohn, Cmoll; Beetheven, Cmoll, Beur und Pastorale. Duverturen: Mozart, Idomeneo: Mendelssohn, Meeressiille; Gluck, Iphigenie; Cherubini, Lodoiska; Beethoven, Kidelio; Schubert, Alphonso und Estrella, Ho. Henkel, Concert-Duverture in D. Concert-Vorträge für Violine: Spoht's Concert No. 8, (Herr Rup. Bester aus Frankfurt); Node's Concert in Amoll, (Herr Consertmeister Eliason aus Frankfurt); Concert von David No. 4, (Herr J. N. Rauch aus Frankfurt); Mozart's Concert von David No. 4, (Herr J. N. Rauch Bester und Mode); Concert für Violoncell von Goltermann, (Herr Steffens aus Petersburg); Quintett für Clavier und Blasinstrumente von Mozart, (Clavier, Herr Henkel), Concert in G von Hummel, (Kräulein Marie Kalta aus Krankfurt.) Gestangverträge der Damen Deinet, Diehl, Ott und des Herrn Carl Hill aus Krankfurt. Der Oratorienverein unter Leitung des Herrn Appun brachte in zwei Concerten größere Gesangwerke von Spohr, Gade und Ferd. Hiller zur Aussührung.
- \* Bafel, den 22. April. Das Ertra-Concert der hiefigen Concertgesellschaft batte folgendes interessante Programm: Kaust-Duverture von Wagner, Gesang Seloisfens und der Nonnen am Grade Aballards von Hiller, Chor aus "Casior und Bollur" von Ramean, Manfred von Schumann, welch letteres Wert mit viel Sorgfalt einstudirt war und großen Eindruck machte. Das verbindende Gedicht von Rich. Pobliprach Herr Bosschauspieler Devrient aus Wießbaden. Die Abonnementconcerte brachsen verhältnismäßig wenig Neues, und ist von größeren Werten nur die Adur-Serenade von Brahms zu erwähnen. Bülow svielte das Concert von Henselt und Mert te das Fmoll Concert von Chovin. Kräulein Lessia t machte uns mit einer interessanten Romanze von Berlioz (die Gesangene) bekannt. Der Gesangverein brachte den fünsten und sechsten Theil des Vach'schen Weihnachts-Dratoriums und Fragmente aus der Matthäus-Passon zur Aufführung; der Droßens-Verein die Bach'sche Cantate: "Ich hatte viel Vekünmernis" und drei Doppelchöre von Schumann.
- \* Bern. In einem Concert, welches Herr Mortier de Fontaine am vorlsen Sonnabend hier gab, brachte derselbe gewissermaßen die Geschichte der Claviersmusset in einer sussenzischen Anthologie von Compositionen zur Darstellung. Das Concert zersiel in fünf Gruppen. Die 1. Gruppe umfast die Beriode von der Mitte bes 16. bis zum Beginne des 18. Jahrhunderts in vier Stücken. Die 2. Gruppe entsbätt sechs Stücke aus der Blütkezeit des Clavierspiels in der ersten Hälfte des 18. Jahrbunderts. Die 3. Gruppe zeigte den lebergang zur Neuzeit in einem "Studio con Divertimento" von Durante, einem "Tempo di Menuetto" von Handn, und in "Nondo" Op. 71 von Mozart. In der 4. Abtheilung glänzt als einziger Feros Beethoven, der Bollender des Claviers, in seiner allerlehten Sonate, Op. 111. Die 5. Gruppe enblich zeigte die charatteristischessen monisten unsrer Zeit: Kranz Schusbert, im "Moment musical" Op. 94, Nr. 2; Mendelssohn Partholdy, im "Scherzo" Op. 16, Nr. 2; Chopin, in der "Lude" Op. 25, Nr. 7; Willmers, in der "Serenade d'un Troubadour", Op. 5, für die linke Hand allein; E. Pauer, in der "Cassade". Ov. 37.
- \* Utrecht, ben 23. April. Das Utrechter Studenten=Concert feierte am 22. April sein vierzigsähriges Jubiläum mit einem großen Concerte unter Direction bes Herrn Richard Hol. Der Helb des Abends war Henri Wieniawski, der ein bedeutenbes und trefflich instrumentirtes Concert nebst "Legende" und "Airs russes" Alstes eigener Composition vortrug. Der tüchtige, aller technischen Klippen spottenbe Geiger, dessen Spiel uns rubiger und gediegener schien wie vor einigen Jahren, ernstete wie zu erwarten war, stürmischen und enthusiastischen Beisal. Der Bioloneellst Moutignb hatte unbedeutende Stücke ein Bolero von Franchomme und eine Servasische Kantasse gewählt, spielte sie aber ganz nett und mit großer Fertigkeit. In Fräulein Helene Harken, einer Schülerin des Kölner Gesanglehrers Koch, sernten wir eine Sängerin kennen mit einer kraftvollen, in sedem Register gleichmäßig gebildeten Mezzo-Sopranstimme, nur von eiwas robem Limbre. Um besten gestel sie und in ihren Liedern. Hätte das Prononciren des Tertes auch eiwas deutlicher sein können, so war doch ihre Ausfassung der ersten drei Lieder aus Schumann's "Frauenliebe und Leben" eine vortrefsliche.

\* Sondon, ben 24. April. Diesmal haben wir wohl nicht an Stoffmangel gu leiben, vielmehr wiffen wir taum Alles unterzubringen, wie wird das erft fpater werben. Borerft fet des glangenden Erfolgs ermahnt, ben Fraulein Tietjens als Luerezia Borgia in Her Majesty's theatre erntete; fie war gang besonders bei guter Stimme und rif Mus jum lebhaftesten Beifan bin. Much ber Zenor Ginglint, bem ber Wiener Aufenthalt gang mohl gethan ju haben icheint, und Diad. Glinger als Maffeo Orfini, letztere wohl anfangs befangen, dann aber siegreich durchgreisend, halfen den Abend zu einem sehr genußreichen machen. — Das philharmonische Concert wurde "by special desire" gegeben und vom Prinzen Alfred und den Prinzessinnen Louise und Gelene beehrt. — In dem Concert der musical society of London concentrirte sich das Hauptinteresse auf die neue Sinsonie von Sielen (Amoll, Op. 19.) Das Wert gestle febr und der kelanders des kondons der kelantensse und geftel febr und gang besonders das undante; jum Schlup wurde der talentvolle und strebsame Componift gerufen und mit anhaltendem Beifall ausgezeichnet. — Um 29. April wird im Concert der new philharmonic Society Carlotia Batti, Bieurtemps und Jackt mitwirken; letterer wird Chopins Emoll-Concert fpielen. — Bu der zweiten Matince of the musical Union am 28. April find Bieurtemps und Libed angefündigt. - Im Erpftallpalaft wird ber Planift Dannveuther Beethoven's Concert in G iprelen; auch wird Brahms' Gerenade in D dabet aufgeführt. - Frautein Biebhardt aus Wien wird am 10. Mai in London eintroffen; fie ift bereito fur die gange Dauer ihres biefigen Aufenthalts mit Engagements verforgt. — Die royal society of musicians wird am enthalts mit Engagements versorgt. — Die royal society of musicians wird am 6. Mai in St. James Hall den "Messas" mit Fräulein Teetjens aufführen. — Wer ein Freund ist von Sims Reeves, hat hintänglich Gelegenheit, seinen Durst zu stiden; er wird in den Concerten der national choral Society (Exeterhall) bei folgenden Orastorien mitwirken: Schöpfung, Judas Maccabäus, Lobzejang, Stadat mater, Jorael. Für schen Abent auf der Abent er 50 Guineen. — Pauer's erstes historisches Concert hat am Montag stattgesunden; er sührte darin, wie schon erwähnt, die Wiener Schuse vor. Das Interesse, welches diese Concerte im Publicum sinden, macht es uns zur Psicht, verst am Schluß des ganzen, höchst interessanten Programms ein aussührliches Resume zu geben; einstweilen nur so viel, daß sat elle tonangebenden Blätter des in seder Bezziehung günstigen Ersolgs Erwähnung gethan haben. So sehr Pauer den vorsährigen Eyclus seiner historischen Concerte anziehend zu machen wußte, so scheint er sich doch diesmal noch überboten zu haben und man erkennt mit Freuden in der Wahl und der diesmal noch überboten zu haben und man erkennt mit Freuden in der Wahl und der Wiedergabe feiner Mufitstucke ben denkenden und gebildeten Runftler.

\* Paris. Mad. Biardot=Garcia hat fich am vorigen Freitag im Theatre lyrique jum erften Dtal vom Parifer Bublicum in Glud's "Orpheus" verabschiedet und wird diefe Abichiedsvorftellung auf allgemeines Bertangen nun noch zweimal wieberholen. — Dem neuen Tenor, bem ehemaligen Bierbrauer Billaret, wird bald ein neuester in dem Shuhmacher\*\*\* folgen, beffen Name bis jest noch unbefannt bleiben foll. Der Pechvogel, wenn der Ausdruck erlaubt ift, fingt bereits in den Satons der Madame &. — Unter ben alten Mufikalien, welche kurzlich aus der Bibliothet des verstorbenen Abrien de la Fage zur Bersteigerung kamen, befand sich auch ein Unicum: die Meffen von Jasquin des Pres. Man bot bis zu 1000 Fres., doch wurde das Manuscript von den Erben wieder zurückerstanden. Lettere sind noch im Beste vieler alter Autographen und eines Originalmanuscriptes von Rameau. - Die Cafes chantants werden jest im Interesse der Moral sehr scharf überwacht, es darf nichts mehr gefungen werden, was Anstol erregen könnte. — Am Sonnabend sanden vor dem Appellhof die Berhandlungen des Prozesses Calzado statt. Er wurde von Gensbarmen in den Saal geführt, und fag nit zwei oder brei anderen Definquenten, die bor ihm abgenetheilt wurden, auf Giner Bant. Das Bublicum war weder fo gablreich, noch fo fperififch intereffant wie bei ber erften guchtpolizeigerichtlichen Berhandlung. Der Staatsprocurator fchloß feinen Bortrag mit folgenden 2Borten, die in ihrer vollen Bucht nicht auf Garcia und Calzado, fondern auf gewisse andere Leute niederfallen: "Berweigern wir die Chre ber guten Gescufchaft benen, welche die schlechte besuchen, und liben wir zunachst ein nothwendiges Strafgericht an den jungen Leuten aus, die, ber Bflichten ihrer hohen Weburt vergeffend, ihr Erbgut toll verschleudern und in icham= tofen Genuffen ein mußiges Dafein hinfdleppen, als boten ihnen die Taufende von Bahnen ber mobernen Thatigteit nicht Mettet genug bar, fich nuglich ju machen, und als gabe es teine Schlachtfelder mehr, um ihren erlofchenden Wappenfchild wieder auf-Das Dhergericht hat bas gegen Calzado erlaffene Urtheil erfter Inftang (18 Monate Gefängniß, Geldbuße, Schadenersay ze. ze.) bestangt. - Eine der Stragen, welche auf das neue Opernhaus fogen, wird ben Damen ,, Aluberftrafe" erhalten.

Mig za, den 20. April. Die italienische Oper hat in dieser Salson ziemlich Glück gehabt; der erste Tenor, Herr Pavani, der das hohe C mit staunenswerther Kraft nimmt, entbehrt leider einer schönen Mittellage der Stimme, er wird durch den zweiten Tenor, Herrn Corsi, vervollständigt, welcher schöne Mitteltone, aber keine Höhe bestelt. Primadonnen sind die Pozzi und Molla, denen man Blumen in Masse warf, da sie sehr anziehende Erscheinungen sind, in künstlerischer Beziehung aber diese überstriebenen Dvationen nicht verdienen. Das Veste leistet Herr Gianint, ein Bariton mit kann wallstimmen Stimme. Man aah ausger Propatore Cruzzi Lucia Linda. ichoner, wohlklingender Stimme. Man gab außer Trovatore, Ernani, Lucia, Linda, Barbier, Norma, Favorite auch Flotows "Martha" und eine neue unbedeutende Oper: Barbier, Norma, Favorite auch Flotows, Martha" und eine neue unbedeutende Oper: "Tutti in maschera", von einem jungen italienischen Compositeur Petresso, die das Glüef hatte, in Folge von politischen Theaterdemonstrationen nach der vierten Vorsessellung verboten zu werden. Als Gäste hörten wir Varesi und Caroline Ferni, diefrührer Violinvirtussin. Diese Dame ist auf der Bühne weniger anmuthig als miti der Geige in der Hand, die Stimme ist schwach und der Gesang ohne Bravour, das Fräulein Ferni sehr schüchtern und nicht sicher ist, doch hat ihr Spiel eine gewisse Dissinction. Varesi hat in "Rigotetto" mehr Vuckel als Stimme und könnte der schüchsternen Ferni schon einen Theil seiner Keckheit ablassen; er ist ganz grau und gab bei lächelndem Auditorium den — Barbier. Martha wurde so italienisch verschnörkelt mit Kadenzen wed Ronladen, das die Deutschen ihren Klotom aar nicht mieder erkannten. Cadenzen und Rouladen, daß die Deutschen ihren Flotow gar nicht wieder erkannten. Das Spinn-Quartett ging spursos vorüber, da man es im Lempo eines Andante mac-stoso vortrug mit point d'orgue auf jeder hohen Note, welches die italienischen Kunsterun grand' essetto nennen. Die am besten gegebene Oper war Berdi's "Ballo-in maschera." Das Orchester ist ziemlich gut und wird von einem sehr gewandten Flasliener Pregozzo tuchtig zusammengehalten. - Frau Baronin Bigier (Eruvelli) hat ein Conscert für die Armen gegeben, ihre Stimme ift sehr im Abs, ihr Embonpoint im Zunehmen begriffen. Auch den alten Samburini haben wir wieder gehört, die Jahre und zunehmende Corpuleng find befanntlich ben Stimmen nicht gunftig und fo leidet der gefeierte Sanger mitunter an ganglicher Stimmlofigfeit, da er aber noch immer gern fingt, so nuß ihm-sein Beibargt öfters den chronisch rauben Sals so lange mit Göllenstein auspinseln, bis alle- hinderniffe weggeraumt sind und die Resonnanz der Gurgel hergestellt ift. — Leopold- von Meber, welcher feit langerer Zeit hier lebt, last sich vielsach in aristotratischen Kreisen hören, deren Lichling er noch immer ist, und gab auch eine eigene Soirée im Kreisen hören, deren Lichling er noch immer ist, und gab auch eine eigene Soirée im Cercle Massena mit großem Erfolg. — Eine Schülerin von Herz, Fräulein Peschel, ein junges, schönes Mädchen, gab ein gut besuchtes Concert und spielte vortrefslich. Dagegen machte der Violoncellist Nathan Fiasco. Es ist übrigens bereits so wenterflich, daß wir in den letzten Wochen Concerte in Hemdarmeln geben, zu welcher Extravaganz. manchen Mufiter übrigens nicht fo febr die Site als die ichlechten Ginnahmen beftime men mogen. Biel Liuffeben in ben Galons macht eine ruffifche Dame aus Dbeffa, Madame Bapudoff, burch ihre allgemein bewunderte Schönheit, durch die Bracht ihrer-Diamanten und durch ihr außerordentliches Gefangstalent. Der arme trante Ernft bat Dizza verlaffen, um in England in einer Bafferheilanstalt die Wiederherftellung-jeiner Gefundheit zu fuchen. Das mare fo ziemlich Alles, was ich Ihnen biesmal' ju melden batte.

\* In Berlin ftarb am 27. April ber Königl. Hofmusikalienhandler Guftau'

Signalkasten.

C. W. in Dr. Besten Dank. — A. S. in P. Kein Brief? — R. in P. Hevy sein Herr, was willst du mehr! — O. in H. Bei dieser vorgerudten Jahreszeit folltenden nicht ungewöhnlichen Concertberichte ein Ende haben! — R. in F. Erlanben Sie und für die Zukunft die hösstliche Bemerkung, dass der gleichen Berichte woht eiwas weniger schlotterig eingefandt werden möchten. — A. S. in P. Alles erfolgt nach Ihren Bestlen. — A. in D. Zu zahlen ist nur für den Theil des Blattes, welcher sich unter der Rubrit. "Ankündigungen" besindet, nud hier würde auch die von Ihnen gewünschte Anzeige allen zu placiten sein. — Abonnontin. Nach Betersb. kann Bosworschuß nicht erhoben werden, die Phot. kosen 4 Ahr. 10 Ngr., deren Einsendung wir event. entsessen sehen. — A. in B. So ist es uns auch vorgesommen, allein? — S. in P. Wir nehmen! auch mit etwas weniger Galle vorlieb. — L. B. in B. In Feine's storentinks schen Rächten. — Concertm. U. in S. Wir erwarten Ihre Nachrichten.

# Ankündigungen. Offene Organistenstelle.

Die Stelle eines Organisten an der Stadtkirche zu Winterthur, deren jährliche Besoldung auf eintausend Schweizerfranken limitirt ist, wird hiemit zu freier Bewerbung für gründlich gebildete Musiker ausgeschrieben. Aspiranten haben ihre Aumeldungen und Zeugnisse innerhalb vier Wochen a dato dem tit, Stadtpfarramte Winterthur portofrei einzusenden.

Winterthur, 25. April 1863.

Die Stadtkirchenpflege.

# Für das städtische Orchester in Aachen

wird ein tüchtiger IIter Violinist gesucht, welcher die Stelle am: 1. Juni d. J. antreten kann.

Anmeldungen sind bis zum 15. Mai an die unterzeichnete Stelle franco zu richten.

Das Kürgermeister = Amt: von Pranghe.

# Ein Jagottist

findet sogleich Engagement an der städtischen Musikschule in Colmar, mit festem Gehalt von 1000 Prancs. Für Theater, Concerte etc. wird extra honorirt werden. Briefe sind zu richten unter der Adresse: M. Stern, Director à l'école de musique à Colmar. France.

# PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1855. PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Loudres 1862.

Pianos à queue.

Pianos à queue.

Grand modèle de Concert . Fr. 4000.

Moyen modèle . . . . . Fr. 3500.

Petit modèle . . . . . . Fr. 2700.

Le mème simple . . . . . . Fr. 2300.

Pianos droits à cordes verticales, dits Pianinos.

Pianino ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 1300.

Pianino à 3 Barres pour l'exportation . . Fr. 1300.

# Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von

> J. A. Hietel. Loipzig, Grimm, Strasse 31.

Von königl, sächs. Medic.-Polizeibehörden geprüft und genehmigt und vom Prof. Dr. **Bock** 

empfoblen:

### Robert Frengang's **Eisen-Liqueur**

Eisen-Magenbitter

für Blasse (Blutarme), Magere, Muskel- und Nervenschwache, auch Verdauung befördernd.

Allein fabrizirt auf Veranlassung des Prof. Dr. Bock von

Robert Freygang. Leipzig. Wo noch keine Verkaussstellen, können beide Liqueure durch jede Buchhandlung von mir bezogen werden. Gebrauchsanweisungen daselbst gratis.

Soeben erschien und ist durch jede Buch- und Musikhandlung zu beziehen:

Variationen

über ein Thema von Rob, Schumann für Pianoforte zu 4 Händen von

### Johannes Brahms.

Op. 23. Pr. 11 Thir.

Früher erschienen von demselben Componisten:

Op. 12. Ave Maria f, weibl. Chor m. Orch. od. Orgel-Begl. Part. u. Stim. 13 Thir. Clavier-Ausz. & Thir.

Op. 13. Begräbnissgesang f. Chor u. Blasinstr. Part, u. Stim. 11 Thir.

Clavier-Ausz. 3 Thir.

Op. 14. Lieder u. Romanzen f. 1 Singst. m. Begl. d. Pfte. 1 Thir.

Op. 15. Concert für das Pianeforte m. Begi. d. Orch. 7 Thir., Pfte. solo 21 Thir.

Op. 22. Marienlieder f. gem. Chor. Part. u. Stim. Heft 1, 2 à 1 Thir. J. Rieter-Biedermann in Leipzig u. Winterthur.

Verlag von Bartholf Senff, in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen 52 Rummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bet directer franklirter Zusendung durch die Post unter Kreuzband 3 Thir. Insertionsges bühren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Reugroschen. Alle Buch= und Musikations handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

### Runft und Natur der Leipziger Meg:Mufik.

Die Leipziger Megmufit unterfcheidet fich von der Mufit zur Graner Meffe ichon gang wesentlich dadurch, dag, mas in der einen zugleich und neben einander auftritt, in ber andern gesondert und vereinzelt uns zu Gehör kommt.

Beibe Nichtungen haben ihre Berechtigung, das wird tein verständiger Artiter ableugnen wollen, wenn er auf der Sohe der Zeit sieht und von Vorurtheilen sich freizuhalten ben Muth hat. Wir wollen daher auch und weder für das Eine noch gegen das Andere entscheiden. Um ein endgültiges Uriheil abgeben zu können, müßte einmal die Gelegenheit geboten werden, sämmtliche Tonkünstler der Leipziger Messe an einem alustisch gut gebauten Orte, vielleicht auf dem Erereierplate, auf einmal und Jedem in dem Vorztrage seiner eignen Weisen hören zu können. Die Bemerkung aber können wir nicht unterdrücken, daß die Leipziger Mesmusit als Sanzes, als Kunswert betrachtet, durch bie übermäßige Ausdehnung eine wesentliche Einbuße erleibet. Wiederholungen können nicht ausbleiben, und wenn auch das Directorium bei der diessährigen Ausschlung schon Kürzungen dahin vorgenommen hat, daß ", der schone Wald" diesmal bereits mit dem Ende der zweiten Woche, "taufend fach verhallt", so wäre vielleicht eine nech weitergehende Streichung dem Ganzen nur vortheilhaft.

Für den eingebornen Leipziger, der sich teine Contremarte lösen tann, ift die Deg= musit eine Passionsmusset. Bu ihrem vollen Genuffe tommt aber nur der Fremd= ling, dem seine unnatürlich gesteigerten Musikbedurfniffe das Tageblatt als Uriadnefaden in die Hand geben, an welchem er sich zunächst in ein fünf Silbergroschen=Concert, aus diesem auf den Sängercommers, von den Sängerbrüdern zu den Tyrolern, und von da in das Dunkel eines Bunichkellers binabgreift, um feine Laufbahn bier mit der per=

fonlichen Abfingung bes neuesten Berliner Couplets gu befchließen.

Die Leipziger Mehmusik ift nicht etwa, wie ber oberflächliche Bevbachter meinen tonnte, ein regelloses Auftreten und Berflummen einzelner Personen oder Chore; — ganz im Gegentheit, es besteht ein tiefer geheinnihvoller Zusammenhang, eine Gesehmäsigsteit, ein Plan, der sich schon in der allmähligen Ausbildung und dem zeitgemäßen Fortschilte zu erkennen giebt.

Der Charafter dieses gangen Mufitterpers ift der ,, rhythmifch = dramatisch er Elegie", und hat sich dieser so tem täglichen Leben und den jeweiligen Witterungs= verhaltniffen angepaßt, daß das dramatische Element mit seinen Bolfa= und Quadrillen= reizen mehr den beschäftigten Tagesstunden zugetheilt ift, wo es dem Waarenabzählen, dem Bägen und Messen eine rhythmisch ästhenische Bedeutung verleiht, mährend die reine Gemuthomust in besondern geistigen Versammlungsorten des Abends zur Auf-

führung tommt.

Der Ursprung der Mehmust reicht in das grane Alterthum hinauf. Wie die Messen seihr sich ursprünglich kirchlichen Vereinigungen anschlossen, fo mag auch unfre heutige Mehmusit in den Leistungen jener altberühmten italienischen Kirchensänger ihre lette Wurzel haben; und wenn es nicht zu gewagt ist, möchten wir die Ansicht ausstellen, daß ein Theil jener alten Sopranisten, als sie nicht mehr singen konnten, mit einer mäßigen Pension sich vom chursächsischen Hose weg in das billigere Erzgebirge begeben und dort die Colonie Preßnis begründet haben. Die vorwiegend weibliche Bewölkerung, die ununterbrechne Pstege des alten Davidischen Infrumentes, die Wanderluft, und der unverkennbare nationale Grundzug, der die Presniserin immer der italienischen Weinstude klang der Kang der Kang der Kang der Kespinig scheinen mir hinreichende Thatsachen zu sein, um darauf eine genauere Untersuchung des Gegenstandes zu gründen.

Was die Mesmusik heute ift, ist sie nicht immer gewesen. Sie hat sich entwickelt, wie sich die eigentlichen Kunswerke des Beltes überhaupt entwickeln. Die Obssice sollen einige zwanzig Poeten nach und nach gedicktet haben, — das Ribelungenlied ist das Produkt des ganzen deutschen Volkes — die Mesmusik ist viel mehr als beide zusammen, sie ist die Blüthe der musikalischen Bildung aller Zeiten und aller Balker.

Sie wandelt mit der Begenwart und ift felbft ein genaues Bild berfelben.

Man kann nie vorher bestimmen, was uns die Messe Benes bringen wird, aber schen nach dem ersten Tage haben sich die gährenden Elemente bernhigt und auf ihrer getlarten Oberfläche schwimmen uns wechenlang in allen Straßen, auf allen Plägen, and allen Höfen belta's, dieselben Arien und Duverturen entgegen. Die vorigen Messen waren es die patriotischen Lieder: Was ist des Deutschen Vaterland, oder: Zu Mantua in Banden; — heuer lächelt uns il Bacio. — Il Bacio hier, il Bacio da, unen il Bacio, außen il Bacio, eben und unten, vorn und hinten il Bacio und nichts wie il Bacio. Die nächste Messe llingt wieder anders — aber jede klingt auf eine einzige Weise.

Rur einige wenige Stude erhalten fich fländig auf dem Revertoir, aber anch diese dichten die Barden, unter denen sie sich wie die homerischen Gefänge durch Tradition erhalten, nach ihrer jeweiligen Stimmung oder Zeitauffassung um, so daß man häufig nur noch mit Mühe die einfache Form erkennen kann in welcher sich Mozart oder Meperbeer auf ihre veraltete Weise ausgedrückt haben. Diese Bildsankeit macht die Mehmusik zur

Mufit ber Butunft. -

Die Megmusit ift mit einem Worte unaussprechlich — fie ist eine Macht, ber man nicht zu entrinnen vermag. Wie die öffentliche Meinung hat fie taufend und aber taus fend Organe, mit benen sie Dich schädigen tann, wenn Du Dich ihrer Herrschaft

nicht beugen willst. Sie beginnt gleich mit ber Exekution. Ruhige Ergebung ist daber immer bas Beste, wenn Deine natürliche Begabung nicht ausreicht oder Deine Erzichung so mangelhaft sein follte, daß Du den edlen, humanen Zweck nicht zu erkennen vermöchtest, der ihr zu Grunde liegt. Es giebt zwar viele, welche behaupten, die Mesmusst würde nur des schnöden Geiderwerbes wegen "gemacht", das sind jene Pessimisten, für welche das Edle überhaupt aus der Welt verschwunden ift.

Satte ein Singiger von ihnen ben mild-vorwurfsvollen Blid gesehen, den mir eine, im Uebrigen noch ruftige Pregulgerin, die ich für die Paufe wahrhaft fürftlich beslohnt hatte, zuwarf, als ich beim Beginn der nachsten Piece frug, "ob denn das fein mußte"—. Mir wurde klar, daß ich höhere Gefühle als blos numismatische in dieser edlen Seele verlegt hatte.

In der Welt, wo Alles so harmonisch eingerichtet ist, muß auch die Megnusik einen höheren Breck haben, und ich vermuthe, daß diefer darin besteht, die Liebe zur Musik gewaltsam hervorzurusen, wie den Kindern durch unausgesetztes Borsagen die Kenntniß ber Wechentage von den forglichen Müttern beigebracht wird.

Die ausübenden Rünftler der Mehmufit zerfallen in mehrere Rlaffen.

Die von den Alten schon angenommene Ciniheilung in mannliche und weib= liche ift, wenn auch nicht falfch, so doch für unfre Zwecke zu allgemein.

Wir unterscheiden: Barfenmabchen, Tproler, Bergleute und Runftler turzweg.

Die Künstler kurzweg leben einzeln, nicht wie die Harsenmätchen oder Bergsleute heerdenweise. Man trifft sie von den verschiedensten Alterstlassen und mit den verschiedensten Fähigteiten begabt. Es gehört hierher: "die bloße C-Klarisnette", die vorzüglich an Kreuzwegen außerhalb der Stadt vorkommt und sich erst in den letten Tagen der Meswoche weiter in die Nähe der menichlichen Niederlassungen zieht, wo sie sich dann gewöhnlich mit einer Ziehharmonika verbindet, weil sie in sich allein nicht genug Witerstandstraft fühlt, gegenüber den Budenbesitzern, in deren Rähe sie sich zu etabliren wünscht; der einfache Leberkaften, häusig ein eheliches Leben mit sich suhrend, welches um die richtige Eintreibung der Subsistenzmittel besorgt ist; der mechanische Leierkasten, zur Erhöhung des Genusses in Wachosigurenstabinetten; der Sologeiger, und endlich das große Heer derjenigen Virtuosen, die wir mit dem Gesammtnamen der Barocksulussit bezeichnen können.

Diese lettere verdient eine bei weitem größere Ausmerksamkeit, als ihr von Seiten ber bairischen Bierwirthe gewöhnlich geschenkt wird; benn ihre Leiftungen siehen durch= weg außerhalb bes Gebietes des Gewöhnlichen. Sie sind so mannigsaltig, daß eb uns nicht entfernt in den Sinn kommen kann, auch nur eine einigermaßen genügende Zussammenstellung geben zu wollen. Der Zauber einer Strohstel schließt sich an die mehr oder minder glückliche Nachahmung aller möglichen Wögelstimmen, die sich bis zu den fürchterlichsten Säugethieren, wie Löwe und Elephant, versteigt, und ost so vollendet in ihren Leistungen auftritt, daß man zwei solcher Thiere nicht von einander unterscheis den kann. Jüngere Kräfte versuchen sich in kunstlichem Gepfeise, oder entzucken und dadurch, daß sie auf geheinmisvolle Weise ihre Backen wie eine Trommel auszunungen wissen.

Wir muffen hier auch der schauerlichen Muschel erwähnen, die von Menageriebesitzern für besonders geeignet gehalten wird, unfre Schnsucht nach dem Anblick der Produkte fremder Bonen zu steigern. Aber hier eben so wie bei dem, außer der Beit wo er mit dem Teller einsammeln geht, ganz außerordentlich wilden, sogenannten Bufch \* klepber ift die musikalische Leiftung nur ein Hulfsmittel der Meclanie und sie entzieht sich in dieser Entwürdigung unserer Theilnahme.

Ein grober Schlag hat die Megmufit getroffen feit den Ertlarern der Mordagefchichten die fünffaitige Ehra entwunden und ihnen nur das spärliche Wort gestaffen worden ift.

Bas ift "bie breimal gemordete und doch fiegreiche Unschuld" ohne bie Gewalt der Tone? Wo find jene glüdlichen Zeiten hin, in benen "Sultan Achmet und die schöne Luise in der Berberei, oder die Bekehrung des Corsaren durch ein einfaches Waisenkind" und in den rührendsten Melosten ans Gerz gelegt wurde!

Wenden wir uns zu dem Bergleuten. Diefe stehen auf der Grenzlinie der freien Kunfte. Nicht etwa als ob es teine Kunft ware, so zu spielen, — es ist wohl eine, und eine schwere dazu; sondern weil ein Theil derselben sich in geschloffenen Höfen aufhalt und die letten Ausläufer sogar auf ben Corridoren wohlhabender Herrichaften angetroffen werden, wenn die letteren ausgefahren sind und das Rüchenpersonal seiner

Buft an improvifirten Ballvergnugen freien Lauf laffen tann.

Diese "Haus = oder verschämten Bergleute" zeichnen sich im Gegensage zu den freien dadurch aus, daß sie keine Bergleute sind, sondern sich in der Tracht emeritirter Schulmeister bewegen. In den Armen tragen sie Geigen, wohl auch ein Bioloncesso und sonstige "höhere" Instrumente und pürschen sich in dieser milben Gestialt vorzugsweise an ahnungstofe Mütter. Haben sie sich unter ihrer zatten Firma aber einmal die Erlaubnis erschlichen, auf dem Bocsaale spielen zu dürsen, so legen sie die Geigen ab und ziehen unter der Weste eine heimliche Pietel-Flote oder ein Fagott zum Zusammenschrauben, ahnlich den Flinten, deren sich die Wildschüpen bedienen, hervor und bringen damit das ganze Haus in's Erschrecken. Sie werden häusig forts gewiesen und sind dann bitter.

Offener handelt der freie Bergmann. Er ift zwar auch keiner, aber er heus chelt nicht. Zwischen sich und das Publicum, das er nach seinem ganzen Auftreten als seinen natürlichen Feind ansieht, hält er fortwährend große Blechmassen, thells zum Ansgriff, theils zur Abwehr. An Aupfermunzen und schlechte Witterung überhaupt geswohnt, tämpft er lächelnd im offnen Felde. Seine gefährlichste Wasse ist die Domisnante, zu der er in allen zweifethaften Accorde Fällen mit gräßlicher Sicherheit greift. Hierin steht er unsüberwunden da. Einzelne Fähnlein bedienen sich in neuerer Zeit auch bes Männerquartetts, mit besonderer Bevorzugung des romantischen Waldbreitlanges. Der zweite Tenor besorgt während deffen das Einsammeln, was ihn aber nicht hindert,

fich ale "Edo" am Gelingen bes Gangen gu betheiligen. -

Der freie Bergmann bildet formliche Familien, in denen die Clarinette die Mutster vorstellt. Untereinander erkennen fie sich am Geschrei. Ihr "Glück auf" bedeutet in unterer Sprache so viel als: "Meine Herren, wenn Sie wollen, daß wir sobald als möglich fortkommen, so tragen Sie etwas jum Reisegelde bei", was Jeder auf bas

eiligfte gu thun für feine Pflicht balt.

Die Tyroler gehören zum größten Theile dem weiblichen Geschlechte an. Unter ihnen soll es achte geben, die Mehrzahl aber sind bloß halbleinen. Eine dritte Classe, die "deutschen Tyroler" oder das "Tyroler Surrogat", ift aber durchweg gefälscht. Man kann sie übrigens fehr leicht von einander unterscheiden, denn die letzeren reden alle Welt mit Du an und der Gesellschaftsmann trägt einen breiten bunt gestickten Leibgurt. Durch die gewagtesten Jobler suchen sie das Publicum über ihre Herkunft zu tauschen. Bisweilen trifft man ausrangirte Sängerinnen, die ihre Jugend an einem Borstadttheater verlebt haben, unter ihnen, sonft sind sie nicht musskalisch.

Sie heirathen unter einander und heißen gewöhnlich Luife, Thella oder Bertha. Da fle blos in ben Abenbftunden ihren Berufsgeschäften nachgeben, fo bleibt ihnen

am Lage genügende Beit, eine ausgebreitete Correspondeng mit jungen Ladenbienern

ju unterhalten, welche fich nach beenbigter Geschäftszeit um ihren Tifch gruppiren und fich bie "reizenden Lieber" in ihre Taschenbucher einschreiben laffen.

Wenn eine die Guitarre jupft, fo hat fie Aussicht, fich mit dem begleitenden Biolisniften verheirathen zu können, falls diefer nicht ber Schlagzither machtig fein follte, benn bann ftrebt er höher und mit Recht.

Die harf en mad den kommen über bie Grenze zu und und bilden eine ber hanptsfählichsten Ursachen des innigen Anschlusses Sachsens an Destreich. Die harfe, beren sie sich bedienen, ift noch die ursprüngliche, die bis jest mit Glück der enharmonischen Verwechselung sich entzogen hat, sie ift das gefündeste aller musikalischen Infrumente, denn die durchschnittliche Lebensdauer ihrer Jüngerinnen ist 50 Jahre, hin und wies der trifft man aber auch deren, die die Sechzig auf dem Rücken haben. Außerdem tragen sie eine Anzahl Ringe, die sie an verschiedene Jahrmarkte erinnern, und häusig hübsche schwarze Augen.

Sie leben in Gefellschaften von mindestens zwei und höchstens vier. Die ältefte bat fich burch Uebung ein gewisses Weiselrecht erworben. Sie überschaut ihr Publicum mit einem Blick, und weiß mit richtigem Tatt aus den 13 Rummern ihres Repertoirs die passendste auszuwählen.

If sie mit sich einig', so giebt sie einen nur ben "Artisten" verständlichen Blid von sich, auf den hin die eine der noch restirenden zwei jungeren Damen ein gewöhnslich nicht ganz sauberes Verhältniß mit der Geige wieder aufnimmt, das sie einem Orleans-Fabrikanten zu Liebe abgebrochen zu haben schien; die andere holt zum Singen aus, während die vierte, die ihres kaum zuruckgelegten achtzehnten Lebensjahres wegen nech als Kind behandelt wird, ihre Ausmerksamkeit heimlich zwischen der Guitarre und einem Studenten theilt, der durch dies wirklich reizende Kind erst setzt verstehen lernt, was der Kirchenvater gemeint hat, wenn er sagt: "Wissen allein macht nicht felig."

Nicht felten ereignet es fich, daß eins ber vier Infirumente, mit Ausnahme ber lette genannten Guitarre, von einem Manne gehandhabt wird. Gewöhnlich ift es die Bioline. Eine resignirte, duftere Stimmung kennzeichnet dann diesen Ungludlichen, bem weder von Seiten des Publicums, noch von seinen Collegen irgend eine Aufmerksamkeit ers wiesen wird; das erstere hat dazu keine Luft, die letteren haben keine Zeit.

In ftolz, um Sunft zu buhlen, leiftet er "bas Seinige", verachtet die Welt und zieht in fein verhängnifivolles Dafein die Refter der für die Damen angeschafften Bunfche in subem Selbstverzeffen. In kleinen Städten kann er für Einen gelten, der unglücklicher politischer Ereignisse, oder geheimnisvoller Familienrucksichten wegen gestwungen ift, eine hohe Gerkunft unter mangelhaftem Geigenspiel zu verbergen.

Die Creme der Barfenistinnen ift treu. Wie die Storche tehren fie bei Beginn leber Dleffe wieder in ihr gewohntes Local. Das ift nicht genug an ihnen gu loben.

Sie mencheln nicht aus dem Sinterhalte.

Das Gros ber "stiegenden Harfenisten" erfreut sich keiner in dem Grade sigenden Lebensweise. Sie leben paarweise und "ziehen." Ihre Harfe tragen sie stell bei sich. Sie verschenken über die Straße. Von der Vorsehung sind sie bestunmt, jedweden Musikmangel, der sich während der Messe irgendwo, und sei es auch in der versiecktessen Gosenstude, bemerklich machen sollte, auf das Schleunigste auszufüllen. Sie sind das nivellirende Prinzip. Auf ihrem Verufswege beschreiben sie immer große Bogen und haben für die zahlreichen Chöre der Verglente keine andren Alieke als gistige, weil durch die gewaltigen Vlechleistungen jener Künstler der tägliche Musikbedarf der kleinen Kneipen vollständig gedest wird Ihre Verwegungen sind hastig. Sie suchen einander selbst immer den Weg abzuschneiden und haben sich dazu eine genaue Kenntnist der kleinen Gäßchen und Durchgänge angeeignet. Im höchsten Grade arbeitsam, haleten sie sich nicht gern länger an einem Orte auf, als das Einfammeln dauert. Sie sind

bie erften auf dem Plate und verlaffen Leipzig nicht eher, als bis ihnen eine gerichtliche Bescheinigung über bas Wieder-Cintreffen Des legten Dlepfremden in feiner Seimath vorgelegt wird.

Bur Leipzig haben fie eine gang befondere Bedeutung - mit ihnen beginnt bie mufitalifche Saifon, wie fie mit ihnen wieder aufhort. Gie find Prolog und Epilog der Gewanthausconcerte und greifen fo auf das tieffte in unfer gefammites Dlufikleben Eroptem flagen fie häufig, bag bas tollegialifche Berhaltnig viel zu wunfchen übrig laffe. Un wem bie Schuld liegt, vermögen wir nicht zu entscheiden, co fcheint aber, ale ob den fremden Runftlern fowohl von Sciten der Rritif ale der übrigen Runftinftitute nicht biejenige Aufmerkfamteit erwiefen murbe, bie zu beanspruchen fie fich berechtigt halten. "Best find eben gerade Die Gewondhausconcerte in der Mode," damit tröften fie fich und hab'n deswegen auch den Besuch der Reujahr=Mieffe jum größten Theile por ber Band aufgegeben.

Es mag fein , daß burch zeitweilige Rudfichten bie öffentlichen Beweife ber Uner= bung ihnen gefchmalert werden; allein im Innern eines großen Theiles bes Publifums, das fich durch fein Abonnement im Gewandhaufe von dem Befuche ansprechender Mlufit= aufführungen fonft abhatten läßt, fpricht eine bantbare Stimme für Die Defimufit, welche auf fo mobithuende Beife bas "verum gandium" von ber "res severa" gu

trennen weiß.

Franz Herter.

### Mufikalische Skiggen aus Paris.

Run, Die Concerte geben wirllich zu Ende und mo fruber verfchmabte, jedenfalls billig gu habende Fauteuile ftanden, machen fich fost wieder Flügel aller Dimenfionen und Farben breit. Die Pianes haben in den Salons unferer Clavierfabrikanten wieder ihre Sommerwohnung bezogen und die italienische Oper hat auch Albschied von uns genommen. Best fingen Die Rachtigallen in Wirklichkeit und nicht blos in ben Gpalten unferer Concertreferate. En fait de concerts haben wir jest bie tagtichen Productionen einiger Militarbanden, die Rachmittag im Tulleriengarten abwechfeln. Diefe Concerte geichnen fich barin vortheithaft von den Birtuofenconcerten aus, daß, wenn bie Buharer gwar auch nichts bezahlen, wenigstens ber Concertgeber teine Bulagen hat. Richts von nichts geht auf, beißt es bier wie in der Urithmetit, mahrend nach den Concerten der Birtuofen die Thure aufgeht, um verschiedene Rechnungen einzulaffen, welche die Rolle der Demefis fpielen. Ruhm toftet Geld, und ein Glitenpublicum, falls man diefem nicht unter ben ichattigen Raffanienalleen des Tuileriengartene Rendezvous zu geben vermag, toffet auch Gelb. Das Bubileum bes Tuilertengartens gebort ber naiven Bourgeoifie und ber gegentheiligen Demimonde an. Angefichts diefer antifen Statuen wird mander moterne Roman angesponnen, beffen Berlauf in ten Champs elysées weiter fpielt. Manche Dame, die in eleganter Tracht auf einem Stuble (welcher die legten zwei sous verschlungen hat) die Bewunderung der Herrenwelt herausfordert, erfährt durch einen ibr noch vor einigen Diinuten unbefannten Gentleman, wo fie heute gu Mittag fpeifen wird.

Aber was der Bekanntichaft an Bergangenheit fehlt, wird raich burch bie reiche Gegenwart erfest und es dauert nicht lange, ebe die Dame alle gartlichen Bunamen

(les petits noms, ihree Begleitere tennt.

Abends verfammett die fashionable Welt fich in ben Champs elysées, um den Concerten von Berfeliebre (ich glaube Arban ift der Orchefterdirector), aber bier burfen nur Berfonen erscheinen, welche der anständigen Welt angehören, folde die fich auf einen Urm frugen burfen, der bereit ift, fur ben Ruf feiner Duteinca mehr als ein Abendeffen gu ristiren.

Mujard Cohn giebt feine Concerte im Acclunatisationsgarten im Boulogner Geholze, wo neben verschiedenen Buffeln, Kanguruhe, Bebra , Straugvögeln, Schafen, Daffen und Ganfen auch Claffifche Winfit beimifch werden foll, naturtich gehörig mit Pollas, Balgern und Ouverturen unterwürzt, und falls nothwendig a la portée du cornel à piston gebracht.

Die Lefer der Signale mögen aus diefen beiläufigen Angaben entnehmen, daß, wenn ber Signalendirector fo gludlich ift, auf irgend einem, gehorig uber bem mufitalifchen Niveau gelegenen Puntie von feinen Gaifonsmuben auszuruhen, ber Parifer Referent das gange Sabr zu berichten batte.

Diesmal kommt noch die Gemäldeausstellung dazu, welche wir, infofern die Lei= ftungen der frangoffichen Knnuler auf die Mufit fich beziehen, nicht unberichtet laffen wollen, und fo haben wir denn Stoff in Bulle und Fulle.

Die große Oper kundigt mit viel Spektakel die bevorstehende Wiederaufnahme von Moffini's "Graf Dry" an und bie entzudten Referenten posaunen im Boraus Diefes "bijon du maitre des maitres" aus. Ich bin leider nicht fo glücklich, die Begeistes rung der Kritik für diese Per zu theilen; ich finde, diese Partitur hat gealtert wie wenige Werke der vorigen Jahrzehnte. Das Bailet "Gischla" soll der russischen Balletstänzerin als Debnit dienen. Diese russische Kunstlerin wird bier tanzen en attendant, daß die Frangofen den Ruffen in Polen auffpielen. Doch fill - nichts ven Politik.

Das lyrische Theater hat zwei Renigkeiten gebracht: "Les siances de Rosa" von Madame Grandval, einer Dilettantin, welche bisher nur in Romangen und Piano= fachen gemacht, aber wie Berr Baucorbeil das Bedürfniß gefühlt bat, vor's Theaterpublicum zu treten. Ift auch überfianten. Bon Delibes brachte baffelbe Theater eine neue Oper: "Le Jardinier et son seigneur", die mehr Gluck machte. flingt fo Auberisch, bag bie meiften Leute glaubten , fie wohnten der Aufführung einer Oper von 21. Adam bei.

Die komische Oper nahm B. Masse's "ver ihlierte Sängerin" vor, durch welche das Flasco des "Mule de Pedro" nech beffer aufgedect wurde.

Die Concertsaison ging mit bem Geflote dreier Gangerinnen zu Ende. Fraulein Canissa aus Ungarn, Fraulein Ticfensee aus Bohmen (ober Schweden, ce qui est la meme chose, wie mir eine geographisirende Kunfigungerin bemertte), und Madame Decar Commettant aus Paris.

Im Concert der letteren Dame wurde das befannte Gerameron aufgeführt, und bas Publicum batte ben feltenen Genuß, feche Pianiften auf einmal gu genießen. 3ch bin noch bevorzugter gewefen und habe jungft breigebn auf einmal gehört. ichrede nicht zu febr. 36 borte fie blod plantern und lachen. Berr Angust Wolff veranstaltete jungft eine Urt von artififichem Bankett, ju weichem folgende Clavierspieler geladen waren: Saint Saeno, Mathiao, Diarmontel, Lecouppey, Ravina, Georges Pfeiffer, Aringer, Teleffen, Magnuo, Ketterer, D'Kelly, Delioux. Nach Tische war noch Herr Stamaty erschienen, um den Eindruck der ominösen Zahl 13 zu verwischen. Man war febr guter Dinge, und ba auch nicht bie Spur eines Claviers gu bemerten war, ging Alles zufrieden aubeinander.

Bon den Anwesenden find die Herren St. Saens und Mathias (jüngst zu Prosfessoren des Conservatoriums ernaunt) zugleich begabte Tendichter und außerhalb ibres Faches sehr unterrichtete Männer. Als Spieler bestieden Beide große Ferigeit und uns gewöhnliches mufikalifches Berftandnif, bagegen fehlt es ihnen an Boeffe. Ravina, deffen frühere Compositionen mehr verfprachen, ale biefer Clavierspieler feither gehalten hat, zeichnet fich durch ein feines, zu baufig ins Kleinliche fallende Spiel and. Die Serren Marmontel und Lecouppey beschäftigen sich vorzuglich mit Unterlicht und Beide laffen fich die Berbreitung guter Dlufit angelegen fein. Berr Leccuprey ift ein großer Berehrer von unferem Stephen Beller und feine Schuter und Edulerinnen find ein lebendiger Catalog der Werke des deutschen Meisters.

Ich habe noch vielerlei zu fagen, aber für heute will ich schließen und Ihnen blos noch Albien fagen.

Paris, 3. Mai 1863.

# Dritte Haupt:Prüfung am Confervatorium der Musik

Sonntag ben 3. Mai 1863 im Saale bes Bewanbhaufes.

Quartetifpiel, Composition und Chorgefang waren die Facher der diesmaligen dritten öffentlichen Confervatoriumsprufung. Das Programm nebft unferen Unsichten über bie Leiftungen folgen hiermit.

Quartett für Streichinstrumente von L. van Beethoven (Op. 132, Amoll), gespielt von den Herren August Wilhelmjaus Wiesbaden, Friedrich Reissner aus Sangerhausen, Carl August Jung aus Bettenhausen und und Albert Gowa aus Hamburg.

Der Bortrag biefes Quartetts, unter ben Beethoven'schen bekanntlich eins ber allerschwierigsten, war eine Belftung, die der Anstalt zur höchsten Ehre gereicht und einen glänzenden Beweis lieferte, mit welcher Sorgfalt dieser so wichtige Zweig der Instrumentalmusset von derselben gepflegt wird. Waren die jungen Spieler auch noch nicht in alle Tiefen des Stückes eingedrungen, — was zu verlangen absurd sein würde, — so gaben dieselben doch schon so viel fein Abgewogenes, Durchsichtiges, verständnisse voll Disponirtes, daß die Wahl dieses Werkes für eine öffentliche Zöglingsprüfung das durch ihre vollkemmene Rechtsertigung erhielt.

Ouverture für Orchester, von Carl Munzinger aus Olten in der Schweiz.

Der gedankliche Juhalt Diefer Duverture ift nicht von großem Belang; aber bie Darfiellung zeigt von Vernunft und Studium. Mannichfaltigkeit in ber Mifchung ber orchestralen Farben ließ fich noch etwas vermiffen.

Kyric, a capella, von Carl Gustav Weber aus Bern.

Gine hubiche Stimmung waltet in diesem Kprie; auch harmonisch Interessantes findet sich an nicht wenigen Stellen. Die Polyphonie ift zwar noch nicht die eines Meisters, verräth aber immerhin eine forgsame und nicht ungewandte Feder.

Quartett für Streichinstrumente (2. und 3. Satz), von Gustav Wolff aus Berlin.

Bon diefen beiden Sagen ift uns das Andante am liebsten; es ist melodisch ans sprechend und fließend und gut fur die Instrumente gesett. Weniger konnen wir uns mit dem Scherzo befreunden, dem man bei aller Sauberkeit seiner Factur die Anstrens gungen, interessant zu erschelnen, noch envas zu fehr anmerkt. Außerdem ift dasselbe — seinem Inhalte gegenüber — offenbar zu lang und zu breit.

Ouverture zu Karl v. Kisfaludy's Trauerspiel "Irene", für Orchester von Victor Langer aus Pesth.

Diefe Composition weiß durch ein eigenthumliches Gesicht und manchen prägnanten Bug zu intereffiren und verräth ein nichts weniger als schläfriges Temperament. Die Orchestration zeigt eine bereits recht gewandte, ja mitunter sogar tecte Sand.

Schlusschor aus dem 117. Psalm, für Chor und Orchester, von Georg Heinrich Witte aus Utrecht.

Gin fehr mader gearbeiteter Say, ber uns namentlich burch feine Buge recht viel Breude gemacht hat.

Schliefilich fei noch die Anerkennung ausgesprochen, daß die Aufführung ber vors genannten Schülercompositionen in ihren orchestralen sowohl, wie vocalen Bestandtheilen eine im Ganzen recht gelungene war.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Im Theater gastirte Herr Tiebtke vom Stadttheater zu Coln ats Peter Iwanow in Lorgings "Czar und Zimmermann."

Kirchenmusik in der Thomaskirche am 2. Mai Nachmittag halb 2 Uhr Motette: "Wohl dem, der nicht wandelt", von Albrecht. "Wie ein wasserreicher Garten", von J. Rieg. Am 3. Mai früh 8 Uhr: Sanctus von Hapdn.

Oper im Monat April: 5. 9. 13. und 18. April. Der Abt von St. Gallen, von Herther. — 12. und 17. April. Die Hugenotien, von Meherbeer. (Marcel, Herr Scaria als Gastrolle.) — 15. April. Faust und Margarethe, von Gounod. (Dlephistopheles, Herr Scaria als Gastrolle.) — 23. April. Der Templer und die Jüdin, von Marschner. — 26. April. Dinorah, von Meherbeer. — 27. April. Faust und Margarethe, von Gounod. — 29. April. Robert der Teusel, von Meherbeer. Im Ganzen 6 Opern in 11 Vorstellungen.

- \* Wien. Die Messe von R. Schumann ist am 3. Mai hier zum ersten Mal zur Aufführung gekommen, und zwar haben merkwürdigerweise zu fast gleicher Stunde zwei Aufführungen dieses Werkes stattgesunden, die eine in der Minoritenkirche, die andere in der Altserchenfelder Kirche. Die Sängerin Frau Fabbri Mulber wird wahrscheinlich für die Daner einer Jahressalson am Hospoperntheater als Gast wirken. Auf verschen Bühne beginnt diese Woche das Gastspiel der Coloratursangerin Frau Pauli-Marko-vits. Das Gastspiel des Kräulein Frabberg soll bis Ende dieses Monats verlängert werden und man spricht sogar von ihrem Engagement. Fräulein Lieb hard tist zur Saison nach London abgereist und hat, wie die Ostbeutsche Bost berichtet, fünsundvierzig Kleizder wohl verpackt in rlessgen kossern untigenommen; diese sünstweite nitmachen, sollen den Londoner Damen den gehörigen Respect einstsken vor dem, was die Schneiderinnen in Bien sün dien kunst thum. Im Treumann=theater wird eine neue komische Opereite: "Papa Cari", componirt von Herrn Lehmann ein sechsunnatsiches Moratorium kewiligt und somit wäre vorläusig die krenzende Frage über den Kortschand bieser Bühne erledzt. Die executive Feilbietung des Theaters an der Wien sollte vor einigen Tagen vorgenommen werden, ein halbes Dutend Neugieriger hatte sich eingesunden, aber kein Käufer. Der Wittensund Waisenversorgungsverein der Vereim das respectable Vermögen von 508,405 Sulven Lesinder, nach welchen der Vereim das respectable Vermögen von 508,405 Sulven besinder, sährliches Interessensish von 25,507 Gulden besitzt. Nich. Wagner besindenen Universität, bekannt als Versasser der vielgelesenen asser der Musik an der Wünchener Universität, bekannt als Versasser der vielgelesenen asser der Musik an der Wünchener Universität, bekannt als Versasser der vielgelesenen äshetischen Abhandlunzen: "Die Zaubersse", "Der Geist der Tonkunst", "Mozart" u. A., ist hier anzeelommen, und wird behus der Vorarbeiten zu einer Biographie Beethovens sich längere Zeit in Wien aufhalten. Kräulein Bettel beim,
- \* Sannover. Fräulein Weis macht uns ihren bevorstebenden Abschied von der Bühne mit jeder neuen Rolle schwerer, sie fang am vorigen Mittwoch zum ersten Male den "Fibelio" und diese Leistung bekundete von neuem die reiche Begabung der Künstlerin auf das glänzendste. Wenn vielleicht die schöne Stimme in einzelnen Stellen an Umfang nach der Höhe hin etwas zu wünschen ließ, so mußte dieser Mangel vor den Vorzügen der Darstellung völlig verschwinden. Boll Tiese und Leidenschaft, athmete der Vortrag überall die Weibe echter Kunst, und ebenso trug das Spiel durchweg das Sepräge edlen Masies und der Annuth. Die Vermählung Joach im 8 mit Fräuslein Weis wird Ansang Juni statsfinden.
- \* Frankfurt a. M. Der Rühl'sche Gesangverein führte am 27. April das Dratorium "Josua" von Händel unter Leitung seines Dirigenten, des Herrn Musikbirector Friedrich, auf. Die Soli sangen Fräulein Schreck, die Herren Baumann und Hill. Der Operngesangverein führte am 25. April Hummels 1807 eomponirte Oper "die Sylphen" auf, unter den 29 Nummern besinden sich manche hübsche Stücke, aber auch sehr viele, die man hätte auslassenzisolen.

- \* Bert in. Unstatt des ertrankten Prager Tenoristen Bachmann sang Herr Form es am Dienstag den Amold im "Tell" und bereitete uns damit einen wahrhaften Genus. Da noch vor wenigen Wochen Herr Vaschtel in derselben Noche hier große Triumphe geseiert, so nehmen wir teinen Anstand, zu bekennen, das wir den Annohes Jerrn Kormes dem des Herrn Kormes dem des Herrn Padaftel bei weitem vorziehen. Wir empfingen von ihm eine wahrhaft tünsterische Leistung, das Erzehniß eines verkändigen, sorgkältigen Studiums. Die Stimme producirt sich uns nicht in ihrer blossen Natürsichseit, wie bei Herrn Wachtel, so sehr dese nach damit zu fesseln vernechte, der Sänger beberrschte sie nach hielt sie in den Greuzen weiser Jurickfaltung und Mäßigung; der Vortrag war sein abgewogen, die Auffassung trug das Gepräge des Eharakterislissen und unterschielbssich das dennatische Leden und die Wärme des Vortrages zu einer der zweiten Act durch das dennatische Leden und die Wärme des Vortrages zu einer der keworragendsten Leistungen. Die Stimme des Harm des Vortrages zu einer der keworragendsten Leistungen. Die Stimme des Herrn Formes klang besonders in der ersten Halaub angetreten und wird zunächssich und angenehm. Kormes hat jetzt bereits seiner Ber Wa ah mann sein Gusstytel als Ravul in den "Huguentten", am neisten gestel Kerx Bachman sein Gusstytel als Ravul in den "Huguentten", am meisten gestel der Westen des Kuends nicht im vollen Maße erstüllten. Die Stimme erwies sich alse in echter Gelendenor, aber es blieb zu bedauern, daß der staft und dem Imstang derst des Kendes nicht im vollen Maße erstüllten. Die Stimme erwies sich alse in echter Gelenden vollen gestelben weber der Gelst des dramatischen Vortrages, noch die Keinbeit der Tonbildung genigend entsprechen. Den Marcet sang Horr Linden noch auf ver weitere Abende ausseheinen mehre des Valles Grundgeneten, ausbruckvollen Gesanges. Auf Vanles des Königs werden, ausdrucken, der Künfterin der Künfterin kan Madame Petipa zum Setten des achfreichen Publicums dargebracht wurden, der Künfter
  - \* In Darmstadt brachte ber "Musikverein" in Berbindung mit der Kofmusik Schumanns "Paradice und Peri" jur Aufführung, die Soli fangen Fraulein Mels nar, die Gerren Greger und Wolters.
  - \* Samburg. Herr Theobor Formes aus Berlin eröffnet als Mafas niello in der "Stummen von Bortici" ein Gafispiel auf hiesigem Stadttheater. — Am 6. Mai Concert des Heren Julius Stockhaufen jum Besten des Orchesters der philharmonischen Concerte, in welchem der Sanger Eichendorffs "Liederkreis" von Rob. Schunann vorträgt.
  - \* Fräulein Tipta, die beliebte Coloraturfängerin in Wiesbaden, hat als Elvira in Ernani vom Bublicum und von der Buhne Abschied genommen. Im Berstauf der Borftellung wurde Fräulein Tipta mit Blumen wahrhaft überschüttet.
  - \* Frau Clara Schumann, welche in ben letten 2Bochen Concerte in Lurems burg und Trier gab, fpielte am 27. April in Saarbruden.
  - \* "Helgi und Kara", nordische Sage, frei bearbeitet von Dr. L. Tobler, Professor in Bern; in Musik gesetzt von Eduard Munzinger, Musikhirector in Zürich, wurde am 3. Mai in der Kirche zu Olten in der Schweiz zum ersten Mal aufgeführt.
  - \* Dreihundert Bouquets murben ber Sangerin Fraulein Couqui aus Bien an ihren beiben legten Gaffpielabenben im Nationaltheater in Befth jugeworfen.
  - \* Paris. Die italienische Oper hat am Donnerstag ihre Saison geschlossen, in welcher sie auf so eigenthümliche Weise ihren Director verforen. Gerr Bagler tritt nun seine Functionen als neuer Director an. Die Dame, welche die Partitur der Oper Duprato's: "la Déesse et le Bergar" ankauste und alle Kinfiler, welche bei der Aufssührung berselben mitwirkten, reich beschentte, heißt Madanie S. de Pierrefond. Fräusein Adeline Patti verweilte einige Tage in Paris und ist nun nach London abgereist. Berlioz ist aus Deutschland hierher zurückgekehrt.

\* London, den 1. Mai. E. Pauer gab am 28. April das zweite seiner historischen Concerte. Bei dem steigenden Juteresse für dieselben dürfte der Saal bald zu klein werden. Sanz besonders gesiel diesmal eine Sonate von Clementi, eine in sins miger Weise zu einem Ganzen zusammengestellte Andwahl aus Cramer's Etuden und eine Fuge von A. Alenzel. Legtere hat Mozart's "Reich mir die Hand" zum Thema und ist ein wahres Aleinod. Dies wahrhafte "hommage à Mozart", obwobt im ernsten Gewand der Fuge gekleibet, ist doch so fließend und in der Steigerung so glücklich angelegt, das es, so wie jeht nach fünfzig — auch noch nach hundert Jahren Laien und Kenner entzücken muß. Das Programm zu diesem, wie zu dem ersten Concerte entzhielt wieder höchst belehrende und anregende größere Artikel. Wir sehen mit Spannung dem nächsten Concerte entzegen, in welchem der gewaltige Stamm Bach mit seinen Zweigen in voller Pracht sich ausbreiten wird. — Bei der Tanse der neugeborenen Bweigen in voller Pracht sich ausbreiten wird. — Bei der Tanke der neugeborenen Prinzessin wurden auch Chordle von J. R. Ahle und Luthers "Eine feste Burg" — gleichsam als Staubensfiegel ihr mit auf den Weg gegeben. — Wie schon erwähnt, befuchte das junge fürftliche Chepaar am Dienftag zum erften Dtal das Coventgarben= theater. Das Saus, im vollen Glanze ftrablend, bot einen feenhaften Anblid und auf all der Pracht und Gerrlichteit ichwamm die Nationalhomme, vom gangen Perfonale gefungen, ftolz wie ein Riefenschiff mit rothen Segeln baber. Dloge Die Tabrt eine gluckliche fein! — Beute am 1. Mai wurde im Erwitallpalaft Mendelssohn's "Athalia" zur Eröffnung der Saifon aufgeführt. Der April entsann sich noch im letzten Augenblick seiner Pflicht als Regenmonat und entfandte gestern eine entsprechend ausgiebige Ladung fruchtbringenden Nasses. Niemand erwartete wohl heute einen so heiteren, wenn auch etwas kalten ersten Maitag. Die Schaaren zogen hinaus zum Frentempel, denn dies bleibt der Erpftallpalast wohl für alle Zeiten. 2500 Personen übernahmen es, den gewaltigen Naum ertonen zu machen. Wir sind gerade kein Freund von so übermäßigen Kraftanstrengungen und haben noch immer gefunden, daß dabei nicht niel berauskaumt. Wer z. B. Welegenheit hatte bie zündende Kraft der Atbalias nicht viel heraustommt. Wer 3. B Gelegenheit hatte, Die gundende Rraft ber Athalias Duverture, in den philharmonischen Concerten zu Wien aufgeführt, bewundern gu konnen, erwartete fich hier von dem um fo viel mehr verftärktem Orchefter, wobei allein 18 Barfen eine respectable Garnitux bildeten, doch wenigstens benfelben Effect, mas aber durchaus nicht der Fall war. Und vollends der Declamator, mit aller Anstrengung dem weiten Raum jedes Wort mubfam abringend, wie nicht minder die mitunter recht dunn klingenden Solostimmen, machen einen mehr peinigenden Eindruck. Doch klappte alles gut zufammen und fagten uns am meiften die mit Chor untermifchten Rummern 4 und 6 ju. 2018 Bugabe folgten dann die zwei Erhibition=Duverturen von Meyerbeer und Auber und zivischen beiden Mendelssohn's "D Thaler weit", von dem wir noch immer nicht herausgebracht haben, ob uns beim Anhören deffelben mehr das Gedicht oder die Musik das Wasser in die Augen treibt. Dies reizende Kleinod, zwischen die larmenden Gelegenheitsfluce hineingetrieben, tam uns vor wie liebliche Beilchen, die an frillem Plagen bieber genugfam für fich felbft lebten und nun ploglich unter breit-blatterige, farbenprachtige Blumen fich verfest feben und angftlich nach der traulichen Einfamelet fich gungefehren. Einfamteit fich gurudfehnen. Der Chor (vielleicht etwas weniges im Tempo gu lang-Einsamteit sich zurücksehnen. Der Chor (vieueigt einas weniges im Lenipo da dengfam) wurde übrigens sehr schin gesungen und mußte repetirt werden, ebenso der Athalia-Marsch, mit dem voriges Jahr die verschiedenen Orgeln der Exhibition täglich verarbeitet wurden. — Heute Abend singt die Lind in Händels l'Allegro ed il Ponsierosa und ganze Wagenreihen, vor St. James Hall hattend, beweisen, daß sie noch lange nicht die außergewöhnliche Anziehungsfraft verloren hat.

### Signalkasten.

J. in H. Schönsten Dant. Sehr erfreut über Brief und Briefträger. — G. A. H. in A. Es wird Ihren Wänsichen mit Bergnügen entsprochen werben. — R. H. in Wg. Die Signale nehmen keine Inferatbeilagen an, Ankündigungen in allen Dimensionen sinden im Blatt selbst Aufnahme. — R. R. Man weiß es nicht. — B. in W. Die Kosten für sechsmalige Insertion würden 12 Thir. betragen. — G. A. in Dr. Zur Zeit nicht hier anwesend, wir werden es, wenn Sie nichts anderes bestimmen, aufsbewahren bis die Abgabe möglich. — R. in B. "Außer dem Spaße"! Es ift nicht so schlimm, aber etwas Spaß muß heute Jeder versiehen. — Aus Saarbrücken. Wir correspondiren nur mit Personen, die sich nennen, nicht mit dem Alphabet. — G. in H. Mit Dank empfangen. — S. in Fr. War schon beforgt. Gruß. — L. v. M. in N. Vielen Dank lieber Reffe. Einige Orden vermissen wir aber doch noch auf Ihrem photographirten Busen. —

#### Foyer.

- \* Der Schimmel bes Königs. Man war ziemlich fertig mit dem Einstudiren von Wagners "Rienzi", in welcher Oper Niemann zu Pferde auf der Bühne erscheint, als dieser Sänger, der in Januover immer für einen kleinen Spaß forgt, dem Intendanten eines schönen Morgens eröffnete, er werde die Bartie nur singen, wenn er den Schimmel des Königs bazu bekäme. "Aber liebster Niemann . . . . . . . . . . . entsgegnet dieser "Es hilft nichts, ich singe nur mit diesem Schimmel!" Alle Vorsstellungen waren vergebens und es blieb zuleht nichts anderes übrig, als Seiner Maziestät Mittheilung zu nachen. Der König lächelte und ertheilte huldvoll den Befehl, den Sänger gewähren zu lassen. "Aber sagte Niemann, als man ihm dies ersöffnet ich muß den Schimmel vorher wenigstens acht Tage reiten, damit ich ihn kennen lerne." Und so geschah es, daß die Residenz vor einiger Zeit namentlich in dem Theile der Stadt, welchen die Aristokratie bewohnt, täglich um die Mittagssfunde den geselerten Tenor das edle Noß des Königs tummeln sah.
- Ein Weitgefang in Constantinopel. Bon der Gesellschaftserise nach Constantinopel erzählt ein Theilnehmer in der Wiener Presse: Wir waren mit dem Dampfer nach Balatta gesahren, einer nordwestlichen Vorstadt von Stambul, um im Duartier Chastot den Thurm Belian's zu ersteigen, der auf einer Anböhe sich erhöht, und der Sage nach einen Theil des Palastes bildete, in dem volldommen unrichtig der Keldberr gehaus haben soll, welchen Donizetti das "Trema, Bizanzio!" singen lätt. Alls wir uns durch die engen und unglaublich schnutzugen Kolzbäuser diese von Juden und Armeniern bewohnten Viertels enworwanden, wurden wir plästich durch einen Vollsausfauf ausgehalten. Geschrei und Gelächter erkönen, singende Stimmen werden laut, und die ohrzerreisende tiertsiche Musse, dereichend aus einer größern und einer kleinern Aremmel, arcempagnirt leidenschaftlich vorgetragene Strophen. Was zibst Es sind Zigennerweiber, jung und hübsch, die eine Art Leidertampf aussisten, sich einher kleider Armen, aus die der Armen der die einer ungestürzten Kruche; alle der haben thre schönken Kleider an. Plummen in den Haaren; mit leidenschillicher Geberde, in dem Pausen die Kleider an. Plummen in den Haaren; mit leidenschillicher Geberde, in dem Pausen die Kleider Armen als Du! In hählicher Vierder aus Dummen in den Kleider als Deiner, und mehr Kinder werde ich haben als Du, Du hählicher Wedehopf u. s. w." Die mitten in der Straße stesende, unstreitig die bübsche von alen, zieht endlich ihre Kantoffeln aus, zeigt und besingt ihren schönen Füh und schlägt mit den Pausen, während her beit gestein beit auf der Trube ihr beterlich auf und enthüllt den Busen, während ha plöslich reist die auf der Trube ihr Deertleid auf und enthüllt den Busen, während fie singet, wahrte zum Aussen, der vollen Brust wie ich", n. s. v. Europäer und Türzen interessitzen, mahnte zum Aussenden sprach fich die der vollen Erweiteder kann der keiner berteile der gewesen, in Chastol zu bleiben und den Welchen Erpectorationen Blegennervieren auszuhstren, der Verlächen wir de

<sup>\*</sup> Eine junge Schauspielerin in Paris vom Theatre du Louxembourg batte neulich in "Roule ta bosse" ben etwas erwachsenen Schüler eines Lyceunts, bem schon der Flaum um's Kinn sprofit, so daß ihm von seinem Collegium alle Sonnetage fünf Minuten Rasirzeit gestattet find, bermaßen entzukt, daß er ihr ein buftendes Briefchen mit feurigen Redenkarten aus Nacine und Virgil zusandte. Er erhielt umsgebend folgende Antwort: "Kleine Seschenke erhalten die Freundschaft. Wenn letztere noch nicht da ift, befördern Geschenke bie Bekanntschaft."

# Ankündigungen. Offene Organistenstelle.

Die Stelle eines Organisten an der Stadtkirche zu Winterthur, deren jährliche Besoldung auf eintausend Schweizerfranken limitirt ist, wird hiemit zu freier Bewerbung für gründlich gebildete Musiker ausgeschrieben. Aspiranten haben ihre Anmeldungen und Zeugnisse innerhalb vier Wochen a dato dem tit. Stadtpfarramte Winterthur portofrei einzusenden.

Winterthur, 25. April 1863.

Die Stadtkirchenpflege.

# Musiker gesucht.

Für ein Theater am Bodensee werden für die Sommermonate füchtige Musiker gesucht. Portofreie Anmeldungen adressire man an C. D. B. Schwarzen Bären in St. Gallen.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1855.

## PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition de 1849.)

## Trommeln aller Art, sowie Pauken

Pianino à 3 Barres pour l'exportation. Fr. 1500.

werden aufs Billigste reparirt und neu bezogen.
Auch Rosterale werden nach Schwarzischer Methode, jedoch länger Tinte haltend, versertigt bei August Gierth, Dresden, Schäserstrasse No. 15. 2

## Lehrlings = Aefuch.

Für eine auswärtige Musikalien-Handlung wird ein gesitteter junger Mann als Lehrling unter günstigen Bedingungen gesucht. — Nähere Auskunft ertheilt C. A. Klemm in Leipzig.

# Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gedie genster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von

J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Strasse 31.

## Anzeige.

Um den sehr billigen Preis von Fr. 120 verkaufe au Gesellschaften, welche kleinere Orchestermusik bedürfen, unter Garantie von ausgezeichnetem Arraugement zu 8-, 10-, 12- und 14stimmig, zwei Parthieen sehr gut eingebundene Musikbücher, welche vorzugsweise circa tolgende Piecen enthalten, nämlich:

1) 24 der beliebtesten Onverturen.

2) 5 grössere Potpourris.

3) 26 Opernpiecen (Finales, Duette, Arien etc.)

4) 53 diverse Tanzpiecen und Märsche etc.

Zürich, im April 1863.

A. Bauer, Musiklehrer.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Breslau.

# Arien aus der Matthäus-Passion

Joh. Sebastian Bach mit Begleitung des Pianoforte bearbeitet von

## Dr. Robert Franz.

Drei Arien für Sopran:

No. 2. Ich will dir mein Herze schenken. No. 3. Aus Liebe will mein Heiland sterben. 25 Ngr.

Drei Arien für Alt:

No. 1. Erbarme dich, mein Gott.

No. 2. Buss' und Reu'.

No. 3. Können Thränen meiner Wangen.

I Thir. 5 Ngr.

Drei Arien für Baf:

No. 1. Komm süsses Kreuz.

No. 2. Gebt mir meinen Jesum wieder.

I Thir.

No. 3. Gerne will ich mich bequemen.

Diese Bearbeitung der vorzüglichsten Arien aus Bach's Matthäus-Passion ist altseitig als "eine meisterhafte, ganz auf der Rohe Bach'schen Geistes stehende" anerhannt worden:

Original-Verlag von Carl Haslinger qm. Tobias

Neue mohlfeile Concurrenz-Ausgaben.

# Ludw. van Beethoven's

## Klavier-Sonaten.

|     | _   |         | -  |             | ,         |            |             |
|-----|-----|---------|----|-------------|-----------|------------|-------------|
| No. | 7.  | Op. 13. |    | Gmoll 15 Sg | r. No. 8. | Op. 14. 1. | E 12 Sgs    |
| No. | 9.  | Op. 14. | 2. | G 15        | No. 10.   | Op. 22.    | B 20 -      |
| No. | 11. | Op. 26. |    | As 15 -     | No. 12.   | Op. 27. I. | Cism , 12 - |
| No. | 13, | Op. 27. | 2. | Es 16 -     | No. 14    | Op. 28.    | D 20 -      |
| No. | 15. | Op. 29. | J. | G 20 -      | No. 16.   | Op. 29, 2, | Dm 16 -     |
| No. | 17. | On. 29  | 3  | Re 18       |           | •          |             |

## Franz Schubert.

| 201    | ıwanengesa:        | ng.            | Winterreise.                |
|--------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| No. I, | Liebesbotschaft    | 8 <i>Sø</i> r. | No. I. Gute Nacht 6 Spr.    |
| No. 2. | Kriegers Ahnung    | 6 -            | No. 2. Die Wetterfahne 5    |
| No. 3. | Frühlingsschnsucht | 6 -            | No. 3. Gefrorne Thränen 5 - |
| No. 4, | Ständchen          | 6 -            | No. 4. Erstarrung           |
| No. 5. | Aufenthalt         | 6 -            | No. 5. Der Lindenbaum 6     |
| No. 6. | In der Ferne       | 6 -            | No. 6. Wasserfluth 6 -      |
| No. 7. | Abschied           | 8 -            | No. 7. Auf dem Flusse 5 -   |
| No. 8. | Der Atlas          | 5 -            | l No. 8. Rückblick A        |
| No. 9. | Ihr Bild           | 3 -            | No. 9. Irrlicht 3 -         |
|        | /M/34 J41          |                | form water to               |

(Mit deutschem und französischem Texte.)
Fortsetzungen folgen schnell möglichst.

Eine Elementar=Clavierschule, einzig in ihrer Art, erschien so eben in unserm Verlage unter dem Titel:

## Gehricke's Kinder-Clavierschule.

Elementar-Unterricht in stufenweis geordneten Tonstücken (Volksmelodien) nebst dazwischengefügten technischen Uebungen

(mit Fingersatz und ohne Octaven-Spannung).

3 Heite in 1 Bande. geh. 1% Thir. ord.

Diese Schule bietet nur ein dem Kinde entsprechendes Unterrichtsmaterial, bestehend in 253 leichten Volksmelodien, mit den dazu gehörigen Fingerübungen. Der Preis ist auf das billigste gestellt; 74 Seiten würden im gewöhnlichen Notendruck über 3 Thir. kosten.

J. Schuberth & Co., Leipzig und New-York.

In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen :

"Qui sequitur me non ambulat in Tenebria."

Nach Thomas a Kempis gedichtet von P. Corneille, übersetzt von L. Rellstab.

## Strophengesang für Bass-Solo

sechsstimmigen gemischten Chor

Begleitung von Orgel, Harmonium, Physharmonika oder Pianoforte componirt

## rbeer. Partitur und Stimmen.

Pr. 1 Thir. 15 Ngr. Stimmen apart 15 Ngr. Mit dentschem und frangofischem Cert.

Leipzi'g, 1. Mai 1863.

Bartholf Senff.

Durch alle Buch-, Kunst- u. Musikalienh. ist zu beziehen: lracht-Album für Cheater Herausgegeben von Eduard Maria Oettinger. Folio-Format. In 12 Helten, jedes mit einem feinen, nach dem & Leben gezeichneten, in Stahl gestochenen Charakterbilde im Costume einer Glanzrolle des portraitirten Darstellers, oder dem Bildnisse eines berühmten Componisten; einem leichten, sang- und & dankbaren Original-Liede; einem zündenden Tanze oder andern ♦ Musikstücke von einem der beliebtesten Componisten der Neu-Subscriptionspreis compl. a 4 1 m..

Subscriptionspreis compl. a 4 1 m..

Verlag der Englischen Kunst-Anstalt von A. H. Payne.

Leipzig, dresden, Wien und Berlin.

Mersag von Bartholf Senss in Leipzig.

Mersag von Bartholf Senss in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Genff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Ahlr., bei directer franklirter Zusendung durch die Post unter Kreuzband 3 Ahlr. Insertionsges bühren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buch= und Mustalien= handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Adresse der Redaction erbeten.

### Aus Franz Lachner's Leben.

Gine Blographie in Bilbern.

Composition von Morit von Schwind.

Moriy Schwind, der berühnte Mustrator des Mahrdens von den fieben Raben, hat in ähnlicher Manier eine Neihe humoristischer Stizzen aus dem Leben Pranz Lachners gezeichnet. Im Morgenblatt der baberischen Zeitung giebt herr Regnet einen längeren Artitel über diese Scenen, aus dem wir Folgendes entnehmen.

Seit einer langen Riche von Jahren mit Franz Lachner auf das Innigste befreundet, trug sich Morit von Schwind, schon seit geraumer Zeit mit dem Gedanken, des Freundes reichbewegtes Leben zum Gegenstand einer umfangreichen Composition zu machen. Gerade die in die Augen springende außergewöhnliche Schwierigkeit des Unternehmens, für diesen Gedanken die entsprechende Form zu sinden, mochte den Meisster im Sesühle seiner schöpferischen Kraft boppelt zum Versuche reizen, und seit wentz gen Wochen ist Franz Lachner im Besige eines Werkes, einzig in seiner Art, wie es nur den wunderbaren Tiesen von Schwinds Semüth entquellen konnte. Mit seinem unerschöpflichen, übersprudelnden Humor, der uns, Thränen bald der Freude, bald der Rührung in die Augen lock, mit seiner edlen Begeisterung für das Schöne, in welcher Sphäre des Lebens es dem seinfühlenden Künstler auch entgegentreien mag, führt er uns seht begeisternd, weil seihst begeistert, seht tief rührend, weil selbst im Innersten gerührt, die Schicksale einer verwandten Künstlerseele in eben so anmuthiger als naiver Weise vor, nicht ohne dabei dahin und dorthin einen scharfen Seihelhieb zu sühren, wo Thorheit und Unnatur, den Spott einer eblen Seele heraussordernd, sich breit machten.

Der vorwiegend, ja fast ausschließlich familiäre Charafter des Ganzen, wie einzelner Situationen, die innersten Beziehungen des Gescierten zu ihm nah und nächstehenden Personen, machen es nicht blos unthunlich, diese unvergleichliche Arbeit Schwinds dem großen Publicum vorzulegen, sondern erschweren auch dem die Aufgabe unendlich, der sich gedrängt fühlt, Solchen, die sich des Anblickes jenes Wertes nicht erfreuen dürfen, wenigstens annähernd ein Vild desselben zu entwerfen.

Der epische Stoff forberte von vorneherein epische Behandlungsweise. Thatsache um Thatsache tonnte bem Beschauer nur in der Form eines Briefes vorgeführt werden, und so entistand eine Papier=Rolle, sauber auf Leinen aufgezogen, welche die respectable Länge von mehr als zwanzig Ellen zeigt. Die große Schwierigkeit, welche diefes Nacheinander im Gegensaye zum Nebeneinander der gewöhnlichen historischen Composition, dem Künstler bei Lösung seiner Aufgabe bereitete, gelang es Schwind in wahr-

baft genialer Beife ju befeitigen.

So reich bas Material, fo einfach ift die Urt und Weise ber Technit, welche ber Meifter in Anwendung brachte. Die mit traftiger Feber aufgetragene Zeichnung ift nur bie und da leicht schraffirt, wohl auch an einzelnen Stellen mittelft Gold und Silber aufgehaht. Der Farbe bediente fich ber Künftler nur ausnahmsweise da, wo

felbe ale belebenbes Element humoristisch wirken mußte.

Buvörderst sehen wir zwischen dem Doppelstamme einer mächtigen Eiche, an deren Tuß die Donaunumphe und der an seinem Dreispig kenntliche Lech lehnen, Beethoven sigen, das Löwenantlig begeistert dem Himmel zugewandt, wie seinen Sphärenklängen lauschend. Im hintergrunde aber erscheint, durch Ideen-Association dem gewaltigen Genius nahe gerückt, das oberbayerische Städichen Rain, in dem Lachner geboren ward, aus Merians bekanntem Werke sorgfältig abconterseit. Das erste Erscheinen Lachners zeigt denselben als Kind am Clavier, thätig und leidend zugleich unter der Hand des musikkundigen Erzeugers, der ihm mit unerbittlicher Hand in die Haare fährt. Dach ändert sich rasch die Seene: der eine der Frauenthürme, seinen Zwillingsbruder deckend, erhebt sich in seiner ganzen Wucht, auf ihn zu aber, allen Lehren der Perspective zum Hohn, sährt ein Vauernwägelchen, auf welchem unser junger Musiker seine erste Reise thut.

Gin neues Leben erschließt sich ihm unter Ett's liebevoller Leitung, während die Beister Sandn's und Mozart's ihn freundlich umschweben. Die Zeit der Prüfungen beginnt: eine wunderbar schöne Gestalt, senkt sich die Göttin der Nacht im sternenbes säten Mantel herab, und leitet den Blick des Boschauers auf ein in voller Thätigkelt besindliches Theater-Orchester, dessen einzelne Mitglieder alle die Züge des Dirigenten Lachner zeigen, der, wo es eine Lücke gab, rettend einzutreten psiegte, und in solchen Momenten der Noth jeht die Violine unter's Kinn drückte, dann die Posaune bließ, oder auch die Paucken zu bearbeiten sich herbeiließ. Doch die Extreme berühren sich ber junge Mann, der dort eiligen Schrittes die Stusen zur Dreifaltigkeitskirche him ansteigt, durchdrungen von Psilchigefühl im Dienste des Gerrn, wer ist anders, als

Freund Lachner?

Die Kirche aber bringt ihm, wenn nicht unmittelbar, so doch mittelbar, Glid. Wir sehen ihn inmitten einer bandereichen Bibliothel, die ihm ein Pfarrer als einzige Erbmasse hinterlassen hat, als er das Zeitliche segnete. Der gute Gerr, deffen behäbige Gesialt eben an der Hand eines Engels zu den ewigen Freuden emporschwebt, er zurnte dem Mustus gewiß auch dann nicht, wenn er fabe, wie dieser seinen ganzen Rudlaß gegen elingende Münze einem Sohne Juda's überläst.

Das mächtige Beib mit bem Löwen jur Seite, unvertennbar Baberns heibnische Schutpatronin, nimmt nun ben jungen Rünftler in Protection. Bon Bergifmeinnichte Kranzen umschlungen, bie zugleich ihn sephalten, zeigt fie ihm ein niedliches Mädchen

im Gehkorb, die Geige am Sals und ein holdes Wickeltind, das ein bekannter kunfifinniger Cavalier forgfam auf ben Armen trägt. Die Rleinen aber laffen die nochmals
gefeierten Sangerinnen vorahnen, die Lieblinge ber Münchener.

Doch den Jüngling treibt es in die Ferne. Kein folzer Dampfer durchschneidet den Strom, an dessen Ufer Neu-Athen sich erhebt, und selbst Noah's berühmter Kasten ift ein complicirter Bau gegen die edle Einfachheit des Tölzerstosses, auf dessen von den Wellen bespülten Rücken Lachner, eine colossale Fortuna zur Seite, einen Empfehtungsbrief in der Hand, nach Wien hinabschwimmt. Schon schaut der stolze St. Stephan über die Däcker der alten Kaiserstadt, da bäumt sich wie ein Drache der schwarzgelbe Schlagbaum empor, ein Ungehener, das unsere Enkel hoffentlich nur aus alten vergilbten Zeichnungen kennen werden. Hinter dem Schlagbaum aber öffinen sich Pforten zwar nicht der Hölle, aber doch der Polizei, gegen Brieftar-Defraudanten unerbittlich wie Hetate. Mit dem letzten Gulden verschwindet für immer auch der schlin weiß angemalte, mit großem zinnoberrothem Siegel verschene Empfehlungsbrief!

Niedergeschmeitert von solchen Schicksalsschlägen fist unser Reisender im Gasthaus. Da fällt sein matter Blick auf die kaiserliche Wiener Zeitung — er ist gereitet! Ann nächsten Tage schon sehen wir ihn auf dem Chor der protestantischen Kirche, die eines Organisten bedarf: von den mächtigen Tonwellen, die seine Hand durch die Kirche aussgießt, werden seine Mitbewerber wie abgefallenes Laub hinweggeschwemmt, die lebense längliche Organistenstelle ist sein. Sein Leben beginnt zu grünen wie der Laubschmuck, der die Kirchenthüre umgibt, an der die Vorstandschaft ihn empfängt. Frau Fortuna schwebt über ihm, wir wissen es, wenn wir auch nur einen ihrer Füße auf dem ge-flügelten Rade sehen können.

Wie tein Miggeschick, fo kommt auch tein Glud allein. Bier von Blumenkränzen umwundene, von reizenden Engelknaben getragene Medaillons zeigen und ben jugendslichen Kunfter im Sonnenschein des Gluds erwiederter Liebe, und deshalb empfinden wir denn auch nicht das mindeste Mitleid mit ihm, wenn wir ihn zu Zweien am Clasvier sehen, einen ellenlangen Pfeil von Amors Bogen durch die Bruft geschoffen.

Die nächste Stene führt uns in die Hauptprobe der Oper, beren Primadonna allen Mahnungen Lachner's jum Trot die ehrliche deutsche Musik mit endlosen Schnörkeln verunzierte, bis es eines schönen Morgens geschah, daß die Partitur vom Pult des Dirigenten, das unser Freund inne hatte, auf die Bühne flog, und zwar an die Stelle, an welcher sich das eigensinnige Köpfchen jener Dame befand. Der Jusall, der ohne Zweisel im Spiele war, hatte es übrigens gut gefügt; die Schnörkel blieben von dieser Stunde an weg.

"Saure Wochen, frohe Feste!" Ein solches frohes Fest seiern auch die Freunde Lachner, Schubert und Bauernfeld im Wirthsgarten zu Grinzing, und es hat Meister Schwind die goldne Stimmung, in der sich Natur und Menfchen jenes Abends befansden, durch einen erstaunlichen Auswand achten Soldes gar trefflich angedeutet, mit dem er den Abendhimmel dick bepinselte. Die veilchenblauen Wöllchen darin machen einen gar heitern, und doch, man müchte sagen, feierlichen Eindruck, wie Sans Memmlings wundersamer heiliger Epristoph in der Münchener Pinatothet.

Um diese Zeit ereignete es sich auch, daß Lachner mit seiner Sinsonia passionata vor das Publikum trat, und wohlverdienten Beifall erntete, wie wir weiter sehen. Das bei aber begegnen wir gar manchen wohlbekannten geistvollon Zügen, die Lenau, Dobl- hof, Feuchtersteben, Grillparzer, Schubert, Logel, Schönstein und andern bedeutenden Männern angeboren.

Nicht wenige von ihnen find feither jur Ruhe gegangen, und auf dem Währinger Riechhofe ichlafen Beethoven und Schubert den ewigen Schlaf. Lachner's Sery zuckt in bitterem Schmerze zusappnen, als er, zwischen den theuern Gräbern siehend, langen,

langen Abschied nimmt, die Stadt verlaffend, die ihm so unaussprechlich theuer geworben. Doch sein Geschiet rief ihn von den liederreichen Gestaden der Donau, an denen Botters Fidel geklungen, an den rebengesegneten Abein. Ein colossaler Meilenzeiger belehrt uns, daß sein neuer Bestimmungsort nicht weniger als dreihundert Stunden vom fröhlichen Wien entfernt ist. Schwind aber verseht uns im Ru in das nach dem Lineal gebaute Mannheim, wo wir Freund Lachner in hocharistokratischer Damengesellschaft beim Villardspiele treffen, dessen, in Farbe gesetze" Bälle eine höchst brillante Wirkung machen, um so mehr, als sonst kein anderes Object sich solcher coloristischer Auszeichnung zu erfreuen hat.

Alber auch bort ift feines Bleibens nicht; König Ludwig beruft ihn nach München, und Frau Munichia, neben dem "grünen Baum" gelagert, überreicht dem Bielwillstommenen das Zeichen feiner Würde, den Tactstab, ihr Kindlein aber, mit der Mönchsstute augeihan, hätt ihm mit sicherer Hand einen mächtigen Steinkrug entgegen, auf daß fein flerblich Theil teinen Schaden nehme. Odeonöfaat, Hoftheater und Alerheisligenkapelle deuten die Richtungen an, in denen Lachner fortan wirken und schaffen sollte, und wie einst Tannhäusers längst geschnittener Wanderstad zu grünen begann, so schieben ans dem Tactstocke Lachner's reiche Blüthenranten: die Concerte der musikaslischen Alademie, und schlingen sich als heiterer und bedeutender Schnuck fort die zum heutigen Tage. Episodenhaft aber erfreut uns der Anblick der Wachtparade, die wenige Schritte von der Hoftapelle mit rauschender Janitscharen-Wirst vorüberzieht, während

drinnen bie Bergen auf Baleftrina's Tonfdwingen jum Simmel aufftreben.

Muf den Stufen des Theatere brangen fich Maffen, wie fie nur der Theaterdirector im erften Prolog jum Fauft fich wunfchen mag: ce gilt einen Plat, und war' er noch fo folecht, jur Borftellung ber Ratharina Cornaro gu erfturmen, und ichon feben wir den liebeglübenden Marco in fchlanter Gondel dem Balcone naben. Der nachfie Blid zeigt und ein erhabenes Schaufpiel: auf dem Throne bes Dogen, bon bier Dohren hoch über ber Menge getragen, im bichtgebrangten Orchester, feben wir Lachner, bie phrygifche Muge mit bem Goldreif, bas Beichen ber bochften Dlacht in Benedigs meis tem Reiche, auf bent Saupte, bas ber Lorbeertrang umfchlingt, mahrend andere, von allen Seiten ber fliegend, den Künftler zu begraben broben. Und nun naht der impos fante Bochzeitszug, in welchem die zwölf Fuß langen Trompeten ihre Wirkung nie Da ichauen wir den ftolgen Abel ber madtigen Republit, die gefürchteten Behn, und was die folze herricherin ber Meere an Wurde und Schonheit aufzuweifen vermag. Ronig Jatob von Lufignan fcreitet ftolz einher, und trägt die wohlbefanns ten Blige bes trefflichen Baber, fein Sut ift mit bem träftigften Roth ausgefiattet, bas dem Runftler ju Gebote ftand, allen alten Opernfreunden eine gar liebe beitere Erinnerung. Sest nabt die Geldin des Abends, auch fie zeigt die Buge jener geehrten Reprafentantin ber Ratharina, welche noch immer nicht erfett ift, umgeben und gefold! von reich geschmückten Jungfrauen. Im hintergrunde aber wogt bas Bolt Benedigs, breben fich schmucke Baare in der Tarantella, Schleichen mit langen Dolchen die Banditen.

Benvenuto's Berfeus, bas ichlangenumwundene Saupt der Gorgo in der Linken, das in Folge einer nicht wohl miszuverstehenden poetischen Licenz mit einem Riegels haubchen geziert ift, erinnert uns an Lachners Oper, welche des rauflustigen Vildhauers

und Goldidmiebe Ramen trägt,

Auf ein heitres Genrebild, welches den Gefeierten zwischen den obenbezeichneten bochgeehrten Sangerinnen, ihren Gefang auf dem Flüget begleitend, zeigt, folgt eine im großen Styl gehaltene Composition, Lachners Wirken als Dirigent der großen Mustefeste zu Lübeck, Nachen, Rürnberg, Salzburg und Landau andentend, wobel diese Städte durch höchst charatteristische Frauengestalten repräsentirt find, die Anmuth und Würde in jener glücklichen Verbindung zeigend, welche Schwind so meisterhaft herzus

stellen vermag, daß ihn darin tein anderer Künstler der Gegenwart erreicht. Lachners hohe Verdienste um eine würdige Vorführung der großartigsten deutschen Tonschöpfungen tonnten nicht ehrenvoller anerkannt werden, als sein Freund Schwind es that, indem er die Schöpfung und Orpheus in seinen Cyclus ausnahm. Ueberrascht sieht der Beschauer vor der Vielseitigkeit des Künstlers, die in's Innerste ergriffen von der Simsmelöseligkeit, welche die im Geiste Fiesole's empfundenen unzählbaren Engelschaaren durchglüht, die die gewaltige Gestalt des schaffenden Gottes umgeben, auf dessen Wink das All aus dem Nichts sprang. Man kann sich kaum selbst überreden, daß, was wir eben wie in einer Zauberlaterne vor uns vorübergleiten sahen, aus Einem Menschensbergen emporwachsen konnte.

So recht wie um ben Einbruck bes Boransgegangenen burch bas Nachfolgende gu fleigern, führt uns Schwind nun zu bem Fefte, durch welches Mannheim den Bruder feines Freundes, Bincenz Lachner, bei Gelegenheit feines fünfundzwonzigjährigen Wir= kens bortfelbst, ehrte. Die lange Lakel mit der Batterie behelmter Champagnerflaschen darauf bildet einen köfilichen Contrast zu den vollendet schönen Linten der letten Ab= Die vorlette Composition führt uns weiter in Lachners Familientreis, ben Freunde und Schuler vergrößern , und in welchem wir auch Meifter Schwind begegnen. Mit ber gangen Fulle feines tieffinnigen humors aber ichlieft er fein Bert ab, indem er dem Beschauer des Freundes künftiges Denkmal zeigt, eine Säule nach Art ber Trajanischen, an ber bie vorliegende Rolle jene spiralformig um ben Schaft laufenben Reliefs vertreten tonnte, welche bes Raifers Thaten im Rriege gegen bie Dacier barftellen, mahrend Ladyners Statue das Bange front. Um Fuße des Dent= male aber begegnen fich ein Berr und eine Dame; ihr haar ift gebleicht, aber ihre Bewegungen find noch frifch und fraftig; ce ift die einige Jugend, welche die Runft ihren Jungern verleiht, und die auch bann nicht verwellt, wenn bie Buife langfamer pochen, wenn die Spannfraft ber Sehnen nachgelaffen bat, und felbft der Glang des Auges zu erloschen beginnt. Betrachten wir fenen Herrn und jene Dame genauer, fo erkennen wir Franz Lachner und jene gefeierte Sangerin, welche nach mehr als 25jähri= gem vielfeitigen Wirten auf ber Bubne wie im Concertfaal und auf dem Chor ber Rirche fic die fo leicht wechselnde Gunft des Publicums zu bewahren vermochte.

### Mufikalische Skizzen aus Paris.

Rußland exportirt seit einiger Zeit Tänzerinnen und macht Frankreich Concurrenz. Mme. Petipa war die erste Mostewiterin, welche sich auf die französische Bühne wagte, und nun debätirte Fräulein Mourawief als Gisela in der großen Oper. Fräulein Mourawief hatte gegen die Erinnerung an die reizende Carlotta Griss zu tämpfen, und da es ihr nicht gegönnt ist, Anmuth, Feinheit und poetischen Reiz zum Arsenale ihrer Wassen zu machen, so suchte sie sich in anderer Weise Geltung zu verschaffen. Diese Dame besigt große Gelentigkeit, entrain und eine Präcisson bei Ausführung aller Bewegungen und Figuren, welche an die Unsehlbarteit eines Automaten erinnert. Ich dachte unwilltührlich an das köstliche "der Bien muß" und sah im Geiste eine elegante Ruthe, welche diesem gestügelten Wesen den Takt während seiner Tanzstudien schlug. Fräulein Mourawief tanzt mit Feuer und spielt mit Muth — ihre Arme arbeiten ebenso rüßtig wie ihre Beine, doch nicht mit gleichem Erfolg. Die äußere Ersscheinung der russischen Tanztünstlerin gehört gerade nicht zu den schönsten. An Leichstigkeit sehlt es dieser allerdings nicht und sie leistet an Magerkeit so viel, daß der geistzeiche Paul Smith von der Gazette musicale mit Recht bemerkt, Shylot würde es

nicht wagen, ihr feine Borfe ju öffnen. Das Publicum ließ nichts bestoweniger ihren Borzugen als Birtuofin Gerechtigkeit wiberfahren. Die Musik A. Abams gesiel auch biedmal wie bei ben früheren Aufführungen bieses Ballets.

In der komischen Oper hat der Tenor A. Achard sich in der Rolle des Loredan in Auber's "Hapdee" versucht und der Sänger, so wie die beliebte Partitur sind bet- fällig aufgenommen worden. Demnächst wird "Zampa" folgen und auch "le Diable amoureux" von Grisar foll zu Ehren von Frau Gallimarie, die und als Serva padrona so fehr entzückt hat, wieder aus Repertorium kommen. "Graf Orh" kommt gleichsalls nächste Woche zur Aufführung und "Oberon" ist gestern zum ersten Male in der neuen Besehung gegeben worden. Wir berichten nächstens darüber.

Berr Flotow hat uns wieder verlaffen; da die Aufführung seiner neuen Oper bis jum nächsten Gerbft aufgeschoben worden ift, tehrt der deutsche Tondichter in fein

Baterland jurud.

Berr Erneft Reber, ein Compositeur, den wir mehrfach zu nennen Gelegenheit hatten, und der sich auch als musikalischer Schriftsteller einen Namen gemacht hat, bereift im Auftrage der franzölssischen Regierung Deutschland, Desterreich und die Schweiz. Was der Gegenstand dieser musikalischen Sendung sei, wird nicht gesagt.

Das Modell ber neuen Oper ist in ber Kunstausstellung zu sehen und auch verschiedene Albitdungen davon sind erschienen. Wir wissen also was wir zu erwarten haben. Das Gebäude wird mehr durch Pracht und Glanz, als durch große Einfachheit ber schinen Architekturepochen unseren Betfall in Anspruch nehmen. An Bequemlichteit und Iwecknäßigkeit der inneren Einrichtung werden ebensowenig der Saal als die Buhne irgend etwas zu wünschen übrig lassen.

Gin Fraulein Doria, das im Ihrifchen Theater als Agathe aufgetreten, hat fich

ale vielverfprechende Gangerin betundet.

Der unternehmende Musikverleger Flaxland hat eine sehr umfangreiche Auswahl Schumann'scher Lieder herausgegeben. Die Uebersetzung des Tertes hat der bekannte Librettedichter Jules Barbier übernommen, und nach den wenigen Liedern zu urtheilen, die ich bisher durchzusehen Gelegenheit hatte, ist die Arbeit eine gelungene. Der Uebersetzeit, so weit es nur immer anging, dem deutschen Terte treu geblieben und er hat die barbarischen Kühnheiten und Nachlässisseiten seiner Borgänger sorgfältig vermieden. Gerr Flaxland hat sich um die Berbreitung Schumann'scher Musik in Frankreich Berdienste erworben. Auch eine Sammlung polnischer Lieder hat dieser Berleger veröffentlicht, welche wir den Liebhabern der schwärmerischen Melodien empsehlen. Paris, 10. Mai 1863.

### Wiener mufikalische Stiggen.

R. Schumanns Meffe, beren Anfführung von den Freunden ber Schumannsschen Muse langst ersehnt war, ist verstoffenen Sonntag fast zu gleicher Zeit in zwei verschies benen Kirchen Wiens gegeben worden. Es bürften wohl Wenige erwartet haben, daß diese Messe sich dem sogenannten katholischen Kirchenspil anfügen oder eine andere rellzibse Farbung, die sich etwa der Mendelssohn'schen Weise nähert, auszeigen werde. Schumann ist eine zu eigenthümliche Natur, um sich an Gebotenes stärker anzulehnen, als es eben die durchaus nothwendige Form verlangt, und auf die Kirchlichkeit seines Stips läßt sich nicht viel pochen. So wunderbar und tief liegend seine musskalische Begabung war, so hat er doch sehr selten das religiöse Moment (vom kirchlichen gar nicht zu reden) mit Glück angeschlagen. Selbst kleinere Sachen sind ihn nicht gelun-

gen. Mendelsfohn hatte in diefer Sinficht eine ungleich reichere Aber und brauchte nur einen religiofen Stoff angufaffen, um fofort das Richtige zu treffen. Wenn man auf ben Grund Dieser Erfcheinung gurudgeht, fo wird man bei Mendelsfohn ichon frifte ein hinneigen gur geiftlichen Must, ein tieferes Studium berfelben, aus welchem fich die naturliche Unlage Dendelofohne weiter entwidelt, finden, mabrend bei Gon= mann eine eigenthumliche Farbenpracht ber Phantasie, eine romantische Schwarmerei, die sich in der elegantesten und modernften Form bewegt, die Kirchlichkeit fast ausschließt. Mit dem katholischen Kirchenstyl ist es überhaupt eine eigene Sache. Was seit

hundert Sahren b. b. in der eigentlich claffifchen Beriode unferer Mufit, in ihm gefchaffen worden ift, mag mitunter vortrefflich, prachtig, ja erhaben fein - die Ramen Sandn, Mogart, Beethoven burgen dafür — tirditch im ftrengen Ginn tonnen wir jedoch bie ganze moderne Form der Meffe nicht nennen, und je gewaltiger die Mitttel find, welche der Genius des Tonfeyers anwendet, um dem alten Rirchenterte eine moglichft grofartige Farbung ju geben, befte weniger icheint der eigentliche Zwect ber Rirdenmufit, zu erbauen und gur Andacht zu ftimmen, erreicht. Die machtige Ansanm-lung geiftreicher mufitalifcher Gebanten, welche mit aller Pracht barmonifcher und melo= bibfer Barbung in Scene gefett worden, zieht den Geift des Buberers an, aber nur um ihn jur Bewinderung des Componifien hinzureißen. Gelbit Beethoven in feiner letten Meffe und nach ihm Schubert werden eine gesammelte, andachtige Stimmung nicht veranlaffen, von dem jungften Kirchennunfter Liszt gar nicht zu reden.

Wenn wir nun auf Schumann gurudtommen, fo fomen wir von feiner Meffe nur Achuliches fagen. Sie ift viel weniger complicirt als man von einem opus posthumum von Schumann erwarten sollte; sie legt neues Zeugniß ab von bem richtigen Takt des Componisten, fie hat einige Stücke von großer Schönheit und Würde; aber sie wirkt weniger tief als andere nicht-geistliche Musten Schumanns, weil derseibe der kirchlichen Form Conressionen zu machen und badurch seiner eigentlichen Ratur, deren Gaben, wie eben erwähnt, nicht nach ber kirchtlichen Seite liegen, fich zu entaußern strebte. Die Messe erhalt badurch eine gewisse klnentschiedenheit im Charafter, die wir als eifriger Freund ber Schumann'fchen Dluffe vielleicht ftarter empfinden ale andere Buborer, Die

einfach und ohne Sintergebanten eben eine Dleffe foren. - -

Ein Mann, welcher in Wien häufig am Directionspult, namentlich bei Bereinen gefeben wurde, Capellmeifter Stegmaner, ift geftorben. Er war ichon feit tangerer Beit leidend und konnte badurch feinen Pflichten als Dirigent der Singacademie nicht mehr nachkommen. Run hat ein Blutfturg feinem Beben ploglich ein Enbe gemacht. Er binterläßt eine junge Witwe und einen erft einjährigen Gobn. Stegmaber war als Muffer und Minfitiehrer fehr tuchtig; allein es verfolgte ibn wie fo Manchen bas Gefchiet, nicht jur Rube kommen und feines Lebens frob werden zu konnen. Den Leuten, welche fich hier mit Mufit befchäftigen, war feine Erfcheinung eine mobibetannte, und bei aller Gutmitthigfelt, Die fein Mengered tennzeichnete, bat es ibm nicht an man= cherlei Rampfen gefehlt. Plube feiner Afche!

Im Bofoperntheater erbalt fich wiber Erwarten Davids "Lalla Rooth" auf dem Repertoir. Die jüngsten Vorstellungen waren fogar besuchter als die früheren, ein Zeichen, bag fich das Bublicum mit ber Musik noch zu befreunden gebenkt. Dagegen schient die Befreundung der Sänger mit Rich. Wagners "Triftan und Folde" immer fchwieriger zu werben, und wenn wir nicht fürchteten, diefe gabe, fast unferbliche Ente noch einmal auf das Tapet zu bringen, fo mußten wir wiederholt erzählen, daß ", Triftan" nun boch nicht geht. Frau Dufimann foll bie "Unmöglichkeit" erklärt haben und ber "Teiftan" einstweilen ad notn gelegt worden fein. Naturlich wird in den nächsten Tagen das alles widerrufen und "Triftan" möglicher als ic.

Eine neue Coloraturfangerin Frau Pauli-Martovits bat als Mirga in "Lalla Rooth" debutirt und durch die Frische ihrer Stimme und Coloratur gefallen.

Beute Abend wird im Carltheater die lette Borftellung unter bem Regime Beh= mann's fein. Die gange Gefchichte geht mit einem großen Rrach aus ten Fugen, bas Berfonal fist total auf bem Trockenen und Berr Lehmann, mit Schulden beladen, Biebt fich mit dem beruhigenden Bewußtfein, von der Direction eines Theaters abfolut nichts verffanden ju haben, ins Privatleben gurnd. Unfere fruber ausgefprochene Behauptung, bag man ein vortrefflicher Decorationsmaler und ein febr falechter Theater= Director fein konne, ftellt fich, durch diefe Gefchichte grell illuftrirt, ale vollkommene Bramahnen=Weisheit heraus.

Wien, 10. Mai 1863.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Musikalische Abendunterhaltung des Confervatoriums für Musik, Freitag den 8. Mai: Trio für Pianoforte, Violine und Bioloncell von L. van Beethoven, Op. 1, No. 3, Cmoll. — Fantasic=Sonate für das Bianoforte von L. van Beethoven, Op. 27, No. 1, Esdur. — Concert pathétique für das Pianoforte von Ign. Moscheles, Op. 93, Cmoll. Erster Sat.

Rirchenmusik in der Thomaskirche am 9. Mai Nachmittag halb 2 Uhr Motette: Aprie und Gloria aus der Missa von Fr. Schneider. Um 13. Mai Nachmittag um 2 Uhr Motette: "Der Herr hilft", von Bach. "Ehre fei Gott in der Göhe", von Sauptmann.

- \* Dresben. Mozaris "Entführung aus dem Scrail" ging unter Leitung bes Herrn Capellmeister Krebs am 9. Mai neu einstudirt in Scene. Alle Mitwirkens ben waren voll Eifer und die Gesammtaufführung war eine gute. Eine vorzügliche Leisung bot Herr Schnorr von Carolsfeld als Belmonte. Fräulein Alsleben gewann ber Molle der Constanze durch ihre frische Stimme und durch ihre mustalisch gewondte und saubere Ausführung eine fehr löbliche Wirkung ab. Am 14. Mai wird Fräulein Hänisch vom Hoftheater zu Schwerin als Amine in der "Nachtwandlerin" bebüttren.
- \* Wien. In Fel. David's "Lalla Rooth" gastirte als Mirza die Coloratur-fängerin des Pester Nationaltheaters, Frau Ila Pauli-Markovits, mit schönem Erfolge. Die junge Runftlerin befigt eine frifchtlingenbe, helle Copranftimme von an= genehmem Timbre, beren Sobe namentlich effectvoll ift, und entwickelte eine gefchmade volle, wenn auch nicht burchweg abgerundete Coloratur. Bur jugendliche, beitere Rollen tommt Frau Markovits eine niedliche Geffalt und ein Gefichten zu fiatten, bas, ohne ichen ju fein, durch den Ausbruck ungesuchter Frohlichkeit und geiftiger Belebtheit anzieht. — Offenbach's breiaetige komifche Oper ,, die Dibeintechter" ift von ber Direction bes Hofoperntheaters zur Aufführung angenommen worden, ber Componift erhalt 2500 Francs Honorar und außerdem 5 Procent Tantieme. Die Partitur soll Gert Spina für 4000 Francs angekauft haben. — Alle Bersuche, die Direction Lehmann im Continente zu kalten Gub auffaltent. im Carltheater zu halten, find gefcheltert und bas Theater ift am 10. Mal gefchloffen worden. Behmann wird nun wieder malen und es giebt gewiß niemand, ber ihm nicht auf feiner neuen Laufbahn, die eigentlich feine alte ift und die er mit Unrecht verließ, alles Glud wünscht. Dit ein paar neuen Lanbichaften wird er ben kleinen Fleden feiner Directionsführung wohl bald verwischen und die alte Gunft wird ihm erhalten Um die Bachtung des Carltheaters bewirbt fich unter andern Gerr Gundy, Befiher Angedenkens. Auch beißt es, bag Berr Treumann im Begriff ftante, fatt bas projectirte Theater am Frang-Jofephs-Rai ju bauen, ine Caritheater überguffebeln. - Richard Wagner hat ein Saus in Benging gemiethet, wo er im Laufe biefes Commers die ,,Meisterfinger" ju vollenden gedentt.
- \* Stuttgart. Fräulein Stehle aus München hat einigemale hier gastlt und in Gouned's ,, Faust" und im ,, Nachtlager" sich schnell die Gunft des Publicums erobert. Was für den Gesang der Sängerin sofort unwiderstehlich einnimmt, sind nicht etwa außerordentliche Stimmittel, über welche sie zu verfügen hätte, noch eine flauendswerthe Kehlsertigkeit, wohl aber die überaus harmonische Durchbildung ihres klangvollen, geschmeidigen Organs, das zugleich noch den vollen Neiz jugendlichen Schnelzes bestiht. Edles Maß und ein poetischer Dust wirten zusammen, um dieser Stimme, die offenbar die Köhe ihrer Wirksamkeit noch nicht erreicht hat, einen eigenthümlichen Bauber zu verleihen. Indem man des gegenwärtigen Genusses sich erfreut, ahnt man zugleich die noch reichere Entsaltung, deren dieses Talent fähig ist. Pischet ist um seine Venssonierung eingekommen. Dr. Lewald, seit vierzehn Jahren als Regisseur der hiesigen Oper thätig, tritt mit Ablauf des Theaterjahres (Ende Juni) in den Rubestand.
- \* In Prag begann Gerr Mitterwurger aus Dresden am 6. Mai ein Gastipiel als "Tell" und setzte daffelbe in R. Wagners "Fliegendem Hollander" am 9. Mai fort.
- \* Braunschweig. Mit bestem Erfolge machte ein Fraulein Sarten ihren ersten theatralischen Bersuch als Orfino in Donizetil's "Lucrezia"; sie zeigte eine schön gebildete Aliftimme und benahm ifich in ihrer Mannerkleidung recht anständig. Die ganze Borstellung war recht gelungen, Fraulein Stoft vortrefflich in der Titelrolle.

- Am 5. Mai gab man im Opernhause die "Bauberflote" mit Frau-\* Berlin. lein Santer als Bamina und Geren Linded als Saraftro. Gine zwedmäßige Reuerung war es, die beiben Arien ber Königin ber Nacht ausfallen zu laffen, ba fie allen angestellten Gangerinnen ju boch liegen unt biefe burch Musfuhrung berfelben ihre Stimme gu ruintren furchten. Fraulein Canter, vom Theater ju Dagbeburg, nahm durch die blübende Rlangfülle ihrer Stimme fofort für fich ein; die Sangerin, welche noch im Beginn ihrer tunftlerifchen Laufbahn fieht, machte mit ihrem gefunden Materialismus einen fo anmuthigen und erfrifchenden Gindruck, bag fie vielfach burch Beifall ausgezeichnet murbe. Um Freitag fang Fraulein Santer ben Fibelio, ihre entschiedene Befähigung für die claffifche Oper ficute fich auch in diefer Partie ungweis felhaft heraus. Bei ber Jugend ber Cangerin bedarf es, um vorhandene Mangel gu befeitigen, nur des fortgefesten Studiums und der Uebung. Fraulein Canter ift ledenfalls die bei weitem beachtenswerthefte in der langen Schaar bewerbungeluftiger Da= men, die mahrend der letten Beit an die Pforten tee Berliner Opernhaufes getlowft haben und ein Engagement biefes vielversprechenden Talentes murbe ein Gewinn fur unfere Oper fein. — Um Dienfrag beginnt die Tangerin Frankein Couqui vom Sofopern= theater in Wien im Opernhause ein Gafispiel als Gifela. — Bei Gelegenheit der Ju= belfeier ber goldenen Sochzeit bes Runflerpaares Grunbaum (am 8. Mai) erinnert Roffat in feiner "Montags-Poft" an die Berbienfte, die ber fleifige Beteran fich um bie italienifche und frangofiiche Oper erworben. Un 400 Rummern großeren ober geringeren Umfanges hat Grundaum überfest. Da er in jungeren Jahren ein gewandter Tenor war, und die grundliche musikalische Bildung der alteren Schule besaff, leiden feine Texte nirgends an jener sprachlichen Unbeholfenheit, die so oft spätere Berbeffe= rungen nothwendig macht. Seine Ueberfehungen ber großen Abhandlung über Inftrumentation bon Bector Berliog und ber Gefangsichule von Dupres find als vortrefflich bekannt und in ben Banden aller Runftler. Die unausgeschte Beschäftigung mit ber Runft bat ten bejahrten Jubilar übrigens geiftig jugendlich und für alles Deue ems pfänglich erhalten. Grunbaum geborte bis auf die lebten Zeiten zu den beharrlichften Mitgliedern der Berliner Schachgefellschaft, und war in den Jahren ihrer Bluthe (1836-40) ale geiftreicher, feiner Spieler beliebt.
- # Eine neue Oper in drei Acten von Litolff, "Nahel", Legende aus dem dreifilgfährigen Ariege, Tert von Plouvier, wird nächstens in Baden-Baden durch die französische Truppe zur Aufführung kommen.
- \* In Coln hat Gerr Gefanglehrer Gerbracht einen Borbereitungs=Cursus für Männerquarteite arrangirt, wodurch jungen Leuten Gelegenheit geboten wird, fich burch methodischen, von ben ersten Elementen ausgehenden Unterricht im Gesange grund= lich auszubilden.
- \* Mainz. Die erste Vorstellung bes Darmftädter Hoftheaterpersonals, bas längere Zeit hindurch auf bem hiesigen Theater spielen wird, war der "Prophet". Das in allen Räumen überfüllte Faus empfing den Kürsten, als er in seiner, von der Stadt neuerbauten Proseeniumsloge erschien, mit Hochruf und gab seinen Beisall über die besonders in den Ensembles ausgezeichnete Vorstellung wiederholt zu erkennen. Auch die folgenden Vorstellungen: "Tannhäuser" und "siellianische Vesper" von Verdi waren sehr zahlreich besucht.
- \* Theatralische Gasangelegenheit in Mainz. "Bei den beiden Theatervorstellungen, die am Samstag und Sonntag statthatten, machten wir die Erfahrung,
  daß wir eines außerordentlich starten Druckes bedürfen, um die start vermehrte Zahl
  von Lichtern durch die vorhandenen, daranf nicht berechneren Röhren gehörig zu sweisen.
  Dieser starte Druck hat für die übrigen Lichter in der Stadt die Folge, daß dieselben
  während der Dauer der Borstellungen mehr Gas consumiren. Um nun untere verehrlichen Abonnenten vor Schaden zu bewahren, halten wir uns für verpflichtet, sie auf
  diesen Umstand ausmerksam zu machen und ihnen anzuempsehlen, an Theaterabenden,
  so lange die Borstellung währt, ihre Gashähne nicht so weit wie an anderen Abenden
  zu öffnen, sondern durch theilweise Schließung ihres Haupthahnes und der Lichterhähnchen den vorhandenen Druck nach Ersorderniß ihrer Beleuchtung selbst mäßigen zu
  wollen.

- \* Der Herr Bürgermeister von Silbburghausen hat dem Pianisien Berrn Scharfenberg, der bereits ein Concert mit vielem Beifall gegeben und Compositionen von Schumann, Chopin, Bach, Beetheven ze. mit wahrer Fingebung und seinem Verständniß zur Geltung gebracht hatte, ein zweites Concert verboten. Unserem Correspondenten erscheint diese Willtür zu hästlich, um das Weitere zu erzählen. Wir können die sittliche Entrüstung des Herrn Verlichterstattes nicht theilen. Im Gezentheil. Ein Bürgermeister, der die Pianissenoncerte verbietet, wäre er nicht für manche Stadt eine wahre Wohlthat, erfrischend wie ein erschntes Gewitter! Schon aus Sanistätsrücksichten sollten die Pianissenoncerte nur für gewisse Monate erlaubt sein und müßten dann wie die Jagd ausberen. Wir kennen zwar die Gründe des Herrn Bürzgermeisters nicht, aber wir billigen sie!
- \* Caffel. Das fechfte Abonnementconcert brachte fast nur bekannte Tonwerke . unertunntem Werthe. Ren für und war das Bianoforteconcert in Esdur von C. D. von Weber, mit bem fich Gerr Ifidor Geiß aus Coln bei und einführte; es wurde im Gangen flar und brillant ausgeführt, nur hatten wir die anhaltend bewegten, conformen Gage zum Theil durch einen mannichfacher mobificirten, mehr durchgeiftigten Ausdruck gehoben gewunscht. Der Unfchlag bed Virtuofen war meift entweder traftig ober weich, ie nachdem es der Charatter ber einzelnen Stellen bes Tonfages erforberte, over weig, so nachoem es ver Oparatier der einzelnen Stellen des Conjages erfordette, aber es fehlten dem Vortrag hin und wieder die feineren, vermittelnden Uebergänge, die durch die Modulation geboten werden. Diefer Mangel wurde sedoch weniger im zweiten als im ersten und dritten Concertsatze fühlbar. Reicher und bisweilen auffallender schattirt war der Vortrag unseres Gastes an verschiedenen Stellen eines glänzenderen Bravourstückes, nämlich der Lucia-Fantasse von Liszt, mit deren Aussührung sich der Motive aus "Oberen" für Farse von Parish-Alwas zu Gehör. Herr Vort word für Gare von Parish-Alwas zu Gehör. Herr Vort word für Mitalieder des sang eine Arie ans der Oper "Acio und Galatea" von Kändel. Die Mitglieder des Hofftheaterstors vereinigten sich mit Fräulein Baner zur Ausführung des Finales des ersten Aetes aus der unvollendeten Oper "Loreley" von Mendelssohn. Hörer und Mitwirkende theilten sich auch diesmal in den Genug des hier steis fehr beifällig auf genommenen Bertes. Daffelbe tann auch in gleichem, wenn nicht in nech höherem Grabe von ben beiben nech ilbrigen Inftrumentalftuden biefes Concertes, ber Duverture jur Oper ,, Idomenco" von Mojart und der Cmoll-Symphonie von Beethoven gefagt werden, in welchen sich unser Orchester unter der umfichtigen und energischen Leitung seines bewährten Dirigenten ruhmlich auszeichnete. — In den Concerten der "Enterpe", welche mahrend der vergangenen Salfon auf zwei beschrantt waren, tamen von Orchesterwerken zur Lufführung: die Symphonie militaire von Haydn, die Paskeral-Symphonie von Beethoven und die Davertiren zum "Sommernachtstraum" von Mendelssohn und zu "Hans Feiling" von Marschner. Andere Stücke, in welschen einzelne Instrumente vorzugoweise zur Geltung kanen, waren: Gounods Meditation über ein Präludium von J. S. Auch, für Violine und Harse, mit Orchesterbegleitung, Salonstück sür Violine und Pianoforte von Vieuriemps, Jasen Vieuriemps, Vianosche Vieuriemps, riarionen fur Glote von Scinemeier und Barcarole für Barfe von Barifh = Mivars. Die genannten Instrumente waren burch Mitglieder bes Hoforchesters, und zwar burch bie Gerren Concerimeister Wipplinger, Hellemann (Violine), Manz (Klote) und Gerffenberger (Harfe) vertreten. Bei ben Gesangvorträgen betheiligten sich von hiese gen Klinftfern: Frau Bempel=Rriftinus mit einer Arie aus bem "Barbier" bon Roffini und Liebern von Proch und Sumbert, und herr Schulze mit einer Arie aus "hand Beiling" von Marichner und zwei Liedern mit Planofortebegleitung. — Der Caffeler Befangverein brachte Saydn's "Schöpfung" zu Gehör und von kleineren Stücken das Misericardias Domini von Mogart und Motetten von Mendelofohn und Sauptmann. Der Weidt'iche Gesangverein sührte hier zum ersten Wale ", der Mose Pilgerfahrt", von M. Schumann auf. Die Liebertakel vereinigte sich mit dem Quartettverein und der Karmonie zur Aufsührung der Chöre aus der "Antigone" von Miendelösahn. — In einem von der Liedertakel allein veranstalteten Concerte gelangten Männergesänge von Kaliwoda, G. Schmidt, F. Möhring, C. L. Fischer, C. Eckert, C. Schuppert und Ausgeschaften und 3. Raff gur Production.

Comité gebilbet, welches ben Bau und überhaupt bie Berftellung eines großartigen und mupbigen Boltstheaters unternehmen will.

<sup>\*</sup> Der Ausschuff bes "beutschen Gangerbundes", ber im vorigen Jahre in Coburg gestiftet wurde, versammelt fich am 15. Mai in Rurnberg.

- # Herr Angust Cranz in Samburg, ber verehrte Restor ber deutschen Mustkalienhändler, feiert im Juni dieses Jahres sein fün fzigjähriges Geschäftstübitäum. Bemerkenswerth ist dabei auch der für Kamburg seltene Fall, bast bas Geschäftslocal burch 50 Jahre immer in demselben Sause geblieben ift. Gerr Cranz ist noch außerverbentlich rüstig, fast den gauzen Tag im Geschäft thätig und erfreute seine zahlreichen Freunde auch in diesem Jahre durch den Besuch der Leipziger Buch-händlermesse.
- \* Richard Wagner wird mit seinem rufficen Geschäft wohl zufrieden sein. Das Reinerträgniß seiner Concerte beläuft sich nach dem "Courrier du Havre" auf nicht weniger als 50,000 Fres. Diesem Baargewinn schlieft sich eine in der Schweiz befindliche Besthung an, welche ihm die Großfürstin Helene zum Geschent gemacht hat.
- And Iten in der Schweiz kam am 3. Mai in der Auroge ein Wert zur aufen Aufführung, auf welches wir nicht unterlassen wollen, alle diesenigen ausmerksam zu machen, die sich für den Stand, wir sagen nicht der schweizerlichen Kunft, aber der Kunst in der Schweiz interessiren. Director Sdu ard Munainger's "Helgi und Kara" verdient es in der That, daß der Eiser und die gewissenstelle Sorgsalt daran gewendet wurde, wonnte des Componissen Valentauten Mitwirkung der Solothurner Liedertasel und des Fräulein Menner aus Zürich das erste größere Wert des Tonssehers zur Aufsildrung gebracht hat. "Helgi und Kara" ist ein weltliches Oratorium sit Frauens, Männer und gemischten Chor, sechs Solossimmen und Orchester. Der Text ist von Tobler in Bern nach der altnordischen Sage (Edda) metrisch versast und er behandelt in drei Theisen, welchen kara, die Königssochter und Walfüre, mit dem Namen und dem geseiten Schwerte ihre treue Liebe geschielt hat, dann seine Heersschaft gegen Kara's von ihrem Bater bevorzugten Kreier Sudmar, auf welcher die Balstüren durch Jauberzessang ihren Verderben der dennen unglücklichen Ausgang nimmt, da Bragl, der Vruder Kara's, den Scliebten seinen unglücklichen Ausgang nimmt, da Bragl, der ihren Bater und ihren Jüngsen Bruder nich Aumpfe gegen Gdde dassir bestraft, daß er ihren Bater und ihren Jüngsen Vruder Schwester mit dem Tode dassir bestraft, daß er ihren Bater und ihren Liugken Vruder im Kampfe gegen Gude dassir bestraft, daß er ihren Bater und ihren Liugken Vruder mit dem Tode auf seinen Grabbigel erschienden Felgi und ihre Wiedervereinigung in Walhalfa, wohin Kara von ihren Sespielinnen einer gehoben wird. So in benn, wie man seine het gestaddlung reich an Situationen, die zin in die promen, wie anastellich eigend hie Frauendoren gebrecht werhender Versichenden Felgi und ber Groben wird ebel und, so wenig sich währe der der hen Situationen der Keister, auch ohne Programm kaum recht verständlich werden möhte. Die Musik erschien uns durchweg ebel und, so wenig sich unterkanten der gegenschillt
- \* Amsterdam. In einem Concert der Liedertafel am 6. Mai kam eine größere Composition für Männerchor, Soli und Orchester: "Leidens Entsag", componict von Richard Hol, zur Aufsührung. Die königliche Kanille wohnte dem Concert bei und als Beweis seiner hohen Zufriedenheit beehrte der König den Componissen mit dem Orden der Eichenkrone.
- \* In Straßburg wird am 20. bis 22. Junt das siebente elsässische Sängersfest statischen. Die Vorbereitungen zu diesem Feste, welches großartig zu werden versspricht, werden thätig betrieben und zahlreiche Gesang= und Musikvereine aus dem Elsaß, dem Junern Frankreichs, aus Deutschland und der Schweiz erwartet. Sonntag den 21. wird nach einer Messe im Münster das große Choralconcert statischen, bei welchem 2000 Sänger mitwirken. Unter den Nummern dieses Concerts sührt man an: Sängergruß von Liebe; France! von Ambroise Thomas; Bergmannslied von Kücken; Kestgesang von Mendelssohn ze. Montags Wettsingen der verschiedenen Vereine und Nachmittags großes Bocal= und Instrumentalconcert, wobei "des Heilands Kindheit", Oratorium von Berlioz, unter der Leitung des Componissen ausgesührt wird. Herr Kriger von Stuttgart hat zugesagt, die wichtige Harsenpartie des Werkes zu übernehmen. Nach dem Concerte Preisvertheilung und Kelball. Außerdem Bankeite, öffentliche Belustigungen, Beleuchtungen x. Es ist die Rede davon, den ganzen Klesberplag mit einer Hale zu überbauen, welche kas 10,000 Personen sassen klesberplag mit einer Hale zu überbauen, welche fast 10,000 Personen sassen klesberplag mit einer Hale zu überbauen, welche fast 10,000 Personen sassen klesberplag mit einer Hale zu überbauen, welche fast 10,000 Personen sassen klesberplag mit einer Hale zu überbauen, welche fast 10,000 Personen sassen.

- \* Paris. Das Debut ber russischen Tänzerin Kräulein Mourawief am Freitag in der großen Oper als Gisela war ein sehr glückliches, ihr Tanz ist von einer feltenen Correcticit und sie hat Pointen, die kabelhaft sind. Potow ist nach Deutschsland zurückgekehrt, seine für die Opera comique bestimmte Oper in zwei Acten wird erst im Herbst in Scene geben. Sivort ist von seiner Kunstreise in Deutschland in Paris eingetroffen und wird hier bis Ende Mai bleiben.
- \* Leopold von Mever, der sich wegen keiner angegriffenen Gesundheit die letten Jahre in Nizza aufgebalten hat, ist, wie man und von dort schreibt, wieder vollkändig bei Stimme und wird in nächster Saison wieder in die Neibe der Concertzgeber eintreten; er hat sich in Nizza in der verstoffenen Saison mehrkach in Privatzisch und auch in einer eigenen Solree im Cercle Massena mit großem Beisall hözeren lassen und ist jeht nach Paris abgereist.
- \* London, ben 8. Mai. 3m Covenigarden-Theater entzudte geftern Fraulein Ateline Patti wieber jum erften Mal bas Bublicum in "Connambula." Die Stimme klingt ichoner benn je und auch der Beifall war lauter benn je zuvor. "Barbier" und "Don Juan" werben die nachsten Vorstellungen mit der Patti fein. — Die geffern in Hor Majesty's theatre jum erften Mal gegebene Oper von Signor Schira, ,, Nicolo de lani oder der Sieg von Florenz", soll gefallen haben, die Damen Tietjens und Tresbelli find dabei beschäftigt. — Erstere sang auch im "Messas" in St. James Hall von der royal Society of Musicians aufgeführt, und die Engländer wiffen nur eine Sängerin, die ihr im Vortrag Händel'scher Werke gleich kommt — die Lind. — Mors gen find beim Concert im Groftallpalaft Fraulein Carlotta Batti und Die Berren Bienr= temps und Jaell beidaftigt. Es wurde neulich eine Liffe ausgegeben mit Aufgablung aller feit einem Jahre im Croftallpalaft unter Berrn Mann's Leitung aufgeführten Berte, barunter alle Comphonien Beethoven's (von der neunten nur bas Schergo); ferner Sumphonien von Mozart, Sabdn, Schumann, Gade; bann fast alle Duverturen von Beethoven, Weber, Mozart ic. — ein Programm, das dem Leiter der Concerte alle Ehre macht. — Gwer und Comp. veranstatteten in Hanover square rooms das erste Concert für die Abonnenten ihrer Anstalt. Pauer und Bleurtenws wirkten dabei mit und das Programm enthielt Werke von Bargiel (Trio in F), Brahms (Sertett in B), Kiel, Paner, Siller, Franz, Schumann 2c. — Paner's drittes Concert brachte Werte von Auhnau, Mattheson, Bach und seinen Sohnen Friedemann, Emanuel und Job. Christian, ferner A. E. Müller, Tomasched, Worzischet, Mendelssohn 2c. Das nächste Concert bringt die französischen Componisten und die romantische Schule. Wir tommen auf fanntliche Bortrage fpater guruck und wollen bier nur ber befonbers warmen Aufnahme ber Sonate von Emanuel Bach und ber Bariationen von Mendels= fohn ermahnen, die Pauer aber auch meifterhaft fpielte. Die Befprechung diefer Concerte in der Times bewies wieder, bag ber Recenfent ein gefdworener Feind aller mann= lichen Clavierspieler ift — natürlich, benn Dladame Arabella Gobbard ift ja feine Frau. So fertigte er auch neulich Jacl's Production des Emall-Concerts von Chopin nur fo obenbin Burg ab, hatte aber um fo mehr Raum, die Production ber Summel'ichen Sonate Dv. 106 von Mad Goddard zu bewundern. Die Times nennt die Sonate das fdwerfte und fconfte Wert Summels, und wundert fich, bag felbft Balle und Bauer beren Bortrag fiete bermieben baben. Bohl giebt es Leute genug, bie ,,auf Commando" fowarmen und entaudt find; für folde mag nun auch felbft biefe Sonate bimmlifch tlingen - wir für unfer Theil verlangen andere Roft. Man glaubt fich bel Durchlefung folder überichwenglichen Befprechungen von Broductionen gang aufer Cours gekommener Werke unter Munien versett. Wie möchten eine die Wiener zu einem Programm mit Wölft, Hummel, Duffect ze. dreinschauen? — Den 15. Mai bringt die Sacred Harmonio Society Mendelösohn's "Athalia" und Händel's "Dettinger Te Deum" - Um 25. Mai giebt Thalberg bas erfle feiner Concerte.
- \* Die Londoner Ansstellungs commission vom vorigen Jahre hat dem Poeta laureatus Tennyson als Anerkenntniß für sein famoses Eröffnungsgedicht eine prachtvolle silberne Base verehrt. Sie mag leicht mehr werth fein, als das Carmen.
- \* Hector Berliog erhielt bom Fürften Hohenzollern-Bechingen in Löwenberg bas Chrenkreng bes Sausorbens.
- \* Fraulein Wilhelmine Döring, die in Darmftadt lebende talentvolle Runfterin, ift zur großberzoglichen Hofpianifiin ernannt worden.

- \* Novitäten der letten Woche. Bußlied, Strophengesang für Baß-Solo und sechsstimmigen gemischten Chor mit Begleitung von Orgel, Harmonium, Physe-barmonica oder Pianosorie componirt von G. Meyerbeer. Sechs Lieder für Mannerchor von Carl Eder, Op. 8. Drei Gesange für vierstimmigen Miannerchor von Georg Goltermann, Op. 39. Vier Ländler fur Pianosorte von Stephen Geller, Op. 107. Menuett-Fantage für Pianosorte von Wilhelm Speidel, Op. 25. Sonate für Pianosorte von F. Gernsheim, Op. 1.
- \* Gefang und Oper. Kritisch=didaktische Abhandlungen in zwanglosen Geften. Herausgegeben von Maria Heinrich Schmidt. Viertes Geft. (Magdeburg, Heinrichshosen.) Der Inhalt wird durch die Fortsetzung des im vorigen Hefte bes gonnen Gesangunterrichts gebildet. Der Lehrer kommt zur Uedung im Intervallenseingen und greist die Sache praktisch an, bei jedem Jucevalle alle möglichen Vorskommisse und greist die Sache praktisch an, bei jedem Jucevalle alle möglichen Vorskommisse im Unterrichtsleben erwähnend. Merkwürdigerweise sagt der Verzasser uber den Schritt von der 6. bis 7. Stuse der Leiter nichts gerade diese verlangt aber besondere Ausmerksamkeit. Es wird in diesem Heiter auch ein Lied, "Du bist wie eine Blume" von Kücken, schulgemäß, Ton vor Ton und Wort vor Wort, einstudirt, Leheren und Schülern recht zum Nugen. Möge der Verfasser auch über specielle Opernspartien Belehrendes sagen, guten Gesangseelebritäten eingehende Besprechung angedeihen lassen und neuen Compositionen auf betreffendem Gebiete sortwährend beitäufige Vesachung schenken. Endlich bitten wir auch, den Stoff angerlich mehr zu gruppiren und ihn in Absähe unter Ueberschriften zu bringen. Das Unternehmen ift ein Berdienk, das wirklich "Berdienst" verdient; wer dazu verhilft, bereichert lediglich sich selber.
- \* Norbert Burg müllers musikalischer Rachlaß wird endlich jest im Druck erscheinen, da es der Musikalienhandlung von Fr. Kistner in Leipzig geslungen ist, die gesammten ungedruckten Manuscripte dieses hochbegabten Tonkunstlers für ihren Berlag zu erwerben. Norbert Burgmüller, der leider so srüh, im Alter von 26 Jahren, der Kunst entrissen wurde, starb im Mai 1836. Er hat einen reichen Schat von nusskaltschen Werken hinterlassen, Duverturen, Sinsonien, Concerte und Sonaten sir Clavier, Quartette, Chöre, Lieder ic., welche erst nach seinem Tode bekannt geworden sind und ein tief poetisches Gemüth bekunden. Zunachst werden bis zum Herbst zwei Sinsonien erscheinen, die erste in Cmoll, die zweite in Odur, ebenso ein Concert sur Pianosorte. Für die nachste Folgezeit sieht dann die Veröffentlichung der übrigen Werke bevor: eine Duverture zu Wionys, drei Streich=Quartette, eine Osterscantate, mehrere Chöre, eine Polonaise für Pianosorte, ein Duv zur Piano und Clastinette, der 117. Pfalm sur Solo und Chor, mehrere Entr' Acts sur Orchener, ein Liederheft u. s. v. Das Honorar sur den gesammten Nachlaß Notdert Burgsmüllers ist dem Vernehmen nach zu einem Denkmal sur den Künjtler bestimmt.
- \* Bon &. Mendels fohn Bartholdys "Briefen" ift foeben der zweite Band gur Breffe gegeben worden, gleichzeitig begann der Drud der fünften Auflage vom erften Bande, welcher durch zwei jehr intereffante Briefe bereichert worden ift.
- \* Ferdinand Stegmayer, Chormeister ber Wiener Singakademie, ist am 6. Mai Nachts gestorben. Das Begräbniß fand am 8. Miai Abends um hatb is Uhr unter einem großen Andrange von Menschen statt. Nach der kirchlichen Einsegnung sang die Singakademie einen von Krenn componirten Tranerchor. Auf dem Friedhofe sang der Männergesangsverein im Vereine mit den Herren der Singakademie einen von Stegmayer componirten Chor, worauf Herr Dr. Egger eine die Verdienste des Versstorbenen berührende Gedächtnissted hielt. Stegmayer war 1804 zu Wien geboren, er bildete sich frühzeitig zu einem tüchtigen Biolin= und Clavierspieler und studirte bei Sepfried die Composition. 1825 wurde er zweiter Capellneister am Königsstädtischen Theater in Verlin, kam dann 1832 als Capellmeister an das Staditheater nach Leipzig, sungirte später in gleicher Eigenschaft in Vermen und war zu Ansang der 40er Jahre wiederum am Leipziger Theater angestellt. Er kehrte von hier nach Wien zurück, wo er als Capellmeister am Kärnthnerthortheater eine Zeit lang wirkte und zuletzt die Singacademie teitete. Stegmayer war ein höchst begabter Muster und eine liebense würdige Persönlichkeit.

## Ankündigungen. Die Pianofortefabrik

der Herren

## Zeitter & Winkelmann in Braunschweig.

Diese Firma, welche sich schon seit längeren Jahren eines ausgezeichneten, durch die ersten Künstler (Litolf, Rubinstein, Jaell etc.) weitverbreiteten Rufes erfreut, wird einen glänzenden Aufschwung nehmen durch eine neue sinnreiche Gonstruction am Resonanzboden, welche Kraft und Elasticität in eine neue Verbindung bringt und eine Klangfarbe erzielt, die in den höhern Chorden lichtvoller als je dem Baue entsteigt, in den tiefern dagegen an wuchtiger Fülle gewonnen hat und — das Wesentlichste! — die Uchergänge in den Stimmlagen ahne die geringsten Härten hervortreten lässt.

Das in der Sommer-Saison reisende und Braunschweig passirende musikliebende Publicum wolle nicht versäumen, das Etablissement der Herren Zeitter &

Winkelmann hieselbst,

Wollmarkt Nr. 3,

zu besuchen.

Braunschweig, den 1. Mai 1863.

Prof. Dr. R. Griepenkerl.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1855.

#### PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Loudres 1862.

(Hore de concours à l'exposition de 1849.)

| 40                                                                    | ,                                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Pianos à queue.                                                       | Pianos droits à cordes obliques. |
| Grand modèle de Goncert , Fr. 4000.<br>Moyen modèle , , , , Fr. 3500. | Moyen modèle Fr. 2000.           |
| Petit modèle Fr. 2700.<br>Le même simple Fr. 2300.                    | Petit modèle Fr. 1600.           |

Pianos droits à cordes verticales, dits Pianinos. Pianino ordinaire . . . . . . . . . . . Fr. 1300. Pianino à 3 Barres pour l'exportation . Fr. 1500.

## Beethoven = Hügel.

Nach den Principien der alten Meister Straduari und Amati habe ich jetzt meine Resonanzboden und Steege coustruirt, wodurch ich einen so schönen gesangreichen und dabei energischen Ton erziele, dass ich diese Flügel **Reethovenstügel** nenne, weil sich dieselben zu dessen herrlichen Compositionen vorzüglich eignen und werde ich jeden dieser Flügel mit einem wohlgetroffenen Bild Beethovensschwücken.

Der feste Preis ist 300 Thlr.

Leipzig im März 1863. Alex. Bretschneider.

#### Neue Musikalien.

Im Verlage des Unterzeichneten erschienen soeben und sind durch jede solide Buch- und Musikhandlg, zu beziehen:

Baumgartner, W., Abendbild v. N. Lenau f. gem. Chor. Part. u. Stim. 10 Ngr.

Brahms, Johs., Op. 23. Variationen üb. ein Thema v. R. Schumann f. Pfte

à 4 ms. 1 Thir, 5 Ngr. Gallrein, J., Op. 23. Aquarellen, 6 kleine instr. Stücke f. Pfte.

—— Op. 26. Genre-Bilder, 6 kurze instr. Stücke f. Pfte. 12½ Ngr.

Gernsheim, Fr., Op. 1. Sonate f. d. Pfte. 1 Thir.

Golde, Ad., Op. 30. Souvenir de Schandau. Nocturne p. Po. 15 Ngr.

—— Op. 31. Un soir à Schwarzbeurg. Pastorale p. Po. 15 Ngr.

Grädener, Carl G. P., Op. 44. 10 Reise- und Wanderlieder v. W. Müller f. eine mittl. Stimme m. Begl. d. Pfte. Heft 1. 27½ Ngr. Heft II. 25 Ngr.

Graun, C. H., Gigue f. Pfte. 10 Ngr.

Grégoir, Jos., Scherzo du premier Quatuor Op. 35. de Ed. de Hartog transc. p. Po. 20 Ngr.

Miller, Ferd., Op. 94. 8 Cesange f. 3. weibl. Stimmen m. Clavbegl. Partitur und Stimmen. Heft J. 11. à 1 Thir. 20 Ngr.

- Op. 102. Palmsonntagmorgen. Gedicht v. E. Geibel f. eine Sopranst. u.

weibl. Chor m. Orchbegl. Clav.-Ausz. u. Singst. 1 Thir. 12! Ngr. Part. 1 Thir. 20 Ngr. Orchesterst. 2 Thir.

Hammerlander, C., Op. 17. 3 Lieder f. eine Singst. m. Begl. d. Pfte. 171 Ngr.

Krause, E., Op. 10. 4 geistl. Gesänge f. eine Singst. m. Begl. d. Pfte. 20 Ngr.
Kücken, Fr., O. 70. Am Chiemsee. 3 Tonbilder f. Vlcell. (Viol. od. Clar.)
u. Pfte. F. Viocell u. Pfte. Einzeln: No. 1. Sommerabend. 15 Ngr. No. 2.
Auf dem Wasser. 17½ Ngr. No. 3. Kirmes. 22¼ Ngr. F. Viol. u. Pfte.
Einzeln: No. 1. Sommerabend. 15 Ngr. No. 2. Auf dem Wasser. 17½ Ngr.
No. 3 Kirmes. 291 Ngr.

No. 3. Kirmes. 22½ Ngr.

Schäffer, Aug., Op, 101. 3 launige Gesänge f. eine Singst. m. Begl. d.

Pfte. 22½ Ngr. Einzeln: No. 1. Ungeduld, v. R. Löwenstein. 10 Ngr.

No. 2. Die seidenen Schuhe, v. L. C. 7½ Ngr. No. 3. Die alten Herren,

v. Ehrentraut. 7½ Ngr.

Spindler, Fritz, Op. 136. 6 Senatinen f. Pfte. à 4 ms. No. 4. Sonatine mit sicilianischem Tanz. 17½ Ngr. No. 5. Passions-Sonatine. 22½ Ngr. No. 6. Zigeuner-Sonatine. 22½ Ngr.

Willner, Fr., Op. 10. Zweite Sonate f. d. Pfte. 1 Thir. 7½ Ngr.

Op. 13. Die Flucht der heiligen Familie v. J. v. Eich endorff f. 3 Solost.

(Sopr., Ten. u. Barit.) m. Begl. v. kl. Orch. od. Pste. Clav.-Ausz. u. Singst. 25 Ngr. Part. 25 Ngr. Orchesterst. 22½ Ngr.

Röhr, Louis, Op. 25. Materialien f. technische Studien im Gesange z. Geb. in Gesangschulen u. b. Privatunterr. netto 1 Thir. 7½ Ngr.

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

#### Reue antiquarische Lagerkataloge

der J. D. Class'schen Buchhandl, in Heilbronn, gratis zu erhalten durch alle Buchhandlungen:

Gesangmusik, Opern, Kirchenmusik u. s. w. No. 48.

Instrumental- und Pianofortemusik, sehr reichhaltig und No. 49. werthvoll.

No. 50. Verzeichniss einer kleinen, aber sehr werthvollen Sammlung von Musikalien, namentlich Opernklavierauszüge in prächtvollen Einbänden und für 2 Pianoforte zu 8 Händen.

In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen :

## Andante mit Variationen

(Gdur)

für die I**ALIM**E

mit Begleitung einer zweiten Violine, Viola und Bass

oder Pianoforte

componirt von

## P. RODE.

Op. 10:

Neue Ausgabe mit den Briginalverzierungen des Componisten.

Herausgegeben

## Ferdinand David

Pr. 20 Ngr.

Mit Begleitung des Pianoforte allein. Pr. 15 Ngr.

Leipzig, Mai 1863.

Bartholf Senff.

Bei uns erschien soeben:

Sängerfahrten

mit ernstem und heiterm Deklamatorium, vierstimmigen Liedern und einem komischen Potpourri von J. G. Scheifele. Preis 36 kr. — 10 Ngr.

Auf diese kleine Pièce voll kräftigen, natürlichen Humors machen wir alle fröhlichen Gesangvereine aufmerksam. Bei einer Aufführung im hiesigen Singkranz machte dieselbe förmlich Furore.

J. D. Class'sche Buchhandl, in Heilbronn.

. Im Verlage der Hofmusikalienhandlungen von Adolph Nagel in Hannover erschien:

Gotthard, J. P. 3 Gesänge für Männerchor, 24tes Werk. Preis 20 Ngr.

(Partsteprels der Stimmen: sür jede Nummer 3 Ngr. netto). Das darin besindliche Trinklied wurde in einem Koncerte in Wien 2 Mal wiederholt verlangt.

Verlag von Bartholf Senff in Ceipsig.

Drud von Briebrich Unbra in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Cinundsmangigfter Jahrgang.

Verantwortlicher Redacteur: Bartholf Genff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer frankirter Zusendung durch die Boft unter Kreuzband 3 Thir. Insertioneges bühren für die Betitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buch= und Mufikaliens handlungen, sowie alle Bostämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse ber Redaction erbeten.

#### Aus dem Tagebuche eines musikalischen Touristen.

Der bekannte Clavierspieler und Tonsetzer Carl Wehle ift in Gesellschaft des Bioloncellspielers Feri Kleper im Begriffe eine große Reise in verschiedene erotische Länder zu machen, die von Musikern noch wenig berührt worden sind. Herr Carl Wehle hat mir die liebenswürdige Zusage gemacht, mich von seinen Erlebnissen durch eine fortlaufende Correspondenz zu unterrichten. Da ich zugleich die Erlaubnis habe, von diesen Mittheilungen zu Gunsten der Leser der Signale Gebrauch zu machen, so beginnen wir in Folgendem die Beröffentlichung des Reisetagebuches, das nach dies sem Ansange zu schlieben, viel Anziehendes verspricht.

A. Suttner.

J.

Schon in Tunis wollte ich mein Berfprechen, Ihnen zu schreiben, erfüllen, doch bin ich bis jeht nech zu keinem aussührlichen Briefe gekommen. Erft an Bord des Affprian, der uns von Malta nach Alexandrien bringt, finde ich die erfte Muse, meinem Tages buche Einiges von seinen Aufzeichnungen zu entlehnen.

Um 16. März find wir um 12½ Uhr bei fiartem Miftral in Marfeille angetommen und im Hotel de l'univers et des Castilles abgestiegen. Gine Stunde fpaier befand sich durch Fürforge bes Musikalienhändlers Menffonnier ein prächtiger Flügel von Plevel in meiner Wohnung.

Ich machte mich fogleich auf, bie mir ichon von früher wohlbekannte Stadt zu befichtigen. Ich hatte vor 18 Jahren mahrend vierzehn Monaten in einem dortigen

Handlungshaufe gearbeitet und erinnere mich fehr wohl der großen Fertigkeit, welche ich im Berkoften der Südfrüchte mir zu jener Beit angeeignet hatte. Ich habe mufters haft unter den und zugefandten Mustern aufgeräumt, für welche lobenswerthe Thätigsteit die unzweifelhafte Anerkennung meines Chefs mich belohnte.

Marfeille hat sich feit jener Beit unendlich verschönert, manchen Stadttheil habe ich kaum wieder erkannt. Es wird von allen Seiten darauf losgebaut, tout comme chez nous in Baris — das Kalferreich sucht seine Opnastie offenbar durch Mörtel und Quadern ebenso sehr zu befestigen als durch die wirksame Institution des suffrage universel. Der neue Hafen ift das Imposanteste unter den Neubauten, die sich meinem Blicke darboten.

Die freundliche Aufnahme, die wir bei verschiedenen Familien hier fanden, ermuthigte uns zur Veranstaltung eines Concertes und bieses war auch bald für den 21. März angekündigt. Es ift zu unferer Zufriedenheit, und nach dem Beifall der Unswesenden und den Urtheilen der Marseiller Alätter zu schließen, auch zur Befriedigung des Publicums ausgefallen. Wären die Kosten nicht so enorm für eine Stadt wie Marseille, würde manchem Künstler der Bersuch, sich dort hören zu lassen, zu rathen sein. Für den hübschen Concertsaal, in dem gewöhnlich die Gemäldeausstellungen veranstaltet werden, lassen sich die Directoren der Union des arts 250 Fres. bezahlen. Dazu kommen noch: droits d'autour 20 Fres., Abgaben an die Armenkasse 30 Fres., die Abstindung mit dem Theaterdirector 50 Fres., an die Polizei 6 Fres. und die Auslagen sur Inflagezettel und Anzeigen 90 Fres. Zusammen betragen die Kosten also 446 Fres. und nit Hinzurechnung von andern unvermeiblichen Nebenausgaben gut 500 Fres. Kür ein Concert ohne Orchester ist das aller Ehren werth.

Unter den musikliebenden Saufern von Marfeille kann ich nicht umbin, Ihnen die Familie Kroderer zu nennen. Dort finden Künstler eine liebenswürdige gastfreundliche Aufnahme und gute Musik eine erfreuliche Anerkennung. Auch ein bemerkenswerthes Talent als Spieler wie als Tondichter habe ich in dem jungen Theodor Thurner entsbeckt. Um Ihnen von feiner Ausführung eine Vorstellung zu geben, erinnere ich Sie an Plante in Paris, dessen Sauberkeit und Abrundung er besigt, aber mehr Kraft und laisser aller bei seinem Spiele entfaltet. Seine Tondichtungen sind fämmilich interessant, doch scheint es mir, er sucht zu häufig nach Ungewöhnlichem, Sonderbaren. Er ist Franzose, obgleich von deutscher Abkunst, und offenbarte sich mir als begeisterter Verehrer von Schumann, den er auch so gut inne hat, daß dessen Einsus in vielen der Werke des jungen Tonsehers sich deutlich erkennen läßt. Herr Thurner mag dreißig bis zweiunddreißig Jahre alt sein.

Mit einigen Dubend Empfehlungen nach allen Segenden der Welt mehr verseben verließen wir Marseille am 24. März um 2 Uhr Nachmittag am Bord des Meander, eines sehr schönen Dampfers der Messageries impériales. Bom schönsten Wetter bes günstigt, steuerten wir auf Algier los. Unsere Reisegesellschaft war eine sehr anfländige, aber leiber eine viel langweiligere, als mir anstand. Als wir den 25. März die baleas rischen Inseln Majorca und Minorca passitten, wurde unsere Maschine reiseunsähis und wir lagen acht Stunden lang unbeweglich auf der blauen Sec. Erst um Mitternacht konnte das Schiff seinen Lauf wieder beginnen und den 27. März gegen 2 Uhr Nachmittag berührten wir die afrikanische Küste, um am Abend (5 Uhr) in Algier einzulausen.

Bom Safen aus besichtigt, bietet die Stadt mit bas fconfte Panorama, bas ich jes male gefeben babe.

Der europäische Theil ber Stadt ift febr hübsch, hat mich aber nicht angezogen, ce ware benn durch den Anblick der verschiedenen Menschenraren, die sich hier im bunten Durcheinanander bewegen.

Merkwürdig und ganz eigenthümlich ift ber Ban des nicht europäischen Stadttheisles. Bald im maurichen, bald im arabischen Style erheben sich tie Gebäude immer bergan, obgleich weit um Algier her sich eine ichone Ebene ausbreitet. Wir gingen aufs Geradewohl durch die engen Strafen an den seltsamen Haufern hinauf und gestangten so nach mühfamer Wanderung bis zum alten Palan des Deys von Algier. Dier zeigte man und den Pavillon, in dem ein unvorsichtiger Schlag mit dem Fächer, durch welchen der französische Agent vom Den ausgezeichnet wurde, zur Eroberung diesser, nun französisch gewordenen Provinz Beranlassung gegeben hat. Aus der Moschee, die zum alten Schlesse gehört, ist im Interesse der Civilisation eine Kaserne gemacht worten. Von diesem Punkte der Stadt aus bot sich uns eine herrliche Aussicht auf das Mittelmeer und den niedriger gelegenen Theil der Stadt dar. Ein Regenschauer mit etwas Hagel untermischt, der 20 Minuten währte, erfrischte die Lust in erwünsche ter Weise.

Die Begetation prangte in üppigem Grun und die wild wachsenden Caetus mit thren abenteuerlichen Gestalten machen einen merkwürdigen Eindruck. Auf der Place du Couvernement weidete sich unfer Auge an einer Palme von seltener Schönheit und ungewöhnlicher Größe. Das war ein Gruß aus weiter Ferne und wir gedachten bes schönen Liedes von heinrich heine. Da ich turz vorber längere Beit im Norden von Rusland mich aufhielt, wirkte dieses Bild sudländischer Bracht um so ftarter auf mich ein.

Die heilige Woche machte uns die Beranftaltung eines Concertes hier unmöglich und wir beschloffen, nach Besichtigung alles Gebenswerthem unsere Reife fortzufegen.

Wir hatten bas Glud, fcon nach zwei Tagen bas Schiff Province de Constantine, bas am 28. Marz um 5 Uhr Morgens in die Sce ftechen follte, zu unferer Berfügung bereit zu finden.

Bor ber Abreise von Algier besuchte ich zum ersten Male im Leben eine Moschee und es geschah zur Zeit der Andachtsübungen. Wir gingen ohne weiteres hinein, nache dem wir unsere Stiefeln an ber Thure zurückließen. Das Gebäude, mehr lang und breit als hoch, auf Säulengängen gebaut, macht einen guten Eindruck. Von den Gesteten verstand ich natürlich nichts und auch die dabei üblichen Geremonien begriff ich nicht, doch erinnerten diese mich lebhaft an die Spnagoge. Von der Pracht, wie man sie in katholischen Kirchen und seibst in Spnagogen gewahrt, ist hier nichts zu finden. Die Teppiche und hübschen Strohmatten auf dem Boden machen den ganzen Lupus dies ser Gotteshäuser aus, die Wände aber sind seber Verzierung bar. Sonst bemerkt man Stände und Vertiesungen, in deren einer ein Vorbeter sang.

Das Boot, auf bem wir uns einschifften, ist ein kleines Jammerding von 50 Pferbekraft (obschon 150 Pferde afsichirt werden) und wir sollten vin Bougine, Philippeville und Bone nach Tunis gelangen. Das Weiter war herrlich und es war den Reisenden gestattet, sich alle Punkte, an denen das Schiff hielt, zu besehen. Dieser Theil des Landes, der keine französische Colonie ist, liegt brach, ohne Cultur, Insbuskrie und Verkehr.

Den 1. April verließen wir Bone, um nach Tunis zu fteuern. Um 111/2 Uhr Nachts wurden wir durch ein feltenes Erelgniß aus unserer Rube gefiört. Ich lag im Bette und war eben im Begriffe einzuschlasen, als ich durch einen fürchterlichen Sioß, dem noch ein Dugend größerer Stöße folgte, ausgerüttelt wurde. Im Handumwenden war ich im Schlafrock und Pantoffeln auf dem Deck, um zu seben, was uns geschehen. Der Second des Schiffes wußte mir teinen Bescheid zu geben. Das Schiff rührte sich nicht und kein Lüstichen bewegte sich auf der weiten Wassersläche. Bald erhielten wir die verlangte Erklärung des Unfalles. Ein gewaltiger Baumstamm, der sich auf dem Meere hernmtrieb, war mit solcher Kraft in die Schraube gefahren, daß im Ru zwei mehrere Zoll dicke Cylinder und verschiedene Schrauben von mächtigem Kaliber wie Pa-

pier entzwei riffen. Bierzig Stunden mußten wir auf hoher See liegen bleiben, bis die Maschine wieder hergerichtet murbe. Bu unserem Glud blieb das Wetter fcon und wir hatten tein weiteres Unheil zu beklagen.

Musikalische Skizzen aus Paris.

Emil Brubent.

Emil Brubent, ber berühmteste unter den französischen Bianiften, ift in der Blüthe des Mannesalters hinweggerafft worden. Die häutige Bräune, dieses grausfame Uebel, das jest so oft auftritt, daß man es die heutige Bräune nennen könnte, bat den talentvollen Künftler, wie vor einem Jahre die geniale Schauspielerin Rose

Cheri, dem Leben entriffen.

Emil Prudent erfreut sich vorzüglich in Frankreich eines sehr bedeutenden Rufes, in Deutschland und England waren die Seister zur Zeit als Prudent berühmt wurde, bereits der eigentlichen Virtuosenrichtung abgewandt und dem Genius der classischen Musik zugethan. Prudent war ein Epigone der Virtuosenzeit Liszts und Thalbergs und er fühlte sich auch nur in sener Musik behaglich, welche mehr auf außerlichen Prunk, auf eine glanzende Technik bedacht ist, denn auf wirklichen Gehalt. In dieser einseitigen Richtung aber bewegte der verstorbene Künstler sich mit großer Virtuosität und sein Spiel hatte noch etwas Individuelles.

Bor mehreren Jahren dictirte Brudent einem Freunde folgende Biographie in die

Weder, die wir bier überfegen wollen:

Der Bater Brubente ift Clavierftimmer gemefen, der eine befcheibene Wohnung im Confervatorium einnahm. Der "Junge" wurde ins Confervatorium in die Rlaffe von Bimmermann gestedt und ju fechszehn Jahren erhielt er ben großen Breis. 2Beld herrliche Butunft eröffnete fich dem jungen Runftler, eine Butunft reich an Zweifrantenftuden! Brudent mußte feinen Lebensunterhalt verdienen und er machte fich jum Tangmufitanten. Er manderte von Salon ju Salon, um feine Beitgenoffen herums fpringen ju laffen. Sein Spiel gefiel und er wurde theurer bezahlt als andere und er verdiente fich - funfzehn Franten in der Racht, zuweilen auch ein Souper, wenn die Hauswirthe gaftfrei maren. Das tonnte lange fo fortgeben und aller Bahricheinlichkeit mare es auch immer fo fortgegangen, ale Prudent eines Abende Liegt gu boren Barum, fo fragte fich ber junge Planift, follte auch er fich nicht einen Marfcallftab verdienen. Er traumte achtundvierzig Stunden von feinem Borhaben und begab fich ju Plevel, um einen Flügel ju taufen. "Ein Concertinstrument toftet gwei taufend Franten für Sie", fagte ber berühmte Fabritant. - "Ich will es gern taufen, wenn Gie mir Bertrauen fchenken."- "Das will ich, wenn Gie mir eine Schulbverfdreibung ausstellen." Dies gefcah und icon nach einem Jahre war die Summe bezahlt. Brudent hatte achthundertfunfzig Stunden in diefem erften Jahre gegeben. Wie viel Tonleitern und wie viel falfche Tone!

Ehe wir weiter geben, noch eine kleine Anekboie. Zwischen zwei Quabrillen gefchah es Prudent, daß er einige seiner Studchen leise vor fich bin spielte. Der Bausberr erschien sofort vor ibm und sagte:

"Bollen Sie uns noch lange fo langweilen? Da man nicht tangt, laffen Gie

Ihr Clavier in Ruhe."

Brubent entschloß fich, in feine Baterfiadt Angoulome ju reifen, um nur als fere tiger Meifter nach Paris jurudjutehren. Er verlebte feche Sahre bafelbft, gab genau

so viele Stunden, als er zu seinem Unterhalte bedurfte und spielte seden Tag mehrere Stunden. Eines Tages verbreitet sich das Gerücht in der Stadt, Thalberg sei da. Der Präfekt sud den berühmten Virtuosen zu Tische und stellte ihm Abends den jungen Prusdent vor. Thalberg schien überrascht von den Neußerungen, die der unbekannte Prosvingkunster über die Kunst des Clavierspiels fallen ließ und er sagte zu ihm: ,,Es thut mir leid, die Stadt verlassen zu muffen, ohne Sie gehört zu haben, aber ich hoffe in Paris das Vergnügen zu haben. Leben Sie wohl und viel Glück."

Aber er, Prudent, hatte Thalberg gehört und diese Audition hatte ein merkwürdiges Ergebniß. Prudent hatte früher Liszt und Chopin in Paris gehört, während er Thalberg nur aus bessen Compositionen kannte. Er hatte gesucht und gesunden, was die Eigenthümlichkeit der beiden Ersigenannten ausmachte, Thalberg hatte er sich in seiner Einbildung gestaltet. Als er diesen Clavierspieler zu hören bekam, wurde er durch dessen Spiel zwar erfreut, es schuierzte ihn aber dennoch, sich so ganz in seiner Vorstellung getäuscht zu haben. Endlich beruhigte er sich mit dem Gedanken: "da der Thalberg meiner Gedanken nicht existirt, so will ich es werden." Und er wurde es auch.

Diefer Selbstbiographie, welche ein Freund für ihn unterschrieb, ließ Prudent ein Urthell über Chopin, Liegt und Thalberg folgen, das erwähnt zu werden verdient:

"Chopin war ein Muminirter, ein mufikalischer Swedenborg, eine elegische Drganisation, aber er führte seine Träumerei ju häufig auf eine Lustparthie nach einem Friedhofe."

"Liszt ist die Leier Hoffmann's, von Polichinelle gespielt. Sein Clavier war Alles, mit Ausnahme eines Claviers. Er fah tatholische Kathedralen, humanitäre Armeen darin. Iche Taste verwandelte sich in ein Bataillon avec armes et tapage. Bon ihrem Anzuge ist ihm eines Tages nur der Ehrensälel geblieben."

"Thalberg war magistral, talt und fogar eisig, wunderbar in ber Zeichnung, mit einem Worte der Imperator ber Reime. Er war der erste, der auf dem Claviere das Wunder ber Bervielfachung der Hände bewerkstelligt hat. Thalberg ift ein in Genf gesborener Desterreicher. Er hat die Trockenheit von Ingres und die Strenge (austerite) von Guizot."

Prudent war allerdings mehr Colorift als Zeichner, und es war Schuld der Zeitz genoffen und nicht feine eigene, wenn er nicht als erlauchter Mann ftarb. Die Zeit ift eben eine ernstere geworden und man zog Prudent Kunftler vor, die schlechter spielzten als er, aber bessere Musit.

Alls Brudent seine Lucia-Fantasie schrieb, wurden im ersten Jahre an 10,000 Eremplare bavon verkauft, jest kennt man fie kaum mehr. Die "Hirondelles", "la danse de sees", "la Ronde de nuit", "la Barcarolle" werden von ben sogenannten Salonspielern auch jest noch häusig gespielt, aber man kann diese Sachen nur von Prudent selber hören und auch dürfte es nicht zu oft geschehen.

Prudent war übrigens ein achtungswerther Künstler, der es mit seiner Kunst ernst nahm und aufrichtig arbeitete. Er gehört nicht zu jenen Schwindlern, die in Beethoven und Bach machen und biese Meister nur als eine Variation ihres unverändert geblichenen Virtuosenthums behandeln. Er fühlte, diese Richtung sei ihm verschlossen und er blich lieber er. Sein Vortrag zeichnete sich durch große Klarheit und Eleganz aus und er besaß dabei eine Verve, welche auch über an und für sich gehaltlose Stücke uns gewöhnlichen Glanz ausstreute.

Paris, 17. Mai 1863.

A. Guttner.

#### Durund Moll.

\* Leipzig. Musikalische Abendunterhaltung des Conservatoriums für Musik, Freitag den 15. Mai: Quartelt für Streichinstrumente von J. Havon, Bdur. (f'ah. XVII, No. 1 der Petero'schen Ausgabe.) — Souate für Pianosorte und Violine von M. Kaupimann, Op. 5, No. 2, Esdur. — Lieder mit Begleitung des Pianosorte von Franz Schubert und Nob. Schumann. — Großes conserturendes Trio für Pianosorte, Violine und Violoncell von J. H. Hummel, Op. 83. Edur. — Concerto (No. 4) für das Pianosorte mit Begleitung des Orchesters von W. St. Bennett, Op. 19, Fmoll. Erster Say.

Mufikaufführung bes Niebel'ichen Bereins in ber Thomastirche am 14. 'Mai: Miferere von Leonarto Leo. Biolin=Sonate (Gmoll) von G. Tartini. Zwei geiftliche Hufften=Lieder. a) Gesang der Kelchner, vierftimmig, altöhmisch. h) Relbgestang der Taboriten. Maria wallt zum Heiligehum von Johannes Eccard. Dem neus gebornen Kindelein, Weihnachistied von Michael Pratorius. Komm', Gnadenthau, geistliches Lied von Johann Weifgang Franct. Bleib' bei uns, benn es will Abend werben, Cantate von Johann Sebastian Bach.

Rirchenmufit in der Thomastirche am 16. Mai Nachmittag balb 2 Uhr Motette: "Sei ftill dem Herrn," von Richter. "Berbei ber Kampf", von Rieg.

- \* Dresden. Das Debut des Franlein Banisch vom Goftheater zu Schwerin als Umina in der Nachtwandlerin am 14. Mai war im Verhaltniß zu der ichweren Aufgabe ziemlich ichülerhaft und die Sängerin bat seit ihrem verjädrigen Gaftipiele teine wesentlichen Fortschritte gemacht. Ihr Talent verdient alle Aufmunterung und Gulfe; lettere freilich wird aber am besten vom eignen Fleiße gewahrt.
- \* Berlin. Fraulein Santer ift in Folge ibres fo gunftig aufgenommenen Gaff= fpieles für die Ronigi. Oper engagirt worden. - Frautein Fovard vom Theater in Pefit gaftirte am 13. Dlai im Opernhaufe ale Ffabella in Dleverberie ,, Robert." Das Bubli= eum taufchte biefer Leiftung guerft mit ftillem Schander, fpater fchlug feine Berbluffung in verameifelte Luftigteit unt. Bie es ju tiefem Gafifviel, bem boch eine Probe voran= gegangen war, überhaupt noch tommen tonnte, ift ein Mathfel, deffen Lolung man vergebiich fucht. — Die Tangerin Dad. Betiva, welche den Balletfreunden burch ihren Abichied tiefes Bergeleid verurfacht hat, ift bereits wieder für ein langeres Gaff= fpiel engagirt, nachdem fie ihren Berpflichtungen in Baris ze nachgekommen fein wird. - Fraulein Couqui hat die Rolle der Gifela im Opernhaufe unter allgemeinem Beifall ausgeführt. - Es wird verfichert, bag ber Generalintenbant Berr von Gullen binnen Rurgem feiner Stelle enthoben werden foll. - 3m Rroll'fchen Theater eröffnete bie von Beren Director Engel engagirte neue Operngefellichaft am 16. Dai ihre Borftellungen mit "Martha." - Berr Mufitbirector Bieprecht veranstaltet im Laufe bes Sommers fieben Abonnementeoncerte, beren erfies am 16. Mai im Soffager flatt= fant. Berr 2Bieprecht beabsichtigt in biefem Cyclus die Dufie ber Berliner (Barnifon in ihren verschiedenen Gattungen vorzustellen, und zwar die ber Cavallerie in Brigaden= und Divisionsmussten, die der Jusanterie desgleichen und endlich alle Musischibre in einem einzigen Orchesterverband. — Das am Alexanderplatz belegene Gebäude des ehes maligen Königsplädtischen Theaters ist am 12. Mai von dem Hausministerium um den Breis von 200,000 Thir. an den Bantier Lewi verlauft worben.
- \* Meperbeer wird fich noch in diesem Monat nach Paris begeben und ben Sommer wieder in Spaa und Schwalbach zubringen.
- \* Breslau. Hier gastiren Berr Schnorr von Carolsfeld und feine Frau, geb. Garrigues, aus Dresben. Fraulein Geride bat sich von ber hiesigen Buhne verabschiebet und tritt in ihr Engagement am Königl. Theater zu Berlin. Berr Drsganist Freudenberg feierte sein 50jähriges Mustelehrerjubitaum durch eine Prüfung seiner Clavierschüler im Musiksaale, wobei der Jubitar auch sehr ergögliche "Ferzenssergießungen" aus seinen 50jährigen Lehrerleiden zum Besten gab.
- # In Nürnberg hat am 15. Mai im Baperifchen Gofe bie Berathung ber Mitglieder bes Gefammtausschuffes bes beutschen Sangerbundes stattgefunden. Die meisten Borlagen und Antrage wurden angenommen. Das erste deutsche Bundessans gerfest foll 1865 in Dresden statisinden, wenn die Stadt die Kostenzübernimmt.

# Bien. Frau Martovits befchloß ihr turges, nur brei Rollen umfaffendes Gafifpiel im Operntheater mit der Gilda in Verdi's "Rigoletto." Gie erzielte ba= mit ten größten Erfolg und wurde nach bem britten Met breimal gerufen. Das Opern= theater folieft in diefem Monat feine Sallen und es ift dies fein foonfter Moment. -Berr Director Satvi hat bereits feine Runftreife nach Italien, England und Frant-reich im Intereffe der italienischen Opernfaison angetreten, b. h. mit andern Worten, er ift abermals auf der Cangersuche. Es follen namlich nach den neuesten Beichlus-fen tunftig der italienischen Oper zwei Monate am Operntheater eingeraumt wer= sen künftig der italienischen Oper zwei Monate am Operntheater eingeräumt wers den. — Im Juli gastirt auf der Hofbühne der Tenorist Sontheim aus Stuttgart, im August vielleicht Niemann, Wachtel tritt im Berbst sein Engagement au. Offenbach's "Meinmire" steht des längstens 1. December in Aussicht, Rota componirt ein neues großes Vallet für das Operntheater. — Ein Volksoncert des Wiener Männergesangvereines sindet am Sonntag den 31. Mai im Prater statt. Das Programm besicht aus 12 Nummern, unter denen sich auch zwei eigens sur diesen Jweck cemponirte Chöre besinden und zwar "Des Sängers Harfe" mit Tenor-Solo von Abt in Braunschweig und "Ave Maria" von Vinzenz Lachner in Wlannheim. Der Eintrittspreis ist nur auf 30 Akr. festgeset, wodurch es nicht nur einem großen Theile jenes Publicums, das nicht in der Lage ist, Concertsäle zu besuchen, möglich gemacht ist, die ausgezeichneten Leistungen des Männergesangereines zu hören. sondern auch sein Schärsein sür das Leiftungen des Dlannergefangvereines ju boren, fondern auch fein Scharffein fur das Monument bes unverganglichen Liedercomponiften Frang Schubert, eines echten Biener Rindes, beizutragen.

\* Ueber Die ,, Belene" bes Fraulein Friedberg fcreibt Sanslic in ber Wiener , Preffe": Bir erinnern und nicht, Die Verführungsicenen in ,, Rebert" jo gespenstisch schon, mit so bezeichnender Mimit und Aetien gesehen zu haben. Die charakteristifche, einschmeichelnde Balletmufik Meperbeers fand in jeder Bewegung Frau-lein Friedbergs eine ausdrucksvolle Interpretation, und in teinem Moment vergaß man über threm verführerischen Reiz bie damonische Miffion dieser höllischen Diplomatin. Dies ift mefentlich, will man überhaupt begreifen, weffhalb Bertram bie Unterwelt gu einem Zwed incommodirt, welchen fonft das toniglich ficilianische Balletcorps ebenfegut erreichen wurde. Wenn Fraulein Briedberg unbeimlich lauernd fich zu dem Burfel-becher niederbeugt und fo mit funteinden Augen, halbgeöffnetem Dund und zitterndem Körper dem Fall der Burfel folgt, da fieht die "schöne Teufelin" Geinrich Seines leibhaftig vor und. Wenn fie dann wieder fich boch aufrichtet, vom blenden Haar und grellem Mondlicht umfloffen, und fo mit bamenifchem Blid Rebert nach fich gicht, immer naber und naber, bis fie ihm formlich ben Bauberzweig in tie Sand blickt, bann bewundern wir eine Berichmelgung von folger Plaftit mit tamenifcher Glut, wie fie felten mit gleichem Glud gewagt wurde.

\* Gine Ballettangerin als Rrititer: Den competentefien Balletfritifer hat jest bie Wiener=Beitung gewonnen. Fraulein Couqui fchreibt bem amtlichen Biatte aus Berlin über die Beteroburger Sangerin Betipa, welche im beringen Opernhaufe ga= flirte: "Dladame Betipa hat bier wirklich einen großen Erfolg gehabt; fie ift nicht gerate eine unerreichbare artistische Commitat, aber fie tangt ungemein grogies, ift febr feon, befigt eine anbetungswurdige (adorabile) Robetterice und übt einen un verbullt en Bauber aus." Richt wir, fondern bas amtliche Blatt betent, bag ber Bauber Petipa's ein

"unverhüllter" ift.

\* Hannover. Am Montage fand ein Concert der ftandinavischen Kirchensschaften ungusta Bornholdt statt. Dieselbe trug vor: Maria Stuart's Gebet, von J. van Boom, Arie: "Sei stille dem Herrn", von Mendelsschn, Kirchenarie von Ienhammer und der "Pisgrim" von Abnseldt. Die Sängerin besitzt einen starken ausgiedigen Mezzo-Sopran von ziemlich bedeutendem Umfang und eine für getragenen Gesang gut geschulte Stimme. Sie hat einen edlen Bortrag und weiß indbesondere sehr gut zu nüaneiren. Einen seltenen Genuß gewährten in dem Concert die Verträge des Königs. Hof= und Kirchenhors. Der Chor sang unter Leitung des Herrn Capellsmeisters Wehner: Gloria von Bortniausth, "Sei stille dem Herrn und warte auf ihn", von Hauptmann und Moletto: "Unser Schild ist Gott", cemponist von Sr. Majestät dem Könige als Krannring, für gemischten Chor neu bearbeitet. ftat bem Konige ale Kronpring, für gemifchten Chor neu bearbeitet.

\* Gin Preis ausschreiben ber Machener Liedertafel eröffnet ten Coneuns auf die beste Concertcomposition für Diannergefang und Ordiester, ber erfte Preis beträgt 300 Thaler, ber zweite 100 Thaler. Einsendungen haben bis spätestens ten 1. Detober b. J. du erfolgen. Wegen bed Dläheren verweisen wir auf die betreffende

Antundigung in biefer Rummer.

- \* Stuttgart, ben 13. Mai. Das Gastipiel des Kräulein Stehle vom Hoftbeater in München brachte in unsere Opernaustände, welche durch ein gleichgülliges Repertoir gesunken waren, wieder einiges Leben und Interesse Kräulein Steble sang zweimal das Greichen in Gennod's "Faust", (nicht "Fretchen" wie die Oper bier genannt wird), einmal die Gabricke im "Nachtlager", dann den Pagen in "Figaro's Hochzeit" als lepte Gastrelle. Die Sängerin ift im Besit wenn auch keiner großen, dech einer sehr wehlklingenden Metze von Wirkung sein wird; einer einkachen, edlen Vertragsweite, verbunden mit natürlichem, wahren Spiel. Borzüge, mit welchen sie schnell alle Herzen der Hörer gewinnen nußte. Doch ihrer Leistung als Gretchen müssen wir entschieden der Preis zuerkennen. Diese Parthie wie auch deren ganze Stimmlage schien wie für die Sängerin geschaffen zu sein. Sie wurde an jeden Abend stierelbe junge Dame, welche vor zwei Jahren bier vergefungen und zugleich um ein kleines Engagement gebeten bat, aber damals als untsidig für d'e Pühne abgewiesen wurde. Wit hoffen im Interesse des Publicums, das die Betressunden in Lusunst bei berlei Prüfungen vorsichtiger und vor allem auch effener zu Werte geben möchten und es überhaupt nicht der Willsühr Einzelner übertassen bleiben möge, schlechtweg abzuurtbeilen, webei nur zu deutlich andere Rebenrücksichen bervorleuchten. Die Disseruzzwischen Pische in seiner bisberigen Wirtsanteit.
- # Eine Operette ohne Tort. In einer musikalischen Seiree ber Sangerin Fraulein Albertine Mever aus Predlau, welche im fleinen Gürzenichsale in Coln stattand, kamen auch vier Stücke aus einer komischen Operette "ohne Tert" von Kerd. Hiller zum Bertrag, vierbändig vom Componisien und Herrn Preunung gespielt; es waren ein Krauencher, Polter-Arie, Marsch und Tanz. Die vierbändige Idee einer Oper ohne Text burfte wohl mehr als ein grotebler Scherz bes geistreichen Componisien zu registriren sein.
- \* Das 40. Niederrheinische Musitkest in Dusseldorf, zu Kingsten am 24., 25. und 26. Mai unter Leltung der Kerren Musiktireteren Otto Goldsschmidt für die Becalwerte und Julius Tausch für die Justrumentalwerte, und unter Mitwirkung von Frau Jeuny Gelblewidt-Lind aus Luden (Sopran), Kräuslein Maria Büschgens aus Wherdt (Sopran), Fräulein Philippine von Geleberg, Hof-Drensängerin aus Münden (Alt), Herrn Dr. Gunz, Hof-Dpernsänger aus Hannever (Tener), Herrn Rulius Steckbausen, Concert-Director aus Hamburg (Pass), Hern Blagreve, Concertmeister aus London (Pieline), Herrn Musikteretor Ausselfen aus Coln (Orgel). Erster Tag: Clias, Draterium von Kelir Mendelssehn. Zweiter Tag: Dawerture von J S Lach; Pfalmen von Marcelle; St. Cäellien-Ode nach Droben's Gedicht von Händel; Cmoll-Sinsenie von Veetheven; dritter Theil der Edvörung von Handn. Dritter Tag: Künstler-Concert, zu welchem das Programm später bekannt gemacht wird.
- \* Pel dem in der Pfingsiweche zu Königsbera in Pr. beverstehenden britten, ven der musstalischen Academie daselist veranstalteten Musische wird Kränlein Beckv aus Berlin die Sepranseli, Gerr Schild aus Leipzig (Schüler des Professor Göve) die Tenersoll singen. Die Entscheidung über die Selisten für die Alt- und Basieli sieht in den nächsten Tagen bevor. Die Direction ist für den ersten Tag in die Hände des Musstererors der Academie, Geren Laudien, für den dritten Tag in die Hände Unton Anbinsteins gelegt, der zur Leitung seines Oratoriums, "das verlorene Paradies", welches er selbst bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal bören will, von Petersburg nach Königsberg konnnt. Derselbe trägt am zweiten Tage des Mussteschas sidur-Concert von Beethoven und die Schumann'schen Variationen für zwei Pianoforte (die letzteren mit Adolph Jensen) vor. An demselben Tage wird zum ersten Male in Königsberg die Odur-Enite von Seb. Dach (als erstes) und "das Glück von Etenball" für Soli, Chor und Orchester von Nob. Schumann (als letzte Stück) ausgeführt.
- \* Abolf Jensen in Königsberg, beffen bisber veröffentlichte Compositionen fich eines ansgezeichneten Mufes erfreuen, ift mit ber Beendigung einer zweigetigen romans tifchen Oper beschäftigt, deren Titel "die Erbin von Montfort" heißt; ber Tert, in Danemart entstanden, ift von bem Componisten selbst verfaßt.

\* Lonbon, ben 15. Mai.

"Aber mancheilei Dinge begegnen unter ber Sonne, "Wiber alles Bermuthen erfahrt man biefes und Jenes."

Diefe Beilen fielen und unwillfürlich ein, als wir diefer Tage in einem Referat über Mabame Goddard mit ber Meuigkeit überraicht wurden, daß diefe Dame bie Erfte war, welche ben Duth hatte, öffentlich bie letten Sonaten von Beethoven gu fpielen, welches vor ihr fur unmöglich gehalten wurde. Wir niechten ben Edreiber boch freund= lichst baran erinnern, daß die Aufführung der letzten Sonaten von Beethoven heutzustage durchaus nichts Renes mehr ift. Es freute und herzlich, die Serenade von Brahms im Athenaeum mit so viel Warme besprochen zu sehen und daß der Recensent, durch dies Bert veranlagt, der weitern Entwicklung diefes talentvollen und ftrebfamen jungen Mannes nur mit um fo mehr Aufmerkfamteit folgen wird. - Der nenen Oper bon Schira, , Nicolo de 'Lapi", wird in den verschiedenen Blattern wenig Rühmlis ches nachgesagt — erbärmliches Libretto, in der Musik keine Originalität, Mangel an frischen Gedanken und übernäßig starte Inkrumentation sind die zarten Bemerkungen barüber. Die Mitwirtenden, obenan Fräulein Tietjens, opferten sich mit allem Eifer für eine gute Aufnahme des Werkes, das aber, obwohl mit Geschmack und Vlanz in Seene geseht, nam Auklissum bath midden zu fin der geseht, nam Auklissum bath midden zu fin Scene gefett, vom Publikum balb wieder auffer Scene gefett fein wird. - 3m vier-ten Concert von E. Pauer fpielte berfelbe mit herrn Dannreuther bas reizend icone Duo von Reinede über ein Thema and Manfred von Schumann. Letterem war im Brogramm ein langerer mit Geift und Warme gefdriebener Artitel gewidmet und bie Rummern aus beffen Rreislerigna wurden mit bem lebhafteften Beifall aufgenommen. — In Benedict's Concert, deffen, wie gewöhnlich, langgefrecktem Programm wir mit stiller Resignation entgegen feben, sollen auch brei noch unbefannte Compositionen von C. M. v. Weber vorgeführt werben. — Am Donnerstag wurde zum ersten Male in ber Sikon Don Giovanni mit Fräulein Abeline Patti gegeben. Wir sahen sie zum ersten Male in der Saison Don Giovanni mit Fräulein Abeline Patti gegeben. Wir sahen sie zum ersten Male und, schnell gesesselt von dem liebreizenden Zauber dieser holden Erscheinung, überließen wir und willenles dem so wohlthuenden Eindruck derselben mit der lebbaktessten Freude. Die wärmste, schlichteste Empsindung spricht aus dieser jugendlich frischen Stinnne; die beiterste, unbefangenste Unichtud tritt uns hier entgegen und es bleibt uns gar nicht Zeit, darüber nachzullügeln, ob wir hier mehr die Kunst oder die Nastur zu bewundern haben und wo eins das andere unterstützt. Fräulein Patti wurde als Liebling des Ruhlstung empfangen und unter auf ihre Kaunkungungen verbeiten als Liebling des Publikums empfangen und mußte all ihre Hauptnummern repetiren.
— Herr Faure ist ein sehr zahmer Don Juan und wir studirten ernstlich darüber nach, ob es wohl mehr für oder gegen den Charakter der Donna Unna und Donna Elwira spricht, von diesem ruhig gesetzten Liebhaber so hingerissen zu werden. Dieser Don Ruan mare gewiß noch ein febr foliber Chemann geworben. Dehr Rener, mehr überfprudelnde Ausgelaffenheit hatte ihn fider fur marme Bergen gefährlicher gemacht. Und nun vollends bie lette Scene mit bem Gouverneur! Wir erinnern uns noch beute, wie ergreifend ber berühmte Bariton Wifcher biefe darzustellen wußte. Bie er mit fich tampfte; gegen ben Beift anflürmte und bed wieder gurudbrallte; in ber Todesangft ein Glas nach dem andern binunterjagte, um fich Muth jugutrinten; wie er endlich, entschloffen, bas Aleuferfte ju magen, fein lettes "nein! nein!" bem Geift entgegenschleuberte und fich bann vergebens ber eifigen Sand beffelben zu entwinden fuchte. Wie er, von ben auf ihn einftirmenden Teufeln gur Berzweiffung gebracht, julebt auf die Knie ffürzte und ein Mart und Bein burchdringendes "Allmächtiger Gott!" ausrief. — Diesmal lieften wir gelaffen das Bange fic vor uns abwideln und waren nur beforgt, daß ber Beiff mit heller Caut burch die fehr fchmale Deffnung verschwinden werde, mas er benn auch gludlich ju Dege brachte. Berr Faure fang übrigend Mehreres gang bubich, wiewohl bie ewig ichone Serenade eiwas zu langfam. Auch tas Mastenterzett, welches zur Wiederholung verlangt wurde, litt an biefem Fehler. — Es ift gewiß nicht vortheilhaft, bag bie Oper hier in vier Acte gerfiuct wird, vielleicht um bie Beit bis zur Mitternachtftunde auszufullen. Monconi ift ein recht guter Mafetto und Fraulein Fricci fingt und fpielt die Donna Anna mit Gluth und Leidenschaft. Leider tamen wir bies-mal um die Briefarie — mahrscheinlich war die Boft ausgeblieben; dafür mußte Zamberliet, befonders durch den heransfordernden Schluß, die Repetition seiner größeren Arie zu erzwingen. — Heute Abend wurde in Exeter=Hall von der Sacred Harmonic Society Mendelssohn's "Athalia" und Händel's "Dettinger Te Deum" aufgeführt. Bet sast viermal kleinerem Bersonal als neulich im Erpstallpalast wirkte Athalia dennoch viermal machtiger, trobbem war ber Beifall nur magig; felbft ber Prieftermarfc tam biesmal gludlich ohne Repetition durch und beim Dettinger Te Deum fucten be-reits Biele, trop aller Sandel-Berehrung, das Weite, wobel auch leiber das fleine,

ì

aber tief empfundene Baß=Solo: ...vouchsafe o Lord!" obwohl von Weiß febr fchngesungen, spurlos vorüber ging. Im nächsten Concert am 29. Mai wird die "Schöpfung" aufgeführt.

- \* Paris. Madame Ugalbe ift von den Bousses parisiens zum Theatre lyrique juruckgekehrt und hat mit großem Erfolg die Rolle der Rezia in Webers "Oberon" gefungen. Sivori wird am 23. Mai im Saale Herz ein Concert zum Besten eines alten Geigers geben. Soust ist Salfon tobt.
- \* Der Bioloncellvirtuos Ferr Nathan in Paris theilt uns mit, daß die ihn betreffende Rotiz aus Nizza in No. 21 der Signale in ihrem wesentlichsten Theile auf Erfindung beruht.
- \* Befondere theatralische Erfolge. In Neavel fand am 13. Mai im Theater Carlino eine tumultvolle Seene flatt. Die Truppe batte fich während ihres Aufenthaltes in Rom unpatrictische Anspielungen auf die italienische Negierung erlaubt. Dafür wurden nun die Schauspieler zuerft ausgepfiffen, dann geprügelt, so daß mehrere Verwundungen stattfanden, und schließlich aus bem Theater gejagt.
- \* Die Beethoven=Ausgabe von Breittopf und Gärtel in Leipzig bringt in der soeben erfolgten dreizehnten Versendung nachstehende Werte: Die siebente Somphonie in Adur. Op. 92. Bartitur. (2 Thir. 12 Mar.) Die Trios für Bianosforte, Bioline und Violoncell in B. und in Es. (Nachgelassene Werte). (27 Mar.) Die Sonaten für Pianoforte und Violine. Op. 30. No. 1 in Adur. No. 2 in Cwoll. No. 3 in Gdur. (2 Thir. 9 Mar.) Die Sonaten für Pianoforte und Violoncell. Op. 5. No. 1 in F. No. 2 in Gwoll. (2 Thir. 3 Mar.) Die Sonate f. Pfte. und Horn. Op. 17. in Fdur. (18 Nar.) Die Sonate für das Hamoforte. Op. 106 in Bdur. (1 Thir. 3 Mar.) Rleinere Stücke für das Pianoforte. Op. 77. Fantaste in Gwoll. Op. 89. Polonaise in C. Op. 119. Elf neue Vagatellen. Op. 126. Sechs Bagatellen. (1 Thir. 3 Ngr.)
- \* Album 1863 von A. Wallerstein. Nonvelles Danses elegantes pour Piano. (Mayence Schott.) Wallersteins Tänze haben mit Recht Beliebtheit erlangt: fie athmen gefunde Geiterkeit und klingen charmant. Die in diesem Album enthaltenen Tänze sind: Barsoviana, zwei Polka-Mazurkas, Redowa, Polka, Polonaise. Die Motive sind, bei großer Popularität, doch eigen, ohne Unklänge; man bekommt Lust zum Tanzen, wenn man sie hert und wird auch nicht viel Mühe haben, die Piecen auszuspielen.
- \* Album 1863 von E. Stabny. Nonvelles Donses elegantes pour Piano. (Mayence, Schott.) Diese Tanze verdienen Lob, sie find originell und anregend.
- \* Emil Brudent, der ausgezeichnete Pianist ist am 14. Mai in Baris geftorben. Derselbe hat sich auch durch eine große Angabl von Compositionen für das Pianoforte bekannt gemacht. Prudent wurde 1820 zu Angouleme geboren und erhielt seine Ausbildung auf dem Pariser Conservatorium.
- \* Ferdinand Beber, der thätige Clavier=Componist und Arrangeur ift in Maing am 14. Mai geftorben.
- \* Carl Graf Canctoroneli=Brzegie, Goftheaterdirector in Bien, ift nach langer Rrantheit im Alter von 74 Jahren gestorben.

#### Signalkaften.

H. G.-B. in G. H. Jest ift es nun zu fpat, für nächste Saison werden Sie es wohl nachholen können. — Sehl in F. Unferen Glückwunsch für den Kleinen. — Bi. in Si. Es scheint das Schissal fast auer unfrer heutigen Gesangeselebritäten geween zu fein, daß sie zuerst vertannt wurden, bennach hatten junge Sangerinnen für ihre zuklänftige Berühntheit also zunächt nichts dringender zu wünschen, als die tränkendste Berkennung! — K. in K. Angekommen. — M. in P. Also fenden Sie gefälligft von diesem. — B. in D. Darauf können wir nur nicht warten.

#### Aus ichonen Mecenfionen.

\* "Oper in Bern. Der am Freitag über bie Bubne gegangene "Don Quan" ftand wieder einmal ein Merkliches unter ber jonftigen Tüchtigkeit der Gefellchaft. Schon der Unschlagzettel ließ eine nur gebrochene Leiftung erwarten, indem man aus ihm ersah, daß der erste Bag in die Comiburei und der erfte Tenor des Ganglichen binter die Couliffen fich geflüchtet hatte: die erwartete Folge davon mar, daß Don Octavio ichwach, Leporello ganz ungenügend gegeben wurde. Allein auch die aufgetretenen Spigen ber Gefellschaft waren nicht is ganz im Blei: Donna Anna hatte fichtlich mit einer Heiferteit zu kampfen, welche fie nur gerade noch gut fingen ließ, bagegen ihr jene Freiheit raubte, in welcher erft bie geiftige Beberrichnung ter gewaltigen Rolle möglich wird; Donna Glvira machte ben Gindruck etwelcher Ermudung von vorausgegangenen übergroßen Unftrengungen; Don Juan einzig mar gang bei Stimme, allein ber Cavalier hinwieder ermangelte zu fehr des Abels, to wie ber Sanger zu fehr ber clafflichen Auffassung classischer Mufit, als baß ein dem iconen Organ entfvrechens ber Erfolg hatte erreicht werden tonnen. Rudflatlich aller biefer Luden, Seiferkeiten, Ermudungen u. f. w. wollen wir fibrigens billig fein und gestehen: vier Opern wochents lich, nitt allen bazu erforberlichen Proben und Ginzelnbungen, ift zu viel, es muß auf die Dauer felbft flablerne Naturen icammatt machen; gewiffe Anbepuntte find baber abfolut nothwendig, nur hatten wir gewünscht, bag nicht gerade Mogart's Meisterwert einen folden Rubepunkt abgabe. Um ichlieflich boch noch Gines unbedingt gu loben, fo widmen wir heute einen Krang bem Capellmeifter, Berrn Freund, insbefondere daffir, baf er bie Tempi richtig, bem Charafter ber vericiebenen Mummern wollig entsprechend Daß in ter zweiten Arie Octavio's eine zu rafde Bewegung angefchlagen wurde, kann bas Lob nicht fcmalern, denn biefe Albweichung von ber Regel erfolgte offenbar bem Sanger gu liebe, beffen Stimme bem langen getragenen Andante nicht Benn man weiß, bag es bentzutage unter vielen Muftern Mobe ge= worden, im elaffifchen Saine formliche Betjagden anzufiellen, fo wird man das Ber= bienft bes Herrn Freund boch wertben, benn es zeugt sowohl von Berftandnift bes Meisters, als von Pietat für feine Berte."

<sup>\*,,</sup> Biesbaben. Durch das Gastspiele bes Teneristen Schmidt, wurden wir mit einer Stimme bekannt, wie wir sie seit dreisig Jahren nicht gebort haben. Seine Stimme ist odel und schön, es ist eine Tenorstimme im strengsten Sinne des Wortes. Sie vergleicht sich mit den meisten andern Tenorstimmen, wie Johannisberger Cabinetsewein zu gewöhnlichem Tischwein, nur mit dem Unterschiede, daß ihr das Keuer sehlt, welches diesem Wein elgen ist. Schmidt gastirte hauptsächlich als Naoul, Robert, Edzard, Ernani, Tannhäuser und Cleazar. In allen Parthien war seine wundervolle Stimme siets wohlthuend. Die Romanze des Naoul in ersten Act sang er unvergleichzlich und einen männlicheren Robert haben wir bezüglich der Stimme lange nicht gehört. In der Role des Eleazar wäre eine andere Aufsassigich der Stimme lange nicht gehört. In der Role des Cleazar wäre eine andere Aufsassigich der Stimme lange nicht gehört. Ibansberschneseter Charakter, der unseres Erachtens nach kaum zu kehlen ist. Wunderschinse ser Charakter, der unseres Erachtens nach kaum zu kehlen ist. Wunderschön sind die Verzierungen, namentlich der Mordente, welche Schmidt, und zwar auf das Deutlichste zu Beste bringt. Unter Leitung eines gestwollen Capellmeisters oder einer vernünstigen Regie, würde Schmidt's Leistung, (seine Stimmittel berechtigen ihn dazu.) sich zur Bolldommenheit bringen können. Jedenkalls kann sich eine Theater=Direction gratuzliren, einen solchen Tenoristen wie Herrn Schmidt zu bestehe namhafter Künstler glänzen."

<sup>\* &</sup>quot;Frantfurt 13. Mai. Im geftrigen Philharmonischen Concert hatten wir wieder das Bergnügen, unsere Landsmännin, Fräulein Gust ave Thoma von Usingen zu hören. Sie spielte Bariationen über ein sehr ansprechendes Thema von Schubert; und verstand es, trot der großen Menge von Beränderungen, dieselben siets interessant zu machen, bald burch inniges, reiches Spiel, bald durch sehr glänzende Bravour. Ein Impromptit von Chopin, voll übersprudelnder Leidenschaft, spielte sie etwas zu schnell, so daß der überstürzende Charakter des Stücks etwas zu sehr vorwog. Dagegen in einem Concert-Etüde von Hummel wustte sie das richtige Maß von Leweglichseit und Kraft zu halten. Lauter Beisall und Hervorruf bewiesen, daß eine Künstlerin, die sich recht und redlich bemüht, in Frankfurt zur verdienter Seltung kommt."

## Ankündigungen. Preisausschreiben.

Die Aachener Liedertafel, in der Ueberzeugung, dass es für das fernere Gedeihen des Männergesanges von forderlichem Einflusse sein wird, wenn die Vereine in den Stand gesetzt werden, sich mehr als bisher mit der Aufführung von grösseren Compositionen ernsteren Styls zu befassen, eröffnet hiermit einen Concurs auf die beste Concertcomposition für Männergesang und Orchester. Der erste Preis beträgt dreihundert Thaler, der zweite bundert Thaler. Die nahern Bedingungen sind folgende:

Die Aufführung des Werkes soll nicht weniger als eine halbe, und nicht

mehr als eine ganze Stunde danern.

Die Wahl des Textes, welcher selbstredend in deutscher Sprache sein muss, wird den Concurrenten anheimgegeben. Indessen ist die Parodie, die Burleske, überhaupt das Gebiet des Niedrigkomischen ausgeschlossen, ebenso jede Composition, deren Aufführung eine Darstellung auf der Bühne bedingt.

in Betreff der in dem Werke vorkommenden Soli sind Frauenstimmen

statthaft.

Die preisgekrönten Tonstücke bleiben Eigenthum des Componisten; die Liedertafel behält sich jedoch ein Jahr lang nach Zuerkennung der Preise

das ausschliessliche Aufführungsrecht vor.

Die concurrivenden Tonstücke müssen spätestens am ersten October dieses Jahres beim Vorstand der Liedertafel eingelaufen sein. Dieselben sollen mit einem Motto versehen und von einem versiegelten Couvert begleitet sein, welches äusserlich das nämliche Motto trägt und im Innern den Namen des Concurrenten enthält. Die Herren Niels W. Gade in Kopenhagen, Ferdinand Hiller in Göln und Dr.

Julius Rietz in Drosden haben das Preisrichteramt freundlichst übernommen. (Zusendungen werden an den Vorstand der Aachener Liedertafel, zu Händen des Herrn Dr. Roderburg erheten.)

Aachen, den 15. Februar 1563.

Der Vorstand der Aachener Liedertafel.

Organistenstelle.

Die in ihrem Ertrage auf 131 Thle. veranschlagte Organistenstelle an hiesiger St. Georgenkirche ist zur Erledigung gekommen. bungen um dieselbe sind binnen 4 Wochen bei uns anzubringen.

Eisenach, am 13. Mai 1863.

Der Kirchgemeinde-Vorstand. J. H. Kohl i. V.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Aufertigung gestickter Fahnen in schönster und ge-diegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von

J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Strasse 31.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1855.

#### PARIS.

Prize modal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition de 1849.)

| Pianos à queue.                                                                     | Pianos droits à cordes obliques.                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Grand modèle de Concert . Fr. 4000.  Moyen modèle Fr. 3500.  Petit modèle Fr. 2700. | Moyen modèle Fr. 2000.<br>Petit modèle Fr. 1600. |
| Le même simple Fr. 2300.  <br>Pianos droits à cordes v                              |                                                  |
| Pianino ordinaire<br>Pianino à 3 Barres pour                                        |                                                  |

Die

#### MUSIKALIEN-HANDLUNG ... BARTHOLF SENFF

in Leipzig, Petersstrasse 10, übernimmt Aufträge auf Musikalien jeder Art zu promptester Ausführung.

## Verpachtung

des privilegirten

### Carl-Theaters in Wien.

Von Seite der Carl Bernbrunn'schen Erben wird biermit bekannt gemacht, dass das privilegirte Carl-Theater in Wien, nämlich das Theater-Befugniss und Theatergebäude sammt fundus instructus, vom S. November 1863 an in Pacht gegeben wird.

Die Bedingnisse der Pachtung sind in der Kanzlei des Hof- und Gerichts-Advokaten Dr. Franz Egger, innere Stadt, Wollzeile Nr. 13 einzusehen, und werden daselbst die Offerte bis 30. Juni 1863 entgegengenommen.

Wien den 12. Mai 1863.

#### Rorschach, am Bodensee (lac de Constance) Schweiz.

## Koch's Gotel Garni & Pension

wird allen Besuchern der Schweiz bestens empfohlen. Rorschach am Fusse des Appenzeller Gebirges und Knotenpunkt der Eisenbahn- und Dampfschifffahrt, bietet die schönsten Parthieen zu Wasser und zu Land, hat Molkenkur- und Seebad-Anstalten und ist seit einer Reihe von Jahren ein sehr besuchter Kurort. Pensionspreise per Woche, 6 Thlr., = 10 ft. 30 kr. = Fr. 22 50 Ctm. Winterpension 4 Thlr. = 7 ft. = 15 Fr. Die Beschreibung von Rorschach und Umgebung, eine angenehme, unterhaltende Lektüre, kann durch aile Buchhandlungen für i Ngr. = 3 kr. = 10 Ctm., bezogen werden.

## 4te Novitäten-Liste 1863.

Empsehlenswerthe Musikalien publicirt von & Comp.

| Leipzig und New-York.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Thir.                  | Sgr                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Berens, II., Op. 59. No. 4. Transcription für Piano über Ballade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                    |
| won Pacius .  Burgmüller, F., ()pernfreund für Piano No. 2. Auber, Maskenball Crawer J. B., Elementar-Pianoforte-Schule mit deutschem u. engl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                      | 1, <b>0</b><br>1.5 |
| Text. 7. Edition mit Prämie: Schuberths musik. Fremuword Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                    |
| Goldbeck, Rob., Op. 17. Mazurka graciosa p. Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 7½<br>15<br>10     |
| No. 1. Die Vöglein. No. 2. Fruhlingsniumen a 72 ogr. No. 3. Som-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 25                 |
| mergang 10 Sgr.  **Euser, M., Op. 9. Bibliothèque de Salon pour Violoncelle avec Piano. No. 1. Norma. No. 2. Trab., Trab. No. 3. Letzte Rose. à 10 Sgr.  — Dieselbe. No. 1—3. für Violine oder Flöte.  **Krebs, C., Op. 101. No. 6. Sachsen-Hymne f. Männerchor. Partitur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1<br>1                 |                    |
| und Stimmen  Dasselbe Istimmig mit Piano  Vollefindige Partitur mit Begleitung von Blech-Instrumenten, 5 Sg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F.)                    | 10<br>5            |
| Kücken, Fr., Op. 12. No. 1. Sonatine für Piano und Plote. Neue Partitur-Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1<br>_                 | 10                 |
| Mollenhauer, Ed., Op. 13. Robert le Diable. Fantaisie mignonne<br>p. Violon avec Piano .<br>Pierson, II. Hugo, Op. 26. 4 Liches-Lieder mit Piano. No. 3. Lieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 20                 |
| and Leid No. 4. Willst kommen zur Laube, a 74 ogr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                      | 15                 |
| Raft, Joachim, Op. 82. No. 7. Scene burlesque pour Piano à 4 m. (sans octaves)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | 15                 |
| (sans octaves)  Satter, Gustav, Op. 18. Les Belles de New-York, Valse de Goncert p. Piano. 2. Ed.  Schumann, Rob., Op. 85. No. 12. Abendlied für Alt oder Bariton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ****                   | 20<br>5            |
| mit Piano  Op. 80. 2tes Trio für Piano, Violine und Cello. 2. Edition  With the state of the sta | 3                      | 15<br>20           |
| Wteuxtemps, II., Op. 36. Sonate pour Piano et Violoncelle Wallace, W. V., Op. 71. Paganini's Hexentanz. Concert-Fantasie à 4 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l                      | 20                 |
| Im Verlage von C. A. Spina in Wien ist soeben er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | schie                  | nen:               |
| Thalberg, S. Op. 70. L'art du chant app<br>Piano. 4me Serie. compl. Rthir. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | liqué                  | au                 |
| No. 1. Bellini, Casta diva, Cavatine de Norma No. 2. Mozart, Mon coeur soupire, des Noces de Figaro No. 3. C. M. de Weber, Quatuor de Euryanthe No. 4. David sur le rocher blanc, Air gallois No. 5. Haydn, Chanson et Choeur des Saisons No. 6. Fenesta vascia, Chanson Napolitaine Op. 79. Trois melodies de Fr. Schubert, transcts. Dieseiben auch einzeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17½ 15 20 15 15 17½ 25 | Ngr.               |

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

## **Gin Mann** — ein Mort!

"Wir wollen deutsch und einig sein, Ein grosses Heer von Brüdern!"

für vierstimmigen

#### Männerchor

Op. 152. No. 5.

Partitur und Stimmen,

Preis 7º2 Ngr. Stimmen apart 4 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Soeben erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

## L. van Beethoven's sämmtiche Werke.

Erste vollständige, üherall berechtigte Ausgabe, Sty Mys. Partitur-Ausgabe. Nr. 33. Sextett für 2 Violinen, Bratsche, Violoncell und 2 oblig. Hörner. Op. 81b in Es. n. - Nr. 50. 61. 52. Quartette für Streich-Instrumente: Op. 131 in 18 Cismoll. — Op. 132 in Amoll. — Op. 135 in F. 6 Nr. 53. Grosse Fuge für 2 Violinen, Bratsche u. Violoncell. Op. 133 in B 18 Nr. 148-151. Sonaton für Pianoforte allein: Op. 79 in G. Op. 81a in Es. — Op. 90 in Em. — Op. 101 in A. . . . n. Stimmen-Ausgabe. Nr. 33. Sextett f. 2 Violinen, Bratsche, Violoncell und 2 oblig. Hörner. Op. 81b in Es . . . . n. — Nr. 51. 52. Quartette für Streich-Instrumente: Op. 132 in Am. — 15 21 Op. 135 in F - Nr. 53, Gr 6 Grosse Fuge für 2 Violinen, Bratsche und Violoncell. Op. 133 in B , Vollendet sind nunmehr folgende Serien:

Serie VI: Quartette für Streichinstrumente, Partitur-Ausgabe Pr. n. 11 Thlr. 6 Ngr. Stimmen-Ausgabe Pr. n. 16 Thlr. 21 Ngr. Serie VII: Trios für Streichinstrumente, Partitur-Ausgabe Pr. n. 2 Thlr. 12 Ngr. Stimmen-Ausgabe Pr. n. 3 Thlr. 9 Ngr. Serie XV: Werke für Pianoforte zu 4 Händen Pr. n. 1 Thlr. 6 Ngr.

Subscriptionen auf das Ganze der Ausgabe wie auf einzelne Serien werden fortwährend angenommen. Prospecte sind unentgeltlich in allen Buch- und Musikalienhandlungen zu haben.

Leipzig, im April 1863.

Breitkopf & Härtel,

In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen:

### Cinquième

## Mocturne

(Bdur)

#### pour Piano

## Field.

Nouvelle Edition

d'après un Manuscrit de Mr. J. Rheinhardt, Elève et ami de Field, revue et corrigée

## Jules Schulhoff.

Pr. 10 Ngr.

Leipzig, Mai 1863.

Bartholf Senff.

Soeben erschienen:

Ferdinand Hiller.

Op. 94. 8 Gesange f 3 weibl. Stimmen m. Clav.-Begl. Part. u. Stim. Heft 1. 2. a 1 Thir. 20 Ngr.

Op. 102. Palmsonntagmorgen. Ged v. Geibel f. 1 Soprst. u. weibl. Chor m. Orchbegl. Part. 1 Thir. 20 Ngr. Orchstst. 2 Thir.

Clav.-Ausz. u. Singst. 1 Thir. 121 Ngr.

In einem Concerthericht aus Coln heisst es über die erste Auflührung dieses Werkes: "Der Palmsonntagmorgen von Hiller ist eine wahre Bereicherung des Repertoirs: eine reizende Melodie mit bewegtem Rhytmus, die in ungesuchter Weise in immer reicherer harmonischer Gestallung wiederkehrt, ein rechter Klangjubel des ersten Frühlings, der auch bei weniger brillanter Besetzung denselben stürmischen Beifall hervorrufen wird" etc.

Von demselben Componisten erschienen früher schon im gleichen

Verlage:

Op. 79. Christnacht. Cant. v. Platen f. Solost. u. Chor m. Begl.

d. Pfte. Clav.-Ausz. u. Stim. 2 Thir. 20 Ngr. Dasselbe f. Orch. instr. v. E. Petzold. Part. 2 Thir. 15 Ngr. Or-

chstst. 2 Thlr. 15 Ngr. Op. 85. 4 Gesänge f. 1 Singst. m. Begl. d. Pfte. 1 Thir.

J. Rieter-Biedermann in Leipzig u. Winterthur.

Verlag von Bartholf Senff in Ceipzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

Berantwortlicher Medacteur: Bartholf Cenff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Breis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter franklirter Zusendung durch die Post unter Areuzband 3 Thir. Insertionsges bühren für die Betitzeile ober deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buch= und Musikaliens handlungen, sowie alle Postämter nehnen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Aus dem Tagebuche eines musikalischen Touristen.

2.

Den 4. April um 5 Uhr landeten wir gludlich im hafen La Goulette, einer Borsftadt von Tunis. Gine halbe Stunde fpäter machte ich mich aus dem Boote, um auf einer Embarcation nach der Douane gebracht zu werden. Die Beamten daselbft riffen alle Roffer auf, durchsuchten aber nichts. Riehers Bioloncell erregte die heiterleit der Douaniers. Sie hatten im Leben ein folches Wunderding nie gesehen und der dienste habende Officier haspelte mit sichtlicher Berwunderung an den Saiten herum, wir haben aber weiter keinerlei musikalische Anlagen an ihm enidect.

Nachdem wir mit der Douane fertig geworden waren, galt es, mit Arabern und Maltesern, deren Sprache wir nicht kannten, über die Fahrt nach Tunis einig zu werden. Wir wollten nämlich zu Lande nach der Stadt, da der ungünstige Wind die Fahrt zu Wasser über Gebühr verzögert hätte. So nietheten wir denn zwei Wagen, wofür uns nicht mehr als 17 Fres. die nach Tunis vor's Hotel abgesordert wurden. Das war nicht viel, da wir trot des fiarten Trabes unserer Pferde 1' | 2 Stunde brauchten, ehe wir am Ziele waren. Wir suhren hier und da an Dattelbäumen und Palmen vorüber und große Olivenbäume sahen wir schaarenweise an unserem Blicke vorüberziehen. Vom Verkehr war außer wenigen Kameelen, die uns entgegenkamen, nicht viel zu bemerken. Diese Lastthiere erregten unsere Ausmerksankeit, aber in Tunis' Straßen sahen wir deren so viele, daß wir uns bald an den Anblick gewöhnten.

Um 101 Uhr Morgens trafen wir in Tunis ein und ftiegen im Hotel de France ab, bas in einer gang unmöglichen Gaffe liegt. Der frangoffiche Eigenthumer gab Jedem

von uns ein winziges Stübchen, wofür wir 1 Fres. 50 Cts. per Tag bezahlten und die Berköstigung, den Wein inbegriffen, wurde zu 5 Fres. per Tag berechnet. Diese Kost ist genießbar, bis auf das Fleisch, welches, wie auch im französischen Afrika, sehr

fchlecht fcmeett.

Das morgenländische Bild, welches die Stadt schon von der Ferne aus darbietet, wirkt, hat man Tunis erst betreten, noch fremdartiger auf uns ein. Mit Ausenahme einiger im abendländischen Style gebauter Häuser ift Alles morgenländisch zugesstutzt. Das mannichsaltige und malerische Costum, die Rameele und Esel in den engen Strassen versetzen und ganz in die Zauberwelt von Tausend und Eine Nacht. Auf unserer Wanderung durch die Stadt kanzen wir auch an einer Riesenmoschee vorüber, der Eintritt in dieselbe wurde und biesmal nicht gestattet. Wir dursten nicht einmal auf die Stufen, die in das Bethaus führen, unseren Fuß seben.

In einem Kaffechause bicht neben bem frangösischen Consulate, in dem wir treffslichen Miccea einschlürften, gefellte sich ein Franzose zu uns, der gerade nicht zur Elite der Gesclischaft gehörte. Er bot sich uns zu unserem Cicerone an und führte uns in sene Theile der Stadt, die wir noch nicht kannten. So saben wir denn das Stadts Palais des Bep und vom Thore aus auch Il Bardo, wie der gewöhnliche Wohnsitz des

Megenten genannt wirb.

Am Oftersonntage gingen wir zum französischen Consut, der und fehr liebenswürdig aufnahm, die Beranstaltung eines Concertes aber entschieden widerrieth. Die europäische Gesellschaft sei nicht zahlreich und nicht bemittelt genug und die Eingeborenen nehmen an derlei europäischen Genüssen keinen Antheil. Wir wurden von dem freundlichen Consul noch für denselben Abend zu Tische geladen und wir fanden und, Kletzer mit seinem Violoncell versehen, um 7 Uhr daselbst ein. Die Gesellschaft bestand aus ungesfähr zehn Personen, aber gegen 9 Uhr erschienen vier Damen und beiläusig ebensoviele Herren. Die Frau des Consuls ist eine hübsche, liebenswürdige und keine Frau.

Das Confutargebäude, ein Geschent der tunischen Regierung an die französische, ist sehr ich aben fehr geräumigen und eleganten und halb im arabischen Style gebaut. Gleich aus dem sehr geräumigen und eleganten Eingange gelangt man in einen ungeheuer großen Saal, der von einer Galerie umgeben ist und die Höhe einer mittelgroßen katholischen Kirche haben mag. Aus diesem Saale traten wir in ein Enipfangzimmer nach euros päischer Weise, so wie auch der Speisesaal und der Salon ganz französisch eingerichtet sind. Im Salon hängt das lebensgroße Bildniß des Kaifers Napoleon III. und jenes des tegierenden Fürsten von Tunis. Nach Tische gingen die Herren in den arabischen Saal und ein eingeworener Diener reichte uns lange Pfeisen. Später kehrten wir zu den Damen in den Salon zurück, um ein wenig Musik zu machen.

Hang aber noch sehr gut und der Mechanismus desselben sagte mir ebenfalls zu. Der Gausherr sprach sich mit Begeisterung über Mendelssohn aus und so hielt ich es dem für meine Pflicht, ihm den Vortrag Mendelssohn'scher Compositionen anzubieten. Während ich mich and Clavier setzte, siel mir ein, wie ungünstig die Mendelssohn'sche Sonate (in 11) für Clavier und Violoncell beim Fürsten Metternich in Paris beurthelt worden und ich spielte einige Salonstücken, worauf ich Aleber beim Vortrage went Servais' Desir begleitete. Ah que c'est superbe! Quel genie que ce Mendelssohn! rief der Musikenthussage aus.

Im Berlauf des Abends spielte ich auch einige Mendelssohn'sche Lieder ohne Worte. C'est magnifique, sagte mir der musstwerständige Hausherr, et vous jouez cela admirablement, mais il saut entendre ces mélodies avec la belle voix de Mme.

Als Courift habe ich meine Rechnung in Tunis gefunden, als ausilbender Runftlet war ba allerdings nicht viel zu fuchen. Die Tunefen, ihr Regent obenan, fieben auf

einer fehr niedrigen Stufe der Gestitung. Der Beh ist noch obendrein eine sehr beprasvirte Natur. Dieser eble Mann hat zwar keinen sehr zahlreich besetzten Harem, aber er interessirt sich für das zarte Anabenalter und erhält eine Schule von vierzig Anaben im Alter von 12 bis 14 Jahren, für deren Erziehung er allein sorgt. Für diese Untershaltung sni generis würde der Negent in Europa gesteinigt werden ober auf die Galceren kommen.

Die Tunesen haben andere Gedanken. Alles das hindert aber nicht, daß diese Stadt mit ihrem Schmuze, ihren namenlosen Straßen und nummerlosen Säusern, mit ihren 150,000 Einwohnern, die in malerischen Gewändern gravitätisch umberftreisen, einen sehr poetischen Anblick gewährt. Die üppige Vegetation past ganz gut zu diesem malerischen Gewähle aller Menschenracen. Neben den Kameelen sielen uns die vielen Negerinnen auf, die meist Brod feilboten. Auch sahen wir eine ziemliche Anzahl von verschleierten Frauen in den Straßen, die aber, wie man uns sagte, zur demi Monde gehörten. Die Damen der feinen orientalischen Welt verlassen ihre Wohnung niemals.

Die Staatseinrichtungen entfprechen vollends diefem Bilde orientalischen Lebens.

So ergählte man mir über die Art der Steuererhebung Folgendes:

Der Bruder ober sonst ein naher Unverwandter bes Ben verläßt einmal im Jahre an der Spige von ungefähr 2000 Mann (Cavallerie und Linientruppen), gefolgt von einer Anzahl von Kameclen mit Proviant und von einer Batterie Kanonen die Haupts stadt, um das Innere des Landes mit einem Besuche zu beglücken.

Der Tag, an bem die fürstliche Karavane Tunis verläßt, wird als eine Art Feststag gefeiert, nicht fo jener, an welchem die geliebten Unterthanen des Ben burch dieselbe überrascht werden.

Die Steuereintrelber thun ihre Pflicht und nehmen was fie konnen, aber heimges bracht wird felten Eiwas.

Das Schiff, das uns nach Tunis brachte, konnte erft am 7. April den Hafen wieder verlaffen und wir fühlten uns glücklich, auf demfelben unferen Weg fortzuseben, da Schiffsgelegenheiten hier felten find.

Den 9. April um 31 Uhr langten wir glücklich in Baletta an mit unfern 27 Arabern, die in Tunis eingestiegen waren, um das Grab des Propheten in Mecca zu besuchen.

Einer der Pilger schien besonders fromm und gab uns seine Exftase zum Besten. Dieser junge, banmftarte Kerl warf in seiner Andachtsbegeisterung wie ein wildes Thier um sich und brüllte dabei wie ein Stier. Er verdrehte die Augen, schäumte wie ein Büthender, und nachdem er sich zehn Minuten lang auf diese Beise zum Besuche in Meeca vorbereitet hatte, war Alles wieder vorbei. Er faß still und rauchte ruhig seine Pseise, als wäre nichts weiter vorgefallen.

Malta hatte ich schon im Jahre 1845 besucht und fand auch diese Stadt, wie alle Centren Europa's, vom Bautenfel beseffen. Gler wird unter anderem auch an einem neuen Theater gebaut. Einige Plätze, die ich suchte, fand ich gar nicht — es sind neue

Strafen mit eleganten Wohnhäufern auf benfelben erftanden.

Das Glück blieb uns auch in Malta treu und ichon am 10. April langte ber ichone Dampfer Affprian von der Gesculschaft Bazin hier an. Ich traf sofort die Bersanstaltung, daß mein Concertfügel, der mich auf der ganzen Reise begleiten sollte und sich am Bord dieses Schiffes befand, nicht erst in Malta abgeladen werde. Am 11. April verließen wir bei herrlichem Wetter den Hafen von La Valette und ich fand mich wiesder von europäischem Comfort umgeben.

Unter ben Reifenben befanden fich an vierzig Araber, fo wie einige Malteferfamt-

lien, die nach Egppten auswandern.

Bwei junge, fehr anständig aussehende Musclmanner, die ichon von Tunis aus mit uns reifen, fahren erfter Rlaffe. Der Capitan, fonft ein angenehmer und jovialer

Mann, behandelt diese beiden Muhamedaner mit auffallender Berachtung. So gab er Befehl, baß diese armen Kinder bes Drients jedesmal zuleht bedient wurden und der Garçon durfte ihnen nicht gestatten, selber aus der Schuffel zu langen, wie die an=

beren Gafte, fondern ihr Theil murde ihnen vorgelegt.

Bu Anfang der Mahlzeit ereignete sich folgende Scene: Es standen wie gewöhnlich Oliven, Bickels und Radieschen auf dem Tische und ein Jeder nimmt was und wie viel ihm gefällt. Einer der Araber sprach den Oliven und Pickels zu, bediente sich aber dabei seiner eigenen Gabel. Der Kapitan, der dies sah, befahl dem Auswärter eine Gabel in jede hors d'ocuvre-Schüssel zu legen. Der Araber nahm diesmal mit der dazu bestimmten Gabel, behielt dieselbe aber wieder für sich. Die Gabel wurde unter dem Gelächter der Tischgenossen mehrmais, aber immer nut gleichem Erfolge gewechselt. Endlich machte man tem jungen Manne seinen Versioh gegen ben europäsischen Gebrauch begreistich.

Rum Dante für diese Lection im savon vivre bolte der Araber aus feiner Cabine einen großen Teller mit orientalischen Leckereien, die er bem Kapitan anbot. "Garçon," rief biefer, "offrez ces cochonneries à ces messieurs"! Dies geschah und ich muß

aufrichtig gefteben, bag mir biefe cochonneries febr mohl fchmeetten.

Run will ich noch flüchtig auf Dlalta gurudtommen, um Ihnen zu fagen, daß ich bas Theater befuchte und einer Aufführung von Donigetti'o ,,Don Pasqualo" beiwohnte.

Die Primadonna, offenbar eine Anfängerin, besitt eine herrliche Sopranstimme. Das hibsiche junge Mädchen ift aus Bologna und verfpricht einmal Etwas zu werden. Leider ift mir ihr Name entfallen. Die Chore waren polizeiwidrig schlecht und bas Orchester fand ich wo möglich noch ärger.

Um Abende vor unserer Abreife mußte ich burchaus in einer Gefellchaft fpielen. Ich trug auf einem neuen Concertflügel von Plevel mehrere Compositionen von mir vor und ba meift Englander anwesend waren, Mendelssohn'iche Lieder ohne Worte, die

benn auch fehr freudig aufgenommen wurden.

Bis heute 14. April hatten wir eine fehr glückliche Fahrt und wir hoffen morgen den 15., fpateftens den 16. April früh in Alexandrien einzutreffen. Ich fchließe mit den herzlichften Grüßen von mir und Kletzer. Weiteres aus St. Denis (Neunionsinfel).

N. S. Nur noch einige Worte. Wir haben in Alexandrien trot ber vorgerudten Saifon (es ift icon febr beiß) ein Concert angefündigt, daß allem Anscheine nach febr gut zu werden verfpricht.

#### Wiener mufifalifche Stiggen.

Die Muse des Gefanges wischt fich von den vielen Anstrengungen mahrend bes Winters den Schweiß von der Stirne und zieht sich in Wälder, Bierhäuser und Gast hausgärten zurück, wo sie in wandernden Liedertaseln und in fühlen Gelränken ihre Bedürsnissse befriedigt und ganze Gegenden so unsicher macht, daß viele Menschen entsetzt entstiehen, um nicht immer wieder "Wer hat dieh du schöner Wald" und "Was ist des Deutschen Baterland" zu hören. Diese Strauch-Tenoristen und Busch-Bässe könnten einem die schönften Waldparthien verleiden und für eine gründliche Albholzung aller Wälder schwärmen machen. Wer in der Umgebung von Wien je einmal als stiller Mensch einem solchen, Beuschreckenzug von Gesangsbrüdern begegnete, der brüllend und schwigend mit Fahnen und deutschem Sängerbewußtseln die schönsten Waldzegenden durchzieht, der wird gewiß geneigt sein, fortan Rühle und Schatten in Steinkohlens Bergwerken auszuschen und das grüne Polz den Bierstimmigen zu überlassen.

Der Grundstein jum neuen Gofoperntheater ift nun feierlich gelegt worden und hat zu allerlei Reben und einem Gelegenheitsgesang Veranlassung gegeben, dessen Dicheter auf alle Fälle "bom Bau" gewesen zu sein scheint und gewiß mit dem Richtmaß besser umzuspringen weiß als mit dem Pegasus. Der colossale Bau fängt bereits an sich aus dem Boden zu erheben und dürfte eiwa zugleich mit der deutschen Oper fertig werden. Denn das scheint nicht lange mehr zu dauern, wenn nicht irgend ein Heine geboren wird, der uns auf anderem Wege als "Tristan und Isolde" zum Tempel der Erkenntniss führt.

Die Patti-Schwärmerei hat gerade einen allerliebsten Bopf erhalten in der Burleste "Abällina ober ein Schwager für Alles" von Zell und Mert, ein Theaterflick, das mit sehr viel Wip und Geschick gemacht ist und nicht allein die verrickte, sanatische Schwärmerei des Publicums, sondern auch die eigenthümlichen Verhältnisse der Sängezin und ihres Kornat unter die satyrische Geißel bringt. Die berühmte "Abällina" hat nämlich gar nichts in ihre Angelegenheiten drein zu reden, da der Schwager die Leitung des ganzen Unternehmens übernommen hat und der Sängerin vorschreibt, nicht nur wie sie singen, sondern wie sie schlasen, schnarchen, essen, was sie anziehen soll. Diese Vorsorge geht so weit, daß er bei der Prebe selbst für sie "markirt", daß er sich für sie photographiren läßt und an sie gerichtete Heirathsanträge eigenhändig mit der Bemerkung abweist: "Ich bleibe Jungsran." Freilich protessirt Abällina dagegen und fragt den Schwager vorwurfsvoll: "Wer hat Ihnen denn gesagt, daß ich Jungsran bleiben will?"

Alle Einnahmen werden zwischen Aballina und dem Schwager getheilt, sogar die Armringe, welche ste von schwarmerischen Bewunderern erhalt und für die der Schwager sofort sich eine Summe gutschreibt. Als ein reicher Privatmann,, Aballina" zu einer Soirée einladen läst, zieht der Schwager sofort einen langen Preistarif hervor, auf welchem genau verzeichnet ift, was eine italienische Arie toftet (Verdi ift am theuersten, Donizetti und Rossni billiger), ferner der Preis einer französischen Chansonette, eines beutschen Liedes u. f. w., alles genan notirt und nach Tausenden zählend.

Kaum zeigt sich "Aballina" öffentlich, so sturzen ihr Schwärme von Photographen mit ihren Infirementen nach. Sie tritt in einen Salon ein, und fofort umringen fie alle Unwesenden, um ihr Taschentuch, Halbtuch, Armringe, Jacken und Rleid herabs zureißen und im Busen zu verbergen, so bag Aballina in Hemb und Unterrock dasteht.

Höchst komisch wirkt im britten Afte eine Opernprobe, in welcher der Schwager "Una voce paco fa" aus Rossini's "Barbier" und noch eine andere Arie, alles in der Fistel, singt. Auch ein Tenorift läßt sich hören, dessen Coloratur ebenso geläusig, wie seine Stimme klein ist, und der nach dem Vorbild gewisser großer Italiener einzelne Passagen nur durch elegante Gandkewegungen oder durch Schließen und Oessinen der Augen andeutet. Herr Swoboda spielte und sang den Schwager ganz vertresslich, wie dies denn überhaupt in seinem Genre ein gewandter, vielseitiger Schauspieler ist, in dessen händen jede Rolle sich wirksam gestaltet. Herr Zimmermann als Tenor ohne Stimme erntete durch seine Stimmlossgkeit reichen Beisall und Herr Nohring war als pankender Böhme geradezu unwiderstehlich. Nur Fräulein Sallmeyer, die jest so viel Geselerte, salten sich in ihrer Nolle nicht behaglich zu sühlen. Eine immer wiederkehrende Lust "auszuarten" und sich in den Scsiden sühren Vorsadtwige zu bewegen, läßt sie nicht recht zu Athem kommen und hindert das Frühalten in einer gewissen Richtung. Sie war weder anüsant noch erquicklich und der nurstatische Theil ihrer Rolle hatte gar keine Pointen, über welche die Gallmeher sonst so leicht gebieter. Uedrigens nacht das Stück sortwährend volle Häuser, und nach dem, was die heutigen Zeitunzen über die Patit und ihren Widerstand gegen die Anmashungen ihres Kernak bringen, möchte man dem Autor der "Ubällina" Prophetengabe zusprechen.

Wien, 24. Mai 1883.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Musikalische Abenbunterhaltung des Conservatoriums für Musik, Freitag ben 22. Mai: Trio (No. 1) für Pianosorte, Bioline und Bioloncell von Nob. Schumann, Op. 63, Dmoll — Le Rétour à Paris. Sonate für das Pianosorte von J. E. Dusset, Op. 70, Asdur. — Concert (No. 5) für das Pianosorte von E. van Beethoven, Op. 73, Esdar.

Kirchenmusit in der Thomastirche am 23. Mai Nachmittag halb 2 Uhr Motette: "Herrlich ist die neue Pracht der Erbe", von Weinlig. "Komm heil'ger Geist", von Hauptmann. Am 24. Mai früh 8 Uhr: "Heilig ist Gott der Herr", von Spohr. Am 25. Mai früh 8 Uhr: Missa von Berthoven. "Anbetung dir", Homne von Wlogart.

- \* Dresben. Herold's "Zampa" wurde am 23. Mai neu einstudirt gegeben und die Wiederaufnahme dieser Oper, welche vor zwanzig Jahren zu den verbreitetsten in der eintlissten Welt gehörte, ist sehr wohl berechtigt. Gerr Tichatsche all gang die Titelrolle ganz vorzüglich. Die Kräfte des Fräulein Reig reichen für die romantische poetische Figur der Camilla, wie überhaupt für erste Partien, keineswegs aus. Ihre matte, farblose und dramatisch unbelebte Audführung dieser Partie war für den Ginzbruck der Oper hinderlich. Vortrefflich gab Fräulein Weber die Ritta, und sehr löbzlich fang herr Rudolph den Alphons.
- \* Viertes Oberlaufiger Gefangfest zu Kamenz, verbunden mit der Enthullung der Leffing-Bufte, am 31. Mai und 1. Juni. Die Gefänge werden von 600 Sängern und Sängerinnen ausgeführt.
- \* Bierzigstes niederrheinisches Musilfest in Düsseldorf. Die vortreffliche Aufführung bes "Elias" von Mendelofohn am erften Tage (21. Diai) bat alle Erwartungen übertroffen. Der Einbruck bes Gangen war grop und machtig und bie herrlichen Chore, in Berbindung mit fo ausgezeichneten Golo-Bortragen, feste bas Bublicum in eine überand begeifterte, festliche Stimmung. Frau Lind : Goldfchnibt war in ber Scene ber Wittwo mit bem Propheten Gliab, in ber großen Arie und verzüglich auch in der Sopranpartie ber mehrftimmigen Stude herrlich, bas Tergett ber Engel (mit Fraulein Bufdigens und Fraulein bon Edelsberg) mußte wiederholt Der Prophet fand in Julius Stodhaufen einen Darfteller, ber über alles Lob erhaben ift; daß eine fo fünfilerifch vollendete und munderbar ergreifende Durch= führung Diefer ichwierigen Partie noch nie gebort worden, barüber war nur eine Stimme. Dazu die sympathische Stimme und den gebildeten Bortrag der Tenorpartie durch herrn Gung, ber bas Bublicum ebenfalls zu enthusigftichem Beifall hinrift, und die ichonen Mittel der trefflichen Altiftin Fraulein ben Celoberg, das bildete ein Cangers Quartett, welches ein Mufitfeft mahrhaft verherrlicht. Der zweite Abend brachte eine ber schönsten Aufführungen, die je gehört wurden; besonders war die Cacilien-Dbe von Bandet, in welcher Brau Bind-Goldschnidt die Sauptnummern mit wunderbar erheben-bem Bortrage fang, der Glangpunkt des Abenes. Aber auch die übrigen Mussewerle wurden fehr gut ausgeführt und namentlich fanden Itr. Gung in der Cacifien-Dee und Stodhaufen in den Duetten aus dem dritten Theile der "Schöpfung" der gefeierten Sängerin als ebenbürtige Rünftler jur Seite, und auch Fräulein von Erelsberg erhiett in dem Solo ju dem Pfalm von Marcello reichen Beifall. Das Programm für den dritten Tag des Mufitieftes, für das fogenannte Kunftlerconcert, war felgendes: Duverture No. 3 zu "Leonore" von Beethoven. Arie aus "Mitrane" von Rossi, gesungen von Fraulein von Chelsberg. Arie aus ber "weißen Dame" von Boicibieu, gefungen bon Concert für die Bioline in Gmall Do. 11 von Spohr, vorgetragen Berrn Dr. Gung. werrn be. Ging. Concert für die Wioline in Gmoll No. 11 von Spohr, vorgetragen von Hern L. Straus. Arie aus dem "Freischüg" von Weber, gefungen von Frau Lind-Cothschuidt. Arie aus "Exio" von Händel, gesungen von Herrn Stockhausen. Soil und Chöre aus Hiller's "Zerftörung Jerusalems." Fantasse und Fuge für Orzel von Bach, vorgetragen von Herrn J. A. van Eyken. Terzett aus "Fibelio" von Beethoven, gesungen von Frau Lind-Gothschuidt, den Gerren Dr. Sunz und Steckbausen. Arie aus "Titus" von Mozart, gesungen von Fraulein von Edelsberg. Fanstasse, Arie mit Chor und Orchester von Beethoven, vorgetragen von Herrn J. Tausch. Arie mit Violino obligato aus "Re pastore" von Mozart, gesungen von Frau Lind-Gothschuidt, die Violine gespielt von Herrn Blagrove. Drei Lieder von Schumann, gesungen von Herrn Stockhausen. Hallelusaschor aus dem "Messisch" von Händel.

- \* Wien. Die Grundsteinlegung zum neuen Opernhause wurde durch den Herrn Haubelsminister Grafen Bickenburg am 20. Mai vollzogen. Dem feierlichen Acte wohnten überdies die Minister, Schmerling, Lasser und Sein, der ungarische Soflanzler Graf Forgach, Feldmarschall Heß, der Statthalter Graf Chorinsth, der Bürgermeiner Dr. Zesinka und viele andere hohe Beamte, Generale und angesehene Persänlichkeiten bei. Eine zahlreiche Menge von Auswaren saste galerieartig den Plag ein. Der Zugang und sener Kaum, der für das Parterre, Sperisse, Orchester und die Nühne, daher für das Theater selbst bestimmt ist, war mit Gewinden von Tannenreisig, Fahnen und Wappen ausgeschmückt; im Hintergrunde besand sich ein prachtvoller kasserticker Abler, über dem sich ein mächtiges kalerliches Wanner erheb. Die provisorische oberste Leitung der belden Hoftheater ist Herrn Kofrath Joh. Mitter von Raym ond übertragen worden. Frau Minderer Faber ist am Hoseperntheater für die Dauer eines Jahres mit einem Gehalte von 8000 fl. engagirt worden. Die eigentliche Saisen im Treu manntheater sindet Ende dieses Menats ihren Abschluß, die ersten Mitglieder der Bühne zerkreuen sich zu Gastspielen in alle Winde und Gerr Directer Treumann selbst begiebt sich nach Paris und spater nach Helgeland. Die "Singsacademie" hat an Stelle des verstorbenen Stegmayer, Johannes Brahms als Chersmeister erwählt; er siegte über seinen Gegencandidaten Herrn Krenn mit zwei Stimsmen, Brahms erhielt 39 und Krenn 37 Stimmen.
- \* Berlin. Die Sänger-Gaffpiele dauern fort, in Berdi's "Troubadour" traten im Opernhaus drei auf einmal herand: Fräulein Beitl vom Theater zu Olsmüh, zierliche Gestalt, Anfängerin mit gutem Willen, besondere Kennzeichen: ein entssehlicher Triller. Herr Tenor Groß von Grah: das Naturell dieses nicht ungebildeten Sängers widerstreht der Thätigkeit auf dem Theater. Herr Lang aus Rotterdam war als Graf Luna das unter den Sängern, was Berdi unter den Componissen ift. Er trug in Sang und Spiel die Farben so grell auf, daß die natürliche Frische und Gesundhelt seiner schienen Stimme ganz unter dem Zinneberroth seines Vortrags schwand. In den "Hugenotten" machte die Königl. Oper eine Anseiche bei der Kroll'schen Bühne und bergte sich von dort die Prinzessin Margaritha in der Person des Fräulein Suvanny, welche diese Rolle ganz vortresstich ausführte. Die Friedrich Willsche helmstädtische Zühne begeht diesen Sonnaten die 200ste Aussührung von Offensbach's "Orpheus in der Unterwelt", Herr General-Intendant von Hussen hat hierzu auf das Zuvorkommendste die Minwirkung der Königl. Tänzerinnen gestatet.
- \* In hamburg gastiren im Stadttheater zegenwärtig herr und Frau Rub = samen = Beith, ersterer hat als Tell und Bigaro außerordentlichen Beifall gefunden. Frau Nibsamen=Beith vermochte als Resine in "Barbier von Sevilla" nicht völlig zur Gestung zu kommen. Frau Draunhofer Masius hat sich am 27. Mai von der Bühne des Stadttheaters verabschiedet.
- \* Der Ansichus bes bentichen Sängerbundes, welcher in ber vorigen Woche in Rurnberg tagte, hat als Ort fur das nachse Bundes-Sängerfelt Dresden gewählt. Bur Beichaffung einer Bundesfahne wurde eine Commission ernannt; für Entwürfe zu derselben foll eine Concurrenz ausgeschrieben werden. Die Auswahl ber in eine Bundeslieder fammlung aufzunehmenden Lieder ward ebenfalls einer Commission übertragen. Im für Dichter und Componisten einen Ehreusold zu ersmöglichen, soll an tie Mitglieder des Bundes eine Ausprache ergehen. Die Einführung eines allgemeinen deutschen Sängerzeichens wurde beschlossen.
- \* Sophie Schröder in München, die berühmte 82 jährige Tragödin, die Mutster der Schröder-Devrient, welche noch in ter vorigen Woche bei einer in ihrem Sause veranstalteten Schillerfeier das "Lied von der Glocke" auswendig vortrug, ohne daß ihr das Gedächtniß auch nur einmal untren wurde, ift feit einigen Tagen sehr ernstich ertrauft, so daß man um ihre Genefung in größter Besorgniß ift.
- \* Münden, 18. Mai. Die Mai=Production des Militär=Gesangvereins, welche gestern in dem hechst geschmackvoll decorition Baitchen nächst der Menterschwaige stattsand, zog eine Masse von einen 3000 Menschen au. Die dortige Wirthschaft id eint auf so zahlreichen Zuspruch nicht gerechnet zu haben, da ihr Buerverrath bierauf nicht gang eingerichtet war. Es war eine aualvolle Stunde sür die Reuankommenden Golge der großen Sige vor Durft lechzenden Gäste, als von 6 bis 7 Uhr nur leete Fäster da waren. Dieser Biermanget verdarb selbswerständlich Manchem das Fest, so Ausgezeichnetes auch babei sowohl die zahlreichen Sänger als das mitwirkende Musikscorps des ersten Artuserie-Regiments geleistet haben.

Das lebte Concert bes Beren Morticr be Fontaine -\* München. foreibt bas Morgenblatt der baperifchen Beitung vom 22. Mai - barf fowohl ber trefflichen Ausführung ale auch ber mit feinem Gefchmade getroffenen Quewahl halber unbedenklich als einer der lichteften Glanzpunkte der diesjährigen Concertsaison bezeich= net werden. Das Concert war ein sogenanntes , historisches"; es begann mit Baria= tionen von bem berühmten Contrapunktisten William Bird. (Das Thema scheint schon nach dem Titel ., the carman's whistle" zu schlieften, ein zur Zeit Bird's beliebt gewesenes Boltolied zu sein.) Er schrieb dieses in tunftgeschichtlider Beziehung sehr intereffante Stück nebst 41 weiteren Compositionen für das "Music Book" der Lady
Nevil, einer seiner Schülerinnen; eine weitere Berbreitung erlangten die Variationen erft burch Burnen's Dufilgeschichte, in beren britten Banbe fie abgebruckt finb. bier leitete eine Albemande von Froberger (eines jener bieber noch ungebruckten Mufits flude, ben welchen Matthesen in feiner "Ghrenpforte" ergablt, daß der Autor in ihnen "feine wunderbaren Bata und Reile-Abenturen mufikalifch erprimire") und eine Gavette von 3. 2. Marchand, gwei ber verdienteften Manner um bie Ausbitdung des Clavierfates, zu vier Meistern hunüber, die der höchsten Blütbezeit des Suitenstyles angehören: zu Benetetto Marcello, J. Philipp Manicau, Käntel und J. S. Bach. Von dem erstgenannten fpielte Herr Mortier eine Signe, von Nameau ein Tambourin, von Händel eine Sarabande und von Vach eine Courante Die meisten dieser Formen sind durch die erglischen und französsischen S. S. Bach's hinlänglich bekannt; nur liber . le tambourin" find vielleicht einige Borte nothig, um einem allenfallfigen Diffs verftandniffe vorzubengen. Unter Tambourin ift namlich in biefem Falle nicht bie bekannte Handpauke zu versieben, fondern ein in der Provence siblicer Tanz, der mit Tambelirin und Flageolet begleitet wurde. Zunächst war es Katharina von Medicis, welche nebst manden andern Nationaltänzen, wie die Passepied's der Nieder-Bretagner, bie Beuride's ber Anvergner, Die Gavotten ber Gavot's (fo ertlart ben Ramen Ga= pette ter berühmte Pelphifter Gilles Dienoge in feinem . Dictionaire etymologique de la langue française. Die Gavot's find ein in ter Dauphine bei Barcelonette webnendes Bergvolt) und bie Migandon's ter Provençalen auch die Tambourins hof- fäbig machte und souit in die Meihe ter Aunstänze einführte. Jeder dieser Tanze wurde gewöhnlich nach ten in ten Provinzen üblichen Juftrumenten aufgeführt. Auf einem Ball, ten Katharina von Medicis veranstaltete, tangten bie Tanger und Tangerinnen in ibren vericitetenen Tracten biese Nationaltange gur großen Beluftigung bes versams melten Holes. Die Purgunter und Champagner nach tem Hautbois, bie Bretagner nach der Vieline, die Bistaver nach der großen bastifchen Trommel (bem großen Tame beurin), die Provençalen nach dem Tambourin und Flageolet und die aus Beiton nach beiten, bie Provenzuren nau ein Tunebetin und Gingert, der glerliches Trio von fer Cactpfeise. (A. Czerwinsti, Geschichte der Tantlunft.) Ein zierliches Trio von Glementi und eine von seinen seicht Senaten, die Mozart 1770 der Churfürstin von Bapern widmete, schlossen die erste Abtbeilung. Die zweite Abtheilung enthielt Beets hovens Erdur-Trio Op. 70 No. 2, acht Lieder aus Schumanns "Frauenliche und Leben (Ged. von Chamiffo)," bie ten herrlichften Bluthen bes beutiden Liedes beigugablen find, zwei Clavierftude von Chopin und Gate und eine zweistimmige Ruge von Ref fennt nur wenige Clabier-Compesitionen der Reugeit, benett 3. Dibeinberger. eine so achtenswerthe Stelle einzuräumen mare, wie tem letigenannten Werfe, benn in ihm ift bie schwierige Aufgabe, die volle Strenge bes polppbonen Styles mit den Errungenschaften der medernen Claviertechnit zu verbinden, in volldommen bruchlofer Welle gelöft. Auf die Aussübrung der einzelnen Nummern des Concertes näher einzugehen, ift nicht nölbig, da die Namen der Mitwirkenden (auker dem Concertgeber Frau Mortier de Fontaine und die Herren Sipp, Muller und Jos. Wals ter) hinlangliche Burgichaft für ble Trefflichkeit bes Gangen leiften.

<sup>\*</sup> Königsberg. Für den seit acht Monaten schwer trant darniederliegenden trefflichen Sanger Bartsch, ein Bartionist von ungewöhnlicher mußtalischer und dramatischer Begabung, wurden im Laufe des Winters zwei Concerte gegeben, welche zusammen nabe an 800 Thir. Reinertrag einbrachten. Das Theaterorchester, die Herren Laudien, Rebling, Adolf und Gustav Jensen und Andere, wie auch die Mitglieder des Sängervereins mit Herrn Hamma an der Spipe haben sich durch praktische tünstlerische Theilnahme um diese Concerte verdient gemacht. In dem leiten wirkte auch Fräulein Balesca von Faclus, eine Königsbergerin, als Sängerin mit; muftalisch talentvoll und sollde vorgebildet, hat dieselbe bei Teschner in Berlin einen gründlichen Gesangscursus durchgemacht und in mehreren glücklichen öffentlichen Debilts den gerechten Beisal der Kunstgebildeten erhalten.

\* Bonbon, ben 22. Mal.

"Bfingiten, bas lieblide Fest war getommen; Es grunten und blubten Feib und Walb."

Aber auch die Concerte blühten und man hat seine liebe Roth, fich burch die Kluth mufftalischer Anzeigen burchzuarbeiten. Tropbem läßt fich die Saison in mufikalischer Rudficht nicht fo gut an, als man mit Recht erwarten zu tonnen glaubte und bie Mufiter bie weg geblieben find, haben fich und ben bereits eingespannten nur eine Boblthat erwiefen; fle waren tlug und weife und eingebent des, wenn auch nicht immer anzuempfehlenden Spruches "das Gewisse zu tassen, in weder rätlich noch rübmlich, leben wir doch hier sicher genug!" — Am 19. Mai war in St. James Balast sests liche evening party, wobei das junge Hürstenpaar die Honneurs machte. Im Verlauf des Abends hatten die Damen Tietjens, Carlotta Patti, Trebelli und die Herren Ginglini, Delle Sedie und Fricke die Chre, verschiedene Gesangsstücke vorzutragen. — Henry Leslie's Chor-Concert war diesmal in St. James Hall und wurden von Herrn Sims Reeves, den Damen Goddard und Parepa Compositionen von Mendelsschn, Beethoven, Wilbhe, Lestie und Händel aufgesiihrt. — Im Concert der Musical Union spielte Faell das Es. Duintett von Schumann mit verdientem Beifall. — Halls aab fpielte Jaell bas Es-Quintett von Schumann mit verdientem Beifall. - Salle gab heute feln zweites Concert. "Man mertt die Abficht und wird verstimmt", tonnen wir bier nicht behaupten, denn wenn wir bas Programm betrachten, will uns beffen eigentliche Abficht nicht recht flar werben. In bunter Reihe folgen fich bie verschiedenften Componiften, beren Werte dann jum Theil mit Notenbeispielen in ausführlicher Beife zergliedert werden. Wir sind ein abgesagter Feind dieser Mode; wer die Stücke nicht kennt, wird, ivenn er überhaupt im Stande ist, mit dem Auge Noten zu leien, nur zerstreut und verwirrt, ja wir halten es geradezu für eine Indiscretton einem Publicum gegenüber, von dem man annehmen soll, daß es Werke wie Op. 2 (Sonate in A) von Beethoven und die Cdur-Sonate von E. M. von Weber längst Gelegenheit hatte, kennen zu lernen. Wir in Leipzig würden die Zumuthung, und durch eine 18 Seiten lange Zerlegung überdies so klar angelegter Musikssücke durchwinden zu müssen, entstellen aus eine konnen gen mussen, entstellen gestellt der Brochstrage der Beethopen in der sange Bertegung worder jo tiar angelegter Mantitute allembinden zu mitzen, ents schieden ablehnen. Dem entsprechend ist die neulide Analysirung der Beethoven'schen Sonate Op. 110, zwölf Selten einnehmend, gar nichts Uebertriebenes und doch rieth bei dieser Gelegenbeit ein biesiges Blatt, lieber gleich die ganze Sonate zu geben, was den meisten Concertbesuchern gewiß erwünschter sein würde. — Nicht genug anzuerkennen sind dem gegenüber Bauers Brogramme, die mit Sorgfalt und liebevollem Fleiß geschrieben sind und die nebenbei mit edler Kreimüthigkeit die Arebsschäden der hiesigen wulkerlieben. Ind und bie nebenbei mit edler Reeimüthigkeit die Arebsschäden der hiesigen musstalischen Zustände besprechen. Zu dieser Bemerkung drängt uns ganz besonders das fünfte Programm, auf das wir noch eingebender zu sprechen kommen werden. Unter den vorgesührten Componissen gestelen besonders Pinto, Wallace, Bache, Silas, Liszt, Filler und Bargiel. — So viel über bereits Gehörtes; von zunächst zu Erwartendem fet erwähnt : Morgen Sonnabend in Covenigarden-Theater die Oper ,, Martha" (nachfie Boche ber "Prophet", "Barbier", "Trovatore" - bie belden letten mit Frau-lein Batti); ebenfalls morgen in Her Majesty's theatre die Regimentstochter mit Molle. Artot; das nächste Monday popular Concert wird dem Andenken Mendelssohn gewidmet fein. Dabei wirken mit Halle, Platti, Japha (ein neuer Biolinist), Sontled und Fraulein Liebhard, mit dem Namen der Lehteren die Englander noch immer nicht zu-recht kommen können; Fraulein Leibhard the celebrated Lieder sangerinn from Vienna" wie die Blätter mittheisen; das lettere d manchmal in t oder in dt verwans belnd (für unfere guten Schulmeifter in "Sachsen und Preußen" eine prächtige Gelegens beit, über den Unterschied bes d und t ins Reine zu tommen). — Ein für den 6. Juni angekundigtes Morning Concert von Soward Glover bringt im Programm die Namen von mehr als 16 jest in Bluthe fiebenben Kunftlern. Moge es dem Concertgeber 16= und 60faltige Friichte tragen.

<sup>\*</sup> Paris. Die berühmte Tanzerin Rofati zieht fich ganz von ber Bubne zus rud, ihre bekannte und fiets zunehmende Corpulenz verbietet ihr die Schwebekunfte seit ganzlich. — Fraulein Emma Livry, mit beren Genefung es jest glüdlich vorwarts geht, ift vom Kaifer und ber Kaiferin eingeladen worden, ihren Sommeraufenthalt in Complegne zu nehmen, wo eine Wohnung im kaiferlichen Schloß zu ihrer Verfügung gestellt wurde.

<sup>\*</sup> Gounobs , Fauft" wird von Beren Ornab, Mitglied des Nationals theaters in Besth für diese Bubne ins Ungarifde überfest und foll im Laufe Diefes Monats mit brillanter Ausstattung zur Aufführung tommen.

#### Foyer.

\* Adeline Batti foll in London ben Schut ber Gerichte gegen ihren Bater und ihren Schwager angerufen haben. Wiener Blatter berichten hierüber folgenbes; "Um 16. Mai wurde in den Bureaux der Barifer Journalifift ein englisches Artennum 10. Weat wurde in den Bureaux der Partier Journalinit ein engigies Artensflück umbergezeigt, und um sofortige Uebersetzung und Publication gebeten, in welchem Actenstücke Adeline Patti, gegenwärtig in London, sich an das dortige Gericht des Baisenwesens, Ward in Chancery, mit der Bitte wendet, sie bis zu ihrer, erst im Februar 1864 erfolgenden Majorennität, 21. Lebensjahr, in Schutz zu nehmen, und die geseierte Primadonna der Tyrannei ihres Baters und ihres Schwagers zu entreißen. Ihr Vater und übertrug seinem Schwiegersohne durch Notariatsact zu Paris 1862 alle ihm als Bater auf Abeline und Caroline zuftehente Gewalt, welchen Titels immert Seitdem nun ber Berr Schwager dies Document hat, behandelte er die niedliche, furchtsame Abeline als eine Art weiblichen Cafper Sanfer. Er halt "das Kind" formitch eingesperrt und von allem Umgange abgeschlossen, schließt eigenmächtig alle Verträge ab, easstret alle Gelder ein, schleppt die goldssimmige Nachtigall nach einem Belieben in der Welt umber, und wenn doch bin und wieder das gemüthöfromme Täubchen sich daz gegen wehrt, selzt esk kurzweg Züchtigungen (?) ab, wie man sie nur edidenten Strässinz gen ertheilt. Fräulein Patti sleht den Ward in Chancery an, sie dieser umwürdigen und erpressenden weißen Stlaverei zu entreihen; will den "Beweis der Wahrheit" anzunden siehen Gelaverei zu entreshen; will den "Beweis der Wahrheit" anzunden siehen siehen siehen siehen wie den siehen sieh treten, indem fie aufforbert, fie ,,argtlich unterfuchen und Die Schwielen (?!) conftattren" qu lassen. Sie gibt ferner an, in acht Monaten 60,000 Francs verdient, aber selbst nicht einen Sou erhalten zu haben. Ferner bemerkt sie, daß "ein Gerr" (man vermuthet in Paris, es sei dies Herr Agnado) ihr ernstliche Heiratsanträge gemacht habe, der selbst reich genug sei, und ausdrücklich auf ihre Aussteuer verzichte. Tropbem habe man fie feboch eigens von Paris weg nach Bien und Lendon gefchleppt, um dies Ber= haltniff ju trennen, unterichlage alle an fie kommenden oder von ihr gefchriebenen Briefe, und maltraitire fie überhaupt fo, bag, "wenn der hohe englische Gerichtshof fich nicht rafch vaterlich ihrer annahme, fie fur teine Folge ibrer Desperation gutfiche"! Die neuefte Mummer der Wiener "Breffe" giebt zu diefem Scandal nachfolgende Auf-

flarung : "Auf Grundlage vellkommen glaubwurdiger Briefe aus Condon find wir in ber Lage, über die angebliche Rlage Frantein Batti's gegen Berrn Stratofch folgende Auf= Maring zu geben. Während bes verfloffenen Winters hatte fich in Paris ein fich Baron be Bille nennendes Individuum mit SeirathBantragen an Fraulein Batti gedrangt, ohne damit einen anderen Eindruck, als den lästiger Zudringlichkeit zu erzielen. Bon feiner Unwiderstehlichkeit überzeugt, glaubte der eitle Mann, nur in dem Druck einer ihrannischen Bevormundung auf das Matchen konne der Grund feines Fiascos liegen. Er folgte Fraulein Patti nach Bien, wo er unter dem Namen Gerr Mongremon im Sotel Munich wohnte, ohne je von Fraulein Batti empfangen zu werben. Bon da reifte er ihr nach London nach, wo er nach abermale mifigliceten Unnaherungeberluchen ben Entichluft faßte, fich burch eine gerichtliche Jutervention gu belfen ober wenigftens au raden. De Bille hatte bie Frechbeit, eine von ihm verfafte Rlage Abelina Batt's gegen ihren Bater und Schwager angeblich in beren Huftrag bei Bericht gu überreichen, worin fie um Bestellung eines Bormundes bittet. Die Vetheiligten wurden vorgeladen und Abelina Batti erflarte vor Bericht, daß fie, weit entfernt, eine folche Rlage gu ers beben, fich in ihren Kamilien-Berbaltniffen volltommen gludlich und gufrieden fuble, namentlich ihrem Schwager Strokofch, ber von frühefter Kindheit an ihr väterlicher Freund, ihr erfter und einziger Lehrer war, zu größtem Dank verpflichtet fei. Den Baron erklärte sie einen Abenteurer, von dem sie nichts wissen wolle. Dieser wahrs scheinlich nicht ganz zurechnungsfähige Anbeter wurde von dem Publieum ausgelacht, erhielt vom Gericht einen Berweis und wurde in die Roffen verurtheilt. Der Baron be Bille ober Mongremon febrieb an seinen Freund Berrn Jules Briaub, Gebilfen eines erften Friseurs in Wien, berselbe mochte bas beigelegte Eremplar ber Rlage gur Beröffentlichung bringen. So geschah es, und so tam bas Mahreben in die Blatter. Eine Berleumdungeklage, welche feitens tes Gerrn Stratofch in Bien zu droben scheint, durfte bie bier ergählten Thatsachen vor Gericht erharten."

<sup>\*</sup> Ein tleines aber honnetes Bublicum. Der befannte Barifer Schauts fpieler Berr Laferrior e murbe jungft von bem Munizipalgericht in Savre zu einer Gelbbufe von 5 fr. verurtheilt, weil er fich geweigert, por einem Bublicum von eiren 24 Perfonen ju fingen.

- \* Ein schlimmer Reiter. In Königsberg, wo Fraulein Janauschet gegenwärtig gastirt, gerieth die Künstlerin im letten Act ber "Jungfrau von Orleans" mit einem berben preußischen Baterlandspertheidiger in einen argen Kampf. Diefer, jedenfalls ein Theaterretrut, hatte als Statist einen der Reiter darzustellen, welchen die Jungfrau beim Entstiehen aus dem Gefängnisse das Schwert entreistt. So hat Schiller es vorgeschrieben. Doch was war unserm Krieger Schiller? was die Jungfrau mit der Oristamme gegen den klaren Wortlaut seiner Dienstinstruction? Er sagte also sehr ruhig und für ein Trauerspiel schneidend prosaisch: "Ne, öch gaw minen Säwel nich." Alle begütigenden Einreden der Künstlerin halfen dagegen nicht; mit Gewalt mußte sie fich das Schwert erobern, um der Seene gerecht werden zu können.
- \* Hofdamen in Kampf. Die "Glocke" erzählt folgende Geschichte: "Bei der letten Aufsihrung der Oper "Migoletto" im Hofoperntheater zu Wien machten sich im ersten Alte und zwar in jener Seene, wo das berzogliche Fest beginnt, zwei Frautein vom Balletcorps bemerkhar, welche in ihrer Eipenichaft als Hofdamen sich den Rang streitig machten, um möglichst in dem Vordergrunde der Bühne durch ihre Anmuth und Schönheit zu glänzen. Dieser Weltfireit gedich allmählich bis zu Augenscheinlichkeiten, indem die beiden sich vordrängenden Schönbeiten eifrigst mit ihren Fächern
  auf einander loshackten. Ob bieses Duell beim Lampenschimmer Spuren und Erinnerungen zurückließ, wissen wir nicht zu sagen."
- \* Tamberlit, ber berühmte Tenor, brauchte icon mehrmals mit bestem Erfolg gur Wiederherstellung seiner angegriffenen Stimme Die Seetrantheit.
- \* Menbelosohns Duett "Ich wollt' meine Liebe ergoffe fich" (Tert von Heine) war fürzlich auf einem Königsberger Theater=Concertzettel angefündigt in der etwas freiveranderten Fassung: "Ich wollt' mein Lieb' vergrößre fich."
- \* Ein billiger Musikdirector wird in Wöblingen gewünscht. Er fout als Stadtunfilus ein Gehalt von 250 Gulden bekommen, wenn nan aber mit feinen Leiftungen zufrieden ift, foll eine balbige Aufbesterung erfolgen. Es ift kein Spaß, sondern bilterer Ernft, und wem's möglich ist, der kann sich mit Zeugnissen melden beim Stadtschultheißenamt in Böblingen.
- Die Frauenstimme. Man hat den Frauen zu allen Zeiten vorgeworfen, daß sie zu viel sprechen. In diesem Vorwurf, der so alt wie die Welt und vielleicht mit der Otrave zugleich entstanden ist, muß etwas Wahres liegen. Diese Leichtigkeit des Sprechens, die man den Frauen beilegt, ist das natürliche und nothwendige Erzgednis ihres Stimmapparats. Ihre bewegliche und elastische Kehle gehorcht dem Gedanten nech leichter als die des Tenors; die Borte kommen schneller und reichlicher hervor. Die Frauen reden viel, weil sie Sopran, Alt oder Mezzosopran baben, mit einem Wort, weil sie Frauen sind. Wer dürste sich darüber beklagen? Ist ihre Sprache nicht die süßeste Farmonie der Erde? Gut hat ihnen eine sanste Stimme gegeben und thneu zu sprechen bischlen, damit sie uns in unseren Leiden trösten, bet unseren Arbeiten ermuntern, in unseren Minsestunden erheitern. In der großen Partitur der Welt wie in der der Oper singt die Frau immer die erste Stimme.
- \* Dem Genie ist es vergöunt, tausend Dinge nicht zu wissen, die jeder Schultabe weiß; nicht der erworbene Borrath seines Gedächtnisses, sondern das, was es aus sich selbst, aus seinem eigenen Gesühl, hervorzubringen vermag, macht seinen Reichthum aus; was es gehört oder gelesen, hat es entweder wieder vergessen, oder mag es weiter nicht wissen, als in so sern es in seinen Kram taugt; es versiönt also, bald aus Sicherbeit, bald aus Stolz, bald mit, bald ohne Borsat, so est, so gröblich, daß wir anderen guten Leute uns nicht genug darüber verwundern können; wir stehen und staunen und schlagen die Hände zusammen, und rusen: "Aber, wie hat ein so großer Mann nicht wissen können! wie ist es möglich, daß ihm nicht beisiel! überlegte er denn nicht 2000 Last uns sa schweigen! wir glauben ihn zu demütligen, und wir machen uns in seinen Augen sächerlich; alles was wir besser wissen; als er, beweiset blos, daß wir sleißiger zur Schule gegangen, als er; und das hatten wir leider nöthig, wenn wir nicht volltommene Dummtöpse bleiben wollten. (Gottbold Sphraim Leisting.)

## Ankündigungen.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'expo-sition universelle 1855.

rize medal à l'expesition uni-verselle de Londres 1862.

(Hors de

| Pianos à queue.  Grand modèle de Concert . Fr. 4000.  Moyen modèle Fr. 3500.  Petit modèle Fr. 2700.  Le même simple Fr. 2300. | Pianes droits à cordes obliques.  Grand modèle Fr. 2300.  Moyen modèle Fr. 2000.  Petit modèle Fr. 1800. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pianos droits à cordes v                                                                                                       | verticales, dits Pianinos. Fr. 1300. Pexportation Fr. 1500.                                              |

Beethoven = Hügel.

Nach den Principien der alten Meister Straduari und Amati habe ich jetzt meine Resonanzboden und Steege construirt, wodurch ich einen so schönen gesangreichen und dabei energischen Ton erziele, dass ich diese Flügel Beethovenflügel nenne, weil sich dieselben zu dessen herrlichen Compositionen vorzüglich eignen und werde ich jeden dieser Flügel mit einem wohlgetroffenen Bild Beethovens schmücken.

Der feste Preis ist 300 Thlr.

Alex. Bretschneider. Leipzig im März 1863.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Musik=Requisiten.

| <b>)</b>                                                                                            | 916 | 1               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| Colophonium v. Vuillaume in Paris. Qualité supérieure. à Schachtel das Dutzend Miniatur-Stimmgabeln | 2   | 75<br>15        |
| Miniatur-Stimmgabeln                                                                                | 2   | 15              |
| Musik-Notizbücher, Schiefer mit Notenlinien auf Pergament.<br>a Stück<br>das Dutzend                |     | 12 <del>1</del> |
| das Dutzend<br>leh habe den Debit vorstehender Artikel übernommen.                                  | 4   |                 |

Bartholf Senff in Leipzig.

in Leipzig, Petersstrasse 40, übernimmt Aufträge auf Musikalien jeder Art zu promptester Ausführung.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und ge-diegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manusactur von

J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Strasse 31.

Rorschach, am Bodensee (lac de Constance) Schweiz.

## ch's Gotel Garni & Penlion

wird allen Besuchern der Schweiz bestens empschlen. Rorschnen am Fusse des Appenzeller Gebirges und Knotenpunkt der Eisenbahn- und Dampfschifffahrt, bietet die schönsten Parthiech zu Wasser und zu Land, hat Molkenkur- und Seebad-Anstalten und ist seit einer Reihe von Jahren ein sehr besuchter Kurort. Pensionspreise per Woche, 6 Thlr., = 10 fl. 30 kr. = Fr. 22 50 Ctm. Winterpension 4 Thlr. = 7 fl. = 15 Fr. Die Beschreibung von Rorschach und Umgebung, eine angenehme, unterhaltende Lektüre, känn durch alle Buchhandlungen für 1 Ngr. = 3 kr. = 10 Ctm., bezogen werden.

Im Verlage von

#### C. Merseburger in Leipzig

ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Frank, Paul, Geschichte der Tonkunst. Ein Handbüchlein für Musiker und

Musikfreunde. 18 Sgr.
Lützel, J. M., leichte Chorgesänge für Kirchen- und Schulen. 9 Sgr.
Schubert, F. L., Katechismus der musikalischen Formenlehre, oder die Lehre
von den Vokalformen der Kirchenmusik etc. 9 Sgr.

- Yorschule zum Componiren, zugleich als Compositionslehre für Dilettanten.

Widmann, Ben., Chorschule. Regeln, Uebungen und Lieder, methodisch ge-ordnet. Heft 1. II. à 3 Sgr. III. IV. à 6 Sgr.

Brauer, prakt. Elementar-Pianoforte-Schule. 10 Aufl. 1 Thir. — der Pianoforte-Schüler. Heft 1. 4 Auflage. 1 Thir.

Hentschel, evangel. Choralbuch mit Zwischenspielen. 5 Aufl.

Im Verlage von F. W. Kaibel's Musikalienhandlung in Lübeck erschien so eben:

## Sechs Lieder für eine Singstimme mit Piano-Begleitung Maria Heinr. Schmidt. =

Op. 12. Preis 15 Mgr.

In so reichem Maasse auch jetzt Erscheinungen in der Gesangs-Literatur aufzuweisen sind, so glauben wir doch mit Recht vorstehende Compositionen als ganz besonders gelungene bezeichnen zu können. Nicht allein eine Fülle schoner Melodien, sondern auch eine meisterhafte Deklamation, wie man es von einem so tüchtigen Gesangs-Meister nur erwarten kann, eröffnet sich in diesem Lieder-Heste und können wir dasselbe allen Sängern und Sängerinnen auf das Angelegentlichste empfehlen.

In unserm Verlage ist so eben in Zweiter Auflage erschienen:

#### Sechs

## kleine Lieder

für eine Singstimme mit Pianoforte

Wilhelm Baumgartner.

Op. 15.
No. I. Frühlingsgruss v. H. Heine. No. II. Frühlingsruhe v. Uhland No. III.
Gekommen ist der Mai v. H. Heine. No. IV. Vergissmeinnicht v. Hoffm. v. FalLensteben. No. V. Du Tropfen Thau v. Redwitz. No. VI. Das Heimweh v.
Jul. Mosen.

Zweite Auflage. Vreis 15 Ugr.

Zürich, Mai 1863.

Gebrüder Hug.

In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen:

## Vier Lieder

Wilhelm Koch

für

#### **Mä**nnerstimmen

componirt von

### C. Müller-Hartung.

Heft I. Partitur und Stimmen, Pr. 22 Ngr.

H. Jacobi in Eisenach.

Sachen erschienen im Verlage von J. Rieter-Biedermann in Leipzig u. Winterthur und sind durch jede Buch- u. Musikhandlang zu beziehen:

#### Franz Wüllmer.

Op. 10, 2te Sonate f. Pite. 14 Thir.

Op. 13. Die Flucht der heiligen Familie v. Eichendorff f. 3 Solost. m. Begl. d. Orch. od. Pfte. Clav.-Ausz. u. Singst. & Thir, Part. & Thir. Orchst. & Thir.

Früher erschienen im gleichen Verlage:

Op. 5. 6 Lieder f. 1 Singst. m. Begl. d. Pfte. 1 Thir.

Op. 6. Sonate f. Pfte. I Thir.

Op. 8. 6 Gesänge a. d. Liedern d. Mirza Schaffy f. I Singst. m. Begl.

Op. 11. 26 Variationen üb. ein altdeutsches Volkslied f. d. Pfte. 11 Thir. Op. 12. 6 vierst. Lieder f. gem. Chor. Part. u. Stim. 14 Thir.

Im Verlage von Carl Luckhardt in Cassel ist soeben erschienen und durch jede Musikalien- und Buchhandlung zu beziehen:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94 | 1   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| Eschmann, J. C., Musikalisches Jugendbrevier. Eine Anthologie<br>von 270 Tonstücken aus den Werken von Jos. Haydn, W. A. Mozart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | •   |
| L. v. Beethoven etc. und aus dem deutschen volkslieder-Schatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |     |
| für das Pianoforte zu zwei und vier Händen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |
| Erste Abtheilung: 50 deutsche Volkskinderlieder Op. 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |
| Heft 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 20  |
| Zweite Abtheilung: Spaziergange durch den deutschen volks-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | ~=  |
| liederwald. (Vierhändig.) Op. 41. Heft 1 u. 2 à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _  | 25  |
| Dritte Abtheilung: Instructive Gange garen gen gegeschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | _   |
| Volksliederwald On 42 Heff I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 20  |
| Vierte Abtheilung: 24 Fantasiestücke über deutsche Volks-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     |
| melodien. Op. 43. Heft l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _  | 25  |
| Fünfte Abtheilung: Instructive Gänge durch die Composito-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     |
| nen von Haydn, Mozart und Beethoven. Heft I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -  | 22] |
| Hempel, B., Polka-Ständchen für das Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -  | 5   |
| Mach. R. Zwei Palkas für d. Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _  | 7,  |
| — Zwei Polka-Mazurkas f. d. Pfte. No. 1 u. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _  | 5   |
| THE RESIDENCE OF THE PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY |    |     |

Demnächst erscheint in meinem Verlage:

Alegander Czersky.

Opus 24. Seraphinenklänge, Salonstück für Pianorfote. 10 Ngr. Opus 25. Amorpfeile. Tyrolienne für Pianoforte. 10 Ngr.

Bereits erschienen sind: A. Czersky, Op. 12. Coeur-As. Morceau de Salon. 10. Aufl. 12½ Ngr. — Dasselbe zu 4 Händen. 17½ Ngr. — Op. 13. Souvenir de Tyrol, Divertissement p. le Piano. 5 Aufl. 12½ Ngr. — Op. 16. Goeur Dame, Tempo de Valse p. le Piano. 3 Aufl. 12½ Ngr. — Dasselbe zu 4 Händen. 15 Ngr. — Op. 17. Im Nachtigallenhain, Idylle f. Pfte. 12½ Ngr. — Op. 18. Paraphrase aus: "Eine Nacht auf dem Meere" f. Pfte. 12½ Ngr. — Op. 19. Fontana. spanischer Pfauentanz. Salonstück f. Pfte. 12½ Ngr. — Op. 21. Fantasie über Motive a. d. dramat. Scene: "Das Turnier" f. Pfte. 17½ Ngr. — Op. 22. Auf dem Belvédère, Salon-Polka f. Pfte. 12½ Ngr. — Op. 23. Kinderspiele, kleine Tonstücke f. angehende Clavierspieler, mit Fingersatz versehen. 2 Hefte. à 10 Ngr.

Halle a. S.

Heinrich Karmrodt.

Im Verlage von E. H. Schroeder in Berlin erschien so eben die

# Fortraits von Hozart und Beethoven

lithographirt von P. Rohrbach.

Brustbilder, Gross Folio. Chines. Papier, Preis à Blatt 11/2 Thlr.

Zum erstenmale werden hiermit allen Musikfreunden die Portraits dieser unsterblichen Meister in völlig zu einander passenden Pendants geboten und in einer Grösse, wie sie zum Zimmerschmucke kaum geeigneter gewählt werden konnte.

Die Blätter sind nach tüchtigen Originalen aufs Sauberste ausgeführt. Jede Kunst- und Musikalienhandlung nimmt Bestellungen darauf entgegen. Durch alle Musikaallienhandlungen und Buchliandlungen zu beziehen;

# tudien-1

### für den Clavier - Unterricht

Angenommen von den Confervatorien der Musik zu Leipzig, Wien, Berlin etc.

Köhler, Louis, Op. 50. Die ersten Etuden für jeden Clavier-schüler. (Angenommen vom Conservatorium der Musik zu Leipzig und Wien.) Pr. 25 Ngr.

— Op. 79. Der erste Fortschritt. 24 kleine Vorspielstücke für jeden Clavierschüler. Pr. 1 Thlr.

— Op. 47. Meitere Vortragsstudien für den Clavier-Unterricht.

Pr. 10 Ngr. Op. 112. Special-Etuden für den Clavier-Unterricht. (Eingeführt in dem "Conservatorium der Musik" und in der "Academie der Musik" zu Berlin.) Zwei Hefte. à 1 Thir.

### Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

#### Im Verlage von Carl Haslinger qm. Tobias in Wien

| sind men erschienen:                                                                                           | GG. | Ng.             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| Auswahl der beliebtesten Tänze von Johann und Josef Strauss für                                                |     |                 |
| Gnitare, Stes Heft.                                                                                            |     | 19              |
| Liederkranz. Chore und Quartette f. Männergesang.<br>No. 11. Haslinger, "Auf der Wanderschaft," Lied für Tenor |     |                 |
| No. 11. Hashinger, Mail der Handelschaft, Eder int Zener                                                       | _   | 15              |
| mit Brummstimmen. 115tes Werk.  Löftler, R., 4 musikalische Skizzen f. Pfte. 114tes Werk.                      | _   | 20              |
| Moser, J. B., Wiener Local Gesange.<br>No. 74. Poste restante.                                                 |     | ×Λ              |
| No. 74. Poste restante                                                                                         |     | IU              |
| Neuigkeiten für das Pianoforte                                                                                 | _   | $12\frac{1}{2}$ |
| No. 145. Lickl, C. G. Près de la Scine                                                                         |     | 12              |
| No. 147. Melssner, L. Die Braut. Polka.  No. 148. Badarzewska, Th. La prière exaucée.                          | _   | 12]             |
| No. 148. Badarzewska, Th. La prière exaucée.                                                                   |     | 8               |
|                                                                                                                |     |                 |
| We II Council Variet                                                                                           | _   | 20              |
| Satter, Gust., Valse noble pour Piano. Oc. 31  — 5ième Marche mythologique p. Piano. Oc. 32                    |     |                 |
| Urban, J., 3 charakteristische Clavierstücke.                                                                  |     | 20              |
|                                                                                                                |     |                 |

Verlag von Bartholf Senff in Ceipzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Cinundgwangigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Cenff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter frankirter Zusendung durch die Post unter Areuzband 3 Thir. Insertioneges bühren für die Betitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buchs und Musttaliens handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

### Mus dem Tagebuche eines mufitalifchen Touriften.

3.

Rairo, 2. Mai 1863.

Wie ich Ihnen geschrieben habe, sind wir am 17. April in Alcrandrien angelangt und wir machten sofort Unstalten, unser erstes außereuropäisches Concert zu geben. Ich fürchtete schon, daß bas schöne Wetter und die arge Sige ein Beto gegen unsere mussitalischen Absichten erheben würden. Wir ließen ums aber nicht entmuthigen, denn ein Aufang mußte gemacht werden und die national=öconomischen Rücklichten, wie der Wunsch, einiges Gleichgewicht in unsere fortwährend in Anspruch genommenen Finanzen zu bringen, spornten unsern Gifer nicht wenig an.

Die größte Schwierigfeit für uns bestand barin, einen geeigneten Saal zu betome meo. Nach vielen Bemühungen und burch hohe Protection erhielten wir den kleinen Borfenfaal zugefagt. So tonnte unsere mufikalische Production auf den 25. April

feftgefent merden.

Die Programme waren affichirt, da erhalten wir zwei Tage vor bem Concert die niederschnetternde Kunde, daß wir auf die Erfüllung des uns gegebenen Bersprechens nicht zählen durfen, weil die Stadt mittlerweile beschlossen hatte, einen Ball zu Ehren bes Bicekönigs von Egypten zu veranstalten. Also auch hier am Fuße der Ppramiden sollten uns die Leiden der Parifer Concertgeber nicht erspart bleiben. Bu unserem Glüde offenbarte sich in der Person der Wirthin des Hotel Abbat ein wohlthätiger Schutzeist. Diese Dame bot uns ihren Salon an, der mit Hulfe zweier nebenan lies gender Zimmer unseren Zweden angepaßt wurde.

Unsere Affichen sind also eine Wahrheit geblieben und das Concert konnte am 25. April um 1/29 Uhr Abends flattfinden. Der Saal war überfüllt, da ganz Alexandrien (denken Sie an das französische tout Paris, das denfelben Abend in vier verschiebenen Concerten und einem halben Dugend Theatern anwesend zu sein pflegt) herbeigeeilt war, um die "berühmten" europäischen Künftler zu bewundern. Die Einnahme war eine gute, denn nach Abzug der ziemlich bedeutenden Kosten sind uns zweitausend Franken geblieben. Im Publicum sahen wir so ziemlich alle europäischen Nationalitäten vertreten, aber es war eben nicht die Clite der Kunststunigen. Wir danken es wohl der Seltenheit des Kunsigenusses, den wir den Gerrschaften boten, daß diese troh der unerträglichen Sige mit großer Andacht zuhörten.

Kleger spielte brei Stude von Servais. Ein Duo brillant über Motive aus der "Favorite" von Eduard Bolff und Batta diente uns als Duverture, und ich trug ein

Bied von Mendelefohn und niehrere Stude eigener Composition vor.

Während unferes Aufenthaltes in Alexandrien waren wir oft gu Tifche geladen, junt Dejeuner oder zum Abendeffen, und ließen uns beinahe täglich in mehr oder min= ber gahlreichen Abendgesellschaften hören. Ich übergebe diese Abende, weil fie den euro=

paifchen Routs gleich feben, wie ein Gi bem anderen.

Eine Ausnahme machte eine Unterhaltung, welche am 22. April bei einem reichen italienischen Raufmann, Namens Betracchi, uns ju Ehren veranstaltet worden ift. Gin Bagen holte uns gegen 9 Uhr Abends ab und brachte uns nach einem 25 Minuten bon ber Stadt entfernten reigenden Landfige bes genannten Berrn. Seine Frau, eine febr fcone Englanderin, die vortrefflich frangofifch fpricht, machte die Sonneurs mit großer Liebensmurbigfeit und mein Reifegefährte und ich fpielten mit viel Bergnugen in ber anheimelnden Gefellichaft. Nachdem eine Schwefter ber Bausfrau italienische und frangofifche Arien mit leiber quite englischem Bortrage jum Beften gegeben hatte, wurde mir ein grand amateur de première force vorgeritten. Da der edle Kunstjunger die Begierde, feine feindfelige Bruderfchaft mit dem Piano, nicht verhehlen tonnte und ich feine Berantwortlichteit für die Merven ber Unwefenden fühlte , forderte ich ben Dilettanten auf, und einige Alexandriner vorzufpielen. Der junge Stallener fag ichon am Claviere, noch ehe ich meine Bitte um Befanntichaft mit feinem Talente ausgesprochen hatte, machte ein polizeiwidriges Braludium in Esdur und trug in Fdur eine fchlechte Fantafie über Themen aus der "Norma" von Fumagalli vor. Es war mir arg 3p Muthe - und wie es ichien, fühlten bie anwefenden Damen fich nicht beffer, benn während der egoptisch=italienifche Birtuofe feinen Frohndienft am Biano leiftete, erhoben fie fich alle und fturgten bleich und zitternd zur Thure. Wie ich bald bemerkte, mar biefe fcmeichelhafte Wirkung nicht blos der mertwürdigen Runftproduction jugufchreiben, denn auch bie Buftre's, die Wande und ber Erbboden erbebten unter den Tongebilben diefes modernen Orpheus. Alles tangte um uns herum und ich erlebte ein gang refper tables Erbbeben, bas mohl nur zwei Secunden dauerte, aber das Erbeben ber leblofen Gegenstände bauerte noch einige Minuten nach bem Erbftoge fort. Es war mir gans eigenthumlich gu Muthe, die Temperatur war ziemlich talt und ber Simmel von Wolfe ten bedect, die Atmosphäre war fcmer und fdwefelduftig. Gin ftarter Bind mebit durch die Lufte, auch mar die Gee ben gangen Tag boch gegangen.

Aber unfer Amateur merkte von alle dem nichts und paukte feine Norma-Fantaste mit einer Ausbauer herunter, die eines besseren Bieles würdig gewesen wäre. 34 wollte den Armen nicht um den Genuß der seltenen Naturerscheinung bringen und schritifm die Worte in die Ohren: "Cessez Monsteur, on ne vous écoute plus, il y a un

tremblement de terre". Ein gefegnetes batte ich bingufügen follen.

Roch eines anderen Abends bei Berrn und Madame Bigue aus Marfeide will ich gedenten, weil diefes liebenswürdige Paar zu ben Mufitfinnigen gehört, bie in allen

Ländern felten find. Da burften wir mit ber besten Mufit aufwarten und waren bes Berftändniffes feitens ber Zuhörer sicher.

Mein Plevel'scher Flügel, ber in Alexandrien zugleich mit mir ankam, ift ein prachtvolles Instrument, das auf dem Wege von Paris nach Egopten die Stimmung so trefflich hielt, daß der Stimmer Herr Virag, ein Ungar, dem ich die Sorge des Einsund Auspackens übertrug, seine Verwunderung nicht oft genug aussprechen konnte. Von Alexandrien ging der Flügel nach Suez und wird von dort mit mir die Reise nach der Reunionsinsel weiter machen.

Von deutschen Musikern ift Alexander Dorn, der Sohn des Berkiner Capellmeisters, in Alexandrien anfässig. Vor acht Jahren wegen einer Brustkrantheit nach Egypten gekommen, ift der junge Mann seither hier geblieben und giebt musikalischen Unterricht.

Alexandrien ift eine schöne Stadt, ber, wie ihren anderen orientalischen Schwestern, Straßennamen und häusernummern fremb sind. In den langen, breiten und luftigen Straßen des orientalischen Theiles sindet sehr lebhafter Verkehr statt. Wunderbar schön aber ist die europäische Stadt oder richtiger gesagt, der europäische Plat (la place des consuls), der in den größten Capitalen Europa's seines Gleichen sucht. Hier besinden sich die Comptoirs und eleganten Läden der europäischen Kausmannswelt. Längs der häuser zieht sich ein breites Trottoir hin, während die Mitte einer mit Bäumen bespflanzten Promenade Raum giebt, an deren beiden Enden Springbrunnen plätschern.

Das Klima ist vortrefflich, aber die heftigen Nord= und Südwinde, so wie ber endlose Staub gemahnen an die Nahe der Wüsse, was von Kairo, wie mir gesagt wird, in noch höherem Maße gilt.

Die europäische Colonie hat seit einem Decennium fehr zugenommen und man ers gahlt von fabelhaften Reichthümern, die aus Richts erstanden find, wenn taufmännis scher Geift und handelsmännisches Geschiet als nichts betrachtet werden tonnen. Der Luxus der angesehenen Kausmannshäuser ift groß. Wohnung, Bedienung und Tafel sind glänzend. Die Equipagen und Pferde sind prachtvoll und erhalten durch die üblischen, hier gar nicht unnügen Borläuser ein noch aristotratischeres Aussehen.

Kaffee ist in Egypten Nationalgetränk. Sleich beim Eintritt eines Besuches wird er in kleinen ovalen Schälchen dargereicht. Diese Täßchen besinden sich in einem ebenfalls ovalen Körbchen aus Filigransilber und der Kaffee wird aus freier Hand getrunken. Die orientalische Sitte verläugnet sich hier auch in dem Punkte nicht, daß selbst in Gegenwart von Damen die Herren zuerst bedient werden. Die Frauen müssen sich in ihre untergeordnete Kolle sügen, die europäischen wenigstens dem Scheine nach. Bon den eingeborenen Frauen und Mädchen bekommt man nur die Augen zu sehen, alles andere ist verhült.

Das Hotel Abbat empfehle ich auch folden, die keinen Concertsaal nothwendig haben. Man zahlt zehn Franken pro Tag und da ist Alles inbegriffen. Wirth und Wirthin find ein artiges französisches Paar.

Wir blieben im Sanzen dreizehn Tage in Alexandrien und reisten den 29. April frilh 1/2 9 Uhr auf der Eisenbahn nach Kairo ab. Wir fuhren zweite Klaffe, die recht gut ift und 19 Fres. 50 Cts. kostet. Für das Gepäck wurde uns 24 Fres. pro Person abzenommen.

Der Weg zwischen Alexandrien und Kairo bietet wenig Interessantes. Biel Staub, große Sige; rechts und links arabische Dörfer und Städte. Um zwölf Uhr Mittags wird Halt gemacht und den Reisenden eine Paufe von 3/4 Stunden gestattet, welche nütlich und angenehm zum Frühstick verwendet wird. Wir agen für 5 Schillinge (die Engländer gebieten hier wie zu hause) ziemlich gut und eine Flasche Bordeauxwein bezahlte ich mit 1 Schilling 6 Pennys.

Um 4 Uhr nachmittage langten wir bei fconftem Wetter in Rairo an und fcon eine halbe Stunde vor der Stadt wurden wir die Ppramiden anfichtig. Wir ftiegen im Hotel du Nil ab, bas von einem Deutschen gehalten wirb.

Rairo, Diefes afritanifche Mostau, ift die mertwürdigfte Stadt, Die ich noch ge-

feben babe.

Gegen 7 Uhr Abends hörte ich jum erften Male auf einer Bromenabe ein arabis fches Orchefter, bas nur nationale Sachen fpielte und zwar auswendig, wie die Bigens ner, aber fehr falfc. Bon Sarmonie ift feine Rede, alles wird unisono gefpiett, aber ber Rhothmus biefer Mufit ift ein hochft eigenthumlicher, aus bem ich nicht recht flug werden tonnte. Ich will mir einige biefer Delodien verschaffen und trachten, fie fur's Clavier ju übertragen.

Rleger, der bereits por drei Sahren die Tour nach den Pyramiden gemacht hat, war nicht fonderlich neugierig, ich unternahm ben Ausflug daber allein. einen Fubrer mit zwei guten Gfein und feste mich ben 30. April Morgens 1/2 6 Uhr in Bewegung. Im Sotel nahm ich etwas Brod, Gleifch, Salg und eine Flasche Wein

mit und nun ging es vorwärts in andachtiger Spannung.

Der Ribrer und feine beiben Efel wurden mir mit 15 Fres, berechnet für Bin-Bur Befichtigung ber Dentmaler aus ber fabelhaften Beit, mo bie Buben Pyramiden bauen mußten ftatt Borfen, gab ich an die machhabenden Araber 7 Free. - ber Ausflug ift alfo auch einem Rünftlerbeutel nicht verwehrt.

Bis jum Nil ritten wir durch febr intereffante Stadttheile und fchlieflich durch Der Unblid bes biblifden Gluffes erfreute mein Muge. Die Breite befe felben an ber Stelle mo wir binuberfuhren, ift etwas größer ale jene ber Molbau bei Brag. In ber Mitte bes Stromes befindet fich eine Landjunge, die von Schilfrobr bedeckt ift, in welchem, wie mir betheuert wurde, die Biege bes feligen Mofes von ber Ronigs. tochter aufgefunden morden ift. Gin Gund, welchen viele Leute dem armen Pharaonens finde noch heute nicht verzeihen tonnen.

Am andern Ufer des heiligen Fluffes angelangt, traten uns die Phramiden schon fo beutlich entgegen, daß mir duntte, ich tounte mit ben Banben nach ihnen greifen und

boch hatte ich noch anderthalb Stunden bis an den Guß berfelben ju reiten.

Der Weg führte durch die üppigfte Begetation, wie fie ein Dichterberg nur erfreuen tann - bie Dattelpalme ift etwas gewöhnliches, was einem Rordlander gerade fo fons berbar vorkommt, wie jenem Touristen die Erfahrung, daß in Baris ichon die kleinen Rinder frangoffich plappern. Ein grabifches Dorf, burch bas wir paffiren mußten, muthete mich nicht weniger frembartig an, ale bie munderbare Landichaft. 20 Minuten ebe wir bas Biel unferes Husfluges erreicht hatten, famen mir Araber entgegen, mich ju begrußen und verfchiedene Untiquitaten jum Raufe vorzuschlagen und fonft ppramitale Anerbietungen ju machen. Andere mabiten bas Ginfachere und bettele ten blos.

Das Betreibe rund um mich ber, zwar nicht febr boch, war boch fcon reif und reich an Frucht, fo wie benn auch bereits gefchnitten wurde. Diefe angenehme Oper ration wird bekanntlich in diefem gefegneten Lande zwei bis brei Mal im Jahre vore genommen. Bon den Phramiden ab bagegen ift die Begetation felbft abgefchnitten und bort beginnt die Sabara ihr muftes Treiben.

Die Phramiben, neun an der Bahl, zwei große und fieben tleine, ungerechnet jener, die man aus ber Gerne erblicht, verdienen bie Bezeichnung bes Coloffalen, nas mentfich bie beiben großen. Diefes Meer von Sand und biefer unvergleichliche, ich möchte fagen himmlifche Simmel, biefe glubende Sonne, bilben aber auch eine Umgebung, die auf bas frumpfefte Gemuth einen unauslofchlichen Gindrud machen muffen. Eine Sphhnr habe ich befragt, wie lange Napoleon III. noch regieren wird, fie hat mir aber teine Untwort gegeben. Auch ein halb verschüttetes Grab von außersorbentlich großem Umfange, ein Pharaonengrab, wurde mir gezeigt. Daffelbe ift erft in ben letzten Jahrzehnten durch einen französischen Gelehrten entbeckt.

Auf die Phramibe hinauf bin ich nicht gegangen. Ich fühlte mich nicht gang wohl und wurde ichon nach einem erften Verfuche vom Schwindel überrascht. Der Weg hinan ift gang frei, man hat nirgends einen Galt außer den drei Führern, beren einer hinten nachstößt, mahrend die beiben anderen den entzudten Touriften an den Urmen welterfclevven.

Ich tehrte um, feste mich vergnügt an den Fuß einer Phramide und ließ die Jahrhunderte von der Böhe jener Wunderwerke dem hungrigen Virtuosen in den Mund schauen. Während ich mein frugales Mahl zu mir nahm, tam ein Araber an mich beran, einen kleinen Jungen von 5 bis 6 Jahren an der Hand sührend, und frug mich, ob ich Herrn Ferdinand von Lessepk kenne. Ich bejahte dies und nun ftellte er mir den Anaben vor und erzählte mir in entsestichem Französisch, daß Gerr von Lesseph einen arabischen Diener habe, auf den er viel halte. Dieser Diener hat einen Bruder und dieser Bruder einen Onkel von der Frau, und dieses Kind ist der leibliche Sohn jenes Onkels. In Folge dieser nahen Verwandtschaft glaube er, eine Gabe von mir beanspruchen zu dürfen.

Um 1 Uhr Nachmittag war ich wieder im Hotel du Nil gurud, etwas mude, aber boch boch erfreut.

Längs bem Nil, wie auch in den Straffen von Kairo, herrscht ein ganz außers ordentlicher Verkehr. Der Fluß hat herrliche Ufer, er felbst ist trübe und hat eine uns angenehme gelbliche Farbe, doch schmeckt sein Wasser, gehörig filtrirt, ganz vortrefflich.

Um Abend seines Tages ging ich noch ein wenig aus und gerieth in eine enge Straße, in der verschiedene Diener, eine eigene Art von Faceln in der Hand, standen. Der eine derfelben lud mich ein, in ein mit ungähligen Lämpchen illuminirtes Hand gut treten. Ich tam in einen Saal, von Arabern gedrängt voll, die rauchten und Ersfrischungen zu sich nahmen. Es war eine Araberhochzeit, bei welcher ich Instrumenstals und Bocalmusst zu hören bekam. Die Ropfbelleidung nahmen die Anwesenden nicht ab und so behielt ich benn auch die meinige.

Was die Musik betrifft, besteht die ganze Melodie aus 6 bis 8 Takten, die in kaum wiederzugebenden Abythmen immer wiederkehren. Ich konnte mich nicht recht hineinfinden. Die auf= und absteigenden Intervalle klangen zwar original, aber nicht

mufitalifd nach unferen europäifchen Begriffen.

Um folgenden Tage betam ich auch ein Leichenbegängniß zu sehen. Es wurde vor und hinter bem Sarge, in bem eine Frau lag, viel geheult und gestöhnt, von einem Tobtengerichte aber habe ich nichts gesehen. Ein sehr schöner Kopfput, welcher der Verstorbenen angehörte, wurde hinter dem Sarge hergetragen, wie bei uns die militärisschen Trophäen auf ben Sarg des Ariegers gelegt werden.

So viele Augenkrante wie bier habe ich noch in meinem Leben nicht gesehen und Grafe ober Liebreich hätten bier alle Sande voll zu ihnn. Man hütet diese beiden Sehlugeln auch mit ganz besonderer Angst und auch auf den Bauch wird ungewöhnliche Sorgfalt verwendet. Ich folgte dem allgemeinen Beispiele, schaffte mir eine schöne Bauchbinde aus Seide mit Franzen beseht, welche, um Weste und Beinkleider gewuns den, sehr warm balt und überdies nicht unkleidsam ift.

Bon mufitalifchen Miffethaten in Rairo ift, wie Sie feben, teine Rede und diesmal waren wir blos Louriften.

C. W.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Musikalische Abendunterhaltung bes Confervatos riums für Musik, Freitag ben 29. Mai: Sonate für Bianoforte und Bioline von L. van Beethoven, Op. 30, No. 2, Cmoll. — Praeludium, Sarabanbe, Bourree I und II aus No. 2 der "Englischen Sutten für Clavier" von J. S. Bach, Amoll. — Großes Concert für die Bioline mit Begleitung des Orchesters von H. Bieurtemps, Op. 10, Edur. Zweiter und dritter Sat. — Sonate für das Pianoforte von L. van Beethoven, Op. 90, Emoll.

Rirdenmufit in der Thomastirche am 30. Mai Nachmittag balb 2 Uhr Motette: "Du bift's, dem Ruhm und Ehre gebührt", von Saydn. "Du bift ja doch der Gerr", von Sauptmann. Um 31. Mai fruh 8 Uhr: "Seilig und hehr", Humne von E. F. Richter.

Im Theater trat Fraulein Beitl von Olmüt als Konigin in ben "Sugenotten" auf. Um 4. Juni beginnt ber Baffift herr Dr. Schmidt vom hofoperntheater in Blen ein Gastspiel in ber "Judin."

Dper im Monat Mal: 1. Mai. Der Abt von St. Gallen, von Herther. — 4. Mal. Dinorah, von Meherbeer. — 6. Mal. Czaar und Zimmermann, von Lortzing. (Peter Jwanow, Herr Tiedtke als Sastrolle.) — 9. Mal. Undine, von Lortzing (Veit, Herr Aledtke als Gasteolle.) — 12. und 28. Mai. Der Freischüß, von E. M. von Weber. — 17. Mai. Der Troubadour, von Verdi. (Graf Luna, Herr Heller als Gastrolle.) — 20. Mai. Das Nachtlager in Granada, von Kreußer. (Ein Jäger, Herr Heller als Gastrolle.) — 22. Mai. Lucia von Lammermoor, von Donizzetti. (Lucia, Fräulein Rutland; Lord Afton, Herr Heller als Gastrollen.) — 25. Mai. Der Maurer und der Schlosser, von Auber. — 31. Mai. Orpheus in der Unterwelt, von Offenbach. Im Sanzen 10 Opern in 11 Vorstellungen.

- \* Dresben. Das Innere des Hoftheaters foll im nächsten Jahre gründlich renovirt werden und es geht deshalb die Generalbirection mit dem Blane um, ein zweites Hoftheater zur Aufführung von Stücken leichteren Genres herrichten zu laffen.
- \* Merfeburg. Am 26. Mai gab ber Mufitbirector Engel im Dome fein achtes großes Orgelconcert. Das febr anziehenbe, gut arrangirte Programm enthielt gwei Arten von Bach und Bandel, gefungen von Fraulein Bust, deren liebliche, frifcht, Stimme die allgemeinste Sympathie fand. In Franlein Gentichel, Tochter des vers dienstvollen Musikdirectors E. Hentschel in Weißenkels, lernten wir eine recht madere Dilettantin tennen, beren erfter, warmempfundener Bortrag in einer Arie mit Born-und Orgelbegleitung von Dr. & Engel bestand. Beibe Damen sangen außerbem noch ein Buffled von Beethoven, welches vom Concertgeber zweiftimmig mit Bioline, Gorn und Orgelbegleitung eingerichtet, als vorlette Concertnummer famintliche Solotrafte auf das Wirksamfte vereinigte. Solovorträge der Riolinvirtuofin Amely Bido bestanden in ber Fdur-Romange von Beethoven und dem Abagio bes Blotinconcerts von Menbelofobn mit Orgelbegleitung. Berr Lindner, deffen vollendete Birtuofitat ale Bornift genügend bekannt ift, hatte eine Elegie von Lorenz jum Bortrage gewählt. Bu allen biefen Solovortragen bemahrte fich die herrliche Domorgel bes Meifter Ladegaft burch. ibre weiche, anschmiegende Intonation und unerschöpfliche Klangfulle. Die impofante Seite des Wertes entfaltete der Orgelvirtuos Berr Thomas, welcher die l'dur-Toccata von G. Bach und beffen Braludium und fuge in Amoll mit vollendeter Technit aus-Quan als führte, und in ber Beberrichung bes Wertes große Meifterichaft befundete. tuchtigen Componisten fernten wir Beren Thomas tennen. Derfelbe eröffnete bas Cons cert mit einem Grave für volle Orgel. Ferner enthielt ber zweite Theil bes Programms noch ein hochst wirtfames Trio für Bioline, Born und Orgel von Thomas, bas von einem fconen Compositionstalent und fleißigem Studium Bach'fcher Berte ein ehrenvolles Zeugniß gab. Diefes interessante Brogramm hatte feine Anziehungetraft auf bas mufikalifche Bublicum nicht verfehlt. Wohl über 800 Fremde waren im Laufe bes Lages mit ben Gifenbahnzligen eingetroffen und batten fich mit ben Duftefreunden Merfeburge im Dome vereinigt, deffen weite Hallen buchftablich gefüllt waren. So viel uns bekannt ift, war dies achte Concert eines der besuchteften, welches Gerr Engel seit Vollendung der schönen Merseburger Orgel veranstaltet hat.

- Auersperg bereits wieder befest worden, es heißt jedoch, derselbe habe dieses Amt mit Auskaluß der obersten Goftheaterleitung übernommen, wenn sich dies bestätigt, würde also noch die Bahl eines besonderen Jostheater-Incubanten beworstehen. Im Hofoperntheater fand am 31. Mai die legte Vorstellung vor Leginn der Ferien statt, wo., Wilhelm Tell" ausgesührt wurde und Fräulein Friedberg mitwirkte. Bezüglichder tünstrgen Schässel des Carltheaters verlautet, daß dasselte von den Gerren Brauer und Lehnannt wieder gepachtet werden dürfte. Herr Louis Flerr, ein Sohn des verkubenen Theaterdirectors Carl, soll für diesen Kall von den beiden Directoren als artissischer verlauten werden der für diesen Kall von den beiden Directoren als artissischer Verlaum zu den Verlauftigen gescheider Verlauftigen. Die Carl'ichen Erben haben sich zu einer Ermäßigung des Pachtschillings herbeigelassen. Dagegen meldet die S. De. Z.: Herr Lehmann soll den Vernehmen nach beabsichtigen, das Carltheater in vierzehn Tagen wieder zu eröffnen und bis zum 14. Nov., dem Tage, an welchem die Kündigung des Theaters in Krast tritt, sortzusühren. Innächt koll eine Sesellschaft von 30 Arabern auf diese Bühne Productionen ausösühren; einachte Widen werden den übrigen Theil der Bossellung ausfüllen. Das Bolts en eert des Wiener Wännerzgesanzereins hat am 31. Mal Rachmittag im Prater trop der ungünstigen Witten ausgenaben der mehrerbentlich, fürmissig; einige Vidern mußten wiederholt werden. Das Programm umfaste zwölf Nummern, und zwar: "Das Kirchlein" von Becker, "Etwentengruß" von Berner, "des Sängers Harleit" von Aunze, "Inn Walte" von Sendert, "Etwentengruß" von Berner, "des Sängers Harlied" von Aunze, "Inn Walte" von Schubert, "Ober Ichlich von Sicher und zwar unserholt, "Etherbend von Eicher und "Ausgenius." Das vorzügliche Sire in der Ferden daus zwei Jahren, Wolsenbaum" von Schubert, endlich "Oberschlich Franzlied" von Weister und frater und Freie and gesichnet ward, ist dem Vernehnen dach von den Leffent und Pielen und frater und von den ve
- \* München. Die Borbereitungen jum Bau des neuen Boltstheaters nehmen einen raschen und entschieden glucklichen Fortgang. Das Comité hat sich auch bereits mit den Directoren Johann und Mar Schwaiger dahin abgefunden, daß bei Eröffnung des neuen Theaters die zwei Bühnen in der Au und in der Müllerfraße für immer eingehen werden. In dem Befinden der Fran Sophic Schröder ift eine entschiedene Wendung zum Besseren eingetreten.
- \* Stuttgart, 26. Mai. Der jüngste Gast in ter Der ist Fraulein Krauf vom Wiener Hofoperntheater, die in voriger Woche als "Fidelio" und gestern als Alice in "Robert der Teuset" mit Beifall auftrat. Schade, daß die Stimme dieser musika-list gebildeten Sängerin vermuthlich in Folge zu früher Ueberanstrengung gelitten hat, und sie so arg tremulirt. Die Partie der Prinzessin, senst eine Forcerolle der Fr. Marlow, sang als Gast Frau Roll-Mayerhöfer.
- \* Agnes Schebeft, die einst so gefeierte Sangerin, hat kurzlich in Straße burg, wo fle die "Antigone" und andere Dichtungen vorlas, ihr Darftellungstalent im gesprochenen Drama glänzend bewährt und beabsichtigt, im nächsten Gerbst zunächst in Stuttgart und Karlsruhe ähnliche Borlesungen zu halten.
- \* Berlin. Am Mittwoch beschloß Gerr Groß als Masaniello in Aubers "Stummen" sein Gasispiel. Tros redlichsen Bemühens ift es unserer Bühne bis jett nicht gelungen, siir das durch unfer Repertoire start in Anspruch genommene Geldenstenorsach noch einen Repräsentanten zu gewinnen. In diesem Monat nehmen die Ferien des königt. Theaters ihren Ansang, das Schauspielhaus ist vom 14. Juni bis 31. Juli geschlossen und die Ferien der Oper und des Ballets dauern vom 20. Juni bis 31. Juli. Im August, unmittelbar nach der Wiedereröffnung des Opernhauses, soll der Pauser Diapason normal eingeführt werden. Von neuen Werken, die zur Aufführung kommen, wird die Oper "La Réole" von Gustav Schmidt genannt. Nach der am Sonnabend im Friedrich-Wilhelmstädtischen Theater stattgefundenen 200. Norstellung von Offenbachs. "Orpheus!" gab herr Director Deichmann seinem gesammten Personale vom Ersten die zum Lehten ein glängendes Fest. Anton Rubinstein ist hier anwesend:

- # Frau Charlotte Bird. Pfeiffer und ihr bojabriges Theaters jubilaum. Bevor die Mitglieder bes Konigl Schauspielhauses in Berlin ibre Werten antreten, werden fie noch am 13. Juni bas 50jahrige Jubilaum ber als bramatiche Runft-terin und noch mehr als Schriftftellerin befannten Frau Bird-Bfeiffer feftlich begeben. Diefelbe wurde 1800 in Münden geboren. 218 ihr Bater, Ronigl. Bair. Dbertriegerath, erblindete, mablte er fein neunfahriges Tochterchen ju feiner Borleferin; Die Eleine Chars lotte zeigte für ihren Poften einen ausgezeichneten Beruf und erhielt burch bie gemantte Claffifche Lecture eine Frühreife. Gludlicherweife hielt mit ihrer geiftigen Bilrung auch ihre körperliche Entwickelung gleichen Schritt, so daß fie in ihrem 13. Jahre einer volls tommen erwachsenen Jungfrau glich. Bon glübender Liebe für die dramatische Runft erfüllt, betrat fie 1813 nach langen hartnäckigen Rampfen mit den Eltern bie Konigt. Fofbubne in München als Bringeffin "Thermutis" in bem Melebram "Mofes' Grreitung" von Lindpaininer. Sie errang den Beifall bes Bublitums in bem Make, ban fle engagirt wurde. Ihr Talent entwidelte fich mit bewunderungewurdiger Schnelligfeit; nicht nur als Liebhaberin, fondern auch als Sangerin erntete fle reichen Beifall. Im Rahre 1823 machte fie eine große Annftreife, auf welcher fie ben Dr. Birch, einen verbienfivollen Belehrten, Tennen ternte, mit bem fie fich fpater verheirathete. Ihren erften Berfuch als bramatifche Schriftfiellerin machte fie mit einem mifilungenen Spectatelfind ,. Germa', bas in Blen vom Bublicum zwar ichmablich ausgelacht murte, Die Berfafferin aber nicht von weiteren Arbeiten abschreckte, die nach und nach eine immer größere Beliebt-beit erlangten. 3br "Sinko", "Pfefferrösel", "ber Glöffner von Notredame"ze. machten ihrer Zeit Aufsehen. Die Zahl ihrer bramatischen Arbeiten und Opernterte beläuft fich auf mehr als 80, und ihre Tantiemen betrugen in manchem gabre über 6000 Thaler. Unter bem General=Intendanten Beren von Riffiner fand fie ein Engagement am Ber= liner Schauspielhaus und beherrichte bamals beffen Repertoir vollftanbig. Die Rebler ber Bird-Pfeiffer'ichen Stude laffen fich beffer tabeln, als ibre Borguge nachahmen. Ein geiftreicher Theaterfreund hat von ihr gefagt: "Die Birch-Pfeiffer wird unfterblich fein - fo lange fie lebt."
- # Hamburg. Herr und Fran Ribbsamen find am biesigen Stadtikeater engagirt worden; baffelbe bleibt nun vom 1. Juni an auf drei Monate geschloffen.
   Benedicts Oper "die Nose von Erin" ift in Schulhe's Theater eine Barobie wiberfahren: "die Nose von Schwerin".
- \* In Mains wurden am 31. Mai mit Wagners "Nienzi" die Vorstellungen bes Hoftheaters beschloffen, herr Niemann aus Hannover sang den Rienzi. Das Theater war bis in seine leiten Räume überfüllt. Im Ganzen waren die Leiftungen des Hoftheaters, insbesondere des Ballettes und Orchesters, vorzügliche zu nennen und wird dieser Monat mit dem vielen Schnen, was er bot, wohl noch lange im guten Andenken der Theaterfreunde bleiben.
- \* Der Colner Mannergefan querein wird auch diefes Jahr wie im vorigen in Biesbaden zwei Concerte für ben Aufbau der Thurme ber tatholifchen Kirche geben, bas erfte am 27. Juni im Curfaale, bas zweite am 28. Juni in der fatholifchen Kirche.
- \* Das Buftanbetommen bes fünften mittelrheinischen Musits feftes in Darmftadt ift in Frage gestellt wegen Mangel an - Plat. Die Bes borbe bat nämlich die erft jest nachgesuchte Benugung des großherzoglichen Beughaus fes als Festocal rund abgeschlagen.
- \* Preis aus ich reiben. Der Gelangverein ,, Glabel" in Brag ichreibt einen Breis von 20 Franken in Gold für die beste Composition eines Quartetts für einen Männerchor aus. Dieselbe kann ernsten ober bunveristischen Jubalts fein und find die Bartlturen bis zum letten August b. J. einzusenden. Den Preis bat zu diesem Zwede ber Starkenbacher Gelangverein "Branislau" gespendel und Niemand wird ihm ber Berschwendung anklagen.
- \* Ein Beitrag zur Garmonielohre. Ru bem am 31. Mai in Sauerschwabenheim abgehaltenen Sängerfeste bes rheinheistichen Sängerbundes fanden im Laufe der versiossenn Woche mehrfache Gesangvroben statt, wobei sich die Sänger versichiedener Ortschaften in einem dazu bestimmten Orte trasen. Auf der Beimkehr von der in Hechtsheim abgehaltenen Probe nach Brekenheim soll es indessen unterwegs zwisschen den Theilnehmern zu sehr handgreislichen Erplicationen über Gesangsmethode gertommen und dabei auch die Feldfrüchte der Umgebung wie auf einem Schlachtfelde zersstampft worden sein!

- \* Königsberg. Das britte Musiksfest ber mustallichen Acabemie an ben Tagen bes 27., 28. und 29. Mai ift fo gludlich gelungen vorüber gegangen, wie es unter ben berzeitigen unvolltommenen Ordefterverbaltniffen in unfrer Stadt nur ju minichen und git erwarten war. Man bort überall Aeuferungen der Befriedigung, und in der That boten bie Brogramme, von dem Obervorsteber ber Academie, Dr. Fr. Zander, bem alleinigen Anordner tes Geftes, mit fünftlerifdem Ginne gusammengeftellt, an großen und ichonen alteren und neueren Aunftwerken so viel, daß icon hierdurch eine Anziehungsfraft ausgeübt werben mußte. Den Sohepuntt bes Westes bilbete ber britte Tag, an welchem ,, das perlorene Paradies" von Anton Aubinfiein, unter personlicer Leitung bes Componifien gur Aufführung gelangte. Der Erfolg war ein außerordentlich glangender, fo wie wir ibn taum je bei einem neuen oratorifchen Berte erlebten; feben wir auch ab von tem begeifterungevoll gespendeten lauten Beifall , von bem Bervorruf bes, Allen wahrhaft lieb und werth gewordenen, befdeibenen Componisten am Schluffe des zweiten Theile, wie auch von feiner öffentlichen Kronung mit bem Lorbeer am Enbe bes Werkes — und conftatiren nur, wie bas Publicum mit freudestrahlenden Gesichtern und ganz versunten im Unfören der anziehenden, so ichhenen als großartigen Mufit dasfaß, wie es sich durch die bedeutsame Thee des eden Wertes innerlich belebt und gestellen fühlte furt wie es lich kreute. In mit mahl marmischlichte der an felen boben fliblte, tury, wie es fich freute, fo mun wohl unzweifelhaft barans zu folgern fein, dan diefes neue Bert auch ein gutes, wirklich lebensträftiges fei, nach welchem in ber nachften Beit überall, wo es fich um bie Anfführung eines Oratoriums banbelt, unbedenklich und in ficherer Erwartung eines guten Erfolges zu greifen ift. tann bies Wert wohl mit ben Menbelsfohn'iden gratorifden Compositionen vergleichen und ihm ein Bürgerrecht, wie biefen, im Publieum gegründet wünschen. — Händels 100. Pfalm, bie nennte Somphonie von Beethoven mit wunderbar gludlich gelungenem letten Sate, Mentelssehns Walvurgisnacht bildeten das Programm bes ersten Tages. Das des zweiten war Bach's Orchestersuite in D: Aric "Ah persida" von Becthoven, recht auf und mit Beifall gesungen von Fraulein Anna Bect (Schülerin Stern's) aus Berlin; Beeihoven's Gour-Concert für Planoforte, in genial=schöpferischer Inspi= ration von Ant. Rubinfiein gespielt; Schubert's Nachtgesang im Walbe, brav gefungen vom Mannergesangverein unter Geren Samma; berfelbe Verein trug auch "bas Glud von Ebenball" von R. Schumann mit bestem Erfolge vor; wir rathen allen Bereinen bringend die Einstudirung bieses wirkungvollen Wertes an. Nach Chernbini's Onverture gu "Anacreon" folgte eine Glud'iche Arie aus "Jobigenie in Tauris" ("Rur einen Bunsch"), von Beren Jos. Schild (Schüler bes Beren Prof. Gbbe in Belveig) mit fehr gut gebildeter Simme und mit zu Herzen gebendem Bortrage hochft beifällig gefungen; Saumann's Thema mit Bariationen für zwei Clavlere, mit feltener Schönbeit und in volltommener Uebereinftimmung von ben Berren Rub infte in und Ab. Jen sen vorgetragen, erregte freudige Senfation. — Der Cher bat fich am ersten und dritten Tage mit Rubm bededt: ficher, rein, fcon fcattirt, mit imponirender Rraft und Mulle fang er bie berrlichen Werte in glubenter Begeifterung: Berrn Capellmeifter Laudien, dem Ginftudirer und Dirigenten, gebuhrt Ehre und Dant, gang besonders aber bem Urheber bes Reftes, Dr. Fr. Banber.
- Saarbriiden, im Die Die biesfabrige mufitalifche Salfon war in unfrer Stadt in hobem Grade befriedigend. Der Instrumentalverein und ber Gefangverein, die unter ber tuchtigen Leitung bes Mufitbirector Gernsbeim bebeutente Fortidritte gemadt, führten unter andern auf: bie Fdur- und Cmall Somubonie von Beethoven, Chur Sompbonie von Kavon, (No. 12 der Kärtel'ichen Ausaabe) die Ouverture gu Mub=Plas von Mendelsfohn, Sechlandsouverture von Gate, Glias von Menbelsfohn, Requiem von Cherubini, Meeresfille und gludliche Rabrt von Beethoven, Rachtigullens dor aus dem Calomon von Banbel ze. Sammiliche Concerte zeigten beutlich, baf bei aller Tudtigteit beiber wirkenben Bereine, namentlich bes Infirumentalvereins, fo ausgezeichnete Ausführung boch nur ber ungewöhnlichen Directionsgabe bes Dirigenten gu berbanten maren. Muffer ben brei Abonnementsconcerten murben noch Concerte bon Beren Concerimeister Wolff aus Frankfurt a. M. und von Frau Schumann verans ftaltet. In beiden wurde bas Bublicum durch bie eminente Vollendung des Spiels der Concerigeber entguitt. Einen wurdigen Schluft ber Saifon bilbete ein von Berrn Gernsbeim gegebenes Concert in welchem unter andern bie Trios in Conr Dp. 97 bon Beethoven und Emoll von Mendelsfohn von ben Berren Gernsbeim, Wolff und Runbinger bon ber Mannbeimer Softheafercapelle mit ausgezeichneter bier bisher nie geborter Meifterschaft vorgetragen wurden. Das demungeachtet der Bortrag eines Impromitu, eines Nocturne und einer Etube, alle drei Biecen von Chepin, den Glanzbunkt des Abends bildeten, zeugt von der großen Bedeutsamkeit des herrn Gernsheim als Clavierspieler.

- \* Riga. Die Soiren der "Musikalischen Gesellschaft", deren in verstoffener Saison fünf waren, haben mit dem 2. April aufgehört. Dieselben erfreuten sich von Setten des siets zahlreich versammelten Publicums der lebhastesten Khellnahme, die auch durch die Tüchtigkeit des Dechestes wohl verdient war. Die Concerte brachten unter andern Compositionen zur Aufführung: Symphonie von J. Kapdn (Idur), N. B. Gade (Amoll), L. Schuberth (Adur, neu), Beethoven (Pastorale), Duverturen von Beieldieu (Kalis von Bagdad), L. Spohr (Jessonda), Cherubini (Abeneeragen), Marschner (Kest-Duverture Dv. 78), auch Lieber von J. Schraniek, Mehul, Menbelösohn, Rieß, Taubert, Zöllner, Barth, welche vom Publicum mit größem Beisall aufgenommen wurden. Im lepten Concerte wirkte der junge Bianisk Ernst Budewig, Schüler des Leipziger Conservatoriums, mit und erkreute die Anwesenden durch den schwungvollen und höchst correcten Vortrag des Gmoll-Concerts von J. Moscheles, er erntete reichen Beisall, der ihm durch wiederholten Hervorrus zu Theil wurde.
- \* Im Programm zu dem in Stragburg ftattfindenben Sängerfeste ift u. A. vorgeschrieben: "Reine Mede darf gesprochen, tein Touft ausgebracht werden, ohne vors, ber dem Herrn Prafetten mitgetheilt worden zu sein.
- \* Paris. Die beutsche "Liebertakel" hat es zu Pfingsten nach deutscher Sittegehalten, sie unternahm einen Sängerzug nach Nogent sur Marne, lagerte sich im. Grünen, as und trant im Grünen, zog mit Sang und Klang durch Gras und Gestüsch und hielt zu guter leht mit ofingstmäßigem Anstand ihren Einzug in den gest nannten Ort, zum nicht geringen Schreden der friedlichen Einwohnerschaft, die sich, wahrscheinlich noch niemals des Andlicks eines deutschen Männergesangvereins erfreut, noch niemals dem deutschen Liede gelauscht hat. In der vorigen Woche spielte Leost pold von Meher beim Kürsten Metternich, welcher eigens eine Soirée gab, um ihnvor der Pariser Aristotratie hören zu lassen. Es waren 150 Personen aus der Estie. Graf Pourtales, der frühere preußische Gesandte und die Minister Drouin und Wastewste. Das Theätre lyrique hat seine Saison am 31. Mai mit Webers "Oberon" geschlossen. Sie wissen bereits, daß Fräulein Adeline Patti ihren mehr tecken alsglickschen Bariser Heirakbeandidaten, der in ihrem Namen bei dem englischen Gericht die Des visse aufrecht erhielt: "Ou peut-on etre mieux qu'au sein de sa samille."
- fondern auch einen Mestaurant für Soupers und was bisher noch tein Opernhausgehabt hat ein Mauchzimmer haben. Der änstere Schauplat bildet eine Rotunde, mit einer Auppel und unter dem Parterre besindet sich ein runder Saal, eine Art. eleganter Gruft, welcher durch einen Areis flarter Säulen das Parterre sützt. Bondiesem runden Saale aus gelangt man iher Rampen mitten durch reichverzierte Arkaden zur menumentalen Trerpe. Im ersten Steeke besindet sich die durch die Solonade gestischer Loggia, und hinter eleser breitet sich das Kover aus mit Dimenstonen, die in keinem andern Theater ihres Gleichen haben, und mit einem Plasond, welcher in versgoldeten Kinrahmungen breite Näume für Malereien bietet, gleich dem im großen Rathsfaal des Dogenvalastes in Venedig. Die kasserliche Loge nimmt das Prosenium. linksfaal des Oogenvalastes in Venedig. Die kasserliche Loge nimmt das Prosenium. linksfein. In den Theatern von Petersburg, Moskau, Neapel und andern Städten ist die Communikation zwischen einer Seite des Theaters und der andern abgeschnitten. Der Krystall-Luster ist trop aller mehr oder weniger glücklichen Neuerungen beibehalten, nurzwird er nicht tiefer heruntergelassen als die zum Karnies, welches Evenfalls durch einem Kranz von Glaskugeln erleuchtet ist. Die Bühne hat an jeder Seite ihrer Definungs Bertängerungen, welche die Ausstellung von acht das viele der Krische und Erkaltung der Dekorationen schähe, möglich machen, wodurch das viele der Krische und Erkaltung der Dekorationen schähe, liche Hin- und Hertragen aus den Magazinen und in dieselben erspart wird.
- \* Miß Madeline Schiller. Die englischen Zeltungen berichten einstinmise über den glänzenden Erfolg des Auftretens der Miß Madeline Schiller im Concert dem Musical Society of London am 27. Mai in James Hall. Sie spielte Mendelssohn's Dmoil-Concert. Die Berichterstatter finden, daß sie dem Leipziger Conservatorium alle Spie macht, indem sie mit brillanter Technit und ausgezeichneter geifiger Auffassung die school Composition wiedergab. Eine neue Onperture zu "Hamilet" von G. Mace, fapren sand auch in diesem Concert großen Beisalt.

n London, 29. Dlai. Thalberge erftes Concert fiel glangend aus, wenn the auch nicht ben fturmifchen Beifall bes vorigen Sahres errang, wie benn überhaupt die gange Saifon fich etwas flau anläßt. Thatberg hatte biesmal einige Abwechfelung in fein Brogramm gebracht und fpielte außer feinen Compositionen noch Beethoven's ,,Abelaibe", Lieber von Mendelofobn, ben Trauermarich von Chopin und das Scherzo aus dem Sommernachtstraum. Das zweite Concert von Thalbergs .. farewell season" (wie es angezeigt ift) bringt: Polacca von Chopin, Menuett aus Mozarts Gmoll-Somphonie, Scherzo aus bem Sommernachtstraum wiederholt, le trille von Thalberg (Manufeript) und von weiteren Compositionen von ihm: Lied ohne Borte, Home, sweet home, Mi manea la voce (Roffini), Barcarolle (Donizetti), Tarantelle, endlich die Don Juan= und Eliffre-Fantasien. Der Anlauf, fein Brogramm aufzufrischen, war aber ein maßisger. — In bem letten Concert ber Vocal Association erwarb fich Miß Alice Mangold burch ben Bortrag mehrerer Clavierpideen lebhaiten Belfall. — In Her Majosty's theatre debutirte ein neuer, noch junger Tenor Signor Baragli als Edgard in "Lucia" mit gutem Erfolg, nur wird fein ewiges Tremoliren mit Recht getabelt. Bon bem neuen Ballet "Bianchi e Negri" von Signor Rotta sagen die messen Blätter, daß-es zwar "sehr unverständlich, aber sehr schön set." — Die Vorstellung der "Hugenot-ten" danerte wieder bis nach Mitternacht. Fraulein Ferraris tanzte ein Langes und Breites und tropbem dafur ber lepte Alt gefürzt und im Galopp burchgemacht murbe, fab ber endlich gnäbigft fich herablaffenbe Borhang bereits Biele, die nicht mehr ba waren. Fraulein Tietjens, die fürzlich nur durch ftaunenswerthe Gegenwart des Geiftes einer großen Gefahr entging (ihr Mermel fing Feuer, als fie einen der ihr zugeworfenen Kranze dem Director ins Orchefter reichen wollte), fang herrlich. Giuglini als Raoulgefiel; ebenfo Signor Fricca, den Berlinern unter bem bescheidenen Namen "Berr Fride" bekannt. — Fraulein Artot sang zweimal die Regimentstochter mit glanzendem Beifall; morgen wird "la Traviata" mit ihr gegeben. Dieselbe Oper ift ebenfalls morgen auch im Coventgarden-Theater. Es war unvorsichtig, sich über die Existenz zweier italienischer Opern zu beklagen. Bur Strafe haust jeht eine dritte im Drusthane-Theater. Director Lumley giebt nämlich dafelbst zu seiner "Erholung" eine Anzahl Borstellungen, wozu er auch Kräulein Tietjens freundlichst eingeladen hatte, die aber ebenso freundlichst für diese Auszeichnung dankte. Man fagt, daß er ibr noch 500 Guineas schuldet — hino illae laorimae. Schon beute wird ,, auf Berlangen' (da der Prinz und die Prinzessen of Wales kommen) die Regimentstochter und ein Act der Oper "la savorita" gegeben. Mile. Plecolomini (the Marchionesz Gaetani — wie die Blätter ausdrücklich beifügen) kam im Interesse der Lumled'schen Kasse eigends. nach London, — wie man annehnien muß, aus Dankbarkeit, da fie Lumleb zuerft bem englischen Publicum bekannt machle. — Im letten Monday popular concert trat. Praulein Liebhardt von Wien zum ersten Mal in diefer Saifon auf und vergrößerte bie-Bahl ihrer Berehrer burch ben geschmackvollen Vortrag einiger Lieber. Dr. Santlep fang auf Berlangen bas schöne Lieb , the bell-ringer" von Wallace wie immer auss gezeichnet. Der neue Biolinist Gerr Japha hatte im Esdyr-Quartett Op. 12 und bem Cmoll-Trio von Menbelssohn ein gludliches Debut. - Nachdem wir nun unferer Referentenpflicht obgelegen, drangt es uns, auch einmal über die Schnur zu hauen und, einige Beilen beiaufigen, die freilich nicht in ein musstalisches Meferat geboren. Wir find natulich auch gefast darauf, bem tluger handelnden Rothflifte babei zum Opfer. Wir maren nämlich diese Woche unter die Gunbe gerathen! Baft Du, er= ftaunter Befer, icon einmal im Leben 1700 Sunde beifammen geleben und ihr Sundegebell mit angebort? Schwerlich — boch tomme nach Selington ini nordlichen Theile Lons, bons und Du findeft Gelegenheit, bei ber jest bort ftattfindenden Sun beaus ftellung (dog show) ein Concert gang eigenthumlicher Art zu geniehen. Leider find wir biel an wenig Sundefenner und tounten und nur fo im Allgemeinen in gang bilettantens bafter Weife biefem Genuffe fur Auge und Ohr hingeben. Der Kraft ber Stimmen. nach erfreuen fich fammtliche 1700 Bunde mabrer Stentor=Bungen. Beber wollte ber erfte fein und - wie ja auch im Menichenleben - die Kleinsten maren bie argften. Da gab es crescendo's und decrescendo's, f und ff, auch fz und sfz in Menge. Wie piet garte Berbindungen mögen bei biefer Gelegenheit unter ben Gunden ange-Enlipft worden fein, die vielleicht von ernften, wichtigen Folgen begleitet find. Es mag fein, bag manche Sundefeele die Gade umgetehrt - ale eine Menfchenausstellung betrachtete, Die eigende für biefe ehrenwerthe Sundeversammlung veranftaltet ichien. Manche ließen wenigstens mit fo prufenden, tlugen Bliden bie Menfchenmenge an fichborbei baffiren, ale maren fie bie tiefften Denfchenkenner und batten über bas Gefebene und Erlebte nach Baufe Bericht zu erftatten. Wenn man biefe meift fcharf martirten,

ausbrudsvollen Rige faft affer Sunde mit benen ber fie begaffenben Menge verglich, fiel gar oft der Bergleich bei weitem zum Bortheil ber Erfteren aus. Das beutzutage unter den Sangern fo fart überhand genommene Eremoliren mar bei biefer Berfamma lung burdans nicht geffattet; es maren lauter gefunde, ternige Brufifimmen, die fich ihres Werthes gar wohl bewufit zu fein ichienen, fo folg und domintrend traten fie auf. Der Preis von 100 und 200 Guineas mag manden Beschauer nachdentlich gesmacht haben, wie viel bei einer abnlichen Abschäung für feine eigene Berson wohl ans gefeht werben mochte. Das Bach ber Liebbaber war am ftarfften vertreten; einige Sterne erfter Grobe glanzten unter Glas und Rabmen, die Boden ihres angewiefenen Alufenthaltes mit Teppichen belegt, die Bande mit vothem Sammet ausgefchlagen. Gine aufferft garte, liebliche Beine Brimabonna mit febneeweißem, übnigem Baarwuche, ben mancher "Tourifi" mit neibifden Bliden betrachtet baben mag, lag fogar in einem fein geflochtenen Rorbmen auf Riffen mit rofafetbenem Stoffe überzogen. Golo's, Ductten, Terzetten, Enfemble's wechselten unaufhorlich; ber getragene Befang fehlte ganglich; von Rubebuntten teine Sour; ein ewiges Seben und Bormaristrangen, gerate wie bie allerneueffe Butunftecomposition, es war in ber That eine mahre Sunde-Musit. -Befonbere an loben war bet bem Arrangement bee Gangen bie garte Mudficht für bie vierbeinige Berfammlung, in ihrer Rabe teine Leiertaften u. bergt. gu bulben, um fie vierveinige Veriammiung, in ihrer Nabe teine Veiertasten 11. vergl. au duloen. im sie burch unwockmäßige Auswahl von Melodien nicht unnöthig aufzureizen. Denn uns möglich hätte man dabet wohl Allen gerecht werden können, und, inden die Einen vielsleicht entzückt gewesen wären über Melodien unschuldigerer Art, wie z. B., Freut euch des Lebens" oder "Wir sigen fo fröhlich beisammen", häten die Anderen mit Ungesküm marklagere Leder, als z. B., Frisch auf, Kanneraden" u dergl., verlangt; ja, an fremdes Mikgeschied erinnert und daran in gerechter Weise Theil nehmend, hätten sie, freu Einstell nehmend, hätten sie, im Sinblid auf die in einer Sauptftadt fich eben abwidelnden unlieblamen Greigniffe wohl gar noch garfifa=volltische Lieder, 3. B. "Der Gott der Gifen machfen lieft", ge- forbert. Im Jutereffe ber Befucher und ber Beluche Empfangenden war es baber nur Mug, Affes gu vermeiben, was unnöthige Storungen nach fich zu zieben befürchten ließ.

\*\* Ans Covenhagen, 25. Mal. Im fünften Abonnement-Concert börten wir: C. Barnetow, Sertett für Pianoforte, zwei Biolinen, Biola, Rioloncello und Contrabafi (Amoll). neu; L. Swehr, Jenseits, Duett für Sobran und Tenor; R. Schunann, Liebesgarten, Onett für Sobran und Tenor; B. M. Mogart, Luintett für und Kleinen, awei Piolas und Bioloncello, in Gmoll. — Im sechften Concert: L. Chernkini, Duverture au "Anacreon" für Orchester; L. Chernkini, Wiegaculich süt Ger und Irdester ans "Maure von Krovence"; R. Schunann, das Paradies und bie Peri, sür Solo, Cher und Orchester. — Im stebenten Concert: U. Anthinstein, Concert: Duverture für Orchester in R Op. 60. (2001 ersteuten): M. Mogart, Terrett und Quartett aus "La villanella renita"; Peetkoven, Concert sür Violine und Orchester gespielt von H. W. Tosse; R. W. Gade, Krüblings=Phantasse sill vier Sinasimmen mit Biano und Orchester. Die Onverture von Mubinstein wurde mit Beisal ausgenommen. Das Peetkovensche Concert mit Cakenz von Joachim spielte Eften eisselchaft. Lehterer ist ein Etwe von Roachim und machte seinem Lebera alle Efter. — Am britten und beiten großen Concert: C. Hessen, won Hondisse sin Dreckset in D (Manuscript), unter Leitung des Componissen, Physonisse sin Dreckset, Mußenahl aus den Vieren, sin Solo, Ghor und Dreckset. R. Ausert, Mußenahl aus den Konter Sin Concert-Duverture in Courat-Solo, Chor und Dreckset. R. Laubert, Mußenahl aus dem Kennen Schien war aus die griedliche Courant sin Laubert spieles das das dem "Furum" sin Solo, Chor und Dreckset. R. Laubert, Mußenahl aus dem Kennen Schien war auch die griedliche Dev ut at is ungegen, die Handste Slick, electells Tauberts, "Eturm" (die wille Jagd wurde Da Lauo gespiell). Unter andern freuhen Schien war auch die griedlichen Gespen verben Schien unter Moern: Weiselsteheter und besanderte das Bublistum dermasen, das en 21. Mas ein Concert im Volfsteheter und besanderte das Bublistum dermasen, das en 21. Mas ein Concert und Verleisteheter Instrumentation); Momanze von Wagnalmis (leiteres zweimas). Gerr Weis

\* Ein beutsches Gangerfest in Brafilien. Wie fehr deutsches Leben und beutsche Sitte burch beutsche Musmanderer bis in die fernften Welttheite verpflangt wird, bavon zeugt beutlich die Begehung eines Sangerfeftes beutscher Unfiedter in San Leopoldo in Brafilien, über welches die in Porto Alegre erscheinende ,, Deutsche Beitung" einen ausführlichen Bericht liefert, aus welchem wir das Thatfachliche pier folgen Die Besttage fielen auf den 1. und 2. Februar und wurden vom ichonfen San Leopoldo mar feftlich gefchmudt und von den Hachbartoconien Wetter begunftigt. jahlreich bejucht. Bon Morgens 7 Uhr an famen von allen Gerten die Gangeichore meift ju Pferde, mit Mufit und Sahnen an der Spige, berveigezogen und wurden von dem Feftemite herzlich willtommen geheigen. "Das wimmette nur bon Babnen und Babnagen, von grupenden Banden und froblichen Gefichtern. Un den Gaen Der Stra-Ben Trumphbogen und Guirlanden, grune Baume und Infchriften, dazwijchen Die Dlufitchore, welche ben Ginzug begleiteten; — welches deutsche Derz mare ba nicht warm geworden! — wer hatte fem Gemuth nicht willig Eindruden hingegeben, die ein folder Mugenblid auf gemuthliche Dienschen machen muß? Bis um 11 uhr waren alle angenielbeten Bereine in das Gefellichaftslocal des Gejangvereine Orpheus eingezogen und um 2 Uhr begann bas eigentliche Wettfingen auf einer bejondere ju biejeni Zwede gebauten Buhne, nachdem borber bon Dr. Bicde eine Geprebe gehalten worden mar. Leistungen waren überraschend und wurden von lebhattem Beijall begleuet. Im Gan-zen nahmen 9 Bereine mit ungefähr 240 Gangern an dem Wettgejange Theil. Ein leder Verein sang zwei Lieder und zum Schiusse wurde von jammtlichen Sangern "Was ift des Deutschen Vaterland?" mit gutem Ersotge vorgetragen. "Das war ein recht erhebender Moment! Alle, wie fie da jangen, fuglten die tiefe Bedeutung ber Worte, von machtigen Tonen getragen, und einem jeden fching bas Berg bober." Dem Befte folgte nach beutscher Gitte ein beiteres Dabt, bei weichem die froben Sanges. bruder den Abend und einen Theil der Racht in ungetrübter Beiterteit verbrachten und Rrafte fammelten für den folgenden Tag, welcher zu einem gemeinschaftlichen Ausflug in die Umgegend von San Leopoldo bestimmt war. Rachdem am andern Wiorgen ein gemeinsamer Umgug der Sanger burd die Stragen ber Stadt flatigefunden batte, feuerte man, bee Staubes und der Bige nicht achtend (es waren 32 Grad Reaunt,) mit fünf Minsit-Chören dazwischen, hinaus ins grune Land, unter die Orangenbaume und auf den Spielberg. Dort hatten sich bereits viele Zuschauer und unter ihren fröhliche Frauen und Midden eingesunden, so daß an 2000 Menschen beisammen sein mochten. "Man saß im Grünen, schmuckte sich die Strophüte mit Laub, sang, tanzte, subelte und lieserte eine recht nette deutsche Kirmes." Beim Deimzuge wandelten die Damen am Arme der Sänger und man sah sie frischen Miuthes durch die Staubwolke kindurch gekeiten die den Ang überall umgab: dafür entschäbigte sie am Abernd ein fich hindurch arbeiten, die den Bug überall umgab; dafür entschadigte fie am Abend ein froblicher Ball, ber bas junge Boltchen bis am andern Diorgen vier Uhr gujammen-Um Bormittag folgte der Abbug der Sangvereine unter berglichen Absapiedofuffen Go endete das erfie deutsche Sangerfest ungerer Landoteute in und Banbebrücken. Brafilien und fie gesteben, daß fie babei oft an ihre liebe Beimath dachten.

<sup>\*</sup> In Cassel verschied am 8. Mai Frau Karoline von der Malsburg, geborene v. Dubuis, Wittme des tursursitich hessischen Oberhosmarichaus Wilhelm Otto von der Malsburg, welche in den gebildeten Kreizen Cassels als eitrige Forderin der Kunft und Wissenschaft bekannt war. Als langsahrige Freundin Spohr's hatte sie nicht geringen Antheil an den entsprechendsten Bestungen im Bereiche der Kunft der Tone. Fremde Künftler und Gelehrte, welche Cassel besuchten, sanden steis treundliche gastliche Aufnahme bei dieser Dame, welche ihre Minselmoben der Ausübung der Minstellund Malerei mit bei Frauen seltenem Erzolge widmete. Ihre legten Lebenvjahre vers brachte sie in Folge körperlicher Leiden in volliger Zurückgezogenheit.

<sup>\*</sup> In Condon ftarb der befannte Boltoliederdichter und Componift Charles Glover.

Signalkaften.

B. in B. Und dazu noch ein Frei-Exemplar, damit Sie und allwöchentlich die hatbe Mummer nachdrucken! — R. in L. Für die nächste Nummer. — M. d. F. in B. Mit Dank erhalten. — R. in R. Die Sendung ist nach Ihrem Wunsch befördert worden. — L. in B. Keine Beilagen. — K. in k. Wir bitten. — S. in P. Wahrschemlich

## Ankündigungen.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1855.

### PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition

| 40 10                             | P#50-1                                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pianos à queue.                   | Planos droits à cordes obliques.              |
| Capital modale do Concert Fr 4000 | Grand modèle Fr. 2300.                        |
| Maran madda Fr 3500 l             | i Moven modele                                |
| Petit modèle Fr. 2700.            | Petit modèle Fr. 1800.                        |
| Le même simple Fr. 2300.          |                                               |
| Planos droits à cordes V          | erticales, dits Pianinos.                     |
| Pianino ordinaire                 | Fr. 1800.                                     |
| rianino ordinaire                 | * * * * * * * * * <u>* * * * * * * * * * </u> |

# Die Pianofortetabrik

Pianino à 3 Barres pour l'exportation. Fr. 1500.

der Herren

## Zeitter & Winkelmann in Braunschweig.

Diese Firma, welche sich schon seit längeren Jahren eines ausgezeichneten durch die ersten Künstler (Litolff, Rubinstein, Jaell etc.) weitverbreiteten Rufes erfreut, wird einen glänzenden Aufschwung nehmen durch eine neue sinnreiche Gönstruction am Resonanzboden, welche Krast und Elasticität in eine neue Verbindung bringt und eine Klangsarbe erzielt, die in den höhern Chorden lichtvoller als je dem Baue entsteigt, in den tiesern dagegen an wuchtiger Fülle gerwonnen hat und — das Wesenllichste! — die Uebergänge in den Stimmlagen ohne die geringsten Härten hervortreten lässt.

Das in der Sommer-Saison reisende und Braunschweig passirende musiklier bende Publicum wolle nicht versäumen, das Etablissement der Herren Zeitter

Winkelmann hieselbst,

Wollmarkt Nr. 3,

zu besuchen.

Braunschweig, den 1. Mai 1863.

Prof. Dr. R. Griepenkerl.

Beethoven = Hügel.

Nach den Principien der alten Meister Stradmari und Amatinabe ich jerzt meine Resonanzhoden und Steege construirt, wodurch ich einen so schönen gesangreichen und dabei energischen Ton erziele, dass ich diese Flügel Reethovenstigel nenne, weil sich dieselben zu dessen herrlichen Compositionen vorzüglich eignen und werde ich jeden dieser Flügel mit einem wohlgetroffenen Bild Beethovens schmücken.

Der feste Preis ist 300 Thir. Leipzig im März 1863. Alex. Bretschneider: Preis-Medaillen der Ausstelfungen

zu Dresden 1840. Berlin 1844. Leipzig 1850. London 1851. London 1862.

### Die Piauoforte-Jabrik

Breitkopf & Härtel in Leipzig

empfiehlt ihr Lager von Concert- und Stutzsfügeln, taselförmigen Pianos und Pianinos in anerkannt vortrefflicher Qualität, grossem und schönem Ton, geschmackvollem Aeusseren.

Sämmtliche Instrumente haben englischen Mechanismus.

| — — 2saitig, 6% Oct                           | ander. |               |
|-----------------------------------------------|--------|---------------|
| — — 2saitig, 6\(\frac{1}{4}\) Oct             | ٠,٠    | 225240 ,,     |
| ,, 5 6 0ct                                    |        | 250—270 ,,    |
| Pianino, Ssaitig, 7 Oct                       |        | 270-300 ,,    |
| — parattele Satten, 64 Oct. eintach           |        | 200—210 ,,    |
| - Kreuzsaiten, 7 Oct.                         |        | 250—270 ,,    |
| ,, ,, 6 <sup>2</sup> Oct                      |        | 225 - 230 ,,  |
| Tafelform, parallele Saiten, 7 Oct            |        | 260—280 ,,    |
| = - zweite Gattung, 63 Oct                    |        | 300320 ,,     |
| Stutzslügel, erste Gattung, 7 Oct             |        | 400-425 ,,    |
| — die schon länger bekannten, 7 Oct           |        | 500-650 ,,    |
| Concertflügel, neueste grösste Gattung, 7 Oct |        | 650-700 Thir. |
| Preise:                                       |        |               |
|                                               |        |               |

Sämmtliche Instrumente haben Elfenbein-Claviatur und stehen auf Rollen. Kiste und Emballage wird besonders berechnet, Stimmzeug ohne Berechnung beigegeben.

Die

in Leipzig, Petersstrasse 40, übernimmt Aufträge auf Musikalien jeder Art zu promptester Ausführung.

Sänger = Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von

J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Strasse 31.

Rorschach, am Bodensec (lac de Constance) Schweiz.

wird allen Besuchern der Schweiz bestens empfohlen. Rorschach am Fusse des Appenzeller Gebirges und Knotenpunkt der Eisenbahn- und Dampischifffahrt, bletet die schönsten Parthieen zu Wasser und zu Land, hat Molkenkur- und Seebad-Anstalten und ist seit einer Reihe von Jahren ein sehr besuchter Kurort. Pension's preise per Wocke, 6 Thir., = 10 fl. 30 kr. = Fr. 22 50 Ctm. Winterpension 4 Thir. = 7 fl. = 15 Fr. Die Beschreibung von Rorschach und Umgebung, eine angenehme, unterhaltende Lektüre, kann durch alle Buchhandlungen für I Ngr. = 3 kr. = 10 Ctm., bezogen werden.

```
Bei B. Schott's Söhnen in Mainz ist erschienen:
Agosty, II., La Reine de Saba. Chocar de Sabéennes p. Pfic. 45 kr.
Aiditi, L., L'Ardita. Valse p. canto con Pfte. 45 kr.
Badarzewska, Magdalena. Fantaisie p. Pfte. 54 kr.
  - La Prière exaucée Reponse à la Prière d'une vierge p. Pite. 54 kr.
Batta, A , Juliette. Conte d'Enfant p. Velle. av. Pite. I fl.
Bazzini, A., Op. 27. Il Pirata. Fantaisie de concert p. Violon av. Pfte. 2 fl.
     24 kr,
Böhm, T., 24 Etudes p. Flûte seule, en 2 Suites. à I fl. 12 kr.
Denefve, J., 6 thoeurs à 4 voix d'hommes. Part. et Parties No. 1-7. à 1 fl.
Dombrowski, H., Op. 27. Scule! Mazurka favorite p. Pfte. 36 kr.
  - Up. 30. Polonaise historique sur des motifs nationaux p. Pfte. 1 ft.
Goria, A., Dernier Chant en Provence p. Pfte. 18 kr.
Gounod, C., La Reine de Saba. Rèverie arabe p. Pfte. 36 .
Graziani, M., I Pepistrelli. Valse de Salon p. Pfte. 45 kr.
Gregoir, J., Op. 100. Concerto p. Pfte. 2 ft. 24 kr.

Heller, S., Op. 106. 3 Schäfer-Stücklein f. Pfte. 1 ft. 21 kr.

Retterer, E., Op. 147. Le Réveil de Pâtres. Morceau de Salon p. Pfte. 45 kr.

Hrüger, W., Op. 90. Un Balto in maschera. Transcription p. Pfte. 1 ft.

Op. 112. La Reine de Saba. Choeur des Sabéennes. Transcription p. Pfte.
- Op. 114. Hymne des Nations, de Verdl, Transcription p. Pite. 54 kr.
Lachner, F., Op. 114. 3 Chore für 4 Männerstimmen. Partitur u. Stimmen
     1 fl. 30 kr.
Liszt, F., 2. Concerto p. Pfte. et Orchestre. Partitur 6 fl.
Marx, H., La Reine de Saba. Quadrille p. Pfte. 36 kr. Mezzger, J., Souvenir du tir uational allemand. Polka p. Pfte.
  - La belle Jurassienne, Polka p. Pfte. 18 kr.
Musard, Patti-Polka p. Pfte. 35 kr.
Strauss, La Reine de Saba. Suite de Valses p. Pste. 45 kr. Tausig, C., Der Ritt der Walkuren, von R. Wagner, f. Pste. 1 fl. 21 kr.
   - Siegmund's Liebesgesang aus der Walkure, von R. Wagner, f. Pfte.
Thalberg, S., Op. 76. Ballade, Edition simplifiée p. Pfie. 45 kr.
Vicuxtemps, H., Op. 12. Grande Sonate p. Pfte. et Violon. Nouvelle édit-
     4 fl. 48 Kr.
```

Sochen erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

## L. van Beethoven's sammtliche Werke.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Cenff.

Jährlich erscheinen 52 Rummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer franklirter Zusendung durch die Post unter Kreuzband 3 Thir. Insectionsges bühren für die Betitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buchs und Musikaliens handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse ber Redaction erbeten.

### Das Mufikfest in Königsberg.

Aufs Reue fühlen wir uns ber hiefigen "Mufifalifchen Atademie" ju Dant vers pflichtet, die burch zweifelhafte Chancen des außeren Erfolges nie entmuthigt die ruhnlichften Auftrengungen einfett, um jum Gedeiben der Runft in unferen beimathlichen Rreifen das Ihre beigutragen. Das in mandem Betracht bentwurdig gewordene große Feft in ben Tagen bes 27., 28. und 29. Mai 1863 hat bavon aufe Reue bie vollgültigften Beweife abgelegt. Es war ein Programm gufammengefiellt worden, wels des bie würdigften, bochften Mufgaben der Runft nicht nur fest im Auge behielt, fondern auch zu einem einheitlichen, bennoch hochft mannigfaltigen Gangen gufammenfaßte: allein für fich eine ebenfo fchwierige ale, wenn gelungen, vollften Lobes wurdige Aufgabe. Bur Ausführung deffelben maren alle erreichbaren Mittel aufgeboten: ein voll. stimmiger Chor aus den Mitgliedern der "Dlufitalifchen Atademie", des "Gangervereins", ber Bereine gu Braunsberg, Mohrungen, Billau und Behlau, ein Drcheffer, fo gut und fo gablreich, ale es fich gegenwärtig befchaffen ließ, Soliften bon bier und von auswärtigen Mufitfiabten, endlich die geeignetsten Dirigenten. Das Local war in Rudficht auf größtmögliche Theilnahme gewählt und erwies fich bis gur Mitte des tanggestrecten, niedrigen Saales bin gunftig, befonders für die großen Ensembleftude; von da ab fonvächte fich ber Klang mertlich ab, wenn auch die Mufit dabei weniger unverftanblich murbe, ale vielmehr nur matter wirkte.

Der hunderifte Pfalm "Jauchze dem Gerrn" von Gandel begann den erften Tag. Das Bert ift von bedeutendem formalen Werthe und voll Gandel'scher Kraft bes Ausbruck; feine etwas ftarre Contrapunktirung läßt jedoch die Empfindung nicht recht fluffig werden, es bleibt vorwiegend bei einer pathetifchen Rhetorit, bie aber in ihrer Art großartig wirkt und für die Eröffnung eines Feftes, wie diefes, gleichsam als mufitalifche Eröffnungerede, paffend gemählt war. Die Ausführung ftellte bies Wert ins gunftigfte Licht, und gab ben Solofangerinnen Fraulein Bedt aus Berlin (Sopran), Fraulein Bochmann von der hiefigen Oper (All), den Gangern Geren Schilb aus Leipzig (Tenor) und herrn Simons von der hiefigen Oper (Bag), Gelegenheit, fich als ehrenwerthe Runftler zu erweifen. Es folgte nun Beethovens neunte Symphonie mit Schlufchor über Schillers Dde an die Freude. hat in Diefem feinem größten Inftrumentalmerte bas Ungeheure gewagt, nicht rein perfonlichen Gefühlen Ausbrud zu geben, fondern die ber gangen, fich aus ber "Angft bes Grbifden" jur Berfohnung mit bem Erbenbafein emporarbeitenben Menfchheit gufammengefaßt. Daber bie fast frembartig wirtende Große bes Ausbrude, ber fo gar nicht "aufprechend" und "fcon" im gewöhnlichen Ginne, bagegen machtig erhebend in einem höheren wirtt, benn ber Gorer erlebt im Liebe nochmals Sturm und Drang ber eigenen Bruft. Der erfte Sat fcilbert ein gewaltiges Ringen: ber Menfc ift an ben Staub gebunden, doch gur Freiheit geboren. So mächtig feine Befühle und Empfins dungen wogen, auf teiner Selte wird ein Steg errungen. Der zweite Say berweilt bei ber einfeitigen Subjettivitat, die fich ideell über bas Erdenleid erhebt und es forts gufpotten verfucht; daraus entfpringt eine Art furchtbaren Bumors in Form eines Schergo, voll muchtig fpringender Rhythmit, beffen Erio alles Schmergliche momentan verschwinden und eine freundliche Stimmung, wie vorübergehenden flaren Sonnenschein, hervortreten läßt. In dem Abagio fcmelgt bie traumende Seele im ficheren Borgefühle jufunftigen bollommenen Gludes, um bann im letien Sage ben Enifcheibungstampf burchzuleben. Der Sieg rudt naber und naber, und mit dem fich tlarenden Gefühle ringt auch der Ausbrud nach bochfter Bestimmtheit: Die Mufit will Sprache werden. Da tritt die Poefie Bergeblich ringen indeg die recitirenden Baffe nach dem Borie. hingu und verleiht ber fprachlos tlingenden Musenschwester das befreiende Wort, um den Sieg in der Freude einer mit fich und mit Gott verfohnten, in allgemeiner Liebe verbundenen Welt zu feiern. - Rann es eine größere, eines Mufitfeftes murdigere Aufgabe geben, ale bie Geftaltung biefes großartigen pfochifchen Drama's? Schon bas Ringen damit vermag die Rrafte zu abeln, wenn fie auch dabei erlahmen follten. Die Ausführung ber erften Sage ftand unter bem Wechfel bes Gelingens und Difflingens, aber der gewaltige Chorfat feierte einen faft wunderbaren, aller Schwierigleiten fpotiens ben Triumph. Sodann wurde bie erfte Walpurgisnacht von Goethe und Men? belefohn, ein feinfünftlerifches Wert, in welchem fich Originalität, Poefic und Bohlant fo foon vermablen, burd eine febr gludliche Ausführung verherrlicht. tonnen den Chor nicht mehr ehren, als indem wir hier Rubin fie in & Urtheil wiederhos ten, daß man beffere Chore nirgend gu horen betomme und ben gegenwärtig verfammelten geradehin bewundern muffe. Diefes Wort eines fo bedeutenden, vielgereiften Runftlers von einfach-mahrem Gemuth ehrt zugleich auch ben Dirigenten Berrn Landien, beffen Bingebung an die Sache und beffen praktifches Gefchicf bas größefte Lob verdienen.

Der zweite Tag begann mit Seb. Bach's Suite in D. Die Suite ift bie Grundform der durch Saydn zur "Somphonie" umgeschaffenen Runftform, die zu Sändels und Bachs Zeit noch eine Folge von vielen tonartverwandten Sägen war, beren erster ouverturenartig gestaltet zu fein psiegte und eine Reihe von kürzeren Stücken ariosen und tanzartigen Characters im Gefolge hatte; so folgten in der Bach'schen Swife eine Arie, Gavotte, Bourree und Gigne von wundervollem Runstbau und ternigen, naturfrischem Character, von dem Orchester unter Leitung Laudien 8 recht brav ausgessührt. Brethovens wohlbekannte Arie für Sopran "Ah! persido" wurde von Frau-lein Anna Beat, Schikerin Sterns, recht gelungen vorgetragen. Die Stimme

ift bell, neigt aber gur Scharfe; Fraulein B. verfteht es jedoch, im Allgemeinen ben Boblklang zu bewahren. Gehr gunftig ift die leicht ausprechende Bobe, welche die Runftlerin befähigt, manche maghalfige und den meiften Gangerinnen unbequem liegende Stelle ficher und wirtfam auszuführen. Die hobere "Vervo" und warme Innigfeit bes Bortrags fehlt freilich noch, aber Delitatoffe in ben Details, Gefchmad in ber Phrasirung und fehr geschickte Schattirung (befonders burch Anwendung des Messavoce) find der Sangerin nachzuruhmen, beren Runftleiftung burch vielfeitigen Beifall verbientermaßen anerkannt murde. Es folgte der Bortrag des Beethoven'ichen Clavier-Concerts in G burch herrn A. Rubinftein aus Betersburg, ber burch lauten freudigen Empfang bewilltommt wurde. Sein Spiel ift fowohl fcon als groß, feine Technit, ohne mertlich auf Details auszugehen, ja diefe gelegentlich gering achtenb, gang aufgegangen in voll=musitalifche Totalwirtung. Gein machtiger und fo augerordentlich elaftifcher Unfchlag gieht eine fo erftaunliche Tonmaffe aus dem Claviere, und ber Runftler weiß biefe in einem zugleich gemuthvollen und genialen Bortrage gu fo fconen, plaftifch abgerundeten Ton-Bebilden ju gestalten, daß die Birtung immer eine wahrhaft elettriffrende, berg= und finnerfrifchende fein muß. Gein Spiel verfehlte baber auch diesmal nicht, in einem feltenen Grabe ju begeiftern. Es Counte, weil diefen Tag die Oper nicht feierte, ber Dirigent und ein Theil ber Orchesterkräfte also große Gile hatten, Die fo wohlthatige Paufe nach ber Balfte ber Rummern nicht eintreten, viels mehr mußte ebendeshalb die Schlufpiece des Gangen icon die erfte Balfte befdliegen, und fo folgte, vom biefigen "Sangerverein" unter herrn Samma's Leitung ausgeführt, Uhland's Ballade ,, bas Gliid von Ebenhall", mit Mufit für Mannerftimmen, Goli und Orchefter von R. Soumann, eine fcone, charaftervolle Compofition. Diefer Bortrag, wie ber bes &. Schubert'fchen "Rachtgefang im Balde" mit Bornerbegleitung, war zwar ohne besondere Feinheit, aber im Gangen ficher und erfreute durch eine gute, filmmungevolle Wirfung. Möchte ber wadere Berein nur recht oft durch Vorführung fo ebler Mufit zu Dant verpflichten. - Die Cherubinifche Duverture ju "Anatreon", ein Runftwert voll Burbe und ebeln Glanges, gelang nach Bunfd. - Ginen vortrefflichen Gindrud, wenngleich noch teinen tunftlerifch=fertigen, machte ber Gefang ber Glud'ichen Tenor=Arie ,, Nur einen Bunfch" auf ,, Sphigenia in Tauris" burch heren Sof. Schild, deffen Stimme, Gefangeweife und feelenvoller Bortrag fehr aufprachen und gu den gunftigften Erwartungen berechtigen. Das Schlufftud bes zweiten Tages bilbete R. Schumanns Thema mit Bariationen für zwei Claviere, vorgetragen von A. Rubinftein und A. Senfen. Dies fcone, originale Bert, voll ebler und befeelter Birtuofitat, erregte die freudigfte Senfation; benn ichoner wie hier wurden wohl nie zwei Seelen und ein Bebante mufie talifch zum Ausbruck gebracht.

Den dritten Tag füllte unter Leitung des Componifien, die Aufführung des Oratoriums ,, das verlorene Paradies" (Text frei nach Milton) von Anton Rusbin flein aus. Das Zerfallen der Urweltseele in das gute und das bose Princip, der Kampf beider Mächte, als himmlische und höllische und der endliche Sieg der himmslichen bildet den ersten Theil; die Schöpfung und die Harmonie der Geschöpfe mit ihrem Schöpfer bildet den zweiten; der Sündenfall, die Reue und Läuterung des Mensschen den dritten Theil. Der Text, zugleich poetisch acceptable und höchst mustalisch Perzestellt, läßt im letzen Theile eine Verdünnung des Stoffes wahrnehmen, während die ersten beiden Theile durch ihre bedeutende Handlung voll lebendiger Oramatik grossen Gendruck machen. Die Musik ist im Bollgesühle des großen Gehaltes, im tiesen Verständniß der poetischen Ideen concipirt und läßt die Begeisterung des Componisten sur seine Ausgabe nicht minder, wie einen, dem Gegenstande entsprechenden bedeutenden Phantasseson auf des Kräftigste enupfinden. Die Technik gehorcht Rubinstein so milig,

daß Musit schaffen, und seine Muttersprache sprechen bei ihm fast Eins ist: immer schön und voll quellen die, in herrliche Tongewandung gekleideten, mustkalischen Ideen bei ihm hervor, überall im Bunde mit der dichterischen Wahrheit stehend — bis die Dichtung (im 3. Theile) zeitweilig ermattet, wo dann auch die Musit sich etwas verslacht und selbst in der sonst so blübend colorirten Instrumentirung blaß von Farbe und kühl in der Wirkung wird. Zum Glück giebt es aber eine schöne Mittelpartie und einen sehr befriedigenden Schluß, so daß man von dem Totaleindrucke sagen darf: er ist ein mächtiger, großer und schöner. Die einzelnen Hauptscenen wie z. B. die Doppelchöre der himmlischen und höllischen Geerschaaren, die Aufrusung der bösen Mächte durch Satan, der Chor der Siegesfreude, serner die Schöpfung und die Schönseitsseier dersselben, die Lebensfreude der Geschöpse: das sind Partien von wahrhast hinreißender, man möchte sagen, beglückender Schönheit voll Gerz und Sinn, voll Kunst und Wohltlang.

Das Werk wurde, Dank der Begeisterung und Thatkräftigkeit der Ausführenden, wie auch des einstudirenden Dirigirenten Geren Laudien, zur höchken Befriedigung des Componisten, der sich selbst als ein sehr tüchtiger Dirigent zeigte, gegeben, wiewohl einzelne, nicht- unbedeutende Mängel vorkamen, z. B. unterlaufende Unreinheiten des (dem Chore bei weitem nicht gleichstehenden) Orchesters, desgleichen ein paar nichlungene Einfähe, die glücklicherweise keine weiteren Folgen hatten. Vortrefflich wirkten dagegen die schon oft genannten Solisten, besonders die Herren Schild und Simons in den so reich bedachten als dankbareu Partien für Tenor und Bas. Wir bekannen, beiläusig gesagt, volle Ursache, unserm Theaterdirector zu gratuliren, wenn es ihm gelingt, den schonen, kunstgebildeten Bas des Herrn Simons seiner Oper dauernd zu gewinnen. Das treffliche Werk selbst anlangend, das in unserer Provinz zuerst von Herrn B. Rehselbt in Danzig aufgesührt wurde, so wird es hoffentlich bei dieser ersten Königsberger Aufführung, die dem Componisien Gelegenheit gab, sein Werk zum ersten Male zu hören, nicht bleiben.

Solchen Verlauf nahm dies für unsere Verhältnisse großartige Musitfest, für das die Theilnehmer allen Mitwirtenden, wie vorzugsweise den Leitern lebhaften Dank schulden. Und wenn ", dem Verdienste seine Kronen gebühren", so darf auch das Sompt des Festordners und Fesischöpfers Dr. Friedrich Zander nicht unbetränzt bleiben, der so willig den Kranz auf fremde Schläfen drückt, aber selbst seit Jahren der Kunft sille Opfer freudiger Thätigkeit bringt und sich bereits hinlänglich gewürdigte Verdienste um sie erworben hat.

(Konigsberger Sartung'sche Zeitung.)

### Mufikalische Skizzen aus Paris.

"Graf Dry" von Rossini und "Gisela", getanzt von der russischen Ballerina Mouravieff, füllen fortwährend die Kasse der Oper. – Das lyrische Theater macht mit "Dberon" teine vollen Bäuser und die tomische Oper macht ein mittelmäßiges Gesschäft mit "Sabdee". "Zampa", der gestern Abend zum ersten Mal gegeben wurde, dürfte dagegen das Publicum anziehen. Berr Montaubry, der Schwiegersohn Cholleris, hat diesmal die von seinem Schwiegervater geschaffene Rolle übernommen. Auch wir werden diese Oper mit Vergnügen wieder hören und z'il y a lien darüber berichten.

Demnächst soll uns "le Diable amoureux" wieder vorgeführt werden, in welcher Oper Frau Gallimarie auftreten soll. Wir wünschen sehnlichst, daß sie den guten Einz druck, den sie in Bergolese's "Serva padrona" hervorgebracht hat, erneue. Der cerele de Punion artistique, hier der cerele du miritons genannt, hat sich das Vergnügen einer für ihn eigens componirten Oper verschafft. Der Tert des Libretto's des "Il était une sois un roi" ist von Fräulein Augustine Vrohan, der geistvollen Sonbrette des Theatre français. Die Componissen, welche die Musik zu diesem Werke schrecken, sind durch das Loos aus den musikalischen Mitgliedern der Gesellschaft berzeichnet worzehn. Dieselben sind die Herren Auber, Jules Cohen, Graf Osmond, Pislaut, J. Coste, Leo Delibes, Fürst Poniatowski, A. Granger und Ed. Membré. Viele Röche verderben die Suppe, wird, hoffen wir, auf die Oper keine Anwendung sinden. Wir werden wohl Gelegenheit haben, unsern Zweisel auszuklären und auf das neue Werk zurückkommen.

Madame Cabel feiert Triumphe in Marfeille und der Feuilletonist des Semaphore macht und bei dieser Selegenheit mit interessanten Einzelheiten aus dem Leben dieser Sängerin bekannt. Es scheint, daß Madame Cabel, damals Fräulein Dreulette, durch Madame Niardot entdeckt worden ift. Sie fang, ohne Unterricht genossen zu haben, wie ein Bogel im Balbe und Mad. Biardot ertheilte ihr einige Nathschläge und versichaffte ihr ein Engagement in der komischen Oper. Vom Style ihrer ersten Lehrerin hat die genannte Sängerin wenig sich angeeignet.

Hector Berliog hat feine "Erojaner" ben Mitgliedern des lprischen Theaters vorgelefen. Diefelben follen im nächsten Winter zur Aufführung kommen.

Nachbem bie Concerte glüdlich überwunden find, beginnen bie Orpheons ihr jährliches Itnwefen zu treiben. Seute findet die feierliche Sigung ber unter Frang Bagin's Leitung befindlichen Orpheons flatt.

Fraulein Werth eimber gaftirt in Algier und gefällt den afrikanischen Zuhörern sehr wohl.

Die Abendeoncerte in den Champs elysées erfreuen sich einer außerordentlichen vogne, welche durch das herrliche Wetter begünstigt wird. Die musikalischen Auffühstungen sind auch in der That recht gut und man kann sich für geringes Geld einen vergnüglichen Abend verschaffen und sich am Anblicke der Pariser Schönheiten weiden, die im leichten Sommercostüme und im Glanze der reichten Gasbeleuchtung uns erscheinen. Diese Concerte müssen übrigens besucht sein, da wohl die ganze Welt, nicht aber die halbe Welt zugelassen wird.

Wir haben versprochen, und mit den musitalischen Bildern auf der Ausstellung zu beschäftigen, die Ausbeute wird teine große sein. Für heute wollen wir die Liste dieser Gemälde mittheilen: Der Musster, von Ceriez. Die Musit und die Poesie, von Dadure. Das Portrait von Fräulein Bernon als Fenella in der "Stummen von Portici", von Dubuse. Leethoven bei einer Bauernsamilie einige Tage vor seinem Tode, von Joun. Zwei Portraits von Halevh, von Roller und P. Nanteuil. Palestrina, von seinen Schüstern unigeben spielt auf der Orgel, von Pinelli. Der Unterricht der Pifferare, von Schüs. Auch der Büsten von Fräulein Patti und Mine. Viardot sei Erwähnung gethan.

Paris, 7. Juni 1863.

A. Suttner.

Somphonie (Cdur)

### Ruffische Mufikgesellschaft in St. Petersburg.

Die Programme der zehn Concerte ber ruffifchen Mufikgefellichaft, welche unter Direction von Unton Aubinftein in der verfloffenen Saifon flattfanden, maren folgende:

| folgende:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | æ               | st e s  | <i>(</i> <b>c</b> |          | - 1 |     |   |   |   |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------|----------|-----|-----|---|---|---|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | •       |                   |          |     |     |   |   |   | 700 L (nf. f           |
| Duverture ,, Gebriben"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •             | • •     | •                 | ٠,       | ٠   | ٠   | ٠ | • | • | Menbelsfohn.           |
| Fantafie über ruffifche Lieber fü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | r Or            | chester | uni               | 9 (5     | hor | •   | • | ٠ | ٠ | sc. n. wiadom.         |
| Concert (Dmoll) für Clavier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |         |                   |          | ٠   | •   | - | ٠ |   | J. G. Ban.             |
| Mufit gu "Manfreb"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | •       |                   | ٠        | •   | ٠   | ٠ | ٠ | • | Schuniann.             |
| Symphonie No. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | •       |                   | ٠        | ٠   | •   | ٠ | • | ٠ | Beethoben.             |
| 3m eites Concert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |         |                   |          |     |     |   |   |   |                        |
| Duverture "Coriolan"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _               |         |                   |          |     |     |   |   |   | Meethoven.             |
| Somne für eine Altflimme mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C'har           | 5711    | ลด                | •        | •   | •   | • | • | • | Mendelafohn.           |
| Sputte für eine arrhitime mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eyu.            | ~p.     | . 80              | •        | •   | •   | • | • | • | Mozart.                |
| Somethonie (Ddur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | •       | • •               | •        | •   | •   | • | • | ٠ | & honin                |
| Lieder an Clavier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | •       | • •               | ٠        | ٠   | •   | • | ٠ | ٠ | Oyup                   |
| Duberture "Rufflan und Ludn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mall            |         |                   |          |     |     |   |   |   | Glinta.                |
| Ouverture "otuffian und Caon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |                   |          |     |     | • | ٠ | • | William.               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D r             | itte    | 8 C               | 0 II C   | er  | ŧ.  |   |   |   |                        |
| Rhapsodie hongroise, instrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | entirt          | pon     | C6.               | <b>6</b> | hub | ert | ħ |   | ٠ | Fr. Schubert.          |
| Chor aus bem Dratorium ,, Je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | p <b>b</b> ta// | •       |                   | ٠        |     |     | ٠ |   |   | Händel.                |
| Concert für Bioline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |                   |          |     |     |   |   |   | Bietti.                |
| Sombboniefas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |                   |          |     | ٠   |   |   |   | Gusakowsky.            |
| Chor (a capella)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |                   |          |     | ٠   |   |   |   | Cariffint.             |
| Symphonie (Esdur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |         |                   | ٠        | •   |     | • | ٠ |   | Shumann.               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | erte    |                   |          |     |     |   |   |   |                        |
| Marie Anna Marie M |                 |         |                   |          |     |     |   |   |   | R. C. aver Cleat       |
| Duberture "Anacreon"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •             | •       | • •               | ٠        | ٠   | •   | • | • | • | e perudini.            |
| Cantate "Bleibe bei une" .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | •       | • •               | •        | ٠   | •   | • | • | * | ე, დ. 20mg.<br>ლა.დ.ა. |
| Concert (Gmoll) für Clavier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |         | • •               | •        | •   | ٠   | • | ٠ | • | Wienoeisjogn.          |
| Ballet aus ber Oper "bie Mai<br>Fantafie für Clavier mit Chor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | namı.           | •       | • •               | •        | •   | •   | • | • | ٠ | Sotaisth.              |
| gantane fur Clavier mit Coor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •             | •       | • •               | •        | •   | •   | • | ٠ | • | Beethoven.             |
| Quverture "Tannhäufer"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | •       | • •               | ٠        | •   | ٠   | • | r | ٠ | Wagner.                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fü:             | nfte    | 8 C               | 0 H C    | et  | ŧ.  |   |   |   |                        |
| Jubel-Duverture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |                   | ,        |     |     |   |   | , | C. M. v. Weber.        |
| Arie "Ah perfido!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |         |                   |          |     |     |   |   |   |                        |
| Concert für Bioline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |                   |          |     |     |   |   |   | Wieniaweti.            |
| Arle "Stabat mater" (Baß)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |         |                   |          |     |     |   |   |   | Roffini.               |
| Duverture "Dame Robold"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |                   |          |     |     |   |   |   | no.                    |
| Lieber am Clavier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |         |                   |          |     | -   | • | • |   | 0 = 01.71 = 12.0       |
| Somphonie Do. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |                   |          |     |     |   |   |   | Beethoven.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |                   |          |     |     | ٠ | • | ٠ | ~ Congression          |
| the control of the co | Ø ( (           | h ste   | 9 6               | nc       | er  | t.  |   |   |   |                        |
| Duverture "Diffianstlänge" .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |                   | ٠        | •   | ٠   | - |   | ٠ | N. 2B. Gade.           |
| Chore aus der Oper "Damon"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>'</b> .      | •       |                   | •        | •   | •   |   | ٠ | • | Bietinghoff.           |
| Concert für Bioloncell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |                   | •        | ٠   | •   | • | • | : | Dawidoff,              |
| Duverture Op. 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • •             |         |                   | ٠        | •   | •   | • | ٠ | ٠ | Beethoven.             |
| Mufit gu ben ,,Ruinen von Mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hen''           |         |                   | ٠        | ٠   | ٠   | ٠ | • |   | Becthoven.             |

Fr. Schubert.

| Sichentes Concert.                                   |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Suverture "La Chasse du jeune Henri"                 | Mebul.               |
| Romanze aus "Freischütz"                             | C. Dt. p. Deber.     |
| Concert (Gdur) für Clavier                           | . Rubinstein.        |
| "Le Desert", De=Symphonie                            | . Wel Donin          |
| Must zu "Comont"                                     | Restantan            |
| Want zu "Egmont"                                     | Decryoten.           |
| Achtes Concert.                                      |                      |
| Duverture "Germann und Dorothea"                     | Schumann.            |
| Seenen aus der Oper "Rateliff"                       | C. Kui.              |
| Concert für die Bioline                              | Lipinsti.            |
| "Scene d'amour" und "la reine Mab" aus der Somt      | bonie                |
| "Romeo et Juliette"                                  | S. Berlios.          |
| ,,Romeo et suitette                                  | (Bluet               |
| Scenen aus der Dper "Micefte"                        | Manhalalaku          |
| Symphonie (Adur)                                     | wtenverologn.        |
| Reuntes Concert.                                     |                      |
|                                                      | Marifiation          |
| Duverture No. 1 Op. 138 "Econore"                    | Xyeetaveaa           |
| Morgenhomme aus ber Oper "Bestalin"                  | Spontini.            |
| Scherzo (Fismoll), instrumentirt von Th. Leschetigty | Wiendelsjohn.        |
| Ofrie aus her Schänfung"                             | Hayon.               |
| Ouverture espagnole                                  | Glinta.              |
| "Nachtheue", Chor                                    | Fr. Schubert.        |
| Lieber am Clavier.                                   |                      |
| Spmphonie (Cdur)                                     | Shumann.             |
|                                                      | ·                    |
| Zehntes Concert.                                     | N & Pennett:         |
| Duverture "Balbnymphe"                               | 99.4774i             |
| Arie "Stabat mater" (Gopran)                         | ar and a antahar     |
| Arie "Stabat mater" (Sopran)                         | The British          |
| Shartat and har Somer (Strongbol'                    | Zbetftbibbey.        |
| Symphonie No. 9 mit Chor                             | Beetgoven.           |
|                                                      |                      |
| Die Programme der acht Quartettabenbe maren:         |                      |
| Erfte Soirde.                                        |                      |
| Quartett (Fdur)                                      | Hahdn.               |
| Sonate (Odur) für Clavier und Bioloncell             | Mendelsfohn.         |
| Quartett (Emoll)                                     | Beethoven.           |
|                                                      |                      |
| Zweite Soiret.                                       |                      |
| Quartett (mit bem zweiten Preis von ber              |                      |
| Musitgefellschaft getrönt)                           | Kastriot Scanderbeg. |
| Songte für Clavier und Bioline (Rreuger              |                      |
| gemidmet)                                            | Beethoven.           |
| Quartett (Ddur)                                      | Mendelsfohn.         |
|                                                      | • •                  |
| Priite Soirée.                                       |                      |
| Quartett (Dmoll)                                     | Mozart.              |
| Trio (Cmoll) für Clavier                             | Beethoben.           |
| Quartett (Bdur) Op. 130                              | and the              |
|                                                      | •                    |

minute Radude

| Vierte Soires.                                |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Quartett (Ddur)                               | Happn.           |
| Sonate (Cmolt) für Clavier und Bioline .      | Beethoven.       |
| Quartett (Esdur) Op. 127                      |                  |
| •                                             |                  |
| Fünfte Soirée.                                |                  |
| Quartett (Adur)                               |                  |
| Trio (Fdur) für Clavier                       | Shumann.         |
| Quartett (Fmoll) Op. 95                       |                  |
| Sedfte Soirée.                                |                  |
| • •                                           |                  |
| Quintett (Adur)                               | Mendelssohn.     |
| Sonate (Esdur) für Clavier und Clarinette     | C. Mi. v. Weber. |
| Quintett (Cdur) Op. 29                        | Beethoven.       |
| Siebente Soirée.                              |                  |
| Quartett (mit bem erften Breis von der Mufit= |                  |
| gesellschaft getrönt)                         | Afanaffieff.     |
| Quartett (Esdur) für Clavier                  |                  |
| Quartett (Cdur)                               | •                |
| Aganter (aut)                                 |                  |
| Achte Soirée.                                 |                  |
| Quintett (Amoll)                              | Onslow.          |
| Trio (Bdur) Dp. 97 für Clavier                |                  |
| Quintett (Cdur)                               |                  |

Die Breisaufgabe für biefes Jahr bestand in einer Onverture für Orchester mit Ratur-Bornern und Natur-Arompeten, aber nach Brufung der eingefandten Ouverturen ermies fich teine von ihnen preismurdig.

Am 8. September ift das Confervatorium unter Direction von Anton Rusbinstein eröffnet worden. Die Zahl der Schüler biefes Jahres ift 175, beiderlei Geschiechts, verschiedenen Alters und aller Stände der Geschichaft ohne Ausnahme.

Gelehrt wird in dem Confervatorium Alles, mas ins mufikalische Fach reicht, außers bem für die, welche es wünschen, ruffische, deutsche und italiensche Sprache und Literastur, Geschichte, Geographie, Mathematik, Religion, Kalligraphic und Notenschrift.

Der Schuler gabit für ben Gesammtunterricht 100 Rubel jährlich, die er halbjährlich zu je 50 Rubel im Boraus einzutragen hat; es sieht ihm frei, nach Ablauf eines halben Jahres aus bem Confervatorium auszutreten. In biefem Jahre konnte noch kein öffentliches Examen (weil solche nur Austritiseramina sind) flatifinden, doch hat ein Privatexamen flatigefunden, das auf die besten Ergebnisse in Zukunft hoffen läht.

Die Mostauer Fillalgefellfchaft hatte fich auch in biefein Jahre bes besten Erfolges zu erfreuen, auch find dafelbft einige Lehrclaffen eingerichtet worden, wie g. B. Gefaugsclaffe und Glementarclaffe.

Das nächste Ziel des Directoriums ift bie Gründung folcher Fillalgefellschaften und Schulen in den wichtigften Städten des Meiches, doch muß diefer Plan noch in der nächsten Zeit unausgeführt bleiben, bis aus bem Conservatorium Leute tommen werden, die die Leitung folcher Concerte und die Lehrfacher in den zu gründenden Schulen im Stande sein werden zu übernehmen.

#### Dur and Moll.

Weipzig. Im Theater trat Herr !Dr. Schmid vom Hofoperntheater zu Wien am 8. Juni als Cardinal in der "Jüdin" auf. Wir fanden bestätigt, was man Rühmenswerthes über sein Organ gesagt, die Höhe namentlich ist außerordentlich klangswoll; nicht auf gleicher Stufe sieht dagegen die technische Viloung unseres Gasies. Auch abgesehen von einer consequenten Detonation, die wir vorerst auf Rechnung eines Uebelsbesindens setzen möchten, sind Vocalisation, Portament und was sonst zu den Carsbinal-Porderungen an einen vollständig geschulten Sänger gehört, nicht durchaus tasdellos. Die Darstellung, das Spiel war übrigens sauber und eingehend, die ganze Erscheinung annuthend, und der Beisal durchweg lebhaft. Zwei Afpirantinnen auf das durch den Weggang der Frau Rühf amen "Beith verwaiste Fach der Coloratursängerin haben gastirt. Fräulein Beitl von Olmüß entwickelte als Königin in den "Hugenotten" eine liebliche Stimme und einzelne specifich musikalisch gute Eigenschaften, ließ aber noch allzusehr theatralische Gewandtheit und Ausstungfung vermissen. Fräulein Nutland von Brünn trug als Lucia und Dinorah alle Einsstüsse er kleinen Provinzialtheater, alle Nachsässische noch ganz im Beginn ihrer theatralischen Laufbahn sieht, ist engagirt worden und dürsse, bei speisigen Studien, sich als eine gute Acquisition erweisen.

Musikalische Abendunterhaltung des Confervatoriums für Mussik, Freitag den 5. Juni: Quartett für Streichinstrumente von J. Haydn, Cdur. ("Kaiserquartett." No. 42 der Peters'schen Ausgabe.) — Concertstick für das Pianosforte mit Begleitung des Orchesters von E. Mt. von Weber, Op. 79, Fmoll. — Alles gro für Pianoforte und Violencell von Edonard Lalo, Op. 16, Esdur. — Arie (Der Kriegeslust ergeben) für Bariton mit Begleitung des Orchesters aus der Oper "Jesonda" von L. Spohr. — Trio für Pianoforte, Bioline und Violoncell von Woldemar Bargiel, Op. 6, Fdur. — Als Gast anwesend: Herr Davidoss, Tonkünstler aus St. Petersburg.

Kirchenmusik in der Thomaskirche am 6. Juni Nachmittag halb 2 Uhr Motette: Credo und Sanotus von Friedr. Schneider.

Anton Nubinstein war einige Tage hier anwesend und ift nach Baben= Baben abgereift, wo er einen Monat bleiben wird. Auch Alexander Drepfchock ift aus Petersburg hier angekommen und begiebt sich nach Prag.

- \* Berlin. Fräulein Spohr aus Jamburg ift zu abermaligem Gastspiel auf Engagement hier eingetroffen und zunächst als Agathe im "Freischüt", bann als Gretschen in Gound's "Fausi" aufgetreten. Meherbeer ift nach Ems abgereist. Herr General-Intendant von Hulfen wird die am 14. Juni beginnenden Ferien zunächst zu einer Wadereise nach Marienbad benuten.
- \* Hannover. Am 28. Mai tam zur Nachfeier des Geburtstages des Königs "Morma" nen in Scene geseht zur Aufführung; Fran Caggiati=Tettelbach sang zum ersten Male die Titelrolle mit glänzendem Erfolge. Die diedichtige Saison schloß am 31. Mai mit Fidelio, worin Fräulein Weis als Leonore Abschied von der Bühne nahm, um sich alsbald mit Joach im zu vermählen, sie wurde, wie sich von selbst verssteht, mit großen Auszeichnungen und reichen Blumenspenden gechtt. Gerr Gehreierte in voriger Woche das Jubiläum seiner Ibinkrigen Wirksankeit am Hoftheater, wo er besonders in früherer Zeit durch die Borzüge seines Gesanges alle Hörer beseiserte. Der Jubilar wurde vielsach ausgezeichnet und auch von seinen Collegen geseiert.
- \* Darmstadt. Das für August angesehte fünfte mittelrheinische Musitfest kann wegen Mangel eines geeigneten Raumes auch dieses Jahr nicht abgehalten
  werden. Im vorigen trat der Tod der Frau Großherzogin störend dazwischen, diesmal
  fehlt es an der geeigneten Raumlichkeit, da das Theater zu klein und die Bewilligung
  tes Zeughaussales definitiv abgeschlagen worden ist.

Eignale Div. 28, 1863.

- \* Bien. Die "Wien. Big." ift ermächtigt, die in verschiedenen Blättern Eurstrenden Gerüchte von der bevorstehenden Ernennung eines eigenen Intendanten der t. t. Hoftheater als ganzlich unbegründet zu erklären, indem der neuernannte Oberstammerer Furst Bingenz Auersperg Allerhöchstem Befehle gemäß die vollen Functionen feines Borgangers übernehmen wird. In den Kunstreifen geht das Gerücht, daß Fürft Rudolf Liechterftein zum Ablatus des neuereirten Oberst-Rämmerers, und zwar ausdrücklich für die Interessen der bei boftheater ernannt werden foll. — An bem Fadelzuge, welcher am 3. Juni ju Richard Bagners fünfzigftem Ge-burtefefte vom taufmannifchen Gefangvereine in Wien veranstattet wurde, betheiligte fid aud der hieginger Gefangverein und eine große Angahl von Studirenden Der Universität und Technit. Richard Bagner wurde mit einigen Choren überrascht, barunter der "Pilgerchor aus Tannhaufer" und ber Chor aus dem erften Acte des "Loben= grin". Richard Wagner erschien auf bem Balton, fprach mit gerührten Worten feinen Dant aus und erwähnte: ,,er fet nach Wien gekommen, ohne fich bei Jemand vorzu= ftellen, um fich in der Ginfamteit demjenigen bingugeben, was ibn mit Freude erfülle und was ihm auch die Zuneigung der Unwefenden erworben habe. Das Glück habe ihn nun in feiner Ginfamteit aufgefucht, und er werde fich beftreben, fich alle die Gym= pathien zu bewahren." Ein donnerndes Soch folgte der Rede und eine Deputation des kaufmannischen Gesangvereines begab sich in die Wohnung des Meisters, wo demsselben vom Bereinsschriftsuhrer Papr in einer fraftigen Anrede Glückwünsche darges bracht wurden. Bierauf wurde dem Geseierten auf einem weißen unt deutschen Ban-Dern gezierten Ailaspolfter, worin mit Goldbuchftaben die Worte "Dem verehrten Meifter Richard Wagner jum funfzigften Geburtofefte von taufmannifchen Gefangs= vereine 1863" gestickt waren, ein Lorbecrtranz überreicht, worauf der Componist aber= male mit berglichen Worten dantte, und betonte ,,es erscheine ihm wie ein Fingerzeig des Chicffals, daß er gerade hier in Defterreich jene fille Buruckgezogenheit fich ermerben tonnte, die er fo lange vergeblich am Rhein und überall anderswo gesucht." -Gin filbernes Born, welches ber Delfter in Betersburg erhalten, wurde nun mit Cham= pagner gefüllt und in ber Runde getrunten, mabrend unten Die Rlange Des ,, deutschen Liedes" im Gefammitchore ertonten.
- \* Die Enthüllungsfeier des Beeth oven Denemals in Seiligensfadt findet am 15. Juni ftatt. Der annuthige schattenreiche Weg, welcher Seiligensfadt mit Aufdorf und Grinzing verbindet, war bekanntlich der liebste Spaziergang des großen Meisters. Ein annuthiger Halbkreis am Bache, schön bepflanzt und eingefriedet, wird das Denkmal unwahmen; auf einem Granitsockel wird sich die von Fernkorn meisterhaft in Erz ausgeführte Büste unseres gewaltigsten Tondichters erheben. Die Enthüllungsseier sindet um 4 Uhr Nachmittags auf dem "Becthoven-Plage" statt. Zum Beginn wird eine Fest-Cantate, componirt von Randhartinger, von den Mittgliedern des Männergesangvereins unter Herbeck's Leitung gesungen. Der Hofschauspieter Herr Förster wird hierauf eine von L. A. Frankl verfaste Festrede sprechen, worauf nach Uebergabe der Widmungsurkunde die Enthüllung des Standbildes erfolgt. Abends Concert.
- \* Cassel, i. Juni. Durch das vor einigen Wochen erfolgte Ableben der Frau Carceline von der Malsburg, geborene von Dubuis, Wittwe des Oberhofmarschals Dito Wilhelm von der Malsburg, haben wir einen bedeutenden Verlust erlitten, der in den tunsigebildeten Areisen unserer Stadt schmerzlich empfunden wird. Die Verblichene war eine ungewöhnlich begabte, hoch gebildete und edel deutende Frau, der Kunst mit seltener Liebe zugeihan. War sie für das hiesige Kunstleden schon durch ihre Stellung bedeutend, die sie beinahe fünfzig Jahre hindurch hier einnahm, während welcher Zeit sie die hiesigen und alle auswärtigen Kunstnotabilitäten, welche Cassel besuchten, um sich versammelte und ihre Bestrehungen auf alle mögliche Weise zu sördern suchte, so war sie auch bedeutend durch die Entsaltung eigenen Talentes, das ihr vorzugsweise sür Mustt und Malerei verliehen war. In Versändniss und Lussibung beider Künste war sie ungewöhnlich weit gelangt. In früherer Zeit selh eine vortressische Künste war sie ungewöhnlich weit gelangt. In früherer Zeit selh eine vortressener Tonwerke. Innig befreundet mit Spohr, fühlte sie sich den Compositionen dieses Meisters besonders zugeneigt, dach blieb sie durch ihre seltene Witdung und umfassende Kenntniß der musscalischen Literatur vor Einseitigkeit des Geschmackes und des Urtheils bewahrt und erwies sich als eine würdige Interpretin der Werke aller bedeutenden Weister atterer und neuerer Zeit. Ein namhastes Verdienst hat sich die edle Frau auch dadurch erworden, daß sie undemittelten Kunssiungern, zum Zweck der Ausbildung ihres Talentes, nicht setzen bedeutende permiäre Unterstügung zu Theil werden ließ.

- # Stuttgart. Die Arbeiten an der Lieberhalle ichreiten in befriedigender Weise voran, die Fundamentirung ift nahezu vollendet, die Grundsteinlegung soll am Abend bes 20. Juni in kelerlicher Weise vor sich gehen. Der Liederkranz wird an diesem Chrentage seine Freunde, namentlich seine Chrenmitglieder bei sich sehen, und hofft auch das Säustein der Mitglieder, die aus dem Stiftungsjahr 1824 noch am Leben sind (es sind 45 an der Zahl) dabei begrüßen zu durken. Der Hoftheater= und Kammersfänger Pisch et ist auf sein Ansuchen in Rubestand verseht worden und hat in Anerstennung seiner dem Hostheater während 20 Jahren geleisteten Dienste die große goldene Medaille sur Kunst und Wissenschaft erhalten, mit der Erlaubniß, dieselbe am Bande des Kronordens tragen zu dürsen.
- \* Die Oper "Loreley" von Max Bruch wird in Mannheim am 14. Juni zum ersten Mal zur Aufführung tommen. Die scenische Einrichtung bieser Oper ift die lette Arbeit des verstorbenen Muhldorfer.
- \* Guftav Schmibts Oper "La Reole" wird bald die Runde über die gefammien deutschen Buhnen antreien, wie wir berichtet haben, wurde sie in Bredlau und Braunschweig bereits mit großem Beifall aufgeführt, am 20. Aug. wird sie in Cassel und zu Beginn der Winterfalson in Berlin, Dresten und Karlsruhe gegeben werben.
- # Frau Clara Schumann ift jeht nach Beendigung ihrer Concerte in ihrem kleinen aber außerst gemüthlichen Saus in Baben = Baben eingezogen, und wird bier von nun an immer die Sommermonate zubringen. Hier gebenkt die verehrte Künstlerin endlich auch dem ihr so oft ausgesprochenen Bunfch nachzukommen und Talente auf längere Zeit aufzunehmen und auszubilden.
- \* Aus Meimar wird gemelbet, daß fich der Dichter Dr. Sans Röfter, nebft feiner Gattin, ber Sangerin Frau Köfter=Schleglel, borthin gewandt haben, um in Meimar bleibenben Wohnfit zu nehmen.
- \* Herr Mufikbirector f. Gustav Jansen in Verben ersucht uns mitzutheilen, daß nicht er der Componist des in No. 22 der Signale recensirten "Goethes Albums von Gustav Jansen" sei, und daß er zur Unterscheidung von feinem Berliner Namensveiter schon früher seinem Namen ein F. vorgesetzt habe.
- \* Medactions = Leiben. Die "Kölnische Zig." schreibt über die Leiden des Beitungs-Redacteurs recht bübsch Folgendes: Er bat vielfältig und täglich Gelegenheit, zu bevbachten, wie jedermann verlangt, daß die Bresse mit dem größten Freinurb alle möglichen menschlichen Berbältnisse bespreche, daß aber Jeder gleichzeitig Eine Ansenahme macht, nämlich sich selbst und seinen Stand. Dieser allein muß in der Pressenirung aller Dinge beilig gehalten werden. Nehmen wir z. B. einen Forsmann. Er ist vielleicht Fortschrittsmann, und die Presse kann sich gar nicht kräftig genug über Staat, Regierung und alles, was zwischen Himmel und Erde ist, aussprechen; aber alle Bäume, von der Seder bis zum Noop, müssen davon ausgenommen werden. Davon versteht die Presse nichts. Oder nehmen wir einen Schulmann. Alles darf bes sprochen werden, nur nicht eine Verordnung des Brovinzial-Schulz-Collegiums oder gar ein Verhölossen blethen muß. Favete linguis! Eben se über in ein Geblet, das ihr verschlossen blethen muß. Favete linguis! Eben se rust der Prosssion ter Tagespresse schon won weitem zu: Nur keine Interna der Universtät! Noli turbare eirenlos meos! Daß die Herren Militärs nicht Worte genug sinden können, um ihre Entrüstung auszudrücken, daß die Presse über militärische Dinge mitspreche, ist bekannt. Und so weiter, und so weiter. Dech es hilft nichts, wir Alle müssen und setzt gallen lassen, dem öffentlichen Urtheile ausgeseht zu werden. Wer aber am meisten von Allen kritisser und mitgenommen wird, das ist der Redacteur einer Zeitung.
- \* London, den 5. Juni. Bergangene Woche wurde in Creter Hall bei gebrängt vollem Saale die "Schöpfung" aufgeführt. Statt des erkrankten M. Weiß sang M. Lewis Thomas die Baßparthie verständig und forgfältig, nur etwas mehr Energie wünschen lassend. Nächstens kommt auch in Agricultural Hall (Islington) Hahon's Meisterwerk mit tausend Mitwirkenden zur Aufführung. Im Drurvlancskheater wurde "Don Giovanni" nitt folgenden Kräften gegeben: Viccolomini (Zersline), Kriect (Donna Anna), L. Michal (Clvire), Ginglini (Don Ottavio), Gassilier (Don Giovanni), Bioletti (Leporello), Frieca (Gouberneur). Montag ist dasellst die letzte Borstellung. In Iler Majesty's theatre erntete Wille. Artot in "la Traviata"

großen Beifall; mit ihr Gluglini und Santleb. — Gounod's "Naust" wird daselbst vorbereitet. — In Coventgarden trat Abeline Patti als Leonore in "Traviata" mit sieggewohntem Erfolg auf. Es singen nun in London zu gleicher Zeit die Damen Artot, Biccolomini, Tietjens und die beiden Patti. — Das philharmonische Concert brackte: Sinsone Dmoll von Spohr, Concert in sie von Beetheven, Arie aus "Cosi san tutte", Sinsonie von Beethoven, Scene aus "Freischilb" ("Wie machte mir Schlummer", wie ein Blatt ausbrücklich erwähnt), Terzeit aus "Fibelio" von Beethoven, Arie aus der Lamberkläte" und die Dunerture zu Eurhantke" und C. Sunerhoven, Arie aus der "Bauberfiste" und die Duverture gu "Gurhanthe" und G-Onverture bon Mendelsfohn. - Das New Philharmonic Concert brachte Spohrs Doppel= Somphonie "Irbifches und Gottliches", Genovefa-Duverture von Schunann, Pafforals Somphonie von Beethoven, Serenade und Rondo giojoso von Menbelsfohn, Arien bon Roffini und Donigetti und Bariationen von Robe (Madame Albonf), und endlich noch bie Oberons und Bauberflotens Ouverturen. — Im Concert ber Musical Union tritt jum erften Mal in England ber Biolinift Leopold Auer aus Befit auf. — Thals berg gab fein zweites Concert und fvielte mit ber gewohnten Rube, Weinheit und Gragle. - Bu derfelben Stunde gab Pauer das lebte feiner feche bifterischen Concerte unter tem lebhafteften Beifall des gedrängt vollen Saales. Die Ausbauer, mit ber er das, biebmal zwei und eine halbe Stunde in Unspruch nehmende Programm zu Ente führte, war mabrhaft ftaunenswerth. Die gewichtigften Nummern machten fich in Bortrefflichteit ber Ausführung ben Rang ftreitig, fo daft wir in bie am Schluffe bes Concerts g machte Meuferung unferer freundlichen Rachbarin: "Bie ichabe, baf diele Concerte nun zu Ende find" nur einstimmen tonnen. — Gern hatten wir in bem Programm trot feiner Ausführlichkeit noch eine Wiederholung der herrlichen Kuge von Klengel (mit bem Motiv Mozart's: "Reich mir die Gand") eingestochten gesehen. — Bei dem großen Umfang des ganzen Werkes, wodurch es den wenigsten vergönnt ift, dasselbe kennen zu lernen, wäre es sehr zu wünschen, wenn sich die Vreitopf und Härtel'sche Berlagshandlung in Leipzig dazu entschließen könnte, diese Kuge auch einzeln erstelnen gu laffen und bamit bem Werte eine fo wohlverbiente allgemeinere Berbreitung angubahnen. Gine allgemeine Ueberficht aller feche Concerte folgt nachftens. — Ewer und Comp. veranstalteten ihr lettes Concert, biesmal unter Mitwirfung Geren Dannreuthere, und es wurden vorzugeweife Compositionen neuerer teutscher Componifien ju Gebor gebracht. Berr Dannreuther fpielte ein Quartett von Stiehl und Solofilide von Lisgt und die Damen Genderson und Elvira Behrens fangen Lieber von Schumann, Reinede, Deffauer und Zimmermann, auch tamen Compositionen von Vollmann burch die Herren Sainten, Ries, Webb und Paque jur Aufführung. — Händel's Cantate l'allegro ed il Pensieroso wird mit Madame Lind-Goldschmidt am 8. Juli wieders bolt. — Eine Kluth von Concertankündigungen ergieht sich durch die Journale, manche von fabelhafter Ausbehnung. Wir batten es unternommen, die Anzahl der Nummern eines solchen Attentats auf die Gehörwertzeuge abzuzählen, wurden aber, als wir bereits die Rummer 39 ober 40 überfdritten hatten, burch bie theilnehmenbe Zwifchenfrage unferes Nachbarn, bem unfere veranderte Gefichtsfarbe und ber erichrectte Ausbrud in unferen Mienen lebhafte Beforgniß eingeficht haben mechte, auf bie graufamfle Beife geftort und hatten nicht ben Duth und bie Rraft, ein zweites Dal uns tiefer trofilofen Aufgabe zu unterziehen.

- \* Paris. Carvalbo bat sich entschieden, die Over von Berliod, "les Troyens", im Theatre lyrique zur Aufführung zu bringen, nachdem bieselbe in brei Acte zusams mengezogen worden ist. Berlioz hat ben Mitgliedern bes genannten Theaters vor einis gen Tagen fein Wert vorgelesen. Die Oper hat nicht weniger als 22 Mollen. Sett länger als vierzehn Tagen ist auf unsern sämmtlichen Theatern nicht eine einzige Novität aufgetaucht. Alfred Jaell hat uns auf der Rückreise von London einen kurzen Besuch gemacht und ist bereits an den schienen Rhein abgegangen.
- \* Gouned hat eine neue Oper in vier Acten geschrieben, "Mireille", Tert von Mifiral und Michel Carré, welche im Theatre lyrique in Paris zur Aufführung tommen foll.
- \* Ein Bonmot von Rossini. Rossini tud kürzlich mehrere Freunde zu sich nach seinem schönen Landbaufe in Pass und man fragte ihn um sein Urtheit über die Leistungen der Patti als Mosine im "Barbier", und namentlich über die zahllosen Versierungen und Schnörkeln, die Meister Stratosch der Composition Rossini's zugefüst hat. "Ca me plaisait beaucoup," erwiederte Nossini, mais c'est dommage que tous mes passages et roulades sont Stracochonnés.

\* Concerte in new=nort. Unter ben Concerten nahmen bie von ben Berren Theodor Thomas und Majon birigirten Rammermufit-Seiren in Dobsworth Ball bie erfte Stelle ein. Beethoven's, Mogart's, Sanbel's, Sanbn's, Menbelsfohn's ic. fomphonifide Berte und Streichquartette wechfelten in diefen, von ber Glite bes Bublieums befuchten Soireen mit ben vorzüglichften neueren Compositionen und Liebern, in welden letteren namentlich Serr Rraufmann aus Bofton burch feine febone Tenorftimme wie durch seelenvollen Vortrag entzückte. Thomas ift mehr Geigenvirtuose, aber als solcher der amerikanische Joachim, während Ed. Mollenhauer als bedeutenbfier Salon-Biolinift ju nennen ift. Abwechfelnd mit Gisfelb, Bergmann u M. birigirte Thomas auferbem bie philharmonifden Concerte in ber Academie zu Brootinn. Diefe geben von einem Bereine wohlbabenber Mufiffrennbe aus, welcher bie Mufifer engagirt, bie febesmaligen Dirigenten mabit und bas Bregramm mit macht, welches baber nicht immer gleich gludlich gewählt war. Thomas, welchem bie Beitung ber brei letten Concerte übertragen murbe, brachte baburch neues Leben binein, ban er eine entichiebene Berudfichtigung ber neueren Mufit in ihren beffen Erideinungen burchfette. Die Remonderter Philharmonifchen find ein Verein von ungefähr 80 Mufitern ber alten Schule, die mit ihren Concerten in Irving Hall viel Geld machen. Diese Saisen, fünf Concerte, warf für sedes Mitglied eine Intrade von 60—70 Doll. ab, bei welscher Theilung der Genius wie gewöhnlich das Nachkehen batte. — Nicht selten kanden dlese Concerte unter Mitwirsung der besseren beutschen Gesangvereine katt, und mehrs fach wurden neu erscheinente Sterne ber Rünftlerwelt vorgeführt; fo bie faunenswerth begabte achtfahrige Clavierspielerin Therele Carreno aus Carracas, die vielversprechenten 10-12 fahrigen Geigenvirtuofen Emil Gramm und Bernhard Mollenhauer, und ber leibhaftige "Anabe mit tem Bunderborn". Ridard Mollenhauer, ein fieben Stabre alter Meiffer auf bem Cornet à piston. Diefe Bunderkinder find wieder Beifpiele, wie die mufikalifche Begabung fich häufiger als febe andre in ber framilie vererbt. Das bebeutenbffe und großartigfte Concert ber gangen Saifon war augleich bas lette ber von Thomas veranstalteten, und zwar am 9. Mal in Frving Gall mit einem Orchefter von 80 ber tuchtigsten Muster New-Porks. Das Programm zeichnete lich ichon burch eine geschmachvolle Aufammenftellung beutscher, italienischer und frangoficher Mufit aus, fe-wie bas gange Concert binfictlich ber technischen Leitung und Durchführung nichts gu wünfchen übrig lieft. Den Beglun machte Mogarts Duberture gur Bauberfiste, ben Schluf Bectbovens Cmoll-Symphonie. Mr. Mins fpielte eine Chopin'iche Polonaife auf einem Flügel ber berühmten Steinwab'ichen Fabrit; Mine. Glena b'Angri fang Noffini's Di tanti palpiti und Giuletta's Arie von Bellini, und als Hauvierscheinung des Abends kam die vielgepriesene Symphonie von Berlinz, "Harold in Italien", in gelungenster Weise bier zum ersten Male zur Aufführung. Das phantaflische Componissen von Berraus Andrengungen des Dirigenten und eines in seiner Art seltenen Drafesters, sowie der Eingenommenheit der Ausberraus alle des Allegungen des Dirigenten und eines in seiner Art seltenen Drafesters, sowie der Eingenommenheit der Rew-Porter für bas Bigarre, ben überwältigenden, ja betäubenden Eindruck berver, auf ben es angelegt icheint, mabrend bie Renner bie Schönbeiten der erften beiben Gabe ju würdigen wufiten. Das bedentungsvolle Biolinfolo wurde von G. Mollenhauer mit Meisterschaft durchgeführt, die Harte hatte A. F. Toulmin übernommen.
Die hiesigen Gefangvereine: Liederkranz, Arion, Teutonia u. f. w., beberten mehr als unsere beimatblichen, wenn man von den grestouischen Sangerbunden und ibren Festen absseht. Es sind Clubs, deren Mitglieder sich auch zu geselliger Unterhaltung, landemannifder Berbruberung, auch zu politifder Berftandigung an gewiffen Abenden in ihren Bereinstokalen gufammenfinden; welche Landpariblen und Commernachtsfeste in ber ichonen Jabreszeit, Subfcriptions-Concerte und Balle im Binter veranstalten, in ben Carnevalswochen ber Narrenweisbeit mit allem Ernfte obliegen und große Mastenballe nach rheinischem Muster zum Besten geben. In lehterer Besiehung ihat fich besonders der Arion hervor. Die Kunft des Gesanges ift bier noch nicht vollsftändig entwickelt, aber die einzelnen Vereinseoneerte find bier grokartiger als drüben, wenn auch, troy bes ungleich gröfferen Aufwandes, nicht immer beffer. Unter ben vier Subferiptionsconcerten bes Lieberkranzes, biriairt von A. Paur, war das zweite besonbers intereffant burch Aufführung eines Motetts von Palefteina und einer Gabe'ichen Mendelofobn, Coubert, Ladner, Siller geboren in ben aepflegteffen Componifien. Die Mitglieber ber beutiden Dper wurden mehrfach ju Gefangfelen berangebogen; ber Biolinift Bruno Wollenbaupt und andere Mufiter von Ruf gehorten zu ben regelmäßig Mitwirfenden. Ucherall gegen biefe Productionen aufer bem gebildeten beutschen auch ein mufiliebentes amerikanisches Publicum beran. Ueberall freilich muffen noch Freikarten bie Fallen ber Kunft füllen helfen, aber wo' in ber Belt ware bas nicht ber Ball! (Weferzeitg.) M

- \* Novitäten der letten Woche. Trio für Planoforte, Bioline und Biola von Ernst Naumann, Op. 7. Trio pour Piano. Violon et Violoncelle par Joseph Street. Op. 11. Barlationen für awei Planoforte von E. Rudorff. Barlationen für Planoforte von Kerdinand Killer, Op. 98. Sechs Lieder für gemischten Chor von Carl Eder, Op. 10 Drei Gesänge für Sovran, Alt, Tesnor und Bas von F. Muck, Op. 18. Deutsche Hunne (Preisgedicht von K. A. Maver) für Männerchor mit Harmonie-Bealeitung von Friedrich Lur, Op. 27. Orei Lieder für Sopran oder Tenor mit Planoforte von Ferd. Sieber, Op. 70. Quartett für Bianoforte, Bioline, Biola und Bioloncelle von Johannes Brahms, Op. 26. Das alte Volks-Theater der Schweizer und süddeutschen Bibliothefen bearbeitet von Emil Weller.
- \* 3 w ei Kantasie-Stücke für Bianosorte und Aloloncell von Joach im Maff, Dp. 86. (Wintertbur, Rieter-Wiedermann.) Beide Stücke werden nicht verfehlen, das Interesse der Violoncells und Clavierspieler zu erregen und deren Beisall zu erringen. Die Vorzüge dieser Cempositionen liegen in der originalen Phantasse und bochkünstlerischen Korm; die Mängel, einzelne Sonderbarkeiten in der Karmonie und ungemüthliche Perioden, kallen bei fortgesetzter Uebung immer weniger auf: man hört sich hinein und der Vortragende lernt nach und nach die widerspenstigen Stellen zu kirren, ja wehl gar ihnen vortheilhafte Seiten abzugewinnen. Die Stücke heiken "Vergegnung" und "Frinnerung" und sind auch den bessern Vieltauten zugänglich.
- \* Der Wanderer in der Nacht für Barbton mit Bianoforte von Wilh. Baumgartner, Dp. 6. (Birich, Sug.) Muffealisch von guter Art, ift bas Lieb auch fehr dankbar für den Sänger: Stimme und Vortrag können barin recht floriren.
- \* Lied der Racht von Gidendorff, für eine Stimme mit Bianoforte componirt von R. H. Trubn, Ev. 115. (Berlin, G. Mendel.) Richt ohne Eigenthumlichkeit und gut terigemäß, ohne boch von recht entschiedenem Totaleindruck zu sein.
- \* 3 wei Lieber für eine Singflimme mit Pianoforte von & Liebe, Op. 42. (Caffel, Ludhardt). Befdetbene Gaben.
- \* Heimweh. Lied für eine Sopranstimme mit Planoforte von C. Häfer, Op. 21. (Caffel, Scheel). Melebisch, boch etwas Harfenmabchenartig.
- \* Drei Lieber mit Pianoforte von Dttomar Reubner, Op. 1. (Dresten, Brauer.) Peffer ungebruckt gebliebene Compositionsubungen.
- \* Compositions = Vorlage für den Präludien=Pau, bestebend in elf Prä-Indien für die Orgel in methodischer Stufenfolge mit möglichster Rücksicht auf Fasilichkeit und schnellen Fortistritt zc. von Josef Arcjei, Op. 33 (Prag, Hoffmann. Die Stüde sind gut und entsprechen dem Titel; sie ftammen aber aus einer eiwas tüh= Ler Phantasie: klar, nüchtern und correct sind die dem Werke zukommenden Abjectiva.
- \* Bon dem bekannten Flötenvirtuofen A. Terschack sind als Op.
  42 und 43 bei Preitkopf und Särtel in Leivzig zwei größere neue Flötencompositionen erschienen: Fantaisie de Concert und "La Sonnambula", Fantaisie. Beide mit Accompagnement des Orchesters oder Clavlers. Wir kömen darüber nur so viel sagen, daß der instrumentale Klangessect in Melodien= und Passagenspiel offenbar die einzige Tendenz bei Ersindung dieser Stücke gewesen sein nuß: das Künstlerische der Korm, das Geistige im Ausdruck, sa selbst die Correctbeil des Sakes schehrt dem Virtuosen alles Nebensache gewesen zu sein. Wenn gute Flötenmusster derartige dilettantische Ursbeiten zu etwas Anderem als zu bloßen Etuden in der Prinzipalstimme benutzen wollsten, würde es uns nur wundern können.
- # Kritjof. Gine bramatische Dichtung 'von Peter Lohmann. (Lelpzig, Matthes.) Wir erkennen in dieser Dichtung einen Dyerntert, bessen Sujet glücklich gewählt schient, bessen Scenirung einzelne wirksame Momente entbalt, dem aber das echte musskalischepoetische Wesen nicht eigen ist, bas einerseits die Mussker, anderseits das Publicum anzuregen im Stande wäre. Da der Text aber, rein als Dichtung bestrachtet, himmelhoch über gewöhnlichen derartigen Arbeiten fleht und schon so manches ungenügende Opernbuch durch musskalische Ausssührung wirksam gemacht worden ist, so seinen die Componissen hiermit ausgesordert. Lehmann's Dichtung selber zu lesen, um sich dann dafür ober dagegen zu entscheiden.

#### Foyer.

\* Den Operncomponiften widmet Sanelit in der "Breffe" folgende bebergigenswerthe Borte: - Deutschland hat jest freilich teine fo glangende Beibe von dramatischen Componisten aufzuweifen. Allein manches vorhandene Salent murde hober fteigen, wollte man ihm die Bahn ebnen und die Sand reichen. Denn mit bem Componisten allein ift's nicht gethan. Fast ebenso wichtig für den theatralischen Erfolg ift, der ihm vorangeht und der ihm nachfolgt, b. b. ber Teridichter und der Sanger. Die Componisten muffen in der Lage sein, sich mit talentvollen Buhnendichtern zu affocieren, und lettere muffen durch reichliche Cantiomen fich angelodt fühlen, ihr Talent für die Oper ju verwerthen. Un den Componisien und Dichtern wird es dann fein, ihr Bu= fammenarbeiten wirtfamer und fruchtbarer ju gestalten, ale es bieber der Fall. Bon einem eigentlichen Zusammenarbeiten des mufikalischen und des poetischen Erfinders hat man in Deutschland feine Uhnung. Der Tonfeger findet irgendwo ein gebrucktes ober verschafft fich ein geschriebenes Tertbuch und componitt nun barauf los, als wenn der Dichter nie existirt hatte. Ebenfo pflegt der deutsche Textdichter sein Buch ohne Huckficht auf einen bestimmten Componisten und auf ein bestimmtes Berfonate ins Blaue hinein zu schreiben. In Deutschland seben Dichter und Componist einander oft ihr Bebtage nicht. Wie gang anders in Frankreich! Da ift das Schaffen einer Oper ein fortwährendes Bufammenarbeiten von Dichter und Compositeur. Wahrend in Deutsch= land der Componist an feinem Tert wie an ein Brett fefigenagelt liegt, ift dem frangoft= schen Componisien das Libretto ein lebendiges Gewächs, das unter seinen Banden sich entfaltet und in fortwährender Umbildung seinem Talente affimilirt. Dies Fneinander-wachsen von Musik und Text, dies Practische, Wirksame, das die französischen Opern auszeichnet, ware ohne eine Gemeinschaft, wie fie g. B. Auber mit Seribe pflegte, nicht bentbar. In Baris tam ich vor einigen Jahren zu Offenbach, als Diefer eben nut seinem Textbichter, ich glaube Geren Cremieur, arbeitete. Es war nir bochst interessant und lehrreich, die beiden ein halbes Stundchen beobachten zu durfen. Offenbach faß am Clavier und fang dem Dichter vor, mas er Tage vorher von dem Libretto compo-Sier fand er für feine mufikalifchen Intentionen vier Berfe zu wenig, nirt hatte. Cremieux fchrieb fie dagu; bort wollte er zwei Berfe ftreichen, Cremieux erklarte fie fur authwendig und wehrte fich. Die Berhandlung wurde mitunter außerft lebhaft, wenn ber eine Theil feine Berfe, der andere feine Miclodien nicht andern wollte. Um Ende wurden die Beiben boch immer einig, ihr Biel und Intereffe war ja basfelbe und jeber bon beiden überzeugt, daß er ohne den Andern nichts ausrichten tonne. Die Stromung der Debatte führte baufig ben Dichter oder ben Componiften auf gang neue, gludliche Ibeen, die feber fur fich an feinem Schreibtifch taum ausgebert hatte. "Dichter und Componist muffen in geistiger Ehe miteinander leben," bemertte Offenbach treffend. "Co lange ich an einer neuen Oper arbeite, bin ich mit dem Dichter verheiratet. 3ch bin ungluctlich, wenn er einen Sag ausbleibt; hat er mir auch nichts Neues zu brin-gen, fo muß ich ihn boch täglich seben und sprechen." Es ift nicht zu laugnen, baß durch diefen lebhaften, wechfelfeitig anregenden und befruchtenden Berkehr zwifchen Dich= ter und Tonfeger, eine Lebendigfeit, Einheit und Zwedmäßigfeit in ihre Arbeit fommt, um die manche große beutsche Oper die eleinfte frangofische beneiden barf.

### Signalkasten.

<sup>\* &</sup>quot;Ich habe Ihnen da ein fehr ichted Libretto gegeben", fagte einst ein Impresario zu Roffint im Augenblick ato man zu den Proben einer seiner früheren Opern schritt. "Machen Sie sich darüber keine Bewissensbiffe", entgegnete der Maestro — "die Musit ift noch viel schlechter!"

F. Erscheint in den nächsten Wochen. Aber helsen wird es wenig. — Ch. J. N. in F. Erscheint in den nächsten Wochen. — Gebr. R. in H. Wir acceptiren auch diese Sorte, da die Differenz wohl nicht wesentlich ift. — B. M. in K. R. war schon abgereift, wir werden ihm Mittheilung machen. — V. E. in Fr. Ihre Mittheilungen werden, wenn Sie bald kommen, willkommen sein. — L. in M. Erhalten und sogleich aufgenommen. Das Weitere nach Ersolg. A. G. in W. Die Einsendung geschah zu spät in dieser Angelegenheit, dies allein war der Grund.

# Ankündigungen.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'expo-sition universable 1855.

verselle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition

| de 18                                              | p <b>1</b> 9.}                                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Pianos à queue.                                    | Pianos droits à cordes obliques.                 |
| Grand modèle de Concert Fr. 4000.                  | Grand modèle Fr. 2300.                           |
| Moven modèle Fr. 3500.                             | Moyen modèle Fr. 2000.<br>Petit modèle Fr. 1600. |
| Petit modèle Fr. 2700.<br>Le même simple Fr. 2300. |                                                  |
| Pianos droits à cordes v                           | verticales, dits Pianinos.                       |
| Pianino ordinaire                                  | Fr. 1300.                                        |
| Pianino à 3 Barres pour                            | Pexportation. Fr. 1500.                          |
|                                                    |                                                  |

# Die Pianosortetabrik

## Zeitter & Winkelmann in Braunschweig.

Diese Firma, welche sich schon seit längeren Jahren eines ausgezeichneten, durch die ersten Kunstler (Litolff, Rubinstein, Jaell etc.) weitverbreiteten Rufes erfreut, wird einen glänzenden Aufschwung nehmen durch eine neue sinnreiche Construction am Resonanzhoden, welche Kraft und Elasticität in eine neue Verbindung bringt und eine Klangfarbe erzielt, die in den höhern Chorden lichtvoller als je dem Baue entsteigt, in den tiefern dagegen an wuchtiger Fülle gewonnen hat und — das Wesentlichste! — die Uehergänge in den Stimmlagen ohne die geringsten Härten hervortreten lässt.

Das in der Sommer-Saison reisende und Braunschweig passirende musikliebende Publicum wolle nicht versäumen, das Etablissement der Herren Zeitter &

Winkelmann hieselbst,

Wollmarkt Nr. 3,

zu besuchen.

Braunschweig, den 1. Mai 1863. Prof. Dr. R. Griepenkerl.

Beethoven = Hügel.

Nach den Principien der alten Meister Straduari und Amati habe ich jetzt meine Resonanzboden und Steege construirt, wodurch ich einen so schönen gesangreichen und dabei energischen Ton erziele, dass ich diese Flügel Beethovenflügel nenne, weil sich dieselben zu dessen herrlichen Compositionen vorzüglich eignen und werde ich jeden dieser Flügel mit einem wohlgetroffenen Bild Beethovens schmücken.

Der feste Preis ist 300 Thlr.

Alex. Bretschneider, Leipzig im März 1863.

Preis-Medaillen der Ausstellungen

zu Dresden 1940. Berlin 1944. Leipzig 1950. London 1951. London 1862.

### Die Pianoforte-Fabrik

Breitkopf & Härtel in Leipzig

empfiehlt ihr Lager von Concert- und Stutzflügeln, taselsormigen Pianos un Pianinos in anerkannt vortresslicher Qualität, grossem und schönem Ton, ge schmackvollem Aensseren.

Sämmtliche Instrumente haben englischen Mechanismus.

| M. B. Q. D1.73. +                       |   |    |     |     |     |     |    |                 |      |
|-----------------------------------------|---|----|-----|-----|-----|-----|----|-----------------|------|
| Concertflügel, neueste grösste Gattung, | 7 | 0€ | t.  |     |     |     |    | 650700          | Thle |
| - die schon länger bekannten, 7 Oct.    |   |    |     |     |     |     |    | 500650          | **   |
| Stutzflügel, erste Gattung. 7 Oct       |   |    |     |     |     |     |    | 400 - 425       | 11   |
| zweite Gattung, 63 Oct                  |   |    |     |     |     |     |    | 300320          | 91   |
| Tafelform, parallele Saiten, 7 Oct      | ٠ |    |     |     |     |     |    | 260-280         | 91   |
|                                         |   |    |     |     |     |     |    | nos non         | ,,   |
| Kreuzsaiten, 7 Oct                      |   |    |     |     |     |     |    | 25 <b>0—270</b> | **   |
| - parallele Saiten, 63 Oct. einfach .   |   |    |     |     | ,   |     |    | 200 - 210       | 12   |
| Planino, Ssaitig, 7 Oct                 |   |    |     |     |     |     | ٠  | 270 - 300       | 11   |
| , 64 Oct                                |   |    |     |     |     |     |    | 225 - 240       | 11   |
| — — 2saitig, 63 ()ct                    |   |    |     |     |     |     |    | 225 -240        | 5 5  |
| In Mahagony, Nussbaum                   | П | nd | Pal | lis | sar | ıde | r. |                 |      |

Sämmtliche Instrumente haben Elfenbein-Claviatur und stehen auf Rollen. Kistund Emballage wird besonders berechnet, Stimmzeug ohne Berechnung beigegebei

## Notiz für Orchester-Vereine.

Unterzeichneter hat sich neuerdings Pauken ausertigen lassen welche der Absicht, die bisher gebräuchlichen zu verbessern, vollkom men entsprechen. Die nach dessen eigner Angabe versertigten Paukerhaben nicht allein, in Folge der besondern Auswahl und Bearbeitungder Kessel und Felle einen sehr schönen, hellen und reinen Ton, son dern sind auch äusserst schuell umzustimmen. Obwohl beim Umstimmer jede Schraube einzeln gedreht werden muss, so ist diess doch durch eine besondere Vorrichtung an den Schrauben, wodurch auch das of störende Aussetzen eines Stimm-Hammers vermieden wird, so leicht zu bewerkstelligen, dass man während vier Tacte Pause (Moderato Tempobeide Pauken 4 Töne höher oder tieser stimmen kann. Der Preisolcher Pauken ist 45 Thaler und sind zu beziehen durch

#### Julius Schlitterlau, Dresden, Lihengasse No. 17.

### Violoncello.

Bei Unterzeichnetem ist ein sehr gutes Violoncello zu ver kaufen; darauf Reflectirende werden ersucht, sich portofrei an densel ben zu wenden.

R. Rösler.

Herzoglicher Kammermusikus in Coburg

## Instrumenten= und Saitenhandlung

in Solothurn.

In der Instrumenten- und Saitenhandlung des Unterzeichneten sind stets alle Arten von Musikinstrumenten und Saiten jeder Art in grosser Auswahl zu den

billigsten Preisen vorräthig. Blechinstrumente mit Cylinder nach neuester Konstruction zu folgenden

Preisen:

| Ein Cornett in B oder Es.   | 3  | Cylinder. |   |   | Fr. | 48.         |
|-----------------------------|----|-----------|---|---|-----|-------------|
| Flügelhorn (Bügel) B,       | 3  | >>        |   | ٠ | 21  | <b>50</b> . |
| Eine Trompete in B oder Es, | 3  | "         | ٠ | ٠ | **  | 48.<br>50.  |
| Ein Soprarino Es,           | 3  | 71        | • | • | ,,  | 68.         |
| Althorn Es.                 | 3  | ,,        | ٠ | ٠ | ,,  | 70.         |
| " Tenorhorn B,              | 3  | 11        | ٠ | , | **  | 85.         |
| " Ravitan R                 | 3  | >7        | • | • | "   | 65.         |
| Kine Basstrompete B,        | 3  | 12        | • | • | **  | 75.         |
| B Bass-Posaune,             | 3  | ,,        | • | ٠ | 11  | 100.        |
| Ein Bombardon Es,           | 3  | 23        | ٠ | • | 11  | 135.        |
| , Bombardon B.              | 3  | **        | ٠ | • | "   | 145.        |
| Bombardon B.                | 4  | Ct ->3 C  | ٠ | • | **  | 28.         |
| Posthornchen B, mit         |    | Stopfer   | • | • | 11  |             |
| " Turnarsionalhärnchen      | -1 | ••        |   |   | ,,  | 8.          |

Ferners können bei mir auf Bestellung hin Instrumente mit Ventillen oder

Pistons (Stopfer) zu bedeutend billigern Preisen bezogen werden.

Es empflehlt sich allen verchrien Musikgesellschaften auf das Beste. H. Wiedenbauer.

Engagements - Gesuch.

Ein Oboebläser, welcher mehrere Jahre als erster Oboist in einer Königl. Capelle gewirkt hat, und die besten Zeugnisse über seine Befähigung als Orchester- und Solospieler aufweisen kann, sucht sosort ein gleiches Placement in einer deutschen Hof-Capelle. Derselbe ist auch zu Ablegung jeder Probe erbötig. Offerten in frankirten Zuschriften werden erbeten unter der Adresse T. K. Herrn Musikhändler **L. Hoffarth** in Dresden.

## Musiker-G

Ein guter 1ter Clar. kann sogleich Engagement erhalten bei meinem Musikcorps. Briefe bitte franco einzusenden. F. Schmacht, Göttingen, den 6. Juni 1863.

Stadtmusikus.

# Ein vollkommen gewandter Apellmeiste

wird gesucht. Der monatliche Gehalt dürste gegen 300 ff. in Silber Nähere Anskunft ertheilt das Regiments-Kommando Baron betragen. Wernhardt in Main'z.

# Kapellmeisters-Stelle

beim Kaiser Franz Josef

11. Kürassier-Regiment

ist am 1. November 1863 zu vergeben. Bewerber hierum können sich im Monate Juni d. J. im Lager bei Bruck an der Leitha, und nach dieser Zeit in Güns in Ungarn persönlich dem Regiments-Kommando vorstellen oder ihre Gesuche dahin richten.

## Ein Flötist

findet zum I. September Engagement an der städtischen Musikschule in Colmar, mit festem Gehalt von 1000 Francs. Für Theater, Concerte etc. wird extra honorirt werden. Briefe sind zu richten unter der Adresse Mr. Stern, Directeur à l'école de musique, à Colmar. France.

Für ein Institut in Norddeutschland wird

eine Clavierlehrerin

für Anfängerinnen und Schülerinnen mittlerer Stufe, gesucht. Reflectirende wollen ihre Zeuguisse, Reserenzen etc. unter K. T. an die Expedition dieses Blattes franco einsenden.

# Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und ge-diegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manusactur von

J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Strasse 31.

### Rorschach, am Bodensee (lac de Constance) Schweiz.

## is Hotel Harni & Penfion

wird allen Besuchern der Schweiz bestens empfohlen. Rorschach am Fusse des Appenzeller Gebirges und Knotenpunkt der Eisenbahn- und Dampfschifffahrt, bietet die schönsten Parthieen zu Wasser und zu Land, hat Molkenkur- und Seebad-Anstalten und ist seit einer Reihe von Jahren ein sehr besuchter Kurort. Pensionspreise per Woche, 6 Thir., = 10 fl. 30 kr. = Fr. 22 50 Ctm. Winterpension 4 Thir. = 7 fl. = 15 Fr. Die Beschreibung von Rorschach und Umgebung, eine angenehme, unterhaltende Lektüre, kann durch alle Buchhandlungen für 1 Ngr. = 3 kr. = 10 Ctm., bezogen werden.

Im Verlag der Unterzeichneten erscheinen am 15. Juni mit Eigenthumsrecht folgende

## Transscriptionen für das Pianoforte

1) Auf Flügeln des Gesanges, Lied von F. Mendelssohn Bartholdy. Pr. 15 Ngr. 2) Deuxieme Morceau sur Lucrezia Borgio (Scene et chocur du 2. Acte) de G.

Donizetti. Pr. 221 Ngr. 3) Air d'Amazily de Fernand Cortez de Spontini. Pr. 17; Ngr.

Bu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Leipzig, 12. Juni 1863.

Breitkopf & Härtel.

Bei **F. E. C. Leuckart** in Breslau erschienen und sind durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu beziehen:

für Pianoforte zu 4 Händen bearbeitet vo**n** 

### Hugo Ulrich.

Bisher erschienen: 7 in Bdur. 2 Thir. No. 2 Thir. 5 Sgr. No. 1 in Esdur. 8 in Gdar. 2 Thir. No. 2 Thir. No. 2 in Dmoll. No. 9 in Bdur, 2 Thir, 71 Sgr. 2 Thir. No. 3 in Cmoll. No. 10 in Cdur. 2 Thir. 20 Sgr. 2 Thir. 10 Sgr. No. 4 in Cdur. 2 Thir. 10 Sgr. No. 11 in Fdur, 2 Thir, No. 5 in Adur. No. 12 in Bdur, 2 Thir. 2 Thir. 5 Sgr. No. 6 in Ddur.

(Wird fortgesetzt.) Otto Jahn äussert sich in seinem berühmten Werke über Mozart (Band IV. Seite 64 und ff.) bezüglich der Glavierconcerte wie folgt:
"Für Mozart's Würdigung als Claviercomponisten bieten die Clavierconcerte

den eigentlichen Maasstab dar. Die Mehrzahl derselben, die er in seiner besten Zeit für sich selbst geschrieben hat, nimmt unter seinen Claviercompositionen den ersten Rang ein. — Sie sind echt elaviermässig, dankbar und brilant, dabei nach der heutigen Entwickelung der Technik Leicht. — Die hauptsächlichste Bedeutung der Concerte liegt aber nicht auf Seiten der Technik, sondern in ihrem musikalischem Gehalte. Wer auf das Detail achtsam eingehen will, wird eine Fülle der pikantesten Wendungen finden und gar Vieles, das in modernster Zeit grosse Wirkung macht, schon vorweggenommen sehen. Die neue Berliner Musikzeitung sagt in einer ausführlichen Bespre-

chung über die vierhändig Bearbeitung dieser Concerte: Mozart's Clavierconcerte sind Kunsterzeugnisse, die zur Kenntniss nur We-

niger gelangt sind, obgleich der Genius in diesen Tonschöpfungen mit seine reichsen Spenden niederlegte." "Die Verlagshaudiung erwirbt sich daher ein grosses Verdienst, diese Concerte von geschickter Hand vierhändig setzen zu lassen, und ist wohl nicht daran zu zweiseln, dass sie dieselbe Verbreitung finden werden, die den Sinfonien Mozart's, Haydn's u. s. w. in guten Arrangements zu Theil geworden ist. Die vorliegenden Nummern sind mit selten em Verständniss der Partitur und mit nach der Arrangements zu Theil geworden ist. titur und mit praktische m Sinn übertragen, so dass den Spielern der Genuss erwächst, ohne erhebliche Schwierigkeiten iu allen Theilen das schone Original wiedergehen zu können."

# Rob. Schumann's Werke

aus dem Verlage von

J. Riefer-Biedermann in Leipzig u. Winterthur.

 Zigennerleben, Ged. v. Geibel f. kl. Chor m. Pflebegl. F. kl. Orch. instr. v. G. G. P. Grädener. Part. 1 Thir. 5 Ngr. Orchestst. 1 Thir. 10 Ngr. Op. 136. Ouverture z. Goethe's Hermann n. Dorothea f. Orch. Part. 1 Thir. 15 Ngr. Orchest. 3 Thir. Pfte. à 4 m. 1 Thir. à 2 m. 25 Ngr. Op. 137. Jagdieder. 5 Ges. a. Laube's Jagdbrev. f. vierst. Männerch. (m. 4

Hörnern ad. lib.) Part. u. Stim. 2 Thir. 5 Ngr.

Op. 138. Spanische Libbeslieder. Cyclus v. Gesängen a. d. Spanischen v. Geibel f. eine u. mehrere Stim. m. Pftebegl. à 4 m. 3 Thlr. Dasselbe m. Pftebegl. à 2 m. Dasselbe einzeln No. 1—10 à 5—12½ Ngr.

Op. 140. Vom Pagen u. d. Mönigstochter. 4 Balladen v. Geibel f. Soli, Chor u. Orch. Part. 6 Thlr., Clav.-Ausz. 3 Thlr., Orchst. 5 Thlr., Singst.

2 Thir.

Op. 142- 4 Gesänge f. eine Singst. m. Pftebegl. 22! Ngr.
Op. 143. Das Glück von Edenhail. Ballade v. Uhland, bearb. v. Hasensclever f Männerst, Soli u. Chor m. Orch. Part. 3 Thlr. 15 Ngr. Clav.-Ausz.
1 Thlr. 10 Ngr. Orchst. 4 Thlr. 10 Ngr. Singst. 25 Ngr.
Op. 144. Neujahrstied v. Rückert f. Ghor m. Orch. Part. 4 Thlr. 10 Ngr.
Clav.-Ausz. 2 Thlr. 20 Ngr. Orchst. 3 Thlr. 20 Ngr. Chorst. 1 Thlr. 10 Ngr.
Op. 147. Messe für vierst. Chor mit Orch. Part. 5 Thlr. 10 Ngr. Clav.-Ausz.

3 Thir. 25 Ngr. Orehst. 6 Thir. Chorst. 1 Thir. 20 Ngr.

Vorstehende Werke, die in vielfachen Aufführungen sich in kürzester Zeit die Gunst des musikalischen Publikums erworben und von den Kritikern die besten Besprechungen erfahren haben, empfichtt die Verlagshandlung allen geehrten Concert-Directionen etc. zu ges. Beachtung und ist jede solide Buch- und Musikhandlung in den Stand gesetzt dieselben auf Wunsch zur Ausicht vorzulegen.

Im Verlage von J. A. Schlosser's Bach- und Kunsthandlung in Angsburg ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Das deutsche Sings seinen ersten Anfängen v o n

bis

auf die neueste Zeit dargestellt von

**H. M. Schletterer.** 

gr. 8. eleg. brosch. Preis fl. 3. 30 kr. rhein. oder 2 Rthlr.

Das vorliegende Werk, in welchem zum erstenmale ein wichtiger Abschnitt unserer Literatur- und Musikgeschichte eingehend und gründlich besprochen wird, giebt in seinem Hauptheile die Entwicklungsgeschichte des deutschen Singspiels in möglichst erschöpfender Weise, dabei nicht nur auf die musikalische, sondern auch auf die poetische und sociale Seite des Gegenstandes Rücksicht nehmend. Die Deutschlung ist nicht nur für Fachmänner geschaft für den nehmend. Die Darstellung ist nicht nur für Fachmänner, sondern für das ganze grosse Publikum, das sich für die Geschichte der Musik im Allgemeinen und für die der Oper insbesondere interessirt, berechnet. Der Anhang liesert in historischen Nachweisen und Belegen ein sehr reiches kunstgeschichtliches Material und das diesem folgende Textbuch eine Auswahl von Singspielen aus frühesten Jahrhunderten, wie sie keine andere aus den Schätzen unserer reichen Literatur zusammen gestellte Anthologie bietet.

## Neue Musikalien

im Verlage von

# pina in Wien.

Anthologie musicale. Fantaisies en forme de Potpourris sur les motifs les plus favoris d'Opéras p. Pfte. No. 79. Offenbach, Die Schwätzerin von Saragossa. 25 Ngr.

Arban, Les Amazones volontaires. Quadrille p. Pfte. 10 Ngr.

Diabelti, A., Wiener Lieblingsstücke der neuesten Zeit, arr. f. Pfte. zu 4 Händen. No. 58. Arditi, Il Bacio. 121 Ngr.

Drahanek, C., Op. 1. Busserl-Polka française f. Pfte. 71 Ngr. — Op. 2. Michel-Polka f. Pfte. 71 Ngr. Dreyschock, A., Op. 131. Drei Clavierstücke. No. 1. Wiegenlied. 71 Ngr. No. 2. Scherzo. 15 Ngr. No. 3. Frühlingslied. 15 Ngr.

Fahrbach, P., Op. 245. Lasset die Kleinen zu mir kommen. Polka française.
f. Pfte. 71 Ngr.

Kensler, J. C., Op. 60. Souvenir à Graetz. Variations p. Pfte. 25 Ngr.

Tessier, J. U., Op. ou. Souvenir a braetz. variations p. Pite. 25 Ngr.

— Op. 63. Réveries poétiques p. Pfte. 22½ Ngr.

Licki, C. G., Op. 51. No. 26. Requiem, von P. v. Winter, f. Physharmonica u. Pfte. od. 2 Pfte. 2 Thir. 20 Ngr.

Pftigi, V. v., Schnellpost. Sturmpolka f. Pfte. 7½ Ngr.

Schubert, F., Op. 168. Quartett f. 2 Violinen, Viola u. Vello. 2 Thir. 2½ Ngr.

Scitz, A., Op. 6. Die Sühnung, von Paoli, f Mezzosopran od. Bariton m.

Pite. 10 Ngr. Op. S. Dichterfreude, von Oesterlein, f. Mezzosopran od. Bariton m.

Pfte. 71 Ngr. - Op. 9. Abendseier, von Spitta, f. Mezzosopran od. Bariton mit Pfte.

Stöckt, Ht., Am Theetisch, von Heine. Walzer f. 4stimmigen Männerchor. Partitur u. Stimmen 15 Ngr.

Strauss, J., Op. 272. Un ballo in Maschera, von Verdi. Quadrille f. Pfte.

10 Ngr. Wolff, E., Op. 249. Grand Duo sur Orphéc aux enfers, de J. Offenbach, p. Pfte. à 4 mains. 1 Thir.

- Op. 250. Grand Duo sur Mr. et Mme. Denis, de J. Offenbach, p. Pfte. à 4 mains. 25 Ngr.

- Op. 251. Grand Duo sur le Pont de soupirs, de J. Offenbach, p. Pfte. 1 Thir.

à 4 mains. Op. 252. Grand Duo sur la Chanson de Fortunio, de J. Offenbach, p. Pfie. à 4 mains. 25 Ngr.

- Op. 253. Grand Duo sur Daphnis et Chloë et le Mari à la porte, de Offenbach, p. Pfie. à 4 mains. 1 Thir.

Zehethofer, J., Transcriptionen f. Zither. 3. Folge. No. 25. Die Fidelen, Walzer von J. Kovacs. 15 Ngr. No. 26. Steyrische Tänze, von Lanner. 10 Ngr.

folgende Im Verlage des Unterzeichneten erschienen soehen Werke von

Sechs Stücke für Pianoforte. Preis 1 Thir. Qр. 1.

Sonate für Pianosorte und Violoncello. Preis 2 Thir. Quartett für zwei Violinen, Viola und Violoncello. In Stimmen. Preis

Werke, welche die Aufmerksamkeit bald auf sich lenken werden. Alfred Dörffel Leipzig, im Juni 1863.

# Neue Musikalien im Verlage von

| im veriage von                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C. F. W. Siegel in Leipzig                                                                                                                                                                                         |
| welche durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen sind:                                                                                                                                                 |
| Thir, Ngr.                                                                                                                                                                                                         |
| Abt, Fr., All' Deutschland. Op. 201b. Arrang. f. eine Singst. m. Pfte. — 10 — Fünf Gesänge für vier Männerst. Op. 232. Heft 1—2. à 25 Ngr. 1 20 Chwatal F. X., Albenrösleins Klage. Tonstück f. Pfte. Op. 180 — 15 |
| Chwatal, F. X., Alpenrosleins Klage. Tonstuck f. Pfte. Op. 180 15                                                                                                                                                  |
| - 43 amila D. Dia Zanfahadhaddan Kam (Ingrette 10   AKL L. WIXBURT-                                                                                                                                                |
| gesangvereine und Liedertafein. Up. 114. ClAusz. mit Regie- und                                                                                                                                                    |
| Solostimmen                                                                                                                                                                                                        |
| Ghorstimmen                                                                                                                                                                                                        |
| Jungmann, A., Stille der Nacht. Nocturne f. Piano. Op. 181 — 15                                                                                                                                                    |
| — Drei Idyllen f, Piano. Op. 182. compl                                                                                                                                                                            |
| — Drei Idyllen f. Piano. Op. 182. compl. — 16<br>— Gedenke mein. Melodie f. Piano. Op. 183. — 15<br>Krug, D., Les trois Bijoux. Trois Morceaux. p. Piano. Op. 173. No.                                             |
| 1-3. à 12! Ngr                                                                                                                                                                                                     |
| Höhler, L., Zwanzig vierh. Stücke für Piano. Op. 122. Heft 1-3.                                                                                                                                                    |
| à 17½ Ngr                                                                                                                                                                                                          |
| tell On. 94                                                                                                                                                                                                        |
| Wo du nicht bist Herr Organist. Kom. Männerquartett. Op. 95 25                                                                                                                                                     |
| Oesten. Th., Chant d'oiseaux au bocage, Scène pastorale p. Piano.                                                                                                                                                  |
| - Suleika, Rêverie orientale p. Piano. Op. 252                                                                                                                                                                     |
| — — Dialogue d'amour. Piece de Salon p. Plano. Up. 203 — 15                                                                                                                                                        |
| - Irrlichter, Klavierstück, Op. 254,                                                                                                                                                                               |
| - Drei Kinderständchen f. Pfte. Op. 256. No. 1-3. à 10 Ngr 1                                                                                                                                                       |
| Spindler, Fr., Lieder ohne Worte f. Piano. Op. 143. Heft 4 — 25                                                                                                                                                    |
| Walzer eines Wahnsinnigen f. Pfte                                                                                                                                                                                  |
| Wollenhammet, H. A., Paraphrase über das Spinnerlied aus dem                                                                                                                                                       |
| fliegenden Hollander f. Pianoforte. Op. 67                                                                                                                                                                         |
| <b>Hamm.</b> J. V., Briefmarken-Polka f. Pfte. mit Vignette — 10                                                                                                                                                   |
| Tanbert, W., Das Vöglein in der Wiege a. Op. 102 in Edur, f. eine                                                                                                                                                  |
| Singst. m, Pfte                                                                                                                                                                                                    |
| David, F., Portrait mit Facsimile. gr4. Photographirt v. A. Brasch.                                                                                                                                                |
| Mauptmann, M., Portrait mit Facsimile. gr4. Photographirt von                                                                                                                                                      |
| Demselben netto — 25                                                                                                                                                                                               |
| Demselben netto — 25  Moscheles, F., Portrait mit Facsimile. gr4. Photographirt von Demselben netto — 25                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                    |
| Soeben erschien:                                                                                                                                                                                                   |
| Carl G. P. Grädener.                                                                                                                                                                                               |
| Op. 44. 10 Reise u. Wanderlieder v. W. Müller f. 1 mittl. Stimme                                                                                                                                                   |
| m. Pftebegl. Heft 1. 27½ Ngr. Heft 2. 25 Ngr.<br>Früher erschien von Demseiben in gleichem Verlage:                                                                                                                |
| 3 Operates a State Viels w Veello No. 1 Op. 12 in R. No. 3                                                                                                                                                         |
| 3 Quartette f. 2 Viol., Viola u. Vcello. No. 1. Op. 12 in B. No. 2. Op. 17 in Amoll. No. 3. Op. 29 in Es. à 1 Thir. 25 Ngr. Op. 16. Herbstklänge. 7 Lieder f. 1 tiefe Stimme m. Pfte. 25 Ngr.                      |
| Op. 18. Herhetkiance 7 Lieder f. 1 tiefe Stimme m. Pfta 25 Non-                                                                                                                                                    |
| J. Rieter-Biedermann                                                                                                                                                                                               |
| in Leipzig u. Winterthur.                                                                                                                                                                                          |
| 名 - 2巻                                                                                                                                                                                                             |

# 3te Neuigkeits-Sendung

Joh. André in Offenbach a. M.

| SPUINT AREALT CHARLOWS CONTROL OF COMMENTS                                                                                                                                                              | Thir.    | Sgr.             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Planeforde mit Begleitung.  Haydn, Jos., Trois für Pf., V. u. Vilo. Neu. Mit Fingersatz. von No. 15. Esm.                                                                                               | ı        |                  |
| C. Czerny. Part. u. St                                                                                                                                                                                  |          | 13               |
| Pianoforte allein.  Que al Le jeune Pianiste, Fantaisies instruct. No. 43.                                                                                                                              |          | 13               |
| Offenbach, Urphee No. 44. Goldon, Faist, No. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15                                                                                                                     |          | 13               |
| No. 8. Strauss, Jos., Wiener Kinder-Walzer  - Potpourris élégants. No. 107. Gluck, Orpheus  - Chants nation. No. 28. Bôze cós' Polske. No. 29. Chant patriot.                                           |          | 20               |
| Farbendruck).  Faine, G., Op. 13. Frühlingsregung, Capriccio  Es.                                                                                                                                       | _        | 10               |
| Jungmann, A., Up. 170. Zither Dandolt bin (Zitherkläuge.)                                                                                                                                               | _        | 13<br>1 <b>3</b> |
| Mriger, W. Op. 80. highletto de verte, italiser par dul. André                                                                                                                                          |          | 15<br>10         |
| Jul. André. 2. vermehrte Ausg.                                                                                                                                                                          |          |                  |
| Muster-Sammlung (Anthologie classique).                                                                                                                                                                 |          | 5                |
| - Alignout and the Alors Klavier-Nobile, 418 State, Up, 110, No. 00                                                                                                                                     | -        | 20               |
| taven-Uebung  Speidel, W., Op. 23. Polka brillante  Op. 25. Menuett-Fantasie  Es.                                                                                                                       |          | 15<br>17‡        |
| Gesang-Musik.  Gesang-Musik.  Goitermann, G., Op. 39. Drei Gesänge für vierstim. Männerchor                                                                                                             |          |                  |
| No. 1. Ein König ist der Wein. No. 2. Schneeglockchen. No. 3. Gebet v. E. Geibel. (Part. allein 15 Sgr. St. allein 20 Sgr.) Part. u. St. Stauffer, Th., Op. 6. Aus den Schweizer-Bergen. Ein Cyklus von | . 1      | -                |
| Schweizer-Liedern für eine Singstimme mit Planoterte.<br>Heft 1. In dem Thate (No. 1. Schnsucht. No. 2. Schiffers Morgenlied, No. 3. Schiffers Abendhed, No. 4. Alpenaufzug).                           | -        | 25               |
| Volkslieder, illustrirte, mit deutsehem und englischem Text. No. 24. Lang ist's her (Long, long ago) No. 25. Der rothe Sarafan (The scarlet sarafan)                                                    |          | 8 <u>1</u>       |
| In neuen Ausgaben erschienen:                                                                                                                                                                           |          |                  |
| Genée, Rich., Op. 27. Der 57r u. 58r. Komisches Lied für 1 Bassst<br>m. Pianof. Neue Ausg. mit engl. Text und Vign.                                                                                     | : –      | 13               |
| Handel, G. F., variat. The natimonious bracksmith. Note Mass.                                                                                                                                           | t<br>. – | 8                |
| Fingersatz. Orpheus, Opernstücke für 2 Flöten. No. 10. Boieldieu, Airs Jean de Paris No. 12. Hérotd, Airs Zampa                                                                                         | · -      | 18<br>25<br>13   |
| No. 32. Weber, C. M. de, Airs Preciosa Ouverturen f. P. u. V. (Vllo ad. lib.) No. 1. Mozart, Don Juan Ouverturen f. ki. Orch. No. 2. Boieldien, La Dame blanche                                         | : -1     | 15<br>25         |

# SIGNALE

für bie

# Musikalische 28 elt.

Cinundywangigfter Jahrgang.

Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Genff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Breis für den ganzen Jahrgang 2 Ahlr., bei directer franklirter Zusendung durch die Post unter Arenzband 3 Ahlr. Insertionsgesbühren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buchs und Musikalienshandlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Nedaction erbeten.

### Signale aus Wiesbaben.

1.

Es war im Beichen bes Rrebfes, als bie neueste Mera in ber ,intelligenteften Stabt" Deutschlanbs begann. "In biefem Beichen wirft bu fiegen", fagte eine innere Stimme bem beliebten Blut- und Gifen-Minifter; er lies fie nicht zweimal mahnen diefe Stimme, fondern begann fofort feine Mahregelungen. Run ift es fehr fatal, daß ich biefe Correspondent auch im Beichen des Krebfes beginnen foll. Allein man muß nicht immer hinauf=, fondern auch hinabblicen; da findet fich oft cher ein Troft. Go buntt mich auch, bag ber winzigste Correspondent der "Signale" noch immer beffer baran fet, ale ber Redacteur bes größten Berliner Blattes nach ber Kreuzzeitung, und in die= fem Bewußtsein wagt man es, Ihnen einen Ersat für die vorlängst in Gott und einem heißen Sommer entichlafenen "Biesbadener Rurbriefe" unter bein befcheibenern Damen "Signale aus Biesbaden" anzubieten, worin in usum delphini basjenige mitgetheilt werben foll, was Ihren Gefern wiffend= ober auch nicht wiffenswerth ericbeinen burfte. "In usum delphini," fagte ich; benn leiber giebt es bier wie allenthalben mufitalifche Buffande und Ereigniffe, welche in die nicht mehr pur-affhetifche Rategorie des ,,Un= aussprechtichen" geboren, und in beren Mittheilung aus mancherlei Grunden bie gartefte Rücksicht unmöglich ift.

Es wird zwedmäßig erscheinen, Ihnen "zur Orientirung" eine tnappe Uebersicht über biejenigen Institute oder Corporationen, welche berufsmäßig oder "zum Bergnusgen" sich mit Musikaufführungen bethätigen, zu geben. Fangen wir mit der Oper an, so finden Sie bieselbe dem Personal nach so ziemlich umgestattet. Tenore: die Herren

Caffieri und? (dies Fragezeichen bebeutet, daß für herrn Schneider herr Braun ens gagirt war, beffen Leistungen aber oft schon mehr in's Graue oder Gräuliche spielten, und jeht herr Borchers gastirt, über dessen Engagement noch nicht entschieden ist.) Bariton: herr Bertram, Ihnen von Leipzig her betannt, Bosse: die herren Carnor und Klein. Dramatische Sängerin: Frau Bertram, Coloratursangerin: Frau Schäfershoffmann, ihrische Sängerin: Fraulein von Huttary, Soubreiten: Fraulein Schönschen, Fraulein Müller. (Abgegangen: Frau Deet nach Notterdam, Fraulein Lehmann nach London, Fraulein Tipka in den helligen Chestand.) hiezu kommen für komische Alte: Frau Hagen, für kleinere Tenorparthien: herr Pereiti und für Basse bussoparthien: herr Jaskowiß.

Uff! hat mich diese Statistit Dube getostet! Desto leichter wird es mir, die für Sie intereffanten Leistungen des Personals zu flizziren. Dieselben bestanden in einer einzigen Novität, dem "Mastenball" von Berdi, welcher glänzend durchsiel. Berdi hatte sich in den letten Jahren zum Beherrscher des hiesigen Repertoires aufgeschwungen. Mit "Trovatore" sand man auf, mit "Rigoletto" ging man zu Bette. Woher also der Durchfall des Mastenballs? Berdi, der junge Sünder, will ein alter Beter werden. Nachdem er von dieser Welt so ziemlich prositirt, fängt ihn sein Seelenheil in jener Welt an Kummer zu machen; er ahnt, daß man ihn bald zu den Todten wersen möchte, und es wäre ihm ganz angenehm, wenn er so was wie den "Tell" oder den "Barbier" gemacht hätte, wodurch sein Unsterbliches gerettet wäre. Allein nicht Allen Alles! Verdi hat seine rüpelhaften Nitornelle, seine trivialen Cabaletten, seine hundssötissche Instrusmentation, wie seinen heillosen Vocalstil, der dem wahren italienischen Gesang den Todelsssop verseze, in dieser Oper den Abschied gegeben, ohne im Stande gewesen zu sein, sich derzenigen Stylqualitäten zu bemächtigen, welche allein ihn den wahren Meistern der Oper nähern Tonnten.

Nachdem wir den "Mastenball" gebort, und bie ohnmächtigen Bestebungen des Maestro Berdi, mufitalisch zu werden, darin wahrgenommen, muffen wir daran verzweiseln, daß dieser Epigone der italienischen Herbstmuse es je zu einem Werte bringen werde, welches eiwa mit Donizetti's "Regimentstochter" rivalistren dürste. Wirrusen daber dem Maestro Verdi zu: Geben Sie sich keine fernere undankbare Mühe mit dem gebildeten Publikum in Deutschand; bleiben Sie vieluzehr was Sie waren und noch sind, wenn Sie es fein wollen: der König unseres mufikalischen Pibels. Behalten Sie das unumschränkte despotische Königthum über dieses "große" Publiskum, und machen Sie keinen weiteren Versuch, eine constitutionell gesinnte Minorität, von Bildung, Geschmack und Urtheil gewinnen zu wollen, die Ihnen nicht einmal sier

Ihren guten Billen Dant miffen tann.

"Ein ander Bild!" rufen Sie wohl! Seien Sie Dante, und ich will Ihr Birgil sein und Sie zu den Leistungen der Concertinstitute überführen, wo Sie auch "Segend" sehen werden. Buerst muß ich Ihnen nämlich sagen, daß wir ein eigentliches Concerts institut gar nicht haben, da die Concerte des Cacilienvereins im Winter, vier an der Zahl, sich meist vom November in den Mal oder Juni hinaus verschleppen und gleichwahl selten etwas anderes bringen, als irgend ein Oratorium von Händel, oder die Wiederschlolung eines schon öfter gehörten Wertes von Handel, Mozart oder Mendelssohn. In diesem Jahre machte Bach's Cantate "Ein' seste Wurg" und Cherubini's Requient den Hauptreiz jerrer Concerte aus. Die Vorsührung neuerer, namentlich der Jahreschen Schumann'schen und Giller'schen Vocalwerte gehört in's Reich der frommen. Wünsche, deren Erhörung die sehr wenigen musseversändigen Cinwohner unserer guten Stadt vielleicht ebenso wenig erleben werden, als Ihr Referent. Schlimmer noch als mit der Vocalmusst sieher Sahren bier Instrumentalmusst aus. Wer behaupten wollte, daß in den Lepten vier Jahren bier Instrumentalmusst von Mendelssohn, Gade ober

Schumann zur Aufführung gekommen fei, durfte leicht einer Anklage als gemeiner Bers läumder entgegen seben. Die Gründe für solche Buftande find vielleicht vor der Hand noch unaussprechlich, durften es aber taum mehr lange bleiben.

Den Liebhabern ber Kammermusik nun wird durch neun Abonnementsoiren eine Reihe sogenannter klasslicher Werke gehoten, worunter sich aber doch auch schon Schumann eingebürgert hat. Rach Austritt des Herrn Brimm besteht das Quartett nunmehr aus den Herren Balbenecker, Scholle, Wagner und Fuchs. Den Clavierpart hat Herr Bonewig übernommen, und bei größeren Ensemblestücken treten noch einige andere Mitglieder der Capelle hinzu. Die Ferren sind hier nicht auf Rosen gebettet, umsomehr verdient ihr Streben Belobung und Ermunterung.

Die Birtuofenconcerte im Aurhause haben wieder begonnen. Am 12. Juni "be= grußten" die Befucher biefer Concerte jum erften Dale in diefer Saifon die ,,prangende Salle", das "faulengetragene herrliche Dad", welche Spitheta dem restaurirten Rurfaale nicht mit Unrecht beigelegt werben durften. Die Abministration hatte für diefen Tag eine Art humoristischen Programmes fournirt. Nachdem Weber's Oberon-Ouverture einigermaßen kelerbelaisirt (Reler Bela heißt der Capellmeister der bei dieser Gelegenheit fungi= renden Regimentomusse, und kelerbelaisiren heißt hier fo viel als bismärkeln oder maß= regeln) worden war, fpielte Berr Bonewis nicht ganz correct die altere Hugenotten= fantafie von Thalberg, worauf Berr Schneiber uns aus Weber's Eurpanthe "Lufte Rub weben ließ." Berr Folg mit feinem "ungludfeligen Flotenfpiel" beraubte uns biefer Ruhe wieder durch eine Fantaffe über "Unna Bolena". Die löbliche Bravour bes schrecklich thatbergiffrenden herrn Folz hat für une nur zwei Fehler, nämlich erftene, daß sie sich zu fehr in luftigster Göhe ergehen muß, und zweitens, daß fie sich alljähr= lich unansweislich bei uns ergehen zu wollen scheint. Wir bitten fehr, uns nächstes Jahr ungeblafen zu laffen, wenn wir auch brennen follten. Bon den vier geftrichenen H der Golz'schen Flate bis zum Contra=G des Contrabasses ift es tein kleiner Sprung. Die Abministration ließ uns die Boltige risklren, indem alsbald Gerr Concertmeister Müller aus Darmfladt uns das Schlummerlied aus der "Stummen" und die Cavatine der Roffne aus bem "Barbier" auf bem Contrabag vorspielen mußte. Fran Bertram fang hierauf eine Sopranarie aus der Favoritin mit wirklicher Sopranstimme, wodurch wir aus der über= und unterirdischen wieder in unsere natürliche Lebensregion zurück= versett wurden. Abermals fibtete uns Herr Folz Etwas aus "Rigoletto" vor. Herr Schneiber fang fodann Schubert's Liebesbotichaft und Taubenpoft, lettere in einer Ma= nier, welche leiber ju fehr an die gewöhnliche Turn und Taris'iche Fahrpoft erinnerte. Berr Bonewig zeigte in dem febr abgefpielten Schulhoff'ichen Galopp, daß man etwas rafcher forttommen tann, und Frau Bertram gab fich Dabe, uns burch den Bortrag ameier Lieder von Schubert und Schumann nochmals in ernftere Stimmung gu verfegen, welche Bemubung aber fogleich wieder durch die Contrabaffantafie bes Berrn Müller über bie Sonntagspolta vereitelt wurde. Ziemlich nach gebn Uhr murben wir mit einem von Frau Bertram und herrn Schneiber vorgetragenen Duett von Marichner entlaffen, marin biefer Componift fich fehr geneigt zeigt, nach Rraften bie Manier ultramontaner Collegen nachzuahmen.

Das Publikum hatte so ziemlich nach Maßgabe des Programmes abgenommen. Allgemein ift der Wunsch nach einem bessern Speisezettel für's nächste Mal. En attendant, schließe ich diese Zeilen und vortröfte auch Sie auf die Möglichkeit, Ihnen Gutes

und Beftes in meinem nachften Signale melben gu tonnen.

## Mufikalische Skizzen aus Paris.

Die Erwartungen, die sich an die Wiederaufnahme von Herold's Meisterstück knüpften, sind erfüllt, die komische Oper darf sich zu dem Erfolge, den "Zampa" errungen hat, Glück wünschen. Diese Oper hat die Gunst des französischen Bublicums nur allemählig sich erobert. Bei ihrer ersten Aufführung wurde sie blos von den Kennern, und deren Zahl war damals noch geringer als jest, nach ihrem wirklichen Werthe gewürzligt. Während Deutschland sie fosort als ein Werk ersten Ranges begrüßt hatte und der Bräutigam der Marmorstatue die Lieblingsrolle der großen Tenore der Zeit geworzden war, bezeigten die Franzosen sich diemtich kühl gegenüber tieser bedeutenden Schöpfung. Als vollends Gerolds letzte Oper, "die Schreiberwiese", zur Aufführung kam, gerieth der "Zampa" ganz in Vergessenheit. Aber mit den von Zeit zu Zeit versuchten Wiederaufnahmen sieigerte die Theilnahme der Pariser Zuhörerschaft sich bis zur Begeisterung, und diesmal zollte man der herrlichen Tondichtung all die Bewunderung, auf welche sie Anspruch machen dark.

Berold's Vater ift ein Deutscher (ein hamburger) und überdies ein Schüler von Ph. Em. Bach gewefen. Trog ber fruhzeitig ausgesprochenen Begabung bes Sohnes wollte er diefen der holden Dufft abwendig machen und Ludwig Jofeph Ferdinand Berold burfte fich erft nach dem Tode feines Baters gang der von ihm angebeteten Runft widmen. Seine Fortfchritte im Confervatorium waren fo rafc, daß er alle feine Mitfculler überftugelte und als Preisgefronter Die Reife nach Nom machen konnte. Berold, beffen Behrer Adam, Diebut und Boielbieu gewesen, nachdem fein Bater ihn in ben Beift der beutschen Runft eingeweiht hatte, vereinigte, wie wenige Compositeure, die Borguge der drei Rationen in-fich, aber der frangofische Genius ift vorwiegend in ihm Nachdem er von den damaligen Triumphen Roffini's übermältigt, biefem Meifter mehr als feinem angeborenen Genie gufagt, gehuldigt hatte, brach fein eigener Geift endlich burd, und erbluhte gu wunderbarer Frifche in ben brei Opern, welche feinen Namen auf die Rachwelt bringen und ihn in die erfte Reihe der frangofischen Tonbichter ftellen follten. "Marie", "Zampa" und "die Schreiberwiese", namentlich die beiden letteren, haben fich bauernd auf dem Repertoir gehalten und find in der Achtung ber Dufielliebhaber geftiegen.

Herold hatte vom Tertbichter ein Sujet verlangt, daß an Mozarts "Don Juan" erinnerte, das Dramatisch-Fantastische sollte dem komischen Clemente den Rang ablausen, und so war die Marmorbraut entstanden. Selten ist in einer musikalischen Schöpfung allen Anforderungen der Kunst in dem Mase entsprochen, als in diesem Zampa. Fanstasie, Feuer und tiese Empsindung halten gleichen Nang mit der Lieblichkeit und senem Esprit, welcher die französische Weise worzüglich bezeichnet. Seine Melodie ist leidensschaftlich und leicht, aber sie schwebt stets in den Regionen der auserwählten Geister, und Herolds Genius wird niemals auf einer Banalität oder einer Trivialität ertappt.

Die Harmonie bekundet den Meister im Technischen, wie den Schöpfer, bessen Gebilde mit zauberhafter Leichtigkeit aus den mannigfaltigsten Combinationen entsproffen, mit jener Ursprünglichkeit, welche die wirkliche Begabung tennzeichnet. Das mächt so natürlich ineinander, daß wir die Hand des absichtsvollen Meisters kaum zu erkennen im Stande sind.

Und was follen wir erft von der Instrumentirung fagen, die dem melodischen und harmonischen Theilo feines musikalischen Schaffens einen neuen Reiz verleiht, und feinem Werte jenen Stempel der Einheitlichkeit verleiht, wie sie nur den Auserwählten der Kunft nachgerühmt werden kann.

Metfterschaft und Annuth, groß und lieblich, leidenschaftlich und reigend, in fletem Wechsel, in immer reicherem Contrafte teben die Tongebilde an unferen berückten Sinnen

vorüber, und man kann wirklich nur mit begeifterter Andrufung das Bergnügen aus= fprechen, das eine folche Mannigfaltigkeit uns gewährt. Ein gewisser Sauch von Me= lancholie, welcher felbst über die heiteren Gebilde des Musikers ausgestreut ift, verleiht

biefer Oper einen unfäglichen Reig.

Wie hoch Deutschland im mufikalischen Berftandniffe über Frankreich binaus war. beweift es mit burch ben Umffand, bag biefe Oper jenfeits bes Rheines gleich bei ber erften Bekanntichaft, als bas Werk eines Meifters ausgerufen wurde. Und boch war jenes Jahr 1830, wo Bampa in Paris zum erstenmale aufgeführt worden war, eine an mufftalischen Ereignissen reiche Epoche, und die Sauptstadt Frankreiche fab um jene Beit außerorbentliche Erfcheinungen an fich borübergeben. Danials entzuckte Baganini die muffliebende Welt von Paris. Diefe machte Befanntichaft mit der Eurnanthe, mit ber Armibe, und bie Schröder=Devrient und die Saizinger führten dem Barifer Bublicum ben Fibelio, ben Freischus, Oberon, Jeffonda und Don Juan vor. Stallener waren in ihrer vollen Bluthe und Dongelli, Borbogni, Bucchelli, Davide, Lablache, Rubini, Santini, die Malibran, Pafta ftanden im Glanze ihres Anhmes. Sabened machte ben Berfuch bie neunte Symphonie im Confervatorium einzuburgern und bald follte "Robert der Teufel" feine Erfdeinung machen. Der Erfolg Bampa's mabrent der erften Borftellungen war ein großer, Dant fei es den tonangebenden Mufitliebhabern. Aber trop ber anertennenswerthen Artitel von Caftil Blaze wich das Werk bald anderen Opern, die nun vergeffen find, mahrend Bampa in neuer Jugendfrische erblüht.

Die Aufführung ist eine recht gute, aber bei weitem teine vollendete. In Paris wird besouderer Nachdruck auf die liebliche Seite gelegt, in Deutschland wird die großartigere Seite hervorgehoben und den drastischen Effekten-zum Schaden der harmonischen Gesammiwirkung mehr Raum gegeben als nothwendig. Sine Aufführung, die dem Genius des Meisters nach allen Nichtungen hin gerecht wird, nuß erft noch kommen.

Paris, 14. Juni 1863.

A. Suttner.

### Mes Sonvenirs pur Léon Escudier.

Unter diesem Titel erschien sveben in Paris ein Band gutmuthiger Musik-Kritit von dem durch seine "Vie de Rossini" und andere musikalische Schriften wohlbekannten Autor. Das Buchlein handelt von der italienischen und französischen Musik des neunzehnten Jahrhunderts mit Ausschluß der beiben Componiften Rossini und Meyersbeer, von welchen der erste bereits in einem eigenen Bandchen von Gendier bedacht wurde, während ein zweiter Theil, über Meyerbeer ausschließlich sich verbreitend, spa-

ter folgen foul.

Die italienischen Größen, benen Herr Escubier in seiner neuesten Arbeit gerecht wird, heißen: Donizetti, Mercadante, Pacini, Nicei, Bellini, Berdi, Luigi, Gorsbigiani und Cannillo Sivori. Die ganze neuere italienische Schule zieht alfo an uns vorüber und zwar in der günstigsen Besenchtung, denn unfer Aritiser sindet alles vortrefflich, ohne sich in Details oder schwierigere Musit-Fragen einzulassen. Das biosapphische Element waltet allerdings vor. Da man aber von einem Musiter-Lebenslauf nicht gut reden tann, ohne die Musit in Berücksichtigung zu ziehen, so werden die Werke sener Componissen erwähnt und dabei ein Boll von Bewunderung losgelassen, den wir und bei einem Musiter oder Musitverständigen etwas ruhiger und motivirter gedacht hätten. Der unerschäpsstich reiche, vielseitige Donizettl, der pecusiche, elegische Bellini, der grundzelehrte Mercadante — alles das sind Dinge, die seit dreisig Jahren oft genug in italienischen Zeitungen mit den siblichen Phrasen santischer Bewunderung flanden. Wir groben

deutschen Klöße haben diese Bewunderung aber nur stückweise getheilt und immer gefunden, daß man eine Menge Dinge bei den Neu-Jtalienern in den Kauf nehmen muß, die über die Kräfte unferes sonst sehr guten Berdauungs-Bermögens weit hinausgehen. Schreiber dieses möchte um keinen Preis in den Seruch eines Italianophoben kommen; er hat im Gegentheil vor Donizetti und Mercadante einen gewissen Respett, weil die Leute wirklich häufig den Nagel auf den Kopf getroffen und wenn auch nicht Meisterwerte ersten Ranges, so doch verschiedene ganz gute Opern geschrieben haben. Allein bei beiden läßt sich fortwährend flüchtige Schabsonen-Arbeit nachweisen, die vielleicht für Italien, wo das Publitum während der Oper schwatz und lacht, ist und trinkt, passen mag, die man aber in Frankreich und Deutschland immer beim rechten Namen nennen sollte.

Und nun gar Berbi! In welchen Taumel von Vergötterung gerath da Gerr Escubier! Berbi ift das Riefen-Sente unferer Zeit, in seinen Werken abwechselnd elegisch, dufter, leidenschaftlich, lieblich, naiv, aber immer mächtig und groß wie die Welt. Wenn man so etwas lieft, so möchte man bem Verfasser wahrhaftig an den Puls fühlen, ob er sieberfrei und seiner Sinne Meister ist. Daß Verdi's Opern überall gezgeben werden, soll doch wohl nicht ihre Vortrefflichkeit beweisen? Das beweist nichts, als daß man mit dem Geschmack überall auf dem Holzwege und mit neuen Opern in der Noth ift. Bekanntlich verspeist der Teufel Fliegen, wenn er in Noth sich besindet und weil auch sein Geschmack nicht weit her ist. Sind aber deshalb Fliegen ein guter Braten?

Der Menfc Berbi wird gleichfalls als vortrefflich hervorgehoben und fogar die Ibee ber Staliener, daß sie ihren Leib-Componisten in's Parlament wählten, approsbirt. Hierüber konnen wir nichts fagen, da wir Berbi nie gesehen haben und gewiß

tein Grund vorliegt, ibn nicht in's italienifche Parlament gu mahlen.

Dem Kammerbiener und Factotum Berdi's, genannt Luigi, widmet Herr Escubiet ein eigenes Kapitel feines Buchs: Luigi ift der Schatten Berdi's, er forgt in allem für den Meister, liebt ihn abgöttisch, war früher Lohntutscher, ist es eigentlich noch und kann Berdi's sämmtliche Opern vollständig auswendig. Wo in einer Gesellschaft bei einem Terzett ein Dritter, oder bei einem Quartett ein Vierter abgeht, da taucht immer Luigi aus dem Borzimmer auf, um sofort auswendig die betreffende Parthie zu übernehmen. Berdi ist sehr reich, er besigt ein großes Landgut, auf welchem er einen Theil des Jahres zubringt. Dort lehrt Luigi, der seine Musit nicht halten kann, die Bauern Chöre aus Verdi's Opern singen, und wenn man über Feld spazieren geht, hört man mits unter plöhlich einen Hunnen=Chor mit fehlender Instrumentation, oder ein Kriegersled, voer eine Zigeuner=Weise, wahrscheinlich alles mit dem sogenannten "Schusterbaß", der bekanntlich darin besteht, daß die Secundstimme beständig um eine Octave tieser singt als die Prim. Das wäre der einzige Umstand, der uns bei einem erneuerten Bauerntriege auf die Seite des unterdrückenden Abels drängen würde, wenn nämlich die Bauern bei der Feld-Arbeit Verdi'sche Chöre sängen!

Auch ber Canzoneiten-Componist Gordiglani wird von Escubler febr gelobt. Die Italiener haben ihn den italienischen Schubert genannt. Ginen italienischen Schubert kann es ebenso wenig geben wie einen deutschen Berdi, oder einen französtschen Uhland, oder einen spanischen Goethe, oder einen ungarischen Beethoven! Die Italiener haben gar keine Ahnung vom deutschen Lied in ihrem nationalen Wesen und in Schubert stett die allerdeutschese Form des deutschen Liedes. Nein, das sind Gegensähe, die man nicht

unter einen But bringen tanu ohne einen Unfinn gu fagen.

Der zweite Theil der Souvenirs von Escudier enthält "bie französische Musik im nounzehnten Jahrhundert" und fpricht von Auber, Galevy, Thomas, Abam, Berlibt, Sound, David u. f. w. Wir kommen jedenfalls noch auf das Buch zurud.

### Dur und Möll.

\* Leipzig. Musikalische Abendunkerhaltung des Conferbatoskiums für Musik, Freitag den 12. Juni: Zweites Trio für Pianoforte, Violine und Bioloncell von Rob. Schumann, Op. 80, Fdur. — a. Sehnsucht, Fantasie, Op. 124, Fismoll, b. Der Tanz. Charakterstück, Op. 129, Ddur, sür das Pianoforte nach Gedichten Schillers von Ign. Moscheles. — Prelude, Allemande und Gigue aus den "Six Exercices (ou Suites, Op. 1) pour le Claveoin" von J. S. Bach, Bdur. — Scene und Arie des Jägers (Die Nacht ist schön) aus der Oper "Das Nachtlager in Granada" von Conradin Kreuger. — Concert (No. 3) für das Pianoforte von L. van Beethoven, Op. 37, Cmoll. Mit Cadenz von Ign. Moscheles.

Rirdenmusit in der Thomaskirche am 13. Juni Nachmittag halb 2 Uhr Motette: "Jauchzet dem Gerrn alle Welt", von Schicht, erfter Theil. "Lobe den Gerrn, meine Seele", von Hauptmann. Am 14. Juni fruh 8 Uhr: Credo von hauptmann.

- \* Berlin. Der Baritonist herr Neumann vom Hosoperniheater in Wien gastirte als Czar in Lorpings "Czar und Zimmermann", sein Organ ist von angenehmem Klang, aber der Umfang sehr mäßig und der innere Gehalt bei Weitem nicht vollwichtig genug für die räumlichen Verhältnisse, zudem ist der Ton zu oft vom Tremolo angetränkelt. Herr Himmer von der Krollschen Bühne, der am Mittwoch im Opernhause als Faust in Gonnods Oper gastirte, bewies bei diesem Anlaß, daß er auch auf einem anspruchsvollerem Schauplate das lyrische Tenorsach mit Ehren zu vereitreten vermag, seine Leistung machte einen nachhaltigen Eindruck durch schinnen Klang und wahres Gestühl in den lyrischen Momenten. Im Friedrich=Wilhelmstädtleschen Theater gastirt der Tenorist Gerr Walter vom Hosoperntheater in Wien. Frau Birch = Pf eiffer ist an ihrem Jubiläumstage am 13. Juni mit Ehren überhäust wörden, der König hat ihr ein prachtvolles Armband überreichen lassen, die Königin eine Bröche mit Brillanten, von Sciten des Größberzogs von Mecklenburg=Schwerin ist der Jübilarin die große goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft am Bande verliehen worden. Glückwunschaften von einer großen Anzahl Bühnen liefen ein, darunter auch eine des Hospetchaften wir Fruchtschale mit Inscrift gesandt. Mehrerberer verehrte der Künstlerin ein großes silbernes Schreißerig voll seiner spmbolischer auf die Feler des Tages bezüglicher Andeutungen. Eine sinnige lieberraschung, ein reicher Kranz frischer Alpenrosen, kan dom Theater zu Zürich, dessen Direction Frau Birch-Pfeisfer einst geführt.
- \* Die 25 jahrige Feier ber Mogaristiftung burch den Franksuter Lieberkranz. In biesem Monat werden es 25 Jahre, daß in Franksut durch den Liederkranz eine Stiftung gegründet ward, deren Name sich unterbessen in ganz Deutschland den bessen Klang erworden und die der mustkalichen Welt eine Angaht verdienstlicher Jünger der Tonkunst herangebildet hat. Die Gründung der Mozartsiftung fällt in ein Jahr mit dem ersten deutschen Sängerseste, welches 1838 in Franksuts sätlich und sie knüpft sich direct an dies denkwürdige Fest als eine Volge desselben an. Es kalen also hier zwei Momente zusammen, die einer Gedenkseier wohl würdig eischeinen, und sie knüpft sich direct an dies denkwürdige Fest als eine Volge desselben an. Es kalen also hier zwei Momente zusammen, die einer Gedenkseier wohl würdig eischeinen, und so war es natürlich und berechtigt, daß der Franksuter Liederkranz, der Uröbeter, Batron und bisher sast ansschieder Erhalter der Mozartssitung, den Sedänken ersaßte, dies Judickum sessischen. In bereitwilliger Anerkennung der Verdienste des Liederkranzes um die allen Gesangvereinen gemeinfame Psiege der Kunstsaben der Eschliche, der Kille iner Motern der Gestellen, der Eschlichen einer Milbischen der Gestellen einer Anziehungsträfterung zu dieser Feler zugesast. Zunächst werleiben einer unserer renominirtesten Landsteute und Hauptbesorer der Moskikischen Geneuseiser Ferdinand Hiller aus Söln, welcher unter seiner Leitung eine beim ihm componirte Duverture zur Aufführung bringen wird, und ein Vortrag des bewährten zielswollen Kedners Dr. Karl Grün über die Geschichte der Mozartsistung. Dann sissen Chöre aus Johnensend und Tius, der Wännerchor: "D Is und Oseris" und dies Schluß das Hallenja von Hände. Ban den Schlußern der Mozartsistung in der Geschlichen der Kedner gere Kanner der Rozartsistung ist der Geschlichen Edungsten der Berren Bruch und Deuter, welch letzterer eben in Mannbeim unter Leitung von B. Lachner studirt, sowie Musselbeiter Brambach in

\* Der Brand des Trenmanntheaters in Wien. Das Treumanniheater ift nicht mehr! In ber Racht vom 9. auf ben 10. Juni wurde es ein Ranb ber Flam= men; in Beit von zwei Stunden war bas Lieblingstheater ber Biener nur noch ein Schutthaufen. Die Vorstellung (man gab "Eulenspiegel als Schnipfer" und "Zehn Mädchen und tein Mann") war um halb zehn Uhr zu Ende und eine Vierielstunde später war noch nirgends eine Spur von dem Brande zu sehen. Das Theaterpersonal hatte bereits vollständig das Theater verlassen, der Inspector hatte nach vorgenommenem Rundgang Die Localität gefchloffen, in welcher blos ber Portier gurudblieb. Erft turg vor gehn Uhr bemertte man von ber Gerbinandsbrude aus gleichzeitig an der rechten und linten Seite bes Sintertraftes Flammen, bie in taum einer Biertelftunde ben gan= gen Eratt ergriffen hatten. Das Feuer war in einer Garderobe ausgebrochen und balb brannte Alles lichterloh, die Fenftericheiben fprangen unter heftigem Analle und die Flammen fchlugen wie bet einer Explosion von allen Seiten empor. Fortwährendes Tofen und Rrachen bon ben einfturgenden Wanden erfüllte die Buft, die Biegelmauern fturgten aus dem verbundenen Holzbaue, welch' lehterer meift am längsten aufrecht blieb, von unten bis oben lodernd Das Schauspiel glich häufig einem kunftlichen Fenerwert, welsches es jedoch an Grofartigkeit weit übertraf. Wie um das Phantastische noch zu ver= mehren, fcoffen über bas glubende, aus Gifenftaben beftebende Dachgerippe binmeg lange Ratetengarben hoch in die Luft, die fich oben in ungablige farbige Feuertugelchen auf-loffen, einen Leuchtfugelregen zur Erbe herabwerfend, Feuerwert im Feuerwert! Diefe Stumer'fchen "Körper" waren zur Unterftijung harmlofer Spiele bestimmt, jest bienten fie einem fürchterlichen Werte, eine Runfiepifote gleichfam metten unter ben elementarischen Thaten der Ratur. Der Stephanothurm erschien fcenhaft beleuchtet, und felbft in ben Ortschaften por ben Linien waren die Dacher ber Saufer wie vom Monde befdienen. Un ein Lofden bes muthenden Clementes war nicht zu denten, und nur ber vollkommenen Windftille ift es zu banten, bag die Baufer am Galggries nicht in Brand geriethen. Un ben Baufern am Fifchmartt fprangen alle Fenfterfcheiben und auch die Fensterstücke begannen bereits zu glimmen. Von der furchtbaren Sige zeigt der Umstand, daß die Löschmänner zeitweise ihre Selme in's Wasser tauchen mußten, um dieselben abzuluhlen. Während des Brandes waren Zeichner an mehreren Fenstern am Leopoldstädter Kanaluser mit der Aufnahme desselben beschäftigt. Mit dem Hause ift auch das ganze Inventartum, namentlich die Bibliothet, Garderobe, Decorationen, Requisiten verbrannt. Rur eine Wertheim'iche Kasse hat sich als feuerkest erwiesen, ba fie, obwohl fart von den Flammen ergriffen, den Inhalt unverfehrt bewahrt hat. Faft fammilliche Orchestermitglieder find fchwer betroffen. Da nämlich am andern Tage eine Orchefterprobe flattfinden foute, hatten die Mufiter, mas fonft nur felten gu gefchehen pflegte, alle ihre Inftrumente und Mufikalien im Orchefter gelaffen, und biefe find nun fämmtlich vernichtet. Ein Fagottist, der ein sehr werthvolles Instrument besah, das er stets mit der größten Sorgfalt nach Hause trug, hatte sein geliedtes Fagott nur dieses einzige Mal im Theater zurückgelassen, und auch dieses ist nun wohl längst äuchtliche geworden. Der arme Kagottbläser weinte bitterlich vor den Ruinen, die auch seinen vernichteten Schatz in dem rauchenden Schutte bargen. In großer Lebensegesahr schwebte der Portier des Theaters, welcher sich zunächst der Theaterkanzlei im Innern befand und Manuseripte retten wollte. Derselbe sant auf einer Stiege gufanmen, und mare ficher ein Opfer der Flammen geworden, wenn ihn nicht ein bort einbringender Bofcmann aufgefunden und gerettet hatte. Jalb Wien war mabrend bes Brandes auf den Beinen; mitten unter der Menge ftanben tiefbetrubt die Sabitue's bes fchonen Theaters, Die Unerschütterlichen ber erften Bant, die Ureinwohner ber Profes niumslogen. "Jett verbrennt mein Sig", rief einer und tiefbekummert wandte er fein Untlig ab und ichlich fill nach Saufe. Die Babitne's haben fammtich ihre Opernguder verloren, die Diehrzahl derfelben ließ die Unentbehrlichen ftete im Theater gurid. Eine gange Generation Waldftein'icher Erzengniffe ward auf Diefe Beife ein Raub ber Eine ganze Generation Waldstein'icher Erzengnisse ward auf diese Weise ein Raub Det Flammen. Grois, der unter Carl, unter Nestroy und unter Treumann, unter brei Reglerungen die Regie des Theaters geleitet, der seit dreisig Jahren die Leiden und Freuden der Gesellschaft getheilt, der jeden Riegel, seden Balten beim Bau des Rothscheters gezählt hatte, hat seine ganze Schauspielerhabe beim Brande werloren. Im Verlause von dreißig Jahren hatte Grois eine Garderobe aufgespeichert, mit der ein Reines Provinztheater zur Noth seine kannelichen Mitglieder hätte versehen kontenten hatte er nech die ganze Garderobe Neigelweit und Alles das ging in den Flammen unter. Perrücken, Nöcke, Hück, Wämse, Bauentostüme, Livreen zählte man zu Hunderten in dieser Karikätensammlung; Alles ward zu Alsche, der golbene Mantel Kokeriko's 'und die grünrothe Narrensacke Volkram von Dreschenbach's bene Mantel Roferito's 'und bie grunroihe Rarrenjade Wolfram von Drefchenbach's

sind jest nicht mehr von einander zu unterschelden, — sie wurden zu Staub und Asche! Am 1. November 1860 eröffnet, ist das Noth-Theater nun am 10. Juni 1863 durch das Feuer geschlossen worden. Inzwischen hat der Unternehmer wenigstens das Geschäft mit so glücklichem Erfolge geführt, daß er nun ein eigenes Vermigen besitzt, groß genug als Basis zur Hersellung eines neuen, massiven Theaters. Director Treumann, der mit seiner Gemahlin vor acht Tagen über München und Vamberg nach Franzensbad gereist war, bekam durch eine Depesche die Meltung des Unglücks und langte am Donnerstag in Wien an, sein Verlust soll sich auf 300,000 Gulden bekaufen, da das Haus nur mit 60,000 Gulden versichert war. Bis jetz ist das ganze Personal noch beissammen und bezog am 15. Juni die fällige Gage mit der Eröffnung, daß die Diewelten bis 1. September die halbe Sage weiterzuzählen bereit ist, wenn dagegen die Mitglieder von diesem Zeitpunkte wieder ihren contractlichen Versichungen entsprechen wollen. Die Offerte wurde angenommen, so daß die Sesellschaft erhalten bleibt. Bis 1. September glaubt Herr Treumaun die nöthigen Vorbereitungen getrossen zu haben, um mit den Vorsellungen wieder beginnen zu können. Wo diese Vorsellungen statissen werden, ist noch unbestimmt. Das neue Theater, zu dessen Jau der Kalfrselblich herre Treumann in einer Audienz ermuntert haben soll, soll die 1. September 1863 ab. — Aus Verlin ist Director Engel hier einsgetrossen und sie die hervorragendsten Mitglieder der Gesellschaft mit Director Treumann an der Spize zu einem Tassis in Verlandungen zu einem Gesammtstren wollte. Auch von Oresden und Praz sind Einladungen zu einem Gesammtschaftsele erfolgt. Alle diese Einladungen wurden abgelehnt.

- \* Desterreichisches Staatsstipenbium an Künstler. In Desterreich sind kürzlich an 16 Künstler Dichter und Mussker Staatsstipendien im Gesammtsbetrage von 10,000 Gulden vertheilt worden. Tonkunstler wurden zwei bedacht: Karl Goldmark aus Ungarn und Morig Käsmager aus Wien.
- \* Der Plat für das nene Theater in München ift bereits gewählt. Er ist 60,000 Quadratsuß groß, mit der Fronte gegen das Rondel auf dem ehemaligen Eichthalanger. Das Comité hat mit der Erwerdung diese Plages einen guten Wurfgethan, denn der Bau erhält dadurch neben der Fauptfronte nech zwei lange Nebensfronten, welche zur Ferstellung von Verkaufsläden die schönste Gelegenbeit bieten; auch ist außer dem nöthigen Platz für das Theater und die damit in Verdindung stehende große Restauration nehst Concerts und Tanzlocalitäten immer auch noch Raum für eine Anzahl von Privatwohnungen, so daß der neue Ban nebenbei noch eine hübsche Mente abwirft. Die Einladung zur provisorischen Actienzeichnung ist bereits veröffentlicht worden. Ueber die Northwendigkeit eines zweiten Theaters in München herrscht nur eine Stimme. Die Bevölkerung wächst steig, der Fremdenzussussus die beiden Vorstadtschenzischeater ist für ein zweites Theater zu klein, und was die beiden Vorstadtscheater ist für ein zweites Theater zu klein, und was die beiden Vorstadtscheater betrifft, so sind sie dem beutigen Character Münchens nicht mehr augennessen. Ferner ist es jedenfalls der Würde des Hostheatere Münchendender, wenn es künstig Stücke wie "der Krampert", "Elias Regenwurm" und der Kostheaters nur von Nutzen seingt. Auch kann es sür Intendanz und Personal des Hostheaters nur von Nutzen seingt. Auch kann es sür Intendanz und Personal des Hostheaters nur von Nutzen seingt, wenn durch ein zweites gutes Theater eine Rievalltät erweckt wird. Wit der bisherigen elempischen Ruhe der privilezirten Bühne wird es dann freilch ein Ende haben. Das Publicum aber und die Kunst selbst können nur dadurch gewinnen. Wei überall, so bietet auch hier tie Concurrenz ihre Vortheile.
- \* Brcklau. Das Monument für den fürzlich verftorbenen August Schnasbel ist am 10. Juni durch zwei feterliche Männerchöre: "Wanderers Nachtlieb" von Kuhlau und "Auferstehung" von Joseph Schnabel, eingeweiht worden. Drei Würfelsstächen enthalten Namen, Stand, Alter 2c. des Verftorbenen, die vierte die Worte: Von Schillern, Freunden, Verehrern gewidmet.
- \* Gerr Wilhelm Hofme ifter, Mitbesiger ber Mustalienhandlung Friedzich Kofmeister in Leipzig, hat einen Ruf als ordentlicher Professor der Botanik und Director bes botanischen Gartens von der Universität in Seidelberg erhalten und angenommen. Die Arbeiten Gerrn Hofmeisters auf beregtem Gebiet, namentlich über bie Arpptogamen, haben schon früher in der Gelehrtenwelt Aussehen erregt und ihm das Ehrendoctordiplom von der philosophischen Facultät in Leipzig eingetragen.

- \* Die Oper "Loreleh" von Max Bruch ist in Mannheim am 14. Juni in Scene gegangen und mit großem Beifall aufgenommen worden. Der Tert, urssprünglich von Geibel für Mendels sohn geschrieben, wird als einer ber besten Opernsterte bezeichnet, bie dramatischen Situationen und Charactere sind scharf ausgeprägt und aus dem Junern der handelnden Kauptpersonen, aus psychologischer Nothwendigkeit entwickelt. Der Musik wird ein selbsisändiger Styl nachgerühmt und es dem Compositien als ein Berdienst angerechnet, daß er in seiner Melodie von der gedräuchlichen Opernphrase abgegangen und zu der Grundstimmung des Liedes zurückgekehrt ist. Die äußere Ausstatung war sehr vortrefslich und namentlich das Finale des dritten Actes außersrdentlich effectvoll. Dasselbe beginnt mit dem schönen Bilde der Leonore auf einer Felsklippe am Mhein, enthält dann ein großes Duett, Leonore welht ihren Bränztigam dem Berderben, versinkt dann selbsit, wird aber von dem emporstuthenden Strome gehoben, ihronend als "Königin des Rheins" im umwogten Balaste von Krystall (ein wunderschönes Wert von Mühlborfer jun.) vom Chore der Geister begrüßt. Um die gelungene Aussichung unter Direction des Hern Capellmeister Vincenz Lachner macheten sich namentlich Frau Michaells-Nimbs (Leonore) und Herr Schlösser (Pfalzgraf) verdient. Der Componist und die Darsteller wurden mehrsach gerusen.
- \* Frau Marchefi= Graumann, welche in den letten Jahren in Paris als Gefangolehrerin wirkte, ift vom Berbft biefes Jahres an als Lehrerin am Confervato= rium ber Mufit in Coln engagirt worden.
- \* Die Bermählung Joachims mit der-gefeierten Gängerin Frauslein Weis hat am 10. Juni in der Schloftliche zu hannover in Gegenwart der Königin, der Prinzefsinnen und einer sehr zahlreichen Versammlung von Damen flatts gefunden.
- \* In Genf wurde in ber verfloffenen Woche bas neugegründete Actientheater ber Varietes cröffnet. Das Gebäude ift von aufen etwas plump, allein bas Junere ift ein wahres Schmucklaften, die prachtvolle Cinrichtung erinnert lebhaft an bas kleine Restdenztheater in München.
- \* Nicht weniger als 54 Dichter hatten fich dieses Jahr um den Preis beworben, welchen die belgische Regierung allfährlich für das beste Tertbuch zu der PreisTomposition des Conservatoriums ausschreibt. Der gekrönte Sänger, wie die Preisrichter bei Eröffnung der Ramenszeitel mit Erfaunen wahrnahmen, ist ein sechzehnjähriger Tertianer des Symnassums zu Arion.
- \* Flotow's Oper "Martha" macht jeht die Runde über die Bühn'en in Stallen, sie ist bereits in Bologna und Florenz, sowie in Malland mit vielem Beisfall gegeben worden und bilbet gegenwärtig das Hauptrepertoir des großen Opernhauses in Aurin und Senua. Sowohl im Theater Carlo Felice, wie im Theater Vittorio Emanuele ist der Erfolg ein ganz außerordentlicher.
- \* In Reapel ift eine neue Oper von Battifta: "Johanna von Kaffillen", febr beifällig aufgenommen worden.
- \* Carolina Ferni, die Biolinvirtuofin, welche fich in letterer Zeit als Bubnenfangerin versuchte, ohne jedoch vollständig zu reuffiren, hat fich mit einem höheren Offizier aus Rizza verlobt. Ihre Schwester, die viel gefeierte Birginia Ferni, ift feit langerer Zeit die glückliche Frau eines jungen und reichen Zuriner Banquiers.
- # Paris. Pasbeloup wird nächstens mit einem ungewöhnlich zahlreichen Chor und Orchefter Mendelssohns Oratorium "Elias" zur Aufführung bringen. Die Parifer Orpheonisten haben mit ihrer am 7. Juni im Cirquo Napoleon unter bem Vorsthe bes Präfesten ber Seine abgehaltenen Jahresversammlung auch eine Production verbunden. Zwölfhundert Executanten sangen Compositionen von Beethopen, Mozart, Haleut, Gounod und Bazin. Das Publicum war ganz entzück. Jin Confers vatorium wird ein neuer Bibliotheksaal für 20,000 Bände ober Partituren eingerichtet. Ausgeschmückt wird berselbe nit den Büsten der hervorragendsten Tonseger und Theaterdichter. Eine Anzahl Glasschränke wird Originalwerke der berühmtesten Componissen enthalten.
- # 3h Baris fart biefer Tage Sules Boby, Rebacteur bes "Mencstrel" unb Generalfecretait bes Theatre lyrique.

# Bonbon, ben 12. Juni.

"Sommer ift's, ich laß es gelten, Und mich freut's, ich muß gefteben, Daß man fann fpagieren geben, Ohne juft fich ju erfalten !"

Dine fuft fich zu ertalten! - und wir fcreiben ben 12. Juni! Da haft bu, lieber Befer, meine gange Leibensgefchichte und auch meine Enticulbigung, wenn ber Artitel gu mafferig ausfällt. Freilich tann man fpazieren geben, aber nur mohl bemaffnet mit Regenschirm und Ueberrock, denn — Regen gestern, Regen heute, Regen fast die gange Woche. — Unter ben bereits jur Rube gegangenen Concerten ift nachträglich noch eine Matinee von J. Janfa zu erwähnen, in ber er auch ein Quartett und Biolinfolo feis ner Composition vorführte. — Am Montag war im Drurplane-Theater lette Lumlebs Die Biecolomini=Berehrer brudten ihr durch die Blumenfprache ihren Beifall aus. Madame Allboni fang die Rode'fchen Bariationen und beibe Damen ver= einigten fich am Schluffe, durch ihre Mitwirtung der Rationalhomne die gebührende weihe zu geben. Director Lumleh, ber gerufen wurde, läßt eine Broschüre erscheinen, in der er dem Publicum Stoff zur Unterhaltung giebt, indem er die Ursache enthüllt, wie es kam, daß der Eigenthümer von Her Majesty's theatre, der Earl of Dudleh, ihm die Benuhung seines Theaters versagte. — Das Hauptereignis der Woche war die erste Aufführung von Gounod's "Faust" in Her Majesty's theatre. Gounod hatte Gelegenheit, an sich die Wandelharkeit der Geschicke kennen zu lernen. Sein "Saubt" kielt gestern im Artumus "Sapho" fiel vor etwa 10 Jahren hier durch; fein "Fauft" hielt gestern im Triumph seinen Einzug. Sammtliche Sauptblatter gratuliren Mapleson zu seinem gludlichen Bifchang. Die Oper war febr forgfältig in Scene gefett und wurde bom gedrangt vollen Saufe brillant aufgenommen. Die Mitwirkenben wurden alle gerufen, ebenfo ber Componist. Tietjens und Ginglini, auch Santleb wurden ganz besonders ausge-zeichnet. Natürlich dauerte die Oper bis nach Mitternacht und da darf man es nicht so strenge nohmen, wenn wir in den Referaten darüber, z. B. bei Erwähnung deutscher Opern, "Lindpaintner" als Componisten von "Czar und Zimmermann" lesen; oder wenn Stellen aus Spohr's ,Bauft" nicht gang orthographisch heraustommen, wie g. B. ,,Liebe eft die Barte-bluthe", wobei wir bereits ben garten Schlummer in bes Sepers muden Augen bluben feben. In 14 Tagen wird im Covenigarben-Theater Seyers müden Augen blühen sehen. In 14 Kagen wird im Coventgarden-Aheater ebenfalls "Fauft" mit dem Original-Greichen ausgeführt. Fällt er ebenfalls gut aus, könnten sich die Oirectoren ins "Fäustchen" lachen. — Die Opern: la gazza ladra, Mobert der Teufel, Don Juan, Arovatore und Prophet beschreiben in Coventgarden ihren Areislauf. Morgen tritt in "Nobert der Leufel" Mr. Obin als Bertram zum ersten Mal auf. — Im Arpfall-Palast wirtt morgen nehf Artot, Parepa, Fricca und Delle Sedie der Violinist J. Lotto aus Warschau mit. (Sollte am Ende auch das Lotto-Spiel in Polen verboten sein?) — Das nächste Philharmonische Concert am 15. Juni bringt: C-Spmphonie von Beethoven; Amoll-Spmphonie und Violinconcert von Mendelssolus. Ouberturen zu Oberson" und Nageron" is — Das lehts New 15. Junt oringt: C-Somphonie von Beethoben; Amon-Symphonie und Abountenters von Mendelssohn; Ouverturen zu "Oberon" und "Anacreon" ic. — Das lette New Philharmonie Concert am 17. Juni bringt: Leonoren=Duverture, Biolineoneert von Spohr (Japha), A-Shmphonie von Mendelssohn ic. — Am 29. Juni und 6. Juli sind die letzten zwei Monday popular concerts. — Das Programm zu Benedlets Concert ist erschienen. Gleich einer Salten=Brobe mit Erreichen Salten=Wagge werden die Rerven der harmlos und nichts BBfce ahnenden Concertbesucher babet leichtfin= nig ber fowerften Brufung unterzogen. Bwei und vierzig Rummern find ausgewählt, fich gegenfeitig zu Tobe gu beben. Wer an Runflergröße gerade im Flor ift, fiebt auf bem Schlachtplan, wenn er auch nicht vorher gefragt wurde, ob und was er singen will. Ihm dienen sa alle Geister, benn Er dient ihnen ja auch die ganze schwere Zeit hindurch. — Im Erhibitionsgebäube wird morgen für irgend einen wohlthätigen Zweck ein großes Militärconcert veranstaltet. Sechs Banden vereinigen sich den veröbeten Fallen, über beren sernere Eristenz noch immer das Schwert des Damocles schwebt, den Glanz vergangener Tage auf Augenblicke wach zu rusen. Im Horticulturalgarden bildt das am Militivoch seierlichst enthüllte Standbild des verstorbenen Prinzen Albert nachbereitst aus bas fluters directlichst enthüllte Standbild des verstorbenen Prinzen Albert nachbereitst aus bas fluters directlichten ungsgehäube. nachbenelich auf bas finstere Ausstellungsgebäude. "Sein oder nicht fein" — welchem Schieffal fieht es moht entgegen? Die Seltenflüget, wo einst die riefigen Maschinen larmten - ber ficherfie Ort, um bem gleichzeitig tonenden Gefdwirre von Sunderten von Inftrumenten zu entrinnen, fie find bis auf eine einzige Saufe bereits gefallen.

"Die Mauern liegen nieber, bie hallen find zerftort, Noch Eine hohe Saule zeugt von verschwundner Pracht. Auch biefe, icon geborften, fann flurzen über Nacht."

\* Die Oper in New=Mort. Die beutsche Oper hat in New-York, Brooklyn und Philadelphia mabrend diefes Winters bedeutende Triumphe gefeiert und fich zum erften Male von Anfang bis zu Ende der Saifon glücklich bebauptet; dem raftlos und uneigen-nützig thätigen Unternehmer Carl Anichus, welcher sich frührer schon als Director der ita-lienischen Oper einen Namen gemacht hat, gebührt der Anhm, den bis dahin mangeinden Beweiß geliefert zu haben, daß eine deutsche Oper hier beffehen tann. Wenn tropbem das klingende Refultat minder befriedigend ausgefallen ift, fo ift bas ohne Zweifel ber entsprechenden finanzwirthfchaftlichen Qualification bes genialen Dirigenten augufchrei= Mit geringen Mitteln, einem eben ausreichenden Perfonal, unter welchem bie Herren Lotti und Quint (Tenor und Bartton), Graff und Weinlich (Bag) und bie Sangerinnen Frau Johannsen (Sopran), Frau Rotter und fpater Fraulein Bertel als Soubretten namhaft zu machen sind; mit Decorationen und fonstigen Requisiten, die der Ginbildungstraft manches jur Ergangung übrig ließen; einem ichwachen, bei Galaporfiellungen burch bie beutfchen Gefangbereine unterfiuten Chor, aber einem trefflich birigirten und tuchtigen Orchefter wurde das Unternehmen in bem tleinen, ehemals Ballach'ichen Theater am Broadway im October eröffnet und bei durchichnittlich gefüll= tem Saufe bis jur Mitte bes Winters fortgeführt. Dann folgte nach einigen Unterbrechungen durch zum Theil fehr erfolgreiche Gafifpiele in Philadelphia te. in ben lete ten Bochen eine Reibe Aufführungen in den groffartigen und glangenden Raumen ber Academy of Music. welche Ansching ausammen oder abwechkelnd mit der von Cuba zurückgekehrten Maraget'schen Operngefellschaft gemiethet hatte. Das Repertoir der deutschen Oper dieses Winters beweift, wie die zu Gebote kehenden beschränkten Kräfte auf & Aenskerfte angestrengt wurden. Gleich die erste Vorstellung, Flotow's Martha, erfreute sich einer fo unerwartet gunftigen Mufnahme, daß die Oper mehrere Abende hintereinander wiederholt werden mußte. Bon den weiteren Aufführungen waren die gelungenften: Cjar und Binmermann, Regimentstochter, Bofillon von Longiumeau, Maurer und Schlof= ler, Pidelio (celebte die häufigsten Wiederholungen), Entführung aus dem Serait, Zauserstiete, Pigaro's Hochzeit, Fra Diavolo; auch der Wildfchüp, Ablerd Horft, Freisschüt, Tobann von Paris, Nachtlager von Granada und selbst Don Juan wurden einstudirt und gegeben. Lotti hat, bei einem geradezu störenden Mangel an Mimit, eine sehr wohlllingende, nicht flarke Tenorstimme, Frau Johannsen genügte allen billigen Anforderungen an Gesang und Declamation; das Naive und Lebendige im Spiel der Motter gestell besonders dem gerährten Markellingender der Motter gestell besonders dem gerähren Merkelieum. Motter gefiel befonders bem größeren Bublieum. Begreifflicherweife tonnten die verhaltnigmäßig bunnen Gefangmittel ber Gefellichaft, welche in bem leiber nur gu ungemuthlichen alten Locale an ihrem Blabe war, die Wötbung der Academie nicht füllen, beren impofantes Gebäude einen Plachenraum von 24,000 Quadratfuß, die Buhne davon über die Balfte bededt, und das Migverhaltniß trat bei beroifchen Opern greit genug bervor. Dabin gehören Rraftftimmen, wie die eines Brignoll, Maggoloni, einer Medort 2c. Dagegen machte die Schlufvorstellung daselbst, Nicolai's anmuthige Oper, die lustigen Weiber von Windsor, guten Effect. — Immerhin wird es jeder deutsschen Oper-Unternehmung in New- Nort noch langere Zeit schwer werden, der bon ber tonangebenden Gefellschaft protegirten italienischen Over Concurrent ju machen, zumal wenn sehtere in ben Sanben so geschäfterundiger Impresario's ift, wie mab-Rachdem fowohl Albert wie Day Maraget fich für eine Camrend biefes Winters. pagne auf Cuba (Santiago und Savana) entschieden batten, begann Gran am 10. November feine mit einigen Unterbrechungen bie jum Februar mahrende Saifon in ber Academy of Music und fuhrte in ber furgen Beit bem Bublicum eine Ungabl groherer und geringerer unfitalischer Celebritäten, beren nach ameritanischer Welle jum Theil italianisirte Namen von vornherein imponirten, auf ben parfümirten Wogen Do-nizetti'scher, Bellini'scher, Berdi'scher ze. Tone vor. Brignoli und Maccaserni rangen um ben mannlichen, Madame Lorini, eine feitbem nach Guropa gegangene ausgezeichnete Brimadonna, Fraulein Cordiere und Fraulein Rellogg, auch Frau Guerrabella, um den weiblichen Breis, und ber Emprefario machte mabrend ber Bochfluth des Begebre nach Logenbistets in einer Woche 6000 Dollars Reingewinn. Ihm folgte dann in März Mar Maraget mit der besten Truppe, die New-York noch gesehen, darunter Mazzoloni, ein ungemein frastvoller Tenor, Bellini, Bartion, Frau Medori, Brimadonna von europäischem Ruf, bewunderungswürdig in den tieseren Tönen, Fräulein Sulzer Sopran 2c. 2c., um eine vielleicht noch reichere Nachtefe zu halten. Man rechnet ihm einen wöchenilichen Reinertrag von 8000 Dollars nach. So wie Grau sich das Verbienst erworben hatte, Mehrebeer's Dinorah auf's Flänzendste hier eingesührt zu haben, so brachte Maraget mit verschiedenem Ersolge die barocke Oper Vetrella's, Jane, Verdi's Arolba, Part's Jubitha. Mercadante's Bravo zuerst auf die Lühne. Arolda, Pari's Jubitha, Mercabante's Bravo querft auf Die Buhne.

### Foyer.

- \* Neue Gespenster. Ein Engländer, Henry Dirks, hat eine optische Erfindung gemacht, welche die Möglichkeit gewährt, Personen erschetnen zu lassen, welche ganz wie Gespenster aussehen. Dieselbe unmögliche Berbindung des Untörperlichen und doch Sichtbaren, welche die Sage jenen Gästen aus dem Grabe beilegt, wohnt diesen Erzeugnissen der Optik bei. Man könnte sie für wesenhaft halten, wenn man nicht plöhlich sähe, daß sie einen Tifch, einen Stuhl durchschneiden, oder daß ein Lebender mitten durch sie hindurch geht. In der Londoner polytechnischen Anstalt giebt Prosessor Bepper Vorstellungen mit diesen Sespenstern. Auch die Bühne hat sich ihrer bemächtigt, und schon hat der Schauspieldirecter Laue in Harton eigens ein Drama für Gespenster state insen Lassen. Eine Pfarrerswittiwe erscheint Nachts einem Varama für Gespenster hat. Er glaubt von einem Feinde getäuscht zu werden, zieht den Degen, stürzt sich auf die Erscheinung und durchbohrt die Lust. Die Wirkung dieser Seene soll eine ungeheure sein. Wir zweiseln keinen Augenblick an der Einwanderung des Gespensterdrama's nach Deutschland, und freuen uns keinesvegs, die rohen Mittel, durch welche heutzutage auf die Masse gewirkt wird, abermals um eines vermehrt zu sehen. Einzelne Stücke, z. B. Macbeth (Banquo's Geist) und die Uhnfrau, werden durch die Benutung der Crsindung (welche übrigens bereits Eckarishausen im vorigen Jahrhundert in München praktieirte) allerdings gewinnen.
- \* Ein nothwendiges Requifit für die Bühnen, welche die Aufführung bes Wagner'schen "Nibelungenringes" ristiren, ist ber Riese Fasner, resp. der große, von Siegfried zu erlegende Lindwurm, resp. dessen Saut, in welche sich ein Bassist steeln muß, denn Lindwurm-Fasner hat über die Bühne zu kriechen, sich zu bäumen, zu schnauben, mit dem Schweise zu schlagen und endlich mit Siegfried ein Duett zu singen. Die Rolle dürste auch bequem zum Gastiren sein, da nothwendigerweise jeder Künster seine eigene Lindwurmhaut in einem besonderen Koffer mit sich zu führen hätte!
- \* Moch ein Professor! Dem Coftumier am Softheater zu Weimar ift das Prablicat als "Professor ber Coftumbunde" ertheilt worden.
  - \* Das Theater zu Copenhagen trägt die alte bemerkenswerthe Inschrift:
     "Ei blot till lyst!"
    (Nicht blos zum Bergnügen).
- #,, Soren Sie, wie füß die Nachtigall in jenem Lorbeerhaine fingt!" fagte schwärmerisch einst ein sentimentaler Deutscher in blübenden Frühlings= tagen zu einer römischen Dame, mit welcher er in einer vor den Thoren gelegenen Billa promenirte. Ja entgegnete die materielle Donna und jest sind sie besonders fett und gut zum Effen."
- \* Die Absichten eines Tontunftlers merten, heißt ihm zugestehen, daß er fie erreicht hat. Sein Wert foll kein Räthfel sein, dessen Deutung eben so midsam, als schwankend ift. Was ein gefundes Ohr am geschwindesten in ihm vernimmt, das und nichts anderes hat er sagen wollen; sein Lob wächst mit seiner Verpfländlichkeit; je leichter, je allgemeiner diese, desto verdienter senes.

(Gottholb Cphraim Leffing.)

### Signalkasten.

J. D. in P. Sie haben ein gutes Gedächtniß für verlornen Schlaf! — M. in W. Is bereits vor Jahren in den Signalen mitgetheilt worden. — O. B. in W. Eine Anfrage vor der Einsendung wäre für die Folge zu beiderseitiger Zeitersparniß empfehlenswerth. — Wid. in L. Wir sehen Ihren weiteren Nachrichten entgegen. — V. in Dr. Wir werden Ihrem Wunsche gern entsprechen.

# Ankündigungen.

# PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1855.

Prize model à l'exposition uni-verselle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition de 1849.)

| na 10                                                       | 77.                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Pianos à queue.                                             | Pianos droits à cordes obliques. |
| Grand modèle de Concert . Fr. 4000.  Moyen modèle Fr. 3500. | Grand modèle Fr. 2300.           |
| Moven modele Fr. 3500.                                      | Moyen modèle Fr. 2000.           |
| Kelil modele                                                | L'étte mouoite s'il              |
| La mema simple                                              | l .                              |
| Pianos droits à cordes v                                    | rerticales, cits rianinus.       |
| Pianina ardinaire                                           | Fr. 1300.                        |

. . . . <u>F</u>r. 1300. Pianino ordinaire Pianino à 3 Barres pour l'exportation . . Fr. 1500.

# Ein Flötist

findet zum 1. September Engagement an der städtischen Musikschule in Colmar, mit festem Gehalt von 1000 Francs. Für Theater, Concerte etc. wird extra honorirt werden. Briefe sind zu richten unter der Adresse MIr. Stern, Directeur à l'école de musique, à Colmar. France.

theoretisch und praktisch gebildeter Musiker, der schon seit einigen Jahren in einer der grössten Hofkapellen Deutschlands als Violinspieler sungirte, sucht eingetretener Verhältnisse wegen in einer andern bedeutenden Hoskapelle eine Stelle als Violinspieler. Adressen bittet man unter Chiffre J. H. in der Expedition dieses Blattes zu hinterlegen.

Lehrling gesucht.
In claer Musikalien- und Instrumenten-Handlung Norddentschlands kann als solcher ein junger Mann, der ausgerüstet mit guten Schulkenntnissen ist und etwas Tüchtiges lernen will, antreien. Näheres durch C. A. M. LENIM in Leipzig.

Bei Unterzeichnetem ist ein sehr gutes Wiolomcello zu verkanfen; darauf Reflectirende werden ersucht, sich portofrei an densel-Rösler, ben zu wenden.

Harzaglicher Kammermusikus in Coburg-

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und ge-diegenster Aussührung zu den billigsten Preisen, die Manusactur von

J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Strasse 31.

Die

## DLUNG 👡 BARTHULF S

in Leipzig, Petersstrasse 40, übernimmt Aufträge auf Musikalien jeder Art zu promptester Ausführung.

## Novitäten

aus dem Verlage von

## h. Jowien in Hamb

Doppler, J. H., Musikalische Nippsachen, f. d. Pfte. Op. 150. Neue Ausgabe. Band I, II, III. Preis à 1 Thir. Getthard, J. P., Drei Gesänge für Männerchor, enth.: Kriegslied; Lied im Volksdialect; Wanderers Nachtlied Op. 24. Preis 15 Ngr. Köhneke, W., Vier Lieder für 1 Singstimme mit Pianoforte-Begleit., enth.: Frühlingslied; Zwiegesang; In der Schenke; Wiegenlied. Preis 15 Ngr. Krug. D., Der kleine Gnernfreund f. d. Pfte. No. 17. Potpourri aus

Krug, D., Der kleine Operafreund f. d. Pfte. No. 17. Potpourri aus "Amelia, oder der Maskenball" von Verdi. Preis 15 Ngr.

— Il Baccio (der Kuss). Walzer nach Arditi, f. d. Pianoforte. Op. 29, No. 5. Preis 71 Ngr.

— La Stella (der Liebesstern). Walzer nach Arditi, f. d. Pianoforte. Op. 29, No. 6. Preis 71 Ngr.

Krug, J., Soldaten-Marsch aus "Faust", f. d. Pfte. Op. 46. Preis 5 Ngr. — Lieder-Marsch, nach Schäffers Quartett f. d. Pfte. Preis 5 Ngr.

- Der 18te März. Fest-Marsch f. d. Planoforte. Op. 50. Preis 6 Ngr. Lucker, W. A., Souvenir de Carlsbad, pour le Piano. Op. 33. Preis

La Bouquetière. Polka-Mazurka pour le Piano. Preis 5 Ngr.

- Mille-Fleurs. Polka-Mazurka pour le Piano. Preis 5 Ngr. Schäffer. H. Ernste und heitre Lieder f. 4 Mannerstimmen. Op. 38. eath. Trost im Leben; Noah's Testament. Preis 15 Ngr.

Siebmann, Fr., Paraphrase über das deutsche Volkslied "Untreue", f. d. Pianoforte. Op. 44. Preis 15 Ngr.
Stenglin, V. v., Der Patriot, Marsch f. d. Pianoforte. Op. 95. Preis 5 Ngr.

— Moritzia-Polka-Mazurka f. d. Pianoforte. Op. 100. Preis 5 Ngr. — Tanz-Signale. Galopp f. d. Pianoforte. Op. 108. Preis 71 Ngr.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

(Tarentelle pour Pfte. Op. 87. 25. Ngr. Trois Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thir. Jagdstück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr.

Verlag von Bartholf Sepff in Leipzig.

### 4te Neuigkeits-Sendung Joh. André in Offenbach a. M. Thir. Sgr. Pianoforte mit Begleitung. Schmitt, Dr. A., Op 334. 6 Stücke f. Pf. u. V. Wichtl, G., Op. 24. Concert für Violine mit Pianof. Pianoforte zu vier Mänden. Cramer, H., Op. 153. 6 Fant. instruct. No. 6. Verdi, La Traviata . Ouverturen. No. 26. Rossini, Le Siège de Corinthe . . . . Planoforte allein. Burgmüller, Fz., Leichte Potp. No. 31. Offenbach, Fortunio 10 — retit Repertoire. No. 9. Offenbuch, Fortunio. Cramer, H., Chants nation. No. 25. Garibaldi-Hymne. No. 26. Belgisches Volkslied (Brabanconne). No. 27. Chant patr. de la Chile. à - Petit Répertoire. No. 9, Offenbuch, Fortunio 17 Egghard, Jules, Op. 130. 6 Mélodies. Cah. I. II. — Op. 131. Mon coeur palpite, Mélodie-Etude — Op. 132. Féodora, Valse brillante - Matka, Jos., Op. 90. Lied ohne Worte . As 13 . Es 15 13 A - Op. 91. Abschied von Gleichenberg, Styrienne. (Mit Vign) . As 15 13 Violine, Flöte. 15 Orpheus. Potp. p. 2 Fl. No. 63. Gounod, Faust Wichtl, G., Op. 24. Concert in den höheren Lagen f. Viol. m .einer 2. für den Lehrer. (3r Theil zur Violin-Schule "Der junge Geiger.") 8 (Dasselbe Concert mit Pianoforte siehe oben unter Pianoforte mit Begleitung.) Gesung-Musik. Beethoven, L. van, Lieder f. 1 Altstimme. Deutsch u. engl. Op. 75. No. 1. Kennst Du das Land? No. 2. Herz mein Herz (Neues Lieben, 18 Neues Leben) Volkslieder, ausgewählte, für 1 mittlere Singst. m. Pianof. 29. 30. Herzensweh. Schwäb. Liebeslied "E Bissele Lieb." 31. 32. "Liebehen ade!" Oestr. Volksl. "Wenn i halt frua aufsteh." 33. "Es zogen drei Borschen." 34. Des Buben Herzeleid. 35. Destr. Volksl. "Ja auf der Alm." 36. 37. Böhmisch. Volksl. "O herzensschön Schatzerl." Schweizerlied "Ul'm Bergli bin i." 38. 39. "O Tannebaum, o Tannebaum" (d. u. engl.) Oberschwäb. Tanzlied "Rosenstock, Holderblüth." 40. \*Bayrisch. Volksl. "Bin ein u. ausgange." 41. 42. "Du Mond i hätt e Bitt." So viel Stern am Himmel. 43. \*Schwäb. Tanzl. "Mei Schätzle is fein." 44. Neapolit. Volksl.: Santa Lucia "Hold lächelt Luna." 45. 2s Thuringer Volksl. ,, Und der Hans schleicht umher. 12 Nos. à Dieselben. Heft V. (No. 31-37.), Heft VI. (No. 38-45.) . . . . à (Die Lieder mit haben auch Guitarro, Beglettung.) In neuen Ausgaben erschienen: 25 Beethoven, L. van, Op. 18. Quartette in Part. No. 5 u. 6. gr. 8. a Bordt. Potpourris p. 1 Fl. gr. 4. No. 2. Norma 10 Sgr. No. 11. Liebestrank 10 Sgr. No. 14. Montecchi e C. 5 Sgr. No. 17. Stradella 8 Ngr. Hoffmann, H. A., Op. 5. Six Duos p. Violon et VIIo. S. Ausg. in 15 Zinnstich, Livr. I. Mozart, W. A., Fuge für 2 Pianof. Original-Ausg. Ries, F., Una voce poca fa, Rondo für Pianoforte. 15 Cm. 10 Es.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Genff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer franklirter Zusendung durch die Post unter Kreuzband 3 Thir. Insertionsges bühren für die Betitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buchs und Musikaliens handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

### Musikalische Skizzen aus Paris.

Die Revne et Gazette musicale von Paris thut uns die Ehre an, eine unferer Mittheilungen aus dem Tagebuche eines musikalischen Touristen wiederzugeben, ohne die Quelle zu nennen, aus der sie geschöpft hat. Die Signale sind an die Plünderei durch wohlmeinende Collegen zu sehr gewöhnt, aber es thut uns leid, ein Blatt wie das genannte, an seine Pflichten erinnern zu muffen. Wir hoffen, sie wird das Versfäumte nachholen, unter dieser Bedingung wollen wir ihr auch gern gestatten, von der Vortsehung des Tagebuches Gebrauch zu machen.

Die Sommersiesta unserer Theater macht sich für den musikalischen Referenten fühlsbar. Ein Theil derselben ist geschlossen, andere, wie die Boukses parisiens, sogar nies dergerissen. Letteres ist für den Zuspruch, den ihm das Pariser Publicum hat zu Theil werden lassen, zu Klein geworden und es soll nun neu ausgebaut werden und schon im nächsten October fertig sein. Wir haben eine solche Uebung im Niederreißen und Bauen, daß wir in dieser Beziehung Erstaunliches liefern.

Das ihrische Theater hat seine Thuren geschloffen und, was ihm selten nachgesagt werden kann, die Sommersaison hat es bei einer Einnahme von 5 bis 6000 Franken gefunden. Run wird die Wintersaison vorbereitet und dieselbe verspricht eine an insteressanten Reuigkeiten besonders reiche zu werden. Zunächst nennt man eine komische Oper vom Grafen Gabrielli (Text von Nuitter), "les memoires de Fauchette" bestielt. Dann wird von einer komischen Oper des Herrn Bizet, eines Laureaten vom Conservatorium, gesprochen. Hierauf kommt die neue Oper "Miredo" von Gounod, du welcher der provencalische Dichter Mistral den Text gedichtet hat. Herr Gounod

hat diesmal auch in Felicien David'scher Landschafterei etwas zu leisten gesucht und einen Theil seiner Oper in Baucluse felber gefchrieben, wo die Helbin bes provencalisschen Gedichtes gelebt hat. Man verspricht sich viel von der neuen Oper und wir wollen hoffen, daß es Gounod gelingen wird, sich und uns für das wohlverdiente Fiased der "Königin von Saba" zu entschädigen.

Bor dieser Oper follen aber Berliog', "Trojaner" aufgeführt werden, welche bereits einstudirt werden. Die Spannung, mit welcher dieses von der großen Oper refüsitte Werk erwartet wird, ist eine sehr große. Die Großherzogin von Weimar hat sich die Partitur dieser Oper ausgebeten und war so entzückt von der Bekannischaft mit der neuen Schöpfung Berlioz', daß sie dem Tondichter ein begeist. ries Schreiben und einen mit Diamanten geschmuckten Ring zustellen ließ. Herr Carvalho hat Madame Charton= Demeur engagirt, um die Rolle der Dido zu singen.

Die Repetitionen ber "ficilianischen Besper" haben einige Unterbrechungen erfahren und diese Oper soll erft nächsten August aufgeführt werden. Berdi hat für den Tenoristen Billaret eine neue Romanze geschrieben.

Run bekommen wir auch einen getanzten Don Juan zu Ehren der neuen Balles rina Boschetti (Fraulein Bousquet), das Tangpoem ift aber nicht von Seinrich Seine.

Herr Dagier, der Impresario der italienischen Theater von Paris und Madrid, macht großartige Unstalten, um den von ihm gehegten Erwartungen zu entsprechen. Ausger Madame Anna Lagrange ift auch Madame Meric, eine Tochter von Lablache, engagirt.

Ich habe oben von der bevorstehenden Aufführung einer komischen Oper, eines Prix de Rome, gesprochen und bei dieser Gelegenheit sei es mir gestattet, dem interessanten Quebe von A. L. Malliot, "la musique au theatre", auf das ich aussschichtlicher zurückkommen werde, folgende lehrreiche Statistik der premier prix de Rome zu entnehmen.

Während bes Zeitraumes von 1863—1857 haben 57 Concurse ftatigefunden, von benen 8 gu beinem ersten Preise gesührt haben. Wieiben also 45, zu welchen noch 4 gezählt werden müffen, wegen ber ex equo zuertheilten Preise. Also zusammen 47.

Bon 1803 - 1862, also in einem Zeitraum von 50 Jahren, sind 27 der Preisges krönten auss Theater der komischen Oper gedrungen. Acht haben Werte in der großen Oper zur Aufführung gebracht. Es sind also von der komischen Oper 22 und von der großen Oper 41 Laureaten ausgeschlossen geblieben. Man begreift somit, wenn der erste Preis des Conservatoriums im Preise sinkt. Die acht Laureaten, von denen Werke in der großen Oper aufgeführt wurden, sind Dausseigne (1820, 1824), Chelard (1827), Gerold (1823), Benoit (1848), Halevy, Berlioz (1838), Thomas (1841, 1812), Gound (1851, 1854, 1862).

Die komische Oper hat folgenden Laureaten ihre Thuren geöffnet: Dourlen, Bouteiller, Chelard, Herold, Panseron, Benoit, Battou, Halevy, Leborne, Nisault, Boilly, Paris, Nog-Depréaux, Monsort, Prévost, Thomas, Thys, Boulanger, Boisselt, Bagin, Maillart, Masse, Gastinet, Desses, Suprato, Cohen. Ich habe diese lange Aufzählung nicht geschent, da selbst unter denen, die es bis du einer oder mehreren Aufsührungen gebracht, die wenigsten sich einen Namen gemacht haben.

Und nun ein Curiofum anderer Art, daß fich Ihr Londoner Berichterflatter hat entgeben laffen: ber Times-Referent, Gerr Dawison-Goddard, fagt gelegentlich einer Besprechung von Gounods Faust: "burch biefe Oper wurden die Deutschen selbst immer mehr und mehr vertraut mit den hauptpersonen, den hervorragendften Zwischenfällen und felbst mit einem Theile des philosophischen Grundgedankens jenes großartigen Dramas eines der größten Dichter." Derfelbe Kritiker hat einmal in meiner Gegenwart geäußert, daß er Paul be Kock fur ben größten französischen Schriftfteller halte!

Berr B. Jaubin, welcher im Menostrol (biefes Blatt hat, im Borbeigeben gefagt, la bonne fortune, daß ein Mann wie 3. b'Drtignes beffen Sauptredaction angenommen hat) eine intereffante Biographie und Beurtheilung Auber's veröffentlicht, bringt folgende Anecdote über Entstehung der Stummen: Um jene Zeit trat Frantein Bigot= tini, die Taglioni des erften Raiferreiche, im Intereffe einer wohlthätigen Sandlung Sie willigte ein, fich noch einmal bor ihren wieder aus ihrer Zuruckgezogenheit herbor Bewunderern zu zeigen. Gie tanzie im Odeon zum Besten eines ungludlichen Künst= lers und übernahm bie Rolle einer Stummen in einer unbedeutenden Oper bes alten Der Erfolg ift ein großer Repertoriume: Deux mots ou une nuit dans le forêt. gewesen und Paris glaubte eine Stunde lang, die schönen Tage der Rina, der besten Schöpfung ber Bigottini, seien wiedergekehrt. Dieser lette Triumph der Bigottini bejauberte die Bufchauer und verdrehte Scribe ben Ropf. Dieser träumte nur von Stummen und faßte den Entfchluß, aus einer Stummen die Beibin einer großen Dper zu machen.

Paris, 21. Juni 1863.

M. Outtner.

### Wiener musikalische Skizzen.

Die Wiener Theaterverhältniffe liegen jest in einer eigenthümlichen Gährungs-Periode. Das Operntheater ift geschloffen, mahrend unmittelbar neben ihm ein neues entsteht, das in Bezug auf Pracht und Vollständigkeit nur in Paris einen Rivalen haben durfte. Das Burgtheater wird in einigen Tagen die Vorstellungen aussetzen, um seine Ferien anzutreten, das Carltheater steckt im Concurs des Gerrn Lehmann, seines unglückseligen Directors und Pächters, das Theater an der Wien macht zwar unter dem gegenwärtigen Vächter gute Geschäfte; aber auch ihm, als Besigthum Pocornys, droht erecutiver Berstauf, das Treumanntheater ist abgebrannt. Man müßte lügen, wollte man bei diesen Zuständen von regelmäßigen Verhältnissen Wen. Man weis im Gegentheil nirgends recht, zu was das alles führen wird.

Der Brand des Treumanntheaters beschäftigt nun schon zwei Wochen lang ziemlich lebhaft das vergnügungsluftige Publicum Wiens. Das Unerwartete, Plötliche des ganzen Ereignisses siel wie eine Bombe in die Stadt, deren Vorgnüglinge und zahlereiche Schäuer des Operetten= und Soubrettengesangs sowie der Soubretten selbst sich lange nicht von ihrem Schreck erholen konnten. Man denke sich an einen freien Play, an einem Quai ein großes Theater mit allem Zubehör, ein Theater das mehrere hundert Menschen beschäftigt und eines der blübendsten Unternehmen seiner Art ist, ein Theater, das allabendlich die lachlussigste Sorte der Wiener in seinen Räumen versammelt, und verzegenwärtige sich nun, wie das alles über Nacht rein zu nichts wird! Noch um 10 Uhr Abends ragte der Ban in die Lüfte. Um 5 Uhr früh blieb nichts als ein kleiner rauchender Trümmerhausen. Alles, dis auf die Theaterkasse, die man noch retten konnte, war zu Alsch geworden. Die Vergänglichkeit des Irdischen konnte nicht leicht handgreissicher und schlagender demonstrirt werden.

Die Berhandlungen über ben Fortbestand der Gesellschaft sind endlich heute früh zu einem befinitiven Abschluß gekommen. Herr Treumann giebt ten Bau feines neuen

Theaters, ben er gerade hatte beginnen follen, gang auf und übernimmt ben Pacht bes Carttheaters, aus beffen Sallen Berr Lehmann mit einem Deficit verfdwinden wird. Bien erhalt baburch das lang erwartete fechfte Theater nicht, fowie es denn unferes Erachtens Beren Treumann nie recht ernft darum war, ein fteinernes Sans gu bauen. Die Speculation mit feinem Holzhause hatte ihn in einigen Jahren gu einem reichen Mann gemacht. Das holzhaus war aber nicht lange mehr zu halten, weil es ben gangen Stadttheil verungierte und eine fortmahrende Gefahr für die Stadt blieb, eine Gefahr, beren Große erft burch ben Brand ben Leuten recht einbringlich vor die Secle trat, benn bei dem geringften Luftzug war ein großer Theil ber Stadt bem Berderben geweiht, gang abgefeben davon, welches Unbeil hatte entfteben tonnen, wenn das Bolghaus mahrend einer Borftellung in Brand gerieth. Berr Treumann mußte alfo jedenfalls fehr bald einen Entichluß faffen und den Steinbau mit Entichiedenheit be= ginnnen oder ertlaren, daß er das nicht tonne oder wolle, was mit einem Aufgeben feines Wiener Unternehmens, Auflöfung feiner Gefellichaft, fononom war. bas Schickfal ober ber Bufall entscheidend ein. Ginen Mann, ber gerade abgebrannt ift, b. h. große Verlufte erlitten bat, tann man nicht bagu brangen, fich in eine neue Cofffpielige Unternehmung einzulaffen. Es lag alfo auf der Band, fich mit den Befigern des Carltheaters zu verftandigen, um die vortreffliche Gefellschaft Treumanne vor allen Dingen bei einander zu halten.

Das ift nun geschehen, die Contrakte find unterzeichnet, und zum unaussprechlichen Bergnügen vieler Wiener bleiben die lieben Treumann-Leute hübsch beisammen, nicht eine der hübschen Soubretten, die so populär in Wien find, wird fehlen, die Afcher, die Knaack, die Grois u. f. w. treten wieder zusammen auf und Ende August kanns wieder los gehn!

Herr Treumann war mit 60,000 Gulben versichert. Seinen Schaden durch den Brand gibt man auf 220,000 Gulden an, eine Ziffer, die nach unserer Ansicht wohl um die Hälfte zu hoch gegriffen sein mag. Was soll denn in einem hölzernen Saufe, das man ohnehin bald abbrechen muß, 220,000 fl. werth sein? die Garderobe? die Deforationen? die Vibliothet? Für 100,000 Gulben kann man gar viel von diesen Sachen kaufen.

Herr Rich. Wagner sitt auf feinem Landaufenthalt in Penzing bei Wien und arbeitet an der Vollendung seiner begonnenen Opern. Es scheint das Wien, wo er jedenfalls die meiste Anerkennung gefunden von allen Städten, die er befuchte, auch die Stadt sein er Sympathic geworden ist. Wenn er seine neuen Opern fertig, diese zur Aufführung bebracht und damit Erfolg gehabt hat, dann gehört er zu den Glücklichen, die bei ihren Lebzeiten schon unsterblich werden. Für diese Unsterblichkeit werden die Wiener forgen, vorausgesetzt daß sie guter Laune sind. Auf Plumen, Lorbeeren, Silberkronen, Ehrenbecher und silberne Taktirstäbe wird es Ihnen dabei nicht ankommen. Man muß ihnen nur beweisen, daß es ihre Aufgabe ist, der Musik der Zukunft durch Aleclamation und Legeisterung auf die Beine zu helsen und daß sie sich blamiren würzden, wenn sie seit nicht durch Dick und Dünn mitgingen, nachdem sie so schöne Anslagen zur Sesinnungstüchtigkeit gezeigt.

Wien, 21. Juni 1863.

### Dur und Moll.

\* Leipzig. Mufikalische Abendunterhaltung des Conservatoriums für Musik, Freitag den 19. Juni: Trio für Pianosorte, Vieline und Violoncell von J. Haydn, Cdur. (Nr. 3 der Ausgabe von Breitkopf und Härtel.) —
Andantino und Rondo russe aus dem zweiten Concert für die Violine von Ch. de
Beriot, Op. 32, Hdur. — Recitativ und Arie der Susanna (Endlich naht sich) mit
Orchesterbegleitung aus der Oper "Figaros Hochzeit" von W. A. Mozart, Fdur. —
a. Berceuse für das Planosorte von F. Chopin, Op. 57, Desdur, d. Zwei Claviers
stücke (Bdur, Gmoll) von F. Mendelssohn Bartholdy. — Andante und Variationen
für zwei Planosorte von Nob. Schumann, Op. 46, Bdur.

Kirchenmufik in der Thomaskirche am 20. Juni Nachmittag halb 2 Uhr Moiette: "Michte mich Gott," von Mendelssohn. "Der Herr ift mein Licht," von Reißiger. Um 24. Juni früh 8 Uhr: "Berleih uns Frieden", Chor von Mendelssohn.

- # Bertin. Mit Anber's "Maurer und Schlosser" wurden am 19. Juni die Vorstellungen der Königl. Oper bis Anfang August geichtossen. Mit der Wiedereröffsnung des Opernhauses tritt die um einen halben Ton tiefere französische Stimmung in Kraft. Neu engagirt wurden im abgelaufenen Opernjahre die Damen Gericke und Santer, verlassen haben die Königl. Oper Fran Mick-Vennewis, sowie die Herren Ferenzi und Nobinson.
- \* Wien. Das Ereigniß der Woche ift also, daß Gerr Karl Treumann nach langen Unterhandlungen das Carltheater auf 15 Jahre für einen jährlichen Betrag von 32,000 Gulden gepachtet hat und daselbst seine Borftellungen bereits Anfang August eröffnet. Der Neudau eines Theaters unterbleißt selbsverständlich. Die "Höbentsche Post" schreibt: Das Kaitheater wie ein Meteor ist es vorübergegangen. Schon heute ist teine Spur davon zu sehen, das an seinem schwen schörergegangen. Ihreater gestanden, und welch' ein Theater! Zwar war's von ausen eine saft traurig anzuschanende Bretterbude, und innen hat's uns immer einer Bonbonniere gleich geschienen. Aber es war, man kann's nicht leugnen, ein buntes, lebenöfreches, übersmittiges Treiben, das in diesem Tempet Thaliens herrschte und die maßgebendste Ge-sulfaft der Hauptstadt anzog. Dieses Abeater konnte, wenn es schoe, untergeben mußte, nur so enden, wie es geendet, mit einem glänzenden, ganz Wien leckenden Schauzsspiel, mit einer Novität, wie dieser Brand war, hinter welchen ein Studer'sches Freuerwert wie ein kindisches Spiel erscheint. Das Kaitheater zieht nun zurück, von wo gekommen, in die Leopoldsadt, in's Carttheater. Um einiger Tausend Gulden Jahreszins mehr oder weniger willen legte Kestrop die Direction nieder. Die Opnassie zugen im alten Haufe, wo Carl und Restrop reich geworden, Brauer und Lehmann zu Grunde. Um Kat sich ind vohrechen, eine singen im alten Haufe, wo Carl und Restrop reich geworden, Brauer und Lehmann zu Grunde. Um Kat sich ind wahrscheinlich, um werthale ine theatralische Slanzenode zu sehen. Bunderbare Remesse, die sich an zwei unschuldigen Theaterdirectoren rächt und einige Asserbare Sompagnien straft, weil sie so unvorschie gewesen, einen hölzernen Theaterbau gegen eine Gefahr zu versichern, die sehen massiven Theater noch immer groß genug ist. Der Gesoppte bei alldem ist Wien, dem Ansilven Theater noch immer groß genug ist. Der Gesoppte bei alldem ist Wien, dem Erraft, weil das Noththeater niedergebrannt.
- \* Die Aufführung von Sillers "Katakomben" in Hannover, die dum Geburtstage des Königs bestimmt war, ist dis zur nächsten Saison ausgesetzt worden. Bei seiner Anwesenheit in der Hauptprobe des "Elias" zu Duffeldorf ließ der König Hiller zu sich bescheiden, um ihm hierüber in freundlichster Weise Auskunft zu geben. Er habe den Aufschub bis zum Gerbst auf den einstimmigen Wunsch von Capellmeister und Sängern bewilligt, die ein solches Wert nicht gern an den letzten Theaterabenden der Saison bringen wollten. Zudem, fügte der König bei, schenken die Leute an einem solchen Festabende viel mehr Ausmerksamkeit dem, was in der Hosiage, als dem, was auf der Bilhne vorgeht und das dürste doch bei Ihrem Werke nicht der Fall sein!"

- \* Ueber das Biftige Subitaum bes Bern Auguft Crang in Sam= burg berichtet die "Reform": "Ein Gefchafts-Jubilaum, bas bie gange mufitalifde Welt berührt, ift gestern in Samburg gefeiert worden. Wir meinen das bes Gerrn August Erang, welcher vor nunmehr 50 Sahren feine europäisch befannte Musikalien-Sandlung in demfelben Saufe begründete, wo fie feitdem fo großartig fich entwickelte und gegenwar-tig noch befieht. Die Firma August Crang reprafentirt die ausgedehntefte Mufikalien= Sortimentshandlung in Deutschland und hat ihre geschäftlichen Faben weit über deffen Grenzen hinaus nach Mußland, Schweden, Norwegen und Danemark ausgespannt, ein Meiultat, das aus kleinen Aufängen heraus wesentlich durch die Betriebsankeit und den Unternehmungsgeift bes Chefs, burch beffen offenen, fichern Blidt für jeden Fortichritt ber Beit erreicht worden ift. Erang war einer ber erften, ber ben taum entdedten Steindruck in hamburg cultivirte, bis burch eine besfallfige an Spetter ertheilte Concession ihm bie Musbeutung ber Erfindung benommen wurde. Grang war einer ber erften, ber bie Bianoforte-Fabritation, welche nach und nach fo bedeutungevoll in Samburg geworden, bier einrichten fleg und manchen jungen Aufänger nicht blos mit immer gutreffenden Mathschlägen, sendern auch mit namhaften Mitteln unterstütze; der zahllosen Beweise stiller Wohlthätigkeit nicht zu gedenken, in denen er und seine treue Gattin gegen Notheleidende nie ermüdeten. Was Wunder, daß ber gestrige Tag das Jubilanm eines Wiannes, der durch ein halbes Jahrhundert in seiner Stellung sich die Liebe und Danksbarkeit vieler Freunde und die Achtung aler Bekannten erworben, die freudigste Theils nahme in den weitesten Rreifen weden muße, fo fehr auch der Jubitar und deffen Un-gehörige bestrebt gewesen waren, den Tag durch Gebeimhatten zu einem Familienfest im engften Kreife zu gestalten. Schon um 6 Uhr fruh hatte eine Fornmusit vor dem von Freunden festlich gefchmudten und bestaggten Sommerfige ber Ramille in Samm ber Dachbarfchaft bie Bebentung bes Tage verfündet. Um 7 Uhr folgte ein zweiles Standchen von Bladinstrumenten, das wieder durch bie virtuofe Ausführung eines Beetho= venfchen und Mogartichen Streichquartetts abgeloft wurde. Bahlreiche Bluckwünfche von Freunden, Befannten, Gefcaftspersonal und Deputirten von Bereinen und Genoffenschaften folgten, darunter Deputirte ber Kamburger Buchkändler. Bis zum Abend bin wurde das Haus nicht leer und zu der Unzahl von Glückwünschen, welche Post und Telegraph gebracht, möchten wohl einige Hundert mundliche zu zählen sein."
- \* Das dritte mecklemburgische Musikfest hat am 14—16. Juni in Schwerin unter Direction des Herrn Capellmeister Schmitt statgesunden. Um ersten Tage kam "Judas Maccabäus" von Sändel in gelungener Weise zur Aufsührung, pamentlich waren die Eböre ganz vortrefflich, nicht auf gleicher Höhr sänden die Leistungen des Orchestes. Die Soli sangen Frau Harried-Wippern, Fräulein de Ahna, die Gerren Otto aus Verlin und Dr. Schmid von Wien, deren Leistungen ihrem künstlerischen Aufe entsprachen. Die neunte Sinsonie von Beethoven war der Schwerpunct des zweiten Tages, daneben Stücke aus Gluck's "Orpheus" und die hohe Messe von Bach. Im Künstlersoncert am dritten Tag war die gewichtigste Nunmer der Bortrag des Cmoll-Concertes von Beethoven durch Herrn Capellmeister E. Ne in ecke aus Leipzig, der als Gast anwesend, in Folge freindlicher Aufforderung sich hatte bestimmen lassen, dem Feste seine Witwirtung zu schenken. Bollendete Technit, seine, geistvolle Auffassung, Abel des Vortrags ließen überast den hocheckildeten Musiker erkennen. Treffliches leistete an diesem Tage auch der unter Kade's Leitung siehende Schloschot im Bortrag von Werken der Meisser Palästrina, Lach, Händel, Wozart und Mendelsschn. Der Großberzog war nicht nur in den Concerten, sondern auch bei den Proben anwesend. Das Publicum, welches sich außerordentlich zahlreich bei allen Conserten betheiligt hatte, spendete reichen Beisalt. Mancherlei Hestlichkeiten, darunter eine Corsosakra auf dem See, fanden außerdem statt und ein glänzender Ball bildete das heitere Finale.
- # In Dresten am 24. Juni jur 100jährigen Geburtsfeier Mehul's im Hofibeater: Jagb-Ouverinre von Mehul. Prolog von J. Rabst, gesprochen von Fraulein Ulrich. Schluß-Tableau mit Musik von Mehul. Herauf neu einftudirt "Jacob und seine Söhne" von Mehul.
- \* In München soll am 13 15. October ein großes Musilfest in ben Räumen des Glaspalasies statisinden, für welches Frau Clara Schumann, Jeachim, Stockhausen und Niemann gewonnen sind. Saydnis "Jahreszeiten" und die Sinsonie eroien von Beethoven kommen unter andern zur Aufführung. Das Concert am britten Tage wird im Obennsale flattsinden.

- \* Bon dem Musikfest in Königs ber gichreibt man und nachträglich: Einen befonderen äußern Glanz erhielt das Musikfest zu Königsberg dadurch, daß Ibre Königliche Hoheit die Prinzesssin Unna von Hessen-Kassel (Tochter des Prinzen Karl von Preußen) durch das Programm anzelogen, von Copenhagen, wo sie mit ihrem Gemahl ihren dauernden Aufenthalt hat, zu demselben kam und nicht nur den fämmtlichen Aufführungen, sondern auch den während ihrer Anwesenheit gehaltenen Proben mit der größten Theilnahme beiwohnte. Wir sahen die hohe Frau meistens mit der Partitur oder dem Clavierauszuge der aufgeführten Werke in der Hand, dem Sange derselsben mit sichtbarem Interesse ber aufgeführten Werke in der Hand, dem Sange derselsben mit sichtbarem Interesse sollichen. Wit eingehender Kenntniß der Alteren wie der neueren hervorragenden Compositionen verbindet die Prinzessen tiefes Versändniß und bohen Sinn für deren Schönheiten, und wer das Glück batte, mit ihr über diese Gesenstände sich unterhalten zu dürken, ist nicht nur voll Lewunderung dessen, sondern auch von der echten Humanität ihres Venehmens entzückt. Eine Fürstin, wie sie, thäte unserer Stadt north. Ihr Veispiel würde hoffentlich auch auf die vornehme Welt Königsbergs wirken, die sich im Allgemeinen in unsern besten Concerten nur spärlich zu zeigen pslegt, und auch bei den Lussührungen des Olusikseites auscheinend erst in Folge dieses Beispieles allmählich einzustellen anfing.
- \* Freiburg im Breisgau, 19. Juni. Nach und nach scheint sich in unferer Stadt, die bereits durch den Berkehr recht rührig geworden ift, auch ein recht musikalisches Leben entwickeln zu wollen. Bor nicht ganz einem Monate wurde durch den Privatsveenten und Dirigenten der Liedertafel Herrn Dr. Ekert die Gründung eines Justrumentalvereines unternommen und schon vorgestern erfreute uns dieser Verein in Verschidung mit der Liedertafel durch eine höchst gelungene Production. Ausgeführt wurde von Anstrumentalverein die Titus-Duverture von Mozart, sodann die Symphonie in B (Partiturausgabe bei Vreiltopf und Härtel No. 8) von Jos. Havdn. Der Männerchor sang zwei Lieder von V. Lachner, "das Wandern" und "D Sonneusschien", Ein Duartett von H. E. Ecker "Ständchen der Friedensboten" wurde mit vieler Wärme von dem Publicum ausgenommen. Auch einige Sologesänge von Mitgliedern des Vereines wurden in schöner Weise vorgetragen. Das Programm war mit Seschwack entworsen und von sämmtlichen Compositionen kann man sagen, daß sie mit Liebe zur Sache und aufrichtiger Vegeisterung ausgesührt wurden. Wie wir hören soll der Orpheus nächstens vom Vereine in Angriss genommen werden. Die Liedertasel, die ansänzlich nach Strassburg zu gehen beabsichtigte, hat in Anbetracht leicht zu erstlärender Eründe tieses Projekt ausgegeben. Wie viele Vereine vom badischen Oberslande sich an diesem Keste betheiligen werden, ist uns nicht bekannt.
- # In Baben=Baben macht Berr Benaget die üblichen nufifalischen Borsbereitungen in energischer Weise, seht herrscht noch deutsches Element in den Concerten, später wird französisches und italienisches sich einstellen, auch die Bühne wird in diesem Sommer sehr glanzend mit den Celebritäten der Bariser Saison gespeist werden. Ein Künstler schreibt uns von dort: "Der Speisezettel, mit dem Benazet seine Gäste in dieser Saison erfreuen wird, ift riesenhaft tein König kann so viel bieten es nuß sich wirklich eine halbe Welt im Spiel ruiniren, um ihm die Mittel zu verschaffen, das Alles zu bezahlen und seinem Publicum gratis zu geben."
- \* In Winterthur gab Theodor Kirchner am 14. Juni jum Abschied ein interessantes Orgeteoncert mit nachselgendem Brogramm: Traueimarsch aus der Eroica-Symphonie von Beethoven (Transcription sur Orgel). Fraueimer von Joh. Drahms. Abagio aus dem Biolinconcert von Mendelssohn, vorgetragen von Gerrn Frig Gegar. Alrie aus Elias: "Es ift genug", von Mendelssohn, gesungen von Herrn Julius Stockhausen. Abagio aus Beethoven's Baur-Trio. Toccata von J. S. Bach sür Orgel. "Hier ist die Aussicht frei" von Goethe, componirt von Rob. Schmann, gesungen von Herrn Stockhausen. Freier Orgelvortrag über Meitier von Beethoven und Schmann. Kirchner's Meisterschaft auf der Orgel ist nech viel zu wenig bekannt, sest, wo in vielen Concertisten Orgeln gebaut werden, sollte er reisen oder sich in einer größeren Stadt Deutschlands niederlassen, von wo er alsdam links und rechts berusen werden könnte. Ganz unvergleichlich ist seine Orchestration (Registrirung), wie zurt, wie sein er eine Dach'sche oder Schumann'sche Arie begleitet oder einfällt, wenn das Orchester mitspielt, ist einzig schön.
- \* In Buttich findet am 7. Juli ein Mufitfeft ftatt, wo u. A. Mendelsfohns "Balpurgisnacht (frangofifch) zur Aufführung tommt unter Mitwirkung von Jul. Stochaufen.

\* Bondon, den 19. Juni. Bon überftandenen Concerten ermahnen wir bas lette ber New Philharmonic. Einige Worte über deffen Programm durften nicht über-fluffig fein. Bierzehn Seiten, die einen Schilling toften, fagen uns Folgendes: Seite 1: ber Titel; Geite 2: die beiben Ramen bon Director und Gecretair nebft ben Daten ber Proben und Concerte; Seite 3, 4 und 5: Aufgählung der Orchestermitglieder; Seite 8: das Programm des Abends. Endlich Seite 7: Notizen über die aufzuführens den Stücke: 1. Duverture zu Leonore von Beethoven. Die Angaben über die Leonoren-Duverturen sind voller Unrichtigkeiten; es wäre überstüffig, darüber etwas zu ermähnen, da deren Entstehungsgeschichte längst bekannt ist. Bei Besprechung des Violinconcertes von Spohr wird erwähnt, daß, mit Ausnahme des Beethoven schen Biolins concertes in D, Spohr der Gingige gewesen fei, der die Runft auch in diefer Richtung bereichert habe. Wir freuen uns, einige Compositionen der Art anführen zu können, die zu Spohrs Zeiten bereits eristirten, wie z. B. Nudolph Kreugers Symph. concert. pour deux Viol. princ. à grand Orch. 1800, welches in einem Concerte von Kreuger und Mode als eine Art Wettlampf vorgetragen wurde und wobei die Meisten erklärten, daß "Kreuger der Einzige sei, der mit Rode verglichen werden könne, das gegen Rode nur nit sich selbst." Ferner: Antonio Loss (Biolinconcerte, Sonaten, Solos); Lasont (7 Violinconcerte); Mozart (Concertant für Violine und Bratsche, um 1777 componirt; Concertone, 1773 componirt; fünf Concerte, 1775 componirt); S. Bach (Violinconcert in A, Doppelconcert in D für 2 Violinen, 6 Violinsolos, 3 Violinsonaten, Chaconne 2c.) — Seite 11 n. 12 sagt und, was seder, der Mendelssohn spielt, längst schon wissen muß; am überssüssigssen dabei ist die Thema-Lugabe einer so bekanne ten Symphonie, wie die in Adur. Die lepten 2 Seiten find bem 2. Theil gewidmet, ber, wie es auch in den Concerten felbst meistens der Fall ift, im Galopp durchgemacht Roch find dabel die Texte gu drei Airien ju erwähnen; bas Deutsche macht ben wird. Segern fortivährend viel Ropfzerbrechens, fo lefen wir: (Arie aus Freifchut) ... - -Den naber, furchtbar — naber fcblich Gin Ungeheuer, Mit Augen we Fener" ic. Dies ber 14 Seiten lange Inhalt eines Programms, bas bem Biborer jur Erleichtes rung des Berftandniffes bienen foll! In diesem Concert fang auch Fraulein Carlotta Batti und ein Blatt meint, daß fie ihre Arie berart mit Schnörkeln versehen habe, daß Bellini bei Anhörung derselben gewiß verwundert nach dem Namen des Componisten fragen wurde. Und darum 70 Guineas für einen Concertabend mit 2 Arien! — Am 24. Juni giebt die National Choral Society den Lobgesang von Mendelssohn und Stadat mater von Rossini, wobei Madame Alboni und Sims Reeves mitwirten. Am 26. Juni Concert jum Besten des University College mit allen Kräften des Theaters von Her Majesty. — Am 29. Juni giebt Signor und Madame Lablache ein Evncert, bessen Hauptfäulen die Lind und Thalberg bilden werden, letzterer dabei von London Abschiede nehmend. — 21m 30. Juni wird für das Nationaldenkmal Spates speare's eine gerafe Narsellung werantates fpeare's eine große Borfiellung veranstaltet, wobei gegen 60 der bedeutendflen Runftler in Berten biefes Genius auftreten werben. - Die Erpftallpalaft-Concerte baben burch bas "Bottofpiel" an Angichungefraft gewonnen; morgen fpielt ber polnifche Bielinift Lotto bereits zum zweiten Mal. — Und nun aus den Concerten in's Theater. — In Her Majestys theatre, wo am Montag Madame Riftori als "Debea" auftrat, bet heute "Elifabetha", Drama von Giacometti, folgt, war bereits fünf Dal Gretchen ben Berführungen Fauft's ausgesest. Morgen, bann Dienstag und Mittwock find bie weiteren Borftellungen; die Dper hat entschieden eingeschlagen. "Solche Faufichlage" können fich die Directoren wohl gefallen laffen. — Im Coventgarden=Theater trat Mr. Dbin von der großen Oper in Baris als Bertram auf. Er war anfangs befangen, wußte fich aber bald in die Gunft des Publicums gn fegen. Diefe Borfiellung Beigle wieder fo recht, welchen Schwankungen unfere Hoffnungen und Erwartungen ausgefet Robert, ber fich bereite pflichtschuldigft in fein Berhaltnif nit ber für ibn bestimmten Prinzessin hinein gedacht hatte, wurde plöglich wider seinen Willen einem ganz fremden Wesen zugewiesen. Schon in der Brobe nämlich wartete der ganze Hof-staat vergebens auf die Ankunft der Prinzessin. Es wurden endlich einige Kammerherrn abgesandt welche — ihren Palast ser fanden und denen bedeutet wurde, daß sie bereits am Morgen Land und Leute verlassen habe, Niemand wisse, wohin! Die Directoren werden daher gut thun, in Zukunft ihren Statuten einen weitern Paragraph beizusügen: "wer durchgehen will, hat es vorher dem Director zu melden". — Morgen wird Nobert wiederholt — wünschen wir ihm eine diesmal anhänglichere Prinzessin. Am 30. Juni wird "Faust und Margarethe" zum erstenmal gegeben. — Der freundliche Leser folge mir nun auf einen Augenblick in meine bescheitene Wohnung. "Chlagt an bas Barfenfviel, bem Gerrn"!

Rury nach 10 Uhr Abends Clopfte es beftig an die hausthure und das Dienfimabchen meldet Geren E., ber auch auf bem Bufe nachfolgte, fo fchnell es bie Crinoline erlaubte. meider deten aus und warf sich sogleich aufs Sopha. "Man hat mich verrätherischer Weise in ein Harfenconcert gelockt" stöhnte er, wobei ich mich unwillkürlich nach stärfenden Essenzen umfah. "Sie sind jept, nach 10 Uhr! mit dem ersten Theil zu Ende, nachdem ich eiligst die Flucht erzriff; nicht für ein griechisches Königreich bringt man nich wieder hincin!" Ich fragte ihn thetlnehmend, wie viel Harfen es gewesen sein; er konnte es mir aber nicht angeben, er habe zehnmal zu zählen angefangen aber immer fel ihm, wie er zur Zahl 8 gekommen, trübe vor den Augen geworden und er habe den Bersuch endlich aufgegeben. Er lamentirte, daß man bei keiner Gelegenheit der Nationals bomme enigeben konne und es boch biefelbe abnuben beife, wenn fie, wie in diefem Concerte ohne alle Beranlaffung und jum Leidmefen der Buborer, die es fich in ihren Sipen bereits bequem genracht haben, benfelben aufgedrungen werbe, bie bann auch für die banifche Symne foon im zweiten Grade respectvoll fühlten, ba fie dabei figen blieben. Er lamentirte noch eine Menge, was er alles hatte anhören muffen und ich lieh nir enblich bas Programm geben. Rachbem ich es flüchtig überblickt, fagte ich ihm gang erufihaft, daß er gar nicht Urfache habe ju lamentiren, er hatte dies vorber feben tonnen. Gegen ein Dubend Sarfen und teinen einzigen "David" darunter, ba hatte unmöglich etwas Gescheibtes babei beraustommen tonnen. — Da fieht man, wie fich Beit und Gefomack andert; der beicheibene David, er war felig und gludlich in bem Beren bei einer Barfe und un 8 grant es vor einem Dugenb Barfen, ber weiteren Steigerung des bekannten , Flotengenuffes". Beim Fortgeben bot ich dem ungludlichen Freunde angelegentlichft zwei Karten zu bem am Montag flatifindenden Benedict'ichen Concerte an, um bei jeber Abtheilung eine Sipveranderung geniefien gu konnen, - er fab mich mit einem Blick an, in dem fich beutlich Medea's lette Borte aussprechen: "Riemals foll bein Auge mich wiederseben." Doch wir find nicht bange beswegen; im Baufe befindet fich ein bubiches Gefichten und ich weiß mein Freund fingt mit Schubert : "ich habe bas Grune (- will fagen, bas Schone) fo gerne." -

- \* Paris. Die bramatischen Künftler von Paris hielten am 17. Juni ihre Jahresversammlung, der Verein zählt 2500 Mitglieder und eine Jahresrente von 53,000 Francs.
- \* Die Parifer Gesellschaft hat abermals einen schweren Verlust erlitten? Vor wenigen Tagen ftarb Madame Charles Didier. Die Salons der Verstorzbenen waren für alle Literaten, Künstler und Gelehrte ein Sammelplat. Kein ber rühmter Fremder, der nach Paris kam, kein aus seinem Vaterland verbannter politischer Flüchtling von Talent, dem man nicht bei Madame Didier begegnete. Dabet besaßste die feltene Kunst, ihre Gesellschaft immer so auszuwählen, daß alle einzelnen Mitzglieder vortresstich zu einander paßten. Staatsmänner, die sich besprechen wollten, Künstler, die ein gemeinsames Unternehmen überlegten, Dichter einer Nichtung fanden sich an einem Abende sicher zusammen. Nie kam ein Miston in diesen Cirkel, nie entstand eine störende Divergenz der Meinungen, weil Madame Didier die heterogenen Elemente sorzsältig auseinanderhielt und was sich nicht vertragen konnte, nie zu einer und derzselben Soirde einlud. Aus Pariser Schriftseller besuchten Madame Didier, und Saintes Beuve, der große Montrentritiker und Ersinder der "Marmorschultern" der Prinzessin Mathilde, glänzte durch seine Anwesenheit. Deshalt werden auch jetzt keine boshaften Memoiren des Salons Didier oder ähnliche "Entbüllungen" erscheinen, wie man sie sonst
- \* Carl Schuberth, Musikinspector ber kalferlichen Hoftheater= Lehr=Anstalt und Capellmeister in St. Petersburg, verschied auf einer Erholungsreise bei den Seinisgen in Zürich am 22. Juni. Der Verstorbene, rühmlich bekannt als Violoncellvirtuos, war seit 28 Jahren in St. Petersburg angesiellt.
- \* Der Sänger Jacob Bartich, aus Wien gebürtig, ftarb am 7. Juni zu Königsberg nach achtmonatlicher Krantheit im 34. Jahre. Das Leichenbegängniß fand unter sehr großer Theilnahme, mit musikalischen Ehrenbezeugungen von Seiten ber früheren Operneollogen bes Verstorbenen und unter Mitwirtung des Sängervereines, auf dem katholischen Kirchhofe Statt. Der Verstorbene (welcher eine tieftrauernde Frauhinterläßt) hatte sich als Künstler wie als Mensch die allgemeinste Verehrung erworben.

- \* Novitäten der letten Woche. Concertino per il Violoncello con Accompagnamento d'Orchestre o di Pianoforte da A. Piatti. Op. 18. Drei viersstimmige Männergesänge von Franz Abi, Op. 236. Gefänge für Männerstimmen von Eduard Thiele, Op. 16. Drei Gesänge für vier Männerstimmen von B. E. Becker, Op. 43. Hymnus für Männerchor mit Begleitung von BlassInstrumenten ober Planosorte ad libitum von Keinrich Gottwald, Op. 6.
- \* Der zweite Band der Briefe Felix Mendelsfohn Bartholby's wird im August erscheinen.
- \* Bon Hanbel's Werten, herausgegeben von ber beutschen Sandel-Gesellsschaft in Leipzig, find soeben zwei neue Lieferungen ausgegeben worden: Lieferung 14 enthält: Krönungshommen für König Georg II. und Lieferung 15: die Passion nach B. H. Brodes.
- \* Meberbeer's "Lied vom blinden Geffen" für Tenor Solv und Männerchor ift seht auch in Paris erschienen unter dem Titel "Chant des Exilés"; 3. Duesberg hat eine fehr gelungene frangosische Uebersehung des deutschen Gebichtes beforgt, den Namen des deutschen Dichters nennt aber die Pariser Ausgabe gar nicht.
- \* Introduction et Rondo scherzoso pour le Piano par Joachim Raff, Op. 87. (Winterthur, J. Rieter Biedermann). Dem Componisten hat wahrsscheinlich Menbelsschns Op. 14, das Rondo capriccioso (— ein glücklicher Schuß mitten ins Schwarze —) zu dieser Composition angeregt: sie spielt rhythmisch, wie auch im ganzen Grundrisse, nahe um die Formen des erwähnten Stücks herum. Des sinnslichen Reizes entbehrt das Naff'sche Stück in Etwas; aber tropdem macht es einen vortrefflichen Cindruck: ohne großen Kunstauswand kann der Spieler Fertigkeit und Temperament zeigen und sein Publicum angenehm unterhalten. Einen hohen Abel und ein hochzwerehrendes Publicum machen wir darauf ausmerksam, daß Naff nun ein "bezrühnter Componist" geworden ist, daß man seine "Sachen" unbedenklich spielen darf ja spielen muß!
- \* Drei instructive Mondo's für Pianoforte von G. 20 ohlfahrt, Op. 43. (Leipzig, Forberg.) Die gute Seite dieser Stücke beruht in der Wahl von beliebe ten Melobien (ber alte Feldherr, aus dem Liebestrant und aus Zampa); nur ift Sat und Berarbeitung, wie überhaupt bei H. Wohlfahrt, etwas dilettantenhaft: das Hand-liche und Ansprechende für Kinder muß auch immer gut musikalisch sein, damit bessere es adoptiren können.
- \* Winterfreuden. Tänze für das Pianoforte von Fr. Reichardt. (Cassel, Scheel.) Es ist den Tänzen freundliche melodische Wirkung und Temperament nicht abzusprechen, obwohl sie mit beiden nur sehr mäßig bedacht sind. Aber der Componistift auf drollige Namen gekommen! Schottisch heißt "Schmerzenskinder"— sie hüpfen sehr munter! Der Galopp heißt "Fiamminia-Seufzer"— es ist aber teine Spur von Seufzern zu sinden, höchstens daß der Recenseut über den Welt-Unsun seufzt! Die Bolta heißt "Coburger Jagd-Costüme"— das ist doch die nackte Narrerei! Trobs dem und alledem läßt sichs passabel danach tanzen.
- \* Marche (für welches Tonorgan, hat der Componist auf dem Titel angusgeben vergessen, aber es zeigt fich, daß er für Piano ist), par Thadee Tyszkie-wiez. (Posen, Bäpner). Obichon nicht ganz frei von Satichivächen ist der Marsch schwungvoll in den Motiven und brillant effectuirend, ohne schwer zu fein.
- \* Das Bleb. Für eine Bafftimme mit Bianoforte von C. Gafer, Op. 22. (Caffet, Scheel). Melodifc, nur einas Bantelfanger-artig.
- \* Drei Lieber für eine Singfimme mit Planoforte von & einrich Weibt, Op. 62. (Caffel, Scheel). Gemüthlich und fangbar, aber mufitalifc fehr untergeordnet.
- \* Sagar in ber Bufte. Gesangofcene für eine Singstimme mit Planoforte von Seinr. Beidt, Dp. 63. (Caffel, Scheet). Gefühlvoll und nicht ohne Charace terifit, boch gang conventionell.
- \* Das Kreus im Balbe. Für eine Bafftimme mit Pianoforte von B. E. Beder, Op. 41. (Leipzig, Forberg). Wir wiffen nicht, ob das Stud hochtragisch oder niedrigtomifch gemeint ift.

# Ankündigungen.

# für eine Bühne in Süddeutschland

sucht man einen ersten Krompeter, der bereits an guten Bühnen Opernpraxis genossen. Gage per Monat: 40 fl. Contraktszeit: vom 18. September 1863 his 26. April 1864. Desfallsige Offerte wolfen mit Angabe von Ort und Zeitdauer der genossenen Opernpraxis franco eingesendet werden an Dr. Muck in Bad Kissingen im Curhaus.

# Engagement-Gesuch.

Ein tüchtiger routinirter Fagottist, der bis jetzt stets in grossen Capellen als Ister Fagottist fungirte, sucht ein dauerndes Engagement.

Offerten beliebe man gefälligst an die Musikalienhandlung des Herrn Balmer in Bad-Homburg franco unter Chiffre A. Z. ein-

zasenden.

# Ein flötist

findet zum I. September Engagement an der städtischen Musikschule in Colmar, mit festem Gehalt von 1000 Francs. Für Theater, Concerte etc. wird extra honorirt werden. Briefe sind zu richten unter der Adresse Mr. Stern, Directeur à l'école de musique, à Colmar. France.

theoretisch und praktisch gebildeter Musiker,

der schon seit einigen Jahren in einer der grössten Hofkapellen Deutschlands als Violinspieler fungirte, sucht eingetretener Verhältnisse wegen in einer andern bedeutenden Hofkapelle eine Stelle als Wiolinspieler. Adressen bittet man unter Chiffre J. H. in der Expedition dieses Blattes zu hinterlegen.

Für ein Institut in Norddentschland wird

eine Clavierlehrerin

für Anfängerinnen und Schülerinnen mittlerer Stufe, gesucht. Restectivende wollen ihre Zeugnisse, Reserenzen etc. unter K. T. an die Expedition dieses Blattes franco einsenden.

# PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1855.

## PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition de 1849.)

| Pianos à queue.                                                                                               | Pianos droits à cordes obliques.                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Grand modèle de Concert . Fr. 4000.  Moyen modèle Fr. 3500.  Petit modèle Fr. 2700.  Le même simple Fr. 2360. | Moyen modèle Fr. 2000.<br>Petit modèle Fr. 1600. |
| Pianos droits à cordes v                                                                                      |                                                  |
| Pianino ordinaire<br>Pianino à 3 Barres pour                                                                  | Fr. 1300.<br>Pexportation . Fr. 1500.            |

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den hilligsten Preisen, die Manufactur von

> J. A. Hietel, Leipzig, Grimm, Strasse 31.

# MUSIKALIEN-HANDLUNG ... BARTHOLF SENFF

in Latipzig, Petersstrasse 40, übernimmt Aufträge auf Musikalien jeder Art zu promptester Ausführung.

Bei Robert Timm & Comp. in Berlin erschien soeben mit Eigenthumsrecht: Thir. Sgr. Gräbke, Fr., Vier Lieder für eine Stimme mit Piano . 15 Grégoriady-Bonnchi, Mich. et Alex., 2 Polkas pour Piano. No. 1. La Goquette . . . . . . 10 10 No. 2. Sultana Gounod, Ch., Walzer aus der Oper "Margaretha" arr. für Piano 10 von Carl Martin . . - Potpourri aus "Margarethe" arr. für Piano von Carl Martin . 20 71 **Haydn, Jos.**, Adagio in E Mezzoni Ant. Solfeggien für eine Sopran- oder Tenor-Stimme. Erste vollständige Sammlung mit Begleitung des Piano originaltreu herausgegeben von G. W. Teschner. Heft III.  $22\frac{1}{2}$ Slebeneichen, M., "Wunsch." Lied für eine Stimme mit Piano Wendel, F., Drei Lieder für eine Stimme mit Piano 15 Zogbaum, G., Op. 64. Lenzhlüthen. Rondinettos und Varianten über deutsche und italienische Volks- und Opernmelodien in fortschreitender Schwierigkeitsfolge, für kleine Hände. Heft V. u. VI. à 10 Sgr. – idem Heft I bis 6. Complett in einem Heft 20] 15

### Neue Musikalien

im Verlage von läntal in Lainzie

| premopi a nativi ii ncipaig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R. | Sign |
| Battanehon, F., Op. 31. Trois Dues pour 2 Violencelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | 15   |
| Reatherson I. v. On 125. Neunte Symphonie mit Schlusschor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |
| über Schiller's Ode: An die Freude. Arrangement für das Flano-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _  |      |
| forte zu vier Händen von A. Horn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 15   |
| Bibl, R., Op. 13. Sechs kurze Clavierstücke zu vier Händen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ı  | -    |
| monewitz. J. M., Op. 32. Drei Gedichte für eine Singstumme mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | _    |
| Begleitung des Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _  | 18   |
| Ecker, C., Op. 10. Sechs Lieder für gemischten Chor. Partitur und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |
| Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | i  | 25   |
| Gotthard, J. P., Op. 13. Zwei Lieder im Volkston für eine Sing-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |
| stimme mit Begleitung des Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _  | 15   |
| Helier, St., Scherzo Capriccio pour le Piano tiré de la Sonate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |
| Oeuv. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _  | 15   |
| Muck, J., Op. 16. Sechs Liebeslieder für eine Singstimme mit Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      |
| gleitung des Pianoforte. Zwei Hefte à 221 Ngr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  | 15   |
| - Op. 19. Drei Gesänge für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Parti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ţ  | -    |
| Miller Sohn, A., Op. 6. Zwei Duette für Alt und Bariton mit Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |
| gleitung des Pianoforte. Nr. 1. 2. à 15 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  |      |
| Naumann, Ernst, Op 7. Trio für Pianoforte, Violine und Viola,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |
| Fmoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2  | 10   |
| Naumann, J. A., Skalen mit unterlegtem Bass zur Uebung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |
| Stimme für angehende und geübtere Sänger. Neue Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _  | 15   |
| Beinthaler, C., Op. 12. Symphonie fur Orchester in Ddur. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _  |      |
| Budorff, E., Op. 1. Variationen für 2 Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9  |      |
| mudorn, E., Up. 1. Variationen für 2 Planoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ŀ  | 15   |
| Schumann, R., Op. 130. Kinderball. Sechs leichte Tanzstücke zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |
| vier Händen. Arrangement für das Pianoforte zu zwei Händen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _  | 25   |
| Street, J., Op. 11. Deuxième Trio en la majeur (Adur) pour Piano,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |
| Violon et Violoncelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3  | 15   |
| Taubert, W., Op. 15. Second Duo pour Piano et Vielon ou Vio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -  | 1.7  |
| loncelle. Nouvelle Edition  Op. 138. Zehn Kinderlieder für eine Singstimme mit Begleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ì  | 15   |
| - Up. 135. Zenn kniederheuer für eine Singshame mit begieftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |
| des Pianoforte. Neue Folge. Heft 1. Einzeln Nr. 1, 6-9 à 5 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 10   |
| Nr. 2, 4, 5, 16 à 7½ Ngr. Nr. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 10   |
| accompagnement de Piano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      |
| Nr. 1. Lucrezia Borgia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |
| The second secon | L  |      |
| Nr. 2. Ernani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  |      |
| Volkslieder, französische, zwei, (Brunettes) für Sopran, Alt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | _    |
| Tenor and Bass aus dem 17. Jahrhundert. Partitur and Stimmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 20   |
| (In Leipzig im 19. Abonnement-Concert am 12. März 1863 mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _  | 20   |
| grossem Beifall aufgeführt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |
| Wagner, F., Op. 4. Lied ohne Worte. Gondellied für Pfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 20   |
| Well, O., Op. 7. Sochs kleine Lieder für eine Singstimme mit Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      |
| leitung des Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 18   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Tarentelle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr. Trois Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thir. Jagdstück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

## Neue Musikalien

aus dem Verlage von

| aus dem vertage von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Falter & Sohn in Münch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | en.          |
| Berger, Ch., 3 leichte Sonaten für Viol. und Pianof.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Berger, Ch., 3 leichte Sonaten für viol. und Planol.  No. 1. in Cdur.  No. 2. in Fdur.  No. 3. in Ddur.                                                                                                                                                                                                                                 | 1 —          |
| No 9 in Films                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ı —          |
| Av. a in Diam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | î 10         |
| No. 3. In Duar .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 10         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| — Mutterseelenallein. Transcription Fantaisie pour Fland  — Dasselbe, ganz leicht arrangirt.  — Dasselbe, ganz leicht arrangirt.  Dasse, Rud., Münchener Polka für Pianof. Op. 150  — les Sirènes. Polka-Mazurka brill. pour Piano. Op. 154  — Bavaria, Polka-Mazurka für Pianof. Op. 155  — Bavaria, Polka-Mazurka für Pianof. Op. 155 | a            |
| - Dasselle, gail violet a range Polks für Pianof (b. 150                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ 5          |
| Dase, Bud., Militarius ball nous Pione On 154                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 124          |
| - les Sirènes. Polka-Mazurka Dritt. pour l'acto.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 <u>[</u>   |
| — Bayaria, Polka-Mazurka fur Planot, Op. 133                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 2          |
| Edelberg, Bertha de, Magyar. Czardas. Danse nationale hong-                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — 7 <u>1</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — <b>b</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Solo. (Nach dem Original-Manuscripte zum Ersten Male herausge-                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Solo. (Nach dem Original-Manuscripte zum Eisten Mate Merchange                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 15         |
| geben) Mozart, W. A., Maurerische Tranermusik für Physharmonika ar-                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Market W. A., Maurerische Tranermusik für Physnarmonika ar-                                                                                                                                                                                                                                                                             | #1           |
| rangirt von Ch. Berger  Müller, Fréd., Parforce-Galop pour Piano  Schmidt, Ferd., Albumblatter. 6 Klavierstücke  Schmidt, Ferd., Part Walform March für Pianof                                                                                                                                                                          | 4            |
| Parforce-Galov pour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5            |
| Albumbigitor & Klavierstiicke                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u> 221</u>  |
| Schmidt, Herd., Allumbratel. Moscak für Pianof                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7Ī           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Manakaa Tarapresi-Watsen thi Lanut,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _            |
| Zongon Alt Ton II Bass, I UB. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77.7         |
| (Sopran, An, Ten. a. Bassy Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25           |
| Tombo, Aug., Gruss an die Tafelrunde. Polka-Française für Piano-                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| Tombo, Aug., Grass an die Taleirunde. I olka-Française für 2 im                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5            |
| forte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |

Im Verlage von F. W. Kaibel's Musikalienhandlung ni Lübeck erschien so eben:

## Sechs Lieder für eine Singstimme mit Piano=Begleilung

## Maria Heinr, Schmidt. == Op. 12. Preis 15 Mgr.

In so reichem Maasse auch jetzt Erscheinungen in der Gesangs-Literatur aufzuweisen sind, so glauben wir doch mit Recht vorstehende Compositionen als ganz besonders gelungene bezeichnen zu können. Nicht allein eine Fülle schoner Melodien, sondern auch eine meisterhafte Deklamation, wie man es von einem so tüchtigen Gesangs-Meister nur erwarten kann, eröffnet sich in diesem Lieder-Heste und können wir dasselbe allen Sängern und Sängerinnen auf das Angelegentlichste empsehlen.

# Schuberth's 4tes Streich-Quartett Op. 40

(dem kunstsinnigen Herzog von Meiningen gewidmet) erscheint binnen Kurzem mit Eigenthumsrecht in unserem Verlage.

Auch ist wieder Neudruck des Iten und 2ten Quartetts nöthig geworden. Kunstfreunde dieser Musikgattung wollen wir auf Carl Schuberth's streich-Quartette und Quintette (letzlere mit 2 Violoncells) aufmerksam machen.

J. Schuberth & Co. in Leipzig und New-York.

### Bei B. Schott's Söhnen in Mainz ist erschienen:

Meyer, F., Op. 150. Deux Rondeaux sur l'Opéra Faust, de Gounod, pour Pfte. No. 1. Rondeau-Valse. No. 2. Rondeau-Marche, à 54 kr.

Bordese, L., Petite Messe solennelle à 2 voix ou Choeur à 2 Parties et Solos av. Pfte. ou Orgue. I fl. 48 kr.

Concone, J., Op. 57. Vingt Etudes sentimentales p. Pftc. sur les plus jolies Mélodies de F. Schubert. 3 fl. 36 kr.

Cramer, H., Potpourris sur des motifs d'Opéras favoris p. Pfte. No. 145. Gi-

ralda, d'Adam. 54 kr. Genée, R., Op. 94. Nur Lieder, von W. Müller, f. 1 St. m. Pfte. Gerville, L. P., Op. 88. Fanfan le Trompette. Petite Fantaisie militaire p. Pfte. 45 kr.

Godefroid, F., Op. 116. Rosée amère. Thème populaire p. Pste. 54 kr. — Op. 117. Souvenir de Prague. Valse-Caprice p. Pste. 54 kr. Gounod, Oh., La Reine de Saba. Marche et Cortège. Transcription brillante p. Pfte. I fl.

Meller, S., Op. 107. Vier Ländler f. Pfte. 1 ft. 48 kr. Merz, M., Op. 168. L'Ecume de Mer. Marche et Valse brillante p. Pfte. à 4 mains. 1 ft. 30 kr.

- — Op. 171. La Tapada. Polka caractéristique du Pérou p. Pfte. à 4 mains. 1 fl. 12 kr.

- — Op. 175. La Cristallique. Polka-Mazurka p. Pfte. à 4 mains. 1 fl. 12 kr. Mess, J. C., Op. 74. Orphée aux Enfers, d'Offenbach. Fantaisie-Caprice p. Pfte. 54 kr.

Méler Béla, Op. 57. Walram Marsch f. Pfte. 18 kr. — Op. 58. Hof-Ball-Polka f. Pfte. 27 kr.

Metterer, E., Op. 118. Caprice militaire p. Pfte. 54 kr.

— Op. 121. Boute-en Train. Galop de concert p. Pfte. 54 kr.

— Op. 125. La Tradita. Romance d'Arditi, transcr. p. Pfte. 45 kr.

Labitzky, J., Op. 261. Souvenirs de Londres. Polka p. gr. Orchestre 2 fl. 24 kr.; à 8 ou 9 Parties 1 fl. 12 kr.; p. Pfte. 27 kr.; p. Pfte. à 4 ms. 36 kr. Lefcbure-Wely, Op. 54. Les cloches du Monastère. Nocturne p. Pfte. Edition simplifiée. 45 kr.

Leybach, J., Op. 60. Fantaisie brillante p. Pftc. sur des motifs de l'Opéra Jone, de Petreila. 1 fl. 12 kr.

— Op. 61. L'Hortensia. Caprice brillant p. Pfte- 54 kr.
— Op. 62. La Bohémienne. Mazurka brillante p. Pfte. 54 kr.

Milanolto, Teresa, Op. 4. Ave Maria, de F. Schubert. Transcription p. Violon av. Pfte. ou Orgue Mélodium ad libitum. t fl.

Neustedt, C., Op. 38. Rondo-Fantaisie sur la Serva Padrona, de Pergo-

lèse, p. Pitc. 45 kr.

Osborne, G. A., Op. 61. La Pluie de Perles. Valse brillante p. Pfte. Edition simplifiéc. 54 kr.

Pacher, J. A., Op. 73. Les veillées récréatives. Quatre Morceaux originaux faciles et progressifs p. Pfte. à 4 mains. No. 1. Polka Caprice. No. 2. Valse.

No. 3. Le petit Soldat. Impromptu-Marche. à 54 kr. Schubert, C., Op. 292. Sous le Balcon. Romance-Sérénade p. Pfte. 54 kr. - Op. 293. La Fête des Patineurs. Fantaisie-Valse p. Pste. 54 kr.

Schulhoff, J., Op. 6. Grande Valse brillante p. Pfte. Edition simplifiée. 1 fl. Vienot, E., Op. 38. Esquisse p. Pfte. 45 kr.

Soeben erschien:

### Wilh. Baumgartner, Abendbild v. N. Lenau f. gem. Chor, Part. u. Stim. 10 Ngr.

Früher erschien von Demselben:

Nachtlied v. Goethe f. gem. Chor. Part. u. Stim. 10 Ngr.

Gesang-Vereine werden auf diese wirklich musikalisch schonen Lieder ganz hesonders aufmorksam gemacht.

J. Rieter-Biedermann in Leipzig u. Winterthur.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Das verlorene Paradies.

Oratorium in 3 Theilen.

Text frei nach J. Milton.

### Musik

von

# Anton Rubinstein.

Op. 54.

Partitur 15 Thlr.
Orchesterstimmen 19 Thlr. 15 Ngr.
Chorstimmen 4 Thlr.
Solostimmen 1 Thir. 20 Ngr.
Clavierauszug 8 Thlr.
Textbuch 3 Ngr.

## Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

| Im Verlage von<br>C. A. KLEMM in Leipzig, Dresden und Che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <b>u</b> | itz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| ist so eben erschieuen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | St.        | Nga |
| Burkhardt, Sal., Kleine, leichte Opern-Potpourris f. Pfte. No. 15.  Halevy, Die Musketiere. — No. 16. Donizetti, Die Favoritin. — No. 21.  Halevy, Die Musketiere. — No. 22. Snohr Jessonda. — No. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | _   |
| Margonner, nelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _          | 10  |
| Dreyschock, R., Op. 11. Intr. et Allegro de Concert p. violon av. Pfte.  — Op. 12. Intr. et Var. brillantes p. do. av. do.  Lange, Fr. G., Trauermarsch f. Pfte.  Moscheles, J., Op. 58. Concert No. 3 f. Pfte. solo (Gm.)  — Op. 64. Concert No. 4 f. Pfte. solo (E.)  Schlenkrich, R., Op. 15. Reproche plaisant p. Pfte.  Schneider, Joh. Dr., Dank- und Jubelpräludium f. Orgel  Schneider, Joh. Op. 35. Eine Liederreihe. 12 Gedichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1          | _   |
| - Op. 12, Intr. et Var. brillantes p. do. av. do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 5   |
| Lange, Fr. G., Transformarson I. Pile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2          |     |
| Moschetes, J., Op. 10. donott have a larger to the concert No. 4 f. Pfte. solo (E.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2          |     |
| Schlenkrich, R., Op. 15. Reproche plaisant p. Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 10  |
| Schneider, Joh. Dr., Dank- und Jubelpraludium f. Orgel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | IO  |
| Schumann, Rob., Op. 35. Eine Liederreihe. 12 Gedichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |     |
| Riggeln Co. Alexandra No. 7 10 1 à 5 u. 7 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |
| The mit lite, No. 1 and |            | 15  |
| On 57 Plaisir du Soir p. do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 15  |
| Terschak, A., Op. 56. L'Impatience p. Pfte.  Op. 57. Plaisir du Soir p. do.  Tottmann, Alb., Op. 3. Ave Maria f. 4stimm. Frauenchor und Sopransolo. Part. u. Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 20  |

Joachim Raff's Preis-Sinfonie

erscheint gleichzeitig in Partitur, Orchesterstimmen und im 4händigen Clavier-Auszug vom Componisten

und werden an diesem Tage die eingegangenen festen Bestellungen expedirt.

J. Schuberth & Co. in Leipzig und New-York.

Verlag von Bartholf Senff in Eciptig.

Drud von Briebrich Unbra in Leipzig.

# SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Cinundgwangigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Genff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer franklirter Zusendung durch die Bost unter Arenzband 3 Thir. Insectionsges bühren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buchs und Musikaliens handlungen, sowie alle Posiamter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Adresse der Redaction erbeten.

### Musikalische Stizzen aus Paris.

Meinem Berfprechen gemäß, komme ich auf Malliot's "la Musique au theatre" jurnd, ein Bud, das wirklich der interessanten Mittheilungen viele enthält.

Die Geschichte ber großen Oper, wie sie ber Verfasser bringt, ift im Ganzen eine Zusammenstellung beffen, was Casiil Blaze und Andere vor Malliot gebracht haben, aber am Schlusse bieses Capitels finden wir einige Angaben, die auch in Deutschland Berückschigung verdienen. Man beneidet in der Regel Frankreich um feine Centralissation höchstens, wenn es sich um Aunstanstalten u. s. w. handelt, und es stellt sich am Ende heraus, daß die übertriebene Concentrirung auch teine Freundin der Kunst ift.

Eine Broschüre aus bem Jahre 1802 besaßt sich mit ber Thätigkeit der großen Oper um sene Beit und weist nach, daß damaso zweih undert und zwölf Opern angenommen waren. Darunter waren brei von Piccini, eine von Gröten und mehrere von Lemoine, Zingarelli u. s. w. Bon allen diesen Werken, schreibt die Revue musicale vom Jahre 1827, sind bis heute nicht zehn Werke aufgeführt worden. Der Berfasser des Artikels in der genannten Musikzeitung bringt dann eine Uebersicht der im Jahre 1827 beendigten Opern und man wird sich überzengen, daß tie im Jahre 1827 eingereichten Opern nicht glücklicher waren, als bie 1802 angenommenen.

1827 befand die Oper sich im Besige der folgenden Werke: 1) Macbeth, von Chestard; 2) Nausica, von Zimmermann; 3) Masaniello (die Stumme), von Auber; 4) Alexandre aux Indes, von Lefucur; 5) Ogier le Danois, von Roll; 6) Olinde et Saphronie, von Paer; 7) Achmet, von Lebrun; 8) Mathilde, von Kreuger; 9) 300-

meneo, von Mozart; 10) Abufar, von Apmon; 11) Artaxerres, von Ermel; 12) Le grand Lama, von Garcia; 13) Phibias, von Hetis; 14) Pogmalion, von Halevy; 15) Milton, von Spontini; 16) Corinna, von Mazas; 17) Protogene, von Fraustein Octavie Pillore. In der Arbeit befanden sich: 18) Le vieux de la Montagne, von Rossini; 19) Attisa, von Hummel; 20) Evertrati, von Halevy; 21) Sarbanapal, von Schneithöffer; 22) Les Atheniennes, von Spontini; 23) Le Duc de Clarence, von Kallbrenner.

Bon diesen dreiundzwanzig Opern find bles zwei aufgeführt worden: "Macbeth" von Chelard und die "Stumme von Portici." Die anderen einundzwanzig Opern sind niemals aufgeführt wurden und werden auch nicht mehr zur Aufführung kommen.

Gegenwärtig ift die Zahl der Compositeure, welche bei der Oper Zutritt verlangen, noch größer als im Jahre 1827, aber diese empfongt nicht mehr so viele Opern und täuscht somit weniger Hoffnungen. Erfüllt die Anstalt, die den hochtrabenden Titel einer kaiserlichen Academie für Mufik führt, ihre Aufgabe? Das ift eine Frage, auf die Gerr Malliot durch folgende Uebersicht der Aufführungen der großen Oper seit dem Jahre 1810 beantwortet:

|          | 1810 beantwortet:                                               |    |          |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|--|
| <b>.</b> |                                                                 |    |          |  |
| 1810.    | Hippomene et Atalante, von Piccini; Mel, von Kreuger; Les       | a  | offte.   |  |
|          | Bayadères, von Catel                                            | U  | 44,440   |  |
| 1811.    | Le Triomphe du mari de marce, ou le herceau d'achille, von      |    |          |  |
|          | Kreuter; Sopliocle, von Fiocchi; Les Amazones ou la fonda-      | 7  | Afte.    |  |
|          | tion de Thebes, von Mehnt                                       |    | Altie.   |  |
| 1812.    | Venone, von Raltbrenner; Jerusalem delivrec, ven Perfuis .      | ′  | 444141   |  |
| 1813.    | Le laboureur chinois, von Bertin; Les Abencerrages, von Che-    | 0  | Afte.    |  |
|          | rubini; Medee et Tason, von Fontenelle                          | Я  | 244100   |  |
| 1814.    | L'orillamme (Gelegenheitofind), von Debul, Berton und Paer;     |    |          |  |
|          | Alicibiade solitaire, von Piccini; Pelage ou le Roi et la paix, |    | OFFI     |  |
|          | von Spontini                                                    |    | Afte.    |  |
| 1815.    | La Princesse de Babylone, von Kreuter und Perfuis               | 3  | Alete.   |  |
| 1816.    | Le Rossignol, von Lebrun; Les dieux rivaux, von Berton,         |    |          |  |
|          | Kreuber, Berfuis und Spontini; Nathalie ou la famille russe,    | _  | ou the   |  |
|          | von Reicha                                                      | 7  | Afte.    |  |
| 1817.    | Roger de Sicile ou le Troubadour, von Berton; Fernand Cortez,   |    | ordia.   |  |
|          | (zuerft im Sahre 1809 aufgeführt), von Spontini                 | 6  | Atte.    |  |
| 1818.    | Zeloide ou les fleurs enchantées, von Lebrun; Les croisés ou    |    |          |  |
|          | la déligrance de Jérusalem (Oratorium), von Stadler; Zerphile   |    | A LEVA   |  |
|          | et fleur de myrthe, von Catel; Les jeux floreaux, von Aimon .   |    | Mille.   |  |
|          | Tarare, von Salieri; Olympie, von Spontini                      | 6  | Mile.    |  |
|          | Aspasie et Pericles, von Daufsoigne                             | 3  | Altte.   |  |
| 1821.    | La mort du Tasse, von Garcia; Stratonice, von Mehut und         |    |          |  |
|          | Duffoigne; Blanche de Provence, von Boiclbieu, Kreuger,         |    | e zala   |  |
|          | Berton, Paer und Cherubini                                      | 9  | gitte.   |  |
| 1822.    | Madin on la lampe merveilleuse, von Ricolo Ifouard und Be-      |    |          |  |
|          | mineral. Clarestan on to connect des div. non (Sartia: Sanha.   |    | neet.    |  |
|          | non Meidia                                                      | 11 | Mitte.   |  |
| 1823.    | Virginfe bon 2) erton: Lasthénie, pon 4) troto; vendome en Es-  |    |          |  |
|          | pagne, von Boielben, Auber und Perolo                           |    | Mitte.   |  |
| 1824.    | lpishae pon Arenher: Les deux Salem, von Quulfoiane.            | 5  | Mitte.   |  |
| 1825.    | La belle au bols dormant, von Caraffa; Pharaone, von Berton,    |    | cur at a |  |
|          | March to the test of the state of Contains and Marthalia        | () | 2(110.   |  |

Rreuger und Bofelbieu; Le siège de Corinthe, von Roffini.

g Mitte.

| 1826. | Don Sanche ou le château d'amour, von Liszt 1 Aft.                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 1827. | Moise, von Roffini; Macheth. von Chelard 7 Atte.                       |
| 1828. | La muette de Portici, von Auber; Le comte Ory, von Roffini. 7 Afte.    |
| 1829. | Guillaume Tell, von Mossini 4 Afte.                                    |
| 1830. | François I. à Chambord, von Ginefict; Le Dieu et la Bayadère,          |
|       | non Muker 4 Alte.                                                      |
| 1831. | Euryanthe, von Weber; Le Philtre, von Auber; Robert le diable,         |
|       | von Meyerbeer                                                          |
| 1839. | La tentation (opera ballet), von Galeup und C. Gibe; Le ser-           |
| -002. | ment on les saux monnayeurs, von Auber S Afte.                         |
| 1833. | Gustave III. ou le bal masqué, von Auber; Ali Baba ou les qua-         |
| 1050. | rants voleurs von Cherubini                                            |
| 1834. | Don Juan, von Mozart 5 Acte.                                           |
|       | La Juive, von Hasevy 5 Acte.                                           |
| 1836. | Les Hugnenots, von Meyerbeer; La Esmeralda, von Frausein               |
| 1000, | Bertin                                                                 |
| 100*  | Stradella, von Niedermeber                                             |
|       | •                                                                      |
|       | Guido et Ginevra, von Halevy; Benvenuto Cellini, von Berlioz. 7 Afte.  |
|       | Le lac des fées, von Auber; La Vendetta, von Ruold 8 Afte.             |
| 1840. | Le drapier, von Halevy; Les martyrs, von Donizetti; La Fa-             |
|       | vorite, von Donizetti                                                  |
| 1841. | Le comte de Carmagnola, von A. Thomas; Le Freischütz, von              |
| 1040  | Weber; La Reine de Chypre, von Haleby 10 Alte.                         |
|       | Le guerillon, von Thomas; Le vaisseau fautome, von Dietsch 4 Alte.     |
|       | Charles VI., von Salevy; Don Sebastien, von Donizetti 10 Altc.         |
| 1844. | Le Lazzarone, von Salevy; Othello, von Roffini; Richard en             |
|       | Palestine, von A. Abam; Maria Stuart, von Niedermeper 13 Mite.         |
|       | Le Roi David, von Mermet; L'étoile de Séville, von Balfe . 7 Atte.     |
| 1846. | Lucia de Lammermoor, von Donizetti; L'ame en peine, von                |
|       | Flotow; Robert Bruce, von Rossini                                      |
|       | La Bouquetière, von A. Adam; Jérusalem, von Berdi 5 Atte.              |
| 1848, | L'apparition, von Benoit; L'Eden, von Felicien David; Jean             |
|       | la folle, von Clapisson                                                |
|       | Le Prophète, von Meherbeer; Le fanal, von A. Abam 7 Atte.              |
|       | L'Enfant prodique, von Auber 5 Utte.                                   |
| 1851. | Le Démon de la nuit, von Rosenhain; Sapho, von Sounod;                 |
|       | Zerline, von Auber; Les nations (Intermesso), von A. Adam . & Afte.    |
|       | Le juif errant, von Salevy 5 Alte.                                     |
| 1853. | Louise Miller, von Berdi; La Fronde, von Riedermener; Le               |
|       | mattre chanteur, von Limnander: Beily, von Donizetti 12 Une.           |
| 1854. | La nonne sanglante, von Gounob                                         |
| 1855. | Les vêpres siciliennes, von Berdi; Sainte Claire, von Bergog           |
|       | Ernst von Coburg; Pantagruel, von Labarre 10 Atte.                     |
|       | La Rose de Florence, von Billetta 2 Afte.                              |
| 1857. | Le Trouvère, von Berdi; François Villon, von Membrée; Le               |
| 1050  | cheval de Bronze, von Anber 10 Afte.                                   |
| 1858. | La magicienne, von Salevy                                              |
| 1899  | nerculanum, von Kelieien David: Romeo et Juliette, von Belling & Mete. |
| 1860. | rierre de Médicis, pen Kurû Boniatowski; Sémiramis, pen                |
|       | Roffint; Cantate, von Palabilhe; Les saisons, von Handn 11 Arte.       |
|       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                |

1861. Le Tannhauser, von R. Wagner; La voix humaine, von Alary 5 Afte. 1862. La Reine de Saba, von Gouned . . . . . . . . . . . . . 4 Acte.

Dies alfo find die Leiftungen von einem halben Sahrhundert.

Ueber die letten zwölf Jahre giebt unfer Verfaffer eine ausführlichere Analpfe ber Leiftungen der Berwaltung der großen Oper. Derfelben zufolge wurden von 1850 bis 1861 einschlichlich, also in einem Zeitraume von 12 Jahren, vierundzwanzig Opern oder zweiundachtzig Acte aufgeführt, was ungefähr sieben Acte pro Jahr ausmacht.

Auf diefe 24 Opern tommen acht, die aus dem Deutschen oder Stalienischen überfest, oder für die taiferliche Academie arrangirt worden find.

Es wurden also während des Beitraumes, der uns beschäftigt, blos 16 Driginals opern aufgeführt, was, wenn wir die reichen Mittel diefer Anstalt berücksichtigen, gewiß sehr wenig ift.

Wird Alles in Anschlag gebracht, so tostet die große Oper dem Staate jährlich 1,200,000 Frcs., und dieser hat somit mährend der letten zwölf Jahre eine Summe von 14,400,000 Frcs. verausgabt. Da das Ballet nur die zweite Rolle spielt (was allerdings nicht immer der Fall ist), so darf von dieser Summe wohl nicht mehr als 5,400,000 Frcs. für dasselbe in Anschlag gebracht werden, und es bleiben somit für die 24 Opern 9 Millionen, d. h. 375,000 Frcs. per Oper und 109,757 Frcs. per Act.

Es ift mahrscheinlich, daß wenn diese Summen unter mehreren concurrirenden Ansstalten vertheilt worden maren, das Ergebniß für die Kunft ein besseres gewesen mare. Man muß auch darin dem Verfasser beistimmen, wenn er von einer Austalt, die 1,200,000 Fres. jährlich kostet, mehr verlangt, als 7 Acte im Jahre.

Paris, 27. Juni 1863.

A. Guttner.

### Signale aus Wiesbaben.

2.

Unter den Wörtern, welche im Cours der heutigen Lebensborfe rouliren, befindet fich auch bas Wort: localifiren. So ein Wort aus ter Mitte bes modernen Beburfniffes entfprungen, entfpricht oft mancherlei Begriffen in eigenfter Beife. Wenn man von zwei Rameraden ben einen feilen will, verfichert man ben andern, daß man ihm felbft nichts thue, wofern er fich nicht rubre, fondern ber Dighandlung feines Gefährten ruhig jufchaue. In biefem Sinne loca liffrte Rapoleon III. ben italianifchen Rrieg. - Der Allte Berr im Simmel, ber vor manden alten Berren auf Erben bas voraus hat, daß er es nicht verfchmabt, auch von jungeren Leuten mas zu lernen, localifirt auf biefe Beife das Weiter: mabrend er ben Weften mit täglichen Regenguffen und ab und ju mit Sagel regalirt, läßt er den Often in Durre verfehmachten. - Mufitalifche Machthaber in gewiffen Stadten localifiren einen ihnen mifliebigen Componiften ; fie laffen in ihren Concerten, Soirden u. f. w. mit Confequeng wie eine Rote von diesem Componifien aufführen, wodurch berfelbe fich in die Lage verfett fieht, anbermarts fein Unf= und Antommen gu fuchen. — Gine eigene Sache ift es mit bent "localifiren" von Runftwerten, welches bftere bem Phanomen bes Strichregens abnelt. Co gefchieht es 3. B. das im Fluggebiet bes Mheines wiederum ploplic Gapons "Schöpfung" hervorgefucht wirb. Daß es in Duffelborf gefcah, tonnte man umfomehr begreifen, als dort bie madere Golbidmidsfrau mitwirten follte, welche im Boltsmunde noch immer als ,,fceent Lind" lebt. Warum aber in Maing, wo die ,,Schöpfung" brobt, ober bei une, mo fie auch wieder einmal abgethan ift, fo was vortommen muß, begreift man im Binblid auf bie teineswege ungewöhnlichen Mittel, womit bem an einzelnen Stellen, namentlich fast im gangen britten Theile febr antiquirten Werke bes genialen und liebenewerthen Batere Sandn unter die Urme gegriffen wird, burchaus Bene Englander, welche bie Schöpfung nicht als ein "Dratorium" anertennen wollten, hatten im Sangen recht. Ebenfo halten wir bie häufige Borführung biefes Bertes für ein tostimonium paupertatis der Gefangvereine. Denn in wenigen großen Botalwerten find bie Chore fo untergeordneter Utt ale gerade in diefem, welches gang wesentlich auf ben Sologesang berechnet ift. Die diebmalige-Aufführung durch ten Caeilienverein war nicht beffer und nicht folechter als ihre Borgangerinnen. Die Goloparthieen befanden fich in ben Ganben ber Damen Schäffer-Bofmann und Bertrams Meper, und ber herren Schneiber, Rlein und Bertram. 218 ich ben Saal verlieft. jupfte mid ein Befannter, ber ab und ju in Mufitgeschichte macht, am Mermel, und es entspann fich ber folgende turge Dialog:

Er. Baben Gie ben Schlufchor angehort?

3ch. Gewiß, warum fragen Sie?

Er. Dann haben Sie auch gehört, wie indiscret die Trompeten etwa Zwanzigmal das Motiv ber fünften Becthoven'ichen Symphonie geblafen haben.

36. Sie meinen bas raftlofe tututu ta. Ja feben Sie ber Mhuthmus ift es

wohl, aber Beethoven bat es anders melobifirt.

Er. Sie spagen: Seben Sie einmal den erften Trompeteneinsat der fünften an, und sagen Sie mir, wenn Sie ten Mittelfat im Getächtniß haben, ob es Ihnen viel ausmacht, wenn eine Quarte hinauf oder eine Quinte herabgegangen wird.

3ch. Berfteht fich, baß es mir was ausmacht.

Er. Mag fein, aber Beethoven bat es nichts ausgemacht, bie Fagotte fangen allerbings mit bem Quintenschritt an, aber bie Baffe und Pauten antworten immer wieber mit bem Quartenschritt.

3ch. Sie wollen mir mit all bem wohl nicht etwa beweisen, daß Becthoven ein

Plagiat gemacht habe?

Er. 3 Gott bewahre; aber halten Sie nicht für möglich, daß die zudringlichen Arompeten von Nater Habdu den Beethoven eine Nacht lang keine Ruhe ließen, und daß er des Morgens einen Fegen Papier erwischte und sich von dem Alpbruck des bosen tututu ta für immer befreite!

3ch. Sie find ein Schafer, aber fprechen wir boch ein andermal davon, benn -

Sier brängelten fich zwei Franzofen mit großer Gewalt zwischen uns hinein, und wir verloren uns aus ben Augen. Die Wahrheit ift, daß mir diese kurze Unterhaltung nur einen neuen Beitrag zu einer oft gepflogenen Meditation über musikalische Origisnalität lieferte, von beren Resultaten ich Ihnen vielleicht einmal was mittheile.

Damit ich von meiner Referentenpflicht nicht abkomme, sage ich Ihnen, daß das erfte Concert des Cölner Männergesangvereines unter Leitung seines Dirigenten Herrn Brand Weber im Curhause stattfand, das Programm brachte in bekannter Virtuosistät der Ausführung solgende Stücke. Am Reckar, am Rhein von Kücken, Abendständschen von Mendelssohn, Wenn du im Traum wirft fragen von A. Schäffer, Wassersahrt von Mendelssohn, Lühows wilde Jagd von Weber, Sondelsahrt von Gade, Die jungen Mustanten von Kücken, Boltstied von Hiller, Die drei Röstein von Silcher, Doppelssändchen von Bölner, Zum Walde von Jerbeck. Zwischen diesen 11 Nummern spielten die Gerren Istdor Seiß und Alexander Schmit, die Ihnen beide schon anderweit her

fignalifirt find, eine Sonate von Ant. Rubinftein für Clavier und Bioloncell, ferner Berr Schmit eine Fantaffe von Servais, und Berr Seif bas Andante aus Lucia in Liegts Uebertragung. Diefe Bortrage ju fritiffren verzichten wir, wie gefagt; allein über bie Wahl ber Queia-Transcription eine turge Bemertung gu machen fei uns erlaubt. Man tann von Liste Grance Meffe wenig erbaut, von ,,fomphonischen Dich= tungen", wie Mageppa und Sungaria febr erheitert, und von feinem flebenten Bleber= hefte } B gründlich bisguftirt fein, allein boch behaupten und beweifen , daß bie Berbienfte Bisgts um das Clavier bei Weitem nicht nach Berdienft anerkannt und gewürdigt Es liegt eine fo große Angahl von Original=Werten und Bearbeitungen aus Liszts Rachvirtnofenzeit vor, daß es uns namentlich von Seite füngerer Birtuofen und felbft Componifien als purer Duntel, oder gar Tragheit erfcheint, wenn fie fich nicht mit benfelben bekannt machen. Man kann auch über diefe Werke verschiedener Unficht fein, fo lange vom Inhalte und von ber Form bie Rebe ift; aber barin, baf biefe Berte mit ber volltommenften inftrumentalen Tedhnit ausgeführt feien, und von biefem Standpuntte aus auch unfehlbar eine fchlagende Wirtung ausüben, - bag biefelben beshalb eine mahre Schule und Fundgrube fei für jeden vorurtheilelofen Mufiter, ber tuchtig Clavier fpielen und nach den Anforderungen einer vorgerudten Beit gut für Clavier fcreiben will, - in diefen wichtigen Puntien fage ich, tann man nur einerlei Meinung fein. Wir haben bier namentlich im Auge: Die beiden Clavierconcerte, bas Clavierfolo, die Sonate, die gabireichen Concert=Ctuden, mehrere Stude aus ben Harmonies poetiques et religieuses, die ungarifden Rhapfodieen, die Bolonaifen, Die Pilgerjahre (2 Bande), bie wirfungevollen Orchefterbearbeitungen ber Schubert'ichen Mantafie, ber Beber'schen Polonaife, das Capriccio über die ",Ruinen von Athen" u. A. Unter biefen Sachen finten fich benn boch welche, die etwas zeitgemager ericheinen mochs ten, ale bie Lucia-Fantafic, welche ihre Dienfle that, ale ein großer Theil unferer jungeren Claviervirtuofen noch ausschlieglich mit Mild genahrt murbe. nun diefe Excurfion mache, beginnt das zweite Concert des Colnischen Dannergesangvereines in der tatholischen Rirche felbft, für deren Thurnibau die Ginnahmen diefer Concerte bestimmt find. Da ich nicht hingehen tann, fo theile ich Ihnen wenigstens das Programm mit. Es bringt: Wie lieblich ift beine Wohnung, o Berr! von Bernhard Rlein, die Rapelle von Kreuger, Tenebrae factae sunt von Mentomm, Te deum laudamns von Bernh. Rlein, Gott ift mein Sirt von Fr. Schubert, Populo mens von Ludw. Vittoria, "Bineta" von Abt, Ecce sacerdos magnus von Franz Weber-

In der Oper hat das Gastspiel des Tenoristen Wachtel unter großem Zulauf bes gonnen. Wenn teine Nachtigallen da sind, kann man mit Wachtelschlag vorlieb nehmen. Jedenfalls sind die Leistungen des Gastes im "Postillon" und der "weisen Dame", worin er bisher aufgetreten ist, sehr annehmbar. Nächstdem übt Gonnods "Faust" wieder seine Anziehungskraft auf die Aurgäste. Das "Gretchen" befindet sich gegenwärtig in den händen einer talentvollen Anfängerin, Fräulein von Huttarp.

Allerlei Virtuofen, und was fich dafür auszicht, machen Wege und Stege für einen Referenten etwas unsicher, und erwecken in ihm die Furcht, bei zunehmender Sipe feinen Referentenpflichten zu lieb noch schweren Stunden entgegengehen zu miffen. Warten wir es mit Refignation ab!

#### Dur and Moll.

\* Leipzig. Oper im Monat Juni: 2. Juni. Die Hugenotten, von Meherbeer. (Margaretha von Balvis, Fräulen Beitl als Gastrolle.) — 6. Juni. Dinorah, von Meherbeer. (Dinorah, Fräulen Bintland als Gastrolle.) — 8. Juni. Die Jüdin, von Halevy. (Johann von Brogni, Herr Ir. Schmid als Gastrolle.) — 10. Juni. Robert der Teufel, von Meherbeer. (Herr Dr. Schmid als Gastrolle.) — 14. Juni. Belisar, von Donizetti. (Belisar, Herr Weis als Gastrolle.) — 16. Juni. Martha, von Fistow. — 18. Juni. Die lussigen Weiber von Windsor, von Micolai. (Fallfass, Herr Dr. Schmid als Gastrolle.) — 23. Juni. Der Abt von St. Gallen, von Herther. — 25. Juni. Das Nachtlager in Granada, von Kreuper. (Sin Jäger, Herr Neumann als Gastrolle.) — 27. Juni. Belisar, von Donizetti. — 29. Juni. Dinorah, von Meherbeer. — Im Ganzen 9 Opern in 11 Vorstellungen.

Mufikalische Abendunterhaltung des Conservatoriums für Musik, Freitag den 26. Juni: Große Sonate No. 2 für das Pianosorte von C. M. von Weber, Op. 39, Asdur. — Zwei Lieder mit Begleitung des Pianosorte von Morig Hauptmann. (Aus Op. 14.) Vorgetragen von Herrn Paul David, Mitglied der Großberzoglichen Hoscapelle in Cartsruhe. — Accitativ und Arie der Gräfin (Und Susanna kommt nicht?) mit Orchesterbegleitung aus der Oper "Figare's Hechzeit" von W. A. Mozart, Cdur. — Große Sonate No. 2 für Pianosorte und Violine von Robert Schumann, Op. 121, Omoll.

Kirchenmufit in ber Thomastirche am 27. Juni Nachmittag halb 2 Uhr Motette: "Credo", von Cherubini. "Da Ibrael aus Aegypten zog", von Richter.

Der Pauliner Gefangverein feiert am 7. Juli fein 41. Stiftungefest burch Concert im Schützenhause.

- \* In Dresten wurde am 20. Juni jum erften Male "bas Glödichen bes Eremiten" von Maillart gegeben.
- \* Bien. Die Vorstellungen im Operntheater beginnen am 1. Juli, als erster Gast sungirt der Tenor Gerr Sontheim von Stuttgart, dessen erste Rollen Eleagar und Masaniello sein werden. Fräulein Bettelheim ist von ihrer Krankbeit vollständig wieder hergestellt und wird ihre Thätigkeit mit dem Wiederansang der Vorssellungen beginnen. Das Carltheater wird einer theisweisen Renovirung unterzogen werden. Dieselbe gilt namentlich einer besseren Einrichtung des Parquets serner einer zweckentsprechenden Beleuchtung, aber insbesondere einer totalen Gerrichtung der Bibne. Der Eröffnungsabend des Carltheaters unter der Direction Treumanns ist vorläusig auf den 10. August angesept. Der Gerr Erzherzog Franz Karl hat zu Gunsten der Orchestermitglieder des abgebrannten Treumanntbeaters die Summe von 1500 st. bewilligt, um denselben ihre verloren gegangenen Instrumente in natura wiesder anzuschaffen. Die Einweihung des Verthoven von = Dentmals fand endlich am 23. Juni statt. Das Densmal am sogenannten Beethovenwege bei Heiligenstadt gewährt einen sehr freundlichen Anblick. Es ist einsach und geschmackvoll, die Büsse des Meisters aus Fernforn's Altelier. Das Densmal umrahnen Blumenbeete. Die Feierzlichkeit sand nach dem bereits mitgetheilten Programme statt. Abends wurde ein Consert in Kugler's Salon abgehalten.
- \* Stuttgart. Am vorlgen Sonntag seierte der Liederkranz die Grundsteinslegung der Liederhalle. Der Borstand des Liederkranzes, Gerr Professor Blum, hob die hohe, insbesondere auch die patriotische Bedeutung der Gesaugvereine hervor und sprach die segnenden Worte über dem Stein. Herauf trug der Männerchor das von J. G. Fischer zu dieser Grundsteinlegung eigens versaste, von 28. Specidel componirte Festgedicht vor. Herr Dr. D. Elben trug die von ihm versaste Urkunde vor, welche die Geschichte der Gründung und gedeihlichen Fortentwicklung des Liederkranzes bis auf den heutigen Tag enthält. Diese Urkunde wurde nun nehft einigen anderen Gezgenständen, einer Flasche 1862er und der Saustagsnummer des "Schwäbischen Mersturs" ze, in den Grundstein gelegt. Nach der Feier bewegte sich der Festzug in den nahen Saal des Twoli, wo Musik und Gesang mit ernsten und heiteren Neden und Tvasten in Poesse und Prosa abwechselten.

\* Sangerfeft in Bamberg. Die Bortehrungen für bas bevorftebende große Sangerfeft find meiftens getroffen und auch ber Bau ber Salle traftigft in Angriff ge-Dach bem Brogramme findet ftatt: 1) Sonnabend ben 25. Juli feftlicher Empfang ber Gangergafte an ben verschiedenen Gingangspuntten ber Stabt, hervorragenb am Babnhofe, von wo aus die Ganger unter Mufit jum Rathhause geleitet werben, um ihre Fahnen abzugeben und die Quartterbillets in Empfang zu nehmen. 2) Abends 7 Uhr in ber Festhalle felbft festlicher Empfangsgruß, Bortrag eines eigens jum Empfang componirten Chors durch ben Liebertrang Bamberg, Bortrag eines allgemeinen Chors ,, In Deutschlands Sanger" von Preis, bann abwechselnb Mufit= und Gingel= gefang-Borträge. Die Festhalle wird hierbei icon festlich beleuchtet fein. Quartiertrager ber Stadt mit ihren Cangergaften befannt werden fonnen, haben bie= felben an biefem Abend freien Gintritt und werben ihnen burch die einquartierten Ganger Die Gintrittstarten, welche auf ben Damen ber Quartiertrager lauten, jugefiellt werben. Bebe folde Karte berechtigt bas haupt einer Kamilie, brei feiner bei ihm wohnenben Angehörigen mitziebringen. Gir feben Richtquartiertrager ift ber Gintrittepreis auf 18 fr. feftgefest. 3) Der erfte Bestag, Sonntag ben 26. Juli, wird friih 6 Uhr mit Kanonensalven vom Michaelsberge und musikalischem Sangerruf durch die Strafen ber Stadt eröffnet. Um 10 Uhr Bormittags erfte Sauptprobe in der Sangerhalle, Rachmittags 4 Uhr erfte Sauptproduction und Fahnenweihe; Abends 9 Uhr wird von allen Sangern gemeinschaftlich Urnbt's Baterlandelieb, componirt von Melmarbt, abgefungen. 4) Der zweite Festiag, Montag ben 27. Ruli, wird auf gleiche 28 eise wie der erste erstiffnet, nur daßt die Mussechiere Strafen burchziehen werden. Die zweite Fauptsprobe findet fruh & Uhr flatt, Mittag I Uhr fodann der große Kestzug. Derfelbe, vors ausfichtlich glanzend burch mehr als 120 Banner der angemeldeten Bereine, wird fic vom Refftenaplage aus durch den Sand, obere Brude, Rapuzinergaffe, Golzmartt, Marplat, Martt, lange Gaffe jum Fefiplate bewegen und von mehreren Mufifcorps bes Um 4 Uhr zweite Sauptproduction. Die Tonwerte, welche am erfien Sauptfestinge aufgeführt werben, find: 1. Somnus von Valentin Becter. 2. Deutscher Schwur und Gebet von Möhring. 3. Das ift ber Sag bes Geren, Chor von Krenger. 4. Siegesgefang und Germannsichlacht von Lachner. 5. Sarmonie von Afchirch. 6. Doppelchor aus Detipus auf Rolonos von Menbelsfohn. 7. Deutsches Lieb von Coneis ber au Schweinfurt. Am zweiten Tage: 1. 92. Pfalm, jeomponirt von Julius Otto. 2. Im Wald, Chor von Häfer. 3. Auf ber Wacht, Chor von Schäffer. 4. Ermanne bich, Deutschland, von Storch. 5. An die Künftler, Chor von Menbelsschn. 6. Lieb ber Deutschen in Loon, von Menbelssohn. 7. Halleluja, von Händel. An beiden Fest tagen wird die Balle mit ben Kahnen der Sanger geschmudt und Abends festich besteuchtet sein. 5) Am Dienstag ben 28. Juli als Nachseier Morgenspaziergang auf ben Michelsberg und Altenburg, Machmittag musikalische und Sanger-Einzelvorträge. Abends 9 Uhr großes glanzendes Feuerwert vor der Festhalle.

\* In München wird unter Franz Lachners Leitung ein grofies Musikseftstellinden, welches wie neuerdings gemeldet wird, den 27., 28. und 29. September statkinden soll. Die grofiartigen Compositionen, welche Massen von Sängern und Instrumentalisten in Anspruch nehmen, werden am 27. und 28. September Bormittags von 11 bis Nachmittags 2 Uhr im Glaspalast, die zarteren Schöpfungen musikalischer Heine und Detailmalerei, Solo- und Concertstücke im königlichen Odeon am dritten Tag, den 29. September, zur Aussishrung kommen. Franz Lachner hat die hervorragendsten musikalischen Persönlichseiten gewonnen. Franz Lachner hat die hervorragendsten musikalischen Persönlichseiten gewonnen. Franz Lachner an Bioloncellen und 30 Contradässen besiehen. Es versieht sich, daß die Jahl der Blasinstrumente mit diesem kolossalen Saitenquartett in ein schönes Verbältniß gebraut wird. Die Singvereine und Liedertaseln verstärken in Verdindung mit auswärtigen den Chorus. Das Hest wird im Glaspalast mit Veethovens grandioser Sinsonica eroica eröffnet: dann solgt Händels Oratorium: "Forael in Legypten". Den zweiten Tag eröffnet Franz Lachners erste Suite in Omoll. In der zweiten Abtheilung folgt eine aropartige Veralkenung bringt Orydens Ode auf den Eäcilientag (1687), den Zweitag aller musikeitung bringt Orydens Ode auf den Eäcilientag (1687), den Zweitag aller musikeitung der Heiligen und der Orgel, deren Ersudung die Legende unserer Patronlin aller Musiker zuschreibt. Eine große Orgel wird im Glaspalast ausgestellt.

\* Die Singacabemie in Breslau, 1825 von Mofemius gegründet, felerte am 22. Juni ihr 38ftes Stiftungefest burch ein Concert in ber Aula. A Dremen, 18. Juni. Im Künstlerverein ging gestern ber Cyclus ber geschichtlichen Musikabende, welcher seit längerer Zeit bei den Mitgliedern der Geleusschaft lebhakter Theilnahme sich zu erfreuen hatte, zu Ende. An sinszehn Abenden wurde die Entwicklung der Musik vom Ansange des verigen Jahrhunderts bis auf unsere Tage dargesellt, und zwar so, daß die Werte der betressenden Tondickter den größeren, die Schilderung der Zeit und der Männer den kervorragende künstlerlicke ersielt. Es wurde thunlichst an die Spise jedes Abends eine hervorragende künstlerlicke Persönlichkeit gestellt, jedech steis der gestige Likanmuenbang und die almälige Entwicklung einer ganzen Pertode schaft bekont. Die Betrachtung begann mit Bach und Händel und beschäftigte sich also zunächst mit der Ausbildung der gestlichen Musst, sächet und beschäftigte sich also zunächst mit der Ausbildung der gestlichen Musst, sieden weiter vor zu den Ansängen selbständiger Instrumentalmust, indem sie beschaftt dann weiter vor zu den Ansängen selbständiger Instrumentalmust, indem sie Scarlatti, Clementi, Havdn verweitte und so zu den Kunstsormen gelangte, in denen Ködrit dann weiter vor zu den Ansängen selbständiger Instrumentalmust, indem sie Scarlatti, Clementi, Havdn verweitte und so zu den Kunstsormen gesangte, in denen Mozart, die Ausbildung der Sonate, des Quarteits und der Ehmplowie veranlasten Mozart, die Ausbildung der Sonate, des Quarteits und der Ehmplowie veranlasten bes neunzehnten Jahrhunderis gewihmet. Nachdem der Ausstrumentalmust mit Beetdown näher betrachtet worden war, trat nun die romantische Der dei Weber. Submann, während Mendelssch nan den Schluß gebracht wurde als Reformator und Restaurator der klussischen Archienster Haussell (Dr. 3) und das Streickaufintet in Sann des Kied Schwert und Schwanan, die sir den Forder Hauss kenn "Baulus", das Clavierquarteit in Hmoll (Dr. 3) und das Streickaufintett in Baur (Dr. 87). Für den nächser Krant Keintsbarr, Kroten kollen Franz, Karl Keintsbarr, Kroten macher Franz, Karl Keintsbarr, Kroten un

\* Das erste Sängerfest des Niedersächsischen Sängerbundes sindet am 19. und 20. Juli in Stade statt. Das Festprogramm ist solgendes: Um 5 Uhr sinden sich sämmtliche Sänger im großen Rathhandsaale ein, wo die Probe der größern Gefangslücke abgehalten wird. Nach Beendigung der Probe begeben sich die Vestgeswossen nossen nach der Festballe (im Reitbause), wo um 8 Uhr Abendessen eingenommen wird. Am folgenden Morgen um 3 Uhr versammeln sich die Sänger auf dem Sande, woselbst solgende Lieder aufgeführt werden: 1) "Stille ruht die Erde", von Abt; 2) "Liedesfreiheit", von Marschner; und 3) "Hume", von E. H. S. S. — Um 10 Uhr beginnt das Concert in der St. Wilhadiskirche", und werden daselbst solgende Vesänge zur Aufsührung kommen: 1) Choral; 2) "Karre meine Seele", von Malan; 3) Psalm 23, von Löwe; 4) "Aboranus", von Palästrina; 5) "Gottes Rähe" von Schäffer; 6) "Die Ebre Sottes", von L. van Beetboven. — Nach Beendigung des Concerts begeben sich die Sänger, vom Kathkause aus, in einem Kestunge zum Frühzsicht nach dem Kolbach'schen Garten. — Nach beendetem Frührlich, etwa um 2 Uhr, slüft dach dem Kolbach'schen Garten. — Nach beendetem Frührlich, etwa um 2 Uhr, slüft dach dem Kolbach'schen Garten. — Nach beendetem Frührlich, etwa um 2 Uhr, slüft der Kestdircter die Sänger nach dem Schwarzenberge, worless solleden Esänge gemeinschaftlich aufgesührt werden: 1) "Es war so trübe", von Arender; 2) "Lügews wilde Jagb", von C. M. v. Weber; 3) "Die Wacht am Rhein", von Wilhelm; 4) "Ein Mann ein Wort", von Markchner; 5) "Au Deutschland", von Abt; 6) "Es belies ein Jäger", von Pohlenz; 7) Boltslied: "Ein Durich und Mägdlein sint und sterland", von Reldgardi. — Um 4 Uhr wird auf dem Schwarzenberge das Mittage essendenenmen. — Abends Ball.

\* Das elfte Gefangfest des Märkischen Sängerbundes wurde in Neustadt am 28. Juni unter anserordentlich zahlreicher Betheiligung begangen. Es waren 59 Gefangvereine mit 1293 Mitgliedern anwesend. Dazu kam eine ungebeure Menschennunge aus der ganzen Mark, welche mit dazu beitrug, das Hest zu einem wahren Bottsfeste zu gestalten. Berlin hatte mehr als 5000 Besucher gestellt. Eine besondere Weise erhielt diesmal das Fest durch die Enthülung des Denkmals für Franz Mücke.

\* Couard Genaft, feit einiger Zeit jum Chrenmitglied bes Theaters in Weis mar penfionirt, ift bamit beschäftigt, seinem "Tagebuche eines alten Schauspielers" einen britten Band hinzuzufugen, beffen Inhalt fich bis auf bie neueste Zeit erstrecken foll.

\* London, ben 26. Juni. Das Datum mahnt uns in unbequemer Beife baran, baf wir abermals um eine Deche alter gewerben fint. Die Sonne icheint fo freundlich auf unfere Feder und mechte uns gerne beiter geftimmt feben. Die Schmels deltate - fie weiß recht gut, bak, wenn wir une auch nur in Gedanten in die bumpfis gen Concertiale zuruckversett benten, es auch um unfere Beiterkeit geschehen ift. Da war ein Concert von Franklein Gl. Behrens und Herrn Franz Albt. Go viel Roffini haben wir lange nicht gehört, es ward und bei ber heiteren Musik ganz unheimlich, benn es mahnte une an bie Beit, ba wir noch jung waren und mit Roffini (und Rof= finen) täglich gefüttert wurden, "das ift fchon lange ber, bas fchmerzt uns um fo mehr." - Wir waren einft auf einem nicht gar hoben Berge, auf bem in friedlicher Gintracht eine Rirche, ein Schul= und ein Wirthshaus fieben. Mus Letterem faben wir bamals tem Spiel der Bolten zu, bie fich ju einem Gewitter in Schlachtordnung aufftellten; ein Sturm war im Angug und ber Wind peitfchte bie Luft. Da tamen gerade bie Rinder aus ber Schule, um nach Saufe in die nuten ringenm liegenden Ortichaften Sie Planmerten fich angfilich eine ane andere und dudten bie Ropfden gu= fammen, um nicht von den Elementen wie Spren bavongeführt zu werden. Bilb wurden wir erinnert als wir die Chore in obigem Concert mubiam fich burch bick und bunn burchhelfen faben. In feiner Angft warf Benedict ber einen und andern Stimme mit Bornesblid ein Schlagwort bin und die fcwantenden Reife tlanmerten fich baran trampfhaft feft; nur noch wenige Tacte und - richtig - fie wurden alle angleich fertig und froh und erleichtert fühlte fich die Schaar fammt ihrem Muhrer. — Marchefi's Gefang hatte die Lacher auf feiner Seite, denn fein breitgequelichter Bor= trag versetze die Zubörer in die vergnügteste Stimmung. Abts Compositionsivelse ist bekannt; Fräulein Behrens hat eine sumvatbische Stimme und singt mit Geschnack; ebenso der Tenor Horr Habemann; der Violinspieler Auer spielt ebensalls hübsch und mag bas nationale Bewustisch der anwesenden Ungarn nicht wenig geschwellt haben. Das Geiftertrio Beethovens war in ben beffen Santen. - Im Drurylane-Theater widelt fich am 27. Junt wieder eines jener unheimlichen Bauowurmeoneerte, diesmal mit 34 Rummern, ab. In Ber Mafefty's Theater ift heute Mittag ein Concert gur Un= terstühung des University College Hospital mit allen Haupiträften dieses Theaters. Morgen ift Faust, dessen sich auch schon Punch bemächtigt hat: "chacun a son gonnod". Am 7. Juli tritt Sims Recves in der Oper Lucia und am 11. Juli in Oberon auf. Fräulein Liebhardt wird in Mozarts Figaro singen; unterdessen lätt sie Brochs "Morgen Fenflert" in ben berfchiebenen Concerten ertonen, ober wie bie Jour= nale sagen "Morgen Kinsterln" ober "Fausterln". Im Coventgardentheater ist beute "bie Stumme" und Dienstag "Faust" und zwar, obgleich wohl viele daran zweiseln, mit Mad. Miclan=Carvasho von Paris. — Noch ein Concert haben wir zu erwähnen, es geschieht aber mit schwerem Gerzen, Venedict, den die Blätter Bekers "Lieblingssschüller", "den einzigen Erben diess romantischen Genius" nennen, ließ am Montag fein Brogramm-Ungeheuer los. Drei neuentbectte Berte feines Meiftere wurden ihrer Haft befreit und flatterten angfilich um bas ungewohnte Gaslicht herum. Das Erfte ift ein Duett aus der Oper: "bie drei Pinto's". Die Partitur diefer Oper foll beim Tobe Bebers verfchwunden fein. Das Zweite iff eine Arietta "D bau auf meine Trene nur" (in Mehuls "Helene" eingelegt). Das Oritte endlich ist ein Kriegogefang für Männerchor mit Blasinstrumenten. Wir wissen nicht, welchen Erfolg die drei Stücke gehabt, wir selbst hatten sie nicht gebort und fühlten uns auch gar nicht versucht, ein Opfer unserer Wisbegierde zu werden. Verichterstatter, die mit einer Art Todesbers achtung von zwei Uhr an allen Stürmen Trop voten, mußten endlich nachgeben; sie verließen ben Saal gegen fieben Uhr und wiffen nicht, was weiter geschehen ift. Es ift schwer zu begreifen, wie ein Capelineifter es über fich bringen fann, bie Dufit in ber Art, wie eine Dege zu Tobe gu begen. Das Abmellen von 42 Rummern ift geradezu eine "Schweinerei". Ja, es ift noch viel ärgeres, es ift eine Berbehnung aller Achfung vor ber Kunft. Daß dies noch dazu von einem Manne geschieht, ber es "Gott sei Dant, nicht nöchig hat," ist um so trauriger, und am allertraurigsten, daß bies auch noch ein Deutfcher fein muß. Geren Benedicte unfelige Directionewuth bat alle Grengen überfdritten. Der gefunde Menfchenverftand mußte ihm bech fagen, wo bas Interesse aufbört und die Uebersättigung beginnt. Ober wird Jemand, ber gerabe mit Braten und Dessert fertig geworden, wieder bei der Suppe anfangen wollen?! Wer wagt es, nach folchen trosilosen Thatsachen sich hoch iber die Länge einer Meyerbeerschen Oper aufzuhalten, und die ist denn boch noch immer etwas anders als ein Benes blet'iches Concert. Nachdem fammtliche Journale fich über bas Maafilose der Sacht ausgesprochen, steht zu hoffen, daß Gerr Benedict in Jutunft mehr Achtung der Kunft, bem Bublifum und fich felbft bezeugen wirb. - 218 wir heute bie Blatter mufterten, fiel uns in ben meiften ein Artitel mit ber latonifchen Ueberfchrift "Worked to death" ("Bu Tobe gearbeitet") in die Mugen. Es gehört bas folgende gwar gar nicht ins Muffebereich, bennoch aber wird die Thatfache wie eine ichreienbe Diffonang zu jebem menfolich fühlenden Bergen bringen und barf bie wenigen Beilen wohl beanfpruchen. Die ebemalige Bilbergallerie im Ausstellungegebaute wurde für beute gu einem glangenben Balle bergerichtet. Sobe und bodfte Gerrichaften werben bas feft verherrlichen belfen. Die Sinne werden von all den Schönheiten, bent Reichthum, worüber ein Meer von Licht sich ergießen wird, entzückt und betäubt werden. Musit und Tang wird die Menge in immer frobere Laune bringen. Die Conversation wird lebhafter, bie Blide werden feuriger werden - wem mag es ba noch einfallen, baft es braufien witunter ganz anders anssieht. Und doch! Vielleicht zur selben Stunde senken sie im Wintel eines ärmlichen Kirchhofs einen reh zusammengezimmerten Sarg ohne Sang und Klang und Gebet in die allaemeine Grube. Es war eine arme Waise, eine Hussissen nöhterin in einem der großen Etablissements von Lendon, wo die Ungläcklichen zu Dipenben gufammengebfercht figen und ben Reichen für wenige Bennies Jugend und Gefundheit opfern. Worked to death" ("Bu Tode gearbeitet") erklart die Todten= beichau, und - eine Andere ninmt ihre Stelle ein. - Der Fall macht enormes Auffeben und Borfchlage aller Art werden gemacht, wie bergleichen vorzubeugen fet, aber - bie Bille ift gefniett und wir rufen bem unbefannten Opfer ein filles ,,Mub' in Frieden," nach. - Dort der Glang, Die Pracht, ter fprubelnde Itebermuth; bier bas Clend, die Armuth einer Baife, die beim truben Lampenlicht mit matter Sand Die Befriedigung ber Butfucht einer reichen Erbin mit ihrem Leben bezahlt: Dies, lieber Lefer, ift Bondon!

- \* Es ift doch fo! Die Abvokaten des Baron de Bille in London veröffents lichen nun auch ihrerseits eine Erklärung, und da die Unterzeichner zu den geachtetsten Mechtsanwälten Englands gebören, so ist an der Wahrbeit ihrer Ausfage nicht zu aweifeln. Sie erklären, daß alle Behauptungen der Patiispesition aus eigen händig en Briefen des Fräulein Patti au Varon de Ville gezogen seien, daß sie diese Briefe selbst geschen und geprüft haben, und daß in einem derselben der bestimmte Aufstrag zu gerichtlichen Schritten gegeben werde. Diese Erklärung bat der erregten öffentslichen Meinung wieder eine andere Richtung gegeben. Aus den Fürz und Segenerklärungen gebt unzweiselbaft bervor, daß es leichter ist, die Rolle der "Rosine" auf der Bühne, als im wirklichen Leben konsequent durchzusühren.
- \* Das Sänger= und Musikfest in Straßburg wurde den 20. Juni Machmittags 4 Uhr mit einem Kindereoneert in der großartigen Festballe eröffnet, eiwa 1500 Kinder der Gemeindeschulen und Zöglinge der Normalschule (Schullebrerstemiar) sührten mehrere Chöre zur Befriedigung der zohlreichen Zubörer aus. Unter den einzelnen Gesangstücken waren: "Auf den Bergen" von Kücken, "Die kleinen Strickerinnen." "Der Krieger Abschied." "Le petit Caporal" bemerkenswerth. Kücken, welcher anwesend war, wurde mit Beifallöbezengungen begrüht. Das Concert begann mit der Duverture zu "Mariba" und endete unter großem Belfall mit dem Vivo l'Empereur von Gounod. Um Abend versammelten sich die Chorasgeschschaften und die Musservers in der Auprechtsau. Die sechs dortigen Regimentsmussten führten zu-vörderst zusammen das Partant pour la Syrie aus; bierauf wurde der deutsche Chor, der ewig neu und stön bleibt, die "Eintracht", von sämmtlichen Sängern angestimmt und hat eine der Macht dieses Tonwertes entsprechende Wirkung auf die zubörende unzählige Bollsmasse hervorgebracht. Um 21. Juni sand das sogenannte "Convert choral" statt und hier erregte namentlich der Männerchor "Vin eine ta" von Abt unsammelne Sensation, so das der anwesende Cemponist stüren nach seinem "Vergsmann blied", welches er persönlich dirigirte. Im 22. Juni, dem dritten Tage des Vestes, war der Glanzvunkt die Aussichtung des Oratoriums "l'Ensance du Christ" von Berlioz unter Leitung des Componissen.

<sup>\*</sup> Gerr C. G. Müller, Hof= und Stadtmusikbirector in Altenburg, burch seine zahlreichen Compositionen in weiteren Kreisen bekannt, ftarb am 29. Juni im 64. Lebenslahre. Der Berstorbene lebte bis 1838 in Leipzig, wo er auch mehrere Jahre die Concerte der "Enterpe" dirigirte.

# Ankündigungen. Dreisausschreibung.

Das Centralcomité des eidgenössischen Sängervereins wünscht am nächsten eidg. Sängerfeste im Juli 1864 ein grösseres Werk vaterländischen Inhalts zur Aufführung zu bringen. Dasselbe soll aus 5-6 Chören für Männerstimmen, Aufführung zu bringen. Dasselbe soll aus 5-6 Chören für Männerstimmen, Quartetten, Soli etc. bestehen, für Harmoniemusik instrumentirt sein und bei der Anfführung eiren 1 Stunde in Anspruch nehmen. Für die Soli sind Frauenstimmen nicht ausgeschlossen, sowie bei der Instrumentation Contrabasse angewendet werden dürfen.

Die in- und ansländischen Componisten, denen die Wahl des Textes im obigen Sinne ganz frei steht, werden nun zur Bearbeitung eines solchen Werkes

eingeladen.

Die Eingabe geschieht an das Gentralcomité des eidg. Sängervereins in

Chur, unter Beobachtung folgender Form:

Das Werk soll mit einem Motto versehen und in einem Briefe, auf welchem dasseihe Motto steht, der Name des Autors versehlossen sein. Termin zur Eingabe: Ende October 1863.

Der eidgenössische Sängerverein wird das beste von den zweckentsprechenden Werken auf eine seiner würdige Weise

bonoriren.

Das Centralcomité.

# Ein Flötist

findet zum 1. September Engagement an der städtischen Musikschule in Colmar, mit festem Gehalt von 1000 Francs. Für Theater, Concerte etc. wird extra honorirt werden. Briefe sind zu richten unter der Adresse Mr. Stern, Directeur à l'école de musique, à Colmar. France.

Für ein Institut in Norddeutschland wird

eine Clavierlehrerin

für Anfängerinnen and Schülerinnen mittlerer Stufe, gesucht. Reflectirende wollen ihre Zeugnisse, Referenzen etc. unter K. T. an die Expedition dieses Blattes franco einsenden.

Ein theoretisch und praktisch gehildeter Musiker,

der schon seit einigen Jahren in einer der grössten Hofkapellen Deutschlands als Violinspieler fungirte, sucht eingetretener Verhälfnisse wegen in einer andern bedeutenden Hofkapelle eine Stelle als Violinspieler. Adressen bittet man unter Chiffre J. H. in der Expedition dieses Blattes zu hinterlegen.

# für eine Bühne in Süddeutschland

sucht man einen ersten Trompeter, der bereits an guten Bühnen Opernpraxis genossen. Gage per Monat: 40 fl. Contraktszeit: vom 18. September 1863 bis 26. April 1864. Desfallsige Offerte wollen mit Angabe von Ort und Zeitdauer der genossenen Opernpraxis franco eingesendet werden an Dr. Muck in Bad Kissingen im Corhaus.

### Bekanntmachung. Projectirtes Actien=Volks=Theater in München.

Provisorische Action-Zeichnung betreffend.

Die Vorbereitungen zum Bau des neuen Volkstheaters sind nunmehr hinlänglich gedichen, und es steht vor Realisirung des Unternehmens nur noch die Allerhochste Genehmigung zur projectirten Umwandlung der zwei aus früherer Zeit stammenden Theaterconcessionen in eine einzige, dem gegenwärtigen Bedürfnisse, der Volksbildung und Würde Münchens entsprechende Concession einzuholen.

Demzufolge konnen von heute an vorläufige Actien-Zeichnungen, mit welchen übrigens eine Einzahlung noch nicht verbunden ist, entgegen

genommen werden, und zwar:

in München im Central-Büreau der Gesellschaft: Promenade-platz, Hôtel Max-Emanuel, 1. Stock, bei dem Bankhause L. Negrioli & Comp., Promenadeplatz Nr. 17, und bei allen übrigen Bankiers Munchens,

Laut den provisorischen Statuten der Gesellschaft besteht das Gesammt-Capital des Unternehmens in 6000 Actien zu je 100 fl., welche in 5 Raten yon je 20 Gulden im Laufe eines Jahres einbezahlt werden. Von je zu wurden im Laure eines Jahres einbezahlt werden. Diese Actien werden mit jährlichen Prämien innerhalb der Dauer der Concession auf dem Wege jährlicher Verlosung zurückbezahlt und wird das eingezahlte Capital während der Dauer des Baues mit 4½ % verzinst. Ueberdies geniesst jede Actie während ihrer Betheiligung die sie jahrlich treffende Dividende aus dem Reinertag des Theaters, und bei Auflösung der Gesellschaft als Super-Dividende den gleichheitlichen Antheil am Reservetond.

lndem das unterfertigte Comité zur Betheiligung an diesem zeitgemässen und ohne Zweisel lucrativen Unternehmen freundlich einladet, verbindet es hiermit zugleich die weitere Anzeige, dass jedem Actien-Theilnehmer gestattet ist, Einsicht in die provisorischen Statuten der Gesellschaft zu nehmen. München, den 9. Juni 1863.

Das Comité des projectirten Actien-Volks-Cheaters: Dr. von Auer, kgl. Advokat, Dr. Fr. Bodenstedt, Universitätsprofessor, M. Bullinger, Kaufmann, C. Bronberger, Kaufmann und Magistratsrath, Rd. Fentsch, Regier.-R., Dr. Härtinger, kgl. Hofsänger, Dr. G. Koberle, Dramaturg, M. v. Krempelhuber, Ministerialsecretar, L. Lange, kgl. Professor und Baurath, Mai, Rechnungsrath, S. Neuburger, jun., Rentier, Michael Reifenstuel, Zimmermeister, C. Riederer, Kaufmann und Ma-gistratsrath, C. Th. von Rogister, kgl. Major a. D., Dr. Fr. Trautmann, Schriftsteller.

Briefe, Anträge, Eingaben und personelle Jesuche sind nur an das Central-Büreau der gesenschaft, Promenadeplatziel "Mar Emanuel" I. Stock, zu adressiren.

# PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1855.

### PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition de 1849.)

| Pianos à queue.                               | Pianos droits à cordes obliques. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Grand modèle de Concert Fr. 4000.             | Grand modèle Fr. 2300.           |
| Moyen modele Fr. 3506. Petit modèle Fr. 2700. | Moyen modele Fr. 2000.           |
| Le même simple Fr. 2300.                      | Tell mount                       |
| Pianos droits à cordes v                      |                                  |
| Pianino ordinaire                             | Fr. 1300.                        |

Die Pianofortefabrik

Pianino à 3 Barres pour l'exportation. . Fr. 1500.

der Herren

## Zeitter & Winkelmann in Braunschweig.

Diese Firma, welche sich schon seit längeren Jahren eines ausgezeichneten, durch die ersten Künstler (Litolst, Rubinstein, Jaell etc.) weitverbreiteten Ruses erfreut, wird einen glänzenden Ausschwung nehmen durch eine neue sinnreiche Construction am Resonauzboden, welche Krast und Elasticität in eine neue Verbindung bringt und eine Klangsarbe erzielt, die in den höhern Chorden lichtvoller als je dem Baue entsteigt, in den tiesern dagegen an wuchtiger Fülle gewonnen hat und — das Wesentlichste! — die Uebergänge in den Stimmlagen ohne die geringsten Härten hervortreten lässt.

Das in der Sommer-Saison reisende und Braunschweig passirende musikliebende Publicum wolle nicht versäumen, das Etablissement der Herren Zeitter &

Winkelmann hieselbst,

Wollmarkt Nr. 3,

zu besuchen.

Braunschweig, den 1. Mai 1863.

Prof. Dr. R. Griepenkerl.

Demnächst erscheint mit Eigenthumsrecht in meinem Verlage:

La Polka

# Comme il faut!

**M**orceau brillant

de Concert

pour Piano par

Charles Voss.

Op. 285.

Leipzig, Juni 1863.

Fr. Kistner.

. <u>a</u>ì

| Dampening in the Complement with Burley and Parket and Complement |                                                        |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Bei B. Schott's Söhmen in Mainz ist erschienen Aditi, L., L'Orfanella. Canzone per canto con Pfte. 27 kr.  — La Tradita. Romanza sentimentale per canto con Pfte. 27 kr.  Burgmüller, F., Lalla Roukh. Valse brillante p. Pfte. 1 fl.  Herz, M., Op. 202. Fantaisie chevaleresque p. Pfte. 2 fl.  Hiller, F., Op. 98. Variationen f. Pfte. 1 fl. 12 kr.  Ketterer, E., Op. 21. L'Argentine. Fantaisie-Mazurka p. Pfte. Edition liste. 54 kr.  — Op. 128. Fantaisie brillante sur Faust de Gounod, p. Pfte. 1 fl.  Labitzky, J., Op. 260. Aurore-Borcale. Snite de Valses. Pour grand Os fl. 36 kr.; à 8 ou 9 Parties 2 fl. 24 kr.; p. Pfte. à 4 mains 1 fl. p. Pfte. solo 54 kr.  Lachner, V., Op. 32. Sechs Gesänge f. 4 Männerstimmen. Partitur u. S. Hft. 1. 2. à 1 fl. 12 kr.  Leybach, J., Op. 63. La Plainte de l'Exilé. Romance sans paroles 45 kr.  — Op. 64. Premier Boléro brillant p. Pfte. 1 fl.  Leonard, H., Il Bacio (Le Rève). Valse d'Arditi transcrite p. Vi. Pfte. 1 fl. 21 kr.  Lux, F., Op. 27. Deutsche Hymne. Preisgedicht f. 4 Männerstimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n sii<br>rche:<br>30 l<br>timm<br>p. P<br>olon<br>m. I | stre<br>kr.;<br>ien.<br>Pfte.<br>av |
| moniebegleitung. Partitur 4 fl. 12 kr.; Clavierauszug u. Singst. 2 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 24                                                   | kг.                                 |
| Prudent. E., Op. 66. La Traviata. Grande Fantaisie p. Pfte. 1 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48 k                                                   | r                                   |
| Ravina, H., Op. 52. Havancras. Fantaisie espagnole p. Pftc. 1 fi. Schubert, C., Op. 294. Le Monnet de la Cour. Esquisse musicale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 K<br>n. F                                           | r.<br>Ste.                          |
| 45 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                      |                                     |
| — Les Soirées Enfantines. Six Valses mignonnes p. Pite. No. 1. Go<br>No. 2. La Ste. Gatherine. No. 3. Les Postillons. No. 4. La grande<br>No. 5. Le premier Succès. No. 6. Le Carnevat des Enfants. a 18 kt<br>Schulhoff, J., Op. 17. Galop di Bravoura p. Pfte. Edition simplifiée<br>Servais, F., Deux Mazurkas de Chopin, transcrit. p. Velle. av. Pfte. 1<br>— Nocturne de Chopin transcrit p. Velle. av. Pfte. 45 kr.<br>Stasny, L., Op. 97. La Gracieuse. Schottisch p. Pfte. 18 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Piani<br>r.<br>. 1                                     | iste.<br>fl.                        |
| lm Verlage von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                     |
| Carl Haslinger qm. Tobias in V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Via                                                    | n                                   |
| Sta Cong-Senduna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * 10                                                   | <i>-</i> <b></b>                    |
| 5te Rova-Sendung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | æ.                                                     | 10                                  |
| E. H. Z. S., Fantasie f. Pianoforte, Violoncell und Acolodicon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Re.                                                    | 25                                  |
| Flore thentrale. Potpourris pour Piano. Cah. 154, 155. Wagner,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                     |
| Rienzi 1. 2  Holier, (W.), Transcriptionen für Zither. No. 18. Carolinenklänge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | 20                                  |
| Ländler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                      | 8                                   |
| Meniskeiten für das Pianoforte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                     |
| No. 149. Zadrobilek, (Alb.), Polka national                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                                                      | 10                                  |
| No. 150. Rengstl. (C.) Impromptit<br>No. 151. Puffer, (F.), Polka. Polka-Mazur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                      | 10                                  |
| No. 152. <b>Rengstl</b> , (0.), Fantasia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        | 10                                  |
| Panorama, (theatralisches), f. Gesang und Pianoforte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                     |
| No. 41. Chirsa, (A.), Meine Sonne. (Il mio sole). Gesangs<br>Walzer für Sopran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | 15                                  |
| No. 42. Chirsa, (A.), Ein Seufzer. (Un sospiro al Carno-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        | 10                                  |
| vale di Venezia für Sopran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        | 10                                  |
| Pasver, (相.), Impromptu de Fr. Schubert (Op. 90 No. 3.) transcrit pour Violoncelle avec Piano. Ocuv. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                      | 96                                  |
| The Call A Imprometty p. Piano. Ceay, 65.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                      | 20<br>15                            |
| Cavatine Conv 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | 5                                   |
| Prelude postigue p. Piano. Oenv. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | 20                                  |
| — Prelude poetique p. Piano. Oeuv. 34.  — Une nuit dans les bois de l'Inde. Nocturne symphonique p.  Piano. Oeuv. 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                                      | 10                                  |
| Piano, Ocuy, 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                     |

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Scherz, List und Rache.

**Komische Oper** 

in einem Aufzage. Text nach Goethe.
Componit von

# Max Bruch.

Op. 1.

Vollständiger Clavierauszug mit Tert.

Pr. 5 Thir.

Hieraus apart:

Ouverture für Pianoforte zu 4 Händen. 20 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Bei Wilh. Engelmann in Leipzig erschien soeben und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

## Allgemeine Geschichte der Musik

übersichtlicher Darstellung.

Dr. Joseph Schlüter.

gr. 8. brosch, 1 Thir. 12 Ngr.

Gesang-Führer.

lu Schuberth's Buchhandlung in Leipzig erschien so eben und ist durch alle Buch- und Musikahenhandlungen des Inund Auslandes zu beziehen:

Köhler, L. Gesangführer. Ein Auszug empfehlenswerther Werke aus der gesammten Literatur für Solo- und Chorgesaug. Ein Pendant zu dem in 3ter Auflage erschienenen und in mehreren tausend Exemplaren verbreiteten Führer durch den Clavierunterricht, von demselben Verfasser. Preis 10 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Drud von Briebrich Unbra in Leipzig.

### №. 32.

# SIGNALE

für bie

### Welt. Musikalische

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Genff.

Jährlich erscheinen 52 Rummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Ahlr., bet directer franklirter Zusendung durch die Post unter Areuzband 3 Ahlr. Insertionsgebilihren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Neugrofchen. Alle Buch= und Muffkaliens handlungen, sowie alle Postanter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abreffe der Medaction erbeten.

### Signale aus Wicsbaden.

3.

Es muß in ter That jest hubfch bier gu leben fein, wenn man bies aus der une geheuren Daffe von Fremden foliegen barf, welche fich auf unferen Curvromenaden, und fonft allenthalben umhertreiben, wo ein erträglicher Raum gum Gehen ober Steben Unter Diefer Boraussetzung begreift es fich auch, wenn neulich in einer Borftellung bes "Dihello" Die Darfiellerin ber Debbemona ihrem ichwarzen Beiniger gurief: Tobie mich; aber laß mich leben! Sa: "leben und leben laffen" ift fo ziemlich aller Belt Devife, und wenn denn auch Bans Wachenhufen mit Recht auf Die theuren Preife unferer Rurrestauration loszog, fo hatte er Tags barauf boch noch bie Satisfaction für feche Rrebfe 3 Gulben ju gablen. "Leben und leben laffen" rufen gewiß auch die Taufend und fo und fo viel Aussieller unferer Runft= und Gewerbeausstellung, welche noch nicht befucht zu haben wir mit einer gemiffen Befchamung aufrichtig eingefteben, foon barum, weil Scham und Aufrichtigteit die ficherften Burgen ber Befferung find. "Leben und leben laffen" fcheint auch die Devife ber "Signale" und ihres Redacteurs Denn während biefer lettere bemubt ift, in irgend einem ber wenigft unangenehmen Bintel ber Erbe möglichst erträglich ju leben, bat er nichts daivider, bag auch Die Mitarbeiter ausschnaufen wo und wie fle konnen. "Leben und leben laffen" ift jebenfans auch der Grundgebante jedes Birtuofen, der feine Leiftungen in biefen nicht niehr gang unbekannten Blättern besprochen gu feben municht ober fürchtet. legtere unwinduhrliche Wendung, welche unfer Gebantengang gemacht hat, bringt uns in die unmittelbare Dabe unferer hentigen Aufgabe, nämlich die jungfien mufikalifchen Ereigniffe unferer fang= und Clangreichen Galfon gu fignalifiren.

Dieselben bestehen zunächst in zwei Concerten der Administration (No. 2 und 3) und einem solchen des Pianisten Pallat. An Sängerinnen hörten wir in diesen Conserten Fräulein Amalie Molnar von Darmstadt, eine Sopranistin von bedeutenden Stimmitteln und bemerklicher Fertigkeit, zumal reinem Triller. Dieser Eigenschaften wegen sei ihr die Wahl der Ernani-Aric vergeben. Arditi's Ardita-Walzer ist ein sehr sader Wasserausguß vom "Bacio", außerdem hörten wir von Fräulein Molnar leider nichts als "Es weiß und räth es wohl keiner", von Mendelssehn. Frau Deetz von Notterdam ist dem hiesigen Pulicum von ihrem früheren Engagement an unserer Wühne her noch in gutem Andenken. Sie ließ sich mit der beklarinettirten Aric ans Mozarts Titus und einer Anzahl Liedern hören. — Lon Sängern traten auf die Herren Wachtel, Stockhausen und Wilhelm Formes. Ueber die beiden ersteren einzgehend zu referiren ist wohl nicht nöthig. Alle Welt weiß, woran man mit den Herren ist. Herr Wilhelm Formes zie seinen Brüdern Carl und Theodor noch nicht ebenbürtig, wir wollen aber seiner Zukunst damit nicht präjudieiren.

Die Bioline war durch die herren David, M. Saufer und A. Balbeneder vertreten. Ueber Beren David noch ein Wort gu fagen hieße Gulen nach Athen tragen. Es genügt feinen felbitverftandlichen größten Erfolg ju conftatiren. herr haufer spielte mehre feiner artigen Compositionen mit Glud. Berr Baldeneder zeigie als Com= ponift, wie ale Beiger ein fo erfolgreiches Streben, daß man ihm die Beachtung in weiteren Rreifen, welche er wohl verdient, nur aufrichtig wunfchen tann. Weniger gut war das Planoforte vertreten. Es ift eine traurige aber wohlgegrundete Beobachtung, daß die Bahl ber tuchtigen Pianiften fich leiber in bem Dage vermindert, als bie Bahl ber Bianiften überhaupt machet. Madame Madeleine Graever (Planiffin R. M. der Königin der Riederlande) hatte Monate vor ihrem Auftreten bereits ihre Photographie in den Schaufenfiern der hiefigen Buchhandler ausstehen. Wenn fie bles ihrer Selbstverleugnung icon muthig abgewann, so zeugte auch ihr Auftreten im Concertfaal nicht von allzugroßer Bescheidenheit. Gie spielte Abagio und Scherzo aus Litolffs viertem Symphonic-Concert, mas ihr leiblich einbreffirt fchien, mit ziemlichem Dagegen zeigte fich im Bortrag ber Roffinischen Tarantelle von Liszt übers tragen, bağ Rectheit allein nicht gludlich macht. - Berr Frang Bendel war eine Beitlang in Weimar. Er hat bei Liszt nichts von dem Guten profitirt, was biefer Mann unzweifelhaft zu wirten vermochte, wenn man fich an feine positiven Seiten hielt. Defto nicht hat er fich mit der Blague, der musikalischen Blusmacherei, dem eigents lichen Sandwertefchwindel vertraut gemacht. Dag er an manchen Orten damit reuffirt, wohl befomm' es ihm, und er bringe fein Schafden möglichft balb ine trodene! Bert Ballat fpielte die "Bolfofchluchtfantafie" von Mortier de Fontaine und den Gounod" fchen Fauftwalzer von Liszt. Gerr Pallat icheint in den Inquifitionsgewölben von Rurns berg und Regensburg mit Erfolg ftudirt ju haben. Friede fei ben beiben todigefoliers ten Studen; Rube ihrer Afche! - Bon andern Inftrumentaliften find gu ermabnen: der Bioloncellift Rellermann, welcher im Befige einer fchonen Cantilone ift, ber Gultarrift (01) Sololowoll welcher eine "Fantafie" über den "Biraten" mit großer Bertigkeit abzupfte, und dadurch Unfpruche auf unfer Mitgefühl erwarb, endlich ber Bitherspieler (o! o!) Grasmann, welcher fein Inftrument mit fo viel Auftand tneipte ober Iniff, daß wir ihn unbedingt für jede mufitbedurftige Bein= ober Bierfuite empfehlen tonnen. Wie man aber fo unenblich gefchmadlos fein tann, Guitarriften und Bithers fpieler in Concerten auftreten gu laffen, welche, wenn fcon oft an fich ohne alles tunff Terifche Decorum, boch des außerlichen Anftandes befiffen fein follten, ift uns unbegreiflich. Als Componifien traten auf: Berr &ur mit feinem ,, Germania=Marich", und Berr Reler mit einer Onverture romantique. Welches ber romantifche Gegene

ftand des Relerfchen Opus gewefen, haben wir aus ber banalen Phrafeologie berfelben nicht berauszuhören vermocht.

In ber Oper hat Wachtel fein Gafifpiel mit bem "Raoul", "Arnolb" und zwei

Reprifen des "Postillon" fortgefest.

Rauheim und Krengnach traten jest auch in die Reihe ber Baber mit feften Concerten ein. Avis aux artistes.

### Geschichte der Tonkunft

ทอก

Paul Frank.

Ein Sandbüchlein für Mufiter und Musitfreunde in überfichtlicher, leichts faglicher Darftellung.

Berlag von C. Merfeburger in Leipzig.

Ein recht empfehlenswerthes Buchlein, bas auf dem verhaltnigmäßig geringen Raume von 18 Bogen feben irgend wichtigen Namen berückfichtigt, fich ber Marften Anordnung rühmen barf, und eine Unpartheilichfeit entwidelt, die gang besondert für bie neucfte Beit zur Racheiferung nicht bringend genug empfohlen werden taun. Der Berfaffer ift allenthalben bemuht, bem Laien verftanblich zu bleiben; mas er babet einerfeits an Strenge ber Auschanung, Bracifion ber fritifchen Berglieberung, vor allen Dingen an genauer Abwägung ber einzelnen Meifter und Berte vermiffen laft, erfest er nach Rraften durch Bollftanbigleit bes biographischen Details, Tüchtigleit ber Befinnung überhaupt und ber mufitalifden Auffaffung im Befonderen. Das Gesammb urtheil fiber Sauptvertreter der verfchiedenen Epochen liebt der Berfaffer aus anertante ten Autoren anguführen, doch auch fouft weift er vielfeitige Belefenheit, fleigige Ume fcan in ben verschiedenartigften literartichen Quellen auf. Bieneicht fteht biefem theoretifch=hiftorifden Studium nicht gang ausreichende technifd=muficalifche ober boch nicht genügende Renninif der Tonwerte felbft jur Seite, wenigstens fordert die Charafterifil mancher neueren Berfonlichteiten und Schöpfungen jur Berichtigung ober Ergangung auf, und es ertlärt fich fo, daß Zalente britten Ranges, wie Reifiger, einen unverhalbnifmäßig großen Danm einnehmen, mahrend große Begabungen, wie Gabe, Rubine ftein, Bargiel, Brabme, mit wenigen Beilen abgethan find. Auch bem Genius Schue mann's in feiner umfaffenden Bebeutung fur die gange neuere Mufit vermag ber Berfaffer zu Gunften bes mufitalifch Formalen nicht gang gerecht zu werden. In wie Bahlreichen einzelnen Fallen aber auch der Fachmufiter Ginfpruch erheben möchte: Dem größeren Bublicum ift mit diefer inhaltreichen popularen Gefcichte, jumal bei bent bochft geringen Breife, ein bantenemerthes Sulfomittel geboten, das, wie die frihheren ähnlichen Schriften biefes emfigen Autors, ber weiteften Berbreitung ficher fein tam.

#### Bitte.

Da ich mit einer Biographie Beethovens beschäftigt bin, so bitte ich alle Diesenigen, welche im Besite von Briefen ober irgend welchen Rotizen sind, welche über bas Leben des Meisters Auskunft geben, mir zum Zwede dieser Arbeit möglicht batt davon Nachricht oder Abschrift zugehen zu lassen. Bei der außerordentlichen Untelerbabon Nachrichte der Aufchrift jedoch ware es wünschenswerth, wenn ich Einstehe Lutographe sether erhalten könnte, da nir in Folge der Copiatur von mehr als hundert Originalbriefen Beethovens die Entzisserung dieser Hieroglyphen mit ziemlicher Sicherheit zu gelingen vilegt.

Bugleich erfuche ich fammtliche Fachblätter um freundliche Aufnahme diefer Bitte. München, Schillergarten, 4. St. rechts. Dr. Ludwig Dabl.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Während ber zweiten Halte bes vorlgen Monats hat im Stadttheater trost lockendem Sonnenschein Frau Harriers-Wippern vom Hoftveater zu
Berlin durch ihren unstitalisch höchst correcten, seelenvollen, keuschen Gesang, durch ihre
jugendlich annuthende Gestalt, durch ihr gesälliges Spiel volle Halter genacht. Nasmentlich ihre Elisabeth im "Tannhäuser" zündete und brachte der Teseierten einen
Regen von Blumenspenden ein. — Heute berichten wir, bei entsprechenden Wärmegraden, über einen südlicheren Gast, den Tenoristen Carrion aus Spanien, Mitglied
des Scalatheaters in Malland, t. t. öserr. Kammersänger. So sehr wir hier in Leipjig bedauern müssen, erst jetzt diese Gesangsgröße tennen zu lernen, deren Blüthezeit ein
Decennium hinter uns liegt, so ist das, was auch jest noch geboten wird, dech bedeutend
genug, und mit Hochachtung vor italienischer Gesangstechnit im Allgemeinen, mit Berehrung der glänzenden Eigenschaften Carrions insbesondere zu ersülen. Er trat bis
setzt als Manrico und Melchthat auf und wird noch heute den Edgardo seigen lassen;
er singt in italienischer Sprache, die characteristische Zeichnung dis ins einzelne
Wort lieben und im Uedrigen der Ansicht sind, daß in italienischen Opernierten nicht
jedes einzelne Wort Gold ut, das man um teinen Preis sich eutgehen lassen worzüglich die Anwendung des sogenannten gemischten Ansachen Dernierten nicht
es wird uns schwerz besondere Eigenschaften unspress Taste derverzuheben. Aeben den
weltbekannten Worzügen italienischer Gesangsweise überhaupt bleibt an Carrion ganz
vorzüglich die Anwendung des sogenannten gemischten Ansach in hoher Lage, der bei
ihm das eigentliche Kalset vertritt, eine wirdevolle Nectaation, weniger Manierirtheit in
der Contrastirung des p und 1, als bei Italienern sonst berverzuheben. Neben der
Vorzüglich die Anwendung bes sogenannten gemischten Licht an Carrion ganz
vorzüglich die Anwendung kalses gegen die Evolutionen sonstitze han haber eine Kohlesse, die Vollessender das Hant Schlusser ein wird als bisher, und daß b

Oper im Monat Juli: 2. und 5. Juli. Die Stumme von Portici, von Auber.

7. Juli. Die lustigen Weiber von Windfor, von Nicolai. — 9. Juli. Undine, von Borging. — 11. Juli. Der Troubadour, von Berdi (Graf von Luna, Herr Hochheismer als Gastrolle.) — 14. Juli. Faust und Margarethe, von Gounod (Margarethe, Frau Harriers-Wippern; Balentin, Herr Hochheimer als Gastrollen.) — 19. Juli. Der Freischütz, von E. Mt. von Weber (Agathe, Frau Harriers-Wippern als Gastrolle.) — 22. Juli. Die Hugenotten, von Mieverbeer (Valentine, Frau Harriers-Wippern als Gastrolle.) — 25. Juli. Oberon, von E. M. von Weber (Rezia, Frau Harriers-Wippern als Gastrolle.) — 27. Juli. Faust und Margarethe, von Gounob (Margarethe, Frau Harriers-Wippern als Gastrolle.) — 29. Juli. Tannhäuser, von R. Wagner (Clisabeth, Frau Harriers-Wippern als Gastrolle.) — 39. Juli. Tannhäuser, von R. Wagner (Clisabeth, Frau Harriers-Wippern als Gastrolle.) — 39. Juli. Tannhäuser, von R. Wagner (Clisabeth, Frau Harriers-Wippern als Gastrolle.) — 39. Juli. Tannhäuser, von R. Wagner (Clisabeth, Frau Harriers-Wippern als Gastrolle.) — 39. Juli. Tannhäuser, von R. Wagner (Clisabeth, Frau Harriers-Wippern als Gastrolle.) — 39. Juli. Tannhäuser, von

Rirchenmufit in ber Thomastirche am 8. Aug. Nachmittag halb 2 Uhr Motette: "D schönfter Stern in duntler Racht," von Nichter. "Macht hoch die Thur," von Sauptmann.

Mufikalische Abendunterhaltung des Conservatoriums für Must, Freitag den 3. Juli: Quartett für Streichinstrumente von J. Haydn, Gdur. (No. 18 der Peters'schen Ausgabe.) — a. Scherzo nebst Trio aus der zweiten großen Sonate für das Pianoforte von Franz Schubert, Op. 53, Ddur. b. Scherzo für Pianoforte solo zu zwei Händen aus der Musit zum Sommernachistraum von F. Wendelssohn Bartholdy, Gmoll. — Abendempfindung. Für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte von 28. A. Mozart. — Sonate für Pianoforte und Violoncell von Carl Reinecke, Op. 42, Amoll. — Sonate für Pianoforte und Violine von L. van Wetschopen, Op. 47, Adur. (Kreuger-Sonate.)

\* Der Componift August Sangert aus Coburg hat eine neue Oper ,, des Sangers Fluch", Text von Guffav von Mepern, vollendet, welche in Coburg jur Auf-führung tommen foul.

\* Berlin. Oper und Ballet find wieder eröffnet und die tiefere Orchefterftimmung, bie, von dentichen Mufitern angeregt, querft in Frankreich eingeführt murde, ift nunmehr auch von der hiefigen Roniglichen Oper adoptirt worden, und zwar find die in Diefer Boche gegebenen Borftellungen des Feenfce und des Sannhaufer bereits mit dies fer Meuerung aufgeführt worben. Der Kammerton ift in diesem Augenblick also wies ber auf bem Nivcan angelangt, welches im vorigen Jahrhundert Mogart in seinen Meisterwerken innehielt und es hat dazu einer Reduction von etwas weniger als einem halben Ton bedurft. Für die Sanger und Sangerinnen ift diese Beranderung eine febr erfreuliche, für biejenigen wenignens, beren Stimme bie hoben Tonlagen umfaßt und die unter ben bisherigen Berhaltniffen ben aufpruchsvollen neueren Meiftern oft nur auf Koften ber Schönheit ihres Gefanges genügen konnten Uebrigens hat die neue Ordenung nicht unwesentliche Koffen verurfacht, ba ihr ju Liebe für bas Orchefter ber Koniglichen Over durchweg neue Bled-Juftrumente angeichafft werden mußten. Auch für bie Urmee foll bie tiefere Orchesterstimmung allmählig eingeführt werden. — 216 Tannhaus fer gastirte Gerr Colomain-Schmid aus Befit, mit einer klangvollen Stimme, ber es jeboch an Kraft mangelt. Im Opernhaufe ift übrigens feit Bieberbeginn ber Borftels lungen, um dem tohlenfauren Fortschritt Genüge zu thun, im Parquetflur an der felts-herigen Berkaufsstelle der Tertbucher und Theaterzettel - eine Trinthalle errichtet worden. — Herr Eb. Sabbath, der in gang Deutschland rühmlich bekannte Solo-fanger vom Domichor, eröffnet Anfang October hier ein "Confervatorium für Gefang" und werben Anmelbungen vom 7. September an in seiner Wohnung Alexandrinenfrafte Div. 73 angenommen.

3m Operniheater gaftirt feit Anfang August wieder Berr Bachtel und wird unn nachstens in fein feftes Engagement treten. - Offenbach hat feine für das Rarnihnerthortheater bestimmte Oper vollendet und die Partitur dem Director Salvi übersendet. Die Oper führt den Titel: "Armgard', die Geifter bes Rheines", große romantische Dver in drei Acten, Tert von Ruitter, beutsch von Alfred von Bollzogen. — Im Carltheater find die umfangreichen Reparaturen auf der Buhne beendet, fo daß Gerr Director Treumann diesen nunmehrigen Schauplab fels ner Thaten bestimmt am 19. Aug. eröffnen wird. — Im Residentschloß zu Schonstronn befindet sich ein bon Maria Theresia gegründetes Privathostheater, daß feit den bronn besindet sich ein von Maria Theresia gegründetes Privathostheater, daß feit den Tagen der großen Raiferin nur felten ober gar nicht benutt worden ift; man geht jest

damit um, Diefen zierlichen Bau gu Bubnengweden neu berguftellen.

\* Stuttgart, 8. Aug. Bum Geburtkfest unseres Königs am 27. Sept. wird auf hiesiger Bühne die Oper "Arur, König von Ormus" von Salieri zur Aufführung vorbereitet. Endlich einmal wieder ein werthvolles älteres Wert der Vergessenheit ents rückt, das seiner Zeit so großes Aufsehen in der musikalischen Welt gemacht hat, und rückt, das seiner Zeit so großes Aufsehen in der musikalischen Wlusik eine willkommene wie wir hoffen, auch jest noch allen Freunden einer guten Musik eine willkommene Gabe sein wird. Es ist nur zu bedauern, daß bis heute noch kein wirklicher Baffit bie hielles Sier Companyen warden ist mas vonentlich in der Sitelnalle diesen bielen bielen für die hiefige Oper gewonnen worden ift, was namentlich in ber Titelrolle biefer Oper auch fehr fühlbar fein wirb.

\* In Baden = Baden wird nun nachstens die neue Oper von Litolff: "le Chevalier Nahol" in Scene geben, die Proben haben bereits begonnen.

\* In Jena fand am 28. Juli eine geiftliche Mufikaufführung in ber Univer-fitatstirche unter Leitung bes Mufikbirectors Dr. Naumann ftatt. Den Anfang machte die Bach'iche Simmelfahrtscantate: "Lobt Gott in feinen Reichen", darauf folgten dret kürzere Stücke, ein 110 profundis von Sluck, ein Ave Maria für Frauenstimmen von Tottmann und das Welhnachtslied "Es ift ein Rof' entsprungen" von Prätorius; den Schluß bildete Händels Dettinger Te Deum. Die Ausfiihrung war fast durchweg eine gant hefriedigende, is zum Theil racht fammangell. ganz befriedigende, ja zum Theil recht fowungvolle. Die Soli wurden gefungen von Fraulein Boigt und herrn Lut aus Weimar und Fraulein Rubersborf und herrn Braulein Boigt und herrn Euts aus Weimar und Fraulein Rubersborf und herrn Wisblus von hier. Am gelungensten war jedenfalls die Wiedergabe des prachtigen Do Wisblus von hier. profundis von Glud, bes Liedes von Bratorius und mehrerer Chore bes Te Deum. Die Borführung Dieses leuteren, felten gehörten Wertes war gewiß besonders bantens= werth, wenn es auch zu feiner vollen Witkung wohl noch mächtigerer Mittel bedurfen mag. Das Ave Maria von Totimann ift, obgleich etwas febr weich gehalten, doch nicht unintereffant und recht wohlflingenb.

\* Roffini hat die Composition einer Meffe vollendet, das bedeutendste Bert, welches er felt feinem "Stabat mater" geschrieben. Sie hat den Titel: "Messa di Gloria. ''

- \* Meherbeer ist im Bad Ems. Auch Offenbach besindet sich dort, er hat porige Woche mit einem Prinzen um 1000 Thaler geweitet, in acht Tagen eine Oper fir und fertig zu machen. Die 1000 Thaler sind gewonnen, die Oper ist geliesert, sie beist "Lieschen und Frischen". Anton Nub instein ist in Wien. Stockstausen pflückt in der Schweiz Alpenrosen und lockt die Echo's der Alpen heraus, er ist einer der rüstigsten und unternehmendsten Bergsteiger. Nichard Wagner gab einige Sommerconcerte in Pesth und erregte Enthussamus. Joach im besindet sich gegenwärtig mit seiner jungen Frau in Salzburg und wird dort die Ende September bleiben; auch Concertmeister David aus Leipzig ist jetzt in Salzburg, und es kann also nicht fehlen, daß sleisig Must gemacht wird unter Mitwirkung der guten Kräste der Stadt, unter denen sich namentlich Concertmeister Benediz auszeichnet. Abestine Patit ist nach Frankfurt a. M. berusen, um dort in den nächsen Tagen wähzend des Fürstencongresses im Theater zu gastiren. Alle übrigen Musiker sind Beden-Baden.
- \* Paris, 6. Aug. Der Capellmeister an der großen Oper, Gerr Dietsch, bat plötlich seine Entlassung erhalten und an seine Stelle trat Gerr Georg Saint, bisber Dirigent des Orchesters am Grand Theatre in Lyon. Als Grund der Entstassung wird ein Streit mit Berdi bezeichnet, welcher so weit gegangen sein soll, zu erklären, daß, wenn Herr Dietsch bei der Oper bliebe, er, Berdi, nicht mehr einen Fuß dahin seinen würde. Gerr Dietsch, der einen Gehalt von 2000 Francs erhielt, bezieht nun eine Pension von 3500 Francs. Die italienische Opernsaison unter der neuen Direction des Herrn Bagier beginnt am i. October. Die erste Novität wird Berdi's Oper "la forza del destino" sein, welche im December in Scene gehen soll.
- # Paris, 11. Aug. Der große Wetttampf im t. Confervatorium für Mufit und Declamation ift beendigt. Der greife Unber praffbirte mit feltener Musdauer nicht weniger als neun Sitzungen. "Gefunten" war auch hier bas durchgehends vorherrschende Beiwort. Schüler und Schülerinnen en masse, aber von Genie taum eine Spur, ben Talent nur bie und da eine Aber. Die bei geschlossenen Thuren abgehandelten Rubriten find: ichriftliche Barmonie, Claviaturftudien, Contrapuntt und Buge, Orgel, practifche Barmonie und Begleitung. Die öffentliche Prüfung war selbstverftandlich weit reichbaltiger und intereffanter. Auf der Barfe klimperten vier Schülerinnen um den Preis. Siebenundzwanzig junge Fraulein, außer einem Beer von Schülern, machten fich auf dem Biano die Preise streitig. Ungewöhnlich zahlreich war das Corps der im "Benfionat" für die Bühne herangebildeten Sanger. Doch befand fich wenig Beizen unter ber Spreu. Früher wurden in bas erwähnte, von Duvernop geleitete ,,Benfionat" auch junge Damen (im Gangen gehn) aufgenommen. Die Störungen, en denen dies Anlaß gab, festen diesem Privilegium sedoch bald eine Schrante, und fest besigen basselbe ausschließlich Baffisten und Tenoristen u. f. w. mit Opern= und Buhnenperspettive. Bon allen Eden und Enden finden sich hier die nicht immer erlefenen Berufenen gufammen. Lagt die Direction aus irgend einem bunteln Proving winkel einen fingenben oder beclamirenten jungen Berühmtheitscandidaten nach Baris tommen, fo vergutet fie ihm die Gerreise mit 15 Centimen per Kilometer, gablt ihm, falls fie ihn nicht behalt, fur die Dauer feines Aufenthalts in der Refidenz 2 Fr-50 Cent. taglich und fendet ihn mit 15 Centimen Reifegelb per Rilometer in feine Beimath gurud. Seder aufgenommene Bogling verpflichtet fich, nach Bollendung feiner Studien auf einer vom Staate fubventionirten Buhne ju bebutiren und diefer Bubne burch brei Sahre feine tunftlerischen Rrafte gu widmen, wofür bem Ganger im erften Jahre 4000, im zweiten 5000, im dritten 6000 France, bem Schauspieler im ersten Jahre 1800, im zweiten 2400, im dritten 3000 France Gage entrichtet werben. Die größte Anziehungstraft üben diejenigen Zöglinge auf das Parifer Publikum aus, bie fich um den Preis für dit komische Oper bewerben. Um halb eilf Uhr Morgens orft erschilegen sieh der Wenge die Thore, und ichon um fünf Uhr fest sich proviants beladen der Stamm zum Schweise an. Um die künftlerischen Leistungen in dem Fache fab es biesmal traurig genug aus. Nicht einer fand fich unter ben mannlichen Cleven, ber einen erften Breis beanspruchen tonnte. Befferes laft fich von ben Afpiranten jur Brogen Oper berichten. Ungemein rührenb war ein in feiner Art einziger Fall, indem ein taum getrautes junges Chepaar, Berr und Frau Souffelle, zwei erfte Breife bavontrug. Den jugenblichen Siegern perlien bei ber Berkundigung bes Enticheibes bie ellen Breubenthranen auf Der Bange. Wer tounte es ihnen verübeln, bag fie fich im Lebermaß ihres Gludes vor bem Forum ber Breibrichter und bes Bubildums finig

umarmten! — Auf dem Bioloncello, das hier zu Kande weniger Berehrer zu zählen scheint als bei und in Deutschland, erstritt sich, außer einem Franzosen Cabastel, ein junger Berliner, Thalgrün, einen ersten Preis. Biel zahlreicher als die Violoncellisten waren die Seiger, unter denen vier Geigerinnen beileibe nicht den letzten Raug eins waren die Seiger, unter denen vier Freis zugesprochen wurde. — Tragödie und Komödie! Auf keinem andern Felde fritt das Sinken der Kunst schroffer hervor als auf diesem. Wann werden wir wieder einen Talma, eine Nachel bestigen? jammern die Franzosen. Rara avis ist in ihren Augen schon die Ristori. Wie nicht? Einen ersten Preis errang sich von den jungen Tragöden des Conservatoriums keiner. Mit genauer Noth zewann ein Herr Ctienne einen zweiten durch sein kräftiges Organ. Umzeschrt ward keinem von den wecklichen Komöden ein erster Preis zu Theil. — Einen gekehrt ward keinem von den wecklichen Komöden ein erster Preis zu Theil. — Einen Triumph seierte verhältnismäsig das Corps der Hölisten. Mit dem Lieblingsinstrustrumph seierte verhältnismäsig das Corps der Fölissen. Mit dem Lieblingsinstrustrumph nach nur mehr an Aussehn verliert und dem Nachahner der weiblichen Stimme, dem Obos, das Feld räumt. — Bewunderung erregte ein kleiner vierzehnsähriger Knirps von einem Hornisten, der mit wahrer Todesverachtung seine Arien herunterblies. — Schlimm sieht es um das altehrwürdige Fagoti aus, das nachgerade in den Parifer Ordessen zu sehlen beginnt, und mit dem sich diesmal nur drei Preisbewerber einges Lunden hatten. — Bentilhern und Trompete behaupten dahingegen in der militärischen Abem gewaltigen Bombardon, der Tenors und Baspesaune, sewie dem Saxhorn, dem Saxophon und wie die von dem unermüdlichen Sax neuerfundenen Alechinstrumente alle heißen mögen, gar nicht zu reden.

Die Saifon liegt in den letten Bilgen und febnt fich \* London, 1. Aug. nach Rube und wir mit ihr. Der grune Sain tont wiber vom Gefang ber Bogel und lockt uns hinaus in die ewig schone Natur, der wir so oft untreu werden und doch imner wieder reuig zu ihr zurücklehren. Es ware graufam, den Leser in der schönften
Sommerzeit mit nachträglicher Aufzählung überstandener Kunstgenüffe zu qualen und
wir wollen daher in kurzer Nachlese nur das Wichtigste zusammenfassen. In St. James-Ball wurde Banbels Cantate ,l'Allegro e il Pensieroso" wiederholt. Reben Jenny Bind wußte fich darin Madame Lenmens-Sherringten ehrenvoll zu behaupten. Die Cantate wurde unter Otto Goldschmidts Leitung febr gut aufgeführt. Warum boch diefes Bert in Deutschland fo gang vergeffen icheint. Es bietet fo viel Albwech= boch dieses Wert in Dentschland so gang vergeffen scheint. Es bietet so viel Albwechsfefung, dauert nur ein und eine hatbe Stunde und enthalt bes Trefflichen so viel. Es ift von ungewöhnlicher Frische und hat nur wenig Stellen, die fur veraltet zu betrachsten find. — Madame Griff fang einige Rummern in einem Concerte und wurde außers ordentlich gefeiert. - Im Erpfiallpalaft nahm Thalberg wieder Abschied (Diesmal aber ernfitid). Bohl der fleinfte Theil des Bubticums mag in Bahrheit etwas gebort haben, benn ber große Raum ift fehr musiksuchtig und verschlingt die Tone im Ent-fiehen; bafür aber war ber Augenschmauß mahrhaft reizenb. — Alle anderen, bereits zur Ruhe gegangenen Concerte wollen wir in derfelben nicht floren und lieber die beiden italienischen Opern auf ihrem letten Gange begleiten. Coventgarden-Theater blieb en italienischen Opern auf ihrem letten Gange begleiten. Coventgarden-Theater blieb und bie versprochene Oper "la forza del destino" von Verdi schufdig. Auch Her Majesty's Theater ist biese Bergehens anzuklagen. Hoffentlich baben beibe baburch einen Schaben an ihrer Casse genommen. Auch Jampa, Fra Diavoto, Il Ginkateinen Schaben an ihrer Casse genommen. Auch Jampa, Bra Diavoto, Il Ginkateinen Schoben, Orpheus (von Gluck) hatte erstere Bühne als Lockspeise versprochen. Für all biese trat "Fausi" mit Madame Miolan-Carvalho in die Schranken. Rebit "Don Pasquale" und "Elisir d'amore", in welchen Opern Fräulein Abeline Patti das Publicum entzückte, war von besonderem Interese das Austreten des Fräulein Lucca, die von Meyerbeer warm embsohlen war. Sie eroberte sich die Giunst des Bub-Queca, die von Meyerbeer warm empfohlen war. Gie eroberte fich die Gunft bes Dublicums im Sturmidritt und ift bereits fur die folgenden Jahre engagirt. - Ber Da= jefty's Theater giebt im Auswertauf bei heruntergefegten Breifen eine Angahl Borftel= lungen, wodurch auch weniger bemtitelte Sterbliche im Stande find, fich einen Dpern-Benug zu verfchaffen. Man darf aber nicht glauben, daß die Runfiler nun auch bei "berabgesettem" Eifer wirten; im Gegentheil icheinen fie fehr mobt gu fublen, daß auch unter gewöhnlichem Anzug für die Kunft empfängliche Gerzen schlagen können. — Roch in der letten Stunde erhaschte "Figare's Hochzeit" zwei Abende. Fräulein Liebhardt gefiel sehr, mußte ihre beiden Duetten, Brief-Duett nit Fräulein Tietjens und Duett mit dem Grafen (Santley) wiederholen und ist für nächstes Jahr engagirt. Das Maranten Das ,Morgenfensterl" hat fich somit ju einem wactern Abendiurnier umgestaltet. Die gange Borftellung, trefflich befest, ging febr animirt von Statten. Soffentlich wirb Susanne künstighin den Pagen dahin zu bereden wissen, daß er seine zweite Arie ("Jor, die ihr Triebe") nicht gar so langsam singt. Die Oper wurde ursprünglich in vier Aufzügen gegeben. Das Da Capo-Aufen bei den ersten Borstellungen (Mai 1786) war so arg, daß die Feinde Mozarts es durchseuten, daß alles In Capo-Ausen versoten wurde. Sie konnten es aber doch nicht dahin bringen, daß "die ganze Oper" auch heute noch wiederholt wird, strahlend in ewig reizender Jugendfrische. Die Oberon=Borstellung war entsetzlich verballhornt. Benediet pupte sie mit Recitativen auf, wozu er Webers "Ali baba", "Preziosa", "Euryanthe" schonungslod plünderte. Sanze Nummern wurden willührlich verwechselt und das Sanze greutich verunstaltet — in Allem und Jedem das gerade Gegentheil der Oper "Faust", die mit äußerster Sorgsalt in Seene gesetzt ist. Fräulem Tietzens, die mit sabelhafter Ausdauer vier und fünf Abende nacheinander in anstrengenden Parthien austritt, giebt das Gretchen in Spiel und Gesang ausgezeichnet; Santley (Balentin) mit seiner schmelzenden Stimme und dem immer geschnackvollen Vortrag; Gasser (Mephisto), Trebelli (Siebel), Singslini (Faust), wenn auch matt im Spiel, doch im Gesang vortrefflich; Orchester und Ehor nicht zu vergessen; Alle bemühen sich, dem trefflichen Werke gerecht zu werden.

- \* Der zweite Band der Briefe von Felix Mendelssohn Bartholdt hat soeben die Presse verlassen, er enthält Briefe ans den Jahren 1833 bis
  1847, dieselben schließen sich der Zeit nach unmittelbar an die "Reisebriefe" an und
  geben bis zu Mendelsschus Tode. Indem sie ihn somit durch die verschiedenartigsten
  Lebens= und Berufsverhältnisse begleiten, beauspruchen sie, weuigsiens theilweise, eine
  andere Art von Interesse, als die einer Periode heiteren und dabei doch bedeutungsvollen Genusses angehörenden Neisebriefe. Die Gerausgeber der Briefe sind der Bruder und der Sohn Mendelsschus, die Gerren Paul und fir. Carl Mendelsschu Bartholdt. Herr Capellmeister Julius Nieh hat als Anhang des Buches ein vollständiges hronologisch geordnetes Berzeichniß aller Compositionen Mendelsschus zusammengestellt, sowohl der im Druck erschienenen, als auch der großen Anzahl noch im Manuseript vorhandenen Werte, welches durch Anordnung und Gruppirung den Mussern
  und Mustkreunden von großem Interesse sein wird.
- \* In Brestau ftarb am 5. Aug. der als Organist und Componist ruhmlich bekannte Musikbirector Abolph Friedrich Seffe; geboren in Bredlau am 30. Aug. 1809, hat der thätige Meister feine ruhmvolle Laufbahn im fast vollendeten 54. Lebenssjahre beschoffen.
- \* Emma Livrh, die beklagenswerthe Tänzerin, welche das furchtbare Schicksaltraf, in Ausübung ihrer Kunft von den Flammen ergriffen und mit Brandwunden besteckt zu werden, ist nun boch ihren unfäglichen Leiden erlegen; sie ftarb am 27. Juli in Neuilh, wohln man sie einige Tage vorher gebracht hatte, um sie die Landluft genieben zu lassen. Fast neun Menate lang kämpfte die Armste unit dem Tode. Die medizinische Wissenschaft hatte Ause aufgeboten, um die schreckliche Kriss des Brandes zu beschwören, Alles ging nach Bunsch und doch ruht sie sest im Schoop der Erde. Emma Livrd's letzte Auhestätte ist auf dem Friedhofe zu Monimartre. Die ersten Künstler der Hauptstadt, Schriftseller, Journalisten, die Spigen der Ministerien, sowie Tausende von Leidtragenden gaben den irdischen Ueberresten der Versiorbenen dorts hin das letzte Gelekte. Emma Livrd war erst 21 Jahre alt.
- # Ueber den kürzlich erfolgten Tod des geschiedenen Gatten von Marie Taglion i schreibt das Wiener Morgenblatt: "Unweit der Stadt Sitten (Sion) in der Schweiz ist eine dürstige Herberge, die mit einer gegenüberliegenden Spielhölle den Ort Saron bildet. Hier ist eine der brillantesten Erscheinungen der Parifer Welt kürzlich erloschen. Gilbert Deovoisins starb sier in einer an Noth grenzende Lage. Er war der Sohn eines Pairs von Frankreich und führte von der ersten Jugend an ein tolles Veben. Einst gab er ein Souver und zum Dessert ließ er eine Schüssel mit Visour für die Damen herumreichen. Dieser Spaß kostele ihn an 40,000 Kranken. Der Junge war ein enthusiastischer Bewunderer der Tanzerin zu. Alls er völlig abgebrannt war, verschacherte er sein Familienwappen und seinen Grasentitel an die Ballerina, der ihr Ehrgeiz theuer zu stehen kam. Ihr Mann setzte seinen früheren Lesbenswandel sort; nach einigen Jahren hatte er seine Frau ruinirt und schuldete 300,000 Franken. Nachdem die Frau dlese wieder zusammengetanzt, ließ sie sich schesen und warf ihrem Manne eine Benson von 6000 Franken jährlich aus."

# Ankündigungen.

# In der Großherzoglich Mecklenburg-Schwerinschen Softheaterkapelle

ist die Stelle eines ersten Violoncellisten, mit einer jährlichen Gage von 500 Thalern, bis zum 1. October dieses Jahres zu besetzen. Anmeldungen zu derselben nebst Nachweisung über Tüchtigkeit im Quartettund Orchesterspiel nimmt entgegen

Doberan (Mecklenburg), im Juli 1863.

Alois Schmitt, Grossherzoglicher Hofkapellmeister.

Ein guter Violoncessospieler

(am liebsten auch Solospieler) kann sogleich ein Engagement in Stockholm antreten. Näheres bei C. R. Leede in Leipzig.

# Gesucht.

Beim Regiment Herzog von Cambridge Dragoner zu Celle wird ein guter Solo-Trompeter, welcher zugleich ein Streichinstrument spielt, baldigst zu engagiren gewünscht. Nähere Auskunft ertheilt auf portofreie Anfrage

C. Wolf. Musikdirector.

### Central-Bureau für Musik.

Gesucht: f. ein Städt. Orchester d. Rheinprov. 1 Veellist, 1 erst. Hoboebläser, Fagottist u. Hornist. Nach Belgien 1 erster Pistonbläser.

Empfohlen: Neue Tänze und Märsche f. Streich-Orchester zu billigsten Preisen.

II. Kohmann, Cöln a. Rh.

## Die Stelle eines ersten Crompeters,

den ich zu engagiren hatte, ist bereits besetzt.

Bad Kissingen, am 5. Juli 1863.

Dr. Muck.

im Auslande wird von einem tüchtigen Musiker gesucht. Adressen bittet man der Musikalien-Handlung von Hainauer in Breslau unter Chiffre A. S. einzusenden.

theoretisch und praktisch gebildeter Musiker, der schon seit einigen Jahren in einer der grössten Hofkapellen

Deutschlands als Violinspieler fungirte, sucht eingetretener Verhältnisse wegen in einer andern bedeutenden Hofkapelle eine Stelle als Violinspieler. Adressen bittet man unter Chiffre J. II. in der Expedition dieses Blattes zu hinterlegen.

# Tehrerstelle.

Ein junger, unverheiratheter Mann, der sich neben den grundlichsten Studien in der Musik auch eine tiefe wissenschaftliche Bildung angeeignet hat und daher nicht allein in den Hauptgebieten der musikalischen Kunst, sondern anch in Zweigen der Wissenschaft Unterricht zu ertheilen vermag, sucht als Lehrer der Musik eine Austellung in einer Familie oder an irgend einem Institute. Adressen bittet man unter R. R. # 4. poste rest. Leipzig gefälligst einzusenden.

## Annonce.

Ein tüchtiger, routinirter Musiker wünscht Engagement als Ister Fagottist oder Flotist bei einem guten Theater- oder Stadtorchester. Anerbietungen werden unter der Chiffre K. K. # 3 franco durch die Expedition der Signale erbeten.

# Eine echt italienische Violine,

zum Solospiel in grössern Räumen passend, wird sofort zu kaufen gesucht. Franco - Offerten an A. Schulz, Kammermusikns, d. Z. in Lehre bei Braunschweig.

# PLEYEL, WOLFF & CO.

Méduille d'honnour à l'expo-sition universelle 1865.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition

| Hori de concom<br>de 18<br>Planos à queue. | 49.)                                             |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Grand modèle de Concert . Fr. 4000.        | Grand modèle Fr. 2000.<br>Moyen modèle Fr. 1600. |
| Le même simple Fr. 2300.                   | 1                                                |

Pianos droits à cordes verticales, dits Pianinos. Pianino ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 1300. Pianino à 3 Barres pour l'exportation . . Fr. 1500.

# Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und ge-diegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manusactur von

J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Strasse 31.

Die Buchandlung C. H. Reclam sen, in Leipzig offerirt zu billigem Preise:

Ausführl. Anweisung zum Pianoforte-Spiel von J. N. Hummel. 2te Aufl.

und sieht Gehoten entgegen.

#### Neue Männerchöre.

Bei C. Glafer in Schleufingen find focben erfcbienen:

1) Mein Zukunfriger, humorift. Quartett von R. Kunge. Partitur 8 Sgr. Die 4 Stimmen 12 Sgr.

2) Seche Gefänge für Männerchor von Frang Mude. 2 Softe. Jedes Beft Bartitur 6 Sgr. Die 4 Stimmen 10 Sgr. Darque in befond, Abbrud: "Serane mein Sang", Partitur u. Stimmen 9 Sgr.

3) Vier Tyroler Cieder von Andr. Zöllner. Anr Partitur 21/2 Sgr. Ferner: Seche Gefänge für eine Frauenstimme mit Mannerchor von Ferd. Möhring. Partitur und Stimmen 2 Thir. 22 Sgr.

Jebes Lieb baraus wird befonders vertauft.

Soeben erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

## van Beethoven's sämmtliche Werke.

Erste vollständige, überall berechtigte Ausgabe.

Ry Mga ő 9 Leipzig, 25. Juni 1863. Breitkopf & Härtel.

Mit Eigenthumsrecht erscheint in unserm Verlage:

Joachim Ratt Up. 98. Sanges-Frühling.

38 Compositionen (Romanzen, Balladen, Lieder und Gesänge) für eine Sopr .- od. Tenor-Stimme mit Pianoforte in 3 Heften, jedes mit

10 Nummern zu 1¾ Thlr. Wir machen alle Freunde gediegener Musik auf dies neueste Werk des gefeierten Componisten aufmerksam.

J. Schuberth & Co. in Leipzig und New-York.

Im Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig sind soehen vachstehende Werke erschienen und durch alle Buch und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Der Canz

Bravour-Mazurka für Sopran mit Pianofortebegleitung

J. Val. Hamm.

Preis 15 Ngr. Dieselbe für Pianoforte allein zu 2 Händen. Pr. 10 Ngr.

Dieses Fraulein Desirce Artot gewidmete und von derselben im Concert vorgetragene Gesangstück ist ein Seitenstück zu dem so beliebten "Il Bacio" und wird sich als solches den Freunden dieser Gattung empfehlen.

# Transcriptionen für das Pianosorte

s. Thaiders.

1) Auf Flügeln des Gesanges, Lied von F. Mendelssohn-Bartholdy. Pr. 15 Ngr. 2) Deuxième Morceau sur Lucrezia Borgia (Scene et choeur du 2º acte de G. Donizetti. Pr. 221/2 Ngr.
 3) Air d'Amazily de Fernand Cortez de Spontini. Pr. 171/2 Ngr.

In meinem Verlage erscheint mit Eigenthumsrecht:

### Johann Herbeck: Quartett (No. 2)

2 Violinen, Viola und Violoncell 9. Werk.

Bereits 2 Mal in den Gellmesberger'schen Quartett-Soireen mit dem größten Erfolge ausgeführt.

Carl Haslinger qm. Tobias ia Wien.

Soeben erschienen und kommt demnächst zur Versendung:

Louis Köhler, 30 Clavier-Etuden in allen Tonarten. üben nach den berühmten Cramer'schen Etuden. Mit Fingersatz und genauer Angabe des Pedalgebrauchs. Eingeführt in den Conservatorien zu Berlin und St. Petersburg. Op. 130. 5 Hefte. 5 Thir.

Leipzig.

Gustav Brauns.

### Neue Musikalien

im Verlage von

## in Wien.

Baumfelder, F., Op. 81. Heiteres Bächlein. Clavierstück. 10 Ngr. Diabelli, A., Op. 129. Productionen f. Flote m. Pfte. arr. von J. Fahrbach. No. 110. Drittes Potpourri nach Motiven der Oper: Il Trovatore di Verdi. 1 Thir. 15 Ngr.

- Op. 130. Concordance. Periodisches Werk f. Pfte. u. Violine concertant arr. von J. Fahrbach. Hft. 107. Drittes Potpourri nach Motiven der Oper: Il Trovatore di Verdi. 1 Thir. 15 Ngr.

- Der musikalische Gesellschafter für Flöte arr. von J. Fahrbach. No. 102.

Il Trovatore di Verdi. 20 Ngr. Fahrbach Sohn, P., Op. 8. Lebens-Taumel. Polka f. Pfte. 5 Ngr.

— Op. 9. Schmetterling. Polka française f. Pfte. 5 Ngr. — Op. 10. Carillon. Polka française p. Pfte. 7½ Ngr. — Op. 11. Frohsinns-Kandidaten. Walzer f. Pfte. 15 Ngr.

Fuchs, J., Avance. Polka française f. Pfte. 71 Ngr.

Hemnat, M., Altdentscher Schlachtgesang f. 4 Basse m. Pfte. herausg. von L. A. Zeliner. Partitur u. Stimmen 10 Ngr.

Montlevein, L., Lieder von F. Schubert, arr. f. 2 Zithern. No. 1. Der Fischer. 7½ Ngr. No. 2. Wohin. 15 Ngr. No. 3. Das Wandern. 7½ Ngr. No. 4. Danksagung an den Bach. 10 Ngr. No. 5. Aus den Gesängen des Harfners. 10 Ngr. No. 6. Der Alpenjäger. 12½ Ngr. No. 7. Morgenlied. 12½ Ngr. No. 8. Wonne der Wehmuth. 7½ Ngr. No. 9. Der Einsame. 12½ Ngr. No. 10 Die Nachtigall 15 Nor. No. 10. Die Nachtigall. 15 Ngr.

Mück, J., Op. 1. Ermunterung zum Tanze in Form einer Schnell-Polka für Pfte. 10 Ngr.

Müller, A., Op. 97. Das Lied von der Treue, von S. H. Mosenthal, f. 1 St. m. Pfte. 7; Ngr.

Offenbach, J., Potpourri aus der komischen Operette: Zuckerl arr. f. Pfte. von C. F. Stenzel. 17; Ngr.

Pergolese, Siciliana f. Sopran m. Pfte. 7½ Ngr.
Schubert, F., Op. 165 No. 5. Altschottische Ballade, von Herder, f. 1
St. m. Pfte. 5 Ngr.

St. m. Pfte. 5 Ngr. - Marsch u. Chor der Ritter aus der Oper: Die Verschworenen, f. 4 Männerstimmen m. Pfte. Partitur u. Stimmen. 10 Ngr.

Stenzel, C. F., Quadrille über Motive aus Offenbach's komischer Ope-

rette: Die Schwätzerin von Saragossa, f. Pfte. 10 Ngr.

rette: Die Schwätzerin von Saragossa, f. Pfte. 10 Ngr.

Strauss, Johann, Op. 272. Quadrille über Motive aus Verdi's Oper: Un ballo in maschera, f. Orchester 2 Thlr.; f. Pfte. zu 4 Händen 17½ Ngr.; f. Pfte. u. Violine 15 Ngr.; f. Pfte. u. Flöte 15 Ngr.

Thalberg, S., Op. 70. L'art du chant appliqué au Piano. Transcriptions des célèbres Oeuvres des grands maîtres. No. 1. Bellini, Casta diva. Cavatine de Norma. 17½ Ngr. No. 2. Mozart, Mon coeur soupire, des Noces de Figaro. 15 Ngr. No. 3. C. M. de Weber, Quatuor de Euryanthe. 20 Ngr. No. 4. David, Sur le Rocher blanc. Air Gallois. 15 Ngr. No. 5. Haydn, Chanson et Choeur des Saisons. 15 Ngr. No. 6. Fenesta Vascia. Chanson Napolitaine. 17½ Ngr. Napolitaine. 17½ Ngr. Weiss, L., Op. 37. Fürst Ypsilanti's Hochzeitmarsch f. Pfte. 10 Ngr.

Zinner, M., Deutschmeister Sturm-Polka f. Pfte. 7½ Ngr.
— Pressburger Quadrille f. Pfte. 10 Ngr.

- D'Weaner Buabn. Walzer f. Pfte. 10 Ngr.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen: (Tarentelle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr. Trois Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thir. Jagdstück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr.

Verlag von Bartholl Senft in Leipzig.

Im Verlage von Carl Haslinger qm. Tobias in Wien.

| 4te Nova-Sendung.                     |   |   |      |       |
|---------------------------------------|---|---|------|-------|
| Strauss (Joh.). Patrioten-Polka       |   |   | 274s | Werk. |
| Strauss (Jos.), Freudengrüsse. Walzer |   | ٠ | 128s | ,,    |
| Musenklänge                           | ٠ | • | 131s | 11    |
| - Günstige Prognosen                  |   | • | 132s | **    |
| - Auf Ferienreisen. Schnell-Polka .   | ٠ | • | 133s | 17    |
| Patti-Polka, Polka franc              |   |   | 134s | ,,    |
| - Künstler-Caprice                    |   |   | 135s | 77    |
| - Sturmlauf. Turner-Schnell-Polka .   | • | • | 136s | 13    |
| Strauss (Ed.), Die Candidaten. Walzer | • | • | 28   | "     |
| - Sonette-Polka (franc.)              | • | ٠ | 3s_  | . 11  |
|                                       |   |   |      |       |

Diese Compositionen sind für Pianoforte (Walzer à 15 Ngr., Polka's à 10 Ngr.), für Violine und Pianoforte, und theilweise auch für Orchester zu den übliehen Preisen erschienen.

Die für Orchester im Stich nicht erschienenen Werke sind, in Partitur oder

Stimmen, in correcten Abschriften zu beziehen.

Demnächst erscheint und ist durch jede Buch- und Musikhandlung za beziehen:

Operette ohne Text Pianoforte zu vier Händen

componirt von

**Ferdinand Hiller.** 

Op. 106.

J. Rieter-Biedermann in Leipzig u. Winterthur.

Soeben erschien:

# Mozart's Quintette

zu vier Händen Pianoforte

bearbeitet von

### bert

No. 1. Cmoll. Preis: I Thir. 10 Sgr.

Nach dem natürlichsten Princip vierhändiger Bearbeitungen derartiger Werke! die feste Geschlossenheit der Stimmführung möglichst zu wahren und damtt jeden Spieler in die Lage zu setzen, durch den melodischen Verlauf der Stimmindividualitäten den compakten Ausdruck des Ganzen energischer und bewusster herstellen zu können, hat Robert Franz durch die Bearbeitung von Mozart's Streichquintetten für Pianoforte zu 4 Händen dem musikalisch gebildeten Publicum eine geistvolle, diesen Anforderungen entsprechende Arbeit geboten, die sich in grossem Interesse erhalten und mit eigener Empfehlung weiten Kreisen mitheilen wird mittheilen wird.

Nummer 2 bis 5 der Quintette werden in möglichet rascher Auseinandersche

erscheinen und auch einzeln abgegeben durch

die Verlagshandlung von Heinrich Karmrodt in Halle a. S.

### 5te Novitäten-Liste 1863. Empsehlenswerthe Musikalien publicirt von

A T

| Jul. Schuberth & Con                                                                                                                  |       | <b>D.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|                                                                                                                                       | Thir. |           |
| Leipzig und Rem-York.  Burgmüller, F., Opernfreund für Piano. Neue Folge. No. 8. Verdi,                                               |       | •         |
| Trovatore                                                                                                                             |       | 15        |
| Trovatore Ernst, H. W., Elegie transcrite pour Oboe par Brod, avec Piano.                                                             | _     |           |
| - Ban . B. B. B. B. M. ANDERSTEIN WORKERING POLICE HOLE LINES AND A L. E. D. M. D.                                                    | t     | 71        |
| Gehricke, F. L., Op. 10. Kinder-Clavierschule in 253 Tonstücken.<br>(Volksmelodien und Fingerühungen ohne Octaven) 1. 2. 3. à 3 Thir. |       |           |
| Gurlitt, Corn., Op. 13. Drei Duette für hohe und tiefe Stimme.                                                                        |       |           |
| No. 1. Regen und Thränen, mit Pianoforte                                                                                              | _     | 10        |
| Branker, M., Op. 43. lère Kapsodie: La Hongroise pour violon                                                                          |       |           |
| avec Piano                                                                                                                            | _     | 25        |
| - Op. 9. Bibliothèque de Salon pour Amateurs. No. 4. Komeo.                                                                           |       |           |
| No. 5. Gitana. No. 6. Henselt Romance. Transcrit. p. Violoncell                                                                       | 1     |           |
| avec Piano  — Op. 9. Dieselbe für Violine oder Flöte mit Piano                                                                        | î     |           |
| Mrebs, C., Op. 51. An Adelheid, für Sopran. Neue Ausgahe in C                                                                         | _     | 71        |
| Mrug. D. Op. 38. Bouquet de Mélodies pour Piano.                                                                                      |       | •         |
| No. 22. Lustige Weiber, No. 23. Don Juan a 15 Sgr.                                                                                    | 1     |           |
| Op. 63. Répertoire de l'Opéra. Petite Fantaisie sans octaves.                                                                         |       | 991       |
| No. 3. La Favorite. No. 4. Martha. No. 5. Lucia. 3ème Editions<br>Liezt, Fr., 2 Episoden aus Lenau's Faust. No. 2. Der Tanz in der    | _     | 221       |
| Dorfschenke (Mephisto-Walzer) für Piano à 4 mains. Vom Com-                                                                           |       |           |
| ponisten                                                                                                                              | 1     | 10        |
| ponisten                                                                                                                              |       |           |
| Raff, Joachim, Op. 61. No. 4. Genoveya von R. Schumann. Ga-                                                                           |       | 15        |
| Mair, Josephin, Up. 61. No. 4. Wenveya von a. Schumann, Ga-                                                                           | _     | 20        |
| priccio für Pianoforte (Oper im Salon No. 10)  — Op. 82. 12 Clavierstücke à 4 mains ohne Octaven. No. 8. Ali-                         | _     | 20        |
| non Volgo à la Viennoise                                                                                                              | _     | 20        |
| Schumann, Rob., Op. 6. Davidsbündler. 18 Charakterstücke zu 4                                                                         | _     | _         |
| Händen v. Klauser                                                                                                                     | 2     | 5         |
| - Op. 8. Allegro in Hmoll. Neue Stich-Ausgabe                                                                                         |       | 20        |
| — Op. 32b. Des Mädchens Abschiedsklage. Für Alt mit Piano Wallace, W. V., Op. 48. Ite Concert-Polka. Erleichterte Ausgabe             |       | 7\<br>10  |
| - Op. 68. 2te Concert-Polka für Piano à 4 mains                                                                                       |       | 25        |
| None Wasikalien                                                                                                                       |       |           |

### Neue vausikamen.

Im Verlage von Rob. Forberg in Leipzig erschienen soeben und sind durch alle Buch- und Musikalienhaudlungen zu beziehen:

Becker, V. E., Op. 43. Drei Gesänge für vier Männerstim. Part. u. St. No. 1—3. à 17½—20 Ngr.
Field, J., Nocturnes arrang. pour Violon et Piano. No. 1—3. à 10—15 Ngr. 
Genée, R., Op. 111. Drei Lieder für vierstimmigen Männerchor, Part. u. Stim. 271 Ngr.

- Op. 115. Nur immer praktisch. Komisches Duett für Tenor und Bass mit Pianofortebegleitung. 271 Ngr.

Wibler, L., Op. 124. Leichte vierhändige Stücke, die Prima-Parthie im Umfange von fünf Tonen für den Clavier-Unterricht. Heft 1-4. à 15-20 Ngr.

Hrug, D., Op. 175. Galop militaire à 4 Mains arrang. 20 Ngr.

— Op. 179. Les deux Roses. Fantaisies élégantes pour Piano. No. 1. Martha de Flotow. No. 2. Ballo in maschera de Verdi. à 12½ Ngr.

Struth, A., Op. 108. Lieblingslieder der Jugend und des Volkes in Form von Rondinos zum Calcanale beim Unterrichte für das Pfte. Hoft In 2. a 10 New. Rondinos zum Gebrauche beim Unterrichte für das Pfte. Heft 1 u. 2. a 10 Ngr. Sutter, H., Op. 62. Les Castagnettes. Mazurka élégante pour Piano. 121 Ngr.

In meinem Verlage erschien mit Eigenthumsrecht:

Ciardi, C., L'écho des Jles,

Valse brillante pour Chant avec Accompagnement de Piano, (déd. à Mme. Nantier-Didiée.) Paroles italiennes et allemandes.

Ausgabe für Gesang 15 Ngr. Ausgabe für Pianoforte allein 121 Ngr.

Aug. Cranz, Musikhandlung in Hamburg.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig: (3n beziehen durch jede Buchhandlung.)

Die Lehre von den Conempfindungen

als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik

H. Helmholtz.

Professor der Physiologie an der Universität zu Heidelberg. Mit in den Text eingedruckten Holzstichen, gr. 8. Fein Velinpap, geh. Preis 3 Thlr. 6 Sgr.

### Nene Musikalien

im Verlage von

## C. F. W. Siegel in Leipzig.

|                                                                                                                                                                       | de | Sign      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Abt, Fr., Fünf Gesänge für vier Männerstimmen. Op. 233. Heft 1-2.                                                                                                     | 1  | 25<br>174 |
| - Drei Lieder für eine Bassstimme mit Pfte. Op 240.  Zwiegesang auf dem Rhein, Duett für Sopran und Tenor m. Pfte.  Op. 241.                                          |    | 15        |
| Un doux Souvenir. Tyrolienne p. Piano. Op. 242.  Beethoven, L. v., Die ilimmel rühmen etc. arrang. f. Männerchor                                                      |    | 15        |
| u. Blasinstrumente. Singstimme                                                                                                                                        |    | 12¦<br>10 |
| Brauer, F., Zwölf leichte Klavierstucke mit Fingersatz. Op. 17. Heft 1—2 à 17½ Ngr.  Egghard, Jul., Course des Jockeys. Galop brill. p. Piano. Op. 137.               |    | 5<br>20   |
| File oct charmanta i iin nelle Morceau D. Tiano, Op. 190,                                                                                                             |    | 15<br>16  |
| — Mazourka des Rosières p. Piano. Op. 141.  — La Perle de Madrid, Rolero p. Piano. Op. 142.  — La Mignonne. Petit Morceau élégant p. Piano. Op. 143.                  |    | 15<br>14  |
| Hauptmann, M., Sechs geistl. Chorgesange 1. 2 Sopran und Att.                                                                                                         | )  | 20        |
| Jungmann, A., Haideröslein, Melodie I. Piano, Op. 184                                                                                                                 |    | 16<br>18  |
| Sérenade Italienne p. Piano. Op. 196.                                                                                                                                 |    | 16        |
| f. Viol. concertant mit Pfte. Op. 237.                                                                                                                                |    | 15<br>15  |
| - Gruss an die Entsernte. Romanze s. Pste. Op. 263 Le Triomphateur. Etude d'Octaves de Salon p. Piano. Op. 264 Sechs Minnelieder s. Pste. Op. 265. Hest 1—3 à 15 Ngr. |    | 15<br>15  |
|                                                                                                                                                                       |    | _         |

# SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Einundzwanzigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Cenff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Breis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer franklirter Zusendung durch die Post unter Kreuzband 3 Thir. Jusertionsges bühren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buchs und Musikaliens handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werten unter der Abresse der Redaction erbeten.

### Briefe von Felig Mendelsfohn Bartholdy.

(Aus bem foeben erfchienenen zweiten Banb.)

Un 3. Mofcheles in Bondon.

Berlin, 1833.

- - Glaubst Du, ich hatte bie B. nicht gehört, weil fie nicht foon fei, ober weil fie fo breite Mermel tragt? Es ift nicht der Grund, obwohl es allerdings auch gewiffe Gefichter giebt, die nun und nimmermehr Runfiler fein tonnen, und bie mir gleich fo viel Ralte und Gis entgegenftromen, daß ich beim blofen Aber warum foll ich benn biefe ober jene Bariationen bon Unblide erfrieren möchte. Berg jum 30ften Male mit anhören? Es macht mir weniger Bergnügen wie Geilianger und Springer; bei benen hat man boch ben barbarifchen Reig, immer gu fürchten, baß fie ben Sals brechen konnen, und gu febn, bag fie es boch nicht thun, aber bie Clavierfpringer magen nicht einmal ihr Leben, fondern nur unfere Chren, - ba will ich teinen Theil daran haben. Batte ich nur nicht immer das Unglud', hören gu muffen, das Publicum verlange es fo; ich gebore ja auch gum Publicum, und verlange gerade bas Gegentheil. Und bann fpielte fie im Theater gwifchen gwei Studen, - das tann ich wieder nicht vertragen; erft geht ber Borhang auf, und ich febe gang Indien, und ben Paria, und Palmen, und Stechpflangen, und Mord und Tobtichlag, und muß fehr weinen; dann geht der Worhang auf, und ich febe bie B. Bianoforte, und einem Concert aus irgend einem Moll, und muß fehr flatichen, und endlich tommt "ein Stündchen vor dem Botebamer Thor", da foll ich lachen. Rein, das geht nicht, und das find meine Grunde, weshalb ich Deine Schelte nicht verdiene. Ich bin zu Sause geblieben, weil ich mich auf meinem Zimmer, ober mit den Meinigen, oder im Garten, der dies Jahr wunderschön ift, am besten befinde. Willst Du mir das nicht glauben, fo tomm' ber, und sieh es Dir an; darauf muß ich immer wieder hinauskommen.

### Beren Conrad Schleinig in Leipzig.

Duffelborf, ben 26. Januar 1835.

7

Bochgeehrter Berr! Rehmen Sie meinen besten Dant für Ihre gutigen Beilen, und bie freundliche Gefinnung für mich, die daraus fpricht. Dag es mir eine Freude fein wurde, in Ihrer Stadt einen fo umfaffenden Wirtungetreis ju finden, wie Gie ihn mir fchildern, tonnen Sie wohl benten, ba es mein einziger Bunfch ift, die Mufit auf bem Bege meis ter zu führen, den ich fur den rechten halte; und fomit wurde ich gern einem Rufe folgen, der mir bagu die Mittel an die Band gabe. Doch mare es mir nicht lieb, burch eine folde Erklärung irgend Jemand gu nahe gu treten, und ich wurde nicht wunfchen, eine Stelle zu betleiben, von der ich einen Borganger verdrängen mußte; erftlich halte ich's für unrecht, und bann gefchicht auch wohl ber Mufit durch folden Streit immer nur Schaden. — Che ich alfo auf Ihre Frage bestimmt antworten kann, mußte ich Sie bitten, mir einige Zweifel zu lofen, namlich: von wem wurde eine folche Anftellung wie Gie fie befchreiben, ansgeben? mit wem wurde ich zu thun haben, mit einer Gefellichaft, ober Gingelnen, ober einer Beborbe? und wurde ich burch meine Bufage einem andern Mufiter zu nahe treten? Dies lettere bitte ich Gie, mir gang aufrichtig bu beantworten, und fich babei an meine Stelle gu verfeten, indem ich, wie gefagt, niemale direct oder indirect Jemand von feinem Plage zu brangen wunfche. -

Ferner ist es mir nicht deutlich nach ihrem Briefe, wie sich die Direction einer Sing-Atademie mit einem freien Sommerhalbjahre für mich verbinden ließe, denn Sie wissen wohl, wie unumgänglich nöthig gerade die fortgesetzte llebung für ein solches Institut ist, und wie sich also in einem halben Jahre nichts leisten ließe, das im nächen dann nicht wieder verwischt wäre. Doer ist north ein anderer Director dafür da, der im Sommer statt meiner die Leitung übernähme? Endlich gestehe ich Ihnen noch, daß ich im Pecuntären meine Stellung gegen die hiesige wenigstens nicht zu vermindern wünschen würde, doch würde sich dies, da sie von einem Benesig=Concert schreiben, wohl auch arrangiren lassen, und wir würden schon darüber übereinkommen können.

Ich bin ganz aufrichtig zu Ihnen, und hoffe Sie deuten es mir nicht übel; auf jeden Fall bitte ich Sie, mich recht bald mit einer Antwort zu erfreuen, und mir gu glauben, daß ich Ihnen für Ihren ganzen lieben Brief, fo wie für alles Ehrenvolle was er für mich enthält, immer dautbar fein und bleiben will.

### Berrn Conrad Schleinit in Leipzig.

Duffelborf, ben 16. April 1835.

Hochgeehrter Gerr! Baben Sie herzlichen Dank für Ihren letten Brief, und für bas freundliche Intereffe, bas Sie an mir, so wie an meinem Kommen nach Leipzig nehmen. Da ich burch ben Brief bes herrn Stadtrath Porsche, so wie durch den der Borfieher des Concertes sebe, daß ich in Leipzig keinem andern Musiker zu nahe treten würde, so ist die eine hauptschreitzteit allerdings gehoben. Doch ist nun eine andere da, indem

ber Brief ber Borfteberfchaft die Stelle auf anbere Beife zu beabsichtigen icheint, als Sie es in dem Thrigen thun. — Es ist nämlich die Direction von 20 Concerten nebst den Critraconcerten darin unter den Berpflichtungen aufgeführt, aber ein Benefig=Concert (von dem Sie mir fchreiben) ift nicht erwähnt. Ich habe darauf in meiner Antwort gefagt, was ich Ihnen schon fruher fchrieb, daß ich, um mich jum Umguge zu beffimmen, mir diefelben peruniaren Bortheile gesichert wünschte, die ich bier habe. ein Benefit-Concert, wie Sie fagen, 2-300 Thir. eintragen fann, fo ware diefe Summe freilich zu entsprechender Erhöhung des Gehaltes jogleich aufgebracht; doch geftebe ich Ihnen, bag ich barauf nicht angetragen habe, und es fogar nicht angenommen batte. wenn man mir es angeboten hatte. Ein anderes ware es, wenn die Gefellichaft ein Concert mehr geben und davon eima den mir ausgesetten Gehalt gewinnen wollte; ich felbft habe mir bei meiner mufikalischen Carriere vorgenommen, teine Concerte fur mich (zu meinem Borthell) zu veranstalten. Sie wiffen vielleicht, daß es mir perfonlich auf ben pecuniären Punkt weniger ankommen würde, wenn meine Eltern nicht (und ich glaube ganz mit Recht) verlangten, dag ich meine Kunft als Beruf treiben, daß ich da= Ich habe mir nun gwar gewiffe Dinge vorbehalten, die ich von leben können foll. wegen meiner, in dieser Ginsicht begunfligten Stellung nicht thun will, 3. B. eben Concerte oder Stunden geben; doch fehe ich die Richtigkeit deffen, was meine Eltern ver= langen, fo fehr ein, daß ich mich in den andern Berhältniffen gern ganz wie ein Musifer, der von feiner Kunft lebt, betrachte und daß ich mir fomit, um meine bisberige Stellung zu verlaffen, eine gleiche gefichert wunfchen muß. — Ich glaube nicht, daß das was ich verlange unbescheiden ist, da man es mir hier angeboten hat, und eben deshalb hoffe ich auch, werde es nicht unmöglich sein, daß es sich ähnlich in Beipzig ge= Es trat fier damals ein Verein zusammen, der mir gur Pflicht magte, ben Singverein, die Concerte u. f. w. ju dirigiren, und der theils in Gemeinschaft mit bem Singverein, theile burch ben Ertrag der Concerte mein Gehalt aufbrachte. etwas der Art bei Ihnen möglich fei, ob es durch ein Concert mehr ausgeglichen werden könne, ob man mir die Berpflichtung bestimmter Leiftungen dafür auflegen wolle, das Alles weiß ich freilich nicht zu entscheiden, nur wünfchte ich mir auf eine oder bie andere Weife eine bestimmte Stellung wie bie hiefige gef.bert, und wenn Ihre Ibee mit bem Benefig-Concert fich in biefer Urt verandern und ausführen ließe, fo mare allerbings immer viel Soffnung noch fur mich, daß fich die Sache fo ftellte, wie ich's mir wünsche. -

Können Sie nun zur Erfüllung meiner den Vorsiehern geäußerten Wünsche beistragen, fo verpflichten Sie mich badurch, denn Sie wissen, wie lieb mir ein Aufenthalt und Wirtungotreis in Ihrer Stadt wäre. Auf jeden Fall erhalten Sie mir Ihre

freundliche Gefinnung und haben Gie Dank dafür.

### Musikalische Skizzen aus Paris.

Der Sommer ift unerträglich heiß, und aufrichtig gestanden, hatten wir nichts da= Begen einzuwenden gehabt, wenn der Signatendirector seine Wanderungen über die

Alpen noch einige Beit verlängert hatte. Die Lefer vielleicht auch.

An Stoff fehlt es und allerdings nicht, es ift gar mancherlei geschehen in Paris, das seines schlechten Rufes ungeachtet niemals ganz muffig ist und unausgeseut ichafft, aber wer will in dieser Sige etwas behalten — man möchte im Gegentheil Alles von fich werfen, wie jene sarfastische Dame bemerkte, der man ein Fraulein zeigte, das auf

echt ameritanische Weise ohne verwandtliche Mentorschaft in einem Seebade herummanderte: "Que voulez vous par cette chaleur, on se promène avec le moins de choses possible."

Ein großer Scandal hat fich ereignet, von dem die Runde bis auf den Rigi bin= auf zu Ihnen gedrungen fein wirb. Gin Staatsftreich in ber großen Oper. "ficilianische Besper", die neu aufgeführt worden, war die Berantaffung dagu. Placftro, der Bochen lang bier verlieren mußte, ehe feine Broben ordentlich in ben Bang tamen, wollte das Berfaumte nachholen und lag ben Broben mit der ihm eigenen Energie ob. Das Drchefter aber legte viel verdroffenen Willen an den Tag, fo bag der Con:positeur nicht umbin tonnte, den Berren einige Bemerkungen gu machen. Giner derselben erwiederte, die Oper gehe ohnehin icon gut genug und die Orchestermitglieder Berdi meinte, die Oper fcheine benn boch batten ihre eigenen Geschäfte zu beforgen. nicht gut genug ju geben, ba er allerlet auszusegen habe. Er wolle aber ben Berren weiter keinen Zwang anthun und empfehle fich ihnen. Der Dlaeftro nahm feinen But, verließ den Saal und baid darauf Paris. Berr Entil Berrin, der Director, welcher feinerseits auch Grund zu Magen gegen bas Orchefter und wie es ichien, vorzüglich gegen Beren Dietsch, den Drchefterdirector, hatte, machte Angeige beim Minifter. Diefer telegraphirte nach Lyon an Berrn George Sainl, dem Capellmeifter des dortigen Theaters, und zwei Tage darauf fag biefer an Dieifch's Stelle vor dem Directionspulte. Dietsch erfuhr erft am Tage ber Borftellung feine Entfetung und war doppelt entfett.

Herr Baint dirigirt übrigens vortrefflich und hat sich rasch die Gunft der unter ihm spielenden Musiter erworben. Der Minister hat ihm die Ueberraschung bereitet, sein Sehalt auf 12000 Fres. zu erhöhen. Wir billigen die cavaliere Beseitigung des Herrn Dietsch nicht, obschon dieser Herr niemals unferen Erwartungen entsprochen hat, aber das Benehmen der Orchestermitglieder läßt sich auch nicht rechtfertigen und es war ganz gut, daß sie eine Lection erhalten haben. Sie vergessen nur zu leicht, daß sie die intelligenten Werkzeuge der Componisten zu sein haben.

Die "ficilianische Besper" hat diesmal nicht beffer gefallen als das erstemat, wir unsererfeits gieben dieses Wert vielen der berühmtesten Opern des Maeftro vor.

Das gestrige Kaisersest ist ohne Störung vor sich gegangen und es haben sich Leute gefunden, welche in der Mittagshipe Queue machten, um der Gratisvorstellung in den einigen zwanzig Pariser Theatern beizuwohnen. Die Oper brachte die "Stumme von Portici", die komische Oper den "Postillon" und den "Doctor Mirobolan." Es ware billig gewesen, daß der Kaiser jedem der Zuhörer das Band der Ehrenlegion für den bei dieser Gelegenheit bekundeten Muth verliehen hätte.

Fraulein Patti ift wieder engagirt worben und zwar mit 3000 Fres. per Abend, und Gerr Bagier hat die Absicht, an den Abenden, an welchen diefes verhatichelte Kind des Publicums auftritt, die Gintrittspreise zu erhöhen.

"Les amours de diable" mit Frau Galli=Marié fichen uns bevor.

Es heißt, Fraulein Tletjens werde fich in Paris hören laffen.

"Les Troyens" von Berlioz wird wader einstudirt und das Theatre lyrique zählt auf einen großen Erfolg. Augenblidlich ift ber berühmte Compositeur in Baden, wo feine tomische Oper ", Beatrice und Benedici" wieder aufgeführt wird.

Ich hatte fonft noch vielerlei ju melben, aber es ift zu beiß und darum bitte ich um Erlaubnig, fur heute Bafta zu rufen.

Paris, 16. August 1863.

A. Outiner.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Kirchenmusik in der Thomaskirche am 15. Aug. Nachmittag halb 2 Uhr Motette: "Herr, erhöre mein Gebet," von Schneiber. "Fürchte dich nicht, ich bin bei dir," von Bach. Am 16. Aug. fruh 8 Uhr: Aus dem 126. Pfalm von E. Richter.

Herr 2B. Witt, Chef ber Musikalienhandlung Ewer und Co. in London, ift hier anwesend.

- \* Berlin soll in der nächsten Saison wieder eine italienische Oper haben, und zwar auf der Victoriabühne. Zunächst wird den Monat October hindurch der Impresario Merelli (ein Schwiegersohn der Frau Mettich) mit einer vorzüglichen Gestellschaft, Adeline Batti an der Spige, eine Anzahl Vorstellungen geben. Für spätere Zeit steht die Direction mit dem amerikanischen Impresario Ulmann in Unterhandzung, welcher eine Gesellschaft mit der Primadonna Caroline Patti zusammenstellen wird. Caroline Patti ist die süngere Schwester von Abeline und hat in der vergangenen Saison zum ersten Mal in London gesungen und ebenso greßen Enthussamus erregt wie ihre Schwester. Ein Couplet in der Posse, Starker Tabak", welche im Callenbachschen Baudevilletheater aufgeführt wird, hat dem Theaterdirector eine "Kerwarmung" zugezogen.
- \* Bien. Das Hofoperntheater wird im Laufe der Saison die Opern ,, la Reole" von G. Schmidt, "Marco Spada" von Auber und eine nachgelassene Oper von Marschner zur Aufführung bringen. Ein Gastspiel auf Engagement von Frau Rosa Cfillagh, von welchem in letter Zeit mehrsach die Mede war, findet nicht statt.

   Berr Ander hat feine künftlerische Thätigkeit wegen einer Halbaffection noch nicht aufnehmen können; sein mit dem 15. Aug. endender Urlaub ist verlängert worzden. Die Arbeiten am neuen Opernhaus gehen immer langsam voran und man ist bereits von der Joee zurückgekommen, das haus noch in diesem Jahre unter Dach zu bringen.
- \* Um die Direction des Prager Theaters bewirbt fich ben Prager Blattern gufolge auch Dingelftedt, der Intendant bes Theaters in Weimar.
- \* In Baben=Baben ist die neue komische Oper "Nahel", Tert von Plouvier, Musik von Litolff, mit Erfolg in Scene gegangen. Die Handlung der Oper spielt im dreißigsährigen Kriege und die Hauptpersonen derselben sind: Nahel, der ein Mirtum-Compositum von Bertram und Kaspar ist, der Herzog von Sachien-Weimar, eine singende Zigeunerin Namens Cacilia, Wilhelmine von Offenburg und ein Kähnrich Mar Körner. Wilhelmine liebt den Herzog, der Herzog liebt Cacilia, Cacilia liebt Körner so lange, dis endlich aus den ersten beiden ein Paar wird und die legten zwei sich kriegen. Unter den vielen Nummern, welche die Oper zählt, kommt eine Ballade der "Armuth" und ein Lob des "Reichthums" vor.
- \* In Darm fadt wurde am 18. Aug. jur Geburtstagsfeier bes anwesenden Raifers von Defterreich Gounods Oper "die Konigin von Saba" gegeben.
- \* Berr Bilgl vom Gofoperntheater in Wien ift am Softheater in Darm= ftadt engagirt worden.
  - \* Das Stadttheater in Samburg wird am 1. Sept. wieder eröffnet.
- \* Pauer aus London ift über Paris nach Reichen hall gereift, um bort von ben Strapagen ber Londoner Salfon auszuruben.
- \* Paris. In Der großen Oper wird Fraulein Tietjens in den nachsten Lasgen ein Gafispiel auf Engagement eröffnen. Im Pre Catalan fand am 16. August ein großes militärisches Concert statt, über 700 Musiker und 350 Trommler beforgten baffelbe.
- \* Pasteloup, der Begründer der classischen Belesconcerte in Paris, ift jum Mitter der Chrenlegton ernannt worben.

\* Bondon, 8. Mug. Unfer Anfang fei mit bem Schluffe, nämlich mit bem Ende ber italienischen Dper in Covenigarben. Am 1. Aug. war die leute Borftellung, in der Abeline Patti dem Publicum den Abschied schwer machte. Eine Direction hat es nun überstanden und ihre Schwoster, Ger Majestu's Theater, wird ihr bald nach= folgen. Doch diese trennt sich schwerer; sie kehrt immer wieder um, Lebewohl zu sagen, und diefe Woche allein mußte das arme Gretchen alle Stadien bes ,, Frendwoll und leidvoll" dreinial burchzittern; heute aber befinitiv gum legten Mal, d. h. mit Nachguß, dem Montag wird die Gartenscene nebft Oberon=Dieberture und "Trova= tor.", jum Bortheil" (wie gebruckt ju lefen) des M. Mapleson als allerlette Borfiellung aufgeführt. (Waren einen bie andern Borfiellungen ju feinem Rachtheil?) Borstellung aufgesührt. (Waren eine die andern Vorsellungen zu seinem Nachtett?) Greichen und Faust haben dann hintänglich Zeit über ihren bisherigen Lebenswandel nachzudenken — sie waren "unverbesserlich." Es ist ein wüstes Treiben auf diesem Theater. Ift es nicht Faust, der die Gegend unsicher macht, so kommt noch ein viel Aergerer — "Don Juan" trieb sein frivoles Spiel Dienstag Abend, obwohl er gewiß sein konnte, daß seiner die Hele wartete. Unter den Opfern, die er sich aussuchte, war eine neue Erschelnung für London, Signora Volpini, die als Zerline sehr gesiel. Wärchess als Leporello sigte dem Publicum nicht besonders zu. Fräulein Tietzens gab die Donna Anna wie immer ausgezeichnet. Wir wünschen von Ferzen, daß die Ausselluse — für er dauer ihrer herrlichen Stimme schließlich ihrer Riesenaufgabe nicht unterliege — "fünf Abende in einer Woche", das ist denn doch zu viel. "Faust" wurde Mittwoch Nache mittag auch im Erpstallpalast aufgeführt, natürlich als Concertvorstellung, doch wird er schwerlich dabei gewonnen haben. — Im Coventgarden-Aheater beginnen Montag Alfred Mellons Concerte, wogu bas Parterre in gleicher Linie mit der Bubne erhöht wird, in beren Mitte das über 100 Mann ftarte Orchester aufgestellt ift. 2Bie früher, werden besondere Abende ausschließlich Deethoven, Mogart, Sandel, Saven, Mendelesohn gewidmet sein, im Uebrigen aber auch die leichtere Musik, Quadrillen, Walzer ze., nicht vernachläfsigt werden. Engagirt sind Carlotta Patti (,,mie bedeutendem Opfer", wie die Ankundigung sagt). Für Biolin-Solo find Carrodus, Lieti Collins, M. Michard (vom Orchefter Musard in Baris) te. engagirt, auch M. Lotto foll gewonnen werden. Soliften für Biola, Bioloncell, Flote, Oboe, Clarinet, Cornet à pistons, Biccole, Dubicleide 2c. 2c. find angekundigt. (QBarum nicht auch ein Paufen-Golo?) Das eifte Concert bringt Deverbeer's Ausstellungs-Duverture, Auber's grand Marche, Adagio und Scherzo aus Beethoven's neunter Comphonic, Potpourri aus "Puritani" mit Colo's und Tanzmusit. Carlotta Patii singt Edert's Echo-Lied und "ah non grunge" aus der "Sonnambula." Solo's auf der Mandeline von Vailati, auf dem Flagcolet, Cornet à pistons und Violine füllen das Programm. Der 13. Abend ift Mozart gewidmet, der 14. bringt die "Schöpfung", der 15. tst ein "grand Volunteer-Abend." Auch Herzen unter grobem Aittel schlagend, tönnen hier sür weulg Geld sin der edlen Frau Mussica erfreuen, denn "eben" kostet es nur einen Schilling. Es ist jest die Zeit der Ausstäge und so dürfen wir wohl gelegentlich den kommenden Stoffmangel von außen ersetzen. Für diesmal hilft uns die Insel Jersey aus der Noth, wo am 31. Juli das dortige Theater abgebrannt ist. "Mit Haut und Haar", denn die Garderobe, am Abend vorder von den, von der Jusel Guermed zurücktehrens den Künftlern zur Alschezersetzung heinbebracht, verbrannte ebenfalls. Das Gebäude, von einer Geschlichkaft mit bedeutender Lossen arbeit war mit 2000 Mes. Gebaude, von einer Gefeuschaft mit bedeutenden Roften erbaut, war mit 2000 Bfd. Sterl. verfichert, die aber vor feche Monaten auf 1000 Pfb. Sterl. herabgesett wurden — ein warnendes Beifpiel für Theaterdirectoren.

\* London, 14. Aug. Auch London hat sein Theil Site zu überstehen und glühende Sehnsucht und feuriges Verlangen nach Kühlung bringen endlich jenen Zustand zu Wege, den man mit "unerträglich" bezeichnet und dem man nur durch die Flincht enteinnen kann. Das fühlt wohl ein Jeder, doch kann eben nicht Jeder wie er möchte. Für diese an die Scholle Geleiteten nun hat sich Alfred Mellon geopfert, bessen Concerte im Coventgardentheater seißig besucht sind. Diese Woche widmete er einen Abend Mozart und einen zweiten Haydn, von dessen Schöfung die zwei ersten Theile aufgeführt wurden; Solissen dabei waren Molle. Florence Lancia und die Herren Swift und Weiß, Heute klopft die Tannhäuser-Ouverture am englischen Geschmad an, wie weit er schon vorgeschritten ist, Wagner zu verdanen. Als Balfam und Belohnung ist dem geduldigen Zuhörer dann Mendelssohn versprochen und obendrein eine große Orchester-Selection mit Solo's auf allen möglichen Instrumenten aus der Oper "Fauft." Das Mustkfest zu Norwich beginnt am 1.1. Aug., Solissen dabei sind die Damen Tietzens, Lemmens-Sherrington, Willinson, Arebelli und Palmer; dann

die Herren Sims Neeves, Montem Smith, Bettini, Santlev, Weiß und Boss. Es soll bet dem Programm besonders den Leistungen englischer Componisten ein größerer Spielraum vergönnt sein. Es scheint, auch die englische Musik ist kein Freund der Seckrankheit, denn viel ist noch nicht hinüber gekommen auf den Continent.

- \* Fräulein Mathilde Enequist, eine junge schwebische Sängerin, ist in der diedschrigen Londoner Saison wiederholt und mit großem Glück aufgetreten, unter andern auch in dem Concerte des Herrn Benedict, in welchem sie mehrere schwedische Nationalweisen mit folchem Beisall vortrug, daß sie dem stürmischen Da Capo-Ruse Volge leisten und ein weiteres Lied zugeben mußte. Ihre Stimme ist ein hoher Sopran von bedeutender Beweglichkeit und ungewöhnlich schonen Klange, namentlich die Han von bedeutender Beweglichkeit und ungewöhnlich schonen Klange, namentlich die Han von bedeutender Beweglichkeit und ungewöhnlich schonen Klange, namentlich die Han von bedeutender Beweglichkeit und klar. Sie ist durchaus Meisterin im Vortrage italienischer und französischer Must, welches sie durch den Vortrag einer Cavatine aus der Araviata, einer Serenade von Gounod und einer Arie von Masse in einer eigenen Matinde bewies, in welcher letzteren sie durch Mis Wilstinsen und die Herren Allan Irving, de Brohe, Reichardt und die Brüder Eduard und Wilhelm Ganz unterssützt ward.
- \* Novitäten der letten Woche. Seherzo fantastique pour Piano par Auguste Kolar, Op. 2. Trois Danses dans le Style ancien pour Piano: Gavotte, Sarabande, Bourré par A. Dupont, Op. 37. Canzoni senza Parole per Pianoforte di Luigi Luzzi, Op. 151. Behn Studien für Pianoforte von Friedr. Baumfelber, Op. 100. Le Calme, quastrième Romance sans Paroles pour Piano par Ch. Gounod. Feuillet d'Album de Rossini, Thème original varié pour Piano et Corpar J. Moscheles, Op. 139. Adagio im freien Styl für Orgel zum Gebrauche bei Orgelconcerten componirt von Gust. Mertel, Op. 35. Quintett für zwei Biolinen, zwei Violas und Violoncest von Jean Vogt, Op. 56. Mohamed, Oper in fünf Acten von Ph. Wolff, Musit von Hermann Jopf. Clavier-Auszug. La Farfalletta, Mazurka cantabile con Piano da Luigi Arditi. Deux Etudes-Caprices de Concert pour Violoncelle avec Piano par A. Batta. Siciliana pour Violoncelle avec Piano par A. Piatti, Op. 19. —
- \* Die Beethoven=Ausgabe von Breittopf und härtel in Leipzig bringt in der vierzehnten und funfzehnten Bersendung nachstehende Werte: Die fünste Symphonie in Cmoll für Orchester, Op. 67. Stimmen (3 Thr.) Die Ouverture zu Coriolan, Op. 62 und die Ouverture No. 1 zu Leonore in Edur, Op. 138 für Orchester. Partitur (2 Thr. 6 Ngr.) Das fünste Concert in Esdur für Pianoforte und Orchester, Op. 73. Partitur (2 Thr. 9 Ngr.) Das Concert für Violine und Orchester in D. Op. 61. Partitur (1 Thr. 21 Ngr.) Stimmen (2 Thr. 15 Ngr.) Die brei Quartette für Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell in Es, d. C (2 Thr. 24 Ngr.) Die Sonate für Pianoforte und Violoncell in A. Op. 69 (1 Thr.) Bazitationen für Pianoforte: 33 Veränderungen, Op. 120 (27 Ngr.) Sesänge für eine und mehrere Stimmen mit Orchester: Op. 65, 116, 118, 121b, 122 (2 Thr. 6 Ngr.)
- # Morgengruß. Tonflick für Pianoforte von Ottomar Noubner, Op. 2. (Dresben, Ab. Brauer). Der Eingangsfat ist ziemlich gleichgültig, das Hauptthema bat Reiz und der Mittelfat des Stückes ist nur grazibse Phrase: so macht das Werk einen gemischten Eindruck, wenn nicht der Spieler besondere Vertragskünste zur Anwendung bringt, wo dann der Klangesselt äußerlich ganz günstig ausfallen kann.
- \* An der Berefina. Polonaise melancolique für das Pianoferte von Carl Mahlberg, Op. 1. (Brestan, Th. Lichtenberg.) Unter obigem deutsch=französischen Titel verbirgt sich eine melodische, wohlltingende und gutpolonaisenmäßige Minfit in populärem, correctem Claviersat. Wir wünschen dem Autor dieses Op. 1 gute Fortsschritte nach Innen und Außen hin.
- \* Melancholic. Fantasie für Pianoforte von Seraphine Schwabhaus fer, Op. 6. (Dreeben, Ab. Brauer.) Die Componistin hat, ohne eigene Phantasie zu zeigen, Angehörtes in ziemlich anmuthige Formen zu kleiben verstanden. Bu den übergestellten Versen (welche eigene Dichtung zu schein scheinen) haben wir die Musik nicht bezüglich finden konnen.
- \* Rlange an ben Eiber. Drei Tange (Polla, Galopp, Walger) für Pianos forte von A. F. Dan. (Plensburg, herzbrud.) Futter für bie Füße, nichts fur die Sinne, nichts fur's Gerg.

- \* Tannhäufer. Romanze von Lingg. Duett für Sopran und Bag mit Bianoforte von Franz von Holftein, Op. 14. (Wintherthur, J. Rieter-Biedersmann.) In dem (an sich wenig bedeutenden) Gedichte will Tannhäuser aus der Grotte hinaus in's Freie zum Jagen, aber Lenus sessell ihn durch ihren Lodenzauber. Die Musit hat Reiz und ist von guter Factur, frei und frisch empfunden, an Megel und Sitte gebunden (... man vergebe den Rein, er macht sich von felbst an der Sache.) Die Singenden werden Verzuägen im Zusammenstndiren haben, zumal wenn Venus ihrem Tannhaufer gegenüber den richtigen Zauber geltend zu machen versieht.
- \* Schuls und Sauscheralbuch, enthaltend 116 vorzüglich gangkare Kirschenmeiodieen nebst ihren Barianten. Sowohl zur dreis als vierstimmigen Aussührung eingerichtet und zunächst für den Gebranch in Schule und Haus, herausgegeben von G. Döring, Königl. Musikbirector. Zweite vermehrte und mit untergelegten Texten verschene Auslage. (Elbing, 1863 im Verlage der Neumannschartmann'schen Buchhandslung.) Hat sich diese überaus sieisige und gediegene Arbeit bereits in der ersten Aussgabe als zut und zweitmäßig bewährt, so muß dies bei der zweiten in erhöhtem Maaße der Fall sein, denn dieselbe ist, nach mehreren Seiten hin betrachtet, noch vielseitiger nugbar gemacht werden. Inden wir in dieser Hinsicht auf des Herausgebers Vorwort, zugleich abet auch auf die demselben nachfolgenden belehrenden und anleitenden Bemerstungen hinvoisen, beschänken wir uns hier nur darauf, die schöne, einsache Karmonisstung der, mit praktischen und seinem Sinn gewählten Chorate, so wie auch die ebensosauseben, schließlich dem Herausgeber aber auch unsere größeste Unerkennung für die büchst geschieb dem Gerausgeber aber auch unsere größeste Unerkennung für die büchst geschieb dem Gerausgeber aber auch unsere größeste Unerkennung für die dem. Die Ausgaber war eine sehr schwerigen, ist aber in einer Weise gelöstet, welche dem bereits in weiteren Kreisen als Hymnologen hochgeachteten Herausgeber bel allen Kennern zur Ehre gereichen muß. Wir entpsehlen das Wert für Kirche, Schule und Hand angelegentlich.
- \* Natur=Lieder für Musik von Friedr. Defer. (St. Gallen, Sonderegger und Buff.) Ein zwar kleines, doch für Componisten immerhin schäsbares Büchelchen von nur 10 kleinen Seiten; den Inhalt desselben bilden Gedichte in gutmustkalischer Sprage über Frühling, Mai, Wald zc. Der Verfasser hält sich somit zwar vorwiegend an Lengeres und beschreibt viel, doch geschieht solches überall in einer so poetisch empfundenen Weise, daß immer das Gemüth berührt wird. Man erfülle die vorangesstellte "Bitte" des Verfassers, ihm Compositionen seiner Gedichte zuzusenden.
- \* Julius von Rolb, Professor des Clavierspiels am Königl. Conservatorium der Dlufit in Dlunden, ift am 17. Aug. in Feldafing gestorben.

#### Bitte.

Da ich mit einer Biographie Beethovens beichäftigt bin, so bitte ich alle Diesjenigen, welche im Beste von Briefen oder irgend welchen Rotizen sind, welche über das Leben des Meisters Auskunft geben, mir zum Zwede dieser Arbeit möglicht bald davon Nachricht oder Abschrift zugehen zu lassen. Bei der außerordentlichen Untelerslichkeit Beethovenscher Sandschrift jedoch wäre es wünschenswerth, wenn ich Einsicht der Autographe selbst erhalten könnte, da mir in Folge der Copiatur von mehr als hundert Originalbriefen Beethovens die Entzisserung dieser Hieroglyphen mit ziemlicher Sicherheit zu gelingen pflegt.

Bugleich ersuche ich sammtliche Fachblätter um freundliche Aufnahme diefer Bitte. München, Schillergarten, 4. St. rechts. Dr. Ludwig Nohl.

#### Signalkasten.

4 1. Bir für unferen Theil finden diefe Idee etwas fade! Nichts für ungut. — St. in B. "Es ist ganz überstäffig." — E. in F. Im Gegentheil, niemals. — E. K. in B. Der Artifel tommt allernächstens. — L. in M. Es find teine Briefe eingelaufen. — Z. in K. Keine Manuscripte!

## Ankündigungen. Consonwaterium i Musik: V

## Conservatorium der Musik in Köln,

unter Oberleitung

des städtischen Capellmeisters Herrn Ferdinand Hiller.

Das Conservatorium ertheilt Unterricht in allen Hauptzweigen der Musik, den Orgelunterricht auf zwei der Anstalt zugehörigen Orgeln. Das Schulgeld beträgt achtzig Thaler für das Jahr, zahlbar vierteljährlich mit zwanzig Thalern im Voraus.

Das Winter-Semester beginnt Montag den 5. October.

Die Aufnahme-Prüfung findet Donnerstag den 1. October, Vormittags 10 Uhr,

im Schullocale (Glockengasse) Statt.

Anmeldungen zur Aufnahme wolle man schriftlich an den Vorstand z. H. des Bibliothekars Herrn Kohmann gelangen lassen, so wie sich am vorbenannten Tage vor der Prüfungs-Commission einfinden.

Ausführliche Prospecte, so wie sonstige Auskunft werden auf schriftliche

oder mundliche Anfragen bereitwilligst ertheilt.

Köln, im August 1863

Der Vorstand.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'expoaition universelle 1855.

#### PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition de 1849.)

| Pianos à queue.                                                                                              | Pianos dreits à cerdes obliques.                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Grand modèle de Goncert . Fr. 4000.  Moyen modèle Fr. 3500.  Petit modèle Fr 2700.  Le mème simple Fr. 2300. | Grand modèle Fr. 2300.  Moyen modèle Fr. 2000.  Petit modèle Fr. 1600. |
| Pianos droits à cordes v                                                                                     | erticales, dits Pianinos.                                              |
| Pianino ordinaire<br>Pianino à 3 Barres pour                                                                 |                                                                        |

## Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ansführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von

J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Strasse 31.

Die

### MUSIKALIEN-HANDLUNG ... BARTHOLF SENFF

in Leipzig. Petersstrasse 40, übernimmt Aufträge auf Musikalien jeder Art zu promptester Ausführung. In der Großherzoglich Mecklenburg-Schwerinschen Hoftheaterkapelle

ist die Stelle eines ersten Violoncellisten, mit einer jährlichen Gage von 500 Thalern, bis zum 1. October dieses Jahres zu besetzen. Anneldungen zu derselben nehst Nachweisung über Tüchtigkeit im Quartettund Orchesterspiel nimmt entgegen

Doberan (Mecklenburg), im Juli 1863.

Alois Schmitt, Grossherzoglicher Hofkapellmeister.

Ein guter Violoncellospieler

(am liebsten auch Solospieler) kann sogleich ein Engagement in Stockholm autreten. Näheres bei C. F. Leede in Leipzig.

theoretisch und praktisch gebildeter Musiker,

der schon seit einigen Jahren in einer der grössten Hofkapellen Deutschlands als Violinspieler fungirte, sucht eingetretener Verhältnisse wegen in einer andern bedeutenden Hofkapelle eine Stelle als Wiolinspieler. Adressen bittet man unter Chiffre J. II. in der Expedition dieses Blattes zu hinterlegen.

## Für Musiker.

Ein erster Trompeter, ein Tuba-Clarinettist und B-Cornettist können als einrangirte Trompeter eingestellt werden. Bitte um frankirte Briefe.

C. Böhme,

Königl. Stabstrompeter der 7. Artill.-Brigade Wesel.

Durch alle Musikalienbandlungen und Buchbandlungen zu beziehen;

## Musik=Requisiten.

Colophonium v. Vuittaume in Paris. Qualité supérieure, à Schachtel das Dutzend das Dutzend

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

#### Central-Bureau für Musik.

Gesucht: f. ein Städt. Orchester d. Rheinprov. 1 Vcellist, l erst. Hoboebläser, Fagottist u. Hornist. Nach Belgien I erster Pistonbläser.

Empfohlen: Neue Tänze und Märsche f. Streich-Orchester

zu billigsten Preisen.

٥

H. Kohmann, Cöln a. Rh.

#### Neue Musikalien

im Verlag von

#### N. SIMBOOK

Beethoven, L. v., Op. 55. Troisième grande Sinfouie (eroica) p. 2 Pftes. arr. par G. Gzerny. 14 fr.

— Op. 69. Grande Sonate p. Pfte. et Violon. 4 fr.

— Ouverture zu Fidelio f. gr. Orchester. Partitur 3 fr. 50 c.

Brahms, J., Op. 26. Quartett f Pfte., Violine, Viola u. Velle. 16 fr.

Brunner, C. T., Op. 415. Orpheus-Klänge in Potpourriform über Motive aus der Oper: Orpheus, von Offenbach, f. Pfte. 2 fr. 50 c.

— On. 416. Divertissament au forma de Potpourrif sur des motife favoris de

- Op. 418. Divertissement en forme de Potpourri sur des motifs favoris de l'Opéra: Faust, de Gounod, p. Pfte. 2 fr. 50 c.

Eberwein, N. C., Romances expressives d'Opéras et d'autres morceaux favoris. No. 9. Cavatina alla Potacca de l'Opéra: Les Martyrs, de Denizetti, p. Pfte. et Violon. 1 fr. 50 c.

Forde, W., L'Anima dell' Opera. Cavatines et autres pièces favorites et mo-

Forde, W., L'Anima dell' Opera. Cavatines et autres pièces favorites et modernes. No. 130. Andante de la Sinfonie Op. 6. de A. Romberg, p. Pfte., Flûte et Violon, 1 fr. 75 c. No. 145. Ouverture Calif de Bagdad, de Boieldieu, p. Pfte. et Flûte, I fr. 50 c.; p. Pfte. et deux Flûtes I fr. 75 c. Mindel, G. F., Ode auf den St. Căcilientag. Clavier-Auszug m. deutsch u. engl. Text. 5 fr. Die 4 Chorstimmen 2 fr. 67 c.

Mendelssohn. Bartholdy, F., Vier Lieder ohne Worte, f. Orgel bearb. v. T. Drath. Hft. I. 2 fr. 50 c.

Mozart, W. A., Op. 12. Grande Sonate p. Pfte. à 4 mains. Edition revue, corrigée, métronomisée et doigtée par G. Czerny. 4 fr. 50 c.

Onverture zur Zauberslöte f. gr. Orchester. Partitur 1 fr.

Onverture zu Figaro's Hochzeit f. gr. Orchester. Partitur 5 fr.

Ouverture zu Idomenco f. gr. Orchester. Partitur 4 fr.

Ouverture zu Idomeneo f. gr. Orchester. Partitur 4 fr.
 Trois Fantaisies faciles p. Pfte. Edition revue, corrigée, métronomisée et doigtée par C. Gzerny. 3 fr. 50 c.

Soeben sind erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Musikatische Kompositionslehre.

Praktisch-theoretisch. Erster Theil. Sechste verbesserte Ausgabe. Preis 3 Thir.

Allgemeine Musiklehre.

Ein Hülfsbuch für Lehrer und Lernende in jedem Zweige musikalischer Unterweisung. Siebente verbesserte Auflage. Preis 2 Thir. Leipzig, im Juli 1863. Breitkopf & Härtel.

#### Neue Musikalien

im Verlage von

### Spina in Wien.

Anthologie musicale. Fantaisies en forme de Potpourris sur le Motifs les

plus favoris d'Opéras p. Pfte. No. 81. David, Lalla Roukh. 1 Thir.

Anthologie historischer Tonwerke, herausgegeben u. redigirt v. L. A. Zellner. Abth. 1. Gesang-Musik. No. 4. Donati, B., Vilanella alia Napoletana, f. Sopran, Alt, Tenor u. Bass. 17; Ngr. No. 5. Scarlati, A., Cauzonetta f. 1 St. m. Pfte. 5 Ngr. No. 6. Stuck, J. B., Air gai, f. 1 St. m. Pfte. 5 Ngr. No. 7. Rameau, J. B., Les fêtes de Polymnie. 5 Ngr.

Bartelloni. A. On. 14 Innia di Lammermoor, di Donizetti, Rimembranzo.

Bartelloni, A., Op. 14. Lucia di Lammermoor, di Donizetti. Rimembranze p. Violon av. Ptte. 20 Ngr.

Behr, F., Turner-Marsch f. Pfte. 7, Ngr.

Hehr, F., Turner-Marsch f. Pfte, 7½ Ngr.

Drahanek, C., Op. 3. Masken-Polka f. Pfte. 7½ Ngr.

— Op. 4. Ländlich, sittlich. Polka-Mazurka f. Pfte. 7½ Ngr.

Egghard, J., Op. 125. Un billet doux. Mélodie p. Pfte. 15 Ngr.

— Op. 126. Corisande. Valse gracieuse p. Pfte. 17½ Ngr.

— Op. 127. La pauvre Orpheline. Rêverie p. Pfte. 17½ Ngr.

Engel, L., Trois Morceaux p. Harmonium on Pfte. Cah. 1. Larmes et soupirs, Charmes et sourires. Deux Bagatelles. 12½ Ngr. Cah. 2. Echo du coenr. Nocturne. 10 Ngr. Cah. 3. Berceuse. Mélodie. 5 Ngr.

Friton, G., Studenten-Quadrille f. Pfte. 12½ Ngr.

Haag, J., Op. 54. Juristen-Polka française f. Orchester. Partitur 12½ Ngr.; f. Pfte. 7½ Ngr.

Leitermayer, A., Die Verschworenen, von F. Schubert. Quadrille f. Pfte.

Licki, C. G., Répertoire pour Harmonium ou Physharmonica. Fantaisies sur 10 Ngr. des motifs favoris des Opéras de Verdi, Gah. 1. I due Foscari, 17½ Ngr. Cah. 2. Stiffelio, 20 Ngr. Gah. 3. 1 Lombardi, 20 Ngr. Gah. 4. Giovnna d'Arco, 20 Ngr. Cah. 5. Nabucodonosor, 20 Ngr. Cah. 6. Macbeth, 20 Ngr.

Leonhardt, A., Caroussel-Ein- und Auszugs-Marsch f. Pfte. 10 Ngr. Loeschhorn, A., Op. 81. Un ballo in maschera. Opéra de G. Verdi. Tran-

scription p. Pfte. 172 Ngr.

Mayrberger, C., Op. 4. No. 1. Waldesgespräch, von Eichendorff. No. 2.

Du bist wie eine Blume, von Heine, f. 1 St. mit Pfte. à 7! Ngr.

Schubert, F., Op. 51. Trois Marches militaires, arr. p. 2 Pftes. à 8 mains par C. T. Brunner. 1 Thir. 5 Ngr.

Parles de Pollede von Gootho f. 1 St. m. Pfte. Nave. 10 Ngr.

— Erlkönig. Ballade von Goethe, f. 1 St. m. Pfte. Neue Ausg. 10 Ngr.
— Immortellen. Gesänge f. Contra-Alt od. Bass m. Pfte. No. 81. An den Mond. 71 Ngr. No. 82. Lachen und Weinen. 71 Ngr. No. 83. Lied der Anna Lyle. 10 Ngr. No. 84. Im Haine. 71 Ngr. No. 85. Ellen's Gesang. 15 Ngr. No. 86. Emma. 71 Ngr. No. 87. Romanze aus Richard Löwenherz. 15 Ngr. No. 88. Sa lasst nich scheinen. 7) Nor. No. 58. So lasst mich scheinen. 7; Ngr.

Tasch, M., Erinnerung an Hallstadt, Polka Mazurka p. Pfte. 5 Ngr. Unia, J., Op. 122. Les filles de la source. Etude de Salon p. Pfte. 121 Ngr. — Op. 123. Les filles de l'air. Etude de Salon p. Pfte. 15 Ngr.

Williners, B., Op. 105. Goncert-Etude f. Pfte. 221 Ngr. Zamara, A., Abschied. Melodische Studie f. Harfe od. Pfte. 71 Ngr.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Tarentelle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr. Trois Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thir. Jagdstück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr.

Soeben erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zn heziehen:

## L. van Beethoven's sämmtliche Werke.

Erste vollständige, überall berechtigte Ausgabe. Sty No. Partitur-Ausgabe. Nr. 29. Concert für Violine und Orchester. 21 Op. 61

Nr. 75. 76. 77. Drei Pianoforte Quartette in Es. D. C. . . n.
Nr. 107. Sonate f. Pianoforte u. Violoncelle. Op. 69. . . n. 24 - Nr. 165. 33 Veränderungen f. Pianoforte. Op. 120. 27 — Nr. 210—214. Scene und Arie: Ah! Perfido. — Terzett: Tre-mate, empj, tremate. — Opferlied. — Bundeslied. — Elegischer Ge-Stimmen-Ausgabe. Nr. 29. Concert für Violine und Orchester. . Leipzig, Juli 1863. Breitkopf & Härtel.

#### Bei B. Schott's Söhnen in Mainz ist erschienen:

Ascher, J., Op. 115. Concordia. Grande Paraphrase sur l'air national danois et Rule Britannia, p. Pfte. 1 fl. 12 kr.

Badarzewska, T., La Foi. Morceaux choisis p. Pfte. 45 kr.

L'Espérance. Morceaux choisis p. Pfte. 54 kr.

La Charité. Morceaux choisis p. Pfte. 54 kr.

Batta, A., Grande Fantaisie de concert sur Freischütz pour Velle. av. Pfte. 2 fl. 24 kr.; p. Velle. av. Orchestre 6 fl. 36 kr.

— Deux Etudes-Caprices de concert p. Velle av. Pfte. ad. libit. 2 fl.

Bazzini, A., Op. 36. Le Carillon d'Arras. Air flamand varie p. Violon av. Pfte. 2 fl.

Berlot, C. de, Op. 113. Six Duos caracteristiques p. 2 Violons. 2 fl.

Burgmüller, F., Lalla Roukh. Valse brillante p. Pfte. Edition simplifiée.

Gounod, C., Méditation sur le premier Prélude de Bach, transcr. par A. Trutschel p. Harmonium et Pite. 1 fl.

Gregoir et Servais, Grand Duo sur l'Opéra Lohengrin p. Pfte. et Velle. 2 fl. Musot et Wunderlich, Petite Méthode de Flûte, abrégée d'après la grande Méthode. 4. Edit. 1 fl. 30 kr.

Ketterer, E., Op. 97. il Bacio. Valse de Salon p. Pfte. à 4 mains. 1 fl. 12 kr.

Op. 119. Espoir l'allade p. Pfte. 54 kr.

Op. 120. La Perle du Soir. Fantaisie-Mazurka p. Pfte. 54 kr.

- — Op. 127. La Forza del destino. Fantaisie. Transcription p. Pfte. 1 fl. 12kr. Leybach, J., Op. 56. Un ballo in maschera. Fantaisie brillante p. Pfte. 1 fl. 21 kr.

- — Op. 57. La Régente. 4. grande Valse p. Pfte. 1 fl.

- Op. 58. La Danse des Elfes. Caprice brillant p. Pfte. 1 fl.

Lyre française. Romances av. Pfte. No. 930. 932. 935 u. 936. à 18 u. 36 kr. Mozart, W. A., Idomeneus. Oper in 3 Aufzügen. Glavierauszng mit Text. Neue Ausg. No. 1-26. à 18 kr. bis 1 fl. 30 kr.

Piatti, A., Op. 19. Siciliana p. Velle. av. Pfte. 1 fl. 21 kr. — Op. 20. Nocturne p. Velle. av. Pfte. 1 fl.

Ravina, M., Op. 53. Les Contemplations. Grandes Etudes artistiques p. Pfte. à 4 mains. No. 1. Les Oiseaux. 1 fl. 12 kr.

Schubert, C., Op. 295. Les Fifres du Régiment. Quadrille militaire p. Pfte.

- - Op. 297. La Fête des Gondoles. Schottisch p. Pfte. 27 kr. - Op. 298. L'Etoile du Berger, Rédowa p. Pfte. 27 kr.

Thalberg, S., Op. 75. Les Soirees de Pausilippe. Hommage à Rossini. Pensées musicales p. Píte. Einzeln: No. 1-24. à 18 bis 36 kr.

#### Neue Musikalien

aus dem Verlage von

#### I. Rieter-Biedermann in **Leipzig** v. **Winterthur.**

Bach, J. S., 6 Orgel-Sonaten f. Pfte. m. Viol. einger. v. E. Naumann.

No. 1 Esdur 26 Ngr. No. 2 Gmoll 1 Thir.

- 6 Fragmente a. d. Kirchen-Gantaten u. Viol.-Sonaten f. Pfte. übertr. v. 
Ch. Saint-Saens. 1 Thir. 10 Ngr. Einzeln: No. 1 Ouverture 45 Ngr.

No. 2 Adagio 10 Ngr. No. 3 Andantino 10 Ngr. No. 4 Gavotte 7½ Ngr.

No. 5 Andante 7½ Ngr. No. 6 Presto 7½ Ngr.

No. 6 Andante 7½ Ngr. No. 6 Presto 7½ Ngr.

Beethoven, L. v., Polonaise u. Menuett a. d. Trios f. Pfte. übertr. v. Ch.

Delioux. 20 Ngr.

Delioux. 20 Ngr. Fischer, & E., Op. 1, 12 Gesänge f. eine Singst. m. Begl. d. Pfte. Heft 1. 2. à 25 Ngr.

Grimm, J. C., Op. 5. 2 Scherzi f. Pfte. zu 4 Händen. No. 1. 2. à 20 Ngr. nytin, Jos., Adagie u. Scherze a. d. Quartetten f. Streichinstr. f. Pfte. übertr. v. Ch. Delioux. 17½ Ngr.
— Variationen üb. d. östr. Nationalhymne a. d. Streichquartette Op. 76 No.3 f. Pfte. übertr. v. Ch. Delioux. 15 Ngr. Mayda, Jos.,

Hermann, Fr., Op. 15. 6 Stücke f. Viola od. Viol. od. Violoncell u. Pfte. Heft 1 1 Thir. Heft 2 25 Ngr.

Mine, A., Op. 18. La joyeuse Enirée. Marche brill. p. Pfte. 121 Ngr. Derselbe à quatre mains 15 Ngr.

Marschner, M., Lieder u. Gesänge. F. Violcell m. Begl. d. Pftc. übertr. v Comp. Heft 1-3 à 1 Thir. 5 Ngr.

Merkel, G., Op. 35. Adagie im freien Styl f. d. Orgel z. Gebr. b. Orgelcon-certen. 15 Ngr.

Mozart, W. 2., Allegro u. Menuett a. d. Quartetten f. Streichinstr. f. Pfte wberte. v. Ch. Delioux. 221 Ngr. Vogt, Benn, Op. 56. Quintett f. 2 Viol., 2 Violen u. Violoncell. 2 Thir. 10 Ngr.

im Verlage von

#### Carl Luckhardt in Cassel ist erschienen aud durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen:

Thir. Ser. Bachmann, S. C., Musikal, Jugendbrevier. Zweite Abth. Op. 41. Spaziergänge durch den deutschen Volksliederwald. Vierhandig. 25 Heft B. - Dritte Abth. Op. 42, Instruct. Gange durch den deutschen Volks. 20 liederwald. Heft 2. 74 Ständchen. In's Herz hincin. Frühlingstoaste. Neue Aufl. 10 25 20 und Pfte. Neue Auft. - Op. 407, Sechs Schange f. eine Singst. mit Begl. d. Pfic. Herzeleid. Die Fensterscheibe. Der Gartner. Die Spinnerin. Im Walde. 26 Abendied, Neue Aud. Op. 113. Märchenbilder. Vier Stücke für Pfte. und Viola, (ad 20 lib. Violine). Noue Aufl.

Drei Volkslieder für eine Singst. mit Begi. d. Pfte. Guten Abend,
Drei Volkslieder für eine Singst. mit Begi. d. Pfte. Guten Abend, lieber Mondenashein. Reich mir, o Knabe, den Becher. Thuringer

Yolkslied. Wette Aufl.

7吉

à 36 kr.

#### Neue Musikalien

im Verlage von

### Jos. Aibl in München.

Aurora. Samml. anserles. Gesänge mit Pianof.:

No. 25. Der Baum im Odenwalde. Volkslied.

Rergmann, Gust. Op. 7. No. 1. Elégie. Klavierstück. 36 kr. No. 2. Duett. Klavierstück. 45 kr. No. 3. Ständehen. Klavierstück. 27 kr. Brunner, C. T. Op. 395b. No. 1—6. Melodienzauber. 6 vierhänd. Lieder-

Transcriptionen im brill, mittelschw. Style. Vierte Serie: No. 1. Es ist bestimmt in Gottes Rath. (Mendelssohn)

No. 1. No. 2. No. 3. Mein grösster Schatz. (Seidel) Der Jäger Abschied. (Mendelssohn)

Die Lauterbacherin. (Volkslied) No. 4. No. 5. Mein Engel. (Esser)

No. 6. Mein Oesterreich. (Suppé)

— Dieselben No. 1—6 compl. fl. 3.

Casino. Samml. v. Opernstücken f. 8-, 12-, 15-, 18stimm. Orchester: Liefg. 48. Faust (Marguérite) de Gounod. fl. 3. 54 kr.

Erato. Auswahl beliebter Gesänge mit leichter Guitarre-Begl.: No. 30. Der Baum im Odenwalde. Volkslied. 18 kr.

Flageolet-Griff-Tabe-11e für die Zither. 9 kr.
Geiger, Jos. Taschenbuch f. Zitherspieler. 200 Zitherstücke der beliebtesten Melodien, sehr leicht ausführb., einger. f. 1. Zither:
4. Bändehen. No. 151-200. fl. 1. 48 kr.

Gounod, Ch. et E. Perier. Méditation sur la Scène de l'Eglise et sur le Trio de la Prison de Faust de Gounod p. Piano et Violon. fl. 1. 21 kr.

Maukner, M. Op. 16a. Seliger Tod. Ged. v. L. Reiner, f. Tenor mit Pianof.-Begl. 36 kr.

Scherbauer, C. A. Feierstunden. Unterhaltungsstücke f. die Concertina gesetzt. Heft I-3. à 27 kr.

Tonel, Moonie. La Santerelle (Die Heuschrecke). Polka-Mazurka p. Piano. 45 kr.

Kühbeck, F. 3 "Pange lingua" f. S., A., T. u. Bass; Orgel ad lib. 54 kr.

Soeben erschien:

## Nozart's Quintette

Pianoforte zu vier Händen

#### bearbeitet von obert ]

No. I. Cmoll. Preis: 1 Thlr. 10 Sgr.

Nach dem natürlichsten Princip vierhändiger Bearbeitungen derartiger Werke die seste Geschlossenheit der Stimmsührung möglichst zu wahren und damit jeden Spieler in die Lage zu setzen, durch den melodischen Verlauf der Stimmindividualitäten den compakten Ausdruck des Ganzen energischer und bewusster herstellen zu können, hat Robert Franz durch die Bearbeitung von Mozart's Streichquintetten für Pianoforte zu 1 Händen dem musikalisch gebildeten Publichen die Streichquintetten für Pianoforte zu 2 Händen dem musikalisch gebildeten Publichen die Streichquintetten für Pianoforte zu 3 Händen dem musikalisch gebildeten Publichen die Streichquintetten für Pianoforte zu 4 Händen dem musikalisch gebildeten Publichen die Streichquintetten für Pianoforte zu 4 Händen dem musikalisch gebildeten Publichen die Streich gebildeten Publichen die Streich gebildeten die Streich gebildeten Publichen die Streich gebildeten die Streich cum eine geistvolle, diesen Anforderungen entsprechende Arbeit geboten, die sich in grossem Interesse erhalten und mit eigener Empfehlung werten Kreisen mittheilen wird.

Nummer 2 bis 5 der Quintette werden in möglichst rascher Aufeinanderfolge

erscheinen und auch einzeln abgegeben durch

die Verlagshandlung von Heinrich Karmrodt in Halle a. S.

in meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen:

# Scherzo fantastique

par

## Auguste Kolar.

Op. 2. Pr. 15 Ngr.

Leipzig, im Aug. 1863.

Bartholf Senff.

#### Neue Musikalien.

| THE CASE TATE OF THE PARTY OF T |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Im Verlag von Fr. Kistner in Leipzig sind soeben erse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hier | ien:  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96   | M     |
| Baumfelder, Friedrich, Op. 100. Zehn Studien für das Pianoforte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •    | •     |
| Haumielder, Friedrich, operation, operation, dest I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 25    |
| Heft II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    |       |
| Dameke, B., Op. 43. Sonate pour Piane et Violoncelle ou Violon .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2    | 15    |
| La partie de Violon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _    | 15    |
| an 7 Im Rochland Schottische Ouverture für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |
| Orchester, für 2 Pianoforte zu 8 Händen eingerichtet von August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2    |       |
| Horn Hoffmann, G., Op. 49 No. 1. "Der schönste Engel." Ge-<br>Graben-Hoffmann, G., Op. 49 No. 1. "Der schönste Engel." Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 7₺    |
| Holzel, Gustav, Op. 125. Erinnerung an die Rosenau. Lied ohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |
| Warte für das Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -    | 15    |
| Worte für das Pianoforte<br>Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Lieder für vierstimmigen Män-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |
| mendelssom - Barting ay, Elema, Elema at the state of the |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ~    | v c   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2    | 15    |
| On. 137B. Dieselben mit einem hinzu componirten concertirenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 10    |
| zweiten Clavier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3    | I     |
| zweiten Clavier  Op. 138A. Feuillet d'Album de Rossini. Thème original varie pour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | _     |
| Plano et Cor.  — Op. 138B. Feuillet d'Album de Rossini. Thème original varie pour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •    | •     |
| Plano et violoncello d'Album de Rossini. Thème original varié pour op. 138C. Feuillet d'Album de Rossini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | XO.   |
| deux Pianos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •    |       |
| Schäffer, August, Op. 99. Das Mutterfass. Heiteres Lied für eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 15    |
| Singstimme mit Piano. Neue Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| Singstimme int Flanc. Op. 25. Myrthen. Liederkreis mit Begleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |
| des Pianoforte. Ausgabe für eine Alt-Stimme. Einzeln ab u. 74 Ngr. — Waldlied aus der Rose Pilgersahrt für vierstimmigen Männerchor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |
| mit Begleitung von 2 Ventil-, 2 Waldhörnern u. Bassposaune. Se-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    |       |
| paratifusguard on A Hymnus for Mannerstimmen (Solo und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |
| Chor) mit Begleitung von Messing-Instrumenten. Deutsch u. engli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 27.00 |
| nakan Tari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2    | 20    |
| scher lext. Singstimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    |       |

## SIGNALE

für die

### Musikalische Welt.

Einundzwanzigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Cenff.

Jährlich erscheinen 52 Rummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer franklirter Zusendung durch die Bost unter Areuzband 3 Thir. Insertionsgesbühren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buchs und Musikalienshandlungen, sowie alle Postämter nehmen Vestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Briefe von Kelig Mendelsfohn Bartholdy.

(Mus bem foeben erichienenen zweiten Banb.)

Un Fanny Senfel in Berlin.

Duffelborf, ben 7. April 1834.

Liebe Fanny !

Du bift wohl fehr bofe auf mich ichreibfaulen Menfchen? Aber bedente nur, ich bin ein flabtifcher Mufitbircetor und fo ein Thier hat fchrecklich viel zu arbeiten. Reulich tam ich nach Baufe; ba ftanden auf bem Schreibtifch zwei Stuhle, ber Ofenschirm lag unter dem Clavier, im Bette lagen ein Paar Stiefeln und Ramm und Burfie ze. (Bendemann und Jordan hatten mir das als Vifftentarte hinterlaffen.) Co fab es, ober fieht es aber genau im Duffeldorfer Mufikwefen aus, und che da Ordnung wieber binein tommt, toftet's Bige. Drum mußt Du meine Brieffaulheit jest mehr als je entichulbigen, und felbft befto mehr fchreiben und mich aufraumen, und feurige Roh= len auf mein haupt fammeln. Dein Brief, den ich jest eben beantworte, mar prach= tig ; mehr folde! Du fagft givar, Du fprachft von ber Melufine wie E . . . . , aber ich wollte nur es mare mahr, dann mare aus einem magern Sofrath auf einmal ein tüchtiger Rerl geworben. Dennoch paß auf; ich will wuthen. D Du! fragft mich, welches Mabrahen Du lefen fouft? Bie viele giebt es denn? Und wie viele kenne Und weißt Du ble Geschichte von der fconen Melufine nicht? Und foll man fich nicht lieber einmummen und verfrieden, in alle mögliche Inftrumentalmufit ohne Titel, wenn die eigne Schwester (Du Rabenschwester!) nicht einmal fo einen Titel goutirt? Ober haft Du wirklich vom fconen Gifch nie gebort? Wenn ich aber bedente, wie Du mich anbrummen konntest, daß ich im April Dich über einen Februarsbrief anbrumme, fo gebe ich flein bei und thue Gutes. - 3ch habe biefe Duverture ju einer Oper von Conradin Krenger gefchrieben, welche ich voriges Jahr um diefe Beit im Ronigsftadter Theater borte. — Die Duverture (nämlich die von Kreuger) wurde da capo verlangt und miffiel mir gang apart; nachher auch bie gange Oper, aber bie Sahnel nicht, fondern die mar fehr liebenswurdig, und nament= lich in einer Scene, wo fie fich als Socht prafentirt und fich die Baare macht, ba betam ich Luft, auch eine Duverture gu machen, die die Leute nicht da capo riefen, aber bie es mehr inwendig hatte, und mas mir am sujet gefiell, nahm ich (und bas trifft auch gerade mit dem Dahrchen gufammen) und turz die Duverture tam auf die Welt, und das ift ihre Familiengeschichte. -

Du willft mich auch noch coramiren wegen der Bierftimmigfeit meiner Boltelieber, aber ta bin ich befchlagen. Dir fceint das nämlich bie einzige Art, wie man Boltelieder ichreiben taun, weil jede Clavierbegleitung gleich nach bem Bimmer und nach bem Notenfchrant fchmectt und well alfo vier Singftimmen am einfachften fo ein Bied ohne Inftrument vortragen tonnen; und wenn ber Grund gu afthetifch ift, fo nimm ben, tag ich für Woringens, Die bergleichen reigend fingen, gern einas ber Art fchreiben Im Ernft aber finde ich, daß das Bierftimmige ,,fowohl jum Tert (als Boleslied) ale auch zu meiner Auffaffung" paßt, und fomit divergiren wir entfestich. -

Das hatte ich aber gang vergeffen , daß ich jur Baffion einen Baldteufel feben wollte; Die Boee ift gut; fage fie nicht laut weiter, fouft verfuchen Die es nachftes Jahr wirtlich, und Polchau findet, ben hatten die Romer ichon gefannt unter bem Ramen Dent Dir, fie haben mir mein Atademie-Patent in einem gang diabolus nemoris. fürchterlichen rothen Bennal portopflichtig jugefchickt und babrin ftect ein uraltes Statut ber Atademie der bildenden Runfte und mechanifchen Wiffenschaften, nebft einem fomeichelhaften Schreiben, ich möchte boch wieder nach Berlin tommen, weil meine "Leiftungen" ba eben fo anerkannt murden, ale im Auslande. Gin guter Grund; hate ten fie noch gefagt, weil Guer 2Bohlgeboren boch eigentlich in ber Leipziger Strafe Dro. 3 fich am wohlsten fühlen muffen, ober mas von Eltern und Gefdwiftern mit einfließen laffen , - aber nein!

Best fängt eben eine meiner Duffeldorfer Qualen an; das ift meine Rachbarin, die im Rebenhause wohnt und ihr Clavier an die Wand neben der meinigen gestellt bat und alle Tage zwei Stunden zu meinem Unglud Clavier übt, täglich tiefelben Fehler macht und alle Roffint'fchen Urien in einem fo verzweifelt langfamen, phiegmatifchen Tempo fpielt, daß ich ihr gewiß einigen Schabernad anthate, wenn ich nicht bebachte, baß ich fie mit meinem Clavier gu allen Beiten gewiß noch mehr quale als fie mich. Dann bort man juweilen ben Lehrer oder die Mutter (ich weiß es nicht) mit ihrem Binger die richtige Dote 17mal nacheinander anschlagen, und wenn fie gar was vom Blatt fpielt und fich aus dem Duntel nach und nach irgend ein alter Gaffenhauer ente widelt, den man an einer Dote erkennen muß, das ift febr hart. Ich weiß nun bie Stude fcon auswendig, wenn fie ben erften Mecord greift.

Lebe wohl, liebe Schwefter; 3mmer

Dein

Belir.

Un feine Familie.

Belpgig, ben 6. Detober 1885.

Seit einer Woche fuche ich nach einer freien Stunde, um die lieben Briefe, bie ich bon Guch empfangen habe, ju beantworten, und mich bafür gu bedanten, aber die Bonboner Tage mit ihren Berfireuungen waren nicht folimmer, ale bie Beit feit Banny

Abreife, bis nun endlich jegt nach glucklichem Ablaufen bes erften Concerts fich bie Rube wiederfinden läßt. — Rämlich den Tag, nachdem ich Genfels nach Delitsch be= gleitet hatte, mar Chopin ba; er wollte nur einen Tag bleiben, und fo waren wir dies fen auch gang zufammen, und machten Mufit. 36 tann Dir nicht leugnen liebe Fanny, daß ich neuerdings gefunden habe, daß Du ihm in Deinen Urtheile nicht ge= nug Gerechtigkeit widerfahren laffeft; vielleicht toar er auch nicht recht bei Spiellaune, als Du ihn hörteft, was ihm wohl oft begegnen mag; aber mich hat fein Spiel wieder von Renem entzuckt, und ich bin überzeugt, wenn Du, und auch Bater, einige feis ner beffern Sachen fo gebort batteft, wie er fle mir vorspiclte, 3hr murdet baffelbe fagen. Es ift etwas Grundeigenthumliches in feinem Clavierspiel, und zugleich fo febr Meifterliches, daß man ihn einen recht volltommenen Birtuofen nennen tann; und da mir alle Art von Bollkommenheit lieb und erfrentich ift, fo war mir diefer Tag ein hochft angenehmer, abwohl fo gang verschieben von den vorigen mit Guch, Benfels. -Es war mir lieb, mal wieber mit einem ordentlichen Mufiter gu fein, nicht mit folden halben Birtuofen und halben Clafsikern, die gern les honneurs de la vertu et les plaisirs du vice in der Mufit vereinigen möchten, fondern mit einene, ber feine voll= kommen ausgeprägte Richtung hat. Und wenn sie auch noch so himmelweit von ber meinigen verschieden sein mag, so tann ich mich prächtig bamit vertragen; - nur mit jenen halben Leuten nicht. - Der Abend des Sonntags war wirklich curios, wo ich ihm mein Oratorium vorspielen mußte, während neugierige Leipziger fich verftoblen bereindrückten, um Chopin gefeben ju haben, und wie er zwifchen bem erften und zweiten Theile feine neuen Studen, und ein neues Concert den erftaunten Leipzigern vorraf'te, und ich dann wieder in meinem Paulus fortfuhr, als ob ein Frolefe und ein Kaffer zusammenkamen und conversirien. — Auch ein gar zu niedliches neues Notiurno hat er, von dem ich manches auswendig behalten habe, um es Paul ju feinem Vergnugen vorzuspielen. Go lebten wir luftig miteinander, und er verfprach in allem Ernfte, im Laufe bes Winters wiederzutommen, wenn ich eine neue Somphonie componiren und thm au Chren aufführen wollte! wir beschworen es beibe vor drei Beugen, und mollen nun einmal feben, ob wir beide Bort halten werden. - Roch vor feiner Abreife tamen meine Bandel'ichen Berte an, über die Chopin eine mahre kindiche Freude hatte; aber fle find auch wirklich fo fcon, daß ich mich nicht genug darüber freuen kann; 32 große Wollanten, auf die bekannte englisch elegante Manier in dides grunes Leder gebunden, auf jedem Ruden mit gewaltigen goldonen Buchftaben ber Titel des Gangen und ber Inhalt bes Bandes, auf bem erften Bande aufterdem folgende Worte : "Dem Director K. M. B. Das Musikfest-Comite 1835 in Coln," dabei ein fehr freundlicher Brief bes gefammten Comite, mit all' ihren Unterfdriften; und nun wie ich auf's Gerathen wohl Samfon herausziehe, und gleich zu Anfang eine große Arie des Samfon finde, die kein Menka kennt, well sie Herr v. Mosel gestrichen hat, und die an Schänheit keiner Banbel'schen weicht, und so das Vergnügen, das mir an allen 32 Banden bevorfieht, — da konnt Shr Euch meine Freude benten. Ehe er abreif'te kam Mofcheles. und gleich in der erffen halben Stunde fpielte er mir mein zweites Beft Lieber ohne Worte au meinem größten Bergnugen vor; er ift unverandert derfelbe, nur in feinem Aeußeren etwas älter, sonft frisch und lustig wie sonft, und spielt ganz prächtig; wieder eine andere Art von vollkommnem Virtuosen und Meister dazu. Run kamen aber die Proben jum erften Abonnemenie-Concerte nach und nach, und vorgeftern Abend fing alfo meine Leipziger Musikdirectorichaft an. Ich kann Guch gar nicht fagen, wir ju= frieden ich mit biefem Aufang bin, und mit der gangen Art, wie fich meine Stellung hier anläßt. Es ift eine rubig ordentliche Geschäftsstellung; man mertt, daß bas Inflitut feit 56 Jahren besteht, und dabei fcheinen die Leute mir und meiner Mufit recht sugethan und freundlich. Das Orchefter ift febr gut, tuchtig mufikalifch, und ich bente

in einem halben Sahre foll es noch beffer werden, benn mit welcher Liebe und Aufmertfamteit biefe Leute meine Bemertungen aufnehmen und augenblidlich befolgen, bas war mir in den beiden Broben, die wir bis jest hatten, ordentlich rubrend; es mar immer ein Unterfchied, als ob ein anderes Orchefter fpielte. Ginige Manget find noch im Perfonal, aber fie werden mobl nach und nach abgeftellt werden, und ich glaube einer Reihe fehr angenehmer Abende und guter Aufführungen entgegenfehn zu tonnen. Ich wollte, Ihr hattet Die Ginleitung meiner Meeresfille gebort (benn bamit fing bas Concert an); es war im Saal und auf bem Orchefter eine Rube, bas man bas feinfle Touchen horen tonnte, und fie fpielten bas gange Adagio geradezu meifterhaft; weniger bas Allegro, wo fie, an ein langfameres Tempo gewöhnt, immer fchleppen wollten; bas Ende bagegen wieder, wo ber langfame 4/4 Tact ff anfangt, war prachtig gelungen, die Geigen fuhren mit einer Buth ju, daß ich mich ordentlich erfchrecte, und Publicus freute fic. - Die folgenden Stude, Arie aus Edur von Beber, Biolinconcert von Spohr, und Introduction aus Mi Baba gingen weniger gut; Die eine Brobe war nicht gureichenb, und es wadelte manchmal; dagegen tlappte die Bdur Somphonie von Beethoven, die ben zweiten Theil ansmachte, gang berrlich, und die Leipziger jubelten nach fedem Sag. -Es war aber auch eine Aufmertfamteit und Spannung im gangen Drchefter, wie ich fie nie größer gefeben; fie papten auf wie - Schiegvogel, hatte Belter gefagt. -

Rach dem Concert empfing und machte ich auf dem Orchefter eine Diaffe Gratulationen; - erft bas Orchefter, bann die Thomaner (welche Brachtjungen find, und fo punttlich eintreten und toblegen, daß ich ihnen einen Orden verfprochen habe), bann tam Mofcheles mit einem Sofftaat von Dilettanten, dann die beiden mufitalifchen Beitungen, und fo weiter. Freitag ift Dlofcheles' Concert, ich muß darin mit ibm fein zweiclavieriges Stud') fpielen, ferner fpielt er mein neues Clavier-Concert; meine Bebriden tommen auch barin angefchwommen. Beute Dadmittag fpielt Dofcheles, Clara Wied und ich Geb. Bach's Tripel=Concert aus Dmoll. Wie liebenswürdig Mofcheles wieder gegen mich ift, wie herzlichen Untheil er an meiner Stellung bier nimmt, wie febr mich's freut, daß er fo gang bamit gufrieben ift, wie er mein Eschur Rondo ju meiner Bewunderung fpielt, beffer ale ich's mir gedacht habe, wie wir Mittage in feinem Botel effen, und Abends im meinigen Thee mit Mufit trinten - bavon tonnt Ihr Guch die Befchreibung benten, denn Ihr tennt ihn, namentlich Du lieber Bater. Das find vergnügte Tage, und wenn ich auch wenig jum Arbeiten babei tomme, fo bring' ich's fchon wieder ein, wenn ich fo viel Genuß bavon habe, wie jest. -

Agitationen hat mir bas erfte Concert nicht gemacht, liebste Mutter, aber zu meiner Schande gestehe ich, daß ich noch niemals fo befangen beim Beraustommen war, als biesmal; ich glaube es machte, weil fo lange barüber correspondirt und verhandelt war, und ich noch tein Concert ber Art gesehen hatte. Die Localität und die Lichter machten mich iere.

Und nun lebt alle mohl und gludlich, und bitte, fchreibt mir febr oft.

Guer

Welly.

)

Un den Concertmeifter Ferdinand David in Leipzig.

Berlin, ben 30. Juli 1838.

Lieber David!

habe vielen Dank für Deinen Brief, durch ben Du mich fehr erfreut haft. 3ch habe mir's ble Beit über hier ausgedacht, daß es boch eigentlich gar zu fchun ift, bag wir beide zufammengekommen find, und nicht der eine hier, der andere bort fein Wefen treiben muß, ohne von einander viel zu erfahren, wie es gewiß manchen guten Kerts

<sup>\*)</sup> Hommage à Hasadel,

in unferm lieben , und etwas abicheulichen Baterlande geht; als ich aber weiter dachte, fand ich heraus, daß es doch nicht viel Mufiter giebt, wie Du bift, bie folch einen breiten geraden Weg in ber Runft fo unaufhaltsam fortichreiten, an beren Thun und Treiben ich folch innige Freude haben konnte, wie an dem Deinigen. fo etwas nie gefagt, drum tag mich's beut fchreiben, wie mich in ben legten Jahren Deine schnelle und wohlthuende Entwickelung überrascht und erfreut hat; man möchte zuweilen mißmuthig werden, wenn man die vielen schlechten Talente mit dem fehr edlen Streben, und die vielen guten mit dem fo gemeinen fieht; und da ift denn ein rechtes Talent mit bem rechten Billen boppelt erquidlich. Bon der erften Art fcheint es bier ju wimmeln; fast alle junge Mufiter, die mich hier besucht haben, mußte ich mit wenig Ausnahmen bazu rechnen; fie loben und lieben Gluck und Händel und alles Gute, und fprechen immer davon, und was fie machen ift fo grundlich verfehlt, und fo fehr langweilig; von der zweiten Art find die Beispiele überall. Wie gefagt, dabei ift mir der bloße Gedanke an Dein Wesen erfreuend, und der himmel laffe es uns gelingen, immer mehr unfere Wünfche und unfer Junres auszusprechen, und das was uns beilig und lieb in der Runft ift, festzuhalten und nicht untergeben zu laffen. wieder viel Reues für nachften Winter, das Du vorbereiteft, ich freue mich herzlich darauf, es zu hören. — Ich habe mein brittes Quartelt in D dur fertig und habe es fehr lieb, -- wenn es Dir nur auch fo gut gefällt! Doch glaube ich das fast, benn es ift feuriger, und auch fur die Spieler bankbarer, ale bie anderen, wie mir icheint. Jegt denke ich in den nächsten Tagen das Aufschreiben meiner Somphonie anzufangen, und in turger Zeit, mahricheinlich hier noch, zu beendigen. Ich möchte Dir wohl auch ein Biolin-Concert machen für nächsten Binter; eins in E moll frect mir im Ropfe, beffen Anfang mir keine Ruhe läßt. Meine Somphonie foll gewiß fo gut werden, wie ich kann; ob aber populär, ob für die Drehorgel, bas weiß ich freilich nicht; - lch fühle, daß ich mit sedem Stück mehr dahin komme, ganz so schreiben zu lernen, wie mir's um's Berg ift, und bas ift am Ende die einzige Richtschnur die ich tenne. ich nicht zur Popularität gemacht, fo mag ich fic nicht erlernen ober erftreben, ober wenn Du bas Unrecht findeft, fo fag' ich lieber ich tann fie nicht erlernen. Denn wirt= lich, ich kann co nicht, und möchte co nicht konnen. Was fo von Innen herauskommt, das macht mich froh, auch in feinem außerlichen Wirten, und darum ware mir's freilich viel werth, wenn ich Dir und meinen Freunden den Bunfch erfüllen konnte, den Du mir aussprichft, -- aber ich weiß eben nichts bazu und nichts bavon zu thun. mir auf meinem Wege ja fcon Manches ju Theil geworden, ohne daß ich baran ge= bacht hatte, und ohne Albschweifung, und so wird es vielleicht auch bas, -- wo nicht, fo will ich nicht darüber murren, und mich tröften, nach besten Kräften und bester Gin= fict gethan zu haben, was ich kann. Hab' ich doch eben Deine Theilnahme und Deine Freude an meinen Sachen, und die von einigen lieben Freunden; mehr follte man fich taum wünfchen. Sabe benn taufend Dant für Deine lieben guten Borte, und für alles Freundliche, bas fie mir fagen!

Dein

Felir M. B.

#### Signale aus Wiesbaden.

4.

Während das Concert der beutschen Fürsten in Frankfurt a. M. statischet, bei welchem leider eine Stüge bes erften Violinpultes durch ihre Abwesenheit glänzt, find wir hier felbstverfiandlich auch nicht ganz ohne Musik geblieben, und ich befinde mich in ber Lage, keine Unterbrechung biefer "Signale" eintreten zu lassen.

Das vierte Administrationsconcert fand jur Teier des Geburtsfestes Gr. Sobeit des Bergogs ftatt. In demfelben fang Frau Duftmann= Meyer die Freifchun=Arie, fowie brei Lieder von Mendetofohn. Es gelang ihr, fo gunftig gu effectniren, bag man fie dringenoft erfuchte, wenigstens ein Mal im Theater aufzutreten, was fie benn ihren Berehrern auch bewilligte, obgleich fie ebenfo wenig barauf eingerichtet mar, als bas Repertoir. Berr Bachtel ließ fich mit Beethovens "Adelaide" und ber humne aus Flotoms "Stradella" hören, und erzielte mit beiben Bortragen einen Erfolg, ber feinen fruberen in diefen Concerten teineswege nachftand. Berr Bicurtemps fpielte erft fein neues Biolinconcert in Amoll mit Drchefter, fobann Ballade und Polonaife eigener Composition mit Clavierbegleitung, welche Madame Bieurtemps mit funftle= rifcher Bollendung und feinftem Gingehen auf die Intentionen des Componiften aus= führte. Es ift teine Frage, daß Berr Bieurtemps ju feinem altbegrundeten Rufe als einer ber größten Biolinifien, Die es je gegeben, in neuerer Beit auch den eines ausge= zeichneten Compositeurs fich erworben hat, und daß daber fein Auftreten von boppelter Berr Alfred Jaell gehört gu Bebentfamteit war, was allfeitig anerkannt wurde. den Pianiften, welche das Lob der Journale auch nachgerade entbehren tonnen; wir wollen ihn deshalb damit verschonen, und ihn auf diefem Wege nur unfern und ber biefigen Muftefreunde warmen Dant fur die vollendete Borführung des Schumann'= fchen Clavierconcerte (in Amoll) mit Drchefter darbringen, welches bei unferm etwas verfdrienen Curpublitum fogleich einfchlug. Bemerkt fei hier, daß unferes Wiffens biefes Concert bas erfte Orchefterwert Schumanns ift, welches in 2Bicobaben aufgeführt wurde, weshalb die 2Bahl bes Seren Saell boppelt verdienfilich erscheint. fpielte Berr Jaell noch Chopins Berecuse und seinen Balger nach Motiven aus Meyer-Um Schluffe bes Concertes führten bie Berren Bieurtemps und beers "Dinorah". Saell zusammen ein von ersterem und Ed. Wolff neu componirtes Duo über Motive aus Webers Preciofa aus, welches bei Schotte Gohnen in Dlaing bemnachft erfcheinen Roch haben wir des Barfenfpielere Dberthur zu erwähnen, welcher fich in biefem Concerte mit einem Concertino und einer Fantafie über fcottifche Lieder eigener Composition horen lieg. Berr Dberthur ift ein fleißiger Spieler, aber ale Componifi etwas Meidinger. Das Theaterorchefter hatte ben im Gangen glangenden Abend mit Becthovens Ouverture Op. 124 eröffnet.

Die beiden Sofreen des berühmten Spahmachers Levaffor haben wir nicht bestuchen können, ebenso wenig das Concert der Madame Honnore und der Gebrüster Wischen in der Bebrüster Wischen aus begnügen, von letteren das Programm mitzustellen: Violinconcert von Mendelbsohn, Kirchenarie von Stradella, Concertsuck für Clavier von E. M. v. 2Beber, Legende und Polonaise brillante von Henry Wieniawski, Pagenarie aus den "Hugenotten", Prälude von Mendelssohn und Valse brillante von Joseph Wieniawski, Trinklied aus Luerezia Vorgia, Andante von Paganini und

Carneval aus Benedig; dazu zwei Onverturen vom Militairorchefter.

Das fünfte Concert der Administration sührte uns zunächst in Madame Lemmen 8Sherrington eine ausgezeichnete Kehlkünstlerin vor, welche in Deutschland noch viel
von sich reben machen wird. Sie sang die Rode'schen Lariationen und den Schattentanz aus "Dinorah." Herr Dalle Afte hat noch immer eine träftige Basssimme
und noch immer ebenso wenig Geschmack wie früher. Er sang die Cavatine aus Balfe's
"Zigeunerin", Schuberts "Lindenbaum" und das Lied des Wassenschmieds von Lorbing. Die Violine war durch Gerrn Jehin Prume vertreten, welcher den zweiten
und dritten Say der Mendelssohn'schen Biolinconcertes eiwas zu hoch spielte, und das
weitere Unglick hatte, daß ihm während einer Fantaisie brillante eigener Composition
eine Salte platte. Wir wollen Alles auf die große Sie schleben, da wir den Virtussen nicht weiter kennen oder gehört haben. Nicht auf die Sie schieben können wir,

baf bie Fantaisie nur mit allerlei Unfug, nicht mit tuchtigen Gedanken und anftanbi= ger Form brillirt. Ebenfo wenig tonnen wir das Compositionstalent bes Bioloncel= Uften Batta rubmen, ber fich mit einer Fantafie über Robert, bem Ave Maria von Schubert und einer Aleinigkeit, "Songe d'enfant", hören lieg, wovon nur letteres Stud eine lobende Erwähnung verdient. Gespielt hat Gerr Batta nicht übel, aber bas ist noch nicht genug. Gerr Mortier de Kontaine vertrat das Clavier. Wir ton= nen biefe Bertretung nicht loben; benn Gerr Mortier fpielt nicht rein und halt nicht Beinlich trat bies in Menbelsfohns Gmoli-Concert ju Tage, wo ber lebte Bon fleinen Sachen gab Berr Mortier einen Mennet von Sat gang verborben murbe. Sandn, ben er durch fortwährendes Tempo rubalo verdarb, eine zweistimmige Fuge von R. Rheinberger, welche er durch ben Pedalgebrauch fehr verwischte und endlich Paner's Cabrade. Wenn es natürlich läßt, qu'une fontaine fait une cascade, fo ift doch unbegreiflich, wie ein Pianift von einigem Aufe fich hinfegen mag, um ein von fo vielen seiner Zuhörerinnen ganz leiblich gehandhabtes Salolonstück in einer durchaus unftatthaften Urt ju verballhornen.

Das Theaterorchefter, welches diesen Abend nicht sehr fein spielte, introductirte bas Concert mit Webers Guryanthe-Duverture.

Wir feben uns in die exceptionelle Lage verfept, diefem Berichte einige Zeilen jur Ubwehr beigufligen. Es befindet fich in der "Pliederrheinischen Dlufitzeitung Ro. 30" eine kleine Meclame gegen unsere Signale aus Wiebbaden No. 2. Die Signale ble= ten ihren Lefern grundfäglich teine Polemit und teine Referate mit Rotenbeifpielen. Wir muffen und baber barauf befchranten, ju befräftigen, bag wir dem Concert bes Colner Mannergefangvereins allerdinge beigewohnt haben, und daher auch in ber Lage gewofen maren, fehr viel Schones über bie Leiftungen bes genannten Bereins gu fagen, beffen Dirigenten wir perfonlich gar wohl betannt und zugethan find. und wirklich überfluffig erschienen, über diefe langft anerkannten und allenthalben nach Berbleuft geschätten Leiftungen nochmals ju fagen, was icon hundert Dale gefagt ift. - Die Signale haben auch bie Eigenthumlichfeit, tein Parteiblatt gu fein. Es ift beshalb erlaubt, bag wir barin an List loben, mad wir verantworten gu tonnen glaus ben, und wir werden uns auch fernerhin hiervon nicht abhalten laffen. — Wein wir nun über die Leiftungen ber Berren Seiß und Schmit fritifch zu referiren abgelehnt haben, fo bat bies niehrere Grunde, unter andern auch biefen, daß überall, wo ,,Roliche Rinder" etwas loslaffen, ein bekannter "Rrititer" aus Roln anwejend ift, der in fei= nem Blatte ben Succefi berfelben ebenfo nobel und uneigennubig, ale patriotifch und unpartheilich beforgt. Bas den Bioloncelliften Berrn Schmit anlangt, fo muffen wir betennen, daß feine Compositionen une, wie noch vielen Lefern ber Signale ganglich Wenn es auf bem großen Programm bieg, er fpiele was von Ger= unbefannt finb. vais, und auf einem andern, er fpiele was von Biatti, und wenn er fchlieflich ciwas von fich fpielte, fo tann man dies als eine fleine Doffification anfeben, für die wir Die Compositionen vieler Birtuofen find fo formlos, daß nicht verantwortlich find. man bei ihnen auf jede Art von Inhalt, der nicht zum Titel paßt, gefaßt fein kann. Wenn wir nun auch ben Sinl mancher großen Meifter eingänglich flubirt haben, fo ift dies mit dem Styl des Geren Schmit noch nicht ber Fall gewesen, auch werden wir die nachften Sabre abbin diefem Stole noch nicht die Aufmertfamteit widmen konnen, auf welche er Anspruch ju machen icheint. - Weiteres in diefer Sache hat die Rieder= theinische Mufitzeitung von und unter feinen Umftanden gu gewärtigen. Sapienti sat!

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Im "Barbier" nahm Herr Carrion im Stadtthiater Abschieb von und. Sein Graf Almaviva entwicklie nochmals alle technische Vorzüglichkeit dieses Sängers, eine Virtuosität in den Fiorituren auf= und absteigender Linie, eine Athemsbehandlung, die zur leichten Ausführung der ausgedehntesten Passagen befähigt, ein Spiel, wie es für Nossinischen Ausführung der ausgedehntesten Passagen befähigt, ein Spiel, wie es für Nossinischen Rippesrollen nicht entsprechender gedacht werden kann.
— Mit dem Romanen gleichzeitig trat die bereits von deutschen Bühnen her bekannte Fräulein Georgine Schubert, zulet am Theatre lyrique zu Paris engagirt, als Nossine auf. Wir mussen die beliebte Phrase: "Nach einmaligem Ausstreten wagen wir nicht u. s. w." diesmal alles Ernstes anberingen. Sei es aus Befangenheit oder durch die Strapagen der Neise veranlast: Fräulein Schubert hatte an diesem Abend so wesnig Stimmssonds einzusehen, die wirklich lobenswerthen musskalischen Eigenschaften kamen so wenig dramatisch belebt, so in kauter Einzelheiten sich zersplitternd zum Borsschein, daß weder von durchgreisendem Erfolge beim Publicum, noch von eigentlicher Unerkennung der Kritit die Rede sein kann. Die Sängerin wird noch mehrfach aufstreten und uns damit Gelegenheit zu genauerer Würdigung bieten.

Musikalische Abendunterhaltung des Confervatoriums für Musik, Freitag den 21. August: Trio (No. 2) für Pianoforte, Bioline und Biolonical von Edouard Lalo, Hmoll. — Große Sonate für das Pianoforte von L. van Beethoven, Op. 26, Asdur. — Sonate für Pianoforte und Violine von W. A. Mozart, Odur. (No. 3 der Peters'schen Ausgabe.) — Thema (Chaconne) mit zweiundsechzig Variationen für das Clavier von (S. K. Händel, Gaur. — Nondeau belaant für Pianosorte und Violine von Franz Schubert, Op. 70, Hmoll.

Rirchenmufit in der Thomaskirche am 22. Aug. Nachmittag halb 2 Uhr Motette: "Unendlicher," von Spohr. "Domine, Dominus," von Drobifch.

- \* Dresden. Das Wiederauftreten der Frau Jenny Bürde=Ney nach längerer Paufe war diesmal von einem ungewöhnlich großen Erfolg begleitet; diefelbe fang nacheinander in den Opern "Tannhäufer", "Lohengrin" und "Lucrezia Borgla" ihre früheren Parthien, und man bewunderte allgemein die Frische, Kraft und Aussdauer ihrer Stimme, sowie auch besonders die Leichtigkeit in Aussührung der höchsten Passagen. Wir fügen hinzu, daß die Künstlerin mehrere Monate mit Herrn Gesangslehrer F. Schmitt in Leipzig sindirt hat, und es wohl keinem Zweisel unterliegt, daß dessen Rath und Leitung ein großer Theil der oben erwähnten Erfolge zuzuschreisben ist.
- \* Wien. Fräulein Opfermann, eine Nichte von Fanny Cliner, debutirte im Operntheater als Solotänzerin und errang einen glänzenden Erfolg. Fräulein Opfermann ist eine Tochter des Balletmeisters gleichen Namens und hat ihre letzte Aussbildung durch ihre berühmte Tante selbst erhalten. Ihre grazibse Erscheinung, ihr eleganter Tanz, die Anmuth ihrer Bewegungen verschafften ihr nach dem pas de deux, das sie mit Herrn Caron in dem Ballet "Gräfin Egment" tanzte, stürmischen Beisall und Hervorvorrus. Die einst geseierte Sängerin Karoline Ungher-Sabatier ist mit ihrer Schülerin Kräulein Regan hier angekommen. Fräulein Regan, welche ein sehr schwes Talent besitzt, wird nächstes Jahr im Hof-Operntheater auf Engagement gastiren. Der seierliche Einzug Treumanns in das Carltheater hat stattgefunden. Die hellerlenchteten freundlichen Räume waren überfüllt, im Barterre und in den Losgen bemerkte man dasselbe elegante Publisum, das früher das Kaitheater füllte, und mit Recht konnte man die Schlusworte des Prelogs sewohl auf die Künstler, als auf die Habitue's beziehen:

Ich gabl' bie haupter meiner Lieben, Und fieh, mir sehlt tein theures handt. Balfe hat dem Director Treumann eine neue tomische Oper, "Der Teufel ift lob", übergeben, und wird dieselbe in diesem Winter im Carltheater gur Aufführung gelangen.

# Bu ben Bewerbern um das Prager deutsche Landestheater hat der Raufsmann Liegert fich gefest. Derfelbe motivirt fein Offert unter Anderm mit dem Umsstande, felt zwanzig Jahren ein regelmäßiger Besucher biefes Theaters zu feln.

\* Berlin. Shatespeares's Sommernachtstraum ist bekanntlich seither immer im Schausptelhause aufgeführt worden, obwohl diese Phantasischiel wegen seiner musikalischen Elemente auf der Bühne des Opernhauses in Seene gehen sollte. In Folge der deshalb laut gewordenen Wünsche bat nunmehr die General-Intendantur diese Stück dem Opernhause zugewiesen und findet am Mittwoch dort die erfte Aufsührung desselben statt. Während der Ferienzeit sind sämmtliche Decorationen neu angesertigt worden, weil alle, die bid jest im Schauspielhause zu diesem Stücke benust wurden, im Opernhause sind die zu klein herausstellten. — Im Opernhause sang Fräulein Santer die Rezia im Oberon und zeigte in Bezug auf die Intonation und die ungezwungene Behandlung der Höhe gute Fortschritte. — Die Sängerin Fräulein Marie Müller hat auf ihr Ansuchen ihre Entlassung aus dem Verbande des hiesigen Kosttheaters erhalten. — Aus besonderen Wunsch des Herrn General-Intendanten von Hüllen haben sich fast sämmtliche Mitglieder der Oper und des Balleis impsen lassen. — Im Friedrich-Wilhelmstädischen Theater ging am Freitag Offenbachs Operette "Dunanan Valet und Sohn" in Seene. Die Darstellung dieser Scsaussposse, welche uns

ter Lachen und Applaus flattfand, war lebendig und frei von Uebertreibungen. \* In Bezug auf tiefere Orchefterftimmung fdreibt bie Rational=Beltung aus Berlin: In die Aufführung der "Bauberflote" am Donnerftag rief uns na= mentlich das Berlangen, den Ginfluß ber vertieften Stimmung an einem in allen Gin= gelheiten dem Gedachinif fest eingeprägten Werte zu beobachten. Rach dem empfangegethetten dem Geoachinit jen eingepragten Werte zu verdamten. Ran dem empfangenen Eindruck bleibt uns kein Zweisel, daß die Neuerung, trot ihres außerlich bertrachtet geringen Belanges, der elassischen Over zum wesentlichen Bortheil gereicht. Gleich in der Ouverture erschien der Klang breiter, voller, gesättigter, man möchte sagen, vornehmer. Dieseibe Wahrnehmung wiederholte sich fast dei jeder einzelnen Nummer, besonders aber bei dem vom Seiste echter Humanität durchwehten Gefängen Sarastros und der Seinen. Die gedämpftere Beleuchtung, in der sich jett alle melopischen und harmonischen Umrisse darstellen, entspricht welt mehr dem milden Ernst, der rubigen Amersickleit und dem seelischen Abel der Monart son Musik. als der zudrings ruhigen Innerlichkeit und dem seclischen Adel der Mozart'schen Mufik, als der zudringsliche Glanz des Colorits unter der Herrschaft des hohen Kammertons. Diese Borzüge werden freilich erst dann zu voller Geltung kommen, sobald sich unsere Sänger in die neuen Stimmungs-Verhältnisse noch mehr eingewöhnt haben werden. Wenige Ausnahmen abgerechnet, schwankte diesmal fämmtlichen Vetheiligten der Voden unter den Fü-Das Gange trug weit mehr ben Charafter einer Generalprobe, als ben einer öffentlichen Aufführung. Um wenigsten ließ sich ber Papageno des Herrn Krause in seinem Tongefühl durch den Diapason normal beirren. Im sichersten Einvernehmen mit dem Orchester hielt er seine Partie vom ersten bis zum letzten Takt. Auch die Bamina des Fräulein Santer gab die Baanina des Fräulein Santer gab die Bmal, trot der schwierigeren Verhältnisse, in Sachen der Intonation weit geringeren Anftoß, als vor einigen Monaten bei ihrem De-but in derfelben Rolle. Die beiben Duette mit Pagageno (das erfte batte unferem Bedunten nach ein rafcheres Tempo gefordert) und die Arie empfahlen fich burch Fulle und Schonheit bes Klanges, wie burch eifriges, auf charafterififchen Ausbruck gerich= tetes Streben. Dem Geifte ber Letiteren, Diefen erften melodifchen Liebesthranen eines Gemuthes, dem biober noch nie ber Ernft bes Lebens genaht, murbe eine ichlantere Tonbildung und ein mehr wellenartiger Fluß des Bortrags noch beffer entsprochen ha= ben. Um wenigsten gelang die Wahnstundscene. Sie ift ihrem innerften Wefen nach weich und elegisch, aber teinebwege belbenhaft tragisch. Die Accente, mit benen fie bie Sangerin beschwerte, waren gu wuchtig, ber Tonansah in ber bochften Lage gu gewaltfam, um nicht die garte Alumnth, die felbft hier noch die holde Dadchengeftalt um= fließt, bu befchäbigen. Der Tamino des Geren Krüger laufchte viel zu angfilich nach der Stimmung des Orchefters bin und darunter litt fein Bortrag im Technischen wie im Geiftigen. Fast in Allem, was wir vernahmen, erschien die Stimme theilnahmlos und verschüchtert. Die Rolle bes Saraftro gehört fonft zu den besten im Repertoire des Berrn Fride. Sein von allen herbern und fproden Clementen freies Organ paßt gang zu ber priefterlichen Milbe des Charafters. Die Unficherheit des Anfages und bie namentlich in ber zweiten Aric (ber tropbem ein Bervorruf folgte) viel zu tief fcme= bende Intonation hoben indessen diesmal die Harmonie des Eindrucks wöllig auf. Die Terzette ber brei Damen Clangen unrein und verworren und um die Sangercapelle Sa= raftro's war es faum beffer bestellt. Da bie beiben Arien ber fternenflammenben Ro-nigin gefirichen find, befchränft fich ihre Partie fast nur auf ein paar Gage Dialog. Als Papagena bebutirte Fraulein Giffler, eine junge, neu engagirte Sangerin. Das tleine Duett im grociten Finale gewährt indeffen gu wenig fritifche Musbente, um un= fer Urthell nicht auf eine fpatere Gelegenheit ju vertagen.

- \* Frankfurt a. M. Zu Ehren der anwesenden Fürsten fand am 19. Aug. im Theater eine glänzende Galavorstellung unter Mitwirkung des Fräulein Abeline Patti und des Herrn Gunz von Hannover statt. Man gab den "Barbier von Sesvilla". Zu dem reichen Applaus gab meist der Kaifer von Ocstreich das Signal. Fraustein Patti empfing für ihre Mitwirkung nach den Mittheilungen französischer Blätter 10,000 Franken.
- \* In Coln wurde Meherbeers "Dinorah" unter fehr gunftiger Aufnahme gum erften Mal gegeben.
- \* In Ems foloffen die Bouffes parisiens in der vorigen Woche ihre Borftellungen mit Offenbach's beiden neuen Operetten: "Signor Fagotto" und "Lieschen und Frighen."
- \* In Caffel ging am 20. August jur Geburtsfeier bes Kurfürsten Gustav Schmidt's Oper "La Reole" als Festworstellung in Scene und erfreute fich bei treff- licher Aufführung warmen Beifalls.
- \* Das Stadttheater in Hamburg wird am 1. Sept. wieder eröffnet, Roffini's Oper "Tell" wird die Eröffnungsoper sein. Am 10. Sept. beginnen die Vorsiellungen der italienischen Operngesellschaft des Herrn Merelli unter Mitwirkung von Fraulein Adeline Patti.
- \* In Nachen wurde jur Einweihung best neuen Saales im Aurhause am 22. Aug. Sabn's "Schöpfung" aufgeführt. Frau Marlow aus Stuttgart, Herr Gung aus Hannover und Gerr Hill aus Frankfurt wirkten mit.
- \* Untwerpen, wo febr viele Deutsche leben, erhalt nachften Binter ein beut= fches Theater, das erfte in Belgien.
- # In Mailand ift die Oper "Aurora di Nevers" von Ginseppe Sinico am 20. Aug. im Theater Carcano mit glanzenbem Erfolge in Scene gegangen.
- # Paris. Am Diensitag tritt Fräulein Tietjens zum ersten Male in ber großen Oper auf, ihre weiteren Debuts finden am 28. und 31. Aug. und am 4. Sept. statt. Mademoiselle Mouravieff wird nur noch einigemale tanzen und bann zur Eröffnung bes taiserlichen Theaters nach St. Betersburg zurücktehren. Das Theatre lyrique eröffnet seine Vorstellungen am 1. September. Die Regierung wird dem großen Theater in Mexico diesen Winter eine Subvention geben; einige hiesige Operumitglieder werden, wie es heißt, dort ihr Gluck versuchen.
- \* London, 21. Aug. Der Blotinvirtuose Ernst hat sich wunderbar erholt. Er war auf der Durchreise in London und besindet sich gegenwärtig in Hertsorbspire, wo er auf Einladung des Sir Bulwer Lytton einige Zeit auf dessen Gut zubringt. Dem liebenswürdigen Kinstler Thalberg hält es wirklich schwer, sich von England zu trennen. Er durchzieht sett die freundliche liede of Wight, wo er in den verschiedenen Städlichen speciellen Abschied nimmt. Es heißt, daß auch für die englische Oper, Faust" vorbereitet wird. Balse und Wallace und Frank Mort haben ebenfalls Werke in Bereitschaft. Unter den engagirten Künstlern lesen wir mit Vergnügen Mr. Santley, der in der nächsten Saison in Fer Majesty's Theater zum ersten Mal den "Don Juan", singen wird ein männlicher Sirene. In der Musical World findet sich ein Gedicht von Dr. Charles Burney, welches die Ankunft Kaydn's in London (1791) felert. Dito Jahn bereitet eine Biographie Haydn's vor, der hoffentlich bald auch Beethoven folgen wird und die wir als die schönse Lierde des Festes im Jahre 1870 im Voraus freudig begrüßen.

Signalkaften.

Viol. in W. Dant und Gruß. — Signale ans dem Feenroich. Wollen Sie uns nicht mal felbst erscheinen? — A. B. in L. Wir bitten um die Staubfäben sammt Alstem was damit zusammenhängt. — C. R. Spät geht Ihr, doch Ihr geht! — F. Dr. in P. Sie werden jest bereits die Forts, erhalten haben. — Euzio in B. Mit dankbarem Gemüthe erh. — E. D. in L. Zu umfangreich für unser Blatt, geht restour. — S. in P. Wir wollen uns beetlen.

## Ankündigungen.

### Conservatorium der Musik zu Leipzig.

Mit Michaelis d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichtscursus und Freitag den 2. October d. J. findet die regelmässige halhjährige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler Statt. Diejenigen, welche in das Conservatorium der Musik eintreten wollen, haben sich bis dahin schriftlich oder persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage bis Vormittags 10 Uhr vor der Prüfungscommission im Conservatorium einzufinden.

Zur Aufnahme sind erforderlich: musikalisches Talent und eine wenigstens

die Anfangsgründe überschreitende musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Aushildung in der Musik und den nächsten Hülfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre; Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncollu. s. w. in Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel; Directions-Uebung, Solo- und Chorgesang, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage; Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den Herren Musikdirector Dr. Hauptenann, Musikdirector u. Organist Richter, Kapellmeister C. Reinecke, Dr. R. Papperitz, Professor Moscheles, L. Plaidy, E. F. Wenzel, Concertmeister F. David, Concertmeister R. Dreyschock, Louis Lubeck (Violoncell), F. Herrmann, E. Röntgen, Professor Götze, Dr. F. Brendel und Mr. Vitale.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 80 Thaler, zahlbar pränumerando in djährlichen Terminen à 20 Thaler zu Ostern, Johannis,

Michaelis und Weihnachten j. J.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der inneren Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem Directorium unentgeltlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im August 1863.

Das Directorium am Conservatorium der Musik.

## Conservatorium der Musik in Köln,

unter Oberleitung

des städtischen Capellmeisters Herrn Ferdinand Hiller.

Das Conservatorium ertheilt Unterricht in allen Hanptzweigen der Musik, den Orgelanterricht auf zwei der Anstalt zugehörigen Orgeln. Das Schulgeld beträgt achtzig Thaler für das Jahr, zahlbar vierteljährlich mit zwanzig Thalern im Voraus.

Das Winter-Semester beginnt Montag den 5. October.

Die Aufnahme-Prüfung findet Donnerstag den 1. October, Vormittags 10 Uhr,

im Schullocale (Glockengasse) Statt.

Anmeldungen zur Aufnahme wolle man schriftlich an den Vorstand z. H. des Bibliothekars Herrn Kohmann gelangen lassen, so wie sich am vorbenaunten Tage vor der Prüfungs-Commission einfinden.

Ausführliche Prospecte, so wie sonstige Auskunft werden auf schriftliche

oder mundliche Anfragen bereitwilligst ertheilt.

Koln, im August 1863.

Der Vorstand.

## Erstes Sängerfest

des Rheinischen Sängerbundes

am 6. und 7. September dieses Jahres in Aachen, unter Leitung des Männer-Gesang-Vereins

## CONCORDIA.

### Fest-Programm.

Sanstag den 5. September, Abends: Empfang der ankommenden Vereine; um 8½ Uhr Reunion im Theatersaale, dem Gesellschafts-Locale der Concordia. Sonntag den 6. September, Morgens: Empfang der ankommenden Vereine; um 10½ Uhr grosser Festzug zum Krönungssaal des Rathhauses, wo die fremden Vereine von den Herren Bürgermeistern begrüsst werden und ihnen der Ehrenwein credenzt wird. Um 1 Uhr beginnen dann die Gesang-Concurse in drei Localen und in sieben Categorien laut auszugehendem Special-Programm. Es betheiligen sich daran 62 in- und ausländische Vereine; 20 Preise sind dafür ansgestellt; die Sieger werden unmittelbar nach jeder Abtheilung proctamirt. — Gleichzeitig findet ein Concurs von Harmonie-Vereinen auf dem Marktplatze Statt. — Abends 9 Uhr nach Beendigung der Concurse grosse Reunion im Kurhause.

Montag den 7. September: Morgens 9 Uhr General-Probe zu dem Fest-Concerte; Nachmittags 2½ Uhr zweiter Festzug vom Theater zum Rathhause, wo die seierliche Preisvertheilung Statt findet. Abends 6 Uhr im ueuerbauten Kurhaus-Saale Beginn des großen Fest-Concertes des Rheinischen Sängerbundes, in welchem 1100 Sänger mit einem entsprechenden Orchester zusammenwirken und Chöre von Mendelssohn, F. Lachner, F. Möhring, Max Bruch und F. Abt, theilweise unter Leitung der Componisten selbst, aussühren. Ausserdem bringt das Concert Ouverturen von Beethoven und Hugo Ulrich, so wie Vorträge der im Concurs am höchsten ausgezeichneten Vereine. — Nach dem Concerte großes Fest-

Souper im Bernarts'schen Saale.

Dinstag den S. September: Morgens S.—10 Uhr Frühstück auf dem Lousberg, von 10-1 Uhr Besichtigung der Merkwürdigkeiten der Stadt und gleichzeitig im Theatersaale Sängertag, d. h. Versammlung der Vorstände der Vereine des Bundes; Nachmittag 3 Uhr ländliches Fest zu Ronheide, um 7 Uhr Fest-

Oper und nach derselben Reunion und Abschied.

Der Eintrittspreis zu den Coneurs-Localen am Sonntag ist zu 10, 71 und 5 Sgr. gestellt, sedoch wird keine Contremarke beim Austritt gegeben. Biltete sind nur au der Casse zu haben. — Dagegen liegt für das grosse Fent-Concert des 7. September eine Subscriptionsliste in der Musikalienhandlung des fleren Th. Naus. Theaterplatz 9, offen; der Subscriptionspreis ist auf 1 Thir. 10 Sgr. für jeden Sitzplatz festgestellt. Die Liste wird gesehlossen, sobald 500 Plätze gezeichnet sind. Die Reihenfolge der Plätze wird sodann durch das Loos bestimmt, unter Zusammenlegung der zusammen gezeichneten Plätze. Diese Verloosung findet spätestens am 30. August Statt. Auswärtige, die Plätze zu haben wünschen, sind gebeten, sich dieserhalb unter Einsendung des Betrages zu Herrn Th. Naus zu wenden.

Anchen, den 15. August 1863.

Der Vorstand und die sest-Commission der "Concordia."

Bibl.

## In der Großherzoglich Mecklenburg-Schwerinschen Hoftheaterkapelle

ist die Stelle eines ersten Violoncellisten, mit einer jährlichen Gage von 500 Thalern, bis zum 1. October dieses Jahres zu besetzen. Anmeldungen zu derselben nebst Nachweisung über Tüchtigkeit im Quartettund Orchesterspiel nimmt entgegen

Doberan (Mecklenburg), im Juli 1863.

Alois Schmitt, Grossherzoglicher Hofkapellmeister.

Gesucht

in Bonn 1 erster Cellist, erster Hornist n. erster Fagottist.
Jahresengagement. Näheres auf frank. Offerten durch
Jos. Bach in Bonn.

theoretisch und praktisch gebildeter Musiker, der schon seit einigen Jahren in einer der grössten Hoskapellen

der schon seit einigen Jahren in einer der grössten Hofkapellen Deutschlands als Violinspieler fungirte, sucht eingetretener Verhältnisse wegen in einer andern bedeutenden Hofkapelle eine Stelle als Violinspieler. Adressen bittet man unter Chiffre J. H. in der Expedition dieses Blattes zu hinterlegen.

### Eine echt italienische Violine,

zum Solospiel in grössern Räumen passend, wird sofort zu kaufen gesucht. Franco - Offerten an **A. Schulz**, Kammermusikus, d. Z. in Lehre bei Braunschweig.

Central-Bureau für Musik.

Gesucht: f. ein Städt. Orchester d. Rheinprov. 1 Vcellist, 1 erst. Hoboebläser, Fagottist u. Hornist. Nach Belgien 1 erster Pistonbläser.

Empfohlen: Neue Tänze und Märsche f. Streich-Orchester zu billigsten Preisen.

H. Kohmann, Cöln a. Rh.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von

J. A. Hietel, Leipzig, Grimm, Strasse 31.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1855.

#### PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'expesition

| (Hors de concours à l'exposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Pianos à queue.   Pianos droits à cordes obliques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Fr. 2300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| E. 2500 Moven modèle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Moyen modèle Fr. 3500. Moyen modèle Fr. 2700. Petit modèle Fr. 1600.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Le même simple Fr. 2800.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Pianes dreits à cordes verticales, dits Pianines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Transfer outlinging Fr. 130U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Pianino à 3 Barres pour l'exportation . Fr. UGO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Bei B. Schott's Söhnen in Mainz ist erschienen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Arditi, L., L'Arditia. Valse brillante p. Pfte. 54 kr.  — La Farfalletta. Mazurka cantabile per 1 voce con Pfte. 45 kr.  Batta, A., Il Trovatore. Fantaisie p. Velle. av. Pfte. 2 fl.  Batta, A., Il Trovatore. Fantaisie p. Velle. av. Pfte. 2 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Taranatetta, mazinia battaisie p. Velle, av. Pfte. 2 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Banmaelaer, D., Op. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Pfle. 1 fl. 30 kr.  Blumenthal, J., Op. 29. Le Chemin du Paradis, p. Pfte. à 4 mains. 1 fl.  Blumenthal, J., Op. 29. Le Chemin du Paradis, p. Pfte. à 4 mains. 1 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Brumentillar R. La Mule de Pédro, Valse de genre p. Pfte. 54 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Blumenthal, J., Op. 29. Le Chemin du Faradis, p. 116. & F. Maller, B., Chemin du Faradis, p. 116. & F. Male de Pédro. Valse de genre p. Pfte. 54 kr.  Burgmüller, F., La Mule de Pédro. Valse de genre p. Pfte. 54 kr.  Cramer, H., Potpourris sur des motifs d'Opéras favoris p. Pfte. No. 146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Rienzi, de Wagner. 54 kr. Vorseilles Valses de Salon p. Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Rienzi, de Wagner. 54 kr.  Bombrowski, B., Op. 24. Soirces de Versailles. Valses de Salon p. Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Favarger, E. A., Odette, Melodie p. Fite. 30 kt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| — Adeline. Mélodie p. Pfte. 45 kr.  Gerville, L. P., Op. 86. Rochers inaccessibles. Brunette du 18. Siècle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Gerville, M. P., Op. 50. Robbits masses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| transcr. p. Pfte. 45 kr.  Gounott, C., Le Calme. 4me. Romance sans paroles p. Pfte. 36 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Hess, J. C., Op. 53. Hymne à Ste. Gécile, p. Pfte. 45 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Table 1. A. B. Excendinalic malou, u. r. Orbit mander for the contract of the  |  |
| Glöckehen des Eremiten", f. Orchester. 2 fl. 24 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| — Piff-Paff-Puff-Polka, f. Orchester 2 fl. 24 kr.; f. Pft. 18 kr.  — Piff-Paff-Puff-Polka, f. Orchester 2 fl. 24 kr.; f. Pft. 18 kr.  Ketterer, E., Op. 122. Ab! Quel plaisir d'ètre Soldat, de la Dame bianche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| A. 130 La Rategila des trappes françaises, capitos de gente par 1994 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| A. TOP Pasi tan tutta Manualsin officially D. Lite. A Na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| L'entent M' 2011 feuit des vibes violecte culterandes de la constitue de la co |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Leybach, J., Op. 59. Première Saltarella, p. Pfte. 54 kr.  Lyre française. Romances av. Pfte. No. 931, 934, 938, 941, 942, 943, 945.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Lyre française, Romances av. 1 to. No. doi: 0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| à 18 u. 27 kr. Metzger, J., Souvenir du tir fédéral de La Chaux-de-Fonds. Poika p. Pfle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Troyatore. No. 2. Il Troyatore. Miserere. à 54 kr.  Schubert, C., Op. 298. Le Royaume des Fées. Quadrille élégante pour Pfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Schubert, W., Up. 286. Le noyaume des rees, guantine organicale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 36 kr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

Op. 299. La Rosée du Matin. Polka-Mazurka p. Pfte. 27 kr.
Op. 300. Les Harmonies du Soir. Suite de Valses p. Pfte. 54 kr.
Schulhoff, J., Op. 22. Le Carneval de Venise, p. Pfte. à 4 ms. 1 fl. 30 kr.
Wallerstein, A., Op. 108. Danses élégantes p. Pfte. à 4 mains. No. 19.
L'Ecossaise. 36 kr.
Nouvelles Danses p. Pfte. No. 135. Souvenir de Lugano. Polka-Mazurka.
Op. 173. No. 137. Polka de Venise. (Masken-Polka.) Op. 175. à 27 kr.

So eben erfchien:

## Der zweite Band der Briefe von Felix Mendelssohn

unter bem Titel: Briefe aus den Jahren 1833—1847

Felix Mendelssohn Bartholdy. Gerausgegeben von Paul Mendelssohn Bartholdy in Berlin und Dr. Carl Mendelssohn Bartholdn in Beidelberg. Preis geh. 2 Thir. 15 Ngr., geb. 2 Thir. 25 Ngr., elegant geb. mit Goldschnitt 3 Thir.

(Verlag von Hermann Mendelssohn in Leipzig.)

Im Verlage von Rob. Forberg in Leipzig erschienen soeben und sind durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen zu beziehen: Genee, R., Op. 117. Vier Lieder für vierstimmigen Mannerchor. Part. u. St. 1 Thir.

Op. 118. Vor der Hausthur. Komische Scene für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte. 20 Ngr. Gerber, Charles, Op. 11. Mazurka de Salon pour Piano. 15 Ngr.

Hermes, E., Noch lebt der alte Gott! f. 4 Männerst. Part. u. St. 17½ Ngr. Leo, W., Op. 10. Deuxième grande Polka élégante pour Piano. 15 Ngr. Santner, C., Der deutsche Sängerbund, für vier Männerstimmen. Part. u. St.

- Aus der Tiese, für vier Männerstimmen. Part. n. St. 171 Ngr.

Schab, Rob., Führer durch die Literatur des Männergesanges. Zum Gebrauch der Directoren der Männergesangvereine. 6 Ngr.
Sutter, H., Op. 63. Seconde Nocturne pour Piano. 15 Ngr.
Wohlfahrt, M., Op. 4. Fahnenhed. Für vier Männerstimmen, Part. 21 Ngr.

Mit Eigenthumsrecht erscheint binnen Kurzem in unserm Verlage voilstandig:

## D. Krug's theoret.-pract. Pianoforte-Schule

in vier Abtheilungen, unter folgenden Separat-Titeln:

 Der erste Clavier-Unterricht, systematisch entwickelte Anleitung für Anfänger z. Selbststudium, sowie Lehrern ein Leitfaden. Op. 104. 2 Thir. II. Der kleine Studien-Spieler. 88 progressif geordnete instructive Tonstücke, Op. 121, 4 Hefte à 🛊 Thir.

III. Schule der Technik für Dilettanten. Op. 75. 2te vermehrte Auflage. 21 Thir.

IV. Schule der Geläufigkeit. 26 Etuden zur schnellen Erlaugung der Fingersertigkeit. Op. 162. 4 Heste à 1 Thir.

Die letzte Abthellung wird besonders Aufsehen erregen durch ihre Meisterstudien, welche sich durch melodisch-harmonischen Reichthum verbunden mit Zweckmässigkeit auszeichnen.

J. Schuberth & Co. in Leipzig and New-York,

In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschieuen:

### Uanses Urois

### dans le Style ancien pour Piano

par

## ste Di

Op. 37.

Gavotte. No. 1.

No. 2. Sarabaude.

No. 3. Bourrée.

Pr. 25 Ngr.

No. 1-3 séparés à 10 Ngr.

Leipzig, Aug. 1863.

Bartholf Senff.

Jetzt vollständig in allen Editionen:

### Mozart's Meisterwerk Op. 108 Quintetto.

I. Für Clarinette mit Streichquartett. 14 Thlr.

II. Für Alto-Viola übertragen von Vieuxtemps, mit Beibehaltung des Original-Streichquartetts. 1! Thir. III. Für Violoncett übertragen v. C. Schuberth, mit Beibehaltung des Origi-

nal-Streichquartetts. 1½ Thir.

IV. Für Flöte übertragen von Soussmann, mit Beibehaltung des Original-Streichquartetts. 11 Thlr.

V. Für Oboe übertragen von H. Brod (Paris), mit Beibehaltung des Original-Il Thir. Streichquartetts.

### Mozart's Quintetto Op. 108 als Planoforte-Duos.

I, Für Piano u, Wioloncell v. G. Schuberth. 11 Thir.

II. Für Piano u. Viola v. H. Vieuxtemps. 11 Thir. III. Für Piano u. Violine v. H. Vieuxtemps. 11 Thir.

IV. Für Piano u. Clarinette v. Küffner. 13 Thir. V. Für Piano u. Flöte v. Soussmann. 13 Thir.

VI. Für Piano u, Oboe v. Brod (Paris). 11 Thir.

Obige Editionen zeichnen sich durch Eleganz und Correctheit aus. rungen vorzubeugen, verlange man die Editionen von

J. Schuberth & Co. in Leipzig und New-York.

Verlag von Bartholf Seuff in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Ginundzwanzigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Genff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thlr., bet directer franklirter Zusendung durch die Post unter Krenzband 3 Thlr. Insertionsgebühren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buch= und Musikalienshandlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Abresse der Redaction erbeten.

#### Briefe von Felig Mendelsfohn Bartholdy.

(Mus bem foeben erfchienenen gweiten Banb.)

An den Kreisbirector von Faltenftein in Dresden.

Leipzig, ben 8. April 1840.

Sochzuberehrender Berr Rreisbirector!

Gestützt auf Ihre in unfrer neulichen Unterredung geäußerten freundlichen Gefinsnungen, und in der Uebezeugung, daß Ihnen das hiefige Kunftleben und feine weitere Fortbildung am Gerzen liegt, wovon Sie uns schon so manchen Beweis gaben, erlaube ich mir, Ihnen eine Frage vorzulegen, die mir für das Interesse der Tonkunst von der böchsten Wichtigkeit zu sein schoint.

Sollte es nämlich nicht möglich fein, des Konigs Majestät zu bitten, diesenige Summe, welche der verstorbene Herr Hoftriegerath Blümner für ein der Kunst oder Wissenschaft gewidmetes Justitut in seinem Testament ausgesetzt, und deren Berwensdung er des Königs Weisheit anheimgestellt hat, zur Errichtung und Erhaltung einer gründlichen Musikschule in Leipzig zu bestimmen?

Erlauben Sie mir über die Wichtigkeit eines folden Institutes, über die Unsprüche, bie gerade Leipzig barauf haben burfte, es in feiner Mitte zu besigen, und über die un= gefähren Grundlinien seiner Einrichtung einige Bemerkungen bier beizufügen.

Schon lange ift die Musit vorzugsweise einheimisch in biesem Lande, und gerade bie Richtung in derfelben, welche jedem bentenben und fühlenden Runfifreunde zunächft am Berzen liegt, der Sinn für das Wahre und Ernfie hat von jeher feste Wurzeln bier

au faffen gewußt. Eine fo verbreitete Theilnahme ift auch gewiß weber zufällig, noch ohne bedeutende Folgen für die allgemeine Bildung gewesen, und die Musit dadurch ein wichtiges Moment — nicht blos augenblicklichen Bergnügens, sondern höheren, gelestigen Bedürfnisses geworden. Wer sich für diese Runft wahrhaft intereffirt, dem nuß sich der Wunsch aufdrängen, auch ihre Zutunft in diesem Lande auf möglichst sestem Grunde ruhen zu sehen.

Aber bei der vorherrschenden positiven, technisch-materiellen Richtung der jeuigen Beit wird die Erhaltung ächten Kunsisinnes und seine Fortpstanzung zwar eine doppelt wichtige, aber auch doppelt schwere Aufgabe. Rur von Gruno auf schem die Erreischung biese Bweckes erzielt werden zu können, und wie für jede Art geistiger Bildung die Berbreitung gründlichen Unterrichts das beste Erhaltungsmitel ist, so auch gewiß für die Musit. — Durch eine gute Musikschule, die alle verschiedenen Zweige der Kunstumfassen könnte, und sie alle nur aus einem einzigen Gesichtspunkte als Mittel zu einem höhren Zwecke lehrte, auf diesen Zweit alle ihre Schüler möglichst hinführte, wäre jener praktisch=materiellen Tendenz, die ja leider auch unter den Künstlern selbst viele und einstußreiche Anhänger zählt, seht noch mit sicherem Erfolg vorzubauen.

Der bloge Brivatunterricht, der früher fo manche schöne Früchte, auch für's Allsgemeine getragen hat, ift aus manchen Gründen dafür jett nicht mehr zureichend. 2Bahs rend fich sonst Schüler der Musik für die verschiedenen Inftrumente in allen Classen der Gefellschaft fanden, hat diese Liebhaberei jett mehr und mehr abgenommen, und sich vorzugsweise auf Ein Instrument (bas Planoforte) beschränkt.

Die Schüler, welche anderweitigen Unterricht verlangen, sind fast durchgängig nut solde, die sich dem Fache selbst widmen wollen, denen es aber meist an Mitteln sehtt, gute Privatstunden zu bezahlen. Freilich sinden sich gerade unter solchen oft die besteutendsten Talente, aber selten sind dann andrerseits die Lehrenden durch glückliche Vershältmsse in den Stand gesetzt, ihre Zeit unentgeltlich auf die Ausbisdung selbst des schönnen Talents verwenden zu können, und so entbehren meist beide Theile ersiere den ersehnten Unterricht, letztere die Gelegenheit, ihre Kenntnisse sortzupflanzen und wirksam zu erhalten. Eine öffentliche Unterrichtsanstalt wäre daher für Lehrer wie für Lernende in diesem Augenblicke wichtig; den letzteren gäbe sie die Mittel an die Hand, Kählesteiten auszubilden, die ohnedies oft unbenutzt zu Grunde gehen müssen; für die sehrenden Musser aber wäre ein solcher Vereinigungspunkt, ein solched Wirten aus einem Gesichtopunkte und zu einem Zwecke ebenfalls wichtig, als die beste Abhülse gegen Gleichzültigkeit und Isolirung, deren Unseuchtbarkeit heutigen Tages gar zu schnell verderblich eingreisen.

Hier in Leipzig ist das Bedürfniß einer Musitschule, in welcher die Kunst mit ger wissenhaftem Studium und ernstem Sinne getrieben wurde, gewiß ein tebhaft gefühlte, und aus mehrfachen Gründen scheint Leipzig ein wehlgeeigneter Plat dafür zu sein. Schon ist durch die Universität ein Mittelpunkt für bildsame, emporstrebende junge Leute gegeben, und der Schule der Wissenschaften würde sich die der Tontunft in mannigsattiger Beziehung anschließen. Un den meisten anderen größeren Ortan Deutschlands wirken öffentliche Vergnügungen für junge Leute nachtheilig und zersstreuend; hier aber, wo die meisten dieser Vergnügungen mehr oder weniger mit Minste zusammenhängen oder daraus bestehen, und wo außer den musikalischen wenig allgemein zugängliche Genüsse geboten werden, könnten diese die Sache und jeden Einzelnen nur noch mehr fördern. — Verner hat Leipzig gerade für den Zweig der Kunst, der immer eine Hauptgrundtage des musskalischen Studiums bleiben wird, für höhere Instrumentale und geistliche Compositionen in seinen sehr abstreichen Concerten und Kirchenmussten

ein Bildungsmittel für angehende Tonkünstler, wie es wenig andere deutsche Städte in dem Maße auszuweisen haben. Durch die rege Theilnahme, mit welcher Hauptwerkt der großen Meister seit den letzten 50 Jahren hier (oft zuerst in Deutschland) anerkannt und ausgenommen, durch die Sorgsamkeit, womit dieselben stets zu Gehör gebracht wurden, hat Leipzig einen bedeutenden Platz unter den musskalischen Städten des Vaterlandes eingenommen. — Endlich dürfte zur Unterstützung dieses Gesuchs wohl noch anzusühren sein, daß Gerr Hoffriegsrath Blümner, der sich mit so großer Liebe der Poesse und dem Poetischen in allen Künsten hinneigte, den hiesigen musikalischen Vershältnissen steine besondere Ausmerksamkeit gewidmet, an der Direction der Concerte sogar thätigen Antheil genommen, und sich bafür mit Bärme interessirt hat, daß also eine derartige Verwendung dem künsterischen Sinne des Stisters ohne Zweisel entspreschend sein würde.

Während andere gemeinnühige Anstalten vielfältig gefördert, jum Theil reichlich dotirt werden, hat man gerade dem hiesigen Musiklelen bis jest von keiner Seite ber die geringste Hulfe angedeihen lassen. Da nun die nunkalischen Institute der Residenz von Seiten des Staates unterstußt find, sollte nicht die Verwendung einer von einem hiesigen Einwohner ausgeworfenen Summe für die hiesige Stadt doppelt erwünscht sein, würde nicht mit doppelter Dantbarkeit eine solche Gnade von allen Seiten anerkannt werden?

Möchte aus biefen Gründen bes Königs Majestät sich bewogen fühlen, einem fo vielfach gehegten Wunfch die Erfüllung nicht zu versagen, und der Kunst eine neue Anzegung, eine neue Belebung zu gewähren. Es würte dem hiesigen musikalischen Treisben dadurch ein Aufschwung verlieben, dessen Wirkungen sich sehr bald und für immer auf's wohlthätigste verbreiten mußten.

Erlauben Sie mir in ber Anlage noch einige allgemeine Grundlinien jur Ginrich= tung einer folden Dlufilichule beizufügen, und genehmigen Sie die Berficherung ber ausgezeichneten hochachtung, wit welcher ich die Ehre habe zu fein

> Ihr flets ergebener Felix Mendelssohn Bartholby.

#### Un Ferdinand Siller.

Beipgig, ben 10. Januar 1837.

Du hast einmal an meiner hiesigen Stelle gelobt, daß ich wir alle deutschen Componisten zu Freunden machte. Umgekehrt. Mit allen verschütte ich's diesen Winter. Sechs neue Symphonien liegen da, — wie sie sind mag Gott wissen (ich wüst' es lieber nicht) — keine davon wird mir gefallen, — und daran trägt kein Mensch die Schuld als ich, der ich keinen andern Componissen auskommen lasse, als mich, — namentlich im Symphonicusach. School Blig! Sollten sich die Capellueister nicht schwen, und in ihren Busen greisen? Aber das verwünschte kunsterische Bemußtesen, das sie allesammt haben, und der insame göttliche Funken, von dem sie so oft lessen — die verderben Alles! — Ich habe heute meine sechs Präludien und Fugen in die Ornskerei geschickt, sie werden wenig gespielt werden, fürchte ich; dennoch möchte ich gern, Du sähst sie Dir seiner Zeit mal durch, und es gestele Dir was darin, und Ou

fagteft es mir, fammt dem vorkommenden Gegentheil. Auch drei Orgelfugen follen nächsten Monat gebruckt werden, — me voila perruque! Gott laffe mir bald eine recht luftige Clavier=Baffage einfallen, damit ich ben übeln Eindruck verwischen tann!

#### An feine Mutter.

Leipgig, ben 10. Muguft 1840.

1

concert gegeben, von dessen Ertrag ber alte Sebastian Bach einen Denkstein hier vor der Thomasschule bekommen foll. Ich gab's solissimo, und spielte neun Stilde, und zum Schluß eine freie Fantaste. Das war das ganze Programm. Obwohl ich ziemslich bedeutende Kosen hatte, sind nuir doch über 300 Thir. rein übrig geblieben. Run werde ich im Gerbst oder Frühjahr noch einmal folchen Spaß machen, und dann kann schon ein zierlicher Stein geseht werden.") Ich habe mich aber auch 8 Tage lang vors her geübt, daß ich kaum mehr auf meinen Füßen gerade stehn konnte, und nichts als Orgel-Passagen auf der Straße ging. ——

#### Un Frau Doctorin Frege in Leipzig.

Lonbon, ben 31. Muguft 1846.

#### Liebe Frau Doctorin!

Sie haben mir für meinen Elias immer so viel freundliche Theilnahme bewiesen, daß ich's ordentlich für eine Berpflichtung halte, Ihnen nach der Aufführung zu schreiben, und einen Bericht darüber abzustatten. Wenn der Sie nun langweilt, so sind Sie selbst Schuld daran; warum ließen Sie mich mit der Partitur unter dem Arm zu Ihnen kommen, und Ihnen die halb fertigen Stücke vorspielen, und warum sangen Sie mir so viel daraus vom Blatt vor? Eigentlich hätten Sie deshalb auch die Berpflichtung gebabt, mit nach Burmingham zu reisen, denn man soll den Leuten den Mund nicht wäsfrig machen, und ihnen nicht ihren Zustand verleiden, wenn man ihnen nicht helfen kann, und gerade der Zustand in dem ich die Sopran-Solo-Parthie hier fand, war der allerkläglichste und fehr hulflos. —

Dech gab es jum Erfat fo viel Butes, daß ich im Ganzen einen recht fcbnen Eindruck mit jurudbringe, und daß ich oft bachte, auch Sie wurden Freude baran gen habt haben. —

Der Mang des Orchesters und der ungeheuren Orgel, verbunden mit den ftarken Chören, die mit aufrichtiger Begeisterung fangen, der gewaltige Wiederhall in dem muns derschönen Niefenfaale, — ein vortrefflicher englischer Tenorsänger, — Staubigl, der sich alle Mühe gab, und bessen Talente und Tugenden Sie ja wohl kennen, außerbem

<sup>\*) 3</sup>ft geschehn. Das Monument befindet fich auf der Promenade unter ben Fenftern von Sebaftian Dach's Zimmer in ber Thomasschule.

noch ein Paar recht gute zweite Sopran= und Alt=Solo's, - das alles nun mit be= fonderem Bug, und großer Frifche und Luft Minfit machend, und neben ber größten Starte auch bie ichonften Piano's berausbringend, die ich noch je von folden Maffen gehört habe, dazu ein empfängliches, freundliches, mauschenftilles oder jubelndes Bublicum, das ift wohl des Guten genug fur eine erfte Aufführung. - Auch habe ich eine folde in meinem Leben nicht beffer, ja noch nicht fo gut gehort, und ich zweife fait, ob ich je bergleichen wieder werde hören tonnen, weil eben fo vielertel Bunftiges gerade hier zusammentraf. — Bei so viel Licht fehlte es, wie gesagt, aber auch an Schatten= feiten nicht, und die folimmfie war die Sopranparrie. Alles war baran fo niedlich, fo gefällig, fo elegant, fo unrein, fo feelenlos, und fo Copfies dazu, und die Mufit be= tam eine Art von liebenswürdigem Ausbruck, über ben ich noch heute toll werden mochte, wenn ich daran bente. Auch die Altiftin war der Stimme nach nicht zureichend, um ben Saal gu fullen, und neben folden Maffen und folden Golofangern gu fteben, doch trug fie fehr gut und mufikalisch vor; da läßt fich ber Mangel an Stimme icon viel eher ertragen; wenigstens ist mir in der Musik nichts so unangenehm, als jene gewiffe kalte, feelenlofe Coquetterie, die an sich felbst fo unmusikalisch ist, und die doch fo oft als Grundlage vom Singen und Spielen und Diusikmachen angetroffen wird. Sonderbar, daß ich bergleichen fogar bei den Stalienern feltener finde, als bei uns Deutschen. Mir ift immer als mußten unfere Landsleute es entweder von Bergen recht gut mit der Musit meinen, ober es ware eben jene abscheuliche, dumme, und noch dagu affectirte Kalte in ihnen, während so eine italienische Reble daber fingt was fic tann, wie ihr ber Schnabel gewachsen ift, allenfalls um bes Belbes willen; aber boch nicht um des Gelbes und ber Acfifetit, und ber Recenfionen, und bes Bewuftfeins. und ber richtigen Schule, und 27,000 anderer Gründe willen, die alle mit der innern Natur nicht aufrichtig zusammenhängen. Das ift mir wieder bei diefem Musikfest recht Mofcheles war am Montag trant geworden, und ich hatte alle Proben für ihn zu leiten.\*) Als es fo gegen 10 Uhr Abends wurde, und ich mich genug ge= qualt hatte, da kamen die Staliener hereingewandert, und betrugen fich so nonchalant wie immer; aber fowie die Griff und Mario und Lablache nur eben anfingen ju fingen, bantte ich meinem Gott innerlich; bie wiffen boch felbft wie fie es haben wollen, fingen rein und im Tact, und man bort, wo bas erfte Biertel fein foll; benn bag ich mich an ihrer Mufit wenig erfreue, dafür tonnen fie nichto! Aber eigentlich gebort biefe Digreffion gar nicht hierher -- ich wollte Ihnen vom Birminghamer Mufitfeffe ergablen, und von ber town Hall und ichimpfe über bas Musikinachen unferer Landsleute. werden fagen: "das habe ich munblich fchon genug und zu viel horen muffen." Run dafür will ich Ihnen auch die übrige Beschreibung des Festes lieber mündlich in Ihrem Edlimmer nachliefern.

Möge ich Sie nur wohl und gefund und in unveranderter Freundlichkeit antreffen!

36r

ergebener

Felix Mendelefohn Bartholby.

<sup>\*)</sup> Mofcheles erholte fich aber binlanglich, um bie ubrigen Auffuhrungen bes Geftes, bis auf ben Etias, ju birigiren.

#### Ueber Mendelsfohns Walpurgisnacht.

ทยน

Dr. Friedrich Banber.

Berlag von Wilh. Roch in Ronigsberg.

Der Berfaffer biefer (ca. 3 Bogen umfaffenden) Brofcure ift in ber mufikalischen Bett mobibetannt, als ein eifriger Beforderer ber Runft, welcher er, in feiner Gigen= ichaft als Obervorficher und Mitbegrunder ber musikalischen Akademie zu Rönigsberg, burch Aufführungen der beften Meifterwerke in würdigster Beife bienftbar ift. ermähnte von dem Autor bekleibete Chrenamt hat ihm Gelegenheit gegeben, eine große Anzahl von oratorischen und ähnlichen chorischen Werken nicht nur durch Privatftudinm der Bartitur, fondern auch in gabireichen Broben und wiederholten Aufführungen, ber= artig genau tennen ju lernen, daß fich ihm ber fünftlerifche Genuß auf bem innern Bege eines naturgemäßen geistigen Wandlungsprocesses in aesthetische Resterion um= feten mußte. Wir wunfchen nichts mehr, als daß auch fo manche andere, wiffenfchaft= lich durchgebildete und mit der Dufft prattifch vertraute Manner fich angeregt fuhlen möchten, basjenige, mas fich in ihnen an Wedanten über große Runftwerte gleichfam "von felbft" ablagert, in einem einheitlichen Bilde gufammen gu ordnen und der Welt mitzutheilen : benn im Grunde ift barin immer eine Gebankenarbeit für Biele abgethan, welche zu thun ihnen nicht allen Dlufe und Befähigung zu Gebote fieht; ba aber "Biele" bei weitem noch nicht "Alle" find und folglich bie Wedanten über ein und daffelbe fünftlerifche Object verfchieden fein konnen, die Wahrheit aber grade aus vielen harmonirenden Gedanten am eheften zu gewinnen ift, fo wurden felbft mehrfache Arbeiten über denfelben Gegenftand nur mit Intereffe aufgenommen werden tonnen.

Dr. Bander hat fich junachft zu Dendelosohns "Walpurgionacht" hingezogen gefühlt — ein Bug, den gewiß Icher mitfühlt, der das ebenfo großartig als reizvoll wirkende, zugleich höchst kunstwürdige und (scheinbar wenigstens) naturlich-leicht

entstandene Bert in guter Aufführung tennen lerntc.

Bander unterscheidet sich von vielen andern Interpreten berühnter Aunstwerke das durch, daß er sich, sei es absichtlich, oder aus Naturbestimmung, sern von aller poetischer Gefühlschwärmerei in Worten hält, vielmehr ein nüchternes Natsonnement, doch auf dem Grunde warmer Empfänglichleit und gebildeter Musiessinglicht, über das, von ihm ersichtlich hochgestellte, und innig geliebte Werk liefert, ein Raisonnement, das ein achtungswerthes Resultat privativer Studien des Werkes in Dichtung und Musik einers

feits, wie auch vielfach erfahrener lebendiger Gindrude ift.

Rach ausführlichen allgemeinen Vorbemerkungen über bas Totalwefen bes Wertes (S. 3-10) wender fich der Verfasser zur Musik, die Gruppirung der einzelnen Rummern als eine Art von Grundriß ausstellend; danach solgt eine Analhse der Duverture, deren stimmungsvoller tonsmalerischer Gehalt in gut getroffener Schilderung, deren Details durch bezeichnende Ausdrucksweise angenehm überraschen, dargelegt wied; es wird dann seder besondere Sag, in neun Abschnitten, gemäß den neun Rummern des Werts furz, klarbezeichnend und immer parallel mit der Partitur gehend, besprochen, und zwar mit eifriger Ergründung der dichterischen wie der musskalischen Intentionen, manches Pro und Contra sinnig erwägend. Schließlich solgt der Originaltext Goethes mit den nebengestellten freien Abänderungen Mendelosohns.

Man wird fich freuen über ben Ernft und die Liebe des Antors zu feinem Gegenstande und ohne Zweifel Belehrung und erhöhete (Benuffählgleit für bas Wert aus feiner Schrift ziehen, ein Resultat, das gewiß entschieden für tiefe Brofchure fpricht.

#### Bur und Moll.

\* Leinzig. Fraulein Georgine Schubert fette im Stadttbeater ihr Gaft=
fpiet als Dinerab, Susanne, Regimentstochter fort und ichlog daffelbe mit Margaretbe in Gounob's "Kauft". Bir nuffen gestehen, auch beute noch im Ungenuffen bir fein über den Kern ihres Weiens; vielleicht, weil eben ein folches characterififches Eisgenweien überhaupt nicht vorliegt, weil Alles sich im Geleise bes fleißig Eistrebten, des mublam and doch uur außerlich Angeeigneten halt. Wir mußten beim besten Willen nicht eine einzige hervorragende Eigenschaft der Gangerin zu nennen. Ihr Ton ift, angenicheinlich in Folge anhaltender Studien, ziemlich in allen Lagen gebrochen, ber Antag barum femantend, bas Portament, die mezza di voco ungewiß, unelaftifc, bie Althemeintheitung ungleichmäßig und ungureichent; die Coloraturen wegen Mangel an Weishnieltigfeit bee Organs troden, ftete entweder haftend ober gang ichleppend. Die Danfellung fucht durch aufiere Beweglichkeit bas fehlende innere Gener, Die planmäßige Entwickelung ber Charactere, Die Stimmungsmalerei zu erfegen. Der Eindruck im Gangen ift ber ber Eintonigkeit, des Schwerfälligen Unbelebten. Fraulein Schubert tonnte fich bei fo vielen augenfälligen Schwachen nur vereinzelte Erfolge gewinnen; ihr Beites grb fie in Ginlagen gum ,,Barbier" und gur ,,Regimentstechter", gang verfehlt war ihre Margarethe. Bur Bubnen mittleren Ranges murde fie genügen, höberen Un= fpruchen teineswegs. -- Bon hiefigen Mitgliedern heben wir in dem Gounod'ichen Berte die intelligente Leiftung des neuengagirten Baffiften Beren Staria ale Me-Berr und Frau Rubfamen=Beith und Berr Offenbach haben phisto bervor die biefinge Bubne vertaffen.

Oper im Menat August: 1. Aug. Die Instigen Weiber von Windsor, von Riscolai.

3. Aug. Der Abt von St. Gallen, von Hertber. — 6. Aug. Der Troubasdonr, von Berdi (Manrico, Herr Carrion als Gastrolle.) — 10. und 16. Aug. Tell, von Rossini (Arnoldo, Herr Carrion als Gastrolle.) — 12. Aug. Lucia di Lammersmoor, von Douizetti (Edgard, Herr Carrion als Gastrolle.) — 14. Aug. Der Trousbadeur, von Berdi (Maurico, Herr Carrion; Graf von Luna, Herr Hochbeimer als Gastrolle.) — 15. Aug. Die Nachtwandlerin, von Bessini (Chwin, Herr Carrion als Gastrolle.) — 20. Aug. Der Barbier von Sevilla, von Rossista, von Rossini (Graf Almaviva, Herr Carrion als Gastrolle.) — 23. Aug. Der Barbier von Sevilla, von Rossista, von Rossini (Graf Almaviva, Herr Carrion; Rossine, Fräulen Schubert als Gastrollen.) — 24. Aug. Der Freiching, von E. M. von Weber. — 26. Aug. Dinorah, von Mehrerbeer (Dinorah, Fräulein Schubert als Gastrolle.) — 28. Aug. Die Hochzeit des Figare, von Mossart (Susanne, Fräulein Schubert als Gastrolle.) — 30. Aug. Die Tochter des Mesgiments, von Donizetti (Marie, Fräulein Schubert als Gastrolle.) — 30. Aug. Die Tochter des Mesgiments, von Donizetti (Marie, Fräulein Schubert als Gastrolle.) — 30. Aug. Die Tochter des Mesgiments, von Donizetti (Marie, Fräulein Schubert als Gastrolle.) — 30. Aug. Die Tochter des Mesgiments, von Donizetti (Marie, Fräulein Schubert als Gastrolle.) — 30. Aug. Die Tochter des Mesgiments, von Donizetti (Marie, Fräulein Schubert als Gastrolle.) — 30. Aug. Die Tochter des Mesgiments von Donizetti (Marie, Fräulein Schubert als Gastrolle.) — 30. Aug. Die Tochter des Mesgiments von Donizetti (Marie, Fräulein Schubert als Gastrolle.) — 30. Aug. Die Tochter des Mesgiments von Donizetti (Marie, Fräulein Schubert als Gastrolle.) — 30. Aug.

Diu fit alische Abendunterhaltung des Confervatoriums für Mufit, Freitag ben 28. August: Großes Trio No. 1 für Pianoforte, Violine und Violoneell von F. Mendelsschu Bartheld, Op. 49, Omoll. a. Phantasiestücke (Im Walte, Mignon, Mährchen, Beim Feste) für das Pianoforte von N. 2B. Gade, Op. 41. b. Zwei Novelleten für das Pianoforte von Rob. Schumann, Op. 21, No. 1 und 2. — Großes Concert für das Pianoforte mit Begleitung des Orchesters von J. N. Humsmel, Op. 85, Amoll. Erster Sag.

Kirchen musit in ber Thomastirche am 29. Aug. Nachmittag halb 2 Uhr Motette: "twarnatus est et resurrexit", in zwei Theilen, von Cherubint. Am 30. Aug. früh 8 Uhr: "Ob fürchterlich tobend," Somme von Mozart.

Anton Rubinftein ift von Bien bier angetommen und tehrt in den nachften Tagen nach Et. Betersburg gurudt.

\* Bren. Tropdem nun alle Theater wieder geöffnet find, will fich doch nech kein rechtes Schen finden, vielinehr macht die Sarson morte ihre Mechte vollständig geletend Die Dper beherrschen taugend Fraulein Conqui und fingend Gerr Wachtel. — Die Singarabemie, jest unter der artistischen Leitung von Johannes Brabms, bat ihr Programm für die nächste Salson folgendermaßen festgestellt: Requiem für Mignon und "Des Sängers Fluch" von Rob. Schumann; das Pastorale "Acis und Galatea" von Handel; die Cantate "Ich hatte viel Beklummernisst" und das WeihnachtssDratorium von Seb. Bach.

- \* Berlin. Die Sommer-Oper im Kroll'schen Etablissement, mit ihrem ansmuthigen Park, in ber Nähe ber vornehmsten Stadigegend der Ackliene, nähert sich ihrem herbstlichen Ende. Sie darf nur auf anhaltenden Besuch zählen, so lange das schöne Weiter anhält. Sie grünt, vergist und fällt mit dem Laube der Bäume vor ihrer Thür. Ihr Leben ist das der Cicade in der Fabel, aber ihr Unternehmer theilt nicht die leichtstnnige Denkungsart dieses Geschöpfes; er grübelt bei Zeiten über die Tage, die dem Director eines Sommertheaters nicht gefallen und wird bald für neuen Ersat sorgen, überdies auch eine neue Theaterzeit ung herausgeben, um das Berliner Dupend dieser Gattung voll zu machen. Im Opernhause sang in Stellvertretung des erkrankten Herrn Formes der Tenerbusso vom Kroll'schen Theater Herr Bolenz den Naout! Ebendaselbst soll nächstens ein französischer Sänger, Herr Guillemin, ein Gastspiel auf Engagement eröffnen. Der Componist Offen ach befindet sich seit einigen Tagen hier, um die nötzigen Vorbereitungen zu seinen hier demnächst in Seene gehenden neuen Operetten zu treffen.
- \* Hannover. Das Theater ift nach breimonatlichen Sommerferien am Freitag mit Goethe's "Fauft" wieder eröffnet worden, am zweiten Abend wurde der "Freisschüte" gegeben und mit ihm die neue Orchesterstimmung auch hier eingeführt. Die Aufführung der Oper war eine vorzügliche, Frau Caggiati=Tettelbach und Herr Niemann zeichneten sich befonders aus, der letzter hat seine Mußezeit während der Verlen zu weiteren ernsten Studien (bei Frau Biardot=Garcia wie wir hören) angewandt, und seine ganze Leistung zeigte in der freien Beherrschung des Organs große Fortschritte, überall trug der Gesang das Gepräge edlen Maßes und innerer Abrundung. Der Orchesteraum im Theater hat eine zweckmäßige Beränderung erfahren, ins dem das Orchester bis unter die Proseeniumslogen vorgerückt worden ist, wodurch die Alustik nur gewonnen haben dürfte.
- # In Nürnberg felerte der dortige Männergesangverein am 25. Aug. im grosen Museumssaale das Fest seiner Fahnenweise. Zu der Fahne hatte Kaulbach in München dem Verein einen herrlichen Karton zum Geschenk gemacht, einen jugendlichen idealisten Körner in dem Kleide der Lützwer schwarzen Melter, in der Nechten das Schwert hoch erhoben, in der Linken die Leter, von einem katternden Band umschlungen, darauf der Sängerspruch, das begeisterte Hurrah auf den Lippen, hoch zu Noß, auf einem schwarzen, in wildem Sprunge sich bech aufbäumenden Schlachtrosse. Herr Maler Jäger hatte das Bild vortrefflich auf Goldgrund gemalt, Herr Maler Wansderer einen wunderschönen Eichentranz um dasselbe gezeichnet und Fräulein Keußner diesen in trefflicher Aussührung gestickt, so das die Fahne ein wahres Kunstwerk geworden ist. Die Feier selbst begann mit der Duverture zu "Rup Blas," dann folgte das Körner'sche Schlachtgebet: "Bater, ich rufe dich," sodann hob der Schrissebes Abends als des Vorabends von Körner's Todestag hervor, es folgte ein Solovorstrag des ergreisenden Liedes: "Zu Wöbbelin auf blut'gem Feld", und daran schloßstehn nun nach einem Orchestervortrag aus "Lohengrin" der Alt der Kahnenweise. Imbligungfrauen übergaben Ramens der Frauen und Jungsrauen des Vereins die von ihnen gestiftete Fahne, die von den Sängern mit ihrem Sangspruche begrüßt wurde.
- \* Stodhaufen wird fich bei bem Ende September in Munchen flatifindenben Mufitfeft nicht betheiligen.
- \* In Breslau machte Fraulein Braun als Agathe einen ersten gludlichen theatralischen Berluch. Die Schles. Zeitung schreibt: "—— Und wenn Fraulein Braun auch kaum hörbar gesprochen batte, so ließ fich doch ihre Stimme im Gesange um so klarer vernehmen, und sede Note flüsterte und zu, welch' herrlichen Schap an Tonen die Bruft des jugendlichen Gastes berge. Das ist die wahrbafte Geschichte eines Debüts, welches unter Furcht und Zittern stattsand, als bebe die hochbegabte und von der Natur mit dem herrlichsten Organ ausgestattete Anfängerin in mädchenhafter Schen ahnungsvoll vor den Triumphen und Prilfungen der Deffentlichkeit zurück."
- \* Director Thome in Prag hat sich veranlast gesehen, zwei in theatralischen Kreisen Prags Aufsehen machende Verordnungen zu erlassen. Die Damen vom Theater werden durch einen Maueranschlag erinnert, sich in der Theaterloge rubig zu vershalten und weniger auffallend zu benehmen; eine zweite Verordnung verbietet allen nicht auf der Bühne Beschäftigten das Betreten und Verweilen auf derselben.

ACT I

- \* Mabame Biardot= Garcia hat, wie es icheint, nur von der Parifer Buhne Abichied genommen, was natürlich nicht hindert, daß die geniale Frau die Bretter in Baben=Baden wieder betritt. Ihre Leiflung in Glud's "Orpheus" erregte große Senfation, der König von Holland, welcher unter dem Namen eines Grafen von Bruggen in Baden=Baden weilte, hat der Künftlerin nach diefer Kolle ein koftbares Armband zustellen laffen. Die Königin Augusta von Preugen ließ Mad. Biardot zu sich bitten, um ihr in den schmeichelhaftesten Ausbrücken für den bereiteten Kunftgenuß zu danken.
- \* Für ben in Nachen am 6. Sebt. auf Beranftaltung ber "Concorbia" ftattfindenden großen Gesangconcurs hat ber König von Preußen neuerdings noch eine tunfts und werthvolle Porzellanvase aus ber Königlichen Manufactur in Berlin als Ehrengeschent für ben Sauptpreis bestimmt.
- \* In Samburg wollte man auch die tiefere Orchesterftimmung einführen, ber Senat war einverftanden, aber ber Burgerausschuß bat biese neue Stimmgabel abges lehnt. Am wenigsten wird von bieser Abliehnung ber neue Capellmeister ber Samburs ger philharmonischen Concerte, herr Julius Stochhausen, erbaut fein.
- \* Berr Professor Moscheles, welcher einige Monate in Loschwit bei Dresben seinen Sommeraufenthalt genommen hatte, gab bafelbst am 24. Aug. zu mohle thätigem Zwecke ein Orgelconcert, welches zahlreiche Berehrer des Meisters herbeigezos gen hatte und einen namhaften Ertrag lieferte.
- \* Die harfenvirtuofin Fraulein Marie Mösner concertirt gegenwärtig mit außerorbentlichem Succes im Paganini-Theater zu Genua.
- \* Paris. Fraulein Tietjens, welche als Balentine in ben ,. Sugenotten" in ber großen Oper aufgetreten ift, hat merkwürdigerweife teinen großen Erfolg gehabt. Die Gangerin foll nicht gut bei Stimme gemefen fein und außerdem mit einer Coterie im Bublicum ju tampfen gehabt haben. Fraulein Tietjens murbe nur einmal bei offener Scene und einmal nach bem vierten Acte gerufen. — herr Bagier, ber neue Director ber italienischen Oper, hat Mario für 48 Borftellungen engagirt, bie er bem ftimmlofen Sanger, welcher vor einigen Monaten in ber großen Oper so ents ichieben Flasco machte, mit 60,000 France bezahlt, fagt man. — Frau Sgars waby hat fich auf vier Wochen in bas Seebad Trouville begeben. — Das Theater ber Bouffes parisiens, an beffen Restauration noch gearbeitet wird, tann taum por Ende November wieder eröffnet merden. - Die Gefellichaft der Confervatoriumsconcerte bat ben mit allseitiger Freude begrüßten Enischluß gefaßt, von nun an jeden Binter vier Ertra-Concerte (außer Abonnement) zu geben, wodurch es vielen Duftefreunden, welche Extra-Concerte (außer Abonnement) zu geven, wodurch es vielen Wiutstreunden, weiche bisher keinen Pfat in den Conservatoire-Concerten finden konnten, möglich gemacht wird, diese berühmten Concerte zu hören. Das erste dieser Extra-Concerte wird im November statssinden und die drei übrigen werden sich von vierzehn zu vierzehn Tagen folgen. — Die kiserliche Bibliothek hat ein aus 7—8000 Blättern besiehendes manusstristliches Wert angekauft, welches die Geschichte und Vibliographie der ikalienischen Oper von ihrer Enisehung an bis auf unsere Zeit bildet. Es ist die Frucht der aussdauernden Arbeit eines italienischen Schriftsellers, welcher bereits mehrere Werke über das Theater herausgegeben hat. — Die Tänzerin Mademosselle Satica, welche weseen allen dieser Maden vom Director des Kaitd-Theaters vlöhlich entlassen wurde. hat gen allzu bider Waden vom Director bes Gaite-Theaters plöblich entlaffen murde, hat ben Schutz ber Gerichte nicht vergebens angerufen. Mademoifelle Saticq erhielt nam-lich nach einigen Proben ihre Entlaffung mit ber Bemerkung, sie fei , impossible" ge-worben. Die gekrankte Tanzerin wandte fich an bas Gericht und es wurde ihr, trobbem ber Theaterbirector auf eine burch ben Balletmeifter ber groffen Oper vorzunehe menbe Erpertife fich berufen, von bem Tribunal eine halbe Monatogage von 80 Fres. und eine contractlich ausbedungene Entschädigung von 1500 Fres. querkannt. - Die enorme Sige, welche vor Kurzem bier herrichte, bat ben Director ber Folies Dramatiques veranlaft, feber Schauspielerin feiner Gefellichaft einen werthvollen gacher jum Befchent zu machen. Dies bestimmte ben Director bes Galte-Theaters, diefe Galanterie auch auf bas gefammte Bublicum bes iconen Gefchlechts auszudehnen. Jebe Dame erbielt beim Gintritt einen, wenn auch einfachen, boch nett aussehenden Facher. Man fieht, blefer Director iff galanter gegen das Bublicum, als gegen impoffible Zangerinnen. -Der ehemalige Director ber italienlichen Oper, Calgabo, welcher bekanntlich in die Affaire Garcia verwidelt und megen falichen Spieles ju Gefängnifftrafe verurtheilt morben war, befindet fich unter benjenigen Berfonen, welche aus Anlag bes Napoleonstages begnadigt worden find.

- \* London, 29. Aug. Stille, fürchterliche und noch dazu sehr heiße Stille in ber Musikwelt. Wie der Steuermann ängslich hinaus lugt, ein Wöltchen am Simmel zu erspähen, so durchflöbern wir den Musikweizant, etwas zu entdecken, was der Mühe lohnte, siber den Canal geschickt zu werden. Nur Alfred Mellon trotzt der Musikverre und an ihn klammern sich die Musikreferate der hiesigen Zeitungen ängklich an. Mozgart, Handn, Mendelssohn, Beetboven bekommen alle ihre Abende, wie es das Prozgamm versprach. Die Kauft-Musik sehnen elle ihre Abende, wie es das Prozgamm versprach. Die Kauft-Musik sehnenken alle ihre Abende in den versschiedensten Aussten und Kahlende in den versschiedensten Aussten und Kahlende in den verschiedensten Aussten wird der Abende in den verschiedensten Aussten der Wusik ehen. Dublin wird diese Musik ehenstlis durch Sinns Reeves kennen lernen, der als Faustwohles abzeichieft wird, die krändlichen Obeen zu unübricken. Das Musiksest zu kohen. Dublin wird diesen wir einen Monat zu früh abhalten; es beginnt erst am 14. September und dauert eine volle Woche. Fräulein Tietzens wird in Paris vier Mal als Valentine in der "Hugenschten" auftreten. Das auch Fräulein Lucca daselbst singen soll, scheint ein kalkdes Gerückt zu sein. In Sodene in Südaustralien der Lefer sieht, woshin uns bereits die liebe Noth sihrt, wir werden innner "ausschweisender" in Sodene also wurde berries am 'I. Wai ein neues prächtiges Opernhaus unter der Direction von W. Sowier erössnet. In demselben Lande, wo vor kaum hundert Jahren die ersten Ansieder von einer üpvigen Wildniß Bestig ergriffen, tönen num die friedlichen und ungeführlichen Melodien der "Martha" wider. Diese Oper erössnete den Meigen und ihr folgten mutbig die Kose von Casiilien, Ernani, Jigennerin, Traviata, Kra Diavelo Maritana, Faverita, Lucia di Lammermoer und um das beste zulett zu neunen, Mozarts Don Juan und die hechzeit des Kigaro.
- \* In St. Betersburg findet die Eröffnung der italienischen Oper Anfang September flatt, Primadennen sind die Damen: Barbot, Rioretti, Mantier=Dibide, Bernardi; Ienere: Lamberlif, Colzolari, Ginglini; Baritone: Graziani, Everardi, Meo; Baffe: Angelini und Fioravanti.
- \* Berr Seudo in Paris, der fcharfe alte Arititer der .. Rovne des denx Mondes." Der Toefeind Berdi's, L'erliog's und vor Allen Richard Wagner's, hat auch ben Orden der Chrenlegion erhalten.
- \* Se. Dajeftat der Raifer von Defterreich hat gelegentlich ber am 18. August zu Darmfiadt ibm zu Ghren veranstalteten Teftvorstellung tem bortigen Softheaterbirector Tefch er bas Mitterbreng tes Franz-Josefs-Drbens perfonlich übergeben.
- \* Robitäten der letten Woche. Kantassestück für Pianoforte von Woldesmar Bargiel, Op. 27. Viertes Scherzo für Pianoforte von Stephen Geller, Op. 108. Impromptu-Valso pour Piano par Joachim Raff. Op. 91. Vier Clavierstücke von Theodor Tomaschet, Op. 6. Passsonzlied von Paul Gersbardt, für Chor, Solosiumen und Ordester componirt von L. Meinardus, Op. 19. Partitur, Clavierauszus und Singstinmen. Die Kunst der Kehlfertigkeit, zwanzig tägliche Uebungen von B. Lütgen.
- \* Großes Trio für Pianoforte, Bieline und Wioloneell (No. 1 in Cismol) von Otto Lach Do 7. (Veivig Jul. Schuberth u. Comp.) Ein einteltendes Albagie ven barmomicker Kille beginnt das Wert und sichrt in ein Allegro agitato voll Feuer und Nerv und feifelnden Einzelgügen; es felgt ein Andart in Adar voll ansdruckvoller Meledit und klarer Stummung; danach ein Schezo in Cismoll voll beißer Erregung; das Wert wird von einem Kinale beschlessen, dessen in Cismoll voll beißer Erregung; das Wert wird von einem Kinale beschlessen, dessen tarantellenhaft lebendiger San ein mannifaltiges Stimmungslehen schildert. Kann man den in diesem Trio verabeiteten Phantasselstif auch nicht als nen bezeichnen, so ist er doch inssofern Eigenthum des Componisien, als derseibe keine Feen frisch und warm empfunsden hat und das Werden dieses Werkes also seinen Ween frisch und warm empfunsden hat und das Werden dieses Werkes also seinen Wrenn in einer innern Nothwendigsteit bat. Wo hier und da die unmittelbare Ersindung slocken wollte, verstand der verskändige Musster durch seine durchwez kennerkbare tücktige Kormenkunst den glatten Sußund Fluß in Gang zu erbalten. Das Trio verlangt ausgebildete Spieler, doch nicht eben große Virtuosen; die einzelnen Partien sud, wie das Ganze durch guten Effect, dankbar. Wir hossen zu ernen zu ternen.

- \* Eine neue kritische Ausgabe bes Joh. Seb. Bach'schen "Bohl=
  temperirten Claviers" (enthaltend 48 Präludien und Hugen in aller Tonarten)
  veranstaltet Herr Franz Kroll in Berlin, nach bandschriftlichen Quellen bearbeitet
  und mit technischen Erläuterungen wie auch mit Kingersat versehen. Die Ausgabe,
  beren Präludien und Fugen auch einzeln in der Berlagshandlung von E. F. Peters
  in Lelpzig zu haben sind, ist mit Gewissenbaftigkeit und Fleiß hergerichtet, wie der vorliegende erste Band (Pr. 3 Thir.) zeigt. Wir kommen, nach dem Erscheinen des zweisten Bandes, nehst der im Vorworte verheißenen besondern Schrift, auf das Werk ausführlich zu sprechen und bemerken vorlänfig nur, daß die Ausstattung und Appagraphie
  desselben vorzüglich ist.
- \* Behn Studien für das Bianoforte von Friedrich Baumfelder, Op. 100. Heft I. 25 Mgr. heft II. 1 Thir. (Leivzig, Fr. Kiffner.) Wenn auch bezegtes Wert teine Lücke in der Einden-Literatur ausfüllt, sowohl was Uedungsstoff, als auch musikalischen Gehalt anderrifft, so ift es dech insofern nicht zu verwersen, als der gute Musiker und tüchtige Kenner der Claviermechanik sich allerwärts darin aussfpricht. Jedenfalls bekommt ber Uedende in diesen Studien stieftend geschriebene, zweitmäßig eingerichtete und nicht zu schwere Studie unter die Kände. Der Canen zum Schlusse hätte etwas weniger steif aussallen können, wie wir zu bemerken uns nicht enthalten mögen.
- \* Album für die Jugend. Zwanzig leichte melodiöse Tenbilder in forts schreitender Ordnung mit genau bezeichnetem Kingersap für Pianosorte componirt von A. Löschhorn, Op. 80. 2 Geste. (Leipzig, bei Kr. Kistner) Gine sehr nette und stellenweise auch sogar liebenswürdige Gabe für die existerspiesende Jugend, deren Finger dadurch nicht nur in schulgerechtester und zwecknäßigster Weise beschäftigt werben, sondern deren Geist und Gemüth auch Nahrung und Anregung erhält.
- \* Pralubium und Tuge für Pianoforte von Johann Bogt, Op. 52. (Berlin, Mendel.) Ein harmonisches wohltlingendes Praludium leitet eine Fuge ein, beren Tugend in der Klarbeit und fliestenden Stimmenführung liegen; fonst ift die Fuge nur eine mittelmäßige Arbeit, schlichte Durchführung ohne contrapunttische Kunft, wie Umtehrung, Engführung und dergl.
- \* Sieben Gefänge für eine Singstimme mit Pianeforte von Franz Nernba, Op. 2. (Covenhagen, Lofe und Delbance.) Richt gewöhnliche Lieder, poetisch empfunden und voll wahren Ausbrucks; einige Schwächen in der Dectamation abgerechnet (3. B. in No. 4 muste betont werden: ach, war' es eine Ibrane) und von einzelnen schliecht angebrachten harmonischen Pfesserköunden abgesehen (3. B. S. 6 unten im zweiten Takte des Basses das zweite Ais) kam man die Lieder auch "fchön" nennen. Da sie verschiesbenartlg, traurig und heiter, gestimmt und die Compositionen formell sehr annehmbar sind, verdienen sie, gesungen zu werden.
- # Banderers Nachtlied, Wonne der Wehmuth, zwei Lieder mit Piano= forte von C. Mahlberg, Op. 2. (Brestau, Lichter berg.) Mit richtigem Ausbruck, boch ohne besonders schone Wirkung componirt.
- \* Pidee lyrique. Romance sans Paroles pour Violon avec Piano par Jerome Trubn, Op. 116. (Berlin, II. Mendel.) Ganz auf melodischen Vortrag und Klangwirkung hin geschrieben, ist dem Stüde daracteristisches Ausbruckselement nur in untergeordnetem Maße eigen, doch kann man trothem viet Leidenschaft aus der Prinscipalstimme "herausgeigen", ohne grade ein Virtues wie B. Wieniamsti (bem die Pièce bediefet ist) zu sein.

#### Signalkaften.

Pr. auf Kaltbad. Laffen Sie und ben Rigi nicht burch Concertreferate — verschönern! — J. in K. Best immöglich. . . . I in I. Im Gegentheil, schwungs und gestsvoll! — Viol, in W. Schönfen Dank. Alles erhalten. - W. in L. Bel biefer Hätigs ett im Fest-Retfen sollten Sie mie ohne schwarzvolhgeidne Fahne ausrucken. . — M. & Co. in K. Können ben Berkauf nicht übernehmen. — R. in W. Es sind viele Briefe für Sie hier.

# Ankündigungen. Ein Clavierlehrer,

der zugleich tüchtiger Spieler ist, findet eine dauernde Anstellung in der evangel. Knaben-, Lehr- und Erziehungsanstalt in **Dedenburg.** Mit der Bahn 3½ Std. von Wien; Einkommen 900 bis 1000 fl. ö. W.; Programm der Anstalt durch die Redaktion dieses Blattes; Adr. Direktor Lähme in Oedenburg.

Musikalienhandlungsgehülfe gesucht.

Für eine Musikalien- und Instrumenten-Handlung in einer grössern Stadt Norddeutschlands wird ein junger Mann als Gehülfe zu sofortigem Antritt gesucht. Bedingungen sind: gute Zeugnisse seitheriger Führung; wünschenswerth: persönliche Meldang bei

C. A. Klemm in Leipzig.

in Bonn I erster Cellist, erster Hornist u. erster Fagottist. Jahresengagement. Näheres auf frank. Offerten durch Jos. Bach in Bonn.

Central-Bureau für Musik.

Gesucht: f. ein Städt, Orchester d. Rheinprov. 1 Vcellist, I erst. Hoboebläser, Fagottist u. Hornist. Nach Belgien I erster Pistonbläser.

Empfohlen: Neue Tänze und Märsche f. Streich-Orchester

zu billigsten Preisen.

III. Kohmann, Cöla a. Rh.

Sänger = Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von

J. A. Hietel. Leipzig, Grimm. Strasse 31.

Die

in Leipzig. Petersstrasse 40, übernimmt Aufträge auf Musikalien jeder Art zu promptester Ausführung.

## Musikschule zu Frankfurt a. M.

Unterricht in allen theoretischen und praktischen Fächern der Musik für das jährliche Honorar von 88 Thir. oder 154 Fl. Unterricht in einem einzelnen Fach jährlich 24 Thir. oder 42 Fl. Nähere Auskunft und Prospekte ertheilt

Heinr. Henkel,

d. Z. Erster Vorsteher.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1855.

### PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition

| de 18                                                                                                         | 49.)                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Pianos à queue.                                                                                               | Planos droits à cordes obliques.                                           |
| Grand modèle de Goncert . Fr. 4000.  Moyen modèle Fr. 3500.  Petit modèle Fr. 2700.  Le même simple Fr. 2300. | Grand modèle Fr. 2300.<br>Moyen modèle Fr. 2000.<br>Petit modèle Fr. 1600. |
| Planos droits à cordes v<br>Pianino ordinaire<br>Pianino à 3 Barres pour                                      | Fr. 1300.                                                                  |

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Miniatur = Portraits.

Johannes Brahms.
Felicien David.
Gounod.
Louise Hauffe.
Stephen Heller.
Adolf Jensen.
Joachim.
Papperitz.
Anton Rubinstein.
Julius Schulhoff.
Clara Schumann.
Wilhelmine Szarvady.
Hans Seeling.

Preis à 10 Ngr.

Verlag von Bartholf Senft in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

3

# Clavierstücke

an 🤊

### den Concert-Programmen

von

7rau

# Wilhelmine Szarvady

gch. Clauss.

I. Sonate (Cdur) von Domenie Scarlatti.

H. Arie von Porgolese.

III. Les Niais de Sologue von J. P. Rameau.

Pr. 1 Thir.

Verlag von Burtholf Souff in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen :

Cinquième

# Mocturne

(Bdur)

pour Piano

đе

## John Field.

Nouvelle Edition

d'après un Manuscrit de Mr. J. Rheinhardt, Elève et ami de Field, revue et corrigée

Jules Schulhoff.

Pr. 10 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

#### alteria di di Cicia an Partini

im Verlage von

### Spina in Wien.

Behr, F., Op. 12. Leid und Lust. Fantasiestück f. Pfte. 10 Ngr.

- Op. 13. Fleur du Souvenir. Mélodi p. Pite. 7½ Ngr. 13runner, C. T., Op. 408. Heiteres Zusammenspiel. Acht kleine leichte und melodiöse Tonstücke zum Gebrauche beim Unterricht f. Pite. zu 4 Händen. Hft. 1. 2. à 12! Ngr.

Durst, M., Op. 24. Berchtesgadner Klänge f. grosse u. kleine Kinder, f. Violine, Pfte., Papagenopferfe, Kuknk, Triangel, G., Il n. D-Trompete und Trommel. 1 Thir. 25 Ngr.

Evers, C., Op. 80. Vedi Napoli e poi muori. Deux pieces caractéristiques p. Pste. No. 1. La Gondole en Tempète, No. 2. Tarantelle. à 15 Ngr. Fahrbach, P., Op. 249. Tanz-Novelle. Walzer s. Pste. to Ngr. — Op. 251. Trommel n. Pseiser. Polka tremblante s. Pste. 30 Ngr. — Op. 252. Electrische Funken. Polka tremblante f. Pste. 71 Ngr.

Hang, J., Op. 55. Amalie. Schottischer Tanz f. Pftc. 7½ Ngr.

Horzalka, F., Op. 8. Rondinetto f. Pftc. zu 1 llanden 12½ Ngr.

Hatzau, L., Op. 7. Schon gut. Polka française f. Pftc. 7½ Ngr.

Hietzer, F., Op. 10. Drei russische Lieder v. Glinka, einger. f. Vello. u.

Pftc. 20 Ngr.

Licki, C. G., Op. 50. Theoretisch-praktische Anleitung zur Kenntniss u. Bebandlung der Physharmonica u. des Harmonium, m. erläuternden Beispielen u. fortschreitenden Uebungen. I Thir. 20 Ngr.

- Ouverture aus der Oper: Don Juan, v. W. A. Mozart, f. Physharmonica

u. Pfte. zu 4 Händen, 1 Thir.

- - Găcilie. Auswahl beliebter Tonstücke, uberir. f. Physharmonica. Neue Folge. No. 34. Reminiscenzen nach Motiven der Oper: Die Zauberflote, v. W. A. Mozart. 15 Ngr. No. 3). Reminiscenzen aus der Oper: Der sliegende Holländer, v. R. Wagner. 20 Ngr. No. 36. Reminiscenzen aus der Oper: Tannhäuser, v. R. Wagner. 172 Ngr.

M. de R., Chansonnette, Romance, Adieu p. I voix av. Pftc. 10 Ngr. Müller, A., Op. 98. Mein Büaberl da bin i. Lied f. 1 St. m. Pftc. 7½ Ngr. — Tanz-Ductt aus der Posse: Wiener-G'somichten, v. A. Blank, f. Sopran

u. Tenor m. Pite. 15 Ngr.

Stein, C., Op. 20. Das Vergissmeinnicht und Wie bin ich so selig, von A. Schnetzler, f. 4 Männerstimmen. Partitur u. Stimmen 15 Ngr.

Schnetzler, f. 4 Männerstimmen. Partitur u. Stimmen 15 Ngr.

Verdi, G., Ein Maskenball. Oper in 3 Acten. Auswahl der beliebtesten Gesange f. 1 St. m. Pfte. No. 1. Cavatina: O! welche hohe Wonne, f. Alt. 7½ Ngr. No. 2. Cavatina: Für dein Gück und für dein Leben, f. Sopran. 7½ Ngr. No. 3. Ballata: Mit starrem Angesichte, f. Alt. 7½ Ngr. No. 4. Jeder Gram weiche heuf dem Vergnügen, f. Sopran. 7½ Ngr.; f. Alt 7½ Ngr. No. 5. Canzone: O sag', wenn ich fahre, f. Sopran. 15 Ngr.; f. Alt 10 Ngr. No. 6. Nur Scherze sind's un Possen, f. Alt. 7½ Ngr. No. 7. Du, den wir hochverehren, f. Sopran. 7, Ngr.; f. Alt. 7½ Ngr. No. 5. Aria: Der Tod ist mir willkommen, f. Alt. 7½ Ngr. No. 9. Romanze: Doch heisst dich auch das Pflichtgefühl, f. Alt. 7½ Ngr. No. 10. Canzone: Lasst ab mit Fragen, f. Alt. 7½ Ngr. f. Alt. 7½ Ngr.

Weingarther, C., Transcriptionen f. Zather. No. 6. Ob sie wohl kommen wird, v. G. Preyer. No. 7. Die blauen Augen, v. Arnaud. No. 8. 's letzte

Fensterln, v. A. Muller. a 71 Ngr.

Willimers, R., Op. 104. Illusionen. Vier Tonstücke f. Pite. No. 1, 2, à 17 Ngr.

Bei Joh. Aug. Böhme in Hamburg ist erschienen;

Langhans, Louise. Scherzo du premier Quatuor de Che-

la meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen;

### senza Parole

per

**Pianoforte** 

di

# Luzzi.

Op. 151.

Pr. 95 Ngr.

Leipzig, im Sept. 1863.

Bartholf Senff.

## Jean Vogt's Compositionen.

In meinem Verlage erschien so eben:

Op. 33. Andante et Allegro de Concert pour Piano avec Accomp. d'Orchestre. Pr. 2 Thir. 25 Ngr.; ponr Piano seul, Pr. 25 Ngr.

Früher erschienen:

Op. 10. Deux Nocturnes pour Piano. Pr. 10 Ngr.

Op. 24. Les deux Truites (Die beiden Forellen.) Morceau pour Piano.

Op. 25. Trio für Piano, Violine und Violoncell. Pr. 3 Thlr. 10 Ngr., Nachtgesang. (nach dem Nocturne Op. 10 No. 2) für Piano (auch Streichquartett). Pr. 71 Ngr.

Demnächst erscheinen:

Op. 57. Marche solennelle pour Piano,

et pour Piano à 4 mains, et pour deux Pianos à 8 mains.

Op. 58. Alla Turca pour Piano. Op. 59. Polka brillante pour Piano. Op. 61. 8 Idyllen (Frühlingsnahen und Morgenständchen) für Pianoforte. Op. 62. Un jour du printemps. Mélodie variée pour Piano.

Fr. Kistner. Leipzig, Sept. 1863.

## SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

Berantwortlicher Medacteur: Bartholf Genff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Ahlr., bei directer franklirter Zusendung durch die Post unter Kreuzband 3 Ahlr. Insertionöges bühren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buch= und Mufikaliens handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Mufikalische Skizzen aus Paris.

Daß die Normandie reizende Landschaften gahlt mit üppigen Wiesen, angenehmen Sügeln und anziehenden Seegestaden, das weiß ber reifekundige Signalendirector wohl nicht blos aus "Robert der Teufel."

Run benten Sie fich bas Glück Ihres Berichterflatters, wie er auf ben Sand eines welt hin fich ausbehnenben Stranbes ausgestreckt, die eleganten Babegafte (lies Gaftinnen) an fich vorüberziehen und die blauen ober grinen Wogen an fich heranspülen läßt.

Auf die Gefahr hin, meinen Ruhm als Musitfritifer und in zweiter Linie den festschenden Ruf der Signale zu gefährden, gestehe ich, daß dieses Rauschen des Mees res mit obligater Begleitung von Windesgebrause einen unfäglichen Reiz für mich hat. So eintönig es an und für sich ist, so unendlich mannigsattig und abwechselnd gestatte es sich in der Einbildung, und wenn ich ein Compositeur wäre, ich würde mir gewiß unsterbliche Werke von den poetischen Wellen haben in's Ohr und in's Herz schreiben lassen. So aber bin ich für heute blos ein mustalischer Reserent und glaube im Gestöse der am User strandenden Wogen zuweilen das Gebrumme eines gewissen Freundes und Hauptredacteurs zu vernehmen: "Also nichts mehr von Gegenwart, teine Tietzens, kein Mendelssohnbriese-Artitel, wie soll ich das mit meinen Pflichten gegen Deutschland vereinigen?"

Ich mag mich biefer traurigen Mahnung noch fo fehr erwehren, fie klingt immer wieder durch die poetischen Gebilbe, die mich umgauteln, und um mir Rube zu versichaffen, greife ich in meine Erinnerung zurud und berichte wie folgt:

Meyerbeer's "Afrikanerin" ift keine Mythe, wie so viele Leute fälschlich glauben, sie erifirt fir und fertig mit all den Varianten in gelber, blauer, rother und violetter Tinte, welche die Original-Partitur des gewiffenhaften und schwierigen Tondichters zu einer polychromen im wirklichen Sinne machen, wie die Musik sich bestrebt, im figur- lichen Sinne dieser Bezeichnung zu entsprechen. Also die "Afrikanerin" Meyerbeer's ist tein sabelhaftes Wesen, wenngleich der Tondichter nur sich allein die Ehre und das Vergnügen der Aufführung dieses Meisterwerkes gegönnt hat, aber die "Afrikanerin" der Bretter muß noch erst gefunden werden.

Eine große, wohlgestaltete Frau von nicht zu großer Formenuppigkeit (quantum satis), mit ichwarzen Saaren, ditto Augenbrauen und gleichfalle ditto flammenfprüs henden Augen, eine Schaufpielerin mit leibenfchaftlicher Geberde, fuhnen Bewegungen und tedem Spiele, eine Cangerin, die eine ausgedehnte, flangvolle Stimme, große Buhnenerfahrung befigt, mußte allem Unfcheine nach eine gute Afritanerin werden. So dachte Meperbeer und er ließ Fraulein Tietjens auf vier Probevorstellungen engagiren. Dleperbeer ift viel zu befcheiben, als bag er ohne weiteres auf fein eigenes Ur= theil bin handelte, er will wiffen, mas die Barifer Rritit, Das Parifer Bublicum und vor Allem der Sauptelaqueur der großen Oper, Mr. David, fagen werden. Das Eramen ift nicht gludlich ausgefallen, trog ber Krititer fammtlicher Condoner Blatter, ble als Satelliten ihres star nach Baris getommen waren, um Beifall ju flatichen und Fraulein Tietjens über den gewagten Berfuch hinwegzuhelfen. Die Direction, die Claque und die Parifer Mufiffritit ift mit wohlwollendem Borurtheile in die Auffüh= rung ber "Sugenotten" getommen, wie jedesmal, wenn es einer Schutbefohlenen Meperbeer's gilt, und wie es bei dem vortheilhaften Rufe diefer Gangerin auch nas türlich ift.

Aber wie gesagt, der Erfolg hat nicht den Erwartungen der Künstlerin und ihrer Freunde entsprochen. Die Sängerin hat den Character ihrer prachtvollen Mezzosspranstimme durch allzustarke Ausbildung der hohen Lagen entstellt, mährend die Mittellage unsicher ist und abgenut klingt. Berlioz bemertt daher mit Recht, Fräulein Tietzens besitze zwei Stimmen, eine junge und eine alte, und leider zeichnet sich der Gesang mit beiden nicht durch besondere Virtuosität aus. Sie bestyt mehr Routine als Kunst, sie hat Leidenschaft und Temperament, aber diese Aleinodien verlieren einen Arossen Theil ihres Werthes, wo sie nicht durch eingehendes Studium eine entsprechende Vassung erhalten. Noutine und tünstlerisches Lernen sind aber verschiedene Dinge. Die stanzösische Aussprache von Fräulein Tietzens läßt nur wenig zu wünschen übrig, eswäre aber möglich, daß die Schwierigkeiten einer ungewohnten Sprache, vermehrt durch die Emotion eines wichtigen Debüts, Fräulein Tietzens Mittel gelähmt haben und daß diese Sängerin unter anderen Umständen glücklicher vor dem Pariser Publicum gewesen wäre. Es wird ihr nicht an englischen Triumphen sehlen, um sie zu trösten.

Auch über die Wiederaufnahme von Grifar's "Les amours du Diablo" habe ich Ihnen noch nicht gesprochen. Wenn ich nicht irre, habe ich vor mehreren Jahren zur-Beit der ersten Aufführung dieser Feenoper schon meine Meinung über dieses mittels mäßige Wert des talentvollen Musiters gemeldet. Es ist im Laufe der Zeit nicht besser geworden, obgleich ihm verschiedene Kürzungen und wohlgemeinte Ausschnitte zu Statten gekonmen sind. Es sehlt nicht an pikonten und angenehmen Nummern, auch an characteristischen Momenten sehlt es der Russt nicht, und Grifar bewegt sich mit gleicher Leichtigkeit im komischen wie im ernsteren Genre, aber es sehlt ihm in beis den an Schwung und an Poesse. Die Gase eines Weber oder Mendelssahn, in den bustigen, luftigen Regionen der Genien zu malten, ist ihm, wie den meisten Franzasser (ich sollte sagen allen Franzassen), versagt. Frau Galli-Marie, mein Liebling von.

Bergolefe's "Serva padrona" her, hat blesmal nicht ganz meinen Erwartungen ents sprochen. Sie ist zwar noch immer der liebenswürdige, pikante Schelm, ihre Stimme ist noch immer klangvoll, jung und sympathisch, aber wir vermissen sene Leichtigkeit, jenes anmuthkge Spicken, ohne welche bei dieser Gattung des Gesanges keine Bolkets dung möglich. Der Flügelschlag ihrer Begeisterung ist etwas schwerfällig gewesen und man vermiste die Grazie, die nicht durch noch so schwelliches und necksiches Poltern zu ersetzen ist.

Villers sur mer, 5. September 1863.

A. Suttner.

#### Liebeslieder

für eine tiefere Stimme mit Begleitung des Pianoforte

bon

#### Abolf Jensen.

Op. 13. Pr. 1 Thir.

No. 1. "Da ich bich einmal gefunden," von Friedr. Rudert.

Do. 2. Unruhe: "Bei ben Bienenforben im Garten," von D. Roquette.

Do. 3. Motturno: "Wir gingen einfam," von Titus Ulleich.

Do 4: "An beinem Binger, bem weißen, fcfanfen," von Albert Eraeger.

Dlo. 5. Bei bir : "Die Rachte fturmen," von Julius Große.

Ro. 6. ", menuft bu beine Liebe fdiwer und groß," von Buftav Rubne.

#### Berlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Diefes Liederheft, wohl das bedeutenbste der bis jett von Jensen veröffentlichten, durfte seinen Gang durch die musikalische Welt schwerlich ohne Kämpfe durchsehen; der Componist fängt an, ein "Eigener" zu werden: bisher schwärmerischer Gefühlsmensch im Schumann'schen Idennereiche, naht sich ihm nun die Resterion, um zunächst dem Gefühlsausdrucke etwas von seiner Unmittelbarkeit zu nehmen, zugleich aber auch einen sestern Falt zu geben. Die im Liede sich wiederspiegeinde Seele, früher noch mehr ober minder von verschwimmenden Umriffen, gestaltet sich plastischer.

Dies hat zur Folge, daß die ganze Mustlfprache Jensens eine etwas schwerer versständliche wird, nach erlangtem Verständnisse aber erhöhete Wirtung erhält. Die Auseschrung ber neuen Jensen'schen Compositionen wird bei dem Gros' der Singenden nicht gleich von Erfolg getrönt sein und den schönen Liedern werden dadurch Vorwürfs erwachsen, welche einer wohlverdienten Verbreitung leicht hinderlich werden können, der Gefangswelt aber selber zum Schaden gereichen: denn nach vollcommener Bestegung der Schwierigkeiten wird man eine wahre Bereicherung des Repertoirs in diesen "Liesbesliedern" erkennen.

Ich habe, als ein Freund folder Compositionen, welche, wegen ihrer inneren Eigensheft, außere Schwierigkeiten bleten, mich diesem Jensen'schen Opus mit besonderm Interesse gewidmet und mit gelibten Sängerinnen daran eingehend "fludirt" — benn' mit dam blogen mehrmaligen Singen vom Blatt erreicht man hier nichts. Erst nachs dem sedes Lied vier bis sechsmal gut gelungen war, schlug es durch, dann aber auch so, daß sich wohl plöglich die Thüren des Musikzimmers öffneten und bewundernder Zuhöver herbei kamen, um zu ersahren, was man da so eben gesungen habe, das, — "hum Schwärmen schwin" — "wie von Schumaun, aber doch von einem gang.

Andern" sei. An dieses Stücken mahrer Geschichte mögen diesenigen denken, welche diese Lieber muthtos beiseite legen wollen. Wie schon der Titel und die, über goldigen Blumen schwebende, Dedication andeutet, hat das Heft eigene Gerzenserlebnisse zum Inhalte; der Gefühlsstoff bricht heiß und voll hervor, wird aber von dem sein reslectizenden Musiker ausgefangen, um eine mehrsache Sichtung durch den Formensinn zu erleben, bevor er als fertiges Lied dasieht. Dann aber ist es auch ein gediegenes und bis ins äußerste Detail durchgearbeitetes Kunstwert, das, auch mit seinen einzelnen Mängeln, die Kritit der tüchtigsten Künstler ungefährdet passiren wird.

Man erkenne in Jensens Liedern die edle und mahre, sich immer mehr vertiefende Empfindung, die gewählte melodische Form und den reichen (vielfach zu reichen) echtstünstlerisch aufgebauten Claviersatz der feinschildernden Begleitung — und man wird ihnen einen Ehrenplatz in der neuesten Liederliteratur einräumen.

Die Sammlung enthält fechs Lieber, von ebenfo vielen Dichtern, alle Liebesfeenen, Liebesrefferionen und Liebeserlebniffe in gemahlter poetifcher Form behandelnd.

Rückert's "Da ich dich einmal gefunden, tann ich dich nicht mehr verlieren," aus dem "Liebesfrühling," macht den Anfang. Mit eifriger Leis benfchaftlichkeit versentt sich der Musiker in diese Strophen, ihn ihnen eigene Gedanken erkennend und fich so zum zweiten Dichter derselben machend. Einige vorkommende schwere Jarmonieen wollen erst bis zur Gewohnheit dem Singenden accompagnirt wers den, bevor er in freiem Zuge die Melodien ausströmen kann: dann aber trifft dies Lied das Herz des Zuhörers.

Das zweite Lied, "Unruhe" von Otto Roquette, hat als Motiv ein Rendezvous "Bei den Bienentörben im Garten"; dem Schatz sliegen und summen die Gedanten mit den Bienen um die Wette. Es war leider zu wenig Tert für eine von dem Componissen gleichwohl angestrebte breitere musitalische Anssührung vorhanden, so, daß einige Zeilen zu öfterer Repetition kommen mußten; der Componist hat aber immer neue Formen dazu verwendet und die Wiederkehr der Gedanken psphologisch wahr ausgesaßt: sie kommen ebenso dem wartenden Schatz selber immer wieder und kmmer mit neuer Frische empfunden. Die Melodie ist sehr innig und hat eine charakter ristische innertlich treibende Begleitung, an einigen Stellen, z. B. wo die Bienen sums men, heimlich doch deutlich malend. Das Ganze wirkt freundlich und herzlich. Die Begleitung will hier gut studirt werden, namentlich in einzelnen Partieen, wo sich mehrere Stimmen ineinander winden, doch aber durchsichtig und leicht behandelt werden müssen, denn überall waltet die Intention, daß der Gesang Hauptpartie bleibe.

Das "Notiurno" von Titus Ulrich malt herrlich eine nächtige Naturschwärs merei, in welcher die Herzen zweier Liebenden zusammenklingen und so sich zum ersten Male sinden. Das Weiche, Dunkle, Dustige in der Grundstimmung, die vollen Ges fühlbaccorde und über dem Allem die ausbrucksvolle Gesangssprache wirken hier hockspoeisisch: es ist eines der glücklichsten Stücke des Componisien! so satt und rein sind die Farben hier gegeben, daß selbst die äußere Klangwirkung, wenn Stimme und Insstrument von rechter Art sind, schon mitten in die Situation verseht und zum Mitssühlen zwingt.

"An deinem Finger, dem weißen, fclanten, bligt golben ein fcmaler Streif;" in diesem Gebichte von Albert Traeger tnupfen fich barte Gedanten und Fragen an die Betrachtung des Ringes. Ift die Musit und speciell die Gefangsführung hier mehr rhetorisch, fo tlingt doch ein übergus zartes Melodies wesen heraus, das in einer harmonisch sehr sinnigen Begleitung die wilnschenswerthe

Folle findet. Das Lied ift fill für fich ju fingen und dürfte am leichteften unter ben Liebern biefes herftanden werden.

Das Gebicht von Julius Große, "Bei bir", hat Jensen nicht burchcomponirt; es wollen aber alle drei Verfe gesungen werden, um das Stud recht zur Wirkung gelangen zu lassen. Diese ift mit fich fortreißend bei rechtem Vortrage, der frei und schwungvoll zu halten ift.

"Was nennst Du beine Liebe schwer und groß, und machst fo tleine, fingerlange Lieber" ift ein liebliches Gedicht von Gustav Kühne, dessen eben angeführter Anfang bem Componissen Anlaß zu einer allerliebsten modulatorischen Ton=malerei geboten hat: auf "schwer und groß" erweitert sich das Harmoniespstem von C bis Hdur, um sich dann chromatisch, bei "kleine singerlange Lieder," wieder zusam=menzuziehen, eine Idee, die offenbar ohne bewußte Absicht, aber eben darum um so natürlicher wirkend ausgeführt ist. Das Lied ist im weiteren Verlause von schönem, ebel pathetischem Ausdrucke und ein vorzügliches Vortragsstück für Sängerinnen mit voller großer Stimme, benen z. B. Schumanns "Ich große nicht" günstig liegt.

Die Lieder find keineswegs etwa nur für Alistimme, jede sonft fähige Stimme, welche eine klangvolle Mittellage hat und die tieferen Soprantone muhelos angiebt, wird diese Lieder gut singen lernen tonnen.

Die erften brei Lieber find am fchwerften, ja man tann fie in jeder Beziehung, auch ohne Bergleich mit ben viel bequemern brei letien, abfolut ichwer nennen, fowohl mas bas Berftanduig ber gangen Tonfprache, ale auch die Gefange= und Claviertechnit anbetrifft. Man muß eingefungen und eingespielt in Schumanns Musit sein, um die ersten drei Lieder bald gut zu können; wo nicht, fo niuß man sie um so sleißiger flu= biren und an ihnen felber einen Fortschritt machen, ber nothwendig ift, um auf die Höhe ber neuesten Lieberliteratur zu gelangen. Es ift durchaus falfc, mit Redens= arten über zu große Schwierigkeit ober Frembartigkeit derartige Compositionen bei Seite gu legen, die an fich vortrefflich find : in folden Gallen foll man üben, bis ein gutes Refultat erzielt worden ift - ja, freuen foll man fich, wenn man gute Mufit findet, beren Schwierigkeiten nicht burch angere überfluffige Buthat, fondern abfichtslos durch innere Eigenheit enistanden find, denn durch Ueberwindung derartiger Sinderniffe träftigt man Talent und Technit. Wer wollte complicirte Blumen verwerfen, weil fie in Zeichnung und Farben fcwer zu reproduciren find? Gat man die gehörigen Bor= studien gemacht, die tünstlerische Stufe erreicht, so schaffe man sich auch noch die Tu= gend des tunftlerischen Muthes und der Thattraft vorkommenden Schwierig= teiten mit Erfolg zu Leibe zu geben.

Schlieflich ift noch ber außergewöhnlich schönen Ausstattung des Jensen'ichen Wertes zu gebenten, das sich in dieser Form vortrefflich zu Festgaben eignet, wo eben "Liebeslieder" gewünscht werden. Möge das besprochene Lieberheft recht viele Gesangsfreunde finden, die seinem Inhalte gewachsen sind und die herrliche Wirkung welche ihnen innewohnt, zur Freude der Zuhörer geltend zu machen wissen!

į

#### Dur und Moll.

# Leipzig. Mustkalische Abendunterhaltung des Confervatoriums für Mustk, Freitag den 4. September: Große Sonate für Pianoforte und Blotine von L. van Beethoven, Op. 12, No. 3, Esdur. — Fantaisie (über Themen aus der Oper "Moses" von Rossini) für das Pianoforte von S. Thalberg, Op. 33, Gmoll. — a. Zweistimmiger Canon, Hdur, (Op. 1, No. 4,) b. Zweistimmige Fuge, Ewoll, (Op. 10, No. 1,) für das Pianoforte von Friedrich Kiel. — a. Scherzo aus dem Quartett in Esdur von Cherubini, für das Pianoforte zu zwei Händen transcribirt von Louise Langhans. b. Ballade (No. 3) für das Pianoforte von Fr. Chopin, Op. 47, Asdur. Vorgetragen von Fran Louise Langhans aus Hamburg.

Kirchenmusit in der Thomastirche am 5. Sept. Nachmitiag halb 2 Uhr Motette: "Ins fliffe Land", von Kittan. "Salve Regina," von hauptmann. Am 6. Sept. fruh 8 Uhr: Pfalm 103 von Fesca.

- \* Berlin. In ber Oper hat "die Hochzeit des Figaro" auch in biefer Woche wieder ihre alte Anziehungstraft bewährt. Die Ollettanten würden sich glücklich preisen, wenn man nun auch andere klassische Opern auf eine gleich hohe Stufe der virtuofen Ausführung brächte. Selingt es einer der jüngeren lettengagirten Damen sich in der Rolle der Donna Anna festzusehen, so hätte "Don Juan" die beste Anwartschaft, sich Figaro anzuschließen. Die meisten Mollen werden schon jeht ganz gelungen gegeben, und es geziemt unserer Over, ein Wert von diesem Range ununterbrochen auf dem Repertoir zu erhalten. Das Personal des Ballets hat sich, wie die Sonnabends-Vorsstellung der "Clektra" ankündigte, jeht gleichfalls saisongemäß vervollständigt. Fräulein Marie Taglioni und Ferr Müller sind in den bekannten Hauptrollen wieder erschienen und die Wiederholungen von "Flick und Flock" dürften auf ein beschienes Maaß beschräukt werden. Die Sängerin Miß Parepa aus London ist hier angekommen und wird sich nächsens össentlich hören lassen.
- # Wien. Ander ift noch immer trank. Im Sofoperntheater ift das Ballet "Esmeralda" neu in Scene gesetst worden. Im Carltheater geht nächstens eine neue komische Oper ", der Ring des Gyges" von Conradin in Scene. Krichuber, der berühnste Porträtzeichner auf Stein, ist unter die Photographen gegangen und wird schon in Balde sein Atelier in Wien eröffnen.
- \* Machen, 6. Sept. Ungeachtet ber zweiselhaften Witterung fand ber Bug ber Theilnehmer bes hiefigen Gesaugfestes heute in der vorgeschriebenen Ordnung statt. Es war in ber That ein imposanter Zug. Die Schützen und Turner eröffneten benfelben und ihnen solgten etwa 50 Gesaug- und Harmonie-Vereine mit verschiedenen Musse- chören, ohngefähr 2000 Personen. Im Nathhause wurden die Sänger vom Bürgermeister im Römersaale bewillsommt und ihnen der Chrenwein eredenzt. 11m 1 Uhr begannen die Einzelvorträge in drei verschiedenen Localen.
- \* In homburg v. d. g. fand am 6. und 7. Sept. bas fünfte Main= thal=Sangerfoft flait.
- \* Der Pianist Herr Charles Salle aus London hat einen Abstecher nach Deutschland gemacht und gab am 4. Sept. im Stadttheater zu Franksurt a. M. ein Concert, wo er durch den vollendeten Vortrag des Eschur Concerts von Beethoven, fo- wie wehrerer Compositionen von Chopin, Stephen Heller und Mendelssohn den reichssten Beifall erntete. Jest concertirt herr halle in den kleinern Städten am Rhein.
- \* Coln, 1. Sept. Es ift den geistlichen Behörden völlig Ernft, die musitalifchen Hochamter, bei welchen Damen mitwirken zu befeitigen, um an deren Stelle Meffen mit Choralgesang treten zu lassen. In der gestrigen Situng des Borstandes bes Central-Dombau-Vereins wurde ausgesprochen, daß es zu beklagen fei, wenn gerade bei der Fertigstellung des Domes (in: Innern) jene Aufführungen aufgehoben und nur Choralgesange eingeführt würden. Die Versammlung beschloft, den Cardinal-Erzbischof zu ersuchen, mindeftens bei dem Dombaufeste noch ein musikalisches Hochami zu gestatten.

- \* Das Stadttheater in Edin hat soeben zur Drientirung ein Proaramm veröffentlicht, welches die Liste des Versonals und die Abstehen der Direction sitt die bevorstehende Saison 1863—64 enthält. Indem wir daß zeitgemäße und wecknäßige Berkahren der Esiner Direction auch andern Bühnen aur Nachahmung empfehlen, ihetten wir unsern Vesern den Indext des Programms, soweit es die Over betrifft, nachstehend mit. Director und Unternehmer des Theaters ist Herr Morig Ernst, welcher zugleich die ausschließliche Regie der Oper übernommen dat; Capellmeister Herr J. Wischer, zweiter Capellmeister und Ebordirector Herr Drobisch. Das Versonal der Oder ist Derr ist solgendes: Die Berren Irinuminger, Helbentenor (als Gast sir die Dauer der Saison), Wolters, tyrlicher Tenor, Srundner, Tenorbusso, Hold, zweite und Ihrstiche Tenorparthien, Kriste, Tenorparthien und Tenorbusso, Hold, zweite und Ihrstiche Tenorparthien, Kriste, Tenorparthien und Tenorbusso, Kang, erste Basparthien, Unstim, zweite Barisons und hobe Basparthien, Kindeck, erste serisse Bürd, erste und zweite Lashvarthien, Kräulein Annes Bürd, Frau Sasker, jugendlich dramatische Arthien, Kräulein Braventhien, Kräulein Merh, brauentische und Mezzospaparaparthien, Kräulein Miller, Operns und Baudevillesoubreite, Kräulein Kräulein Brieder, jugendlich Barthien und Soliter, Fräulein Kräulein Kräulein Kräulein Brieder und Krücker, Lesten Dasereiten, Solikangerinnen, und & Ksqurantinnen. Der Chor besteht aus 25 Herren und 24 Damen. Sassenbassen von Kiloeberg. Aus Aufsihrung gelangen, als Rovitäten: "Die Katatomben" von K. Giller, "Rassenbass, "Kensten und "Renzt" von Keltein Dasvid, "Kensten und "Bagner, "Bauberachge" und "Mäden von Ertholm, "Prodhet" von Meyerbeer, "Sans Seiling" von Marschner, "Undine" von Cherubini,
  - \* In Besth im Nationaltheater tam am vorigen Mittwoch Gounod's "Faust" jur Aufführung und wurde Tags barauf wiederholt. Das volle Haus nahm die Oper günstig auf und zeichnete namentlich Fräusein Carina, die in Spiel und Gesang die Erwartungen befriedigte, durch großen Beifall und wiederbolten Hervorruf aus. Die Maschinerien leitete der Darmstädter Theatermaschluist Herr Brand, und auch ihm wurdt die Ehre des Gervorrufs zu Theil.
  - \* In Samburg beginnen am 10. Sept. die Vorstellungen ber italienischen Oper bes Geren Merelli mit ber "Nachtwandlerin" und Abeline Patti in ber Titelrolle.
  - \* Der Tenorift Gerr Bachmann in Brag foll von Stratofch, dem bekannten Schwager des Fräulein Patti, auf eine Reibe von Melle-Jahren engagirt worden fein. Herr Bachmann wurde im ersten Jahre 15,000 Fres., in jedem der zus nächft folgenden Jahre um 5000 Fres. mehr erhalten.
  - \* Dem Fraulein Defirke Artot, welche jest in Baben=Baben verwellt, hat ber gleichfalls bort anwesende König von Holland ein Engagement mit einem Jahresgehalt von 60,000 Fres. anbieten laffen, bas bie Künftlerin aber nicht annahm. Im
    nächsten Monat wird Fraulein Artot in Coln gaftiren.
  - \* Anton Rubinstein ift nach Petersburg zurückgekehrt. Abolph Gensfelt verweilt nach in Deutschland und lebt, wie regelmäßig im Sommer, auf seinem Sut Gersborf bei Görlig; vor einigen Tagen war er zum Besuch in Altwasser und bereitete hier einem größeren Privatkreife ben Genuß, sich wieder einmal hören zu lassen. Julius Schulh off befindet fich zur Zeit in Tegernsec. Carl Band bleibt noch für mehrere Wochen in Meran.
  - \* Der Componist S. Pierfon hat fich felt Aurzem in Stuttgart nieder-
  - \* New=Porter Blatter berichten, daß Joachim nächflens mit feiner Frau nach Amerika tommen und eine Reihe von Concerten geben werde.
  - # In Mannfeim wird Gerr Dr. Wilhelm Koffta vom 1. Oct. an eine "Gud= beutsche Zeitschrift fur Theater und Mufte" herausgeben.

# Aus Bremen. Die Saifon der ichonen Runfte beginnt oder macht wenigstens ben Anfat bagu, wiewohl der Sommer augenblicklich noch mit flegreichem Lächeln bagegen Protest einlegt. Das Stadtt be ater, durch eine abermalige Arbeit von mehreren Monaten nunmehr auch außerlich dem Auge wohlgefällig gestaltet, hat seine Thatigkeit begonnen und für den ersten Abend Goethe's "Egmont", für den zweiten Mozarts "Don Juau" gewählt. Der Kunftlerverrein hat nach einer Pause von zwei Monaten die Reihe feiner regelmäßigen Mittwoche=Berfammlungen wieder eröffnet; und swar mit einem mufikalifchen Abend, für den die Drchefterkrafte aufgeboten maren, um einem hiefigen Runfter Gelegenheit zu geben, ein neues Wert bei den Freunden ber Mufit einzuführen. herr J. Streudner hat im vorigen Binter ein Clavier= concert componirt, welches gestern zum ersten Male zu Gehör kam. Ein Quintett für Pianoforte und Streichinstrumente, welches Herr Streudner in der letten Salson vorsstührte, ließ mit Bestimmtheit erwarten, daß er an seine neue größere und schwierigere Aufgabe den vollen Ernst und ben soliden Fleiß setzen werte, die ihn in allem tunsisterischen. Er har denn auch seinen Weg würdig und mit Gluck burchmeffen und eine Composition geschaffen, welche volle Anerkennung verdient. Das aus brei Sagen bestehende Wert ichlieft fich in feinem Charafter ben guten Muftern auf biefem Gebiet an, behauptet babei eine felbstflandige originelle Saltung und ift mit großer Gewiffenhaftigteit ausgeführt. In ber Beberrichung ber Formen, befonders in ber Behandlung des Orchefters, zeigt fich fo viel Sicherhelt und fo viel guter Gefchmad, wie fie fich bei einem erfien Verfuche diefer Art felten finden werden. Das Berhaltnif bes Claviere jum begleitenden Orchefter ift febr gludlich gewahrt, teines greift untunfi= lerifch in bas andere über ober gieht fich machtlos jurut. Bon ben brei Gagen bes Concertes ericheint uns das erfte Allegro ale ber bedeutenbfte; es ift in ben Gebanten und in der Arbeit energisch und trefflich abgerundet. Alchulich das Schlugallegro, während im Andante Erfindung und Ausführung gegen die beiden andern Abfchnitte gurudfleben mogen, wenigstens nicht benfelben Fluft und diefelbe Eindringlichleit haben. Das mit dem lebhafteften Belfall aufgenommene 2Bert wird uns in diefem Binter wohl noch einmal begegnen und auch, wie wir hoffen, feinen Weg weiter machen; es ist bessen vollommen wurdig. Das Orchefter, unter der Leitung des Gerrn Musikolirectors Reinthaler, erfreute bie Zuhörer außerdem durch die Duverture jum "Wasserträger" von Cherubini, beren prächtige Klänge wie immer großen Einbruck machten. — Die Singatademie beginnt ihre Uebungen am nächften Montage und will fich zu unferer großen Freude an eine Aufgabe machen, welche zu lösen ein Ehrenpunkt für fie ist. Es wird die große Messe von Becthoven in Angriss genommen werden. Daneben wurde der "Elias" von Mendelssohn auf das Programm geseht. Im Gesangverein des Herrn Engel ist der Borschlag gemacht, das neue Oratorium "Sideon" von Meinardus, das im Frühjahr in Oldenburg aufgesührt ward, zu studien.

(Bremer Sonntagsblatt.)

\* Aus Windfor ichreibt man: Der gebrochene Stamm der herne-Eiche ift am Montag Morgen vom Sturm endlich umgeweht worden. Ein Theil dieses berühmsten Baumes war vor nicht als 20 Jahren vom Stamm gefallen und ist in der tönigslichen Vorrathstammer im Windsor-Schloß fergfältig aufbewahrt worden. Seltdem ist die berühmte Eiche mit einem Zaun umgeben und mit einer Metallplatte bezeichnet worden, welche die Inschrift aus den "luftigen Weibern von Windsor" trägt:

Die alte Sage geht, bab berne ber Jager, Boreinft ein Borfter bier im Winbforforft, Den Winter burch, in filler Mitternacht, Rund um 'nen Gichbaum wandelt.

Als Shatespeare die "Lustigen Welber von Windsor" schrieb, soll er in der heutigen Hope-Inn, in Fragmore, welche Schäuke danals als "The Bottle on the Moore" bekannt war, gewohnt haben; das Hand ungesähr 200 Ellen vom Daume. Herne soll in der ersten Zeit von Königin Elisabeth's Regierung einer der Feger oder Hörster gewesen sein und in Folge eines Vergebens, das ihm seine Stelle gekostet habe, sich an dem Eichbaum erhängt haben. Die Jdentität der Eiche ist von vielen Schlosses und dem Eichbaum erhängt haben. Die Jdentität der Eiche ist von vielen Schlosses und der Stadt Windsor ist die Stellung der Eiche, die als Falsiasses Schlosses und der Stadt Windsor ist die Stellung der Eiche, die als Falsiasses Eiche bezeichnet ist, genau angegeben. Die Feenschlucht ist theilweise ausgessült, aber der verstorbene Prinz-Bemahl ließ viel Erdreich wegräumen und da fand man große, aufrecht siehende Eichen auf dem Grunde dieser Schlucht, die man jeht gewiß in ihrem ursprünglichen Stande wiederherstellen wird, um den Schauplah zu erhalten, wo Falstass in die Klenime kam und die lustigen Weiber von Windsor ihre Streiche spielten.

- \* London, 4. Sept. Alfred Mellon's Concerte füllen noch immer allabendlich wie Mäume in Coventgarden. Die Faust-Muste ist dabei stehender Artikel geworden; ebenso Carlotta Patti und Lotto, der Violativsieler. Heute bringt die erste Abtheilung die Muste zum Sommernachtstraum, dann Mendelssohns Violinconcert und die Adurspupponie. Morgen kommt eine Auswahl aus "Acis und Salatea" und so kannman sich über zu wenig Abwechselung wohl nicht beklagen. Vergangenen Montag war vom Norwich-Mussikselung wohl nicht beklagen. Vergangenen Montag war vom Norwich-Mussikselung kond personen waren gratis zugelassen worden. Probirt wurden Stücke aus "Richard coeur de lion" (Venedict), von Sir H. Vissikse, Faust, J. Thomas, Händel, Beethoven. Silas wird sein neues Oratorium "Joash" selbst dirigkren. Der Text zu Benedict's Cantate ist frei nach der Erzählung Blondel de Nesle bearbeitet. Hauptversonen sind: Nichard (Variton), Blondel de Nesle (Tenor), Urbain page (Contra-Alto), Mathilbe (Sopran). Die Vorbereitungen in St. Andrew's Hall sind großartig und ganz dem Zwed entsprechend. Schon seht ist die Einnahme sür gelöste Karten 2500 Pfd. Sterl. Mr. J. Russettlindigt an, daß er für eine Tour in die Provinzen sür October und November die vorzüglichsten Künster engagirt hat, darunter Carlotta Patti, Reichhardt, Herranti (Bariston der großen Oper in Mailand), den Pianisten Ascher, Vieuremps u. A.
- \* Paris. herr Bagier, ber gegenwärtige Director ber italienischen Oper, hat sein Programm für die bevorstehende Saison soeben veröffentlicht. Die Bühne wird am 1. Oct. eröffnet und man wird wöchentlich fünsmal spielen. Bon Nosvitäten giebt es nur zwei Opern von Berdi: "Forza del destino" und "Simon Bocanegra"; bagegen stehen nicht weniger als 34 ältere Opern auf dem Repertoir und zwar: von Rossini 6, von Bellini 4, von Donizetti 9, von Mercadante 1, von Pergoles 1, von Berdi 6, von Emarosa 1, von Mogart 3, von Flotow 2, von Paenli 1. Engagirt sind: die Primadonnen La Srange, Borghi-Manio, Calberon, Gassier Mertex Lablache, Carlotta und Barbara Marchisso, Abeline Patti und Banderbeck; die Tenvere Baragil, Fraschini, Mario. Musiani und Nicolini-Pagans; die Baritonisten Agnest, Delle Sedie, Gicaldoni, Guiccsard, Guadagnini, Morelli; die Bässe Antonucci und Bouché; die Unsti Novere und Scalesc. Orchesterdiereter: Castagneri. Olerector des Gesanges: Urbiti. Das Théâtre lyrique hat seine Bühne mit "Figaros Hockzei" am Dienstag wieder eröffnet. Fräulcin Tietzens ist nach Loudon zustückgelehrt, nachdem sie an vier Abenden in der großen Oper die Balentine in den "Hugenotten" gesungen; über den Ersolg dieses Gassspieles verweisen wir auf unseren beuzügen Pariser Bericht im Eingang dieser Kummer. Meperer beer sie in Paris amgekommen und begiebt sich in das Seebad nach Dieppe. Henri Herz, der Claviersspieler und Claviersabritant, hatte zwei seiner Bertssührer, welche in die Favit seines Nessenweiligen Wertsihrer wiesen aber die vollständige Grundlosszeit diese Auslage nach und kellten eine Gegenklage wegen verleumderscher Denunciation an. Henri Herz, der in der ganzen Sache gerade Leine glängende Partie spielt, wurde mit seiner Klage abgemiesen und die einer Entschätigung von je 2000 Fres. gegen seine ebemaltgen Wertssührer und in die Kosten verursheilt.
- \* Eine Ungahl von Beinrich Scine's Gedichten ift von Peruggini in's Italienische überseit und foll nächstens in Florenz im Drud erscheinen. Einzelne Uebertragungen werden bereits von italienischen Zeitungen gebracht.

<sup>\*</sup> Mafini, ber talentvolle Componift zahlreicher Romanzen, ift in Paris geftorben. Die Parifer mufitalische und mufitfreundliche Well hat mit ihm ein nicht unbedeutendes schöpferisches Talent verloren. Er ftarb im Spital arm und verlaffen von Allen, wenn auch nach seinem Tode von Allen betrauert.

<sup>\*</sup> Der Piano fortefabrikant Carl Stein in Wien ift am 28. August, 65 Jahre alt, gestorben. Seine Justrumente waren einst fehr gesucht und vermochten mit ben bamals hochberühmten Graf'schen Clavieren erfolgreich zu concurriren.

<sup>\*</sup> Die Sangerin Fraulein Beftvali ift in Rem= Port am 31. Juli

- \* Novitäten der letten Woche. Duverture No. 16 für Orchester von J. W. Kalliwoda, Op. 238. Bartitur und Orchesterstimmen. Quartett in Omoli sür zwei Biolinen, Biola und Bioloncell von O. Bach, Op. 6. Andante et Allegro de Concert pour Piano avec Orchestre par Jean Vogt, Op. 33. Drei Stücke für Pianoforie von M. von Afantschewsty, Op. 4. Klotte Bursche, tomische Operette in einem Act von Franz von Suppe. Clavierauszug mit Text.
- \* Lieder nach Bolks melodien, frei bearbeitet für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte von Fr. Küden, Op. 74a. (Leipzig, Fr. Kisner.) Wir können nicht anders als die Art und Weise eine sehr glückliche zu nennen, in der Kücken bei der Bearbeitung der in angeführtem Liederhefte enthaltenen Volksmelodien zu Werke gegangen ist. Mit feinem Sinn und Seschmack bat er seine Zuthaten in Beziehung auf Melodisches und Harmonisches sowohl, als auch auf die Clavierbegleitung gewählt, und es ist ihm gelungen, die Melodien mit einem eleganten Gewande zu umkleiben, ohne sie an der ihnen innewohnenden Innigkeit und Natürlichkeit Einbuste erleiden zu lassen. Daß die Lieder eine große Verbreitung sinden werden, bezweifeln wir keinen Augenblick und bemerken nur noch, daß die den Melodien zu Grunde gelegten Gedickte von Ed. Hobein sind, der nicht gerade aus einem tiefquellenden Born der Boesle geschichte kat, dessen Verse aber leidlich glatt und sliesend sind. Daß die Lieder auch für gemischten Chor (als Op. 74h) und No. 1, 3 und 6 derselben silr Männerstimmen (als Op. 74c) in sehr distinguirter Bearbeitung erschienen sind, sei ebenfalls noch erwähnt.
- # 3mei Lieber für Sopran ober Tenor mit Blanoforte von C. Mablberg, Op. 3. (Breslau, Lichtenberg.) No. 1 liegt vor, "Felbeinwärts flog ein Bögelein"; bas Lieb ift freundlich, boch übrigens unbebeutenb.
- \* Frühlingsmelobien. Sechs Lieber von Adolf Bötiger für eine Sings stimme mit Begleitung des Bianoforte von Obcar Paul, Op. 1. (Leipzig, Fr. Kiftner.) Ein guter Sinn für Textauffassung und Sangbarteit spricht sich in diesen Liebern aus und bedient sich der Verfasser meist immer natürlicher Mittel und Wege bes Ausbrucks und der Darftellung. So geben sich die Lieber einsach und schlicht, das bei gemüthvoll und warm empfunden.
- \* Die firchlichen Festzeiten in der Schule. Dreiftimmige Chorgefange von S. M. Schloffer, Dp. 28. Beft 2. (Augsburg, J. A. Schlosser.) Rache bem wir das erfte Geft bereits eifrig empfehlend besprochen haben, konnen wir dasselbe auch dem zweiten thun. Für die Schulsingelassen ift hiermit ein nothwendiger Stoff in bester Form geboten.
- \* Liederfammlung für vierftimmigen Männergefang berausgegeben von Wilb. Baumgartner. (Bürich, Gebr. Hug.) Originalconvositionen und Arransgements enthaltend, bietet die Sammlung des Guten und leicht Verwendbaren viel. Indem wir diefelbe empfehlen, fei noch bemerkt, daß sie in Form eines Buches, abne lich dem Cotta'schen Classiferformat und in Theodoruck, als leicht transportable Partitur gedruckt ist.
- \* Die Münchner Burgerfängerzunft versendet an alle beutichen Gefangs vereine die Composition ihres Dirigenten Geren R. M. Aunz zu Ubland's Gedicht "Am 18. October" mit bem Ersuchen, dieselbe an dem bevorstehenden Erinnerungstag der Leipziger Befreiungsschlacht zu fingen.
- # Bon Norbert Burgmüller's musikalischem Rachlaß erscheint im October bas Concert für Pianoforte mit Orchester Op. 1 und die erste Sinfonte in Cmoll Op. 2 in Partitur und Orchesterstimmen.

#### Signalfaften.

B. L. in P. Bielen Dant für Ihre große Freundlichkeit. Die zweite Bhot. wurde fogleich übergeben. — C. B. in O. Es ist noch nicht fo weit. — St. in W. Nur munster! Saben Sie unfern Brief nach R. nicht erhalten? — Bin Musikfronnd in Warschau. Dazu ware doch eiwas mehr Legitimation nöthig, fonst könnte ja ein Jeder kommen! — H. M. in L. Verfasser nicht bekannt. — G. K. in M. Sie find zwar tein Maler und auch kein Knickebein, aber die Dankbarkeit abelt Sie auch!

#### Foyer.

- \* Ein harinactiger Englander. Als die Patti in Frankfurt ausschließe lich für Fürsten und Diplomaten die Rofine im "Barbier von Sevilla" fang, bot ein Englander umfonst 100 Pfd. Sterl. für einen Parketsig. Da bestimmte er einen Choristen durch ein aufehnliches Geschent, für ihn auf der Bühne eintreten zu durken. Der untreue Chorist follte seine Stelle verlieren, aber die Patti bat für ihn und dem holden Mädchen war nicht zu widerstehen. Gleichzeitig sehte sie es aber auch durch, daß der Englander an befagtem Abend nicht von der Bühne entfernt werden durfte.
- \* Der Gesangverein "Sängergunft" in Wolfrathshausen feierte am 30. Aug. seine Fahnenweihe. Unter ben Spruchen an ben Fausern befonders einer an bem Saus eines Binngiegers:

  Ber nicht begt acht beutschen Sinn,

Den schmelz' ich ein ins alte Zinn, welcher fofort vom Chordirector Aunz, der mit der Burgerfängerzunft aus München Pathenstelle bei dem Berein vertrat, componirt und von einem Doppelquartett bem patriotischen Zinngießer vorgesungen wurde.

- \* Der König ber Niederlande, welcher ein großer Kunstreund ist, bessuchte kürzlich Gern und Mad. Viardot in Baden-Baden und bat Lettere um die Erslaubniß, ihr die von ihm gestiftete große Medaille für künsterische Leistungen anzubieten; er fügte jedoch hinzu: "Werden Sie aber auch das Geschenk eines Königs annehmen? Man sagt, Sie sein Republikanerin". "Wer sagt das, Sire?" fragte Orpheus. "Mad. \*\*\*." (Er nannte die Person) "Sire," sagte Madame Viardot, "ich habe Niemanden meine Meinung anvertraut." "Ich habe mir es gleich gedacht, benn sie medistrt gerne."
- \* Die Parifer Claque ist unerschöpstich an neuen Ersindungen. In einer ber letten Situngen des Correctionstribunales war ein schönes junges Mädchen als Zeugin vorgeladen. Nach Angabe des Namens richtete der Präsident auch die Frage nach ihrer Beschäftigung an sie. Mit zartem Lispeln erwiderte die junge Dame, ihr Beruf sei "ohnmächtig zu werden". Das Collegium wollte nicht seinen Ohren trauen, allein das Fräulein gab sehr bald die nöthigen Erläuterungen. In tragischen Stücken pflegte sie im ersten Nange, und zwar in einer den Bliden aller Zuschauer ausgesetzen Loge, Platzu nehmen, und in dem ihr vom Dichter bezeichneten ergreisenden Momente plotlich mit einer möglichst malerischen Attitüde ohnmächtig zu werden. Die Zeugin rühmte ihren theatralischen Beruf als ausreichend zur Bestreitung aller ihrer Bedürsnisse.
- \* Ein angenehmer Korb. Bor wenigen Tagen feierte in Paris der Dichter Bonsard, Berfasser der Trauerspiele "Lucretia", "Charlotte Corday", "Ehre und Gelb" ze., Mitglied der französischen Academie, in glänzendster Weise seine Hochzeit mit Fräulein Marie Dormov, der Tochter eines Obersten vom Heer. Unter den zahle reichen Hochzeitsgästen befanden sich der französische Unterrichtsminister von Duruv und seine Gemahlin, ein Marschall von Frankreich und die meisten Mitglieder der Academie. Die Führer des Bräutigams waren Emise Augier, Bixio und der Maler Meissonier, die Führer des Bräutigams waren Emise Augier, Dixio und der Maler Meissonier, die Führer der Braut ein Onkel und Jules Sandeau. Das Merkwördigke bei dieser Hochzeit war jedoch der oordeille de mariage, den der Bräutigam seiner Braut geschickt hatte, denn er enthielt anstatt der gewöhnlichen Diamanten, Spizen und Gaspemies ein neues Trauerspiel des Dichters. Die Braut konnte damit ganz zufriedem sein, denn es war gar kein übles Geschent, da in Frankreich ein solches Stück mit den Tantidmen dem Berkasser sies ein kleines Vernügen einbringt; wollte dagegen ein deutsscher Dichter seiner Braut zur Hochzeitsgabe ein Trauerspiel schenken, was für ein lanzges Gescht würde die arme Braut machen!
- \* Parifer Conversation8=Cancan. Im Joper bes Barietos=Theaters fprach man jüngst von ben Bahnen, den haaren, dem Teint und dem Kopfput des Fraucien & "Laffer Sie das auf fich beruhen!" rief Fraulein Léonic Tual, indem nommen!" pugen fontte, "jene Person hat nichts Natürliches, ihre Kinder ausge-

# Ankündigungen. Ein Clavierlehrer,

der zugleich tüchtiger Spieler ist, findet eine danernde Anstellung in der evangel. Knaben-, Lehr- und Erziehungsanstalt in **Oedenburg.** Mit der Bahn 3½ Std. von Wien; Einkommen 900 bis 1000 fl. ö. W.; Programm der Anstalt durch die Redaktion dieses Blattes; Adr. Direktor Lähne in Oedenburg.

Central-Bureau für Musik.

Gesucht: f. ein Städt. Orchester d. Rheinprov. 1 Vcellist, 1 erst. Hoboebläser, Fagottist u. Hornist. Nach Belgien 1 erster Pistonbläser.

Empfohlen: Neue Tänze und Märsche f. Streich-Orchester

zu billigsten Preisen.

H. Kohmann, Cölu a. Rh.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1855.

### PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition

| Pianos à queue.                   | Pianos droits à cordes obliques. |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Grand modèle de Consert - Fr 4000 | Grand modèle Fr. 2300.           |
| Mayor modile - Fr 3500            | ! Moven modele                   |
| Petit modèle Fr. 2790.            | Petit modele                     |
| Le même simple Fr. 2300.          | ·                                |

Pianos droits à cordes verticales, dits Pianinos. Pianino ordinaire . . . . . . . . . . . . . Fr. 1300. Pianino à 8 Barres pour l'expertation . . Fr. 1500.

Drei sehr gut gehaltene Violinen

älterer Meister, vorzüglich im Ton und sowohl zum Orchesterals Solospiel sich qualificirend, sind zu dem Preise von 60 Thlr. à Stück sofort zu verkaufen durch den Stadtcantor und Organisten

H. B. Stade in Arnstadt.

## MUSIKALIEN-HANDLUNG ... BARTHOLF SENFF

in Leipzig. Petersstrasse 40, übernimmt Aufträge auf Musikalien jeder Art zu promptester Ausführung.

Bei Friedrich Hofmeister in Leipzig erscheinen mit **Eigenthumsrechten:** 

Dill, Ldw., Op. I. Sonate (Fm.) f. Pfte. 271 Ngr.
Duvernoy, J. B., Op. 263. Schule des Anschlags. I2 Etudes d'égalité et de goût p. Pfte. 1 Thir. 15 Ngr.
— No. 12. Feu roulant. 10 Ngr.
Favarger, E. A., Gently. Bluette p. Pfte.
— Les Lilas. Air de ballet p. Pfte.
— Litian Méladie p. Pfte.

– — Lilian. Mélodie p. Pfte.

Marche vaudoise p. Pfte.
Perrine. Bluette de salon p. Pfte.
The Rivulet. Mélodie p. Pfte.

Jaell, Alfr., 2 Morceaux de Salon p. Pfte.

No. 1. Nocturne dramatique. No. 2. L'Ondine Barcarolle.

Jungmann, Louis, Op. 20. 3 Charakterstücke f. Pfte. (Impromptu-Walzer. Mazurka, Alla marcia.)

Lysberg, Ch. B., Werke, f. Pfte. zu 4 Händen bearbeitet v. R. Wittmann. Fantaisie sur Guillaume Tell, de Rossini. Op. 16,

La Napolitana. Etude de légèreté. 171 Ngr. La Fontaine. Idylle (Des). Op. 26,

Op. 40. Le Hamac, Berceuse. 20 Ngr. Op. 90. Les Ondines. Etude de concert.

Op. 92.

2me Duo, sur des motifs de Weber. I Thir. 20 Ngr. Chant d'Helvetie. 2me Fantaisie sur Guillaume Tell, de Ros-Op. 95. sini. I Thir. 21 Ngr.

Merkel, G., Op. 39. 4 Trios f. Orgel, mit Pedalapplikatur bezeichnet. 171Ngr. Mozart, W. A., Sonaten f. Pfte. u. Violine, f. Pfte. zu 4 Händen einger. v. R. Wittmann. No. 10 (A), Op. 56. 15 Ngr.

— Symphonien, f. Pfte. zu 4 Händen, Vcell. bearb. v. K. Burchard. No. I. (Cdur, mit der Fuge), Op. 38 [Jupiter]. 2 Thir. 10 Ngr. Böhr, L., Op. 33. 2. Serenade (F) f. Pfte. 15 Ngr.

Tatexy Adr. On. 11. Le Rocage Morceau de genre n. Pfte. 171 Ngr.

Talexy, Adr., Op. 111. Le Bocage. Morceau de genre p. Pfte. 17½ Ngr.

— Op. 112. Caprice danois. Morceau de salon p. Pfte. 17½ Ngr.

— Op. 113. Pluée d'étoiles. Morceau brillant p. Pfte. 17½ Ngr.

— Op. 114. Rassure-toi! Mélodie p. Pfte. 12½ Ngr.

— Les Feuilles de la Marguerite. Oracle. 6 Morceaux p. Pfte.

No. 1. Il m'aime! No. 2. Un peu.

No. 3. Beaucoup.

No. 4. Tendrement.

No. 5. A la folie. No. 6. Pas du tout.

Thomas, G. A., Op. 2. Etuden zur höheren Ausbildung der Pedaltechnik mit Bezeichnung der Applikatur. Heft 2. 221 Ngr.

Im Verlage von Carl Gorischek's k. k. Universitäts-Buchhandlung in Wien erschien und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Dieses Heftchen gehört der Aallmeier.

Lyrisch-humoreske Spende, der Abällina, eleganten Tini etc. etc. begeisterungsvoll geweiht von dem Hausherrn und Kunstenthusiasten

Gfällhuber.

Preis 10 kr.

#### Bei B. Schott's Söhnen in Mainz ist erschienen:

Arditi, L., la Capinera di Lombardia. Cauzone p. 1 voce con Pfte. 27 kr. - — La Stella. Valse, arr. par F. Agosty, p. Pite. 38 kr.: p. Pite. à 4 mains 45 kr.

- La Farfalletta. Polka-Mazurka p. Pfte. 45 kr. Badarzewska, Sympathie. Mélodie p. Pfte. 45 kr.

- L'Echo des hois, p. Pste. 54 kr.

Baumfelder, F., Op. 66. Une Larme. Nocturne p. Pste. 36 kr.

- — Op. 71. Agnès. Mélodie p. Píte. 45 kr.

Bazzini, A., Op. 27. Il Pirata. Fantaisie de concert p. Violon av. Orchestre. 5 fl. 24 kr.

Beriot, C. de, Op. 115. Grande Fantaisie p. Violon av. Pfte. 2 fl. 24 kr.; av. Orchestre 4 fl. 48 kr.

Beriot, G. de, fils, Op. 13. Toccata p. Pste. 54 kr. Cramer, H., Potpourris sur des motifs d'Opéras savoris p. Pste. No. 148. La Forza del destino, de Verdi. 54 kr. Crosez, A., Op. 58. L'Hirondelle et le Prisonnier. Caprice de genre p.

Pfte. a 4 mains. 1 fl. Godefroid, F., Op. 54. Les Gouttes de Rosée. Morceau de genre p. Pffe. à 4 mains. 1 fl. 12 kr.

Meller, S., Op. 108. Quatrième Scherzo p. Pfte. 1 fl. 12 kr. Hempel, A., Freia. Polka Mazurka p. Pfte. 27 kr.

Jeschko, L., Les Bacchantes. Suite de Valses, p. Orchestre 4 fl. 12 kr.; p. Pfte. 45 kr.

- L'Insouciante. Polka, et Les Elans du coeur. Polka p. Orchestre. 2 fl. 24 kr.

— — L'Insonciante, Polka p. Pfte. 18 kr.

- - Les Elans du coeur. Polka p. Pfte. 18 kr.

Meter-Beta, Op. 57. Walram-Marsch, u. Op. 58. Hof-Ball-Polka, f. gr Orchester. 2 fl. 24 kr.

Metterer, E., Op. 21, L'Argentine. Fantaisie-Mazurka p. Pfte. à 4 mains.

1 ft. 12 kr.

Op. 130. Voici le Soleil. Valse transcrite p. Pfte. 1 ft.

– Op. 131. La Mule de Pedro. Fantaisie Transcription p. Pfte. 1 fl. 12 kr.

Mriiger, W., Op. 115. Le Barbier de Séville. Illustrations p. Pfte. 1 fl. — Op. 119. La Forza del destino. Ballade et Rataplan p. Pfte. 1 fl. 12 kr. Leonard, H., Dove sono, Air de l'Opéra: Le Nozze de Figaro, Violon av.

Pfte. 54 kr. - Prière à la Madonne, de Gordigiani, transcr. p. Violon av. Pac. 54 kr. Lyre française. Romances av. Pfle. No. 929. 935, 940 u. 944. à 18 kr. Meustedt, C., Op. 39. Zemire et Azor, de Gretry. Fantaisie p. Pite. 54 kr.

- - Op. 40. Prière de Moisc. Transcription variée p. Pfic. 45 kr.

Rummel, J., Espoir du retour. Nocturne p. Pfte. 54 kr.

. — Perles enfantines. Récréations p. Pfte. à 4 mains. No. 3. Luisa Miller. No. 4. Un Bailo in Maschera, à 54 kr.

Sacré, J. L., Op. 157. Graziella. Polka-Mazurka p. Pfte. 27 kr.

Op. 128. Picciola. Polka p. Pfte. 27 kr.

— Op. 160. Les Esprits. Valse p. Pfte. 54 kr. Schubert, G., Op. 301. Le Traineau des Amours. Polka p. Pfte. 27 kr. Stanny, L., Op. 102. Un Ballo in Maschera, Polka-Mazurka p. Pfte. Op. 103.

Schottisch p. Pfte. à 27 kr. Voss, C., Op. 282. Le Trait d'Union. Morceau brillant p. Pfte.

Von List & Brancke, Buchhändler in Leipzig, ist gratis zu beziehen:

VOTZCICHNISS einer werthvollen Sammlung von Werken aus der theoretischen und praktischen Musik, aus dem Nachlasse des! Herrn Cantor Strauch in Ernstthal, welche zu den beigesetzten Preisen von der obengenannten Buchhandlung zu beziehen sind.

### Stephen Heller's Werke

| im Verlag von Fr. Kistmer in Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| This                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ngr. |
| Op. 7. Trois Impromptus pour Piano Dm-As-Fm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.50 |
| Op. 8. Rondo scherzo für Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12i  |
| Op. 9. Sonate pour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 271  |
| Op. 9. Sonate pour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| No. I. rasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 10 |
| Op. 30, No. 2, Souvenir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10   |
| Op. 30. No. 3. Romanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10   |
| Op. 30. No. 4. Lied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10   |
| Op. 30. No. 6. Adieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10   |
| Op. 30. No. 7. Rèverie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10   |
| Op. 30. No. 8. Caprice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7)   |
| Op. 30. No. 9. Inquiétude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71   |
| Op. 30. No. 10. Intermezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.3 |
| Op. 78. Spaziergänge eines Einsamen. Sechs (Characterstücke für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Heft 1 Fis-F-Bm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20   |
| Op. 78. Heft 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20   |
| Op. 78. Heft 2  Op. 69. Spaziergänge eines Einsamen. (Zweite Folge.) Sechs Charak-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Heft 1.  Heft 2.  Heft 3.  Op. 94. Genrehild für Piano.  Op. 96. Grande Etude pour Piano.  Op. 97. Ländler und Walzer für Piano  Op. 100. Zweite Canzonetta für Piano (avec Portrait de Paganini, F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _    |
| Heft 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _    |
| On 94 Genrehild für Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25   |
| Op. 96. Grande Etude nour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 271  |
| Op. 97. Ländler und Walzer für Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25.  |
| Op. 100. Zweite Canzonetta für Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25   |
| Thème de N. Paganini varié pour Piano (avec Portrait de Paganini. F -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15   |
| Heller, St. et H. W. Ernst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| The later was the transfer of the same of |      |
| Cah. I. Passé Souvenir Romance Dm-A-F 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _    |
| Cah. 2. Lied. — Agitato. — Abschied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5    |
| Cah. 3. Réverie. — Une Caprice. — Inquiétude H-Fm-A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Galt. 4. Prière pendant l'Orage. — Intermezzo. — Thème origi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Pensées lugitives. 12 Duos pour Piano et Violon. Cah. 1. Passé. — Souvenir. — Romance Dm-A-F 1 Cah. 2. Lied. — Agitato. — Abschied A-Dm-D 1 Cah. 3. Rêverie. — Une Caprice. — Inquiétude H-Fm-A 1 Cah. 4. Prière pendant l'Orage. — Intermezzo. — Thème original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Jetzt vollständig in 9 verschiedenen Editionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Arnst Claria mit Introduction van Coa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6    |
| Ernst Elegie mit Introduction von Spo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ւՄՆ, |
| eines der populärsten Werke, welche componirt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ′ ′  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| I. für Violine m. Piano, Partitur-Ausg. 15 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| II. für Violoncell m. Piano v. C. Schuberth. 15 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| III. für Alto-Viola m. Piano v. Beer. 15, Sgr. IV. für Flüte m. Piano v. Soussmann. 15 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| V. für Clarinette m. Piano v. Küffner. 15 Sgr.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| VI. Gir Ohoe m. Piano v. Brod. 15 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| VII. für Cornet à Piston m. Piano v. Schreiber. 15 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| VAI. für Horn m. Piano von Lindner. 15 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| IX. für Rinno allein in elegantem Style übertragen v. D. Krug. 10 !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sør. |
| Diese Compacition welche mit so mächtigem Zanken inder Home                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |

Diese Composition, welche mit so mächtigem Zauber jedes Herz ergreist, hat die Runde durch die ganze gebildete Welt gemacht; sie erscheint hier in neuer Austage mit einer werthvollen Zugabe, bestehend in der höchst merkwürdigen Geschichte der Entstehung derselben.

J. Schuberth & Co. in Leipzig and New-York.

Demnächst erscheint:

## Turner=Trinklied.

Ged. v. H. Simon

für Männerstimmen comp. und allen Turn- und Gesang-Vereinen gewidmet

### von Fr. Kücken. Op. 77.

Partitur n. Stimmen

J. Rieter-Biedermann in Leipzig u. Winterthur.

#### Neue Musikalien

im Verlage von

### C. F. W. Siegel in Leipzig.

welche durch alle Buch- und Musikhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen sind:

| an action of the contract of t | 94 | Ngh |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| Abt, Fr., Zwei Gesänge f. vier Männerstimmen. Op. 246. No. 1-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 31  |
| — Drei Gesänge f. vier Männerstimmen. Op. 247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 22  |
| - Turner-Fest-Marsch f. vier Männerstimmen. Op. 248a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _  | 10  |
| - Derselbe f. Pfte. Op. 248b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _  | 5   |
| Genée, R., Judenständchen, Komischer Männergesang, Op. 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l  | 10  |
| Mennes, A., Ach, kehr' zuräck! Melodie f. Pfte. Op. 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 15  |
| - Frühlings-Hoffnung, Salonstück f. Pfte. Op. 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 16  |
| Kafka, J., Bei Meran, Tyrolienne f. Pite. Op. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 16  |
| - Schiffers Abendfahrt, Barcarolle - Nocturne f. Pfte. Op. 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _  | 16  |
| - Auf der Jagd. Ton-Skizze f. Pfte. Op. 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _  | 14  |
| Malliwoda, J. W., Ouverture No. 16, f. Orchester, Op. 238.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2  | 19  |
| - Dieselbe in Partitur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | 15  |
| Dieselbe f. Pfte. zu vier Händen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -  | 25  |
| - Dieselbe f. Pste. zu vier Händen.<br>- Vier heitere vierstimmige Männerchöre. Op. 239. Hest 1-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  | 25  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Musik=Requisiten.

Colophonium v. Vuittaume in Paris. Qualité supérieure. à Schachtel das Dutzend das Dutzend

Verlag von Bartholf Senfl in Leipzig.

## SIGNALE

für die

## Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Genff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Ahlr., bei directer franklitter Zusendung durch die Post unter Arcuzband 3 Ahlr. Insectionsges bühren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. - Alle Buchs und Musikaliens handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Adresse der Redaction erbeten.

### Die neuen Briefe von Felig Mendelssohn Bartholdy.\*)

Die Welt ist ein Spiegel und wie man hineinschaut, so sieht sie heraus. Menbelssohns Briefe haben mir diese alte Wahrheit wieder so recht vor's Semuth geführt,
benn in denfelben giebt sich so recht kund, wie diesem liebwerthen Menschen auch Alles
mit Liebe entgegengekommen ist. Das war eine anserwählte Natur, eine jener Menschenentsaltungen, wie sie nur durch ein glückliches und seltenes Zusammentreffen von
Umständen möglich gemacht wird. Die Begabung und der dem Menschen angeborene Character sind wohl die vorwiegendsten Momente bei der Entwickelung des Menschen,
aber die hänslichen Berhältnisse, die erste Umgebung, die Erinnerungen, die man aus
der Kindheit ins Leben bringt, sind ebenso viele bestimmende Elemente, deren erhebender
und fruchtbringender oder sidrender und niederdrückender Einstuß immer zur Geltung
kommt.

Mendelssohn hat seiner Familie viel zu danken, deren jedes Mitglied in seiner Art bedeutend war. Sogar der Kampf, den der Sohn für seinen Beruf in den frühezen Jahren gegen den Vater zu führen hatte, ift von vortresslicher Wirkung auf Mensbelssohn gewesen, indem er diesen gezwungen hat, sich frühzeitig über die Pflichten und die Schwierigkeiten der von ihm angestrebten Laufbahn und auch darüber Rechenschaft zu geben, ob er denn wirklich das Zeug in sich habe, was den Kunstjünger ausmacht. Der Kampf hatte für Mendelssohn nichts verbitterndes, denn er fühlte nur zu bald, daß Liebe für den Sohn und Sorgsalt für dessen Zukunft den Vater bestimmt hatten.

<sup>\*)</sup> Britfe aus ben Jahren 1883 bis 1847 von Gelir Menbelsfohn Bartholby, Leipzig, Ber-

Und fo hatte er denn auch das Glück, später schreiben zu könnnn: "Denn der Wunsch, den ich mir vor Allen seden Abend wieder gewünscht hatte, war der, diesen Verlust micht zu erleben, weil ich an meinem Vater so ganz und gar gehangen hatte oder viele mehr hänge, und weil ich nicht blos den Vater entbehren muß (ein Gesühl, das ich mir schon seite meiner Kindheit als das herbste dachte), sondern auch meinen einzigen ganzen Freund während der letzten Jahre in der Kunst, im Leben." Mendelssohn hatte den guten Stern, von allen seinen Geschwistern wie von seinen Ettern verstanden, in seinem Kunststreben ermuthigt zu werden, ja er durste sich bei ihnen Raths erholen. So bildete sich denn Mendelssohn mit seltener Uebereinstimmung aller Geistes= und Charactereigenschaften, ohne die kein großer Künstler möglich ist.

Namentlich daß Mendelssohn unter allen Berhältnissen so durch und durch Gentleman geblieben ist, hat er dem Geiste zu danken, der in seiner Familie lebt. Das Slück, das ihm das Zusammenleben mit den Seinigen brachte, bewahrte ihm lange jene Kindlichkeit des Gesühls, sene Bescheidenheit im Auftreten und Urtheilen, welche bei diesem sicheren und fertigen Manne um so seischen und rührender wirkten. Seisnen Kunstgenossen gegenüber verläugnete diese Bescheidenheit sich niemals, und wer wird ohne Bewegung die Briefe lesen, die Mendelssohn an junge Compositeure über zugessandte oder aufgesührte Werke schreibt? Da suchte man vergeblich nach jenen Phrasen, wie wir sie in Briesen von Rossini und anderen Meistern aus der Pariser Schule sinden. Ich habe diese Politik, durch übertriebene Lobhudelei sich einer socialen Pflicht zu entledigen, von jeher gehaßt, obgleich man in Paris Gelegenheit hätte, sich an diese Diplomatie graßer Meister zu gewöhnen. Wie doppelt liebenswürdig erscheint nicht Mendelssohn, der aufrichtig, obgleich mit der Schonung eines Weltmannes, seine Meisnung sagt.

Der Grundgedanke, welcher in diesen Briefen an Mitstrebende immer wieder hervortritt, ist der: Arbeiten und Arbeiten. Sin Werk macht keinen Künstler und eine Reihe von Werken ist allein geeignet, dem Talente zum Durchbruch zu helfen. So schreibt er an Carl Eckert, an Sd. Franck, an Naumann und so hielt er es auch mit sich. Welche Thätigkeit dieser auch fur gesellige Freuden, für Lecture und Malerei so empfängliche Mann an den Tag gelegt hat, das geht aus jedem Worte der vorliegenden Mittheilungen hervor, und wie streng er prüfte, ehe er mit einem Werke vor die Oeseschtlichkeit trat, das erhellt aus der großen Anzahl von nichtgedruckten Werken, sürderen erwünschte Aufzählung wir Herrn Rieg in Dreden zu Danke verpflichtet sind. Das mögen züngere Talente als Beispiel beherzigen, und indem ich dieses aussprache, habe ich inobesondere den begabten, aber vielschreibenden Anton Rubinstein im Gedäcktniffe. Und so hatte Mendelssohn denn auch ein Recht, so streng gegen Andere zu sein, er, der so streng gegen sich selbst war.

Aber nicht blos in dieser Rücksicht darf Mendelssohn als Muster den nachlebenden Tondichtern vorschweben. Sein Verhalten zur Presse und zu Aulen, was die Deffents lichkeit angeht, sein Haß gegen alles Treiben in der Kunst haben unsere Bewurderung, so wie sie Nachahmung verdienten. "Das was Du von dem englischen Musiktreiben sagst, klingt freilich nicht erfreulich," schreibt er an Moscheles (1845), "aber wo if das eigentliche Musiktreiben denn auch erfreulich? Nur im eigenen Jinnern und da ist wieder kein Treiben, sondern etwas viel Besseres. Bei allem Dirigiren und öffentlich wieder kein Treiben, sondern etwas viel Besseres. Bei allem Dirigiren und öffentlich den Musstaufführen kommt auch sogar für das Dessentliche so wenig heraus; — ein bischen schoen schen sichen schlichter — was thut's, wie leicht ist es vergessen — und was recht auf alles das wirkt, alles das weiterschiebt und fortsührt, sind doch wieder nur die stillen, ruhigen Augenblicke des Innern, die dann die ganze öffentliche Klerssehn und Schlepptau nehmen und hinter sich herziehen dahin und dorthin, wie 28 Recht ist."

4

Daß ein folcher Mann trot aller Milbe und Nachsicht im Urtheile mit seinen Anssichten über Musik und mit seiner Neigung für gewisse Meister in sich abgeschlossen hatte, kann Niemand Wunder nehmen. Aber man wird bemerken und vielleicht auch mit Rücksicht auf das, was Mendelssohn geschaffen, bedauern, daß er in seiner Einseitigkeit, auf die er so viel gehalten hat, zu weit gegangen sein dürste. Jeder, dem es mit dem, was er sühlt, ernst ist, wird Wiendelssohn beipslichten, wenn dieser einer gewissen Partheilichkeit das Wort redet. "A. meinte, es läge viel an mir, der ich die Menschen genau so haben wollte, wie ich sie mir dächte, und der ich zu partheilich gegen und sir wäre. Aber eben diese Partheilichkeit ist es, die ich so ost hier entbehre. Urtheile höre ich genug, aber wo die Wärne sehlt, da sehlt auch das rechte Urtheil und wo sie ist, da mag sie ost zum Irrthum sühren, aber auch der fördert zuweilen, und man wird sich dann schwerlich in die Vorzeit sünchen, oder überhaupt slüchten, sondern sich an der Segenwart freuen, wenn sie auch nur einen Frühling oder ein Oftersfest bringen mag."

Diese Partheilichkeit gegen Menschen und Aunswerke macht aber das Immerste des Menschen aus und je obler ein Character, um so ausgesprochener wird diese Parstheilichkeit sein. Ein anderes Mal aber lesen wir folgende Stelle in einem Briese an seine Mutter und an die Schwester Robetka: "Dann ist hiller hier, der mir zu allen Zeiten eine liebe Erscheinung war und wir haben vor Jahren viel Interessantes mit einander zu verhandeln gehabt. Er ist mir nur — wie soll ich es nennen — nicht einsseitig genug. Von Natur liebt er Bach und Beethoven vor Allen und schlüge sich dasher am liebsten ganz auf die ernste Seite. Aber nun gesallen ihm Kossini, Auber, Bellini u. s. w. (?) auch, und mit der Vielseitigkeit kommt kein Mensch recht weiter." Ich nehme da gern die Parthei Hiller's, denn Bach und Beethoven vor Allen zu lies ben, das ist wohl die Hauptsache, und man braucht darum seine Ohren nicht zu verschließen und darf auch Nossini, Auber und Bellini Gerechtigkeit widersahren lassen. Eine solche Würdigung bezeichnet allerdings Vielseitigkeit des Geistes, aber sie führt noch nicht zu jener Zersplitterung, bei der kein Mensch recht weiter kommt.

Ich halte mich bei diesem Ausspruche Mendelssohns länger auf, weil er in Deutschland gesährlich werden kann. Dort haben ohnehin einige Musiker nur zu große Neisgung, sich in Theorien und Kategorien zu verrammeln und abzuschließen, es sei benn auf dem Gebiete der Vergangenheit oder dem jüngst ersundenen der Zukunft. Merksmürdigerweise geschieht das in einer Zeit, wo das Publicum selber zerfahren genug in seinem Geschmack ist und sich zwischen Bach und Verdi und Wagner hin und her schauseln läßt.

Mendelssohn hat übrigens bei einer anderen Selegenheit, indem er Chopin seiner Schwester Fanny Hensel gegenüber in Schutz nimmt, sich ganz anders ausgesprochen, "Es ist etwas Grundeigenthümliches in seinem Clavierspiel und zugleich so sehr Meisterliches, daß man ihn einen recht vollkommenen Birtuosen nennen kann, und da mir alle Art von Bollkommenheit lieb und erfreulich ist, so war mir dieser Tag ein höchst angenehmer . . . Es war mir lieb, mal wieder mit einem ordentlichen Muster zu sein, nicht mit solchen halben Virtuosen und halben Classitern, die gern les honneurs de la vertn et les plaisirs du vice in der Muster vereinigen möchten, sondern mit einem, der feine vollkommen ausgeprägte Richtung hat. Und wenn sie auch noch so himmelweit von der meinigen verschieden sein mag, so kann ich mich prächtig damit vertragen, nur mit senen halben Leuten nicht."

Und ein Gleiches follte Siller nicht von Roffint, Auber und Bellini fagen burfen? Chapin hat Mendelsfohn allerdings zunächst durch fein unvergleichliches Spiel bestochen, und es ift mahrscheinlich, daß ihm dessen Compositionen weniger zugesagt hatten und er würde fich nicht fo prächtig damit vertragen haben, wenn er diefe durch einen

anderen oder aus ben gedruckten Beften allein hatte Cennen gelernt.

Gehr befremdet hat es mich, daß im Berlaufe der gangen bisher veröffentlichten Correspondeng auch nicht eine einzige Ermahnung Schumann's vortommt. an die warme Berehrung bente, die fich in Schumann's Schriften fur Dendelefohn ausspricht und an das Intereffe, welches diefer fonft fur jedes echte Runftfirben und Wirken an den Tag gelegt hat, fo ift mir biefes Stillschweigen nicht ertlärlich. Es ift moht nidglich, daß Diendelssohn fich nicht immer gunftig uber Schumann ausgesprochen baben mag und bag feine Ausspruche aus diefem Grunde befeitigt worden find, aber Schumann tann ichon wenn dem wirklich fo mare, fo mußte es nur bedauert werden. Zabel aubhalten, felbft wenn er aus dem Munde eines Mendelbfohn tame. mann's Genius, der über den ihm geistesverwandten Chopin (um nur feiner Clavierwerte zu gedenten) fo boch hinausragt, ale die deutsche Boeffe über die frangofische oder über die flavifche, hat erft noch gewurdigt ju werden. Er fangt erft an, uns nabe genug ju treten, feutem Das Miveau des modernen Clavierftudiums burch allgemeinere Bekanntichaft mit den Beroen Bach und Beethoven über die Birtuofenftudchen der dreis Schumann darf in feinen Clavlercompositionen haufiger Riger Rabre fich erhoben bat. neben Beethoven gestellt werden, ale der große Beitgenoffe, deffen geliebtem Unbenten biefe Beilen gewidmet finb.

Doch wieder zu den Briefen. Ich habe mit großer Rührung die immer wiederstehrende Klage des ausgezeichneten Künftlers nach einem guten Operntext getefen. Daß er keinen gefunden, ift ein Bertuft für die musikalische Literatur, denn, daß dieser bevorzugte Genius nach gehöriger Uebung auch in diesem Fache Ungewöhnliches geleistet haben wurde, unterliegt keinem Zweifel. 2Bo finde ich ihn den Unfindbaren, fagt er

einmal, der vielleicht bart neben mir wohnt ober - in Timbuttu.

Seine Perfissage der Abeintliedbegeisterung, welche im Jahre 1840 in ganz Deutsche Land graffirte, spricht von einem gesunden politischen Sinn, und sein Urtheil beweißt auch wieder, wie unbefangen er in seiner Ansicht war. So viel Lärmens danit machen, daß man Etwas nicht hergeben wolle was man hat, ift in der That keiner großen Nation würdig. Und erst die vielen unleidigen Compositionen des Liedes in sener Beit. "Das ist rechten Lärmens und rechter Musik werth! Dabei muß nicht ein Aon gesungen werden, wenn es sich von nichts handelt, als das nicht zu verlieren, was man hat. Davon schreien kleine Jungen und furchtsame Leute, aber rechte Männer machen kein Wesen von dem was sie besitzen, sondern haben es und damit gut."

Er hat es weit beffer verftanden, mas dem Lieberdichter ins Berg reden foll, wenn er seinem Freunde Klingemann in London schreibt: "Schicke mir doch ein Lieb oder ein Baar; im herbst zu singen, oder noch besser im Sommer, oder im Frühling, auf dem Basser, oder der Wiese, oder der Brücke, oder im Balbe, oder im Garten, an den Bach, oder an den lieben Gott, oder an die Menschen in der Stadt und in ber Ebene, oder zum Tange, oder gur Hochzelt, oder zur Erinnerung. Es kann auch eine

Nomanze im Bolfston sein."

Wie gewinnt man diese anmuthige natur lieb, die sich so menschlich beiter auf jeder Seite in diesen Briefen kund giebt. Und wie liebenswürdig erscheint er mir nicht, wenn er sich in seiner gutgelaunten Plauderei gehen laffend eben sagt: "Liebe Mutter, die Königin von Baiern habe ich gesehen, aber nicht in Galla, sondern ich saß im Kahn und wollte nebst zwei andern eben in den Rhein springen, da kam sie auf ihrem Damps boote au; — da wir nun alle keine Schwimmhosen hatten, welches sich bei Goke nicht schwen soll, so sprangen wir à tempo ins Wasser als sie näher kam und besahen von da aus alle Ceremonien, mit denen Graf D. die Geistlichkeit und die Generale vorstellte, und wie senatus populusque Dusseldorsensis am Ufer fand und Musik machte."

Auch einen bezeichnenden Beitrag jur Correspondenz Barnhagens und humboldis liefern diese Briefe, indem fie die Misere der Berliner Goffunstwirthschaft schildern. Mendelssohns Erzählung wirkt nur um so draftischer, weil ihr die fatvrische Tenbenz fehlt und er feine persönliche Berebrung Friedrich Wilhelm IV. nicht verbehlt.

Wollte ich alles anführen, mas biefe Briefe Bemerkenswerthes enthalten, fo murbe ich weit über die Grenzen, die ich innehalten foll, binaus muffen. Darum will ich benn nur den Herausgebern im Namen des Bublikums noch banken für bas, mas fie uns geboten, ohne mit ihnen darüber zu hadern, was fie uns vielleicht vorenthalten haben.

Bum Schlusse noch einen frommen Wunsch, der in mir durch das Berzeichnist der ungedrucken Werke Mendelssehns angeregt worden ist. Ich glaube, daß der Tondichter ber beste, ja der einzige competente Richter davon ist, welche seiner Werke vor das Publiztum zu bringen sind. Ich bin darum in der Regel auch kein Freund von sogenannten Nachlasveröffentlichungen. Aber auf der andern Seite ist es nichts Sleichgültiges, was ein Seist wie Mendelssohn geschaffen hat und der Weg, den seine Ausbildung genommen hat, kann für Nachstrebende lehrreich sein. Wäre es daher nicht ein Act der Pietät, eine das Andenken des unsterblichen Tondickters ehrende That, wenn seine hinterbliebenen Werke der Bibliothel von Berlin zum Seschenke gemacht würden, damit Jeder, der ein Interesse an der Kunst und an der Entfaltung eines Genius wie Mensbellssohn nimmt, dieselben dort einsehner könne?

Villers sur mer, 12. Sept. 1863.

Friedrich Szarvady.

### Praktische Anleitung zum Pianofortespiel.

Ein Wegweiser für Lehrer, Sauslehrer, Bater, Mütter und Erzieherinnen beim Unterricht im Pianofortespiel.

Von

#### Louis Ruprecht.

Verlag von Morip Ruhl in Leipzig.

Der Verfasser hat sein Werk für Solche bestimmt, die nicht Clavierlehrer von Fach sind und hat darum nicht die Theorie und Praris gesondert, sondern nach und nach miteinander abgehandelt, wie es der wirkliche Unterricht mit sich bringt. Der Autor sagt, er habe solche Methode bisher in Unterreichtsanweisungen nicht vorgefunden, gleichwohl ist sie hier und da bereits vorhanden. Herr Auprecht verlangt noch die Answendung des Handleiters (eine vor die Claviatur zu schraubende Maschine); trot der angegebenen Gründe des Herrn Verkassers können wir im Allgemeinen nicht dafür stimmen — höchstens bei den allerwiderspenstigsten Schülern, die sa aber von den (bestänzdig in der Nähe weisenden) Erziehern bester frei überwacht werden könnten. Ueber einzelne Anweisungen, z. B. die gerade Stellung des fünsten Fingers, dürste man mit dem Versasser, z. B. die gerade Stellung des fünsten Fingers, dürste man mit dem Berfasser streiten müssen; doch ist sein Eiser, eine recht klare Lehre zu geben, bestens anzuerkennen. Die gegebenen Stücke sind leider phantasselos und nicht anregend für ben kindlichen Sinn, so daß ein Haupitheil des Werkes an einem wesentlichen Fehler leidet. Die Theorie ist in ihrer verständlichen Darlegung am besten gelungen und für sie verdient der Versasser

#### Dur and Moll.

\* Leipzig. Mufikalifche Abendunterhaltung des Confervatoriums für Musit, Freitag den 11. September: Quintett für Pianoforte, 2 Biolinen, Biola und Bioloncell von Rob. Schumann, Op. 44, Esdur. — Sonate (Nr. 2) für Pianosforte und Bioline von N. W. Gabe, Op. 21, Imoll. — Recitativ und Arie (Willstommen jett, o dunkler Hahn) für Sopran aus den "Jahreszeiten" von J. Kaydn. — Concert für das Pianoforte von F. Mendelssehn Vartholdy, Op. 25, Gmoll. —

Kirchenmufit in der Thomastirche am 12. Sept. Nachmittag halb 2 Uhr Motette: Kyrie und Gloria von M. Hauptmann.

Das erfte Gemandhausconcert findet am Donnerftag den 8. October ftatt.

# Mendelsfohn Bartholdy=Stiftung. Der Rath der Stadt Beipzig

hat folgende Betanntmachung erlaffen:

"Berr Baul Mendelsfohn=Bartholdy in Berlin hat einen Theil des Er= trages der von ihm herausgegebenen ",Reifebriefe" feines Bruders, des verewigten Felly Menbelefohn=Bartholby, mit -Gin Zaufend Runf Gundert Thalern

mit der Bestimmung in unfere Banbe gelegt, daß dieses Capital unter dem Ramen: Felix Mendelsfohn=Bartholdy=Stiftung von uns verwaltet und die Zinsen adfahrlich am 3. Februar, ale bem Geburtotage feines Brubere, an zwei Wit wen von Mitgliebern bes hiefigen Stadtorchefters, welche von ber Berwaltung ber Stiftung gur Unterftutung ber Bitwen und Waifen bes Leipziger Stadtorcheftere ju benennen find, vertheilt werden follen.

Indem wir dies gur öffentlichen Renntnig bringen, fprechen wir dem Stifter für biefe bas unvergefiliche Andenten Seines großen Bruders wie Ihn Selbft chrende

Stiftung hierdurch unfern aufrichtigften Dant aus. Leipzig, am 12. September 1863. Der Rath der Stadt Leipzig. Schleißner." Dr. Roch.

- Die Sängerln Miß Parepa aus London wird mahrscheinlich im \* Berlin. Opernhaufe als erfte Partie die Lucrezia Borgia fingen. - Die Gdweffer Abelinens, Fraulein Carlotta Patti, wird im nachften Frühjahr an der Ronigl. Oper gaftiren, Herr Ullmann, ber bekannte nordamerikanische Impresario, scheint ber Strakofd Carlotta's zu fein, benn mit ihm wurde der Contract abgefchloffen. Die Oper im Kroll'schen Theater ist nun für tiefe Saison geschlossen und herr Director Engel wird vorläufig nur größere Concerte in seinem Local veranstatien. — Der talentvolle Tenorist Simmer, zulest bei der Kroll'schen Oper, hat sich nach Rew-Port eingeschifft, wo er für die deutsche Oper engagirt ist. Offenbach hat sich wegen Auffchifft, wo er für die deutsche Oper engagirt ift. Offenbach hat fich wegen Aufführung seiner Oper "Fee Rosa" mit dem Director Cerf nicht einigen können, ba er wie Meberbeer die ihm nicht convenirenden Darfieller ber Oper zurückzuweisen wünsch-
- \* Beim Gefangfeft in Machen am 6. und 7. September waren 61 Manner gefangvereine vertreten: 37 beutiche, 17 belgifche und 7 hollandische, Die Belgier holten fich bie beiben großen Ehrenpreife, welche durch die Ausführung eines größeren Gefangflucks: "Der Morgen" componirt von Gerd. Siller (Gedicht von Jul. Dito junins Frangoffiche überfest von 2. Leroy) errungen werden mußten. Die "Logla" aus Buttich erhielt ben erffen Chrenpreis, beftehend in einer Porcellanvafe, Gefchent bes Ronigs von Preugen, nebn ber Pramie von 250 Thalern. Die Gefellichaft von But betam den zweiten, einen filbervergoldeten emaillirten Lorbeerkrang. Der Abend bes Montags war dem Festconcert gewidmet, doch hatten viele Bereine ichon ihre Abreise bor demfelben angetreten. Mendelosohns Doppeldor aus Dedipus und Rachners Sturmesmithe" wurden mit Begeifterung gefungen und aufgenommen. Concertfaal des Curhaufes bemabrte feine ansgezeichnete Alfufil.
- # In Darmftadt ift Berr Bolgel am 10. Sept. in , Czaar und Zimmer-mann" jum erften Mal aufgetreten und hat fehr gefallen. Er wurde vom Bublicum fremblid freundlich empfangen und der Beifall fleigerte fich bis zum Schluft der Oper, fo baß er wahrend des Abende nicht weniger als acht Mlal gerufen wurde.
- \* In Coln ift bas Staditheater unter Direction bes Geren DR. Ernft am 16. Sept. eröffnet worden.

- \* Wien. Im So foperntheater gastirt es wieder start, ohne daß Jemand dadurch in Extase kommt, man könnte für die Gäste des Herrn Salvi einen Gattungsnamen bilden und sie alle Frau Fabbri oder Frau Peschta heisen. Der Basslischeren Bert Rokitansky, trat zuerst in der "Jüdin" auf, mit ihm arbeiteten noch drei andere Gäste an dem Abend: Frau Fabbri-Mulder, Frau Leutner-Peschsa und Herr Backtel. Das Publicum war nicht schr entzückt und man bezeichnete im Vergleich zu früheren Aufsührungen der "Jüdin" dieses Sassspiel als ein "vierschläftiges". Dagegen wird Fräulein Couqui als "Esmeralda" beklatscht, als bätte es niemals eine Fannh Elsler gegeben. Eine der nächsten Rovitäten an der Opernbühne wird Offenbach's, eigens für dieses Theater geschriebene Oper "Die Mein-Rire" sein. Die Henbach's, eigens für dieses Theater geschriebene Oper "Die Mein-Rire" sein. Die Henbach's, eigens für dieses Theater geschriebene Oper "Die Mein-Rire" sein. Die Handtoff zugetheilt. Die Per wird von Herrn Desson und den Herren Ander, Berk und Schmidt zugetheilt. Die Let wird von Herrn Lesson, Lotti und die erste Vorsteltung ist für den 15. Nov. bestimmt. Für die italienische Saison im Hosoperntheater sind als Primadonnen engagirt die Damen Urtot, Barbot, Lotti und Voldini. Fräulein Varth, die Tochter der Mad. Hassell-Parth trat im Cartiheater zum ersten Male als Picarde in "Kurmärter und Picarde" auf und gesiel. Eine angenehme Erscheinung und ein ziemlich lebhastes Wesen scheinen diesen Ersolg herbeigessührt zu haben. Es wird sich bei späteren Mollen zeigen, ob die junge Dame ein wesentlicher Zuwachs zu den Gesangskräften dieser Bühne sei. Daß Kriehuber unter die Photographen gegangen, ist eine Fantasse.
- \* In Prag gaftirt der Tenorift Mandin von ber italienischen Oper in Paris mit großem Beifall.
- # Serr Capellmeifter Jahn in Prag foll einen Ruf als Hofcapellmeifter nach Weimar erhalten haben.
  - # Alfred Saell eröffnete feinen Binterfeldzug mit Concerten in Bing.
- \* In Blesbaden ließen fich am 11. Sept. im neunten Concert der Adminisfration unter andern Gerr von Bulow, Gerr Servais und Gerr Colofanti (Ophicleide) boren.
- \* Samburg. Die breifach erhöhrten Breife, bei benen Fraulein Patti in Samburg jeht ihre Stimme extonen laft, find ben Opernfreunden eine etwas unbequeme Bumuthung, man merkt die Absicht und ift verstimmt.
- \* Bei dem bevorstehenden zweiten Mufitfest in München ift nur zu beklagen, daß tropbem das Orchester für 2000 Mitwirkende hergerichtet ift, die Musik in dem Glaspalast, wie dies bei dem ersten Fest vor sechs Jahren sich hinlänglich gezeigt hat, gar nicht zur Wirkung kommt und also gang überstüssig ift.
- \* Pesth. Bei ber am verstoffenen Samstag im Bestber Nationaltheater stattgehabten Vorstellung von Gouned's "Faust" tam die Sangerin der Gretchens, Fraulein Carina, in nicht geringe Verlegenheit dadurch, daß sie das Schmuckläsichen, and welchem sie den ihr von Mephisto gescheuften Schmuck nehmen wollte, um ihn anzulegen

  leer sand. Nachforschungen ergaben, daß die Schmuckgegenstände vorher richtig in
  das Käsichen gethan wurden, daß also dieselben während der Vorstellung auf der Bühne
  gestohlen wurden. Der bisher unbekannte Dieb durfte jedech das "Satansgeschent"
  leicht überschätzt haben, denn der Werth der ganzen flimmernden Gerrlickeit bezissert
  sall auf taum 20 Guiben.
- \* Shatespeare=Stiftung. Professor Rötscher in Berlin hat folgenden Aufruf erlassen: "In den Aprit 1864 fallt der 300jährige Geburistag Shakespeare's. England trifft bereits Anstalten zu einer würdigen Feier desselben. Aber Shakespeare gehört der gesammten eintlisseren Welt an. In teinem Lande ift das Andenken an den großen Dichter und die Verehrung für ihn lebendiger als in Deutschland, wo er unstreitig am tiessten verstanden und gewürdigt worden ist. Das Andenken an ihn ist in Deutschland offenbar nur durch eine geistige Schöpfung recht zu begehen. Diese geissige Schöpfung kann nur eine Shakespeare-Stiftung sein, bestimmt, durch immer tiesere Würdigung seiner Größe, wie durch Steigerung des dramatischen Schöpfungstriebes in Shakespeare's Geiste zu wirken. Zur Gründung und Verwaltung einer sotchen Shakesspearesssiftung sollten aus allen deutschen Gauen begeisterte Verehrer und Kenner des Dichters zusammentreten."

\* London, 12. Sebt. Ein Artitel im lebten Saturday Review bespricht Bag-ner's "Lobengrin", aber nicht in fehr "gruner" Beise. Diese Kritit hat ein Clavier= auszug ber Oper hervorgerufen und wir wollen beshalb barauf nicht naher eingeben; nur wundern mußten wir uns, wie es Jemand einfallen konnte, eine Oper, von der boch die Bartitur vorhanden ift, nach einem Clavierauszug bekritteln zu wollen und noch dazu eine Bagner'iche. - Das Mufitfest zu Worcefter begann am 8. Sept. und dauerte vier Tage. Es mar bas 140. Feft ber Art, von ben Stabten Glocefter, Bereford und Worcester in der Reihenfolge unter fich abwechselnd, gefeiert. Schon 1729 wurde ber eigentliche Grund zu Diefen Concerten gelegt, die anfange nur von localem Werth maren, aber nach und nach das nationale Intereffe immer mehr in Anspruch nahmen. Händel's Werke kamen ba in ber früheften Zeit jur Aufführung und es traten babei berühmte Namen auf, wie: Beard, Incledon, Mad. Catalani, Mig Linley (fpater Sheridan's Frau), Mig Stephans (fpater Comteg of Gffer). Der erfigenannte, ein vortrefflicher englischer Tenor, wurde der Aristokratie sehr unbeauem, indem er Ladb Henriette Herrathete. Sie war die Wittwe von Lord Edward Herbert und einzige Tochter des James Earl of Waldegrave. Doch ging England nicht darüber zu Grunde und die "Berirrte" hatte sich über ihre Wahl nicht zu beklagen. Es in bei diesen Festen der Brauch, daß am Schluß der Morgencorete an den Ausgangsthüren von hervorragenden Berfonen Collecten veranstaltet werden, gum Beften ber Bittmen und Waifen ber Gelftlichkeit in ben drei Diocesen. Diefe leicht verftandliche und mohlthatige Ceremonie war zuerft 1724 von bem Rev. Dr. Thomas Biffe, Chancellor von Bereford, angeregt worden. Die Roften ber Concerte felbst murben aus bem Erlos ber Karten bestritten. Bur Dedung ber bartnackigen, immer wiederkehrenden Deficits murben befondere ,,stewards" ernannt. Der Ausfall murbe indeffen manchmal fo bebeutend, daß Niemand mehr fich zu diefer Auszeichnung hergeben wollte. Doch ber Boblthätigteitefinn fliebt unter ber Menschbeit nicht aus und gegenwärtig übernehmen 42 stewards — ber Bergog von Aumale an der Spite, bas Riffco der Refte, und in unserer Zeit des Fortidritts ift man nun auch in Anordnung des Gangen fo weit gekommen, daß es im Gegentheil manchmal fogar Ueberschüffe giebt. Diesmal waren Die Damen Lietjens, Lemmens=Sherrington, Sainton=Dolbn, ferner Die Berren Sims= Reeves, Santleb und Weiß die musikalischen Stüten des Westes. An brei Abenden waren gemischte Concerte und außer biefen brachte ber erfte Tag ,, Gliab", ber zweite Requiem, Chriftus am Delberg und Lobgefang, ber britte Schachner's ,, Abraels Mudtehr von Babplon", nebft einer Auswahl Chore und Arien aus Bandel's "Sephta" und "Samfon", und der vierte Zag endlich ben "Meffias." Ein Beftball befchlof ben Reigen. Rächfte Woche über das Mufitfeft ju Rorwich.

\* Paris, 13. Sept. Wir haben von ber feit einiger Belt wieder einmal aufgetauchs ten Bolemit über die Marfelllaife gar nicht Notig genommen, zu der Gerr Feils in Folge eines von ihm entdecken alten Regen Bapiers die Verantaffung-gegeben. Gert Feils hat fich übereilt, er verlägt ben Kampfplat und wird fernerhin schweigen — weil er nichts mehr porzubringen weiß. Rouget de Liste ift und bleibt ber rechtmiffige Autor des berühmten Kriegsgesanges von 1792; dies hat sein Berwandter, der Ingenieur Rouget de Liste, sett festgestellt. Der Buchbrucker und Verleger Gelt in Strafburg besitzt die ursprünglich gebruckte Ausgabe der Marsetlaise unter dem Titel: "Rriegsgefang für die Rheinarmee, bem Marichall Budner gewibmet." Das Datum fehlt; bies wird aber durch eine Stelle in der Flugfdrift: .. La trompette du Père Duobesne (23. Juli 1792)" erhartet. Darin findet man benfelben Befang unter bemfelben Titel; in einer angehängten Rote beifit es: "Da ich unmöglich die Dufft mittheis len tann, fo fetze ich wenigftens die Borte hierher." Demnach aber ift außer Zwels fel, dag Borte und Melodie ber Marfeillaife unter bem angeführten Datum ju Baris befannt waren. Das von Fetis vorgelegte Blatt gebort aber ju den Gefangen, welche Ende 1795 und Unfange 1706 erfcbienen finb. -- Man beabfichtigt ein neues Bolletheater in Paris ju errichten, welches das Recht haben foll, Overn aufzufilbren, und das für die dramatifche Mufit das murbe, was die Concerte Basbeloups für die Sumphonie und claffifche Mufit anderer Art find. Martinet, Director ber Runftausfiellung bes Bous levard des Staliens, hat, wie es beifit, das Privilegium für die Errichtung bes genannten Theaters erhalten. - Much bon einem neuen Overettenthe ater ift Die Rebe, bas auf bem Boulevard Sebastopol eröffnet werben foll und ju welchem Berr Frederie Barbier, ein zweiter Offenbach, das Privilegium exhalten hat.

\* Die neue Oper, welche Petrella für die nachfte Saison des Ronigl. Theaters in Turin schreibt, beißt "Pazza d'Isobia."

- \* Die Beethoven-Ankaabe von Breitkopf und Kärtel in Telvala bringt in der soeben ersolgien secksehnten Versendung nachstebende Werke: Die achte Symphonie in Fdur für großes Orchester, Ov. 93. Bartitur. (1 Thr. 21 Nar.) Die Onvertire zu Coriolan für Orchester, Ov. 62. Stimmen. (1 Thr. 8 Nar.) Die Onvertire No. 1 zu Leonore in Cdur für Orchester, Ov 138. Stimmen. (1 Thr. 12 Nar.) Die Ouvertüren No. 2, 3 zu Leonore in Cdur für Orchester, Ov. 72. Partitur. (3 Thr. 3 Nar.) Die Sonate in Adur für Vianoforte und Violine, Ov 47. (1 Thr. 12 Nar.) Die Sonaten für Vianoforte, Op. 109—111 und die Sonaten in Es, Fmoll, D, C, G, F. (2 Thr. 3 Ngr.)
- \* Drei Kantafiefinde für Bioline und Pianoforte von Auguft Ergamann, Dp. 18. (Breslau, Bidtenberg.) Dine bobern fünflerischen Werth. find biefe Stude boch von mufikalifch tvoblanftändiger Art und ziemlich guter melobifcher Rlang-weife, paffend zum Privatvergnugen für Dictianten.
- \* Lieber ohne Worte für Bioline mit Bealeitung bes Bianoforte, Anfängern aur Unterhaltung von Seinrich Wohlfahrt, Ov. 40. 2 Sefte. (Leipzig, Kr. Kifiner.) Wirkliche Volkslieber und in's Volk übergegangene Gefänge bilben den Mestobienstoff biefer Gefte. Biolins wie begleitende Clavierstimme find außerordentlich leicht ausführbar und der auf dem Titel ausgesprochene Zwed der Unterhaltung für Anfänger wird in guter Weise erreicht.
- # Anbante und Rondo für die Bioline mit Begleitung des Bianoforte von Ferdinand Gillwedt, Dv. 9. (Dresden, E. R. Mefer.) Biel eigene Erfindung entbalt die Composition zwar nicht, aber gutklingende Biolinmufit, ohne eigentliche Schwierigkeiten, paffend für ben Unterricht und für Vortragbung.
- # Bagatelle für bas Bianoforte von Carl Bettig, Dv. 24. (Winterthur, 3. Rieter-Biebermann.) Gut gespielt macht bas Stud einen lebhaft anregenden Effect'; ber Spieler gewinnt zubem viel Uebung baraus.
- \* Drei Sonatinen für das Bianoforte von Decar Baul, Dv. 2. (Leips 1819, Fr. Kistner.) Angenohme Melodit, frifcher Zug und verfidndiger Claviersat maschen biese Sonatinen empfehlensworth. Solchen, die über die leichten Kuhlau'schen Sosnaten hinaus find, seien fie hiermit zum Gebrauch angerathen.
- \* Romance des fleurs (Blumlein traut) de l'Opera: Faust et Margarethe de Ch. Counod, pour le Piano par Ed. Biehl. Op. 16. (Hamburg, Biehl.) Das Stud fpielt und bort fich gang angenehm und pafit zur Unterhaltung für Liebs haber ber Sounod'ichen Oper.
- # Lang, lang ift's ber. Prifdes Boltslieb. Impromptu für Clavier von Eb. Biebl, Db. 16. No. 2. (Hamburg, Biebl.) Thema und Bearbeitung find et= was trivial; zubem tlingt ersteres weniger irifc, als beutich gaffenhauerifc.
- \* "Selig sind die Todien." Motette für gemischten Chor und Soprans Solo mit Begleitung der Orgel von Geinrich Stiebl, Op. 34. (Beivzig, Fr. Kistner.) Gin würdiges, innig empfundenes und gut gearbeitetes Stud, das, aut einstudirt, unfehlbar von Wirkung sein muß. Schulchören und Wesangvereinen ift es jes denfalls zu empfehlen.
- # Sechs Lieber für vier Mannerstimmen von Wilb. Baumgartner, Dp. 16. (Burich, Bug.) Diese Mannergesange nehmen eine bervorragende Stelle unter ben neueren berartigen Erzeugnissen ein; die Bbantafie ist ebel, schwungvoll und der Effect ein allgemein ansveckender. Die mufifalische Arbeit läft nichts zu wunschen übrig. Die Bereinstelter wollen dies Wert beachten.

#### Signalfaften.

R. in Cop. Nichts haben wir erhalten. — Fr. G. in G. Beforgt. Schönen Grufi. W. in A. It langst abgereift. — G. S. in D. Leiber nicht möglich. — M. N. in D. Schllerin bes Confervatoriums und gleichzeitig Gouvernante wird fich wohl nicht gut vereinigen laffen. Eine birecte Anfrage wurde Ihnen hierüber am sicherften Auffcluf geben. — Th. R. in Pr. Correctur ift angetommen. — Fr. A. in S. Gang recht, aber etwas fonippifc.

## Neue Musikalien

im Verlage von

### Bartholf Senff in Leipzig.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94 | Syr   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| Abt, Franz, Op. 163 No. 3. Vineta: "Hier, we das Meer so spiegel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | •     |
| glatt," Gedicht von Jos. Seiler, für 4 Männerstimmen. Part. u. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _  | T.Q   |
| Stimmen apart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1     |
| Adler, Vincent, Op. 21. Quatre Morceaux pour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 25    |
| No. 1. La Discuse de bonne Aventure. (Die Wahrsagerin.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 10    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 7,    |
| No. 2. Prélude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |
| No. 3. Humoresque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _  | 10    |
| No. 4. Chant du Barde. (Fiedlorlied.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 7     |
| Bargiel, Woldemar. Op. 27. Fantasiestück für Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -  | 15    |
| Clavierstücke, drei, aus den Concert-Programmen von Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |
| Wilhelmine Szarvady geb. Clauss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ì  |       |
| I, Sonate (Cdur) von Domenie Searlatti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |
| II. Arie von Pergolese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |
| 11, Aug. von rergioese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |
| III. Les Niais de Sologne von J. P. Rameau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | ,     |
| Dreyschock, Alex., Op. 123. Palmen des Friedens. Sechs Dich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |
| tungen von Ferdinand Stolle für eine Singstimme mit Pianoforte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  |       |
| No. 1. Die Sonn' ist schön und still geschieden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |
| No. 2. O nimm mich wit, du stilles Abendroth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |
| No. 3. Süsses Klingen, hold Geläute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |
| tion of the state  |    |       |
| No. 4. Und als die Nachtigall geendet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |
| No. 5. Ehen sagt' ein Mädehen mir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |
| No. 6. Schönste Gabe: "Wem Gott ein Herz zum Lieben gab."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |
| Op. 127. Souvenir de Norderney. Nocturne pour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 10    |
| Dupont, Auguste, Op. 37. Trois Danses dans le Style ancien pour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |
| Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 25    |
| No. 1. Gavotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _  | 10    |
| No. 2. Sarabande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 10    |
| No. 3. Bourrée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 10    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |
| Field, John, Cinquième Nocturne pour Piano. Nouvelle Edition d'après un Maunscrit de Mr. J. Rheinhardt, Elève et ami de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |
| d'après un Maunscrit de Mr. J. Rheinhardt, Eleve et ami de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |
| Field, revue et corrigée par Jules Schulhoff Bdur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 10    |
| Heller, Stephen, Op. 102. Jagdstück für Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 20    |
| section, section, op. 101. unsubstant in the section of the sectio |    | 15    |
| Jaeli, Atfred, Op. 116. La Sylphide pour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | I CII |
| Jensen, Adolf, Op. 6. Minneweisen. Gesänge am Pianoforte nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |
| Dichtungen von E. Geihel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  |       |
| No. 1. Du feuchter Frühlingsabend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |
| No. 2. Nun die Schatten dunkeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |
| No. 3. Der Page: "Da ich nun entsagen müssen."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |
| No. 4. Lied des Müdebens: "Lass sehlaten meh und tränmen."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |
| N. F. LIER HES BRILLEREN'S STATES STRUCK INCOME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |
| No. 5. In Gebieg: "Nun rauscht in Morgenwinde."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |
| No. 6. O schneller mein Ross, mit Hast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |
| Op. 13. Liebeslieder für eine tiefere Stimme mit Begleitung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |
| Pianoforte . No. 1. ,Da ich dieb einmal gefunden," von Friedi. Rilekert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l  |       |
| No. 1. "Da ich dieh einmal gefunden," von Friedt. Rückert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |
| No. 2. Uneuhe: "Bei den Bienenkorben im Garten," von O. Roquette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |
| No. 3. Notherna:Wir gingen einsam, " von Titus Gürich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |
| No. 4 An demon Finger, dem weissen, schlanken," von A. Träger,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |
| No b. Bei die. "Die Nächte stürmen," von Julius Grosse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |
| No. 6. "Was nonust du deme Liche schwer und gross," von G. hühne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R             | Ng.        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Köhler, Louis, Op. 112. Special-Etuden mit Fingersatz und Anweisung zum Ueben für den Ciavierunterricht von der höheren Mittelstufe bis zur angehenden Concertvirtuosität fortschreitend. (Eingeführt in dem "Conservatorium der Musik" und in der "Academie der Musik" zu Berlin, in dem Conservatorium der Musik zu St. Petersburg etc.) Heft 1, 2. | 1             | _          |
| No. 1. Hdur: Geläufigkeit. No. 2. Ddur: Obligate linke Hand. No. 3. Fisdur: Leichtigkeit und Lockerheit. No. 4. Gdur: Gebundene Terzengänge. No. 5. Asdur: Triller-Studie. No. 6. Cdur: Chromatisches Laufwerk.                                                                                                                                       |               |            |
| Heft 2.  No. 7. Hdur: Octaven-Studie.  No. 8. Gdur: Gebrochene Octaven.  No. 9. Gdur: Accordische Harpeggien.  No. 10. Cdur: Handgelenk-Studie.  No. 11. Cdur: Gebundene Sexten-Gänge.  No. 12. Cdur: Spannungen in Harpeggien.                                                                                                                       |               |            |
| Molar, Auguste, Op. 2. Scherzo fantastique pour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _             | 15         |
| Mücken, Friedr., Op. 66. Motetten für den evangelischen Gottes-<br>dienst für gemischten Chor.<br>No. 4. Motette für die Kirchweihe: "Herr, ich habe lieb die Stätte."                                                                                                                                                                                |               |            |
| Partitur und Stimmen<br>Stimmen apart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 15<br>10   |
| No. 5. Motette auf Pfingsten: "Die Liebe Gottes ist ausgegossen." Partitur und Stimmen Stimmen apart                                                                                                                                                                                                                                                  | _             | 25<br>15   |
| No. 6. Motette zum Erntefest : "Herr, wie sind deine Werke so gross."<br>Partitur und Stimmen<br>Stimmen apart                                                                                                                                                                                                                                        |               | - 20<br>10 |
| Lato, Eduard, Op. 17. Fünf Gesänge von Victor Hugo in deutscher Uebersetzung von Moritz Hurtmann, für eine Singstimme mit Pianoforte.                                                                                                                                                                                                                 | ·<br>:<br>. — | 25         |
| No. 1. Wie, so fragten sie. Comment disaient-ils.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |            |
| No. 2. Weil jedes Herz hinnieden ein Herze liebt.<br>Puisqu'-ici bas tonte âme donne à quelqu'un.                                                                                                                                                                                                                                                     |               |            |
| . No. 3. Der Morgen naht, du schläfst noch immer.<br>L'aubo noit, et to porte est close.                                                                                                                                                                                                                                                              |               |            |
| No. 4. Der Herr, der lächelt und nahet.<br>Dien qui sourit et qui donne.                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |            |
| No. 5. O komm heran, o komm wenn ich entschlasen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |            |
| Oh! quand je dors viens auprès de ma couche.  Langert, August, Op. 2. Zwel Clavierstücke                                                                                                                                                                                                                                                              | . —           | 25         |
| Lövenskiold, H. S. von, Op. 30. Drei Albumblätter für Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . —           | 25         |
| No. 1. Im Walde, Scherzino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . –           | 10         |
| No. 2. Bolero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . –           | 10<br>10   |
| Lühres, Carl, Op. 27. Am Abend. (Serenade). Sieben Clavierstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 25         |
| Op. 28. Variationen für Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 25         |
| Up. 29. Trais Suites pour Piano. No. 1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ł             | 25         |
| Op. 30. Phantasiestücke für Pianoforte. Heft 1 -3.  Op. 31. Sonate für Pianoforte und Violine.                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |
| re ou souate the Planoforte and Violine                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 2           |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\mathcal{G}_{\mathcal{U}}$ | NA   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| Lührss, Carl, Op. 3%. Zwölf Lieder für eine Singst. mit Pianoforte.<br>Heft 1-3 à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                           | 25   |
| ( No. 1. Auf der Landstrasse, von W. Müller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |      |
| Heft 1.  No. 1. Auf der Landstrasse, von W. Müller.  No. 2 Einsamkeit, von W. Wüller.  No. 3. Dein mit jedem Herzensschlag, von Burns.  No. 4. Am tiefen klaren Brunnen.  No. 5. Ausforderung, von W. Müller.  No. 6. Der Himmel im Thal, von R. Reinick.  No. 7. Rückblick, von B. Sigismund.  No. 8. Nachtreise, von L. Uhland.  No. 9. Liebesgedauken, von W. Müller.  No. 10 Der Morgen, von J. von Richendorff.  No. 11. Ich mächt' ein Lied dir weih'n, von P.  Cornelius. |                             |      |
| Heft 1. No. 3. Dein mit jedem Herzensschlag, von Burns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |
| No. 4. Am diefen klaren Brunnen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |      |
| No. 5 Ausforderung von W. Miller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |      |
| No. 6 Den Himmel in The von B. Beinick.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |
| Heft 2. No. 7 Blickblick von R. Sigricmund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |      |
| No. 8. Nochtmics von I. Uhland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |      |
| No. o. Heleandenker von III. Miller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |      |
| No. 17. Leepesgeunten, von 17. Annach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |      |
| 100, 10 Der morgen, von J. non michaelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |
| Heft 3. \ No. 11. Len macht ein Lien un wenn u, von 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |      |
| Cornelius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |      |
| No. 12. Mein Freund ist mein, von P. Cornelius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,                           | 10   |
| Op. 33. Drei Sonaten für Pianoforte. No. 1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I                           |      |
| Luzzi, Luigi, Op. 151. Canzeni senza Parole per Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                           | 25   |
| Marschner, Weinrich, Op. 152 No. 5. Ein Mann - ein Wort!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |
| Wir wollen deutsch and einig sein, ein grosses Heer von Bra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |      |
| dern!" für vierstimmigen Männerchor, Partitur und Stimmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                           | 7‡   |
| Stimmen apart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 4    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | _    |
| Meyerbeer, G., Busslied: "Qui sequitur me non ambulat in Te-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |      |
| nebria." Nach Thomas a Kempis gedichtet von P Corneille, über-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |      |
| setzt von L. Rellstab. Strophengesang für Bass-Solo und sechs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |      |
| stimmigen gemischten Chor mit Begleitung von Orgel. Harmonium,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |      |
| Physharmonika oder Pianoforle, Mit deutschem und Iranzos. 1886.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                           |      |
| Partitur und Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                           | 15   |
| Stimmen apart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 15   |
| Reinecke, Carl, Op. 71. Vier Lieder für drei weibliche Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 25   |
| No. 1. "Wo still ein Herz in Liebe glüht."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |      |
| No. 2. Ave Maria. Stimmen apart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                           | 15   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                           | 5    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | •    |
| No. 4. Gesang der Elfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |
| Rode, P., Op. 10. Andante mit Variationen für die Violine mit Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |      |
| gleitung einer zweiten Violine, Viola und Bass oder Pianoforte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |      |
| Neue Ausgabe mit den Originalverzierungen des Componisten her-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |      |
| ausgegeben von Ferdinand David. (Eingeführt im Conservatorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | - 5  |
| der Musik zu Leipzig.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                           | 20   |
| Mit Begleitung des Pianoforte allein Gdar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 15   |
| Bubinstein, Anton, Op. 54. Das verlorene Paradies. Oratorium in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |      |
| 3 Theilen. Text frei nach J. Milton. Partitur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15                          |      |
| Orchesterstimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19                          | 15   |
| Chorstimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                           | _    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ť                           | 20   |
| Solostimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 2,70 |
| Clavierauszng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                           |      |
| Textbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                           | •    |
| Op. 57. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                           |      |
| No. 1. Frühmorgens: "Ich weiss meht, säuselt in den Bäumen," von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 41   |
| E. Geibel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                           | 71   |
| No. 2. Lied: "Nun die Schatten dunkeln," von E. Gerbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                           | 5    |
| No. 3. Neue Liebe: "Hinaus ins Weite," von E. Geibel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                           | 7,   |
| No. 4. Clärchens Lied: "Freudvoll und leidvoll," von Goetho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                           | 5    |
| No. 5. Freisinn: "Lasst mich nur auf meinem Sattel gelton," v. Goethe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                           | 71   |
| No. 6. Tragodie: "Entflieh mit mir," von H. Heine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                           | 10   |
| Op. 59. Quintetto pour deux Violons, deux Altos et Violoncelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |      |
| Partition et Parties séparées. Fdur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                           |      |
| On 80 Opposition Adams Ochostre Partition Polym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                           |      |
| Op. 60. Ouverture de Concert pour Orchestre. Partition. Bdur<br>Parties d'Orchestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                           | 15   |
| Arrangement nous lo Prienc à 4 Mains par Aug. Hora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ĩ                           |      |

|                                                                                                                | Rs.         | Ngr:                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| Rubinstein, Nicolas, Op. 11. Deux Mazourkas pour Piano                                                         | _           | 20                                           |
| Op. 14. Tarentelle pour Piano ,                                                                                | _           | 20                                           |
| Op. 15. Morceau de Salon. Polka pour Piano                                                                     | _           | 20                                           |
| Op. 17. Scène de Bal. Polonaise pour Piano                                                                     | _           | 20                                           |
| Schulhoff, Jules, Air et Cavotte de J. S. Bach transcrit p. Piano                                              | _           | 15                                           |
| Seeling, Hans, Op. 2. Loreley. Characterstück für Pianoforte                                                   |             | 15                                           |
| Op. 3. Nocturne pour Piano                                                                                     | -           | 10                                           |
| Op. 4. Trois Mazurkas pour Piano                                                                               | _           | 20                                           |
| - Op. 5. Allegro für Pianoforte                                                                                | _           | 20                                           |
| Op. 6. Idylle pour Piano                                                                                       | _           | 15                                           |
| Op. 7. Zwel Poesien für Pianoforte                                                                             | _           | 20                                           |
| Op. 8. Deux Impromptus pour Piano                                                                              | -           | 15                                           |
| — Op. 9. Barcarolle pour Piano                                                                                 | _           | 10                                           |
| Op. 10. Zwölf Concert-Etuden für Pianoforte. Zwei Hefte ; à                                                    | 1           |                                              |
| / No. 1. Cdur                                                                                                  |             | 7실                                           |
| No. 2. Amoil                                                                                                   | _           | 10                                           |
| Heft 1, No. 3. Der Guomentanz. Esdur No. 4. Gmell                                                              |             | 71                                           |
| Mortal No. 4. Gmoll                                                                                            |             | 7                                            |
| No. 5. Gdur                                                                                                    | _           | 7;<br>10                                     |
| No. 7. Frühlingslied, Ddur                                                                                     |             | 10                                           |
| No. 8. Hmoll                                                                                                   | _           | 121                                          |
| Heft 2.   No. 9. Asdur   No. 10. Desdur   No. 11. Gesdur   No. 11. Gesdur                                      |             | 7[                                           |
| Hert 2. No. 10. Desdur                                                                                         | <del></del> | 74                                           |
|                                                                                                                |             | 12 <u>1</u><br>15                            |
| No. 12. Esmoil                                                                                                 |             | 10                                           |
| Op. 11. Schifflieder. Fünf Clavierstücke nach den Gedichten von Nik, Lenau                                     | 1           | 5                                            |
| Von Nik, Lenau                                                                                                 |             | 15                                           |
| No. 2. Trübe wird's, die Wolken jagen                                                                          |             | 10                                           |
| No. 3. Auf geheimem Waldespfude                                                                                | _           | 7늘                                           |
| No. 4. Sonnenuntergang                                                                                         | _           | 10                                           |
| No. 5. Auf dem Teich, dem regungslosen                                                                         | _           | 10                                           |
| Op. 12. Nocturne pour Piano                                                                                    | _           | 15                                           |
| Taubert, Wilh., Op. 136. Sechs Kinderstücke für das Clavier .                                                  | _           | 20                                           |
| No. 1. Kützehen im Schnee, O Jemine!                                                                           |             |                                              |
| No. 2. Hünschen auf der Jagd.<br>No. 3. Bittendes Kind: "Liebe Mutter, darf ich mitgehn?"                      |             |                                              |
| No. 4. Weinendes Rind: "Und Dich armes Mäuschen."                                                              |             |                                              |
| No. 5. Schmeichelkätzehen.                                                                                     |             |                                              |
| No. 6. Wiegenhedchen: "Willst du endlich schlasen, kleiner Schelm!"                                            |             |                                              |
| Op. 197. Sechs Lieder von Paul Heyse f. 1 Singstimme mit Pfte.                                                 | _           | 25                                           |
| No. 1. Abschied: "Ade nun, Markt und Gassen"                                                                   | _           | . 5                                          |
| No. 2. Wanderlied: "Was zwitschert in den Lüften?"                                                             |             | · 5                                          |
| No. 3. Rapunzel: "Wenn die Hühner sehlafen gehn"  No. 4. Der Spinnerin Lied: "Auf dem Dorf in den Spinnstuben" |             | 7 <del>1</del> 7 <del>1</del> 7 <del>1</del> |
| No. 5. Zwiegesprüch am dunklen Morgen: "Ach, was bin ich aufgewacht?"                                          |             | . 5                                          |
| No. 6. Verloren: "thr Bäum' im Forst"                                                                          |             | - 10                                         |

## Ludwig Norman's Compositionen

|                                                                       | Thir. |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| Op. 1. Zwei Characterstücke für das Pianoforte Fism-B                 |       | 20              |
| Op. 2. Vier Characterstücke für das Pianoforte A-B-F-A                |       | 15              |
| On 3. Sanate für Pianoforte und Violine F                             | 1     | 15              |
| On. 4. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello D                 | 2     | 25              |
| On. 5. Vier Fantasiestücke für Planoforle Dm-A-Am-D                   | _     | 20              |
| On. 6. Fünf Tonbilder im Zusammenhange für Pianoforte und Vio-        |       |                 |
| line , Em-E-G-Am-E                                                    | 1     | 15              |
| On. 7. Drei Klavierstücke zu vier Händen Fm-G-F                       | _     | 27 <u>ş</u>     |
| On. 8. Capricelo für Planoforte über zwei schwedische Volkslieder. F  | _     | $27\frac{1}{3}$ |
| On. 10. Quartett für Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell E      | 3     | $20^{-}$        |
| Ob. 11. Albumblätter. Kleine Tondichtungen für Pianoforte. Präludium. |       |                 |
| — Menuett. — Idylle. — Elegie. — Volkstanz. — Im-                     |       |                 |
| promptu. — Marsch G-Am-A-Dm-Am-Dm-G                                   |       | 20              |
|                                                                       |       |                 |

#### 6te Novitäten-Liste 1863. Empfehlenswerthe Musikalien

publiciet von

## Jul. Schuberth & Comp.

| coldin and arom-shora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I mic. | ogr.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Field, John, 9 Nocturnes, redig. v. Liszt. Neue Aust. No. 6 u. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                 |
| à 7   Sor. No. 5 u. 9 à 5 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _      | 25              |
| Theoret 4th On. 23. Polka militaire für Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 10              |
| <b>Classifie Classic.</b> On 13, 3 Ductle für eine hohe u. tiefe Stimme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                 |
| No. 2. Wunsch 7 Sgr., No. 3. Sonnenspiegel 10 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ***    | 174             |
| Mauner, M., Op. 9. Bibliothèque pour amateurs. No. 7. Jagdlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | ~               |
| aus Martha. No. 8. Liebchen über Alles. No. 9. Ach so fromm aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                 |
| Martha, pour Violoncelle et Piano a 10 Sgr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      | _               |
| Mering, C. Lud., Op. 26. 5 heitere Lieder mit Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 15              |
| Mrus, D., Op. 63. Le petit Répertoire. No. I. Somnambule. No. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                 |
| Fille du regiment. 4. Aust. à 7½ Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 15              |
| - Op. 78. Répertoire populaire. No. 4. Fantaisie mélancolique über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                 |
| Walzer eines Wahnsinnigen. 3. Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 74              |
| Linzt, Fr., Trovatore. Paraphrase. 2. Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 25              |
| Mozart, W. A., Quintett für Oboe nach dem Clarinetten-Quintett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | _               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 10              |
| Op. 108.  — Duo nach dem Quintett für Oboe und Pianoforte von Brod in Pavis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ì      | 10              |
| Nagel, Joh., Op. 2. 3 Salonstucke. No. 1. Romanze. No. 2. Elegie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _      |                 |
| No. 3. Lied ohne Worte, für Violine und Piano à 10 Sgr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      |                 |
| Rubinstein, Ant., Op. 56. 3. Sintonie für das Piano a 4 mains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -      |                 |
| 25 H Dillion Carlo, 18 and 19 Annie 19 | 2      | 15              |
| arrangirt Schmitt, Juq., Op. 90. Introduction et Variation. 3ème Edition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 25              |
| Schuberth, Carl, Op. 29. Andante et Caprice pour Violoncelle et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                 |
| Diago Cruss, Philips, Ob. No. undanie of dahilos hom crozostosito of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 20              |
| Piano Op. 27b. Der deutsche Rhein für 1 Stimme mit Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 7.              |
| — Dasselbe fur Piano solo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 7 5             |
| - aus Op. 36. Einzeln: Das Ständchen für Alt oder Bariton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 5               |
| - 9. Liederhest sur Alt o. Bariton mit Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _      | 20              |
| Siemers, Aug., Op. 3. No. 1. Caprice 10 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 171             |
| No 2 Rinda heill à 7! Sor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _      | ¥/3             |
| Vieuxtemps, M., Op. 17. Yankee doodle transcrit pour Violoncelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                 |
| avec Piano nor Rockmith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 25              |
| - Baselhe mit Angriett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      |                 |
| Wachtmann Ch. On 49 Raverie de printemps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | $12\frac{1}{5}$ |
| avec Piano par Bockmühl  — Dasselbe mit Quartett  Wachtmann, Ch., Op. 49. Rèverie de printemps  — Op. 50. La fontaine. Caprice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 15              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                 |

| Neue Musikalien.                                                                                                                                                        |           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Im Verlag von Fr. Kistner in Leipzig erschien s                                                                                                                         | oeben     | :              |
| _                                                                                                                                                                       | GRO.      | Мун.<br>20     |
| Asantschewsky, M. v., Gp. 4. Drei Stücke für das Pianoforte Bach, O., Op. 6. Quartett (Dmoll) für 2 Violinen, Bratsche un Violoncell                                    | d<br>. 3  | —'j            |
| Violoncell  — Vierhändiger Clavierauszug vom Componisten  — Wierhändiger Clavierauszug vom Componisten  Kücken, Fr., Op. 61 No. 1. Das Sternlein für Pianoforte übertra | . 3       | 20             |
| gen von it. Sutter                                                                                                                                                      | e         | 10]            |
| des Sophoeles mit Begleitung des Orchesters. Fartitut Orchesterstimmen                                                                                                  | : i       | 10<br>5<br>20  |
| Wogt, Jean, Op. 33. Andante et Allegro de Concert pour Piano ave accompagnement d'Orchestre.  Avec Orch.  Pour Piano seul                                               | · · ·     | 25<br>25<br>25 |
| Voss, Charles, Op. 285. La Polka Comme il faut! Morceau brilla<br>de Concert                                                                                            | nt<br>. — | 25             |
| de Concert .  — Op. 286 No. 1. Mignonnette. Polka-Mazourka élégante pour Pia                                                                                            | 10 —      | 20             |
| Im Verlage des Unterzeichneten erschien soeben mit Erecht:  Tausch, Jul., Musik zu "Shake                                                                               |           |                |
| recht:  Tausch, Jul., Musik zu "Shake Was Ihr wollt" Op. 4.  Partitur.  ("Den Bühnen gegenüber als Manuscript gedrucht.")                                               | spea      |                |
| Tausch, Jul., Musik zu "Shake<br>Was Ihr wollt" Op. 4.                                                                                                                  | spea      | re's           |

Die

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

### MUSIKALIEN-HANDLUNG BARTHOLF SENFF

in Leipzig, Petersstrasse 40, übernimmt Aufträge auf Musikalien jeder Art zu promptester Aussührung.

# Musikschule zu Frankfurt a. M.

Am 12. Oktober beginntider Winterkursus. Der Unterricht jumfasst die gesammte Theorie (die Herren Hauff, Oppel, Büchner), Gesang (F. Schmidt), Klavier (Hilliger, Henkel), Orgel (Oppel), Violine (Concertmeister H. Wolff, R. Becker, Violoncello (Siedentopf), Ensemble- und Partiturspiel (Henkel), Geschichte der Musik (Oppel). Das Honorar beträgt jährlich fl. 154 rh. (88 Thir. pr.) An einem einzelnen Fache kann man sich für fl. 42 rh. (24 Thir. pr.) betheiligen. Der Unterzeichnete, derzeitig erster Vorsteher, an welchen die Anmeldungen zu richten sind, ist zu jeder weiteren Auskunft bereit.

Frankfurt 2. M., den 1. Septbr. 1863.

Hermann Hilliger, Ulmenstrasse 9.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'expo-sition universalle 1855.

ı

Prize medal à l'exposition uni-verselle de Londres 1862.

... (Hora de concours à l'exposition do Dido.)

| Pianos à quene.                                                                                               | Pianos droits à cordes obliques.                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Grand modèle de Concert . Fr. 4000.  Moyen modele Fr. 3500.  Petit modele Fr. 2700.  Le même simple Fr. 2300. | Moyen modèle Fr. 2000.<br>Pent modèle Fr. 1600. |

Pianos droits à cordes verticales, dits Pianinos. Pianino ordinaire . . . . . . . . . . . . Fr. 1300. Pianine a 3 Barres pour l'exportation.. Fr. 1500.

## Ein Violoncell,

(Straduari, mittles Format), ist verkäullich. Offerten an Julius Reinhard, Anstellungsbüreau für Musiker. Dresden, Webergasse 16. (Stadt Meissen.)

### Central-Bureau für Musik.

Gesucht: f. ein Städt. Orchester d. Rheinprov. 1 Vcellist, 1 erst. Hoboebläser, Fagottist u. Hornist. Nach Beigien 1 erster Pi-

Empfohlen: Neue Tänze und Märsche f. Streich-Orchester zu billigsten Preisen.

**H. Kohmann,** Cöln a. Rh.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Cenff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Ahlr., bei directer franklirter Zusendung durch die Post unter Kreuzband 3 Ahlr. Insertionsges bühren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buchs und Musikaliens handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Belfagar.

Dichtung von Friedr. Röber für Soll Chor und Drchefter componiet von

#### Carl Reinede.

Dp. 73.

Partitur 7 Ahlr. 18 Sgr. Orchefterstimmen 7 Thir. 5 Sgr. Clavierauszug 4 Thir. 20 Sgr. Chorstimmen 1 Thir. 20 Ngr.

Berlag bon Gr. Riftner in Beipgig.

Belfazar, König von Babylon, lästert Gott und ruft sich selbst als einen solchen aus; er ist zugleich Despot und fordert durch Schandthaten gegen die Jöraeliten, wie durch seine Blasphemie das Strafgericht Gottes heraus, das ihn schließlich durch schreck- lichen Tod trifft. — Dieser Stoff hat guten Gehalt und ist von Fr. Röber in sehr annehmbare poetische Form gebracht, welche belohnend in Musit zu sehen war. Carl Reinecke hat in der That ein gelungenes Wert geliesert, das auch bereits in Ausschungen an verschiedenen Orten entschiedenen Erfolg hatte. Die Musit hat derartig dramatisches Leben, wie es uns bei einem früheren Werte Meineckes noch nicht vorgestommen ist. Es lausen nur einige Particen mit unter, wo die Musit, wegen einer ges wissen Unbestimmitheit, zu gedehnt wird, wie z. B. in einigen Chorstellen der Ibraeliten; einige andere Partieen wären stärker im Ausbruck zu wünschen gewesen, wie z. B. die haarsträubende Frechheit Belfazars: Reinecke hätte hier einige modulatorische kühne Griffe in das Tonspstem thun follen. Die Gerechtigkeit fordert aber zu sagen, daß in

jenen Chorstellen Stimmungswärme und Wohlklang herrscht und so dem Sinne angenehm bleibt, wo der Geist für Momente ermatten will; ebenso ift zu sagen, daß da, wo bei den dramatischen Kraftstellen die Charakteristik in der Ersindung hinter den Ansorderungen der Situation zurück bleibt, die treffliche Instrumentirung und Figuration ein Desicit des innern Effectes halb und halb zu decken weiß. Freilich soll ein Kinsteller niemals ein Scheusal auch scheuslich malen, aber fürchterlich muß es wirken, nicht nur durch die mitschaffende Nesserion des Hörers, sondern unmittelbar durch die Sinne auf die Seele.

Die Duverture, sowohl an sich wie auch als Vorbereitungsstück sehr gut, enthält als Mittelsat eine altzisraelitische Psalmodie "der Herr ist mein Hirte", welche von dem Streichquartett in schön ausgeführter Art umspielt wird und auf die Sottergebensheit der duldenden Israeliten hindeutet. Der erste Chor der Babylonier, die voll bachanstischer Lust sind, wirkt ganz vorzüglich durch kernige Motive, welche der Componist, geistvoll und technisch gewandt, charakteristisch umkehrt und später wieder auftauchen läßt, wo es dem Tert gemäß ist. Das Stimmenspiel ist hier des besten Meisters werth, und das Ganze, mitsammt der Orchestermitwirkung, giebt ein herrliches lebendiges Bild. So solgt die Arie des Belfazar "Ja ich bin Gott"; der Prophet Daniel, im israelstischen Bolke, singt wechselnd mit einer Israelitin und dem zugehörigen Chore, der sich bittend um Erlösung zu Gott wendet. Die Musik wirkt hier überall schön stimmungsvoll; die selgenden Scenen, wo Balsazar eiwas oft seine Gottheit verkündet und verkünden läst, könnten vielleicht zu kürzen sein — doch entscheit verkündet und verkünden läst, könnten vielleicht zu kürzen sein — doch entscheidet da die Aufführung mit ihrer vollen Wirkung eher als das Partiturenlesen.

Die Katastrophe, wo die Geisterhand das "Mene tekel" an die Wand:schreibt, entzieht sich leider der musikalischen Darstellung und hier trifft sichs schlimm, daß die eigentliche Spige der Wirkung abgebrochen ist; doch halten die Ausruse Belsazars und die Aussprüche der Magier, wie auch des Daniel, den Zuhörer gut in Spannung. Der Schluß ist schön in natürlicher Versöhnung ausgeführt: dankbar beten die Jeraellsten sur ihre Freiheit in Canaan, das ihnen neu geschenkt ist.

Ift unfere Sochachtung vor dem Componisten durch dieses Wert entschieden gestiegen, indem wir ihn im Ausbrucke träftiger, in der Phantasie reicher als sonft finden, so möchten wir schließlich dasselbe den' Concertdirectionen zur Berücksichtigung warm empfehlen, überzeugt, das Publieum werde für eine gute Aufführung des "Belsazar" dantbar sein.

### Wiener mufikalische Stizzen.

Wenn der Wiener Mensch anfängt, die Sommerhosen tühl zu finden und fich in solldere, wärmere Stoffe zu kleiden, dann wird auch gewöhnlich der Frau Musika ihr dunnes Sommerkleid von Gasthausgarten-Walzern, Militärmärschen und Promenades Botpourri's zu windig. Sie sehnt sich nach sesterem, träftigerem Stoff und beschäftigk sich einstweilen mit der Oper, die zu dieser Zeit ausschließlich das höhere musikalische Interesse in Anspruch nimmt, obgleich die reichen Leute noch auf ihren Landstigen weiten und den Thieren des Waldes nachstellen. Ein solches Opernhaus im Sommer aber Berbst entbehrt meistens der Pracht und Herrlichkeit, die sich in den Blicken und Gerwändern der aristokratischen Frauenwelt im Zuschauerraum ausbreitet; dafür ist abet das große Publicum um so wärmer und empfänglicher, da des Gedantens Midste iber das "was im Opernhaus geboten wird, noch nicht angetränkelt hat.

Uebrigens bietet bas Personal im Sofoperntheater jest eine Fulle von Kräften und barunter einige Stimmen, wie fie nur alle beiligen Beiten einmal auftauchen. Boran nennen wir Bachtel, ben Unermudlichen, Unveranderten und Unveranderlichen, beffen Runft forgfältig jeden Fortichritt vermeibet, der aber, wenn er feine prachtigen Tone anschlägt, alle Rritit in den Boben binein fingt. Bas hilft es ba, zu matein ober fich zu ärgern über biefes Bestfigen auf einem Fleck. Berr Bachtel figt fo feft und warm da, wo er figt, es geht thm fo gut, daß er gar nicht daran bentt, fich auch ein= mal in der Bewegung (vom Flug wollen wir gar nicht reden) zu verfuchen. Wenn er auftritt, ift bas Theater überfullt, barum tnurre nicht fritifcher Budel, fondern bleibe bubich hinter'm Dien, bein Bahnefletichen ift unichablich, fo lange Gerr Bachtel jeden Augenblick berelt ift, auf eine ernsthafte Runftanforderung mit einem Feuerwert von boben b's, c's und d's ju antworten. Bachtel ift unter den Tenorissen, was Berdi unter ben Operncomponisten. Ein hochlöbliches Publicum fcimpft und - tauft, d. f. man raifonnirt uber ben "Troubabour" und läuft hinein, befondere wenn fich Bachtel und Berdi vermahlen und Viribus unitis das Bublicum bearbeiten. Go ein Bachtel'= scher Troubadour ist ein Ereigniß; man sieht's im Leben nicht leicht wieder, was da ein Componist einem Sänger zumuthet und was sich ein Sänger noch extra für Effecte hineinpfeffert. Strenge Leute behaupten zwar: "Das ift ja leine Kunft!" Allerdings; aber es ift pausbadige, urwuchfige, Schumann murde fagen "bahnebuchene" Ratur.

Wachteln zunächst sieht an Umfang und Fülle des Stimmaterials Fraulein Bet = telheim, welche als Acuzena im "Troubadour" durch ihren machtvollen Alt eine prachstige Wirkung hervorbringt und sich nebenbei große Mühe giebt, auch durch Spiel zu wirken. Ihre Stimme hat noch ganz die herhe Frische der Jugend, den breiten, vols ien Kon, der so selten bei den Altistinnen aushält und meistens verschwindet, je mehr die Sängerin herrin ihres Materials wird und je weiter sie in dem colorirten Gesang

fortschreitet.

Fräulein Kraus dagegen, welche zu so schönen Hoffnungen berechtigte, ist mit ihrer Stimme so ziemlich fertig geworden und beginnt bereits, sich mehr auf die Kunst zu stügen, wobei es allerdings bedenklich erscheint, daß sie keinen getragenen Zon mehr zu halten im Stande ist. Das fortwährende Tremoliren dürfte bei ihr wohl eine Folge allzu großer Anstrengung sein, welche sie ihrer Stimme zumuthete, und dabei mag allerbings Sanct Verdi mit seinen Bombardon-Accompagnements der Sopranstimme das seinige mitgewirkt haben.

Da wir gerade vom "Aroubadour" fprechen, so muffen wir noch den Grafen Quna bes herrn Grabanet ermähnen. Besagter Graf Quna ift vor allen Dingen zu bid. Er entbehrt aller Elegang und zierlicher Riederträchtigkeit, und die Stimme bes herrn

Brabanet flingt auch fcon eiwas feit.

Der gange "Troubabour" in der deutschen Uebersetzung ist eine wahre Blumenlese von heiterem Blödfun. Die gefchwollene italienische Poesie des Tertbuchfabrikanten, der mit dem Sujet der Oper das Abenteuerlichste an verrückter Tragit geleistet hat, wird unter den Händen des deutschen Uebersetzes zu reinem Berfe-Abwaschwasser, über

bas felbft ein Cato von Utica fich einen Aft lachen mußte.

Der Bassisch Horr Nokitansky, Sohn des berühmten Pathologen an der Wiener Universität, hat seinen Spelus von Gastrollen an der Hosper mit dem Bertram in "Robert der Teusel" geschlossen. Die Stimme Nokitansky's ist ein mächtiger, tieser, in der Höhe fiark abgegrenzter Baß von schönem Klang. Was Geren Robitansky noch in Haltung abgeht, wurde im Bertram aller Welt klar; bei so schönen Mitteln läßt sindeß gues Gute von der Zukunst erwarten. Der Marcel in den "Hugenotten", mit dem Gere Robitansky sein Gastspiel begann, war in dieser Hinsicht eine gelungenere Leisung.

Das Wiederauftreten Under's im "Fibelio" zeigte leiber, baß bas Organ bes Sängers noch ftart von feiner Krantheit angegriffen ift und daß Borficht und Schonung bringend geboten find, um zu retten, was von fo fconen Gaben fich noch rett=

ten läßt.

Fräulein Tellh eim, ein angehender Liebling des Publicums, hat ihre Unpäßlichkeit glücklich überstanden und entfaltete bei ihrem Wlederauftritt als Page in den "Hugesnotten" den ganzen Reiz ihrer schönen Stimme. Fräulein Liebhardt ift schon ein alter Liebling; aber die Neigung ihrer Verehrer scheint eine unerschütterliche, den Stürmen der Zeit trogende, durchaus solide. So warf man ihr bei der letzten Vorstellung der "Hugenotten" einen mit Goldstücken geschwängerten Blumenstrauß. Das ift zugleich poetisch und lieblich. Wenn der Blumen Farbe vergilbt, ihr Duft vergeht, so bleibt die gesunde Bass des Goldes, an dem bekanntlich Alles hängt, zu dem Alles drängt. Ach, wir Armen!

Bien, 20. September 1863.

#### Signale aus Wiesbaden.

5.

Die lette Belt mar wieber fehr reich an allerlei Kunftleiftungen in Rirche, Theater und Concertfaal. Es wird wohl am Plage fein, daß wir der Rirche den Borrang laffen. In einer Stadt, welche fo ichnell machft, wie Wiesbaden, und wo felbstverftand= lich viel gebaut wird, tanns nicht an Rirchen fehlen, und in ber That geben die Bauten unferer Gotteshäufer rafch voran. Die neue tatholifche Kirche foll nachftens ihre zwei Thurme bekommen, die englische Rirche wird wohl vor Winter noch unter Dach ge= bracht werden, die neue Synagoge wird, fo wie die zweite protestantische Rirche nicht mehr lange auf fich marten laffen. Ganglich vollendet ift außer der griechlichen Rapelle die protestantische Sauptkirche (von Oberbaurath Boos erbaut). Die kurglich erfolgte Aufftellung ber in Ludivigoburg gebanten Orgel in letterer hat ben Cacilien verein gur Beranftaltung eines Rirchenconcertes vermocht, worin er felbft den Choral ,, Allein Gott in ber Boh' fel Chr" von R. Declus, harmonifirt von Bad, den 2. Pfalm von Mendelofohn, Sprie von Palestrina und Ave verum von Mogart vortrug. Schneider fang bie Rirchenarie von Stradella mit Orgelbegleitung, und die Arie "Go ihr mich von gangem Bergen fuchet" aus "Elias" von Mendelssohn mit Orgel und Barfe, lettere bon Berrn Urnold aus bem hiefigen Orchefier gefpielt. Orgel fpielte Berr Bald vom Confervatorium in Leipzig. Gerne gollen wir bem noch jungen Rünftler bas Lob einer guten Auswahl und eines foliden, fertigen Bortrages. Er ließ fich mit Toccate und Fuge von Bach, Fuge über BACH Ro. 2 von Schumann, Sonate Ro. 4 von Mendelssohn boren und improvisirte am Schluffe. Außer Beren Schneider begleitete er auch den Bioloncelliften Beren Coma aus Bamburg, der im Bortrage eines Abagio von Bach fconen Zon und gefunden Gefchmad entfaltete. Berr Bilhelnij, Ihnen von Leipzig jur Genfige befannt, fpiette Bache Chaconne. - Ein zweites Rirchenconcert veranfialtete ber thatige Berr Qur aus Maing. Leider waren wir verhindert demfelben belguwohnen. Das Programm enthielt: "Ave Maria" von Schubert, gefungen von Fraulein Cehmann, Die Begleitung auf ber Barfe ausgeführt von Beren Arnold; Arie aus "Paulus" von Mendelsfohn, vorgetragen von dem Baffiften Berrn Rlein, Meditation über ein Braludium von Bach, für Bioloncell, Barfe und Orgel von Gounob, ausgeführt von den Gerren Grimm, Urnold und Lux, endlich Bratudium und Buge (Cmoll) von Geb. Bach, Abagio von

Spohr, Bariationen über ein Driginalthema von Geffe, Cheral ,,ein feste Burg", und Fantaffe über D Canctiffima von Lux, fammilich vorgetragen vom Concerigeber.

Im Theater fehlte es nicht an Gästen, von benen wir im Schauspiel Frau Riemann=Seebach, Mad. Riftort und Herrn Döring, in der Oper Fräulein Patti erwähnen. Die neue Vorführung des Weberschen Oberon verdient hauptsächlich der schönen Decorationen des begabten Theatermalers Kühn (Schüler und Schwiesgersohn des verstorbenen Mühldorfer) wegen Erwähnung.

Das fechfte Concert der Administration haben wir verläumt und theilen die Bor= träge blos nach dem zuverläffigen Referate der "Mittelrheinischen Zeitung" mit. Fraulein Parepa: Arie aus Auberd Schwur, und "il Dacio" von Arditi; Herr Raubin: Arie aus Cosi fan tutte und Arie aus Noberto Devereur (Donizetti). Parepa und Herr Nandin zusammen: Dueit aus Lucia (Donizetti). Herr Accursi (Blolinift) Fantafie eigener Composition über "Martha" und Fantafie von Marb über bie Stumme von Portici. Berr Piatti, Fantafie über "Marino Ralieri" (Donizetti) und bitto über "Linda" (Donizetti); Mad. Accurfi (Pianistin) Fantasse von Sep über bie "Regimentstochter", la Californienne von Sep und ein nicht naber bezeichneter Sab von Bach. — Im siebenten Concerte befanden wir uns wieder auf dem Plage und können Shnen baber aus eigener Wahrnehmung berichten, daß fich Fraulein Parepa im Bortrage der Freischütz-Arie und der Conplets aus Aubers "Manon Lescault" als eine fehr angenehme Sangerin zeigte. Berr Bertram, Ihnen wohl bekannt, trug eine Arie aus Donizettis "Favoritin," den "Wanderer" von Schubert und ,,,Ja tu bift mein" von Marfchner in febr anerkennenswerther Beife bor. Berr Auguft Bilbelmf erfrente alle, die ben Weg bes jungen Runfters mit verdienter Theilnahme verfolgen, burch ben tüchtigen Bortrag bes Lipineti'ichen Militarconcerte und ber schwierigen Dibellofantaffe von Ernft. Berr D. Gang ließ fich auf dem Bioloncoll mit einer Fantasse aus "Robert" und Barlationen über deutsche Bleber horen , und bewies, daß er gu ben achtbaren Beteranen auf feinem Infirumente Frau Rafiner= Cocubier fpielte bie gwei letten Gage bes Beethovenfchen Esdur-Concertes und die "Patineurs" von Liszt, beides in einer Weise, welche einen entichledenen Fortichritt gegen voriges Jahr bekunden. '- Das achte Concert brachte ein ziemlich weitläufiges Programm. Fräulein Dehmann, die uns nun bald verlaffen wird, fang die Freifchut=Arte und die grofie Arie aus der "Favoritin" mit recht guter Disposition und vielem Beisall. Herr Monari Rocca, ein Bartton, dessen Cr= scheinen wir fortan gerne entbehren würden, ließ sich mit einer Arie aus Wercadantes Bravo, Schubert's Ständchen und einem italienischen Bollelied von Guercia vernehmen. Berr Bieuxtemps erfreute uns mit bem ansgezeichneten Vortrag feiner fehr bantbaren Fantasse über Berdis "Lombardt", fowie eines originesterweise blos mit Blas= infirumenten begleiteten, fehr wirtungsvollen Charafterftuces: .,la Chasse". Blacs, ein fehr tüchtiger Meister auf ber Clarinette, dem wir Ihnen ichon wiederholt fignalifirten, bließ zwei Sate aus bem erften Clarinetteoncert von Weber, und eine Fantafte eigener Composition über Bellinische Motive. Fraulein Adrienne Befchel zeigte entichiedene technische Fortichritte; wir wünschen, baß ihr Geschmad auch balb beffer wurde, wenn wir fie noch öfter hören follen. Gie fpielte das im ersten Sate ctwas willkührlich gekürzte fünfte Concert von Herz und die "Miserere-Paraphrase" von Brudent. Auch zwei Componisten ließen fich in diesem Concert boren, Berr Reler Bela mit einer Duverture zu einem ungarischen Drama, worin ber befannte Ratogh= Marfc einer unmaggeblichen Berarbeitung unterzogen war, endlich herr Lux, welcher uns erneute Gelegenheit gab, feinen Germaniamarich zu würdigen.

#### Dur and Mott.

\* Leipzig. Musikalische Abendunterhaltung des Confervatoriums für Musik, Freitag den 18. September: Trio (in vier Sägen) für Pianoforte, Blosline und Bioloncell von George Heinrich Witte. (Schüler der Anstalt.) — Fünstes Concert für die Violine mit Begleitung des Orchesters von Ferd. David, Op. 35, Omoll. Erster Sas. — Bariationen ("le Forgeron harmonteux", Thema von Haubel) für das Pianoforte von Jan. Moscheles, Op. 29, Fdur. — Lieder mit Begleitung des Pianoforte von R. Schumann und A. F. Lindblad. — Sonate (in vier Sägen) für Pianosorte und Violine von Ernst Sustan Franke. (Schüler der Anstalt.)

Kirchenmufik in der Thomaskirche am 19. Sept. Nachmittag halb 2 Uhr Motette: "Jauchzet dem Herrn alle Welt," von Menbelssohn. "Laß stets dein Reich sich mehrren," von Ph. E. Bach. Am 20. Sept. früh 8 Uhr: "Du Hirte Jsrael," Chor und Choral von J. S. Bach.

\* Berlin. Miß Euphrofine Parepa aus Condon gaftirte am 18. Sept. als Lucrezia Borgia im Königl. Opernhaufe. Die Dame gahlt zu ben erften Concertsfängerinnen Londons und erfreut fich bort allgemeiner Beliebiheit; die Buhne hat fie bis jest felten betreten und in deutscher Sprache fang fie bier in Berlin auf ber Bufne Mif Barepa ift gur Mitwirtung bei ben bevorftebenben Gewandjum erften Dlale. hausconcerten in Leipzig berufen und biefer Gelegenheit verdanten wir bas Bergnugen, ibre Betanntichaft gemacht zu haben. Dig Parepa befigt eine angenehme wohltlingende und umfangreiche Copranftimme, die in allen Tonlagen mit Leichtigfeit anfpricht und felbft in fcmindelnder Bobe ihren weichen, melodifchen Character beibehalt, bie Stimme pelop in imminoeinoer goge ihren weigen, metooligen Sparacter veloegalt, die Simme besigt sompathischen Reiz, ist frei von Schärfe und besindet sich noch in dem Stadium ihrer schönsten Blüthe. In Polge des eigenthümlich weichen und milden Klanges derfelben, ist die Sängerin vorzugsweise zum Vortrage des Elegischen und Lyrischen gezeignet, während es ihr für das Heroliche, leidenschaftlich Erregte an Kraft, Energie und Hulle des Tones mangelt. Sie wird daher weit mehr Anertennung im Concertsalle sinden, auf welchen sie durch ihre natürlichen Anlagen hingewiesen wird, als auf der Wühne, wo der für sie geeignete Nollenkried nur ein sehr beschränkter sein würde. Sie ist Meisterin im Erloraturgesang und offenbarte darin eine überaus große Gewandtheit. Ihr Triller besonders ist vortrefflich und von musterhafter Deutlichteit, die Intonation von untadelhafter Reinheit. So berichtet die Berliner Borfenzeitung. Ueber die austere Erscheinung ber Sangerin sei angefiihrt, was Kosfat in der "Montagspost" schreibt: "Obgleich "Mig", glangt sie boch durch ein flattliches Embonpoint, das bei der ausreichenden Sobe ihrer Geftalt, ber Deinheit der Carnation ihrer Arme und Schultern, der arifiofratischen Feinheit ihrer kleinen Gande und Fuße gerade in Diefer Rolle nicht unangenehm berührt. Dagu gefellt fich ein durchaus ficheres Spiel, das zwar nirgends Die Diefen ber vom Dichter und vom Componiften gefchilberten Gemuthebemegungen gu enthullen fucht, aber überall in Dimit und Geberben das Schickliche und Richtige bringt. Ein gewiffes magvolles Wefen, das fich bei Damen leichter bemerken, als beschingt. Ein gewisser masonies Wefen, das plus ber paren Gefellschaft" nicht fremd ift, und kam der Rolle höchlich zu flatten. Bereitete ihr nicht die Fülle ihres Wuchses Schwiserigkeiten, so möchten wir aus mehreren ungemein anmuthigen Details des Spieles gegenüber dem Herzog schließen, daß Miß Parepa für die komische Oper das entschiesdenfte Lennt bestigt. Eine Rosine, Adina oder Norina obes Getaut dieser Bollwichtigkeit freis lich hatte dem großen Bublicum gegenüber einen fchweren Stand. Auf Die tomifche Oper wird die Runftlerin ferner burch bie Befdaffenheit ihrer Stimme, burch die beiter sunliche Bildung der Gefichtszuge und die aus der Klangfarbe erhellende Leichtlebigtett ihres Raturelle hingewiefen. Der Gorer erwartet von der Geftalt ein volles machtiges Organ und wird durch eine zwar ausgiebige, aber eigentlich kleine, wir möchten fagen "schlanke" Stimme überrascht." Die nächste Rolle von Miß Parepa wird am Mittwöch die Norma fein. — Vom 5. Oct: ab giebt Gerr Merelli mit einer italienischen Operngesellschaft, an deren Spige Abelina Patti sich befindet, einige Vorstellungen im Bictoriatheater. Hoffentlich wird die Begleitung der berühmten Sangerin burch eine neue Auflage verbeffert, bein im Samburg fand man die Truppe fo übel, daß fie nicht mehr auftreten konnte und burch die Samburger Miglieder erfest werden mußte.

- \* Wien. Herr Wachtel hatte sein auf längere Zeit berechnetes Gastspiel im Hosoperntheater vorzeitig abgebrochen, in Folge eines Zerwürfnisses mit der Direction, gegen welche er sich nicht genng salvirt hatte; die Keindseligkeiten haben sich aber schließelich in Wohlgefallen aufgelöst und Herr Wachtel figurirt allerdings nicht mehr als Gaft im Hosoperntheater, wohl aber als engagirtes Mitglied, als welches er am 22. Sept. zum ersten Mal in Flotow's "Stradella" erschien. Der Bassspin Rostitansty ist auf vier Jahre am Hosoperntheater engagirt worden. Nach einem auszgiebigen Sommerurlaub, welcher sich durch das Hinzutreten einer ernsteren Unphilichsteit verlängerte, ist Horr Ander nun zum ersten Male wieder ausgetreten und zwar als Florestan in Beethoven's "Fibello." Der langjährige Liebling des Publicums wurde aus Bassmste begrüft und fang seine Partie, obgleich er sich noch nicht im volzien Gebranch seiner Stimme besand, in sener sein empfundenen Weise, die man an diesem Künster vor allen Dingen bewundert. Im November sollen die Kerren Schnorr von Carolsfeld und Sentheim gastiren. Frau Cfillagh ist in Wien angekommen.
- \* In Dresben ging am 16. Sept. Guffan Schmidt's Oper: "La Reole" in Scene, Die Aufnahme berfelben mar eine febr gunftige und es wurden nicht blos bie Darftellenden wiederholt, sondern am Schluß ber Oper auch der anwesende Componist gerufen.
- \* In Graz wird zu Oftern nächsten Jahres ein zweites Theater eröffnet wersben. Herr J. Czernits, ein langiähriges Mitglied ber landschaftlichen Buhne und ertlärter Liebling des Publikums, hat den neuen prachwollen Circus gemiethet, und wird benfelben zu einem Theater umgestalten, auf welchem vorzugsweise Operetten und Boffen, aber auch Schauspiele und Lusspiele aufgeführt werden sollen. Das Theater burfte an Comfort und Eleganz keinem Provinztheater der Monarchie nachstehen.
- \* Hamburg. Als britte Rolle gab Fräulein Abeline Patti die Dinorah in Meyerbeer's gleichnamiger Oper vor einem erdrückend vollen Fause und mit einem Beisalberfolge, der sie ohnsehlbar zur Wiederholung dieser Partic veranlassen wird. Zu den an der Amina und Rosine der Künstlerin gerühmten Vorzügen gesellte sich in ihrer Oinorah ein Spiel von großartigeren Umrissen und tieserer Gesühlbäußerung. Die Uebungen der "Singacademie" werden von jeht an unter gemeinschaftlicher Leistung der Herren F. W. Grund und Julius Stockhausen statissen und am 5. Oct. im tleinen Wörmer'schen Saale ihren Ansang nehmen Die sechs philhar monissen Concerte dieser Sasson werden am 15. November, 4. Occember, 15. Januar, 12. Februar, 11. März und 15. April statisinden, dieselben werden ebenfalls gemeinsschaftlich von den Herren F. W. Grund und Julius Stackhausen birigirt.
- \* Zu einem "Rheinischen Sängerverein" verbunden werden die Mänsnergesangvereine: Nachener Liedertafel, Bonner Contordia, Eduer Männergesang-Verein, Creselder Liedertafel, Elberkelder Liedertafel und Neußer Männergesang-Verein unter Leitung des Königl. Musikdirectors Herrn Franz Weber, Sonntag ten 4. Oct. im großen Gürzenichsaale zu Cöln ein großes Concert geben mit nachfolgendem Prosgramm: Festgesang an die Künstler, Solo und Chor von Mendelssohn. Sondelsahrt, fünsstimmiger Chor ohne Begleitung von N. B. Gade. Morgentied, Solo und Chor ohne Begleitung von J. Niet. Instrumental Solo. Einzel Vortrag der Ereselder Liedertasel (unter Leitung ihres Dirigenten Herrn C. Wilhelm Aus der Eda; a) Ohersener, b) Ostara, Solo und Chor mit Orchester, eigens zu diesem Feste composite von Franz Lachner. a) O bone Jesu von Palestrina, b) Popule meus von Vittoria, ohne Begleitung. Der Gondelsahrer, Chor von F. Schubert, mit Orchester-begleitung von Franz Weber. Instrumental-Solo. a) Zum Walde, von J. Herbeck, b) Jägerchor aus "Eurhanthe" von C. M. v. Weber, mit Hornbegleitung. Der 150. Psalm, Solo und Chor mit Orchester und Orgel, eigens zu diesem Feste componirt von Franz Lachner.
  - \* Frankfurt a. M. Marschner's hinterlassene Oper in vier Atten: "Sangesworden. Das Sülct erinnert in mander Beziehung an Richard Wagner's "Lohengrin." Die Musik aber ist durchaus originell, schwungvoll und in jenem romantischen Style gehalten, welcher Marschner's Opern kennzeichnet. Wie in allen seinen Opern,
    ift der Chor mit besonderer Borliebe behandelt. Die Aufnahme des Werkes war eine günstige.

- \* München. Im "Don Juan" gastirte am Sonntag Fräulein Blaschet als Donna Unna und Herr Fischer als Comithur. Beide fangen auf Engagement, sedoch dürfte nur die Acquisition des legteren als eine glückliche zu bezeichnen sein. Herr Fischer besigt eine ebenso state als klangvolle Stimme, welche bei der gegenwärtigen Bassissenuch allein schon Berücksichtigung verdient. Fräulein Blaschet ist nicht ohne Talent, doch noch zu sehr Anfängerin für Parthien wie die Donna Anna.
- \* Gerr Mortier de Fontaine ift nach München guruckgetehrt und beginnt dort vom 1. Oct. an wieder feinen Clavier-Unterricht.
- \* Joachim begiebt fich mit feiner jungen Frau von Salzburg, wo er ben Som= mer zugebracht hat, am 25. Sept. zum Mufitfest nach München und kehrt von bort birect nach hannover zurud.
- \* Offenbach hat fich, wie verlantet, an eine neue Composition des Don Juansujets gewagt, welches ihm zwei französische Schriftsteller, die Herren Cremieur und Gille, für seine Noten zubereiten. Die Berliner Börsenzeitung meint, wie die Times neulich höchst naiv geäußert habe, daß den Deutschen der Goeihe'sche Faust durch Gou-nod's Oper erst recht verständlich werden müßte, so könnte ja wohl auch Offenbach uns endlich zum Verständniß Mozart's verhelfen.
- # herr Capellmeifter E. Reinecke hat ein Tebeum componirt, wels ches bei der in Leipzig stattfindenden Erinnerungsfeier an die Bolterschlacht bei Leipzig am 18. October auf dem Marktplage durch die faumtlichen Männergesangvereine zur Aufführung kommen foll.
- \* Die Oper "Lorelen" von M. Bruch befindet fich unter der Preffe und der Clavierauszug erscheint im October im Berlag von Leuckart in Breslau.
- \* Anton Rubinftein's Oper "Feramors" (Lalla Routh), welche zum erften Mal im Hoftheater zu Dresten mit großem Erfolg in Scene ging, erfcheint in ben nächsten Tagen im vollständigen Clavierauszug mit Text.
- \* Bon ber Beethoven = Ausgabe bei Breittopf und Fartel in Leipzig sind nunmehr bereits vollständig ericienen: die Streich-Quartette in Bartitur und
  Stimmen, die Sonaten für Pianoforte, die vierhändigen Werte, die Trios für Streichinstrumente in Partitur und Stimmen, die Gefänge mit Orchester in Partitur. Alles
  Uebrige geht feiner Bollendung mit raschen Schritten entgegen und bald werden wir und im vollständigen Besit biefer des unsterblichen Meisters würdigen Ausgabe befinden, einer Gefammtausgabe, wie sie in der musstalischen Literatur nicht ihres Gleichen hat.
- \* Die bemährten Studienwerke für ben Clavierunterricht bon Bouis Köhler: "die ersten Etuden für jeden Clavierschüller Op. 50", und "dle Special-Etuden für den Clavierunterricht Op. 112" find neuerdings auch in dem Confervatorinu der Musst zu St. Petersburg eingeführt worden. Bekanntlich werden dieselben bereits in den meisten musikalischen Lehranstalten Deutschlands und des Austlandes benutt. Eine "Schule der Geläufigkeit" von Louis Köhler befindet sich unter der Presse und wird baldigst die obengenannten Studienwerke vervollständigen.
- \* Paris. Der neue Capellmeister ber großen Oper, Gerr Gainl, ein Deutscher, ber lange Zeit die Lyoner Oper leitete, bewährt sich als ausgezeichneter Musiker, der mit Feuer und Geschick seine Schaar anführt und bessen lebendiger Tackstab nimmer ruht. Das unbefangene Publicum fragt sich, was denn eigentlich verändert fei, es fühlt eine gewaltige, angenehme und überraschende Neuerung, ohne gleich den neuen Fidelbogen zu entdecken, der mit frischer Kraft und Kenninis das Maß der Harmonien in den Lüsten streicht. Um die richtige "Alfrikanerin" für Meyerbeer's Oper zu sinden, werden dem Gastspiel des Fräulein Tietzens noch andere in der großen Oper folgen: die Ausva, eine in Neapel und Mailand befällig ausgenommene Sängerin, dann Frau Penco von der hiesigen italenischen Oper, endlich Fräulein Lucca aus Berlin, alle sollen die Revue als Valentline passient. Nach dem Wetzstreit dieser Sterne wird die Arone vergeben werden, deren Bedeutung durch die Ausstützeit dieser Sterne wird die Arone vergeben werden, deren Bedeutung durch die Ausstützeit dieser Sterne wird die Arone vergeben werden, deren Bedeutung durch die Ausstützeit das Debüt der Angerin Mademoiselle Amina Boschetti wird in der großen Oper vordereitet. Die itallenische Oper wird am 1. Det. mit Donizetti's Lucia di Lanimermoor mit Mad. Lagrange und Fraschini eröffnet werden.

\* Bondon, ben 18. Gept. Drurplane-Theoter bat feine Pforten dem Binter geöffnet unter Direction ber Berren Eb. Falconer und Chatterton; Bhelps ift engagirt und tritt in Byrons Manfred auf. - In Durham vercinigten fic die Kirchenchore ber Graffchaft Northumberland und Durbam und bem nordlichen Theil der Graffchaft Dort ju gemeinschaftlichem Gesang. 84 Kirchen waren da mit etwa 1700 Reblen vertreten und die Verfammlung felbit gabite an 9000 Perfonen. — Eine abnliche Stimmcollection wird morgen im Croftallpalafte im Banbelorcheffer ftattfinden, wozu fammtliche Stadt-ichulen Beiträge liefern, 5000 Rebien — welche Hoffnungen knupfen fich nicht baran für Freunde des Gefanges. — Roch eine Verfammlung haben wir zu beibrechen; fie fand in Rottingham fatt und zwar, um fich über bie Berwendung einer Summe gu besprechen, welche aus bem Erlos eines Befies zu dem Zwedt gefvendet worden, fie für die Rinder eines Arbeitshaufes in entfpredender Weife gu verwenden. Man glaubte vie Ainver eines Arbeitshauses in entiprediender Weise zu verwenden. Wian glaubte durch Anschaffung von Trommeln und Pseisen zur Bildung einer Musikande dem Culminationspunkt ihrer kindlichen Wünsche entgegenzukommen. Andere schwärmten für eine Bibliothek, Symmassum, Turnansait, kurz, etwas woran auch der welbliche Theil von Englands Jossung Reil nehmen könne. Der musikalisch gebildete Theil ließ sich aber nicht irre machen und behauptete keck, daß der Bortbeil für diese letzteren nach Trommel und Pseise zu tanzen, nicht weg zu leugnen set. Dage gen war nichts einzuwenden und so war das Geld glücklich untergebracht. —Das Musikselb Rorwich schwas mühr Norwich scheint beim Simmel gut angeschrieben zu sein, benn die schon etwas milbe Sonne hat sich plöglich aufgerafft und besieht sich mit freundlicher Miene das Wogen und Treiben in den Straßen von Norwich. Balladenverfertiger besingen die Herrlichstet des Festes und die erwartete Ankunft des Prinzen von Wales saumt Gattin. Doch biefe ruben, fern von Madrib, von der Liebe des Boltes aus, und der ftrenge Bischof verfalieft unbarmberzig fein Gotteshaus der profanen Menge zur Abhaltung ihres fundhaften Thuns. Go mußte nun bie St. Andrew's Sall berhalten, die bagu festlich geschmudt murbe und "wer nennt die Bolter, gablt die Schaaren, die alle ta-men hergefahren," das Fest durch ihre mitwirtende oder gablende Gegenwart zu beglicken! Seit 1824, wo die erste Feier stattsand und alle drei Jabre fich erneuerte, hatten auch die Armen ihr Theil daran, denn ber Ueberschuft gebort ihnen, und nur zweimal, 1836 und 1854 gingen sie leer aus. Norwich börte bei diesen Kesten eine Miß Stevbens, Passa, Malibran, Persiani, Novello, serner Braham, Lablache, Tamburini 2c. und Spohr hat sich mit seinem "letten Gericht" für immer daselbst eingebürgert. Diesemal kam zur Aufschrung am Montag "Judas Maccabäns." Dienstag Abend war eines sener "gewissen" Concerte, die auch den gefräßigsten Mustemblustasten zusfrieden stellen können. Die Passoral=Symphonie von Beetboven wurde unter dem Gamman und Durcktischen der Menae abaethan, wie eiwa in Deutschland das Vorspiel Rommen und Burechtsehen ber Menge abgethan, wie etwa in Deutschland bas Borfpiel zu einem Trauer= ober Lusispiel. Die Altistin Miß Palmer bekam den Schnupfen ober hatte thu icon vom Worcester-Rest aus mitgebracht und die nicht weg zu leugnende Abwefenheit threr Gegenwart wurde bem Bublicum in ichonenofter Beife mitgetheilt. Miß Balmer hatte jedoch noch fowere Lasten ju tragen an den folgenden Tagen, und fo wurde Mig Lascelles von London als rettender Engel herbeitelegraphirt. Anfiatt das Unwohlsein der Altistin als Wint des Schicklas zu nehmen und durch Auslassen ihrer Nummern das Programm zu kurzen, übernahm eine andere Sängerin ihre Partie und da gab es einige Confussion, indem die Spieler sich an ihre Noten hielten und diese wieder sich nicht mit der Sängerin vertrugen. Es beist, der "librarian" hätte, als weißer Daniel, in argloser Weise die Sache angesliftet. Auch wollten die Copien einer Arie durchaus fich nicht finden lassen und zum leberstung litt Fräulein Tietzens an Indisvosition. die ihre Wiesenvollte aber miederkömpste Eury alle merden fron ges Indisposition, die ihre Niesennatur aber niederkämpste. Kurk, alle werden froh gewesen sein, als der Abend zu Ende ging. Mittwoch dirigirte Silas sein neues Oratorium "Joash". Brave Bibesteser sinden Näheres über das Libretto (von George Linkeh) im 11. Capitel, 2. Buch der Könige. Es behandelt nämlich die Mettung Joash's aus dem Plutkab der Abkömmlinge Davids, durch den Johepriester Jehoiade. Silas, der so manche Nacht über Joash nachgedacht, dessen neueste Symponie im lepten Indisposition, die ihre Ricfennatur aber niedertampfte. Winter fo febr gefallen und dem wir von Gergen ben beften Erfolg gewünfcht batten, hat leiber biesmal ben Erwartungen nicht entsprochen. Einige Nummern gefielen, im Sangen aber ift bas Wert zu weltlich gehalten und bas Anlehnen an die befannten Meifter laffen ben Componifien nicht felbuftanbig genug auftreten. Sammiliche Blatter bringen ausführliche Berichte barüber und ruden bem Werte icharf zu Leibe. Am Schluffe murbe ber Componist nicht gernfen und überließ bas Schlachtfelb gewiegteren Rraften, die aber gegen ihren Willen im ziemtichen Durcheinander fich vereinigt faben. Mummern aus ben drei Stabat mater von Pergolese, Saydn und Roffini, Solos von

biefen auch kleinere Kräfte nachten ben zweiten Theil des Concertes aus. Diesem folgte Abends noch ein gemischtes Concert, das mit der Symphonie in D von Spohr begann, das — mit obligatem Crinolinenrauschen begleitet — Caviar für die Menge war, und worauf noch 33 Nummern folgten, darunter Solos von Mozart aus dessen Open, Arie aus l'Allegro von Händel, Musststäde zu Shakesvare's "Sturms" von Sullivan und ein langer Comecenschweif von Balladen und Liedern, von denen viele da capo verlangt, aber wenige wirklich repetirt wurden — und das war das Gute von der Sache. Der Donnerstagntorgen brachte den Elias (schon 1848 in Norwich gegeben) der, wie es scheint, der treue und würdige Satellit des Messag zu werden verschrickt. Für den herrlichen Standigl, der zuerst den Propheten in Virmingham 1846 sang, ist nun Welß eingestanden, dem sich die unermidliche Tietzens in tadelloser Welße besgesellt. Gestern Abend muß noch, dem Programm nach, Venedicts Cantate gesolgt sein, die gesallen haben dürste, denn Venedich bildet der Messag den ehernen Schlußeskein des Festes, dem noch als Aufguß ein Festball folgt. Morgens gebetet und Abends getanzt, "so sinden werts. Heute endlich bildet der Messagsgeriode zu beklagen hatten, hat sich diesmal zu einem sast wirster im Arge — wie soll da die Welt sich versessernen!" — Die Uebersülte an Mangel, die wir in der Uebergangsperiode zu beklagen hatten, hat sich diesmal zu einem sast winterlich ausschenden Bericht ausgespennen, der des dem entlprechenden Ingredienzien in sich schließt, als da sind: Theater, Versammelungen, Erystallvalaß, Concertbericht, Directionsverlegenheiten, Schnupken, Zu= und Durchsälle. Unwillkürlich blikken wir zur Seite nach dem Kamin, ob nicht schon die trauliche Klamme knistert und ein Frösteln ergreift uns, wenn wir dabei an die komemenden dießtraunen Rebel mit unterspickten garotters denken. Tom friert! —

\* Aus New Mort vom 1. Sept. schreibt man und: Wie ich höre, soll eine aute beutsche Oper zu Stande kommen: Th. Formes, Dalle Affe, die Laszlo Doria und Ansvere. Leider hat Anschüßt tein anderes Loral als die Academy of Music bekommen können, das für derartige Zweike zu groß st. Auch tann er blos die Monate December und Januar haben, die übrige Zeit muß er in Boston, Philadelphia und Baltimore spielen. Die Johannsen ist wieder engagtrt. "Faust" und "Tannhäuser" sollen berauskommen. New-York wird mit der ikalienischen Oper am 5. Oct. beginnen. Es ist die alte Truppe vom vorigen Jahre — Medori, Sulzer, Mezzolini, Bellini, Viachl—eine vorzügliche Truppe, namentlich mit Rückscht auf Tenor und Sopran. "Faust" soll auch gegeben werden. — Ausser den philharmonischen Concerten werden wir sechs Abonnementconcerte von Theodor Thomas baben, mit besonderer Berückschtigung der neuesten Musik. Die Quartettsoliesen von Mason und Thomas werden natürlich auch nicht sehlen. Die Birtuosen werden auch ihre Concerte haben, und wir werden den Gounod-Lisztischen "Kaustwalzer" gewiß oft aenug zu hören bekommen. Mills will mit dem Lisztischen Concert herauskommen. — Man spricht sart davon, daß Joachin mit seiner sungen Frau berkommen soll. Wahrschelnsch werden Sie dort mehr darüber wissen. — Augenblicklich wird hier Einiges in "Geistern" gemacht. Es sputen minsbestens ein halbes Duzend auf verschiedenen Bühnen herum. — Die General-Ausstellung wird in diesem Monat in der Academy of Music abgehalten werden. Die bevetenben Claviermacher hier haben nicht concurrirt.

#### Signalkaften.

<sup>\*</sup> Frau Clementine verw. Kifiner, Mitbefigerin ber Mufikalienhandlung Friedrich Rifiner in Beipzig, ift am 21. Sept. bafelbfi geftorben.

<sup>#</sup> In Coln ftarb am 15. Sept. der Muftalienhandler Gottfried Rupper im Alter von 29 Jahren.

D. L. in W. Auch damit nehmen wir vorlieb. — W. in O. Bei paffender Bersanlaffung werden wir Sie gern wieder einmal loben. — G. G. in F. Wird beforgt. — Cr. & Co. in L. Da wir nicht changiren, erfolgt die Zusendung auf Abonnement. — Th. H. in N. Die Zusendung ist nicht unterbrochen worden. — J. in S. Sogleich nach M. abgesandt. — 1. in L. Gewiß, sehr brav find Sie! — R. in W. "Tu l'as voula George Dandin!" Wir tegen das vorläufig zu den Acten.

#### Føyer,

- Wenn man die Lage einer Berfon als verzweifelt schildern will, pflegt man zu fagen: Es bleibt ibr nichts übrig, als sich in's Wasser zu stürzen. Es glebt hier in Paris eine Ungläckliche, der es nicht möglich geworden, auf diese Art Erlösung zu sinden. Ich spreche von Fränlein Cico, der schönen, ansmuthigen, ewig lächeindem Cico des Palais-Noval, der alteren Schwester der singenden Schönheit der komischen Oper, der würdigen Tochter einer Nace, in der klusde Benus ist von der Mutter bis zur Tochter; Cico, welche eins ist mit Zauber, Grazie, Verstührung, und daher auch mit Spizen, Diamanten, Erfolgen seder Art und zu ieder Stunde \* Die Schöne Cico. Run diefer Cico ift gur Stunde das Waffer unterfagt, die fette Bus fluchtsflätte ber Ungludlichen, die ben Glauben verloren haben. Die Geschichte macht hier Aufsehen und verhalt fich folgendermafien. Mademoifelle Pauline Cico reifte nach Saint-Abresse bei Savre in ber unschuldigen Absicht, bort Seebaber zu brauchen. Sie führte felbswerständlich mit sich jene Karavane, jenes lange pompose Defilee von Roffern, gefüllt mit all ben Prachtsachen, ohne welche eine Mobedame nicht mehr bents Beutzutage hat man nicht genug, fo lange man nicht viel zu viel hat. Aber Mademoiselle Cico wurde nicht bestraft, weil sie zu viel Stadtoilette an's Meerufer trug, sondern weil sie nicht genug Steff an sich trug, als sie zum erstenmal das Bad nehmen wollte. Man fand ihr Badekossiume zu mangelhaft und darum zu vorstheilbaft, zu erobernd. Dieses Kostiume, welches nebenbei gesagt roth war, trieb die Schamröthe auf bie Wangen ber verschämten Rolonie von Saint-Abreffe und verlebte fle empfindlicher, als die rothe Fabne von 1848 die Konfervativen jener Zeit allarmirte. In Rolge diefes unglücklichen Debuts ber Mademoifelle Cico auf dem Strande von Saint-Abreffe begaben fich die unbarmherzigen Badegafte wie ein Mann zum Direttor ber Anstalt und ertiarten ihm feierlichft bag, wenn ber furchtbaren Sirene mit Armen von Marmor und Schultern von Schnee nochmals erlaubt murbe, mit ihrer Person Vorstellungen zu geben, sie diese der Nacktheit gastliche Küste verlassen mürden, um anderwärts ein tugendhafteres Meer zu suchen. Einer solchen Manisestation gegen- über sah sich der Director zur Strenge genötigt, obwohl er personlich als Director einer gewissen anderen Anstalt im benachbarten Habre dem glücklichen Effest applaus dirte, welchen eine Schauspielerin hervorbrachte, versührerisch sowohl durch das was sie zu verbergen wuste, als was sie er Sonne nicht entzog. So wurde denn Mademosselle Cico von den Wellen verwiesen und zwar nicht bloß in Saint-Adresse, soi- dern in allen Seehöfdern der Normandie und ihr das Assisch nan dem Normandie bern in allen Seebabern ber Normandie, wohin ihr bas Gerücht von bem Abenteuer voraneilte. Mademoifelle Cico tann biefe Strenge nicht begreifen. Es ift ihr nicht er-Marlich, warum die Leckermauler von Paris um fo niehr applaudiren, je enthullender bas Roftum ift, in welchem fie an den Rand ber Manupe tritt, mahrend fie duftere Cenforen am Rande des Meeres find. Aber was nüpt biefes Raisonnement, man verlangt nun einmal von ihr weniger Logica und dafür etwas mehr Tunica. Die Gesellschaft bat nun einmal andere Begriffe für bas Theater, und andere für bie Seebaber.
- \* Calembourg. Herr Salvador, einer ber Administratoren bes Crédit mobiler in Paris, wird sich befinitiv mit Fräulein Fix vom Théâtre français berhelzrathen. Un ber Börfe sagte ein Wigvogel: "Cela sera la seule chose fixe au Grédit-Mobilier."
- \* Ein zudringlicher Besuch. Ein berühmter deutscher Staatsmann durchreiste in seiner Jugend Frankreich. Sein Hauptwunsch ging dahin, Voltaire kennen zu
  lernen. Er ließ sich bei ihm melden, der Diener kan jedoch mit der Antwort zurück,
  daß sein Herr nicht zu Hause sei. "Ich weiß, daß er zu Hause ist, man melde mich
  noch einmal." Die Antwort Voltaire's war, er sei krank. "Gut, ich bin Arzt. ich
  werde ihn herstellen." Erzürnt schickte Voltaire seinen Bedienten hinaus mit der Nachricht, er sei todt. "Gut, so will ich ihn begraben." Verdrießlich befahl Voltaire, den Uederlästigen einzukassen. Der Fremde kam. "Sie halten mich wohl," suhr ihn der Weise von Ferneh an, sür ein Wunderthier? Wissen Sie, daß es 12 Sous kostet, wenn man mich sehen will?" — "Gut," saste der Fremde, "hier sind 24, ich komme morgen wieder." — Voltaire lachte, und der Staalsmann hat ost geäusert, daß er von diesem nachber mit Hössichkeit überhäuft worden sei und die 14 Tage seines Ausenthaltes in Freney zu den angenehmsten seines Lebens rechnen müsse.

# Ankündigungen.

Ich beehre mich hierdurch ergebenst anzuzeigen, dass ich die von meinem verstorbenen Sohne

## Gottfried Küpper

betriebene

Musikalien-Handlung,

verbunden mit Leihanstalt, in der hisherigen Weise fortführen werde

und dem Herru Carl Dressler Procura ertheilt habe. Das dem Verstorbenen in so reichem Masse bewiesene Wohlwollen -

bitte ich gütigst auf mich übergehen zu lassen.

Köln, den 19. Sept. 1963.

Michael Küpper.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1855.

### PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition

| ric 18                                                        | <b>⊬19.</b> )                                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Pianos à queue.                                               | Pianos droits à cordes obliques.                                           |
| Grand modèle de Concert . Fr. 4000.<br>Moyen modèle Fr. 3500. | Grand modèle Fr. 2300.<br>Moyen modèle Fr. 2000.<br>Petit modèle Fr. 4600. |
| Petit modèle Fr. 2700.<br>Le même simple Fr. 2300.            |                                                                            |
| Planes droits à cordes v                                      | erticales, ones riaminos.                                                  |
| Pianino ordinaire                                             | Powentation Rr 1900                                                        |
| Pianino à 3 Barres pour                                       | 1 exportation Oo.                                                          |

### Central-Bureau für Musik.

Gesucht: f. ein Städt. Orchester d. Rheinprov. 1 Veellist, 1 erst. Hoboebläser, Fagottist n. Hornist. Nach Belgien 1 erster Pistonbläser.

Empfohlen: Neue Tänze und Märsche f. Streich-Orchester

za billigsten Preisen.

III. IXohmann, Cöln a. Rb.

# Sänger=Vereinen

empfiehlt sich zur Aufertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von

> J. A. Hatetet, Leipzig, Grimm. Strasse 31.

## Stuttgarter Musikschule (Conservatorium.)

Mit dem Ansang des Wintersemesters, den 19. Oktober d. J., können in diese, für vollständige Ausbildung sowohl von Künstlern, als auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmte Anstalt, welche aus Staatsmitteln sub-

ventionirt ist, neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor- und Sologesang, Klavier-, Orgel-, Violin-, Violoncell- und Harfenspiel, Tonsatzlehre (Harmonielehre, Contrapunkt, Formenlehre, Vokal- und Instrumentalkomposition, nebst Partiturspiel), Geschichte der Musik, Methodik des Gesang- und Clavierunterrichts, Orgelkunde, Deklamation und italienische Sprache, und wird ertheilt von den Herren Stark, Kammersänger Rauscher, Lebert, Hosmusiker Levi, Pruckner, Speidel, Professor Faisst, Hosmusiker Debuysere, Hosmusiker Keller, Concertmeister Singer, Hosmusiker Boch, Concertmeister Goltermann, Kammervirtuos Krüger, Hosschauspieler Arndt und Sekretär Runzler.

Zur Uebung im öffentlichen Vortrage, sowie im Ensemble- und Orchesterspiel ist den dafür befähigten Schülern Gelegenheit gegeben.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsfächern beträgt für Schülerinnen 100 Gulden (57% Thir., 215 Frcs.), für Schüler 120 Gulden (68% Thir., 257 Frcs.)

Anmeldungen wollen vor der am 14. Oktober stattfindenden Aufnahmeprüfung an die unterzeichnete Stelle gerichtet werden, von welcher auch das ausführ-lichere Programm der Anstalt unentgeltlich zu beziehen ist.

Stuttgart, im September 1863.

Die Direction der Musikschule. Professor Dr. Faisst.

# Musikschule zu Frankfurt a. M.

Am 12. Oktober beginnt der Winterkursus. Der Unterricht umfasst die gesammte Theorie (die Herren Hauff, Oppel, Büchner), Gesang (F. Schmidt), Klavier (Hilliger, Henkel), Grgel (Oppel), Violine (Concertmeister H. Wolff, R. Becker, Violoncello (Siedentopf), Ensemble- und Partiturspiel (Henkel), Geschichte der Musik (Oppel). Das Honorar beträgt jährlich fl. 154 rh. (88 Thir. pr.) An einem einzelnen Fache kann man sich für fl. 42 rh. (24 Thir. pr.) betheilleren. Der Unterzeichnete derzeitig erster Vorsteher au welchen die Armeldungen. gen. Der Unterzeichnete, derzeitig erster Vorsteher, an welchen die Anmeldungen zu richten sind, ist zu jeder weiteren Auskunft bereit. Frankfurt a. M., den i. Septbr. 1863.

Mermann Milliger, Ulmenstrasse 9.

Soeben erschien und ist durch jede Buch- und Musikhandlung zu beziehen :

# **Operette ohne Text**

Pianoforte zu 4 Händen

Ferd. Eniller, Op. 106.

J. Rieter-Biedermann in Leipzig u. Winterthur.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Das vertorene Paradies.

Oratorium in 3 Theilen.

Text frei nach J. Milton.

Musik

## Anton Rubinstein.

0p. 54.

Partitur 15 Thir.
Orchesterstimmen 19 Thir. 15 Ngr.
Ghorstimmen 4 Thir.
Solostimmen 1 Thir. 20 Ngr.
Clavierauszug 8 Thir.
Textbuch 3 Ngr.

Werlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Verlag von Carl Haslinger qm. Tobias in Wien. 6. Nova-Sendung. Preis. Thir, Ngr. Criger (Hugo), Aus der Kinderwelt. 6 Lieder mit Klavierbegleitung - 25 Plore theatrale. Collection de Fantaisies ou Potpourris pour Piano. 80 Cah. 156. Benedict, J. Die Rose von Erin . . . Liederkranz. Chore und Quartette für Männerstimmen. 12. Heft. Lahr (J.), Beim Trinken. Quartett und 2 Chöre. ... Löffler (R.), Courcaillet. Affliction. 2 Melodies pour Piano. Oeuv. 115 Meuigkeiten für das Pianoforte. No. 153. Guatelli (C.), Marche imperiale
No. 154. Ghirsa (A.), Meine Sonne. Gesangswalzer.

Schachner (R.), Fantasie mit Variationen über "Yanke doodle"
für Pianoforte. 32s Werk. .8 10 - Elegie für Pianoforte. 328 Werk.

- Elegie für Pianoforte. 338 Werk.

Strauss (Jnsef), Sofien-Quadrille f. Pfte. 1378 Werk.

- Erzherzog Victor-Marsch f. Pfte. 1388 Werk.

- Normen. Walzer f. Pfte. 1398 Werk. 5لئ 10 10 15 - Souvenir-Polka f. Pfte. 140s Werk. . (Die Strauss'schen Compositionen erscheinen auch für Violine und Pianoforte, und Orchester.)
Struth (A.), 3 Morceaux de Salon pour Piano. Oeuv. 113. No. 1.2.3. à

Im Verlage von Aug. Cranz in Hamburg erschienen soeben mit Eigenthumszecht:

Jungmann, A.,

Op. 187. Deux Nocturnes pour Piano.
Noyal. Sphinx. 121 Ngr.
No. 2. Phalene. 121 Ngr.
Pian

Op. 188. L'Espoir, Romance pour Piano. 15 Ngr. Op. 189. La Sylphide, Galop pour Piano. 15 Ngr.

## Compositionen

Theodor Kullak.

|         | w . W. W. straw in Leinzig.                                                                                                                         |       |      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|         | Verlag von Fr. Kistner in Leipzjig.                                                                                                                 | Chir. | Ner- |
|         |                                                                                                                                                     |       | .,,, |
| Op. 80. | Lieder aus alter Zeit, für das Pianoforte gesetzt. 6 Nummern.                                                                                       |       | 15   |
|         | No. 1. Frendvoll and leidvoll                                                                                                                       |       | 15   |
| Op. 80  | No. 1. "Freudvoll und leidvoll".  No. 2. "Es ritt ein Jäger wohlgemuth".  B                                                                         | _     | 15   |
| Op. 80  | No. 2. "Es ritt ein Jäger wohlgemun". E. No. 3. "Es zogen drei Bursche wohl über den Rhein". E. No. 4. "Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll". Es |       | 15   |
| Op. 80  | . No. 4. Das Wasser ranscht, das Wasser schwolf                                                                                                     |       | 15   |
| Op. 80  | No. 4. Das Wasser rausem, das Hasser sernon  No. 5. Kennst du das Land'  No. 6. Leh war, wenn ich erwachte'  Om-R-Din                               |       |      |
| Op. 80  | No. 6. Ach war, wenn ich erwachte"                                                                                                                  | _     | 15   |
| Op. 84  |                                                                                                                                                     |       | 15   |
| Op. 85  | Hymne für Pianoforte                                                                                                                                |       | 15   |
| Op. 86  | 11                                                                                                                                                  | -     | 15   |
| Op. 99  | Hone Volco Ponnicos nont P1986                                                                                                                      |       |      |
| ale on  | No i                                                                                                                                                |       | 157  |
| ·Op. 99 | No. 2.                                                                                                                                              |       | .15  |
| Öp. 100 | . Sang und Klang. Vier Stücke für Pianoforte. Des B-Em As                                                                                           |       | 25   |
| Op. 101 | Dany Delevises espectalistiques nous le Piano                                                                                                       |       |      |
| Op. 101 | . Deux Polonaises caractéristiques pour le Piano.                                                                                                   | _     | 10   |
| Λ- 101  | No. 1                                                                                                                                               | _     | 15   |
| Ob. 101 | No. 2.                                                                                                                                              |       | 10   |
| Op. 102 | . Komance pour le Piano                                                                                                                             | -     |      |
| Op.:104 | . Solo-Stücke für Pianoforte.                                                                                                                       | _     | 10   |
|         | No. 1. Nocturne                                                                                                                                     | _     | 15   |
| Op. 104 | No. 2. Abendwing (Etude)                                                                                                                            |       | 15   |
| Op. 10  | I. No. 3. Prainting and Lied                                                                                                                        |       | 15   |
| Up. 10  | I. No. 4. Frühlingsnacht. (Fantasie-Stück) Fism                                                                                                     |       | IJ   |
| Op. 113 | l. Lieder aus alter Zeit. (Neue Folge) für Pianoforte frei über-                                                                                    |       | 16   |
| tra     | gen 6 Nummern No. I tied der Nacht von J. Fr. Acicuarut Es                                                                                          | -     | 15   |
|         | No. 2. Soldatenspruch, von R. Zumsteeg                                                                                                              |       | 15   |
|         | No. 2. Soldatenspruch, von R. Zumsteeg F<br>No. 3. Das Veilchen, von W. A. Mozart                                                                   |       | 15   |
|         | No 4 Latzow's wilde land von'll M. V. Weber                                                                                                         | _     | :20  |
|         | No. 5 Mich Highen alle Frenden, von fäeslend                                                                                                        |       | Æυ   |
|         | No. 6. Die Zufriedenheit, von W. A. Mozart B                                                                                                        |       | 15   |
|         |                                                                                                                                                     |       |      |

Soeben erschienen im Verlage von 'Rob. Forberg in Leipzig und sind durch alle Buch und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Kuntze, C. Op. 99. Der deutsche Fürstencongress. (Versus memoriales.) Ham. Schwank von Kladderadatsch, für vierst. Männerchor. Part. u. St. .25 Ngr.

Stein, H. Gut Sang! Liederkreis des Leipz, Zöllnerbundes. eleg. broch. '4 'Ngr.

In unserm Verlage ist soeben erschienen:

## Erik Siboni.

Quatuor pour Piano, Violon, Alto et Violoncelle. Op. 10.

3 Thir. 22½ Ngr.

Copenhagen, im September 1863.

A. C. Lose & Delbanco.

Durch alse Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen;

# gondelfahrt.

Von L. Bechstein.

### Für Männerchor

componirt

# Niels W. Gade.

Op. 26. No. 4.

Pr. 7½ Ugr. Stimmen apart 5 Ugr.

Verlag von Bartholf Senft in Leipzig.

### Neue Musikalien

aus dem Verlage von

# Aug. Fr. Cranz in Bromen. So chen erschienen und sind durch alle Musikalienhandlungen des

In- und Auslandes zu beziehen: *Bb, Ng*i 12 15 10 25 — Album de Danse p. Pfic. Lammers, B., Ruhe in der Geliebten, Lied f. Ten. od. Sopr. mit 124 124 - Dasselbe f. Bar. od. Alt Meerts, 4. J., 4. Sonatines p. 2 Violons, Ser. 1. 2 Sonatines à l'usage des jeunes Eleves - do. Ser. II. 2 Sonatmes à l'usage des jeunes Elèves avancées 15 Pape, Louis, Adagio f. Clarinette, 2 Violinen, Viola u. Violoncello, 175 Nachlass No. I. - 6 Serenaden für vier Violoncellos, Nachlass No. 2. Pathe, C. Ed., "Empfindungen bei Sonnenuntergang," Nocturno f. 10 - , Cupido's Pfeile, "Fantasiehild f. Piano. Op. 123
- , Im Rosenhain." Romant. Tonbild f. Piano. Op. 124
- , Im Rosenhain." Lieder: ,, Du allein nur" u. ,, Schusucht, " 124 124 10 Bass od. Bariton m. Piano - Maurer-Tugend. Lied I. Bass od. Bariton m. Piano . 5 Schröter, C. . , 3 Lieder f. eine Mezzo-Sopr. od. Altst. mit 10 Terschak, A., 6 Lieder ohne Worte fur Flote (od. Violine) m. Pianofortebegleitung 5 Piano. Op. 64 - 6 Lieder ohne Worte für Violoncello m. Piano. Op. 64. Aug. Fr. Cranz, Musikalienhandlung in Bremen.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Cinundywangigfter Jahrgang.

Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Genff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Ahlr., bei directer franklirter Zusendung durch die Post unter Areuzband 3 Ahlr. Insertionsges bühren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buchs und Mustlaliens handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Aus dem Orchefter.

2.

Die Physiognomie und Denkungsart der Blafer welcht wesentlich von der aller streich end en Fractionen des Orchesters ab. Nicht ohne Grund hat jener große Mensschenner, der zum ersten Male die Instrumente nach einem bestimmten philosophischen System um das Dirigentenpult vertheilte, die Bläser auf die linke Seite geset. Weit entfernt, diese unentbehrlichen Musster einer unconservativen Denkungsart zu bezüchtigen, dirsen wir doch nicht verschweigen, daß wie ihre Instrumente mancherlei unberechenbaren Einstüffen und Zufällen ausgesetzt sind, so auch sie selber nicht die Zuverlässigsteit der Streichergruppe gewähren. Es giebt unter ihnen so viele Unterschiede, wie unter den Klangsarben ihrer Instrumente. Bläser in Holz und Blech bilden sich bäufig zu Originalen aus. Versuchen wir die Vertreter der einzelnen Tonwerkzeuge wenigstens mit flüchtigen Jügen zu seltzziren.

Der Flötist wird von oberstächlichen Beobachtern gemeinhin für ein Ausbund aller Sentimentalität gehalten. Man erlaubt sich einen wohlseilen Schluß von dem monbscheinartigen Wesen seiner Blaseröhre auf den Charafter des Mannes. Die Flöte ist allerdings das musikalische Ausdrucksmittel schwacher Stunden im menschlichen Leben, und der gequälte Arbeiter mit Nadel, Scheere, Feder, Pfriemen und anderen, die Nerson der Fingerspigen nicht total ruinirenden Wertzeugen, greift am liebsten zu ihr, um seinen Durft nach gefühlvollen Tönen zu stillen, aber der Flötist von Beruf ist ein durchaus anderes Wesen. Wir haben Virtuosen auf der Flöte der Intrigue geneigt, unternehmungslusig, dem Geldgewinnen hold und sogar gewaltihätig gefunden. Ein

Concertgeber von Auf hatte erfahren, daß ein musikliebender, aber äußerst sparsamer Prinz, nachdem er sein Logenbillet persönlich an der Kasse bezahlt, stets noch seinen Jäger unentgeltlich mit in den Saal zu nehmen pflege. Der muthige Flötist stellte sich daher selber an die Kasse, ließ den Prinzen hinein, hielt aber den Jäger am Arme sest, und entwand der öconomischen Soheit, die Künstler niemals dem fürstlichen Stande gemäß zu belohnen gewohnt war, doch noch einen Thaler. Zu Sarkasmen geneigt, überschüttet Flauto primo, in städtlischen Orchestervereinen, Flauto secondo, einen Die lettanten, der im Fenereiser und Ueberwinde zuweilen etwas drausgehen läßt und die Lichter seines Pultes ausbläßt, mit tücksischen Sarkasmen. Im gewöhnlichen Leben spricht der Künstler dieses Faches wenig von seinem Instrument. Er kennt den alten Wig Cherubint's, der gesragt, was noch langweiliger sei, als eine Flöte, sofort antswortete: "deren zwei!" und bestrebt sich also seinerseits unterhaltend und wissig zu sein. Manche Flötissen arbeiten sogar anonhu an Wighlättern mit.

Der Oboebläser wird mehr als jedes andere Orchestermitglied durch sein hartnäckiges Instrument drangsaltet, und erreicht — es muß gesagt werden — nur bei vorsichtiger Lebensweise ein normales Alter. Er ist zu Berachtung seiner, mit der Embouchüre weniger in Rämpfe verwickelten Collegen geneigt, liebt aber, dem reinlichen,
etwas scharfen Tone der Oboe gemäß, eine hellsarbige Garderobe, bunte Westen, dito
Halstücher und große Busennadeln. Durch die eigenthümliche Art, wie die Lippen
dem Nohre den Ton abpressen, erhält sein Mund häusig etwas Verknissenes. Diese Röhre, das Wichtigste für eine ersprießliche Handhabung der Oboe, sertigt er aus Bambus eigenhändig an. Er bestigt daher ein vollständiges kleines Handwerkzeug, und
kommt so allmählig auf die Holzschnisserei. Zur Nervenstärkung und Erholung seiner
Etppen bläst er in Mußestunden das tieserstehende, weit leichter ausprechende Anieholz,
genannt "Englisches Jorn." Unter den Oboisten kommen die meisten Menschenkeinde

Der Romantit geneigt find vorzugsweise bie Clarinettblafer. Der Meifter diefes Instruments, ber concertirende Birtuofe, gefällt fich in einer unglücklichen Liebe ju einem Madden aus den höheren Standen. In jungeren Jahren hatte uns ein Uns gludlicher biefer Art, der fein Berg an eine Pringeffin verloren, fein Bertrauen ges Er fprach baufig von Selbstmord, erfreute fich trop alledem fortmabrend eines gesegneten Appetites, und erzicht jett den Erfigeborenen feiner glücklichen She gleich falls für das poetische Tonwertzeug. So lange fie die Uebergangsepoche aus dem ibeo len in das reale Dafein nicht überwunden haben, find die Blafer der A- und B-Clarie nette in Mclancholle getränkt; fpater verföhnen fie fich mit bem Leben und lacheln fo gar tronisch, wenn ihr elegisches Golo in der Oper von der begeisterten Jugend flur mifch applaubirt wird. Gine ben Angestellten ber Drcheftermufit und bem Publicum großer Städte taum betannte Abart find die fahrenden Dorf- und Stragenblafer. Git bedienen sich gewöhnlich der C-Clarinette, spielen eine wichtige Rolle bei allen ländlichen Peffen, und dienen humoristischen Malern als Spielball ihres Pinfels. Der Wahrbeit gemäß giebt es wirklich viele folcher lofen Charaftere und frappanten Geftalten unter ihnen, wie wir fie auf ben Genrebilbern ber Runftausftellungen belachen. Clarinetilft nimmt mit allen Bierforten und Schnapfen vorlieb, infofern fle ibm nur in ausreichender Quantität zur Berfügung geftellt werben. Oft reichen feine Saare gupt baufälligen Butbedel, feine Beben gu ben Stiefelfpigen binaus; ber Sumor bes Mannes leidet nicht darunter. Da trop ihres unausgefest bedurftigen Buftandes man noch niemals fahrende Clarinettiften in Landarmenhäufern, oder ihre fterblichen lieberrefte in Schennen und hinter Bannen gefunden bat, gewinnt die alte Sage an Glaubwurdig. felt, daß fie noch bei Lebzeiten unter die Gotter verfest werden.

Als Bourgeois unter ben Blafern wird ber Fagottift angefehen. feines Instrumentes ihm bei allen gefühlvolleren Berfonen nur geringe Sympathien erwirbt, und bas Solo auf bemfelben ju ben außerften Anomalien der heutigen Opern und Concerte gehört, ift ber Nagottift ber Gefahr tanm ausgefest, in ben Sehler ber Setbftüberichätzung ju verfallen. Er bewerkftelligt feine Hebungen in einem Sintergimmer, nimmt an Aussichten auf Trodenplage, Ställe, Golghofe und Borrathsgebaube teinen Austoß, und bat nichts bamiber, wenn fein Sohn ein anderes Justrument lernt, oder fich der Lithographie widmen will. Begegnet man unter den Fagotiften den orbentlichsten Staatsbürgern, fo ift es boch munderbar, daß Personen von iprannifchen Bemuthsanlagen fich als Dilettanten gern mit dem Fagott befchäftigen. Ton bes Infirumentes vielleicht auf ihr graufames Naturell ben Ginbrud eines, unter fdwerem Drud leibenben, nach Erleichterung lechzenben menfchlichen Befens? Beis fpieleweise tannten wir einen, gegen feine Untergebenen überane ftrengen General, der es zu einem hohen Grade von Gertigteit auf dem Fagott gebracht hatte, und feine Offieiere zu ordentlichen Blasefoireen einlud, in denen er ihnen jedoch, da er beträchtlich fcielte, und feine Gefichtoginge fich außerdem mabrend bes Blafens fcredlich vergerrien, weislich ben Rücken gutehrte.

George Sand spricht in "Consuelo" von einem Mann, dem man es auf ben ereften Blid ansah, daß er "in Blech blies." Diese Bemerkung ist ungemein fein', und läßt sich noch weiter entwickeln. Die Familie der Blechbläser, gleichviel ob die Einszelnen sich mit dem Horn, der Trompete oder Posaune, von anderen ungeheuerlichen Messingsebilden gar nicht zu sprechen, beschäftigen, hat einen ganz bestimmten Typus von männlicher Entschossenheit und Selbsbewußtsein. Jedem dieser Bläser sicht man an, daß er auf sich selbst gestellt sei. Mag auch eine solche männliche Sicherheit zusweilen mit einer unangenehmen Außenseite verbunden sein, die Freundschaft wird selten über Blechbläser Klage führen.

Un ben Pulten ber Sorner zeigen fich noch am meiften lyrifche Schwachheiten und Bei ihren Blafern begegnen wir - mohlgemerkt, haben wir nur hervorragende Künftler im Auge — mittelalterlichen Lichhabereien. Gie legen Sammlungen von Ras ritäten an, trinken bei ihren Mahlzeiten aus venetianischen Gläsern und lassen fich lange und frause Barte flehen. Andere Concertgeber fuchen wieder ein diplomatisches Air zu Die Originalitäten Bivier's find aller Welt befannt. Ungemein biedere, aber nicht felten den Trunt mehr als billig liebende Charactere finden wir unter den Trompetern und Posaunisten. Buweilen gehen sie so wett, die Treppe hinabzusallen und ihr Instrument platt zu bruden. Der Bofaunift als Concertblafer, wenn er in die Schranten tritt, gleicht jenen barbeißigen, feche Fuß hohen Malern, benen man Scenen aus blutigen Felbschlachten, Folterkammern und hinrichtungen zutrauen follte, und die doch nur Kinder in Wiegen, Lämmchen und Stillleben malen, und im gartes ften Tone, leife und schuchtern, mit ihren Kunden und Macenaten sprechen. Er ftimmt auf feiner Bafpofaune feine Weltgerichtsmelobie an, er blaft Edgardo's Schwanenges lang, Masaniello's Schlummerlied und Don Juan's "Neich mir die Hand mein Le-Es scheint ihm baran zu liegen, nach den endlosen Rlagen über die moberne Belaftung des Orchefters mit Blech, die fcmergeprufte Menfcheit mit feinem vielver= laumdeten Instrumente auszufohnen. Sat ber Componift in einem Opernfinale ein Vortiffimo vorgeschrieben, fo ermacht in allen Blafern ber urfprüngliche Blutburft, bann bidft auch der faubere Bentiltrompeter, ber Solift auf der Pofaune, erbarmungslos brein.

Bei ber Baute begegnen wir oft intereffanten Berfonlichkeiten. Nur in vertommes nen, ober bilettantifirenden Orcheffern vertraut man biefes wichtige Juftrument ben Sanden eines minorennen Clavierspielers, oder des zweiten Oboiften an, der wegen zers sprungener Lippen seinen gewöhnlichen Beruf nicht erfüllen kann. In allen ordentlis chen Orchestern ist der Pauler ein Künftler, wie alle seine Collegen. Mit fabelhafter Geschwindigkeit weiß er die beiden kupfernen Kessel umzustimmen, mit Eleganz führt er alle Figuren aus, seine Handgelenke sind so elastisch, wie die großer Pianisten und Stoßsechter, die Maschinenpauken singen ordentlich unter seinem schwungvollen Schlage, sein Triller ift ein ferner Donner; aber seder Pauler von Distinction strebt nach Alleinserrschaft. Jeder Dirigent weiß, daß dieser geführliche Meusch ihm in manchen leibenschaftlichen Momenten den Taktirstod aus der Hand windet, und mit seinem Klöppel auf dem Kalbsell das Orchester leitet.

E. Roffat.

#### Musikalische Skizzen aus Pavis.

Bie aus ben Angeigen ber Blätter hervorgeht, wird an ber tomifchen Oper bes versiorbenen Scribe und des greisen Auber mit Eifer ftudirt. Die ,, Braut des Konias von Garbe" foll fehr balb ihre Obhffee auf den Parifer Brettern beginnen. Wir wollen hoffen, daß die Liebesabenteuer, welche ihr Boccaccio angedichtet hat und die ihrem Rufe fo wenig geschadet haben, auch auf dem Theater kein Hinderniß für ein langes Bundniß mit bem Publicum fein werden. Die "Afrikanerin" ift auch fo eine Art Braut des Königs von Garbe, denn die Zahl der Tenoristen, denen sie von der Kama angetraut wurde, ist Legion. Die von Boccaccio hat fich blos mit acht Ans betern begnügt und doch icheint fich ihr koniglicher Gatte nicht wegen Mangel an Erfahrung beschwert zu haben. Meberbeer's turze Anwesenheit in Paris hat genugt, um all die Geruchte, welche ftete in feinem Gefolge reifen, wieder aufzufrifchen, allein es ift noch nicht tlar, in wie weit wir auf eine baldige Aufführung bes alten inebirten Meisterwerkes hoffen durfen. Roffini, ben Meyerbeer auf feinem Candfipe in Baffy besucht hat, erkundigte fich mit großer Thellnahme nach der Oper und der französisch= deutsche Maestro soll dem italienischen geantwortet haben, co sehle der Oper an erfor= berlichen Rraften, und fo wollen wir es denn geduldig abwarten.

Das thrische Theater bereitet die "Pecheurs de perles" vor und vertröftet sein Bublicum vorläufig mit "Figaro's Hochzeit", "Joseph und seine Brüder" und die "Epreuve villageoise." Mojart, Mehul und Gretry sind dazu angethan, Geduld einzustößen. Auch Berlioz's "Arojaner" werden emsig einstudirt und Herr Carvalha bemüht sich vorläufig, sein Orchester und seine Chöre hinreichend zu erweitern. Es soll seine Anstrengung gescheut werden, Berlioz's Oper in möglichst würdiger Weise vor das Pariser Publicum zu bringen. Auch eine neue Oper von Maillart, die den Titel "Lara" führt, bereitet das lyrische Theater vor.

Ambroife Thomas' ,, Sommernachtstraum" wird in der komifchen Oper feit langer Beit wieder gegeben und scheint fich eines febr großen Erfolges zu erfreuen. Wenn der ,, Hamlet", an dem dieser Compositeur seit mehreren Jahren arbeitet, zur Auffuhrrung tommen foll, wird noch nicht gesagt.

Die italienische Oper wird in gewohnter Weise mit dem 1. Det. ihre Borfiellungen beginnen. Zuerst werben die Sterne zweiten Ranges erscheinen und erst nach Rude tehr der fashionabeln Welt aus ihren Billeggiaturen wird die Direction ihre Schähe auskramen,

Villers sur mer, 26. September 1863.

A. Suttner.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Mufikalische Abendunterhaltung des Conservatoriums für Musik, Freitag den 25. September: Großes Quartett für Streichinskrumente von John Francis Barnett, Op. 8, Dmoll. — Sonate (No. 1) für Pianosorte und Bioloncell von F. Mendelssohn Bartholdy, Op. 45, Bdur. — a. Sonata für die Violine allein von J. S. Bach, No. 1 der Leipziger Ausgabe, Gmoll. Erster und zweiter Satz. (Abagio und Fuga.) d. "Neverte." Adagto für die Violine mit Begleitung des Pianosorte von H. Vieurtemps, Op. 22, No. 3, Esdur. c. Concertpolonaise für die Violine mit Begleitung des Pianosorte von H. Wientawski, Op. 4, Odur. Vorgetragen von Herrn Leopold Auer ans Pesth. — Concert (No. 2) für das Pianosorte mit Begleitung des Orchesters von F. Mendelssohn Bartholdy, Op. 40, Omoll.

Rirchenmufit in ber Thomastirche am 26. Sept. Nachmittag halb 2 Uhr Motette: "Du Sirte Israels," von Thooft. "Lobet den Geren alle Heiden," von Frang.

Oper im Monat September: 1. Septbr. Fauft und Margarethe, von Gounod. (Margarethe, Fräulein Schubert als Gastrolle.) — 5. Septbr. Der Maurer und der Schlosser, von Auber. (Genriette, Fräulein Mejo als Gastrolle.) — 7. Septbr. Die Verlobung bei der Laterne, von Offenbach. (Catharina, Fräulein Mejo als Gastrolle.) — 8. Septbr. Norma, von Bellini. — 10. Septbr. Der Freischüß, von E. M. v. Weber. (Uennachen, Fräulein Mejo als Gastrolle.) — 13. und 21. Septbr. Nobert der Leusel, von Meyerbeer. — 16, 23. u. 30. Septbr. Die Hugenotten von Meyerbeer. — 18. Septbr. Die Verlobung bei der Laterne, von Offenbach. — 19. Septbr. Faust und Margarethe, von Gounod. — 26. Septbr. Die Stumme von Portici, von Auber. Im Ganzen 8 Opern in 13 Vorstellungen.

Bei ber Feler zur Erinnerung an die Bölterschlacht bei Leipzig wird unter andern hier auf dem Marktplat am 18. Oct. Marschner's Chor: Ein Mann— ein Wort "Wir wollen deutsch und einig sein" durch die sämmtlichen Mänerchöre zur Aufführung kommen.

\* Berlin. Frau Harriers - Wippern ist im Don Juan von ber "Zerline" zur "Donna Unna" übergegangen. Seit geraumer Zeit sind die ebeln Melodien Donna Anna's nicht von einer gleich herrlichen, jugenbfrischen Stimme besecht worden. Das erste Terzett und das große Duett mit Octabio sang Krau Karriers mit großer Singebung und ris das Auditorlum zu einer so lebhatten Thelkudme hin, daß man sie zweimal bei offener Scene ries. Im Verlauf der Oper ließ jedoch die Spannkraft der Künstlerin nach, die frischen Farben erblassen und in der Brief-Arle machte sich ein Kechnungssehler in der Stimmöconomie der Sängerin fühlbar. Wie dem auch sei, Krau Harriers hat nicht die mindeste Ursache, nach dem gelungenen Veginn des Verkes zu verzagen. Wie wir hören, werden Frau Harriers und Fräulein Lucca von jetz an immer in den Kollen der Donna Anna und Zerline alterniren. In ihrer zweiten Kolle als Rorma war Miß Parepa nicht so glücklich, das Publicum zu begessten, sie sang ihren virtuosen Part mit derfelben Sauberkeit und Ketigkeit des Vortages, welche die gesammte Kritik ihrer Lucrezia nachgerühmt hat, doch vermochte sie den dramatischen Unfordenungen nicht zu genügen. Wiß Parepa wird als dritte und letze Vasstroße die Königin der Nacht in Mozaris "Zaubersäte" so singen, wie der Melsker diese hohe Partie ursprünglich geseht hat. Seit dem Albgang der Frau Köster sehlt des Schnidt's Oper "La Röole" wird im Königl. Theater einftudirt, Frau Jack und schnidt's Oper "La Röole" wird im Königl. Theater einftudirt, Frau Jack mann "Ba gen er hat darin aus Sekäligkeit die Kolle der Katharine von Medleis übernommen. — Für die ersten Monarte des nächsen Jahres hat die General-Inteisdantur ein Arrangement mit dem ehemaligen New-Yorker Impresario Ullmann getrosfen. Er bringt und Carlotta Patti, die ältere Schwester der Abeline, die vorläufe Auführung, bestehend in "Te Deum laudamus" von Franzu und Siegeögesgesängen dem Freiheitstriege bestimmt. — In den bet Konnementsoncerten der Singacaben, "Messach" von Hendelsssohn,

- \* Wien. In "Linda di Chamounix", der Oper von Donizetti, von welcher die Sage geht, daß sie in vergangenen Jahren endlosen Jubel im Operikeater erregt habe, erschien Herr Kren, der Busso vom Theater in Brag, als Marquis Boissseury, ohne mit dieser Partie Fickt zu machen. Kerrn Wachtels Engagement am Hofsperenntheater lautet auf fünk Jahre, mit der Verpstichtung, neun Monate im Jahre zu singen und dafür 18,000 Gulden in Embsang zu nehmen. Nächsten Montag begeht Herr Erl sein 25jähriges Sängerjubiläum, der Künster wird an diesem Abend den Arnold im "Tell" singen, dieselbe Rolle, in der er am 5. Oct. 1838 debütirte. Die nächse Kovität im Carliheater ist Hornstein's Operette: "der Page von Versailles", für die eine glänzende Ausstatung verbereitet wird. Hornsten, ein junger talentvoller Componist, der seine Studien auf dem Conservatorium in Leipzig gemacht hat, lebt in München und ist dem musstatischen Publicum durch eine Anzahl Compositionen bestannt, sür die er besonders populäre Lieder deutscher Dichter als Tert wählte. Der Wiener Männergesangverein sesert den Hospischen Erinnerungstag der Schlacht bei Leipzig durch eine Kest-Liedertafel, welche er am Borabende desschen, am 17. Oct., in den Sälen des Kolanas oder Sophienbades veranstaltet. Demgemäß wird das Programm der ersten Abtheilung einen Prolog von Mosenthal, gesprochen von der Hossickauspiesterin Frau Nettich, zwei für diesen Albend bestünnte (höre) vaterländischer Tondister, "1813" von Engelberg und "Siegesbotschaftet" von Nandhartinger, und zwei Chöre von E. M. von Weder enthalten.
- \* Stuttgart. Bum Geburtstage des Königs und bei dessen Anwesenheit im Theater tam am 27. Sept. Salieri's "Arur, König von Ormns", in moderner Weise instrumentirt von Lindpaintner und Edert, zur Aufsührung.
- # Hannover. Die erste Aufführung von Ferd. Hiller's Oper "die Kata-tomben" fand am 24. Sept. mit gunfligem Erfolge statt. Die Sanger und der Componist wurden gerufen. Die Leiftungen des Chores und Orchesters unter Kischers Leistung waren trefflich und Niemann führte seine Rolle in großartiger Beise durch.
- \* In Mannheim ging Tauberto Oper "Macbeth" zum Beffen bes Benfionsfonds mit großem Beifall in Scene, der erfte, britte und vierte Act fchlugen gang befonders burch.
- \* Nürnberg. Um 23. Sept. fand im großen Rathhaussaale vor einer zahle reichen Zuhörerschaft die Vorlesung der Tragödie "Antigone" von Sophokles, nach der Donner'schen Uebersetung, durch Fran Agnese Strauß=Schebest statt. Die Chöre Mendelsohn Bartholdy's wurden von den vereinigten Singern des Lieders tranzes und Singvereins unter der Leitung des Herrn Musikbirector Grobe gesungen und der nelodramatische Theil von Herrn Kantor Emmerling am Clavier ausgeführt. Fran Schebest, deren dramatische Begabung ihr einst als Sängerin so trefslich zur Seite stand, die besonders in hochtragischen und leidenschaftlichen Seenen, soweit sie in unsern modernen Opernlibreiti zu sinden sind, als Darstellerin wie Sängerin die höchsten Triumphe feierte, und nach ihrem Abgang von der Bühne als Schriftstellerin dars gethan hat, daß sie die dramatische Kunst auch von der theoretischen Seite aufzusassen versieht, mußte auch den ihr vorausgegangenen Ruf als Vorleserin bewähren. Durch ausdruckvolle Recitation mit noch immer trästigem, wohlklingendem Organ, durch richtige Ausstalt uns der Eharactere und sprechende, sebendige Mimit weiß sie auch ohne seenische Zuthat die Zuhörer leicht in den Seist der Handlung zu verseyen.
- \* In Frankfurt a. M. hat dieser Tage, wie die "Europe" erzählt, folgende Mpsifiscation statigefunden: Sämntliche Journale kündigten die Ankunst der Mad. Frede olini an, welche am 15. Sept. eine große musikalisch-literarische Soirée geben follte. Den literarischen Theil hatte, den Anschlagzeiteln ausolge, Herr Oswald, amerikanischer Boet und Freund John Brown's, übernommen. Diese doppelte Anziehungskraft konnte nicht versehlen, einen großen Absay von Billets zu erzlelen. Wer zahlt nicht gern 2 st., um. "I bacio," die große Arie ans den "Hugenotten" und "casta diva" von Mad. Frezzolini, und obendrein auch noch den Freund John Brown's zu hören? Schon vor 8 Uhr kamen daher die Equipagen angefahren, allein der Saal des Hotels, in welchem das Concert statisinden sollte, war noch nicht belendiet, und wies auch keinerlei Varbereitung zu einer musikalischeliterarischen Soiree auf. Man frug den Portier, dieser aber sagte, man habe weder Mad. Frezzolini, noch den Freund John Brown's in Franksut gesehen, wohl aber ihren Intendanten. Dieser Intendant nun hat sich mit dem Gelde sur die abgesehren Billets auf die Strümpse gemacht, ohne die Entstäuschung der vielen Consertseunde abzuwarten.

- \* München. Das erste Concert des Musikfestes am 27. Sept. (Sinfonie erofoa und "Israel in Egypten") hat den günstigsten Berlauf genommen. König Ludwig und Prinz Abalbert wohnten demselben bei.
- \* Die Liedertafel in Mainz muß fich icon wieder einen neuen Dirigenten fuchen, da Gerr Rühl, der seit Kurzem erft diesen Bosten einnimmt, gekündigt hat und nach Abhaltung der Binterconcerte aus feiner bisherigen Stellung ausscheidet.
- \* Robert von Hornstein soll ben Zeitungsnachtichten zusolge einen Overntert von Paul Gehse, "die Rolandsknappen", componirt haben. Diese Angabe ist untichtig. "Rolands Schilbknappen oder das Bossenspiel des Glück, Bolksmärchen in drei Acten und einem Vorspiele" beittelt sich ein von Seuse türzlich vollendetes Lussspiel, für welches Hornstein nur einige melodramatische Scenen und kleine musikalische Einlagen componirt hat.
- \* Jof. Rheinberger, Professor am Conferbatorium in Munchen, hat eine Oper componirt: "bas Mahrchen von ben sieben Raben."
- \* Das Niolinconcert von Beethoven ift jest in der neuen Ausgabe bei Breittopf und Fartel in Leipzig in Partitur und Stimmen erschienen und es wird namentlich in Bezug auf die Stimmen dem Concertinstituten sehr willtemmen sein, die bisherigen sehr mangelhaften Orchesterstimmen durch diese neue Ausgabe ersegen zu tonnen. Bei dem Mufitseste in München sind dieselben bereits in Anwendung getommen.
- # Biolinfcule von David. In der nächsten Woche erscheint nun auch die vollständige Violinfchule von Ferd. David, erster Theil für den Anfänger, zweiter Theil für den vorgerückten Schüler.
- \* Saus mufit für Bianoforte. Bon Carl Reinede erscheint in biefen Tagen gleichzeitig in Leipzig, London und Paris unter bem Titel "Sausmusit für das Bianoforte" eine Reihe anziehender, leichterer Clavierftiede.
- \* Eine "neue Geläufigkeitofdule jur Uebung im brillanten Paffagen= fpiel fur den Clavierunterricht" von Louis Köhler befindet fich unter der Preffe und wird nächftens erscheinen.
- \* Die neuen Briefe von Felix Mendelsfohn Bartholdy erscheinen in ber nächften Boche bereits in einer zweiten Auflage.
- \* Brüffel. Der große Sängerkampf ift am 26. Sept. von nicht weniger als 36 belgischen; 8 beutschen und ebenso viel französischen Gesellschaften ausgesochten worden. Bon ben Belgiern hat ein Verein aus Ath den ersten Preis erhalten; den für französische Gesellschaften ausgeschriebenen Breis erlangte die "Union aborale" von Lille, während der "Aachener Sängerverein" den ersten, der bekannte "Männergesangsverein aus Neufi" den zweiten und die Aachener Gesellschaft "Auphion" den dritten der für Deutschland bestimmten Ehrenpreise davontrugen. Am 27. Sept. gaben die anwesenden deutschen Gesellschaft im Verein mit der hiesigen "Polyhymnia" ein Consertt zum Besten der beutschen Unterstützungsgesellschaft "Schillerverein."
- \* Im Haag veranstaltete Herr Musikalienhändler Lesebre ein Musiksest, in welchem nur Werte von holländischen Componisten oder solchen, die seit tanger Zeit in Holland sich niedergelassen haben, ausgeführt wurden. Das Programm war solgendes: Erster Tag den 3. September: Ouverture über die Choral-Melodie des 65. Psalms sür Orchester und Chor von J. C. Boers. Leydens Entsah, Cantate für Männerstimmen (Soli und Chor) nut Orchester von Michard Hol. Die Auserstehung, Oratorium von G. A. Heinze. Iweiter Tag den 5. September: Duverture mit Schlußchor (Masnuspip) von W. F. S. Nicolai. Psalm sür Sopran-Solo, Chor und Orchester von J. Heinzich Lübeck. Concert in Omoll sür Pianosorte von Mendelssohn, vorgetragen von Herrn Mority Hagemann. Kirchen-Arie von Stradella, gesungen von Herrn Hority Japemann. Kirchen-Arie von Stradella, gesungen von Herrn Hority Battings. Subsettungen von Krau Froschart. Erster Sah aus dem Concert in Edur sür Violine mit Orchester von H. Bieurtemps, vorgetragen von Gerrn Serhard Hellings-Erwachen sür Chor und kleines Orchester von W. K. S. Nicolai.
- \* Berbi's neueste Oper "La Forza del destino" hat in Trieft trop ber Mit- wirkung ber Beitvogzi und Graziani's vollständig mißfallen.

- \* Bafel. Die Abonnementconcerte beginnen am 18. October. Im ersten treten Fräulein Auguste Goge aus Weimar und Gerr Concertmeister Ludwig Straus aus Franksurt a. M. auf; im zweiten Gerr Professor Dionys Prudner aus Stuttgart. In einem am 1. Nov. abzuhaltenden Extra-Concert foll Frau Biardot-Garcia mitwirken.
- \* Paris. In der konischen Oper wird ein neues Werk des greisen Auber: "la Fiancee du Roi de Garbe" einstudirt. Obgleich fast achtzigjährig, ist der Componist der "Stummen von Portici" noch so geistig frisch, daß man sich hier nicht wunsdern wird, wenn er mit seiner jüngsten Tonschöpfung einen glänzenden Sieg davon trägt. Es giebt viele Künstler, die nie jung gewesen, es giebt aber auch Künstler, die niemals altern. Auber gehört zu den letzteren. Die Eröffnung der italienischen Oper wird wahrscheinlich etwas später als an dem dasür festgesetzen 1. October ersolgen. Pas de so up's Bollsconcerte beginnen am 25. October. Der Photograph Disderi will bei der Abschiedsvorstellung des Ferrn und der Madame Lasontaine im Gymnasescheite auf der Bühne einen neuen electrischen Apparat ausstellen und mittelst dessehen eine Photographie des Hauses aussehnen. Jeder Bestger eines Logen= oder Sperrstze billets erhält einen Bon, auf dessen Norweisung ihm Herr Disdert binnen drei Tagen einen Abzug der erwähnten Photographie aussolgt. Der Benesieiant, Herr Lasontaine, hat auch den Aztelen aus dem Hippodrom zwei Sitz geschickt, damit auch sie auf der Photographie siguriren. Es bleibt also gar nichts zu wünschen übrig, als eine reiche Einnahme. Das Theater du Chatelet bereitet die Aussührung einer Fecrie unter dem Titel "Aladin" vor, in welcher eine Niessu ausstreten wird, die noch größer ist, als der Reginentstambour in dem Stücke "Marengo", welcher so großes Aussehen gemacht hat. Sie mist seine Zoul.
- \* London, 25. Sept. Rur fcuchtern magen wir uns an unferen biesmaligen Wochenbericht, benn, um mahr zu reben, wir haben ja gar nichts zu berichten. Und ift es un fere Schuld? Wachsen uns Mufilfeste auf ber flachen Sand? Ronnen wir Concerte aus ber Erde ftampfen ?! - Da fault uns zur rechten Beit ein, daß die in ben eben erschienenen Briefen Mendelssohns offenbar enthaltenen Lucen mehrfach besprochen Unter Andern konnte darüber eine hochgefeierte Sangerin nahere Andlunft geben. Leiber tonnen wir aber auch im Boraus berfichern, baf es umfonft mare, fie daju ju bewegen, die in ihrem Befit befindlichen Briefe bes Meiftere gang ober auch nur im Auszug der Deffentlichkeit preiszugeben. Ber je bas Glud gehabt bat, feinen Geift ,auf Blugeln bes Gefanges" in bobere Belten fich ichwingen ju fublen, weiß, wen wir meinen. - Go wett waren wir mit bem Bericht getommen; aber was nun?! Bir tonnen bod unmöglich wegelagern und über Bertelmain und Straffenmufit berichten. "Schon dreißigmal hat unsere Feber angsterfüllt, in schwarze Fluth sich trost-los eingehüllt", doch keine Nettung will sich zeigen. "Wenn jest ein Gestst hernieder-stiege"! — Doch halt — hat uns nicht die gütige Vorsehung bereits einen Stoff un-vermerkt in die Feber gegeben? "Frisch drauf los, und ohne Zagen, denn die Götter leih'n kein Pfand;" der "Werkelmann" muß uns diesmal aus der Noth helsen. — 2018 wir heute Abend tief zerknirscht im Bewustssein unsere Derichtlosigkeit bei Grosvenor square an einem Leiermann borbeipaffirten und unfre Ohren mit feinem melancholifch in die Nacht hinein Hingenden Raften verfolgt wurden, errinnerten wir uns baran, wie viel boch fcon fur und gegen biefe mandernde Stragenmufit gefchrieben murbe. Und follte benn, fo grubelten wir weiter, in unferer Beil bes Fortidrites nicht auch hierin eine Berbefferung möglich sein? Ein Werkelmann von heute mußte, im Besis eines für alle Falle vorgesehenen Melodienvorraths, sich auch ein wenig auf Menschenstenntniß verlegen und seine Leute aufzusinden wiffen. Der — trumme Wege liebende, kenntniß verlegen und seine Leute aufzusinden wissen. Der — krumme Wege liebende, würde ihn um jeden Preis sich vom Halse zu schaffen suchen, wenn sein Ohr mit Mozarts "Ueb' immer Treu' und Redlickkeit" verfolgt würde. — Den heimlich Verliebten — und wo wären die nicht zu sinden, dürste keine Summe zu groß sein, ihn zum Schweigen zu bringen, wenn er durch sein "Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß" die Sache laut werden zu lassen drohte. — Der Faule würde gewiß nur unsgern durch Fink's "Arbeit macht das Leben süß," in seiner Ruhe gestört werden; so wie es dem eitlen Hagestolzen unerträglich sein müßte, durch Mehuls "Ich war Jüngsting noch an Jahren", daran erinnert zu werden, daß die Zeit der "vlerzehn Jahre" vorüber. — Alle diese sähen sich von unserm Leiermann wider ihren Willen besteuert. In seiner eignen Unterhaltung könnte er aber nebenher auch jenen leichtfertigen Nachtsgestalten Rägeli's?"Freut euch des Lebens" oder gar Seidel's, Golde Tugend, kröne mich in meiner Jugend" mit auf den schlipfrigen Weg geben; ebenso seins mich meiner eignen seinsam nich in meiner Jugend" mit auf ben fchlüpfrigen Weg geben; ebenfo fenem einfam

und nachdenklich wandelnden Jüngling C. M. von Webers "Ich fah ein Röschen am Wege siehen;" und jenen beiden Kreuzsidelen, unsicher schwankenden Figuren wurden Fr. Schneiders "Ich hab' mein' Sach' auf nichts gestellt" und Wenzel Müllers "Wernemmenlich gehabt" keinen Zweifel übrig lassen, daß ihr Zustand bereits erstannt ist tannt ift. — Freudig und gerne aber murben unferm flugen Lelermann reichliche Spen= ben bon ben rubrigen Ruchenmägden gufließen, wenn ihnen, gewiß in ben meiften Ballen, fcone Erinnerungen wachgerufen wurden burch Melodien, wie "Luftig ihr Leute, Quaen, imone Erinnerungen wachgerufen wurden durch Weltodien, wie "Lustig ihr Leute, Soldaten sind da;" "Bin der kleine Tambour Beit" (von Boblenz); "Was blasen die Arompeten? Husaren heraus!"; "Lustig leben die Seldaten" (von Dittersdorf); Welch schweres Ständen könnte sich ferner die Geliebte des Jägers oder Jagdrenudes wünschen, als Areubers "Es gingen drei Jäger wohl auf die Birsch"; "Im Wild und auf der Halde"; "Es blies ein Jäger wohl in sein Gorn (von Boblenz); oder Menselssohns "Wer hat dich du schwer Wald"; und Webers "Was gleicht wohl auf Erden" und "die Abale dampfen, die Höhen glüb'n." Den officiell Verliebten — brüben und berüben, würde nur den Gesüblen ihres Herzen entsprochen durch Mendelssohns "Leucht't beller als die Sonne": Mozarts "Wer ein Liebchen hat gesunden" sohns "Leucht't helter als die Sonne"; Mozarts "Wer ein Liebchen hat gefunden" und O. Jahns "Schön rundlich und fein mein Schaperl muß fein." Den froh und heiter in die Verne Ziehenden begleitete Zelters "Wenn Jemand eine Reise ihut", gleich einem lustigen Postborn auf ihrer Jahrt und wo einer, mit oder gegen feinen Willen, die liebgewordene Stätte verläßt, riefe Willers "So leb' denn wohl du filles hans", Die ganze Vergangenheit in ihm jurud. — Wo eine Mutter angfilich über ben Schlummer ihres Lieblings wacht, wurde fie im Singen freundlich abgelöft über ben Schlummer ihres Lieblings wacht, würde sie im Singen treundlich avgelout burch C. M. von Webers "Schlaf Herzensschinchen;" Schumanns "Wenn fromme Kindlein schläfen gehn" und Tauberts "Schlaf in süßer Ruh". — Dem Kranken und Berzagten würde Muth und Trost eingefungen durch Schuster's "Wenn das Berz voll Angst und Leiben" ober Naumanns "Auht, ihr weichen Seelen" und ebenfo Klänge den um Berstorbene Trauernden Mendelsschns "Es ist bestimmt in Gottes Rath" tröstend und milbe ins Berz hinein. Den Mondfüchtigen würde durch Reichhardts "Im stillen, heitern Glauze" oder "Ich fah durch Thränenbäche dich Mond" das eigne Denten erspart, das selbst das friedliche "Guter Mond, du gehft so sille" nicht beunruhigen würde. C. Kreuzers Melodie zu Naimunds "Da streiten sich die Leut darum" wäre aar nicht oft aenua anzuwenden, und Jacobi's "Sagt, wo sind die barum" mare gar nicht oft genug anzuwenden, und Jacobi's "Sagt, wo find bie Beiligen bin" fande in gar manchem, ermudet vom Soffen ausruhenden Bergen einen wehmuthigen Widerhall. Richts paffenderes jum Beffen ber Wirthe und jur Animirung wehmüthigen Wiberhall. Nichts passenberes jum Besten ber Wirthe und jur Animirung ber Gäte ließe sich benten als A. E. Müllers "Der Wein exfreut bes Menschen Herz" oder "Jest schwingen wir den Hut" oder Andrés "Befränzt mit Laub"; Kreugers "Wir sind nicht mehr beim ersten Glas" und "Was ist das für ein durstig Jahr!" den in Hangen und Bangen mit schwebender Bein pockenden Mädchenherzen, die für die Wissenschaft, oder vielnicht für die, rüssig an ihr emportlimmenden Söhne derselben schwärmen, klänge zu jeder Stunde wie sanzen Vormittag;" "Gaudeamus igitur;" Ca ga geschmauset;" "Joh hab den ganzen Vormittag;" "Gaudeamus igitur;" Ca ga geschmauset;" "Vom hoh'n Olymp herab" und "Aennchen von Tharau." — Als guter Christ müßte unser vorsorglicher Leiermann aber auch eine erklestliche Anzahl Choräle in Bereitschaft haben, um die Empssydagen der auch den Tharau." — Als guter Christ müßte unfer vorsorglicher Leiermann aber auch eine erkleckliche Anzahl Chorale in Bereikschaft haben, um die Empfindungen der auch den verschiedenen Liebeöstationen ängstlich Harrenden entsprechend wiedergeben zu können: Bis zum 20 Jahre: "O wie selig seid ihr doch."

" 25 Jahre: "Aus meines Herzens Grunde;" "Warum betrühft du dich;"
" " 30 Jahre: "Es ist gewisstich an der Zeit;" "Schatz iher alle Schätze."

" 35 Jahre: "Ermuntre dich mein schwacher Geist;" "Ich ruf' zu dir Herr Fesu Christ;" "Eins ist Noth o Herr!"

" 40 Jahre: "Barum sollt' ich mich denn grämen;" "Benn wir in höchsten Möthen sein;" "Jesu meine Zuversicht."

" 45 Jahre: "D Ewigseit du Donnerwort!" "O Tranrigseit, o Herzeleid!"
" Straf mich nicht in deinem Zorn!" "Aus tieser Noth schrei ich zu dir!"

ich zu bir!"

50 Jahre: "Durch Abams Fall ift ganz verderbt;" "Bon Gott will ich nicht laffen;" "Alle Menschen muffen fterben;" "Christus der ift mein Leben;" "Run ruben alle Walder."

Bergeibe, fleber Lefer, daß wir bich fo lange auf der Grafe fieben ließen, aber ach! es mar nicht unfere Schulb -

"Das hat mit feinen Raften Der Leiermann gethan."

- \* Novitäten ber letten Wocke. Die Königin von Saba, große Oper in fünf Acten von Ch. Gounod. Bollfändiger Clavierauszug mit deutschein und französischem Tert. Der 23. Pfalm: "Der Herr ift mein Hirte", für dreistimmigen weiblichen Chor und kleines Orchester von Wolde mar Bargiel, Op. 26. Partitur, Orchester= und Chorstimmen, Clavierauszug. Ave Maria für eine Singstimme mit Bianoforte von Luigi Luzzi, IDp. 80. Zwei Quartette für Pianoforte, Piozline, Viola und Violoncesso von Johannes Brahms, Op. 25 und 26. Quatuor pour Piano. Violon. Alto et Violoncelle par E. Siboni. Op. 10. Operette ohne Tert für Planoforte zu vier Känden componirt von Ferd. Hiller. Op. 106. Tarentelle pour Piano par V. Adler. Op. 25. Duversure zu Emilta Galotti für großes Orchester von Kilarius von Siegroth, Op. 20. Partitur, Orchesterstimmen und Clavierauszug zu vier Känden.
- \* Mirjam's Siegsgefang, Concert-Arie für Sopran mit Begleitung best Orchesters (Harf ad libium) von Carl Meinede, Op. 74. Partitur. (Leipzig, Breitkovf und Härtel) Gin träftiges, religiös-triegerisches Pathos liegt in dem einsfachen charactervollen biblischen Texte. Dem entsprechend ift die Composition: ohne alle Brillang, rein auf Entfaltung mächtigen Ausbrucks gerichtet. verschmäht dieselbe alle brillirenden Flitter. In diesem Sinne ist das Stück keine "Concertarie", wie man sie gewöhnlich benkt, sie macht weder durch Melodienreiz noch durch Coloratur ze. Concessionen an die Masse, sondern will nur der poetisch gedachten Situation wahren Aussbruck verseihen. Das Orchester ist, wie die ganze Conception, ebenfalls im Siple Gluckshändel'scher Schlichtheit behandelt und hebt (besonders mit Harsenbesehung) die Wirstung wesentlich.
- # Das Abendläuten. Duett für Sopran, Alt und kleinen Frauenchor mit Pionoforte von Mobert Rabecke, Op. 24. (Berlin, Trautwein.) Das Stück ist von lieblicher Alangesweise und sanft gemüthlicher Stimmung, dabel leicht auszuführen und also für singende Damenkreise eine angenehme Gabe.
- \* Vier Terzette für weibliche Stimmen (Chor ober Solo) ohne Begleitung von Rob. Rabede, Op. 27. (Zweites heft der Terzette. Berlin, Trautwein.) Der Componist schreibt in bem zarten Genre ber Francechöre recht praktisch und klingend. Auch die obigen Terzette empfehlen sich der Beachtung.
- # 3wei Lieder: Frühlingsahnung, Lob bes Frühlings von Uhland, für eine Stimme nit Bianoforte von Sedwig Serz, Dp. 26. Die Lieder fingen fich vorstrefflich, find melodisch gefühlvoll und zum Borfingen (besonders dus Lerchenlied No. 2) febr geeignet. Begleitung sehr leicht.
- \* Sammlung von Liedern mit Pianoforte. Darans liegen von R. Git= ner brei Rummern vor, bie aber felbft für eine nabere Angabe zu nichtig find.
- \* Drei ihrische Tonftude für bas Planoforte von Heinrich Stiebl, Op. 43. (Leipzig, Fr Rifiner.) Drei recht gemüthliche, bubich empfundene Stude, bem Genre ber "Lieber ohne Worte" angehörig; dabei durchaus nicht schwer zu fpielen und beswegen um fo verbreitungsfähiger.
- \* Quintett für zwei Biolinen, zwei Biolen und Bioloncell von E. Nausmann, Dv. 6. (Winterihur, Rieter-Biebermann.) Bei dem Mangel einer Bartitut kann man nur ein unflderes Urtheil aus einer Durchsicht der Stimmen dieses Streichsaulntetts gewinnen. Das unfere läuft darauf binaus, daß das Wert zwar teine neuen Phantalle-Clemente enthält, doch einen guten Eindruck auf conservative Musiker machen wird. Der Componist bat nicht nur technisch eine gute Arbeit, sondern dieselbe auch mit Seele geschaffen. Die Bestätigung des Gesagten und eine dazu gehörige Ergänzung muß aus dem Anhören des Wertes hervorgehen.

#### Signalkaften.

F. in A. Dieser Rall ift icon in No. 37 erledigt. Der Art. ging retour. — O. B. in W. Besten Dant. Auch wir hoffen Gunfliges. — L. in H. War bas' fo wichtig? Das neueste Ereigniß werden wir verklindigen. — A. L. in B. Roufödle fpielen Alle, aber nicht Alle spielen gut. — K. in L. Wir hoffen die Zeit einzuhalten.

#### Foyer.

- \* Als einen dantbaren Opernstoff bringen die Wiener "Accensionen" folgende handlungsreiche Sage, welche im hessischen Odenwalde noch im Munde des Bolkes lebt, zur Beröffentlichung: In der Bergstraße, da wo der Odenberg in unterlschen Anhöhen zu ber Rheinebene sich hinabsentt, liegt gegenüber von Jugenheim, der Willa des öherreichsischen Feldmarschallteuterants Prinzen Alexander von Gessen einzissen Jugendausenthalt der jezigen Kaiserin Marie von Mussand auf waldiger Spitze die Burgrusse Dannenberg. Ein in der Kirche zu Jugenheim eingemauerter Stein nennt als Erbauer der Burg (1261) Konrad von Dannenberg. Bon ihm zeht folgende Sage. Konrad sein auf einem Inge in's heilige Land von den Ungläubigen gekangen worden und habe lange in harter Sklaverei schunachten nüssen. Auf diese Kunde hin habe seine Hause und, eine geborne Grässn von Irbach, sich in Bilzgerkleidern und mit ihrer Harfe nach dem Morgenlande bezehen, habe dort den geliebten Steherrn aufgesucht und endlich gefunden. Sie spielte nun vor dem Türken, seinem Herrn, so wunderbare Weisen, daß derselbe zu ihr sprach, sie sollte hit wolke, er werde es ihr schenken. Da bat sie um seinen Selaven, und der Türke sie wolke, er werde es ihr schenken. Da bat sie um seinen Selaven, und der Türke sie ihr ihren Mann. Ohne sich ihm zu erkennen zu geben, begleitete sie ihm darauf in die Heinen Lichten Derenbläser halten ihm bereits zugeraunt, seine Gemastin habe ihm während seiner Ibwesenksister halten ihm bereits zugeraunt, seine Gemastin habe ihm während seiner Liwenbläser hatten ihm bereits zugeraunt, seine Gemastin habe ihm während seiner Likvenstäfer batten ihm bereits zugeraunt, seine Gemastin habe ihm während seiner Livenbläser hatten ihm bereits zugeraunt, seine Gemastin habe ihm während seiner Swesenksischen Katten, und schon war er im Begriffe blutige Nache an ihr zu nehmen. Sie aber entstoh schuel vor ihm in ihr Semasd und kerke geführt. Da entbraunte der Fonrad erkannte nun in ihr seine Retterin aus der Verlagen kaste
- \* Mufikleitung. Ein Amerikaner, E B. Hachenberg, dem Namen nach also ein Dentsch=Amerikaner, veröffentlicht in einer amerikanischen Zeitung folgende Ersfindung. "Ich habe mir vorgenommen," so spricht das Senie, "jedes Haus, sowie es mit Gas und Wasserund Gas= und Wasserleitungen verschen ist, mit Musik durch electrische Leitungen zu verschen. In der Mitte der Stadt ohngefähr errichte ich die Centralansialt, die Musiksadrit; dieselbe besieht in einem Piano, als der Maschine, und einem tüchtigen Pianospieler, dem Maschinenarbeiter. Wer sich dei mir abonutrt, erstätt ein Piano; jedes auswärtige Piano ist mit dem Centralpiano durch electrische Oräbte verbunden, so daß, wenn mein ausgezeichneter Bianosortespieler die Onverture zu "Don Juan" mit der glänzendsten Virtuosität und dem tiessten Gesühl spielt, fämmtsliche mit dem Centralpiano verbundene Instruosität und dem tiessten Gesühl spielt, fämmtsliche mit dem Centralpiano verbundene Instruosität und dem tiessten Einfelen Leicher Zeit und ganz in der nämlichen Weise aussühren. Bei reger Betheiligung lasse ich Tag und Nacht spielen, und braucht man nur einen Wetallstöpsel einzustecken, so sließen die Meslodien ununterbrochen in heiterer Abwechselung zu." Nun sage man noch, die Ameristaner seien keine praktischen Leute.
- \* Eine eigenthümliche Carriere hat der jett als Polizelagent zu Potenza in der Basslicata lebende Signor Temissocle Solera gemacht. Er ist in Bredeia geboren und wurde nach Pavia in's Colleg geschieft, rannte aber von dort mit einer Kunstreiterbande in die weite Welt. Hierauf wurde er wandernder Musstant und tauchte später in Mailand als Poet auf. Von ihm rührt unter Anderem der Tert zu zwei Verdi'schen Opern, zum Nabucco und zu den Lombardi her, und er selbst componirte ein größeres Musschied, das in Mailand zur Aufschrung gelangte. Nachse dem er eine Sängerin vom Theater geheirathet hatte, ging er nach Spanien, mußte aber wegen einer Hosintrigue slüchten, und gegenwärtig ist er ber tüchtichste aller neas politanischen Polizelagenten, und wird von den Banditen wie kein anderer gesürchtet.
- \* Auch Die Wiener Borse zeichnet sich durch treffenden Wig aus. Bekannt= lich wird die Oper: "die Rheinniren" von Offenbach dort vorbereitet. Gin enthusiaftischer Berebrer Offenbachs und erbitterter Gegner Wagners, sagte, als er die Nach= richt vernahm: "Rhein=Gold, wie heißt? Rein nir! warten Sie auf die Abein= Rir! 3ch sag' Ihnen — rein Gold!"

# Ankündigungen.

#### Blas- und Streichinstrumenthandlung in Markneukirchen in Sachsen.

In der Instrument-Handlung des Unterzeichneten sind sets alle Sorten Musikinstrumente jeder Art in verschiedener Auswahl zu den billigsten Preis vorräthig. Blechinstrumente mit Cylinder nach neuester Construction zu folgenden Preisen:

| •                                       |       |             |                  | c           |              |         |
|-----------------------------------------|-------|-------------|------------------|-------------|--------------|---------|
| Ein Cornet in Boder Es .                | . 3   | Cylinder.   |                  | Thlr.       | 11.          |         |
| "Flügelhorn in C oder B                 | . 3   | ,,          |                  | ,,          | 114.         |         |
| "Althorn                                | . 3   | 11          |                  | 21          | 14.          |         |
| "Tenorhorn oder Tenortul                | а 3   | 1)          |                  | "           | 15.          |         |
| Eine Trompete in B, G                   | . 3   | 1,          |                  | •           | 11.          |         |
| " Basstrompete in C .                   | . 3   |             |                  | **          | 15.          |         |
| Bassposaune                             |       | 11          |                  | 17          | 14.          |         |
| Ein Waldhorn in B oder C.               | . 3   | "           |                  | "           | 20.          |         |
| "Bombardon in C                         | . 3   | "           |                  |             | 27.          |         |
| "Bombardon in C                         | . 4   | "           |                  | 19<br>5*    | 31.          |         |
| Bombarden in F oder E                   |       | 77          |                  | -           | 22.          |         |
| " Bombardon in F oder Es                |       | 1)          |                  | 1)          | 26.          |         |
| Bombardon in F oder E                   |       | ))<br>))    |                  | 99<br>91    | 3 <b>0</b> . |         |
| Desgleichen Tuba mit 3, 4, u            | nd 5  |             | l. S.            |             | •••          |         |
| ferner konnen bei mir Instrumente mit P | umne  | n Mainzei   | r bil            | liger be    | 200en        | werden  |
|                                         |       |             |                  |             | mo Pou       | TIGINGI |
| Violin, das Dutz.                       | VOII  |             |                  | r.          |              |         |
| Bogen ,, ,,                             | **    | 3-3         | ,,               |             |              |         |
| Futterale ,, ,,<br>Echt französ. Cello  | ec *) | 1060        | ,,,              |             |              |         |
|                                         |       | 15          | N7 <sup>17</sup> |             |              |         |
| Colophonium das Du                      | IIZ.  | 0-12        | Ngi              | '.<br>. 1 1 |              |         |
| Auch sind bei mir neue gute Violin      | ana   | tiello (eig | ne ra            | idrikaiii   | on) zu       | haben:  |
| Yiolin                                  |       | von 818     | 5 <b>T</b> hi    | r.          |              |         |
| Cello                                   |       | ,, 15—30    | ) ,,             |             |              |         |
| Es empfiehlt sich allen Musikgesell     | schaf | ten auf da  | s Bes            | te.         |              |         |
| ,                                       | AIR.  |             |                  |             |              |         |

Chr. Aug. Hainn

Chr. Aug. Hammig jun.

### Viola.

Bei Unterzeichnetem ist eine alte (Stainer) Viola zu verkausen für 40 Thlr., vorzüglich gut zum Solo spielen, darauf Reslectirende werden ersucht, sich portofrei an denselben zu wenden.

Chr. Aug. Harning jun. Instrumentenversertiger und Händler in Markneukirchen, No. 243.

# Die berühmte Straduari-Geige

von Anton Bohrer,

weiland k. hannov. Concertmeister, in der musikalischen Welt allgemein als eine der besten und schönsten bekaunt, ist zu verkaufen bei dessen Wittwe in Mitmehen, Brienner Strasse No. 7/2.

# Ein sehr gutes Violoncello

zu 20 Louisd'or steht zu verkaufen bei

Moritz Ludwig,

Musikmeister beim 3. Inf.-Reg. in Einbeck.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1855.

### PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition de 1849.)

| Planos à queue.                                                                                               | Pianos droits à cordes obliques.                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Grand modèle de Concert . Fr. 4000.  Moyen modèle Fr. 3500.  Petit modèle Fr. 2700.  Le même simple Fr. 2300. | Grand modèle Fr. 2300.<br>Moyen modèle Fr. 2000.<br>Petit modèle Fr. 1600. |

Pianos droits à cordes verticales, dits Pianinos. Pianino ordinaire . . . . . . . . . . . . . Fr. 1300. Pianino à 3 Barres pour l'exportation . . Fr. 1500.

# Ein guter Violoncellist

wird gesucht und kann derselbe das Nähere erfahren bei

### R. Schultz

in Elberseld.

### Central-Bureau für Musik.

Gesucht: f. ein Städt. Orchester d. Rheinprov. 1 Voellist, 1 erst. Hoboebläser, Fagottist n. Hornist. Nach Belgien 1 erster Pistonbläser.

Empfohlen: Neue Tänze und Märsche f. Streich-Orchester zu billigsten Preisen.

H. Kohmann, Cöln a. Rh.

## Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manusactur von

J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Strasse 16 (Mauricianum.) Soeben erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

## L. van Beethoven's sämmtliche Werke.

| Partitur-Ausgabe. Nr. 8. Achte Symphonie. Op. 93 in F n. 1 21                                                                              | l<br>} |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| — Nr. 20, 21, Onverture zu Leonore. Nr. 2. Op. 72 in C — und                                                                               | }      |
| — Nr. 20, 21, Onverture zu Leonore. Nr. 2. Op. 72 in C — und                                                                               |        |
|                                                                                                                                            |        |
| Ouverture zu Leonore, Nr. 3. Op. 72 in G                                                                                                   | Ì      |
| - Nr. 100. Sonate für Pianoforte und Violine. Op. 47 in A n. 1 12                                                                          |        |
| - Nr. 153-161. Sonaten für Pianoforte allein. Op. 109 in E.                                                                                |        |
| Op. 110 in As Op. 111 in Cm Sonaten in Es Fm D                                                                                             |        |
| - C (leicht) - und 2 leichte Sonaten, Nr. 1 in G Nr. 2 in F n. 2 3                                                                         | ļ      |
| - C (leicht) — und 2 leichte Sonaten, Nr. 1 in G. — Nr. 2 in F n. 2 3 Stimmen-Ausgabe. Nr. 15. Ouverture zu Coriolan. Op. 62 in Cm. n. 1 6 | j      |
| - Nr. 19. Ouverture zu Leonore. Nr. 1. Op. 138 in G n. 1 12                                                                                |        |
| Vollendes sind nunmehr folgende Serien:                                                                                                    |        |
| Serie 6. Quartette für Streichinstrumente. In Partitur n. 11 6                                                                             | ,      |
| Dieselben in Stimmen n. 16 21                                                                                                              | l      |
| - 7. Trios für Streichinstrumente. In Partitur n. 2 12                                                                                     | 2      |
| Dieselben in Stimmen                                                                                                                       |        |
| Dieselben in Stimmen                                                                                                                       | ŀ      |
| - 16. Sonaten für das Pianoforte                                                                                                           |        |
| - 22. Gesänge mit Orchester, In Partitur                                                                                                   |        |

Der Vollendung nahe: Serie 1. Symphonien für Orchester. — Serie 3. Ouverturen für Orchester. — Serie 4. Werke für Violine und Orchester. — Serie 10. Pianoforte-Quintett und -Quartette. — Serie 12. Sonaten etc. für Pianoforte

und Violine.

Theilweise vollendet: Serie 2. Orchesterwerke ausser den Symphonien. — Serie 5. Kammermusik für 5 und mehrere Instrumente. — Serie 9. Werke für Pianoforte und Orchester. — Serie 11. Trios für Pianoforte, Violine und Violoncell. — Serie 13. Sonaten etc. für Pianoforte und Violoncell. — Serie 17. Variationen für Pianoforte. — Serie 18. Kleinere Stücke für Pianoforte. — Serie 19. Kirchenmusik. — Serie 23. Lieder und Gesänge mit Pianoforte.

Alle übrigen Serien sind zu baldiger Ausgabe vorbereitet.

Ausführliche Prospecte der ganzen Ausgabe sind unentgeltlich durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu erhalten; ehendaselbst werden fortwährend Unterzeichnungen sowohl für das Ganze als für einzelne Serien angenommen.

Leipzig, 15. September 1863. Breitkopf & Härtel.

### Adolph Hesse's lette Composition.

Soeben erschien und ist in allen Buch- und Musikalienhandlungen zu haben:

## Fantasie

für Orgeel oder Pianoforte
zu vier Händen componirt von

Adolph Hesse.

Op. 87. (Nr. 50 der Orgel-Compositionen). Preis 20 Sgr. Verlag von F. E. C. Leuckara in Breslau.

Von

F. Edward Bache

| sind in meinem Verlage erschienen:                                                                                                                                                                                                               |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| The as assistant tolling disonions.                                                                                                                                                                                                              | blr.           | Ner.             |
| Op. 13. Vier Mazurkas de Salon pour Piano B-Es-Cm-As Op. 14. ,,The harp that once thro Tarashalls." Rêverie caracteristique                                                                                                                      |                | 20               |
| sur une Meladie Irlandaise nour Piano                                                                                                                                                                                                            |                | 121              |
| sur une Melodie Irlandaise pour Piano                                                                                                                                                                                                            | 1              |                  |
| Dieselben einzeln:                                                                                                                                                                                                                               |                | 10               |
| No. 1. Trinklied                                                                                                                                                                                                                                 |                | 10               |
| No. 2. An die Geliepte                                                                                                                                                                                                                           | _              | 7 <u>}</u><br>5  |
| No. 1. Trinklied                                                                                                                                                                                                                                 |                | 7 <u>!</u>       |
| No. 4. Barcarole                                                                                                                                                                                                                                 |                | 121              |
| No. 5. Ländliches Fest                                                                                                                                                                                                                           | _              | 142              |
| Toyt) mit Doubling die Singstimme (deutscher und vogassher                                                                                                                                                                                       |                |                  |
| Dia lindan 1 and any obt " w Holand - Naho: Ich tret' in                                                                                                                                                                                         |                |                  |
| deinen Corten i von Willand Hie Rekehrte: Rei dem Glanz                                                                                                                                                                                          |                |                  |
| dor Abandraha it was Courted                                                                                                                                                                                                                     | _              | 20               |
| der Abendröthe," von Goethe.)  Op. 16. Heft 2. ("Lebewohl mein Lieb"," v. Uhland. — "Und wüsten's                                                                                                                                                |                | 20               |
| die Diemon is men zu reiten Dien , v. Christian, Won wooken aus dem                                                                                                                                                                              |                |                  |
| die Blumen, von H. Heine. — Ständchen: "Was wecken aus dem Schlummer, von Uhland) Op. 17. Deux Polka's de Salon pour Piano. No. 1                                                                                                                |                | 90               |
| On 17 Dany Polko's do Colon nour Diana No. 1                                                                                                                                                                                                     |                | 10               |
| Op. 17. — No. 2                                                                                                                                                                                                                                  |                | 10               |
| On 10 Souranire d'Italia a Marcagur nous Piana                                                                                                                                                                                                   | =              | 10               |
| Op. 19. Souvenirs d'Italie. 8 Morceaux pour Piano. No. 1. Toujours gai. Marche gracieuse No. 2. Madelaine. Romance No. 3. Bon Matin. Bluette No. 4. Sur les Lagunes. Barcarolle-Etude No. 5. L'Alligners Preste cappieciese                      |                | 15               |
| No. 2 Madelaine Romance                                                                                                                                                                                                                          |                | ĩŎ               |
| No. 3 Ron Matin. Binette                                                                                                                                                                                                                         | _              | 7                |
| No. 4. Sur les Lagunes, Barcarolle-Einde                                                                                                                                                                                                         |                | $12\frac{1}{4}$  |
| No. 5. L'Atlégresse, Presto capriccioso                                                                                                                                                                                                          |                | 10               |
| No. 5. L'Allégresse. Presto capriccioso                                                                                                                                                                                                          |                | 12 <u>L</u>      |
| No. 7 Dors mon enfant Rercouse                                                                                                                                                                                                                   |                | 5                |
| No. 7. Dors mon enfant. Berceuse                                                                                                                                                                                                                 | _              | 90               |
| Op. 20. Les Clochettes du Traîneau. Morceau brillant pour Pianoforte As                                                                                                                                                                          | _              | 20               |
| On 21 Romance nonr Violoncelle ou Violon et Pianoforte                                                                                                                                                                                           | _              |                  |
| Op. 21. Romance pour Violoncelle ou Violon et Pianoforte B<br>Op. 23. Feu foliet. Second grand Galop brillant pour Piano Es                                                                                                                      |                | 121              |
| Op. 24. La Penserosa e l'Allegra. Morceaux caractéristiques pour Piano Es                                                                                                                                                                        | _              | 15               |
| Op. 26. Souvenirs de Torquay. 5 Morceaux pour Pianoforte.                                                                                                                                                                                        |                | •0               |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | _              | 121              |
| No. 2. Prière de jeune Fille                                                                                                                                                                                                                     | _              | * <del>6</del> 8 |
| No. 3. Mélodie. Étude                                                                                                                                                                                                                            | _              | 15               |
| No. 4. Les quatre voleurs, Scherzo                                                                                                                                                                                                               | _              | 74               |
| No. 5. La Legèreté, Rondeau élégant                                                                                                                                                                                                              | र क्षत्र<br>—— | 121              |
| "Fairy Lilian." Rtude-Caprice pour Piano                                                                                                                                                                                                         | _              | 15               |
| No. 1. L'Invitation. Mazurka. B No. 2. Prière de jeune Fille . G No. 3. Mélodie. Etude . E No. 4. Les quatre voleurs. Scherzo . F No. 5. La Légèreté. Rondeau élégant . As "Fairy Lilian." Etude-Caprice pour Piano . F L e i p z i g. Fr. Mistr | ת<br>מממ       | ***<br>P_        |
| So chan carehieven in mainen Verley and find double 2                                                                                                                                                                                            |                |                  |

So eben erschieuen in meinem Verlage und sind durch jede Buchund Musikhandlung zu beziehen:

## Original-Visitenkarten-Portraits

aus dem Atelier von J. Canz in Zürich

Wilhelm Baumgartner, Heinrich Buchecker (München), Ferdinand David (Leipzig), Carl Esch-

mann (Schaffhausen), Theodor Kirchner, Jalius Stockhausen.

Preis à 10 Ngr.

Zürich, im Sept. 1863.

Th. P. Lissner.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Ein Mann — ein Wort!

sang bei der Erinnerungsfeier schlacht bei Leipzig am 18 Leipzig zur Aufführung.

die

"Wir wollen deutsch und einig sein, Ein grosses Heer von Brüdern!"

für vierstimmigen

### Männerchor

von

## HEINR. MARSCHNER.

Op. 152. No. 5.

Partitur und Stimmen.

Preis 71 Ngr.

Stimmen apart 4 Ngr.

### Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Verlag von Carl Haslinger qm. Tobias in Wien. 6. Nova-Sendung. Preis. Thir. Ngr. Criiger (Hugo), Aus der Kinderwelt. 6 Lieder mit Klavierbegleitung 25 Flore théâtrale. Collection de Fantaisies ou Potpourris pour Piano. 20 Cah. 156. Benedict, J. Die Rose von Erin . Liederkranz. Chöre und Quartette für Männerstimmen. 12. Heft. Lahr (J.), Beim Trinken. Quartett und 2 Chore.

Löffler (R.), Courcaillet. Affliction. 2 Melodies pour Piano. Oeuv. 115 124Neuigkeiten für das Pianoforte. No. 153. Guatelli (C.), Marche impériale No. 154. Ghirsa (A.), Meine Sonne. Gesangswalzer Schachner (R.), Fantasie mit Variationen über "Yanke doodle" für Pianoforte. 32s Werk. 8 10 15 33s Werk. . —— Elegie für Pianoforte. 33s Werk.

Strauss (Jusef), Sofien Quadrille f. Pfte. 137s Werk.

—— Erzherzog Victor-Marsch f. Pfte. 138s Werk.

—— Normen. Walzer f. Pfte. 139s Werk. - Elegie für Pianoforte. 10 10 15 - - Sonvenir-Polka f. Pfte. 140s Werk. . (Die Strauss'schen Compositionen erscheinen auch für Violine und Pianoforte, und Orchester.)

Struth (A.), 3 Morceaux de Salon pour Piano. Oeuv. 113. No. 1, 2, 3, à — 10

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Genff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer frankirter Zusendung durch die Post unter Kreuzband 3 Thir. Insertionsgesbihren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buch= und Musikalienshandlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Das zweite Mufiffest in Munchen.

Mm 27., 28. unb 29. Ceptember 1863.

Ein Mufitfest ift ein Bollsfest. Es hat vor Allem den Zweck, die Kunft in ihren größeren Schöpfungen auch einmal ber großen Dienge juganglich zu machen. Um nun diefe für die Aufführungen recht gu intereffiren, mehr aber noch, um einen fo weiten Raum, als für ein Bolfofeft erforderlich ift, mit bem gehörigen Rlange ausfüllen au konnen, ladet man aus aller Welt ein, was irgend zu fingen und fpielen verftebt, und bekommt bann, jumal jest, wo bergleichen Befte einmal im Schwunge find und überall hin Elfenbahnen gehen, in der Negel ein flattliches Corps von Mitwirkenden zusammen. Dies war nun durch die frühzeitige und umfichtige Muhe, welche fich die zu einem "Central=Ausschuß" erweiterte "Mufikalische Academie" nach allen Seiten bin gegeben hatte, auch in München der Fall. Einen flattlicheren Chor von Mufikern und Sangern wird nicht leicht jemals ein Mufitfest aufzuweifen gehabt haben. Co maren vertreten die Städte Nachen, Alfchach, Amberg, Augsburg, Bamberg, Gichftadt, Frankfurt, Freis fing, Innebrud, Landshut, Löwenberg, Mainburg, Mannheim, Munchen (mit mehr als vier Bereinen), Neuburg, Mürnberg, Oldenburg, Paffau, Prag, Regensburg, Ro= fenheim, Salzburg, Stuttgart, Weilheim, Würzburg, Burich 2c. 2c. Das Programm nennt einen Chor von 1200 und ein Orchefter von 257 Berfonen. Der Anblid Diefes gangen Corps, das unter einer hubschen Orgel von Jos. Frosch in München an ber Offfeite bee Glaspalaftes aufgebaut war, machte fcon an und fur fich einen imponiren= ben Gindruck und erzeugte in dem fofilich geschmudten Ranm die feftlichfte Stimmung, ja trok allem zerstreuenden Larm, den folche Feste naturgeniaß mit sich bringen, von

vornherein eine gewiffe Andacht. Dazu ein Programm, das mit den ichonften Soff= nungen erfüllte und beffen faft vernichtende Ausbehnung fich eben mit ber Geltenheit entichuldigt, wo man eine folche Bahl von Rraften gufammen bringt. Sobalb alfo bie erften beiden Schläge der Eroica ertonten - denn diefes unfterbliche mufikalische Ab= bild, das Beethoven von dem Leben und Sterben eines Gelben zu machen wußte, bildete den Anfang des erften Concertes im Glaspalaft — drang fogleich eine feierliche Stille burch den Raum, die nur noch eine Beile durch die Bufpaitommenden und die Ades gab fich nun mit voller Weihe ber großen Chutemachenden unterbrochen wurde. Botfcaft bin, die jest, lange vorbereitet, endlich verkundet merden follte. erftaunte man, daß die Wirkung des Orchefters feiner Grobe gar nicht entsprach. fange glaubte man wegen bee Surrene, bas einen Concertraum fiets noch eine Beile nach dem Beginn der Aufführung durchzieht, nicht die gange Bulle des Rlanges vernehmen ober würdigen ju konnen, die von einer folden Menge vorzüglicher Inftrumen= taliffen denn doch ausgehen muß. 100 Geigen, 40 Biolen, 30 Bioloncelli, ebenfo viel Contrabaffe, 12 Gorner 2c. bem entfprechend bie übrigen Blasinftrumente - bas, follte man denten, muffe einen gang übermaltigenden Gindrud hervorbringen. Das that es denn auch, fobald man fich nämlich unmittelbar an ober über bas Orchefter auf bie Sallerie ftellte; bann mar man freilich gang gefättigt vom Rlangmefen und ber Bug ber Beigen, die Macht ber Baffe, bas volle Tonen der Blafer mar mahrhaft imponirend, ja in Augenblicken binreißend. Allein lange hielt bas Ohr eine folche Rabe nicht aus, und obendrein fah man bei foldem Rabertreten und Bunachfifteben gar gu febr bie diden Binfelftriche, die Art von Decorationsmalerei, ju der die Ausführung nothwenbiger Beise greifen muß, wenn fie in die Größe und Beite wirten will: bas Gange war eben dort zu elementar und zu braufend , um fünftlerifch zu erquiden. Ging man dann aber meiter fort, oder gar unten in ben Saal, fo war es formlich, ale wenn bie Klange, flatt einander zu verftarten, einander auffragen, und besonders im Tutti war von den Blafern außer dem penetranten Oboenton nichts Unterfcheidendes gu verneh= men, fo daß die Wirkung teineswege niehr durch Dlacht imponirte, ja fogar im Gangen matt erfchien und den Bergleich mit jeder Saalaufführung nicht aushielt. hat übrigens biefelbe Erfahrung überall gemacht, wo fich Maffen von Mitwirkenben versammeln, und die Monftreconcerte in England follen erft recht feine imponirende Wirtung thun. 3m Munchener Glaspalafte find nun gar die Flachen, an benen fich Die Conwellen fammeln, fortleiten und concentrirt in unfer Ohr tommen follen, burch taufend Eden und Bintelchen gebrochen, wie das eben bei einem folden Bau von Gifen und Glas nicht anders angeht; und auch die große Golzwand, durch die diefer Blugel des Riefenbaues abgetrennt worden war, vermochte ben Uebelftand nur wenig 31 milbern.

Wie sich nun gar unter diesen Verhältnissen die armen dreizehn Gesangssolisten abzuquälen hatten, merkte man am besten daraus, daß sie sämmtlich eiwas zum Uebertreiben geneigt waren, ja zum Thell, wie die Herren Rindermann und Bausewein in dem herrlichen Basduett des "Israel in Aleghpien", der den zweiten Theil des Concertes ausmachte, wirklich schrieen; und selbst Frau Diez war von diesem nothwendigen Uebel etwas gar zu sehr befallen. Dagegen war die Orgel, die man ganz besonders zu diesem Feste ausgestellt hatte und die der Herr Professor Meinberger von hier vortresslich spielte, für den Raum zu schwach, um senen seierlich erhebenden Einsdruck zu machen, den man von diesem Instrumente erwartet. Oder sollte durch irgend eine fremde Rücksicht nicht das volle Wert genommen sein an Stellen, wo eben die Orsgel hervortreten soll? Selbst in der Arie der kleinen Eäcilien=D de von Händet, die das Concert des zweiten Tages beschoß, merkte mancher nur erst durch die Worte und durch sehr ausmerksames Zuhören, daß die Orgel mitspielte. Anderesseits wirkten

bie Orchesterinstrumente in Stellen, wo sie solo waren, manchmal wunderschön, und bie Todienstille des horchenden Publikums ließ auch nicht einen Ton verhallen von dem reizenden Wettkampf von Horn (Herr Strauß von München) und Fagoti (Herr Bärmann), der eine der Bariationen der Orcheskersuite von Franz Lachner ausmachte, womit das zweite Concert begann. Liuch Herr Jippolit Müller von hier wußte sein schönes Violoncello mehrmals zur besten Wirkung zu bringen, und Oboe und Flöte concurrirten in dem großen Raum sehr erfolgreich mit der Krast der menschlichen Stimme, die zu einem hervorragenden Eindruck sich fast nur einmal steigerte und zwar in der Coloraturarie aus der Cäcilien-Ode, die Frau Diez in der That glänzend aussührte.

Es fann und nun, nachdem ber allgemeine Ginbrud und bie bervorragenden Momente angedeutet find, nicht in den Sinn tommen, jede Rummer des großen Programmes aller Concerte nach dem Werthe ihrer Ausführung genau zu besprechen. Abgesehen von dem Raume, der dagn erforderlich mare, möchte bas wohl fon deshalb unthun= lich fein, weil es in ber That nicht möglich war, jedes Stud der Aufführungen mit derjenigen Frifche und eindringenden Ausmertsamteit anzuhören, die allein gu einem fichern Urtheile berechtigt. Selbft ber nervengeftabltefte Mufikfreffer burfte biesmal Augenblide gehabt haben, wo er fich fill in fein Inneres gurudgog und wenig ober gar nicht hinhordend, Dhr und Seele wieder fraftigte. Denn ju folder Samulung, bu ber wohl Jeder, ber die Mufit mit voller Singabe anbort, und berentwegen doch bie Paufen erfunden find, hatte man nur marend bes Spielens Beit, aus bem einfachen Grunde, weil bei ber Anhaufung ber Stude und bei bem Drangen ber Beit bie Paufen gleich Rull waren. Und in der Abwechslung allein, die freilich hier groß und burch gefchickte Gruppirung der Rummern noch gesteigert war, fand man wohl Ergöhung, aber nicht Ruhe und Sammlung. Es ift alfo von dem Einzelnen nicht zu erwarten, daß er das ganze Musiefest nach allen Seiten bin ausführlich darftelle. Referent, was ihm besonders aufgefallen ift oder auch einfallt, und nachher mag fich das Publikum, bas fich jest aus nachträglichen Berichten erfreuen ober belehren will, in Diefer Mannigfaltigfeit nach Dlöglichkeit gurecht finden.

Reben wir zuerft von ben Aufführungen Des britten Tages, ben fogenannten Runftlerconcerten; benn bie virtuofen Leiflungen find es am Ende, bie auf bie Menge berer, welche ein folches Fest besuchen, am entschiedenfien wirken und ben bauernb-

ften Gindruck hinterlaffen.

Es war dem Centralausschuß gelungen, unter den deutschen Rünftlern ein Dreisblatt auszuwählen, welches schwerlich edler gefunden werden kann, Frau Clara Schusmann, Frau Luise Dustmann=Meper und Gerr Joachim. Alle drei sind so echte Rünftlernaturen und durch ihre wahrhaften Kunstleistungen längst in ihrem Ruhme so fest begründet, auch so allgemein bekannt, daß es nicht nothwendig ift, viel Worte über sie zu verlieren. Sie bildeten denn auch wie die Anziehungstraft, die den Saal sowohl in der Probe als im Concerte sast zum unerträglichen Uebermaaß anfüllte, so den Glanzpuntt des Abends und erschöpften fast das Publitum durch den anhaltenden und träftigen Applaus, zu dem ihre Leistungen jeden der es verstand, sornlich zwingnnd hinsrissen.

Frau Dustmann begann, nachdem Mendelssohns Sommernachtstraums Duverture, bei ber das Tempo leider eiwas zu langsam und das Blech zu stark bervortretend war, das Concert mit Wucht, Würde und Annuth eingeleitet hatte, mit Spohrs Jessonda-Arie, "Als in mitternächt'ger Stunde" und es schien als wolle die Klinstlerin der klatschen Zuhörerschaft hier sogleich das entgegentragen, was den eigentlichen Zauber ihrer Kunst ausmacht, die seelenvolle Sprache des Herzens. Frau Dustmann hat eine jener Stimmen, die nicht sogleich beim ersten Tone durch irgend einen besondern Naturklang, sei es Silberstimme oder sonst irgend eine Nuance,

bervorftechend frappiren; fondern wie bas Organ ber mahrhaft großen Schaufpieler, bie eben durch Modulationsfähigkeit der Stimme bes Menfchen Berg in all feinen Tiefen Bu erregen miffen, beim erften gewöhnlichen Reden faft ale grau erfcheint und erft in ben Momenten ber Erregung alle Farben, alle Rrafte und Fahigteiten der Stimme enthult , fo zeigt auch bas Organ biefer Sangerin beim erften Ertonen jenes einfach anspruchslos Farblofe, bas fo febr bie Erwartung des Borers rege macht und von Moment ju Moment fich fteigernd allgemach zu einer Stufe gelangt, wo man alle Borguge ber menfclichen Stimme, alle Zugenden, die fonft unter ber Menge ber Sangerinnen vertheilt find, vereinigt findet, und eben bas macht fle gur mabren, jur großen Runftlerin. Belde Accente des warmften Bergenslebens, der feelenvollften Rlage, der unaussprechlichen Sehnsucht lagen in jener Jeffonda-Arie! Seelenfulle und Leidenschaft, Lprifches wie Dramatifches gelingen diefer Runftlerin gleich gut. Die intenfive dramatifche Rraft, deren fie fabig ift, tonnte fie fo recht in dem intereffanten und energischen Bexen= Terzett aus Frau Duftmann war es, die burch ihre Gewalt erft Chelard's "Macbeth" beweifen. Die Mitfängerinnen Frau Dies und Fraulein von Chelsberg aufnahm und fie nothigte, ihr Meußerftes gu wagen. Rirgend aber - um auch diefer Bugabe bes Veftes noch mit einem Worte gu ermahnen - zeigte die Primadonna ihr Konnen fo febr als im ,, Don Suan," ber am Abend bee erften Tages gegeben wurde. Es war fur uns Ginbeimifche ordentlich erfcredend, gu bemerten, wie fehr bas gefammte witwirkende Perfonal gegen biefe Donna Anna im mahren Ginne bes Bortes verfiel. Dod ift entidulbis gend zu berichten, daß "Don Juan" unfere fowachfte Befehung ift. Frau Diez gab fich wie immer viel Mube und gewann durch den Bortrag der Arie ,, Dich ver= läßt" ic. mit Recht großen Applaus. Doch gab fie fich nach unferer Anficht eben gu viel Mube; man mertte die Abficht und war - nicht befriedigt. Much reicht Ericheis nung und Wefen der trefflichen Frau nicht entfernt an die finnliche Rraft und Leiden-Berr Rindermann ritt nach feiner liebenswerthen Gewohnheit mit fcaft einer Elvira. Gifer auf die Buhne und fang mit feiner Trompetenstimme ebenfalls aus Leibesfraften: "Treibt der Champagner bas Blut a us dem Kreife." Er trieb aber ficherlich feinem Menfchen das Blut aus dem Arcife, und fang und fpielte mit dem hochft unbedeutenben Fraulein Deinet das "Reich mir die Sand" te. fo widerwartig, daß diesmal felbft der mobimoliendfie Localpatriotismus feine gefälligen Bande nicht zu ruhren vermochte. Berr Grill fang mit fuger Stimme und Gifer feine toftlichen Arien - aber auch er Berr Baufewein mußte nur erft in eine reicht eben nicht für diefe große Welt aus. größere Schule ber Runft gieben, um aus feinem Talent und aus feiner Stimme bas Rechte zu machen; und felbft das Orchefter zeigte fich diesmal ermudet, was bei ben Strapagen ber vergangenen Tage fehr ertlärlich mar. Go reichte nicht einmal ber Gin= tritt bes fteinernen Saftes, dem fonft bier im Orchefter Die Bucht und Burbe ber Gituation nicht abgeht, an bie Größe bes Gegenstandes, für beffen befferes Berfiandniß eben Wefang und Spiel der Donna Unna die Seele des Borers feiner geftimmt hatte. Sie allein tonnte dem Bublicum jum vollen Bewußtfein bringen, was eigentlich ber Don Juan ift.

Freudiger Zuruf begrüßte auch die zweite vortreffliche Künftlerin, die unfer Fest beehrt hatte, und reichster Applaus überschüttete sie nach jeder Nurumer, die sie vortrug. Die erste war das Clavierconcert ihres leider so früh verstorbenen Mannes, das wohl Reiner mit dem Feuer, dem tiesem Berständniß, dem Abel, womit sie es spielte, ihr nachspielen wird. Doch scheint mir trop vieler Schönheiten und einem großen Reichthum charakteristischer Motive das Ganze nicht von der Fülle des innern Gehaltes zu sein, der der Länge der Composition entspricht und in andern Werken Schumanns uns mit der vollen Krasi der Originalität, mit der echten Weihe des Genius ergreift. Darum wollte uns auch bedünken, als täme die seltene Kunst der edlen Frau, die Jeder, der

fie kennt, hoch verehrt, erft zur vollen Geltung in der Amoli-Sonate von Beethoven, bie fie mit herrn Joachim vortrug. Erft bier war jene Rraft und Bulle, jener mabre Geiftesgehalt, ber bem Birtuofen gur Seite geben muß, wenn er fein ganges Ronnen zeigen foll, und niemals, das gefiche ich, borte ich das tofliche Wert beffer, größer, Rube, Ernft, mabre Burbe ber Runft und wiederum hinreißenbes genialer vortragen. Feuer, wie es nach Beethovens Ausdruck bie Mufit bem Manne aus bem Geift fola= gen foll, vereinigten fich hier zu einer vollendeten Leiftung bei beiden Spielern, und es war mertivurdig genug gu feben, wie eine Frau an diefe mannlichfte Composition bes niannlichften Componiften heranreichte. Daß aber Gerr Joachim die Tugenden des Mannes, Ernft, Burbe, Rraft, ja Erhabenheit in einem Grade befigt, der mohl augenblicklich nicht feines Gleichen hat in der mufitalifchen Belt, erfuhr auch unfer Bublitum beim Anboren des Beethovenichen Biolinconcertes und der Ciaconna aus Bache Beigenfulten, die in folcher Weife mohl tein Lebender Diefem größten Schuler Spohrs nachspielen wird. Es meht ein Geift in diefem Spiel, den man fo recht den guten Beift unfere Jahrhunderte nennen tonnte, jener Geift, der in dem Menfchen das Gefuhl feiner Burbe machruft, der ihm die Dinge, Die ihn über alle Erdenfcmach er= heben, jum lebendigften Bemußtfein zu bringen vermag, - ein Geift, dem fich ber Borer in frober Berehrung bengt, weil er ibn an die beften Rrafte feines Innern ge= mahnt. Auch bie Rube und Burbe ber außeren Urt bes Spielers entspricht biefem innern Ernft, diefer innern Burde, die benn auch beibe mit mahrer Erquidung auf bas Bublitum wirtten und feinen Beifall immer lebhafter bervorriefen. Berr Roadin ift gang ein Mann; fein Spiel hat das Mannliche der Antife, das wurdig Erhabene und fittlich Reine der griechischen Mannerftatue. Diefes foll fein Lehrer, ber große Spohr, ebenfalls beseffen haben. Doch hörte ich oftmals fagen, Spohr habe daneben ben gangen Bauber weiblicher Anmuth und fuffer Empfindung, ber ja eine gange und nicht die unbedeutenofte Seite der Mufit ausmacht, obendrein befeffen, und in biefes Reich der gefammten Runft hatten fich bann feine mannigfachen Schuler getheilt und daraus ihre jedesmalige Individualität gebilbet. Go tenne ich einen Schuler des großen Beigenmeifters - er ift gur Beit Concertmeifter in Weimar - ber jene weibliche Geite des Spohr'fchen Spieles in einer Weise vertritt, bag dem Borer mabrhaft bas Berg aufgeht, weil er an die füßesten Stunden menfchlichen Dafeins erinnert wird. Bach freilich hat man nicht Raum fo etwas zu zeigen, er muß groß, kräftig, männlich gespielt werben. Beethovens Biolinconcert gibt ebenfalls wenig Gelegenheit, fich bem Reig der Anmuth ober gar des blogen finnlichen Klanges hinzugeben; herr Joachim ließ natürlich biefe wenige Gelegenhelt nicht gang ungenutt. Im Abagio ber Kreugersonate aber find Stellen genug, wo liebenswurdige Anmuth und Reig bes Klanges ihr volles Mecht forbern, und bier folgte benn auch ber Spieler gar wohl ber holden Stimme der Natur. Allein Herr Joachim ift fo gang Mann, fo gang auch Norddeutscher und vom tategorifchen Imperativ erfüllt, daß er fich gar febr butete, diefem Retz bes bloß Sinnlichen mehr, ale in bortigen Sanden gestattet ift, nachzugeben; und wenn er es cinmal that, fo borte man recht wohl, wenn auch gang leife, jenes ,, mit Erlaubniß zu fagen" heraus, womit ber Nordbeutsche Entfculbigung fucht, wenn er fich einmal einer unbefangenen natürlichen Regung bes blogen Dafeins ergiebt. Berr Joachim, eine der herrlichsten Individualitäten, die jemals in der Musik hervorgetreten find, wurde ge= wiß weber der Burde ber Runft, noch bem flitlichen Ernfte bes Lebens irgendwie fcha= ben, wenn er fich in feinem Spiele auch zuweilen etwas nachfichtiger bewiefe gegen bie angebornen Schwachen ber menschlichen Ratur. Die Schwachen find es, bie ben Menschen liebenswürdig machen, und neben bem ftolgen Apoll fleht die fufe bergbezwingende Benus. Wie man nun außer folchen Geiftungen, deren Bortrefflichkeit und Dauer doch

recht mohl vorauszumiffen war, auch noch die Munchener Rrafte, die am Ende jeber

im Theater horen tann, 'bie Damen Dieg, Edelsberg, Deinet, Mayer, Seehofer und Beren Rindermann vorführen mochte, ift nicht wohl zu begreifen. Das Runftlerconcert bauerte in Folge beffen mehr als vier Stunden, und mas fchlimmer ift, bie Menge ber Nummern, boren gwölf waren und barunter folde, die über eine halbe Stunde mabrten, todtete die Empfanglichteit fur den Genuß des mahrhaft Schonen ab. Wahr= lich, Frau Diez und Berr Rindermann werden bald ben Ramen der "Unvermeiblichen" bekommen, zumal wenn ber Erstere fein Paradepferd, die Figaro= Arie ,,der Prozest fcon gewonnen," obendrein fo langfam gu reiten fortfahrt, ale wenn ce in einem Trauermarfche ginge. Frau Diezens Arie aus Drpheus und Euridice freilich war fehr schön, sowohl dem Inhalte als dem Bortrag nach; allein man war eben boch bereits ju fehr an vollendete Productionen jeder Art gewöhnt. Ebenfo fonnte Shuberts wundervolles Ständchen trog trefflichem Bortrag nicht fo wirken, wie es in jedem andern Concerte gewirft haben murbe. Die Freifchut = Duverture end= lich foll recht glangend gewefen fein. Ich habe fie nicht gehört. obligatur.

Die Eroica, in deren

Bett ein Wort über die beiden Glaspalafteoncerte. Ausführung in Odeonsconcerten Lachner nicht leicht übertroffen werden möchte, hatte auch biesmal Momente, wo bie gange Grofie bes Bertes erfchutternd auf bie Seele wirkte. Und mag mein verehrter Biener College von dem Tempo des Trauermarfches meinen, ce fei fo langfam gewefen, daß das Ende "gar nicht mehr zu erleben" - man fährt eben nicht überall so rasch wie in Wien, und mir däucht, es war boch etwas von erhabener Burbe in diefer Ausführung, fowie es einem Bublitum ge= genüber fein muß, dem bas wunderbare Wert nicht fo in jedem Tone bekannt ift, wie ben Bewohnern ber großen Stabte. Fefte die fur bas Bolt berechnet find, muffen fich bem Kaffungsvermögen bes Boltes nach Rräften anbequemen. Die Hornquälereien im Scherzo wollen wir ben Ausführenden nicht befonders aufmußen; ben Secundaccord Das Finale mochte wohl im Undantefat ju langfam fein; fpielten fie wunbervoll. fonst erfuhr es, wie die ganze Somphonie, den lebhaften Applaus mit Recht. "Joracl in Aegypten" hat sich wiederum manch kunftfeliges Herz erfreut; die Chbre waren manchmal übermaltigent, und ihr heerführer ber gesammten Daffen verbiente wohl den freudigen Buruf, mit dem ihn die Erinnerung der Menge an gefirige Ge= nuffe beim Beginn des zweiten Concertes empfing. Bon feiner Suite fcheint mir ber erfte Sat ber originellfte und lebendigfte. Die Menuett wirft in ihren Gromatifchen Gangen nicht angenehm, und die Bariationen, fo fehr fie durch Mannichfaltigteit ber Erfindung in Formen und Instrumentation den Renner interessiren, für ein Musikfest fehit ihnen, schon weil ihrer zu viel sind, das Fesselnde und Schlagkräftige, das bei folder Gelegenheit überwiegen muß. Doch zeigte fowohl bas Orchefter, welches keine andere Biece des Keftes fo melfterhaft ausführte, und das Bublikum durch feinen lebhaften Beifall, wie fehr man dem Dirigenten des Festes mit begeisterter Dantbartelt anbing. Die für Orchester von demselben arrangirte Orgelfuge von Geb. Bach nebst einem Präludium einer andern Fuge fette durch die lebendige und lebengebende Energie ihres Inhalts wie ihrer Ausführung taufend lobspendende Sande in Bewegung. Scene und ber Chor aus Handns wenig befanntem Dratorium Tobias, waren interessant und bedentend genug, um ebenfalls das sonst nicht gerade vive bairische Publikum zur klatfchenden Thätigkeit zu bringen, mährend das Finale aus Sbomeneo, besonbere ber erfte Chor "Günflige Binde" reines Entzuden erregten. Sier wirkte bies volle bon Chor und Orchefter um fo herrlicher, weil eben bei Mogart alles auf ben

schönsten Klang berechnet ist; doch erinnerte man sich auch gerade hier am allerbebent= lichften an bie erwähnte Decorationsmalerei und ben Maurerpinfel, befonders beim Eintritt bes Forte. Baubervoll im Mange ber Blabinftrumente erfchien auch Beethovens Marich und Chor aus den Ruinen von Athen, der zwar anfangs sowohl im Tempo als im Ton ju matt war, aber im Schlugchor um fo voller tonte, ja mit Rlangebfulle den Borer überfcuttete. Die reiche und intereffante Cacilien obe, die wir wieber unten im Saale horten, vermochte freilich nicht immer jenes volle Sichfreuen zu erzielen, weil eben aus obgenannten Gründen der Klang im untern Raum zu febr fich verlor. Doch gewann auch hier Frau Diez, die für die trant gewordene Fraulein Stehle eintrat, durch ihre außerordentliche Ausführung der fcwierigen Sopranpartie, beren Coloratur und Anftrengung nicht jede Gangerin gemachfen fein durfte, mohl-

Sollen wir nun noch ein Bort fagen bon ben übrigen Dingen, womit ber eifrige verdiente reiche Borbeeren. "Centralausschuß" seinen gablreichen Gaften das Leben zu verschönern trachtete, fo erlaube ich mir meine Lefer zunächst und im Allgemeinen auf jene bekannte Ge-Schichte hinzuweisen, worin die "Flieg enden Blätter" feinerzeit mit hochft ergöglichen Muftrationen den üppigen Befuch ergabiten, den ein Munchener bei feinem Samburger Freunde machte, und ben höchft entgegengefesten Empfang, den der hamburger wiederum in der bairischen Sauptstadt fand. Daß München teine Großstadt im eigentlichen Sinn des Wortes ift, weiß Seder und wird es am beffen bemerkt haben aus der vortrefflichen Bebienung, bei welcher es beim erften Feffabend im Augsburger Sofe nur durch die aufopfernde Bemühung liebenswürdiger Ausschuß-Mitglieder möglich war, irgend ein Stud bes Munchener Wahrzeichens "Nieren= Bruft- und Schlegelbraten" und ein Glas mäßigen Bieres zu ermifchen. Drum ging, wer flug war, am andern Abend lieber in die Reffauration des batrifchen Sofes. Dabingegen und trotdem war das Retlerfeft beim Bicorr ein recht originelles und ergöhliches, denn es war ein Minchener Fest im beffern Sinn. Der große niedere Raum mit Golgbalten, eben ein Raum, der bloß gur Ablagerung von Faffern ze. bient, war mit Guirlanden und bunten Laternen reigend jur Ablagerung von Fastern ze. dient, war mit Guirtanden und bunten Vaternen reizend ausgeschnückt, und auf die reinlich gedeckten Tische setzen kräftige Bräuknechte im Originalcostum treffliches altes Pschorrbier so viel und so rasch man wollte. Also bes durfte es zweckdienlicher Reden, unter denen die gereimte des Gerrn Regierungsrath Ventich wie gewöhnlich die beste war, im Grunde kaum, um die Heiterkeit der lustigen Musstanten zu entstammen, und Männlein wie Weiblein, deren eine reizende Stala Wisstanten zu entstammen des Festes hinauf vorhanden waren, männiglich dis über die Weiterwachtstande kingus zu festeln und sa Eselegenheit zu geben das den Kortes Muss-Mitternachtsftunde hinaus zu feffeln und fo Gelegenheit zu geben, daß der flotte Muss-ant im Mondenschein einer milden Nacht zeige, wie er auch mehr verstehe als bloß zu fibeln, zu singen oder zu blasen. Gewiß fand in dieser Freude der Tenor die Sopranistin noein, zu jungen voer zu viagen. Gewiß jund in dieten freuer der Leine die Oppinkeine und ber Bassist die Altistin jest ebenso angenehm und liebenswürdig, als sie ihm im Chore des Concertes sigend im Schmuck der weißgekleideten Jugend lieblich und beschrenswerth erschienen war. Ebenso Günstiges ward über das allgemeine Diner im Bairischen Hofe berichtet, das wir uns für dieses Mal schenkten. Wer aber die niederstehnischen Mustkestelte tennt und vor Allem die Gastlichkeit, wemit die Häuser begabterer Pruffentkussellen aber Einsklor in einem Reten Rendeznans der Kunskonvergieren rheinischen Musikfeste kennt und vor Allem die Sastlickleit, womit die Häufer begabterer Musikenthussassen ober Kinster zu einem steten Rendezvous der Kunsthonoratioren werden, der wird jenen Reiz sitlen gemüthlichen Sichsindens im engern Kreis in Münschen sehr vernist haben. Dafür aber war es denn freilich auch verwiegend ein Volksches sein swar alles in Allem genommen auch ein schnes, wirklich erhebendes. Und weil denn dies der Zweck der Musikfeste ift, weil ste eben nicht allein sur den Musiker und Fachmann, sondern vor Allem für die große Menge gegeben werden, so sei dech allen denen, die sich um das Fest bemühten und vor Allem dem Herrn Dirigenten, zu dessen Allasarbeit eben auch kräftige Atlasschultern gehörten, auch hier wie im Kerzen so manches begeisterten Hörers, der sein Theil innerer Erhebung aus den Concerträumen mit in seine ländliche Keimath trug, der herzlichste Dank, die freudigste Anerkennung ausgesprochen und die Vestätigung, daß der positive Gehalt und Nugen dieses Festes alse die keinen Ausselnungen, die der trittelnde Fachmann zu machen für nothwendig wähnt, tausendsach überwiegt und daß, wenn endlich der dringende Bunsch nach einer masstwen Sängerhalle in Erfüllung gegangen sein wird, auch die Klagen, die der seiges maffiben Sangerhalle in Erfüllung gegangen fein wird, auch Die Klagen, Die der jegige unbortheilhafte Raum entloden muß, mit einem Male verflummen und der Beifall Aller bem fomierigen und verdienfloollen Unternehmen einstimmig gufallen wird.

München, ben 1. Detober 1863.

Ludw. Mohl.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Bei der Feler zur Erinnerung an die Bölkersch lacht bei Leipzig am 18. und 19. Oct. wird natürlich auch die Musik wesentlich betheiligt sein und hat der verdiente Gerr Musikbirector Dr. Langer, der unermüdliche Dirigent des Paulinervereins zc., auch bei dieser Selegenheit wieder die Leitung des musikalischen Festenangements übernommen. Die musikalischen Aufsührungen werden, so viel bis jeht bestimmt ist, etwa in folgender Weise sich gestalten. Am 18. Oct. Mittags 12 Uhr auf dem Marktplate große Musikanssührung, bestehend in einem eigens zu dem Zweck von Herrn Capellmeister E. Neinecke componiten Te Deum für den Männerchor. Daran schließt sich das "Hallelujah" von Händel und Arnot's "Lobgesang" aus dem Jahre 1813, componier von Nägeli. Zum Schluß "Nun danket alle Gott," gesungen von der ganzen Versammlung mit Unterstützung niehrerer auf verschiedenen Kunkten des Marktplates ausgesiellter Musikose. Bei ungünstigem Wetter sindet die Aufsührung in der Thomaskirche statt. — Nachmittags um 3 Uhr auf dem Marktvlatze, oder bei ungünstiger Witterung in der Centralhale, großes historisches Concert in drei Abthelungen. Dasseibe eröffnet der schon 1810 in der Schweiz vielsach gesungene "Sängergruß" von Nägeli:

"Weber rechts noch links geschant, Und auf ben Geren vertraut."

Es folgen "Altes Lieb" von Methfessel. "Der Ahein" von Max von Schenkendorf, componirt von Nägeli, das Jahr 1814 repräsentirend. "Siegesbotschaft" von Uhland und Kreuzer. Zweiter Theil: Die Lieder von Th. Körner und C. M. von Weber. Oritter Theil: Lieder aus der Gegenwart. Hunne an Obin von Max Kunz. Lieder von Methfessel, Neichardt, Otto, Marschner ("Ein Mann—ein Wort!") und Abt. Die Instrumentalsätze werden aus Märschen der damaligen Kriegszeit und aus eigens für das Fest componirten Stücken bestehen. Zahlreiche auswärtige Männerchöre sind für das Fest eiwartet. Die Beteranen Methfessel (geb. 1785) und Neichardt (geb. 1797) werden beide die Feier durch ihre Gegenwart verherrlichen und ihre Compositionen persönlich dirigiren. — Für einen der Abende ist außerdem ein großes Festsconcert im Saale des Gewandhauses projectirt.

Im Confervatorium der Mufit fand im Laufe der vorigen Woche in Gegenwart der Directoren und Lehrer der Anstalt die regelmäßige halbjährige Privatprüfung statt. Die Leistungen im Pianofortes, Biolins und Violoncellspiele sowie im Sologesfange, auf welche Hächer die Prüfung zunächst sich erstreckte, erwiesen sich abermals als höchst erfreuliche, theilweise sogar als ganz außerordentliche. Das Prüfungsmaterial war, wie immer, den Werken der besten Meister älterer sowohl wie neuerer Zeit entsnommen, und erschien vermöge seines Reichthums und seiner Gewähltheit allein schon geeignet, den Seist und die künstlerische Richtung der Anstalt erkennen zu laffen. Die Schülerzahl ist sortwährend im Steigen.

Kirchenmusit in der Thomastirche am 3. Oct. Nachmittag halb 2 Uhr Motette: "Jauchzet bem Serrn alle Welt", von Mendelssohn. "Du bist der Gott der Kraft", von Reißiger. Um 4. Oct. früh 8 Uhr: "Weißheit, Ruhm und Chre," Somne von Bändel.

Erftes Gewandhausconcert am 8. October: Concert in Gdur für Streichsinstrumente von J. S. Bach. — Aric aus "Judas Maccabäus" von Händel, gessungen von Fräulein Euphrosine Parepa aus London. — Concert für die Bioline von Biotti, vorgetragen von Gerrn Concertmeister Herd. David. — Aric aus der "Schöpfung" von Haydn, gefungen von Fräulein Parepa. — Sinfonle Ro. 5 in Cmoli von Beethoven.

# Chin. Bur Feier des Dombaufestes sindet am 16. Oct. ein großes Concert im Gürzenich = Saale unter Hillers Direction und unter Mitwirkung von Frau Harriers = Wippern, der Herren Miemann und Joachim statt, in welchem unter andern Sanctus und Benedictus aus der Missa solemnis von Beethoven und der dritte Theil aus Händels "Salomon" zur Aufsührung kommen. — Im Stadtstbeater hat Fraulein Artot am 6. Oct. ihr Gastspiel als Rosine im "Barbier von Sewilla" eröffnet. — Die zehn Abonnementconcerte der Concertgescuschaft im bevorstehenden Winter werden an folgenden Tagen statisinden: 27. October, 17. November, 1., 15. und 26. Deeember, 12. und 26. Januar, 23. Februar, 20. März und 5. April.

- \* Wien. Es war ein tuhner, doch taum ein glüdlicher Gedante der Frau Rapp Doung, die Bretter des Sofoperutheaters als Valentine in den "Hugenotten" zu betreten, schreibt die "Breffe." Einige Vorzüge der außeren Erscheinung, einige träftige hohe Tone berechtigen noch nicht zu dem Anspruche, in solchen Rollen das Urtheil eines Publicums wie das unfere herauszufordern, wenn Gefialt und Bilge fo wenig bramatifchen Ausbruck entfalten, die Stimme in ber Tiefe und Mittellage nicht viel Schmelz besitt, auch die Gefangstechnit nicht in genügendem Grade entwirfelt ift. Wir hörten Frau Rapp-Noung vor Jahren hier in Concerten, in welchen ihrem Liebervortrage von mancher Seite Anettennung gezollt wurde; es ift nun allerdings nicht ju vertennen, daß fie feitdem umfaffende Studien gemacht haben muß, um ihre Stimme bis gu ber Ausbehnung zu entwickeln, die wir heute bei ihr finden; doch meinen wir, daß es für die Dame weit ersprießtlicher gewesen ware, in dem vorigen kleinen Kreise zu blelben, wo ihre Mittel genügen, statt sich auf ein Sebiet zu wagen, das ruhmreich zu behaupten ihr von der Natur versagt wurde. Es sehlte übrigens nicht an Freundslichkeitsbezeigungen von einem Theise des Publicums und nach dem vierten Acte sans den sogar Hervorruse statt. — In der Vorstellung der "Lucia" am Mittwoch hatte sich ganz abkonderlicher Gast eingefunden, der nicht auf dem Zettel stand, im zweisten Acte, während Voräuseis Mitcheuser sonz gerklien eine Gate welche Accemitation ten Acte, mabrend Fraulein Wilbauer fang, ericbien eine Kape, welche fich gemuthlich auf tem Souffleurkaften niederließ und trog des unaufhörlichen Pft! Pft! von den Couliffen her vor Actschluß nicht entfernt werden tonnte. — Gine ber nachsten Opern-No-vitäten an unferer Gofbuhne wird Thomas Löwe's "Concino Concini" fein. — Die Inbilaumsfeier Erl's findet am 9. Det., dem Tage ftatt, an welchem er vor 25 Jah-ren als Solofanger jum erften Male das Hofoperntheater betrat. Für das Arrangement des Festabends hat fich ein aus ben erften Mitgliedern des Bofoperntheaters beftebenbes Camita Contin fichendes Comité bereits gebildet. Bur Aufführung dürfte an diesem Abend entweder "Wilhelm Tell" oder "Mobert der Teufel" tommen, worin sämintliche Partien mit den ersten Kräften des Hofoperntheaters besetzt sein werden. Nach der Vorstellung findet (wahrscheinlich im Hotel Munsch) ein Fest-Souper ftatt, an dem beiläufig 50 Bersonen, größtentheils aus Collegen und der Familie des Jubilars bestehend, Abeil nehmen wergen. Unter den Geschenten befindet sich auch ein silberner Potal, auf dem die fammt= lichen Partien Erl's, welche er bisher im Hofoperntheater gefungen, eingravirt find. — Im Carltheater werden zwei Operetten eines Wiener Componissen, des Capellmeisters Im Carlibeater werden zwei Operetten eines Abenet Componipen, ver Capeanicia. St orch, zur Aufführung vorbereitet. Es sind dieses die parodiftische Operette: "Rommen und Julie" und "das Festschie" — Die unter Gern Hofcanellmeister Deselof's Leitung stehenden philharmonischen Concerte beginnen Anfang November, außer bekannten Alteren Werken werden folgende Novikien zur Aufwhrung kommen: Oceanschienen und Aubinstein, Suite von K. Lachner, der zweite Sat der Faust-Sinstanio von A. Mubinstein, Suite von F. Lachner, der zweite Sat der Faust-Sinstanio von Artical Ouwerturen von Reis fonie von Uszt, Sabe aus der Künftler-Sinfonic von Berling, Duverturen von Reinede (Aladin) und Glinta (Ruslan und Ludmilla), eine Serenade von einem Unonpmus. - Die ,, Gefellschaft ber Mufitfreunde" fundigt feche Drchefterconcerte an , im vorläufigen Brograum ist Schumann's vollständige Faust-Musik unter Stockhausen's Mikwirkung aufgeführt. — herr Hellmesberger hat die vorläufige Anzeige seiner Quarteitproductionen bereits veröffentlicht, besgleichen Berr Laub.
- \* Im bohmischen Theater zu Brag tam in diesen Tagen eine neue Oper von Stubereti zur Aufführung und wurde gunftig aufgenommen.
- \* Bei dem Musikseft in Münch en war Vieles sehr schon, Anderes wenisger. Nicht geringe Verwunderung erregte es bei den Fremden unter andern auch, daß man während der Concerte fortwährend Erfrifchungen und Erwärmungen, Eis, Chocolade, Auchen ze. ze. geräuschvoll colportirte. Mitten im Händel'schen "Isaal" Zuderwasser, währ end des Beethoven'schen Biolin-Concertes, gespielt von Joachin, Thee, das ist doch etwas vorfündsluthlich und dürfte besser für die Pausen aufgespart bleiben.
- \* Für das in München projectirte neue Volkstheater find bereits 194,000 Gulben, ber dritte Theil bes Koffen=Voranschlags, gezeichnet, und man zweiselt nach jett ertheilter Genehmigung des Königs nun nicht mehr an dem Zustandekommen des Baues. Die Genehmigung des Königs ift unter der Bedingung erfolgt, daß die beiden schon bestehenden Volkstheater ihre Thätigkeit einstellen, und daß die Bestimmungen hinsichtlich bes Repertores der neuen Volkstühne vollutandig dieselben bleiben wie sie für die beiden Schweiger'schen Theater gelten. Dem Theater seinem Namen zu geben, "Maximilianstheater", hat sich der König nicht bewogen gesunden.

\* Berlin. Spohr's "Jeffonda", die seit einigen Jahren vom Repertoir gang-lich verschwunden, wurde am Mittwoch als musikalische Festgabe zum Geburtstag ber Ronigin aufgeführt. Die Titelrolle bot Frau Barrier8 = 2Bippern wieber bie Se= legenheit, ihr tunftlertiches Bermogen bon bet bortheilhafteften Gette gu zeigen. Der weich hingegoffene Wohllaut ber Stimme, Die Gufigleit bes bochften Megifters , ihre Neigung, in einem eng abgegrenzten Gefühlstreis zu beharren — alle diefe Eigenschafsten schmiegten fich dem Befen des darzustellenden Characters aufs Freundlichste an. Alls Ronigin ber Nacht in ber Bauberflote" beschof Mif Parepa ihr Gaftpiel an ber Ronigl. Bilbne. Ginige Theile ber Rolle murben uns in einer Bollendung gebo= ten, deren wir bisher noch nie Zeuge gewesen. Dahin gehörte besonders das Allegro ber erften Arie. Es reihte sich durch die vornehme Eleganz des Bortrags, den sunkelnsden Clanz der Coloratur, die mühelose Ansprache des böchsten Registers den ausgesuchteften Cabinetsstücken der Gefangskunft an. Das gefürchtete dreigestrichene F entstog den Alunen des Gestes for telebatungt an. den Lippen bes Gaffes fo leicht und anspruchslos, wie wenn bergleichen Dinge fich gang von felbst verftanden. Das Bublicum wartete taum bas Ende ber Nummer ab, um ber flaunenden Freude über fo feltene Bravour Luft zu machen. Die zweite Arie mit ihren altmodifchen Staccatofiguren ichien ber Sangerin weniger mundgerecht. Es verbient übrigens bemerkt zu werden, daß die Borftellungen ber Ronigl. Dper fich in der füngsten Beit ber Gunft und Betheiligung des Publicums in einem Grade erfreuen, beffen Gleichen man fich feit einer langen Reihe von Jahren taum entfinnen tann. Die italienifden Opernvorftellungen im Bictoriatheater unter Direction des Beren Merelli und mit Fraulein Abeline Batti an der Spike, beginnen am 14. Det. Es finden gehn Borfiellungen flatt und unter dem Personal befinden fich Emilio Naudin als primo tenore; Bacchi, baritono: Luigi Ruiz, basso; Mazetti, buffo; Signor Drfini ift ber Maestro di capella. - Bier Abonnementconcerte werben für biefen Winter von ber "Gefollichaft ber Mufiffreunde" angefündigt, biefelben follen im Saale ber Singacademie ftattfinden und Berr von Bulow wird fie birigiren. - Die Königl. Bibliothet hat fest darauf angetragen, daß die zur Zeit in den Königlichen Schlöffern befindlichen Sammlungen von Musikalien ihrer Abtheilung für Mufit zugewendet werden möchten. Es follen fich barunter auch intereffante attere Sachen befinden.

\* Dresden. Die sechs Abonnement concerte der Königl. Cavelle, welche im Saale des Hotel de Sare seit einigen Jahren gegeben werden, finden auch in bevorstehender Saison unter Leitung der beiden Hoscapellmeister statt. Das Prosgen" von Cherubini. Sinsonie No. 9 Cmoll (Leipziger Ausgabe Breitsoh u. Härtel) gen" von Cherubini. Sinsonie No. 9 Cmoll (Leipziger Ausgabe Breitsoh u. Härtel) von Hahden. "Hamlet," Duverture von R. W. Gade (zum ersten Male.) Sinsonie von Hahden. "Hamlet," Duverture von R. W. Cadner (zum ersten Pastorale (No. 6 Fdur) von Beethoven. — Am 17. November: Duverture zur Oper "Beonore" von Beethoven (No. 1). Suite No. 1 Dmoll von K. Lachner (zum ersten Male). "Meeresssilse und glückliche Kahrt", Duverture von Mendelsssohn. Sinsonie (Cdur mit der Schuffinge) von Mozart. — Am 1. Derember: Duverture zu Schilsler's Braut von Wessins" von R. Hammann (zum ersten Male). Sinsonie No. 3 Bedur (Breitsohf u. Härtel) von Handen. Borlviel zur Oper "Tristan und Jielde" von R. Wagner (zum ersten Male). Sinsonie (No. 2 Ddur) von Beethoven. — Am 5. Jannar: Duverture und Suite von Johann Dismas Zelenka, componiel 1723 (zum ersten Male). Duverture zur Oper "Medea" von Cherubini. "Aus tausend und eine Nach," Ouverture von W. Tanbert (zum ersten Male). Sinsonie (No. 7 Adur) von Beethoven. — Am 19. Januar: Duverture von C. S. Catel. Sinsonie (No. 2 Cmoll) von K. Spinbler (zum ersten Male). Maurerische Tranermusst von Mozart (zum ersten Male). Sinsonie (No. 2 Cmoll) von K. Spinbler (zum ersten Male). Duverture und Suite (Ddur) von Yosari (zum ersten Male). Suverture und Suite (Ddur) von J. S. Bach. Sinsonie (No. 5 Cmoll) von Beethoven. — Am 23. Kebruar: Serenade von J. Brabms (zum ersten Male). Duverture und Suite (Ddur) von J. S. Bach. Sinsonie (No. 5 Cmoll) von Beethoven.

\* In Bremen werden auch im bevorstehenden Winter neben den bekannten for genannten "Brivatconcerten" noch sechs "Symphonie-Concerte" fattfinden und zwar am 17. November, 15. December, 12. Januar, 9. Februar, 8. Marz und 12. April.

# Giller's Oper "Die Ratatomben" wird jest auch in Beimar eins fubirt und nachftens jur Aufführung tommen. Sonft ift Beimar rubig.

# Berr Eduard Eliafon, Concertmeifter am Stadttheater ju Frant's furt a. M., ift an Stelle bes verftorbenen herrn hofmann Mufitbirector geworden,

\* Frau Clara Schumann wird ben bevorstehenden Winter wahrscheinlich in Rufland zubringen, wohin fle bringende und schmeichelhafte Ginladungen rufen.

\* Bondon, ben 3. October. Wir haben das Benefigeoncert des Dirigenten Wanns im Erhstallpalast nachzutragen, welches durch ein interestantes Programm sich auszeichnete. Es brackte Schumanns Ouverture zu Julius Casar; Ave Maria für weiblichen Eber mit Orchester von Brahms; ein Biolinconcert von Manns, gespielt von Lotto; Madame L. Sherrington, Signor Marchest und andere sangen und ein von Manns geschmackvoll arrangirtes Potpourri aus Faust entschäbigte die für classische Muste nicht empkänglichen, aber wacker ausharrenden Zuhörer für ihre Leiden. Das Concert war fart besucht; ebenso war zu den leiten Mellon'schen Promenadens concerten solcher Andrang, daß die Kasse zeitig geschlossen wurde und die Herren Cassirer die Bromenade mit halten konnten. In den leiten Abenden wirkten auch noch Kräulein Madeleine Schiller und dierr Dannreuther mit und erbielten lebhaften Aps Fraulein Madeleine Schiller und Berr Dannreuther mit und erhielten lebhaften Ap= plaus. — Am 12. Det. beginnt unter Louise Pone und W. Farrison die englische Oper in Conventgarden und B. B. Wallace liefert dazu ein neues Werk ., the desert Hower."— Benedicts neue Cantate ist bei Chappel, und das Oratorium "Joash" von Silas bei Cramer erschienen — letteres Berlioz gewidmet, dessen gesammelte Schriften soeben in deutscher llebersehung von Nichard Pohl in Leipzig erschelnen. Das Athenagum bemerkt bei Erwähnung des Joash ganz richtig, das durch Herausgabe eines Wertes schon vor der ersten Aussichtung der Componist selbst gesteht, das er über sein Merkalbung der Mankelbst gesteht, das er über sein Merkalbung der Mankelbst gesteht, das er über sein Merkalbung über fein Wert abgefichloffen bat. Richt fo Menbelsfohn, ber am Paulus und Glias beträchtliche Beranderungen nach ben erfien Aufführungen vornahm, ebe er fie ber Def-fentlichkeit übergab. — Sullivans Musik zu Shakespeares "Sturm" macht eine lange Reife - nach Melbourne in Auftralien und tann bis babin felbft noch fingen: "Gab' manchen Sturm erlebt." Dort wurde auch bas Dratorium "David" von Boreley aufgeführt. — Die bereits erwähnten, für eine Provingfahrt engagirten Runftler Bieur-temps, Alder, Reichhardt, Carlotta Batti zc. halten ihr intrada bente im Arpftallpalaft. — Im Abelphi=Theater trat Difi Bateniann, eine Amerikanerin, mit großem Erfolg in "Leah" auf — nach Mofentbale "Deborah" bearbeitet. Auch bas Stild gefiel febr und wurde bereits auch von Madame Riftori in Her Majesths Theater aufgeführt. — Quaterly Review giebt einen intereffanten Rachweis über bas Briefwefen in England. 1837 wurden in einer tleinen Flugldrift die Bortheile auseinander gefest, die eine Bortoberabseining und schnellere Briefbeförderung nach fich ziehen mußte. Die Idee fand Anklang und durch Parlamentsakte vom 17. Aug. 1839 wurde für Briefe unter einer halben Unge das Borto zu vier Bence festgesetzt. Dem folgte schon am 10. Jan. 1840 eine weitere Berminderung auf 1 Bennv per Brief nach allen Theis len des Königreichs. Der Effett war, daß die Bahl der Briefe im Jahre 1839 von 76 Millionen im Jahre 1840 auf 169 Millionen anwuchs. Im Jahre 1862 war die Zahl der im gangen Königreich gepositen Briefe 600 Millionen. — Da wir uns serade in's Statissische verloren kaben, sei noch erwähnt, daß in ganz England sich 73,000 Euroväer bewegen, die Hälste davon in London. Darunter 21,835 Kausteute und 19,040 Judustrielle. In runder Summe waren 1861 unter den Kremden 21,400 Deutsche, 13,000 Kranzosen, 7500 aus Norwegen, Schweden und Dänemark, 5500 Hollander, 4500 Italiener, 3600 Polen, 2340 Schweizer, 2000 Belgier, 1630 Kussen, 1380 Spanier, 570 Griechen, 500 Portugiesen, 330 Türken nebst der entsprechenden Anzahl Perfer, Chinesen, Araber 12. 3000 Lehrer und Lehrerinnen waren der Schrecken englischer Sprößlinge und sonnt kommen wir glüstlich wieder auf das Mussikgebiet zurück weiteren 248 Tontünstlern und Nusstlehrern war se vorseholten der fitgebiet gurud') weiteren 2248 Tonkunftlern und Mufitlehrern war es vorbehalten, den Bedürfniffen mufikalifcher Gefühleregungen englifder Bergen Rechnung gu tragen.

\* Paris. Im Theatre lyrique ift Biact's Oper .. les Pecheurs des Perles'in Scene gegangen. — Meherbeer hat feinen Wohnsth im fconfien Bunkt ber Champs-Elysées aufgeschlagen, in der Strafe Montaigne. — Zwei neue Strafen an der öflichen und westlichen Façade der großen Oper haben die Namen Rue Scribe und Rue Saleup erhalten.

im Haag, erhielt vom König von Golland den Orden der Eichenkrone.

<sup>\* &</sup>quot;Sie würden fich also nicht in einen dieser Waggons wagen?"
fragte neulich ein junges Mädchen Roffini, als sie eben von einem Fenster seines Lustauses in Passo einen Eisenbahnzug vorüberbrausen saben. "Nein, Kind,"ent=
gegnete ber Maestro, "ich wage mich allenfalls in einen Fiater, aber ich überzenge mich
vorber, ob die Pferde müde sind."

Böfendorffer in Bien die Medaille für Runft und Wiffenschaft verlieben.

- \* Novitäten ber letzten Woche. Feramors (Lalla Nouff), tprifche Oper in brei Aufzügen nach Thomas Moore's Gedicht von Julius Robenberg, Musik von Anton Rubin stein. Bollftändiger Clavierauszug vom Componissen. Hausmustkfür Pianoforte, seichtere Stücke insbesondere zur Bildung des Vortrags von Carl Meinecke, Op. 77. Orei Hefte. Neue Geläufigkeits-Schule zur Uebung im brilstanten Paffageuspiel für den Clavierunterricht von Louis Köhler, Op. 128. Zwei Hefte. Sechs Serenaden für vier Violoncellos von Louis Pape. Deux Chansons sans Paroles pour Harpe par J. Dubez. Op. 33.
- \* Die Einzelansgabe der Beethoven' ichen Sonaten für das Pianosforte in der ichönen, gleichmäßigen, correcten und rechtmäßigen Edition von Breitsopf und Härtel in Leipzig ist soeben erfolgt, das heißt, man kann nun jede Sonate von Beethoven in dieser Ausgabe auch apart haben und zwar zu einem verhältnismäßig sehr billigen Preis, denn derselbe stellt sich für die 38 Sonaten nach Umfang derfelben je auf 3 bis 24 Ngr., lediglich die große Sonate sür das Hammerelavier Dp. 106 übersschreitet den Preis eines Thalers, sie kostet 1 Thr. 3 Ngr. Zusammengenommen kosten alle Sonaten in drei brochirten Bänden 15 Thir., in drei eleganten Sarseneitbänden 16 Thir. 15 Ngr.
- \* Sonate für das Pianoforte von Heinrich Stiehl, Op. 38. (Leipzig, Kr. Kistner.) Formelle Abrundung, fließende Tarstellung, Wohlklang und guter Claviers find die Sauptmerknale dieser Sonate. Der gedankliche Inhalt ist kein besonders tieser und durch Neuheit und Originalität sesselnder; aber es sind auch keine Trisvalitäten zu beklagen und das Gefühl für musikalischen Anstand und künstlerische Sitte wird nie verleht. Uebrigens besieht die Sonate aus vier Sähen, deren zweiter ein Unsdante mit Variationen ist.
- \* 3 mei Chor=Lieder für vierstimmigen Mannergesang von Theodor Rode, Op. 29. (Berlin, Mendel.) Die Stude beißen "Einkehr" von Uhland und "Gefellige Freude" von Könnemann; sie find leicht fingbar gesetzt und klingen jovial.
- \* Auf der Wacht. Sang erp flicht, für zwei Männerchöre componirt von Ede win Schult, Op. 37. (Berlin, Mendel.) Die Chöre (welche natürlich Sr. Hoheit dem Herzoge Ernst von Sachsen=Coburg=Gotha gewidmet sind) klingen ganz gut, ohne doch eben über das Gewöhnliche emporzuragen.
- \* Bohn Gefänge für Alt, Mezzosopran, Baf oder Bariton mit Begleitung bes Pianoforte von Alexander Winterberger, Op. 11. (Leivzig, Fr. Kistuer.) Charafteristische Tertauffassing und gut getroffene Stimmung ift diesen Liedern vor allen Dingen zuzusprechen, und gut vorgetragen werden sie ihre Wirkung nicht verfehrlen. Doch gehören Sänger ober Sängerinnen dazu, die vor hin und wieder vorkommenden Unfangbarkeiten nicht zurückeben, oder von harmonischen Schroffheiten sich nicht verblüffen lassen.
- \* Bier Lieber mit Planoforte von Rob. Rabede, Dp. 28. (Berlin, Traute wein.) Die Tonfprache ift nur gewöhnlich; "anftändig" ift die Bezeichnung für bas gange Beft.
- \* Drei Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte von Eduard Biehl, Dp. 10. (Hamburg, H. E. Biehl.) Die Titel heißen: Gondollera. Wenn sich zwei-Gerzen scheiden. Lebewohl. Mielodisch wohltlingend und nicht ohne Gesühl componitt, stehen die Lieder doch auf einer zu geringen Stufe künftlerischer Entwickelung, als daß man sie zum Studium empfehlen könnte: sie mögen durchgesungen und dann bei Seite gelegt werden.

Signalkasten.

F. B. in W. Aber wahrscheinlich Melodies secrètes. — F. L. St. in W. Belieben Sie bie Bestellung durch eine dortige Kandlung zu veranlassen. — L. N. in M. Ende bes Jahres. — F. St. in O. Ihren Wünschen ist entsprochen worden. — P. in L. Sie sind ein achter Wiener. — S. in P. No. 53 und 54 des Berz. v. Mus. aus Heilbr. am 1. Oct. abges. — Viol. in W. Zu spät erhalten. Sie haben Recht. Schöne Grüße.

# Ankündigungen. Beethoven = Hügel

von ausserordentlicher Schönheit, Güte und Dauer, 330 Thlr.

pr. Stück bei

Alex. Bretschneider in Leipzig. Bayer. Strasse 19.

## Ein tehr gutes Violoncello

zu 20 Louisd'or steht zu verkaufen bei

Moritz Ludwig,

Musikmeister beim 3. Inf.-Reg. in Einbeck.

von Ant. Stradivarius, Cremona 1659 zu 600 Thir.

Guarnerius, Cremona 1732 zu 300 Thlr.

Martin Baur, Stuttgart 1846 zu 60 Thir.

sind zu verkaufen durch

A. in Stuttgart. Hauptstädterstrasse No. 23.

## Eine sehr aute Geige

(Jac. Stainer 1657) ist zu verkaufen durch

Heinrich Karmrodt,

Buch- und Musikalienhandlung in Halte a. S.

Central-Bureau für Musik.

Empfohlen: Neue Tänze und Märsche f. Streich-Orchester n billigsten Preisen. H. Kohmann, Cöln a. Rh.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von J. A. Hietel,
Leipzig, Grimm. Str. 16 (Mauricianum.)

ausgegeben von der J. D. Class'schen Buchh. in Heilbronn, zu erhalten in allen Buch- und Musikalienhandlungen:

No. 53. Gesang und Kirchenmusik. No. 54. Instrumentalmusik, theoret. Werke. No. 55. Pianofortemusik.

Einladung zum Abonnement auf die

## Allgemeine Musikalische Zeitung.

Neue Folge, redigirt von S. Bagge. (4. Quartal.)

Erscheint seit Neujahr. — Wöchentlich (Mittwochs) eine Nummer von mindestens I Bogen Grossquart. — Abonnementpreis 51/2 Thaler für den Jahrgang, vierteljährlich mit 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub> Thaler voraus zu bezahlen. — Zu beziehen durch alle Postämter, Buch- und Musikalienhandlungen. — Probenummern stehen zu Dienst.

Leipzig, 1. October 1863.

Breitkopf & Härtel.

## Moriț Strakosch Pianosorte Compositionen.

In unserm Verlage erschienen seither mit Eigenthomsrecht:

Das Zauberglöckchen. (The magic bell.) 45 Sgr,

Tremelo, Salon-Etude m. Octaven. 10 Sgr. Op. 23. Le Carneval à Naples. Concert-Polka. 10 Sgr. Op. 24. Flirtation-Polka. Burlesque musicale. 10 Sgr. Op. 25.

Le Papillen. Polka brillant. 10 Sgr. Senvenir de Niagara. Le Tourbillon. 15 Sgr.

Op. 26. Op. 27. Op. 28. Bluette musicale. 74 Sgr. (Eine reizende Bagatelle.) Idylle. La confession d'une jeune Fille. 15 Sgr.

Op. 29. Yankee doodle. Variations de Concert. 20 Sgr. Op. 30.

Banjo. Caprice caractéristique. 15 Sgr. Op. 31.

Sweetheart. (Liebchen-Polka.) Morcean de Concrt. 15 Sgr.; erleichterte Op. 32. Ausgabe. 15 Sgr. (Ein sehr brillantes Stück.)

Premier amour. Méditation. 121 Sgr. Op. 33. Othello. Preghiera pour la mains gauche. 10 Sgr.

Op. 36. Musical Rockets und Caprice russe sind unter der Presse. Op. 37 and 38.

Robert le Diable. Fantaisie. 15 Sgr. Op. 39.

Postillon Polka. 10 Sgr. (Ein originelles Salonstück.) Op. 40.

Loreley. Fantaisie romantique. 20 Sgr. (Von der Kritik ein höchst Op. 41. gunstig beurtheiltes Werk für gute Pianisten.)

Strakosch, der Schwager von Adeline Patti, dürste jetzt bei seiner Rundreise durch Europa die Ansmerksamkeit des Publikums besonders auf sich ziehen. Strakosch ist nicht nur ein Pianist ersten Ranges der in Amerika neben Leopold de Meyer, Jaell, Thalberg etc. glänzte, sondern zählt auch zu den beliebtesten Salon-Componisten Amerikas und Englands.

J. Schuberth & Co. in Leipzig und New-York.

Im Verlage von Aug. Cranz in Hamburg erschienen mit Eigenthumsrecht:

Winding, A., Op. 1. Drei Fantasiestücke für Pianoforte.

20 Ngr. Op. 3. Reisebilder. 8 Characterstücke fürs Pianoforte. 25 Ngr.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen: 6 geistl. Lieder für gemischten Chor. Part. 10 Ngr.

Stimmen à 2, Ngr. Op. 142a. do. do. für 1 Singstimme mit Pfte.-Begl. 15 Ngr. Op. 142b.

Verlag der Oehmigke & Riemschneider'schen Musikbdlg. in Neu-Rappin,

Neuigkeiten. Soeben erschien in unserm Verlag und ist durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen: a. kr. Thlr. Ngr. Bendel, F., Op. 43. 5 Kinderstücke zu 4 Händen. Nr. 1. Sorglosigkeit 45 7 7 45 Nr. 2. Auf der Schaukel . 45 Nr. 3. Ekloge 45 71 Nr. 4. Marsch 60 70 Nr. 5. Zigeunerleben — 80 10 Op. 44. Polka gracieuse à 2 mains - Op. 47. Fantasie über böhmische Nationallieder zu 2 Händen. **— 90** Cerny, Fr., 8 maloruskych národních písní pro čtyry mužské blasy P. & St. **— 90** -- 15 Kavan, Fr., Op. 42. La Danse des Elfes interrompue. Polka de Concert à 2 mains - 90 -- 15 L. G., Valse d. Gounod's Faust. à 2 mains Löw, Jos., Op. 15. Zwei Character-Stücke zu 2 Händen. 1 20 - 20 - 60 Nr. I. An die Melancholie Nr. 2. An den Abendstern
Nickerl, O., Op. 24. Immortelles à 2 mains.
cah. I. II. - 60 \_ 10 Vinar, C., Le Slave. Potpourri sur l'air nationale de Bohème 1 — — 20 Zivnicki, T, Die Adjudantin. Polka française (Fräulein Pustowojtow gewidmet, m. Portrait) zu 2 Händen - 30 Zvonar, J. L., Theoreticko-praktická škola plana. S narod. pisn. C. I. 1 10 1 25 2 80 И. Patti, Fraulein Adeline, Visitkartenphotographie in 9 beliebten -- 20 In Commission: Milovan. Sbírka hrvatskih napjevah za jedan, dva i tri glasa uz glasovir, za četvoropjev, mužki i mješoviti sbor. —
Knjiga I. Svežčić I. Cetvorka iz hrvatskih napjevah za četiri mužska glasa od Slavoljuba Lzicara . netto. Schalek & Wetzler. Prag, d. 1. October 1863.

Im Verlage von

## Carl Haslinger qm. Tobias in Wien

Neue mohlseile, Concurrenz = Ausgaben.

### Beethoven's Clavier-Sonaten.

30 Nummern. Einzeln und complet.

### Franz Schubert's

Winterreise.

In 2 Abtheilungen.

### Schwanengesang.

Musikalien-Handlung.

In 2 Abtheilungen. 24 Nummern. Einzeln und complet. 14 Nummern. Einzeln und complet. In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen:

# Feramors.

(Lalla Roukh.)

### Lyrische Oper in drei Aufzügen

nach Thomas Moore's Gedicht

YOU

Julius Rodenberg.

Musik

von

## Ant. Rubinstein.

Vollständiger Clavierauszug vom Componisten.

Fr. 5 Thir.

Leipzig, 1. Oct., 1863.

Bartholf Senff.

Thir, Ngr.

### Neue Musikalien

im Verlage von

## C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig und Berlin.

Verlag von Bartholf Senff in Ceipzig.,

Drud von Briebrich Unbra in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für den gangen Jahrgang 2 Abir., bei directer franklirter Zusendung durch die Bost unter Kreuzband 3 Thir. Insertionsges bühren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buchs und Mustealiens handlungen, sowie alle Bostämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Musikalische Skizzen aus Paris.

Wirklich aus Paris und nicht mehr von den reizenden Gestaden der Normandle. Der Glücksstern Ihres Referenten hat es so mit sich gebracht, daß das herrliche Gerbste wetter ihn erft nach der Aufführung der "Perlen sischer" hier ankommen ließ. Diese Oper, das Erstlingswert eines Preisgekrönten, ist nänlich keine Perle, wenn man dem Urtheile der Pariser Journale glauben darf. Das Tertbuch soll unfinnig und die Musik schlecht sein. Gustave Heguet (Leon Duncker), sonst ein sehr wohlwollender Krititer, spricht sich mit ungewöhnlicher Schärfe über das neue Wert aus. Herr Biget sagt er, weis Ales was man in der Schule lernt und noch weit mehr. Er ist ein geschiedter und kühner Farmonist, seine Instrumentirung ist klar, glänzend, kräftig. Er hat Eiser, Berve, mehr als Berve, er brennt durch. Es gebricht ihm an Maß, an Seschmack, und die Natur, die ihm so viele bemerkenswerthe Eigenschaften verlieh, scheint in Bezug auf melodische Ersindung nicht gerade freigebig gegen ihn gewesen zu sein.

Der Director bes Theatre tyrique ift vertragsmäßtg verpflichtet, für die Unterstühung von 200,000 Franken, welche ihm der Staat jährlich gewährt, eine gewiffe Anzahl von Opern junger, unbekannter Compositeure aufzusühren, und wenn er immer so unglücklich in seinen Bersuchen ist als diesmal, wird die Zulage bald aufgezehrt sein. Die Maßregel bleibt immerhin lobenswerth, und Alles was geschicht, um den dramatischen Tondichtern ihre nur allzuschweren Debüts zu erleichtern, verdient Billigung und Ermunterung

Die Gazotto musicale bringt in ihrer heutigen Rummer eine Nachricht, welche Deutschland besonders intereffirt. Sie wissen, daß ein Nachkomme der Scharfrichterbynaftie Sanson seine Denkwürdigkeiten veröffentlicht, und aus diesen geht hervor, daß der Erfinder der Guillotine nicht der Doctor Guillotin, fondern ein deutscher Claviersfabrikant, Namens Schmidt, gewesen sei. Guillotin, welcher von dem Gesetzebungsausschuß der eonstituirenden Bersammlung den Auftrag zur Ansertigung einer Hinrichstungsmaschine erhalten hatte, konnte nichts zu Wege bringen und er klagte sein Leid seinem Freunde Sanson. Dieser gab ihm den Nath, sich an Schmidt zu wenden. Dieser erfand sogleich eine Maschine wie man sie in jener vielbeschäftigten Zeit brauchte, aber er zögerte lange, die Welt damit zu beglücken.

Schmidt, so erzählt der Urentel Sansons, tam häusig, um mit Carl Heinricht Sanson Duette zu spielen und saß am Clavier, während der Hinrichter die Geige oder das Bioloncell spielte. Sines Abends, wahrend einer Pause zwischen dem Vortrag einer Arie aus Orpheus und einer Scene aus Iphigenie in Aulis brachte Sanson wieder seine Klagen wegen des noch immer nicht erfundenen Justrumentes vor und Schmidt sagte: "Attentez che crois que ch'ai sotre affaire, ch'y ai bense!" Er nahm einen Bleistift in die Hand und entwarf sosort die Zeichnung der verlangten Maschine und die Guillotine war fertig. Carl Heinrich Sanson konnte sein Erstaunen nicht unterdrücken. "Che ne soulais das m'en meler barce que, soyez-sous, c'est la mort du brochain; mais che sous soyais trob ennuyé. Si nous rebrenions cette bedide air d'Armide que nous asons chouée l'audre chour."

Und der gutmuthige Musiker spielte mader darauf los, mabrend fein fürchterlicher Bartner wieder auf seiner Geige herumstrich. Also wieder ein Columbus, den ein Amerigo den Ruhm seiner Entdedung raubte. Der gutmuthige Schmidt und bessen zahlreiche Namensvettern werden sich taum beklagen. Es ware aber möglich, daß die Franzosen in ihrer Liebe für die Nationalersindung erkalten und Victor Hugo in feinen Bemühungen zu Gunsten der Abschaffung der Todesstrafe nicht mehr so feindlich gegens übertreten werden.

Doch laffen Sie und zu weniger blutigen Gegenftanden gurudlehren.

Die große Oper fährt fort, ihr altes beschränktes Programm auszubeuten und wir haben wenig Neues in Aussicht. Rossini's "Moses", der zur Aufführung kommen soll, kann, glauben wir, nicht auf den Titel einer Rovität Anspruch machen. "Roland à Roncevaux", das vielfach ausposaunte Werk von Mermet, von dem bisher blos eine schlechte Oper bekannt ift, ist zwar angenommen worden, aber es ist keine Hoffnung einer baldigen Aufführung vorhanden.

In ber tomifchen Oper horten wir Felicien Davide "Lalla Roukh" und Greitrb's "Tableau parlant" wieder und die reigende Mufit Grettp's erfreut fich des alten

Beifalls.

Das Programm der italienischen Oper ist auch bereits fesigesetzt und wir bekommen in der nächsten Saison zu hören von Rossini: "die Italienerin in Algier", "Mosed", "Othello", "Aschenbrödel", "der Barbier" und "Semiramis"; von Bellini: "Beatrice di Tendat", "Norma", "die Puritaner" und "die Nachtwandlerin"; von Dornizetti: "Lucia", "Linda", "Maria di Rohan", "die Regimentstochter", "Polinto", "Liebestrant", "Lucrezia Borgia", "Anna Bolena", "Don Pasquale"; von Merscadante: "der Cid"; von Pergolese: "Serva padrona"; von Cimarosa: "die geheintsche"; von "Mozart: "Don Juan", "die Hochzeit des Figaro" und "Weibertreue"; von Flotow: "Stradella" und "Martha"; von Paccint: "Sapho", und von Berdi: "I Lombardi", "Hernani", "Mastenball", "Trovatore", "Rigoletto", "Traviata", "la forza del destino" und "Simon Boccanegro." Die letzen beiden Opern in Baris noch nicht ausgesührt. Es sollen statt drei, fünf Borstellungen jede Woche ausgessührt werden. Die Eröffnung des Theaters wird mit der "Lucia" statssinden.
Paris, 4. October 1863.

#### Erstes Abonnementconcert in Leipzig im Saale des Gewandhauses

Donnerftag ben 8. October 1863.

Wieder einmal haben wir nun die Schwelle einer Concertfaifon überschritten und find eingetreten in bas Bereich jener Aunftfreuben, Die und fo manchen Binter fcon erquict und denen wir flets unfer vollstes Intereffe entgegengebracht haben, felbft wenn unfre Kritikerpflicht hin und wieder zu Ausstellungen und Rugen uns genöthigt bat. Möge bies Lettere fo wenig wie möglich in der eben angetretenen Saifon der Fall fein, und mögen wir fo felten wie möglich Gelegenheit haben, Unguträgliches beklagen und Gefchmadwibriges bekampfen zu muffen! Dit biefen Buniche geben wir nun an unfer Reportergeschäft und speciell an den Bericht über das erfte Gewandhausconcert. Eröffnet wurde diefes durch das Concert für Streichinstrumente in Gdur von Joh. Seb. Bach, welches mit ber nervigen Gebrungenheit feines erften und ber jugvollen Brifche feines legten Sages, fo wie endlich auch durch das Empfindungsvolle, faft Schwärmerifche bes eingelegten Mittelfapes - Andante - eine treffliche Birtung machte. Und eingelegt, wie wir eben fagten, ift biefer Mittelfay; benn urfprunglich besieht das Concert nur aus zwei Säpen und das Andante fehlt: — entweder ist es gar nicht geschrieben worden, ober ift es verloren gegangen. Aus einem Amoll-Biolin= concert von Bach ist nun das Andante in diefes Gdur-Concert hinübergenommen wor= den und ift hier gar nicht übel am Plage.

Die Sängerin des Abends war Fräulein Euphrosone Parepa aus London, in der wir mit Vergnügen eine sehr wackere Künstlerin begrüßten. Eine helle und klangreiche Sopranstimme eignet ihr eben so wie kunstgemäße Ausbildung und gute Manier. Sie sang — und zwar mit entschiedenstem und bis zum Hervorruf sich steigerndem Beisall — die Arte "From mighty Kings he took the spoil" aus "Judas Maccabäus" von Händel, und "Nun beut die Flur das frische Grün" aus Hapdn's "Schöpfung". Uns speciell hat ihr Bortrag der erstern dieser Arien am meisten zugesfagt: es war da Mark und Nerv vorhanden, wie sichs gehört. Die Schöpfungs-Arie bätte wohl einen etwas höhern Wärmegrad vertragen.

Zwischen den beiden Vorträgen der Sängerin stand Herr Concertmeister David mit Biolinconcert in Amoll von Viotti. Wir haben dieses uns immer noch durch seine Frische anmuthende Stück schon öfter von dem Künstler gehört; mit so guter Disposition, dünkt uns, und mit so feiner Berückschligung aller Wesenheiten hat er es wohl kaum se vorgetragen. Beisall und Fervorruf ließen natürlich nicht auf sich warten.

Der zweite Theil des Concertes wurde durch Beethoven's (Imoll-Sinfonie ausgefüllt. Die Ausflihrung war eine sehr vortreffliche und unseres braven Orchestes vollstenmen würdige. Aufgefallen ift uns nur, daß man von der seit Jahren hier üblichen Nicht-Repetirung des ersten Theiles im letzten Sage wieder abgegangen ist. Wir für unsern Theil halten die Wiederholung des Theiles für die Wirkung abschwächend und die Unterlassung für keine Sünde gegen den heiligen Geist Beethoven's.

## Gin desideratum desiderandum in Felig Mendels: fobn's Briefen.

Die beiden bis jest erfchienenen Bande Felix Mendelsfohn'icher Briefe geben uns - barüber ift mit Recht nur Gine Stimme - ein toffliches, lebensfrifches Bilb biefes eblen Brieftere ber Runft, biefes liebenswürdigen Menfchen und fittlich reinen Characters. Dennoch werden biejenigen, die von dem Bildungsgange bes jungen Runftlers eine etwas tiefere Renntnig haben, einige Briefe von größter Bebeutung in Diefer Sammlung noch fcmerglich vermiffen. Es find die Briefe, die Mendelssohn von Rom aus an Goethe fchrieb, bie ,,anmuthigen, allerliebsten, bochft intereffanten" Briefe, wie fie Goethe gegen Belter bezeichnet, von beren einem Goethe am 31. Marg 1831 an Relter fdreibt: "Bor allen Dingen habe zu vermelben, bag ich einen gang allers liebsten ausführlichen Brief von Felir, batirt Rom den 5. Marg, ers hatten habe, welcher bas reinfte Bild bes vorzüglichen jungen Mannes darftellt. - Für ben ift nun weiter nicht gu forgen, bas fcone Schwimmwamme feines Talents wird ibn auch durch die Wogen und Brandungen der zu befürchtenden Barbarei hindurchführen." Bei ber großen Berchrung und Dankbarteit, die Mendelsfobn fur Goethe begte, tann man fich benten, dag er dort aus dem Beiligibum feines Innern und dem Tempel feiner Weltanschauung das Edelfte und Befte gegeben hat, deffen er überhaupt fähig mar, was ja auch des greifen Dichtere Urtheil volltommen bestätigt; ebenfo läßt fich ficher annehmen, daß Goethe biefe Briefe forgfältig in feinem Archive verwahrt hat, und daß fie in dem turgen Zeitraum bis gu bes Dichtere Tobe gewiß nicht verloren gegangen find. - Bereite, ale ich noch im Sahre 1847, bem Drange meines Bergens folgend, Die Bleine Schrift "Felle Mendelsfohn Bartholby, ein Denkmal für feine Freunde" veröffentlicht hatte, die niemals ale eine vollständige Bios graphie bat getten follen, es auch bei den damale noch fo fparfam fliegenden Quellen gar nicht fein tonnte, ftieg in mir der lebhafte Bunfch auf, für eine tunftig einmal zu bearbeitende vermehrte und verbefferte Auflage des Buches jene toftbaren Erguffe bes Dendelssohnichen Genius einmal vor Augen zu haben. Ich reifte beghalb im folgenden Jahre zu Eckermann in Weimar, und besprach mich darüber mit ihm. fagte mir allerdings, die Sache werde große Schwierigkeiten haben, da das Goethefche Archiv nur in Gegenwart der Goetheschen Erben geöffnet werden dürfe. Hicrauf wendete ich mich brieflich an Geren Balther von Goethe in Bien, erhielt aber von biefem teine Antwort; möglich, daß der Brief gar nicht in seine Hande gelangt ift. Später verlor ich bie Sache wieder aus bem Muge. Da aber die Auffindung und Beröffentlichung gerade biefer Briefe für alle Freunde bes verewigten großen Tontunftlers gewiß vom bochften Intereffe fein murde, und eine von mir an competenter Stelle bereits im vorigen Sabre mittelbar gegebne Anregung bis jeht ohne Erfolg geblieben ift, fo übergebe ich hiermit diefe Sache ber Deffentlichleit, und erfuche die verehrten Beren Berausgeber der Briefe, überhaupt aber alle die, welche von dem unschätbaren Berth jener Dotus mente für die Entwicklungsgeschichte des großen Runfiters gleich mir überzeugt find, foviel in ihren Rraften fieht, gur Bebung Diefes gewiß nur verborgenen, nicht bers Tornen Schapes beizutragen, damit er einer funftigen neuen Auflage ber tofibaren Cammlung noch einverleibt werde.

Beipgig, am 17. September 1863.

Dr. 28. A. Lampadius.

#### Dur und Moll.

\* Leivzig. Am Sonnabend den 10. Oct. Mittags 12 Uhr hat Herr Gustab Mertel, Organist an der Kreuztirche in Dresden, sich in der hiesigen Nicolaitirche vor eingeladenen Zuhörern auf der Orgel hören lassen. Er trug ver: Passacaglia, Fuge in Gmoll und das Cheralverspiel, Schmücke dich o tiebe Seele"— fänmitlich von J. S. Bach; dann auch die eigenen Compositionen: Adagio in freiem Styl (Op. 35); "Jesus meine Zuversicht", Choralsuge für fünf Stimmen (aus Op. 32), und — im Verein mit Herrn G. A. Thomas — eine Sonate zu vier Händen und Doppelpedal. Herrn Mertel's Spiel entfaltete sehr bedeutende Borzüge: große Vertigkeit auf dem Manual, sowohl wie auf dem Pedal, dabei Klarheit und Besonnenheit, und endlich auch geschmackvolle, auf tüchtige Orgeltenntniß beruhende Registritung. Ferner auch haben uns seine Compositionen sehr behagt durch guten Gedankeninhalt, immer würdige Haltung und Gediegenheit der Verarbeitung.

Kirchenmusit in der Thomastirche am 10. Oct. Nachmittag halb 2 Uhr Motette: ,,Danket dem Herrn", von Nomberg. ,,Bachet auf ruft uns die Stimme", von Kittan. Am 11. Oct. fruh 8 Uhr: ,,Und Gottes Will ift dennoch gut", Chor von Hauptmann.

Um Sonntag ben 18. Det. Abenbs wirb im Saale bes Gewandhauses ein Concert zu Ehren ber anwefenden Gafte stattfinden.

- \* Wien. Im Operntheater wurde am 8. Oct. eines sener theatralischen Familienfeste geseiert, welche das Wiener Publikum in so berglicher Weise in Scene zu sehen
  versteht. Herr Joseph Erl trat als Arnold in Rossini's "Tell" auf, in derselben
  Partie, die er vor 25 Jahren zum Antritt seines Engagements im Hosperntheater
  gesungen. Der verdienstvolle Künstler, eine Säule der Hossapelle und eine Stüte des
  Operntheaters, wurde mit stürmlichem, langanhaltendem Beifall empfangen. Nach dem
  großen Duett im zweiten Aufzuge, das der Jubilar mit merkwürdiger Frische sang,
  flogen Kränze von allen Seiten nieder. Ein Sturm von Beifall erhob sich bei seder
  ichieklichen Gelegenheit und herr Erl, der sichtbar ergrissen war, und sich zu wiederholten
  Malen die Thränen aus den Augen wischte, wurde nach sedem Altichlusse gerusen.
  Bon Seite der Bühne war Alles gethan, was den Abend verherrlichen konnte. Sämmt=
  liche Partien, bis in die unbedeutendsten berab, wurden von ersten Krästen gesungen.
  So sang Herr Ander den Rudolf, Herr Drarler den Gester, Herr Walter den Rudoi.
  Unter dem Chor-Personale bemerkte man, wie Rosen im Laub, die Damen Liebhart,
  Krauß, Destin, Fabbri-Mulder, dann die Herren Bignio, Dass u. s. w. Frau
  Csillagh wird im December in einer Acadenie zu wohlthätigen Zwecken mitwirken,
  um zu beweisen, daß sie ihre Stimme nicht verloren hat. Ein neues Ballet von
  Borri, "Tanzepisoden", soll im November im Hosperrntheater in Scene gehen. —
  Herr Theaterdirector Brauer ist Dampsmüller geworden, er hat in der Rähe von
- \* Berlin. In den "lustigen Weibern von Windsor" von Nicolai fang Frauslein Lucca am Dienstag zum ersten Male die Partie der "Frau Fluth", welche ihrem Naturell besonders zusagte; nicht allein der Gesang, auch die muntere pointirte Sprache, der Dialog der Künstlerin weckien den lebhastesten Beisall des enthusiasmirten Pubslieums. Frau Louise Köster trifft im Laufe dieses Monats hier ein, um als Chrenmitglied der Königl. Oper zwei Monate hier zu gastiren.
- \* Frankfurt a. M. Erstes Museumsconcert am 9. October: Sinfonte in Fdur No. 8 von Beethoven. "Der Sturm", Motette für Chor und Orchester von J. Habben. Concert für Violine No. 8 von Spohr, vorgetragen vom großherzogl. Weismarischen Concertmeister Herrn August Kömpel. "Frühlingsbotschaft", Concertstück für Chor und Orchester von N. W. Gabe (zum ersten Male.) Abagio und Fuge in Gmoll für Violine von J. S. Bach, vorgetragen von Herrn Concertmeister Kömpel. "Beim Abschied zu singen," Lied für Chor mit Blasinstrumentenbegleitung von R. Schumann (zum ersten Male), Ouverture zu "Hamlet" von R. W. Gade.
- \* In Coburg murde Weber's "Oberon" mit Mecitativen vom Capellmeifter Lampert, anstatt bes Dlalogs, gegeben.

- \* Stuttgart, ben 8. Oct. Um 27. Sept. jur Feier des Geburtsfestes unseres Königs, und am 1. Oct. ging die Oper ,,Arur, König von Ormus" von Salieri, neu inftrumentirt von B. von Lindpaintner und Edert, über unfere Sofbubne. Die lieb-lichen, gefangsmäßigen Melodien, an benen biefes Meifterwert altitalienischer Schule fo reich ift, mußte bei allen Dlufittennern und Dlufitfreunden in hohem Grade Intereffe und Bewunderung erregen. Di durch die Moderniffrung der Instrumentation nicht der urfprüngliche Charafter etwas gelitten hat, werden wohl Benige beftreiten. das Gange burch biefe Bearbeitung für manche an neuere Larmmufft gewöhnte Ohren weit mehr Reig erhalten haben mag. Wir hoffen, baf die Bieberaufnahme biefer Oper nicht vereinzelt bafteben moge, und in Butunft noch mehr abnliche Berlen ber Tontunft nachfolgen möchten. Ueberhaupt mare ber Opernleitung größere Thatigteit anzuempfehlen, (benn, 3. B. Die Woche vor biefer Aufführung tamen nur Luftipiele und Poffen,) um nicht in die alte Einformigkeit der vorigen Saifon zu verfallen. Um auf die Aufführung felbft gurud gu tommen, fo zeichneten fich die Erager ber Saupt= parthieen: Berr Schutty (Arur), Berr Sontheim (Tarar), Frau Leifinger (Affaffa), Berr &. Jager (Bielroma), ruhmlichst aus; obgleich eigentlich bie Titelrolle entichieben von einem wirklichen Baffiffen batte gefungen werden follen, allein in Ermangelung eines solchen nufte herr Schütth aushelfen, und löfte feine Aufgabe fo gut es in feinen Kraften stand. Infeenirung und übrige Ausstatung ließen nichts zu wünschen übrig. In der Stifteffreche tam Beethovens Missa solemnis in Daur burch den Berein für claffifte Kirdenmuffit jum erften Mal jur Aufführung.
- \* Breslau. Erstes Concert des Orchestervereins am 12. October: Sinfonie eroica von Beethoven. Neuntes Concert für die Bioline von Spohr, vorgetragen von Herrn Concertmeister Lanterbach aus Dresden. Duverture zur schönen Mestusche von Mendelbsohn. Andante und Rondo für die Bioline von Kreuber, vorgetragen von Gern Lanterbach. Duverture zu Figaro's Hochzeit von Mozart.
- \* herr von Bulow wird im bevorstehenden Winter in Leipzig, Dresden und Hamburg je brei Solreen für Claviermufik geben, in Leipzig findet die erfte am 4. Nov. im Saate des Gewandhauses statt.
  - \* Tichatichel hat fich wieder auf die Reife begeben und gaftirt fest in Bremen.
- \* A. Rubinstein's Ibrische Oper "Feraniors" (Lalla Routh), welche zum ersten Mal im Hoftheater zu Dresben in Scene ging, ist soeben im vollständigen Clasvierauszug mit Tert in einer schönen Ausgabe bei Bartholf Senff in Leipzig im Druck erschienen.
- \* Die Musik zu Shakespeare's "Was ihr wollt" von Jul. Tausch, Op. 4. ift nun auch (bei W. Baprhoffer in Duffelborf) in Partitur herausgekommen und zwar in vorzüglich gut ausgeführtem Röber'schen Stich. Nachdem wir und über die wackere Composition bereits früher aussihrlich ausgesprochen, fügen wir nun ergänzend hinzu, daß die Musik sich in der Partitur als noch viel feinsinniger und wirksamer zeigt. Die Instrumentation ist mit geistvoller Anwendung und praktischer Kenntnis der Instrumente genacht; der Effect verbindet überall in wünschenswerther Weise das Sinnstiche mit dem Joeellen.
- \* Frau Szarvady gedenkt nächstens ein zweites heft classischer älterer Clavierstucke aus ihren Concertprogrammen zu veröffentlichen.
- \* In dem Artikel von E. Nohl über das Münchner Musikfest in der vorisgen Rummer der Signale ist der Irrthum des Verfassers, Joach im fel ein Schüler Spohrs, unberichtigt geblieben. Joachim ift bekanntlich ein Schüler von Böhm in Wien und hat feine Studien in Leipzig vollendet.
- \* Die Sängerin Fräulein Louise Lichtman, bis vor Aurzem am Hofsoperntheater in Wien, ist zur Zeit in Rotterdam engagirt und hat daselbst mit dem glänzendsten Erfolge die Parthien "Agathe", "Pamina", "Bertha" im "Profeten" und "Leonore" im "Trovatore" gesungen.
- \* Das Theater in Riga ift, nachdem es gründlich restaurirt, sest wieder ets öffnet worden. Den neuen Borhang und die neuen Decorationen malte Gerr Morit Lehmann aus Wien, der nach seinem turzen Theaterdirectionstraum wieder zum Pinsel gegriffen hat. Seine Werke fanden so große Anerkennung, daß er stürmisch hervorges rufen wurde.

- \* Man schreibt und aus Warschau vom 27. Sept.: Ueber die am 19. Sept. in Folge des Attentats gegen General Berg stattgesundene Ptünderung des gräftich Jamopoli'schen Palastes durften die Leser der Signale durch die öffentlichen Mätter bereits hinreichend unterrichtet sein, es bleibt mir daher nur nachandelen, das in jener Schreckensnacht auch ein paar Gegenkände von hobem tunschistischen Merthe vernichtet muden, deren Andenken jedem fühlenden Mustkreunde theuer sein mußte. In dem weitläuftigen Gebäude, von mehr als dreißig Parkeien neist den höheren Ständen ansgehörend eingenommen, wohnte auch die Schwester Fr. Thappins, Madame V...., gebrend eingenommen, wohnte auch die Schwester Vr. Thappins, Madame V...., gebrend eingenommen, wohnte auch die Schwester doch vor allem andern die Unsmertssankeit des Weschers von Ard Schester Ausbert des Verlüges auf sich das. Leber demselben ding ein sprechad ähnliches Vorstrait des Meisters von Ard Schester gemalt. Diese Instrument, nach vor dem Jahre des Weisters von Ard Schester gemalt. Diese Instrument, nach vor dem Jahre des Bestaut des Meisters von Ard Schester gemalt. Diese Instrument, nach vor dem Jahre der begabte Knabe den ersten Clavierunterricht eihalten, und später der träumerische Jüngling die neisten und schönsten zu kurptrationen zu Papier gebracht hatte. Es wurde daber auch gewissermaßen zu ehrer Chrenfache, daß bedeutende Künstler, nannentslich Pianisten, wenn solche auf ihren Wanderungen unsere Stadt berührten, der Kamille Chopins einen Besuch nachten, und der dem Kantretiauie näher zu betrachten. Sie erstitrt nun nicht mehr! Kicht Wilterschwäche nicht Wurmtraß der Jahn der Zeit hat Vild und Instrument vernichtet . . . beibe fanden ihren Tod in den Flammen. Rohe Fäuste riffen das Instrument von seinem Rlage, erreten Zeit her Kichten und Klehnen, war vergeblich; auch nicht das Bild, welches sie bereits in der Fauh der zu verschonen, der Gesterbaufen aufgeten. Um Kiebe der Stante Kopernits, Sodonn größen Madenbaumant, wurde das Kenster und kliegene von der ge
  - \* Ein Shakespeare=Nerehrer vor dem Parifer Gericht. Ein Blousenmann wird vorgeführt. Der Nichter: Sie haben die gestrige Vorstellung durch Ihre Pfeisen wiederholt gestört und dem Sie zur Ruhe ermahnenden Genst'arm mit Ihrem Schlüssel einen Stoh auf die Brust versetzt. Angeklagter: Ich war in meinem Rechte zu pfeisen, denn man hat andere Worte gesprochen, als Shakespeare geschrieben hat. Nichter: Doch wie wollen Sie sich wegen des Stoßes entschuldigen? Angeklagter: Ich seihe, daß Sie keinen Sinn für die Heiligkeit der Poesse haben, denn sonst würden Sie melne Entrüsung über die Berunglimpfung des großen Dichters begreisen und wissen, daß man in solchen Momenten nicht Herr seiner Leidenschaften und Handlungen ist. Der Angeklagte, zu achtickgler Haft verurtheilt, murmelt im Abgehen: "Wie man nur einen Shakespeare=Joioten zum Richter machen kann!"
  - \* Die neueften Tobes Mnzeigen von München bringen bie Rachricht, daß Gerr J. Laffer, "Mufitus und Organift", im 82. Lebensjahre verftorben ift. Derfetbe war früher ein bekannter Clavierlehrer in München und feit geraumer Zeit Pfründner in einem Spitale. Zweifellos ift derfelbe der lette männliche Nachkomme des großen Orlando di Laffo.

### Signalkaften.

F. B. in D. Die Infertionsgebühren für zweimaligen Abdruck betragen 4 Thlr.
S. in B. Noch nicht angekommen, werden aber Bedacht darauf nehmen. — A. S. in L. Segenwärtig bedauern wir, nicht auf Ihr Anerbieten eingehen zu können. — E. B. in L. Sie Stücklicher, der das "Schreibegeschäft" aufgegeben hat! — H. K. in K. Können nicht Gebrauch machen. — F. H. in L. Nun, wir sind auch dankbar für den guten Willen. — F. Sbm. in R. Wir lehnen ab, eine vorherige Anfrage ift für beide Theite bequemer, als die Einsendung.

## Ankündigungen.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1855.

### PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition de 1849.)

| Pianos à queue.                                   | Planos droits à cordes obliques. |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Grand modèle de Concert Fr. 4000.                 | Grand modèle Fr. 2300.           |  |  |  |  |  |
| Moyen modele Fr. 3500.                            | Moyen modèle Fr. 2000.           |  |  |  |  |  |
| Le même simple Fr. 2700.                          | Petit modèle Fr. 1600.           |  |  |  |  |  |
| Pianos droits à cordes verticales, dits Pianinos. |                                  |  |  |  |  |  |
| Pianino ordinaire                                 | Fr. 1300.                        |  |  |  |  |  |
| Pianino à 3 Barres pour                           | l'exportation., Fr. 1500.        |  |  |  |  |  |
|                                                   |                                  |  |  |  |  |  |

Preis-Medaillen der Ausstellungen

zu Dresden 1840. Berlin 1844. Leipzig 1850. London 1851. London 1862.

### Die Pianoforte-Sabrik

Breitkopf & Härtel in Leipzig

empfielilt ihr Lager von Concert- und Stutzflügeln, tafelförmigen Pianos und Pianinos in anerkannt vortrefflicher Qualität, grossem und schönem Ton, geschmackvollem Aeusseren.

Sammtliche Instrumente haben englischen Mechanismus.

| # #Usec ;                               |        |            |                     |
|-----------------------------------------|--------|------------|---------------------|
| Concertfligel, neueste grösste Gattung, | 7 Oct. |            | 650700 Thir.        |
| die schon länger bekannten, 7 Oct.      |        |            | 500—650 ,,          |
| Stutzflügel, erste Gattung, 7 Oct       |        |            | 400—425             |
| zweite Gattung, 63 Oct                  |        |            | 300—320             |
| Tafelform, parallele Saiten, 7 Oct      |        |            | 260—280             |
| 64 Oct.                                 |        |            | 225230              |
| Krenzsaiten, 7 Oct                      |        |            | 250—270             |
| - parallele Saiten, 63 Oct. einfach .   |        |            | 200-210 ,,          |
| Pianino, 3saitig, 7 Oct.                |        |            | 270 - 300           |
| — — 6 Oct                               |        |            | 225—240    .        |
| - - 2saitig. 63 Oct                     |        |            | 225 - 24 <b>0</b> , |
| In Mahagony, Nussbaum                   | und Pa | lissander. |                     |

Sämmtliche Instrumente haben Elfenbein-Claviatur und stehen auf Rollen. Kisti und Embaltage wird besonders berechnet, Stimmzeug ohne Berechnung beigegeben.

Beethoven = Hügel

von ausserordentlicher Schönheit, Güte und Dauer, 330 Thlr. pr. Stück bei

Alex. Bretschneider in Leipzig-Bayer. Strasse 19.

## Für Civil- und Militär-Musil

Lyra's, mit 15 bis 28 Tönen, stark und rein im Ton nach Berliner Muster gefertigt, empfiehlt unter Garantie, im Preise von 20 bis 30 Thlr.

August Weber in Löbau (Sachsen.)

## Eine sehr gute Geige

(Jac. Stainer 1657) ist zu verkaufen durch

Heinrich Karmrodt.

Buch- und Musikalienhandlung in Halle a. S.

von Ant. Stradivarius, Cremona 1659 zu 600 Thlr.

Guarnerius, Cremona 1732 zu 300 Thir.

Martin Baur, Stuttgart 1846 zu 60 Thlr.

sind zu verkaufen durch

A. A. in Stuttgart. Hauptstädterstrasse No. 23.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Str. 16 (Mauricianum.)

Im Verlage von

## Carl maslinger qm. Tobias in Wien

Neue wohlfeile Concurrenz = Ausgaben.

## Clavier-Sonaten.

30 Nummern. Einzeln und complet.

### Franz Schubert's

In 2 Abtheilungen. 24 Nummern. Einzeln und complet. 14 Nummern. Einzeln und complet.

Schwanengesang.

In 2 Abtheilungen.

## ferdinand Hiller's Compositionen.

| Verlag von Fr. Kistner in Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ıle, Ç   | vgr. |
| Op. 18. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte. Aus Rückert's                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |
| Liebesfrühling. No. 1. "Götter, Götter keine frostige Ewigkeit."  Liebesfrühling. No. 1. "Götter, Götter keine frostige Ewigkeit."                                                                                                                                                                                                                                               |          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 15   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _        | 10   |
| On 04 His Zeretaring Jerusalems, Uratorium in & Amonton, """                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12       | _    |
| heiligen Schrift von ifr. Steitmeim. Lattical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 15   |
| On. 24. Dieselbe. Orchester-Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2        | 20   |
| On 21 Dieselhe Char Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _        | -0   |
| ' /lede einzelne Chor-Stimme a 20 Ngr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5        | 25   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4        | 15   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5        | 5    |
| On. 70. Orchester-Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2        | 10   |
| Op. 70. Orchester-Stimmen. Op. 70. Klavier-Auszug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        | 25   |
| Op. 70. Solo und Chor-Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3        | _    |
| Op. 70. Klavier-Auszug Op. 70. Solo und Chor-Stimmen Op. 74. Trio (No. 5) für Pianoforte, Violine und Violoncell  E Op. 74. Mong Gosspage für eine Alt-Stimme mit Begleitung des Pianoforte.                                                                                                                                                                                     |          |      |
| Op. 74. Trio (No. 5) für Flantitite, violine mit Begleitung des Pianoforte. Op. 76. Neun Gesänge für eine Alt-Stimme mit Begleitung des Pianoforte.                                                                                                                                                                                                                              |          |      |
| Helt I. Ammeniteachen: ", Weisst da Bonning, hearaben." nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |
| Burns. — Robin Adair: "Gruss dir am Heimathstrand,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |
| Burns. — Ropin Adair: ,, druss an am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _        | 15   |
| op. 76. Hest 2. "In der Ferne brennt das Feuer," von Kohlhauer. — "Mein Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      |
| ist schwer, nach Burns.  Op. 76. Heft 3. An den Abendstern: , Komm Stern, der heim die Sinne An den Abendstern: , Komm Stern, der heim die Sinne An den Abendstern: , Komm Stern, der heim die Sinne An den Abendstern: , Mut-                                                                                                                                                   | _        | 15   |
| 1st senwer, have Komm Stern, der heim die Sinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      |
| Op. 76. Heft 3. An den Abendstern: "Romin Stern, mich zur Ruh": "Mutträgt," nach Campbell. — Bring" mich zur Ruh": "Mutter                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |
| trägt, nach Campbetti — bring into Zunger — Mutter ter, Mutter, o bring rief von Kohlhauer. — Mutter                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 15   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _        | 10   |
| und Kind: "The Kieffe Harland (2. Sammling der Gesänge für Alt).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10       | 15   |
| a til A-samines Conteniel V. MUI 600 fatte ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19<br>20 |      |
| Op. 80. Orchester-Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | П        | -    |
| Op. 80. Orchester-Stimmen Op. 80. Klavier-Auszug Op. 80. Chor-Stimmen. (Sopran, Ait, Tenor und Bass à <sup>2</sup> / <sub>3</sub> Thir.)                                                                                                                                                                                                                                         | 2        | 20   |
| Op. 80. Chor-Stimmen. (Sopran, Ait, Tenor and Bass a 3 Thir.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _        | 10   |
| Impromptu pour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 7    |
| Op. 80. Chor-Stimmen. (Sopran, Att., Todos and Elmpromptu pour Piano E Zur Guitarre. Impromptu für Pianoforte zus dem Oratorium "Saul," ge-                                                                                                                                                                                                                                      |          |      |
| Zur Guitarre. Impromptu für Pianolorie<br>Grabgesang nach dem Trauermarsch aus dem Oratorium "Saul," ge-<br>Grabgesang nach dem Trauermarsch aus dem Oratorium "Saul," ge- |          |      |
| Grabgesang nach dem Trauermarsen aus dem Graterian in Kremsmunster, für dichtet vom P. Marcus Holter, Benedictiner in Kremsmunster, für dichtet vom Adalhert Proschke. Partitur und                                                                                                                                                                                              |          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _        | 18   |
| Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |

### Deutschlands Sänger!

Soeben erfchien und ift in allen Budhandlungen gu haben:

### Germania.

Deutscher Sänger-Almanach für 1864. Gerausgegeben

M. Hermann. Illufirirt von E. Keinhardt. 8. eleg. br. 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngt. Verlag von F. E. C. Leuckart in Breslau. Soeben erschien:

# Auswahl englischer Madrigale

aus dem 16. und 17. Jahrhundert

für gemischten Chor (4, 5 und 6stimmig).

Mit deutscher Uebersetzung der Texte von Fanny von Hoffnass und Heinrich von St. Julien.

Julius Joseph Maier,

Kustos der musikalischen Abtheilung der Kgl. Bibliothek zu München. In drei Heften.

Erstes Heft: Partitur und Stimmen . . . 1 Thir. 15 Sgr.

(Stimmen apart 25 Sgr.)

Zweites Heft: Partitur und Stimmen . . . 1 - 20 
(Stimmen apart 1 Thir.)

Drittes Heft: Partitur und Stimmen . . . 1 - 20 -

(Stimmen apart 1 Thir.)

1863. Musik-Nova No. 7

publicirt von

|                                                                                                                 |       | 7               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| Ceipzig und New-York.                                                                                           | m1 1  | _               |
|                                                                                                                 | Thir. | Sgr.            |
| Bargiel, Woldemar, Op. 9. 3 Fantastestücke für Piano. 2te verbesserte                                           | _     |                 |
| Auflage                                                                                                         | 1     | _               |
| Anslage Bott, J. J., Op. 29. 3 Gesange für eine tiefe Stimme mit Piano                                          | _     | 15              |
| Field, John, 9 Nocturnes you Franz Liszt, neue revidirte und mit                                                |       |                 |
| einer Textbeigabe verschene Edition, geb. 11 Thlr                                                               |       | -               |
| Elohustock, Carl, Op. 5. Hail Columbia, Fest-Ouverture f. Orchester,                                            |       |                 |
| vom Componisten zu 4 Händen arrangirt                                                                           | 1     | 71              |
| Krug, D., Op. 162. Schule der Celäufigkeit. 26 Etuden f. Piano. Cah. 1. (Heft 2-4 folgen noch in diesem Jahre.) |       | 15              |
| — On 62 Dec blaire Owen December 10 to 10 Minutes No. 10                                                        |       |                 |
| - Op. 63. Das kleine Opern-Repertorium. No. 8. Trovatore. No. 12.                                               |       | 0.3.1           |
| Norma, No. 14. Freischütz, Neue Auflage, à 7½ Sgr.                                                              | _     | 55 <sup>3</sup> |
| Liszt, Fr., Gretchen. Andante soave aus der Faust-Sinfonie, für                                                 |       | -k              |
| Piano solo von Wetterhan                                                                                        |       | 20              |
|                                                                                                                 |       | 71              |
| National-Lieder, patriotische Weisen aller Volker für 1 Stimme                                                  |       |                 |
| mit riano. No. 7. Die Marseillaise. No. 8. Schleswig-Holsteinsches                                              |       |                 |
| Nationallied. à 5 Sgr. Schuberth, Carl, Op. 40. 4tes Streichquartett.                                           | _     | 10              |
| Schuherth, Carl. Op. 40, 4tes Streichgnartett                                                                   | 1     | 15              |
| Schumann, R., Op. 85. 2tes Album für die Jugend. 1ste Section:                                                  |       | 10              |
| 12 Clavierstücke zn 4 Händen in 2 Heften. Neue Auslage.                                                         | 2     | 10              |
| Stegroth, Hilar, von, Op. 20. Ouverture zu Emilia Galotti für grosses                                           | •     | LU              |
| Orchester, In Partitur                                                                                          | _     |                 |
|                                                                                                                 | 1     | 10              |
| In Stimmen                                                                                                      | 3     | 5               |
| Zu 4 Händen vom Componisten.                                                                                    |       | 20              |
| - " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                         |       | 20              |
| willmers, Rud., 5 Transcriptionen f. Piano. No. 2. Körners Schlacht-<br>gebet. Neue And                         |       | 0               |
| gebet. Neue Aufl.                                                                                               |       | 10              |
|                                                                                                                 |       | 10              |

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Breslau erscheinen und sind durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu beziehen:

Handn, 3mölf Symp für Pianoforte und Violine arrangirt von Georg Vierling.

W. A. Mozart, Zwölf Sympho

für Pianoforte und Violine arrangirt von Heinrich Gottwald.

Der Mangel an gediegenen, nicht zu sehwer ausführbaren Compositionen für Pianoforte und Violine hat die Verlagshandlung bestimmt, die ewig jugendfrischen, melodieenreichen symphonischen Meisterwerke von Haydn und Mozart für die genannten Instrumente arrangiren zu lassen und zwar je 12 der bekanntesten Symphonien in der Auswahl und Reihenfolge der Breitkopf und Härtel'schen Ausgaben. Die Herren Georg Vierling und Heinrich Gottwald haben sich mit Liebe und Sorgfalt der Lösung dieser schwierigen Aufgabe nnterzogen und ist es ihnen gelungen, eine möglichst treue, dabei höchst wir-kungsvolle Wiedergabe des klassischen Originals in fliessender, der Technik der beiden Instrumente entsprechender Weise zu erreichen, die jedes vierhändige Arrangement an orchestraler Wirkung bei weitem übertrifft.

Von den Mayda'schen Symphonien sind alle 12 Nummern; von den Mozart'schen: Nr. 1 in D-dur, Nr. 2 in G-moll, Nr. 3 in Es-dur, Nr. 4 in C-dur, Nr. 5 in D-dur, Nr 6 in G-dur, Nr. 7 in C-dur. erschienen. Die übrigen Nummern werden in kurzen Zwischenraumen auseinander solgen.

Preis jeder Symphonie I Chlr. 10 Sgr. — Jede Symphonie ift ohne Preis-erhöhung auch einzeln zu haben.

# W. A. Mozart's Streich-Quintette

für Pianoforte und Violine

bearbeitet von

Vierlina. teora

Bisher erschienen: Nr. 1 in C-moll 1 Thir. 10 Sgr. Nr. 2 in C-dur 2 Thir. 21 Sgr. (Wird fortgesetzt.)

Auch diese Bearbeitung ist eine hochst werthvolle Bereicherung der Violin-Literatur. Georg Vierling hat die Aufgaben in echt künstlerischer Weise aufgefasst und die berühmten Mozart'schen Streich-Quintette in Duo's umgeformt, die sich in jeder Hinsicht mit den besten Original-Compositionen dieser Gattung messen dürfen.

Neue vorzügliche Compositionen für das Pianosorte von

### **Cheodor Oesten:**

| An 995   | ln der Blumengrotte. Melod. Stück . |    |     |    |     | 15    | Ngr. |
|----------|-------------------------------------|----|-----|----|-----|-------|------|
| On. 233. | Lämmerwälkchen, Eleg, Klayierstuck  | •  |     |    | •   | 10    | -    |
| Op. 234. | Im liebl. Mai. Salonstück           |    |     |    | •   | 19    | _    |
| Op. 236. | Diavolina Rrayour, Galonn           |    |     |    |     | 15    | -    |
| Op. 237. | Philomelens Liehesklage (dVIIC      |    |     |    |     | E i.P | _    |
| Op. 219. | l'étoile d'amour. Valse de Salon .  |    |     | •  | •   | 10    | _    |
| Op. 250. | Madelon. Styrienne originale        | •  | •   | ٠  | ٠   | 10    | -    |
| Op. 259, | Rêverie mélodique. Bluette          | ٠  | •   | ٠  | •   | 10    | -    |
| Op. 260, | Goldfischchen. Capriccio            | ٠. | . • | :  | ٠,  | 10    | •    |
|          | (Verlag von Edm. Stoll in L         | e  | i p | zi | g.) |       |      |

#### Neue Musikalien

im Verlag von

### OCK in BONN.

Bargiel, W., Op. 26. "Der Herr ist mein Hirt" Psalm XXIII, f. 3stimmigen weiblichen Chor und kleines Orchester. Partitur 3 fr.; Orchesterstimmen

3 fr.; Clavicr-Auszug 2 fr.; 3 Chorstimmen 1 fr.

Beethoven, L. v., Trio p. 2 Violons et Viola. 3 fr. 50 c.

— Andante aus der Sinfonie No. 1 f. Pfte. 1 fr. 25 c.

- Larghetto aus der Sinfonie No. 2 f. Pfte. 1 fr. 25 c. Brahms, J., Op. 25. Quartett f. Pfte., Violine, Alt u. Vello. 16 fr. Cherubini, L., Ouverture aus Anacréon f. Pfte. 1 fr. 25 c.

Eberwein, M. C., Romances expressives d'Opéras et d'autres morceaux favoris p. Pfte. et Violon. No. 10. Ah! sposo mio! Duo de Paccini. 1 fr. 50 c. Forde, W., L'Anima dell' Opera. Cavatines et autres pièces favorites et modernes No. 149. Cherubini, Ouverture Anacréon, p. Pfte. et Flûte. 1 fr. 50 c.; p. Pfte. et 2 Flûtes 1 fr. 75 c. No. 131. Mélodie suisse av. Variations. p. Pfte., Flûte et Violon. 1 fr. 75 c.

Händel, G. F., Ode auf den St. Cäcilien-Tag, nach Mozart's Instrumentirung. Orchesterstimmen. 24 fr.

Haydn, J., Ariadne auf Naxos. Cantate f. Pfte, zu 4 Händen übertr. von Geissler, 3 fr.

—— Transcription aus der Schöpfung, f. Harmonium u. Pfte. od. 2 Pftes. 2 fr. Hennes, A., Op. 62. Innere Bilder. Salonstück f. Pfte. 1 fr. 50 c. Hiller, F., Op. 25. Sechs Gesänge f. Sopran m. Pfte. nach dessen sechs Quintetten f. Sopran\_und Männerquartett. 3 fr.

Leduc, A., Op. 103. Fantaisie élégante alla Bolero p. Pfte. 1 fr. 50 c. Mendelssohn Bartholdy, F., Vier Lieder ohne Worte, f. Orgel transc. von T. Drath. Hft. 2. 2 fr. 50 c.

Messer, J., Op. 6. Idyilc. Morceau p. Pfte. 1 fr. 50 c.

Ratzenberger, T., Op. 6. Fantasiestück f. Pfte. 2 fr. 25 c.

Rosellen, H., Op. 31. No. 1. "Wenn ich in deine Augen seh". Lied von Heine, f. 1 St. m. Pfte. über die Melodie der Rêverie. 1 fr. 25 c.

Weben d. M. Den erste Ten mit Beleuretierte.

Weber, C. M. v., Der erste Ton, mit Declamation f. Pfte. zu 4 Händen übertr. von Geissler. 4 fr.

– Op. 31. Drei Duette f. Sopran u. Alt. m. Pfte., m. deutsch. u. italien. Text. 3 fr.

Im Verlage von Gustav Heckenast in Pest ist erschienen:

# Symphonie in Omoll

für grosses Orchester

#### von Robert Volkmann. On. 44.

| 1)<br>2)<br>3) | Partitur Orchesterstimmen cplt. Orchesterstimmen einzeln | Pre | s 4<br>8 | Thlr. | 20<br>— | Sgr. | od.<br>- | 7<br>12 | fl. | _ | kr. | ö. Y<br>- | N. |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|-------|---------|------|----------|---------|-----|---|-----|-----------|----|
|                | Violino I                                                | -   | _        | -     | 20      | -    | -        | 1       | -   |   | -   | -         |    |

Viola, à 15 - - 75 Cello Basso

4) Clavierauszug à 4 ms., eingerichtet vom Componisten 20 Verlag von F. E. C. Leuckart in Breslau.

für Pianoforte zu VICP Händen bearbeitet von

### Hugo Ulrich.

| Bisher erschiehen:                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| No. 1 in Es-dur. No. 2 in D-moll. No. 3 in C-moll. No. 4 in C-dur. No. 5 in A-dur. No. 6 in D-dur. No. 7 in B-dur. No. 8 in G-dur. No. 9 in B-dur. | 2 Thir. 5 Sgr. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 10 Sgr. 2 Thir. 10 Sgr. 2 Thir. 5 Sgr. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. | No. 10 in G-dur. No. 11 in F-dur. No. 12 in B-dur. No. 13 in Es-dur. No. 14 in A-dur. No. 15 in D-dur. No. 16 in G-dur. No. 17 in F dur. | 2 Thir. 20 Sgr. 2 Thir. 2 Thir. 1 Thir. 10 Sgr. 1 Thir. 10 Sgr. 1 Thir. 20 Sgr. 1 Thir. 20 Sgr. 1 Thir. 20 Sgr. 1 Thir. 20 Sgr. |  |  |  |  |  |
| No. 2 in D-moll. No. 3 in C-moll. No. 4 in C-dur. No. 5 in A-dur. No. 6 in D-dur. No. 7 in B-dur. No. 8 in G-dur.                                  | 2 Thir. 2 Thir. 2 Thir. 10 Sgr. 2 Thir. 10 Sgr. 2 Thir. 5 Sgr. 2 Thir. 2 Thir.                                | No. 11 in F-dur. No. 12 in B-dur. No. 13 in Es-dur. No. 14 in A-dur. No. 15 in D-dur. No. 16 in C-dur. No. 17 in F dur.                  | 2 Thir.<br>2 Thir.<br>1 Thir. 10 Sgr.<br>1 Thir. 10 Sgr.<br>1 Thir. 20 Sgr.<br>1 Thir. 20 Sgr.                                  |  |  |  |  |  |

Die Neue Berliner Musikzeitung sagt in einer ausführlichen Besprechung über

Hugo Ulrichs vierbändige Bearbeitung dieser Concerte:
"Mozart's Clavierconcerte sind Kunsterzeugnisse, die zur Kenntniss nur Weniger gelangt sind, obgleich der Genius in diesen Tenschöpfungen mit seine

reichsten Spenden niederlegte.

"Die Verlagshandlung erwirbt sich daher ein grosses Verdienst, diese Concerte von geschickter Hand vierhändig setzen zu lassen, und ist wohl nicht daran zu zweiseln, dass sie dieselbe Verbreitung sinden werden, die den Symphenien Mozart's, Haydn's u. s. w. in guten Arrangements zu Theil geworden ist. Die vorliegenden Nummern sind mit seltenem Verständniss der Patitur und mit praktischem Sinn übertragen, so dass den Spielern der Genuss erwächst, ohne erhebliche Schwierigkeiten in allen Theilen das schöne Original wiedergeben zu konnen."

### Nova-Sendung No. 6

C. F. W. Siegel in Leipzig.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | Thir.      | Ngr |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|
| Abt, Fr., Drei Lieder f. Tenor oder Sopr. m. Pfte. Op. 249. No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1-3     | . 1        | 5   |
| the with a the Alexander Routon in File, No. 1970. A contraction in the contract in the contra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | , .        | 5   |
| $T = C_{-\alpha\alpha\beta}$ and $M_{\alpha\beta}$ |         | , —        | 16  |
| Genée, R., Der Garneval von Venedig. Burleske f. Männerst. Op                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 121   | •          |     |
| - Wein- und Speisenkarte. Kom. Männergesang. Op. 122.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | . 1        | 5   |
| Oesten, Th., Hexensabbath. Scherzo f. Pfte. Op. 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            | 15  |
| - Im Blüthenduft, Idylle f. Pfte. Op. 272.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            | 15  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |     |
| - Alpenreigen. Klavierstick. Op. 274 Tarantelle romaine p. Piano. Op. 274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            | 16  |
| Tarantelle romaine p. Manu. Up. 274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.      |            | 15  |
| — Olis' Abschied von Minka. Salon-Fantasie f. Pftc. Op. 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u></u> | ž          |     |
| - Weisse Rosen. Sechs kleine Klavierstücke. Op. 278. No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | . 1        |     |
| à 15 Ngr. Spindler, Fr., Andante religioso f. Pfte. Op. 145.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •       |            | 16  |
| Spindler, Fr., Andante rengioso 1, File, Up. 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pite    |            |     |
| Paraphrase über das Lied: "Einsam bin ich nicht etc." f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            | 16  |
| Op. 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | . <b>5</b> |     |
| Op. 140.  — Zweite Sinfonie. Op. 150. Partitur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -       | . 2        | 16  |
| Hiesothe f Pfie 7n Vier Haillich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •       | •          |     |
| - Dieselbe für Orchester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -       | •          |     |

Im unterzeichneten Berlage ift foeben erfchienen und tann durch alle Buch= und Mufftalienhandlungen bezogen werben;

## Der Achtzehnte October.

Musik = Album zur Sojährigen Jubelfeier der Völkerschlacht bei Leipzig.

Für Pianoforte und Gefang

C. Runge, F. Lachner, J. C. Lobe, A. Methfeffel und C. Meinede.

Inhaltsverzeichniß.

Sei hoch uns gefeiert ber Deutschen Sag! Dichtung von 2B. Seb, für Planoforte componirt von A. Meth= fessel.

Der 18. October 1813. Beericau ber Berbundeten. Mufita= Ufche Revue für das Planoforte, ar= rangirt von 3. C. Cobe. Mit Rand= zeichn. von A. Bed. I. Die Preußischen Sturmco=

Ionnen:

Marich ber Preußischen freiwilligen Jäger.

Preußischer Armee=Marich.

II. Die Ocfferreichischen Seer= fäulen: Defterreichifder Jagermarich.

Raifer=Frang=Marfc. III. Die Ruffliche Streitmacht: Rufilicher Infanterie=Marfch mit Querpfeifen und Troinmeln,

Raifer=Mexanber=Marfc.

Preis dieses Musik-Albums (16 Folioseiten) 5 Agr.

Leipzig., Verlagsbuchhandlung von I. I. Weber.

Introduction.

IV. Die Schwedischen Silfstrup-pen: Samebifcher Infanterie=Marfc.

V. Adieu, braves Saxons!

Marich bes Gadif. Konigeregimente.

VI. Einzug der Perblindeten: Triumph=Marfch.

Der 18. October 1863. Schlacht, du brichst an! Improvisata über zwei Lieder Theodor Kör= ner's aus dem Jahre 1813. Für Planoforte von C. Reineche. Mit

Nandzeichnung von F. Waibler. Unfer ift der Sieg! Jubelmarsch zur 50jährigen Feier der Böllerschlacht bei Leipzig; für Planoforte componirt von F. Lachner. Mit Randzeichn. v. C. Scheuren.

finale.

Der beutsche Jubeltag. Dichtung v. Müller von der Werra. Für Singstimme mit Planofortebegleitung componirt von C. Runge.

Im Vorlage von **Rob. Forberg** in Leipzig erschien soeben und ist durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen:

Zabel, C. Jubel-Marsch zur Feier der Völkerschlacht hei Leipzig. f. Pfte. Mit pracht. Titelblatt in Farbendruck, 73 Ngr. Dieser Marsch wird bei den Feierlichkeiten in Weimar, Gotha, Brestau, Braunschweig und mehreren anderen Städten aufgeführt.

Im Verlage von C. Merseburger in Leipzig ist soeben erschienen und in allen Buch- und Musikhandlungen zu haben:

Brithinig, B., theoretisch-practische Organisten-Schule für angehende Orgelspieler, Organisten etc. Heft I. 1 Thir. 6 Ngr. Heft II. 1 Thir. 21 Ngr. Brauer, Fr., Vorspiele zu Hentschel's evangel. Chorafbuch oder: 180 leichte Vorspiele für Orgel. 3. Auft. 1 Thir.

In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht ersehienen:

### ik für das Vianoforte Leichtere Stücke,

zur Bildung des! Vortrags insbesondere compouirt von

Op. 77. Heft 1-3, à 15 Mgr.

Leipzig, 1. October 1863.

Bartholf Senff.

Soeben erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

## Sonaten für

Kritisch durchgesehene, überall berechtigte Ausgabe.

Einzel-Ausgabe. Nr. 1-Nr.19. Gmoll. Op. 49. Nr. 1 n. Nr. 1. Fmoll. Op. 2. Nr. I n. 12 Ngr. 2. 49. 2 n. – **20. G**dar. 2 n. 18 2. Adur. n. 24 **53.** . 2. - 21. Cdur. 3 n. 18 3. Cdur. 54. n. 12 - 22. Fdur. 7. n. 18 4. Esdur. 57. n. 21 - 23. Fmoll. - 10, Nr. 1 n. 12 5. Cmoll. **7**8. 24. Fisdur. n. 2 n. 12 6. Fdur. - 10. - 25. Gdur. -79. 9 3 n. 15 n. 7. Ddur. - 10. - 26. Esdur. 81a . n. 15 (pathe-- 13. 8. Cmoil. - 27. Emoll. 90. n. 12 n. 15 tique) - 28, Adur. IOI. n. 15 9. Edur. Op. 14. Nr. 1 n. 12 (Ham-2 - 29. Bdur. 106. 14. n. 15 10. Gdur. merclavier) n. 33 - 11. Bdar. 22. n. 21 n, 15 (- 30, Edur. Op.109. n. 15 26. 12. Asdur. - 110. n. 15 Nr. 1 - 31. Asdur. - 13. Esdur. 27. - 111. n. 18 - 32. Cmoll. (quasi fantasia) n. 12 - 33. Esdur n. - 14. Cismoll. Op. 27. Nr. 2 - 34. Fmoll . n. 12 (quasi fantasia) - 35. Ddur n, 15 - 15. Ddur. Op. 28. - 36. Cdur (leicht) 31. Nr. 1 n. 21 - 16. Gdur. - 37. Gdnr. (2 leichte | Nr. 1 n. 2 n. 18 31. - 17. Dmoli. - 38. Fdur. [Sonaten] - 2 n. 3 n. 18 - 18. Esdur. - 31. Die Sonaten Nr. 30, 31, u. 32, können vorläufig einzeln nicht abgegeben werden.

n. 15 Thir. Sämmtliche Sonaten in drei brochirten Bänden (Band 1, Nr. 1-12. — Band II. Nr. 13-24. — Band III. Nr. 25-38.)

Preis jedes einzelnen Bandes n. 5 Thlr, Dieselben in drei eleganten Sarsenet-Banden mit Golddruck n. 16 Thir. 15 Ngr. Preis jedes einzelnen Bandes n. 5 Thir. 15 Ngr.

Lcipzig, den 24. September 1863.

Breitkopf und Härtel.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Cinundzmanzigfter Jahrgang.

### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer frankirter Busendung durch die Post unter Areuzband 3 Thir. Insertionsges bühren für die Petitzeile ober deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buchs und Musikaliens handlungen, sowie alle Postämier nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Adresse der Redaction erbeten.

#### Tonkunftler der Gegenwart.\*)

Napoleon Seinrich Reber.

Bir wollen heute unseren Lesern von einem französischen Tondichter sprechen, der wenig gekannt ist in Deutschland, wo man selbst die reizenden Transcriptionen einiger seiner Melodien von Stephen Heller ignorirt. Er wurde den 28. October 1807 in Mühlhausen geboren und seine Eltern suchten ihn für die Industrie auszubilden. Aber seine Liebe zur Musit ließ ihm teine Ruhe, bis er Ersaubniß erhielt, sich ganz dieser Kunst zu widmen. Er hatte die Flöte blasen und Piano spielen gelernt und in der Compositionslehre unterrichtete er sich durch eigenen Fleiß. Als ihm das Unzulängliche seines autodidaktischen Versahrens klar geworden, begab er sich nach Paris (1828), wo er ins Conservatorium eintrat und feine harmonischen und contrapunktischen Studien unter Seuriot und Jelensperger sortsetze, welche beibe Ussisenten Reicha's waren. Später trat er in die dramatische Classe von Lesueur ein, unter welchem Tondichter er seine Lehrsahre vollendete.

Er schrieb mehrere Instrumentalwerke und eine Reihe von Melodien für Gesang mit Begleitung des Claviers. ((Le voile de la Châtelaine, la capitol, Hailuli, la chanson de pays.) Diese Melodien, von denen einige wirklich sehr hübsch sind, grünsbeten seinen Ruf. Sein erstes dramatisches Wert, "le diable amoureux", kam aber erst im Jahre 1840 in der großen Oper zur Aufführung, und 1848 das zweite, "la nuit de Nool" Text von Scribe), in der komischen Oper.

<sup>\*)</sup> Die Bingraphien von folgenden Conkinstlern sind in der letten Beit in den "Signaten" mitgestheilt worden: Balfe, Brang, Gounnob, Halevy, Halle, Mt. Hauptmann, Louis Röhler, Carl Lowe, H. Mabinftein, hans Seeling, Taubert, Bieurtemps,

In der Zwifchenzeit fchrieb er unter andern zwei Somphonien und eine Duverture (Naim), die in den Conferbatoriumsconcerten und bei Seghers zur Aufführung tamen.

Neber ist ein gelehrter Musiker, dem man weder Geist noch innere Ersindung absprechen kann, der sich aber durch feine Sucht nach Einfachheit hervorzuthun bemüht. Es ist diese Einfachheit kein angeborener Borzug, sondern ein vielleicht zu gekünsteltes, retrospectives Streben, und darum wird er von Vielen mehr als ein Cagliostro betrachtet, der dahingeschwundene Schatten wieder herausbeschwört, als ein Schöpfer von originaler Eingebung. Er ist für die Musik, was Jugres Schüler sir die Materei sind. Seine "Nuit de Noël" wollte daher trot einiger Nummern, die Anerkennung sanden, dem Publicum nicht recht munden, und sie wurde auch von der Kritik mitunter scharf getadelt. Wie Ingres Schüler graue Bilder malen, so macht Reber graue Musik. Mehr Stück hatte seine im Jahre 1852 aufgesihrte komische Oper "te Pere Guillard", die auch wirklich mehr Leben hat und sich nicht so ausschließlich in einem abgeschiedenen Gedankenkreis bewegt, "Les Papilottes de M. Benoist" (einactig, 1854) und "les Dames capitaines" (dreiactig, 1857) erfreuten sich blos eines succès d'estime und die Opern dieses Tondichters sind überhaupt rasch vom Repertorium verschwunden.

Im Jahre 1853 murde er an Onslow's Stelle zum Mitgliede der Academie gewählt und im März des vergangenen Jahres zum Nachfolger Halevy's im Lehrstuhle der musikalischen Composition am Conservatorium ernannt.

Sein jüngfies Wert ift ein Trio für Clavier, Bioline und Bioloneell, bas mehrere Male aufgeführt vom Bublicum mit Beifall aufgenommen wurde.

Außer den genannten Opern und einer Reihe von Gefangcompositionen bestigen wir von diesem Tondichter fünf Symphonien, zwei Ouverturen, ein Quintett und drei Quartette für Streichinstrumente, drei Trios für Clavier, Bioline und Bioloneell, neun Clavierstücke in Walzersorm, dann sechs Walzer für Piano und Geige, endlich versichiedene Clavierstücke. Auch eine Harmonielehre hat Reber unlängst herausgegeben.

A. S.

### Wiener mufikalische Skizzen.

Dlan tonute die abgelaufene Woche vom mufitalifchedramatischen Standpuntte ausfüglich ale die Erlwoche bezeichnen. Berr Erl felerte nämlich im Operntheater bas 25jahrige Jubilaum feines erften Auftretens als Arnold in Roffini's "Tell" und fang 1863 benfelben Arnaid, melden er 1838 gefungen, eine Ericheinung, welche bei ben Tenoriften glerdinge ju den Geltenheiten gahlt, obgleich wir Beifpiele wie Rubini, Donzelli, Bild aufzugahlen haben. Auch bei ihnen tropte das gefunde Material in dem Brufttaften den Sturmen ber Beit; fie ernteten fogar im Alter noch gang andere Lorbeeren fünftlerifcher Uxt als die, deren fich herr Erl gu rühmen vermag. war nämlich weder ein Stenn erfter Größe in der Runft des Gefanges, noch war feine Stimme von großem aben auch nur augenehmem Rlang. Er bat fich nie gefchoni, nie eine fo regelmäßige Gefange-Ausbildung genoffen wie die oben genannten; er bonnte nie als Liederfänger wirten; aber mo es namentlich in Meperbeer'fchen Opern galt, "lodzulegen", mit Rraft und Enorgie breinzufahren, da mar Berr Grl unichagbar, uns ermudlich, ficher und fest wie wenige Tenoristen. Außerdem ift er durchaus mustealisch und mit einem fo gludlichen Gedachtmiffe begabt, daß er mitunter das taum Glaubliche leiftete. Es ift mehrmals vorgetommen, daß er Parthien, welche er Jahre lang nicht gefungen und angefehen, wegen plöglicher Unpählichkeit eines jüngeren und glücklichen Mivalen, im letten Momente übernahm und durchführte. Bon Stockungen oder Schwanskungen bemerkte man dabei nie eine Spur. Erl blieb fich immer gleich, und das große Publicum wußte die Ausdauer und Kraft Erls ebenfo gut zu schähen als die eingeweihten Leute jene nunftalische Sicherheit und Rube, die ein Sänger nur erlangen kann, wenn er jeder Schwierigkeit vollständig gewachsen ist.

Deshalb bilden auch alle Wiener Blätter Chorus, um herrn Erl zu feinem Ehrensabend möglichst viel Angenehmes zu sagen, und einige geben sogar fo weit, unfreiwilslig, aber mit Bonhommie auch das Unangenehme mit zu versiechten. Es wird herrn Erl gefagt, daß er viele Kinder habe, daß er ein sovialer Mann sei und gern beim Glase Bier sie, daß man ihn oft aus der Schenke auf die Bühne habe holen muffen und ähnliche Lieblichkeiten, die mit den geworfenen Kränzen und dem überreichten silsbernen Pokal ein so vortreffliches Ensemble bilden.

Doch gehen wir auf die Tell=Vorstellung über. Das Personal des Operntheaters hatte fich nicht nur vereinigt, Beren Erl hinter ber Scene eine Ovation zu bringen, ibm bei ausgefchmückter Garberobe den erwähnten Botal mit den üblichen Reden gu überreichen, man wollte auch coram publico den Jubilar ehren und hatte deshalb eine Borftellung arrangirt, in der felbft zweite und dritte Barthien von erften Rraften ge= fungen wurden und Primadonnen im Chor, fowie erfte Tangerinnen als Statiften mit-Natürlich war ichon lange vor dem Festabend bas Baus ausvertauft, und wie das Wiener Bublicum einen Dann bejubolt, ben es oft und gern gehort und bem Die Collegen einen Festabend bereiten, das tann man fich wohl denten. förmlicher Erl'scher Familienabend, und ber Gefeierte tam aus Dant und Rührung gar nicht heraus. Es ift nur zu wundern, daß er bie anstrengende Parifie des Arnold bei alledem noch fo fingen konnte, wie er fie fang, denn überall gerührt werden, hinter den Coulissen, in der Garderobe, auf offener Scene und babel "D Mathilde, du Engel meiner Triebe" fingen, dazu einige fünfzig Jahre alt und "zahlreicher Familenvater" fein — ich möchte es nicht für einen filbernen Becher thun.

Wie man vernimmt, wird die Jubelfeier die eigentliche Krönung baburch erhalten, bag die Regierung dem verdienstvollen Jubilar das taiferliche Decret, welches ihn penstonbfähig macht, zusiellt. Damit hatte denn die Gemuthlichteit die wurdige Abrunsbung und ein anftändiges Ende gefunden.

Die Besegung des "Tell" ift nicht uninteressant durch die Kräfte, welche sie an einem Abend auf der Bühne vereinte. Den Tell sang Herr Bed, den Walter Fürst Gerr Schmid, den Melchthal Herr Maperhoser, den Gepler Herr Draxler, den Hartas Gerr Ander, den Leuthold Herr Hrabanet, den Ruodi Herr Walter, den Gemmy Fräulein Tellheim, die Mathilbe Frau Dustmann, die Hedwig Fräulein Bettelheim. Im Chore wirkten mit Fräulein Liebhard, Fräulein Wildauer, Fräulein Kraus 2c. Bei so allgemeiner Betheiligung der Theatergrößen würde es nicht auffallen, wenn der Director persönlich die Logen und Sibe aufsperrte und die disponiblen Capellmeister Paulen schlügen.

Der Männergesangverein veröffentlichte feinen Rechenschaftsbericht über bas abgelaufene Jahr. Man hat wieder über 2000 Gulden erübrigt, der Berein zählt, trot der vielen neu entstandenen Liedertafeln noch immer 250 mitwirkende Mitglieder. Seine Angelegenheiten siehen also vortrefflich.

Wien, ben 12. Oct. 1863.

## Zweites Abonnementconcert in Leipzig im Saale des Gewandhaufes.

Donnerftag bein 15. Detober 1868.

Un der Spige des Programms zum zweiten Gewandhaus-Concerte fiand Schumann's vierte Sinfonie (Dwoll). Sie fand im Ganzen eine recht gute Wiedersgabe; nur wollte das Scherzo uns etwas zu langfam genommen erscheinen. Wir ersinnern uns deutlich, daß dieser Say früher etwas leichter beschwingt und flotter gegeben

murbe, mas gerade nicht unvortheilhaft mar.

Der übrige Raum bee erften Concertibeile mar burch Gefange= und Claviervortrage ausgefüllt, und zwar maren erftere in ben Ganden bes Fraulein Cuphrofone Ba= repa, lettere in benen bes Berrn Louis Braffin aus Briffel. Gprechen wir guerft von ber Gangerin und fagen wir, daß fie Recitativ und Arie von Julius Be= nedict (,, What shall I sing your heart anew to win?") und ,, der Bolle Rache Locht in meinem Bergen" aus ber "Bauberfibte" ju boren gab. Beide Sachen find banach angethan, daß bie Dame von ihrer bedeutenden Gefangevirtuofitat wieder bie überzeugenoften Proben zu geben vermochte, und in der That war alles ins Rouladenund Coloraturfach Ginichlagende gang vortrefflich. Ferner auch tonnte fie ihren enormen Stimmunifang zeigen, und mehrmals hatten wir Gelegenheit, ihr Emportlimmen gum dreigeftrichenen f gu bemerten. Run muffen wir aber fagen, daß bet fothanen hohen und höchsten Tonen der Begriff des Wohlklingens (und des Klingens überhaupt tvohl) aufhörte, und daß Fraulein Barepa in jener Region nur fehr icharfe, flache und fpige Rlange hervorbrachte - ein Umftand, der die Bewunderung für den großen Umfang bedeutend abfühlt. Betreffe ber Benedict'ichen Arie - die uns jum erften Male porgeführt wurde - haben wir zu bemerten, daß fie ein gang triviales, fpielerifches, etlettifch aus verschiedenen Manieren zusammengelefenes Machwert ift, fo recht ,,, for show" gefchrieben und darum fur ein Londoner Bromenaden=Concert viel paffender als für das Gewandhaus. Der Text ift von Chorley, bem angefehenen Loudoner Rritiker, und handelt von Natur, Liebe und Frohlichkeit — Thema's, welche in herrn Benedict's Geele den flachften und durrften Boben gefunden haben.

Herr Braffin, ben wir auf dem hiesigen Confervatorium feine Ansbildung haben vollenden sehen, stellte sich als ein Clavierspieler von nicht gewöhnlicher Stärke dar und überraschte durch die Entsaltung von sehr großer Fertigleit und Bravour. Auch als Componist hat er sich gezeigt, und zwar in einem Concert (neu, Manuscript) und in zwei Salonstücken, betitelt: "Reverie pastorale" und "Roude kantastique". Das Concert nun zelgte das Bestreben, recht interessant und pikant zu erscheinen, und das ist zum Theil auch gelungen. Aber es sind nur einzelne Züge — melodische, harmonische und instrumentate — welche kesseln, und dem Ganzen sehlt eigentlich der Guß und das Vollsastige einer sponianen Ersindung, sowie ein sestes Gesüge des musikalischen Banes. Die erwähnten Salonstühe sind angenehm und ansprechend, und die Ronde kantastique sogar stellenweise auch interessant. Die Ausdauer, mit der Gerr Brasslin das sehr schwere Stück spielte, war bewundernswerth und des reichen Bestalls, den et

erhielt, volltommen murbig.

Im zweiten Theil des Concertes gab man — als gleichsam eine musikalische Borfeier des bevorstehenden Schlachtjubitäums — Webers Cantate "Kampf und Sieg." (Daß dieses Stück eigentlich der Schlacht bei Waterloo seine Entstehung verdankt, und 1815 erst componiet worden ist, macht wohl nicht viel aus.) Viel Geist und Frische sindet sich in dieser Cantate vor und namentlich ist der ionmalerische Theil — die Schlachtsmusse — interessant durch eine Fülle von gutgewählten und treffenden orchestralen Combinationen. Die Ausführung war eine leidische, wobei noch besonders zu bemerken ist, daß die Soli (Glaube, Liebe und Hoffmung) in den Händen des Fräulein Parepa und der Gerren Wiedemann und Warkwis waren. Letterer fand sich mitunter beswogen, eiwas zu distoniren.

#### Durund Moll.

- \* Leipzig. Zweites Gewandhaus concert am 15. October: Sinsonie Ro. 4 in Omoll von R. Schumann. Recitativ und Arie von J. Benedict, gesungen von Fräulein Parepa aus London. Concert für Pianosorte componirt und vorgetragen von Hern Louis Brassin aus Brüssel. Arie aus der Zauberstöte von Mozart, gessungen von Fräulein Parepa. Reverie pastorale und Ronde fantastique für Pianosorte sole, componirt und vorgetragen von Hern Brassin. Kampf und Sieg, Cantate sür Soli, Chor und Orchester von C. M. von Weber, die Soli gesungen von Fräuslein Parepa und den Ferren Wiedeniann und Wackwig.
- \* Wien. Im Hosoperntheater wurde Haleby's Oper "die Mussettere der Königin", in neuer Inscenesezung aufgesührt. Dieses Wert, welches über ein Jahrzehent geruht hatte, wurde wie ein wildfremder Saft, dem man nicht viel vortheilhafte Seiten abgewinnen konnte, aufgenommen. Die komische Operette "die Pagen von Versailes" von Hornstein hat im Carltbeater bei ihrer ersten Aufsührung am Dienstag gänzlich Schiffbruch gestiten. Der Componist hat sich ein höchst unglückliches, über die Maßen sangweiliges Libretto gewählt und dies trug zumeist an dem unglücklichen Erfolge Schuld. Die Operette ist mit Fleiß gearbeitet und verräth ein frisches Talent, das alle Ausmanterung verdient. Sinzelne Rummern, wie das erste Duett und das Jägerlied, gesielen troß der Mißstimmung des Publicums, das übrigens schlechtere Operetten schon wiederholt nachsichtiger ausgenommen hat, wenn es nur nebenzbei durch einen Cancan bestochen wurde. Die Aussührung war eine nusserbeit durch Beisall ausgezeichnet.
- \* Joseph Erl, der eben sein 25jähriges Künstlersubiläum seierte, ist 1811 in Wien geboren. Frühzeitig schon war er als Chorknade in der Kirche beschäftigt. Bon 1828 bis 1834 war Erl beim Chor im Hospeperntheater angestellt. Auf des Tenoristen Binder Anregung erhiclt er durch Cicimara Unterricht in der höheren Gesangskunst, versuchte sich bald darauf in einigen Soll und fand in Pesth ein Engagement. Den meisten Einsluß auf seine künstlerische Ausbildung nahm sedoch Staudigt. Erl kehrte bald nach Wien zurück, sang im Josephstädter Theater, das damals eine kleinbühnliche Musterschule in der Vorstadt bildete und wurde von dort durch Terf nach Verlin für das Königstädtliche Theater engagirt. Im Jahre 1838 gewannen ihn Gentilusmo und und Konradin Kreuzer wieder für das Kärnthnerthortheater in Wien, das zu seiner Ruhmeshalle wurde; 1844 erfolgte seine Ernennung zum Hoseapellsänger. Im Jahre 1848 gastirte Erl in London und Paris, 1854 in Oresden, überall mit dem glänzendssen Erfolge.
- \* Beunruhigte Gräber. Auf Beranlassung der Direction des Musikverseins sind am 13. Det. früh 10 Uhr die Gebeine Beethovens und Franz Schusberts auf dem Mähringer Ortsfriedhose ausgegraben worden. Es hatten sich hierzu zahlreiche Rotabilitäten und Kunstkreunde eingefunden. Bon den noch lebenden Verswandten Schubert's war dessen Bruder Andread, t. t. Rechnungs-Official, erschienen. Die sterblichen Reste Beethoven's wurden, bis auf die beiden Schläsebeine, welche wohl bei der amt 27. März 1827 durch Dr. Wagner vorgenommenen Section, wobei der Schäbel durchgesägt und in mehrere Theile zerlegt wurde, abhanden gesommen sein möchten, vollständig ausgesunden und in einem Metallarge verwahrt. Bei Schubert fand man den Schädel sammt dem Kopfhaar vollsommen undersehrt, während mehrere Nippen und kleinere Knochentheile nicht mehr auszusinden waren. Auch die Sebeine Schuberts wurden in einen Metallarg gelegt. Beide Särge wurden sedann geschiofen, versiegelt und in die Friedhosseapelle überbracht, wo sie bis zur Herrichtung der Brüste verbleiben, wo dann die setrische llebertragung stattsinden soll. Die Gebeine Ind photographiri worden.
- \* In Prag wird herr Hofbalmusit-Director Johann Strauß am 18. Oct. im Neuflähter Theater sein erstes, großes Concert veransialten. herr Strauß hat 40 Musiter aus Petersburg mitgebracht und wird bas Orchester mit 40 Musitern des Neusstäder Theaters und anderen Kavellen auf 80 Mann ergänzen. Strauß gedenkt im Ganzen drei Concerte zu veransialten.

- \* Berlin. Am Mittwoch im Victoriatheater erfte Borftellung der italienischen Operngesellichaft des Herrn Merelli mit Signora Adeline Batti: "Il Barbiere
  di Siviglia." Diese italienische Oper geschicht übrigens auf alleiniges Nissco des Herrn Merelli und der Besiger des Bictoriatheaters begnügt sich mit einer Abendmiethe von 300 Thalern. — Im Opernhause am 15. Oct. "Fidelio" mit Fran Köster, am 17. Oct.
  zum ersten Male G. Schnidt's Oper "La Role." — Das Menfel'sche Theater
  ist gestern kurz vor Beginn der Borstellung wegen nicht gewünschter Couplets durch
  die Polizei geschlossen worden und die Wiedereröffnung bis auf Weiteres ganzlich untersagt.
- \* Ueber die Eröffnung der Berliner Concertfaison durch das neue Karlberg'sche Orchester berichtet die Nat.-Zeitung: Dem ersten Concert der Saison, einer von Herrn Karlberg am Sonnabend im Saal der Singacademie gegebenen Solree, gilt unser heutiger Berlogt. Das neu gekildete Orchester, dessen Bekanntschaft wir bei dieser Gelegenheit machten, führt große Dinge im Schilde. Es beabsichtigt im Laufe vieset Geiegengen machten, jupte große Dinge im Schilde. Es beabschift im Laufe bes Winters sechs Concerte zu veranstalten, welche sich in der Wohlfeilheit des Abons nementspreises wie in der Anordnung des Inhalts die Liebig'schen Sinsonie=Abende zum Borbilde genommen. Reben allbekannten Werken von Hahn, Mozart, Beethopen, Schubert, Schumann, Cherubini, Mendelssohn und Weber begegnen uns im Programm auch die Namen Meherbeer, Taubert, Ulrich und Golysch. Daß sich den bereits bestehenden Capellen eine neue zugesellt, kunn der Rührigkeit unseres Musikslehen zur Rorfchuk lessen der auf allen Geheiten in Capanan. lebens nur Borfdub leiften, benn auf allen Gebieten ift Concurreng die Mutter bes Fortichritis. Der erfte Ginteltt in die Deffentlichkeit gereichte dem Karlberg'ichen Dr= defter nicht zur Unehre. In Allem, was zum eigentlichen Sandwert gehört, das nun doch einmal die Grundlage aller Kunft ift, wurden unfere Erwartungen übertroffen. Man vermifte meder die nothige Rlangfulle, noch die Reinheit und Correctheit im Busammenspiel. In der Oberon-Ouverture wie in der pikanten Polonaisc aus Meber-beer's "Struensee" begegneten uns auch lebendigere Züge des Ausdrucks. Im Allge-meinen zeigte sich aber noch eine gewisse Unfreiheit der Bebandlung, ein Sich genügen lassen an dem rein Technischen und Materiellen der Aufgabe. Die Tempi wurden vielfach verfaleppt, der Bortrag haftete noch zu fehr an dem Stoff, es fehlte ihm die gelflige Freihelt und Regfamteit. Gegenüber einem so jungen Unternehmen ift indeffen Nachsticht nur Gerechtigkeit. Damit rafches, frisches Blut in den Abern des Orchefters circulire, muß co erft burch langere lebung und Gewöhnung fich als einen Organismus fliblen gelernt haben. Am meiften tampfte bie Ausführung mit ber Aufgabe in der Ballade "Erlonigs Tochter" von Gabe für Cbor, Solo und Orchester, Die uns bier jum ersten Male öffentlich geboten wurde. Für die tausendfachen feinen Uebergange und Schattirungen diefer im mablerischsten Raffinement fich gefallenden Mufik ging den Sangern und Inftrumenten noch das Ausbrucksvermögen ab. Sie hielten richtig Takt und Ton, leisteten aber den fo subtil zugespisten Intentionen des Compo-nisten fast überall Widerstand. Die rechte Aneignung des Werkes wurde uns auf nipen fast uverall Wiederfand. Die rechte Aneignung des Wertes wurde uns auf solche Weise erschwert. Neues fagt es über seinen Autor nicht aus, hier, wie in der Komala, den Duverturen und den Sinsonien Gade's dieselbe anmuthige, aber doch in die engsten Grenzen eingeschossen. Individualität. Das Klangweien hat das Ueberges wicht über die Gedanken, die Karbe über die Zeichnung; ein aufmerklames Ohr ente beekt indessen in dieser emsigen Kleinmalerei eine Menge grazibser Einzelnheiten. Eigenstwillt ist die Nolle, die hier dem Chor zufällt, der sich nicht allein dramatisch an der Handlung betheiligt, sondern auch das Amt des Erzählers übernimmt. Am gefälligstellengeschaftet erschleinen uns die Kingangsnummer deren Matin an Schlieben indereint. ausgestattet erschienen uns die Gingangenummer, beren Motiv ant Schluß wiedertebrt, und die Tanze der Erlenmadchen. Die Warnung — nicht im Zauberwald zu wellen und im Mondschein zu träumen — welche der Epilog den Jünglingen zuruft, könnte auch unfere romantische Tonkunst fich zu Gemüthe führen. Ihr steter Berkehr mit den Feen und Elfen und den übrigen Geschöpfen der Luft und des Traumes entfremdet fie Das ewige Miedertauchen it. ihrer eigentlichen Heimath — dem menschlichen Ferzen. das Clementarreich ber Ratur toftet fie ihre hefte Rraft und Gefundheit und die Geifter bringen sie zulest um den Geist. Noch eine andere Novität bot das Concert: die Die verture zur Wuerst'schen Oper "Lineta." Eine überans glatte Faktur, sinnlicher Wohlstang, wie Klarheit und Fluß im Ausdruck sind ihr wie fast allen und bekannten Arsbeiten des Componisten eigen. Daß die Ouverture nicht für den Concersaal, sondern sür das Theater geschrieben wurde, verräth besonders der angehängte Schlussag recht deutlich, ein hymnusartiger Chor der Blasinstrumente mit bengalischen Feuer in den Biolinen. Biolinen.

- \* Breslau. Die Theatercapelle brachte in ihrem Concert am 8. Oct. eine intereffante Novität, Rubinsteins Concert=Duverture in Bdur Dp. 60 gur Aufführtung. Im Theater gastirt Fraulein Klingelhöffer von Sannover.
- \* München. Wagner's "Rienzi" wird hier einftudirt, ebenso neue Opern von Berfall und Krempelfe ger.
- \* Orland o bi Laffo's Nachkommen. In Bezug auf den in diesen Tagen in München verstorbenen Musiker J. Laffer, den man für einen Nachkommen Orlando di Lasso's Sähne und Enkel waren Gutsbesitzer in der Näche von Kürstenfeldbruck, und in den Briefsprotocollen dieses Gerichts kommen ihre Namen häusig vor, nicht blos mit dem italienischen Lasso, auch mit dem germanisirten Lasser. Nach später eingetretener Berärmung trat ein folcher Lasser zur Kunstübung des Ahnherrn zurück und wurde Musikus am kurbairischen Hof in Munchen. Ein folcher Hofmusstus Lasser, wahrscheinlich der Vater des füngst Verstorbenen, erscheint auch als Compositeur von Messen und Vespern, die bei Lotter in Augsburg gegen Ende des vorigen Jabrhunderts erschienen. Es ware nun Sache der Musiker und Geschichtsforscher, dies Thatsache weiter zu untersuchen.
- \* Darmstabt. Dem Vernehmen nach beabsichtigt Theaterdirector Tescher bie in der hiesigen "Landeszeltung" gegen ihn ausgesprochenen Gerüchte und Angriffe wesen Unregelmäßigkeiten in der finanziellen Leitung des Theaters durch eine zu versöffentlichende Erklärung als durchaus unbegründet und böswillig ersonnen zu bezeichnen. Segen die Urheber derselben soll eine Anklage wegen Verläumdung beabsichtigt sein.
- \* Im Bad Homburg wird am 4. Nov. das neuerbaute, sehr prachtvolle Theater eröffnet werden. Daffelbe enthält drei Logenreihen, eine große Fürstentoge und ist reich in Gold und Sammet decorirt Das Theater enthält Raum für 1200 Bersonen und eine vortreffliche französische Gesellschaft soll in diesem Winter darin Borstellungen geben. Im Sommer soll große Oper stattfinden.
- \* Glidftabt. Wir hatten in der vorigen Woche wiederum Gelegenheit, die Schülerinnen des Mufif=Institutes von Lina Ramann ju bören und muffen zu unferer Freude gestehen, daß wir aus ben Leiftungen ber jungen Madden abermals ben Beweis entnehmen konnten, bag Fraulein Ramann bei einer feltenen Gemuthe= und Ber= ftandestiefe und bei anerkennenswerthen Reuntniffen ein weit über dem gewöhnlichen Niveau ftehendes Lehrtalent besitt. Das Programm der Brufung, bas mit Intelligenz und kunstlerischem Tact abgefast ift, burfte dem Charafter des Inftitutes entsprechen. In ber erften Abtheilung fpielten die Unfangerinnen und jungften Schulerinnen ,,Abend= fleden" aus ben Rinderpoeffen von E. Robler, "Les graces naturelles" von F. Couperin, "Ernteliedchen" von Rob. Schumann, "Serenade" von Krigar, zu vier Handen, erster Sat einer Sonate von Mozart, "Bersteden's" von R. Schumann, zu vier Sauden, und ein Impromptu von Fr. Schubert. Gin Kyrie für Frauenchor von Corbans blieb wegen Ertaltungen weg. Die zweite Abtheilung wurde von ben alteren Schulerinnen ausgeführt und harten wir ein Nocturne von John Field, Braludien und Ruge aus bem mobitemperirten Clavier von Geb. Bach, Mal du pays bon Fr. Biegt und Sonato patifetique von &. v. Beethoven. In der Conate loften fich spei Spielerinnen ab. Etwas Befangenheit abgerechnet, wurden fammiliche Borfrage mit Pracision, Accurateffe, Berfiandnif, bei ben alteren Schulerinnen mit geiftigem Schwunge ausgeführt. Der Fortichritt bes lehten Salbjahres war febr erfichtlich, Schwunge ausgeführt. Der Fortschritt des letten Halbsahres war febr erfichtlich, theilweise überraschend. Im Ganzen haben wir auszuschen, daß das Programm zu kurz war, ein Zadel, den Fräulein Namann verschmerzen und dem fie bei nächster Brufung hoffentlich entgeben wirb.
  - \* Aus Sans Seelings Claviercompositionen ficht nächkens die Bers öffentlichung eines der werthvollsten Werte bewor: "Memoiren eines Künftlers," Tont dichtungen für Pianosorte in zwei Hoften Op. 13.
- \* Ein großes Trio für Pianoforte, Bioline und Bioloncello von Fr. Küden wieb nachftene erfcheinen.
- \* Bon Anton Rubinftein erscheint nächstens ein Concertftud für Frauen= dor und Alt=Solo mit Orchefter, betitelt "bie Nice."
- \* Bon S. M. Schletterer befindet fich ein neues Buch, "bas Leben bes Kinigl. Preußt Capelimeifters Joh. Friedr. Reichardt" (geb. 1752), unter der Preffe.

- # London, 9. Oct. Das am 3. Oct. im Rryffallpalaft abgehaltene Concert zeigte wieder, wie febr bas Publicum die meiften Runftler zu fabelhafter Bequemlichkeit verleitet. Diese singen und spielen jum 99. Mal dieselben Stücke herunter, werden applaudirt, bedanken fich lächelnd und streichen nachträglich die mühelos erworbenen Guineas behaglich ein. Carlotta Patti unterhielt sich mit Ederi's "Echo"; Bleuxtemps und Reichhard sonnten fich in ihren eigenen Compositionen. Es war eine Wohlthat, barüber in einem hiesigen Blatte zu lefen, "es ware zu wünfchen, daß die Künftler besichen genug waren, fich zu erinnern, bag es außer ihnen auch noch andere Compositionen niften giebt, und fle möchten bedenten, daß wenn fle auch als Freunde aufgenommen wurden, doch auch manchmal die besten Freunde recht beschwerlich werden konnten." -Ja, ja! wenn die Kritik nur wiederholt breinschluge und im Ramen des Publicums (benn biefes läßt fich in Sachen des Gefchmads hier gedulbig lenken und leiten) barauf befleben wurde: "Gebt und beffere Roft, baltet une nicht für ungurechnungefählig mit bem Berunterletern Gurer oft und oft gehörten Gachelchen" — es mußte boch noch beffer werben. — Fur die sacred harmonic society (Exeter Hall), in der flir ben 13. Nov. Coffa's Dratorium ,,Gil" vorbereitet wird, ferner fur ble national choral society, die zehn Subscriptionsconcerte veranstaltet und am 25. Det. "Judas Macca-baus" bringt, ist Sims Reeves gewonnen, was und eine unendliche Beruhigung ge-währt. Auch steht lettere Gesellschaft mit Mapleson in Unterhandlung wegen den Damen Tietjens, Trebelli ze. — Die Theater haben sich bereits winterlich herausgeputt und die betreffenden Ankundigungen, in allen Farben spielend und an Gröhe nichts zu wünschen übrig lassend, geben den rusigen Wänden der Häufer eine angenehme Abswechselung. Sanze Büge wandernder Zeitelträger lassen es oft in der Ferne schwer erstennen, ob man es mit der Vorder= oder Rückseite dieser "überaus thätigen" Reuigsteitsverbreiter zu thun habe. — Montag wird die erste englische Oper losgelassen. Dem neugierigen Befer führen wir bier bie bandelnden Berfonen auf und überlaffen es feiner Fantafie, fich bie Sandlung einftweilen nach eigenem Ermeffen auszumalen: Danita, Königin des indischen Stammes Anakowias (Mift L. Phne); Eva, Eigenthümerin einer Pflanzung (Mift Suf. Phne); Casgan, indianischer Häuptling (Herr Weift); Major Beetor Ban Bamperniele, Sergeant Beterman, Maurice, Offizier in hollanbifchen Diensfien (Gerr Garrifon). Die schwierige Uebersetung bes Titels "the dexert flower" überlaffen wir unfern Lefern. — Daß old England unerwartet einen nächtlichen Befuch erhielt und etwas unfanft gebeutelt murde, haben die Beitungen bereits verrathen. Das tommt davon, wenn man sich unvorsichtig zu viel mit Geiftern abgiebt. Einer bieser — a perturbed spirit — wie er sich nennt, benachrichtigte die Times, daß sich in Tunbridge Wells zwischen 3—4 Uhr Morgens ein Sturm erhoben habe und die Luft mit ängstlich statternden Bögeln geschwängert gewesen sei. Eine Schande ist es für den Geist, gestehen zu mullen, daß die Fineden sich verhindert habe, die bom Element gepeitichten Thiere naber zu unterscheiben und bag er nur, bem beftigen Flügelichlag nach zu urtheilen, entnehmen konnte, daß die geangfligte Schaar, wohl der Borficht halber, ganz nabe der Erde ihren unfreiwilligen wilden Nachtzug ausführte.
- \* Die "Afrikanerin" foll nach London ziehen, der Director des Coventsgarden-Theaters hat Meherbeer um seine "Afrikanerin" ersucht und ihm für diese Oper die Paiti, Lucca, dann Tamberlik und Naudin zur Verfügung gestellt.
- \* Paris. Die Eröffnung der italienischen Oper ift nun definitiv auf den 14. Ort. festgesent und wird mit Verdi's "Traviata" erfolgen. Im Theatre lyrique wird Berlioz's Oper "les Troyeus" am 15. Nov. in Scene gehen.
- \* Mexcadante, der greife und halberblindete Componifi, hat foeben eine große Cantate vollendet, welche die polnische Insurrection verherrlicht und zuerft in Paris zur Aufführung gelangen wird.
- \* In Neapel foll das San=Carlo=Theater geschloffen werden, weil der Befuch desselben zur Deckung der enormen Kosten nicht ausreicht. Dreiviertheile der Logen stehen leer.

<sup>\*</sup> IntRiew= Dort ftarb am 18. September ber Planift und Compositeur g. A. Wollen haup i.

- \* Novitäten der legten Woche. Zweite Sinfonie von Fr. Spindler, Op. 150. Partitur, Orchefterstimmen und Clavierauszug zu vier Händen. Ave Maria für Sopran mit Begleitung der Orgel oder ? Violinen, Viola, Violoncello und Contrabaß von Carl Meinecke, Op. 76. Heimweh, Romanze für eine Stimme mit Vianoforte von H. Herson, Op. 40.
- \* Von Joh. Seb. Bach's Werten, herausgegeben durch die Bachgefellsichaft, erichten foeben ber zwölfte Jahrgang in zwei Lieferungen, von benen die erfte die Passionsmusst nach bem Evangelisten Johannes, die zweite zehn Kircheneantaten (No. 51-60) enthält.
- \* Sonate pour Piano et Violonceste (ou Violon) par B. Damcke, Op. 43. (Leipzig, Fr. Kistner.) Den Liebhabern ber Kammermusit fel diese Sonate recht ansgelegentlich empfohlen; sie haben an ihr ein Stud voll Leben und Zug nicht nur, sonsbern auch von tunftlerischer Ubrundung und Solidität.
- \* Inftructive melodiofe Clavierstücke zu zwei und vier Handen, nebst einer Anzahl mechanischer Kingerühungen. Nach nethodisch prorgessiver Folge bearsbeitet und berausgegeben von F. G. Klauer, Op. 6, dritte sehr vermehrte und versbesserte Aussage. Mit einer Einleitung über die Behandlung des Ansangs-Interrichts im Clavierspiel bearbeitet und herausgegeben von Franz Rein. (Eisleben, G. Reichardt.) Die theoretischen Zuthalen des Gerrn Ferauszebers dieser neuen Auslage sind recht annehmbar, dem rein musstalischen Theile in den Musiksücken zu mangelt es sedoch an geeignetem Stoffe, um rechte Portschritte und innere Wildung zu erzielen. Ausgenommen die üblichen eingestreuten Volkslieder siehen die Stücke noch alle auf dem alten Klimpersandpunkte, wo der Componist nur an die Kinger und Tasten, nicht aber auch an die Musst und das Kindergemüth denkt. Schon Czerny, Diabelli, Hünten u. A. schrieben unvergleichlich bessere llebungsstücke als die Klauer'schen sind; in neuester Zeit aber bietet man auch mehr als Jene, insofern der Claviersah mehr eine kunsigemässe Korm cultivirt (wenn auch in größester Einsachheit) und zu dem Sinnlichen etwas mehr Phantastegenürz konnut.
- \* Huit Mazourkas pour Piano par Jos. Wieniawski, Op. 23. 2 Hefte. (Leipzig, Fr. Kistner.) Die mancherlei geistreichen und nationell=charakteristischen Buge in diesen Mazurken, so wie die nicht eben große Schwierigkeit berfelben, sind wohl geeignet ihnen Freunde zu erwerben.
- \* Introduction et Allegro caractéristique pour Piano par Auguste Ergmann, Op. 14. (Breslan, Lichtenberg.) Das Charakteristische an diesem "Allegro caracteristique" soll wohl sein, daß dasselbe eine Bolka ist und zwar eine recht gut klingenbe; nur huldigt sie sehr bemerkbar ber fertigen technischen Phrase.
- \* Fleurs d'Orange. Morcean de Salon pour Piano par Auguste Ergmann, Op. 15. (Breslau, Lichtenberg.) Obichon auch bleser Titel eine Maste ist, erkennen wir doch die Polka sehr deutlich; sie klingt artig und fein, besonders in den Sauptmotiven; auch ift sie etwas eigener gesetzt als die vorige. Man wird ein stückliges Vergnügen beim Spielen des Stücks haben und mehr verlangt der Componist auch wohl nicht.
- \* Deux Valses pour le Piano par A. Herion, Op. 17. (Dresde, A. Brauer.) Unschuldige und freundliche Musik, zwischen Walzer und Ländler graciös in der Mitte schwebend. Für mößige Spieler passend zur Uebung und Ausmunterung, wie auch zum Borspielen vor genügsamen Freunden und Anverwandten.
- \* Sechs geiftliche Lieber für gemischten Chor (Geft 1) von Wilh. Taubert, Dp. 142a. (Ren-Ruppin, Petrenz.) Stimmungsvoll und gut für gelftliche Concertaufführungen passend.

#### Signalfaften.

N. in M. Wiel zu lang. Für berartige Verhimmlungen können wir nicht bienen, ba muffen Sie fich wohl ein eigens Privat-Journal auschaffen. — S. in P. Richts ers halten. !— P. in L. Wir hatten diese Nachrlicht schon. — U. in L. Wir banken für bies fferte, restectiren aber nicht barauf.

## Ankündigungen.

### PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1855. PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition de 1849.)

| Pianos à queue.                                                                                            | Pianos droits à cordes obliques.                                         |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Grand modèle de Concert . Fr. 4000.  Moyen modèle Fr. 3500.  Petit modèle Fr. 2790.                        | Grand modèle Fr. 2300.   Moyen modèle Fr. 2000.   Petit modèle Fr. 1600. |  |  |  |  |
| Le même simple Fr. 2300.    Pianos droits à cordes verticales, dits Pianinos.  Pianino ordinaire Fr. 1300. |                                                                          |  |  |  |  |

### Für Civil- und Militär-Musik.

Pianino à 3 Barres pour l'exportation. . Fr. 1500.

Lyra's, mit 15 bis 28 Tönen, stark und rein im Ton nach Berliner Muster gefertigt, empfiehlt unter Garantie, im Preise von 20 bis 30 Thlr.

August Weber in Löhau (Sachsen.)

#### 3 Violinen

von Ant. Stradivarius, Cremona 1659 zu 600 Thlr.

- Guarnerius, Cremona 1732 zu 300 Thir.

- Martin Baur, Stuttgart 1846 zu 60 Thle.

sind zu verkaufen durch

A. A. in Stuttgart. Hauptstädterstrasse No. 23.

Beethoven = Hügel

von ausserordentlicher Schönheit, Güte und Dauer, 330 Thlr. pr. Stück bei Alex. Bretschneider in Leipzige

Bayer, Strasse 19.

Sänger-Vereinen

empfichit sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von J. A. Hiertel, Lelpzig, Grimm. Str. 16 (Mauricianum) Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Musik-Requisiten.

| Colophonium v. Vuillaume in Paris. Qualité supérieure. à Schachte | <i>94.</i> | Nyr:<br>71 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| das Dutzend                                                       | Į 2        | 15         |
| Miniatur-Stimmgabeln , à Stūol<br>das Dutzend                     | - 2        | 7 <u>1</u> |
| Musik-Notizbücher. Schiefer mit Notenlinien auf Pergament         |            |            |
| à Stück                                                           |            |            |
| das Dutzend                                                       | 4          | _          |

#### Verlag von **Bartholf Senff** in Leipzig.

#### Neue Musikalien

im Verlage von

### pina in Wien.

Altdörfer, C., Hie Deutschland, von F. Dahn, f. 4stimmigen Männerchor. Partitur u. Stimmen 10 Ngr.

Bathioli, F.. Wiener-Guitar-Schule in dentscher u. französischer Sprache. Auszug aus dessen grosser Schule neu bearbeitet von J. Fahrbach. I Thir. Berg. J., Blüthen und Blätter. Sammlung beliebter Melodien f. Pfte. No. 8.

Braun, P. F., Mutterseelenallein. 5 Ngr.

Dubez, J., Op. 33. Deax Chansons sans paroles p. Harpe. 10 Ngr.

Op. 34. Marche militaire p. Harpe. 10 Ngr.

- Op. 35. Fantaisie concertante sur des motifs de l'Opéra: Hunyadi Laszló, p. Brket, p. Harpe. 20 Ngr. Fahrbach, P., Op. 250. Die vier Jahreszeiten. Walzer f. Pfte. 10 Ngr. Fahrbach, P., Op. 12. Die Vortänzer. Walzer f. Pfte. 15 Ngr. Frencobaldi, G., Passacaglia f. Orgel, übertr. f. Harmonium von L. A. Zellner. 10 Ngr.

Gintze, T., Op. 4. Sammlung beliebter Lieder, übertr. f. Pfte.
No. 8. Des Mädchens Klage, von F. Schubert. 10 Ngr.
No. 9. Mein Hütten, von A. Müller. 5 Ngr.
Wang, J., Op. 56. Volksblätter. Walzer f. Pfte. 15 Ngr.
Keler Bela, Op. 9. Ein Ton aus deiner Kehle. Gedicht von R. Hirsch, f.
1 St. m. Pfte. 10 Ngr.
Leitermayer, A., Der Operetten-Freund. Potpourri aus J. Offenbach'schen
Operetten f. Pfte. Abth. 1. 27½ Ngr. Abth. 2. 20 Ngr.
Lovdolt. J., Op. 16. Cadenzen u. kleine Praeindien in allen Tonarten. Kurze

Loydott, J., Op. 16. Cadeuzen u. kleine Praeludien in allen Tonarten. Kurze practische Anleitung zur freien Fantasie f. Pianoforte- u. Orgelspieler. 25 Ngr.

Müller, A., Die Welt steht auf kein Fall mehr lang. Couplet aus der Zauberposse: Der bose Geist Lumpaci Vagabundus, von J. Nestroy, f. P. St. m. Pfte. 71 Ngr. Pergolese, Siciliana f. Alt m. Pfte. 72 Ngr.

Reinceke, C., Op. 76. Ave Maria, f. Sopran m. Orgel ed. Pfte. 71 Ngr. Richards. B., Op. 60. Marie. Nocturne p. Pfte. 10 Ngr.

- Victoria. Nocturne p. Pfte. 10 Ngr.

Ritter, G., Op. 4. Husaren-Polka française f. Pfte. 5 Ngr.

Tuma, A., Kirchenarien auf verschiedene Zeiten und Feste des Kirchenjahres
f. 1 St. m. Orgel. Hft. 1. 20 Ngr.

Unia, J., Op. 126. La cloche du village. Nocturne sentimental p. Pfte. 10 Ngr.

Verdi, G., Un ballo in maschera. Preludio p Pfte. à 4 nains. 10 Ngr. Willmens, III., Op. 104. Illusionen. Vier Tonstücke No 3. f. Pfte. 171 Ngr. No. 4. 271 Ngr.

#### Ste Musik-Nova 1863.

pablicirt von

#### & Comp. Jul. Sch

| tablid and mem-holk.                                                                                                                               | Thir. | . Sgr |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Biedermann, A. J Połka graziosa f. Piano                                                                                                           |       | 7.    |
| der Entstehnner)                                                                                                                                   |       | 10    |
| der Entstehung).  - übertragen f. Horn mit Piano von Lindner, mit gleichem Vorwort.  - übertragen f. Piston mit Piano von Schreiber, mit gleichem  | _     | 15    |
| Vorwort                                                                                                                                            |       | 15    |
| Vorwort.  Hennes, Aloys, Op. 58. Ein Tag der Freude. Salonstück f. Piano.                                                                          |       | 15    |
| — Op. 59. Auf sauften Wellen, Salonstück mit Piano.                                                                                                | _     | 10    |
| Jähns, Fr. Wilb., Op. 46. Mein Alles. Lied f. Tenor m. Piano .<br>Knorr, Jul., die Pianoforteschule der neuesten Zeit. 5. vermehrte                |       | 7     |
| Andama                                                                                                                                             | 1     | 20    |
| Auflage.  Krug. D., Op. 162. Schule der Geläufigkeit. 2. bis 4. Heft à 15 Ngr.  — Op. 63. Opern-Repertoire, kleine Fantasien ohne Octaven. No. 13. | i     | 15    |
| Rarbier No. 16 Dinorah, 3. Auffage.                                                                                                                |       | 15    |
| Pierson, M. Hugo, Op. 40. Nocturne u. Romanze. 2 Gesänge f.                                                                                        |       |       |
| tiefe Stimme m. Piano.                                                                                                                             | _     | 15    |
| tiefe Stimme m. Piano.  Op. 41. Heimweh. Romanze m. Piano.                                                                                         | _     | 10    |
| Schuberth, C, 21es Podecameron, No. 4. Russische Fantasie für                                                                                      |       |       |
| Violine mit Piano.                                                                                                                                 | -     | 20    |
| Schumann. Rob., Op. 119, 3 Lieder aus den Waldliedern von                                                                                          |       |       |
| Pfarrius Für Alt oder Bar. m. Piano.                                                                                                               | _     | 25    |
| - On 83, einzeln No. I. Resignation 10 Ngr., No. 2, die Blume                                                                                      |       |       |
| der Ergehung 10 Ngr., No. 3, der Einstedler 5 Ngr.                                                                                                 |       | 25    |
| - Neues Jugend-Album m. 27 Liedern für I Stimme m. Plano aus                                                                                       |       |       |
| den Opus 6, 13, 68, 85, 118, mit Text von Hermann. 1. Heft                                                                                         |       | 20    |
| (Heft 2 and 3 folgen mit nüchster Sendang.)                                                                                                        |       |       |
| Tonel, Leonie, le petit Virtuos élégant. No. 1. la Santerelle. Polka                                                                               |       |       |
| Maxurka Op. 4                                                                                                                                      | _     | 10    |
| Maxurka Op. 4                                                                                                                                      |       | 10    |
|                                                                                                                                                    |       | 10    |
| Weber, C. M. von, Op. I. Sechs Fugetten für Planoforte a 5 Ngr.                                                                                    |       |       |
| Auf Verlangen steht à Condition zu Dlensten:                                                                                                       |       |       |
| Schumann, Rab., Op. 51 b. No. 1, Schusucht, Für Sopr. od. Tenor                                                                                    |       |       |
| 71 Ngr.; für Alt oder Bar. 71 Ngr.                                                                                                                 |       |       |

Im Verlage von

#### Carl Maslinger qu. Tobias in Wien erschienen:

Concurrenz = Ausgaben. montfeile Neue

## Clavier-Sonaten.

Winterreise.

In 2 Abtheilungen. 24 Nummern. Einzeln und complet. 14 Nummern. Einzeln und complet.

#### Schwanengesang.

In 2 Abtheilungen.

In memem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen:

# Carentelle

pour le

#### Piano

composée

par

### T ADLER.

Op. 25.

Pr. 15 Nar.

Leipzig, Oct. 1863.

Bartholf Senff.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschien:

Liebesfrühling.

Sieben Gedichte von Friedrich Rückert für eine Singstimme

mit Pianoforte von

Op. 25.

Zweite verbesserte Auflage. Preis I Thlr. Passelbe Werk in einzelnen Anmmern:

No. 1. Von Cyanen lass den linden Kranz Dir winden 5 No. 2. Mir ist nun ich Dich habe

No. 3. Zünde nur die Opferstamme . No. 4.

Du mit Strahlen mich begleitend Ach hinunter in die Tiefen Bei des Abendsternes Brennen No. 5.

Deine Liebe hat mich beschlichen

In der Serig'schen Buchhandlung in Leipzig erschien soeben:

Chorgesang ad libitum.) Mit color. Titel. 6 Ngr.

### Concert=Quverturen.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Breslan erschienen und sind durch jede Musikalienhandlung zu beziehen:

Bargiel, Woldemar, Ouverture zu "Medea" für grosses Orchester. Op. 22. 

Geist; der Ausdruck der Leidenschaft in der Entwicklung sehr glücklich gesteigert, überschreitet nirgend die zarte Grenzlinie des Schönen. Die Motive sind edel und characteristisch empfunden, die Orchestrirung zeichnet sich zugleich durch ein reiches Colorit und durch künstlerisches Maass aus. Kurz das Werk ist allgemeiner Beachtung angelegentlich zn empfehlen."

Deutsche Musik-Zeitung 1862. Nr. 14.

Milert, Louis, Hafis-Ouverture. (Ddur). Opus 21.

I Thir. 5 Sgr. Partitur in 8°. . . . . . . . . . 2 Thir. 15 Sgr. Orchesterstimmen .

"Es weht durch das Ganze ein Geist stillen Friedens; die Worte:

"In den Lüften, in den Wogen, Im Gefild', auf Baum und Strauch, Alles ist beglückt und selig -Menschenherz, so sei es auch!"

die gleichsam als Motto vorgestellt sind, fanden ihre wahrste Interpretation. Ohne besonderen Aufwand ungewöhnlicher Mittel schuf Ehlert ein wahrhaft schönes Tonstück, dem namentlich eines innewohnt: eine keusche adelige Niederrheinische Musikzeitung 1860. Nr. 53. Wahrheit."

Ulrich, Hugo, Fest-Ouverture (Cdur). Opus 15.

"Die ganze Musik ist frisch aus dem Phantasieborne herausgesprudelt und ubt einen dem entsprechenden Eindruck aus — natürlich vorzugsweise vom Orchester, dem sie, so zu sagen, auf den Leib geschnitten ist. Der treffliche Componist behandelt nicht nur die Streicher gut geigengemäs, sondern weiss auch die Bläser zum Siege zu führen, denn sein Instrumentalsatz ist durchweg praktisch, eigen und wirksam." Signale f. d. musik. Welt. 1859. Nr. 34.

Vierling, Georg, im Frühling. Ouverture (Gdur). Opus 24.

dustend, wie der Frühling selbst; die Orchester werden damit überall Ehre einlegen. — Da ist nicht's Gesuchtes, nichts mühsam Gemachtes; das Werk istoffenbar in einer frohen Stunde so entstanden als voll-

endet, es ist aus einem Gusse!" Niederrheinische Musik-Zeitung 1860. Nr. 35.

In meinem Verlage sind erschienen:

### Alfred Jaell.

Leipzig.

Fr. Kistner.

Soeben erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

### BEETHOVEN'S QUARTETTE

für 2 Violinen, Bratsche und Violoncell.

Kritisch durchgeschene, überall berechtigte Ausgabe. Stimmen. Einzel-Ausgabe. Nr. 1 - 17.

Thir. Ngc. | Thir. Ngr. 1. Fdur. Op. 19. Nr. 1 9. Cdur. Op. 59. Nr. 3. n. 1 -1 2. Gdur. -3. Ddur. -10. Esdur. -18. n. — 24 74. . n. — 27 18. 11. Fmoll. 95, 4. Cmoll. -18. . n. – 27 12. Esdur. - 127. 5. Adur. n. — 27 18. 13. Bdur. - 130, 6. Bdur. 14. Cismoll. - 131. . n. - 24 18. 7. Fdur. 59. 15. Amoll. - 132. 16. Fdur. - 135. n. 1 12 . n. 8. Emoll. 1 —

Nr. 17. Grosse Fuge. Bdur. Op. 133. n. 27 Ngr.
Nr. 15 und 16 können vorläusig einzeln nicht abgegeben werden.
Sämmtliche Quartette in vier brochirten Bänden . . . n. 16 Thlr. 21 Ngr.
(Jede Stimme bildet einen Band.)

Dieselben in vier eleganten Sarsenet-Bänden mit Golddruck. n. 18 Thir. 15 Ngr. Leipzig, den 1. October 1863. Breitkopf & Härtel.

# Neue Compositionen für Piano

### Alfred Jack.

| Ballade. Opus§88.<br>La Sirène. Mélodie. Opus 89. |    |   |    |   |           | -          |
|---------------------------------------------------|----|---|----|---|-----------|------------|
| Meditation poétique. Opus 95.                     | •  | • | ٠  | • | 20<br>on: | 53         |
| La Complainte. Deuxième Bailade. Opus 9           | 16 | • | •  | • | 20°       | 77         |
| La Fontaine. Opus 117                             |    |   |    |   | 221       | 99         |
| Chant du matin. Opus 118                          |    |   | :  | • | 171       | <b>?</b> ? |
| Prei Gesange von Kohert Franz:                    |    |   |    |   |           |            |
| 1) Die Harrende.                                  |    |   | ۵. |   | 124       | 331        |
| 2) Ditte                                          |    |   |    |   | LO        |            |
| 3) Romanze                                        |    |   |    |   | 121       |            |

Wir glauben, diese reizenden Tondichtungen nicht besser empfehlen zu können, als durch den Hinweis auf die eminenten Erfolge, die der Componist durch den Vortrag dieser Piecen in seinen Concerten in Paris, London, Leipzig, München, Wien, Baden-Baden u. s. w. errungen. Alfred Jaell, der von der ganzen gebildeten Welt hochgefeierte Pianist, kennt die Geheimnisse des Claviers, wie nur wenige Auserwählte, weiss dem Instrumente immer neue glänzende Seiten abzugewinnen, und den Spielern stets dankbare, interessante Aufgaben zu stellen.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Breslau.

In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen:

# Aeläufigkeits=Schule

zur Uebung im brillanten Passagenspiel

für den Clavierunterricht

componirt

### LOUIS KÖHLER.

Zwei Hefte à I Thir.

Leipzig, October 1863.

Bartholf Senff.

### Compositionen

Apollinary de Kontski.

|             |                                                                    | Thir. | Ngr.   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| On.         | 3. La Cascade. Caprice pour Violon avec Orchestre D                | 2     |        |
| On.         | 3. La même pour Violon avec Piano                                  |       | 20     |
| Ωn.         | 3 La même transcrite pour Piane seul                               | _     | 15     |
| Ŏĸ.         | 4. Morceau de Salon en Style de Mazurek pour Violon avec Piano. D  |       | 20     |
| Op.         | 1 Le même transcrit nour Piano                                     |       | 124    |
| $N_{\rm P}$ | 4. Le même transcrit pour Piano                                    |       | 15     |
| Op.         | 6. Le Rève d'une jeune Châtelaine. Poésic musicale pour Violon     |       |        |
| vp.         | avec Orchestre Am                                                  | ì     | 15     |
| Λn          | 6. Le même pour Violon avec Piano Am                               |       | 20     |
| Ob.         | 6. Le même pour Violon seul Am                                     | _     | 10     |
| Oh.         | 8. Le même transcrit pour Piano                                    |       | $12^1$ |
| Op.         | 14. Sentimens de Bonheur. Ballade pour Violon avec Accompagne-     |       |        |
| Oβ.         | 14. Sentimens de Bonneil. Danade pour violon d'es récompagne       | ł     |        |
|             | ment de Piano                                                      |       |        |
| Oβ.         | Transcrite pour Piano scul                                         |       | 16     |
|             | Transcrite pour Flano scul                                         | _     |        |
| Up.         | 15. Tristesse et Gaîté. Fantaisie-Mazourka pour Violon avec        |       |        |
| _           | Accompagnement de Piano                                            |       | -      |
| Op.         | 15. Tristesse et Gaîté. Fantaisie-Mazourka pour Violon avec Piano. |       | 3.5    |
|             | Transcrite pour Piano seul                                         | _     | 10     |
| Op.         | 16. Six Caprices-Etudes artistiques pour Violon avec accompagne-   | _     | aΛ     |
| -           | ment de Piano, Liv. I                                              | Ŀ     | 20     |
| Op,         | 16. Liv. Il                                                        |       |        |
| On.         | 18. Mes Reminiscenses. Grande Valse de Concert précédée d'une      |       | - ^    |
| •           | Introduction nour Violon avec accompagnement de Piano F            | 1     | 10     |
| Op.         | 18. La même transcrite pour Piano seul                             | -     | 25     |
| •           | Verlag von Er. Kistner in Leipzig.                                 |       |        |

Verlag von Bartholf Senff in Ceipsig.

### SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Genff.

Sährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer frankirter Zusendung durch die Boft unter Areuzband 3 Thir. Insertionsges bühren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buchs und Muftfallens handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Adresse der Redaction erbeten.

#### The desert flower.

Oper in drei Acten- von 2B. 2Ballace.

Bum erften Dal aufgeführt im Covenigarben-Theater gu Conbon am 12. October 1863,

An dem Libretto dieser Oper hatten sich bereits die Herren St. Georges und de Leuven abgewilft, wozu Halevy die Musik schrieb. Unter dem Titel "Jaguerita l'Indienne" wurde das Wert 1855 in Paris, mit Mad. M. Cabel als Heldin, ausgessührt. Schon nach wenigen Aufschrungen sah sich die Partitur veranlaßt, den Rückzug ins staubige Archiv anzutreten, um dort die Zahl der ihr ähnlichen Schicksalsgessährten zu vermehren. Dennoch scheint Wallace die Aleuserung Beethoven's über Baer's Oper "Leonore": "Ihre Oper gefällt mir, ich will sie eomponiren" im Auge gehabt zu haben. Doch Wallace ist tein Beethoven und Jaguerita teine Leonore, dies hätten die englischen Bearbeiter Harris und Williams bedenken sollen, ehr sie die schon einmal Versenkte wider deren Willen in's zweiselhafte Leben zurückriesen.

Die Haublung ber Oper spielt um 1772 in der niederländischen Colonie Surinam in Südamerika und besteht einfach darin, daßt Darita, die Königin eines indianischen Stammes, sich in einen holländischen Ofsieier verliebt und ihn auch, wie es scheint, zunächt nach dem Ritus ihres Glaubens, heirathtet. Obwohl dies bald gesagt ist, darf
doch der Leser nicht glauben, daß die Abwickelung dieser Angelegenheit dem arglosen
Zuschauer gar so leicht gemacht wäre. Im Gegentheil ist Stoff genug zum Nachdenken, wo die Sache zu verwickelt wird und seder Zusammenhang fehlt. Wir können
es daber daily news nicht verargen, wenn sie betheuert, daß Alles so confus und unzusammenhängend sei, daß es unmöglich wäre, der Handlung kolgen zu können. Noch
ärger treibt es morning herald, die, obwohl es sich doch um das Schicksal zweier Lie-

benden handelt, barbarisch außruft: "Die Fandlung heißt gar nichts." Jedenfalls nun ist Stoff genug gegeben zur Entfaltung fremdartiger Costüme und Aufzüge, Tänze und Gruppirungen; serner ganz besonders Selegenheit zur Erschaffung eines wahrhaft prächtigen Tropenwaldes. Auch ist es zur Geschichte des Augenzwickers interessant, zu erfahren, daß derselbe schon damals, um 1772 blühte, da sich desselben Ban Pumpersnickle, das spaßige Element der Oper, bedient und die für diesen Segenstand sich ins

tereffirenden Forfcher nothwendig weiter gurudgreifen muffen. Rur ungern wenden wir une der Befprechung der Mufit gu. Es bleibt ftete traurig, einen talentbegabten Dann feine Rraft nuglos an Werten verschwenden gu feben, benen die Berganglichteit auf die Stirne gedrudt ift. Die Bagnerfrage wird burch Diefe neue Oper fchwerlich verlieren; folde Werke muffen ihr im Gegentheil Borfcub leiften. Das widelt fich fo gemuthlich ab, als wonn ce in den letten 20 Jahren am Wenn die Bebeutung ber eng-Opernhimmel gar teine Umwälzungen gegeben hatte. lifden Oper barin befteht, eine Angahl Balladen, die fast jeder Characteriftit entbehren, lose aneinander gu reihen und im Uebrigen im ausgetretenen Geleise langft veralteter und abgenutter Formen sich zu ergeben: bann barf fie fich auch nicht wundern, wenn mann ihr jede fünftlerifche Bedeutung abspricht. - Wahrend nun eine Zeitung barüber erwähnt, bağ faft alle Soli an Balfe ober an die Oper Maritana erinnern, gefieht eine andere unendlich naiv: "Ueber bie Musit wagen wir noch tein bestimmtes Urthell abzugeben." Wahrhaftig, wer nicht gleich am erften Abend barüber flar wurde, bem Leiber arten die in der Oper vortommens fann man getroft jedes Urtheil abfprechen. ben Balladen und Gefange - es find beren gwölf - oft fo peinlich ins Completartige aus , daß man unwillelihrlich ben Balentin im ,,Berfdmender": ,,Da leg ich meinen Bobel bin" zu hören glaubt. Wenn dann gar noch ein folches Lied, ohnebies allen rhythnifchen Reizes entbehrend, auch noch Du capo verlangt wird, bem die Ganget nur ju rafch entsprechen, fleigert fich die Qual eines folden Genuffes gur Unerträglich teit. - Der Instrumentation tann man fast nur Gutes nachfagen, fie zeigt von einer fundigen Sand. Der Anfang der Duberture mit ihren muchtigen Bag-Recitativen erinnert an die neunte Symphonie, fonft aber tann man über auffallende Heminiscengen nicht Clagen; ber an Otto's Balger fur Mannerstimmen erinnernde Chor ift eine Bus fälligkeit. Uebrigens ist im zweiten Alt ein Lied der Königin das beste der Oper und wird auch von Dig &. Pone reigend gefungen.

Die Oper war sehr anständig in Scene gesetzt und die Mitwirkenden leisteten, was ihre Kräfte erlaubten. Weitaus hervorragend aber war Miß Louisa Phne. Ihre wohlklingende, in allen Registern gleich ausgebildete Stimme und ihr geschmackvoller Bortrag entschädigten für alle Leiden bei Anhörung dieser um 40 Jahre zu spät gekommenen Oper. Schade, daß der Sängerin von der Natur eine so kleine Figur zu gewiesen wurde, beim Ausmaß der Größen kam sie um zwei Köpfe zu kurz. Das Orchester unter Melon's Leitung hielt sich wacker; übrigens macht es gerade keinen ässeheisschen Eindruck, einen Dirigenten zuweilen so fürchterlich in die Luft hauen du

seinen als gälte es einen Ochsen zu schlachten.

Nach dem ungeheuren Andrang bei der ersten Borstellung nufte und der mäßige Besuch der dritten Borstellung um so mehr überraschen. Es war und dies ein Trost und überzeugte und, daß das Publicum besser denkt und sich nicht immer mit Lappallen abspeisen lassen will. Der zahlreiche Besuch des "Faust" in letzter Salson und noch dazu an zwei Theatern zugleich, enthebt und aller weiteren Bemerkungen. — Die deutsche und französische Dper hat mit der Bergangenheit brechen müssen und wußte sine neue Bahn zu brechen; niche sich die englische tummeln, oder sie wird vom Zeitsstwo überstutzet werden, denn auch in der Kunst ist kein Stillsand möglich.

Bondon, 17. October 1863.

#### Mufikalische Skizzen aus Pavis.

Die Eröffnung des litatienischen Theaters ist in Folge der nothwendig gewordenen Neuansstattung des Schauspielhauses bis auf den 14. October aufgeschoben worden. Frau Lagrange hatse die Ehre, die neue Saison einzuweihen und ihr erstes Auftreten vor dem französischen Publicum geschah in der "Traviata." Frau Lagrange ist nicht von der ersten Jugend, aber ihre Stimme Klingt angenehm und sie singt mit ungewöhn-licher Geläufigkeit und glänzt besonders im Staccato. Der Tenor Nicolini, der eigentslich Nicolas heißt und ein Schüler des französischen Conservatoriums ist, singt nicht übel, scheint aber doch schon etwas nunde zu sein. Herr Delle Sedie, dessen Stimme nicht zu den umfangreichsten gehört, singt dagegen vortrefstich und erfreut sich jedesmal ungeheuchelten Beisalls. Man hört ihn immer mit Vergnügen.

Der neue Director Bagier hat durch die prachtvolle Einrichtung seines Theaters ben Dank der Parifer fashionablen Welt verdient. Gleich die Borfale am Eingange in das Haus sind nen herausgeputt, vor Wind und Weiter geschützt und mit comfortablen Banken versehen. Hier warten die schönen Damen auf ihre Equipagen, ohne wie früher gestoßen zu werden, und wie in England hat die Direction ihre eigenen Diener angesteut, um die Wagen der Gerrschaften anzumelden. Das Foher ift auch neu ausgeschmuckt und im Innern des Theaters sind zweckmäßige Verbesserungen ans gebracht und die Ausschmückung einer Stadt wie Paris würdig gemacht worden.

Nach der "Traviata" foll die "Nachtwandlerin" oder die "Cenerentola" an die Reihe kommen. Die größeren Anziehungekräfte der Gesellchaft werden aber erft im

Laufe ber nächsten Monate erwartet.

Das Intereffe des Publicums für mufikalifche Genuffe nimmt fehr zu und man tann fagen, es ist in der Luft. . Bald wird man ohne Uebertreibung fagen tonnen, die Must fchwebt bei uns in der Luft. Man geht nämlich bei der Restaurirung unferer Rirchen fest fo weit, auch die vergeffenen Glockenfpiele wieder herzustellen. Rirche St. Germain l'Auxerrois, tem ichonen Dentmale gothischer Bautunft, nachft bem Louvre, foll der Anfang gemacht werden. Bis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts waren blefe Glockenspiele in Frankreich eben fo heimisch wie in ben Rieberlanden und befondere Berühmtheit hatte der Carillon de la Samaritaine nachst dem Pont neuf, ber burch ein hydraulisches Rab in Bewegung gefest wurde. Das eben verfertigte wird aus 38 Gloden (brei dromatischen Tonleitern und zwei Tonen) bestehen. Claviatur des Glockenspieles wird wie jene eines Claviers eingerichtet fein und vom erften beften Pianiften gefpielt werden tonnen. Die Geläufigkeitskunftler werben fich aber in Acht nehmen muffen, denn so eine Glocke ist sehr gemeffener Art und sie will nicht unterbrochen fein, ehe fie ihr Wort ausgesprochen hat, fonft giebt es einen un= harmonifchen Spettatel, wofür die anwohnenden und vorüberwandelnden Berfonen fic bedanken werden. Auf bem Plage vor ber Rirche find unter ber Sand bes Geren Haußmann fehr elegante, palastartige Bäufer erftanden, wo fonst nur Specimina des baufälligen Paris von ehemals zu feben waren. Es ware auch nicht unmöglich, daß auf die Runde von der brobenben Nachbarschaft, Freunde des Stillsebens und Me= lophoben diefes Stadtviertel flieben werden. Ein Freund von mir, ein befannter Runft= ler, bat unlängft eine Wohnung in einem diefer Baufer bezogen. Als er die Bobnung jum erften Dale beichaute, tam er ane Genfter, um auf ben Plat ju feben. Der Bufall wollte es, baf gerade ein Leichenzug in die Rirche eintrat. Mein Freund wandte fich ju feiner Frau und fagte ihr: "Daran haben wir nicht gedacht, daß wir biefes Schauspiel oft gu feben befommen werden." Der Concierge, bem um feine Miethe bange wurde, fiet meinem Freunde in's Wort: "Oh cela n'arrive pas souvent et puis quand cela vous n'est pas personnel!" Diefem beredten quand cela

ne vous est pas personnel tounte man nicht widersteben.

Herr Auber wohnte der ersten Vorstellung im italienischen Theater bei und da die Oper noch nicht so weit gekommen ist, von den lebenden Gespenstern Gebrauch zu maschen, so war seine Anwesenheit wohl eine hinreichende Widerlegung des Gerüchtes vom Tode des berühmten Tondichters, den bestissene Nekrologen in die Welt schickten. Herr Auber ist niemals jünger gewesen und er leitet mit erstaunlicher Rüstigkeit die Proben zu feiner neuen komischen Oper. Auch die Proben zu den "Trojanern" von Berliogschreiten mit erwünschiem Erfolge vorwärts.

Bon der Concertsaison ift noch nichts zu fagen, die Künstler kehren eben erft heim von ihren Fahrten an die See und in minder maritime Badeorte. herr Rabich, der ausgezeichnete Posaunist, hat in Trouville, in Havre, in Erretat und jüngst noch in Boulogne am Meere verschiedene vielbesuchte Concerte gegeben und feine Zuhörer schaft durch seine außerordentliche Virtuosität in Erstaunen geseht. herr Nabich if

beim Orcheffer einer neuen hier zu gründenden Mlufikgefellichaft angeftellt.

Bincent Abler, der liebenswürdige Componist, der zugleich ein Clavierspielet von ganz ungewöhnlicher Begabung ist, macht eben eine kleine Tournes in der französischen Schweiz. Gerr Wolff hat ihm einen wunderschönen Flügel mit einem neust eben ersundenen Mechanismus vorausgeschickt. Diese Ersindung des unermüdlichel Chefs des hauses Pleyel wird von sich reden machen. Er beruht auf dem Systems eines neuen double eils-Apparats, das sich durch seine Einfachheit und sichere hand habung vor den bisher von andern Fabrikanten in Anwendung gebrachten auszeichnet und Wolffs Instrumente vereinigen die Vortheile der beiden bisher üblichen Bauarten. Paris, 18. October 1863.

#### Wiener mufikalische Skizzen.

In der abgelaufenen Woche haben drei Ereignisse die Biener Musikfreunde in Athem erhalten: ein Feuilleton Nichard Wagner's über das Wiener Hof=Opernthealte (im ,,Botschafter"), eine neue Operette von Rob. von Hornstein (Carliheater) und die

Reprife von Saleny's Mustetieren (im Operntheater.)

Was die Anfichten Richard Wagner's liber das Operntheater anbelangt, fo tub miniren fie gang einfach in dem Borfchlag, die Opern mit mehr Auswahl und größeret Sorgfalt ju geben, d. h. die täglichen Opern-Borftellungen ju unterdrücken und im Operntheater nur jeben zweiten Sag zu fpielen, und felbst diefe Borftellungen ber Bag! nach noch durch Ballete gu verringern. Neues enthalten die Borfchlage Richard Bag ner's gerade nicht, denn daß der Geschmack im Opernhaus mitunter fich in Dolode Opfern ftarefter Urt ergeht, wiffen wir alle, daß man bas Material, mit welchem und Diefe Schonung bal arbeitet, fcont, wenn man es weniger braucht, ift auch flar. Wenn man nämlich gewiffe große Openh inbeg auch ihre eigenthumlichen Geiten. welche nur mit einem enormen Aufwand an Kraften einftudirt und gegeben werbei tonnen, noch forgfältiger einftubirt und übt, ale bisher, fo tann von einer Schonung Die vielen Proben und das immer tiefere Gingeben in bit nicht welter die Rede fein. Intentionen eines Componisten, der nichts weniger als einfach ift und feine Anforde rungen fehr hoch fiellt — zehren an den Sträften der Mitwirkenden ebenfo viel und mehr Sier wird fich die Krafte-Dekonomie mit vollkemmen als die täglichen Aufführungen. guten Borftellungen fdwer in Gintlang bringen laffen.

Die ftartere Betonnug des acht Munftlerifden, eine edlere Gefchmaderichtung in bet Leitung des Operntheaters find icon vielfach öffentlich ausgesprochene Bunfche eine Jeben, der es mit der Kunft redlich meint. Die zu erreichenden Ziele erfordern aber in der Direction Kräfte, welche nicht so überall zu Tag liegen, vor allem aber eine Autorität, der sich Jeder ohne Hintergedanken beugt. Weder Eckert noch die andern Directoren der letten 25 Jahre hatten vollständig das richtige Zeug, um ein solches Institut zu lenken. Da sollen musikalisches Wissen, Geschmack, Energie, Unpartheislichteit, Ruhe und Ueberlegenheit in einem Mann vereinigt sein. Gebt uns einen solschen Mann und die resormirte Oper sieht fertig da! In unserer Zeit scheitert alles an dem Mangel an bedeutenden Persönlichkeiten - keine großen Generale, keine großen Staatsmänner, keine großen Dickter, keine großen Componisten, keine großen Directosten, dagegen lauter Kritiker!

Berfchiedene Borfchläge Wagner's in Bezug auf Auswahl, Leitung und das Gin= ftudiren wären übrigens unbedingt anzunehmen, und es ift gauz gut, daß einmal ein Mann wie Wagner diese Sache öffentlich, frisch hon der Leber weg und nach prakti=

fden Gefichtspuntten befpricht.

Die Operette Hornstein's ,, die Pagen von Verfailles" hatte das ziemlich unverdiente Schickfal, am erften Abende fo ziemlich durchzufallen, woran zwei der Operctte vorangehende langweilige Stude und der Text der Operette felbft die Sauptschuld tru-Das Publitum murbe burch bie Folter der Langweiligfeit, auf der man es eine Beit lang gespannt hielt, ungedulbig, migmuthig und in Folge deffen ungerecht. Denn bie Operette enthält wirklich viele Sadjen von gefundem, natürlichem Fluf, eine bis= frete, nette Inftrumentirung, charafteriftifche Momente, hubiche Motive - turg weit beffere Dinge ale das hiefige Bublitum in jungfter Beit fich in Operetten in bugend= maligen Biederholungen hat bieten laffen. Daß bei der Operette hier und ba eine Reminisceng vorkommt, ichien einige weife Thebaner auf bas Bochfte gu entfeten. In einem Ru wurde bie gange Arbeit, welche von einem liebenswürdigen Salent binlang= liche Spuren zeigt, zu einem "Machwert", an dem tein guter Faden blieb. An den folgenden Abenden fcheint das Publifum fich indeß die Sache noch einmal überlegt gu haben. Es tam nicht nur gablreich, fondern applandirte Bieles mit fichtlichen Behagen. Bir möchten bie Bornftein'iche Operette, trop ihres ichlechten Tertbuches nicht Berne fpurlos verschwinden feben, da wir an talentirten Componiften von dem Schlage Bornstein's gar nichts wegzuwerfen haben und uns doch endlich nicht ausschlichlich mit Offenbach nähren möchten.

Gegeben wurde die Operette fehr gut. Fraulein Fischer und Frau Grobecker waren lebe in ihrer Art mufterhaft, sowie auch die Uebrigen bas Ihrige redlich leifteten.

Die Reprise der "Musketiere" im Operntheater zeigte deutlich, daß die Halevy's schie Musik für die Länge der Zeit nicht recht Karbe zu halten vermag und daß, wenn man, wie im Operntheater, nur über gute Sänger, nicht aber über gute Schauspieler gebietet, eine SpielsOper mittleren Nanges eben nur einschlägt, so lange ihr der Neiz der Neuheit anhaftet. Die "Musketiere" haben ihrer Zeit gefallen und manches volle Haus gemacht, obgleich auch damals in der dramatischen Darstellung mit Wasser gestocht wurde. Diesmal wollte es gar nicht mehr slecken. Weder Herr Bignio (Hektor) noch Herr Mayerhoser (Capitain) waren wirksam. Die französischen Renommagen, die einem einfachen Deutschen schon in der Pariser Oper leichte Uebligkeiten verursachen, erregen in der deutschen lebersehung ein chronisches Leiden, von welchem Einem erst wieder die frische Lust nach dem Theater heilt. Fräuslein Liebhard (Athenais) erschien ziemlich farblos, Fräulein Bettelheim dagegen in Haltung und Gesang frisch und liebenswürdig.

Wien, ben 19. October 1863.

#### Drittes Abonnementconcert im Saale des Gewand: hauses zu Leipzig.

Donnerftag ben 22. October 1863.

Das Programm bes gegenwärtigen britten Gemanbhausconcertes hatte an feiner Spipe eine Compositionenenigkeit: - Sinfonie in Adur von Carl Reinede (Manuscript). Diefes Wert fchien, bem Beifalle nach, welcher jebem Cabe von Seiten des Publicums gegout murde, fehr viel Gefallen ju erregen , ein Umftand, welchem auch die außerhalb bes Bublicums ftebende Rritit nicht entgegenzutreten in der Lage ift. Denn die Sinfonie ift in mehr ale einer Beziehung ein beachtenswerthes Erzeugnif. Ruvorderft ift ihr im Ganken eine gewählte und biftingufrte Saltung nachzurühmen und hat man nirgende über Banalitäten fich ju beklagen; bann ift im Ginzelnen Alles mit großer Liebe und Sorgsamteit behandelt, so daß man feine Freude hat an feingesponnener Arbeit fowohl in harmonifcher wie in orcheftraler Begiehung. Much giemlich flott und fliegend geht Alles vorwarts in ben vier gebrangt gehaltenen Gagen ber Ginfonie, wenn auch - befonders in dem erften und letten Sate - die Stimmung nicht überall fesigehalten und man mit bem Componisten einen ziemlich großen Rreis von Empfinbungen gu burchlaufen gezwungen ift, ohne aber in feder einzelnen recht heimisch und warm geworben ju fein. Das ifi's eben, was ber fogenannten neuromantie fchen Mufit - zu beren Sahne Berr Reinecke ja von jeher gefchworen hat - einen gewiffen Anfirich von Zwiespaltigfeit und vager Unbestimmtheit gicht, genfat ju ber claffifchen, welche fede Stimmung voll und breit austlingen lagt und von einem unvermittelten Rebeneinanderhergeben ber Empfindungen nichts weiß. Um nun wieder gur Sinfonie gurud ju tehren, fo hatten wir folieglich noch ju fagen, daß eine besondere Individualität in ihr fich nicht Lundgiebt, sondern daß der Componist vorwiegend unter Schumann's und Gabe's Ginfluffen gearbeitet hat. - Der inftrumental-virtuofe Theil des Concertes bestand in zwei Bioloncell-Bortragen des Beren Louis Lübed (Mitglied bes Drchefters): - Fantafie von Servais und Recitativ Wir glauben bemerft und Adagio von 3. S. Lubed, bem Bater bes Bortragenden. Bu haben, daß Gerr Louis Cubed feit vergangenem Jahre nicht unerhebliche Fortichritte gemacht hat, und daß namentlich feine Bravour bedeutender und ficherer geworden if-So tam die Servats'iche Fantafie - die übrigens als Composition wegen ihrer exemplarifchen Schlechtigkeit feierlichft in Acht und Aberacht zu erklaren ift - febr gut heraus. Das Stud feines Vaters, welches als gut empfunden und ansprechend uns fcon von vorigem Winter her bekannt ift, trug Gerr Lubedt mit fconem Con und vieler Barme vor. -

Fräulein Euphrosine Parepa betrat zum dritten, und wie wir vernehmen, zum letten Male, als Sängerin das Podium des Gewandhauses, und zwar gab sie dreierlei zu hören: Zuerst die Arie mit obligater Trompete "Let the bright Seraphim' aus Händels "Samfon." Wir vermögen dieser Arie gar keinen Geschmack abzuges winnen, mögen auch die Händelfanatiker und darob verdammen; die Spielerei mit der "loud uplisted angel-trumpet" (laute und erhobene Engel-Trompete zu Deutsch) ist doch gar zu Nococo, wenn auch die Trompete besser geblasen wird, als das Dröckermitglied Herr Schmidt dies that. Irren wir nicht, so hat auch der Edle von Mossel, der doch sonst Händel gegenüber nicht übertriebenes Judicium hat, in seiner Samson-Bearbeitung diese Arie weggelassen. Zum zweiten sang Fräulein Parepa die Arie "Dès l'ensance les mêmes chaînes 22." aus Auber's "Serment" (welche Oper übrigens im Deutschen nicht unter dem Namen "der Schwur", wie der Zettel saste, sonst ondern als "die Falschmünzer" eurstrt) — eine Arie voll Rouladenseneuwerts, sonst

aber völlig inhalts und gehaltslos. Zum dritten fang die Dame ein Volkslied aus Wales "The Ash Grove" — ein ziemlich ledernes Ding, und ein Spanisches Volkslied, das nach einigen darin vorkommenden burlesten Ausrusen und Lauten vielleicht die Freuden eines Maulthiertreilers zum Gegenstand hat, und das wir lieber in der Sierra Morena als im Gewandhause gehört hätten. Alls nach diesen Liedern, mit denen übrigens dem Programm nach das Concert beschlossen wurde, sich verschiedene fleißige Hände zum Applaudiren regten, gab die Sängerin noch eine Lach-Romanze zu — ja, in der That, das ganze Ding bestand zumeist aus ha! ha! ha! — und war damit eben so wenig am Plage, wie mit Vielem, was sie uns vorgesungen. Ihrer Virtuosstät übrigens alle Ehre und Achtung!

Es ernbrigt noch zu erwähnen, daß Chernbini's Anaercen=Duverture in meifterlicher Exekutirung den zweiten Concerttheil eröffnete. Für uns war fie nebft der Sinfonie,' das einzig Intereffante in diefem Concerte, welches fozusagen "weder hand noch Rug"

hatte und ber faben Spielerei gar ju viel Raum ließ. -

#### Fantafiestick für Pianoforte

non

#### Woldemar Bargiel.

Dp. 27. Pr. 15 Bigr.

Berlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Wohlbekannt mit der Compositionsweise Bargiel's, hatte ich doch dieses Fantastestück nicht ihm zugesprochen, falls mir der Name des Componifien zu rathen aufsgegeben ware. Ich würde auf einen Brahms gerathen haben. Beide Componissen sind wahlverwandt: sie wurzeln in Schumann und haben dabei doch ihre Eigenthümslicheit. Diese tritt nun eben bei Bargiel in dessen Fantasiestücke mehr als sonst hervor, daher denn auch seine Neuheit. Etwas Keinliches, Asectisches, das sonst Barsgiel'schen Compositionen wohl anhaftet, ist hier nicht wahrzunehmen; die Ideen athemen frei und gesund, auch fügen sie sich willig in ein klangschönes Gewand. Der Character des Stückes spricht sich in dem Motto aus: "Fort in den Kampf! In der Ferne leuchtet's."

Die Rhythmen gehen in befchwingten stegesfreudigem Schritte; die Formation, vereint mit der Tonart Imolt im 3/4 Tatt, streift an das Altgermanische. Bortrefflich wirkt der feste, angriffsartige Tritt des ersten Theils im Contraste zu dem mehr gefühls vollen Character des zweiten (S. 1—3). Sin schönklingender harfenartiger Mittelsat wirkt wie eine Bisson tünftiger Siegesfeier, wo die blondhaarigen Töchter der Krieger bei hymnenartigen Lustgeschingen die Saiten rühren. Der Ausgang des Stückes ist wies der dem kampsend vorschreitenden Aufange gleich; man wird hier die Durtonart hersbeiwünschen — der Componist hat sie aber gewiß absichtlich vermieden, um den oben angedeuteten Character des Altgermanischen getren zu bleiben. Das Stück spielt sich vortrefslich und ist weit und breit zu empfehlen.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Die mustalischen Aufführungen, welche am 18. Det. den ersten Tag der erhebenden Nationalseier verherrlichten, haben ganz nach unseren früheren Ansaben statigesunden: von einer auf dem Marktplatze erbauten riesigen Sängertribüne ertönten Mittags um 12 Uhr die seierlichen Klänge des Te Deums von Reinecke und des Hallelujah von Händel, daran schloß sich Arndi's Lobgesang, componirt von Räsgeli und "Nun danket alle Gott", gefungen von der den ganzen Marktplatzeinnehmenden Versammlung. Am Nachmittag um 3 Uhr ersolgte auf derselben Stelle der Vortrag der patriotischen Männerchöre und Kriegsmärsche. Von den erwarteten nusstalischen Chrengästen war nur Gerr Hoscapellneister Abt aus Braunschweig erschienen, der sein mit Enthusiasmus ausgenommenes "Schlachtlied" persönlich dirigirte. In dem Vestroneert, welches Abends im Gewandhaussaale stattand, kamen die Euryanthe-Duverture von Weber, die Minst zum "Sommernachtstraum" von Mendelssohn und die Cmoll-Sinsonie von Beethoven zur Aussichtung.

Mufitalische Abendunterhaltung des Conservatoriums für Mustl, Freitag den 16. October: Sonate für Pianoforte und Violine von E. F. Richeter, Op. 26. Amoll. — Arie (Höre, Israel) aus dem Dratorium Elias von F. Mendelssohn Bartholdy. Vorgetragen von Fraulein Euphronspine Parepa aus London. — Sonate für das Pianoforte von L. van Beethoven, Op. 31. Nr. 2. Omoll. Borgetragen von Herrn Louis Brasin aus Brüssel. Arie (Du leichter Schatten) aus der Oper Dinorah von G. Meherbeer. Vorgetragen von Fräulein E. Parepa. — Großes Concert für das Pianoforte mit Begleitung des Orchesters von F. Chopin. Op. 11. Emoll. Zweiter und beitter Sah. Vorgetragen von Herrn Leopold Brassin, herzoglichem Hospianisten aus Gotha. — Il Baccio. Walzer=Arie von Arbiti. Vorgetragen von Fräulein E. Parepa.

Kirchenmusik in der Thomaskirche am 17. Oct. Nachmittag halb 2 Uhr Motette: "Singet dem Herrn ein neues Lied," von J. S. Bach. Am 18. Oct. früh um 9 Uhr: "Heilig und hehr", von E. F. Richter.

\* Eine neue Planistin. Fräulein Mary Krebs, die noch im Kindes-alter stehende Tochter des Gerrn Capellmeister Krebs, hat die Concertsaison in Dres = den am 15. Det. eröffnet. Das Dresdner Journal berichtet über das Concert, wel-ches im Saale des Hotel de Sare stattfand: Bor gefülltem Saale, unter der innigsten Theilnahme des Bublicums betrat das liebenswürdige Rind geftern eine Laufbahn, welche ihm , beharrt es auf gleichem Wege , ficher der Runftlerfreuden und Belohnun-gen viele bringen wird. Giner mabrhaften Kunftlerfamilie angehörend , unter den gludlichsten Berhaltniffen aufgewachsen, burch forgsame Leitung des Baters, der früher ja felbst ein ausgezeichneter und bekannter Claviervirtuos war, gleichsam spielend in den Geheimniffen der edeln Musica unterrichtet: durch liebevolle Pflege einer beforgten Mutter treulich gehütet, hat das allerdings außerordentlich begabte Kind eine für sein Alter bereits ungewöhnliche musikalische und technische Ausbildung erlangt. In Stücken verschiedenster Art gab das junge Madchen Proben eines merkwürdig sichern musikalifchen Berftandniffes und einer vortrefflichen ernsten Schule. Es war erstaunlich, wie Marn bas lange Cis-moll-Concert von F. Ries mit Orchesterbegleitung ohne Roten-blatt, rhythmifch sowie technisch sicher und fertig spielte, dabei eine libliche Eigenschaft des Tacthaltens entwickelnd, wie sie mandem erwachsenen Clavierspieler zu wünschen wäre. Nicht minder bewies Mary in den Stücken von Bach (Fuge A-moll), Schusmann (",,Warum,") Weber (Perpetuum mobile.) K. Krebs (Phantasie über "Lus cregia Borgia") und Lifgt (Balger aus "Margarethe") die bereits weit vorgefchrit= tene tuchtige Clavierspielerin. Micht allein Bravour, Kraft und Aplomb, wie auch innige, naive Empfindung bewunderte man an dem jungen Madden; lettere nament= lich brach in dem reizenden Stude von Schumann flegreich bervor. Doge das talent= volle Rind einer gludlichen Butunft entgegengeben, unberührt von ber gefährlichen, treibhausähnlichen Entwickelung, welche bereits fo manche berartige Bluthe vor ber eigentlichen Reife vernichtet hat; ein gefährlicher Einfluß, dem Marb unter der Leitung sorglicher Aeltern bisher glicklich entgangen ift. Möge dem jungen Mädden der gestereits Elfall als Anregeng zu fernerm Fleiße erscheinen, nicht nur als Anerkennung bereits erfaneter Meiten gur generen Bleife erfcheinen, bereits erlangter Ausbildung.

- \* Mien. Im Carltheater geht es Hornsteins "Pagen von Versailles" jeht besser als am ersten Abend, die Opereite ist bäusig auf dem Repertoir und findet Beisall.
   Es liegt in der Absicht des Ministeriums, das Bühnenwesen einer durchgreisenden Mesorm zu unterziehen, welche namentlich die würdigere sociale Stellung der Prodinztheater zum Ziele hat. Dies soll hauptsächlich durch die Commassirung der Kleinen Theater bezweckt werden, welche nur einen Theil des Jahres bindurch spielen und als die Quelle des Schauspieler-Proletariates betrachtet werden mussen, da sie den Mitzgliedern keine gesicherte und dauernde Existenz bieten.
- \* Gegen die Ausgrabung der Ueberrefte Becthovens haben die Mitglieder der Familie van Beethoven Brotest eingelegt. Sie halten sich verpflichtet zu erklären, daß dieser das Andenken des Meisters profanirende Akt, von dem sie erst aus den Zeitungen Nachricht erhielten, und der ohne ihre Einwilligung und gegen ihren Billen vorgenommen wurde, nur schwerzliche Gefühle in ihnen wachgerufen hat, und daß sie entschieden gegen die Ausführung aller weiteren in dieser Richtung gesaften und bereits veröffentlichten Projekte auftreten werden, in welcher sie keine dem Genius des Berblichenen dargebrachte Huldigung, sondern nur eine Entweihung seiner Asche ers blicken können.
- \* Der Bau bes neuen Opernhauses in Wien hat bis jest eine Summe von 573,490 fl. erfordert, wovon 78,884 fl. auf die Demolirung der in der Baustelle gelegenen alten Stadtmauern und Erdkörper, 154,896 fl. auf die Aushebung der Fundamente und deren Ausmauerung bis unter den Magazin-Fußboden, 259,710 fl. auf das Souterrain-Mauerwert bis zur Höhe der Ningstraße mit Einschluß der Steinmeharsbeiten, der Häusteinlieferung und der Einwölbung der Souterrain-Lokalitäten, und 80,000 fl. auf hydraulischen und Weistkalt entstelen. In welch bedauerlichem Grade dieser Bau dermalen ins Stocken gerathen ist, läst sich aus dem Umstande ermessen, daß im Gerbste 1862 203 Maurer, 603 Tagwerter und 254 Teichgraber, dagegen aber im Juni 1863 nur 88 Maurer und 155 Tagwerter, und im Juli gar nur 66 Maurer und 46 Tagwerter beschäftigt waren.
- \* Aus dem Jahresberichte des Wiener Mannergesangvereins, welcher foeben ausgegeben wurde, geht hervor, daß sich die Einnahmen auf 8514 sl., die Ausgaben auf 6161 fl. beliefen, daher ein Kassarest von 2325 fl. verbleibt. Unter den Ausgaben find: Productionstoften mit 2126 fl., Sangersabrien und Liebertafeln mit 244 fl., Honorare, Geschenke, Pensionen mit 1143 fl., Kangleispesen mit 287 fl., diverke Ausgaben mit 244 fl. verzeichnet. Die Zahl der Mitglieder war 255, darunter 53 erfte Tenore, 63 zweite Tenore, 72 erste Basse, 67 zweite Basse 1c.
- \* Prag. Capellmeister Johann Strauß erklärt in einem "Eingefendet" in ben Prager Blättern, daß er das im dortigen Neuftädter Theater beabsichtigte Contert nicht geben könne, weil es ihm troß der bundigften Versicherungen von vetschiedenen Seiten nicht gelingen konnte, ein entsprechendes Orchester zusammenzubringen. Seine Hochachtung für das musikalisch so fein gebildete Bublikum Prags bestimmte ihn, lieber gänzlich auf seine Production zu verzichten, als größere Compositionen in mangelhafter Beise vorzuführen, wie dies bei der Unzulänglichkeit der Orchesterkräfte der Fall ges wesen ware.
- \* Bremen. Die Reihe der Winterconcerte eröffnete vorläusig der Domchor mit einem Orgeleoncert im Dom, in dem u. A. das Erucisirus zu sechs Stimmen von Lotti, "Bachet auf, ruft uns die Stimme" von Prätorius, ein achtstimmiges "Agnus Dei" von Corelli, "Nichte mich Gott" von Mendelssehn zur Auffihrung kamen. Die Orgelvorträge bildeten eine Fantasse über den Choral "Wachet auf, ruft und die Stimme", componirt und vorgetragen von Reinthaler; die Fmoll-Sonate von Mendelssehn und eine Fantasse für Orgel über "Christ ist erstanden" von M. Bross, beide letzteren vorgetragen von Hern E. Rakemann. Herr Behr sang die Basarie aus Samson und ein religiöses Lied für Bas, "der Einsteder", componirt von Keinthaler. Die Concerte des Domchores unter Leitung des Herrn Kurth sind populär und verzdienen es zu sein, da der Domchore eine Pflanzstätte für guten Chorgesang bildet, ähnstich wie in Leipzig der Thomaner-Chor. Bei der kirchlichen Festeier am 18. Oct. zur Erinnerung an die Schlacht bei Leipzig kam in der Domckrede ein Tedeum, Fest-Cantate für gemischen Chor, Solognartett und Orchesterbegleitung von Neinthaler neu composnirt, zur Ausstührung. Der erste Theil behandelt den Ansang des altsichlichen Tertes, der zweite nach Psalmenssellen nimmt besondere Rücksicht auf den Charakter eines Stesessesselles.

\* Berlin. Frau Köfter, die bekanntlich im vorigen Winter zum Ehrenmitglied der Königl. Der ernannt wurde, ist auf zwei Monate nach Berlin zurückgekehrt, um die Hauptgestalten ihres Repertoirs an uns vorüber zu führen. Nach dreiviertelschricher Abwesenheit betrat sie am Donnerstag als Fibello wieder die Bühne und bereitete uns durch ihre meisterhafte Auffassung und Behandtung der Rolle einen erhebensden Genuß. — Wegen Unwohlsein des Herrn Bowvorst kommt die Over "La Roole" von G. Schmidt erst in dieser Boche zur ersten Aufführung. — Das Mehfel'sche Theater ist wieder geöffnet und wird nun vorsichtiger mit Couplets umgehen. — Zur zur zur zur zur zur zur des großen nationalen Jubiläums, welches das deutsche Bolt in diesen Tagen sestlich beging, veranstaltetete die Singacademie am Sonnabend ein Concert, dessen herts als Schalen und Hilfen zu entdecken vermag, wurde 1757 zum Sedächtniß des Sieges bei Brag, wense Zahre vor dem Tode des Componisten, geschrieben. Friedrich der Frosse sprach sich dahin auß: "Benn Graun länger gelebt hätte, würde er es immer besser genacht haben; sein Te Deum hat mir damals in mehner Lage sehr zut gessallen, obgleich es mitunter auch sehr lusig darinnen hergeht." Als der König nach dem Hubertusburger Frieden heimgekehrt, ließ er das lehte größere künsserischen Bersammlung im Charlottenburger Schlosse ausschäußen dabingeschedenen Freundes und Capellneisters am 15. Juli 1763 vor einer achtreichen Bersammlung im Charlottenburger Schlosse aufführen. Die Singacademie hatte auf die Ausführung des Te Deums, dem noch die Siegeschöfte aus Händes zur Anstreichen Bersammlung im Charlottenburger Schlosse aufführen. Der Stern'sche Gesangerein wird wie gewöhnlich den Todestag Mendels schn mit einer Aufführung von Werten diese Meistens begeben, det welcher Selegenheit Fräuelieg Lucca die Partie der Loreled singen wird. — Bom Libhauer Willg ohs ist einer Kleine Statueite des Kräulein Lucca in der Kolle des Cherubin angefertigt ivorden; die Kaltung ist dabitage aber eine Kleine Statueite des Kräulein Luc

\* Samburg. Die Einlabung jur Aftienzeichnung für ben Bau einer Mufit= halle ift in ben letten Sagen erfolgt, die Roften find auf 300,000 M. B. veranfchlagt.

\* Fräulein Abeline Patti hat sich, im Gegensatz zu vielen anderen Klinstern und Klinstlerinnen, bei Beendigung ihres Gasispieles in Hamburg sehr freigebig gegen die sie hier unterstütt habenden Kröste gezeigt. Der Orchester-Penstonssonds wurde von ihr mit 500 Mark bedacht, außerdem empfing das Chorpersonal, im Ganzen 37 Personen, 37 Ducaten, und 37 Photographien der liebenswürdigen Künsterin; der Capellneister 7 Brillanten; Kräusein Lamarra einen werthvollen Brillantring; der Regisseur Bever zwei Goldknöpfe; der Inspicient der Oper 20 Thaler; die Theaterarbeiter 20 Thaler; der Soufsteur und einige andere Personen wurden ebenfalls bedacht. Um legten Abend brachten Chor und Orchester der scheldenden Künstlerin vor

Heise durch ein Soncert im Hoftheater zum Besten der Wittvert und Walsen-Casse Beise durch ein Concert im Hoftheater zum Besten der Wittvert und Walsen-Casse der Hoftapelle begonnen. Herr Concertbirector Joachim war auß Kannover herübersgekommen und dieser Umstand genügt, um die hohe Bebeutung des Abends zu bezeichnen. Das Programm entibielt die Duverture zu "Eurhantbe" und einige Viecen auß Berlioz", "Romeo und Julie" sür Orchester, serner Biolin-Concert von Viotit, Adagio von Spohr und Abendlied von Shumann, gespielt von Herrn Praun-Brini, und endlich zwei statienische Gesangsnummern, vorgetragen von Frau Bering er. Wennwir nun ervähnen, daß Herr Joachim in selnem Spiel den höchsten Abet der Volkendung zeigte, Herr Braun-Brini mit kräftiger Stimme und guter Schule sang und Krau Beringer, die, nebendei bemerkt, reizend aussah, ihre Viecen, namentlich den Vonstrum Brunger, die, nebendei bemerkt, reizend aussah, ihre Viecen, namentlich den Vonstrum-Balzer, vortrefflich aussishtet, so haben wir nur noch binzuzusügen, daß das Publikum sehr enthussamirt war, lebbast applaudirte und ries, wobei namentlich die alleitigste Vererbrung sür den hannöverschen Sast, Herrn Joachim, sich auf durchgreisende und herzliche Weise zu erkennen gab. — Seit Aurzem hat sich hier ein Conserteilveren gebildet, der ein Abonnement auf zwölf Concerte eröffnet, in welchen die bisherigen vier Symphonie-Concerte der Hoftsacken mit eingeschlossen sind; außerdem Kinden Frau Sara Magnus, Herr dr. Gunz, Concertmeister David, Capellmeister Neinecke haben bereits ihre Mitwirtung in Lussisch gestellt. — Einen Eöstlichen Fund hat die hielige Büspe gethan an dem Tenor Braun-Brini, dessen glänzende Stimmentitel denen Wachtels an die Seite zu stellen sind.

- A Decorationsmaler Moriy Lehmann aus Wien als polnischer Insurgent. In Riga, wo Morty Lehmann gegenwärtig weilt, um das daselbst neu erhaute Theater zu decoriren, beschloft das Theater-Comité, gleich nach der Exstsfinung des Theaters auch Schiller's "Wallenstein's Lager" aufzusühren, und beauftragte Lehmann zu dieser Borstellung eine neue Decoration zu malen und das ganze tragenent des Lagers und der Eruppen zu übernehmen. Einige Werste von Riga besindt sich nun gerade ein großes russisches Lager von 40,000 Mann der verschiedensten Wassengement, und ein russisches Lager mit Kosaken, Achteres, Bachkleren, Tartaren ic. ie. ist gewiß Interesant. Was war als natürlicher, als das Lehmann, um seinen erhaltenen Auftrag auszusüberen, augenblicklich beschloft, nach dem russischen Lager zu fahren. Sedacht getsan! Lehmann setzte sich gemithlich in eine Klötike und fuhr ins Lager. Dort angekommen, promenirte er auch gleich mit ursächslicher Semütblicket durch das Lager, als ob er in Parenders wäre. Sie und da blieb Lehmann stehen und machte sich Auszeichnungen und Bemerkungen in sein Taschenbuch. Die russischen Kagergendarmen Seobachteten den merkwürdigen kleinen Mann mit dem Feldherrnblick sich nur Ausgergendarmen Seobachteten den merkwürdigen kleinen Mann mit dem Feldherrnblick sich nur Ausger gekunden, forglos hinselbte und eine Stizze zu entwerfen begann, ward es den Russen doch zu arg, die kewassineten Macht umringte ihn und machte den arglosen Lebmann zum Sefangenen. Alle Betheuerungen und Bersicherungen halfen nichts, es hieße, "Svion, Nebeller! Insurgentenhund!" und fort gings zum Lagerzonmissen der nicht ein, und Lehmann wurde nun kreisrichter. Dieser hatte zusällicher Lehmann im Kreisrichter. Dieser hatte zusällicher Erhann in Miga gesehren und wollte ihn aznoseiren, aber die russischen gingen darauf nicht ein, und Lehmann wurde nun ins Hauptzuartier zum commanzirenden General transportirt. Dort muste er, da der General gerade zu einer Klimes in der Rich gesahren war, zwölf Sunden, schörftens bewacht, als polit
- \* London, den 17. October. In her Majesty's Theater werden in diesem Monat fünf Opernvorstellungen veranstaltet. Tietjens, Trebelli, Sims Reves, Santzet, Marchesio sind dabei beschäftigt. Natürlich wird Faust den ersten Abend (24. Oct.) in Beschlag nehmen. Um 7. November beginnen in diesem Theater Justen's Promenadenconcerte. Das erste der Monday popular concerte ist am 2. November. Costa arbeitet an einem neuen Oratorium "Naaman", das für das nächtlährige Mustkess in Birmingham bestimmt ist. Lord Buron's "Manfred" füllt allabendlich das Orurhlane-Theater. Die Erscheinungen, Desorationen ze. sind wahrhaft seenartig. Es wird dabei die Musik benupt, die Sir Henry Bishop zur ersten Aussührung in Conventgarden 1834 schrieb. Fechter kündigt für den 31. Oct. ein neues Drama "hel demonio" von M. Kéval im Lyceum-Theater an. Das Oratorium Jossy von Sisas soll nächsens in London gegeben werden so meldet "the orchestra", ein in London neu aufgetauchtes Musikbiatt, auf das wir gelegentlich näher eingehen werden. In Worcester, bei Hall u. Danke, ist eine Broschüre von J. Beverley Fendu erschienen, die den Titel führt: "the Electro-Magnetic Phonograph." Sie giebt die Mittel an, die auf einem Tassensinkrument angeschlagenen Töne dauernd wiederzugeben, und phantassevolle Spieler sind nun nicht mehr der Geschur ausgesest, ihre schönen Sedanken unter ihren Kingern davonlausen zu sehen. Ueber den Ersolg der neuen Oper danken unter ihren Kingern davonlausen zu sehen. Ueber den Ersolg der neuen Oper danken unter ihren Kingern davonlausen zu sehen. Ueber den Ersolg der neuen Oper danken unter ihren Kingern davonlausen verweisen wir die Leser au unseren aussübrlicheren Bericht (im vordern Theil dieser Rummer). Der Prinz und die Prinzessin die erste Vorstellung mit ihrer Gegenwart.
- \* Paris. Die Eröffnung der italienischen Oper, über welche im vordern Theil dieser Nummer aussiührlich berichtet wird, ist am 14. Oct. mit Berdi's "Traviata" in glänzender Weise vor sich gegangen. Herr Bagier, der neue Director, hat das Faus auf das geschmackvollste und prächtigste herrichten lassen. Madame de la Grange und Herr Delle Sedie hatten die Ehre des Abends. Die Zahl der Abonnenten ist bedeutend größer als im vorigen Jahr. Sonntag den 25. Oct. Mittags um 2 Uhr findet die Wiedereröffnung der Volksconcerte Pasdeloups im Cirque Napolson statt. Folgende Werke kommen zur Aufführung: Duverture zu "Prometheus" von Beethoven; Symphonie in Odur von Haddu; Galande, Air de Danse von Mozart; Musik zum Sommernachtstraum von Mendelssohn.

## Ankündigungen.

#### Blas- und Streichinstrumenthandlung in Markneukirchen No. 243 in Sachsen.

In der Instrument-Handlung des Unterzeichneten sind sets alle Sorten Musikinstrumente jeder Art in verschiedener Auswahl zu den billigsten Preis vorräthig. Blechinstrumente mit Cylinder nach neuester Construction zu folgenden Preisen: Ein Cornet in Boder Es 3 Cylinder Thir. 11.

| Ein Cornet in B oder Es 3 Cyl                 | linder Thir. II.                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| "Flügelhern in C oder B. 3                    | $,,, 1\frac{1}{2}$               |
| Althorn 3                                     | ,, 14.                           |
| " Tenorhorn oder Tenortuba 3                  | ,, 15.                           |
| Eine Trompete in B, G 3                       | ,, , ,, II.                      |
| , Basstrompete in C 3                         | ,, 15.                           |
| Вассплении 3                                  | ., ., 14.                        |
| Ein Waldhorn in B oder C 3                    | ,, 20.                           |
| , Bombardon in C 3                            | ,, 27.                           |
|                                               | ,, 31.                           |
| Bombardon in Foder Es. 3                      | ,, 22.                           |
| Bombardon in Foder Es. 4                      | ,, 26,                           |
| Bombardon in Foder Es. 5                      | ,, ,, 30.                        |
| Desgleichen Tuba mit 3, 4, und 5              | u. s. w.,                        |
| ferner konnen bei mir Instrumente mit Pumpen, | Mainzer, billiger bezogen werden |
| Violin, das Dutz. von                         | 10-50 Thlr.                      |
| Bogen ,, ,, ,,                                | 3-36 ,,                          |
| Futterale ,, ,, ,,                            | 10—60 ,,                         |
| Echt französ. Cello ff.                       | 15 ,,                            |
| Colophonium das Dutz.                         | 6-12 Ngr.                        |

Auch sind bei mir neue gute Violin und Cello (eigne Fabrikation) zu haben:
Violin . . . . von 8-15 Thlr.

Es empfiehlt sich allen Musikgesellschaften auf das Beste.

Chr. Aug. Hammig jun., Instrumentenverf. u. Händler.

### Viola.

Bei Unterzeichnetem ist eine alte (Stainer) Viola zu verkaufen für 40 Thir., vorzüglich gut zum Solo spielen, darauf Reflectirende werden ersucht, sich portofrei an denselben zu wenden.

Chr. Aug. Harmig jun. Instrumentenverfertiger und Händler in Markneukirchen, No. 243.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von J. A. Hietel,
Leipzig, Grimm. Str. 16 (Mauricianum.)

Die

### MUSIKALIEN-HANDLUNG ... BARTHOLF SENFF

in Leipzig. Petersstrasse 40, übernimmt Aufträge auf Musikalien jeder Art zu promptester Ausführung.

### PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'expo-

Prize medal à l'exposition uni-verselle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition de 1849.)

| Pianos à queue.                                                                     | Pianos droits à cordes obliques.                                           |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Grand modèle de Concert . Fr. 4000.  Moyen modèle Fr. 3500.  Petit modèle Fr. 2700. | Grand modèle Fr. 2300.<br>Moyen modèle Fr. 2000.<br>Petit modèle Fr. 1600. |  |  |  |  |
| Le même simple Fr. 2300.                                                            |                                                                            |  |  |  |  |
| Pianos droits à cordes verticales, dits Pianinos.                                   |                                                                            |  |  |  |  |
| Pianino ordinaire Fr. 1300.<br>Pianino à 3 Barres pour l'exportation Fr. 1300.      |                                                                            |  |  |  |  |

# Neue Clavierstücke F. E. O. Leuckart in Bresla

| Berens, Hermann, Op. 68. Causerie amoureuse. Première Valse      | <b>₩</b> . | 0,9 |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----|
|                                                                  |            | 15  |
| de Salon                                                         |            |     |
| Romance. Nouvelle Edition                                        |            | 20  |
| Herbert, Theodor, Op. 3. Meermädchen. Paraphrase                 | _          | 15  |
| Lanner, Franz, Op. 33. Marsch und Chor der Ritter aus der Oper:  |            |     |
| "Der häusliche Krieg oder die Verschworenen" von Franz Schubert, |            |     |
| frei übertragen.                                                 |            |     |
| Mayer, Charles, Op. 122. Septieme Valse-Etude. Deuxème Edition.  |            | 121 |
| - Op. 148. Caprice brillant. Deuxième Edition                    |            | 175 |
| — — Op. 203. Une Rose sans Epines. Deuxième Edition              | _          | 15  |
| Raff, Joachtin, Op. 64. Capriccio Neue Ausgabe.                  |            | 171 |
| Revneld, George, Op. 13. Au Clair de Lune. Deux Réveries.        | -          | 15  |
| - Op. 14. Papillon d'or. Pièce brillante                         | _          | 121 |

### Rienzis Gebet

für Klavier übertragen

#### von **L. Röhr.** Op. 30.

Dresden, bei C. F. Meser. Pr. 121 Ngr.

Vorliegendes Stück schou wegen der innigen Melodie aus Wagner's Oper Vorliegendes Stück schon wegen der innigen meiouie aus magners oper ungemein anziehend, hat durch die brillante Bearbeitung für Klavier einen reizenden Schmuck gewonnen. Ucherall tritt die Melodie bequem ausführbar hervor und dabei sind Passagen und Figuren — die beiläufig gesagt, sogar für mittelmässige Spieler leicht ausführbar sind — von lieblichem Klang und entfernt von jenen Alltagsredensarten, die hent die meisten neuen Salonstücke füllen. Dessbalb können wir dem Gomponisten die Hoffnung aussprechen, dass dieses Stück bald ein Lieblingsstück des klavierspielenden Publikums seln wird, dem es hiermit bestens empfohlen sei.

B.

#### Neue Musikalien

im Verlage von der

#### Trautwein'schen Buch- und Musikhandlung in Berlin.

Albert, M., Op. 173. Berliner Zither-Club-Polka f. Zither. 5 Ngr. Allemann, Herrenhaus-Galop f. Pfte. 10 Ngr.

Alsleben, J., Op. 21. Grande Valse brillante pour le chant av. Pfte. 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr. Beethoven, L. v., Drei Walzer f. Pfte. 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr. — Rondo, Adur f. Pfte. 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr.

- - Rondo, Cdur f. Pfte. 10 Ngr. – – Rondo, Gdur f. Pfte. 15 Ngr.

Brinley, R., Ethel. Romance p. Pfte. 10 Ngr.

Dornheckter, R., Festmarsch f. Pfte. 7½ Ngr.

Ebeling, E. M., Die erste Schule des Pianisten. 2. Aufl. 22½ Ngr.

Eitner, R., Op. 5. Der Frühling lässt sein blanes Band. Terzett für 3 Frauen stimmen. Partitur u. Stimmen 10 Ngr.

Fliege, M., Op. 43. Schlittenfahrt-Galop f. Pfte. 7½ Ngr.

— Op. 44. F.-G.-Polka f. Pfte. 7½ Ngr.

— Op. 45. Bother Westerland f. Pfte. 15 Ngr.

Ganz, W., Op. 12. Qui vive. Grand Galop de Concert. Orchester Stimmen 2 Thir. 20 Ngr.

Gounod, Potpourri aus "Faust" f. Pfte. arr. v. Brissler. 221 Ngr.

Grell, A. E., Op. 6. Lorbeer u. Rose f. 2 Tenor u. 4 Brummstimmen. Partitur

u. Stimmen 12½ Ngr.; f. Sopran u. Alt m. Pfte. 7½ Ngr.

Masert, R., Deux Transcriptions de l'opéra "Marguerite" de Gonnod p.
Pfte. No. 1. Marguerite au rouet. 17½ Ngr. No. 2. Choeur des soldats. Pfte. No 121 Ngr.

Haydn, J., Der Greis, f. 4 Singstimmen. Partitur u. Stimmen 12½ Ngr. Heller, Ottilie, Op. 3. Zwei Lieder f. Bass m. Pfte. 7½ Ngr. — Op. 4. Drei Lieder f. Sopran m. Pfte. 12½ Ngr. Hepworth, G., Op. 11. Adagio religioso f. Violine u. Harmonium od. Orgel 10 Ngr.

Mertel, P., Op. 33. Feuerwehr-Galop f. Pfte. zu 4 Händen. 15 Ngr. —— Electra, oder die Sterne, Ballet v. P. Taglioni, f. Pfte. Op. 57. Potpourri. 1 Thir. Op. 58. Polka. 7½ Ngr. Op. 59. Polka-Mazourka. 7½ Ngr. Op. 60. Grosser Marsch mit Tanz. 12½ Ngr. Op. 61. Galop. 10 Ngr. Op. 62. Polka militaire. 7½ Ngr. Op. 63. Quadrille. 10 Ngr. Op. 64. Ouvert. à

4 mains. 22½ Ngr. Hinrichs, F., Op. 3. Sechs Lieder aus dem Onickborn, f. Sopran od. Tener

m. Pfte. 25 Ngr.

Mollmann, L., Op. 5. Zwei Lieder f. Alt m. Pftc. 10 Ngr.

Klein, Religiöse Gesange f. Männerstimmen herausg. von Erk und Ebeling.

Hft 3. 4 Ngr.

Lemcke. M., Op. 35 Leichte und brillante Transcriptionen f. Pfte. No. 2.
Sérénade de Don Juan. 10 Ngr.

Moset, R., Op. 2. Impromptu de Valse p. Pfie. 121 Ngr.

Rosenfeld, J., Op. 14. Drei Quartette f. Männercher. Partitur u. Stimmen

Schwantzer, M., Op. 4. Romanze f. Pfte. u. Violine. 121 Ngr.
Succo, H., Op. 1. Scherzo f. Pfte. zu 4 Händen. 171 Ngr.
— Op. 4. Zwei Lieder f. einstimmigen Chor. Partitur 5 Ngr. Stimmen 21 Ngr.
— Op. 4. Zwei Lieder f. einstimmigen Chor. Partitur 5 Ngr. Stimmen Viola u. Taegichsbeck, T., Op. 44. Quintett f. Clarinette, 2 Violinen, Viola u. Vello. 1 Thir. 221 Ngr.

Taubert, W., Klänge aus der Kinderwelt. Lieder f. 1 St. m. Pfte. No. 73-84.

å 5 Ngr. Op. 141. Zwei Lieder f. gemischten Chor m. Pfte. Partitur u. Stimmen. No. 1. Des Knaben Berglied. 25 Ngr. No. 2. Uhlandslied. 22! Ngr. Diesel-hen f. 1 St. m. Pfte. No. 1. 12½ Ngr. No. 2. 10 Ngr. Taubert, W., Op. 143. Zwei vierstimm. Lieder f. Männerchor. Partitur u. Stimmen. No. 1. Soldatenlied. No. 2. Morgenwanderung. à 10 Ngr.

Stimmen. No. I. Soldatenlied. No. 2. Morgenwanderung. à 10 Ngr.
Voigt, C. M., Volksweisen für die reifere Jugend gesammelt und eingerichtet. Hft. 2. 5 Ngr.
Voss, E., Op. 56. Alliance Quadrille f. Pfte. 10 Ngr.
Wagner, E. D., Op. 29. Repertoire des jeunes Pianistes. Petites Fantaisies sur des Motifs des Opéras les plus favoris p. Pfte. No. 10. Mozart, Figaro's Hochzeit. No. 11. Auber, Fra Diavolo. No. 12. Meyerbeer, Hugenotten, No. 13. Rossini, Wilh. Tell. No. 14. Boiet die u, Weisse Dame. No. 15. Donizetti, Liebestrank. No. 16. Spohr, Jessonda. No. 17. Rossini, Barbier von Sevilla. No. 18. Adam, Postillon. No. 19. Bellini, Romeo und Julia. No. 26. Balfe. Die Zigenperin. à 10 Ner. Romeo und Julia. No. 26. Balfe, Die Zigeunerin. à 10 Ngr.

- Choeur des soldats. Duo et Valse de l'opéra "Marguerite" p. Gounod,

p. Pfte. 15 Ngr.

Wandelt, L., Lehrgang für den Unterricht im Pianofortespiel. Curs. I. Hft. 1.
2. à 20 Ngr.

Wuerst, R., Op. 18. No. 4. Lebe wohl. Lied f. 1 St. m. Pfte. 5 Ngr.

### Lieder

### Ferdinand Sieber.

| Verlag von Fr. Kistner in Leipzig.                                     | Chĭr. | Ngr.         |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Op. 17. Vier Lieder für Bariton oder Mezzo-Sopran mit Pianoforte.      |       |              |
| Heimkehr: "Zurückgekehrt vom Heimathsort," von Reinick. — An           |       |              |
| die Wolke: "Zieh nicht so schnell vorüber," von Lenau. — Stille        |       |              |
| Sicherheit: "Horch wie still es wird im dankeln Hain," von Lenau.      |       |              |
| - Wanderers Morgenlied: "Ein frohes Herz und frischen Muth,"           |       |              |
|                                                                        |       | 17 5         |
| Op. 19. "Herz mein Herz sei nicht beklommen!" von H. Heine. — Ca-      |       | •            |
| non für drei Mezzo-Sopran-Stimmen mit Pianoforte-Begleitung .          | -     | 10           |
| Op. 26. Vier Lieder für Sopran mit Pianoforte. Das Hänflingsnest:      |       |              |
| "Feldröslein wie so purpurhell," von Mosen. — Brennende Liebe:         |       |              |
| "In meinem Gärtchen lachet," von Mosen. — "Nun die Schatten            |       |              |
| dunkeln," von Geibel Der Liebe Schnsucht: "Was ziehen die              |       |              |
| Wolken '4 von J. Hakn-Hahn                                             | _     | 2 <b>0</b> 1 |
| Op. 36. Tre Canzone amorose del Metastasio. 1. , Nel mirarvi, o boschi |       | ,            |
| amici!" ,, Weilt mein Blick auf euch, ihr Fluren!" - II. ,, S'io       |       |              |
| t'amo, mi chiedi?", Du fragst, ob ich dich liebe?" — III., Mi          |       |              |
| giuri, che m'ami!" - "Du schwörst mir, du liebst mich!" Com-           |       |              |
| poste per la voce di Tenore lirico con Accompagnamento del             |       |              |
| Pianoforte                                                             | _     | 174          |
| Op. 37. Der Wirthin Tochterlein (Ballade von Uhlund) für eine tiefe    |       |              |
| Stimme mit Begleitung des Pianoforte                                   | _     | 10           |

So oben sind erschienen:

Marx-Markus, Charles, Op. 8. Mazurka (concertante.) Pièce caractéristique pour Violoncelle avec Piano. Pr. 20 Ngr.

· "Könnt' ich dich in Liedern preisen," Lied für eine Singstimme (Mezzo-Sopran) mit Violoncelle (oder Violine) und Piano-

forte. Pr. 10 Ngr.

Leipzig, October 1563.

A. Whistling. C. F. Peters, Sortiment. Männerchor

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# – ein Mort!

Wir wollen deutsch und einig sein. Ein grosses Heer von Brüdern!"

für vierstimmigen

### nnerchor

V 0 11

Op. 152. No. 5.

Partitur und Stimmen.

Preis 71 2 Ngr.

Stimmen apart 4 Ngr.

### Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Im Verlage von

### Carl Haslinger qm. Tobias in Wien

Concurrend = Ausgaben. moblfeile Mene

## Clavier-Sonaten.

Einzeln und complet.

nterreise.

In 2 Abtheilungen.

Schwanengesang.

In 2 Abtheilungen.

24 Nummern. Einzeln und complet. 14 Nummern. Einzeln und complet.

Central-Bureau Jür

Empfohlen: Neue Tänze und Märsche f. Streich-Orchester II. Kohmann, Cöln a. Rh. zu billigsten Preisen.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Drud von Triebrich Anbra in Leipzig.

### SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Cenff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Ahlr., bet directer franklirter Zusendung durch die Post unter Kreuzband 3 Ahlr. Infertionsges bühren für die Betitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buchs und Nuflkatiens handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Adresse der Redaction erbeten.

#### Muffalische Stizzen aus Pavis.

Das italienische Theater bilbet biefes Sahr ben Mittelpunkt ber fashionabeln Welt und wenn man noch daran zweifeln tonnte, fo murbe man ben Beweis biefer vogue in der Anwesenheit der vielen Damen aus der Salbweit finden. 200 diefe fich einftellen, da ift auch die elegante Belt und nicht umgelehrt. Diese halbbedeckten Schonheiten mablen natürlich gang abgededte logen, benn fie gablen um gefeben gu werden, mas fie wieder nicht hindert, fich bezahlen zu laffen , wenn man fie feben will. Die Duldfanteit ber honetten Frauen tann nicht genng bewundert und nebenbei auch nicht genug So fab ich jungft einen jungen Beren, welcher ber beften Gefellichaft von Baris angehört, einer diefer Schönheiten, welche wie die Beldin eines Rogebue's fchen Dramas Cora heißt und welche bie Sclavin, das heißt die Berrin vieler gefells fchaftlicher Rotabilliaten gewesen, febr ehrerbietig den Sof machen. Das ware ichon arg , aber bas ift nur Sache fchlechten Gefchmacks. Bas fagen Sie aber bagu , wenn Sie weiter boren, bag berfelbe Berr gleich barauf in eine ebenfalls offene Loge gegens über fich begab und fich bafelbft mit zwei Frauen feiner eigenen Belt unterhielt, als ware gar nichts vorgefallen? Bit es bei biefer Rachficht ber anftandigen Frauen noch Bu permundern, wenn diefe Damden ihr übermuthiges und herausforderndes Wefen mit jedem Tage fleigern?

Man gab an jenem Abend "Rigoletto" und Fran Lagrange erhielt im bekannten Quartette des dritten Akres fehr vielen Beifall und verdient ihn auch, denn fie fang mit viel dramatischem Feuer. Es kommt häufig vor, daß unsere Primadonnen ansfangen dramatisch zu werden, wenn sie aufhören Stimme zu haben. Der bose heinrich heine meinte, die Religion fange dort an, wo die Gesundheit aufhört. Gestern wurde

die "Lucia" aufgeführt und in dieser trat neben Frau Lagrange Herr Fraschini auf, ein Tener, mit dem viel Lärm gemacht wird — ich hoffe, er selber macht keinen. Nächste Woche sollen Sie darüber Bescheib bekommen. Fräulein Adellne Patti wird ihre breitauscud Franten= Abende erst im Monat December beginnen. Vorher soll Paris noch die Bekanntschaft mit ihrer Schwester Fräulein Carlotta Patti machen. Dech ist noch nicht bekannt, in welchem Theater diese ihre Concerte veranstalten wird. Sie sollen in Deutschland auch das Glück bekommen, diese Virtuosin zu hören. Der amerikanische Impresario, den die Kriegsereignisse jenseits des Meeres nach Europa verschalegen haben, soll mit verschiedenen Bühnen Deutschlands, Belgiens und Follands bereits Verträge abgeschlossen haben. Herr Alfred Zaell wird in den Concerten der Dame spielen und ein Biolinspieler soll das Kleeblatt vervollständigen.

Die "Trojaner" von Berlioz kommen Anfangs November zur Borftellung, und fo weit man den Gerüchten aus der Presse trauen darf, wird die Oper den Erwariuns gen der Freunde des berühmten Tondichters entsprechen. Die Ausstatung foll glanstend und die Ausstatung bes Werkes würdig werden. Borläufig erhält das lyrische Theater mit "Figaro's Hochzeit" und der "spreuve villageoise" sein Publicum bei guter Laune, was von den "Pecheurs du Bresil" nicht gefagt werden kann.

Die große Oper, nun ja die große Oper, toujours perdrix, was felbft in der Jagbfaifon zu viel ift.

Die komische Oper bewegt fich mit Gluck in ihrem ergiebigen Repertoir, doch kom= men bald neue Opern zur Aufführung, vorläufig find es die bramatischen Buhnen, welche Paris mit Novitäten überschütten.

Die Concerte beginnen heute, wenigstens die popularen von Pasdeloup, die fich, nach der Abnahme von Abonnementstarten zu urtheilen, auch in diefem Jahre bes besten Erfolges erfreuen durften.

Bon zureisenden Runftgrößen ichweigt bie Fama bis zur Stunde noch.

Aus Hannover ift eine junge Sangerin, die eine reizende Stimme haben foll, hier angekommen, um mährend einiger Wochen Gesangsunterricht bei Herrn Delsart zu nehs men. Fräulein Ubrich, so heißt diese Sängerin, wurde vom König zu ihrer volls fländigen Ausbildung hierher geschickt. Sie reift in Begleitung ihrer Mutter und des tüchtigen Gesanglehrers Lindhuld, welcher am Hose von Hannover Unterricht ertheilt.

Wir find nicht reich an mufikalischen Ereignissen in diesem Augenblicke, wie Sie seben. Lassen Sie uns erft zu Athem kommen.

Berichtigung. In der vorigen Rummer war von einer neuen Erfindung des Clavierfabritanten August Wolff zu lesen und der Seger meldete von einem neuen Doppel=vils-Apparate, was aber nur seine eigene Erfindung ift. Die Erfindung von Wolff beruht auf einem neuen "donblo echappement."

Paris, 25. October 1803.

A. Suttner.

#### Viertes Abonnementconcert im Saale des Gewandhauses zu Leipzig.

Donnerftag ben 29. Detobe. 1863.

Das Eröffnungsstück des diesmaligen vierten Gewandhausconcerts war die Ouwerture zu "Semiramis" von Catel (Charles Simon, geb. 1773, geft. 1830). Im vergangenen Winter schon wurde diese Duverture von den Todten auserweckt und nicht ohne Beisalt wilktommen geheißen; ihre gegenwartige Wiedervorführung ließ und diesen Beisalt als gerechtsertigt erkennen, denn auch beim wiederholten Anhören erschien sie als ein, wenn auch nicht durch Erfindung hochbeteutendes, doch markiges und schwungshaftes Wert von unverkennbar dramatischer Physicgnomie. Die Wiedergabe von Seizten des Orchesters war eine wohlgelungene, und besonders kam das greße und spannende Crescendo gegen Ende des Stückes zu angemessenfer Wirkung. Sollen wir hier nun gleich die zweite Instrumentalnummer des Cencertes auschließen, so haben wir Beetshovens Adur-Sinsonie zu nennen, welche den zweiten Theil süllte und mit derzeuigen Virtuosität und Feinheit ausgesührt wurde, die unsern Orchester stets zu Siegen vershelsen.

Zum ersten Male im Gewandhause gegeben, kam als Schlufinunmer des ersten Theils hiller's "Lorelei" vor. Diese Composition für Solt, Chor und Orchester (auf eine Dichtung von Wolfgang Müller von Königswinter) gehört unstreitig zu hiller's bessern Erzeugnissen. An vielen Stellen ift geistreiche Conception und interessante Aussührung vorhanden und man freut sich oft gutgetroffener und prägnant wiedergegebener Stimmung. Ziemlich häusig aber auch steht man auf unnöthig dieten Varbenaustrag und auf ein spreirtes Wesen überhaupt, weiches zu rechtem Genuß nicht kommen läßt. Ist doch in hiller im Allgemeinen etwas sozusagen Französisches d. h. der Esprit ist ihm Hauptsache und diesen bekundet er in zahlreichen Apperçu'd und Schlagwörtern, die start unterstrichen hervortreten und denen zuliebe er gar viele Partien in seinen Werken nur ganz oberstächtich behandelt oder gar vernachlässigt. Die richtige kinstlerische Soncentrirung sehlt ihm und das Schaffen von innen nach außen was Alles dem verurtheilsstreien Beurtheiler Filler's auffallen muß und auch und wiederum bei der "Lorelei" recht evident geworden ist.

Was nun die Ausführung des Wertes betrifft, so war sie, — wie es das Loos der meisten Choraufführungen im Gewandhause bis dato ift — eben so weit entfernt vom Ausgezeichneten wie vom absolut Ungenügenden: sie war eben mittelmäßig. Die ziemtich heiteligen und undankbaren Soli wurden von Fraulein Hedwig Decker aus Berlin (Lorelei) und Herrn Hosopernfänger Rudolph aus Dresden (Fischerknabe) gesungen.

Das ebengenannte Fraulein Deder trat auch noch mit der Arie "Auf startem Fittig ze." aus Sabon's "Schöpfung" auf und machte mit dieser Leistung auf und den Eindruck einer talentvollen Anfangerschaft. Sie machte Alles recht ziemlich und erregte in Beziehung auf Technisches sowohl wie auf den Bortrag keinen Anstoß, man mußte denn einige Intonationsschwankungen, die aber nicht sehr beträchtlich waren, rügen wollen. Die Stimme des Fraulein Deder ift klein, aber nicht unangenehm.

Noch ift Fraulein helene heermann aus Baden zu erwähnen, eine Garfenspielerin, die eine außerordentlich schwächliche Fantasie von Parish-Alvars über ein Motiv aus "Oberon" vortrug. Sie ist im Besitz einer schon recht anständigen Fertigsteit, hat aber noch nicht virtuosen Aplomb und Schick genug, um recht wirken zu können. Uebrigens wurde sie, eben so wie Fraulein Decker, vom Publikum recht wohlwollend ausgenommen.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Musikalische Abendunterhaltung des Conservatoriums für Musik, Freitag den 23. October: Große Sonate für Pianoforte und
Bioline von L. van Beethoven, Op. 12, Nr. 3, Esdur. — Suite (Prélude, Fuga,
Allemande, Courante, Air mit Bariationen) für das Clavier von G. F. Händel,
Omoll, (Section I, Nr. 3 der Peters'schen Ausgabe.) — a. Arie (D. Du die mir
einst Hülfe gab) aus der Oper Jphigenie in Tauris von Chr. R. von Gluck. b. Cavatina (Glöcklein im Phale!) aus der Oper Euryanthe von E. M. von Weber. — Ein
Albumblatt von Rossini. Originalthema für Pianosorte und Horn, variirt für zwei
Pianosorte von J. Woscheles, Op. 138, Edur. — Orei musikalische Stizzen (der
See, der Mühlbach, die Fontaine) sür das Pianosorte von B. St. Bennett, Op. 10.
— Arie (Gott sei mir gnädig) aus dem Oratorium Paulus von F. Mendelschn
Bartholdy. — Andante und Bariationen für zwei Pianosorte von R. Schumann,
Op. 46, Bdur.

Rirchenmusit in der Thomastirche am 24. Det. Nachmittag halb 2 Uhr Motette : ,,, Reige Gerr bein Ohr," von Jadassohn. ,,3ch banke bein Berrn," von Sauptmann.

In den Gewandhausconcerten wird Ende December Fräulein Beitels beim vom Hofoperntheater in Wien singen und sich auch als Clavierspielerin in einer der Soirven für Kammermusst im Vortrag eines Trios von Mendelssohn hören lassen. Frau Clara Schumann soll ebenfalls im December spielen, auch Frau Liardot= Garcia und Jul. Stockhausen werden erwartet.

- \* Breslau. Zweites Abonnementconcert des Orchestervereins am 26. October: Sinfonie (Gmoll) von Haydn. Clavierconcert, componirt und vorgetragen von Frau von Bronfart. Duverture zu "König Lear" von Berlioz. a. Gavotte von Bach. b. Notturno von Chopin. c. Rhapsodie hongroise nit Orchester von Liszt, vorgestragen von Frau von Bronfart. Duverture zum "Freischütz" von Weber.
- \* Berlin. Gustav Schmidt's Oper "la Reole" gelangte am 24. Oct. zum ersten Mal zur Aufführung und fand Beifall, ber anwesende Componist wurde nach dem zweiten Act gerufen. Die Darstellung der Oper war nicht die beste. Unter ben Ausführenden, welche vor Allem mit dem Umstande zu tämpfen hatten, daß in dieser Oper, in welcher Gesang und Dialog wechseln, auf Darsteller gerechnet wird, die eins gerichtet find der Gesang und Dialog wechseln, auf Darsteller gerechnet wird, die eins gerichtet find der Gesang und Dialog wechseln, auf Darsteller gerechnet wird, die eins gerichtet find, ber Kunft zu Waffer und zu Lanbe gu bienen, war die hierzu angethane Frau Jach mann= 2Bagner als Ratharine von Medicis eigentlich allein fo recht am Die Bauptrolle (Armande) mar Fraulein De Abna jugefallen, Die Bartie der Margarethe fang Frautein Geride, ben Ronig Beinrich Gerr Boworsty, ben Roonp Berr Galomon. - Frautein Lucca ift auf Lebenszeit mit Buficherung einer bedeutenden Benfion und dem Titel als Königliche Rammerfangerin an die Bofbuhnt gefeffelt worden, fie hat laut Contract fieben Monate in Berlin gu fingen und die librige Beit gur freien Berfügung. - Frau Sachmann = 2Bagner gebentt ihre Bilonen-thatigteit gang aufzugeben und fich nach Ablauf ihres gegenwartigen Engagemente, am 13. December b. S., in das Privatleben gurudgugichen. - Muger Fraulein Patti if es mit der Merelli'ichen italienischen Oper im Bietoriatheater nicht fonderlich befiellt, Der fo febr auspofaunte Tenor Da ubin ift wenig mehr ale ein fogenannter "brauchbarer Sanger" und bie übrigen Mitglieder Der Truppe, etwa Berr Bacchi ausgenommen, tonnen auf diefen Titel nicht einmal Unspruch machen. Die italtenische Oper wird ibre Borftellungen übrigens ichon am 30. Det, mit einer "grande Miscellanea." befoliegen. - 3m erften Abonnementconcert im Gaale ber Gingacademie unter Direction des Beren von Bulow am 31. Oct. fpielt derfelbe das erfte Clavierconcert von Liegt und es tommen ferner jur Aufführung Die Concert-Duverture "Samiet" von Gabe, "Meeress fille und glückliche Fahrt" für Chor und Orchefter von Beethoven und die neunte Sins fonte von Beethoven. - Erfte Sinfonie=Sotree der Ronigl. Capelle im Saate bes Ronigl. Schauspielhauses am 31. Detober: Duverture von Beethoven, Dp. 124. Clavierconcert in Dmoll von Dlogart. Dlanfred=Duverture von Coumann. Bdur-Sinfonie von Beethoven. — Die Gedachtnißfeier für Felix Mendelefohn Bar-tholdy wird vom Stern'ichen Gesangverein am 27. Nov. im Saale der Singacademie begangen werden. Bur Aufführung kommen folgende Compositionen des bu früh geschiebenen Meisters: Der 95. Plaim, die Walpurgisnacht, das Ave Maria, der Bochzeitsmarfch und bas Finale aus Loreley mit Fraulein Lucca.

- \* Abeline Patti ale Rofina. Obgleich bie Rinflerin fcbreibt bie Rationalgeitung aus Berlin - feit brei Sahren gu ben gefeierteffen Gefangscelebritäten gebort, bat bie europäische Berühmtheit, für fo viele eine verhängnifivolle Burde, die Jugend und Gesundheit ber Stimme auch nicht im Mindeften angetafiet. Mirgends ergablte der Con bon ber unausgesetten fcmeren Arbeit der Parifer und Londoner Gai= fon , wir fanden ihn im Gegentheil breiter und fraftiger entwickelt; namentlich in ber mittleren und tiefen Lage bat bas Organ bie knospenartige Bulle abgefreift, bie es früher umfchloff und bem Rlang manche berbere und fprobere Glemente beimifchte. Die Ausgleichung der Register ist musierhaft, der gefammte Umfang von den unterken Altschorden bis hinein in die dreigestrichene Octave sieht in jedem Angenblick dem Willen zur freisten Berfügung, ein unschätzbarer Borrug namentlich für die Coloratur. Die Sängerin beherrscht dies Gebiet mit uneingeschräufter Meisterschaft; mit verschwendes rifchem Uebermuth firente fie lang ausgehaltene Eriller auf gangen und halben Tonen, auf= und niedersteigende Läufe, die kuhnften Staccatofiguren und andere erlefene Rose barteiten umber. 2Bo die Tongebilde des Macftro auch nur einen Raum dazu boten, waren fie festlich gefchmuckt mit ben bunteften Fioriturenkrangen und Baffagengewinden. Die Roffinische Cantilene gestattet bekanntlich nicht allein folche Freiheit, fondern fle fordert bazu beraus. Bur Ginlage für bie Gesangestunde war wie vor zwei Jahren wieder bas Certiche Lied gewählt, bas Gelegenbeit bot, in dem mannigfachsten Farbenfpiel des Forte und Biano ben Ton fchimmern und bliben zu laffen. muthigften Einbrud machte namentlich jene Stelle, in der bie Stimme, bas Echo nach-Auf den gebieterifchen abmend, wie mit ihrem eignen Schatten tofte und tandelte. Dataporuf des Bublitums legte die Sangerin noch ein spanisches Nationallied zu, nach deffen Wiederholung erft die Handlung ihren Fortgang nehmen konnte. Soher noch als alle Dekikateffen der Schule ichlagen wir die eindringliche Lebendigkeit des Bortrags an, in welchem monffrende Laune, überlegene Klugheit und schalkhafte Koketterie zum liebenswürdigften Charafterbild fich mischten. Ueberall hatte man das Gefühl, daß die eigenste Natur der Darstellerin sich in dem schäumenden Strom dieser Melobit ergofi; ben teden, rafden Bulsichlag eines fühlichen Temperaments vernahm man in jedem Wort. Die Roffinische Toniprache verbankt aber gerade ihre ewige Jugend bem Umftand, daß fie aus den tiefften Quellen nationalen Empfindens geschöpft Wo dies Element voll und treu jum Ausbrudt gefangt, wie es bier gefchab, tritt uns die Geftalt ber Rofina in ber gangen Frifche und Urfprünglichkeit ihres Wefens gegenüber. Rirgends mischte fich in bie Behandlung auch nur ber leiseste sentimentale Anhauch. Gleiche bas .. Una voce poco fa' sprach alles Andere eher aus als hinschende Liebesträumerei. Was und hier entgegen klang, war der Ton siegesgewiffer Entfchloffenheit, mit ber ein beller Geift und ein fefter Bille febes Sindernif über= windet. Das "Jo sono docile" breitete bas gange Arfenal weiblicher Bift, Schlauheit und Berftellung por bem Sorer aus. Boll ber nedifchften Grazie war ber Accent, welcher die Borte: , mi fo gui dar's begleitete und ber allerliebfte Gebantenftrich nach dem "Ma".
- \* Eine Berliner Ballett anzerin hatte vor wenig Tagen einen interessanten Briefwechsel mit einem ber reichsten Berliner Languiers, bei dem aber in Gelbsachen die Gemüthlichkeit aufhört, da sie sich grade in Verlegenheit befand, gegen eine namshafte Summe versest. Am Verkaltiage wendete sich der Gläubiger an den Banquier und präsentirte ihm die allerdings böchst viguante Covresvondenz, welche derfelbe unter diesen Umständen mit derselben Pünktlichkeit wie seine Wechsel honorirte und verbraunte.
- \* Dresben. Am 25. Oct. wurde die Oper "Agnes" (Bernauer) von Krebs welche 1858 auerst in Scene ging, neu einstudirt acgeben und der gefällige Reichthum ihrer Melodit, die klare und ungefüchte Kaltung der Formen, sewie die wohlroukinirte und geschickte Verwendung der orchestralen Tonmittel gewannen auch bei dieser Bieders bolung die lebhafte Theilnahme der Hörer. Die Aussichtung der Oper unter Direction des Herrn Capellmeister Rieb war eine höchst gelungene. Am 30. October zum Besten des Penssonstends: Mozaris "Don Juan" neu in Scene gesetzt und mit neuen Decorationen. Das erste Abonnementeoneert der Königl. Capelle fand am 27. Oct. unter Direction des Herrn Cavellmeister Krebs statt. Julius Schulhoff ist von seinem Sommeraussung nach Tyrol hierher zurückgekehrt.
- # In Samburg wird Stodbaufen im Verein mit dem Biolinisten Gerrn C. Rofe brei Matineen für! Rammermust geben, von denen die erfte unter Mitwirtung der Biauistin Frantein Nanette Falt am 1. Nov. statifindet.

- \* Wien. Borri's neues Ballet: "Die Abenteuer einer Tänzerin", mit Kräulein Couqui in der Hauptrolle, dürfte am 19. Nov. zur ersten Aufführung gestangen. Dieses Ballet behandelt, eine Episode aus dem Leben der Gola Montez. Durch die oberste Hoftheaterdirection ift Herrn Erl mit einem Schreiben, welches bes von dem Künstler begangenen Jubiläums in schmeichelhafter Weise gedenkt, ein werthvolles Cadeau zugegangen. Der Pianist Gustav Satter veranstaltet im Salon Chrbar sechs Clavier-Soireen, deren erste am 7. November statistudet. Im Auftrage des Vereines "Hesperus" bat der Vildauer Raimund Nowak nunmehr die lebenszgroße Statue des verstorbenen Sängers Kranz Wild vollendet, und ist dieselbe in seinem Atelier zur Besichtigung ausgestellt. Die Statue ist, wie die Standigt's, in Sandsseln ausgestihrt und wird nach Vollendung des Postamentes auf dem Währinzger Friedhose ausgestellt, wo Wild's Grab sich besindet.
- \* Die feierliche Beisetung der irdischen Rese Beetbovens und Schuberts, von deren Ausgrabung bereits berichtet wurde, hat am ?3. October früh Ihr stattgefunden, dieselben sind in die früheren, nun neu ausgemauerten Grabstätten auf dem Währinger Friedhose beigeseht worden. Die Feier begann mit der Abhaltung einer Messe, welche von einem Bruder Schubert's in der Friedhostavelle gelesen wurde. Die mit Lorbeertränzen geschmückten Särge wurden hierauf auf den freien Blatz nächt dem Einganae gebracht und ist daselbst die Einsegnung vorgenommen worden. Mitglieder des Musstvereines trugen hierauf die Särge nach den Grüften, wo dann General-Auditor Orathschmied eine kurze aber schwungvolle Rede hielt, in welcher er der Bietät gedachte, die sterblichen Ueberreste der Berewigten der gänzlichen Berwefung zu entreisen und die Hoffnung aussprach, daß denselben an einem anderen Orte würdige Denkmäler erbaut werden, darauf wurde die Einweihung der Grüfte und zwar zuerst jener Schubert's und dann iener Beethoven's vorgenommen. Von Seite des Singvereines wurde ein Schubert'sches und ein Veethoven's vorgenommen. Von Seite des Singvereines wurde die Steinplatten über die Grüfte gewälzt. Der Feier hat ein ziemlich zahlereiches und gewähltes Publitum beigewohnt; auch die Vertreier der Gemeinde Währing haben an derselben theilgenommen.
- \* Lafit die To bien ruben! Mit Recht bemerkt die "Offdeutsche Boff" in Bezug auf die durch den "Muftverein" erfolgte Ausgrabung Beethovens und Schusertst: "— Ja, die Herren vom "Muftverein" thun, als ob Schubert und Beesboven ihnen gehörte! Und die Herren vom "Muftverein" haben an den theuern Ueberreften, die fie aus den Gräbern bervorzieben siehen, weidlich herumackiert. Der eine "Musstfreund" foll sich ein Stück vom Kracke Beethovens, der andere "Mustsfreund" eine Haarlocke von Schubert und ein dritter und vierter wiederum Anderes "num Andenten" mit nach Hause genommen haben. Wenn es wahr ist, daß ein Ansverwandter eines der ausgegrabenen und eingegrabenen Meister gegen dieses Verfahren protestit hat, so wäre er im vollsten Rechte. Noch für viele andere Schubert= und Beethoven=Verehrer bat diese Erhumtrung eine pietätlose Seite, die man vor lauter Sorge für die leiblichen Ueberreste der beiden großen Todten gar nicht gesehen zu has ben scheint. Sorgt lieber für das Zustandekommen eines Schubert= und eines Beethovendentmals und reist nicht die Gräber Derer auf, deren Andenken Euch beilig ist!" Shake peare ließ einen Fluch auf seinen Grabsteln seben, gegen Densenigen, der seine Gebeine aus seiner Ruhe kören würde. Er kannte die Menschen und wußte, wie gern kleinliche Sitelkeit sich auspuht, um ihre Namen an die großer Männer zu sehen.
- # Un bem Saufe in Bittau, in welchem Seinrich Marfchner geboren wurde, ift fett eine Gebenktafel angebracht worden mit ber Inschrift: "In biefem Saufe wurde Seinrich Marschner am 16. August 1795 geboren".
- \* Für bas Uhland=Dentmal find bis jest 30,000 Gulben gufammen ge- fommen.
- \* Braunschweig. Um 27. Det. fand das erfte diesschrige Abonnementconcert des neuen Bereins für Concert musik firtt, es war ein Symphonieconcert der Hofcavelle, welches in gelungenfter Aufführung Nendelssohn's Meerestille und gludsliche Fahrt und Beethovens Adar-Sinfonie Grafte. Herr von Billow spielte das Esdur-Concert von Beetboven und die ungarische Fantasse von Bist, eine höcht vitante Composition, in meisterhafter Beise und dirigirte seine Ballade für großes Drechefter "des Singers Kluch", welcher die Declanation des Uhland'schen Gedichtes durch Geren Hofschauspieler Jaffe vorausging. Bilow's Spiel sowohl wie seine geistzreiche Composition fanden den lebhafteften Beisalt.

- \* Frankfurt a. M. Zweites Museumsconcert ben 23. October: Sinkonie in Omoli von J. Handu (zum ersten Male). Arie aus dem Oratorium "Judas Maccabäus" von Kändel, gefungen von Fraulein Euwbrospne Parepa aus London. Concert für das Pianoforte in Gmoll von Mendelssohn, vorgetragen von Krau Clara Schumann. Arie der Königin der Nacht aus der Oper "die Zaubersstet", gefungen von Fraulein Parepa. Bariationen und Kuge Op. 35 von E. van Beethoven, vorgetragen von Frau Clara Schumann. Arie aus der Oper "der Schwnt" von Auber, gefungen von Fraulein Parepa. Duverture Op. 124 von Beethoven.
- \* Coln. Ersies Gesellschafts concert unter Directon des Beren Kerd. Giller im Gürzenichsaale am 27. October: Coriolan-Duverture von Becthoven, Biolineoncert von Mendelssohn, vorgetragen von Herrn Japha. Ave verum. Humne für gemischten Chor mit Orchester von Mozart. Suite in Imall für Orchester von Kranz Lachner unter persönlicher Direction des Componisten. Christus am Delberge, Oratorium von Beethoven.
- \* In Coln ift Gerr Japha aus Ronigsberg an Sielle bes verftorbenen Concertmeifter Grunwald engagirt worden.
- \* Die Gefanglehrerin Frau Clauk (früher Rrau Dr. Schafer) hat fich in Coln niebergelaffen, um bori Unterricht zu ertheilen.
- \* Der Tenor Gerr Carri on erhielt vom Gronberzog von Beffen-Darmftabt bie goldene Kunftmedaille, ber Bianift Gerr Ab. Schlöffer vom König von Portugal für ein Sr. Majeftat bebirirtes Trio ben Jesus Christus-Orben.
- \* Alfred Jaell, welcher gegenwärtig in Trieft verweilt, war eingelaben bei Unwesenheit ber mericanischen Deputation in einem Hosconcert zu Miramar mitzu-wirken, er wurde auf bas buldvollfte ausgezeichnet und vom Erzherzog Maximilian mit einem Diamantring beschenkt.
- \* Die Nachricht vom Tobe ber Sangerin Fraulein Beftvali entbehrt der Begründung, fie lebt und will wegen ganzlich verlorener Stimme zum Theater, b. h. zum englischen Schauspiel übergeben.
- \* Den Claulerlehrern droht eine gefährliche Concurrenz. Der Musiklehrer und Componist Alohs Hennes in Wiesbaden kündigt einen Clavierunterzicht durch Briefe an. Er will Allen zu Glilfe kommen, die durch Wohnungsverhältnisse gezwungen sind, auf guten Musikunterricht zu verzichten, den Erzieherinnen auf dem Lande, sungen Leuten, die, anderweitig beschäftigt, keine bestimmten Lehrstunzben nehmen können, Versonen, denen das Geld zum Unterricht fehlt, endlich angehenden jungen Lehrern, um deren Unterrichtsmethode es schlecht bestellt ist. Un der Band des Berrn Hennes gelangt der Kunstreund für wöchentlich zwölf Kreuzer (drei Ngr.) in den Tempel Apollo's. Die Notenbeispiele sind gleich beigedruckt. Bewährt sich die Methode, so steht uns noch der Virtuose durch Correspondenz bevor.
- \* Die neue Sinfonie in Adur von C. Meinede (Dp. 79.) welche im britten Gewandhausconcert zu Leivzig mit so großem Erfolg zur Aufführung tam, erscheint nächstens im Verlag von Breittopf und Fartel in Leipzig.
- \* ,, Ein großes Albumblatt und ein tleines", helft bie neuefte Clas viercomposition von Stephen Beller (Op. 110), diefelbe ericheint (Leipzig, bei Fr. Kiftner) Mitte November.
- \* Fünf Rabeln von Arilolff für eine Singftimme mit Clavierbegleitung componirt von Anton Rubinftein werden nachftens erfcheinen.
- \* Ein neues Lieb von Rucken: "Das Baffer ift tief" für eine Bariton= ober Alt-Stimme befindet fich unter ber Breffe (Leipzig bei Bartholf Senff.)
- \* Bon der neuen Blographie E. M. von Weber's, herausgegeben von dem Sohne des Componisten, erscheint in der nächsten Woche (Leipzig bei Ernst Keil) der erste Band, geziert mit dem Bisdniß des Meisters, nach dem einzig authentischen im Best des Sohnes besindlichen Portratt in Stahl gestochen von Neumann (von dem der treffliche Stahlstich Lessungs berrührt). Das ganze Wert wird aus zwei Bänden bestehen und hat den Titet: "Carl Maria von Weber, ein Lebenshild von Max Maria von Weber."

- # Paris. Meherbeer hat die Hauptredacteure der politischen und musikalischen Journale, vierzig an der Zahl, zu einem Diner im Moulin Rouge eingeladen. Kein Sterblicher weiß mit Gewißheit zu sagen, welches Seheimniß unter diesen vierzig Gouverts stede; doch bringen einige scharssunge Köpfe die Absveisung mit der vielbes sprockenen "Afrikanerin" in Verbindung und behaupten, der Componis der "Hugenotten" werde den Vertretern der Presse entre la poire et le fromage eine wichtige Mittheilung in Bezug auf das schwarze Kind seiner Laune machen. Wahrscheinlich wird er ihnen mittheilen, was er ihnen schon so oft nitgetheilt, daß nämlich die Sänger und Sängerinnen, welche vor vielen Jahren die Stimme verloren, dieselbe innner noch nicht wiedergefunden, und daß die Sängerinnen und Sänger, welche vor vielen Ahren noch keine Stimme batten, inzwischen keine besonnen haben, daß er also seine Afrikanerin noch in der Mappe behalten müsse. Wir wünschen von Zerzen, daß man von der Afrikanerin nach der Aufsichtung is lange spreche, als vor der Anssibrung, und daß der Maestro Meherbeer diese erlebe. Der junge König der Kellenen, welcher in diesen Tagen in Haris verweilte, ist ein leidenschaftlicher Musskreund und hat eine besondere Vorliebe für die Compositionen Aubers, von dem bekanntlich in diesen Tagen ein neues Wert: "Die Braut des Königs von Farbe" ausgeführt werden also eine neue Partitur vollendet?" "Majestät," antwortete der Componist, "ich bin leider du unvorsichtig gewesen." Einem Sersächt zusotete der Componist, "ich bin leider von Capitalisten gewesen." Einem Sersächt zusotete der Componist, "ich bin leider von Capitalisten gewesen." Einem Sersächt zusotete der Componist, "ich bisse Weste von Eapitalisten gewesen." Einem Sersächt zusotete der Componist, "ich bisse Weise sie bereits zum Besty von drei hießigen Theatern einsetzt. Auf biese Weise Weise werschalten und sie als Geranten einsetzt. Auf biese Weise werschalten Mad. Estitagh ist ausgesen Ausenthalt in Paris angesommen.
  - \* Condon, 23. Oct. Bir haben uns einer groben Rachlaffigleit angullagen. 2Bir hatten une namlich vorgenommen, bei Befprechung der englischen Oper von Ballace bie ungewöhnliche Leiftung eines Choriften gebuhrend zu murdigen und vergaffen fcanblich Darauf. Der Ermabnte hatte einen Wilben darzustellen und wirklich rollten auch feine Augen wild genug berum, und alle in Tricot eingetunkten Glieder waren in wilder Betwegung, und am Schluffe bes zweiten Altes, mo Alles burcheinander rennt, warf er fich zu Boben und legte fich wie ein Siger jum Sprunge gurecht. Wir find, wiewohl nur zufällig, tein Erosus, sonft wurden wir das verkannte Genie gebührend belohnen. Sollten wir aber einst Director in China ober Japan werden, dann foll ber Mann nur Jago's, Othello's zc. dem verblüfften Bolte vorspielen. Der Leser wird benken, mus Jugo v, Siento vie. Dem verdinften Botte voripteten. Det Befer ibte benten, "was geht mich der Chorift an"; das ift aber nicht so. Wir denken ganz anders und rechnen so: Wenn nur ein Chorift diese Zeilen lieft, fieht er, daß jedes wirkliche Verwird sich angeeisert fühlen und dadurch seine Collegen mit fortreisen. Natürlich dürfen fich dann die Schauspieler von den Choriften nicht überflügeln laffen und fo wird in Rurgem Deutschland ber vorzuglichften Bubnen-trafte fich rubmen konnen und das alles hat unfer Chorift auf dem Gewiffen. Kleine Urfachen - grofie Wirkungen! - London Review fagt über bie englische Oper: uriagen — große Abertungen: — London Review jagt nort die einst webet. "Es ist nichts Originelles in unserer Musit; das macht hauptsächlich, weil wir die Musit mehr wie ein Geschäft als eine Kunst betreiben. Das Süjet der Oper nennt das Blatt "an old fashioned melodrama of an Euglish country theatre." — The Reader fürchtet, daß diese "achte" auch die "lette" Saison der englischen Oper sein dürstie; die Oper sei ein schwaches Wert. Das Athenaeum nennt es ein klüchtig gearbeitetes Wert (a hasty one). Nichts bestoweniger wird die Oper noch immer alle Albende vorgesührt und die einzelnen Rummern sind in allen möglichen Arrangements bei Chappell erfcbienen. 23as mag fich nun ein Fremder benten, ber burch bie pomps haftesten Antundigungen jum Befuch diefer Oper gereigt wird und dem ber Logendiener einen mit Rimmel's Parfum durchfcmangerten Theatergettel — an der Stirne (ber Bettel nämlich) mit fetten Buchflaben die Borte: ... Immense success of the new Opera," in die arglofen Sande bruckt und ber dann mit biefer Dugenbarbeit um seinen Abend betrogen wird! — Bu unserer größten Ueberraschung lasen wir in deutschen Blättern die Nachricht von der Eröffnung der Gräber der großen Toden Beethoven und Schubert. Wir sind gewiß tein Betbruder, aber bei Gesung dieser Nachricht überkam und ein peinliches, unheimliches Gesühl. Bu welchem Zwecke störte man
    die Rube der Todten? Wollten die Veranstalter dieses, "Schauspiels für Neuglerige",
    die etwa abgehenden Theile aus eigenem Sädel ergänzen? Wo wir hier über diese
    Sache sprechen körten wachte sich der Unweich weist durch ein einzigen Rort Suft, das Sache fprechen borten, machte fich ber Unnuth meift burch ein einziges 2Bort Buft, bas wir bier nicht mobil wiebergeben fonnen. Um 'nicht bitter gu werben , rufen wir allen ähnlichen gefchäftigen Beranftaltern nur einfach bie Borte gu: "Laft bie Tobten ruhen!"

- \* Movitäten ber letten Woche. Biolinschule von Ferd. David, deutsch und französisch. Quatuor No. 4 pour 2 Violons. Alto et Violoncelle par J. I. Ellerton, Op. 60. Partition. Sonate für Pianoforte von & Dill. Op. 1. Berceuse pour Piano par Adolphe Jensen, Op. 12 Schule des Anschlags für Bianoforte von J. B. Duvernop, Op. 263. Drei kleine Bieder für ganz junge Stimmen gedacht mit Pianoforte von Friederike Mostitor, Op. 18.
- \* Die Beethoven-Ausgabe von Breitkopf und Härtel in Leipzig bringt in der soeben erfolgten siebzehnten Bersendung nachstehende Werke: Die sechste Symphonie (Pastorale) in Fdur für großes Orchester, Op. 68. Simmen. (2 Thr. 27 Mgr.) Das Ocieti für zwei Oboen, zwei Clarinetten, zwei Hörner und zwei Kasaotte in Es, Op. 103. Partitur. (24 Mgr.) Stimmen. (1 Thr. 6 Mgr.) Die Bariationen über das Lied: "Ich bin der Schneiber Kakadu" in G. Op. 121a. und die vierzehn Variationen in Es, Op. 44, für Pianoforte, Violine und Violoncell. (1 Thr. 6 Mgr.) Die sechs variirten Themen, Op. 105 Heft 1, 2 und die zehn variirten Thesmen, Op. 107 Hoft 1—5, für Pianoforte allein ober mit Klöte oder Pioline. (? Thr. 18 Mgr.) Lieder und Gefänge mit Pianoforte: Orel Gefänge von Goethe, Op. 83. Das Glück der Freundschaft, Op. 88. An die Hossfnung, Op. 94. Un die ferne Gesliebte, Op. 98. Der Mann von Wort, Op. 99. Merkenstein, Op. 100. Der Kuß, Op. 128. (1 Thir. 3 Mgr.)
- \* Marienlieder für gemischten Chor componirt von Joh. Brahms, Op. 22. Zwei Hefte. (Winterthur, Rieter-Biedermann.) Nach dem Durchsehn und Spielen bieser meisterhaft gearbeiteten kleinen Bartituren gewähren die Brahms'ichen Marienlieber einen herrlichen Genug. Die Erfindung ift so eigen und doch treffen die interessant aufgebauten harmonisch-melodischen Weisen fogleich die Bergen. Die Chare klingen zudem auch köftlich; manche anfangs frappirende Stelle wird dem Herr nach und nach immer lieber und wirkt dann wie gutangebrachtes Gewürz. Die Titel beißen: Der englische Gruß. Marias Kirchaang. Marias Wallfahrt. Der Jäger. Auf zur Maria. Mandalena. Marias Lob. Kein Chorverein sollte versehlen, diese schien Gefänge zu singen.
- # Sechs Liebeslieder gedichtet von L. Bauer für eine Singkimme mit Clavier von J. Muck, Op. 16. Zwei Gefte. (Leipzig, Breitlopf und Hartel) Man bemerkt ein Schwanken der Bhantasse des Combonisten zwischen Gewöhnlichem und Böherem. Es sinden sich Stellen, ja ganze Lieder, die offenbar nicht recht im eigenen Innern, sondern nur in unbewußtem Gedenken an bereits abgesungene Kormen entzstanden sind; zum Glück that dann Kerr Muck hier und da Etwas an der Begleitung, wodurch dem Liede ausgeholsen wurde. No. 1 "Sehnsucht," No. 3 "All mein Glück bist Du", No. 5 "Du sprachst", gehören dabin. Dagegen bekunden die Rummern 2, "Liebeswonne," 4, "Aus dem Walde," 6, "Abschied," viel niede eigenes Phantasselben und Versenken in die Poessen. Die gesangliche Wirkung ift fast überall eine gute.
- \* Tarantelle pour Piano par Hermann Papen dieck. Op. 6 (Leipzig, Fr. Hosmeister.) Ein sebhaft empfundenes, effectuirendes und wohlgesehtes Stud, das zu der bessen Salommust zu zählen ist und gespielt zu werden verdient.
- \* Impromptu pour Piano par Jos. Wieniawski. Op 19. (Leipzig, Fr. Kistner.) Ein lebendiges und anmuthiges Stud, das aber, um gur vollen Wirkung zu gelangen, eines gewiegten Spielers bedarf.
- # Freiherr von Frans, vormals Intendant des Hoftheaters in München, ift daselbst am 24. Det. im 75 Lebensjahre geftorben.

#### Signalkasten.

X. in X. Sanz recht, bleiben Sie nur beim erften Ausspruch; 22 Jahre find hittänglich um zu verlandestlindern. — C. R. in H. Sind Sie Abonnent ber Signafe?
— A. in B. Wir beklagen gleichfalls Ihre Elle. — A. J. in T. Es ift gescheben. — Con amore. Die weiße Dame- läft fich nicht sehen! — F. S. in R. Die Mfpte. nach Berlin abgesandt. — U. in B. Wir restectiren nicht auf Ihr freundliches Anersbieten. — A. K. in Pr. Wir bedauern Ihren Wünschen nicht entsprechen zu können. — J. R. in B. Ift sogleich abgegangen.

# Ankündigungen.

Médaille d'honneur à l'expe-sition universelle 1855.

Prize medal & Pexposition uni-verselle de Londres 1862.

(Hors de

| ` de 1849.)                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finnes à quene.  Grand modèle de Concert . Fr. 4000.  Moyen modèle Fr. 3500.  Petit modèle Fr. 2700.  Le même simple Fr. 2300.  Pianes droits à cordes verticales, dits Pianines.  Pianine ordinaire Fr. 1300. |
| Pianino à 3 Barres pour l'exportation. Fr. 1500.                                                                                                                                                               |

Durch alle Musikalienhaudlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Musik=Requisiten.

| j <b>p</b> . •                                                                         | Re. | Ngi<br>71 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| das Dutzend                                                                            | 2   | 15        |
| Miniatur-Stimmgabeln                                                                   | 2   | 7↓<br>15  |
| Musik - Notizbücher, Schiefer mit Notenlinien auf Pergament.<br>à Stück<br>das Dutzend | _   | 121       |
| To a service of the Later of the Later of the                                          |     |           |

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Sänger-Vereine:

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-J. A. Hiefel, führung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von Leipzig, Grimm. Str. 16 (Mauricianum.)

Leipzig, Petersstrasse 40, übernimmt Aufträge auf Musikalien jeder Art zu promptester Ausführung.

# Catalog von Büchern über Mi

welche am 9. November d. J. öffentlich bei mir versteigert werden sollen, ist durch alle Buchhandlungen und von mir direkt zu beziehen. Carl Danz, Berlin, 20. Octor. 1963.

Lcipzigerstrasse 69.

Soeben erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

# van Beethoven's sämmtliche Werke.

Erste vollständige, überall berechtigte Ausgabe, Thir. Ngr. Partitur-Ausgabe. Nr. 59. Octett für 2 Ohgen, 2 Clarinetten. 2 Horn und 2 Fagotte. Op. 103 in Es . 24 - Nr. 87. 88. Adagio, Rondo u. Variationen f. Pianoforte, Violine und Violoncell. Op. 121a in G. - 14 Variationen für Pianoforte, Violine and Violoncell, Op. 44 in Es. fi - Nr. 113-119. Sechs variirte Themen für Pianoforte mit Flöte oder Violine (ad libit.). Op. 105. — 10 variirte Themen für Pianoforte mit Flöte oder Violine (ad libit.). Op. 107 18 Nr. 221 -227. Drei Gesänge von Goethe. Op. 83. - Das Glück der Freundschaft (Lehensgläck). Op. 98. - An die Hoffnung (Aus Tiedge's Urania) Op. 91. - An die ferne Goliebte (Liederkreis). Op. 98. - Der Mann von Wort. Op. 99. - Merkenstein. Op. 100. — Der Kuss. Op. 128 Stimmen-Ausgabe, Nr. 6, Sechste Symphonie, Op. 69 in F 27 - Nr. 59, Octett für 2 Oboen, 2 Clarinetten, 2 Horn und 2 Fagotte. Op. 103 in Es . . Leipzig, 15. October 1863. Breitkopf & Härtel.

### Nova-Sendung No. 7

### C. F. W. Siegel in Leipzig.

| ` `                                                                           |   | Nyn |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| Beethoven, L. v., Schnsuchts-, Schmerzens- und Hoffnungswalzer f. d. Guitarre |   | 5   |
| Desten, Th., Zwei Paraphrasen über beliebte Lieder von F. Abt.                |   |     |
| 0թ. 277.                                                                      |   |     |
| No. 1. Gute Nacht, du mein herziges Kind                                      | _ | 15  |
| No. 2. Schlaf wohl, du süsser Engel da!                                       |   | 15  |
| — — Zauberglöckehen. Bluette f. Pfte. Op. 278                                 | _ | 15  |
| — — Danse à flambeaux (Fackeltanz) p. Piano. Op. 279                          |   | 16  |
| - Die Sommerrose, Beliebtes Thema f. d. Pfte, Op. 280                         |   | 10  |
| Fantaste über das Lied von Abt "Gute Nacht, du mein herziges                  |   |     |
| Kind", f. Pfte. ohne Octavenspanningen. Op. 281,                              |   | 15  |
| Wollenhaupt, H. A., Valse graciense p. Piano. Op. 70                          |   | 221 |
| - Grand Galop brillant p. Piano, Op. 71                                       | _ | 20  |
| Scherzo brillant p. Piano. Op. 72                                             | _ | īã  |

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Tarentelle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr.
Trois Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thir.
Jagdstück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

#### 9te Musik-Nova 1863. publicirt von

#### & Comp. Jul. Schuberth

| Leipzig und New-York.                                                                                                                                                 | Thir,          | Ngr.                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| The structure Stücke.                                                                                                                                                 |                |                       |
| Wohlfeile Ausgabe  Jähns, Fr. Wilh., Op. 45. Die Parabet vom Gastwirth, für Bassstimme mit Pianof.  Krug, D., Op 63. Opern-Repertorium, feichte Fantasien mit Finger- |                | 10                    |
| satz. No. 19. Tannhäuser. Neue Anflage.  — Op. 78. Répertoire populaire. No. 6. Variationen über An Alexis.                                                           | _              | $7_2^1$               |
| Neue Ault.                                                                                                                                                            |                | 7 <sup>1</sup><br>10  |
| Pflughnupt, Rob., Liszt-Klänge. Fest Quadrille über Motive des Meisters.  Satter. G., Op. 10. Lorelei. Tere Ballade pour Piano.                                       |                |                       |
| Satter, G., Op. 10. Lorelei. Tère Ballade pour Piano  Op. 13. Mélodie variée pour Piano  Op. 14. Les Perles. Valse de Concert  Op. 14. Les Perles. Valse de Concert   | _              | $10 \\ 12\frac{1}{2}$ |
| - Al-16-144 Tomoth Pipnotorie-McHBig. MISER Lettinciator with Cuttana                                                                                                 |                | 10                    |
| 2. Auflage Schumann, Rob., Op. 32. Vier Clavierstücke. 2. Auflage  - Neues Lieder-Album für die Jugend. 27 Lieder mit Pianoforte.                                     |                |                       |
| 2. und 3. Heft  — Op. 119. einzeln No. 1. Die Hütte 12½ Ngr. No. 2. Warnung 7½ Ngr. No. 3. Der Bräutigam und die Birke 10 Ngr. Für 1 Stimme                           |                | -0                    |
| mit Piano . On 22 Vier Lieder für eine Stimme mit Piano.                                                                                                              | _              | 221                   |
| — Op. 23. Vier Lieder ohne World lur Pland.                                                                                                                           | ·              | 15<br>7½<br>7½        |
| Vieuxtemps, W., Op. 38, Ballade et Polonaise de Concert. Trans-                                                                                                       | . 1            | 5                     |
| Wallace, W. V., Up, 90, Souvenir d'Idlewild, indiveau de doncerd                                                                                                      | . <del>-</del> | 15<br>15<br>10        |
| Berens, H., Op. 3. Utile et agréable. 6 Etudes enfantines. Neue Aull.                                                                                                 |                | IV                    |

# Movitäten ans dem Verlage von

## Wilh. Jowie

| AA THEN SO CO LO TO TO                                                                                |            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Daase, R., Gruss an Pressnitz. Ländler f. d. Pfte. Op. 138.                                           | 5          | Ngr |
| — Damen-Launen, Polka-Mazurka f. d. Pfte. Op. 139.                                                    | 5          | -   |
| - Damen Lauren, Porta-Mazurka i. d. 1907 Portario f d Pite                                            |            |     |
| Friedrich, F., Die Post, von H. Schäffer. Reverie f. d. Pfte.                                         | 15         | _   |
| Op. 144.  — Bas eigene Herz, von H. Schäffer f. d. Pfte. übertragen.                                  | 1.7        | _   |
| There of cana Herz von H. Schäffer f. d. Pfie. übertragen.                                            |            |     |
|                                                                                                       | 15         | -   |
| Op. 145.                                                                                              | 6          | -   |
| Giese, Th., Aguabella. Valse elegante pour Piano.                                                     |            |     |
| Pathe, C. Ed., Battement du Coeur, rièce caracteristique                                              | 101        | _   |
|                                                                                                       | 12;<br>12; | L   |
| The man almost district to the Salonstick I. G. Pitt. Up. 177                                         | 123        |     |
| Schmahl, H., Das deutsche Vaterland, für 4 Männerstimmen.                                             |            |     |
|                                                                                                       | 5          | -   |
| Stenglin, V. v., Le Papillon. Grand Galopp brillant pour Piano.                                       |            |     |
| Stenglin, V. v., Le Papillon, Grand; Galopp printers pour reserve                                     | 172        |     |
| Op. 98.                                                                                               | 2          | į   |
| Tadesco. J. Lorelley On. 45. No. 3, f. d. Pfte. 4handig arrangirt                                     | ~=         |     |
| Op. 98.<br>Tedesco, J., Loreley. Op. 45, No. 3, f. d. Pfte. 4händig arrangirt<br>yon Anton Trutschel. | 25         | -   |
| INE THEOR PERFORMANT.                                                                                 |            |     |

```
In meinem Verlage sind erschienen:
```

Berens, H., Op. 74. Miniaturbilder. 6 Impravisationen am Pfte. 20 Ngr. — Op. 76. Haideröslein. Glavier-Stück. 12! Ngr.

Beständig, O., Vater unser. Für M.-Sopr. mit Begl. des Harmonium oder Pfte. und Veello. (ad. libitum.) 10 Ngr.

Biehl, A., Op. 23. No. 1. Romanze für Pfte. a 10 Ngr.

— Op. 24. Polka in As für Pfte. 12½ Ngr.

Buschmann, W., Elegie et Polka. Deux Pièces de Salon pour Piano. 124 Ngr.
Canthal, Al. M., Op. 261. Wallenstein's Thekla. Dram.-musik. Charakterbild für Pfte. 12t Ngr.

Exercier-Märsche des IV. Bataill. Clemens-, Louisen-, Alexandra-, Kampf-

genossen-Marsch. à 5 Ngr.

Friedrich, F., Op. 105, Alpenröschen, Idylie für Pfte. 71 Ngr.

- Op. 106. Gitana. Mazurka de Salon. 124 Ngr.

Greechel., W., Op. 1. Als ich an Deiner Seite sass. Die allerschönsten Sterne. 2 Lieder für Sopran mit Begleitung des Pfte. 124 Ngr.

Haydu, Joseph, 15 Violin-Quartette für Piano zu 2 Händen eingerichtet von Courad Berenz

No. 4. Fdur. (Leipzig Cah. 10. No. 2.) No. 5. Dmoll. , Cah. 6. No. 1.) Gah. 14. No. 3.) à 15 Ngr. No. 6. Cdur. 17 No. 7. Gdur. 13 No. 8. Hmoll. Cah. 11. No. 3.) 17

Cah. 17. No. 3.) No. 9. Esdur. No. 9. Esdur. , Gan. 17. No. 3.) J Hirschfeld, H., Op. 2. Das Zigeuner-Kind. Die Traum. 3 Lleder für eine Singst. m. Pite. 12! Ngr. Die Entsagende. Blümlein's

Krug, D., Op. 172. Album des photographies des compositeurs célèbres. Ser. II.

No. 13. Händel. Rinaldo-Arie. 121 Ngr.

No. 14. Marschner, Barfüssler Mönch. 12½ Ngr. No. 15. Benedict. Rose von Erin. 12½ Ngr.

No. 15. Benedict. Rose von Erin.

No. 17. Haydn. Die Schöpfung. 12½ Ngr.
No. 18. Halevy. Guido u. Ginevra. 12½ Ngr.
Lappe, P., Op. 10. Aufforderung zur Freude. Walzer-Arie mit Begl. des Pfie.
10 Ngr.

Michaelis, Th., Op. 14. Hamburg's Auferstehung. Grosses milit. Marsch-Petp. für Pfte. 15 Ngr.

- - Op. 15. Paiti-Polka für Pfte. 7½ Ngr.

Seetigmann, J., Sparkling Eyes. (Funkelnde Augen.) Capricietto für Pft. 7. Ngr.

Thieriot, F., Op. 8. Sieben Lieder für eine Singstimme mit Pfte. H. 1.
Warnungsruf. An die Natur, Die ganze Welt. 12½ Ngr. H. II. Morgenwauderung, Weisung. Gott grüsse dich. Bitte. 12½ Ngr. Op. 9. Quartett für Pfte., Viol., Viola, Veelle. Emoll. 2 Thir. 5 Ngr.
Wurda, J., Op. 36. Ich und die Blume. Lied für Sopran mit Pfte. 7½ Ngr.
Op. 37. Steyrische Heimathslust, Lied mit Pfte. 5 Ngr.

Hamburg.

Ernst Berens.

# Alexander Dreyschock:

| Op. 37. | Rhapsodie pour                   | Piano. | No. | ı, |   |   |   |  |  |   | A | 15 Ngr. |
|---------|----------------------------------|--------|-----|----|---|---|---|--|--|---|---|---------|
| Ор. 38. | Rhapsodie pour<br>Rhapsodie pour | Piano. | No. | 2. |   | ٠ | , |  |  |   | В | 124 -   |
| Op. 39. | Rhapsodie pour                   | Piano. | No. | 3. | • | • |   |  |  | ٠ | G | 20 -    |

Leipzig,

Verlag von Fr. Kistner.

In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen:

# ausmulik für das Pianoforte Leichtere Stücke,

insbesondere zur Bildung des Vortrags

# componist von

Op. 77.

Beit 1-3. à 15 Mar.

Leipzig, October 1863.

Bartholf Senff.

#### Im Verlage von Friedrich Hofmeister in Leipzig sind erschienen:

Dill, Ludw., Op. 1. Sonate (Fm.) f. Pite. 1 Thir.

Duvernoy, J. B., Op. 263. Schule des Anschlags. 12 Etudes d'égalité et de goût, p. Pfte. 1 Thir. 15 Ngr.

Up. 263. No. 12. Feur outunt. Etude d'agilité, p. Pfte. 10 Ngr.

Ellmenreich, Alb., Zuruf an Deutschland. Chor t. 4 Mannerst. Part. u. St.

Jaell, Alfr., 2 Morceaux de Salon p. Pfte. No. 1, Nocturne dramatique.

Op. 122, 12½ Ngr. No. 2. L'Ondine. Barcarolle. Op. 123, 17½ Ngr.

Jungmann, Louis, Op. 20, 3 Characterstücke f. Pfte. (Impromptu-Walzer-Mazurka, Alla marcia.) 17½ Ngr.

Kummer, F. A., Op. 60, Violoncell-Schule f. d. ersten Unterricht. Nebst 101 zweckm. Uebungsstücken, 2. verb. und vervollst. Aufl. 3 Thir. 15 Ngr.

Lindpaintmer, P., Op. 114. Die Fahmenwacht. Ged. v. F. Löwe, f. Tenorm. Pite. Neue Ausg. 7½ Ngr.

Lysberg, th. B., Compositions brill. p. Pste. à 4 mains. Op. 16. Fantaisie sur Guillaume Teli de Rossini. 20 Ngr. Op. 26. La Napolitana. Etude de légèreté. 17½ Ngr. Op. 34. La Fontaine. Idylle. 17½ Ngr. Op. 40. Le Hamac. Berceuse. 20 Ngr. Op. 90. Les Ondines. Etude de Concert. 20 Ngr. Op. 95. Chant d'Helvette, 2me Fantaisie sur Guillalme Tell de Rossini. 1 Thir.

Op. 92. 2me Duo sur Oberon, Preziosa, freischutz de Weber, arr. p.

Pfte. à 4 mains. 1 Thir. 20 Ngr.

Marschner, H., Op. 93. No. 1 Das Testament (Im alten Fass zu Heidelberg), 1. 4 Mannerst. Part. u. St. 10 Ngr.

Merkel, G., Op. 39. 4 Trios f. Orgel. 17½ Ngr.

Mozart, W. A., Sonaten f. Pfte. u. Violine, f. Pfte. zu 4 Händen eing. von
R Wittmann No. 10 (4) 15 Nor.

R. Wittmann. No. 10 (A). 15 Ngr. - Symphonien, bearb. f. Pfte. zu 4 Händen, Violine u. Violoncell v. K. Burchard, No. 1 (C). 2 Thir. 10 Ngr.

Röhr, L., Op. 33. 2. Serenade (F) f. Pfie. 15 Ngr.

Romberg, B., Op. 20. Variationen über zwei Russische Lieder, eing. v. H. W. Stolze. Neue Ausg. 15 Ngr.

Stolipin, A., Op. 26 u. 29. 2 Lieder ohne Worte f. Bratsche (ed. Violoncell) und Pite. 25 Ngr.

Talexy, Adr., Op. 111. Le Bocage. Morceau de genre p. Pfte.

— Op. 112. Caprice danois. Morceau de Salon p. Pfte. 17; Ngr. — Op. 113. Pluse d'étoiles. Morceau brill. p. Pfte. 17; Ngr. — Op. 114. Rassure-toi! Mélodie p. Pfte. 12; Ngr. Thomas 42 A Op. 12. Statement Grant aux habern Anshildano de

Thomas, G. A., Op. 2. Etuden i. Ergel zur höhern Ausbildung der Pedal; technik, 2tes Heft, 221 Ngr.

### Für Männergesangvereine.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Breslau.

Soeben erschien:

#### den dort oben!" "Preis dem Vater,

Hymnus, gedichtet von Garve,

für Männerchor (mit Begleitung von Blas-Instrumenten oder Pianoforte ad libitum) componirt von

### Heinrich Gottwald.

Opus 6.

Partitur und Singstimmen 20 Sgr. Singstimmen apart 10 Sgr. Orchesterstimmen 10 Sgr.

Vor Kurzem erschien:

Joseph Schnabel, Psalm: "Heirr unser Gott, wie gross bist Du"
für vier Männerstimmen. Chor und Soh's. Neue Ausgabe, revedirt und mit
Begleitung von Blech-Instrumenten versehen von A. Leibrock. Partitur
und Stimmen I Thir. 16 Sgr. (Stimmen apart 10 Sgr.)
Max Scifriz, Acht Gesange für Männerchor. Opus 3, 2 Hite.

| (Nr. 1.          | Reiterlied von Georg Herwegh                                         | ) Part. u. Stimmen |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 11-c Nr. 2.    | Die Musensöhne singen von Otto Roquette.                             | l Thir.            |
| 1. neit. (Nr. 3. | Die Musensöhne singen von Otto Roquette.<br>Trinktied von Lord Byron | Stimmen apart,     |
| (Nr. 4.          | Vaterlandslied von E. M. Arndt                                       | 20 Sgr.            |
| (Nr. 1.          | Ein geistlich Abendlied von G. Kinket .                              | Part. u. Stimmen   |
| 11 11.6 Nr. 2.   | Ballade von E. M. Arndt                                              | 1 Thir.            |
| II. Hell. (Nr. 3 | Jeh liehe Hich von Karl Reck                                         | Stimmen anget      |

Nr. 4. Kurze Rast von Robert Prutz 20 Sgr. Withelm Tschirch, Capellmeister in Gera, Sanctus, Benedictus und agnus Dei für Männercher und Solo, insbesondere zur Aufführung bei Sängerfesten. Opus 52. Partitur und Stimmen 1 Thir. 10 Sgr. Jede Stimme 5 Sgr.

Diese Werke verdienen die grösste Beachtung aller ernster strebenden Gesangvereine, denen sie hiermit angelegentlich empfohlen werden. Tschirch's höchst wirkungsvolles Sauctus wurde zum ersten Male beim 100jährigen Voigtländischen Gesangfeste zu Plauen aufgeführt, und hat auf alle Festgenossen einen unauslöschlichen, erhebenden Lindruck gemacht. Es ist un-streitig das bedeutendste Werk des geseierten Componisten.

Unter der Presse befindet sich und erscheint demnächst:

Max Bruch, Römischer Triumphgesang für Männerehor mit Orchesterbegleitung. Op., 19. Partitur, Orchesterstimmen, Clavier-Auszug und Singstimmen. Die Berichte über das Aachener Sängerset (im September d. J.), wo dieser Chor das erste Mal aufgeführt worden, neunen dasselbe übereinstimmend:

"ein herrlich glänzen des Opus, voll Kraft, Majestät und Fülle der Begeisterung. Der so viel versprechende Gomponist hat die Sängerleste mit einem Werke bereichert, für welches die derartigen Verbindungen ihm den lebhaftesten Dank schulden.

Clavier-Auszug und Singstimmen erhalten die Ahnehmer des vollständigen zweiten Bandes von Abt's deutscher Sängerhalle mit der demnächst erscheinenden 8. (Schluss-) Lieferung als Prämie gratis.

Central=Bureau für Miusik.

Empfohlen: Neue Tanze und marsche t. Streich-Orchester zu billigsten Preisen. H. Kohmann, Cöln a. Rh.

lu meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen;

# Feramors.

(Lalla Roukh.)

# Lyrische Oper in drei Aufzügen

nach Thomas Moore's Gedicht

Julius Rodenberg.

Musik

Vollständiger Clavierauszug vom Componisten.

Pr. 5 Thir.

Leipzig, Oct. 1863.

Bartholf Senff.

Im Verlage von

### laslinger qm. Tobias in Wien erschienen :

Concurrend = Ausgaben. Neue mohlfeile

# Clavier-Sonaten.

30 Nummern. Einzeln und complet.

## Franz Schub

Winterreise.

In 2 Abtheilungen. 24 Nummern. Einzeln und complet. | 14 Nummern. Einzeln und complet.

Schwanengesang.

In 2 Abtheilungen.

15

Langer, G., Böhmische Polka f. Pianof.

5 Ngr. Op. 16.

Verlag von Riewe & Thiele in Hannover. Wurde in den Concerten des Herrn Musikdirector Puffholdt in Belvedere der Brühl'chen Terrasse stets mit grossem Beifalt aufgenommen.

Verlag von Kartholf Senff in Ceipzig.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Genff.

Jährlich erscheinen 52 Rummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer franklirter Zusendung durch die Post unter Kreuzband 3 Thir. Insertionsges bühren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Reugroschen. Alle Buchs und Musikalienshandlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen au. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Musikalische Skizzen aus Pavis.

Das war eine seltene Woche, eine Woche ber Tenore, und Meyerbeer, ber von Theater zu Theater wandert, wie ein gewiffenhafter Tourist, ber weiß was er seinem Bäbeter schuldig ift, wird nun balb die Verlegenheit der Wahl haben, nachdem er bis= ber wentger über Mangel an Ueberfluß, als wegen Ueberfluß an Mangel zu klagen hatte.

Gerr Billaret, der Tenor, von dem ich Ihnen früher einmal gefchrieben, hat diese Boche ben Eleazar in ber "Jüdin" gefungen und durch seine Stimme selbst seine Bewunderer überrascht. Wenn der junge Mann seinen Beruf ernst nimmt und tein ungünstiger Zufall die schöne Entfaltung seiner Mittel hemmt, werden wir in ihm einen würdigen Nachfolger der französischen Berühmtheiten Nourrit und Duprez zu bes grüßen haben.

Der andere Tenor, den wir diese Woche kennen lernten, ist der Stallener Fra 6 = hini, an dem wir in den beiden Opern "Bucia" und "Poliuto" gar nichts auszusstellen und nur zu rühmen haben.

Fraschini ifi neunundzivanzig Jahre alt und also gerade kein Jüngling, und boch klingt seine Stimme mächtiger, frischer, angenehmer und schöner als jene aller Tenore, die seit Jahren die Reclame unserer Zeitungen in Athem setzen. Fraschini, der seit zwan= dig Jahren singt, war überall bekannt in Europa, nur in Paris nicht. Wie Jenny Lind wollte Fraschini nichts von den Parifer Nuhmfabrikanten wissen. Erft Geren Bagier, du dem der Sänger in einem sehr freundschaftlichen Verhältniffe steht, ift es gelungen, ihn zu bestimmen, seine Verühmtheit durch das Pariser Publicum gegenzeichnen zu lassen.

Fraschini wird ben Berfuch nicht bereuen, benn gleich von der erften Arie ab war feine Sache beim Barifer Bublicum gewonnen. Der Dieister war fofort erkannt und nach Berdienft gewürdigt und fo fchwand auch die Angft, die fich des Debutanten be= mächtigt hatte. Fradchini macht teine Dannden und er braucht fich auch nicht jener Behelfe gu bebienen, mit welchen die mobernen Tenore und Sand in die Dhren firenen. Fraschini legt fich auch teine Spartaffe an, um mit den mubfam erfparten Rraften in einem glangenden Momente als Scheinreicher uns zu blenden. fiets aus voller Bruft und die Falfetti tommen nur dann gum Borfchein, wenn fie wirklich an ihrem Plate find und nicht, um die Ohnmacht bes Gangers zu verhullen. Seine Stimme ift in allen drei Regiftern gleich fcon und fein Bortrag gebort ber beften italienischen Schule an. Man mertt ibm niemals an, daß ber Sturm bes Berdi'ichen Sein Styl ift breit und groß und wieder Befanges in biefer Stimme gewühlt bat. kann er amnuthig werden, ohne in bas fußelnbe ber mobernen Italiener gu fallen. Der gute Gefchmad verläßt ihn niemals und der Buhörer fühlt fich fiets von ihm angejogen, wie von jedem Runfiler, ber bas Bublicum beherricht burch Beherrichung feiner Er ift in leidenfchaftlichen Momenten chen fo vortrefflich wie im lieblichen Gefange und nie wird man eine Auftrengung gewahr — bie Runft ift fcones Spiel bei ihm und boch fpielt er nicht mit ber Runft. Seine Schattirungen haben nicht das Gefünstelte, Angelernte, mas die Routine giebt, er fingt wie ein Runftler, den echtes Talent begeistert und ber fein Talent durch eifriges Studium auf die hochfte Stufe ber Bolltommenheit gebracht hat. Fraulein Abeline Patti mag fich zusammennehmen, ein Bergleich mit diefem Sanger kann ihre Mangel beutlicher machen, als die fchwachen Berluche bes beffern Theile ber biefigen Rritif.

Das ist ein Sänger, den man als Muster hinstellen barf. Da kann man ternen, wie man durch unbemerkliche Steigerung vom erschütternden Forte zum hingehauchten Planissimo gelangt.

Das Sertett in der Lucia und das ähnlich gebaute Sertett in Poliuto haben bem Künftler Gelegenheit gegeben, feine Beherrschung im Ensemble zu bekunden, er war, ohne fich vorzudrängen und ohne der Gefammiwirkung zu schaden, flets obenan. In der letten Scene der Lucia war er wieder so rührend und ergreisend, wie Marlo in seiner schönften Zeit.

Madame Dejean, die gestern im Poliuto debütirte (Paolina), ist mittelmäßig und slicht zu sehr neben einem solchen Künstler ab. Der Bariton Sterbini war recht brav. Ebenso Frau La Grange als Lucia — diese Dame muthet sich aber zu viel zu, indem sie fünsmal in der Woche singt, und es ist ein Glück für sie, daß Fräulein Patti schon in dieser Woche beginnt, die Lasten des Repertoriums mit ihr zu tragen. Diese Sängerin wird mit der "Nachtwandlerin" beginnen und sich hierauf im "Lies bestrant" versuchen.

Herr Bagier hat in Herrn Agrest einen Tenor engagirt, von dem man Gutes sagt, und da die Fama bei Fraschini nicht zu viel gethan, wollen wir nicht allsu ungläubig fein.

Anbers Oper "ber schwarze Domino" macht in der komischen Oper volle Gaufer. Nun kommt auch seine "Brant des Königs von Garbe" an die Reihe und nach biefer sieht uns "Lara" von Mallart und "Kapitain Benriot" von Gevaert bevor.

Gestern hat schon eine Gesammtprobe von Berliog' "Trojanern" flatigefunden und ein Freund, welcher derfelben beiwohnte, sagte mir, daß außerordentliche Schonheiten darin vorkamen. Mit der "Afrikanerin" foll es nun auch Ernst werden. Meperbeer, der den gangen Winter hier bleibt, will Paris nicht verlassen, ohne mit der großen Oper fich geeinigt zu haben. Wete der Macftro einem Freund von mir erzählt, hat er noch eine andere Oper im Portefeuille, welche das Licht der Rampe zu feben begehrt.

. Bon Concerten ift außer den Montagsconcerten Basdeloup's noch nichts zu versfpuren. Im hentigen spielt Stoot das Biolinconcert von Mendelssohn.

Paris, ben 1. November 1863.

A. Suttner.

#### Bur Grinnerung

ani

#### Felig Mendelssohn Bartholdy.

(Reifebriefe.)

Ein Küngling noch und schon das Saupt Mit Lorbeerfrangen reich umlaubt, Rahmift du bereinft im Schweizerland Des großen Meifters Tell jur Band. Da ward fo recht bein Gigentbum Der Freiheit Evangelium, Und was bes Dichters Geift burchglüht Drang dir fo flammend ins Gemuth, Daß Schnsucht dir die Bruft geschwellt, Und du jurud aus jener Welt Ihn wünschteft, um ihm demuthevoll Bu bringen beines Dankes Boll. Und beiner Bruft entquoll ein Ach! Dem eignen Ecben fannst bu nach lind flehteft, daß des Herren Gunft Dereinft dir ließ in beiner Runft Ein Wert gelingen, reich und tief, Das mach nach dir die Gehnsucht rief, Menn bich ichon langft im eignen Sarg Des Grabes duntle Tiefe barg. -Dein Auge brach, bich bedt bas Grab, Uns aber blieb, was Gott bir gab; Und hör' ich nur ein Lieb von dir, So regt sich auch ber Wunsch in mir: Dag du noch lebteft! nur fo lang Bis ich aus tiefster Scele Drang Gebantt bir , Sanger echter Art, Daß du den Gort der Kunft gewahrt, Den Sort ber eblen deutschen Runft, Die niemals buhlt um flücht'ge-Gunft, Die in die tiefften Tiefen grabt Und nach ben bochften Bielen ftrebt, Die, leufch und rein, uns tief beglüdt Und affem Stanb ber Welt entrudt.

### Fünftes Abonnementconcert im Saale des Gewand: haufes ju Leipzig.

Donnerftag ben 5. Movember 1863.

Eine Sinfonie in Ddur von Sandn - Ro. 33 ber Simrod'ichen Ausgabe eröffnete das fünfte Gemandhaus=Concert. Sie ift eine von den felten gu Gebor gebrachten des Meifters, aber mabrlich feine des hervorziehens aus dem Bibliothekflaube unwürdige. Der Alte zeigt fich darin in feiner Liebenswürdigsten Jovialität und ergahlt Ginem die reigenoffen Sachen, fo daß man aus dem Behagen gar nicht heraustonimit. Freilich mar auch die Urt, in welcher unfer Orchefter bas Wert interpretirte, eine fehr fcone und es tann jene fonnig belle Beiterteit und bergige Frifche wohl taum beffer jur Anschauung gebracht werben, als gegenwärtig gefcah. Bolltommenheit in ber Detatlausführung that nur ber Umftand Gintrag, daß der Solos Oboe im Trio des Menuetts einige Male der Ton umschlug.

Roch zwei andere Orchesterflude wurden an biefem Abend gegeben: die Eurpanthen= Ouverture und Mendelssohn's britte (Amoll-) Sinfonie. Feinheit der Erecutirung fowohl, wie Schwung und Beuer berfelben, ließen Diefe Berte gu wirfungevollfter Geltung gelangen. — Als Inftrumentalvirtuos prafentirte fich in diefem Concert ber Biolinift Berr Bugo Beermann aus Berlin, und gwar trug er bas Gdur-Concert (Ro. 11) von Spohr und ein Air varie von Bieurtemps vor. Er zeigte fich im Gangen ale ein maderer Spieler, der neben hubfcher Vertigkeit auch empfindungevollen Bortrag befigt. Letiere Eigenschaft entfaltete er befonders in tem Adagio bes Spohrfchen Concerts, welches Adagio überhaupt der befigefpielte Gat bes ebengenannten Studes war; ber erfte und lette Sat war uns noch nicht abgerundet, ficher und rein Das Stud von Bieurtemps gelang Beren Beermann burchgangig febr gut; er fühlte fich barin offenbar viel mehr gu Saufe als im Spohr'fchen und gerirte fic beswegen auch mit mehr Freiheit und Gewandtheit. Schließlich hatten wir noch gu bemerten, daß Berr Beermann noch einiges Rragige aus feinem fonft nicht übeln Ton bu entfernen und bes übermäßigen Tremulirens fich ju entwöhnen haben burfte.

### Bier geistliche Gefänge

für eine Singftimme mit Bianoforte

#### Emil Rraufe.

Dr. 10.

Berlag von J. Rieter = Biebermann in Winterthur.

Man muß an diefen geifilichen Gefängen loben, daß fie mit andächtigem Ausbruck und mit guter Declamation componirt find; nur haftet ihnen Etwas von jener bergebrachten tirchlich=mufitalifchen Monotonie an, Die aus gefliffentlicher, reflectirter Burud. haltung im Moduliren ac. hervorgebt, um die Mufit nach Art unferer guten Borfah-2Bo aber biefe einfach componirten , ba gefchah es aus unbefangenem Sinne heraus, nicht aus Ascetit; fie gaben bamals nicht weniger als fie hatten , fone dern ihr Alles im Ginfachen. Darum tlingt jene alte Mufit zwar nach ihrer Beit, boch nicht reflectirt und nüchtern. Berr Rraufe batte barum durfen immerbin etwas Mehr geben, ohne barum weltlich zu werden - wir aber durfen tropbem fein Liebers beft recht mobl ber Beachtung empfehlen, die es jedenfalls verdient.

#### Dur und Moll.

\* Beipzig. Am 3. Nov. fand das zweite Concert des Mufitvereins "Euterpe'statt. Beranlassung zur Erwähnung desselben giebt uns das Auftreten der jugendlichen Clavierspielerin Mary Krebs aus Dresden, und deren Mutter, Frau Krebs - Michalesi. Der Ruf, welcher dem elfjährigen Mädchen von ihrer Baterstadt vorausging, machte uns sehr gespannt auf seine Leistungen. Und sürwahr! dieser Auf hat nicht gelogen, denn Mary leistet wirklich Ausgergewöhnliches für ihre Jahre. Sie ist schoen im Beste einer Technit, welche sie bedeutende und reelle Schwierigkeiten mit Sicherheit und Leichtigkeit bewältigen läßt; ihr Bassganspiel in beiden Händen ist von der Art, daß man in der durchgängigen Klarheit und Deutlichkeit eine vorzügliche Kingerbildung erkennt; endlich auch steht ihr eine wirklich flaunenswerthe Krast und Ausdauer zu Gebote, sowie auch ihr Anschlag der verschledensten Klangmodiscirungen fähig ist. Und nun ist es wirklich prächtig, mit welch' scherem mustalischen Wesen stehe Aussauf und mit welcher annuthigen Natürlichkeit — seen von allem Unstindirten und Andressirten — se sich giebt. Die Stücke, welche das begabte Kind — und zwar sämmtlich auswendig — spielte, waren: Concert in Cismoll von Ries, Fantasse über Motive, aus "Lucrezta Borgia" von Krebs, Fuge in Amoll von Bach (in Czernd's "Kunst des Fingersayes" enthalten), "Barum" von Schumann, und letzter Sat aus C. M. von Webers Cdur-Sonate — Perpetuum mobile genannt. Alle diese Sachen spielte sie voiter, so wird sie eine Clavierspielerin, von der die Welt und viel reden wird. — Fran Krebs-Michaless trug mit der ihr eignen Beherrschung alles Gesangstechnischen und verständnisvoller Darkgung des ganzen Inhaltes vor: Arie "Languird vieino a quelle adorabili pupille" aus Baer's "Achilles" und die Lieder "Der Wanderer" von Schubert und "Bümtlein auf der Habe" von Krebs.

Um 4. November gab Berr von Bulow im Saale bes Gewandhaufes bie erfte feiner biesjährigen brei Soirden für altere und neuere Claviermufit. Wieder wie im borigen Jahre faß er ben ganzen Abend als Allein= und Selbstherrscher am Piano, teine anderen Götter neben sich bulbend und bespotisch unferm Pervenspftem die absweckslungssofe Monotonie des trocknen Clavierklanges aufzwingend. Diefes Faktum conflatirt, muffen wir aber auch fagen, bag er wieber in Beziehung auf Claviertechnik und Gebachtniß wahre Bunber verrichtete, neun große Piecen trug er auswenbig vor, ohne Gehl und Freihum und mit einer Rraft und Ausdauer, die von Anfang bis Ende fich gleichblieb und es wohl rechtfertigt, wenn wir ibn ,, Bulow mit der elfernen Band" nennen. Das Imponirende nun, welches diefe Darlegung bon Gedachtnife= und Vingervirtnofitat allerdings bat, tann uns boch nicht darüber hinweghelfen, daß wir bei Beren von Bulow's Spiel einen Genuß im eigentlichen Ginne nicht empfanden. Bir vermißten gar ju fehr Barme und Befeeltheit und hatten und lediglich an Berauger= lichtes und Reflectirtes zu halten: pointirt, raffinirt und ausgetligelt war Alles, was Gerr von Billow gab, und das Spielen mit Contraften machte Einen am Ende gang nervos. Bir tonnen diefes ausspintifirte Wefen nur für einen Dedmantel balten, Der gur Ber= billung eigentlicher Erodenheit und Ralte des Gefühls dienen foll. Ein gelftreicher Menfc, wie herr von Billow boch ift, macht mit folchem Dedmantel allerdings immer Etwas; aber noch lange nicht genug und bei weitem nicht Alles. — Die Sachen, Etwas; aber noch lange nicht genug und bei weitem nicht Alles. — Die Sachen, welche Herr von Bulow vortrug, waren folgende: Präludium und Kuge für Orgel (Hmoll) von J. S. Bach (in der Liszt'schen Clavierübertragung); Präludium und Kuge (Emoll) Op. 53 No. 1 von Mendelssohn; Präludium und Kuge (Edur) Op. 53 No. 3 von Ant. Aubinstein; Sonate melanoolique (Op. 49) von Moscheles; Vartiationen und Kuge (Fmoll) Op. 17 von Fr. Kiel; Ricordanza (Concert-Einde) und Polonaise in Edur von Liszt; Fantasse Op. 18 von Hummel; Nobert-Fantasse von Liszt. Von hervorragendem Interspe waren sür uns die Kiel schen Variationen, welche eine Masse sehre seden Interspenden Mittelsaß, immer als ein prächtiges und geistreiches Stile sich mit Ehren seben lassen kann. Beiftreiches Stud fich mit Ehren feben laffen tann.

Kirchenmufit in ber Thomastirche am 30. Oct. Rachmittag um 2 Uhr Mostette: ,, Gin' feste Burg ift unfer Gott," von Doles. Am 31. Oct. früh um 8 Uh Pfalm 24 von Fr. Schneiber.

\* Leipzig. Das Confervatorium der Muftt hat am 4. Nov. Abends eine Feier zur Erinnerung an Felix Mendelssohn Bartholdy veranstaltet, bei welcher nach dem Einleitungschor "Beco quomodo moritur justus" bie folgenden Werke des Meisters zur Aufführung kamen: Quintett für Streichinstrumente (Dp. 87, nachgelass. Wert). Vied ohne Worte (aus dem 5. Heft Emoll), und Albumblatt (in Cdur, Wianuscript) sür Planoforte solo. Zweites Quartett für Planoforte, Violine, Viola und Violoncell (Op. 2, Fmoll). Choral, für achtstimmigen Chor, a capella.

Oper im Monat October: 3. Oct. Der Freischütz, von E. M. von Webel. — 6. und 17. Oct. Die Stumme von Portici, von Ander. — 7. Oct. Die Verlobung bei der Laterne, von Offenbach. — 9. Oct. Norma, von Bellini. — 12. Oct. Die Puritaner, von Bellini. — 14. Oct. Der Maurer und der Schlosser, von Auber. — 20. Oct. Faust und Margarethe, von Gounod. — 25. Oct. Nobert der Tensel, von Meyerbeer. Im Ganzen 8 Opern in 9 Vorstellungen.

- \* Dresben. Herr von Bronfart, der hier eine Neihe von Abonnementsconcerten beabsichtigt, hat am 3. Nov. das erste derselben gegeben und in sehr anerstennenwerther Weise als Dirigent die Aufgabe gelöst, mit einem aus den verschiedensartigken Krästen neu zusammengesetzten Orchester vermittelst weniger Proben gute Leisstungen herzusielten. Die Onverture zu "Benvenuto Cellini" von Berlioz wurde bezieht und seurig executirt. Fran Ingeborg von Bronsart, bekannt als reckliche Piasnissin, spielte Chopins Emoil-Concert und eine ungarische Mhapsodie von Liezt, beide Stücke mit Orchesterbegleitung. Leichtigkeit, Sanverleit, seine Nüaneirung und ein maßvoller, sanst einpfundener Bortrag zeichnen ihr Spiel aus. Fran Jachmann-Bagner unterstützte das Concert durch mehrere Gesangsvorträge. Den Schluß machte Beelshovens Ädur-Sinsonie, von der man nicht wohl absehen konnte, weshalb der Concertzgeber ste auf das Programm geseht hatte, da seine Orchester-Concerte nur eine Berechztigung haben können, wenn er hier noch nicht gehörte neue Compositionen zur Aufsschrung bringt.
- Bertin. Als britter Dirigent bei der Königlichen Oper ift neben den Gerren Dorn und Taubert der Königl. Musikolieretor Robert Radecke angestellt worden. (Es fungtren somit, wie hier beiläufig bemerkt sei, jest an den beiden ersten Opernbühnen Deutschlands, in Wien und Berlin, als Capellmeister zwei junge Tonstünster, Dessoss und Radecke, welche Belde ihre Studien auf dem Conservatorium der Musik zu Leipzig gemacht haben.) Die Orchesteroncerte, welche Herr Nadecke bisher veranstaltet hat, werden in Folge seiner neuen Stellung nicht mehr stattsitden. Ein Sassspiel des Tenoristen Niemann aus Hannover sieht in der Königl. Oper bevor. Die Details des lebenslänglichen Contractes von Fräulein Lucca sind solzgende: dieselbe bezieht unter dem Titel als Kannmersängerin jährlich 8000 Thaler Sestalt bei stüssmonatlichem Urlaub und erhält eintretenden Falls 2000 Thaler Pension. Der General-Intendant Herr von Hilfen hat sind sürst nach Paris begeben. Eine Motette von Kücken, "Du wirst meine Secke nicht nach Paris begeben. Eine Motette von Kücken, "Du wirst meine Secke nicht in der Hölle lassen, wurde vom Königlichen Domchor, am 29. Oct. in einem Concert des Frauenvereins im Saale der Singacademie meisterhaft gesungen, dieselbe zeichnet sich durch innige Empsinzung und sinnlichen Wohltlang aus und kommt am 5. Nob. in einer gestlichen Musikzaussührung des Königl. Domchores in der Doncsieche abermals zur Aussichtung und Wadrtd. Die Gesanglehrerin Frau Dr. Seller, welche sich von Leipzig hierher gewandt hat, beabsichtigt in unserer Stadt eine Gesangschule zu gründen, die sich ben Gesangunterricht der Kinder zur ausschließlichen Ausgabe siest.
- \* Hamburg. Zweite Soirée der Herren Jul. Stockhaufen und E. Nofe unter Mitwirkung des Manissen Herrn R. Niemann am 5. November: Streich-Quartett in Gdur von Hand. Zwei schoilische Volkslieder mit Begleitung von Pianoforte, Bioline und Bioloncell. Trio in Bdur für Planoforte, Violine und Violoncell von Ant. Aubinstein, Sp. 52. Ballade des Harfners aus Wilhelm Meister von R. Schumann. Streich-Quarteit in Emoll von Beethoven. Am 26. Nov. sindet ein geistliches Concert in der Ricclaikirche statt, zu welchem die Sängerin Fräulein Tietelens (eine Hamburgerin) aus London konnnen und mitwirken wird. Der Ertrag des Concertes ist zum Besten des Thurmbanes bestimmt. Erste Quarteitunterhaltung der Herren L. Lee und J. Böle am 6. November: Quartett von Mozart in Odur. Quarteit von Anton Rubinstein in Gdur (neu). Quarteit von Beethoven in Fdar.

- \* Wien. Das erste der philharmonischen Concerte unter Leitung des Capellmeisters Dessoff fand am 1. Nov. statt, es kamen zur Anssührung: Die Ouverture zur "Zandersiöte", eine Arie aus Händel's "Horkules", gesungen von Fräulein Bettelheim, zwei Säye aus der dramatischen Spuphonie "Romeo und Julie" von Heltor Berlioz, und zum Schluß Leethoven's siebente (Adur) Synaphonie. Man war gar nicht sehr entzült von der Aussührung der Ordesterwerke und nur Fräusein Bettelheim sand eine ihrer Leistung entsprechenden sehhaften Beisall. Das Gellme öberger'sche Duarteit beginnt seine Productionen am 8. November. An Novitäten werden wir im Berlauf der acht Quartett-Soixéen hören: Ein ungedrucktes Quarteit von Franz Schubert (Gmodl, componit 1815); ein Clavierquarteit von Julius Zellner, eln Serteit von J. Brahms, eine "Suite" von E. Goldmarkt (gespielt von Fräusein Bettelheim); ein Claviertio von Fgnaz Brüll; endlich ein Concert spielt von Fräusein Bettelheim); ein Claviertio von Fgnaz Brüll; endlich ein Concert spielt von Fräusein Bettelheim); ein Claviertio von Fgnaz Brüll; endlich ein Concert spielt von Gespielt von Brahms und Gellmedberger). Die übrigen Rummern des Programms sind aus Hahn, Mozart, Beethoven, Spohr, Mendelssohn und Schumann gewählt. Ernst Paner aus London wird in der Concertsaison hier drei historische Concerte nach dem Muster seiner in London veranstalteten Malineen geben.
- \* Flotow, welcher einen längeren Aufenthalt in Wien zu nehmen gedenkt, hat seine für das Hofoperntheater bestimmte Oper bereits vollendet und eingereicht. Das Libretto ist von St. George und Leon Halevy, deutsch von Dingelstedt bearbeitet. Der Titel dieser dreiaetigen romantisch-lyrischen Oper ist "Naida." Plotow hat für die Tenor- und Baspartie die Gerren Wachtel und Mayerhoser gewählt. Die Oper wird erst in der nächsten Saison in Seene gehen.
- \* Der Componift Abert in Stuttgart arbeitet an einer neuen Oper, zu welcher Pasque ben Text geliefert hat,
- \* Der Baritonift Pifchet, der unter großem Beifalle in Prag gaftit, wurde telegraphisch nach Stuttgart berufen, da ber König den Bunfch andsprach, Pischet mage mahrend der nächsten Monate am Hoftheater fingen. Pischet ift bekanntlich pensionirter würtembergischer Hofopernfänger.
- \* Hannover, den 1. Nov. Die musikalische Saisen hat gestern ihren Ansfang genommen mit den Kammermusstabenden der Herren Joachim, der beiden Spert und Lindner, benen noch Herr Capelineister Scholz als Clavierspieler beigetreten ist. Ausgeführt wurden Gmoll Quartett von Kahdn, Esdur-Quartett von Mozart, Cdur-Quartett von Beethoven. Die Aussiührung war neeisterhaft in jeder Beziehung, bestonders gelang die Einleitung zum Beethoven'schen Quartett, die mit einer wahrhaft impontrenden Wirde gespielt wurde. Herr Scholz ist sein großer Virtuos, aber ex gebietet über eine sehr hübsche Rechnit, sein Auschlag ist weich und rund, seine Darskellungsweise steis fein und voll Roblesse. Alle diese Eigenschaften zeizten sich bei Aussiührung des Mozart'schen Quartetts in ganz vortresslicher Weise und haben durch seinen Beitritt die Quartettabende ein noch erhöhteres Interesse gewonnen. Nächsen Sonnabend fangen die Abonnementsconcerte an und kommt unter anderen die Amoll-Shmphonie von Mendelssohn zur Aussührung.
- \* Frankfurt a. M. Der Rühl'sche Verein gab am 2. Nov. sein erstes Concert und filhrte in bemselben den Lobgesang von Mendelssohn und das Requiem von Cherubini auf. Frau Clara Schumann hat hier, nachdem sie im Museums-concert gespielt hatte, noch zwei eigene Concerte gegeben. Der Cacilienverein kündigt für den Winter drei Concerte au, zur Aufführung kommen: im ersten der "Clias" von Mendelssohn; im zweiten "D weint um sie," Cher ven Ferd. Hiller, "Gottes Zeit", Cantate von J. S. Bach, Requiem von Mozart; im dritten der "Wesssale" von Händel.
- \* In Altona bereitet man sich in ber unter Leitung bes herrn John Boie stehenden Singacademie darauf vor, in dem ersten Concerte dieser Sasson am 17. Nov. das neue Oratorium "Belfazar" von Carl Reinede zur Aufführung zu bringen. Reinede ist ein geborener Altonaer und wird von Leipzig herüberkommen, um die Aufführung seines Wertes in Person zu dirigiren und um gleichfalls in dem Concert in seiner Eigenschaft als Planist mitzuwirken.

- \* Düsselborf. Am 29. October fand das erste Concert des Musikvereins unter Leitung des Herrn Russelbirector Tausch mit folgendem Programm statt: Duverture zu Iphigenie in Ausis von Gluck. Erster San aus dem Militalroncert für Bioline von Lipinsth, vorgetragen von Herrn F. Seiß aus Barmen. Arie aus dem Alexandersest von Händel, gesungen von Herrn P. Seiß aus Barmen. Aus Hannover. Andante und Variationen für Bioline von Bleurtemps, vorgetragen von Herrn F. Seiß. Lieder, gesungen von Herrn Gunz. a) Der Neugierige von F. Schubert. h) Der Höbalgo von R. Schumann. Lobgesang, Sumphonie-Cantate für Solosimsmen, Chor und Orchesser von Mendelssohn, Tener-Partie Herr Sunz. Das Instresse des Abends concentrirte sich hauptsächlich in den Vorträgen des Herrn Sunz, der geselerte Künster war uns schon vom letzten Musikselben est ein vortresslicher Sänger besannt, dessen hiegsame und schmelzende Stimme sieb mit dem innigssen Versachersest" bei uns ein und bewährte sich in dem Vortrage derselben als ein kunstverständiger Sänger. Mehr noch rissen Lieder hin. Das Seelenvolle und Neine des Tones geht mit der Kraft, Stärte und Seschneidigkeit desselben Hand in Jand, sügt man dazu eine vortresssichen Methode und den ergreisenden schwungvollen Ausdruck, so hat man das Vild des ausgezeichneten lhrischen Sängers, dessen eminente Begabung und bessen gediegene Schule dem Concert einen seltenen Reiz verliehen.
- \* Breslau. Die Singacademie bringt am 7. Nov. Hillers Draforium ,, die Berfidrung Jerufalems" jur Aufführung.
- \* Der Baritonist Rieger in Breslau feiert in diesen Tagen sein 25jähriges Riinstlerjubitäum. Im Jahre 1838 ging er als Student der Theologie unter die Bres- lauer Choristen, arbeitete sich rasch empor und wurde bald ein respectivter Künstler, der unausgesetzt der Breslauer Bühne seine Thätigkeit gewidmet hat.
- \* Oldenburg. In Stellvertretung des schwer erkrankten Geren Capellmeifter Albert Dietrich wird beffen Freund Herr Heinrich von Sahr in nächster Beit als Dirigent der philharmonischen Concerte hier fungiren.
- \* Die "schöne Müllerin" von Franz Schubert Op. 25 ist soeben in einer neuen schönen und correcten Ausgabe mit deutschem und französischem Text in einem Band bei dem Originalverleger C. A. Spina in Wien erschienen und zwar sur Bariton= oder Alt=Stimme, genau in der Weise wie die Lieder von Julius Stockhausen gesungen werden, dem auch die mit einem sinnigen Titelblati gezierte Ausgabe von dem Verleger gewidmet ist. Dieser Cyclus von zwanzig der herrlichsten Lieder, welcher bisher 3 Ahr. 25 Ngr. bostete, ist nun in dieser bequemen Prachtaussgabe (Nöder'scher Stick) zu bam niedrigen Preis von 1 Ahr. 15 Ngr. zu haben.
- \* Richard Wagners Rathichlage für bas Operntheater (zunächt bas Wiener) welche im "Botichafter" zuerst abgedruckt waren, find jeht als besondere Brofcire (Wien bei Gerold und Sohn) erfcienen.
- \* Bon Emanuel Geibel, der den Sommer wie gewöhnlich in seiner Vaterstadt Lübeck zugebracht hat, und noch länger dort verweilen wird, weil der Auscnihalt des Königs von Baiern in Rom ihm eine längere Abwesenheit von München gestattet, ist ein neuer (vierter) Band Gedichte zu erwarten. Der Sommer des Dichters war sehr fruchtreich an Balladen, Idhllen, Oden und Shunnen.
- \* Professor Otto Jahn in Bonn arbeitet an einer Biographie Joseph gaydne, und wir haben also ein gleich gründliches Werk über biefen Meifter zu ers warten, wie jenes, welches wir bem Verfasser über Mozart verbanken.
- \* Ein pitantes Theaterbuch wird nächstens erfcheinen, ber Theaterbirector Frang Baliner giebt es heraus unter bem Titel: "Rückblicke, Erinnerungen aus meiner theatralischen Laufbahn und meinen Erlebniffen außer ber Bühne" (Berlin, bei Louis Gerschel.)
- \* Der bekannte Clavierlehrer Georg Lichtenstein in Ehinburg, der dafeibst fehr viel gur Berbreitung guter Musik thut, giebt bem Prinzen Alfred maberend bessen Aufenthaltes in ber hauptstadt Schottlands Clavier-Unterricht und Begleistungsstunden.

- \* London am 31. October. London ift feit gestern von heftigem Sturme beimgesucht, über ben Ihnen die Zeitungen Raberes berichten werden. Um fo felebe licher wird biefer Bericht ausfallen, benn es war die lette fille Boche vor ber berein= Bon ben funf Opernvorstellungen in Her Majestys theater brechenden Concertfluth. sienden Someristus. Dan ben sann kagen, daß die Sänger nicht aus ihrer Molle sielen, benn "Faust" regierte seden Abend. Obendrein zeigte der geängstigte Director dem Publicum diesmal zwei Fäuste, denn statt des erkrankten Sims Neeves machte Signor Volpini durch plögliche lebernabme des Faust die erste Vorstellung möglich, die übrigens im Eanzen saussfiel. Es follen in diesem Theater im Januar nun doch noch englische Opernvorstellungen flatisinden. — Balke's neue Oper, nach dem Sujet des "Duke's Motto", foll bereits im Coventgardentbeater einstudirt werden. Eine neue Oper von Mackarren foll auch noch folgen; auch Spoh's "Fauft" (übersetzt von Bartholomäus) wird so halb und halb versprochen. — Ein wohl noch nicht dagewesenes Zeichen der Verehrung widerfährt so eben Händel, dessen Andenken in der Kirche St. Mary Redeliff zu Briftol ein Fenster gewidmet wird, in den Gruppen von Engeln dargeftellt find, die von ihren Notenbeften Stellen aus bem Deffias abfingen. - Barb Leslie's Concerte beginnen am 4. Rovember. Der erfte Abend ift vorzugs= weife Mendelofobn gewibmet, unter Mitwirtung von Mad. Lemmens Sherington, Bauer und Blatti. - Der Cantate von Benebict (am 6. Nov.) wird noch eine Selection aus ,, Fauft" jugegeben; fur ausgiebige Lange bes Concertabende burgt uns ber Rame bes Concertgebers. — Gin gewiffer Sadenberg fündigt in einer amerikanlichen Zeltung feine Erfindung eines mufikalifden Telegrafen an und ladet das Publicum jur Benutzung deffelben ein. Um einem tiefgefühlten Bedürfniß abzubelfen, will er nämlich belläufig im Centrum feines Wohnortes ein entsprechendes Gebande aufführen, in bem ein Clavier fo angebracht ift, daß es durch Drabte mit jedem beliebigen Plano in ber Stadt in Berbindung gebracht werden tann. Go wie man bisber fein haus burch Röhren mit Waffer berfah, tann man nun auch ben gewünfchten Mufikvorrath berbeis Schaffen. Wir finden die Idee herrlich und febr praftifch und verfprechen uns die beften Folgen bavon. Entfteben g. B. zwifchen Cheleuten oft taum gu vermeidende allauheftige Meinungsverschiebenheiten, barf bie friedliebenbe Tochter nur heimlich ben Rrahnen öffnen und die hereinbrechende luftige Bolta macht jeder weitern Erbrierung ein Ende. Und wiederum, wenn bie Reble unferer fingenden Rachbarin fich burchaus nicht mit einer reinen Intonation befreunden tann, und über ober unter uns ein heftiger Spieler fich in unergrundlichen Accorden ergeht, bedarf es nur eines Drudes und auf Flügeln des Drathes tommt ein flegesmuthiger Triumphmarfc dabergezogen und rettet unfere Ohren vor weiteren Infulten. Auch die Liebenden werden biefe Erfindungen freudig begruffen, denn wenn fie fich vor unberufener Gefellichaft nicht zu bemeiftern wiffen und fich fo gerne jum vierzigstenmale das fagen niochten, was fie ohnedies langft ichon wiffen, bedarf es nur eines beimlichen Winkes, um unter dem Schutze einer Reihenfolge von tremulirenden enharmonischen Accorden irgend einer Wagner'schen Oper bem beengten Gergen unbehindert Guft machen zu tonnen. Die Bortheile biefer men= fcenfreundlichen Erfindung find gar nicht abzuschen und wir feben beren balbigen Berwirklichung mit mahrer Ungebuld entgegen.
- \* Paris. In ber italienischen Oper hat das Debüt Fraschini's großen Erfolg gehabt, dieser Tenor hat allgemein bezaubert. In sechs Wochen werden wir Abeline Patti wieder besitzen, sie wird funfzehn Mal in der italienischen Over auftreten und bekommt für den Abend 3000 Francs. Im zweiten Concert Pasceloups am vorigen Sonntag hat Sivori das Biolinconcert von Mendelssohn gespielt. Man erzählt, daß Meherbeer der Witwe Seribe's versprochen babe, vor der "Afrikanerin" tein anderes neues Wert zu veröffentlichen; nun aber hat Meherbeer eine große komische Oper vollendet und desbalb hoffen seine Freunde, er werde bald mit der "Afrikanerin" berausrücken, um die Aufsührung der komischen Oper möglich zu machen, ohne sein Versprechen zu brechen. Sicher ist, daß Meherbeer diesen Winter in Paris bleibt, um die dehntirenden Kräfte genau zu prüfen.
- \* New York den 17. October. Die von Carl Anschütz zusammengebrachte beutsche Operntrupve war nach einer im Ganzen gelungenen Brobevorstellung des "Freischütz" in der Brooklyner Mustacademie, nach Baltimore gereift, und begiebt sich nun, nachdem sie dort den besten Erfolg gehabt, zu einer kurzen Saison nach Washington, um endlich im December in New York zu beginnen. Die it alienische Oper unter Max Marateck hat goldene Tage, die nur dem Director und dem Publicum bisher zu oft durch die Geiserkeiten der Sänger getrübt wurden.

- \* Novitäten ber letten Wocke. Fünf Fabeln von Ariloff aus dem Aussischen übersetzt von N. Sprato, für eine Singstumme mit Clavierbegleitung componirt von Anton Nubinstein, Dv. 61. Frühlingsmorgen, Quett für zwei Soprane mit Pianoforte von Franz Bosen. Impromptuschube für Pianoforte von E. H. Döring, Dp. 14. Aristan und Folde von Nichard Wagner, Claviers Auszug ohne Worte für Pianoforte zu zwei Händen von August Horn. Quatuor pour deux Violons, Alto et Violoncelle par H. W. Ernst, Op. 26. Sinsonie No. 2 für großes Orchester von Ah. Auglichsbeck, Dp. 48. Partitur und Stimmen. Bollfändige Flügelhorns-Schule (Cornet à Pistons) mit besonderer Rückssicht auf den Selbstunterricht versaßt von Joseph Fahrbach, Op. 52.
- # Trio für Pianoforte, Wioline und Violoncell von Ferd. Waldmütter, Op. 140. (München, Aibl.) Höhche Motive und gute Klangeffekte kann man dem Trio nicht absprechen, wohl aber werthvollen Gehalt; auch die Form gewährt dem Kenner keine Befriedigung, denn die Arbeit ist ziemlich oberstächlich, obwohl einzelne Ansätze zu thematischer und imitatorischer Kunst Anextennung verdienen. Das Trio rangirt also in die von Dilettanten gepflegte Salon-Kammermusik und möge in solchen Kreisen die ihm zukommende Beachtung sinden.
- # Fest=Bolonaife für Planoforte von Theodor Freymann, Op. 3. (Breslau, Lichtenberg.) Mit ber etwas trivialen Melodic wollten wir gerne zufrieden sein, wenn nur die Mache anständiger wäre! aber der Say ist so unrein, daß ein guter Muster nach Andbrung des "Fest"=Stückes ein Ohrenbad nehmen möchte. Es scheinen überhaupt noch mehrere Componisten zu fein, die ihre Wasserschen vor dem Generalbaß nicht überwinden können.
- \* Gruß an Schleffen. Marich für Piano von A. Ergmann, Op. 17. (Breslau, Lichtenberg.) Ein richtiger Marich, anregend zum Schritt im Tempo.
- \* Bierstimmige Gefänge für Männerchor von G. Säfer, Op. 18, 19, 20, 23. (Cassel, S. S. Scheel.) Sämmtliche Gefänge sind von hübscher Klangweise und bieten manche recht artige Züge; sie sind aber durchweg eiwas flach empfunden und gemacht, so daß die betreffende Literatur teine besondere Vereicherung durch sie erfährt. Schwächere Vereine mögen sich immer die Hefte beschen, denn sie sind auch wenig gesübten Sängern leicht zugänglich.
- \* Drei Lieber für Männerchor componirt von Eduard Zauwig, Op. 63. Geft 38 ber mehrstimmigen Gefänge. (Prag, Schalet und Wegter.) Die Lieber sind von guter Art und offenbar mit dem Bestreben componirt, dem Gewöhnlichen auszu-weichen. Der Componist scheint dabei freilich keine ungewöhnliche Ratur zu sein, und so haben seine Gefänge denn jene anfländige Factur erhalten, die den Kritter zugleich verhindert, etwas Wesenliches für und gegen tiefelben zu sagen. Ihres Wohltlangs und ihrer guten Sangbarteit wegen darf man sie den Vereinen aber jedensalls empfehlen.
- \* Deutsches Morgenlied, Op. 62; Drei Lieder, Op. 64; Dem Vaterland, Op. 65; sammilich für Männercher von Ed. Tauwis (in Schalets Verlag zu Prag) reihen fich bem oben besprochenen Werke an und ift das dort Gesagte auch auf diese Stude zu beziehen.
- \* 3wölf Jugendlieder für Sopran und Alt dreis und vierstimmig componirt von Wilh. Baumgartner, Op. 13. (Zürich, Gebr. Hug.) Die Gefänge find dem Zwede ganz gut angepaßt; ist nicht Alles von gleicher Borirefflickeit darin, so verdient das Opusculum doch alle Beachtung, die Lehrer werden schon auszuwählen wissen.
- \* Drei Lieber für eine Singstimme mit Pianoforte von Dito Roerting, Dp. 1. (Brestan, Lichtenberg.) Dem Componisten ift es bereits bei feinem Dp. 1 Ernft um ben mustkalischen Ausbruck und wir konnen ihm, bei seinem Talent für Mestobte, auf biesem Wege ehrenhafte Erfolge prophezeihen. Diese brei Lieber verdienen Beachtung.
- \* ,36 hab im Traum geweinet", Lieb von Marie Ronig. (Dresben, Brauer.) Dielobifche Dilettanten-Mufit.
- # "Wenn eine Mutter betet für ihr Rind", Lied von Ottomar Reubner, Op. 3. No. 1. (Dreeben, Brauer.) Dito-bito.

#### Foyer.

- \* Im Carltheater zu Wien. Gines schönen Abends gegen halb 7 Uhr plaubern und kichen die "Lieblinge des Publicums" bunt unter einander und füllen, da sie mit dem Anziehen fertig, die Spanne Zeit, während welcher der Norhang noch unaufgezogen bleibt, so muthwillig und angenehm als nur möglich ans. Man guckt nach einander durch das Loch im Vorhange, macht Glossen über Die und Die, die gerade ins Aheater kommt ze. Da kommt der Aheaterdiener mit einem zienlich großen Packet herangezogen, husch! umringen ihn die zierlichen sieten Aurschen. Aber nur Eine ist anserwählt von ihnen, Bestzein des Packets zu werden, da die hübsche Blondine, die heute ihr Benesse hat. Welcher Neid! "Da ist gewiß ein kosibarrer Stoff darin aus Paris", denkt die Eine; das ist ein Longspaul," die Andere; die dritte rath auf andere Kostsarteiten. Auf dem Packet selbst siehn Andere; die dritte rath auf andere Kostsarteiten. Auf das weiß der Theaterdiener nicht; eine alte Krau hat's abgegeben. Die hübsche Venesschantin rath nicht lange herum und geht im Angesicht der Collegiumen an die seierliche Erössung dieses geheimnisvollen Packets. Siegel und Schur sind bereits aesalen, rasch wird das leyte Stück Packpapier von dem Cadeau gerissen, und was reigt sich den Vlicken der Umstehenden, die in boshastes Lachen ausbrechen? Ein Paar Immmi-Galloschen von wahrhast beleidigender Größe entsteigen der Tiese des Packpapieres!
- \* Roffini ist tein großer Bewunderer von Richard Wagner. Kurzlich fand ihn ein Freund mit einer Wagner'schen Partitur beschäftigt, die er eifrig zu entziffern suchte. "Macfiro," sagte ber Freund, "Sie haben ja die Partitur verkehrt in den Handen?"
   "Ich weiß wohl," antwortete Rosssini, "aber da ich durchaus auf gradem Weg daraus nicht klug werden kann, so hoffte ich vielleicht auf diese Weise das viel gepriesene Genie herauszufinden."
- \* Ein Prozeß, der in dieser Saison in Baden-Baden durch ein schwer erklärliches Misverständniß entstanden ist, macht viel von sich reden, da er gegen eine der
  ersten Pariser Schauspielerinnen angestrengt word. Es scheint, daß dieselbe für
  6000 Fres. per Monat für zwei Saisons engagirt war, und daß sie überdieß von
  Geren Benazet ein Ben über eine gewisse Summe erhielt als Gratiscation für ihre
  Tollette. Dieser Bon soll zwei Mal bezahlt worden sein; als der Kassirer seinen Irrthum entdeckte, verlangte er die Rückerstättung der Summe, und als diese verweigert
  wurde, ließ er die Dame auf dem Bahnhofe einfach an der Abreise verhindern. Es
  sam zu heftigen Auftritten und das Ende der Geschichte ist ein Prozest. In Paris,
  wo der Name der Betreffenden auf allen Lippen schwebt, sieht man der Entscheidung
  des Prozesses mit großer Spannung entgegen.
- \* ,, Ich kann von meiner Loge aus Alles feben, was ich zu feben wünsche," antwortete ber junge König ber Gestenen bem Director ber statienischen Oper in Paris, welcher Se. Majestät eingelaben hatte, einen Blick hinter bie Coustiffen und in das Foher ber Tänzerinnen zu thun.
- \* Eine arme Sängerin, welche bei dem Gaftspiel der Patti in Berlin die unbedeutende Rolle der Mutter in der "Nachtwandlerin" aushülfsweise schnell übernommen hatte, um nicht die Borstellung zu stören, wurde wegen ihrer allerdings fehr dürfligen Leiftung vom Publikum, das diesen Umfland nicht wiffen konnte, verhöhnt und ausgelacht, worüber die reizbare Frau hinter den Coulissen in Krämpfe verfiel. Sobald sie sich erholt hatte, schickte ihr Fräulein Patti einen Fünfzigthalerschein als Balfam, mit der Bitte, das kleine Geschenk ihrer Theatertochter anzunehmen.

#### Signalkaften.

Ref. L. R. in F. Wenn einmal etwas Wichtigeres vorfällt, bitten wir um Mitztheilung. F. H. in H. Briefe können in dieser Sache nicht geschrieben werden, daher auf diesem ducklen Wege dankbare Ablehung. — T. H. in II. Wie ein Buch. Vielen Dank. Bitten regelmäßig fortzufahren. Die unverdienten kriegssußigen Grüße sind bestellt. — W. B. in D. Wird fehr gern besorgt. — X. in X. Die tinregetmäßigkeit des Empfangs ift nicht unsere Schuld.

# Ankündigungen.

# PLEYEL, WOLFF & CO.

Medaille d'honneur à l'expo-

### PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors do concours à l'exposition

| de 18                                                                                                                                                    | 549.)                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pianos à queue.  Grand modèle de Concert . Fr. 4000.  Moyen modèle Fr. 3500.  Petit modèle Fr. 2700.  Le même simple Fr. 2300.  Pianos droits à cordes v | Pianos droits à cordes obliques. Grand modèle Fr. 2300. Moyen modèle Fr. 2000. Petit modèle Fr. 1600. Verticales, dits Pianinos. |

# Vorzügliche Heigen und eine Viola.

Unter dem Nachlasse des hier verstorbenen Kantors Wagner befinden sich mehrere werthvolle Geigen und eine vorzügliche Viola, welche in diesen Tagen zum Verkauf kommen.

Liebhaber wollen sich deshalb an die Wittwe, Andreas-Strasse

No. 2928 gef. wenden.

Erfurt, 2. Nov. 1863.

# Universal=Placirungs=Institut in Florenz.

Musikalische Gouvernanten, Gesellschaftsdamen, Hofmeister und Bounen aller Nationen, die ihre Talente in Italien zu verwerthen wünschen, werden auf das Schnellste und Vortheilhafteste durch das in ganz Italien einzig bestehende

#### Universal-Placirungs-Institut der Madame Raimond

placirt. Berücksichtigt werden nur Solche, die sich über ihre Talente wie strengste Moral ausweisen können. Frankirte Briefe an Madame Raimond, Via della Scala Nr. 3 au premier, à Florence (Italie).

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in sehönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von J. A. Hietel, Leidzig, Grimm. Str. 16 (Mauricianum.)

#### Bei B. Schott's Söhnen in Mainz ist erschienen:

Arditi, L., Colli nativi. Récitatif et Romance p. Canto con Pfte. Ascher, J., Op. 91. Les Fifres de la garde. 2. Poika militaire p. Pfte. à 4 mains. 54 kr.

Concone. J., Op. 9. 50 Leçons de Chant. Parties de Chant p. Médium de la voix, en 2 Suites. à 36 kr.

- Op. 13. 25 Leçons de Chant p. 2 voix. Parties de Chant, en 2 Suites. à 36 kr.

Danela, Ch., Op. 106. Trois petits Divertissements p. Violon av. Pfte. 2. Suite.

Genée, R., Op. 91. Ein Sängerkampf. Komisches Duett f. Tenor u. Bass. 1 fl. 30 kr.

Gerviile, L. P., Op. 87. L'Ecrin, de Mozart. Transcription sur des motifs de Don Juan p. Pfte. 54 kr.
Godefroid, F., Op. 114. Chanson bohemienne p. Pfte. 45 kr.

Op. 118. Berceuse, de Weber. Chant populaire p. Pfte. 54 kr.
 Op. 119. Chanson Créole p. Pfte. 54 kr.
 Gottschalk, L. M., Op. 48. L'Union. Paraphrase de Concert sur des airs nationaux américains p. Pfte. 1 fl. 12 kr.
 Gounod, Ch., La Reine de Saba. Grand Opéra en 5 Actes. Vollstandiger

Clavierauszug m. Text 14 fl. 24 kr.; Textbuch 24 kr.

- La Reine de Saba. Valse transcrite p. Pfte. 54 kr.

Grau, D. de, Op. 13. Lucrezia. Grande Valse brillante p. Pfte. 1 fl.

**Hempel**, A., Silvia-Polka f. Pfte. 27 kr.

- Tannebaum-Polka f. Pfte. 27 kr.

Mess, J. G., Op. 75. La Chanson de Fortunio. Fantaisie-Gaprice p. Pfte. 45 kr. Hiller, F., Op. 101. Zweite Concert-Ouverture f. gr. Orchester. Partitur 3 fl.; Stimmen 6 fl.

— Op. 106. Der Morgen, f. 4 Männerstimmen. Partitur u. Stimmen 2 fl. 24 kr. Ketterer, E., Op. 124. Les Echos d'Espagne. Mosaïque sur les Chansons d'Yradier p. Pfte. 1 fl.

- Op. 129. La Reine de Saba. Fantaisie brillante p. Pfte. 1 fl.

- et A. Hermann, Duos concertants p. Pfte. et Violon. No. 1. Mozart, Cosi fan tutte. 2 fl. 24. kr.

Kriiger, W., Op. 113. La Pagode. Fantaisie brillante p. Pfte. 1 fl.

Léonard, H., Dove sono. Air de l'Opéra: Le Nozze de Figaro p. Velle. av. Pftc. 54 kr.

- — Prière à la Madonne, de Gordigiani. Transcrite p. Velle. et Pfte. 54 kr.

Le Rève. Valse d'Arditi. Transcrite p. Velle. et Pfte. 1 fl. 21 kr. Lyre française. Romances av. Pfte. No. 927. 928. 948—953. à 18 u. 27 kr. Neusted; C., Op. 35. Joseph, de Méhul. Fantaisie transcr. p. Pfte. 54 kr. Op. 80. La seconde Pluie de Perles. Morceau de Salon p. Pfte. à 4 mains. 54 kr.

Rummel, J., Perles enfantines. Récréations très-faciles p. Pfte. à 4 mains. No. 5. La Traviata. No. 6. Ernani. à 54 kr.

Sacré, L. J., Op. 159. Leopold Ferdinand. Polka-Mazurka p. Pfte. 27 kr. — Op. 161. Louise Marie. Polka-Mazurka p. Pfte. 27 kr. — Op. 162. Les Harpes éoliennes. Valse p. Pfte. 54 kr. Sidorowitch, C. v., Siehst du in fernen blauen Wogen, f. 1 St. m. Pfte.

Smith, S., Op. 11. La Harpe éolienne, Morcean de Salon p. Pfte. I fl. Wolff, R., Op. 247. Grand Duo sur l'Opèra polonais Halka p. Pfte, à 4 mains

### Central-Bureau für Musik.

Empfohlen: Neue Tänze und Märsche f. Streich-Orchester zu billigsten Preisen. H. Kohmann, Cöln a. Rh.

Im Verlage von Carl Lackhardt in Cassel ist jetzt vollständig erschienen:

Eschmann, J. C., Musikalisches Jugendbrevier. Eine Anthologie von 270 Tonstücken aus den Werken von Jos. Haydu, W. A. Mozart, L. v. Beethoven und aus dem deutschen Volksliederschafz für das Pianoforte zu zwei und vier Händen.

Erste Abtheilung: 50 deutsche Volkskinderlieder. Op. 49. Heft I bis 4

à 20 Sgr. Zweite Abtheilung: Spaziergänge durch den deutschen Volksliederwald.

(Vierhändig.) Op. 41. Helt I bis 4 à 25 Sgr.

Dritte Abtheilung; Instruktive Gänge durch den deutschen Volksliederwald.

Op. 42. Heft I bis 4 à 20 Sgr.

Vierte Abtheilung: 24 Fantasieslücke über deutsche Volksmelodien. Op. 43. Hett I his 4 à 25 Sgr.

Fünste Abtheilung: Instruktive Gänge durch die Compositionen von Haydo. Mozart und Beethoven. Hest 1 und 2 à 22½ Sgr.

Ferner:

Hempel, R., Op. 3. Zwei Duette für Sopran u. Alt oder Tenor u. Bass. (No. 1.

Frühlingslust. No. 2. Frühling in der Heimath.) 15 Sgr. Weissenborn, E., Op. 36. Gratulations-Polka für Pianoforte. - Op. 38. Liebesgrüsse. Walzer für Pianoforte. 121 Sgr.

In meinem Berlage ift neu erfchienen:

## Musikalisches ABC=Buch

für die Rinderwelt.

Bur Erlernung ber Noten von einem Kinderfreunde. Mit Bignette.

Preis 6 Rar. eleg, geb.

Es würde dem Musiklehrer nicht nur viel Zeit erspart und ihm das Unterrichts geben sehr erleichtert werden, sondern seine Schiller würden sogar oft weit fcnellere Fortschritte machen, wenn sie bereits Notenkentinft mitbrachten. Der Berf. hat daher verlucht, ein Musiklalisched ABC-Buch zu schreiben, nach weichem Aeltern und Geschwister, Erzieher und Erzieherinnen dem Kinde mit Leichtigkeit Notenkenntniß beis beiten beit Beiten beit Beiten beite beiten beite beiten beite beiten beite beiten beite beit bringen tonnen. Soffenilich wird diefes auch außerlich febr freundlich ausgestattete Buchlein unter ben Daufielehrern Bertreter, unter Meltern und Erziehern Freunde finden.

Julius Rlinthardt in Beipgig.

Von

### J. Carl Eschmann

| sind in meinem Verlage erschienen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Thle. | Ngr.         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Op. 24. Romanze und Allegro für Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1     | 25<br>—<br>— |
| Op. 28. Tagebuchblatter. Vier Klavierstücke:  Op. 28. Esquisses pour Piano  Op. 29. Bouquet de Bal. Mélodie gracieuse, Valse, Polka et Galop  final pour Piano  Op. 30. 3 Pièces caractéristiques pour Piano.  Direction de la companyation de la |       |              |
| No. 1, Impromptu  No. 2, Scherzo  A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 7 i<br>20    |
| Leinzig. Fr. Kist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | me    | ľ.           |

rethrid.

Im Verlage von

#### Carl Masiinger qm. Tobias in Wien erschienen:

Concurrenz = Ausgaben. Neue wohlfeile

Clavier-Sonatèn. 30 Nummeru. Binzeln und complet.

#### Winterreise.

Ju 2 Abtheilungen.

#### Schwanengesang.

In 2 Abtheilungen.

24 Nummern. Einzeln und complet. 14 Nummern. Einzeln und complet.

| In meinem Verlage ist für Pfte. erschienen:                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Arditi, L., Il Bacio. Gesangswalzer  Beethoven, L. v., Schnsuchts-, Schmerzens- u. Hoffnungswalzer  Gerstenberger, A., Studentenleben. Polka mit Tittelblatt in | 5    | Ngr. |
| Tondruck                                                                                                                                                        | 10   | -    |
| — — Potpourri über 26 academische Lieder                                                                                                                        | 15   | -    |
| - 24 Tänze über beliebte Volkslieder. 4 ms. 4 Hefte à                                                                                                           | 171  | -    |
| — Dieselben für eine Violine oder Flöte                                                                                                                         | 71   | **   |
| Ketterer, E., L'argentine, Mazurka-Fantasie                                                                                                                     | 10~  | -    |
|                                                                                                                                                                 | 10   |      |
| Stade, W. Or., Festmarsch                                                                                                                                       |      |      |
| Walzer                                                                                                                                                          | 15   | -    |
| Tänze und Märsche. No. 9. 3 Tänze aus d. Goldonkel                                                                                                              | 712  | -    |
| Für Gesang:                                                                                                                                                     |      |      |
| Volkslieder-Album. 45 beliebte Volkslieder für eine Singst, u. Pfte. Heft 1, 2, 3                                                                               | 15   | -    |
| Liederschatz für Kinder. Eine Sammlung gewählter Kinderlieder nach Volksmelodien, mit leichter Pianofortebegleitung nebst Fin-                                  |      |      |
| dersatz ,                                                                                                                                                       |      |      |
| Altenburg. A. Gerstenberger. Hof-Musikalienh                                                                                                                    | andl | ung. |

Im Verlage von Falter & Sohn in München ist soeben erschienen:

## Sinfonie

(No. 2 in E.)

für grosses Orchester

#### Th. Täglichsbeck. Op. 48.

Partitur 4 Thlr. - Orchesterstimmen 6 Thlr.

So eben erschien und ist durch alle Buch- & Musikalienhandlungen zu beziehen

# Zur Tonkunst.

### Abhandlungen

von

#### Ernst Otto Lindner.

Inhalt: I. Die Entstehung der Oper. — II. Ritter Vittorio Loreto. — III. Gay's Bettleroper. — IV. Biedermann und Bach. — V. Johann Schastian Bach's Werke. — VI. Ueber künstlerische Weltanschauung. — Anhang. Nachträge zur Geschichte der ersten siehenden deutschen Oper.

Gr. 8vo. VIII. 378 Seiten mit Noten-Beilage. Geh. 1 Thlr. 28 Sgr.

#### Früher erschienen:

Ehlert, Louis, Briefe über Musik an eine Freundin. 27 Sgr.

Kullak, Dr. A., die Aesthetik des Klavierspiels. 21/6 Thlr.

Reissmann, A., Von Bach bis Wagner. Zur Geschichte der Musik. 27 Sgr.

Berlin, October 1863.

### I. Guttentag.

| Nova!                                                                                                                                        | The.     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Bach, Joh. Seb. Das wohltemperirte Clavier. Kritische Ausgabe von F. Kroll. Bd. II.                                                          | <u>3</u> | 174             |
| - Vier Lieder für Alt mit Piano, Op. 2.                                                                                                      | _        | 15<br>20        |
| Singstimme mit Piano bearb. v. F. Brissler  Singstimme mit Piano bearb. v. F. Brissler  Kroll, F., Alter Sang neuer Klang" für Piano à 4 ms. | 1        | 15<br>5         |
| Char van K. W. Janus, Part, u. Denninen                                                                                                      | 1        |                 |
| Speidel, W. Sonate Op. 10 für Piano u. Viol. bearb. v. E. Singer. Speidel, W. Jonate Op. 10 für Piano u. Viol. bearb. v. E. Singer.          | <u></u>  | 25<br>15<br>ue. |
| Leipzig, Novbr. 1863. C. F. Peters, Barcau de M                                                                                              | 1        |                 |

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen;

# St. Heller

Tarentelle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr. Trois Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thir. Jagdstück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Verlag von Bartholf Senff in Ceipsig.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Genff.

Jahrlich erscheinen 52 Nummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer franklirter Zusendung durch die Boft unter Kreuzband 3 Thir. Jusertionoges bühren für die Petitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buchs und Musstaliens handlungen, sowie alle Bostämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Adresse der Redaction erbeten.

#### Biolinschule

port

#### Ferdinand David.

Berlag von Breittopf und Gartel in Beipgi,

Eine Biolinichule bon &. David fann nur eine bochwilltommene Ericheinung fein. Als Birtuos in erfter Reihe fiebend, ale Bebrer durch eine große Ungahl vorzüglicher Schüler trefflich bewährt; geschmackvoll und geistreicher Componist für sein Instrument, wurden fcon die hiergenannten Gigenfchaften zu beften Erwartungen berechtigen; fie find es aber noch nicht allein, die bas gang befriedigende Refultat bewirken konnten, deffen wir uns in diefer Schule zu erfreuen haben. Bu alle diefen Bedingungen will noch ein die Aufgabe in allen Bunkten burchschauender, gebildeter Ginn kommen, ber überall bas Befentliche zu faffen und festzuhalten, bas 3meckmäßige zu erkennen und ju leiften vermag. Richt Jeber der viel erlobte, hat viel Erfahrung gemacht; diese ift das aus dem Einzelnen abstrahirte Allgemeine und nur aus folder Zusammensassung fann bier wie überall eine zwedmäßige Methode, ein belehrendes Runftwert hervorgeben. Bir haben, manches Borguglichen ju gefdweigen, zwei bochschäthare Liolinschulen: ble frangoffiche des Parifer Confervatoriums von Rode, Rreuger und Baillot redigerte, und die von Spohr. Beiden fanden die auerkannt größten Meister des Biolinipiels vor. Beide enthalten des Bortrefflichen und Fordernden fehr viel; fie find aber mi Gangen genommen von einander fehr verschieden. In der frangöfischen maltet bas ftreng Methobifche vor, oft mit Sintansehung des muntalischen Intereffes. Uebungeftude merben immer bem Broed, ben fie im Muge haben, entsprechend fein, fie find es aber auf Roften des mufitalifchen Gehaltes und Ausbruckes, find für den Schuter, ber fie üben muß, nur eine Arbeit, nicht jugleich eine Aufgabe ju mufikalifcher Broduction. Bei Spohr find alle Uebungeftucke mufitalifd, inhaltvolle Compositionen; er läßt aber ju Gunften der Composition fich nicht felten von dent, was der didatiffche Bwed junachft erfordern murbe, ableiten und verfolgt mehr bas Dufilftud, als bas methodifche Uebungoftud. Zwifchen diefe beiden Schulen nun, oder das Gute beider in fich enthaltenb, möchten wir die hier vorliegende David'iche ftellen: fie ift in gleichem Maage methodisch und mufikalisch. Dag bei foldem Entgegenseben der frangofischen Schule nicht die Minfit, der Spohr'fden die Methode teineswege abgesprochen werden foll, verfteht fich wohl von felbft; es ift bamtt nur gu bezeichnen, nach welcher Seite beide Schulen ihre Reigung, ihr Uebergewicht haben, bas jum Gleichgewicht auszugleichen wünschenswerth fein tann. Die frangofifche Schule ift die Schule fur die großen Geiger der Raiferzeit; mas jum Vortrage ihrer Concerte erforderlich ift, lafit fich aus ihr lernen. Spohr, beffen Concerte fich zuerft in der gangen Faffung an bie Concerte von Rode und Kreuger anlehnten, legte doch fehr bald ein gang anderes Intereffe in feine Compositionen diefer Urt. Dort hatte man componirende Birtuofen gehört; Spohr zeigte fich bald als geigender Componift. Er lief bei außerlich von früherer nicht fehr verschiedener Gestaltung die musikalische Idee malten und von ihr oder doch hauptfächlich unter ihrem Ginfluß das technische der Composition hervorgehen. Daburch tam Bieles in feine Soloftude, was zwar immer dem Inftrument gang angemeffen, aber für die Ausführung nicht immer fo bequem brillant fein tonnte, wie es die Technit feiner Borganger bot, die nur allein das für den Bortrag Dantbare im Auge hatten. Es hat lange Beit gedauert, bis man Spohr'iche Concerte von Anderen als thm felbft hat fpielen boren; fie ichienen unüberwindlich fchwer: die frangofifche Schule tonnte ihren Bortrag vorzubereiten nicht mehr hinreichen: Spohr arbeitete felbft eine Biolinfdnle aus.

Dann trat Paganini auf mit feinen Birtuofencompositionen, zu beren Bortrag wieder die Spohr'fche Schule nicht alle vorbereitenden Bulfomittel bieten konnte. Paganini's Spielweife hatte aber viel Ginflut auf das neuere Biolinfpiel, ebenfo auf die Composition für dies Instrument. Es war Manches aus ber fruberen Behandlung ber Bioline, was die Frangofen und mit ihnen Spohr aufgegeben hatten, von Paganini wieder aufgenommen worden, was eine Bewandtheit erforderte, bie von Benen, Die mehr bas Grofartige fuchten, nicht geubt war, weil es bei ihnen nicht zur Ausübung tam. Dabin gehört bas Spiel mit fogenannt fpringendem Bogen, bas Arpeggio, bas Flageolet. Letteres beides findet fich zwar im frangöfischen, wie in Spohr's Spiel, aber in feltenerer und befdrantter Unwendung, und beide genannten Schulen tonnten dazu nicht genug vorbereiten. Die David'fche Biolinfchule nun umfaßt die Forderungen aller diefer verschiedenen Epochen. Was zu dem Rode-Rreuger'ichen, gu dem Spohr'fchell, gum Paganini'ichen Golofpiel erforderlich ift, es wird nichts ausgeschloffen, vielmehr Alles mit gleicher Sorgfalt und Musführlichkeit in vortrefflichen Uebungefructen gelehrt, die am jedesmaligen Zwede der Aufgabe festhaltend, auch das mufikalische Sentereffe bi bewahren wiffen und als freie Compositionen erfcheinen. Ein fehr ausführliches Capitel Es möchte mohl das Erfchöpfendfle fein, was über ift bem Flageoletfpiel gewidmet. Diefe Materie gefagt ift. Der Flageoletton ift, wie es in der Urt feiner Entftebung liegt, einer characteristischen Muancirung nicht fabig, wie er fich giebt, muß er verwendet werden; in ben eigentlich mufitalischen Bortrag tann er barum nicht eingreifen und wird nur als Schmud' und zu virtnofenhafter Berwendung gu brauchen fein; zu feeli-Es tommen aber doch in neuerer Biolinmuff fchem Ausbruck fehlt ibm bie Ratur viele foldhe Flageoletfiellen vor, wie auch eben die Paganini'fche Spielweife aus früherer Beit bergleichen aufgenommen oder beibehalten hatte, und folde Stellen wollen miglichst gut ausgeführt werden. Dazu wird bie David'sche Unweisung immer mit großem

Dante aufzunehmen fein.

Die Anordnung der Lehrgegenstände ift in wohldunchdachter Folge überall eine bernünftig fortschreitende; Theorie und Praxis haben in dem ganzen Werte sich, wie es fein foll, aufs Beste durchdrungen und sind Eins geworden, der Echüler, der mit Talent und Fleiß unter guter Leitung sich dem Studium dieser Schule hingiebt, wird sich nur guten Resultates erfreuen können. Die Ausgabe, mit deutschem und französsischem Text ift, wie es von der Firma Breitkopf und Härtel sich nicht anders erwarten läst, in sedem Sinne eine vortreffliche.

Beipzig.

M. Sauptmann.

#### Palmfonntagmorgen.

Gericht von Geibel.

Für eine Sopranstimme und weiblichen Chor mit Orchesterbegleitung

#### Ferdinand Siller.

Op. 102.

Berlag von J. Rieter Biebermann in Winterthur.

Wir entbehren ungern bei berartigen Ensemblewerten mie obiges bie Bartitur, wünschen vielmehr immer die Originalausgabe mit dem Arrangement zusammen zu haben, um nach jeder Seite hin dem Werte gerecht werden zu können. Der vorliegende Clavierauszug läht ein fchönklingendes, doch vorwiegend finnlich reizvolles Wiuftestück erkennen, das mehr für den Concertsaal als für die Kirche paft, dort aber mit ziemlich sicherem guten Erfolge zu Gehör gebracht werden durfte. Wir empfehlen das Stück Frauenchören zur Benutung.

#### Wiener mufikalische Skizzen.

Der Bau des neuen Opernhaufes, das eine der Sauptgierden Biens werben wird, geht fo langfam von flatien, als wollte die Leitung erst die Geburt und Heran= bildung des fo fehnlich herbeigewünschten großen Operneomponisten der Zukunft erwarten. Die Fundamente ringen fich feit fast zwei Sahren muhfam aus dem Boden bervor, die umliegenden Straffen werden unaufhörlich mit den mit fedem Neubau engverbundenen Staubwirbelminden überfcuttet, das Publicum bleibt theils in den Rothlachen der Umgebung bes Baucs fteden, theils wird es von ben Steinfuhren an die Wande ber Baufer gequeticht, theils fiebt es ben barbarifcheften Alten von Thierqualerei ju, welche die Fuhrleute täglich bei der Materialherbeifchaffung andüben. Aber die Langfamteit in bem Fortfchritt des großen Wertes bleibt fich allen biefen Unannehmlichkeiten gegenüber unerschütterlich gleich, bie Wiener find geduldig und ber Landfturm muß ja boch Beit baben nachzukommen. Run foll aber boch in ben lebten Tagen ben Benten am Raiferlichen Gofe bie Gebuld geriffen und ber Leitung des Linternehmens die übliche "Rafe" jugekommen fein, beren fie fo bringent bedurfte. Borausfichtlich wird jest ber Ban rafcher machfen und bann wohl nicht allein für unfere Machtommen barin Dluffe gemacht werben. Bisber fab es fo aus, als ob man bie gegenwärtige Generation nur Bum Bezahlen, die zufünftige aber zum Genießen verwenden wollte.

Dagegen bleibt der Benug des herrn 2Bachtel ber Gegenwart ficher, und bie Butunft durfte dabei gang leer ausgeben. Berr Bachtel füllt die Gaufer, wenn auch bas Saus manchmal fpater nicht von Berrn Wachtel erfüllt ift, wie bas neulich in ber "Norma" ber Fall war. Es ift nicht recht abzufeben, warum man gerade ben "Cever" ju der fünftlerifchen Sternentrone des herrn Wachtel hingufugen wollte, Da man ben romifden Proconful Doch gewöhnlich einem Tenoriften übergiebt, ber auch fingen und fpielen tann, Berr Bachtel aber in Diefer Sinficht zwei Achillesferfen aufzuweisen hat. Run, Der romifche Mantel war allerdings da; befanntlich nütt er jedoch nichts, wenn er nicht gerollt ift, und Geren Wachtels Mantel war nicht gerollt. Es fehlte ihm ber gehörige Faltenwurf und ber Gefang litt doppelt unter einer Indisposition bes Gangers, Die derfelbe mittelft Forciren ber Stimme gu bewältigen fuchte. Conftatirt muß übrigens werden, daß das Theater faft überfüllt war; man icheint alfo mit den Genug ber grenzenlos abgeleierten "Norma" immer noch nicht fertig zu fein, und es ift ein mahres Glud für die Menfcheit und die Denfchlichkeit, daß die neue Befetung und Reprife ber Oper teinen Erfolg hatte. Das ift fo ein Capitel gur Illuftrirung der R. Wagner'fchen Borfchläge über die Biener Oper. Welche Qual muß eine jede Bieberaufnahme der "Rorma" für die Mitglieder des Ordiefters (Die fich alle Runfiler nennen) fein, nachbem diefe larmopante, fußliche Dufit feit 30 Jahren immer wiedertehrt und nicht umzubringen gut fein icheint! Bom Standpunkt ber Bumanitat find nach unferer Privat-Unficht alle Leute, Die an einem Norma-Abend im Orchefter figen, Martyrer, denen man nach dem Schluß der Oper die Palme — vielleicht in der gefälligeren Form eines guten Abendeffens mit verfchiedenen Weinen - reichen follte.

Da man gerade bei der Wieder-Auffrischung operistischer Meisterwerke ift, so ersichten es nicht mehr als billig, daß auch wieder Flotow's Martha hervorgesucht und mit Herrn Wachtel als Lyonel dem Publicum vorgesetzt wurde. Auch in dieser Oper reufsirte Herr Wachtel keineswegs; er scheint gerade durchaus nicht disponirt zu sein und sah als englischer Cord-Bauer zwar nicht so sonderbar wie als römischer Proconsul,

aber immer noch fonderbar genug aus.

Das erfte philharmonische Concert verfammelte in den Ranmen bes Opernhauses die Elite ber Wiener Musiefreunde, welche in dieser Saufon fich tonedurstiger als je zeigen und die ihnen verfprochenen Genuffe nut Ungeduld erwarten. Der erfte Genuß war ziemlich burgerlich. Goon der Beginn mit der Bauberflote=Duverture, Die mohl ein unantafibares Meifterwert, aber foon fo oft gebort ift, daß fie nicht recht mehr in ein Concert pafit, war fein gang gludlicher. Zwei Stude aus Berlicg ,, Romeo und Julie" hatten einen verschiedenen Erfolg. Das erfte (Liebes-Scene) ging fast fpurtos poruber, bas zweite, bier foon gegebene, bas wegen feiner eigenthumlichen, Rlangfare bungen und wunderbaren Inftrumentaleffecte jeden Buborer frappiren muß, wurde auch DieBmal mit verdientem Beifall aufgenommen. Berliog hat wenig gefchrieben, bas fo unmittelbar auf feden Buborerbreis wirtt und fo entschiedenes Beugnig von feinet Fraulein Bettelheims Altarie aus Gandels ,, Bertules" großen Begabung ablegt. Um wenigften fprach Beethovens Adurwurde ichwung= und wirtungsvoll gegeben. Symphonie an. Es war, als ob der Dirigent, Berr Deffoff, nicht mit ben Tempt im Reinen gewefen ware und ale ob ihm überhaupt das hohere Berftandnig jener Arbeit Beethovens abginge. Diefes Abjagen des Tempos, wobei alles Detail bis jum Berfdwinden verblaßt, wird nachgerade gur Manie und fann gar nicht genug gerügt Beder Buborer nahm bas Gefühl mit nach Baufe, daß bem großen Meifter an geheiligter Stätte webe gethan worden war.

Wien, ben 8. Dovember 1863.

#### Sechstes Abonnementconcert im Saale des Gewand: hauses zu Leipzig.

Donnerstag ben 12. November 1863,

Den Rern bes gegenwärtigen fechften Gewandhausconcertes bilbeten zwei Orchefferflude: Duverture, Scherzo und Finale von Schumann, womit bas Concert begonnen, und Sinfonie in Dmoll von Robert Bollmann, mit ber es gefchloffen Bollmann's Wert - bor Rurgem im Druck erschienen - ift junt erften Male hier in Leipzig zu Gehör gebracht worden, darum fel von ihm auch zuerst die Rede. Bir ertannten in diefer Sinfonic eine Bervorbringung von entichiedener Bedeutsamkeit und folgten ben vier Sagen mit gespannteftem Intereffe. Diefes wurde wachgehalten burch Urt und Wefen bes Gaugen fowohl, welches von iconem, fünftlerifden Ernft und von adfrem fymphonischen Schwunge ift, als auch burch die Gingelheiten, welche burch Prägnang und Eigenthumlichleit fehr vortheilhaft wirten. Gang für fich betrach= tet, tonnte man den einzelnen Motiven ben Borwurf einer gewissen Sprodigteit der Erfindung machen; aber fle werden mit einem fo boben Kunftverftande verwendet und ver= woben und find fo in Fluf gebracht, baff man ihr eigentliches Wefen vergifit, oder beffer gefagt: daß man über dem, was aus ihnen wird, überfieht, was fie eigentlich fin d. Daß Volkmann Melobist im hervorragenden Sinne nicht ift, beweiset das Abagio feiner Sinfonic, welches auf Melodie den Hauptaccent legt, aber hierin zu keiner rechten Gc= fügigkeit und vollen Ungezwungenheit kommt. Aus diesem Grunde ist uns dieser Sah auch als ber fcwächfte bes gangen Wertes vorgefommen. Eine kleine Schwäche ferner glaubten wir in dem Trio des Scherzo zu erblicen, welches fich etwas schwerfällig und undurchsichtig giebt, vornehmlich bem Scherzo felbst gegenüber, das durch Gedrungenheit und Fluft fehr gut wirkt. Ausgeführt wurde bas Wert fehr gut, eben fo wie bas Shumann'iche Stud; bas Berhalten bes Publitums aber war ein nur laues, und erft gang jum Schluß, ber in ber That auch ein großartiger ift, vernahm man einen reichern Applaus. —

Weitere Borkommulise in dem Concert waren: Schumann's Chorstüd "Zigeunerleben" mit der Grädner'schen Justrumentirung, Arie "Nein, länger trag' ich nicht die Qualen" aus dem "Freischity", von dem Tenoristen Herrn Foseph Schitd aus Solothurn gesungen, und Concert in Fmoll von Chopin, von Fräulein Doris Böhme aus Dresden vorgetragen. Das reizende Stück von Schumann sand sehr angemessene Wiedergabe, mit Ausnahme sedoch eines Verschens, welches die Juhaberin des kleinen Sopransolo's sich hatte zu Schulden kommen lassen. Herr Schild, den, wenn wir nicht sehr irren, wir früher schon einmal in der Enterpe gehört haben, sang seine Arie mit leidlich hübschem Vortrag; seine Stimme sedoch bedarf vielleicht noch weiterer Aussbildung, namentlich um aus den Mitteltönen noch etwas gaumige Klänge auszuscheiden, und — wo möglich — seiner Höhe etwas mehr Volumen und Freiheit zu geben.

Das Clavierspiel des Fraulein Bohme, welche Schülerin des hiefigen Confervatoriums war, bekundete eine recht gute technische Durchbildung; mit ihrem Ausbrucksvermögen reichte fie indeß noch nicht an das Chopin'sche Concert hinan.

#### Bur and Moll.

# Leipzig. Die diebjährigen Soirden für Kammermusit im Saale des Gewandhauses haben nun auch begonnen, und am verwichenen Sountag (den 8. Nov.) sand die erste derselben statt. Sie brachte Quartett in Gdur von Hahdn, Quintett in Odur von Mozart und Triv für Clavier und Streichinstrumente in Odur (Sp. 70, Mo. 1) von Beethoven — drei Werte, welche so recht die Gerrlichkeiten jener hehren Componisten-Trias entsatten und das Herz jedes wahren Kunstsreundes in Wonne und Entzücken höher schlagen machen. Die Auskührenden waren: die Herren Concertmeister David, Köntgen, Hermann, Hunger, Lübeck — als Streichinstrumentisten, und herr Konis Braffin als Inhaber der Clavierpartie beim Beethoven'schen Trio. Letztever sowoht wie unsere einheimischen Künstler ließen es an nichts sehlen, um die ihnen auterstellten Aufgaben zu bester Wirkung und Geltung zu bringen: sie erecutieten nit vollster Liebe, Einsicht und Sorgsauteit.

Mufit albiche Abendunterhaltung des Confervatoriums für Mussie, Freitag den 6. November: Großes Quartett für Pianoforte, Bivline, Liola und Bioloncell von L. van Beethoven, Op. 16, Esdur. — Necitativ und Arie für Sopran aus der Oper Ninaldo von G. F. Händel. — Sonate für das Pianoforte von L. van Beethoven, Op. 78, Fisdur. — Hantasie für das Pianoforte von F. Mendelssehn Borthotdy, Op. 28, Fismoll. — a. Lied für Bariton (Ha segne Gottheit! mein Besterbon) aus der Oper "Der Wasserträger" von L. Cherubint. d. Freie Kunst. Gebicht von Uhland für eine Basssimme mit Begleitung des Pianoforte von J. Moschestes, Op. 116. — Sonate für Pianoforte und Bioline von M. Hauptmaun, Op. 5, Ko. 2, Esdur. — Concertirende Bariationen für Pianoforte und Violoncell von F. Mendelssohn Bartholdy, Op. 17, Ddur.

Rirchenmufit in ber Thomastirche am 7. Nov. Nachmittag halb 2 lthr Mostette: Credo, Sanctus und Agnus Dei aus der Bocalmesse von M. Haupimann. Um 8. Nov. früh 9 Uhr: Sanctus von J. N. Hummel.

Frau Dr. Strang=Schebeft, Die einft gefeierte Sangerin, wird auch hier eine Borlefung halten und zwar Sonnabend den 14. Nov. Abends 7 Uhr im Saale bes Confervatoriums.

- Die "Singacademie" wird Sonntag den 6. Dec. in der Thomastirche eine Aufführung von habons "Schöpfung" veranstalten und hat die Einnahme zum Besten der Veteranen bestimmt.
- \* Dresden. Das zweite Abonnementeoneert des Herrn von Bronfart brachte an Solovorträgen das Biolineoneert von Mendelssohn und "ungarische Lieder" für die Violine von Ernst, beides meisterhaft vorgetragen von Herrn Withelmj; serner ein Notturno in Gmoll von Chopin und ungarische Rhapsobie von Liszt, für Pianostorte, gespielt vom Concertgeber. Die Manfrede Duverture von Schunann eröffnete das Concert und die Sinsonie von Schubert machte den Schust. Um 6. Nov. gab Gerr von Bulow hier die erste seiner Soiren für altere und neuere Claviermusses.
- \* Frankfurt a. M. Drittes Museumsconcert den G. November: Suite für Orchester in Dwoll (Präludium, Menuett, Voriationen und Marsch, Introduction und Kuge) von Kranz Lachner. Arie für Tenor aus der Oper "Joseph in Aegypten" von Mehul, gesungen von Geren Bodo Borchers, vom herzoglichen Hofthecter zu Wiebbaden. Concertante für Bioline und Viola von Mozart, vorgetragen von der Herne Concertmeister Ludwig Strans und Ernst Welter. Arie, "Benn der Frende Thränen sliehen" aus der Oper "die Entsührung" von Mozart, gesungen von Herrn B. Borcherd. Kantasse sür die Violine von N. Schumann, vorgetragen von Geren L. Straus. Lieder von F. Schubert und R. Schumann, gesungen von Geren B. Vorcherd. Duverture zu "Muy Was" von Miendelssohn. Am 8. Nov. sand die erste Kammermuste matin et der Herren Heine. Huppert Becker und Chr. Siedentopf statt: Trio für Clavier, Violine und Violoncell von Mozart. Trio für Clavier, Violine und Violoncell von Mod. Vorgethoven.

- \* Berlin. Fraulein Queca hat fich vor Abfchluß ihres lebenslänglichen Contractes gerichtlich majorenn ertlaren laffen; mannigfache, fich ber öffentlichen Beiprechung entziehende Berhaltniffe, machten die Dajorennisirung ber gefeierten jungen Sangerin wunfchenswerth, auf welche beren Bater nur unter bem Beding ber Stipulirung einer festen Leibrente von 600 Ther. zu seinen Gunsten, und zwar unter Garantie der Königslichen General-Intendanz eingehen wollte. — Die Oper "Bineta" von A. Wuert soll nächstend im Opernhause in Scene gehen. — Die Plane zu dem neu en Theater, welches Herr Wallner bauen will, sind von dem bekannten Baumeister Tietz jeht vollendet, der die Kossen auf 100,000 The. veranschlagt hat. — Herr Engel, der Bestlichtendans kealischtat dellaste gagen die Summa den 122. siber des Krollschen Etablissements, beabstchtigt dasselbe gegen die Summe von jährelich 20,000 Thaler an Herrn von Witte, früherem Theaterdirector in Niga, zu verpachten. — Eines trefflichen Künstlers haben wir zu erwähnen, des Bioloncellisten Jul. Steffens, welcher in dem ersten Concert des Frauenvereins ein Concert von Piatti mit großem Belfall vortrug. Sein Ton ift angenehm, wohlgebildet, die Bogenführung gut, der Vortrag voll Secle, im Andante mustergültig. Selten haben wir die Octavengange so rein gehört, selten die Arpegen über die Satten so zusagend gefunden. — Erste Clavler-Coirce bes hofpianiften Beren Bans von Bulow im Caale ber Gingacademie am 8. Robember: Bratubium und Fuge in Emoll von Mendelsfohn. Praludium und Ruge in Edur von Ant. Rubinfiein. Concert im italienischen Style von 3. S. Bach. Bariationen und Fuge Dp. 17 von Riel. Ricordanza", Concert=Ctude von Liszt. Potonaife in Edne von Liszt. Große Fantaffe Dp. 18 in Esdur von J. R. Summet. Reminiscences de "Robert le diable" ven Liegt. - Erfte Trio-Soiree der Berren De Ahna, Ehrlich und Espenhahn im Gaale bes englischen Saufes am 13. November: Trio in Bdur Dp. 52 von A. Rubinftein. Toccata für Clavier bon J. C. Bad. Bariationen für Clavier und Bioloncello von Dlendelefohn. Trio in Bdur von Beethoven, Op. 97.
- \* Wien. In unserer musikalischen Welt gab es dieser Tage eine kleine Mevolte. Die Mehrzahl der Musikkritiker der Residenz haben über die Leitung des ersten philharmonischen Concerts durch Capellmeister Desso zu in entschledenes Verdammungs-llrtheit ausgesprochen. Dieses Mistrauensvotum schent Dern Dessos und einen Abell seines Orchesters förmlich außer Nand und Bant gekracht zu haben. Es gab kürmische Sthungen, förmliche Palassintiguen, Gerr Desse sin un haben. Es gab kürmische Sigungen, förmliche Palassintiguen, Gerr Desse sin Ernschte Erperiment versehlte auch im musikalischen Parlamente seine Wirkung nicht. Die Linke der Wäser mäßigte etwas ihre Opposition, und schließlich gelang es dem Eentram der Vickser mäßigte etwas ihre Opposition, und schließlich gelang es dem Eentram der Vickser, eine Art Bertrauensvotum zu Stande zu brüngen, in Volge dessen der Linkent seine Neufschung, eine Art Bertrauensvotum zu Stande zu brüngen, in Volge dessen der Linkent seine Siecksen zurücknahm. Die philharmonischen Concerte haben somit keine Lastschung zu besürgeten. Aus Sonntag sand unter Herbeit des Petung das erste Gesellschaftsvoneert statt. Zwei Händelicher Zwerkung zur Aussührung. Neben den Compositionen selbst, den welchen die erstgenannte in Welten zurücklung zur Aussührung. Veben den Compositionen selbst, den welchen die erstgenannte in Welten des Publitums in Auspruch. Es war Herbeitungener Sast das vornehmie Interesse des Publitums in Auspruch. Es war Herbeitungener Berten de Tenorpartie sang, und durch seinen Wertrag allgemein hinrig. Sowohl Jerr Dellmesberger als Heres gedenkt seinen Keibenden Ausenthalt hier in Wiesen Linkesberger als Gerr Laub haben ihre Quartettproductionen mit günstigem Ersolg eröffnet, der letzter gedenkt seinen bestenden Ausenthalt hier in Sossen der Kanstreise zu machen. West was der Der Sossen der Wertellung der Norma statsfand, in welcher Waarhel von Gerer angesonmen und wird so lange der Verweilen, die seine neue Oper im öder der der der und kang.
- \* Samburg. Das erste philharmonische Concert in dieser Saison findet am 13. Nov. statt, zur Aufführung kommen: Sinsonie No. 2 in Cour von Schumann. Leonoren=Duverture No. 1 von Beethoven. Concert für Pianoserte in Omoll von Mozart und Claviersoloverträge von Frau Clara Schumann. Gesangvorträge von Herrn Gunz aus Hannover. Dritte Kommermusik der Gerren Stack aufen und Rose am 15. November: Quartent für Streichinstrumente in Esdur von Mozart. Abelaide von Beethoven. Sertett sitt Streich=Instrumente von Brahms. Geistliche Liester von Schubert. Clavier=Quartent von Schumann.

\* Hannover den 9. November. Das erste der diesjährigen Abonnementsconcerte wurde eröffnet mit der Odur Sinkonie von Mozart, beschossen mit der Sinkonie in Emoll von Beethoven, dazwischen Arie aus "Paulus" von Mendelssohn und Romanze aus "Lassa Root" von Felicien David, gefungen von Herrn Ort. Gunz, Meritativ, Andante und Allegro, Gmoll, von Spohr, vorgetragen von Herrn Concerts director Joachim. — Die Ausführung der Mozart'schen Sinkonie, unter Leitung des Hofcapellmeisters Fischer war keine, wie wir sie von unserm vortresssschen Orchester sonst zu hören gewohnt sind, es kamen einige sehr unangenehme Schwankungen vor und die Räfer ließen an Reinheit und Sicherheit häusig zu wünschen übrig. Desto vorzüglicher kam die Emoll-Sinsonie zu Gehör, das Orchester schien sörmlich enithussamit und folgte seinem sieggewohnten Führer Joachim mit einer Hingebung, das auch die seinsten Details mit einer Präxiston zur Darstellung gelangten, die uns das ganze herrliche Wert in nahezu vollendeter Weise genießen ließ. Das einzige was eiwa zu bemeerken wäre, wöchte das Tempo des zweiten Sates sein, das etwas belebter Kunnern mit allen Vorzügen, die wir an ihm kennen. Joachim spielte wunderbar schön; das Andante trug er mit einer Junigkeit vor, daß selbst unser Publicum, dessen sich hohen Wärmegrad von Beisall hingerissen wurde.

\* Aus Beibelberg. Der hiefige Justrumentalverein (Director Herr Boch) gab am 29. Det. sein erstes Winter-Concert. Das Programm brachte die vierte Sinfonie von Beethoven und die Freischütz-Duverture; als Solisien wirkten der Violinist Herr E. Wirth und die Altistin Fräulein Auguste Göpe aus Weimar mit. Herr Wirth bewährte sich in dem Vortrage der Fantasia appassionata von Vleurtemps und der Othello-Fantasie von Ernst als talentvoller Zögling der Prager Musikschule. Noch mehr Beifall ward Fräulein Göpe zu Theil, deren echt künstlerischer Vortrag tiesen Eindruck machte. Das Concert war so zahlreich besucht, daß Viele abgewiesen werden mußten. Das Orchester des Vereins ist jeht 45 Mann stark und zählt im Quartett mehrere ausgezeichnete Dilettanten. Es sollen im Ganzen sieben große Concerte im Winter statisinden. Da nun das hiesige Staditheater diesmal ein erträgliches Personal besigt, während von Mannheim täglich 10 Uhr Abends ein Zug nach Heidelberg abgeht (was den Besuch des dortigen Hostigen Fostheaters ermöglicht), so sieht das kunstliebende Publicum unserer Musenstad getrost dem herannahenden Winter entgegen.

\* Bonn. Erstes Abonnementconcert unter Leitung des fiadtischen Musikdirector Hern Brambach am 12. November: Onverture zur Zaubersibte von Mogart. Biolinsconcert von Mendelssohn, vorgetragen von Herrn E. Straus. Bfalm für Frauenchor und Orchester von Bargiel. Romanze in Fdur von Beethoven, vorgetragen von Herrn Straus. Arönungshunne für Chor und Orchester von Händel. Sinfonie von Schubert.

\* Die musikalische Atabemie zu Königsberg feierte im October ihr zwanzigsähriges Stiftungöfest an drei Tagen in würdigster Weise. Am ersten Tage, den 20. Oct., fand eine Matines statt, welche mehrere interessante, hier und da auch etwas fremdartige chorische Sesänge von alten Componissen brachte, welche ihrer Zeit zu Königsberg in persönlicher Beziehung standen, z. B. ein Weihnachtsliedein von Leenhart Schröter (1587); vom Leiden Christi von Joh. Sceard (1597); Dands und Denkliedein von Joh. Stobäus (1610); bierzu waren die Terte in alter Leiternsorm und Orthographie gedruckt. Dr. Friedr. Zander hielt nach diesen (viers, sinfs und von Erust und Hund Humor gehalten, die Geschichte der musikalischen Atademie enthielt. Dieselbe ist von Sobolewskl und Zander gegründet worden und hat die Diesgenten Sobolewskl, Marpurg, Pahs, Pähold, Jensen, Heller, Laudien gehabt. Lehtert sungirt gegenwärtig noch zu Aller Justiedenheit. Der Festrede solzte ein Te Deum von Mozart, das wenig Ausbruckvolles und fast nur klingende Kormeln enthätt. Wir hätten ein anregendes, eigens zu dem sesstlichen Aweise romponirtes Stück, statder hötzen. Die Chöre wurden tresslich nur bei zu ungleicher Bestung der männlichen und weiblichen Stinnnen, ausgessührt, das Orchester spielte nicht besonders zut. Die Theilnahme war, von Seiten des Publikums, eine erwinsche. Gerr Heine Kaudien dien ein bestannter Unssicht. Wir wünschen dem so segenseich wirkender Ausbern dein Inngeste mit bekannter Unssich. Wir wünssichen dem so segenseich wirkender Ausbern dein Langes ruhnreiches Bestehen, eine Zukunst gleich ihrer Versgangenheit!

- \* München. Die Operette "ber Better auf Besuch" von Krempelseher, welche im Hoftheater zum ersten Mal gegeben wurde, ist mit Veifall ausgenommen worzben, der namentlich dem mit Geschick eingeslocktenen Bolksliede galt. Der Componist, ein Schiller Franz Lachners, zeigt ein bübsches Talent im Fache des populären Liederspiels. Der frischen, metodiereichen Musit balt freilich das Uninteressante des sonst pikant dialogistrten Gegenstandes nicht das Gleichgewicht. Ein Müller geht ins Wirthshaus und läßt sein junges Weib und ein schines Bäschen zu Kanse, zu denen ein junger Vetter, Gerichtsferien haltend, auf Vesuch antonnnt. Der beimgekehrte Müller versmuthet statt des Bräutigams des Bäschens einen Verehrer seiner Frau. Mit einem Knüttel schlägt der Erzürnte auf das Bett des Betters, aus dem dieser eben entslohen, und trifft einen Milchafen. Als Märder zerknirscht am Boden liegend, wird der Müller durch seine Nachbarn aus dem Bahn gebracht, die den durchs Kenster untsprungenen Better sir einen Dieb halten und ihn die Mühle einliesern. Das Singspriel kalt den überseinen Künsteleien noderner Overetten ohne musikalischen und voeilschen Ind die Tenor-Arie "Sei gegrüßt du liebe Milble" und das Sopran-Tenor-Ouett "Ewig wir verbunden" durch tieses Gemüth und edle Einsachheit, der Schlußchor der Nachbarn durch Lebendigkeit und volliönige Gedrungenheit aus. Mit Sewandtheit und Leichtigkeit in der musstalischen Technisten und mehr dramatlischen Scenen behandelt. Die Durcharbeitung im Streichguartett für diesen Sweck faßt zu tunstvoll und strena; die Figurationen der Elechinstrumente geben den Streichern eine stunstvoll und strena; die Figurationen der Blechinstrumente geben den Streichern eine stunstvoll und strena; die Figurationen der Blechinstrumente geben den Streichern eine stunstvoll und strena; die Figurationen der Blechinstrumente geben den Streichern eine stunstvoll und strena; die Figurationen der Blechinstrumente geben den Streichern eine stunstvoll und strena; die Figurationen der Blechinstrumente geben den Strei
- \* Aus Prag berichtet das "Wiener Fremdenblatt": "Der große Zukunftsmusiker Richard Wagn er weilt in unseren Mauern und giebt hier dasselbe Concert,
  welches die Wiener Ohren im vorigen Jahre zum Besten bekommen haben. In Prag
  sindet er ein entgegenkommenderes Publicum, bier wird die Zukunftsmusik goutirt und
  bei der ihm zu Ehren veranstalteten Aufsührung des "fliegenden Holländers" bereitete
  man dem Compositeur die Ehre eines mehrmaligen Hervorruses. Auffallend erscheint
  es, daß namentlich die czechische Partei, die doch für die Vergangenheit schwärmt, der
  Zukunftsmusst und ihrem Propheten ein so freundliches Entgegenkommen bereitet. In
  der czechischen Bürgerressource erwartete man den Geseierten, er kam aber leider nicht;
  in seinem Gesolge besindet sich der Verstand des czechischen Sesangvereines "Hahol."
  kurzum der Musstus mit dem sächsischen Dialekt ist hier von einem czechischen Relies
  umgeben, das sich die auf die auch in czechischer Sprache ausgegebenen Concertanzeigen erstreckt. Viesleicht erleben wir in Kurzem, daß czechische Biätter daraus den
  weisen Schuß ziehen werden, daß Wagner ein Czeche sei; wenn nam dieses von Mozart und Weber besauptete, kann man es auch auf Wagner ausdehnen."— Von Prag
  begiebt sich Wagner in seine Vaterstadt Oresden, wo er endlich auch einmal wieder ein
  Concert geben wird. Seit dem Mai 1840 hat er Oresden nicht wieder gesehen; er
  wird aber wie man von dort schreibt, mit Jubel ausgenommen werden.
- \* Das erfte ,, Privateoncert" in Bremen fand am 10. Nov. unter Mitzwirkung von Geren und Frau Joach im flatt, es kamen barin zur Aufführung: Sinsfonie in Esdar von Mozart. Aric aus "Orpheus" von Gluck. Biolinconcert von Beethoven. Onverture zu "Kaniska" von Chernbini. Kolma's Klage von Schubert und Reifelied von Menbelssohn. Andante von Melique und Prälndium von Bach für Bioline. Ouverture Ro. 3 zu "Leonore" von Beethoven.
- \* Breslau. Drittes Abonnementconcert des Orchestervereins am 9. Nobember: Sinfonie von Bh. E. Bach (Manuscript, zum ersten Mal). Der Sturm, für Chor und Orchester von Havdn (zum ersten Mal). Mecresstille und glückliche Kahrt, für Chor und Orchester von Beethoven (zum ersten Mal). Bollständige Musit zum "Sommernachtstraum" von Mendelssohn.
- \* Ein Theaterzeitel aus Weimar vom 11. Nov. lautet folgendermaßen: "Hoftheater. Als Nachseier für Schillers Geburtstag: Waltenstein, zum ersten Male in zusammenhängender Darstellung, in drei Abtheilungen: Wallensteins Lager von 11—12 Uhr Bormittags, die Piccolomini von 2—4 Uhr Nachmittags, Wallensteins Xod von 6—10 Uhr Abends. Die Borstellung findet bei aufgehobenem Abonnement statt."

- \* Eines der beliebtesten Nocturnen für Pianoforte von Field, das fünfte in Bdur. ift soeben in einer neuen von Julius Schulhoff herausgegebenen Ausgabe (Leipzig, bei Bartholf Senst) erschienen und zwar in dersenigen Gestalt, in welcher Field es felbst zu spielen pslegte, von Schulhoff mit Fingersay, Pedalund Bortragszeichen versehen. Diese neue, elegante und correcte Ausgabe der bekannten lieblichen Tondichtung, die sich höcht vortheilhaft durch Berzierungen, Berlängerungen und allerlei Zuthaten von den in Deutschland bereits vorhandenen Editionen unterscheidet, wird sicherlich von allen Clavierspielern, Lehrern und Schülern mit Freuden
  begrüßt werden.
- \* Die neue Geläufigkeits=Schule für den Clavierunterricht von Louis Köhler Op. 128 wurde fofort nach Erscheinen vom Confervatorium der Musik zu Leipzig angenommen.
- \* Bon Stephen Geller erfcheint nächstens eine neue Claviercomposition ,,Gerbstblätter" beiltelt.
- \* Unter dem Titel "Liedergarten für die weibliche Jugend" erfcheint nächstens von W. Taubert, Op. 110, (Leipzig, bei Fr. Kiftner), eine Sammtung zweistimmiger Gefänge mit Clavierbegleitung.
- \* Die erfte Sin fonie in Cmoll von Norbert Burgmuller, Op. 2, ift foeben (Letpzig, bei Fr. Kifiner) in Partitur und Orchesterstimmen erschienen; ein vierhändiger Clavierauszug dieses bedeutsamen Werkes, auf welches wir schon wieders bolt ausmerksam gemacht haben, befindet sich unter der Presse.
- \* Der Clavierauszug mit Tert von Berlioz' neuer Oper "les Troyens à Carthage" ift bereits in Paris erschienen und toffet 15 Fres.
- \* Eine ,, Gefchichte der Bioline" von Regli erschien foeben in Turin, fie ift dem Ronig Victor Emanuel gewidmet.
- \* Bon Julius Nobenberg erichien foeben ein Band neuer Gebichte (Berlin, Sechagen), der den Componiften reiche Ausbeute bringen durfte.
- \* Offenbach erklärt in der Gazette Musicale de Paris, daß es ihm nicht einsgefallen fei, Mozarts "Don Juan" noch einmal zu componiren, wie mehrere deutsche Blätter mitgetheilt hatten; das einzig Wahre au der Sache fei, daß unter versschiedenen ihm zur Composition vorliegenden Opernterten sich einer befände mit dem Titel "la Jeunesse de Don Juan".
- \* Baris. Die Inscenesetzung ber neuen Auber'fchen Ober ,,la fiancee du roi de Garbes" nimmt die vollfte Thatigfeit der Direction der Opera comique in Un-Die Decorationen, welche in den Alteliers ber erften Theatermaler der Bolls endung entgegengeben, follen wundervoll fein. Ein Pagendor im britten Alte, welcher au den retgenoften Rummern bes Wertes gabit, bat das Engagement von gebn Boglingen bes Confervatoriums nothig gemacht. - De everbeer bat von Berrn Dichel Carre ein Libretto für eine tomifche Oper in einem Act erbeten. Er bestimmt die Bauptrolle für Madame Miolan-Carbaiho am Theatre lyrique. - Man fpricht von einem Credit theatral, ber nach bem Spftem bes Gredit foncier etc. gefchaffen werben foll, um Das Buffandekommen freier Theater zu fördern. — In ben ariftofratifchen Salons wird in diesem Binter viel gegautelt, d. h. Komodie gesptelt werben. Der Minifter des Musmartigen hat bereits das Signal bagn gegeben. Es finden bei ihm die Broben von ., Mai aud et Co.", einem ber amufanteften Baubevilles bes Gymnafe, flatt. Ein Kritifer fagte füngft nach einer folden von ariftofratischen Kombbianten ge-gebenen Borfiellung: "Mehr Wappen als Talent!" - Im britten Concert Basbeloups tamen folgende Werte gur Aufführung : Ginfonie in Delur von Sabon. Bolonaife aus Struenfee von Meverbeer. Duverture Bebriden von Mentelsfohn. Abagio von Sayon aus bem fechften Quartett, ausgeführt von allen Saiteninftrumenten. Adur-Sinfenie von Beethoven. Paedeloup bat für feine claffifchen Bolteconcerte in nabe Queficht gedie neunte Sinfonie von Beethoven und ben "Elias" von Merbetafobn. Ein von Basbeloup gebildeter Sangerchor macht rafche Fortfchritte. — Die beutsche "Liebertafel" beging in voriger Woche bas achte Stiftungsfest.

- \* Paris. Am 4. Rovember ift endlich Bector Berliog's langft mit Spannung erwartete Oper "Les Troyens à Carlhage" auf dem Theâtre lyrique zum ersten Male in Scene gegangen, und bildet seitdem — als bedeutsamstes musika-lisches Ereignis der jüngsten Tage — das Tagesgespräch der Kunsifreunde und Kunst-organe. Zuvörderst ist zu sagen, daß die Aufnahme des Werkes von Seiten des Publitums fowohl wie der Rritit eine gunftige gewesen ift; abzuwarten bleibt inden, ob der Erfolg ein wirtlich nachhaltiger fein werde, und ob fich nicht Stimmen erheben, die - eingänglicher und weniger bloß "um den Brei berumgeben" als bis jest ge= oie — eingänglicher und weniger bloß "um den Brei verungehen" als dis jebt geschehen ist — dem Triumph des Herrn Berlioz einen Däupfer aufsehen. Die Grundzüge des Libretto, welches bekanntlich von Berlioz felbst verkaft ist, sind folgende: Als Prolog erzählt ein Rhapfode den Untergang Troja's, die List der Erlechen, durch welche es endlich gefallen, u. s. w. Darauf bringt uns der erste Alt nach Carthago, der durch Did o neugegründeten Stadt; dier ist hohe Festlichkeit — eben zur Feier des geschlaffenen Carthago — und dle Königin vertheilt Preise und Belohnungen an die Arbeiter und Landleute, welche ihr bei dem Werke geholfen haben. Nach dem Feste bleibt Dido allein mit ihrer Schwester Anna und macht derselben die Mittheilung, pass ihre Seele von geheiner Unruhe bewegt sei werdust diese Schwester kankünnte daß thre Seele von geheimer Unruhe bewegt fei, worauf diese Schwester scharffinnig vermuthet: diese Empfindungen möchten wohl Liebe bedeuten. Da wird der Rovermuthet: diese Empfindungen möchten wohl Liebe bedeuten. Da wird der Känigin die Ankunft des Aeneas und seiner Troer gemeldet; sie werden von Dido
  gastlich ausgenommen und Aeneas hilft sogleich bei der Bekämpfung eines räuberischen
  Stammes, welcher das neue karthagische Reich bedroht. Sin symphonisches Zwischenspiel leitet den zweiten Alt ein, eine Jagd und ein ausbrechendes Gewitter schllbernd,
  und während letzeres noch tobt, sieht man Aeneas und Dido in die Grotte sich begeben,
  wo die Königin zum ersien Male ihres versiorbenen Gemahles, Sichäus, vergist.
  Fortan liebt sie den Fremdling glübend, und auch dieser erwiedert ihre Zärtlichteit; da
  — inmitten des Liebesrausches — mahnt Mercur den Aeneas an seine Pstächt und
  Bestimmung: er muß fort nach dem Lande Italia. Nach langem Kampfe zwischen
  Bssicht und Liebe gebt er denn auch beimlich zu Schiffe. und Dido. nachdem sie das Weinmung: er mup fort nach dem Lande Atalia. Nach langem Rambre zwischen Pflicht und Liebe geht er denn auch heimlich zu Schiffe, und Dido, nachdem sie das inne geworden, besteigt aus Verzweiflung den Scheiterhaufen. Dies der Inhalt der fünfaktigen Oper, welcher, wie man sieht, sich ziemlich genau an Virgils Aenesde hält.
  — Von den Nummern, die besonders durch Beifall ausgezeichnet wurden, sind zu nennen: ein Septett (welches sogar Da Capo verlangt wurde), ein Lied des Matrosen Hhlas, ein Duett zwischen Dido und Aeneas, das Finale des ersten Artis, ein Chor der Priester Pluto's ze. Die Träger der beiden Hauptroslen — Dido und Aeneas — waren in den Händen der Madame Charton = Demeur und des Herrn Monjauze, die in Spiel und Eseana sehr Wutes leisteten. Das Orchester unter Leitung des die in Spiel und Befang fehr Gutes leifteten. Das Orchefter, unter Beitung bes Beren Deloffre, war vortrefflich, und die Ausstattung endlich war eben fo prachtig ald geschmackvoll.
- \* London, den 6. November. Die schöne Sitte, das Andenken großer Männer an bestimmten Tagen zu seiern, hat stets etwas Rührendes. Dichter und Muster sind in beneidenswerther Weise bevorzugt, durch ihre eigenen Werke bei der Gedächtnisseier ihres Todes ganzen Nationen den Verlust ihrer Lieblinge immer ernenert wieder sühlbar zu machen. Men del's sohn's Rodestag am 4. Nov. wurde von W. H. Lestie's Chor in St. James Hall würdig begangen. Alle Nummern waren von Mendelssohn und obwohl wir im Algemeinen gegen diese Art, einem ganzen Abend mit Werken ein und desselben Meisters auszussühlen, entschieden eingenommen sonzen Abend mit Werken ein und erseiben Meisters auszussühlen, entschieden eingenommen sonzen Abend das Sanze dauerte nur zwei Stunden silr London etwas Unerhörtes. Dasür verließ man aber auch den Saal nicht übersätigt und abgespannt, sondern Indörer und Aussährende überließen sich ganz dem wehmüthig ernsten Gesühle, das die Erinnerung an einen theuren Toden in uns wachruft. Die Sonate in B Op. 45 und Variationen in D Op. 17, von Hauer und Piatti ausgesührt, leiteten beide Theile des Concertes in der würdigsten Weise ein. Ersterer trug auch nuch zwei Lieder ohne Worte vor, denen er auf leihaftes Verlangen ein drittes sosgen lassen under eine Aberte vor denen er auf leihaftes Verlangen ein drittes sosgen lassen und wie dellem Anhörung man sich stets in einen hohen majesätischen Dom verseht glaubt und wenn auch nur auf turze Zelt aller irdischen Sorgen sich entrickt sühlt. Der herrliche Pfalm "Hör' mein Vitten" sür Sopransolo, Chor und Orgel, in dem sich die eble Natur des Meisster und gemacht; es lag eiwas Abethnisch-siefes und unfreies in der ganzen Nummer und besonders den Bässen sehn kütten ber martige Einsat und unfreies in der ganzen Nummer und besonders den Bässen fehlte der martige Einsat, Auch trug Madame Lemmens-Sher-

rington, fo ichon fie im Gangen fingt, boch etwas zu theatralifch auf. Daffelbe gilt auch von bem von ihr gefungenen ichwedifchen Winterlied. Gang verfehlt aber mar ,,Auf Blugeln bes Gefanges." Der ichwarmerifche, fauft melancholliche Bauch barin, den Jenny Lind so treffend wiederzugeben wußte, war dem Liede ganzlich abgeftreift. Dafür borte man den Gesang eines heiteren, ganz unbefangenen Maddens, das es lieber mit ber Sonne als mit dem Monde halt. (Seit wann sagt man benn flatt Ganges "Gantiches")? Wie hafilich fich die englische Sprache gum Gefang macht, haben wir wieder recht empfunden. Der Ganger ift in fletem Rampf; entweder er fpricht gut aus — bann fingt er schlecht; ober er fingt gut — bann fpricht er schlecht aus. Diese — wenn man so sagen barf — "grauen Bocate", gleich bem ewig grauen Finnnel, liegen wie ein Alp auf jedem Gesang. Beim Schlufchor ", D Thaler weit" tamen wir um eine Stroube. Ein soldies Gebicht foll man nicht kurzen. Nebst einem hubich gefungenen Ductt sei noch der Chor "Abschied vom Wald" erwähnt, der uns aber am wenigsten befriedigte. Es febite dem Chor alle Krifche; mide und matt schleppte er fich babin, gleich Jagern, die nach unbefriedigter Ausbeute unter Regen und Wind beimwärts gieben, und bei benen jeder Sinn für den grünen Wald in der Sebnfucht nach reelleren Genüffen bereits untergegangen ift. — Warum waren nicht alle Damen, ber Bedeutung ber Reier gemiß, in Schwarz getleibet? Da wohl nicht anzunehmen ift, bag unter den Golffien und dem Chor auch Bolfer vertreten waren, bie als Trauer= geichen fich in weiß, blau te. Bleiben, fo mag es wohl nur ein gufalliges Berfeben ge-wefen fein. Wir erwähnen bies fammt bem Borbergebenben, nur um gu geigen, wie theilnehmend wir ber Reier beiwohnten, bie - Alles in Allem - einen hochft anflan-bigen, nobeln Cludrud machte. - Am 5. Nov. hatten wir auch ein Concert auf der Strafe gu erbulden. Es wird an blefem Tage namlich noch immer bie Erinnerung an Die Bulververfchwörung (5. Nov. 1605) gefelert, wo Fawtes (Gup) den Konig, Die Minister und beibe Barlamenishäuser in die Luft fteigen taffen wollte (aber ohne Luft: ballon). Das vereitelte Unternehmen wird in ben meiften englifchen Stadten und auf bem Lande in der Art gekeiert, daß abentheuerlich aufgepuhte Menschen die Straßen dutchziehen unter dem Gesange: "Pray remember the sith of Novembre, the gunpowder treason and plot etc." In der Vodleian'schen Bibliothek zu Oxford wird noch setzt die Laterne gezeigt, die Fawkes in der Hand hielt, als er ergriffen wurde. Bei ber Feier bes Gubfeftes geht es an manchen Orten wild gu und benutt bas Boll die Gelegenheit, fich in feiner liebenswurdigften Laune gu geigen. Go lefen wir, dafi in Guilbford die ,, Buy'8" (fprich Gei's) bereits einige Tage por bem Reffe Angriffe auf verschiedene, ihnen besonders unliebsame Etablissements vorbereitet hatten, bemaufolge unerwartet am Borabend des "Festes" Militar herbeigezogen und ein Corps Riffe Volunteers und die entfprechende Angabl Conflabler in Bewegung gefeht wurden, um bem Ueberschäumen ber Boltsfreude ben nothigen Damm enigegengufeben.

\* Ein Londoner "Kaust". Letten Montag war im Theater der Königin Gounod's "Faust" mit Sims Neeves, Santley, der Tietsens und der Trebelli angeszeigt. Bei der Zugkraft der Oper sind am Morgen 1200 Pfund in der Kasa. Direcktor Mapleson reibt sich die Hände. Da wird ihm die Trauerkunde gebracht: Sims Neeves ist krank! Unmöglicheit "Faust" zu geben. Man deukt an "Norma" — wieder eine Verlegenheit, der Tenor Bolvini liegt seit einigen Tagen krank im Bette; dieser erklärt sich dennach auf inständiges Vitten des Direktors bereit, den Sever zu singen. Man annoneirte also "Norma". Aber mit dem englischen Publikum ist nicht zu spasen; Webends, während Bolvini sich kossimiet, verlangt das volle Haus mit der ganzen Energle, deren die Engländer fähig sind, die Oper "Faust". Mapleson rauft sich die Haare ans. Da kommt ihm eine glückliche Idee, er läust zu Volpini in die Garderobe und ruft: Sie müssen den Kaust singen! Unmöglich, entgeanete dieser, denn ich weißkeine Note der Partie! — So bleibt mir nichts übrig — henlt Mapleson — als mich in die Themse zu stürzen; können Sie denn nicht nitt der Partie in der Hand singen? Man begreift wohl die Bestürzung Volpini's, aber er sagt zu, die Rolle mit der Bartie in der Hand zu geben. Man annoneirt es dem Publikum und die Vorstellung beginnt. Das Publikum bört den Sänger erst sehr kalt an, nach und nach wird es durch den schlem Vortrag animirt, dann bewegt und ergriffen, und — die Oper endet unter leb-hastem Vetsal.

<sup>\*</sup> Alexander Drepichod, ber bekanntlich feit einem Jahre in St. Betersburg als Professor am Conservatorium in Thatigkeit ift, wurde neuerdings mit einer Stelle betraut und zum General=Inspector der kaiserlichen Theaterschule ernannt.

#### Foyer.

- \* Einse Alasse Wiener Thee. Eine Künstlerin erhielt dieser Tage von einer Durchlaucht einen Brief, der nur folgende lakonische Zeilen enthielt: "Mein Fraustein! Ich wünsche heute Abends eine Tasse Thee mit Ihnen zu trinken." Zwei Stunden später erhielt die Durchlaucht eine eben so lakenische Antwort der Künstlerin, sie lautete: "Durchlaucht! Ich freue mich, Sie zu sehen, Sie haben doch nicht verzeffen, daß ich meinen Thee direct aus Peling beziehe und eine Tasse 3000 Gulden kostei." Mit diesem in Form eines Preiseourantes stylisteten Schreiben hatte übrigens der pikante Brieswechsel keineswegs sein Ende erreicht. Noch vor der Theatersstunde erhielt die Künstlerin einen Brief, der nur zwölf Worte enthielt, sie lauteten: "Der Thee ist mir zu theuer, ich werde nach dem Thee kommen."
- \* Martha ohne Rose. In Brunn ereignete sich vor einigen Tagen bei der Aufführung der "Martha" eine komische Scene. Die Sängeren der Titelrolle, Frau Papelt, hatte nämlich das nothwendigste dequisit ihrer Partie, die Rose, ganz vergessen, und der Rosenraub vor dem Volkbliede konnte natürlich nicht vollzogen werden. Grose Heiterkeit erregte eo aber, alv Lyonel im dritten Akte doch mit der Rose erschien, und selbe als "geraubtes Kleined" besang, die er hinter den Coulissen auf ganz rechtmäßige Beise vom Requisiteur erhalten hatte.
- \* Mogart in Berlin. Interessant ist ein Besuch Mogart's in Berlin; kaum ausgestiegen, fragte er ben Kellner: "Giebt's diesen Abend nichts von Musik hier?" "Dia," erwiederte dieser, "eben wird die deutsche Oper angegangen sein." "So, was geben sie denn heute?" "Die Entsihrung aus dem Serail." "Charmant!" rief Mogart lachend. "Ja, es ist ein recht hübsches Stück," sagte der Kellner, "es hat's componirt wie heißt er nur gleich?" Unterdes war Mogart im Reiserock, wie er war, schon fort. Im Theater blieb er ganz am Eingange des Parterre stehen, um da unbemerkt zu lauschen. Bald freut er sich zu sehr über den Vertrag einzelner Stellen, bald wird er aber anch unzusrieden mit dem Tempo, bald machen ihm die Sänger und Sängerinnen zu viel Schnörkeleien wie er's nannte; kurz sein Interesse wird innner lebhaster, und er drängt sich undewußt immer näher und näher dem Orzchefter zu, indem er bald dies, bald jenes, bald leiser, bald lauter brummt und murrt, und dadurch den Umssehenden, die auf das kleine, unschendare Männchen im schlichten Ueberrock herabsehen, Stoss genug zum Lachen giebt wovon er natürlich nichts weiß. Endlich kam es zu Pedrillo's Arie: "Frisch zum Kampse, frisch zum Streite" ze. Die Oirection hatte entweder eine unrächtige Partieur, oder nan hatte darin verbessern wollen, und der zweiten Violine bei den ost wiederhotten Worten: "Nur ein seiger Tropf verzagt." Dis statt D gegeben. Hier kennte Mozart sich nicht länger halten, er rief saut mit seiner freillich nicht verzierten Sprache: "Verzlucht! Wollt's Ihr D greifen!" Alles sah sich sich ein Lausseren aus dem Orchester. Einige von den Musikern erkannten ihn, und nun ging's wie ein Lausseren durch das Orchester und von diesem auf die Bühne: "Mozart ist da!"

#### Signalkaften.

M. Rud. in Hhg. Sie finden den Tag des Erscheinens der Signale stets an der Spige seder Nummer angegeben und können danach Unregelmäßigkeiten in der Zusenzdung moniren. — Viot. in W. Berzeihung! Werden und künftig besserer Correctur besteißigen. Das Erwünschte haben wir leider nicht gefunden. — B. in Str. War in dieser Vorm nicht brauchbar, beaustragen Sie lieber Jemand mit einem unserem Blatte entsprechenden kurzen Bericht. — J. St. in H. Die Nachrichten aus Grindelwald wers den Sie setzt erhalten haben? — F. K. in Schw. Wir glauben das auch ohne — Sift! — X. in X. Schade, daß Sie kein — sind! — St. in B. Ihrem Wunsche wurde gern entsprochen. —

# Ankündigungen.

# Gesanglehrer-Stelle.

Die Stelle eines Gesanglehrers an den beiden Kantonal-Lehranstalten in Muri, mit welcher auch der Organistendienst verbunden ist, wird hiermit zur Wiederbesetzung ausgeschrieben. Die feste Jahresbesoldung beträgt 1528 Frcs. Der Lehrer ist zu höchstens 10 Stunden wöchentlich verpflichtet. Er hat also noch viele freie Zeit zu Privatstunden, wozu hier viele Gelegenheit ist, und so kann er seine Besoldung noch bedeutend erhöhen. Tüchtige Bewerber mögen sich bis längstens

gegen Ende dieses Monats anmelden bei Hrn. Dr. Weibel, Präsidenten der Schulpflege, welcher

gern jede weitere Auskunft ertheilen wird. Dass die Bewerber gute Clavierspieler sein müssen, ist schon wegen des Organistendienstes nöthig.

Múri im Kanton Aargan, den 4. Nov. 1963.

Musiker-Gesuch.

Ein guter Solo-Trompeter, sowie ein Bassist, der auch Tuba bläst, können sogleich Engagement erhalten bei meinem Musikcorps.

Leer, den 7. November 1863.

C. Dettmer.

Alt-Posaunist.

Bei dem Grossberzoglichen Hoftheater zu Carlsruhe soll die Stelle eines Alt-Posaunisten sofort besetzt werden. Meldungen mit Angabe der Bedingungen und der Zeugnisse, sowie der derzeitigen Altersstufe werden direct erwartet.

Die gr. goftheater=Direction: Eduard Devrient.

Operntert gesucht.

Ein junger Componist sucht einen guten (jedoch nicht komischen)

Operntext. Auskunft ertheilt die Musikalien-Handlung von F.
Schaumburg in Stade.

# PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'expofaition universelle 1855.

### PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition

| Pianos à queue.                                                                                               | Pianos droits à cordes obliques.                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Grand modèle de Concert . Fr. 4000.  Moyen modèle Fr. 3500.  Petit modèle Fr. 2700.  Le même simple Fr. 2300. | Moyen modèle Fr. 2000.<br>Petit modèle Fr. 1600. |
| Pianos droits à cordes v                                                                                      | verticales, dits Pianinos.                       |
| Pianino ordinaire<br>Pianino à 3 Barres pour                                                                  | l'exportation . Fr. 1500.                        |

## Violinen= und Violoncelloverkauf.

Bei Unterzeichnetem ist eine neue Violine nach einer echten Joh. Guarnerius gearbeitet, schönes Holz und Lack, und sehr stark und voll im Ton, für 20 Thlr., und ein neues Violoncello, nach Strad. Modell, auch sehr schönes grobflammiges Holz und gut im Ton, für 30 Thlr. zu verkaufen; die Instrumente werden auch wieder zurückgenommen, wenn sie nicht gut im Ton sein sollten, und es sind auch immer geringere Violinen und Violoncello vorräthig, Violinen von 5 Thlr. und Violoncello von 12 Thlr. an zum Verkauf bei

Chr. Aug. Hammig jun., Instrumentenverfertiger und Händler in Markneukirchen, No. 243.

Zu verkausen sind:

## 2 ital. Violinen und 1 Viola

durch

C. Roeser, Musikalienhandlung in Würzburg.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Mannfactur von J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Str. 16 (Mauricianum.)

Die

## MUSIKALIEN-HANDLUNG ... BARTHOLF SENFF

in Leipzig. Petersstrasse 40, übernimmt Aufträge auf Musikalien jeder Art zu promptester Ausführung. In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen:

### Sabeln int

von Kriloff

aus dem Russischen übersetzt von R. Sprato,

für

eine Singstimme mit Clavierbegleitung

componirt

von

# nsteir

Op. 64.

No. 1. Der Esel und die Nachtigall: "Ein Esel sah die Nachtigail." Pr. 10 Ngr.

No. 2, Das Quartett: "Der Affe, Herr von Putzig." Pr. 10 Agr.

No. 3. Der Parmass: "Zur Zeit als Griechentand der Götter sott." Pr. 10 Ngr.

No. 4. Der Adler und der Kukuk; "Der Aar den Kukuk einst." Pr. 71 Ngr.

No. 5. Die Ameise und die Libelle : "Der muntern Hüpferin Libelt'." Pr. 10 Ngr.

Pr. i Thir.

Leipzig, November 1863.

Bartholf Senff.

Im Verlage von

## Carl Haslinger qm. Tobias in Wien

Concurrend = Ausgaben. woulseile

### **Reethoven's** Clavier-Sonaten.

30 Nummern. Einzeln und complet.

Winterreise.

Schwanengesang.

In 2 Abtheilungen.

24 Nummern. Einzeln und complet. 14 Nummern. Einzeln und complet.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Drud von Friebrich Unbra in Leibzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Cinundgwangigfter Johrgang.

Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Genff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter frankirter Zusendung durch die Post unter Areuzband 3 Thir. Insertionoges-bühren für die Betitzeile oder deren Raum 2 Rengroschen. Alle Buch= und Musikaliens handlungen, sowie alle Postamter nehnen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

## Aus dem französischen Musikleben im achtzehnten Jahrhundert.

1.

Um Abend bes 1. October im Jahre 1733 wogte nach bem Schluffe bes Theaters ein ungewöhnlich gabireiches und glangenbes Bublicum in ber großen Raftanienalice bes gu bem Palais Royal geborigen Bartens auf und nieber. Seit die große Oper in ben öfflichen Blugel biefes Balafies verlegt war, fand ben natürlichften und vornehmften Mittel= puntt bas bamalige Barifer Leben bier. Der Umftand, bag bie Opernvorftellungen in jener Reit um 5 Uhr nachmittage begannen und nach 8 Uhr endigten, hatte bie Abendpromenabe mahrend ber ichonen Sahreszeit aufgebracht; Die Dobe machte fie bald jur Pflicht, und an ben Gallavorstellungen des Freitage berfehlte nicht leicht Semand, ber bie gute Gefellichaft aushängen wollte, fich bort ju zeigen. hier eireulirten die Reuigkeiten, füllten fich bie Regifter ber Chronique soundaleuse. entstanden die Moden, hier hatte man leicht Gelegenheit, fich einem pornehmen Gonner in Erinnerung zu bringen, hier endlich wurde die Rritit über bie Aufführungen und Stude gemacht. Um erwähnten Abend bot ber Garten bas Bilb eines fehr bewegten Bebens bar; eine feltfame Aufregung ichien fich bes Bubli= cums bemachtigt zu haben. Die hubschen Marquifen in weiten baufchigen Reff= roden und mit thurmboben Saarfrifuren trippelten freilich wie gewöhnlich mit jage haft zierlichem Schritte auf hoben Stelzenschuhen bie Allee entlang, die eleganten Cas ballere an ihrer Seite ichwenkten wie fonst mit grazibser Band ben golbbordirten But: aber ber Ausbrud auf ben Gefichtern, ber leibenschaftliche Ton ber Rebe, endlich bie Baft, mit ber man Bekannte fragend anging, beutete an, bag ein Gegenstand von une

gewöhnlichem Interesse die Semüther beschäftigte. Größere und kleinere Gruppen, in benen laut bebattirt wurde, unterbrachen die Neihen der Spaziergänger; Vorübergehende drängten sich an sie mit neugierigem Lauschen. Geschäftig eilten die dunklen Sestalten der Nouvellissen wir würden heute sagen Journalissen — leicht kenntlich an den schäbigen, schwarzen Anzügen, durch die bunte Menge ihrem Versammlungsorte unter der Kasianie von Krakau zu,") wo es bereits unter ihren Collegen sehr stürmisch herging. Selbst der Flaneur par excellence, den doch sonst nicht leicht etwas aus seiner Fassung brachte, hatte eine politische Miene ausgesieckt und wenig Angen für die galanten Grazien der Dubarrys en herbe, welche an solchen Abenden ihre Kreuzzüge auf Abenteuer zu unternehmen psiegten. So viel ging aus Allem hervor, daß irgend eine wichtige Begebenheit die Gemüther in Bewegung setze. Waren vielleicht Neuigkeiten eingelausen, welche den Frieden des Landes bedrohten? Oder hatte einen der Cardinal Dubois irgend einen witzigen Epigrammatisten in die Bastile geschickt? Nichts von alle dem. Eine neue Oper war über die Seene gegangen: sie hieß "Hypolite et Aricie" und der Componist war der hochberühnte Organist Johann Philipp Rameau.

Eine neue Oper war in jenen inhaltsarmen Zeiten ein Greigniß, an welchem fast alle Claffen der Barifer Bevolkerung lebhaft Theil nahmen. Die ungunftigen Bildungeverhältniffe verboten ichon an und für fich eine allgemeinere Betheiligung an politifchen, religiöfen und foetalen Fragen und ber Unblid ber Baftille war überdies nicht geeignet, gu folden Intereffen anguregen. Regierung und Rirde hatten dem expansiven Geift ber Nation wenig mehr ale bas Gebiet ber fconen Runfte jum freien Tummel= plate eingeräumt, und hier mar es wiederum bie noch junge Runft ber bas gefellige Leben fordernden Mufit, welche bem bringenden Bedurfniffe nach neuen Unregungen bie meifte Befriedigung gewährte, fo wenig auch fonft bobere mufitalifche Begabung und Empfänglichteit eine hervortretende Eigenschaft im frangofifden Boltscharafter bilden. In ber That rief biefe Borliebe für die Tonkunft einige und zwar die einzigen Lebensverbaltniffe hervor, in benen fich ber ichroffe Begenfat ber Rangesunterichiebe wenigstens Dem Mufiter, bem gefchickten Dilettanten fanb icheinbar und momentan ausglich. ber Salon ber vornehmen Welt, ja nicht felten auch bas Boudoir offen, welche bem Belehrten , wenn er nicht von Stande ober fonft durch glückliche Umftande begunftigt war, verfchloffen blieben. Bornehme und reiche Muffigganger fuchten ben Umgang ber Mufiter, machten gern ihren Macen, dilettantifirten noch lieber felber, wenn es nur immer anging. Rennerschaft in der Mufit gehörte gum beften Ton, die galanten Berbinbungen ber Damen von der Oper und dem Ballet verfehlten nicht, der Melomanie ein pitantes Relief ju geben und ber Sof ging in diefer Beziehung mit gutem Beifpiele Sa bas Excentrifde biefes Treibens verftieg fich fo weit, baf felbft Dilettanten von Berkommen etwas barein fetten, öffentlich in Concerten neben ben Mufikern Setbft auf die mittleren Claffen bes Burgerftanbes erftredte fich biefe Mufitleidenschaft, denn die verhaltnifmäßig niedrigen Gintrittspreife gemabrien auch meniger bemittelten Seuten ben Bugang ju ben Operngenuffen und die Macht ber alls gewaltigen Mode erweckte in bem parifer Philifter einen Enthuffasmus, ben er felbft am wenigsten begriff.

Unter folden Umständen mußte die Oper eines Mannes, bessen Name durch gant Frankreich flog, ein Aufsehn erregen, wie heutigen Tages kaum ein wichtiges politisches Ereigniß, und zwar um so mehr, als eben diese Oper das Debut eines Fünfzigers in dieser Gattung war. Seit 12 Jahren hatte Nameau vergeblich gearbeitet, sich die Aburen des lyrischen Theaters zu erschließen. Er war anerkannt als der beste Claviers

<sup>\*)</sup> Iener uralte Baum hatte biesen Namen vom polnischen Kriege her, weil man sich bort bie Neuigkeiten vom Kriegsschanplahe erzählte.

spieler und Dufftlehrer. Auf der Orgel hatte er langft den berühnten Marchand bie Palme entrungen, feine Compositionen wurden gesucht und bewundert, feine theoretischen Berte, welche wenige lafen, aber über bie alle Belt fprach, gaben ihm ben Ruf bes gelohrteften Mufiters in Frankreich. Selbft feine Ihrischen Cantaten gatten für Meiflerwerke, aber die Direction ber Oper wies feine wiederholten Untrage ungeachtet ein= flufireicher Berwendungen fiets unerbittlich ab. Da verbreitet fich ploblich wie Lauffener das Gerücht, eine Oper von Rameau werde einfludirt und febe in kurgem ihrer Aufführung entgegen. Das war Waffer auf ber Mühle bes parifer Wipes. In einigen Rreifen fpottete man über bas Debut bes ehrwürdigen Funfzigers, ber mit Gewalt zu einem jungen Manne werben wollte; man lachte über die Mefalliance des gelehrten Bebanten mit ber galanten Runft bes Theaters; anderowo fcuttelte man migbilligend den Ropf über die Gitelfeit, welche den achtbaren Runftler antrieb, feinen faner erworbenen Ruhm auf die Chancen eines Theaterabends zu fetzen. Ueberall aber fah man mit Reugierde und gespannter Erwartung bem Ausgange ber Dinge entgegen. Budrang zur Theaterkaffe am Tage der Aufführung war ungeheuer. Schon am fruhen Morgen belagerten die Bedienten der erften Gaufer in Paris die Raffe, um nach der Sitte der Beit die beften Plage für ihre Berrichaften ju miethen. Um Abend mar das Saus zum Ersticken voll und das Publicum nach der Aufführung, wie wir saben, aus feinem gewöhnlichen Gleife.

Wohl mochte Nameau das Serz stolz klopken, als er die vergoldeten Staatskutsschen heranrollen fah und die Menge des zuströmenden Publicums beobachtete. Zest sand er sich endlich am Ziele seines ganzen Aunststrebens: dieser Abend versprach ihm das, was ihm bisher gefehlt hatte, nämlich die Popularität seines Auhmes und Wirstens. Doch wenn es mistang, wenn sein Werk missiel oder gar dem Spotte und Setächter des Parterre erlag? Für ihn, das fühlte er, war schon ein succes d'estime ein Sturz ein Sturz aber, von dem sich ein Debutant in andern Verhältnissen leicht erholt, sast die Bernichtung seiner moralischen Existenz.

Allein er war ruhig; nichts an ihm verrieth eine Bewegung bes Semüths. Kalt und ernft, wie es in seinem Wesen lag, ging er auf der Bühne umher, das Angeordnete nit scharfem Blide musternd, um jeder zufälligen ober absichtlichen Störung des Stüstes vorzubeugen. Ihm waren die Machinationen seiner Collegen nur zu wohl bekannt.

Seltfam in ber That hebt fich die Perfonlichkeit Nameaus unter den eleganten Livreefiguren feiner damaligen Runftgenoffen bervor. Burnethaltend bis zu abstoffender Ralte, ein Reind der Schmeichelei, des Antichambrirens und der Theaterintrique, bei einfacher burgerlicher Lebensweife feiner Runft ganglich bingegeben, mußte fein Charatter in jener fittlich erfchlafften Beit zu vielen boshaften Auslegungen Anlag geben, wie feln langer bis jum Stelettartigen magerer Körper den Wit herausforderte. nannte ihn hart und gefühllos, benn er hielt fa teine Maitreffen und in feinem Lebens= wandel war auch nicht die geringfte Spur von einem fogenannten garten Berhältniffe mit Damen zu entbeden. Mit einem faft beispiellofen Scharfblide hatte er ichon in jungern Jahren feine Aunstaufgabe nach allen Ihren Beziehungen erfast und die Energie, mit ber er fein Biel fest und ruhig verfolgte, alle Bemuniffe niederkampfend, verlieh feinem Wefen einen herben, ja nicht felten tauftifchen Ausbruck. Und boch glubte in biefem burren Rorper ein Feuergeift, beffen Blige in ben lebhaften Augen beutlich verriethen, daß nur die eiferne Dacht eines unbeugsamen Billens die Ausbrüche des ehrgeizigen Gemuthes und leicht erregbaren Temperamentes hinderte. Diefe Energie bildet im Charafter Ramcaus einen durchgreifenden Grundzug, ber fich felbft im funfis lerifchen Ausbrucke feiner Werke abspiegelt und schon in der frühften Jugend bes Runftlerd hervortritt.

Johann Philipp Rameau ftammte aus einer Familie, in der Leibenfchaft und Xa= Tent für Mufit erblich ju fein ichienen. Dem Canoniter und Organisten an ber Rirche gur heiligen Capelle in Dijon, Drep, war feit langerer Beit ein Mann von un= gefahr 30 Sabren aufgefallen, welcher fich mahrend ber Deffe ftete an bie Orgelbant brangte und mit ungewöhnlicher Aufmertfamteit dem Spiele folgte. Berfteben Sie die Mufit? fragte ibn neugierig einft ber Canoniter. Rein, mar die Antwort, aber ich gabe ein Drittel meines Lebens darum, wenn ich fie verftande. Diefer Buborer war Johann Rameau, ber Bater unferes Componiften. Dren nahm fich feiner an, ertheilte ihm Unterricht, und burch Bleiß und Ausbauer brachte es fein Schuler noch fo weit, daß er bei einer Bacang die Organistenfielle an einer der Rirden in Dijon annehmen konnte. Je mehr er felbft fühlte, daß er ficis nur ein mittelmäßiger Runftler bleiben werbe, um fo mehr fleigerte fich feine Liebe gur Mufit. Im Bewufitfein ber eigenen Erfahrung, bag ber angeftrengtefte Fleiß bei vorgerudtem Alter nie die Jugendjahre gu erfegen vermag, pflegte er ju fagen: "meine Rinder follen die Dufit verfteben, ehe fie das Alphabet gelernt haben." Und er hat Wort gehalten. Das Glud befriedigte feinen heißen Bunfa, ber Bater einer berühmten Runftlerfamilie gu merben, denn die drei Rinder, welche ibm feine Gattin, Claudine Martincourt, fchentte, entwickelten fammilich ein ungewöhnlis des mufitalifches Talent. Claude Ramcau, der Erftgeborene gelangte jum Rufe eines ber größten Organifien in Frankreich und Catharine, feine Schwester, galt für eine vorzügliche Clavierspielerin; bas jungfte Rind aber follte ben Ramen feiner Famille auf die Nachwelt vererben und der Ruhm und Stoly feines Baterlandes werben.

Philipp Rameau war ein Wunderkind im vollsten Sinne des Wortes und fogar als folches, - wenigftens nach ber Ueberzeugung ber Mutter, - in einem Traumge-Um Morgen ihrer Entbindung ergablte nämlich Madame fict vertunbet worden. Rameau ihrem Gatten, fie habe in verwichener Racht die Orgel in der Rirche gur hets ligen Capelle gesehen und auf ber Bant vor bem Manuale ein tleines Rind, welches gar wunderbar fpielte; und als fie nun noch an bemfelben Tage einen Sohn gebar, fo behauptete fic, in ihm eine große Achnlichteit mit jener Erfcheinung gu finden. Fretlich konnten wohl der außerordentlich entwickelte Tonfinn, welchen der Rnabe fcon im garteften Alter barlegte, bas ausnehmend feine Gehör und große Gedachtniß, mit bem er vorgefungene oder vorgefpielte Melobicen fefthielt, den frommen Rleinftadtern von Mühelos lernte er Dijon als wunderbare und übernaturliche Gigenfchaften erfcheinen. das Clavier und die Orgel fpielen; feine Reigung gu diefer Beschäftigung war fo groß, daß es bei ihm der Strafe und Belohnung, wie bei feinen Gefdwiftern, ale Sporn jum Bleife nicht bedurfte, und icon in feinem flebenten Sahre trug er jum Erflaunen bes Baters und der mufikalifden Freunde die ichwierigften Sachen vom Blatte vor. Der Bater feinerfeits that Alles, mas in feinem Bermogen ftand, denn Genie bes Er lehrte ihm bie erften Glemente bet Rindes bie nothigen Anregungen ju geben. Mufit und jog bie beften Runftler in fein Saus, welches bas Bunderfind bald jum Sammelplage aller Runfifreunde von Dijon machte. Gin Umfland jedoch hatte beinah ber Lebensbestimmung des jungen Philipp eine andere Richtung gegeben. Sausfreunden befand fich auch ein Parlamenterath, eine ber angefehenbften Berfonen ber Stadt. Diefen feffelte namentlich ber icharfe intelligente Geift, welchen ber Anabe in feinen Antworten verrieth und er drang in den Bater, über der Pflege ber Mufit boch nicht die gelftigen Anlagen des Rindes ju vernachläffigen, welche, geborig ausgebilbet, ibm eine chrenvollere und ergiebigere Laufbahn ale die Runft eröffnen murden. Philipp ift für bie Dagiftratur gefchaffen; bort tann er es zu großen Ehren bringen und mein Ginfluß wird Ihnen ftete gur Berfügung fteben, - fo lautete ber flete Refrain feiner Reben. Segen fo glangende Ausfichten war freilich nichts einzuwenben. Bater Rameau, ber Stimme ber Baterpflicht folgend, gab endlich nach, wiewohl nicht mit leichtem Herzen, und Philipp wurde ungeachtet seiner heftigen Protestationen in ein Jesuitencolleg gebracht, um daselbst seine Studien für den neuen Lebensberuf durchzumachen. Fünf Jahre war er dort, als die ehrwürdigen Väter ihr Unvermögen eins gestanden, mit dem startspfigen Jungen etwas auszurichten. Ich will und werde Musser sein! — hatte Philipp beim Scheiden aus dem väterlichen Hause gesagt und mit seinem Eintritte in die Anstalt einen passiven aber entschiedenen Widerstand gegen die ihm ausgedrungenen Pflichten entsaltet, den weder die Strenge der Negel, die harten Strafen, noch eindringliche Ermahnungen zu brechen vernochte. Die eiserne, Ausse beugende Consequenz der Jesuiten war an dem noch eisernen Willen eines knabenhaften Jünglings gescheitert. Man bat den Bater, seinen Sohn zurückzunehmen, um ihn nicht dem Schimpse einer öffentlichen Entlassung auszusehen. Nameau war ungefähr 16 Jahre alt, als er in das Baterhaus zurücksehrte.\*)

Dem Vater selbst mochte diese Katastrophe nicht fo ganz ungelegen kommen, wennsgleich sie fein Ehrgefühl mannigfach verlegen mußte. Sein Lieblingswunsch ging ja nun in Erfüllung, ohne daß auf thm der Vorwurf versäumter Vaterpslicht laftete; denn die Verantwortlichkeit für die Zukunft siel fortan auf Philipp hatte er sich seinen Beruf erstritten, so mußte er auch die weiteren Folgen desselben tragen.

Der verlorene Sohn wurde wenigstens mit offenen Armen empfangen und mit ihm zog wieder das alte lustige Musikleben in die stillen Räume des Hauses. Allein jest war keine Zeit mehr zu verlieren. Fünf volle Jahre des besten Lebensalters waren versloren, ein Schade, den nur ein ernster, geregelter Unterricht einigermaßen ausgleichen konnte. Vater Rameau machte sich über sein Vermögen in dieser Hinsicht keine Aussichen konnte, er legte vielmehr die gesammte musikalische Ausbildung seines Sohnes in die Hände der beiden bewährtesten Organisten in Dijon und behielt sich nur vor, demselzben in seiner häuslichen Abätigkeit sorgfältig zu überwachen und sein Streben rege und frisch zu erhalten. Der Feuereiser, welchen der junge Nameau jetzt in seinen Studien an den Tag legte, die riesenhaften Fortschritte, mit denen er in wenigen Jahren selbst seine Lehrer überholte, rechtsertigten vor den Augen der Leute sein fünfjähriges Orama in der Jesuitenanstalt; sie bewiesen, daß ihn weder Eltelkeit noch Trägheit, sondern die Stimme des innern Beruses zur Musik trieben.

#### Canzoni senza Parole per Pianoforte

đ

#### Luigi Luzzi.

Op. 151. Pr. 25 Ngr.

Leipzig, chez Bartholf Senff.

Weber ber Name noch die früheren Compositionen des Signor Luggi find uns zu Gesicht gekommen. Sind dieselben dem oben genannten Werke ebenburtig, so murbe und eine nachträgliche Bekanntschaft immerhin wünschenswerth fein.

Die Productionsfraft des Componissen ist zwar nicht von Bedeutung, glebt sich aber in annehmbarer, vorwiegend melodischer Form, welche eigene Individualität und Wärme des Gefühls verräth. Sollen wir an Stelle des Componisten noch eine allgemein verständlichere Bezeichnung für seine Canzoni wählen, so dürsen wir sie "Arien ohne Worte" nennen. Canzoni bedeutet "Gefänge"; wir Deutsche verstehen dars

1

<sup>\*)</sup> Er war am 23. September 1683 gn Dijon geboren.

unter, nach der neueren Begriffsweise, gleichfam größere Lieder, in welchen die Form des engeren Strophenliedes arienhaft auseinanderstießt. Luzzi hat dieses Genre hier gludlich instrumental zu Stande gebracht: überall ift glatter Gesang und überall ift er auch zugleich claviergemäß. Bald liegt die Melodie oben, bald im Basse; die Harmonicen ergeben sich sehr natürlich und doch nicht immer gewöhnlich; auch charaftertstisches Wesen ist den Stücken nicht abzusprechen. Besonders No. 1 hat in dieser Beziehung einen gewissen Werth; dagegen ist No. 2, bei sonstigem Wohlklang, etwas flau; No. 3 nähert sich der ersten Nummer; die vierte, eine Art gesungenen Bolero's, klingt charmant; No. 5 hat am entschiedensten ariöse Motive und gehört mit zu dem Besten des Hests. Die Stücke spielen sich äußerst bequem und erfreuen durch leicht erzielbare angenehme Klangwirkung.

### Sausmufit für das Pianoforte.

Leichtere Stude, inebefondere gur Bildung bes Bortrags

componirt von

#### Carl Meinede.

Dp. 77. 3 Sefte à 15 Mgr.

Berlag von Bartholf Genff in Leipzig.

Bur volltommenen Burbigung ber in ber Ueberfchrift genannten Stude ift guvorberft beren Titel ins Auge gu faffen, und es ergeben fich ba zwei Abtheilungen - bie eine für Allgemeines, die andere für Befonderes. Sausmufit für Bianoforte ift die Bezeichnung für das Allgemeine, und es foll damit angedeutet werden, daß bie Stille für bie Bermendung innerhalb eines traulichen hauslichen Rreifes gedacht find und bas fie nicht etwa in den Gefellichafts=Salon mit feinen geputten Leuten und feiner fcattirten Unterhaltung übertragen werben follen. Run tommt bas Befondere: Beichtere Stude, insheson bere gur Bilbung bes Bortrags componirt, und bamit wird barauf hingewiefen, daß die Stude bas Angenehme mit bem Rublichen verbinden wollen und nicht bloß gur Unterhaltung, fondern auch gur Bildung ba finb. Diefet in bem Titel tlar ausgesprochenen Zwecken wird nun durch ben Inhalt ber Stucke felbft volltommen entfprochen. Der Berfaffer hat 18 Gage verfchiebenen Charaftere geliefert, welche ohne Brunt und Schimmer fich abfpinnen, ben Grundton einer traulichen Gemuthtichleit ftete fefihalten und gleich weit von Philiftrofitat wie von foreirtem Gelfreichthun entfernt find. Fur tindliche Spieler find fie nun allerdings nicht berechnet, denn Die außerordentlich vielen Geinheiten, Die fie enthalten, bedingen ein fcon gereifteres Berftandnig und Gewöhnung an ernfteres mufitalifches Denten und Empfinden. gutem Grunde auch hat fie ber Berfaffer leichtere (und nicht leichte) Stude Benannt; denn in der That erheifchen fie eine Finger- und Sandbildung, welche nicht bor feber eimas ungewöhnlichen Figur und Applicatur gurudbebt und nicht überhaupt noch in anfängerifcher Schwerfälligfeit und Unelaftigitat befangen ift. Beziehendlich bes compositorischen Berthes mußten wir wirklich unter ben 18 Studen teins vor bent andern hervorzuheben: fie find eben alle mit Grazie und Teinheit gemacht und feut fich jebes in feiner Urt als mohlgerundetes Charatterbilden bar. Somit feien fie allen gebildeten Familientreifen empfohlen und auch allen Lehrern, welche ihren begabteren und icon vorgerudten Schillern etwas Sinniges in die Band geben wollen.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Musikalische Abendunterhaltung des Conservatoriums für Musik, Freitag den 13. November: Trio für Pianosorte, Bioline und Bioloncell von B. A. Mozart, Cdur. — Sonate für das Pianosorte von L. van Beethoven, Op. 31, No. 3, Esdur. — "Air" aus der Suite in Odur für Orchester von J. S. Bach. Arrangirt für das Bioloncell mit Begleitung des Pianosorte. — Sonate für das Pianosorte von L. van Beethoven, Op. 54, Fdur. — Drittes Quartett für Pianosorte, Violine, Viola und Violoncell von F. Mendelssohn Bartholdy, Op. 3, Hmoll. — Bariations serieles für das Pianosorte von F. Mendelssohn Bartholdy, Op. 54, Dmoll. Borgetragen von Fraulein Doxis Böhme aus Oresben.

Kirchenmufit in ber Thomastirche am 14. Nov. Nachmittag halb 2 Uhr Moztette: "Barum toben die Heiben," von Mendelssohn. "Borbei der Kampf," von Jul. Nieg.

- \* Drest en. Weigel's "Schweizerfamilie", diese alte musikalische Dorfichule einer vergangenen Zeit, ging im Hospiheater am 14. Nov. neu einstudirt in Scene. Die Zeit der "Schweizerfamilie" ist längst vorüber, gleichwohl besigt Weigel's Musik in ihrer gesangreichen, gefälligen Mielodik voll warmer, naiver Empfindung, in der Natürlichkeit und Frische ihres Ausdruckes synnpatische Clemente, die der Oper wenigskens noch eine gern gehegte Erinnerung an ihre Popularität bewahrt haben. Die Aufführung war eine wohlgelungene und besonders Frau Jauner=Krall sang und spielte die Emmeline sehr lobenswerth.
- \* Berlin. "Die ewige Heimath", ein Oratorium von Hermann Küster, wurde am 13. Nov. in der Domkirche zum ersten Mal aufgeführt. Der Componist ist ein in Berlin lebender bescheidener und strehsamer Musiker, welche rühmliche Eigenschaften sich auch in seinem aufgesührtem Werke nicht verkennen lassen, obwohl ihm diesienige musikalische Ersindungskraft nicht beschieden ist, die ein so häusiges Hervortreten mit großen Werken rechtfertigen könnte. Am 13. Nov. eröffneten die Berren De Uhna, Ehrlich und Espenhahn ihre Triosoirden mit dem bekannten Beur-Trio von A. Rubinstein Op. 52, das sich, mit Gest und Frische vorgetragen, die regste Theilnahme der Zuhörer erwarb. Es folgte die Toccata in Dmoll von J. S. Wach, durch Herrn Ehrlich mit perlender Klarheit in den wunderbaren Schlingungen vorgetragen. Nach den Bariationen für Clavier und Violoncesso von Mendelösohn machte Beethovens großes Trio in Belur Op. 97 den Beschluß. Die zweite Soirée wird Mitte December statisinden. Zweite Sinsonie-Solrée der Königl. Capelle am 14. November: Duverture zu der Oper "die Ribelungen" von Dorn. Suite von Franz Lachsner. Nachklänge von Ossan, Duverture von Gade. Sinsonie in Felur von Beethoven.
- \* Braunschweig, 10. Nov. Braun-Brini, bessen schöne Tenerstimme uns manchen genußreichen Theaterabend verschafft, hat neuerdings in "Nobert der Teusfel" das Publicum enthusiasmirt. Etwas mehr dramatische Belebung des Gesanges, und der junge Künstler wird den ersten Tenoristen der Gegenwart an die Seite gestellt werden dürsen. Die Aufsührung des "Nobert der Teusel" wäre beinahe in der letzten Stunde abgesagt worden, da Herr Capellmeister Abt durch ein beklagenswerthes Unswohlsein verhindert war, die Leitung zu führen, statt seiner übernahm Herr Zabel die Direction und entledigte sich seiner Aufgabe mit größer Sicherheit. Nachträglich müssen wir noch eines höchst genußreichen Kirchenconcertes gedenken, welches der Organist Carl Molck aus Hannover hier gegeben und worin Fräulein Mathilde Giffs horn einige Gesangspiecen mit schöner Stimme und gestig belebtem Bortrag zu Geshör brachte. Das zweite Abonnementconcert, welches am Bustage unter Leitung des inzwischen wieder völlig hergestellten Capellmeisters Abt statisinden wird, bringt die Handulfster, "Schöpfung" unter Mitwirkung mehrerer fremder Künstler, unter Andern des Herrn Dr. Gunz aus Hannover.
- \* Prag, Richard Wagners zweites Concert, welches am verfloffenen Sonntag ftattfand, war zwar ziemlich zahlreich befucht, doch bedte der Besuch nicht ganz die Koften. Wie man hört, mußte Richard Wagner für die nöthigen Auslagen nebst der Ginnahme noch 5 fl. aus Eigenem verwenden.

Wien. Das Ballet bes Hofoperntheaters hat wieder eine der wenigen hühschen Einzelnheiten durch "Entlassung" eingebüht. Die Manen des Fräulein Roll sind noch nicht besänftigt und schon ift Fräulein Cassani auch zu den "Entlassenen" zu zählen. Ein "Fuhübel" soll Schuld baben an dieser rapiden Bahertheilung. Dagegen ist ein früher sehr umschwärmter kleiner schwarzäugiger Balleitobold zurückzekehrt: die Ricci, welche vor einigen Jahren die Kunft an den Nagel hing und dem Mann ihrer Bahl folgte, ist wieder da und das Balleipersonal der Hosper soll nun wieder durch sie besteichert werden.

\* Coln. Zweites Gesellschaftsconcert unter Direction von Ferdinand Hiller am 17. November: Duverture zu "Joseph" von Mehul. Gesänge für gemischten Chor ohne Begleitung aus dem 16. Jahrhundert: "Hilf Herr" von Selneccer und "Villanella napolitana" von Balbassare Donati (1555). Morgenmust für Orchester von Ferd. Hiller (zum ersten Male). Hunne für Sopran=Solo mit Chor und Orschester von Mendelssohn. Adur-Sinsonie von Beethoven. Dazu Sologesang von Frau Knöppges=Saart und Violoncellspiel von Herrn Schmit. — Im Stadttheater

gaftirt gegenwärtig Berr Carrion.

\* Carloruhe, 8. Nov. Heute ist Richard Wagner aus Prag hier einsgetroffen, und wird nächsten Sonnabend im Hoftheater eine Musicaufführung dirigiren, beren Programm außer den in Wien bekannten Fragmenten aus den "Meistersingern", "Walktüre" und "Triffan", auch das Schusterlied des Hanns Sachs aus ersterer Oper bringt. Auf Bunsch der Frau Großberzogin, welche zu Wagner's größten Verehrerinnen zählt, wurde die Mannheimer Hoscapelle vollzählig zu diesem Concerte nach Carloruhe beordert.

\* Hamburg. Erste Trio=Soirée der Herren C. von Holten, Boie, Breither und Lee am 10. November: Trio in Bdur Dp. 97 von Beethoven. Sonate für Pianos sorte und Bioline in G von A. Rubinstein Op. 13. Quartett in Es von Schumann Op. 47. — Am 20. Nov. findet das erste Concert des "Caeilienvereins" statt, in welschem zur Aufführung kommen: der 130. Pfalm für Chor und Orchester von Gluck, Chorlieder a capella und "Athalia" von Mendelssohn.

\* In Samburg wurde Berr Carl Rofe, ein talentvoller Beiger und Schuler bes Leipziger Confervatoriums, als Concertmeifter bei ben philharmonifchen Concerten

angestellt.

\* Der Biolinvirtuos Roffet, welcher in Salzburg mit großem Erfolg concertirte, wurde dafelbft für das Mozarteum als Concertmeifter angefiellt und

hat blofe Stelle am I. Nov. bereits angetreten.

\* Beig, 14. Nov. Selten werben Sie in Ihrem Blatte ein Referat von Belb Unter dem vielen befommen und nirgende tann wohl mehr muffeirt werden ale hier. Schlechten giebt est fa denn doch metunter auch Beachtenswerthes, und so bin ich so frei, Ihnen einige Mittheilungen von den süngstwerschlesenen Concerten zu machen, vielleicht daß Sie es der Mühe werth erachten, ihnen ein Pläychen in Ihrem Blatte zu vergönnen. Die hiesige Liedertafel veranstaltete zu ihrem Silftungsfeste am 5. Noveine Aufführung des Jul. Otto'schen Wertes "das Märchen vom Kasse" im hiesigen Sougenhaufe und erfreute damit die gablreichen Bubbrer, die trot des heftigften Regens wetters bennoch erfchienen waren, in einer Beife, daß eine Biederholung allgemein gewunfcht murde, die fpater borgenommen werden durfte. Das erfte Binter-Ginfontes concert fand am 10. Dov. fatt, worin an Drchefterwerten Beethoven's Adur-Ginfonie und eine Duverture jum "Dreiherrenstein" von Louis Bohner recht wacker und mit seltener Bräciston zur Aufführung gebracht wurden. In diesem Concerte spielte ber rühmlichft bekannte Pianist Gerr Scharfenberg aus Meiningen (Schüler Gans von Bulows) auf einem neuen Blugel der hiefigen Bolling und Spangenberg'fchen Fabrit mehrere Sape mit großer Meifterschaft. Schon früher hatten wir bas Bergnitgen, Berrn Scharfenberg au hören, aber unverkennbar find feine riefigen Fortschritte. Bewunderungswürdig ift befonders fein Gedächtnit, ba er alles und so unendlich viel, felbft die größten und schwierigsten Concerte auswendig spielt. Im nächsten Concert werden wir ben Concertmeifter Brandt aus Rudolfadt nebft Tochter und Cobn (Rams mermustus) ju bewundern Gelegenheit finden. Gin Erio wie diefes, fo eingespielt, burchdacht und ausgeführt, möchte felten zu finden sein. Der gemifchte Chor unter Beitung bes Symnafiallehrers herrn Stade wird ebenfalls eine feiner Soireen etwa ben 27. Rov. veranstalten. Auch hört man von einem Concert a capella jum Todtens feste (22. November) "zur Hebung tirchlichen Sinnes", vom Cantor Herrn Nelle bus sammengebracht in ber bekannten Weise, und gut speculirt.

\* London den 13. November. Zwei Monday popular concerts haben bereits stattgefunden. Quartette von Spohr, handn und Beethoven; Chaconne von Bach, Cappiecio von Xartini; Clavierweite von Mozart, Beethoven, Mendelssohn mit den üblichen Gefangozugaben füllten die Abende. Ueber die Wahl der Pianifien bemertt the Reader: "Bei aller möglichen Achtung für das ichagenowerthe Spiel von Mr. Halle und Miß Goddard muffen wir doch gegen eine Mahregel protestiren, die glauben macht, als seien in ganz England nur zwei Personen, die das Piano zu behandeln verstünden." — Diese Concerte mögen übrigens bei ihrer Billigkeit eine wahre Wohlsthat für die nach guter Musik schmachtenden Musikfreunde sein. Im Jahre 1859 sühlte man zum erstenmale mit Concerten solcher Art dem Publicum an den Puls und ging möglichft fconend zu Werke, indem man die klaffischen Werke mit leichter Waare zerfetzte oder wohl auch absichtlich recht unbedeutende Sanger und Sachen auftischte um dem Publicum nach und nach den Unterschied in Geschmackerichtungen recht fühlbar zu machen; wie ware es sonst möglich dem Garfenquariett von Beethoven ein Recitativ und Arte aus einer Oper von Benedict folgen laffen zu konnen! — Das Benehmen bes Rublicums in folden gemischten Concerten ift oft recht annufant. Go wurde legthin Dig Barepa nach einem Liebe mit einer mabren Beifallofalve überfcuttet, boch, ale Cinige einen Bervorruf beanftrebten, wurde energifch bagegen proteflirt, wohl aus Burcht, die Sangerin möchte das schöne Lied wiederholen. Spohr's Quartett in Dmoll bilbete die lette Rummer, und ein guter Beift tehrte vorher den Saal rein. Wer jur Tafel nur des Confects halber gekommen war, fuchte das Weite — in langen Bugen fturgten fie dem Ausgang zu, den Burudbleibenden das Schlachtfeld überlaffend, die dann aber auch mit andachtiger Aufmerksamteit jeder Rummer bes selten gehörten Wertes folgten. Dem Primspieler Lotto sehlt zu einem Spohr'schen Quartett der breite, volle Tonzauch mehr Gluth in den leidenschaftlichen Stellen wäre zu wünschen, doch besitzt er so viele schägenswerthe Eigenschaften, daß man einer Vollendung nach allen Seiten mit Recht entgegen sehen darf. L. Ries und H. Webb sillen die Mittelstimmen ächt fünflerisch aus. Das Violonell war im zweiten Concert durch M. Paque vertreten, als Ersatzmann für den als "unpäßlich" angemeldeten Piatti. Da Piatti's "Unpäßlich" und für längere Leit nöthig machte könnte ein lichteit" auch eine Luftveranderung - wohl für langere Beit nothig machte, tonnte ein lichteit" auch eine Luttveranderung — wohl für längere Zeit nöthig machte, konnte ein tücktiger Violoncellspieler nichts Bessers ihun, als dem seuchten Eilande zuzuseuern; freilich ist es nicht sedem Künstler vergönnt auf Guineas magnetisch zu wirken und sich Aubinen und Smaragden zu betten. — Am 6. Nob. wurde in London zum ersten Mal die, beim Musstesst zu Norwich erwähnte Cantate Richard coeur de lion aufgesichtt. Wir können mit gutem Gewissen versichern, daß der Saal gedrängt voll war und daß man dassur sorge, daß das Werk die beste Ausnahme sinden mußte. — Die Promenadeconcerte, zuerst 1857 von dem verstorbenen Julien und Lumlh veranstaltet, kaben num von Conentaarden nach Her Majastie theatre eine Aromenade gemacht haben nun von Coventgarden nach Her Majesti's theatre eine Promenade gemacht, diesmal unter dem jüngeren Jullien; doch ist bis jest darüber nichts besonderes zu sagen. — Dem zu früh verstorbenen Edward Bache, der im Jahre 1853—54 bei Hauptmann und Schneiber flubirte, foll ein Denkfiein gefett werden, wozu eine Sammlung errichtet wird. — In den philharmonifchen Concerten zu Liverpool wird Ende November Jenny Lind in Elfas und Handels l'Allegro singen; sie soll auch den Tenor Dr. Gunz zu einer Reise von Concerten in Englands Provinzhauptstädten engagirt haben. — Im Coventgardentheater, wo der Anfang der Theaterzeit auf 7 Uhr herabgesetzt ist, wird morgen "the dessert klower" zum 30. Mal gegeben!! Die Blume senkte schon lange ermitdet die Blätter und schien bittend zu sagen "last mich ruhig sterben". Ihr folgt am 21. Nov. Balse's neue Oper "Blanche de Nevers", Libretto von John Brougham Esqre. — Heute Abend wird Costa's Oratorium "Eti" in Exeter=Hall gegeben, worüber im nächsten Bericht. — Die Gesellschaft "of British Musicians" sest zwei Preise zu 10 und 5 Guineas aus für das beste und nächsteste Quintett. — Die Winsteroncerte an Sonnabenden im Erpstallpalast haben begonnen. Im ersten Concerte wurde Bargiel's Ouverture zu Medea aufgesührt; morgen spielt ein Fräulein Ella de Schult aus Petersburg; dazu Becethovens B-Symphonie, Mendelssohn's Ouverture, Meeresssille 2c., Concert in B von Vieurtemps, Solo von Paganini, Genselt 2c.; wahrlich ein Programm, das dem Director A. Manns alle Ehre macht, "an den Federn erkennt man den Vogel." Jenny Lind in Clas und Sandels l'Allegro fingen; fie foll auch ben Tenor Dr. Gung

\* St. Petersburg, 12. Nov. Liszt foll in biefem Winter nach St. Petersburg tommen, boch weiß man noch nicht, ob er bas Anerbieten angenommen hat. — Frau Clara Schumann tommt zu Concerten und barf sich großen Erfolg versprechen.

#### Foyer.

- \* Auch in Wien keine Sperrsiße! Handlit berichtet in der Wiener "Presse" über die Eröffnung ber dortigen phisharmonischen Concerte, welche im Kärnthnerthortheater statisinden: "Die mustalische Saison stürmt mit vollen Segeln einher: auf lange Meereskille folgte zuerst der "Bilharmoniker", dann der "Musikfreunde" glückliche Fahrt. Welch enorme Dimensionen Bewerdung und Zudrang zu den Philharmonischen Concertsfreunde, welche, vor einem und zwei Jahren mit leeren Aussichten abgespräch. Concertsfreunde, welche, vor einem und zwei Jahren mit leeren Aussichten abgespeißt, sür diesmal um so mitseldigere Berückschigtung hossten, wurden gerade doshalb wieder abgewiesen, weil sie im verstossenen Jahre keine Karten erlangt hatten. Es gab wahrhaft Boz'sche Seenen in der Lewy'schen Musikhandlung, wo über die Nechtscontinuität sedes Sperrsiges, über die Uhnenprobe sedes Abonnenten schart gewacht wurde. "Wir werden unsere Kinder gleich bei der Geburt vormerken lassen," meinte ein junges Chepaar, "dann gelangen sie doch wohl in reiseren Jahren zu dem uns versagt gebliebenen Vergnügen." "Schwerlich," replicirte ein älterer Herr; "denn wir glücklichen Bestiger gedenken es zu nachen, wie die Abonnenten der Conservatoire-Concerte in Paris, und den Anspruch auf unsere Plätze testamentarisch zu vererben." In Paris hilft in der That auch ein langes Leben nichts, wenn mans nicht von den rechten Leuten hat, nämelich von Abonnenten und Abonnenten=Kindern. Genug, daß die Philharmoniser und ihr eisriger Otrigent Herr Dessehr wiederholte Belehrung, daß die Philharmonischen und ihr eisrigen Generte in besten Undenken und sehe auch den kommenden mit ledhaftem Vergnügen entgegen. Die von gewisser wiederholte Belehrung, die Philharmonischen Concerte seien eigentlich die stümperhafteste Mussemagen einbergung aller Classter, scheint somit auf unser Publikum keinen merklichen Eindruck gemacht zu haben. "
- \* Cemberger Weisheit. Der Capellmeister bes Lemberger Theaters, Herr Schürrer, mablte zu feiner Benefizvorstellung die Oper "Faust" von Gounod. Die "Lemberger Zig." freut sich ob dieser Bahl lediglich des Umstandes wegen, weil diese Oper "viel zum Verständniß und zum komischen Effect der Faustparodie beitragen wird, welche durch Frau Brauncker=Schäfer auf die Lemberger Lühne gebracht wird!!" Armer Gounod! Armer. Goethe!
- \* Frangösische Thronrebe. Diese war, wie der Feuilletonist des "Botschafter" schreibt, in Wien für Ale das Ereignist der Woche, für Manner und Frauen. Es giebt taum eine Frau oder ein Mädchen, welche nicht Notiz von ihr genommen, von der hochstehenden Frau bis zu Fraulein Gallmeher im Theater an der Wien. In der "Faust-Barodie" sagte Fraulein Gallmeher in dem Momente, als Mephisto ben Faust ergreifen will und sich auf seinen Vertrag beruft: "Die Verträge gelten nicht mehr!"
- \* Aus Leffings Leben. Mar Ning giebt im Feuilleton der Weier-Big. eine Anekdote über Leffing, die er der Mittheilung eines Freundes in Wolfenbüttel zu berdanken hat. Dafelbst lebte noch vor einigen Jahren die uralte Aufwärterin des berühmten Schriftstellers. Sinige jungere Verehrer des Dichters suchten die alte Frau auf, um einige Nachrichten über das Leben Lefsings aus ihrem Munde zu vernehmen. Unter anderem richteten sie auch zufälig die Frage an sie, ob Lessing geraucht habe. Fierauf antwortete die Auswärterin, welche überhaupt nicht alzu gut auf ihren berühmsten Herrn zu sprechen war, in ihrem plattdeutschen Dialect: "Het harre nir, hei kunne nir, un' bochte of nir, aber schmösen dau hei'e ganzen Dag." (Er hatte nichts, er konnte nichts und taugte auch nichts, aber rauchen that er den ganzen Aag.)

#### Signalkaften.

W. in Br. Wenn Sie die Signale lefen, werden Sie gefunden haben, daß bie bisherigen Programme bereits mitgetheilt wurden. — Fenelia in B. Schone Adresse wieder! Einlage ift abgegeben. — > in Z. Rur nicht oft! — X. in L. Alfo eine musikalische Entführung! Rur nicht ängstiich, fie werden schon wiederkommen. —, Privalkaston." Die Rache des hessischen Wieners war allerdings bitter.

# Ankündigungen.

# Gesanglehrer-Stelle.

Die Stelle eines Gesanglehrers an den beiden Kantonal-Lehranstalten in Muri, mit welcher auch der Organistendienst verbunden ist, wird hiermit zur Wiederbesetzung ausgeschrieben. Die feste Jahresbesoldung beträgt 1528 Frcs. Der Lehrer ist zu höchstens 10 Stunden wöchentlich verpflichtet. Er hat also noch viele freie Zeit zu Privatstunden, wozu hier viele Gelegenheit ist, und so kann er seine Besoldung noch bedeutend erhöhen. Tüchtige Bewerber mögen sich bis längstens

gegen Ende dieses Monats

aumelden bei Hrn. Dr. Weibel, Präsidenten der Schulpflege, welcher gern jede weitere Auskunft ertheilen wird. Dass die Bewerber gute Clavierspieler sein müssen, ist schon wegen des Organistendienstes nöthig.

Muri im Kanton Aargau, den 4. Nov. 1863.

Alt-Polaunist.

Bei dem Grossberzoglichen Hoftheater zu Carlsruhe soll die Stelle eines Alt-Posaunisten solort besetzt werden. Meldungen mit Angabe der Bedingungen und der Zeugnisse, sowie der derzeitigen Altersstufe werden direct erwartet.

Die gr. goftheater=Direction: Eduard Devrient.

# Musiker-Gesuch.

Ein guter Solo-Trompeter, sowie ein Bassist, der auch Tuba bläst, können sogleich Engagement erhalten bei meinem Musikcorps.

Leer, den 7. November 1863.

C. Dettmer.

Ein Violoncello von Vauchel,

ausgezeichnet in Bauart und Ton, empfohlen durch Herrn Kammermusikus Grützmacher in Dresden, steht zum Verkauf und ist das Nähere bei der Expedition dieses Blattes zu erfragen.

## Violinen= und Violoncelloverkauf.

Bei Unterzeichnetem ist eine neue Violine nach einer echten Joh. Guarnerius gearbeitet, schönes Holz und Lack, und sehr stark und voll im Ton, für 20 Thlr., und ein neues Violoncello. nach Strad. Modell, auch sehr schönes grobstammiges Holz und gut im Ton, für 30 Thlr. zu verkaufen; die Instrumente werden auch wieder zurückgenommen, wenn sie nicht gut im Ton sein sollten, und es sind auch immer geringere Violinen und Violoncello vorräthig, Violinen von 5 Thlr. und Violoncello von 12 Thlr. an zum Verkauf bei

Chr. Aug. Hammig jun., Instrumentenverfertiger und Händler in Markneukirchen, No. 243.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1855.

### PARIS.

Priza medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition

| de 18                                         | 49.)                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Pianos à queue.                               | Pianos droits à cordes obliques. |
| Grand modèle de Concert Fr. 4000.             | Grand modèle Fr. 2300.           |
| Moyen modele Fr. 3500. Petit modèle Fr. 2700. | Petit modèle Fr. 1600.           |
| Le même simple Fr. 2300.                      |                                  |

Pianos droits à cordes verticales, dits Pianinos. Pianino ordinaire . . . . . . . . . . . . Fr. 1300. Pianino à 3 Barres pour l'exportation . Fr. 1500.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Str. 16 (Mauricianum.)

# Universal-Cexicon der Tonkunst

herausgegeben von E. Bernsdorf.

Dies Werk ist seit 2 Jahren vollständig (3 starke Bände) erschienen und noch zum Preiss von Thlr. 12 3 Sgr. zu beziehen. Damit es seinen Besitzern nicht veraltet, erscheint jetzt ein Nachtrag, höchstens Thlr. 1 kostend, dessen I. Bogen soeben versendet wird. Der Umschlag zum Nachtrag enthält ausführl. Anzeige. Jede Musikund Buchhandlung besorgt das ganze Werk und den Nachtrag.

Offenbach a. M., im November 1863. Joh. André.

Unter der Presse:

# Clavierstücke

den Concert-Programmen

Frau

# Wilhelmine Szarvady

geb. Clauss.

### Zweites Heft:

l. Gaillarde von Chambonnières (geb. 1620, gest. 1670.) Il. La de Croissy, Courante von Frang. Couperin (geb. 1668, gest. 1733.) III. Gavotte von J. B. Rameau (geb. 1683, gest. 1764.)

### Drittes Heft:

I. Sonate von Domenico Scarlatti (geb. 1683, gest. 1757.)
II. Sonate von Benedetto Marcello (geb. 1686, gest. 1739.)

III. Romanze von Balbastre (geb. 1729, gest. 1799.)

## **Verlag von <b>Bartholf Semff** in Leipzig.

Verlag von Breitkopf & Hartel in Leipzig. Soeben erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen

## **Violinschule**

#### Perdinand avid.

Cartonnirt. Preis 6 Thaler.

Dieses lang erwartete Werk des berühmten Lehrers, welches sogleich am Conservatorium der Musik in Leipzig eingeführt worden ist, wird allen Lehrern und Schülern des Violin-Unterrichts angelegentlichst empfohlen.

# Sammlungen von Musikalien

und Schriften über Musik kauft fortwährend und bittet um bezügliche Offerten

Friedr. Bertram's Musikalienhanding in Sondershausen.

Verlag der k. k. Hof-Kunst- und Musikalienhandlung

### Carl Haslinger qm. Tobias in Wien.

**E**mpfehlenswerthe

# musikalische Festgeschenke. Beethoven-Album.

Eine Reihe melodischer Stücke aus Beethoven's Meisterwerken.

Besonders zum Unterricht für das Pianoforte bearbeitet

## A. Struth.

119. Werk. Heft I. II. à 1 Thir. 10 Ngr.

# Melodien = Album.

Sammlung

ansgewählter Tonstücke ernsteren und heiteren Inhaltes von classischen und modernen Compositionen aller Zeiten für das Pianoforte eingerichtet.

II. Jahrgang.

Hest I. II. à I Thir. — Complet gebunden im eleganten Umschlag 2 Thir.

## flüchtiges Zonleben. Kinder-Album.

Erheiternde Auswahl von Lieblingsmelodien aus Opern, Operetten, Volksliedern, Cansmusik, Märschen

im leichten und eleganten Style mit Vermeidung der Octaven. 1. Jahrgang. Heft I. II. 111. à 25 Ngr. Complet 2 Thir. 10 Ngr.

# Die junge Tänzerin.

Sammlung der beliebtesten Tanz-Compositionen

## JOHANN and JOSEF STRAUSS.

Im leichten Style, mit Vermeidung der Octaven. Heft I bis 6. à 10 Ngr. Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Compositionen

## Heinrich von Sahr.

| <i>Henren von Sahr.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sahr, Meinrich von, Op. 3. Stimmen der Nacht. Fünf Stücke für Pian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0-                                      |
| forte. Pr. 1 Thir.  Op. 6. Neun Lieder für Tenor mit Pianeforte. Pr. 20 Ngr.  Op. 7. Trio in Cmoll für Pianeforte, Violine und Violencello. P. 3 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 'n,                                     |
| Op. 8. Zwölf Kinderlieder für Sopran mit Pianoforte. Pr. 25 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| Verlag von Bartholf Senff in Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>J</b> .                              |
| Soeben erschienen in meinem Verlage mit Eigenthumsrecht, un<br>kommen in diesen Tagen zur Versendung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                       |
| Burgmüller, Norbert, Op. 1. Concert für das Pianoforte mit Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | go!                                     |
| gietung des Orchesters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                       |
| - Op. 2. Sinfonie (No. 1 Cmoll) für Orchester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠.                                      |
| Heller, Stephen, Op. 110. Ein grosses Albumblatt und ein klei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D.                                      |
| nes für Piano.  Schäffer, Aug., Op. 102. Das Barometer. Komisches Duett für 2 Singstimmen mit Pianoforte  Panbert. Wilhelm, Op. 140. Liedergarten für die weibliche Jugend. Rine Sammlung 2stimmiger Gesänge mit Piaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 'n                                      |
| Singstimmen mit Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                       |
| Tanbert, Wilhelm, Op. 140. Liedergarten für die weibliche Jugend. Eine Sammlung 2stimmiger Gesänge mit Piaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Unter der Presse besindet sich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                       |
| Burgmüller, Norbert, Op. 5. Ouverture für Orchester 3 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ) ·                                     |
| — - für Piano zu 4 Händen von Aug. Horn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| Leipzig, Nov. 1863. Fr. Kistner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-</b>                                |
| Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| C. T. Brunner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| erschienen in meinem Verlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| Thir. No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r.                                      |
| Op. 207. Trois Fantaisies saciles pour Piano sur des airs savorits de Kücken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r.                                      |
| Op. 207. Trois Fantaisies faciles pour Piano sur des airs favorits de Kücken.  No. 1. "Du mit den schwarzen Augen." Dm — 12 Op. 207. No. 2. We still ein Horz voll Liebe glübet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21                                      |
| Op. 207. Trois Fantaisies faciles pour Piano sur des airs favorits de Kücken.  No. 1. "Du mit den schwarzen Augen."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21                                      |
| Op. 207. Trois Fantaisies faciles pour Piano sur des airs favorits de Kücken.  No. 1. "Du mit den schwarzen Augen." Dm — 12  Op. 207. No. 2. "Wo still ein Herz voll Liebe glüht." F — 12  Op. 207. No. 3. "Gut' Nacht fahr' wohl'."  Op. 303. Bunter Kranz der Jugend. Acht leichte instructive Tonstücke im Umfang der Melodie von 5 Tonen für Pianoforte zu 4 Händen.  Heft 1. (Romanze. — Wiegenlied. — Schifferlied. — Parademarsch.) — 12  Op. 303. Haft 2 (Spinnlieft — Polonaica — Welfor.                                                                                     | 2 T 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| Op. 207. Trois Fantaisies faciles pour Piano sur des airs favorits de Kücken.  No. 1. "Du mit den schwarzen Augen." Dm — 12  Op. 207. No. 2. "Wo still ein Herz voll Liebe glüht." F — 12  Op. 207. No. 3. "Gut' Nacht fahr' wohl'."  Op. 303. Bunter Kranz der Jugend. Acht leichte instructive Tonstücke im Umfang der Melodie von 5 Tonen für Pianoforte zu 4 Händen.  Heft 1. (Romanze. — Wiegenlied. — Schifferlied. — Parademarsch.) — 12  Op. 303. Haft 2 (Spinnlieft — Polonaica — Welfor.                                                                                     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |
| Op. 207. Trois Fantaisies saciles pour Piano sur des airs savorits de Kücken.  No. 1. "Du mit den schwarzen Augen." Dm — 12  Op. 207. No. 2. "Wo still ein Herz voll Liebe glüht." F — 12  Op. 207. No. 3. "Gut' Nacht sahr' wohl'."  Op. 303. Bunter Kranz der Jugend. Acht leichte instructive Tonslücke im Umsang der Melodie von 5 Tönen für Pfanosorte zu 4 Händen.  Hest 1. (Romanze. — Wiegenlied. — Schifferlied. — Parademarsch.) — 12  Op. 303. Hest 2. (Spinnlied. — Polonaise. — Walzer. — Galopp.) — 12  Op. 304. Zwei leichte Tonstücke. Rondo und Noturno über Kucken's | 17:212 L2 L2 L3                         |

So eben erschien bei Gustav Heinze in Leipzig:

# Instrumentationslehre

Hector Berlioz.

Ein vollstäudiges Lehrbuch zur Erlangung der Kenntniss aller Instrumente und deren Anwendung, nebst einer Anleitung zur Behandlung und Direction des Orchesters.

Mit 600 Notenbeispielen

theils in den Text gedruckt, theils auf 70 Tafeln enthalten. Autorifirte deutsche Ausgabe

### Alfred Dörffel.

Preis 1 Thir. 15 Ngr.

Das genaunte Werk, hereits früher in einer deutschen Ansgabe erschienen, wegen zu grosser Kostspi ligkeit aber nur einem sehr kleinen Theile des Publikums zugängig, — war seit Jahren gänzlich vergriffen, und seine Anschaffung daher in letzter Zeit selbst dem Bemittelten unmöglich. Dieser Umstand, so wie die ausserordentliche Bedeutung des Buches (es ist beiläufig gesagt das einzig existirende in dieser Art) haben die Verlagshandlung nach vorausgegangenem Wunsche seitens des Autors bewogen, die obige neue Ausgabe zu veranstalten. — Dabei ist die Verlagshandlung bedacht gewesen, die Uebersetzung durch einen bekannten tüchtigen Musiker besorgen zu lassen und, neben der elegantesten Ausstattung des Buches, den Preis desselben so beispiellos billig zu stellen, dass Jedermann die Möglichkeit des Ankaufs

Die Berühmtheit, welche die Berlioz'sche Instrumentationslehre schon durch Erscheinen der frühern Ausgabe erlangt hat, machen es unnöthig, darüber Empfehlendes dem Unternehmen hinzuzufügen.

Die vielen Reispiele, welche theils in den Text gedruckt, theils auf den beigegebenen Taseln enthalten sind, machen das Buch auch für den Selbstanterricht vollkommen brauchbar.

Im Verlage von

### Carl Haslinger qm. Tobias in Wien erschienen:

Neue wohlfeile Concurrenz = Ausgaben.

### Beethoven's Clavier-Sonaten.

30 Nummern. Einzeln und complet.

## Franz Schube

Winterreise.

In 2 Abtheilungen.

Schwanengesang.

In 2 Abtheilungen.

24 Nummern. Einzeln und complet. | 14 Nummern. Einzeln und complet.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Cinundzwanzigster Jahrgang.

Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Genff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Ablr., bei directer franklirter Zusendung durch die Bost unter Kreuzband 3 Ahlr. Insertionsgesbühren für die Betitzeile oder deren Naum 2 Neugroschen. Alle Buchs und Mustaliensbandlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

## Aus dem französischen Musikleben im achtzehnten Jahrhundert.

2.

Der berühmte Mufilgelehrte Setis, welcher unter vielen Eigenschaften auch bie Sabe besigt, stets Tugenden oder Fehler zu wittern, wo sie nicht vorhanden find, begrundet vermeintliche Incorrectheiten in ber Sarmonie Rameau's auf beffen mangels haften Unterricht, allein mit Unrecht. Ginerfeits find jene fogenannten Incorrectheiten nur ichroffe aber charafteriftifche Buge ber damaligen frangoffichen Sthimeife, nothwendige Confequengen des zu Grunde liegenden afthetischen Princips, andrerfeits aber fian= den die Organisten an den Sauptkirchen in den Provinzialstädten hinsichtlich der mustalifchen Bildung felbst ühren berühmtesten Collegen in Paris nicht nach. Bie in Stallen bie Geige, fo bildete in Frankreich die Orgel das ben Thpus des mufikalischen Ausdrucks beflimmende Instrument und viele ber beliebteren Operncomponiften waren gu= nachft Provinzialorganiften gewesen. Selbft ber Cinftug ber Methode tann in jener Beit nicht in Unschlag gebracht werben, ba bekanntlich ber Unterricht fich überall nach der hertonmlichen Tradition gang empirisch regelte. Die Pracis beruhte im Allgemei= nen auf bemfelben Berfahren, welches gegen Ende des isten Sahrhunderts in Stalten gang und gabe war und fich namentlich in ben wenigen auf une übertommenen Bei= fpielen aus ber von Nannini für Rom verfasten Musiefchule darlegte. Bon dem Ge= febe diffonirenber und confonirender Intervalle ausgehend befchrantte fich die Lebre vorwiegend barauf, nach den Regeln des Contrapunttes zu einer Stimme oder Melodie mehrere Begenmelobien ju bilden und barin, wie weiter in ber Behandlung ber for= men des Canons und der Juge die möglichste Technit zu erzielen. In wiefern und

wie weit die Regeln felbft iheoretifch begrundet waren, barnach fragte man nicht, wie benn überhaupt die mufikalifche Bildung weniger in Form ber Unterweifung ale vielmehr einer practifchen mufitalifden Ergiehung gewonnen murde. Die Rennt= nig und technifche Gewandtheit in ben polyphonen Formen befagen aber und mußten alle frangöfischen Organiften an ben Rathebralen und haupttirchen befigen und bie weiteren nothigen Fertigleiten, wie die Gefete ber Melodit im homophonen Style, Die Inftrumentirung, die Regeln der Gefangemufit hatte der Schuler fich felbft auf bem Wege ber Nachbildung anzueignen. Nur in einem einzigen Buntie burfte die damalige Schule Rameau's eine Lucke aufweisen. Im 17ten Jahrhundert nämlich hatte fich bereits bie Barmonie als folche zu einer felbfiftandigen Grofe ausgebildet, daß die Lehre fich ihrer nicht mehr erwehren tonnte, wie wohl es noch an den erften elementarifchen Diefen Theil der Theorie umfaßte die foge-Grundlagen ju einem Shftem fehlte. nannte "Regel der Octave" und zwar vornehmlich zum Behufe des Accompagnirens. Sie bestand barin, bag man jedem Tone ber Dur= und Molleiter alle ihm moglichen Accorde in verschiedener Form nach den Gefeten bes Wohlflanges gu Grunde legte und fie mit einander in Berbindung fette, fomit in einer Angahl von Sarmonteformeln bie Beziehung der Accorde zu einander dem Gedachtnif einpragte. Ein höchft verwickeltes Berfahren, welches viel Beit und Mühr Coficte und beffen nur wenige Mufiter fundig Nach eigener Ausfage lernte Rameau diefe Regel der Octave auf feiner Ruds Behr von Stalien in Montpellier, wo er einige Beit privatifirte, und bas gefetlofe, confuse Befen diefer Methode führte ibn bauptfachlich ju feinen fpateren Untersuchun= gen über biefen wichtigen Gegenstand der Mufitwiffenfchaft.

So wohlthätig auch das rubige Rleinleben in ber gerftrenungearmen Provingialfadt für Rameau war, indem es in teiner Weife der Concentration feiner funftlerifdjen Thatigeeit ftorend in ben Weg trat, fo nachtheilig bagegen wirkte es auf bie gleichmäßige Entfaltung feines Gefammtwefens. Bei ber einfeitigen Singabe an feine Runft fühlte et weder das Bedurfniß nach boberer geiftiger Bildung, noch die Rothwendigleit des außeren Schliffes, wie ihn Sitte und gefellichaftlicher Anftand fordern, und deffen feine fprobe Perfonlichkeit mehr ale eine jede Andere bedurfte. Gin eigenthümliches Ercignif follie ihm die Augen auf eine empfindliche Weise öffnen; zum Glücke ftellte es fich am Schluße feiner Bildungsepoche ein.

Rameau verliebte fich.

Die fconen Augen einer jungen Wittive, einer großen Bewundrerin feines Talente, waren durch den bicken Panger des Contrapuntics in das Gerg bes jungen Dlannes gedrungen und hatten dort den Brennftoff noch fcummernder Gefühle in Brand gefest. Gine junge Bittive ift der wunderlichften Unternehmungen fabig; der Gitelfeit ber Dame mochte es fchmeicheln, ben widerfvenstigen, ungehobelten Orpheus als geduldigen Stlaven gu ihren Guffen gu feben. Rameau nahm einfältig genug die Rotetterie fur baare Munge und beeitte fich, thr feine Gefühle in einem feurigen aber haarftraubenb fiplifirten und in einer gang unbefannten Orthographie abgefaßten Briefe gu fchilbern. Der arme Ramcau hatte es mahrend der funf Sahre in bem Colleg nicht einmal fo weit gebracht, daß er feine Mutterfprache auch nur einigermaßen leiblich handhaben Connte. Die Bittive, entfest über bies corpus delicti, tonnte fich nicht enthalten, bent Es fei eine Schande, feurigen Liebhaber feine grobe Unwiffenheit vorzuhalten. wortete fie ibm, bei fo großem Talente nicht einmal die erften Regeln ber Grammatit gu tennen, was man doch von jedem gebildeten Menfchen fordere; fie felbft wolle Ceine Liebe erwiebern, Die fich in fo barbarifcher Form ausbrucke; er moge baber bas Berfaumte nachholen, bann werbe er ihr willtommen fein. Rameau ließ fich bas nicht zweimal gefagt fein. Er wirft die Dlufit bei Seite, folieft fich ein und kommt erft in drei Monaten wieder gum Borfchein und gwar mit einer rubrenden, untabelte fiplis

firten und geschriebenen Epistel. Voller Stolz eilt er nach bem Saufe ber Geliebten; — aber ach! er findet feinen Plat für immer besetht; schon seit zwei Monaten trug die Schöne einen andern Namen.

Es war der erfie und letite Roman in feinem Leben; er hat feitdem niemals wies ber Liebesbriefe geschrieben.

Bei einer Charafteranlage wie die seinige pflegt die erste Neigung tief zu gehen und eine solche Entfäuschung konnte folgenschwer auf die Stimmung des ganzen Gemüthswesens zurückschlagen. In Nameau's Leben war ein Bruch entstanden., der nie vernarbte, wiewohl die moralischen Folgen in vieler Beziehung sehr wohlthätig waren. Zeht mußte ein Entschluß gefaßt werden; in seiner Naterstadt konnte er nicht länger weilen, denn seine Persönlichkeit war auf das Empfindlichse der Lächerlichkeit bloßgesstellt. Was hatte er hier auch noch zu lernen? Er war Virtuos auf der Orgel und dem Claviere, ein geschickter Meister auf der Violine, die nusstalische Formenlehre hatte er bis zur größten Technik inne; die ganze Welt stand ihm offen; er mußte nun in ihre Schule, das fühlte er, das fühlte der Vater. Dieser gab ihm seinen Segen, und Nameau zog von dannen.

Wir überspringen die folgende Periode in der Lebensgeschichte Nameaus, seine Reise nach Mailand und den vierwöchentlichen Aufenthalt daselbst, seine erste Ausflucht nach Baris und die Intriguen Marchands, die ihn von dort nach Clermont verjagten, wo er mehrere Jahre als Organist an der dortigen Kathedrale wirkte und knüpfen wieder an sein erstes Auftreten als Operncomponist an. Es liegt weniger in unserm Plane, eine Lebensstizze dieses merkwürdigen Mannes zu geben, als vielmehr die Zeit und Verhältnisse in flüchtigen Unrissen zu schien, aus denen sein Wirken hervortrat.

Im Stabre 1721 war Ramean jum Zweitenmale nach Paris mit dem festen Entfoluffe gekommen, hier fur immer feinen Aufenthalt zu nehmen. Dehrere Clavler= und Orgeleompositionen, brei größere Cantaten, vor allem aber feine Sarmonielehre, bie große Frucht feines vierjährigen Aufenthalts in Clermont, mit ber er bas Ungeheuer der Regel der Octave vernichtete, brachte er als Ruftzeug für die neue große Arena mit. Marchand ftand bamale ale Organist und Clavierfpieler in Paris auf ber Bobe feines Ruhmes. Ueberhauft mit Lectionen, wiewohl er ben fur jene Beit uner= borten Breis von einem Louisb'or nahm, Organift an mehreren Saupitirchen, welche ebenfalls nach damaligem Gebrauche, feinen Ramen theuer bezahlten und fich mit ben Leiftungen untergeordneter, von ihnt farglich befoldeter Subjecte begnugten, nahm er in der Metropolis des guten Geschmads eine Stellung ein, wie tein Runftler vor ibm und wenige nach ihm. Marchand befaß überbieß alle Eigenschaften, welche Ton und Sitte ber guten Gefellichaft forberten. Er war ein eitler, gefchmeidiger und vor allem intriganter Mann, überhaupt feinem gangen Wefen nach bas Mufterbild eines impertinenten Wirtuofen, deffen nichtonütige Seele und unbedeutenden Geift die Natur mit einem fconen Talente brappirt hatte. Sein Spiel war elegant, technisch vollendet und glangte namentlich durch einen ichonen Unschlag; feine Compositionen lebte man ale gefällig, geschmactvoll und vor allem salongerecht. Marchand empfing Rameau, den er von beffen erften Aufenthalte in Paris ber wohl kannte, damals fogar protegirt, aber bald als einen gefährlichen Rebenbuhler befeitigt hatte, diesmal fehr freundlich, wiewohl mit Reid und Sag im Bergen, und beeilte fich, mit fchlauer Polltit einer affentlichen Concurreng vorbeugend, ihm durch feine Berwendung die Organistenstelle an ber Rirche Sainte Croix de la Bretonnerie ju verschaffen. Rameau gewann somit einen festen Balt; bie Beröffentlichung feiner harmoniclebre, welche die Academie ehrenvoll aufgenommen hatte, verschaffte ihm gute und reichliche Lectionen, und mit bem Erfdelnen feines "neuen Spftems ber Mufittheorie", bas durch die Ginführung des Fundamentalis

baffes die Mufikwiffenschaft auf feste Grundlagen zurückführte, galt er für ben erften und gelehrteften Mufiker in Frankreich.

Es wurde im Anfange erwähnt, welche Hindernisse fich seinem Wunsche, für die große Oper zu arbeiten, in den Weg legten Sein gelehrter Ruhm war ihm in dieser hinsicht eher schädlich als nüglich. Von seinem Talente für den galanten Styl hatte er in musitalischen Einlagen zu mehreren kleinen Stücken von Biron bereis eine Probe abgelegt, denn sie waren in der italienischen Comötie mit außerordentlichem Beisall ausgenommen worden. Umsonst aber berief er sich darauf. Ein gelehrter Theoretiker kann unmöglich eine angenehme Musit machen, antworteten stets Leboeuf und Lecomte, die Directoren der großen Oper. Fi done! une musique savanto! hieß es im Salon, wenn ein Freund und Gönner des Künstlers dessen Wünsche zur Sprache brachte. Nameau wandte sich vergebens an den Dichter Lamothe, an die Modelibrettisten Roy und Danchet um ein Gedicht; sie zuckten die Achseln über den Petanten. Hartsnäckig, wie er war, wollte er durchaus den graden Weg gehen, wo nur Nebens und Schleichwege allein zum Ziele sührten; wohin aber wäre er auf diesem gelangt ohne die Bekanntschaft des reichen Finanzpächers Herrn von Poplinière?

Herr von Popliniere, der Rothschild des damaligen Paris, machte ein glänzendes musstalisches Saus. Er war das Musterbild eines Kunstniären, denn sein Salon und feine Tafel standen den berühmtern Virtuosen und Componisten sieb und seine Wörse wenigstens häusig offen. Seit einiger Zeit war Ramean als Lehrer der Madame Popliniere mit ihm in Verührung gekommen und hatte sich bald die Achtung und Freundschaft des seinen Musikkenners erworben. Warum wenden Sie nicht Ihre Kräfte der Oper zu? fragte ihn einst der Gönner. Nameau schilderte ihm seine Lage, und nun begann der Mäcen die Macht seines Einstusses spielen zu lassen.

Der Erfolg schien nicht auszubleiben. Boltaire haite Rameau in den Salons des Beren von Popliniere fennen und ichagen gelernt. Unterrichtet von den Berlegenheiten des Runftlers und namentlich von Madame Popliniere hart befürmt, welche er fic überdies gern verpflichten wollte, verfprach er feinen Beiftand und dichtete für Rameau Sobald die Mufil fertig war, wurde das Stud bei Popliniere aufgeben Samfon. führt und erhielt einen großen Beifall. Dennoch wies ber Director der Oper die Bartitur jurud. Der biblifche Stoff bes Studes fei unpaffend fur die Scene, gab er als Borwand an , obwohl er doch erft vor Rurgem ben Jephiha von Monteclair , ebenfalls Boltaire fchimpfte, und Ramcau, ber einen biblifchen Stoff, hatte aufführen laffen. emigen Chicanen mube, befchlog ben letten Berfuch zu maden und im Falle bes Diflingens feine Soffnungen und Wünfche für immer zu begraben. Er ging jest ben Dichter bes Rephtha, den Abbe Bellegrin, um ein Buch an und erhielt, nachdrucklich unterflügt von Bopliniere, die Bufage, allein unter der Bedingung einer Garantie von 500 Kr. für alle Eventualitäten, fo groß war das allgemeine Migtrauen in das Talent Rameau's. Freilich war ber Abbe ein armer Teufel, ber von den Brofamen ber Rirche und bes Theaters ein kummerliches Dafeln friftete; er war überdies anftandig genug, baß er, ale er den erften Act der Oper bei Popliniere aufführen horte, Rameau ums armte, ihn um Bergeibung bat und vor feinen Augen die Garantie gerriß. Runftler wie Sie, rief er gerührt aus, bedarf es folder Diagregeln nicht! Bebicht hieß "Hypolito et Aricie"; es war diefelbe Oper, deren Effect wir beim Beginne Schilderten.

Der arme Abbe mochte am Abend der erften Borftellung eine lange Miene machen, als er auf der Promenade im Garten des Palais Royal die Stimmung des Publicums prüfte. Einen gewaltigen Eindruck hatte die Oper gemacht; verfprach aber derfelbe einen gunftigen Erfolg von Dauer? Nameau felbst verzwelfelte daran. Als ihm seine Freunde

am Schlusse der Oper die allgemeine Stimmung schilderten, antwortete er ihnen latonisch: "Ich sehe, daß mein Geschmack dem Publicum nicht zusagt, ich werde nie mehr Opern schreiben." Die Künstler und Fachleute hielten, wie in sotchen Fällen gewöhnlich, ihre Meinung vorsichtig zurück. Was denken Sie von dieser Neuigkeit? fragte der Fürst Conti, ein im Ruse stehender Musikkenner, den bekannten Operneomponisten Campra, der seine Theaterpromenade im Garten ebenfalls machte. Ich wage nicht darüber zu urtheilen; aber so viel kann ich sagen, daß in diesem neuen Stücke Stoff zu mindesiens zehn Opern nach unserer Art vorhanden ist, antwortete dieser wider seinen eigenen Willen mit Offenheit. Kurz, das Resultat blieb unenschieden; der Garsten des Palais Royal gab keinen bestimmten Ausspruch; die kühl sobenden Recenssonen im Mercur brachten eine Chiffersprache, welche sich nach Belieben auslegen ließ. Die Oper, mit einem Worte, hatte mehr erschüttert als angesprochen. Diese Stimmung blieb auch nach der zweiten Aussichung.

Es konnte übrigens nicht anders fein; denn in der Kunst bestimmt den Geschmack nichts mehr als die Gewohnheit. Es war zudem noch nicht lange her, daß Lully das französische Musikbarama geschaffen hatte. An seinem steisen, seierlichen und formell unbeholsenen Staatskarossenstill, den die Nachfolger theils erweiterten, theils geschmeibiger aber auch wässeriger ausarbeiteten, hatte sich der Geschmack des Publicums erzogen, nach ihm seine ästhetischen Ausprüche gemodelt. Andererseits regte sich seit dem Ausange des 18. Jahrhungerts, durch einige Schriften zu Gunsten der italienischen Musik von einem gewissen Abbe Raguenet in's Leben gerusen, eine gewisse Partei oder vielmehr Clique in der Gesellschaft, welche um so eifriger die italienische Oper versocht, als diese den meisten Mitgliedern eine ganz unbekannte Größe war. Und nun stellte sich den verschiedenen Erwartungen und Ansprüchen plöglich und unvermittelt ein Werk entgegen, welches zum ersten Male in sedem seiner Züge eine sesse, den Stoss beherrschende Meisterhand verrieth und mit dem Ernste seiner ganzen Anlage, mit einer Welt voll ungewohnten, großartigen Effecten eher auf den Sinn losssürmte, als ihm spielend entgegenkam!

Und bennoch fprach fich barin tein Bruch mit ber Tradition aus; es waren nur bie alten, bekannten Formen, welche aus ihm, allein mit ungeahnter Entwickelung und mit einer neuen Sprache bervortraten. Das Mecitativ bewegte fich mit ficherem Schritte auf einem feften harmonifchen Unterbau und auf den geebneten Bfaben eines geregelten Mobu= lationsplanes, die Urie hob fich in reineren Conturen mit einer reichern, üppigern De= lobif bervor, die Chore entfalteten in ihrer polyphonen Zeichnung eine Bracht, die man bis dahin nie gekannt hatte; vornehnilich aber ftromte aus den fymphonifchen Gagen, namentlich aus der in figurativem Zeitsthle, aber teinesweges in Sandel'icher Welfe -wie beutsche Runftrichter den Frangofen nachgesprochen haben, - gehaltenen Ouver= ture eine Bulle von Formen und orchestralen Farbeneffecten, daß man es den armen Quiliffen verzeihen kann, wenn fie den Ropf verloren. Eine barode Mufit! rie= fen ble nationalen Böpfe unwillig. C'est de mauvais gout! fpotteten bie vor= nehmen Italianissimi verächtlich. Die sich von Tag zu Tag mehrenden Anhänger Ra= meau's waren ihrerfeits mit Antworten auch jur Sand. Dazu fullte eine jede Auf= führung der neuen Oper den Saal und einzelne Partien, wie u. A. das Trio der Parzen, riffen felbst die Antagonisien wider ihren Willen zu enthustaftischem Beifalle fort. Das trug dazu bei, die Partelwuth ju fleigern. Diese brang sogar in die Couliffenwelt hinter ben Borhang. Die berühmte Sangerin Fel, die Sanger Chaffe und Tribon Schlugen fich zu Lully. Campra und Mouret traten für ben Bopf in bie Schranten, ber erfte fteut Achille et Deidamie 1735 entgegen, ber zweite "bie Gradien" (les Graces). Rameau schlägt sie mit seinen Indes galantes und führt 1737

mit Castor et Pollux den legten enticeidenden Streich. Die nationalen Bopfe groms melten zwar fort, die Stalianiffimi zuchten noch immer verächtlich bie Achfeln, aber es half nichts; ber Rampf mar vorläufig entichieden: Ramean war fortan Meifter und Bert ber Ihrifden Scene.

Paris, im October 1863.

E. Schelle.

### Tarantelle pour le Piano

#### Vincent Adler.

Op. 25. Pr. 15 Ngr.

Leipzig, chez Bartholf Senff.

Wir erfreuen uns an dieser Tarantelle als an einem nicht gewöhnlichen Stücke, das in jedem Tatte die noble Natur des Componisten und die physiognomischen Kennzeichen einer "eigenen" Phantaffe-Aber zeigt. Sierin foll, Angefichts ber gerfahrenen Galonliteratur unferer Wegenwart, ein positives Lob dem Componiften ausgesprochen fein; wir haben nur ben Bunfch hingugufligen, feine befondere Individualität möchte fich vor Allem in noch plaftifcher gebachten Sauptmotiven hervorthun. Geftalt, bie ber Buhbrer fo gu fagen gleich ale tonliches Bild vor fich fieht, wird ein ganges Stud gu beben im Stande fein. Es eriftirt tein namhafter Componifien=Er= folg, ber nicht in anschaulichen Motiven ben letten Grund fande.

Indeffen haben boch auch die minder fart hervortretenden Motive in ber Tarantelle bes Beren Abler ihren Reig, gumal ber Rünftler mit ihnen ein intereffantes und effect= volles Durchflihrungefpiel treibt. Gleich die Ginleitung, mit ihrem originellen Orgetpuntte auf der Des-Dominante As , zicht den Mufitsinn an; die Themata find finnig und fein erfunden, die Sarmonicen wohltlingend und teineswegs gewöhnlich. In ber Clavierfag=Art bes Berrn Abler ift vieles Gigenthumliche, bas ben Spieler nicht minder wie ben Borer feffeln wird; hierzu kommit, bag bas Stud voll Temperaments und in einem Guffe gefchaffen ift - genug, um baffelbe für alle befferen Pianiften empfehlen8werth erfcheinen zu laffen.

### Der erfte Clavierunterricht

einer nach prattifchem Beburfniß ftufenweise geordneten Folge von tleinen Confluden, nebft hierzu geborigen mechanifden Uebungen und einem Borwort.

Berfaßt von

### Beinrich Bentel.

Berlag von Morit Diefterweg in Frankfurt a. M.

Den textlichen Theil des Werkchens konnen wir wohl loben, auch die mechanischen Uebungen dürften ihren Zwed erfüllen; aber auch in diefer Rinderelavierunterrichte Methode muffen wir, wie faft in allen berartigen Arbeiten, über bie tindifchen Stude Plagen, die eben nur eine außerliche Fingerbeschäftigung ohne jeden innern Bug bieten. Man muß eben nicht nur ein tunbiger Babagoge, fondern auch ein ordentlicher Mufitet und phantaffevoller Componist fein, wenn man eine berartige Methode, die boch fo wichtig ale Grundlage ift, verfaffen und für die Welt annehmbar ausstatten will.

#### Dur und Moll.

- \* Leipzig. Zum Besten bes Pensionsfonds wird im Theater am 23. Nov. zum ersten Male Shatespeare's "Manfred" mit R. Schumanns Must scenisch dargestellt werden. So viel wir uns erinnern, ist dieser Versuch vor einigen Jahren auch im Hoftheater zu Weimar gemacht worden.
- Der Riedel'iche Gesangverein veranstaltet am 20. Nov. (Bustag) Rache mittags 5 Uhr in ber Thomastirche eine Aufführung von Sändels Oratorium "Berael in Egopten".
- \* Wien. Das erste Concert der Singakademie ist am Sonntag unter Leitung des Chormeisters Johannes Brahms mit dem glücklichsten Erfolge gegeben worden. Einzelne Stücke der Bach'schen Cantate: "Ich hatte viel Bekümmerniß," mit welcher das Concert eröffnet wurde, sind mit lebhaftem Beifall aufgenommen worden; Beetho- ven's "Opferlied" und Schumann's "Requiem für Mignon" sprachen das Publikum jedes in seiner Weise an, und die vierstimmig gesehren deutschen Bolkslieder riesen einen so stürmischen Applaus hervor, daß nach den dreien, die auf dem Programmsanden, noch ein viertes gesungen wurde. Der neue Chormeister schien allseltig einen sehr günstigen Eindruck zu machen.
- \* Königsberg, 13. Nov. Nachdem Capellmeister Laudien von der Königsberger Oper abgegangen ist und während des Sommers der Musikdirector des Chors und Vaudevilles, Herr Sieber, die Oper geleitet hat, ist nunmehr der neuengagirte Dizigent, Herr Septel and Würzburg, in Kunction getreten und zwar unter vielseitiger Anerkennung von Seiten des Personals wie der Kriikt. Dem Vernehmen nach wird Herr Eapellmeister Seydel auch als Clavierspieler öffentlich auftreten. Unsere drei liberalen Zeitungs-Nedacteure, die Herren von Hasencamp, Minden und Rupp, versissentlichten in ihren resp. Blättern eine übereinstimmende Entschließung, dahlnlautend, teine Theater-Meserate mehr ausnehmen zu wollen, nachdem der Keaterdirector, Gest. Nath Woltersdorf, "dessen Aussicht über das Verhältniß der Presse zu dem von ihm geleiteten Justiut von seher eigenthimtliche war", die Anonymität eines allgemein geachteten Schauspielstriisters öffentlich zu entdecken, sich nicht gescheuet hat. Der gesachte Herr Resernt hatte kurz vorher (einen streng sachlichen Standpunkt und überall die künstlerischen Interessen des Theaters vertretend) in so maßvoller wie zutressender Weise und unter allgemeiner Zustimmung über das Unwesen überlanger, kunterbunt zusammengestellter Repertolied geschwieden, durch welche die Kräfte des Personals geschwäht, die Vorstellungen mangelhaft und die Juschauer abgespannt werden. Das Ubreisen des Visies unseres Krititers geschah nun wohl als Vergettung und sindet solche Kaetlossett hier überall die gebührende Würdigung.
- \* hamburg. Eine Concert = Localveranderung muffen wir fignalifiren: bas Concert ber Altonaer Singacademie, in welchem Reinede's ,,Belfagar" jur Aufführung tommt, findet nicht in Altona, sondern am 17. Nov. im großen Bormersichen Saale zu Samburg fiatt; Reinecke spielt in demfelben sein Concert für Pianosforte und dieigirt feinen ,Belfagar." Am 18. Nov. Soirde von Frau Clara Schumann unter Mitwirtung Stockhaufens, der in derfelben die zwei Hefte ,,Dichterliebe" von R. Schumann singt.
- \* Julius Stockhausens Thätigkeit in Samburg wird fich auch auf die Ausbildung talentvoller Sänger und Sängerinnen erftreden, was wir im Interesse ber fimmbegabten Jugend mittheilen.
- \* Hamburger Stimmung. Bekanntlich ift die tiefere Orchesterstimmung beim Hamburger Bürgerausschuß nicht durchgegangen. Wir erfahren jest, daß von vorsichtiger Seite ein Mittelweg vorgeschlagen worden war, der nachträglich eine Bezückschigung verdient. Als nämlich der Antrag des Senats um Bewilligung von 1600 M. C. zur Anschaffung neuer Blas-Instrumente, um die einen halben Ton tiefere Orchesterstimmung einzusühren, verworfen war, schlug ein Kaufz und Handelsherr den Mittelweg vor, man solle die Stimmung um einen Viertelton vertiefen und sich dafür mit 800. M. C. begnügen, allein auch dieser Borfchlag zur Güte wurde nicht angenommen.

- \* Braunfchweig, 17. Nov. Das zweite Abonnementeoneert des neuen Conscertvereins brachte eine in allen Theilen vortreffliche Aufführung der "Schöpfung." Fraulein Rothenberger aus Coln, herr Dr. Gunz aus hannover und ber hiefige Hofopernfanger Thelen fangen die Solopartieen und fanden für die vorzügliche Ausführung berfelben den reichften Beifall.
- \* Das Hoftheater ju Mannheim hat soeben einen gedruckten Jahresbericht über seine Wirksamkeit bis jum 1. Det. d. J. ausgeben laffen, berselbe zeigt von einer besonnenen, das Beste austrebenden Leitung des städtischen Comité's und der technischen Borstände B. Lachner und Dr. Wolff. Bur Aufführung kamen 52 Dpern, 11 Gesangspossen und Liederspiele und 1 Ballet. Unter den Opern waren zwei (Alsberts "Enzio", und Bruch's "Loreleh"), die hier ihre erste Aufführung kanden.
- \* Ausgegrabene Opern. Der Custos der musikalischen Abtheilung der königlichen Wibliothet in München, Dr. Julius Jos. Maier, einer der größten Kenner der Altern Musik, hat von Alessandro Scarlatti zwei höchst werthvolle Partiturs-Manuscripte in der königlichen Bibliothet zu Berlin und in der kaiserlichen Bibliothet zu Baris ausgefunden, nämlich die Oper "La Griselda" (Tert von Apostolo Zenes, dem Borgänger Metastasios», als Hospot der Kaiserin Maria Theresia in Wien ausgestellt), welche im Januar 1721 im Teatro Capranica in Kom zuerst gegeben worden ist, und die komische Oper "Laodicea e Berenice" vom Jahre 1701, welche betde oftmalige Ausstührungen erlebt haben. Aus der "Eriselda" hat der gelehrte Forscher ein musikalisch sehr interessantes Terzelt und Quartett für weibliche Stimmen und aus der "Laodicea e Berenice" eine komische Scene für Sovran und Bas ausgezogen, die Bezleitung des Pianosorte an Stelle der Original-Instrumentation gesehr und einen deutschen Tert dem italienischen unterlegen lassen. In dem der "Eriselda" zu Grunde liegenden Tertbuch sinden sich an Stelle des Terzetts und Quartetts Arien, mithin sind die beiden Enschlesstücke selbsständige Einlagen Scarlatti's.
- \* Neber die Johannes Paffion von J. S. Bach bemerkt E. Band im Dresdner Journal bei Besprechung des eben erschienenen neuen Bachbandes: "Die gewöhnliche Ansicht, daß diese "Passonsmusst" der großen "Matthäus-Passon" nache stehe, kam ich nicht theilen, und nähere Kenntniß wird jener hoffentlich endlich den ebenbürtigen Plat neben dieser anweisen. Der absolute Kunstwerth möchte sich bei beiden We ken gleich stehen, und die characteristische Verschiedenheit der "Johannes-Passon", die früher componirt wurde, wird sich nicht zu ihrem Nachthell bemerkar machen. Es läßt sich nicht verkennen, daß die realistische Wahrheit des Ausdruckes in der "Johannes-Passson" frischer und ursprünglicher erscheint, daß ihr Eindruck von größerer Kraft und Mannichfaltigkeit ist im Verhältnisse zur kleinen, dramatisch zussammengedrängten Form und der bedeutend einfacher verwendeten Mittel: während der gleichnäßigere, ausgebreitete Verlauf der an sich reicher ausgestatteten "Matthäuss Passon" zu endlicher Ermüdung führt."
- # Herr von Bulow hat es, wie Kolfal in seiner,, Montags=Poft" erzählt, so weit gebracht, eine ihm noch unbekannte Picce aus bem Notenheste allein, ohne Hulfe des Claviers seinem Gedächtniß einzuprägen. Es bedarf dann fpäter nur einiger technischen Ausarbeitung der hervorragend virtuosen Stellen und einer Generalprobe am Instrument. Welche Fülle wissenschaftlich musikalischer Kenntnisse muß bei dieser Mesthode vorausgesett werden?
- \* Der Planist und Schriftsteller &. Ehrlich in Berlin arbeitet an einem Buche, bem es nicht an Interesse für die musikalische Welt fehlen wird, er gedenkt nächstens die musikalischen Memoiren seines bewegten Lebens zu veröffentlichen.
- # Anton Rubinftein arbeitet gegenwärtig an einer ruffifchen Oper "bie Blestowerin."
  - \* Bom Bergog von Coburg=Gotha fieht eine neue Oper in Ausficht.
- # Beftmeber hat eine kleine komifche Oper: "Die Brandschatzung," Tert nach Rogebue, vollendet.
- \* Ein brittes Quartett für Streichinftrumente bon Ferbinanb Giller, Op. 105, befindet fich unter der Preffe.

- \* Im Befiber Nationaltheater wurde am 12. Rov. eine neue tomifche Oper: "ber Richter von Debreczin", nach M. Jotai von Szigligeti, mit Musit von Gustav Böhm, Opernregisseur am selben Theater, zum ersten Male aufgeführt und hat, wie bortige Blätter melben, sehr angesprochen.
- \* Basel, 14. November. Die Saison hat bereits in sehr interessanter Weise begonnen. Im ersten Abonnementsconcert spielte Herr Concertmeister Straus von Prankfurt das Beethoven'sche Violineoncert und die Chaconne von Bach; Fräulein Sötze von Leipzig sang eine Mozart'sche Arie und Lieder von Pierson, Schubert und Schumaun, und ernteten beide Künstler großen Beisall. In dem Ertraconcert der Concertgesellschaft hörten wir endlich Frau Viardet-Garcia, welche in Arien von Graun und Gluck (Orpheus) sowie in Mazurken von Chepin und reichlich Gelegenheit gab ihre eminente Technik und Vielscitigkeit zu bewundern. Der Liszt'sche Orpheus, welcher im selben Concerte zur Ausstücktung gelangte, ging beim Publeum ziemlich spurstos vorüber, trotz aller Mühe welche sich das Orchester unter Direction von Herrn Reister gab. Das Concert von Herrn Walter brachte wieder ein sehr interessantes Prosgramm in meist vortressischer Ausstührung; nämlich: Clauberquarkett von Schumann, drei Lieder aus dessen "Frauenliebe und Leben," (von Frau Walter sehr schön gessungen) drei Doppelchöre von Schumann, Terzeit von Beethoven, (Aremate) Sonate für zwei Claviere von Mozart und Mirjams Siegesgesang von Schubert. Die Leistung des Chors bei letzteren Werk war eine ganz ausgezeichnete und machte dem Orpheus-Verein und dessen Director, Herrn Walter alle Ehre. Im nächsen Abonnesmentseoneert spielt Herr Dionys Pruckner.
- \* In der Mailander Scala erschien ein neuer Operncomponist, ein herr Franco Faccio, von welchem eine Erstlingsoper: "I l'rosughi siamminghi" in Scene gegangen ist. Sie soll einige Rummern von interessanter Faktur ausweisen, hat aber dem Publicum, weil sie nicht melodiös genug ift, nicht sonderlich gefallen.
- \* Paris. Einen großen Erfolg hat Berlioz mit seiner neuen Oper nicht erzielt, das siellt sich nach und nach heraus. Die Oper, welche zum sechsten Male gezeben wurde, mag noch eine Anzahl Vorstellungen erleben, doch mit Enthusiasmus wird man sie schwerlich begrüßen. Mit welcher Wonne, mit welch' seligem Kunstgenuß tehrt man nach Anhören der "Arojaner" in die Räume desselben lprischen Theaters zurück, wenn dasselbst "Figaro's Hochzeit" oder "Sberon" gegeben werden. Felicien Davids neueste Oper "la Captivo" wird im Theâtre lyrique zur Aussührung gelangen. Das Wert war anfänglich für die große Oper bestimmt. Felicien David hatte aber vernommen, daß das Sijet desselben große Aehnlichseit mit jenem der "Afrikanerin" habe, und sah sich dadurch veranlaßt, seln Product zurückzuziehen. Go un od ist nicht erkrankt, wie die Zeitungen stereotyp mittheilen, die Proben zu seiner neuen Oper "Mireille" sinden zed unter seiner Leitung im Theâtre lyrique statt. Seitdem der Kaiser Napoleon in seiner Thronrede die Theatersteiheit in Aussicht gestellt hat, sind schon neue Unternehmungen im Werke, welche die Errichtung neuer Theater in Paris zum Zweck haben. In Pasteloup's viertem Concert am vorigen Sonntag kam die Suite von Bach in Odur zur Aussührung.
- \* In Spanien spielt man noch immer die Guitarre! Aus Saragaffa wird berichtet, baf ber Guitarrenvirtuofe Areas bort mehrere Concerte unter enthusisafischer Bewunderung der Einwohnerschaft gegeben habe.
- \* Copenhagen, 8. Nov. Der Bioloncellift Jules De swert aus Bruffel (Eleve ban Servals) gab im Casino ein Concert. Wir hörten Mendelssohns Trio in Dmoll für Pianosforte, Bioline und Bioloncello, Sonale von Beethoven in Adur für Pianosforte und Bioloncello, Fantaisie brillante für Bioloncello von Servais und Fantaisie de Bravour für Bioloncello, componirt vom Concertgeber. Gesang mit Pianosortes-Accompagnement. Herrn Deswerts Spiel sieht auf einer hohen Stufe der modernen Virtuosität und er vereint mit feiner technischer Ausbildung gründliche musikalische Aufsfassung und Bortrag. Die BioloncellosParthie zum Trio, sowie zur Sonate spielte der Concertgeber meisterhaft. Pianist A. Ree und Biolinist 28. To fte asssirten im Concert mit allgemeiner Anerkennung.
- \* \* St. Betersburg. Rubinficin's Oper "die Kinder der haibe" wird biefen Winter in der ruffischen Oper zur Aufführung kommen.

#### Foyer.

- \* Ein ergötlicher Zwischenfall störte vor einigen Tagen die Aufführung ber Oper "Lassa Rooth" in der komischen Oper zu Paris. Als Gerr Montaubry eben das erste Couplet der Romanze des ersten Actes gesungen hatte, erhob sich einer der Zuschauer in einem Sperrsitz und rief mit sauter Stimme: "Ah, Montaubry, viens m'embrasser, toi!" Wir erinnern uns dabei einer Seene in einem kleinen Provinzialtheater Nordbeutschlands, wo einer der Zuschauer einem Sänger, der eine sange Arie beendet hatte, mit sauter Stimme zurief: "Noch 'mal, lieber Lindemann!"
- \* In Baben=Baben hatte Mad. A. vom König von Holland einen Orden erhalten; eine ihrer boshaften Bemerkungen wegen fehr bekannte frangösische Schausspielerin behauptete, sie habe teinen Orden, fondern die Helena=Medaille erhalten, Die bekanntlich nur Beteranen verliehen wird.
- \* Der Cenfor von Budweis. Im neuesten "Budweiser Anzeiger" lautet ber Anfang eines Theaterberichtes folgendermaßen: "Egmont", Schauspiel von Goethe. Dieses classische Bert, welches die Cenfur leider bis auf ein Minimum zustutie, war sehr fleißig studirt - " Der Cenfor von Budweis und Goethel "bis auf ein Minimum zugestutt" ist auch nicht übel.
- \* In einem Borftadttheater Hamburgs wurde vor Aurzem Shates speare's "Macbeth" mit dem Titel: "Das Blut an den Fingern oder der Mörder und Rader nicht vom Beibe geboren!" unter flürmischem Beifall aufgeführt. Da man teine eigentliche Berfentung hatte, so wurde ein Loch in's Podium gemacht und eine Leiter daran gestellt, auf der Banquo's Geift zu allgemeiner Ergöhung hinauf- und binunterkletterte.
- \* Biergig Tangerinnen. Ein fconer Portugiefe, Ramens Bagallo, wollte Liffabon mit einem Ball- und Unterhaltungs-Ctabliffement, einem Cafe dansant, einem Cafino ober bgl. beichenten. Er fpeculirte auf ben bon ihm ben Bortuglefen jugeniu= theten Gefdmad für Pariferinnen und verfprach Letteren Die reizenoften Dinge ber Welt. Sie hatten nur auf einem Balle zu erscheinen. Die Portugiesen barren ihrer, und mahrend man in Baris zwanzigmal auf den Ball geben muffe, um einen Berehrer zu erschnappen (Styl dieser Damen), so brauche man fich in Lissabon bles zu zeigen. Die Portugiesen seien die reichsten und großmuthigsten Leute auf dieser Erde, turz die jungen Madden tonnten in Pantoffeln abreifen, fie murben mit Diamanten bedeett nach Paris gurudtommen. Auf diefe Beife murben vierzig meift minderjährige Dlad= chen auf den Barifer Ballen, im Caffino, auf bem Ball Bullier, in Chateau=Rouge u. f. w. retrutirt. Gie unterzeichneten allesammt ein Engagement, welches folgenberweise lautete: "Ich (Xaufname, Buname, Wohnung, teine Ungabe bes Alters und ber Beschäftigung) wunfche nach Portugal ju geben und ersuche Geren Bagallo, meine Reife= und Berpflegetoffen bis nach Liffabon zu bestreiten. Dafur verpflichte ich mich, an allen Ballen iheilzunehnien, welche vom 1. Sept. 1863 angefangen bis jum grunen Donnerftag 1864 in feinem Ctabliffement ftatifinden merden. Rur eine vom Argte bee Ctabliffemente Conftatirte Rrantheit tann mich ber Theilnahme an einem Balle entheben. Sollten meine Angelegenheiten mich nöthigen, bieses Engagement zu lösen, so bin ich verpflichtet, Berrn Zagallo meine Reiseiherlen von Paris nach Lissabon zu ersetzen. Bur die Carnevalstage werben mir zwei Anzüge anvertaut, die nicht mein Eigenthum find und die ich dem Regisseur des Etablissements, Herrn Figuerre, zurücksellen muß. Ich weiß, daß der Regiffeur mich in Liffabon empfangen und für meine Bohnung und Roft forgen wird. Endlich wird man mir in ben erften Tagen meines Aufenthaltes in Liffabon an bie Sand geben, bis ich eine Beschäftigung gefunden habe. Als Tangerin bin ich verpflichtet, auf den Carnevalsbällen mastirt zu erscheinen. Ich werbe mich and 1. September 1863 einschiffen (Unterschrift). — Diese von Herrn Zagallo und feinen Agenten unternommene Rekrutirung wurde als Berleitung Mindersähriger zur Liebers lichkeit Gegenstand gerichtlicher Berfolgung, welche mit der Berurtheilung des Untersnehmers, feiner zwei Agenten, seiner aus Portugal mitgekommenen Geliebten und einet' andern Belferebelferin ju gweifahriger, einfahriger, feches und zweimonatlicher Baft, fomte gu verschiedentlicher Gelbftrafe endete. Bibl.

# Ankündigungen.

# PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'expo-"sition universelle 1855. PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition

| Planos à queue.                                                                                               | Pianos droits à cordes obliques. |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Grand modèle de Goncert . Fr. 4000.  Moyen modèle Fr. 3500.  Petit modèle Fr. 2700.  Le même simple Fr. 2300. | Grand modèle                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Pianos droits à cordes verticales, dits Pianinos.  Pianino ordinaire                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Str. 16 (Mauricianum.)

# Verlag von Fr. Kistner in Leipzig. 30h. Sch. Bach:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Thir.      | Ngr.         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Six Sonates on Etudes pour Violoncelle. Oeuvre posthume Sechs Sonaten für die Violine allein. Neue Ausgabe, zum Gebrauch bei dem Conservatorium der Musik zu Leipzig, mit Fingersatz, Strich- arten und andern Bezeichnungen versehen von Ferd. David. (Für Diejenigen, welche sich dieses Werk selbst bezeichnen wollen, is der Originaltext mit kleinen Noten beigefügt, welcher nach |            | 20           |
| der auf der Königl. Bibliothek zu Berlin befindlichen Original-<br>handschrift des Componisten aufs Genaueste revidirt ist.) Heft 1                                                                                                                                                                                                                                                     | . 1        |              |
| nangsenritt des Componistent aufs Genauesie lettuite ist.) Heft 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . i        |              |
| Heft 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |
| Sonaten für die Violine allein, mit beigefügter Begleitung des Piano-<br>forte von B. Molique.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |
| Heft 1. Adagio und Fuge aus der ersten Sonate Gn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 20           |
| Heft 2. Bourrée und Double aus der zweiten Sonate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i —        | 121          |
| Heft 3. Grave und Fuge aus der dritten Sonate An                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |
| Heft 4. Adagio und Fuge aus der fünsten Sonate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 27!          |
| Heft 5. Gavotte und Rondo aus der sechsten Sonate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i          | 10           |
| Helt 5. Gayone and Rondo and uer secusion Sonate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 10           |
| Sechs Violin-Sonaten für Pianosorte allein bearbeitet von Carl Debrois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,          |              |
| yan Bruyck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |
| No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | <del>-</del> |
| $N_0, 2, \ldots, n_n$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 5            |
| No. 2<br>No. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i i        |              |
| No.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ı <b>1</b> | 10           |
| No.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1          | 10           |
| No. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1          | _            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen :

Piano

extraits de la Suite en Ré pour Orchestre de Joh. Seb. Bach
par
SCILLING

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

### 10te Novitäten-Liste 1863

#### publicirt von Jul. Schu Comp.

| Leipzig und Icem=York.                                                                                                                                                                                   | Thir.  | Nør.            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Bertini, M., Op. 100. Heft 3. 4. 25 leichie Etuden für Schüler, welche keine Octaven spannen können. Das Heft à 7; Ngr. ord., 5 Ngr. netto Der bisherige Ladenpreis war pr. Heft 15 bis 20 Ngr.          |        |                 |
| Op. 29 u. 32. Heft 5. 6. 48 Etüden (Vorbereitung zu J. B. Cramer's Etüden) à 10 Ngr. ord., 7 Ngr. netto                                                                                                  | _      |                 |
| Clementi, M., 24 ausgewählte Etüden (Gradus ad Parnassum) mit<br>Anleitung zum Studium, Fingersatz und Biographie des Componi-                                                                           | _      | _               |
| Cramer, J. 18., 30 ausgewählte Etüden, mit Anleitung zum Studium, Fingersatz und Biographie des Componisten v. Köhler                                                                                    | 1<br>- | -<br>7 <u>1</u> |
| Krug, B., Op. 78. Repertoire populaire. No. 18. Wenn die Schwalben. No. 19. Alpenhorn (kleine Fantasien ohne Octavenspannung) à 71 Ngr. Liszt, Franz, Ernani. Concert-Paraphrase für Piano. Neue Auflage | _      | 15<br>20        |
| Mollenhauer, Fr., Op. 6. Trio concertant für 2 Violinen und Violoncell                                                                                                                                   | _      | 15              |
| zum Studium, Fingersatz und Biographie des Componisten von Köhler<br>Schuberth, Carl, Dodecameron. 2. Serie. No. 2. Nocturne f. 2                                                                        | 1      | _               |
| Violinen u. Pianof. Op. 6                                                                                                                                                                                |        | 20              |
| Piano.  — Duette für 2 Singstimmen mit Piano, Op. 33b. Cah. 2. No. 1. Frühlings-Glocken 12½ Ngr., No. 2. Lotosblume 5 Ngr., No. 3. Der                                                                   |        | 221             |
| Zecher als Doctrinar 74 Ngr.  — Thematisches Verzeichniss seiner sämmtl. Werke etc. 3. verm. Aufl.                                                                                                       | 3      | 25<br>—         |

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Tarentelle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr. Trois Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thir. Jagdstück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

### Unter der Presse:

# Das Wasser ist tief.

Gedicht von Franz Kugler,

componirt

für eine Bariton- oder Alt-Stimme

mit

Begleitung des Pianoforte

You

# Fr. Kücken.

0p. 78, **Pr. 10** Ngr.

Leipzig, Nov. 1863.

Bartholf Senff.

## Neue Musikalien

im Verlage von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

| Beethoven, L. van, Op. 87. Trio für 2 Violinen u. Bratsche nach                                                                   | Re | Sign            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| dem Trio für 2 Oboen und englisches Horn                                                                                          |    | 25              |
| Bosen, Fr., Prühlingsmorgen. Duett für 2 Soprane mit Begleitung des Pianoforte                                                    | _  | 15              |
| des Pianoforte  — Drei Gesänge für eine Bariton- oder Bassstimme mit Begleitung                                                   |    |                 |
| des Pianoforte  — Das Irrlicht. Ein Traum. Der Felsenbach. 3 Notturnos für das                                                    | _  | 25              |
| Pianoforte  — Bluette pour Violon avec accompagnement de Piano                                                                    | 1  |                 |
| Chopin, Fr., Mazurkas für das Pianoforte. Einzel-Ausgabe. Nr. 7—26                                                                | _  | 201             |
| a 5 bis Notturnos für das Pianoforte. Einzel-Ausgahe: Nr. 1 bis 13 à 7½ bis                                                       | _  | $12\frac{1}{2}$ |
| David, Ferd., Violinschule                                                                                                        | 6  |                 |
| l'Opéra: Un Ballo in Maschera de Verdi pour le Piano. Nr. 1. 2 à                                                                  |    | 20              |
| Rückert für Sopran und Tenor mit Begleitung des Pianoforte.                                                                       |    |                 |
| 1. Heft 1 Thir. 2. Heft                                                                                                           | 1  | 5               |
| Turner beim dritten deutschen Turnfeste für Männerchor mit Be-                                                                    |    |                 |
| gleitung von Blasinstrumenten. Klavierauszug und Singstimmen.<br>Schubert, F. L., Charakteristische Tonbilder aus der Oper Lohen- | •  | 10              |
| grin von R. Wagner. Vier Transcriptionen für das Pianoforte                                                                       | _  |                 |
| Wagner, R., Tristan und Isolde. Klavierauszug ohne Worte von                                                                      | 1  |                 |
| A. Horn                                                                                                                           | 7  | _               |

Soeben erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

# L. van Beethoven's sammtliche Werke.

| Erste vollständige, überall berechtigte Ausgabe.                                                              | Thir. | Ngr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Partitur-Ausgabe. Nr. 26. 27. Ouverture zu fidelio. Op. 72 in E.  — und Ouverture zu Egmont. Op. 84 in Finell |       | 21   |
| - Nr. 30, 31. Romanzen für die violine und Ofenester. Op. 20 in                                               | _     | 45   |
| Op. 80 — und Rondo für Pianoforte und Orchester in B n.                                                       | 2     | 6    |
| Rondo für Pianoforte u. violine in G und 2 vintatatatatatatatatatatatatatatatatatata                          | 1     | 12   |
| Orchester. Op. 112.                                                                                           |       | 24   |
|                                                                                                               |       |      |
| Leipzig, November 1863. Breitkopf & Hä                                                                        | rte   | 1.   |

Im Verlage von Falter & Sohn in München erschienen soeben:

# Danses humoristiques

pour Piano

## A. Ehmant.

Op. 12. Pr. 1 Talr.

In unserm Verlage ist erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

# hundert Choralmelodien in ihrer ursprünglichen Lesart. Dreistimmig

für den Schulgebrauch bearbeitet, und durch eine Uebersicht der Geschichte des Kirchenliedes und Kirchengesanges eingeleitet

## H. M. Schletterer,

Kapellmeister an den protest. Kirchen zu Augsburg.
Geh. 8°. LXVIII und 98 Seiten. 30 kr. oder 10 Sgr.
Auf's Günstigste spricht sich fortwährend die Kritik hierüber aus.

v. Jenisch & Stage'sche Buchhandlung in Augsburg.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Concert-Studien

für die

### Violine.

Eine Sammlung von Violin-Solo-Compositionen berühmter älterer Meister zum Gebrauch beim Conservatorium der Musik zu Leipzig genau bezeichnet und mit Hinweglassung der Begleitung herausgegeben

V.011

## Ferdinand David.

#### Meft 1. Viotti.

#### No. 1. 23stes Concert in Gdur.

No. 2. 28stes Concert in Amoil.

No. 3. 29stes Concert in Emoil.

No. 4. 22stes Concert in Amoll.

#### Heft 2. Rode.

No. 5. 410s Concert in Adur.

No. 6. 61es Concert in Bdur.

No. 7. 7tes Concert in Amoll. No. 8. Stes Concert in Emoll.

#### Heft 3. Kreutzer.

o. 9. 13tes Concert in Ddur.

No. 10. 14ies Concert in Adur.

No. 11. 18tes Concert in Emoll.

No. 12. 19tes Concert in Dmoll.

Jede einzelne Nummer Pr. 15 Ngr. — In 3 Heften Pr. à 1 Thir. 15 Ngr. Complet in einem Bande Pr. 4 Thir.

Fiorillo, Etude in 36 Capricen f. Violine. Herausgegeben und revidirt von Ferd. David. Eingeführt im Conservatorium der Musik zu Leipzig. 1 Thlr. 15 Ngr.

Kreutzer, 40 Etuden od. Capricen f. Violine. Herausgegeben und revidirt von Ferd. David. Eingeführt im Conservatorium der

Musik zu Leipzig. 2 Thlr.

Viotti, J. B., Violin-Duette. Zur Erleichterung für Lehrer und Schüler genau bezeichnet und herausgegeben von Ferd. David. Eingeführt im Conservatorinm der Musik zu Leipzig. (No. 1 in Es. No. 2 in B. No. 3 in E. No. 4 in D. No. 5 in C. No. 6 in A.) Op. 19 Heft 1, 2 à 1 Thlr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Der neue Abdruck von

### Alex. Czersky Op. 25 Amorpfeile, Tyrolienne f. Pianoforte

Preis 121/2 Sgr.

ist soeben eingetroffen und sind Exemplare durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen.

Halle.

Heinrich Karmrodt.

In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen:

# lemoiren

eines Künstlers.

Tondichtungen

Pianoforte

vor

## HANS SEELING.

Op. 13.

Hest 1, 2. à 1 Thir.

#### Einzeln:

| No.<br>No.<br>No. | 2.<br>3,<br>4. | • | : | • | • | • | : | : | Pr. 10<br>Pr. 5<br>Pr. 121<br>Pr. 71<br>Pr. 15 | Ngr.<br>Ngr.<br>Ngr. | No. 6 Pr .10 Ng   No. 7 | r.<br>T. |
|-------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------|
|                   |                |   |   |   |   |   |   |   | r 1863                                         |                      | Bartholf Senff.         |          |

### Im Verlage von Carl Haslinger qm. Tobias in Wien erschienen:

Neue wohlfeile Concurrend = Ausgaben.

### v. Beethoven's Clavier-Sonaten.

Einzeln und complet.

## Franz Schubert's

### Winterreise.

In 2 Abtheilungen. 24 Nummern. Einzeln und complet. 14 Nummern. Einzeln und complet.

### Schwanengesang. In 2 Abtheilungen.

Verlag von Bartholf Senff in Ceipzig.

### SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Medacteur: Bartholf Genff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter franklirter Zusendung durch die Post unter Areuzband 3 Thir. Infertionsges buhren für die Betitzeile oder deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buch= und Musikaliens handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Wiener mufikalifche Skiggen.

Welchen bedeutenden Auffchwung der Sinn für Dufit in ben letten gebn Jahren in Wien genommen, bas fieht man nicht allein an dem farten Befuch ber Oper, fondern auch an der Theilnahme, deren fich alle Concerte von einigermaßen folider oder intereffanter Richtung erfrenen. Es gab Beiten und es ift bies noch nicht fehr lange ber — in welchen ein paar schwach befuchte Concerte ber Gesellschaft ber Musikfreunde und einige befcheibene Quartettfoiren für das hiefige Bedürfnig berartiger Dufit in einer Saifon volltommen ausreichten; jest hat fich die Maffe ber mufftalifchen Aufführungen verdreifacht, und faft alle find ftart besucht. Dafür tamen freilich die Birtuofen-Concerte beinabe gang aus der Mode; aber wir find die allerletten, welche ber Schmerz über biefe Erfdeinung ju Boben beugt. Bir freuen uns im Gegentheil, daß man fich mit folder Entichiedenheit der eigentlichen Production zuwendet und mit bem Schnicknack virtuofer Individualitäten ziemlich fertig ift. — hinfichtlich der Compo= fitionen giebts wohl noch genug Leute, die ihren Berdi und bergleichen mit Innigfeit genießen, andere, welche die Butunfterichtung ausschließlich befriedigt; allein bie Elite der Wiener Musikwelt ift fich ihrer Ziele wohl bewußt, findirt die alten Meifter, namenilich Seb. Bach, in tuchtigen Aufführungen und läßt fich burch teinen Larm mehr irre machen oder vom rechten Wege abbringen. Daß diefe Elite der Musikver= ftanbigen eine respettable Menge bilbet, ift fur bas mufitalifche Beben im Großen und Gangen enticheibend, benn eine Elite bes mufikalischen Berftandniffes existirt fast in feber Stadt; es tommit babei nur auf die nummerische Große an.

Es liegt uns fern, für eine erkluftve Mufifrichtung gu plaidiren. Im Gegentheil; wir glauben eine große Stadt wie Wien nuß allerlei Geifter beherbergen, mufifalliche

₹

٥

Stalianissimi, Wagnerianer und altklassische Böpfe; wenn nur eine kompakte und ftarke Parthel mit einem gefunden Glaubensbekenntniß im Großen den Ausschlag giebt. Und das ift jest entschieden der Fall. Ginige fleine Seitenaltare für Untergötter und furiofe

Beilige geniren bann nicht ben hauptblid in bem Beiligthum ber Runft.

Hellmesbergers Quartette haben in einem ahnlichen Unternehmen Laub's eine Concurreng gefunden, die, weit entfernt bem alteren Unternehmen gu ichaben, bas Intereffe für die Rammermufit nur zu fteigern fcheint. Man will beibe berühmte Bei= ger horen, beibe in demfelben Genre wirtend und boch fo grundlich verfchieden. medberger glatt, fein, unübertroffen in Anmuth, Bierlichkeit und Reinheit des Spiele, Laub machtvoll, bravourde, mitunter fturmifch, waghalfig und hinreigender als Gellmesberger; aber auch manchmal in ber Auffassung bes Gangen und in ber feinen Aus-Dabet treten eigenthümliche Er= arbeitung bes Details hinter jenem gurudbleibenb. fcheinungen zu Tage. Man follte glauben, Laub werde ftarter in Beethoven'icher Dlufit wirken, bie fo oft einen "großen Bogen" verlangt; wir horten aber gerade bie Cmoli-Sonate von Laub und bem Bianiffen Winterberger weit weniger gelungen, als es fich erwarten ließ, mahrend Laub in bem Gdur-Quintett Spohr's, bas für Belimesberger wie gefchaffen fchien, ben größten Triumph feierte. Unter den Mitquartettiften Laubs find Ragmaper und ber fruher aus Bellmesbergers Quartetten befannte Bioloncellift Schlefinger, ber in Wien als ber Erfte auf feinem Inftrument gilt, aber immer noch nicht im Stande ift, rafche Paffagen in der Tiefe fo gur Geltung gu bringen, daß bas Dhr bes Buborers die Aufeinanderfolge ber Tone ordentlich ju unterfcheiden vermag.

Die Sing - Academie begann wieder ein Beichen ihres Lebens ju geben. hat Brahms zum Dirigenten erwählt und bamit allem Unfcheine nach eine gluckliche Acquisition gemacht, nachdem ichon bin und wieder bie Rede davon war, ben gangen Berein aufzutofen. Es ware bas fehr fchade, ba die Sing-Academie fich gerade ein Feld für ihre Wirtfamteit gefucht hat, das mohl viel Studium, Muhe und Ausbauer verlangt, auf ber andern Seite aber auch eine Menge von großen und in Wien unbekannten Tonfchöpfungen bietet. Es ift bas Geld ber alteren Rirdenmufit. Schwierigteiten, einen wohlgeschulten Chor befonders für Bach'iche Muste gu gestalten, find groß, die Ehre wird jedoch nicht minder groß fein , wenn einmal der Berein über Die Rampfe um feine Grifteng binaus ift.

Bachs Cantate ,,3ch hatte viel Befünmernig" war eine fehr glückliche Bahl für die erfte Production. Alle glanzenden Gigenfchaften Bache treten mit fo überzeugender Rraft in biefer Cantate hervor, baf für ein Publikum, welches Ginn und Reife für gute Mufit mitbringt, ein großartiger Gindruck gefichert ift. Die Stimmungen einer befümmerten und in bem Gedanten an Gott fich wieder aufrichtenben Scele find mit wunderbarer, ergreifender Wirkung wiedergegeben. Alle den Gipfelpunkt möchten wir eine von den Stimmen eines Soloquartette umrantte Choral-Melodie bezeichnen, in

welchem Mufitfillet ber Altmeister mahrhaft fich felbft übertroffen hat.

Weder Beethoven in feinem "Dpferlied", noch Rob. Schumann in feinem "Res quiem für Mignon" vermochten nach Bach ben Buborern ein lebendigeres Intereffe abzugewinnen. Das "Opferlied" ift entichieden nicht von tieferer Bedeutung, und was das "Requiem für Mignon" anbelangt, fo gablt es wohl nicht, wie bier verschiedene Leute ju glauben scheinen, zu ber "überfluffigen Mufit"; es datirt aber aus einer Periode Schumanns, in ber franthafte Aufregung und Uebermudung unzweifelhaft einen Schatten auf feinen Genius warfen.

Die Singacademie löffe ihre Aufgabe in Bezug auf die Ausführung des Gcs

botenen, in febr würdiger Beife.

Wien, ben 21. November 1863.

#### Aeltere Claviermufif

in neuen Ausgaben.

Auch in ber Claviermufit hat man fich neuerdings mit Borliebe ju Berten alterer Meifter gurudgewendet, ba leider nur eine fehr geringe Bahl ber gegenwartig erfcheinenden neuen Compositionen für das Plano einen wirklich musikalischen Inhalt Es ift nicht ju laugnen, bag fene wohlberechtigte und motivirte Borliebe, wie jede Reigung, fobald fie fich gur "Mode" fleigert, im Einzelnen öfter zu weit gebt und an archaologifch=mufitalifchem Beifchmad gewinnt, was fie an tunftlerifchem und zeitgemäßem Geschmack verliert. Dennoch ift das Gesammtresultat derfelben ein vor= theilhaftes, da der Ausbruck der einfachen und gefunden Gedankenelemente jener altern Compositionen und die Logit und Simplicität ihrer Form und Technit zu ernften und genauen Studien der Spieler hindrangen. In diefer hinficht fei hier auf die bei Bartholf Senff in Leipzig in fehr eleganter Ausstattung erschienenen "Drei Clavierstücke von D. Searlatti, Pergolese und Nameau" hingewiesen, welche von Frau 2B. Szarvady in Paris in ihren Concerten vorgetragen wurden. Die erfte Biece, ein Sonatenfat von Scarlatti, verlangt eine fehr anmuthig leichte und gewandte Ausführung. besonders in ihrem ersten Theile reizende Gesangsarie von Pergolese ist nur für das Planoforte eingerichtet, aber febr zwedmäßig, gefchniadvoll und mobillingend. britte rondosartige und variirende Piece Rameau's, "Les niais de Sologne" (Sologne, ein Landfirich in Franfreich) betitelt, giebt bem Spieler durch ihren zweistimmigen con= trapunktirenden Say die unangenehme Aufgabe eines höchft faubern und pracifen Vortrage.

Der seiner Zeit berühmte und verdienftvolle frangösische Componist Rameau ift bem deutschen Publicum viel weniger bekannt, als "Rameau's Neffe," der sich durch Nichtsthun auszeichnete; und doch war das Künftlerleben des Erstern von merkwürsbiger Art.

3. P. Nameau war, 1683 in Dijon geboren, Sohn eines Organisten. Schon als Anabe war er ein fertiger Orgelfpieler und fugentundig. Raum erwachsen, flüchtete er bon Saus, gefellte fich ju einer herumzichenden Combbiantenbande, agirte als Ganger, als Director, tehrt bann abentenermude jur Seimath jurud, ergiebt fich ben firenge ften Muftefludien und wird dann Organift, zuerft zu Paris, darauf zu Clermont in Mubergne. In biefer Beit verfaßte er mehrere biftorifch fchabbare, theoretifch mufitalis fce Werte, ale Componist aber bis 1733 nur tieine Gefange= und Clavierstude, ju denen wohl bas genannte neu edirte gehören mag. Aber Nameau war ein Mann von ungewöhnlichem und eigenthumlichem Charafter; gleich ftart wie fein mufitalifches Talent war fein Ehrgeig, fein Stolz; mit frangofifch ruhelofer, energischer Thätigkelt paarte fich bei ihm Absonderlichkeit und wunderliche Gemuthfart, mit edlem Sinne wechfelte Gemeinheit. Es litt ihn nicht in Clermont, er geht nach Paris und wirft fich plöglich, ichon in feinem funfzigsten Jahre, auf die Operncomposition. Gleich feine erfte Oper hat das Gluck zu gefallen; er schrieb 22, mit Beifall und Gunft vom Pus blicum und vom Könige Ludwig XV. überhäuft und gleich Lully geehrt, der bis dahin (+ 1689) in der Oper allein geherrscht hatte.

In feiner Opernmusik traten zwei Eigenschaften besonders hervor, eine so echt franzbisch wie die andere unfranzösisch. Jene ift eine hochst scharf markirte Abhythmik und Declamation, folgereich für die Entwickelung der französischen Musik; die zweite ift ein auf die Studien des Organisten und tüchtigen Theoretikers zurückweisender, constrapunktisch strenger und polyphonisch gearbeiteter Sab: anscheinend wenig passend zum Annüsement in der musikalischen Schauoper für die galante Zeit Ludwigs XV., aber dennoch von den Franzosen sehr wohl ausgenommen. Rameau's Opern bezeichnen

nach Qully's Beit ben Gipfelpunkt bes bamaligen Drama lyrique, ber großen Oper der Frangofen. Aber nachdem Rameau dies volle Daß feines Ruhmes erreicht hatte und eine Minderung in der Gunft des Publicums mertte, wendete er fich mit Conderlingslaune und voll Ueberdruß von der Oper ab, und bedauerte lebhaft, um folder Poffen willen feine theoreitschen Arbeiten vernachläffigt gu haben ; er ftarb 1764.

Much durch Uebertragungen von attern Orcheftercompositionen fur das Piano bat man bas Reperioir ber Clauterspieler gu bereichern gefucht, und man tonnte fich hierbei auf die Bahl bes Borguglichften befdranten. Solche funftlerifche Uebertragungen hat 3. B. Julius Schulhoff in der "Air et Gavotte" entnommen aus J. S. Bach's Orcheftersuite in D (Leipzig, Bartholf Senff) geliefert. Man tann fie mabrhaft ichopferifche Umgestaltungen biefer herrlichen Stude fur bas Piano nennen, benn mit feiner Auffaffung, mit vollendeter, aber auch nöhtiger freier Behandlung für biefes Inftru= ment, boll Treue und ohne virtuofe Bufage und Alluren geben fie Geift, Ausbrud und Rlangwirkung bes Driginals in möglichfter Bollfomnienheit wieder.

(Dreebner Journal.)

Carl Banck.

#### 5<sup>me</sup> Nocturne pour le Piano

#### John Field.

Nouvelle Edition d'après un Manuscrit de Mr. J. Reinhardt, Elève et ami de Field, revue et corrigée

#### Jules Schulhoff,

Pr. 10 Ngr.

Leipzig, chez Bartholf Senff.

Es ift dies die Nummer 5 in Bdur 12/8 Tatt ber bekannten Field'ichen Rocturs nes, welche Schulhoff in einem neuen Manufcript aufgefunden bat. fich in Rugland fehr viele Field'iche Compositions=Creinplare, in welche er, einft dort ale vielgesuchter Lehrer lebend, eigenhandig Fingerfal und zwar, nach Aussprüchen competenter Birtuofen, oft febr curiofen, eingefchrieben, vielleicht auch Barianten anges bracht hat. Db die Schulhoff'fche Ausgabe eima nach einem folden Gremplare hergeftellt worden ift? Jedenfalls ift biefelbe von Intereffe und von eigenthumlichem Reis, Durch die vielfachen Beranderungen, welche gwar meiftens nur in Arabesten bestehen, die fich um die, allen Bianisten wohlbefannte Melodie ranten, bin und wieder aber auch den Grundtert felber betreffen, ja neue Tatteinschiebungen mit fich bringen. gleiche z. B. Tatt 7, 10, 11, 13, 16, 23 bis 25, 28 (mo bie fcmer einzutheilende Gruppe fleiner Roten bequemer fieht), 29, 31, 32 (mit einem Abbruch nebft Germat.), 33 bis 35, 38, 39; dann von Talt 43 bis jum Schluffe - und man wird eine fo reiche Auslese von Barianten finden, daß man der Schulhoff'fchen Ausgabe eine Art von Bedeutung innerhalb des Bielb'fchen Repertoirs guguerkennen geneigt fein dürfte.

Die Birtung ift hier (im Bergleich mit dem Driginal) eine lebhaftere und bas Spielen des fo überaus gart und poetifch empfundenen Studes, das wie das Standden eines Liebe flotenben Damon an feine Phyllis Elingt, wird bier intereffanter als bei ber bekannten erften Ausgabe, deren Werth jedoch durch feinerlei Barianten per-Bummert werden tann. - Die Redaction und Bezeichnung ift von Beren Schulhoff forgfältig ausgeubt worden und gewiß ift biefe neue Ausgabe ber Clavierwelt willtont men und wir empfehlen barum bas Beft allfeitiger Beachtung.

### Siebentes Abonnementconcert im Saale des Gewand: hauses zu Leipzig.

Donnerstag ben 26. November 1863.

Die erste Programm=Nummer des fiebenten Gewandhaus=Concerts war wieder eine Compositions-Reuigteit - eine Sinfonie in Adur von G. Jabasfobn (Manuscript). Es ift das zweite Mal, daß wir biefem Componifien auf bem Felbe ber Sinfonie begegnen, und wir burfen wohl fagen, bag uns biefe Begegnung eine burchaus erfreuliche ift. Finden wir doch alle jene Eigenschaften bei bem in Rede fiehenben Werke wieder, welche den Gervorbringungen Jadassohn's bis jett stets bie Achtung der Kritik erworben haben: — redliches und gefinnungstuchtiges Aunstwollen, geftütt auf wackerste kunfilerische Durchbildung und auf Geschmack in der handhabung aller In diesen Beziehungen find alle vier Sage ber Sinfonie gleich loben8= werth : betreffe ber Erfindung jedoch und ber Freiheit und Umnittelbarteit bes Schaffens flehen uns die beiden ersten Sätze häher als das Scherzo und der Finalfat, in denen erftens blos conventionelle Redensarten fich bin und wieder eingeschlichen haben, und die zweitens mehr ale die erften Gate im Formalismus befangen find. Finale speciell ift uns auch ferner noch als am wenigsten symphonisch gedacht erschienen und hatten wir als Schluffat eben Heber etwas Rraftigeres und Gebrungeneres, etwas, was nicht fo vorwiegend ben Accent auf fein ausgedufteltes Detail legt, gewünfcht. Der Componist dirigirte fein Wert felbft und fab fich burch warmen Beifall nach ben einzelnen Gagen ausgezeichnet. Boziehendlich der Ausführung von feiten bes Orchefters blieb bie und ba Giniges ju munichen übrig; vielleicht mar - noch dagu bei dem un= gewohnten Dirigenten — nicht genug probirt worden.

Das zweite Orchesierstud des Abends, zu Anfang des zweiten Concertifiells siehend, war die Beethoven'iche Leonoren=Duverture No. 3 und wurde diese ganz meisterhaft gespielt. Die Wirtung war eine wahrhaft elektristrende.

Rommen wir nun zu ben Gingelleiftungen. Diefe bestanden in Gefang= und Biolinvorträgen, welche in den Sanden zweier Gafte — bes Sofopernfängers Geren Dr. Gung aus hannover und des Beren Leopold Auer aus Befit - fich befan-Berr Gung fang mit der toftlichen Manier, die ibn in der Runftwelt ja fo all= gefchatt und geliebt macht, die Arie ,,Komm, o holde Dame" aus Boieldien's ,,wei= Ber Frau" und die "Gott! welch' ein Duntel hier" aus "Fidelio", fodann die Bie= der: "Frühlingstraum" von Franz Schubert und "Nicht mit Engeln" von Frang Bullner, und endlich als Bugabe nach einhelligstem und raufchenbftem Beifall das Ständchen "Horch, horch die Lerch"" von Schubert. — Herr Auer war uns eine neue Gricheinung, aber eine hochwilltommene. Er prafentirte fich ale ein Biolin= virtuofe erfter Starte und achtefter Urt, ber in Beziehung auf bas Technifche nach allen Selten hin, auf Zon und auf gefühlten und gefchmackvollen Bortrag kauni Etwas su wünschen übrig läßt. Die Sachen, welche er vortrug, waren: Spohr's fiebentes (Emoll-) Concert, eine Reverie von Bleurtemps und Paganini's Perpetuun mobile. Der Beifall, ben ber junge Runftler erhielt, war ein fturmifcher und taum enden wollenber.

#### Dur and Moll.

\* Leipzig. Sonnabend ben 21. Novbr. fand im Saale des Gewandhauses die zweite Kammermusik=Soiree statt. Den Vorsty bei der ersten Violine führte diedmal Herr Concertmeister Drepschock und seine Genossen waren wie gewöhnlich die Herren Röntg en, Hermann, Funger und Lübeck, so wie endlich als Clawierspielerin an diesem Abend Fräulein Louise Haufe wirkte. Das Programm war solgendermaßen zusammengesett: Streichauartett in Gmoll (Dp. 17) von Ant. Rubin stein; Streichquintett in Baiar (nachgelassenes Wert) von Mendelssohn. Auartett in Esclur für Pianosorte, Violine, Viola und Violoncell (Dp. 47) von Rob. Schumann. Die gelungenste Darsellung wurde von diesen drei Stücken unfres Bezdünsens dem Mendelssohn'ichen Quintett zu Theil und innerhalb desselben waren es wieder Scherzo und Abagio, welche — an sich auch wohl die schönsten Theile des Wertes — am befriedigendsten zur Geltung kamen. In dem vielfach interessanten Rubinstein'schen Quartett und dem geistsprühenden Schumann'schen, saß nicht Alles so recht sicher und fanden wir auch der klaren Darlegung und der seinnuaneirten Aussarbeitung des Details nicht immer genügend Rechnung getragen. Vielleicht hätte es noch einiger Proben mehr bedurft, um jenen Mängeln zu entgehen. Fräusein Hausespiels kein Vorwurf zu machen; nur eine kleine Doss mehr Seist und Semüth hätte nicht geschadet.

Kirchenmusit in der Thomastirche am 21. Nov. Nachmittag halb 2 Uhr Moziette: "Beati mortui", von Mendelssohn. "Wir bringen weinend", von C. Zöllner. In der Paulincetirche: "In Frieden wird bleiben des Frommen Gedächtniß", Lied von Hand. Am 22. Nov. früh 9 Uhr in der Thomastirche: "Domino Jesu", aus dem Requiem von Cherubini.

- \* Dresben. Das zweite Abonnementconcert der Königl. Capelle fand am 17. Nov. unter Direction des Herrn Capellmeister Riet statt und brachte als Reuigsteilt die Suite von Franz Lachner, ein prächtiges Musikslück, das sich ohne Nachahmung den alten derartigen Orchestesuiten im strengen Sth anschließt. Außerdem wurden in schwungvoller sein nümeirter Weise aufgeführt: Veethovens Leonoren-Duverture No. 1, Mendelssechn's Duverture "Meeressille und glückliche Fahrt" und die Sunfonie in Cdur mit der Schlußfuge von Mozart. Die Singacademie führte am 21. Nov. Mozarts Requiem auf, an Stelle des erkrankten Herrn Musikdirector Pfrehschner hatte Ferr Capellmeister Krebs die Leitung übernommen. Die Abonnementconcerte des Herrn von Pronfart werden mit ihrem Vorschreiten au Interesse und Mannigsaltigkeit gewinnen. Das dritte Concert, welches am 25. November unter Direction Richard Wa ann ers und mit Wagner'schen Compositionen bei erhöhten Preisen statischan sollte, hat freilich wieder abgesagt werden müssen, angeblich wegen dessen kertantung in Carlspathe, und es verlautet, daß ein solches Concert in Dresden zetz nun überhaupt nichtständen werde. Das nächste Concert ist der Kammermusst gewinnet und werden darin Kran von Bronsart und das fürst. Hohenzollern'sche Hospenzutet aus Löwenberg aufstreten. Zum fünsten Concert hat Jul. Stockhausen die Solovorträge übernommen, dazu Liszt's symphouischer Orpheus, Glinka's Kamarinskaja, Duverture von Beethoven und Sinsonie in Baur von Schunann. Das sechste Concert wird abermals Kanvernussisch aus Breslau.
- \* Chemnis. Am Bustage (20. Nov.) brachte die Singacademie im Berein mit dem Kirchensangerchor unter Leitung des Herrn Musikdirector Schneiber in bet Jacobikirche Haydns "Schöpfung" jur Aufführung. Als Soliften wirkten dabel brei Wiltglieder der Dresdner Hofoper, Fraulein Alvsleben und die Herren Nudolph und Eichberger.
- \* Minden, 18 Nov. Ein heute (also am Gebertstage C. M. von Webers) fattgehabies Concert wurde nicht wie annoncirt mit der Duveriure zu "Egmont", sondern zufälligerweise mit der zu "Heron" eröffnet. Aus Gefälligkeit war Joachim aus Hannover herübergekommen und entzückte das Auditorium mit der "Teufelssonate" von Tartini und einer "Nomanze" eigener Composition. Seine Name war es, der eine hier noch nie gekannte Anziehungstraft ausübte. Auch Fran Elise Polko geb. Boget war so liebenswürdig das Concertprogramm durch den Vortrag mehrerer Lieder zu bereichern.

- \* Wien. Das neue romantische Ballet von Berrn Borri, "Jotta ober Runft und Liebe", fand im Sofoperntheater am 21. Nov. bei der erften Borstellung eine gunftige Aufriahme. Die Handlung ist ein buntes Durcheinander, bietet aber Stoff zu hubfchen Tanzen, Aufzügen u. del. Fraulein Conqui, welche die Fauptrolle mit Virtuosität durchführte, und Herr Borri wurden mit Beifall überschüttet. Unter den freigebig gebotenen lebenden Bildern fand die plastifche Gruppe im zweiten, und die Bertlarung ber Benus und Amors im dritten Afte den meiften Beifall. Den liebenswirdigsten Eindruck nachte der dritte Aufzug mit seinem mythologischen Tanzspiele, "tas Ilrtheil des Paris." Ein Theater auf dem Theater, welches sich durch
  einen sächerartigen Bordang in überraschender Weise öffnet, sührt und einen halben Olhund vor, und nun wird sene verhängnisvolle Apfelgeschichte abgetanzt, welche dem Naub der Helena und dem Untergang Troja's idpllisch präsudirte. Hier entwickln Decorationen und Kostüme den größten Neichthum, den kräfzigsten Farbensinn, den besten Geschmack; hier wird das Walten der beiden Maler Gaul und Decker am merkbarsten. Die von den Herren Strebinger und Gabrielt besorgte Musik ift leider vielsfach roh und mit Wlech fo stark überladen, daß ihr selbst ein durch Verdi's Opern gesschultes Ohr erliegen muß. Ein Unsug neuester Art ist die Anwendung einer auf der Bühne postirten Harmoniemusik bei Solotänzen. -- Die Proben der von Offenbach sitt das Hosoperntheater componirien Oper ,, die Rheinnire'' sind so weit vorgeschritten, daß Offenbach fich nach Paris begeben tann, um der in ben erften Tagen des December flattfindenden Croffnung der Bouffes parisiens betzuwohnen. Mitte December tehrt Offenbach nach Wien zuruck, um am 20. Dec. die erste Borfiellung der "Abeinnire" im Boftheater zu dirigiren. Offenbach erhalt für die Paritur der "Rheinnire" ein Hono-rar von 2000 fl. — Der Direction des Treumanntheaters ift es gelungen, den von Het von 2000 ft. — Det Ditection Des Leenmanntpeaters in ew gerangen, ben Geren Lehnsann geschloffenen und auf sie übergegangenen Vertrag mit dem italienischen Impresario Herin Mercelli zu lösen. Es wird sonach im Cause dieses Winters keine italienische Opernsaison war Carltheater flattfinden. Um 1. Dec. beginnt der französische Konniker Herr Levassor ein Sasspiel von acht Vorstellungen im Carltheater. — Das zweite philharmonische Concert am Sonntag brachte unter Dess'ffs Leitung: Duverture zu "Anakreon" von Cherubini, eine Suite (Flöte und Orchester) von S. Bach, Medea-Duverture von Bargiel und Mendelssohns Adur-Spupponie. Barten Duverture, welche zum ersten Mal zur Aufführung tam, fand nur mäßigen Beifall. Die Einleitung, welche viei in Diffonanzen wagt, macht Erwartungen rege, die unerfüllt bleiben. Die Gedanken find konventionell, Durchführung und Steigerung, obswohl gewandt und nicht uninteressant ins Werk geseit, sind ermüdend, weil gegensstandslos. — Laubs Quarteitgelellschaft gab Sonntag Abends ihre dritte Production pur größten Besteigung des zahlreichen Publikums. Mozarts Cdur Quarteit, Brahms bom vorlgen Sahr ber befanntes Clavierquartett, und ein Quintett von 2B. S. Beit (Dp. 29) bildeten das Brogramm.
- \* Frankfurt a. M. Viertes Museumsconcert am 20. November: Pastoral = Sinsonie von Beethoven. Gebicht, "Gott in der Natur", von Gleim, sür Frauenchor componirt von Franz Schubert. (Zum ersten Mase.) Concert für die Bioline (Nr. 11, Sdur) von L. Spohr, vorgetragen von Herrn Hugo Heermann aus Baben. Solosticke für die Jarse: a. Melaucolie, b. La danse des Sylphes von Godesroid, vorgetragen von Frausein Helene Heermann. Air varie für die Bioline von H. Vieurtemps, vorgetragen von Herrn Hugo Heermann. Gesänge sür Frauenchor mit Hörner= und Harfenbegleitung von Johannes Brahms, die Harsenpartie vorgetragen von Fraulein Helene Heermann. (Zum ersten Male.) a. Gesang aus Fingal von Ossan. Der Gärtner von Cichendorff. Duverture aus "Tausend und eine Nacht", von Wilhelm Taubert. (Zum ersten Mase.)
- \* Düsseld orf. Iweites Concert unter Leitung des Herrn Musikbirector Julius Tausch am 19. Nov.: Duverture, Introduction und Finale des ersten Atts aus "Oberon" von E. M. von Weber. Die Soli gesungen von Fräulein Georgina Schubert und Fraulein Josephine Dabert ow. Concert (Cmoll) für Planossorte und Orchester von L. van Beethoven, vorgetragen von Herrn Julius Tausch. "Beim Albschied zu singen," Lied für Chor und Instrumentalbegleitung von R. Schumann. Vantasse-Impromptu für Pianoforte von Chopin, Op. 66. vorgetragen von Herrn Julius Tausch. Lieder, gesungen von Fräulein Schubert. a) "Lieb Kindlein, gute Nachtl" von Taubert (aus Op. 199). b) "Er ist's" von R. Schumann (aus Op. 79). Sinsonie (Cdur) von F. Schubert.

\* Berlin. Dritte Sinfonie-Soirée der Königl. Capelle am 21. November: Sinfonie in Ddur von Ludwig Berger. Quartett-Bariationen ("Gott erhalte Franz den Kaifer") von Habdn. "Die Najaden", Duverture von Bennett. Sinfonie eroica von Beethoven. Welchen Sinm hat es, sagt der Referent der Nationalzeitung, die Berger'sche Sinfonie, die durch die Zeit längst von der Lagesordnung der Gegenswart gestrichen, aus der Bergessenheit hervorzuziehen, mährend doch weit deingendere Philisten gegen die Mittebenden und Mitterbenden zu erfüllen sind. In Sachen der Kunst sollte es als unverbrüchlicher Grundsah gelten, Strenge gegen die Todten und Wilde gegen die Lebenden zu üben. Wer an einer längst geschlossenen Grust eine Liebesgabe niederlegen will, nuß frischen Blüthenschmuck herbeitragen, nicht weltes Lebesgabe niederlegen will, nuß frischen Blüthenschmuck berbeitragen, nicht weltes Lebesgabe niederlegen will, nuß frischen Blüthenschmuck berbeitragen, nicht weltes Laub, welches der Sturm der Jahre längst vom Baume des Lebens hinabzeweht. – Lie sing a cademie sührte am 22. November auf: Bachs Cantate "Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit" und Mozarts "Mequiem." — Bweites Ab on neuent concert unter Leitung des Hern von Bilow am 28. Nov.: Borsviel zur Oper "Helena und Paris" von Gluck. Duett sür Sopran und Tenor aus "Euphrosine" von Mehul. Bolsineomeert von Beethoven, gespielt von Hern Kömpel. Des Sängers Fluch, Ballade für Orchester von H. von Bülow. Präludien, sinfonische Dichtung von Liszt. Abagio und Fuge in Gmoil für Voline allein von Bach, gespielt von Hern Kömpel. Duverture Op. 115 von Beethoven. — Die erste Soise des Königl. Dom dors sindet am 3. Dec. statt. — Als nächste Kovität wird Benedicts Oper "die Nose von Bau des neuen Ballnertheaters soll in dieser Woche der Ansang gemacht werden und des neuen Ballnertheaters soll in dieser Woche der Ansang gemacht werden und des neuen Ballnertheaters soll in dieser Woche der Ansang gemacht werden und der erfosgen.

\* Sannover, 23. Nov. 3m zweiten Abonnementconcert gelangte bie Duverture zu "Dame Kobold" von Reined'e unter personlicher Leitung des Compositien zur Aufführung. Vom Orchester trefflich executirt, sand das frische Wert den verdienten lebhaftesten Beifall. Sängerin des Abends war Frau Joach im, welche Arie aus Geratles von Händel, sowie zwei Lieder "Auf dem Flusse" von Schubert und "Neiselsed" von Mendelssohn vortrug, denen sie auf allgemeines stürmisches Verlangen noch den "Labenbaum" zufügte. Alle Eigenschaften, durch die sie siets sympathisch auf ihr Promotien wirts siere odle Nuffessung ihr dramatisch belebter Rartrag unterstilikt ihr Audtforium wirtt, ihre edle Auffaffung, ihr bramatfc belebter Bortrag, unterflütt burch ibre prachtige tlangvolle Stimme, Die burch Die langere Rube wefentlich an Rraft und Bulle gewonnen hat, tamen ju vollfter Geltung und liegen une den Berluft nur um fo fchmerglicher empfinden, den unfre Oper durch ihren Abgang von der Buhne erlitten bat. Goffen wir wenigstens, um einigermaßen Entschädigung zu finden, die liebenswürdige Runftlerin im Laufe dieses Winters recht oft im Concertfaal zu horen, uns ein Genuß, ihrer Runft ein Triumph! - Frau von Bronfart trat ale Blanifiln auf und muthete une ein Concert eigner Composition von fart Wagner-futuriftischer Barbung gu, beffen vorzügliche technische Ausführung von Seiten ber Spielerin und nicht für die unendliche Langweiligkeit der Composition entschädigen tonnte. Reich an allen möglichen Baffagen, Tonleitern, Octaven, Trillern, ermangelt fie burchaus intereffanter Motive, die Themen aller brei Gane find hochft trivial, die Draefterbegleitung, baufig ungeschickt instrumentirt, besonders bei Berwendung der Bladinftrumente, enthalt entichiedene Gefdmadlofigleiten, bie auf die Daner von beinabe einer Stunde anguboren, eber eine chinefifche Tortur ale ein Runftgenuß ift. Augerbem fpielte Frau von Bronfart flatt der angefündigten ungarischen Rhapsodie von Liszt, drei Solopiecen, Cismoll-Walzer von Chopin, Valse-Caprice nach Schubert von Liszt, die dritte war uns unbekannt, deren Vortrag ihr vorzüglich gelang. Den zweiten Theil bildete die Amoll - Symphonie von Mendelssohn. Nach mehrsahriger Paufe zum ersten Mate wieber auf dem Brogramm, gewann bas liebenswürdige Wert, bei vortrefflichfter Aus-führung ichnet bie Sompathie bes Publitums, die fich nach jedem Sage burch lebhaften Applaus ju ertennen gab.

\* Breslau. Biertes Concert bes Orchestervereins am 23. November unter Mitwirkung bes Herrn Schnorr von Carolsfelb aus Dresben: Duverture No. 1 34 "Leonore" von Beethoven. Concert-Arie von Mozart. Duverture zu "Eurhanthe" von Weber. Lorelen mit Orchester von Liszt. Lieder am Clavier von Schubert und Damrofch. Sinfonie in Clau von Schubert.

\* Micard Genee hat eine neue romantisch=komische Oper in brei Acten volls endet, zu welcher er fich selbst das Tertbuch versaßte. Sie führt den Titel "Rosta" und ift von der Mannheimer Gofbuhne bereits zur Darftellung angenommen.

- \* Caffel. In dem ersten unserer am 10. November begonnenen Abonnementsconcerte bildeten die Instrumentalproductionen, und von diesen de Orchssessesses den
  interessantesten Theil; sie bestanden in der siebenten Symphonte in Edur von J. Habon
  Interstrumen zu "All Baba" von Cherubini und "Im Hochland" von Gade.
  Wie geistvoll auch die Rhapsotien Cherubini's, wie eigenthümlich und reizend, schon
  durch ihr Tolorit die Tonbilder Gade's erschienen, so übte doch die Symphonie, in
  welcher Bater Handn und burch die lare Enwoickelung der leicht fastlichen Gedonsen,
  durch die densselben innewohnende Ursprünglichseit und Frische, durch den ihnen eigenen
  liebenswürdigen Jumor erfreut, auf das gesanmte Auditorium den leibassiesen und
  nachhaltigsten Eindruck aus. Daß die Aussächrung der Somphonie, gleich wie die der
  beiden Onverturen, eine den Anforderungen der Werte entsprech abe und das Publicum
  in habem Erade befriedigende war, versteht sich von selbst. Capellmeister Reiß leht
  iebem Concerte, und vor Allem den darin zur Aufführung kommenden Orchsselten
  he forgsältigste Borbereitung vorhergeben. Nicht mitder zeichnete sich unfer Orchsester
  bei der in einzelnen Partien schwierigen Begleitung eines von Ferrn Louis Brassin
  nungewöhnlichen Erade herbortreten, so nimmt er doch in Ansehmen Einer Anlagen
  und Bleung einen ehrenvollen Plag unter den Künstlern der Eigenschaften in
  ungewöhnlichen Erade herbortreten, so nimmt er doch in Ansehmig einer Anlagen
  und Bleung einen ehrenvollen Plag unter den Künstlern der Begenwart ein. Sein
  Spiel ist kar und geschnackoul, ihm gelingt vorzugsweise der Ausdruck des Weichen
  und Zarten; übrigens ist derselbe, namentlich in conformen Sigen oft zu allgemein
  gehalten. Neben der wohlthuenden Sinnigkeit wäre dem Vortung eines benehmte des Pucifien
  Spiel ist kar und geschnackoul, ihm gelingt vorzugsweise der Ausdruck des Weichen
  won Field und Liszt's Concertwalzer über Sounds, "Kauft", mit vollchem der Virtus
  bei glänzendsten Esser beneinen Keiten wir von Horfini, gelungen von
  beieberholt gerufen wor
- \* In Bremen ift der Biolinist herr Schradied aus hamburg bei den Winterconcerten als Solo- und Vorgeiger angestellt worden.
- \* Richard Wagners Concert in Carloruhe am 14. November wurde mit Enthusiasmus von dem angeregtem Sause aufgenommen, aber eigentliches Wohlgefallen erregte nur ein Stück, "Siegmunds Liebeslieb", es mußte wiederholt werden. Wie man hört, soll man hohen Orts beabsichtigt haben, Wagner für die Dauer an Carlszube zu fesseln, doch soll dieser Bedingungen gemacht haben, welche selbst seine hohen Gönner überspannt finden mußten. Wagner verlangte nämlich 6000 fl. Jahresgehalt (lebenslänglich), freie Wohnung mit Emolumenten im Schlosse, Freilege im Theater und Hofequipage. Doch vielleicht hätte man ihm auch noch diese erorbitanten Forderungen bewilligt, aber er verlangte auch noch die Aufführung seines "Aristan" in der allernächsten Zeit! Da singen seine Gönner zu begreifen an, das Wagner das Unmögsliche begehre, und die Sache zerschlug sich vorerst.
- \* Cöln, am 18. Nov. Das fonntägige Hoch amt in unserem Dome pflegte bisher alle Freunde der Kunft zu erbauen durch die langiährige Uebung, einerseits einen tüchtigen Künstlerkeis zu fchaffen, auf der andern Mittel aufzuhäusen, hier das Würdigste und Gediegenste leisten zu können. Zu allgemeinem Vedauem haben sett bei der inneren Bollendung des Domes diese mustkalischen Messen ausgehört; der treffliche Capellmeister Leibel ist in Ruhestand versetzt, und es liegen die Capitalien, welche für diese Aussichtungen bestimmt sind, unbenut. Die gespliche Leitung dieser Angelegenheiten ist nämlich zu der puristischen Ansicht des ehemaligen Seidelberger Prosessors Thibaut (in dessen, Neinheit der Tonkunst") übergetreten und wist dessen Plan zur Umgestaltung geistlicher Musik verwirklichen. Es ist diese Erscheinung, abgesehen von der Zweckmäsigskeit und Vernunstbegründung dieser Puristeret, ein Zeichen des Einsstusse, den sich evangelische Kunstverständige in neuerer Zeit, Thibaut und Winterseld, auf die katholische Kirche durch ihre Schriften errungen haben.

Signale Dr. 49, 1863.

\* Coin. Erfte Soirée für Kammermufit im kleinen Gürzenichsaale am 24. Nov.: Streich=Quartett in Esdur von Mendelssohn Dp. 12. Sonate für Pianoforte und Violoncello in Idur von A. Mubinstein Dp. 18. Streich-Quartett in Cmoll von Beethoven Dp. 18, No. 4. — Das drute Gesellschaftskoncert unter Hillers Direction findet am 1. Dec. statt und es kommt darin der "Messias" von Kändel zur Aufführung.

- \* Ueber das Concert der Altonaer Singacademie am 17. November schreibt man uns aus Altonat In der letten Woche war herr Capellmeister Carl Reinecke unfer Gaft, der zu dem ersten Concert der Singacademie hierher gekommen war, um sein Clavier-Concert zu spielen und die Aufführung seines Oratoriums ,, Betfagar" ju leiten. Mit dem Clavier-Concerte erreichte berfelbe einen eben fo großen Erfolg durch die edle Saltung von Sarmonit, Melodit und Figuration, durch die Feinheit der instrumentalen Ausstattung, als durch die Ueberwindung der Technit, aus der immer der weiche Ton und der elastische Auschlag hervortrat. Noch welt größeres Interesse aber erregte das Wert "Belfagar", welches der Diris gent der Academie, Berr John Bbie, ein Jugendfreund des Componisten, mit bes fonderer Sorgfalt in den Uebungen vorbereitet hatte. Der Tert des Wertes ift glucklich fur die Composition jusammengestellt, indem fich um ben einzigen' dramati= schen Moment, den Wendepunkt der handlung, einige wenige musikalische Situatio-nen zu Arien und Choren eng gruppiren. In der musikalischen Wiedergabe hat Herr Reinede gezeigt, welche Dramatik innerhalb ber classischen Form erreichbar ift, indem er die Characteriftit des Einzelnen, die Steigerungen, die Bobepuntte, wenn-gleich in moderner Sarmonit, doch im reichen polyphonen Styl ber claffifchen Form wiedergiebt, ohne, trop des naheliegenden Reizes, auch nur ein einziges Mal zu einer außermusstalischen Ansschreitung zu Gunften des Effects zu kommen; eine Aufgabe, der in unserer nach-classischen, vielleicht antischassischen Zeit nur Wenige gewachsen sein burften. Wer fich die Empfanglichfeit fur ben Gefang einer jo frengen und teufchen Mufe wie die des Beren Meinede ift, bewahrt hat, dem wird die Unborung diefes 2Ber= fes einen hohen Genug bieten. Die großeren Goli waren von Berren Dito und Sabbath aus Berlin vertreten; die fleineren Goli und Chore murden von Mitgliedern ber Gingacabemie correct und mit Berftandniß borgetragen. Dem Concerte, bas außer einigen Gejangevorträgen auch die Leonoren-Duverture Ro. 3 von Beethoven unter Leitung Des Beren John Boie brachte, war ce gu Gute gefommen, bag wegen ber Landes= trauer der atuftifch gunftigere Wormer'iche Saul in Bamburg gewählt werden mußte.
  - \* Der polnische Biolinist Biernadi, ber früher in Altona verweilte und von bessen rathselhaftem Berschwinden die Zeitungen vor einiger Zeit berichteten, ift jest, wie wir aus "Dagligt Allahanda" erschen, wieder in Malnis angelangt.
  - \* Heidelberg. Erftes Abonnementconcert des Justrumentalvereins am 12. November: Duverture von Chernbini (Abeneeragen), Adur-Sinsonie von Beethoven,
    smoll-Concert von Mendelsschn (Frau Schott aus Maind), Arie der Gräfin aus
    "Figaro" und Lieder (Fräulein Orgeni von Baden-Baden). Frau Schott, welche in
    Folge besonderer Einladung mitzuwirken so freundlich war, ist in Freundeskreisen als
    außgezeichnete Clavierspielerin bekannt; das Publicum nahm ihre Leistungen mit lebhaftem Beisall entgegen. Fräulein Orgeni, eine Schilterin der Frau Viardot = Garcia
    in Baden, besit einen hohen Sopran von seltener Schilter und Biegsamkeit und überaus
    spinpathischem Klang. Eine so schöne Stumme hörten wir in unserm Concertsaale seit
    vielen Jahren nicht erktingen und der Beisall des Publicums kannte daher keine Srenzen. Das Orchester spielte mit Sicherheit und Präeison, obgleich demselben für das
    Mendelssohn'sche Soncert nur eine einzige Probe ermöglicht ward.
  - \* Stuttgart. In Bezug auf Fräulein Göbe's Gesangsleistungen im Hoftheater berichtet der "Schwäbische Merkur": "Wir haben von einem Genuß zu bestichten, den und eine trefflich geschulte Concertsängerm, Fräutein Göbe aus Leipzis, durch ihre Gesangsvorträge bereitete. In der türzesten Zeit führte sie in guter Ausswahl eine große Mannigfaltigkeit von Stücken vor, in welchen sie die Fülle und Reinsheit ihrer Altstimme, ihr schmelzendes Planissimo und zulegt auch die Gewandtheit ihres Organs bewundern ließ. Sie zeigte sich als die wirdige Tochter eines berufenen Professors der Musit, der auch schon der beste Auf vorangegangen war und erntete warmen und reichen Beisall."
  - \* Der Pianofortefabritant Berr BBfendorfer in Bien ift vom Bergog von Coburg mit ber Medaille fur Kunft und Wiffenschaft ausgezeichnet worben.

- \* Ueber die "Nene Geläufigkeitsschule für den Clavierunters richi" von Louis Köhler schreibt die "Europa:" "Der Verfasser hat sich durch seine Schriften und Compositionen über und für Clavierunterricht längst als einen der gediegensten Bädagogen und guten Componisten erwiesen, und so bedarf es nur der Anzeige dieses neuen vortrefflichen Werkes des steißigen Autors, um Lehrer und Schüler zur Anschaffung und forgfaltigen Benuhung desselben zu verantassen. Man übersehe dabei die kurze Vorbemerkung nicht, vor allem, daß das Pedal erft bei hergestellter Reinheit und Sicherheit angewendet werden soll."
- \* Ueber Reinecke's "Hausmuste für Pianoforte" bemerkt dasselbe Blatt unter andern: "Die pertodische Confiruction ist wie in den Schumann'schen "Kinderscenen" ganz einfach, auch sind sie aus ebenso einfachen und wenigen Motiven thematisch herausgesponnen. Ein Scherzo Rr. 7 im ersten Gest hat uns deshalb besonders angesprochen, weil der Verfasser anstatt des gebräuchtichen drei Viertel Takts und schnellen Tempo's den zwei Viertel Takt mit mäßigem Tempo gewählt. Möchten doch andere Componisten auch bedenken, daß zwar das Veethoven'sche Scherzo das Jöckste in feiner Form und seinem Geiste geleistet hat, man aber auch in jeder anderen Taktart scherzando schreiben und dann doch oher dem bewältigenden Einstuy des großen Meisters zu entrinnen hossen lann. Der zweistimmige Canon Nr. 9 in demselben ersten Heines Iteines Meisterstück in seiner einsachen sliegenden und ausdruckvolzlen Gestaltung. Die kleinen Stücke mit ihrem einsachen Gedankenmaterial sind werthvoller als viele sehr den Markt überssuthende Salonspielereien sowohl, als auch hyperzgeniale Monstrossitäten mit ungeheurem Fingerwert. Wir empfehlen die drei Hefte allen Lehrern und allen Clavierspielern, nicht blos Ansängern."
- \* Franz Chuard Hyfel, ein Veteran des Nürnberger Theaters, hat ein Wert: ,,Das Theater in Nürnberg von 1612 bis 1863" veröffentlicht, das manchen dankenswerthen Beitrag zur Geschichte der deutschen Bühnenverhältnisse bietet. Gezlegentlich einer Ferienreise lernte F. E. Hysel in Salzburg Frau von Niessen, die Wittwe Mozarts, kennen und erfuhr von ihr, daß beim Sterben des großen Tondichters zwälf Kreuzer im Hause gewesen seien.
- \* Paris. Die italienische Oper brachte in jüngster Zeit einige Debütst im "Arevatere" die Attistin Merie 2ablache (Tochter der Sängerin Merie und Schwägerin des unwerzleichlichen Lablache), dann den Bartionisten Sterbini; im "Rardiere di Seviglia" den Tenor Baraglt und den Baft-Auffo Novere. Für die wertheolise Acquisston unter den Genannten muß die Dame gelten, deren Stimme sehrschie und Baragli's sind darstellung in's Outriren verfältt. Die Simmen Sterbin's und Baragli's sind nicht von großem, die Novere's aber von gar teinem Belang. Der Löwe der italienischen Oper ist unbestritten immer noch Frasschin, ja er steigt noch tagtäglich in der Gunst des Kublicums. Auch die Borghie Mamo ist für die genannte Bühne wieder gewonnen und hat als "Nosine" ihren Sinzug gehalten, nachdem sie in Madrid Kurore gemacht. Da wir einmal das Thema der Debüts angeschlagen haben, so wollen wir gleich noch erwähnen, daß eine Mademotsele A. Colas (Schwester der Stella Colas) in der Opera comique zum ersten Mal ausgetreten ist und in "Ies Noces de Icannette" Proben von Talent gegeben hat; serner daß bei der neulichen Wiederaufnahme des "Oberon" im Theätre lyrique ein junger Tenorist, de Querch, als "Juon" sich productit hat, der zu guten Hossenungen berechtigt, vorausgesetzt, daß "Honn" sich productit hat, der zu guten Hossenungen berechtigt, vorausgesetzt, daß er nech sleißig studit. Aur Feter des Cäcitientages, am 23. November, wurde in ber Kirche St. Eustache unter Paskeloup's Direction Beethoven's Cdur-Vesse aufgesübzt, welche in Paris die daßin nech nicht gebört worden war. Die Damen Wertheimber und Taist und die Feren Kaure und Warrend des Offertoriums trug Alard ein Bischissloo, Andante von Beethoven, vor. Ein Ereigniß, das unter den Pariser Kinstlern und Kausstreunden nicht geringes Erstaunen erregt, ist: daß Tilmant, der Dirigent der Conservateixe-Concerte, seine Entlassung ein Seriagt aber will behauten, er dabe sich besteiligt gesübt, daß man zur Direction der Beethoven'sche Messen Messen die inden Gerücht etwas Wahren

Die Odur-Suite von J. S. Bach, welche in Pasbeloups vorigem Concert zur Aufführung kam, wurde nur wenig goutirt, was eigentlich bei einem Publicum, wie dem Parifer, und vornehmlich einem so genischten, wie es im Cirque Napoleon sich versammelt, nicht Wunder nehmen kann. — Fräulein Sar, die prächtige Stimme der großen Oper, die muthmäßliche künstige Sängerin der "Afrikanerin", ist seit zwei Tasgen die Gattin eines Baritons, Namens Castelmerd. Heimlich spricht man von der bevorstehenden Hochzeit einer in Europa berühmten italienischen Primadonna, die nun karis lebt und die eine bedeutende Persönlichseit heimzusühren gedenkt. Der bestannte Biolinvirtuos Sivori wird sich mit Fräulein Damain, Schauspielerin des Chunnase=Theaters, vermählen. — Der Kaiser hat der Mutter der an ihren Brandwunden gestorbenen Tänzerin Emma Livry aus seiner Privatchatoulle eine lebenstängliche Bension von 6000 Fres. bewilligt und ihr außerdem 40,000 Fres. zur Bestreitung der Krankheitskosten zugehen lassen. — Berlioz erhieit vom Grasen von Wedel, Cabinets=Sekretär des Großherzogs von Weimar, ein Schreiben, in welchem dem Componisien zum Erfolge seiner Oper "die Trojaner" die Glückwünsche Sr. k. Hoheit ausgedrückt werden.

\* Madrid. Abeline Patti hat in voriger Woche im Theater de l'Oriente ihr Debüt gemacht und ift als "Sonnambula" mit ungeheurem Enthusiasmus aufges nommen worden. Auch der Tenor Naudin hatte vielen Ersolg.

\* London den 20. November. Am 13. Nov. wurde von der saered harmonic Society das Oratorium "Eli" von Costa aufgeführt. Dasselbe ist für das Musikfest zu Birmingham 1855 componirt und wurde im darauffolgenden Jahre auch in London gegeben. Die Blätter von damals sind voll Lobes über das Werk. Leider können wir nicht darin einstimmen. Die einzelnen Rammern find mobl recht anftanbig com= ponirt, entbehren aber feber Eigenthumlichkeit und beim Unboren berfelben bedauert man bie Menge der Rrafte die mit der Ausführung beläfigt werden. Coffa ift ein man die Arenge ver steller die int der Landuptung verlange verteit. Sogia getichtiger Dirigent, das ift längst bekannt, und er ist auch als solcher mit Recht beliebt, aber ein Oratorium zu schreiben, das Fleisch und Blut hat, scheint ihm versagt zu sein. Die Chöre schwankten einigemal bedeutend — kein Wunder, wo sollte die Begeisterung berkommen?! Die Solosänger thaten ihr Möglichstes, das Wert über dem Wasser zu halten, aber es blieb wässeig. Natürlich war der Tenor Sims Neeves wieder einmal unpaglich und mußte fich flellvertretern laffen. Santley war die Berle bes Abends. Be öfter wir Diefen Ganger boren, Defto mehr werden wir für feine herrliche Stimme und feinen gefchmadvollen Bortrag eingenommen. Cofta murbe marm empfangen, boch brauchte es lange, bis die erften fcuchternen Beifallsverfuche laut wurben. Das Allelujah am Schluffe fand ben größten Theil ber Buhorer bereits ber Thure queilend und lujah am Schusse fand den größten Theil der Zuhörer bereits der Thüre zueilend und schwerlich werden viele darunter gewesen sein, die sich nach einer Wiederholung des Werkes gesehnt haben. Im dritten monday popular concert kam Mendelsschns Quartett in D Op. 44 zur Aussichtung, ferner die Kreuzer'sche Sonate und Op. 10 in D von Vectboven, so wie die Charonne von Vach. Mitten unter diese Werke wehte ein böser Dämon Gesänge von Benedict, Paer und Plangini. Das Programm für Montag verspricht Quintett Op. 4 von Becthoven, Cmoll-Trio von Mendelssohn, Bdur-Sonate von Schubert und auch hier wird Benedict von zwei Tonhercen in die zermalmende Mitte genommen, und zwar diesmal sogar mit vier Rummern seiner neuen Cantate. Sage vier Rummern — das heißt man doch Sesschäfte machen! Schumaun wird vollständla tanorier, mit sonveräuer Verachtung wird fchafte machen! Schumann wird vollftandig ignorirt, mit fouveraner Berachtung wird auf ihn herabgefeben. Wer eiwas von ihm beren will, muß nach Sydenham wandern, wo Manns belbenmuthig für ihn einftebt. Für biejenigen aber, benen folche Speife gu berbe ift, findet fich bafelbft, außerhalb bes Concertraumes immer etwas Umufantes, mas ihren Geift weniger anftrengt, Diesmal ift es Rabars Luftballon, ben die neugierige Menge im Saupttranfept umfreift. Wem tommt wohl nicht beim Unblid biefes Riesen die Eust an, auch einmal eine Luftfahrt zu wagen und sich zu den ewigen Sternen aufzuschwingen. Die fürzlich vollendete Fahrt dieses Luftfahrzeugs glich ganz dem gewöhnlichen Gange unserer Jugendiräume und Hoffnungen. Das All ward ihm zu enge. Bertrauend seiner Unfehlbarkeit erhob er sich con massta in die Wolken, die propolitien Rame und die unendlichen Raume meffend. Unfangs war der Fahrt ein gravemente, pomposo vorgefchrieben, es ging im tempo giusto und ber Riefe verfolgte fieramente eine befitmmte Richtung. Alber insensibilmente ward der Flug unsicherer, vago, inquieto. Poco poco accellerando verließ er die querft eingeschlagene Richtung — ein Spiel der Winde. Diese hatte er versucht und fie fielen nun furioso, con impeto über ihn ber. Er hatte aller Miller und fie fielen nun furioso, den impeto über ihn ber. Er hatte allen Billen verloren und ad libitum gerrten ihn bie Winde nach rechts

und links in doppio tempo. Aus dem Allegro ward ein Allegro molto — mosso — Allegrissimo und, subitamente ging es in eine stretta über. Ihm, dem ansangs kein Ziel zu weit war, sing es an zu grauen; die eisigen oberen Mächte waren oon kuria hinter ihm drein; ein fredamente in allen Sliedern machte ihm die Zähne klappern und sein ganzer Sinn war nur noch darauf gerichtet, das Leben zu retten und mit heiler Haut davonzukommen. All sein Sehnen war nach der verschmähten Erde gerichtet — schon sah er sich ihr nähern, und glaubte der Cadenz entgegen zu gehen; die Erlösung schien nabe, doch — ein grausamer Trugschluß bringt ihn der Verzweislung nabe. Die Naturmächte lassen nicht mit sich spaßen; rapidamente ging es wieder auswärts und in wilder Lust zausen die Stürme den Seängstigten hin und her. Stringendo, piu stretto, presto assai scheinen sich gegenseitig zu überbieten, die Fahrt geht in ein wahres insernale über! Verzweiselnd blicken die Opfer piangendo, lamente-volmente um sich, da — sudito — in der höchsten Noth, sehen sie sich abermals der Erde nähern und diesmal scheint die Cadenz eine volkonume werden zu wollen. Es war hohe Zeit; der Anblick der, in ihrem Uebermuth so grausam Sestrasten mußte endelich Erdormen sinden. Die Etemente beruhigten sich poco a poco, ein mildes calando und moderato schwebte wie eine Friedenstaube über ihren Häuptern und sie, die zuerst mit so hochstiegenden Träumen und Plänen die lustige Fahrt antraten, sühlten sich zuerst mit so hochstiegenden Träumen und Plänen die lustige Fahrt antraten, sühlten sich nun — geschunden, zerschlagen und zu Tode gehett — glücklich, das nackte Leben gerettet zu haben — "ein Ruck — ein Stoß — und die Erde hat sie wieder."

- \* 3m Theater zu Modena ift unlängst die Tänzerin Tifatti bei einem tubnen Sprunge feblgegangen und von der Buhne in's Orchester gefallen.
- \* Man schreibt uns aus St. Petersburg: Fräulein Prochoroff, eine sehr begabte Sängerin, Schülerin der Madame Alffen-Saloman trat mit großem Ersolge als Agathe im Freischug in der ruffischen Oper auf. Eine andere ebenfalls sehr talentvolle Schülerin der Madame Nissen-Saloman, Fräulein Meydorf befindet sich im Austande um sich dort, zunächst in Berlin hören zu lassen. Die treffliche neue Oper "Judith" von Seroff erhält sich in der Gunft des Publikuns. Die Aufführung der "Huge-notten" sowie der Rubinstein'schen Oper "die Kinder der Halber in der ruffischen Oper im Lause des Winters bevor.
- \* Die Theater in Japan haben brei Ranglogen, die so eingerichtet find, daß sie den Damen gestatten, ihre Toilette zu wechseln, was in jedem Zwischenack geschieht.
- Mayfeber, der Senior der Geiger Wiens und lette Repräsentant der alten Wiener Schule, welche nach Kreuber, Baillot und Viotit's Muster sich herangebildet hatte, und bis zu Paganint's Auftreten als die erste Geigerschule der Welt betrachtet wurde, ist am 21. Nov. im 74. Lebendssahre in Wien gestorben. Jose Mayseder, Ritter des Franz Joses Erdens, E. t. Kammervirtuos, Solospieler dei St. Stephan und im Hosperntheater, Mitglied der k. t. Hammervirtuos, Solospieler dei St. Stephan und im Gosperntheater, Mitglied der k. t. Hoffapelle u. s. w., war im Jahre 1790 zu Wien geboren. Nur kurze Zeit genoß er den Unterricht im Geigenspiel von dem bekannten Schuppanzigh, dem Gründer der nach ihm benannten seinerzeit vielbesuchten Duartett-Unterhaltungen im landkändischen Saale; im Uedrigen ist Madseder als Autodidakt zu betrachten. Eine überaus große Deschiedenheit war Ursache, daß Madseder niemals Kunstreisen unternahm; nichts dessoweniger genoß er eines europäischen Nuses. Dazu trug einerseits seine Betheiligung an den Hospencerten während des Wiener Congresses, theils sein Antheil an den Quartett-Unternehmungen der Kestom hat, verbunden mit einer ammuthigen Compositionsgabe, ließen ihn lange Jahre als würdigen Verbunden mit einer ammuthigen Compositionsgabe, ließen ihn lange Jahre als würdigen Vertreter einer Schule erscheinen, deren Hauptmerkmal Grazie und Anmunth waren. Seitbem aber der Himmelsstürmer Paganini und die Komantiter der belgischen Schule: Betriot Shys, Prunne, Ernst u. s. w. den Vertreter die Kohreschen, dog sich Madyseder wöllig aus der Dessentlichkeit zuräck, und ließ sich nur noch zuwellen in Privatzierlen böten, oder im Hosperprikeater, wenn ein Violinfolo im Verdester auszussühren war. Da lausset auf dauernden Kunstwerth Anspruch nachen zu können, sind voll Geschmack und Eleganz, leider sind sie solden des zweiten Attes erekutirte. Seine Compositionen, ohne auf dauernden Kunstwerth Anspruch nachen zu können, sind voll Geschmack und Eleganz, leider sind sie sond den Grunden ausstraten. Mayseder le

#### Foyer.

- Der schwarze Frack ist im Begriffe einzugehen. Lange genug hat er gebanert. Die neue Mode bringt in der Parifer eleganten Welt die farbigen Fracks zur Geltung, blane namentlich für Hochzeiten. Auf Bällen wird man diesen Winter nur noch wenig schwarze, sondern vorzugsweise blaue und grüne Fracke tragen, außerdem ist prune de Monsieur sehr en vogue. Da ohne Zweisel hierdurch auch in Deutschsland die legitime Herrschaft des bisherigen Concertieidungsstückes bald erschüttert werzden wird, so seien unternehmende Concertvirtuosen und Sänger bei Zeiten darauf aufmertsam gemacht, sich diesen hellgrünen Moment in dem schwarzen Einerlei ihrer Conzertprogramme nicht entgehen zu lassen. Für den höheren Musserblick weniger um die Musse hie der Auflust. Besonders sir den Pianisten dürste es als gewinnende Nüance zu empfehlen sein, sich während des Concertabends verschiedener Fracks zu bedienen und den schwarzen Fracknur noch für das Concert mit Orchester, sür die Sonate, mit einem Wort für die seriöse oder traurige Clavierteisung zu wählen, und dann sür das übtiche süse Salonsstück im Zeisiggrünen oder Himmelblauen mit blanken Knöpsen zu erscheinen, oder auch den betreffenden Galop di bravura in der Farbe seiner etwaigen Dame vorzutragen. Angezeigt, wie man in Desterreich sagt, möchte es nun in Zutunft auch sür vorsichtige Componissen sein, die Vertragsbezeichnungen ihrer brillanten Stücke durch die gewünschte Farbe des vortragenden Fracks zu vervollständigen. Reisende Concert-Dirigenten deuten wir uns am vortheilhaftesten im gestielten Allassfrack.
- \* Die Pariser Theater=Brivilegien. Recht erheiternd und belehrend wäre es, wenn Jemand eine Geschichte der bisherigen Theater-Privilegien schriebe und dabei stets nach dem weiblichen Wesen spähte, das mit der zeweisigen Verleihung des Privilegiums in engstem Zusammenhange stand. Ohne Intriguen wurde kaum eines ins Leben gerusen und nicht minder eine Intrigue ohne weibliche Kinger gesponnen. "Wo ist die Frau?" frug seiner Magistraisbeamte bei allen eriminellen Verhandlungen, die er leitete. Der Mann ist der Thäter, die Frau aber ist es, die ihn treibt, sei es zur Tugend, oder zur Sünde. Mehr als Einer ein solches durch eine Frau errungen. Die Fertigkeit des Vittens, des Schneichelns, die Kunst, sich oder Anderen etwas zu versschaffen, ist den Frauen im höchsten Grade eigen; tein Mann versteht es so gut, mit Takt zu antichanibriren, mit Burcauchess zu unterhandeln, wie eine Frau. Sie weiß, wie nach die Thür des Beamten öffnet, wie man auf ihn zuschreitet, ze nach der Wichensteit des Postens, den er bekleidet, zie nach der Temperatur der Stimmung, die sich in seinem Gesicht spiegelt. Ein Feuilletenist sagte meulich: "La semme devient coquette, mais elle nait sollicitense." Diese Sattung holder Wittsellerinnen wird zest im Interesse der Freiheit der Pariser Theater-Soncessonen zu wirken aushören.
- # Ein Onkel des Sangers Schnorr von Carolsfeld, eine hochgestellte Berson in österreichischen Staatsdiensten und fehr vermögend, soll dem Sänger die Alternative gestellt haben, das Auftreten auf der Bühne in Wien zu unterlassen oder auf die ihm dereinst zufallende Erbschaft zu verzichten.

#### Signalkaften.

C., B. & W. in L. Wir haben leiber nicht die nöthige Zeit, um auf Ihren freunds lichen Borfchlag einzugehen. — K. in L. Sind Sie vielleicht "Kohle" aus den fliegens den Blättern? — D. E. in B. Man ist Ihnen bereits zuworgekommen. — X. in L. Man kann dech keinem Blatte wehren sich lächerlich zu machen! — K. in C. Die Berichte muffen unmittelbar nach den Concerten erfolgen, wenn wir ferner Gebrauch bavon machen sollen. — B. & S. in H. Desgleichen. — Frünl. A. in W. Bollen Sie nicht lieber Oblaten ansiatt der Stecknadeln zur Besestigung des schwarzen Ruhmes nehmen? — J. in H. Nicht hier auf dem Lager. — M. D. in L. Die Rummern sind abges gangen und tosten 15 Ngr., die fehlende ist vergriffen.

### Ankündigungen.

### PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1855.

#### PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition de 1849.)

| Pianos à queue.                                               | Pianos droits à cordes obliques. |  |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Grand modèle de Concert . Fr. 4000.<br>Moyen modèle Fr. 3500. |                                  |  |  |
| Petit modèle Fr. 2700.<br>Le même simple Fr. 2300.            | Petit modèle Fr. 1600.           |  |  |
| Pianos droits à cordes verticales, dits Pianinos.             |                                  |  |  |

Pianino ordinaire . . . . . . . . . . . . . Fr. 1300. Pianino à 3 Barres pour l'exportation . . Fr. 1500.

### Violinen= und Violoncelloverkauf.

Bei Unterzeichnetem ist eine neue Violine nach einer echten Joh. Guarnerius gearbeitet, schönes Holz und Lack, und sehr stark und voll im Tou, für 20 Thlr., und ein neues Violoncello, nach Strad. Modell, auch sehr schönes grobstammiges Holz und gut im Tou, für 30 Thlr. zu verkausen; die Instrumente werden auch wieder zurückgenommen, wenn sie nicht gut im Ton sein sollten, und es sind auch immer geringere Violinen und Violoncello vorräthig, Violinen von 5 Thlr. und Violoncello von 12 Thlr. an zum Verkauf bei

Chr. Aug. Hammig jun., Instrumentenversertiger und Händler in Markneukirchen, No. 243.

#### Stelle-Gesuch.

Ein Posaunist, der seit Jahren bei grössern Orchestern fungirt hat, sucht Engagement bei einem Concert- oder Theater-Orchester, der Anfritt kann sofort erfolgen. Adressen bittet man an die Exped. d. Bl. unter Chiffre F. E. franco einzusenden.

#### Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von J. A. Mietel, Leipzig, Grimm. Str. 16 (Mauricianum.)

Die

### MUSIKALIEN-HANDLUNG ... BARTHOLF SENFF

in Leipzig, Petersstrasse 40, übernimmt Austräge auf Musikalien jeder Art zu promptester Ausführung.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Musik=Requisiten.

Colophonium v. Vuillaume in Paris. Qualité supérieure. à Schachtel 15 das Dutzend 74 Miniatur-Stimmgabeln . das Dutzend Musik-Notizbücher, Schiefer mit Notenlinien auf Pergament. 121 das Dutzend Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen;

### Uuverture Trauerspiel zu einem

### grosses Orchester

componirt

#### Bargiel. Woldema

Partitur. 2 Thlr. Orchesterstimmen. 2 Thir. 15 Ngr. Clavierauszug zu 4 Händen vom Componisten. 1 Thir. 5 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Im Verlage von

#### nger qm. Tobias in Wien erschienen:

Concurrenz = Ausgaben. mohlfeile Meue

## Clavier-Sonaten.

### Franz Schubert

#### Winterreise.

In 2 Abtheilungen. 24 Nummern. Einzeln und complet. 14 Nummern. Einzeln und complet.

#### Schwanengesang.

In 2 Abtheilungen.

In allen Musikalien- und Buchhandlungen ist zu haben:

Mozart's Don Juan.

Vollständiger Clavierauszyg mit deutschem und italien. Texte. III. Auflage. Hoch-Musikalienformat Rthlr. 1.

Diese schöne grosse Ausgabe, mit dem Texte von Rochlitz, wie er auf allen bedeutenderen Bühnen eingeführt ist, empfiehlt sich zugleich durch treffliche, mittleren Spielerkräften angemessene, Pianoforte-Begleitung.

**H. Hartung** in Leipzig.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Breslau.

### Orgelbuch

enthaltend

eine Modulationstheorie in Beispielen, sowie kleinere und grössere Orgelstücke

als:

Einleitungen, Fughetten, Vor- und Nachspiele für Präparanden, Seminaristen, Schullehrer und Organisten herausgegeben von

Moritz Brosig.
Op. 32. In 8 Lieferungen. Subscriptionspreis à 6 Sgr.

Das Brosig'sche Orgelbuch enthält eine Modulationstheorie in kurzen, musikalisch abgerundeten Sätzen, mit den nöthigen Erläuterungen und Hinweisen versehen, um den Lernenden in den Stand zu setzen, jede Modulation har-monisch folgerichtig mit Sicherheit auszuführen. Diese praktische Anleitung zu moduliren zieht sieh, indem sie die ersten Seiten jeder Lieferung einnimmt, durch das ganze Werk und bildet ein zusammengehöriges Ganzes.

An diesen theoretischen Theil schliesen sich köstlich componirte, kurze Stücke; Einleitungen, Fughetten, Vor- und Nachspiele, wie sie besonders beim Gottesdienste gebraucht werden. Da die Literatur ein ähnliches Werk nicht aufzu weisen hat, darf es einer günstigen Aufnahme um so gewisser sein. Es wird nicht blos den Anfänger in der Ausbildung zu seinem Berufe als Organisten wesentlich fördern, sondern überhaupt für jeden Organisten von bleibendem Werthe sein.

### Directoren von Männerchören sei das höchst eigenthümliche effektvolle Werk empfohlen:

Winter. Enclus von 12 Gesängen

für Männerchor und Solo, mit verbindender Deklamation (ad libitum) von Aug. Weichelt. Partitur und Stimmen nebst Textbuch 12/3 Thir.

In dieser Weise ist nichts Aehnliches und Besseres geliefert.

J. Schuberth & Co. Verlag in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen :

# Clavier-Compositionen

Hans Seeling.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 96 | 160 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|
| ~            | Hans, Op. 2. Loreley. Characterstück für Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | _  | 15  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |     |
| — — Op. 🤫    | Mans, Op. 2. Loreley, tharacterstack full falls.  Nocturne pour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | _  | 20  |
| On.          | 3. Nocturne pour Piano 4. Trois Mazurkas pour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •   |    | 20  |
|              | 5. Allegro für Pianoforie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |    | 15  |
| — Ծեւ        | 6. Idylle pour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |    | 19  |
| — — Op.      | b. Idylle pour riene Can Dionoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | _  | 20  |
| — — Ор.      | 7. Zwei Poesien inf Flancione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |    | 15  |
| — — Ob.      | 6. Idylle pour Piano 7. Zwei Poesien für Pianoforte 8. Deux Impromptus pour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    | 10  |
| On           | <ol> <li>Deux Impromptus pour Flano</li> <li>Barcarolle pour Piano</li> <li>Zwölf Concert-Etuden für Pianoforte. Heft 1, 2</li> <li>Zwölf Concert-Etuden No. 1—12 à 71 bis 15 Ner.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • •   | -  | 75  |
| — — VP. 1    | 2 7 walf Concert Etuden für Pianoforte, Heft 1, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a     | I  | Ŧŋ  |
| Up, 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |     |
|              | 1. Schilslieder. Fünf Clavierstücke nach den Gedichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | von   |    |     |
| — — Ор. I    | 1. Schilflieder. Funi Clavicisticke naon don doubles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 1  | 5   |
| · · ·        | met 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | -  | •   |
|              | Dieselben einzeln No. 1-5 à 7½ his 15 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |     |
|              | Dieselben einzeln No. 1—5 a 75 his 18 hg. 12. Nocturne pour Piano.  13. Memoiren eines Künstlers. Tondichtungen f. Pianofo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | _  | 15  |
| — — Up. !    | 2. Notturne pour Mandlone Tondichtungen f. Pianofo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rte.  |    |     |
| — — Ор. 1    | 3. Memoiren eines kunstiers. Longiontungen in Linning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | à     | 1  |     |
|              | Heft 1, 2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | _  |     |
|              | 13. Memoiren eines Künstlers. Tondichtungen f. Pianofo<br>Heft 1, 2.<br>Dieselben einzeln No. 1—10 à 5 bis 15 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |    |     |
|              | Dinguinda visita in a series of the series o | ia    |    |     |
| $\mathbf{V}$ | erlag von Bartholf Senff in Leipz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ır ge | •  |     |
| Т            | OFTIGE TAN THE PARTY OF THE PAR |       |    |     |

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

### Cinquième

# Mocturne

(Bdur)

Piano

Nouvelle Edition

un Manuscrit de Mr. J. Rheinhardt, Elève et ami de Field, revue et corrigée

Jules Schulhoff.

Pr. 10 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Verlag der k. k. Hof-Kunst- und Musikalienhandlung

#### Carl Haslinger qm. Tobias in Wien.

**Empfehlenswerthe** 

### musikalische Festgeschenke. Beethoven-Album.

melodischer Stücke aus Beethoven's Eine Reihe Meisterwerken.

Besonders zum Unterricht für das Pianoforte bearbeitet

### A. STPULTE. 119. Werk. Heft I. II. à 1 Thlv. 10 Ngr.

### Melodien = Album.

Sammlung

ansgewählter Tonstücke ernsteren und heiteren Inhaltes von classischen und modernen Compositioneu aller Zeiten für das Pianoforte eingerichtet.

II. Jahrgang.

Heft I. II. à I Thir. — Complet gebunden im eleganten Umschlag 2 Thir.

### Flüchtiges Tonleben.

Kinder-Album.

Erheiternde Auswahl von Lieblingsmelodien aus Opern, Operetten, Volksliedern, Canzmusik, Märschen

im leichten und eleganten Style mit Vermeidung der Octaven. 1. Jahrgang. Heft I. II. 111. à 25 Ngr. Complet 2 Thir. 10 Ngr.

Sammlung der beliebtesten Tanz-Compositionen

Im leichten Style, mit Vermeidung der Octaven. Heft I bis 6. à 10 Ngr.

Gumprecht's Ausgabe musik. Meisterwerke.

Saloumässig elegante Ausstattung, gestochene Noten, durchaus correct und sehr wohlfeil.

Bach, Händel, Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven.

Klassisches SOPRAN-ALBUM, Hoft 1—6 à 20 Sgr.

Die 31 wichtigsten klass. Soprangesänge, mit theils neuen sangbaren Textübersetzungen, Biographien, Charakteristiken, Bemerkungen über den Vortrag der einzelnen Arien und Portraitstableau in Stahlstich.

Hest 7-12 à 20 Sgr. (Schlussband): 25 minder bekannte klass. Arien, zum Theil noch nicht im Klavierauszug vorhanden, auch mit neuen Ueber-

setzungen und Vortragsbemerkungen.

Klassisches ALT-ALBUM.

6 Hefte à 20 Sgr: Die 24 wichtigsten klass. Altarien, mehre davon sonst noch nicht gedruckt oder arrangirt, mit theils neuen Textübersetzungen, Biographien und Charakteristiken, Vortragsbemerkungen und Portraitstableau.

Klassisches PIANOFORTE-ALBUM.

6 Hefte à 13 Sgr. 13 leicht spielbare Clavierstücke, 2 und 4händig, mit Biographien, Charakteristiken und Portraittableau.

Elegant gebunden jedes Album pr. Band 1 Thir. mehr. Erste Hefte, oder Prosp. und Inhaltsverzeichnisse sind in allen Musik-

und Buchhandlungen einzusehen.

Die angesehensten musik, Zeitungen und Feuilletons haben das Unternehmen sehr warm empfohlen; einige dieser Besprechungen sind auszüglich auf den Umschlägen abgedruckt.

Verlag von A. Gumprecht in Leipzig.

In meinem Verlage erschien soeben:

12 kleine und leichte Tonstücke über Volkslieder für Vianoforte

#### C. T. Brunner. Op. 424.

#### Heft 1.

1. Wiegenlied.

2, Jäger und Hase.

3. Der Mond.

4. Der Abschied.

5. Stadentenlied.

6. Kafleelied.

#### Heft 2.

7. Der Schlossergesell.

8. Vetter Michel.

9. Von den zwei Hasen.

10. Die Feldflasche.

Gesellschaftslied.

12. Die Schäferin.

Preis à Heft 121, Sgr.

Halle, Verlag von **Heinrich Karmrodt.** 

Lorenz, C. D. Melancholie f. Horn m. Pianof. 121/2 Ngr. Romanze u. Rondo f. do. 171/2 Ngr.

Hannover, Riewe & Thiele.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Breslau.

Soeben erschien:

# Joh. Sebastian Bach, Magnificat

(in D) bearbeitet von

#### Robert Franz.

Clavierauszug 2 Thlr. 15 Sgr. Chorstimmen 15 Sgr.

Früher erschienen:

| Bach, Joh. Sebastian,                                                                                         | Cantaten      | im            | Clavier-A   | Auszuge b   | ear-  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------|
| beitet von Robert Franz.                                                                                      |               |               |             | G           |       |
| Nr. 1. Es ist dir gesagt, Mensch, w                                                                           | as gut ist.   |               |             | 2 Thir. 20  | Sgr.  |
| Nr. 1. Es ist dir gesagt, Mensch, w<br>Nr. 2. Gott fähret auf mit Jauchzen.                                   |               |               | :           | 2 Thlr. —   | Sgr.  |
| Nr. 3. Ich hatte viel Bekümmerniss.<br>Nr. 4. Wer sich selbst erhöhet, der                                    |               |               |             | 4 Thlr. —   | Sgr.  |
| Nr. 4. Wer sich selbst erhöhet, der                                                                           | soll erniedri | iget          | werden.     | 2 Thir. —   | Sgr.  |
| Nr. 5. U ewiges Feuer, o Ursprung                                                                             | der Liebe.    | • •           |             | 1 Thir. 25  | Sgr.  |
| Nr. 5. O ewiges Feuer, o Ursprung<br>Nr. 6. Lohet Gott in seinen Reicher<br>Nr. 7. Wer da glaubet und getauft | 1             | • •           |             | 2 Thir. 10  | Sgr.  |
| Nr. 7. Wer da glannet und getantt                                                                             | wird.         |               |             | 1 Thi, 121  | Sgr.  |
|                                                                                                               | fortgesetzt.) | +-+           |             | u la dama   | -11   |
| Die Chorstimmen zu den Ba                                                                                     | on sonen Gan  | taten         | i erscatene | en in nemse | aineu |
| Verlage.                                                                                                      | Arian ana     | lan           | Matthe      | na Dana     |       |
| Bach, Joh. Sebastian,                                                                                         | Wilen ans o   | ier           | malina w    | US-Lass     | 100   |
| mit Begleitung des Pianoforte                                                                                 |               |               |             |             |       |
| Drei Arlen für Sopran                                                                                         |               | •             | ~           | - Thir. 25  | Sgr.  |
| Drei Arien für Ali                                                                                            |               |               |             | I Thir. —   | Sgr.  |
| Drei Arien für Bass                                                                                           | D             | •             | 1.11        | I inir. 5   | Sgr.  |
| Bach, Joh. Sebastian,                                                                                         | nuette aus    | vers          | cureaenen   | Cantaten    | una   |
| Messen mit Begleitung des Pi                                                                                  | ianoforte be  | earbe         | eitet von   | Robert Fr   | anz.  |
| No. 1 bis 6 à 1                                                                                               | 73 Ngr. bis 2 | 22 <u>1</u> 1 | Ngr.        |             |       |
|                                                                                                               |               | -             |             |             |       |

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

### Portrait

F. Mendelssohn Bartholdn.

Der Kopf nach Hildebrand, gestochen von A. H. Payne und W. C. Wrankmore.

Neue in London gedruckte Ausgabe. Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

### Joachim Kaff's Compositionen

|                                        | im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
|                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Thir. | gr.                                         |
| Op.                                    | 23. Trois Pièces caractéristiques pour Piano. — No. 1. Au bord de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                             |
|                                        | Ta = 1 Near of the control of the | 1     |                                             |
|                                        | No. 3. Le Contrebandier espagnol  27. Angelens letzter Tag im Kloster. Ein Cyclus episch-lyrischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -     | _                                           |
| Op.                                    | 27. Angelens letzter Tag im Kloster. Ein Gycius episch-lyrisoner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                             |
| •                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                             |
|                                        | Heft I. Maturia. — Altes Leid. — An Ihn. — Entschwunde-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 20                                          |
|                                        | nes Glück. — Trost. — Zur Vesper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                             |
| Op.                                    | 27. Heft 2. Am offnen Fenster. — Idylle. — Reigen. — Blick nach<br>Oben. — Abschied von Allem. — Sterbeglocke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 20                                          |
| _                                      | oo Maring Pourle une Remance de W liezt nour Plane . AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 10                                          |
| Ųp.                                    | 39. Notturno d'après une tromance de 12 Pares pour 10 de 10 Pares par la Robémienne nour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 15                                          |
| Up.                                    | At Demanza für Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _     | 15                                          |
| Op.                                    | 40. Capriccietto à la Bohémienne pour Piano 41. Romanze für Pianoforte 42. No. 1. Capriccietto pour Piano sur l'Opéra: le Prétendant, de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | _                                           |
| <b>Ծ</b> թ.                            | F. Kücken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —     | 20                                          |
| ۸n                                     | F. Kücken  12. No. 1. Le même pour Piano à 4 Mains  14. No. 1. Le même pour Piano à 4 Mains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _     | 25                                          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | án                                          |
| Op.                                    | Kücken.  42. No. 3. Grande Valse brillante pour Piano sur l'Opéra: le Pré-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _     | 20                                          |
| On.                                    | 42. No. 3. Grande Valse brillante pour Piano sur l'Opéra: le Pre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 15                                          |
| - 5                                    | tendant, de F. Kücken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _     | 20<br>20                                    |
| Op.                                    | tendant, de F. Kücken.  42. No. 3. La même pour Piano à 4 Mains  B  B  Carlot für give Stimme mit Pianoforte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Σŧ                                          |
| Οp.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                             |
| -                                      | Herbstlied: "Es schleicht um Busch und Haide." — "Die stille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                             |
|                                        | Wasserrose."—, Im Wad im hellen Sonnenschein."— Abendfeier in Venedig:, Ave Maria! Meer und Himmel ruh'n. — Gondoliera:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                             |
|                                        | O komm zu mir"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ľ     |                                             |
| Λ.,                                    | He / Caita da Marcaguy nour netites mains."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                             |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 71                                          |
| On                                     | ME NA OL BONION' ON PINNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -     | 10                                          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 10                                          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 10                                          |
| ~~                                     | we was a sample to concret an solell brilliarity an items we                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _     | 10<br>10                                    |
| Űρ.                                    | . 75. No. 6. Manon. Rondinetto pour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 10                                          |
| Op.                                    | 75. No. 6. Manon. Rondinetto pour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _     | 121                                         |
|                                        | genre pour Piano  75. No. 8. Tour à Cheval. Caprice pour Piano  G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _     | 121                                         |
| Qρ.                                    | 75. No. 9. Pleureuse. Scène pour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 10                                          |
| Qρ.                                    | 75. No. 9. Pleureuse. Scene pour 1 mile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 3/3                                         |
| Up.                                    | W. to Dabillando Canrido-Kinge nobr Maro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •     | 10                                          |
| Λ:-                                    | 75. No. 10. Banfflarde, Gaprice-Educe pour Flanc Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _     | 10                                          |
| Op.                                    | 75. No. 10. Banfflarde, Gaprice-Educe pour Flanc Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _     | _                                           |
| Op.                                    | 75. No. 10. Babillarde, Gaprice-Etude pour Flano Ges. 75. No. 11. Au clair de la lune. Paysage pour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _     | 10                                          |
| Op.<br>Op.<br>Op.                      | 75. No. 10. Babillarde, Caprice-Educe pour Flano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _     | 10<br>10                                    |
| Op.<br>Op.<br>Op.                      | 75. No. 10. Babillarde, Caprice-Educe pour Flano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _     | 10                                          |
| Op.                                    | 75. No. 10. Babillarde, Caprice-Eluce pour Flano. 75. No. 11. Au clair de la lune. Paysage pour Piano. 75. No. 12. Mignonne, Valse pour Piano. 85. Six Morceaux pour Violon et Piano. No. 2. Pastorale. No. 3. Cavatina. No. 4. Scherzino. No. 5. Canzona. No. 6. Tarantella. Complet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _     | 10<br>10<br>5                               |
| Op.<br>Op.                             | 75. No. 10. Babillarde, Caprice-Eluce pour Flano. 75. No. 11. An clair de la lune. Paysage pour Piano. 75. No. 12. Mignonne. Valse pour Piano. 85. Six Morceaux pour Violon et Piano. 85. Six Morceaux pour Violon et Piano. 86. Pastorale. 86. No. 1. Marcia 86. No. 1. Marcia 86. No. 1. Marcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _     | 10<br>10<br>5<br>17\frac{1}{4}              |
| Op.<br>Op.<br>Op.                      | 75. No. 10. Babillarde, Caprice-Eluce pour Flano.  75. No. 11. An clair de la lune. Paysage pour Piano.  75. No. 12. Mignonne. Valse pour Piano.  85. Six Morceaux pour Violon et Piano.  No. 2. Pastorale.  No. 3. Cavatina.  No. 4. Scherzino.  No. 5. Canzona.  No. 6. Tarantella. Complet.  Séparement:  85. No. 1. Marcia  85. No. 2. Pastorale.  Am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _     | 10<br>10<br>5<br>171<br>121                 |
| Op.<br>Op.<br>Op.<br>Op.               | 75. No. 10. Babillarde, Gaprice-Ende Pour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _     | 10<br>10<br>5<br>17!<br>12!<br>10           |
| Op.<br>Op.<br>Op.<br>Op.<br>Op.        | 75. No. 10. Babiliarde, Gaprice-Ende Pour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _     | 10<br>10<br>5<br>171<br>121<br>10<br>171    |
| Op.<br>Op.<br>Op.<br>Op.<br>Op.<br>Op. | 75. No. 10. Babiliarde, Gaprice-Ende Pour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _     | 10<br>10<br>5<br>17<br>12<br>10<br>17<br>10 |
| Op.<br>Op.<br>Op.<br>Op.<br>Op.<br>Op. | 75. No. 10. Babiliarde, Gaprice-Ende Pour Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _     | 10<br>10<br>5<br>171<br>121<br>10<br>171    |

Bach, Matthäus-Passion, Kl.-Ausz. v. J. Stern. 1 Thir.

Hmoll-Messe, Kl.-Ausz. v. H. Ulrich. 1 Thir.

Leipzig, Novbr. 1868. C. F. Peters, Bureau de Musique.

Verlag von **Heinrich Matthes** in Leipzig.

Dürenberg, S. v., Die Symphonien Beethovens und anderer berühmter Meister.

Mit Hinzuziehung der Urtheile geistreicher Männer analysirt und zum Verständniss erläutert. Preis 20 Ngr.

Ein Buch, das gleich Elterlein's hekannten Erfäuterungen zu Beethovens Sonaten bei allen Musikfreunden willkommen sein wird. Dass Dr. Fr. Brendel (Verfussor der Geschichte

der Musik) die Widmung annahm, ist ein Beweis seiner Gründlichkeit und Gediegenheit. Mannstein, H., Denkwürdigkeiten der Hofmusik in Dresden im 18. und 19.

Jahrhundert. Nach geheimen Papieren und Mittheilungen. 12 Ngr. Das Werkehen enthält Lebensbilder von Miksch, Zezi, Bergmann, der Schröder-Devrient,

A. Schebest, Naumann, C. M. v. Weber, Morfacehi, Benelli u. N. Schubert, F. L., Die Hülfsmittel des musikalischen Effekts.

— Vollständiges Wörterbuch für Pianofortespieler. 12 Ngr.

Früher erschien in obigem Verlage:

Ambros, Dr. A. W., Die Grenzen der Musik und Poesie. Eine Studie zur Aesthetik der Tonkunst. 24 Ngr.

- Culturhistorische Bilder aus dem Musikleben der Gegenwart. 11 Thlr.

- — Zur Lehre vom Quintenverbote. 8 Ngr.

Brendel, Dr. Franz, Geschichte der Musik in Italien. Deutschland und Frankreich von den ersten christlichen Zeiten bis auf die Gegenwart. Dritte vermehrte Auflage. 3 Thir.

- — Die Musik der Gegenwart. 1 Thir.

—— Grundzüge der Geschichte der Musik. Fünste Auflage. 10 N Bronsart, H. v., Musikalische Pflichten. Zweite Aufl. 71 Ngr. Eckhardt, E. Th., Der erste Unterricht im Clavierspiel. 12 N Eberwein, Jul., Vater Haydn. Dramatisches Gedicht. 71 Ngr. 10 Ngr. 12 Ngr.

- - Jakob und seine Söhne in Aegypten. Gedicht zur Verbindung der Mehul'schen Composition für Concert-Aufführungen. 5 Ngr.

schen Composition für Concert-Aufführungen. 5 Ngr.

Elterlein, E. v., Beethoven's Claviersonaten für Freunde der Tonkunst erläutert. Zweite Auflage. 20 Ngr.

Gleich, Ferd., Wegweiser für Opernfreunde. 25 Ngr.

Gottwald, H., Ein Brestauer Augenarzt und die neue Musikrichtung. 7½ Ngr.

Hirsch, Dr. B., Mozart's Schauspieldirector. 12 Ngr.

Hirsch, Dr. B., Mozart's Schauspieldirector. 12 Ngr.

Kähler, Louiz, Die Gebrüder Müller und das Streichquartett. 7½ Ngr.

Hullak, Dr. Ad., Das Musikalisch-Schöne. 25 Ngr.

Laurencin, Dr. F. P. Graf, Zur Geschichte der Kirchenmusik. 16 Ngr.

— Robert Schumann's Paradies und die Peri. 12 Ngr.

— Dr. Hanslick's Lehre vom Musikalisch-Schönen. 20 Ngr.

- Dr. Hanslick's Lehre vom Musikalisch Schönen. 20 Ngr.

Müller, Fr., Richard Wagner und das Musik-Drama. 1 Thlr. Otto, Louise, Die Mission der Kunst mit besonderer Rücksicht auf die Gegenwart. 1 Thir. 15 Ngr.

Pohl, Dr. R., Akustische Briefe für Musiker und Musikfreunde. 20 Ngr.

Schanz, Julius, Fünfzig Lieder für Componisten. 121 Ngr. Sieber, Ferd., Anleitung zum Studium des Gesauges. 10 Ngr. Stern, Ad. u. A. Oppermann, Das Leben der Maler und ihre Werke nach Giorgio Vasari und neueren Kunstschriftstellern. 23 Thlr.

Vincent, Jos., Die Einheit in der Tonwelt. 25 Ngr.

Wagner, Rich., Zwei Briefe. (I. An den Redacteur der Neuen Zeitschrift für Musik. II. An Franz Liszt.) 10 Ngr.
Wöltje, Dr. C., Grammatik der Tonsetzkunst. 1 Thlr. 15 Ngr.

Durch alle Musikalienhaudlungen und Buchhandlungen zu beziehen;



Tarentelle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr. Trois Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thlr. Jagdstück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr.

In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschlenen:

## 3mei Liebeslieder

für eine Singstimme

### Aless. Scarlatti.

(† 1728.)

mach dem Original-Manuscript bearbeitet und herausgegeben

CARL BANCK.

Mit italienischem und deutschem Text.

No. 1. Toglicte mi la vita ancor! Nehmt denn auch hin das Leben mein!

No. 2. O cessate di piagarmi. Ach hört auf in mir zu wühlen.

Für Sopran od. Tenor Pr. à 7½ Ngr. — Für Mezzo-Sopran od. Bariton Pr. à 7½ Ngr. Leipzig, Nov. 1863.

Bartholf Senft.

### Empfehlenswerthe Festgeschenke

h. Bayrhoffer in Düsseldorf.

| AA HTTE. Then I was a second                                                                       | Thlr.    | Ngr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| Masenclever, Rich., 6 Lieder f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 2.                                          |          | 27]  |
| out                                                                                                | •        |      |
|                                                                                                    | •        | 15   |
| Hess and verbindendem Gedicht von Kad. Nielo                                                       | , z      | 15   |
| Hieraus einzeln:                                                                                   |          | 25   |
| No. I. Ouverture (vierhändig)                                                                      | · —      | 5    |
| No. 3. Lied: O Schatz! auf welchen Wegen irrt ihr?<br>No. 5b. Lied: Komm herbei, komm herbei, Tod! | <u> </u> | 5    |
| No. 9. Schlusslied: Und als ich ein winzig Bübehen war                                             | r —      | 73   |
| Verbindendes Gedicht von Rud. Nielo no                                                             | . —      | 3    |
| On A Partitur (Zinnstich)                                                                          | . 3      | 15   |
| - Sechs Lieder f. e. tiefere Stimme m. Pfte. Op. 6.                                                |          | 20   |
| Heft I.                                                                                            | . –      | 20   |
| Heft II.                                                                                           | •        | 20   |
| Dieselben einzeln:                                                                                 |          | 10   |
| No. 1. Jetzt weiss ich's, von Reinick                                                              | ·        | 10   |
| No. 2. Falsche Bläue, ,, ,,                                                                        | · —      | 5,   |
| No. 2. Falsche Bläue, ,, No. 3. Du wonnige Zeit, ,, Hersch No. 4. Juchhe! ,, Reinick               | . —      | 75   |
| No. 5. Ahendgehet, ,, H. Rossel                                                                    | . —      | 73   |
| No. 6. Lied vom Winde, ,, E. Morike                                                                | . –      |      |

### SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Genff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer franklirter Zusendung durch die Post unter Kreuzband 3 Thir. Insertionsges bühren für die Betitzeile ober deren Raum 2 Neugroschen. Alle Buch= und Musikaliens handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Die komische Oper in Paris.

Unferem Berfprechen gemäß kommen wir auf das icon in diesen Blättern er= wähnte Buch von Maillot zurud und wir wollen diesmal unfere Aufmerksamkeit bem zuwenden, was er über die komische Oper fagt.

Nach Feits ware ber eigentliche Schöpfer der komischen Oper, b. h. derjenige, welscher zuerst ein Stück geschrieben hat, in welchem Gesang den Dialog unterbricht, Abam de la Halle gewesen, ein Troubabour, welcher in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhuns berts gelebt hat. Dieser Meistersänger schrieb um sene Bett ein Stück, "Le jeu de Robin et de Marion", von dem noch Abschriften existiren. Im Jahre 1822 hat die Gesellschaft der Bücherfreunde von Paris nach diesen Abschriften eine in 25 Exemplaren abgezogene Ausgabe veranstaltet. Dieses Stück war im Jahre 1285 beim Hofe von Reapel aufgesührt worden.

Im 13., 14. und 15. Jahrhundert ift in Frankreich teine Spur von einer komischen Oper. Nach den Chroniken wurden erst im Jahre 1581 am hofe von Catharina von Medicis mit Sesang, Musik und ziemlich leichtferkigen Tänzen untermischte Stücke ausgeführt. Im Jahre 1588 ließ Henri III. aus Italien eine Truppe von italienischen Combbianten kommen, welche ihn während der Verhandlungen der Stände in Blois ersbeitern sollten. Die Schauspieler des Hotel Bourgogne legten Einsprache gegen diese Vorstellungen und das Parlament unterstützte dieselbe; aber der König kehrte sich nicht daran und die Italiener spielten fort, die sie in Folge der religiösen und politischen Unruben gezwungen waren, wieder in ihre Heimath zurückzukehren.

Der eigentliche Ursprung ber tomischen Oper ift in ben sogenannten foires von St. Germain und St. Laurent zu suchen. Der erfte, beffen Compositionen genannt

gu werden verdienen und der fomit als Gründer der tomifchen Oper zu betrachten mare, ift Jean Claude Gilliere (geb. 1667, geft. 1737 ju Paris). Die Stude, welche in biefen Marttbuden aufgeführt waren, bilbeten ein Gemifch von Dialogen und Gefangen und wurden foon mit dem Ramen der tomifchen Oper bezeichnet. Diefe Mufführungen hatten einen folchen Erfolg, daß ber Staliener Lully, ber privilegirte Director ber to= niglichen Academie für Mufit, eiferfüchtig wurde. Wie er früher Berrin, Cambert und Sourdeac, die Gründer ber großen Oper, aus dem Sattel bob, fo verfolgte er jest die tomifche Oper.

Im Jahre 1678 verbot Ludwig XIV. den Marktbuden zu fingen und befahl, baß

ibr Drcheffer nur aus vier Geigen und einer Obve befieben folle.

Später unterfagte ber Polizeininifter d'Argenfon die Aufführung von Boffen und Romodien.

Die wandernden Truppen ließen fich durch all diese Berfolgungen, die ihnen viele Belbstrafen auferlegten, nicht einschnichtern und fie verfielen auf ein originelles Aus-Sie liegen auf große Cartons bie Worte fcreiben, welche bie Schaufpieler ju fprechen hatten, und die Couplete, die gefungen werden follten, waren ebenfalls aufgeschrieben und bekannten Arien unterlegt. Es war das Bublicum, welches bie Strophen abfang, was große Beiterteit verurfachte und Diefe Borftellungen vorüber= gebend in die Dobe brachte.

Im Jahre 1718 fetten die Mitglieder ber frangoffifchen Komibbie es endlich burch, daß die tomifche Oper gang unterdruckt wurde. Der Minister d'Argenfon ließ bas Theater durch feine Schergen plündern, welche die Decorationen gerriffen und fonft Alles in Taufend Stude gertrummerten.

Die Schauspieler der komifchen Oper versuchten es nun auf anderem Wege, fie verftandigten fich mit ber Academie für Mufit und verpflichteten fic, berfelben einen

jährlichen Tribut von 35,000 Fres. zu bezahlen.

Nach dem Tode Ludwig XIV. kam eine italienische Truppe nach Paris, welche Erlaubnig erhielt, abwechseind mit ber Oper im Theater des Balais Ropal Borftellungen ju geben. In den Registern ihrer Archive lieft man folgende Note: "Im Namen Gottes, der Jungfrau Maria, des helligen François de Paul und der Seelen bes Fegfeuers haben wir den 18. Mai mit l'inganno fortunato bebutirt."

Diefes neue Schauspiel fand viel Antlang und im Sahre 1719 wurde die Gefellschaft bes italientschen Theaters gegründet. Die Mitglieder derfelben führten ben Titel "Comediens ordinaires du Roi", unter ber Bedingung, daß fie unter Aufficht ber erfien Edelleute der königlichen Rammer blieben, welche auf Diefe Beife Gelegenheit fanben,

ihre lieberlichen Gelufte ju befriedigen.

Die Academie royale, welche ihre Einnahmen gern vermehrte, ließ fich auch pon anderen Gefellichaften bezahlen und im Jahre 1724 murde eine neue italienifche Dpet eroffnet. Auf diesem Theater wurde am 4. October 1746 jum erften Dale Bergolefe's "Serva padrona" aufgeführt.

Seche Jahre fpater, 1752, debutirte eine Truppe von italienischen Buffi, welche einen außerordentlichen Beifall erhielt und ju jenem Streite gwifchen Stalienern und Franzofen Anlag gab, in dem bekanntlich J. J. Mouffcau eine große Rolle fpielt.

Die Buffi blieben nur turge Beit in Paris, aber ihr Ginfluß machte fich que auf Die Frangofen bemerklich, ber fich in den "Troqueurs", einer hubschen Oper von Daus vergne, jum erften Dale befundete.

Die Nebenbuhlerschaft der beiden Theater hatte glückliche Folgen für die Kunft, aber ba man befürchtete, fie wurden fich gegenfeitig ruiniren, vereinigte im gabre 1762 eine tonigliche Ordonang die beiden Truppen unter bem Ramen ber Comodio italionne.

Die tomifche Oper gedieh in Folge diefer Vereinigung außerordentlich. Monfigny, Philibor und Gretry fchrieben für diefelbe und bildeten die Gattung vollständig aus.

Es wurden frangofische Stude und italienische Boffen aufgeführt, aber das Bubliseum enischied fich immer mehr für die französischen Stude und am 31. März 1780 ers bielt bas Theater den Namen der komischen Oper.

Die komische Oper bestand bis zum Jahre 1786 allein. Ein Haarkrausler der Königin Maria Antoinette erhielt von ihr das Privilegium zur Gründung einer neuen italienischen Oper, der es dem Jtaliener Giotti verkauste, und dieser hatte die glückliche Eingebung, fich mit Cherubini zu vereinigen.

Dieser bilbete eine vortreffliche Truppe, welche im Jahre 1789 in ben Tullerien bebütirte, später in den Saal Niolet übersiedelte und den Namen des Theatre de Monsieur führte, weil ihm der Graf von Provence (Ludwig XVIII.) seinen Schutz verlieh. hier machte sich der berühmte Sanger Martin dem Publicum bekannt.

Während dieser Zeit wurde das Theater Fepdeau gebaut, deffen Eröffnung den 6. Juni 1791 ftattsand, zur Zeit, als die Freiheit der Theater proclamirt wurde. Da die Jia- liener den politischen Stürmen wichen, blieb der Weitkampf zwischen dem Theater Feps bean und der komischen Oper (Theatre Favart) beschränkt.

Diesem Wetikampse verdankt die Literatur der komischen Oper im Zeitraume von 1701—1801 mehr denn 1500 neue Werke. Den 9. Thermidor Jahr IX., den 16. September 1801 begannen die Worstellungen im Theater Fepbeau, 1804 stedie die Gesellsschaft ins Theater Favart über, um 1805 wieder in den Saal Fepdeau zurückzukehren.

Im Jahre XI stellte ber erfte Conful diefes Theater unter bie Aufsicht von Tallehrand und die tomifche Oper erhielt ihren Rang unter den erften Theatern.

Im Jahre 1807 tam es mit ben andern Theatern unter die Ueberwachung eines Oberintendanien.

Unter ber Restauration traten die Chelleute der königlichen Kammer an die Stelle ber Palafiprafecten Napoleons und die Intendanten der Menus plaisirs folgten den Kammerherren des Kaiserreichs nach.

Dank sei es ber unvernünftigen Wirthschaft dieser Intendanten, mar die Gefells schaft der komischen Oper schon in den Jahren 1822 und 1823 in einem so traurigen Zustande, daß die Directoren die Ausstöfung verlangten, ihr Privilegium und ihr Theater bem König anboten, unter ber Bedingung, daß die Negierung die bedungenen Pensionen bezahlte und das vorgeschossene Kapital verbürgte, was auch im Jahre 1824 geschah.

Aber man überzeugte fich bald, daß die Ebelleute der töniglichen Kammer die Sache nun noch ärger machten. Da erstand Obrift Ducis im Jahre 1828 das Privilegium und übernahm alle Verpflichtungen der Regierung, aber die Rapitalisten, die ihn beschützen, machten faillite und Boursault übernahm das Theater, indem er im Jahre 1829 eine Commanditengesellschaft errichtete, welche den Saal Ventadour eigenthümlich und bas Privilegium der komischen Oper für dreißig Jahre zugeftanden erhielt.

Ducis sollte die Leitung weiter führen, ging aber schon im Jahre 1830 durch und bas Theater mußte gefchloffen werden.

Im August, einige Monate nach der Julirevolution, murde das Theater wieder eröffnet, unter der Leitung eines Lyoner Theaterdirectors Singier, den die Commandieten an die Spige besselben gestellt hatten.,

Im April 1831 jog fich Boursault mittelft einer Entschädigung gurud und im Mai wurde Berolds "Bampa" jum ersten Mal aufgeführt, machte gute Geschäfte, mußte aber in Folge der großen Laften, die auf dem Unternehmen lagen, schon im Ausguft wieder gesperrt werden.

Im Jahre 1832 murbe die Gesellschaft unter ber Leitung bes Garanten Paul Die Borftellungen begannen in dem Salle des nouveautes Dietreich neu organifirt. auf bem Borfenplage, wo jest das Baudevilletheater ift. Im December 1832 wurde die "Schreiberwiese" gegeben und das Theater war gerettet. Im Jahre 1834 wurde die Gefellichaft aufgeloft und Berr Crosnier übernahnt die Leitung auf feine eigene Gefahr. Die neue Direction bebutirte mit Auber's ", Leftocq" und führte fonft noch auf: "Le chalet", "les deux reines", "le cheval de Bronze", "l'éclair", "le Postillon de Longjumeau", "l'ambassadrice" und "le Domino noir."

Im Jahre 1839 brannte das Theater Favart, in dem die Italiener fangen, nieder und wurde der Saal neu gebaut, um diesnial ber tomifchen Oper eingeraumt gu werben.

Berr Croonier übertrug im Jahre 1843 fein Privilegium Berrn Baffet, ber viel weniger Erfolg hatte, als fein Borganger, und als vollends die Revolution von 1848

ausbrach , wurden bie Dinge nur noch arger.

Run wurde bie Direction Geren Emil Berrin übertragen, welcher bas Theater rafc Rach einigen Jahren jog er fich jurud und vertaufte im Jahre 1857 fein Recht an Beren Reftor Roqueplan, ebemaligem Director ber großen Oper. Diefer mar aber nicht glücklich in feinem Unternehmen und fcon im Dai 1860 nöthigten ibn feine Coms manditaire, die Direction an Herrn Beaumont abzutreten, der die Kapitalisten, die unter Roqueplan fianden, enifchabigte. herr Beaumont mar aber der unfahigfte Dis rector, welchen die tomische Oper jemals hatte und fcon einige Monate fpater mar die Commandite angegriffen. Das Theater fcleppte fich in fortwährender agonie bin, bis im Jahre 1862 herr Beaumont abgesett wurde, um herrn Emil Berrin Plat gu machen, der bei diefer Gelegenhelt einige Prozesse gegen die alte Bermaltung zu bestehen hatte. Berr E. Berrin machte bas Unternehmen abermale flott, verließ aber bie Die rection im December 1862, gu melcher Beit er jum Director ber großen Oper ernannt wurde und gegenwartig ift ber Baudevillift Leuven an ber Spige bes Unternehmens. M. Guttner.

Paris, November 1863.

#### Signale aus Wiesbaden.

6.

So befänden wir uns denn bereits wieder in der fleinen Saifon. Die Sommergafte find von den Wintergaften abgetoft und es geht im Gangen um fo filler ber, als weber am natürlichen, noch am politischen Borigont fonderlich gut Better mahrzunehe men ift. - Die Adminifirations=Concerte haben es im Gangen auf Die Bahl von gehn gebracht. Im neunten borten wir Beren von Bulow wieder. Er Spielte bas erfte Concert (Esdur) von Liszt unter außerordentlichem Beifall, welcher dem Stude ohne Zweifel ebenfo fehr gegolten hat, ale ber guten, man tann fagen: vorzüglichen Bors führung auch bon Seite bes Theaterorchefters unter Sagens Leitung. cert empfiehlt fich durch feinen einheitlichen logifchen Ban, indem nicht nur bie eingels nen Sage (Maestoso, Adagio, Scherzo, Allegro marziale) durch ein gangartiges Motiv unter einander verbunden find, fondern auch die Motive des Adagio und Schergo im Allegrofinale wiedertehren. Sierdurch unterscheibet es fich, wie wir glauben, von manden fehr beliebten Berten, wie g. B. bas Beber'fche Concertfind, nicht unvor-Die Inftrumentalbehandlung ift, mas das Orchefter anlangt, eine intereffante; der Clavierpart, fpeciell ein fehr bantbarer, will nun freilich gefpielt fein, mas aber bei Beren von Bulow teine Roth hatte. Die weiteren Bortrage bes auferorbente lichen Runftlers bestanden in der Robert-Fantafte von Liszt und einer hubsch gedachten

Mit feinem Erfolge wird er hoffentlich gufrieden gewesen Barcarole bon Rubinftein. Berr Gerbais zeigte wieberum feine große Birtuofitat und feinen prachtigen Ton in zwei Fantafien feiner Composition über "Beftocq" von Auber und ben "Car= neval von Benedig." Der unvermeibliche Cola fanti behandelte mit feiner Ophiclelbe Motive aus Berdi's "Trovatore" und "Traviata." Franlein von Suttary fang die Pagenarie aus ben " Sugenotten", Frühlingslied von Mendelssohn und " Grete-Berr Monari= Rocca (Quousque tandem?) langwellte uns lein" von Rücken. mit einer Arie aus Berbi's "Lombardi", einer Romange aus beffelben Componiften "Mastenball" und einer bito "Ah, non m'amava" bon Suercia. bies Concert durch eine tuchtige Onverture des ju fruh verftorbenen Componifien Alexander Stadtfeld von hier, welche nach einer Dichtung von Therefe von Bacharacht, "die Entdedung von Umerita", concipirt ift. Balb werde ich Gelegenheit haben, über ben genannten Compositenr und seinen beteächtlichen Rachlaß eine weitere Mittheilung zu machen. — Im letzien Abministrations-Concerte waren wir nicht perfonlich anwesend und theilen baber ben Beftand beffelben nach dem Programm mit. Concert für Bioline von Bott, Abagio und Rondo von Spohr, gefpielt von Berrn Capellmeifter Bott aus Meiningen ; erfter Cat bes hummet'ichen Amoll-Concertes und Beller's ,,Forellen''=Baraphrafe, vorgetragen von Fraulein Unna Meber, Bia= nifiin aus Paris (oh!); zwei Fantaffen über Themen von Roffini und Donizetti, geblafen bon bem Flötiften Folg; "Erltonig" und ",Banderer" von Schubert, gefungen von Fraulein Lehmann; Arie aus Roffini's "Stabat" und "bie Thrane fagt es dir" von Abt, gefungen von herrn C. Caffieri. - Gin Abidiedeconcert, welches Fraulein Lehmann veranstaltete, brachte an Gefangevorträgen: Duett aus Mehut's "Jofeph", gefungen bon Fraulein von Suttary und herrn Carnor, Baffiften am hiefigen Theater, Duett aus ", Tancred", gefungen von den Fraulein von huttarp und Lehmann, die Briefarie aus "Don Juan" und bas Schweizerlied "Coo" von Cdert, gefungen von Fraulein Lehmann und endlich ,,In biefen beil'gen Sallen", gefungen von herrn Carnor. herr Bilhelmi fpielte einen Say bes Beethoven'ichen Biolins concerts und außerdem mit den Herren Pallet und Gowa zusammen Andante und Finale aus Mendelssohns Cmoll-Trio. herr Goma ließ fich außerdem mit einer Elegie von Batta und einem Characterflud von Offenbach boren. Er fowohl als Herr Wilhelmi ernteten reichlichen Beifall für ihre Leiftungen. Fraulein Lehmann ift nunmehr in Burich engagirt.

Gemaltiger als in vorhergehenden Jahren ruftet man fich nunmehr auf die Winter-Der Cacilienverein hat wiederum vier Concerte angefündigt und fcheint fich wader bemühen zu wollen. Die Berren Bianift Bonewit, Concertmeifter Fischer (Bioline) und Bioloncellist Hoom (ans Mainz) fündigen drei Kammer= foireen mit einem fehr bedeutenden Brogramm an. Die Berren Concertmeifter Bal= deneder, Scholle, Kahl und Fuchs veranstalten neun Quartettsoiréen, wobon die erfte bereits statigefunden hat. herr Kahl ift anstatt des abgegangenen herrn Wagner diefem Quarteitverein beigetreten, Das Programm der erften Soiree brachte Quartett von Sandn (Edur), Quartett von Mogart (Esdur) und Quartett von Beet= hoven (Bdur Op. 18). Die Ausführung war, obgleich bas Ensemble fich eben erft einspielen mußte, eine recht madere. Mit Bergnügen verfolgen wir die Regfamtelt ber jungeren Musiter hierfelbst, und es ift die beste Aussicht vorhanden, daß durch fie der brobenden Stagnation unferes mufikalischen Lebens gründlich vorgebeugt werde. - Die Oper machte fich burch Reueinfindiren bes Marfchner'fchen " Beiling" verdient. Waren auch nicht alle Bartien auf's Befie vertreten, fo barf man die Aufführung unter Sagens Leitung boch eine gelungene nennen. Bedauerlich war und bie erneute Babr= nehmung, wie viel Marfchner's Rrititlofigteit feinen Werten Gintrag thut. Sart neben

Gelungenstem ganz iriviales, nichtsfagendes Zeug, hier ein knapper concifer lyrischer Ausbruck, dort nicht endenwollende inhaltlose Breite. Man muß es allemal wieder hören, um es zu glauben. Doch ist des Trefflichen viel in dem Werke und es vers dient um deswillen gar wohl auf dem Repertoir gehalten zu werden. Die Sauptrollen lagen in den Händen des hier mit Recht beliebten Herrn Bertram und der Ihnen früher schon vortheilhaft signalisiten Fräulein von huttary.

2Biesbaden, ben 23. Nov. 1863.

#### Wiener mufikalische Skizzen.

Nach einer Paufe von einigen Jahren gelangte endlich R. Schumann's "Manfreb" ju einer von ben Freunden der Schumann'ichen Muse fcon lange berbeigewlinichten wiederholten Aufführung in dem zweiten Concert der Gefellichaft der Mufil= Bas vor Jahren Biele noch fremd anmuthete, ift unterdeffen wiederholt flu= Die Manfred=Mufit, obgleich eine ber birt und gu theuerem Eigenthum geworben. fpateften Schöpfungen Schumann's, tragt teine fener fatalen Spuren ber Abspannung ober franthaften Ueberreizung an fich, Die man dem Componifien in feiner letten Be= riode zuweilen nachweift. Wohl ift die gange Idee des "Manfred", die Bahl gerade biefes Gujets, ein Beichen ber truben, grubelnden Stimmung Schumann's; aber bie Ausführung diefer Idee ift eine fo burchaus geniale, trantt fo gar nicht an Schwächen, welche hier fehr nabe lagen, ift fo bollftandig aus einem Gug, daß fie von teiner andern Schöpfung Schumann's übertroffen wird und in ihrer Urt muffergiltig daftebt. Manches, bas anfangs vielleicht verwirrend icheint , löft fich bei genauerem Ginblid in einfache Buge auf, und die fcwerften Gegenfage fteben in diefem Tonwert, jeder in feiner Form fcon und rein, neben einander. Wir erinnern an die nervenerregende, gwifchen Ueberfattigung und unftillbarem Durft, zwischen rubelofem Guchen und fchmerglichem Finden hinftilrmende Duverture, an bas reigend innige Gewebe bes Traumbilbes, an bie erfcutternben Geiftererfcheinungen, an bie einfach treue, ibulifche Melobie ber Alpenfcene, an bas graziofe, wunderbar feine Berbeifdweben ber Alpenfee, an bie von tieffter Erregung und ausgebrannter, boch nie ju fillender Leibenfchaft zeugende Befdwörung der Affarte, an bas allmählige pfpchifche Sinfinten Der Rraft Manfreds bis jum legten Auflobern im Tob und an ben religibs ernften Schlufichor. Reihe prachtvoller mufitalifcher Bilber! Welche reiche, volle Farbe ber Melobie, welche intereffante, feffeinde Barmonifirung , welche glangende und boch dabei fo discrete Inftrumentirung! Es ift in ber That fcwer, nachdem man einmal die Art ber Behandlung des Stoffes ini Gangen acceptiet hat, im Gingelnen felbft nur Commachen nachzuweisen.

Den verbindenden Text sprach Herr Lewinsth, jest so ziemlich der einzige Schaufpieler in Wien, der, seitdem Anschütz alt geworden, so eiwas mit Würde und Erfolg zu sprechen vermag, wenn sein Organ auch manches zu wünschen übrig läßt und einer so anstrengenden Ausgabe gegen den Schluß hin fast erliegt. Die Leitung der Musit lag in Herbeck's Hand. In Bezug hierauf hätten wir nun einige Lemerkungen zu machen, die übrigens nichts sein sollen als die Aeußerung einer bescheidenen Privat-Anschut. Das Glück, welches Herbeck in seiner Carrière gehabt, beruht auf wahrem Berbienst; aber seine Erfolge scheinen ihn etwas hoch zu tragen und unter andern auch dazu anzutreiben, die größtmöglichste Ausstalfung in gewisse Details zu legen, d. h. des Guten mitunter etwas zu viel zu thun. Dadurch wird manches Musitstück auseinander

gezogen, verschoben, in seinen Theilen getrennt. Das schien uns namentlich in der Aufführung der Manfred-Duverture der Fall zu sein. Die drei ersten Schläge im Ansfange folgten unmäßig rasch, das darauf folgende "Langsamer" wurde ebenso ftart in die Breite gezogen. Um Schluß ging bei dem "ritardando" und "Langsam" die Musit fast vollständig schlafen. Die "Nuancen" und "Drucker" schossen über das Ziel hinaus und der geringe Effett, den diesmal die Duverture auf das Publikum machte, mag in Folge dieses allzu großen Durstes nach Effett veranlast worden sein. Es schien und überhaupt, als sei die Duverture vor einigen Jahren besser gespielt worden und als habe sie damals auch mehr Wirkung hervorgerusen.

Den Anfang bes Concerts machte Menbelssohn's 98. Pfalm, ber bie Zubörer gang kalt ließ. Die beiben barauf folgenden Chöre von R. Schumann, "Grifetdis" und "Schon Rothraut" fanden trot der trefflichen Aufführung mit einer bis in's Feinste gehenden Rüancirung gleichfalls keine Gnade und wurden aufgenommen als wären sie Siplübung irgend eines Componisten fünften oder sechsten Ranges, wäherend beibe doch zu dem Neizendsten und Feinsten gehören, das in dieser Weise je gesichaffen wurde. Mehr Anklang fand Mendelssohn's "Frühlings-Ahnung." Wenn man aber die Kälte gegen "Schön Nothraut" in Anschlag bringt, so kann man dieses wärmere Interesse für Mendelssohn nur den wunderbaren Stimm-Effekten zuschreiben, welche der Chor unter Herbeits Leitung in die Ausführung zu legen wußte.

Um nochmals auf Manfred zurudzulommen, muffen wir conftatiren, daß die Beschwörung der Aftarte am rundeften im Ensemble und in der Wirkung ausfiel, daß hier Declamation und Musik diefelben Wege gingen, um dem Kunftwerk gerecht zu werden.

Der Concertsaal war so überfüllt, daß wohl tein Plat unbesetht blieb und Alles harrte mit gleichem Interesse bis zur letten Note aus. Die Orgel spielte Gerr Lorenz, die Soli wurden von den Fraulein Bischof und Moser und von den Ferren Boczet, Panzer, Buchmuller, Franitich und C. Maber vorgetragen.

Die Musikgesellschaft kündigt noch zwei außerordentliche Concerte an, in welchen Schumann's "Faust-Musik" mit Geren Stockhausen als Gast und die "Johannis-Passion" von J. Seb. Bach (beide in Wien noch nie aufgeführt) vorkommen werden. Der Andrang zu biesen Concerten ist fortwährend noch im Wachsen begriffen.

Wien , ben 28. November 1863.

#### Reun Gefange

für eine Altstimme mit Begleitung bes Planoforte

componirt von

#### Ferdinand Hiller.

Dp. 76. 3 Sefte à 15 Mgr.

Berlag von Fr. Rifiner in Leipzig.

Wie Alles, mas aus Filler's Feber kommt, find auch die vorliegenden Lieder geifiz reich und intereffant in der Conception sowohl, wie in der Ausführung. Sie haben Anspruch auf Verbreitung, mare auch die Zahl der Original-Alttlieder nicht eine so vers hältnismäßig geringe.

#### Achtes Abonnementconcert im Saale bes Gewand: hauses zu Leipzig.

Donnerstag ben 3. December 1863.

Mozart's unvergänglich prächtige Gmoll-Sinfonie bilbete ben Alifang bes vermichenen achten Gewandhausabends. Ihre Wiedergabe geschah mit der bei
unserm Orchester gang und gaben Clasticität und Schattirungsseinheit, aber auch leider
nicht ganz unbeeinträchtigt durch einige Versehen (besonders im ersten Sage) und durch
unreine Stimmung der Blasinftrumente. Letteren Umstand erwähnen wir heute ganz
besonders, weit er bei einer so durchsichtigen Partitur wie die Gmoll-Sinsonie gar zu
auffällig fibrend ist; im Uebrigen ift er leider bei und zu einem so tief eingewurzelten
Uebel geworden, daß eigentlich sebe Aufführung mehr oder weniger davon berührt
wird und man immer dagegen losziehen müßte, — wenn man nicht wüßte, daß die
unglücklichen Naumverhältnisse des Gewandhaussaales (bei der jetigen Größe Leipzigs)
bie Grundursache dieses Uebels sind.

Alls zweites Orchest erstück gab man — als Anfang bes zweiten Concertibeiles — Schumanns empfindungstiese und fortreißende Genoveva-Duverture in wohlangemeisener Ausführung. Das virtuose Element an diesem Abend fand keine geringere Vertretung, als durch die vonseiten der Frau Clara Schumann. Daß sie sich wieder als Groß-würdenträgerin im Reiche des Clavierspiels und als Priesterin der ächtesten und ges diegensten Virtuosität erwies — mehr brauchen wir wohl über sie nicht zu sagen. Sie spielte zuerst Beethovens Gdur-Concert (mit einer interessanten Cadenz im ersten Satz), und als zweites Stück die Variations serieuses von Mendelssohn. Bezüglich des letzern Stückes möchte vielleicht über das Tempo einiger Variationen — als etwas zu schnell genommen — zu rechten sein. Dann auch dürste man sich billig über Etwas zu beklagen haben, woran Frau Schumann allerdings nicht die Schuld trägt: — die nicht reine Stimmung des Flügels, besonders in der Göhe, und den sehr slachen und dürren Klang desselben überhaupt. Daß Frau Schumann Empfang und Hervorruf nicht fehlten, versteht sich bei ihrer Bedeutendheit und Beliebtheit von selbst.

Noch haben wir zweier vorgetommenen Stude für Chor und Orchefter gu erwähe nen: das eine war "ber Sturm" von Saybn, und bas andere ber 13. Pfalm von Bolbemar Bargiel - jum erften Male und unter Direction des Componisten gegeben. Das Sandn'iche Stud ift von iconer, charafteriftifcher Wirtung; biefe Wirtung aber wurde vielleicht eine noch verftartere fein, wenn nicht ber Mittelfay "D fanfte Ruh', o tomm bod wieber" (welcher nachher auch jum Schluffal wird) eimas ju lang mare. - Der Pfalm von Bargiel enthält Sachen von entichledener Bebeutung, bem Inhalt fomohl wie ber Arbeit nad, neben wieber anderen, die etwas fproder und Bu ben erfteren gehört besonders das gange erfte Drittel bes gezivungener find. Pfalms; maren die anderen zwei Drittheile eben fo ausgefallen, bann hatten mir ein Bert, welches den beften diefer Gattung ebenburtig jur Seite fieht. Solug vermögen wir und nicht gang einverftanden zu ertlaren; bas "Ich will bem Berrn fingen" bat eine etwas landlerhafte Faffung erhalten, die uns nicht gang gut gemählt fcheint und die befonders in Rhythmus und ber Figuration des Orchefters ihren Grund hat. Intereffant und geiftreich, wie ber Sat an fich ift, wurde er boch an einem andern Plage ale im Pfalm weit ftatthafter fein. Die Ausführung bes Wertes, fo wie auch bes Banbn'ichen, mar übrigens eine recht madere.

#### Fur und Moll.

\* Leipzig. Musikalische Abendunterhaltung des Conservatoriums für Musik, Freitag ben 27. November: Quartett für Streichinstrumente
von J. Haydn, Dwoll. (Nr. 41 der Peters'schen Ausgabe). — Symphonisch-heroischer Marsch über deutsche Bolkslieder. Componirt und nach der Partitur für zwei Planoforte zu vier Händen arrangirt von J. Moscheles, Dp. 130. — a. Lied mit Begleitung des Pianoforte von Mendelssohn Bartholdy. b. Arie für Sopran aus der Oper
"Figaro's Höchzeit" von W. A. Mozart, Esdur. — Loccata (Allegro, Fuga, Adaglo,
Fuga) für das Clavier von J. S. Bach, Dwoll. — Sonate für Pianoforte und
Violoncell von M. von Asantschewsty, Op. 2, Hwoll. — Lieder mit Begleitung des
Pianoforte von G. E. Fischer (aus Op. 1) und Franz Schubert. — Sonate für
Clavier allein von Ph. Em. Bach, Adur. (Nr. 3 der Bülow'schen Ausgabe).

Zweites Concert des Herrn von Bulow im Saale des Gewandhauses am 2. December: Chromatische Fantasse und Fuge von J. S. Bach. Dritte große Sonate in Fmoil von Schumann, Op. 14. "Metamorphosen" von Naff, Op. 74 No. 3. Concertsantasse über Motive aus den "Hugenotten", von Liszt. Gigue in Edur von Mozart. Sigue in Edur von Hand. Bourre in Adur von J. S. Bach.

Kirchenmusik in der Thomaskirche am 28. Nov. Nachmittags halb 2 Uhr Mo= tette: "Lom Himmel hech, da komm ich her," von Nichter. "Macht hech die Thür, die Thor nacht weit," von Hauptmann. Um 29. Nov. früh 9 Uhr: Missa von Mo= zart: Kyrie, Gloria, Credo.

Oper im Monat November: 1. Nov. Orpheus in der Unterwelt, von Offensbach. — 3. und 14. Nov. Die Tochier des Regiments, von Donizetti. — 7., 10. und 22. Nov. Fra Diavolo, von Auber. — 18. und 29. Nov. Der Wasserräger, von Cherubini. — 24. Nov. Die Stumme von Portici, von Auber. Im Ganzen 5 Opern in 9 Borstellungen.

Frau Clara Schumann, welche das gestrige Gewandhausconcert durch ihre Mitwirkung verherrlichte, spielt nochmals in der heute Abend stattfindenden britten Soiree für Kammermusit im Saale des Gewandhauses.

- Die Singacabemie bringt am 6. December Nachmittags 3/4 Uhr in ber Thomaskirche unter Leitung ihres Dirigenten Herrn von Bernuth Haydus "Schöpsfung" zur Aufführung, die Einnahme ist zum Besten hülfsbedürftiger Beteranen bestimmt. Die Soli singen Fräulein Alvsleben aus Dresden, Herr Sabbath aus Berlin und Berr Schild.
- \* Dresden. Am 28. Nov. brittes Abonnementconcert des Herrn von Bronsfart unter Diliwirkung des Herrn Musikdirector Damrosch aus Breslau: Sonate für Pianoforte und Violine von Beethoven Op. 47. Carneval für Pianoforte von N. Schumann Op. 9. Sonate in simoll für Violine mit Pianoforte von Antini. Polosnaise No. 1 in Emoll für Pianoforte von Liszt. Rondo für Pianoforte und Violine in Umoll von Schubert Op. 70. Das dritte Abonnementconcert der Königl. Caspelle fand am 1. Der. unter Leitung des Herrn Capellmeister Areks statt, in trefslicher Aussichen hörten wir die Sinfonic No. 3 in Esdur von Haydn, die zweite Sinfonie in Odur von Beethoven und als Neuigkeiten: Duverture zur "Braut von Messina" von Schumann und Vorspiel zu "Tristan und Isoloe" von Wagner. Am 4. Dec. sindet der zweite Clavierabend des Herrn von Bülow statt.
- \* Berlin. Franz von Suppe's Opereite "Flotte Bursche" tommt diese Woche im Friedrich-Wilhelmstädtischen Theater zur ersten Aufführung. Ibm die Borsstellung der "Martha" am 2. Dec. zu ermöglichen, erschien der würdige Künftlerz-Beteran Afchiesche an Stelle des erkrankten Sängers Barth als Lord Tristan auf der Scene.
- Frankfurt a. M. Zweite Kammermusik-Matinee von den Herren Heinr. Hentel, Ruppert Becker und Chr. Siedentopt im kleinen Concertsaale am 29. Nov.: Trio in Edur., für Clavier, Bioline und Bioloncell von Hahdn. Sonate in Hmoll, für Clavier und Bioline von J. S. Bach. Quartett in Es, Op. 47, für Clavier, Bioline, Viola und Bioloncell von R. Schumann. Biola gespielt von Herrn Rauch. Signale Ar. 50. 1863.

\* Braunschweig. Am 28. Rov. fant das dritte Abonnementconcert fatt unter Mitmirtung von ben herren Capellmeifter Carl Reinede, Concertmeifter Berdinand David und Louis Lübed aus Leipzig und bes Frankein Stord vom hiefigen hoftheater. Es tamen zur Aufführung: Erio in Gmoll von Mendelsfohn. Arie "Glödlein im Thale" aus Eurhanthe von Weber und Lied "Fahr wohl du goldene Sonne" von Reinede. Stude im Boltston für Pianoforte und Bioloncello von Schumann. Rondo brillant für Pianoforte und Bioline von Schubert. "Suleila" und "Es weis und rath es", Lieder von Mendelssohn. Trio in Bear Sp. 97 von Beethoven. Daß die Leipziger Gafte außerordentlich gefallen haben, versieht fich wohl von felbft und allgemein ift der Wunfch, Die Berren fo bald ale möglich wieber gu boten.

\* In Breslan birigirte R. Bagner am 1. Det. das Concert bes "Dr= deftervereine" und brachte in bemfeiben feine befannten Compositionen gur Aufführung.

\* Samburg. Sandels "Meffias" ward am Abende des 26. November in ber großen Michaelistirche bon Berrn &. Deppe mit ben außerordentlichen fur bas Wert vereinigten Kraften, wie die Samburger Rachrichten fcreiben, unter einem folden Bubrange dur Aufführung gebracht, daß fich ein im Borworte gu bem Texte angedeuteter Gedante von felbit erfullte. In einigen einleitenden Beilen war dort die Entftebungegefchichte bes "Dieffias" fliggirt und bei ber Gelegenheit auch ergablt worden, wie fich in England von der ersten Aufführung des Wertes ber, der Gebrauch eingeburgert habe, das gewaltige Sallelujah, womit der zweite Theil foliest, stehend anzuhleren. Bermoge der Ueberfüllung des Raunies war es für viele Sunderte nicht allein Das Sallelujah, fondern bas gange Dratorium, welches von ihnen ftebend gehort werden mußte. Die Beranftalter bes Concerts waren zwar fo zurudhattend wie möglich mit der Ausgabe von Billeten über die bequemen Blige binaus gewefen. Allen Nachbe= fellungen und namentlich dem Berlangen von Fremden, die des Dratoriums wegen nach Samburg gereift maren, hatten fie fich jedoch nicht versagen tonnen. Gei es daber aber auch ausgesprochen, daß die Wiedergabe der Dieffias mit fo ausgezeichneten Ditteln und unter einer Direction, die einen folden Ginklang des Busammenwirkens zwisichen allen Theilen zu behaupten wußte, noch viel stärkere Strapagen der Bubbrerschaft gerechtfertigt hatte. Gine Sangerin wie Fraulein Thereje Tiet ens ift an jedem Orte eine Beftiage=Geltenheit, aber ben bochften Genuß gewährt ihre Runft gerade in ben höchften Aufgaben ber letteren. Die fostliche Altstimme der Fran Joachim, die wir früher als Frantein Beiß in den Otten'ichen Concerten tennen leinten, und der teuiche Adel ihrer Vortragsweise kann nirgends wurdiger verwendet werden und erfolgreicher gur Geltung gelangen, ale in ber Berdolmetichung der weihevollften Offenbarungen eines in Andacht ichaffenden Genius wie Bandel. Berr Stodhaufen tragt feine mufikalifden Rummern vor indem er diefelben gleichfam in fich personificirt. In ben Roten gibt er den Charafter ber Bandlung wieder und in ber Declamation fest er Die Gebantenfituation mit unübertrefflicher Rlarheit und babei in fconer Form aubelnan= Berr Brunner bom Stadttbeater entschadigt durch die Liebe, womit er auch ben Dratoriumgefang bu umfpannen fucht für ben Mangel an Uebung darin. Wenn auch noch ohne Stil bafur, fo verftößt fein Bortrag doch nicht wider den Stil. Dem Sotos quartett aber trat ein Chor von Runfiliebhabern jur Geite, der gerade bas Schmierigfte und Größte mit einer Leichtigkeit überwand, als sei er von jeher an die Sate des erhabensten und dabei verwickeltsten Ban's gewöhnt. So wie im zweiten Theil die Rummern "Wahrlich er trug" und "Der Seerde gleich" von den Mittgliedern der Deppe'schen Aufführung gefungen wurden, war der Dilettantismus des Chores nur an jener begeisterten Innigkeit des Bortrags ju erkennen, von der die Brofession öfterer ben Schein als bas Wesen besitzt. Endlich ift noch der Inftrumentalbegleitung ju ge-benten, die nach der einen Seite bin nicht durchsichtiger und garter, nach der andern nicht bestimmter und kraftvoller hatte sein können. — Fräulein Tietjens war selbstversständlich von ben Mitgliedern des Solognarieits das mit der größten Spannung erwartete. Ihr Sepran hatte denn auch den Reigen der Gesange mit dent "Tröstet Bion!" zu eröffnen. Gleich der erste Einsatz war von entzukender Reinheit, Abrundung und Macht und die Bewunderung fleigerte sich dermaßen von Rummer zu Rummet, daß unfere berühmte Landsmännin das große Opfer ihrer winterlichen Reise und uneigen-nugigen Mitwirkung an dem Melstas wenigstens durch einen Dant für ihre Leiftung belobnt fieht, ber nicht allgemeiner und warmer gefühlt fein tounte.

\* Berr E. Rudorff, ein junger talentvoller Muffter, ift bei ben philhar-

monifchen Concerten in Samburg ale Mufitbirector angeftellt worden.

- \* Hamburg, Philharmonisches Concert am 4. December: Sinfonie eroica von Beethoven. Concert militaire von Lipineki und Variationen über ungarische Meslodien von Ernst, vorgetragen von Gerrn Wilhelm j. Duverture zu ben Gebriden von Mendelssohn. Gesangsvorträge des Herrn Stockhausen.
- Plan , Singet dem Herrn ein neues Lied" eröffnet; bierauf solgten vier Lieder für genischten Chor, von welchen das altfranzössiche "Erifeldis" den größten Gefolg hatte, und mit Schumann's Manfred-Musik schlop das genufreiche Concert in mürdiger Weise ab. Abends kam im Helmeoberger'schen Muartett ein nachgelassens Wert von Franz Schubert mit großem Betfall zur Aufführung. Es ist ein Streichquartett (Gmoll), geschrieben im Jahre 1815. Schubert, danals 18 Jahre alt, hat diese Quartett nuchrescheinen fetentlich musselschaud compourt. Der eigentliche Schubert, den wer verehren, streett aus diesem Quartett nur stellenweise und sehr stüchtig dem Kopf bervor, im llebrigen ist es eine frische und fäuberliche Reproduction der Hahdne Mosgebrund und sehrende Gene Schubert die hergebrachte musselstischen Sielweise. Mit welcher Sicherheit Schubert die hergebrachte mussellische Ferm zu handhaben versieht, beweiß besonders schlagend die in Rede stehende Composition, und wenn er von dieser Vorm später abweicht, so geschieht es sichertich nicht aus Unkenntniss derselben, sondenn weil er für neue Gedanken teuer Formen bedarf. Mahseder hat ein kurz vor seinem Kode vollendetes Streich-Quinteit sinterlassen, der Lanb, welcher ihn vor einiger Zeit besucht, sprach danals den Bunsch aus kertessigen Künstlers überlich ihm Mahseder sofort das Manuscript, machte auf Lanb's Unrathen auch noch einige Uenderungen im letzen, und erfreut über diesen Antrag des tresslichen Künstlers überlich ihm Mahseder sofort das Manuscript, machte auf Lanb's Unrathen auch noch einige Uenderungen im letzen Sah, schrieb das Sanze mit sorglamer Hand ins Reine und freute sich herzlich auf die nuter Laub's Führung bevorzstehnde Aufführung. Beider war es dem greisen Weister nicht mehr versönnt, sein Wert zu hören er starb, als eben die ersten Proben beginnen sollten. Das Quinetett dernut in der nächsten Quarteti-Scieke Laubs zur ersten Aufführung. Im Carttheater begann der französsische Seine nacht unzehle geten keinen, der keiner kon Kentlen und liche der g
- \* Heibelberg. Zweites Museumsconcert des Instrumentalvereins am 28. November: Sinsonie in Gmoll von Mozart, Ouverture in Edur zu Beethovens "Fidelio", beide vom Drchester vortrefflich ausgeführt. Herr Lück von Mannheim sang eine Arie aus "Joseph in Aegypten" von Mibul und zwei Lieder (ein schottisches Bolkslied von M. Bruch und ein Schisserlied von Fesca). Herr Lück besitzt eine schöne und
  angenehme Tenorstumme, die mit einer guten Schule zu großen Hossmungen berechtigt.
  Den Glanzpunkt des Abends bisdete das ausgezeichnete Spiel des Pianisten Herrn M.
  Wallenstein aus Franksurt a. M., welcher Weber's Fmoll-Concert, den Trauermarsch
  von Chopin und Thalbergs Don Juan-Fantasse vortrug, dann aus stürmisches Hervorrusen des ganz begeisterten Publicums (hier selten!) noch eine Fantasse von Bach
  spielte, und uns nicht nur in Anschlag und Ueberwindung der größten Schwierigketten
  einen eminenten Virtuosen, sondern auch in seelenvollem Spiel einen ächten denkenden
  Künstler bewundern ließ.
- \* Das Gastspiel ber Artotals Marie in der "Regimentstochter" auf dem hoftheater zu Wiesbaden veranlaßt einen Theater-Necensenten unter Anderem zu folgenden Expectorationen: "Der gebildetere Theil der Zuhörer entzückte sich an der Auffassung ihrer Nelle, an der Kühnheit ihrer Ausführung gewisser entzückte sich an der Auffassung ihrer Nelle, an der Kühnheit ihrer Ausführung gewisser Gesaugssiguren, vor allen Dingen aber an der Seelenwärme ihres Tones; viele Andere fanden ihr gemüthliches Nadebrechen bei der deutschen Conversation (sie sang italienisch, sprach aber deutsch) anmuthig; was aber noch nicht gebändigt zu ihren Führen lag, das stürzte dahin, als die Schelmin ihre Trommel mit einer Geschicklichkeit rührte, die sedem Tambourmajor Thränen der Bewunderung entlocken mußte. Wir schwangen, sill in Gedanken versunken, die Wachtel'sche Peitsche im Tacte dazu und beneideten aufrichtig einen großen Theil der Menschheit, der, die Türken und Chinesen mit eingeschlossen, auf dem ursprünglich rhythmischen Standpunkt in der Musik stehend, viel größere Genüsse durch gewinden schein als Andere, die auf dem melodischen und harmonischen Felde ihre spärlichen Früchte sammeln."

- \* Königsberg, ten 27. Rov. Die mufikalifche Academie gab, bei großer Betheiligung bes Bublicums, in ber Domtirche ein Concert zu moblibatigem Zwede; es tamen barin bie meiften Biecen aus der legten Stiftunge-Matinee, dazu ein Chorfluck von Michael Bach, bem Schwiegervater Schaftians, und ber 100. Pfalm von Banbel mit vollem Droefter, zu recht gelungener, beifälliger Aufführung. Un bemfelben Orte führte die Academie am 21. Nov. Mozarts Requiem zu allgemeiner Erbausung auf. Diese Muste verliert ihre Weihe nie! – Frau Klotilde Köttlig zeigte, in einem turzlich gegebenen zahlreich befuchten Concerte, aufs Neue ihre ungewöhnliche Fähigkeit im Einfudiren und Dirigiren von Gesangswerten für Solo und Chor. Das Programm enthielt: Terzette für Frauenstimmen von F. Hiller (von nicht besonderem Werth), Schumanns Romanze vom Gänsebuben (eine herrliche Musik zu einem für Mehrstimmigkeit gar nicht passenden Text), gemischte Chöre von Grädener (vorzüglich gut), Lieder von Taubert und Schumann, Frauenquartette von Ab. Jensen, Schusmann und Pägold (sämmtlich schusünslerische und ausprechende Compositionen). Sierzu kamen, als zweiter Theil, der zweite Att aus Gounod's "Königin von Saba", vie Gentatt aus der dass der Abertalten Duer ein Geptett aus derfelben Oper, und Finale der Mendelsfoln'fchen unvollendeten Oper "Loreley" mit Clavier. Die Gouned'schen Musikproben aus seiner neuen Oper kennen zu lernen, war gewiß Manchem lieb, doch ist der Werth dieser, wennschon sehr anständigen Mache ohne Inhalt, so ziemlich Rull, auch vom Standpunkte der Theaters Aufsührung aus betrachtet, denn wo kein warmer Ton für's Herz, keine interessante Vorm für die Phantasse in den Hauptsenen vorhanden ist, kann die seenische und ors deftrale Ausführung boch nur außerlich eine erbobete Wirkung ausüben beifen. Die gefangliche Execution, auch des Loreley-Finale, war eine die Concertgeberin febr ehrende. Bon fonftigen Renigkeiten ift zu melben, daß bier ein Dopot der Bechftein'ichen beruhmten Flügel= und Pianinofabrit errichtet ift und unter der Firma ber thatigen Mufitalien-Sandlung Bruno Diever und Comp. fteht. - Muf ihrer Durchreife bon Betersburg gab bier eine Gefellichaft von neun ungarifden Muffern mehrere Concerte; fie erregten namentlich mit Borträgen nationaler Musiestlicke bie Geister ber Buborer, benen zwar nicht warm, aber heiß und talt bei bem Cfardas von Bufbolf, bem Ratoegy u. bergl. wurde. Das Zusammenspiel, ohne Roten und mit freiesten Bortrage, so wie auch die entwickelte Commaffe fordern die größefte Anerkennung heraus. - Die erfte der Kammerniusitsotreen ber Herren Schuster und Gunerfürst brachten als Robitat ein Quartett in Amoll von Affai tschewoft, bas ziemlich gunftige Anfwahme fand. Der erfte Sat ist mehr hübsche Arbeit als Wirkung; das Adagio ebel und seelenvell; das Scherzo nett, doch obne originell zu sein; nächst dem Adagio wirkte am günstigsten das von populären Motiven belebte Finale. — Die Schubert'sche Fantasie für Violine und Clavier in G, ausgeführt von Herrn Schufter und Fräulein Vertha Gerb, sand lebs haften Beifall. - Den Schluß bildete Beethovens allbefanntes Cmoll-Quartett.
- \* Stralfund. Im ersten Abonnementconcert von herrn Bratfisch hörten wir den Königl. Opernfänger Berrn Friede aus Verlin und den Kaiferl. Huffischen Golos Bioloncellisten Herrn Stoffens.
- \* Franz Wallner's "Andblicke auf meine theatralische Laufbahn und meine Erlebnisse an und außer der Bühne" (Berlin, Louis Gerschel 1864) sind in diesen Tagen ausgegeben worden. F. Waluer ist ein gewandster Schriftsteller, er besitzt eine scharfe Beobachtungsgabe, das Talent spannend und unterhaltend zu erzählen, ein glückliches Gebächtniß, und hat in einem wechselvollen Leben eine Menge eigenthümlicher Persönlichkeiten kennen gelernt. Die Lesewelt wird baher seine "Müchblicke" als eine dankenswerthe Gabe für die langen Winterabende in Empfang nehmen. Auf einen besonderen Genuß dürsen die alteren Theaterfreunde zählen, da ihnen die Michrzahl der auftretenden Personen bekannt sein möchte. In den Wiener und Petersburger Theaterverhältnissen ist der Versasser besondert, und glauben wir, bei der zwanglosen Anordnung des Buches, einer zweiten Folge entgegensehen zu können. Den Lesern der "Gartenlaube" sind schon mehrere der hier gesammelten Aussasse in den beiden letzten Jahren mitgetheilt worden. Das Buch ist dem Herzog Ernst von Coburg-Gotha zugeeignet.
- \* Carl Maria von Weber. Ein Lebensbild von Mar Maria von Beber." Unter diesem Sitel ift bei E. Kell in Leipzig foeben der erste Band einer Biographie Webers erschienen, über welche wir vor einigen Wochen bereits berichtet haben.

\* London, 27 November. Die neue Oper von Balfe, Blanche de Nevers, wird heute bereits zum sechsten Mal im Ceventgarbentheater gegeben. Die Handlung ist nach dem, mit großem Ersolg aufgeführten Drama "the dukes motto" bearbeitet und die einzelnen Nummern der Oper sind in den üblichen Arrangements bei Addisson aufgelegt. Man kann derst behaupten, daß die engelichen Opernromponisten beim Schaffen ihrer Werte vorzugsweise das Interesse ihrer Verleger im Auge haben; sie erhalten dassir aber auch ein Honorar, dessen sich Mozart für all' seine Opern gufanterbalten dassir aber auch ein Honorar, dessen ist Wie sehn es bis sehr vor unsch mengenommen ichwerlich erfreut haben wird. Wir haben es bis jest noch nicht gu ber nothwendigen Gelbstüberwindung gebracht, uns bem Genuffe diefer Reuheit bingugeben, Unfere Erkundigungen bei bekannten Gadverflandigen über ben Werth der Oper führten gu nichts, indem es den meiften erging wie uns und die, welche fich wirklich biefer Strafe unterzogen, erinnerten fich mitten in der Borftellung, bag bie Oper ja auch ohne ihre Gegenwart zu Ende geführt werden konne. So find wir bis jest auf das Uribeil ber Journale angewiefen, und wollen bier Giniges barüber mittheilen. Daily Tel. Klagt, bag vie englischen Componisten die Stoffe zu ihren Opern meistens von Stücken nehmen, die durch zahllose Aufführungen bereits alles Interesse verloren haben, und sie sieht im Geiste schon das neue Drama Leah ebenfalls musikalisch zersetzt. Morning Post meint, daß es schwer fei zu sagen, was dem Publicum eigentlich am meisten bei der ersten Aufführung gefallen habe; es sei jede Nummer mit wüthendem Beisalssturm aufgenommen und gur Wiederholung verlangt worden. The Sun lobt fast alles und tlagt nur, daß die für die Primadonna berechnete Schluffeene ter Oper nicht gur Burdigung tam, ba das Baus bereits in volligem Aufbrauch begriffen gemefen fei Herald geffeht, baß heutzutage jede Oper auf ber englischen Bubne mit bemfelben Enthuftasmus aufgenommen wird und man es baber mit bem Dir. Balfe erwiefenen Jubel nicht fo genau nehmen muffe. - 2Bir erfahren ferner gu unferm Schrecken, bag es fich bei ber Sandlung um die alte Gefdichte breht, die ewig att bleibt: Beroinen, bie im erften Act ale Rinder entführt, unter Zigeunern aufwachfen, wieder ihren Familien gurudigebracht iverben und ichliefilich benifenigen gefehlich ibr Berg ichenten, ber es verstauden, daffelbe im Zigeunerzuffande bereits mit Erfolg belagert zu haben. Nach-dem die Inscenesegung der Oper enorme Summen verschlungen hat, ift es selbstverständ-lich, daß sie auch dem Publicum gefallen muß und Schrift und Bild forgen bafür, daß fle ihre bestimmte Zeit am Theaterhimmel glange, um dann für immer fpurlos zu ver= schwinden. London ift groß und jeder will leben! Die Ankundigung der Oper be= ginnt ftets febr befcheiben mit triumphant - brillant - immense succes of Balfe's new dramatic opeia - bem Bublicum mit einem Enthuffaomus aufgenonnuen, ber vollkommen beren tägliche Aufführung bis auf weiteres rechtfertigt; - Die Oper fieht gang auf der Bobe des Rufes, bessen sich bie Leiter ber englischen Oper erfreuen; - bie Jeurnale find einstimmig voll tes Lobes über das neue 2Bert; - die erften Ganger wurden ungabligemal gerufen - Balfe felbft empfing am Schluffe eine glangende Bulbigung - tauft, tauft!! Diefes Theater tragt als Auffdrift ficertich nicht an ber Stirne die von Raifer Joseph II. von seinen beiben Softheatern geforderte Birksamteit: "Bur Beredlung ber Stitten und bes Geschmades ber Ration beigutragen," wie dies Richard Bagner in feiner jungft erfdienenen Brofchure über Reform der Opernbuhne mit Rachdruck hervorgehoben bat. — Die national choral society gab vorgestern Judas Maccabaus und bringt am 16. und 30. Dec. als Christmas performances den Mefsias. Die sacred harmonik society führt ihre erprobten Krafte heute für ben Elias und am 7. Dec. ebenfalls für den Mefsias ins Feld. — Im gestrigen Erening standard lefen wir, daß beim britten Winterconcert im Erpfialpalaft ein Signor Montelli nicht besonders glücklich bebutirte. Beim Bertrag einer etwas profanen frangoffichen Romange wurde das Bublifum fogar ungeduldig und er fand es für rathfam ju verschwinden, die lette Strophe der Romange weglaffend welche in ominofer Weife beginnt: "Je pars, liélas: déception profoude! On me dedaigne, 44

Das Orchester brachte unter ber Direction von herrn Manns tie Symphonie Ro. 4 in D von Schumann. In London ift natürlich fein Plat für ibn. Sat man es boch auch nicht ein einzigesmal der Milbe werth gefunden, eines feiner Streich=Quartetie in den monday popular Concerton aufzusühren. Pauer war der Einzige, der das Quintett Op. 44 zweimal (unter Mitwirkung von Joachim) daselbst spielte, worüber musical world die wenigen, aber alles bezeichnenden Worte gebrancht, die abermalige Aussibernen bies worden. Aufführung biefes Wertes hat uns teine Luft gemacht, es ein brittes mal anzuhören"!! Diefelbe Feber ichreibt für die Times und das deutsche Bublicum tann daraus ent= nehmen, was es bon dem mufikalischen Urtheil dieses Blattes zu halten hat.

\* Paris. Auf ber Buhne ber großen Oper debutirte in bergangener Woche Madame Zalvo-Bedogni, und zwar in ber "Favorite." Ihr Erfolg war tein bedeutenber, noch bagu, da ihre Stimme (Mezzofopran) in Folge eines vor Aurzeni erfolgten gludlichen Familienereigniffes fich noch etwas angegriffen zeigte. Man bofft, daß ihr ferneren Auftreten beffere Refultate erzielen und daß fie bem Rufe nicht total widersprechen werde, der ihr von Italien aus vorangegangen ift. Uebrigens ift die Dame nicht Stalienerin, wie man forem Namen nach vorausfegen tounte, fondern eine gute Frangbilit, mit dem Familiennamen Trollen geheißen. Ihr Bater ift der in Frankreich berühmte und gelebite Jurift gleiches Ramens. — Die Opera comique, welche neulich Jouard's "Jecente" mit Glud wieder aufs Repertoire gebracht hat, beschäftigt sich jest mit bem Wiedereinftudiren von Halenhs "Eckair"; auch Clapiffons "Fanchonnette" jou wieder daran tommen. — Auf bem Thentre lyrique ift Felicien David's , Perle du Bresil" (1851 juerft gegeben) mit Succes mieder ericbienen. Die italienische Oper wird mit Ende December Frasch ini, bie Lagrange und auch die Meric-Lablache oder die Borghi=Mamo icheiden feben; dafür aber wird fie die Schweftern Marchifio und den Tenor Marie, welche jest in Madrid find, erhalten. - Die hiefigen Journale bestreiten die Wahrheit der Behanptung ber Berliner Zeitungen, tasi ter Lucca von Seiten ber gressen Oper ein fünfjähriger Berliner Beitungen, tasi ter Lucca von Seiten ber gressen Oper ein fünfjähriger Contraft mit 500,000 Francs angeboten worden sei. — Die Wahl bes Nachfolgers von Tilmant, Dirigenten der Conservatoire-Concerte, wird am 21. December erstollen; bis tahin leitet Herr Delbevog noch zwei Concerte. Uebrigens sollen folgen; bis tahin leitet Herr Delbevog noch zwei Concerte. fich meder Gounod, noch Umbroife Thomas mit um die Stelle beworben ha-ben, wie es ursprünglich bieß. — Mittels Decrets von seiten bes Ministers bes taifert. Baufes und ber fconen Runfte ift eine Comiffion (unter Borfit Auber's) gebildet worden, welche die Reuheranogabe und eventuelle Bearbeitung ber atteren Un= terrichtes und Studienwerte ter Confervatoriums in Die Band nehmen foll. Wer ba weiß, wie viele treffliche berartige Werke Die genannte Unftalt hervorgeben lieft, wird biefe Mafregel nur gutheißen können, und werden wir nun 3. B. die große Clavierschule von L. Adam, die harmoniciehre von Catel, die große Gefangsschule bes Confervatoriums 2c. 2c. in einem neuen und verschönerten Gewande begrüßen durfen. Die G-Mieffe von Beethoven bat bei ihrer neulichen Mufführung in Ct. Guftache großen Eindruck gemacht.

\* "Die Afrikanerin." Es wird seit nicht mehr gezweifelt, daß Meherberts, Afrikanerin" aus dem Nebel der Mythe, welcher sie seit zwanzig Jahren umsgiebt, in die Wirklichkeit heraustreten wird. Die Unschlässigligkeit des Maestro, welcher, wenn auch nicht durch ein Fiasco, welches bei einem Werke von ihm undentbar ist, so doch durch einen mittelmäßigen Ersolg seinen Ruhm zu gesährden fürchtet, ist ends lich dem Ausschlassen aus. Einer der Gründe, welche den Meister bestimmt haben, sein so lange zurückgehaltenes Wert endlich der Dessentlichkeit zu übergeben, soll eine Droshung der Wittwe Stribe's sein. Diese Dame, müde des endlosen Vertagens der Instenebringung des Wertes zu welchem ihr verstorbener Gatte den Text verfast hat, soll den Entschluß gesaßt haben, gegen Weherbere einen Prozes anzustrengen und sechzistausen Francs als Schabenersah oder die Zurückgabe des Tertbuches zu verlangen, falls die Ausschlassen des Wertes durch seine Schuld im nächsten Winter nicht zu Stande täne. Nun kargt Meyerber nicht, wenn es sich um seinen Ruhm handelt, aber sechzistausen Francs oder die Aussischt, das ihm der Text zu einer Musik entzegen werde, an welcher er so lange gearbeitet und gefeilt hat, läst ihn doch nicht ganz gleichgültig. Deshalb durchzieht er jest Europa, um Sänger und Sängerimen aufzutreiben.

# Eine Riefenorgel, über 60 Fuß hoch, 48 Fuß breit und 24 Fuß tief, mit 5474 Pfeifen, beren größte 32 Fuß lang ist und einen erwachsenen Mann bequem burchschlüpfen läßt, wurde am 25. Detober in ber Musikhalle zu Boston zum ersten Male gespielt. Der Effect soll großartig sein.

<sup>\*</sup> In Braunschweig ftarb am 30. Nov. ber als vorzüglicher Flötist und überhaupt als tüchtiger Musiter auch in weiteren Kreisen befannte Rammermufitus Bigotb.

<sup>#</sup> Der Theaterdichter und Journalist henri Boisseaux in Baris ift am 20. Nov. gestorben. Seribe hat ihn in den letten Jahren seines Lebens bfter zum Mitarbeiter gewählt, und ist er im Besondern auch der Berfasser verschiedener Librettl, die 3. B. von Offenbach, Clapisson, Debillemont 2c. componirt worden sind.

- \* Novitäten der letten Woche. Memoiren eines Künstlers. Tondichtungen für Bianoforte, von Hand Seeling, Op. 13. Heft 1, 2. Das wohltemperirte Clavier von Joh. Seb. Bach, neue und fritische Ausgabe bearbeitet und mit Finsersat versehen von Franz Kroll. Band 2. Alter Sang, neuer Klang, Tonbilder nach deutschen Bolksweisen für Pianoforte zu 4 Händen von Franz Kroll. Sonate für Pianoforte und Violoneell von Wilhelm Speidel, Op. 10. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte von Robert von Hornstein, Op. 20. Vier Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte von Franz Lachner, Op. 116. Ouverture triomphale pour Orchestre par Ant. Rubinstein, Op. 43. Partition. Bur Tontunß, Ubhandlungen von E. D. Lindner.
- \* Die Beethoven=Ausgabe von Breitkopf und Gärtel in Leipzig bringt in ber soeben ersolgten achtzehnten Versendung nachstehende Werke: Die Ouverture zu "Fibelio" in Edur, Op. 72, und die Ouverture zu Goethe's Arauerspiel "Egmont" in Fmoll, Op. 84 für Orchester, Partitur. (1 Ahr. 21 Ngr.) Die Rosmanze in G. Op. 40 und die Romanze in F. Op. 50 für Violine und Orchester, Partitur (15 Ngr.) Stimmen (1 Ahr.). Die Fantasse nit Chor in Cmoll, Ov. 80 und das Rondo in Bdur für Pianosorte und Orchester, Partitur. (2 Ahr. 6 Ngr.) Die Sonate in G. Op. 96, das Rondo in is und die zwölf Variationen über die Arie: Se vuol ballare, Signor contino, aus der Oper "Figaros Hechzeit" von Mozart sür Pianosorte und Violine (1 Ahr. 12 Ngr.) Die Cantate: Meerebstille und gliicksche Fahrt für vier Singstimmen mit Bezleitung des Orchesters Op. 112, Partitur. (24 Ngr.)
- \* Concerto pour Violoncelle avec Accompagnement d'Orchestre on de Piano par Charles Davidoff, Op. 5. (Leipzig, Fr. Kistner.) Einer besondern Empfehlung bedarf eigentlich das vortiegende Wert nicht nicht; dem fein Verfasser hat es selber schon in Leipzig sowohl, als auch in verschiedenen anderen Städten Deutschslands und des Audlandes mit größtem Beifall vorgeführt. Wir bringen es nur hiermit nochmals in Erinnerung als ein Stück von nobler musikalischer Haltung und ausgezeichneter virtuofer Dantbarkeit. Concertisten mögen es getroft in ihr Revertoir aufenehmen, und Studirenden ist es eine Quelle und Fundgrube der technischen Ausbildung.
- \* Die Flucht ber heitigen Familie von J. v. Sichendorff. Für drei Solostimmen (Sopran, Tenor und Barbton) nut Begleitung von kleinem Drechester oder Bianoforte von Franz Büllner, Op. 13. (Winterthur, J. Nieter-Biebermann.) Der vorliegende Clavierauszug zeigt ein freundlich-poetisches Situationsbild, zu welchem eine gut passende Musik erfunden ist. Der Dichter ist etwas oberstächlich beschreibend geblieben und so vermochte auch der Componist nichts tiefer wirkendes daraus zu machen. Jedenfalls aber ist sein Wert ein willommener Zuwachs der Terzettentiteratur.
- \* Dreinnbfunfzig Chorale für vier Mannerstimmen bearbeitet von Cart Vebe, Dp. 37. heft 2. (Wiebkaden, E. Limbarth.) Die Bearbeitung wird den Dirigenten, wenn sie die Schwierigkeit des Unternehmens erwägen, wohl gefallen. Es giebt Stellen in Choralen, die sich absolut nicht vierstimmig segen laffen; man sieht auch hier und da die Verlegenheit des Bearbeiters; derselbe hat sich seiner Aufgabe aber mit Anstand entledigt.
- \* Der Troubadour, Gedicht von Freiligrath für eine Singstimme mit Pianosforte von Seinr. Weidt, Op. 61. (Winterthur, J Nieter-Biedermann.) Gir populäres Effectstud, im Tone der bekannten "Fahnenwacht," nur balladenmäßig ausgeführt und leicht auszuführen.
- \* Scherzo für das Pianoforte zu vier Jänden von Rob. Radecke, Dp. 18. (Winterthur, J. Nieter=Biebermann.) Das Stild macht einen gemischten Eindruck, indem darin sehr auregende intereffante Partien mit weniger gut eber seer klingenden abswechseln wenigstens hat Referent bei 3-4naligem Zusammenspielen zu keinem andern Urtheil gesangen können. Im Orchester, wo die verschiedenen Instrumentalfarben ein volleres Colorit, bei Dissonanzen gewisser Art aber auch klarere Stimmenscheidung beswirken, durfen so manche kleine Schrullen, die in diesem Clavierstücke unangenehm klinzen, lohnender anzubringen sein Jedenfalls verdient obiges Scherzo aber doch Beachstung und Studium.
- \* Un moment heureux. Caprice pour le Piano par Jacques Blumenthal, Op. 25. (Leipzig, Fr. Kistner.) Ein dankbares, abwechselungsreiches und srisches Sind jum Vorspielen und von mittlerer Schwierigkeit.

#### Foyer.

- \* Bum Schillerfest. In New-York saft am 10. Nov. ein Amerikaner in cincr Bierwirthschaft, wo er Stammgast ist. Seine Angen sielen auf den Theaterzettel, weicher zur Feier des Schillertages "Wallensteins Lager" ankündigte. Er betrachtete ihn eine Weile ziemlich neugierig, bis ihm endlich ein Licht aufzugehen schien, und zwar keineswegs zu seiner Befriedigung, wie aus folgender Frage hervorging, welche er ziemlich unwirsch an den Wirth richtete: "Why did you change your brewer; was n't your lager good what kind of a brewer is this Wallenstein?" Der Amerikaner kennt Lagerbier nur unter der Bezeichnung "Lager." Also: "Warum haben Sie Ihren Brauer gewechselt? War Ihr "Lager" nicht gut? Was sür ein Brauer ist dieser Wallenstein?"
- \* Der Stern der italienischen Oper, der berühmte Tenor Giuglini, welcher in der vorigen Saison für 140,000 Fres. in Lendon engagirt war, hat vor Kurzem in seiner Baterstadt Fano bei Turin gesungen. Die kleine Stadt hat mit einem Auswande von 500,000 Fres. ein neues Theater gebaut und schrieb an ihren Landsmann, welcher in Madrid gastirte, um ihn für die Eröffnung des Theaters zu gewinnen, wobei sie bemerkte, daß man hoffe, er werde bezüglich seiner Bedingungen seine Geburtöstadt berücksichtigen. Giuglini antwortet darauf sosort. Er sei Sänger von Prosession, müsse von seiner Kunst leben und könne auch in seiner Baterstadt nicht umsonst singen. Daher müsse er darauf bestehen, daß man ihm sur jeden Abend 10 Centimes bewillige. Der Vorschlag wurde angenommen und Giuglini hat sich für jede der sechs Vorstellungen den bedungenen Lehn gewissenhaft auszahlen lassen.
- \* Wenn Balgae einen Roman schreiben und einen Verleger dafür gewinnen wollte, so bezog er eine splendide Wohnung des ersten Stockes, deren fürstlicher Glanz sedem Buchhändler den Muth nahm über Honorare zu "handeln". Wenn er den Nosman geschrieben und das Honorar vergeudet hatte, so zeg er, nm seine Verhältnisse zu "verbessern", wieder unter das Dach. Auf diese Weisse verbrachte Balzae sein Leben zwischen dem größten Lurus, der größten Armuth und dem Schuldgesängniß, obsteich die Summen, die er für seine Schristen einnahm, ungeheuer waren. Von solch einem genialen Verschwender hätte man eine gewisse Eleganz der Erscheinung und einen aristokratischen Seschwander hätte man eine gewisse Eleganz der Erscheinung und einen aristokratischen Seschwander hätte man eine gewisse Eleganz der Erscheinung und einen ganz verschiedenes Vild von dem Aeußen des großen Nomandichters. "Er war," sagt er, "einer der alltäglichsten und schunußigsten Sterblichen, die ich je geschen habe; kurz und diet, mit einem breiten, schwammigen Sesicht, nit einem Doppeltinn über dem andern und aufrechtem, settigem Haar. Das Einzige, was in dem Gesichte dieses Brusdern und aufrechten, settigem Haar. Das Einzige, was in dem Gesichte dieses Brusdern Luck bedeutend schien, war sein Auge schwarz, kligend, boshaft, voll von Sarzkanns und unheiligem Kener."
- \* Alexander Dumas niuß ein höchst amufanter Gesellschafter sein, dem nicht nur ein unerschöpstlicher Schat von Aneedoten, sondern, um ihn an den Diann zu bringen, auch eine Lunge von überwältigender Rraft zu Gebote steht. Gronow erzählt von einem Diner, bei welchem Lord Breugham und Dumas die "Löwen" gewesen. Aber der französsische habe so furchtbar "gebrüllt", daß der Engländer, berfelbe, welcher einst als Bettheidiger der Königin Caroline das ganze Haus der Gemeinen zu Boden "gedonnert habe", nicht zu Wort kommen konnte. Er habe buchstählich nicht ein einziges Wort von sich zu geben verniecht, sondern set, vielleicht das erste und letzte Mal in seinem Leben, vellstandig stumm gewesen.

Signalfaften.

Mod. in Wien. Sie waren nicht gemeint mit dem "heffischen Wiener", es giebt noch einen jenfeits bes Canals. — G. in F. Zu fireng finden Sie fich beurtheit? Mit 19 Jahren kann man nech viel Lob erteben und es wird Ihnen gewiß nicht fehlen, auch ohne daß Sie fich schriftlich darum bemühen. — A. W. in H. Unser dortiger Correspondent schreibt durchaus umpartheiisch, so weit dies von Menschenhänden zu erwarten ist, aber die Ansichen sind bekanntlich verschieden in dieser Welt, besonders in der musikalischen! — A. F. in Br. Es ist besser, wenn Sie das uns nicht wieder überestaffen. —

# Ankündigungen.

# PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'expoaition universelle 1855.

#### PARIS.

Prisc medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition de 1849.)

| Pianos à queue.          | Pianos droits à cordes obliques.     |
|--------------------------|--------------------------------------|
| moyen mouele             | Grand modèle Fr. 2300.  Moyen modèle |
| Pianos droits à cordes y | verticales, dits Pianinos.           |

Pianino ordinaire . . . . . . . . . . . . Fr. 1300.
Pianino à 3 Barres pour l'exportation . . Fr. 1500.

Ludwig Bausch sen, Leipzig: Wintergartenstrasse No. 14,

hält reiches Lager echt italienischer, älterer deutscher und selbst gebauter Violinen, Viola's und Celli's und empfiehlt dieselben zu Preisen von 30 bis 600 Thalern und höher. Die Instrumente sind sämmtlich in vorzüglichem Zustande.

Erster Flötist gesucht.

In der Herzoglich braunschweigischen Hofeapelle ist die Stelle des ersten Flötisten nen zu besetzen. Bewerber wollen sich an den Unterzeichneten wenden.

Braunschweig, 1. Dec. 1863.

Franz Abt, Hofkapellmeister.

# Eine Musikalien-Leihanstalt

wird zu kaufen gesucht. Adr. unter A. F. nimmt die Expedition dieses Blattes an.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Str. 16 (Mauricianum.) Durch alle Musikalienhaudlungen und Buchhaudlungen zu beziehen:

# Miniatur = Portraits.

Johannes Brahms. Felicien David. Gounod. Louise Hauffe. Stephen Heller. Adolf Jensen. Joachim. Papperitz. Anton Rubinstein. Julius Schulhoff. Clara Schumann. Wilhelmine Szarvady. Hans Seeling.

Preis à 10 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Breslau.

Soeben erschien:

Carl Philipp Emanuel Bach, Clavier-Sonaten, Rondos und freie Fantasien für Kenner und Liebhaber.

Neue Ausgabe mit einer Vorrede herausgegeben von

Dr. E. F. Baumgart. Vollständig in 6 Sammlungen.

Erste Sammlung enthaltend:

Clavier-Sonaten. Sechs

Subscriptionspreis 1 Thir. 20 Sgr.

### J. Batt's neueste Clavier-Compositionen,

erschienen bei C. F. Peters in Leipzig: Op. 92. Capriccio 20 Ngr. Op. 93. Dans la nacelle 20 Ngr. Op. 94. Valse-lippromptu 20 Ngr. Op. 95. Polka de la reine 25 Ngr.

#### Unter der Presse:

# Clavierstücke

aus den

Concert-Programmen

von

Frau

# Wilhelmine Szarvady

geb. Clauss.

#### Zweites Heft:

I. Gaillarde von Chambonnières (geb. 1620, gest. 1670.)
II. La de Croissy, Courante von François Couperin (geb. 1668, gest. 1733.)
III. Gayotte von J. P. Rameau (geb. 1683, gest. 1764.)

#### Drittes Heft:

I. Sonate von Domenico Scarlatti (geb. 1683, gest. 1757) II. Sonate von Benedetto Marcello (geb. 1686, gest. 1739.) III. Romanze von Balbastra (geb. 1729, gest. 1799.)

### Verlag von **Bartholf Senff** in Leipzig.

**Unter der Presse:** 

Gedicht von Franz Kugler,

componirt

für eine Bariton- oder Alt-Stimme

Begleitung des Pianoforte

Op. 78.

Pr. 10 Ngr.

Verlag von **Bartholf Senff** in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchbandlungen zu beziehen:

# Compositionen Wold. Bargiel.

|                                                                                                                                                                     | Thir. Ngr.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Bargiel, Woldemar, Op. 2. Nachtstück für Pianoforte. Hmoll — Op. 4. Sechs Bagatellen für Pianoforte — Op. 18. Ouverture zu einem Trauerspiel für grosses Orchester. | 15          |
| On. 4. Sechs Bagatellen für Pianoforte                                                                                                                              | <b>— 20</b> |
| - On 18. Ouverture zu einem Trauerspiel für grosses Orchester.                                                                                                      |             |
| Emoll.                                                                                                                                                              |             |
| Partîtur                                                                                                                                                            | 2 —         |
| Orchesterstimmen                                                                                                                                                    | 2 15        |
| Claviorauszner zu 4 Handen vom Componisten                                                                                                                          | I U         |
| - Op. 27. Fantasiestück für Pianoforte                                                                                                                              | 15          |
| Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.                                                                                                                               |             |
| Activa Ann mesta entre de ma mechana.                                                                                                                               |             |

Im Verlage von

## Carl Haslinger qm. Tobias in Wien

Neue mohlfeise Concurrenz = Ausgaben.

# Ludw. v. Beethoven's Clavier-Sonaten.

30 Nummern, Complet. 12 Thir.

### Franz Schubert's

#### Winterreise.

In 2 Abtheilungen. 24 Nummern. Complet. 22/3 Thlr.

#### Schwanengesang.

In 2 Abtheilungen. 14 Nummern. Complet. 2 Thir.

Soeben erschienen:

# Zehn Lieder

für eine Singstimme mit Clavierbegleitung componirt von

### Max Bruch.

Op. 17. In drei Beften.

Erstes Heft: Drei geistliche Lieder aus dem Spanischen. 12½ Sgr.

Zweites Heft: Vier weltliche Lieder aus dem Spanischen und Halienischen. 15 Sgr.

Drittes Heft: Drei Lieder gedichtet von Hermann Lingg. 15 Sgr.

Breslau, Verlag von F. E. C. Leuckart.

Unter der Presse:

# Die Nixe.

Gedicht von Lermontoff

aus dem Russischen übersetzt von Robert Sprato

#### für Frauenchor und Alt-Solo

mif

Regleitung des Orchesters oder Pianosorte componirt

von

# Ant. Rubinstein.

Op. 63.

Partitur Pr. 1 Thlr. Orchesterstimmen Pr. 1 Thlr. 15 Ngr. Chorstimmen Pr. 10 Ngr. Solostimme Pr. 5 Ngr. Clavierauszug Pr. 20 Ngr.

Leipzig, Dec. 1863.

Bartholf Senff.

# 3u fest-Heschenken!

Im Verlage von C. A. Spina in Wien ist erschienen:

## Fr. Schubert, op. 25. Die schöne Müllerin.

Ein Cyclus von 20 Liedern, mit deutsch. u. franz. Texte, für Alt od. Bariton, wie selbe von Herrn J. Stockhausen gesungen werden. Einzig rechtmässige Ausgabe. Complet. brochirt. Netto 1 Thlr. 15 Ngr.

Unter der Presse:

# Concert

(Fmoll)

für

### Clavier

mit obligater Begleitung von zwei Violinen, Viola und Violoncell

componirt

ron

# K. PHIL. EM. BACH.

Nach einem bisher ungedruckten Manuscript

### für Clavier allein

bearbeitet und herausgegeben

Aon

# Wilhelmine Szarvady

geb. Clauss.

Pr. 25 Ngr.

Leipzig, Dec. 1863.

Bartholf Senff.

Von

### Niels W. Gade

| sind in meinem Verlage erschienen:                                   | Thir.  | Ngr.               |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| Op. 5. Sinfenie No. I für Orchester. Partitur                        | 5<br>8 | 15                 |
| Op. 5. Dieselbe für Orchester in Stimmen.                            |        |                    |
| Schubert.                                                            | . 5    | 5<br>-<br>20<br>20 |
| Or a im Nachland Schoffische Angestate int Atomosper z messen. Z     | 1<br>2 | 20<br>20           |
| Op. 7. Dieselbe für Vrenester und Stammen.                           |        | 25                 |
| ponisten Diameteria allain almanichtet von Aug. Horn D               |        | 20                 |
| Op. 7. Dieselbe im Arrangement für 2 Pianolorie zu 5 nanden 1911     | 2      |                    |
| Op. 7. Dieselbe im Arrangement für 2 Pianoforte zu 8 Händen von Aug. | 2      |                    |

| Op. 13. Fünf Gesänge für Sopran, Alt, Tenor und Bass. No. 1. Ritter Frühling: "Der Frühling ist ein starker Held," von E. Geibel. — No. 2. Die Wasserrose: "Die stille Wasserrose steigt aus dem blauen See," von E. Geibel. — No. 3. Morgenwanderung: "Wer recht in Freuden wandern will," von E. Geibel. — No. 4. Im Herbste: "Feldeinwärts flog ein Vögelein," von L. Tieck. — No. 5. "Im Wald im hellen Sonnenschein," von E. Geibel. Partitur und Stimmen.  Op. 16. Reiter-Leben. Sechs Lieder von Carl Schultes für vier Männerstimmen. No. 1. Reiter's Morgenlied: "Frau Sonn' beginnt wohl früh den Lauf". — No. 2. Einkehr: "Was ist das für ein gastlich Haus". — No. 3. Einquartierung: "He Mägdlein sag' mir, bin ich recht?" — No. 4. Abschied: "Hörst du den Trompeter blasen". | ì     | 10              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| — No. 5. Angriff: "So lasst es brausen denn dabin". — No. 6. Reiters End": "Nun ruh von deiner harten Wacht". Partitur und Stimmen.  Op. 19. Aquarellen. Kleine Tonbilder für Pianoforte. Elegie. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     | _               |
| Scherzo. — Canzonette. — Humoreske. — Barcarole. 1. Heft.<br>Em-E-Am-G-F<br>Op. 19. Aquarellen. Kleine Tonbilder für das Pianoforte. Capriccio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _     | 20              |
| - Romanze Intermezzo Novellette Scherzo. 2. Heft.<br>Es-G-H-As-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 25              |
| Op. 20. Sinfonie No. 4 für Orchester, Partitur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3     | 10              |
| Op. 20. Dieselbe für Orchester in Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | á     |                 |
| Op. 20. Dieselbe für Pianoforte zu 4 Händen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l     | 20              |
| Op. 24. Finf Gedichte aus: "Bilder des Orients" von Stiegtitz, für eine Stämme mit Pianoforte. "Deine Stämme lass' ertönen."— "Meinen Kranz hab' ich gesendet." — Am Brunnen: "Ihr habt genug getrunken." — Ständehen: "Milde Abendlüfte wehen." — "Wenn der letzte Saum des Abends".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l     | 10              |
| Op. 30. Erikonigs Tochter (Elverskud). Ballade nach danischen volks-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -     | 20              |
| sagen für Solo, Chor und Orchester. Partitur in Abschrift n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9     | _               |
| Op. 30. Orchester-Stimmen. Op. 30. Chor-Stimmen: Sopran 71 Ngr Alt 71 Ngr Tenor 5 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6     | 5               |
| - Bass 5 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 25              |
| Op. 30. Solo-Stimmen: Sopran, Alt und Bass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 15              |
| Op. 30. Klavier-Auszug. Op. 32. Sinfonie (No. 6, Gmoll) für grosses Orchester. Partitur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3     | 15              |
| On 30 Discalle for Orchester in Chimman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.7   | 20              |
| Op. 32. Dieselbe für Orchester in Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -     | 15              |
| H. Enke<br>Op. 36. Der Kinder Christabend. Kleine Klavierstücke . F-A-Am-E-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2     | 10              |
| On 20 Michal Angela Cancart Orverture für Orchasten Partitur F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     | 20              |
| Op. 39. Michel Angelo. Concert-Ouverture für Orchester. Partitur. F<br>Op. 39. Dieselbe für Orchester in Stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3     | 15              |
| Op. 39. Dieselbe für Pianof. zu 4 Händen eingerichtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ì     | _               |
| Op. 41. Fantasiestücke für Pianoforte. (No. 1. Im Walde No. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 05              |
| Mignon. — No. 3. Märchen. — No. 4. Beim Feste). H-Fm-Gm-H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br>1 | 25              |
| Portrait, lithographirt von Krichuber. Auf chinesischem Papier. n. Dasselbe auf Velinpapier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | $22\frac{1}{2}$ |
| Leipzig. Fr. Kist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nei   | ľ•              |

Violoncelle-Schule (Essai sur le doigter du Violoncelle et sur la conduite de l'archet) ion J. L. Duport.

te Auflage durchgesehen von A. Lindner, mit deutscher, franz. und engl. Uebersetzung. Pr. netto 7 fl. 12 kr. Joh. André in Offenbach a. M.

In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen:

# Traumbilder

in Dichtungen von H. Heine und C. Alexander, für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte componirt von

Aus Op. 13 und 14. Neue Ausgabe.

Der Mai: "Gekommen ist der Maie," von H. Heine. (Sopran od. Tenor.) Pr. 5 Ngr. No. 1. Auf dem Hügel: "Ich liege auf sonnigem Hügel," von C. Alewander. (Tenor oder

No. 2. Sopran.) Pr. 5 Ngr.

Am Abend: "Wie die Nelken dustig athmen," von H. Heine. (Sopran oder Tenor.) No. 3. Pr. 5 Ngr.

Verschwörung: "Es drängt die Noth," von B Heine. (Sopran od. Tenor.) Pr. 5 Ngr. No. 4. Auf dem See: "Kühl ist Abend, Mond so helle," von C Alexander. (Tenor oder No. 5.

Sopran.) Pr. 10 Ngr. Die Wasserlille: "Die schlanke Wasserlille schaut trumend empor," von H. Heine. No. 6. (Mezzo-Sopran oder Bariton.) Pr. 5 Ngr.

Stete Fahrt: "Nun bin ich gefahren so fern," von C. Alexander. (Mezzo-Sopran oder Bariton.) Pr. 5 Ngr. No. 7.

Träumerei: "Ich sitze hier und sinne," von C. Alexander. (Mezzo-Sopran od. Bariton.) No. 8. Pr. 71 Ngr.

Leipzig, Dec. 1863.

Bartholf Senff.

In unserm Verlage ist erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

### Hundert Choralmelodien ursprünglichen Lesart. Dreistimmig

für den Schulgebrauch bearbeitet, und durch eine Uebersicht der Geschichte des Kirchenliedes und Kirchengesauges eingeleitet

#### chletterer.

Kapellmeister an den protest. Kirchen zu Augsburg. Geh. 8º. LXVIII und 93 Seiten. 30 kr. oder 10 Sgr. Auf's Günstigste spricht sich fortwährend die Kritik hierüber aus.

v. Jenisch & Stage'sche Buchhandlung in Augsburg.

Verlag von Bartholf Senff in Ceipsig.

### SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Genff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bet directer franklirter Zusendung durch die Post unter Areuzband 3 Thir. Inscrisonsgebühren für die Petitzeile oder deren Naum 2 Neugroschen. Alle Buch- und Musikalienhandlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Mufifleben in Coln.

In ben vier erften Gurgenichconcerten biefer Saifon war vor allem bas Dratorien= genre vertreten; vielleicht lag eine außere Veranlaffung in der herrlichen Orgel, welche, durch die reichlichen Geldspenden einiger Musikfreunde von Seiten unfres Confervatos riums erworben und vervollftändigt, im Gurgenichfaale nunmehr ihre befinitive Auffiellung gefunden hat. Das Concert vom 16. October brachte Sanctus und Benedictus ; aus der "Missa solennis" von Becthoven und den britten Theil bes "Ga= lomon" von Banbel, bas Concert vom 27. Det. "Chriffus am Delberg" von Beethoven, bas Concert vom 1. Dec. den "Meffias" von Sandel. Bon biefen Werten möchte Beethovens "Chriftus" in feiner Totalität am wenigften wohl der Bergänglichkeit fich entziehn konnen. Denn will man auch die Blige des Genies in der herrlichen Introduction, im Schlußchor, das warm pulfirende musikalische Leben in den Mannerchoren nicht verkennen, fo braucht man doch tein moderner Realist zu fein, um das Gange gar zu fehr in Widerfpruch mit den Borftellungen gu finden, die wir von ben gefchilderten Situationen und Berfonlichfeiten haben. Unmöglich tonnen wir g. B. in biefem fußlichen fentimentalen Tenore das Bild des Welterlofers, in diefen jaghaft wimmernden Jungern das Bild der Manner erfennen, die opferfreudig eine neue Lehre in die Belt hinaus trugen. Bielleicht gewinnt das Gange an Salt, wenn die Partien des Jefus und des Cherub in den Banden gang bedeutender Runftler find, welche bem Berte erganzend mit ber Dacht ihres Genies entgegentreten. war die Besegung durch herrn Wolters und Fraulein Georgine Schubert aus Dresben eine gute, aber doch teine folche, Die über die Schwächen des Werkes hinweg heben tonnte. — Wahre Genuffe brachten dagegen bie Soll in ben beiden Gandel'ichen Oratorien: im Salomon wirkten Frau Sarries = Mippern aus Berlin, Fraulein Schred aus Bonn und Berr Niemann aus. hannover, im "Meffias" Frau Ru= bereborff aus London, Fraulein Schred und Gerr Sill aus Frankfurt mit. Die Palme unter biefen Runftlern gebührt unftreitig Frau Rudersdorff. Stimme, die auf ber Bobe tunftlerifder Entwidelung ficht und faft in allen Tonlagen ibre volle Rraft und Frifche fich munderbar erhalten hat, athmet und aus ben Bortragen ber Frau Rudersdorf die ernfte Weise und bas tiefe Berflandniß entgegen, mit ber fie Etwas Bollendeteres wie die prächtige Arie ,, Erwache ju ibre Mufgabe erfaßt bat. Liebern ber Wonne!" läßt fich taum boren, und nicht weniger machtig wirtt bas Pathos, mit dem fie bas ,,3ch weiß, bag mein Erlöfer lebt" fingt, wenngleich juge= geben werden mag, daß die Detailmalerei im Bortrag, wie ihn Frau Ruderedorff in englifden Concertfalen zu geben gewohnt ift, nicht immer in ben Grengen harmoni= fcher Schönhelt bleibt, die ein deutsches Bublicum in seinen Dratorien liebt. - Dehr durch reizenden Sopranklang ber Stimme und Frifche als durch Barme bes Ausbrucks glangte Frau Barries, und ebenfo befand fich Niemann im Dratorium nicht auf feiner Bobe. Gin fo trefflicher Ganger er ift, feine Lorbecren machfen boch auf bem Theater, wo die Macht der Leidenfchaft fein Genie entzundet und diefes ihn über Mangel ber Ausbildung flegreich hinwegträgt, gegen welche ber talte Concertfaal tein Schugmittel gemährt. — Gine in jeder Beziehung treffliche Leiftung war wiederum bie bes herrn Sia im "Meffias", ber denn auch verdienter Beifall in reichem Maage gu Theil ward. Bon Orchefferwerken hörten wir Beethovens Sinfonie VII und Duverturen gu "Coriolan ' und Opus 124, Debuls Duverture gu "Josef", Lachner's Guite in Dmoll und eine "Morgenmufit" von Siller. Lachners Guite, ju beren Aufführung und Leitung ber Componist eigens von München herübergekommen mar, horten mir hier jum Erstenmale. Sie hatte einen großen und durchaus gerechtfertigten Erfolg. Der Spatsommer Lachners hat eine Frucht getrieben, fo frifd und jugendlich, wie fie Gleich das Praludium fturgt bem ber Frühling weniger Rünftler aufzuweisen hat. Bubbrer mit fprudelndem Leben entgegen, ale wenn es fagen wollte, Mertt auf! Mertt auf! Der alte Lachner ift auch noch ba! - und wie machtig welf bie Schluffuge trot bes porausgegangenen, vielleicht allzubrillanten, Mariches noch zu paden! Weniger eins perftanden tonnte man, an ihrer Stelle, mit den Bariationen fein. Gine wie große Meifterschaft in ihnen ju Tage tritt, fo bewundert man fie boch mehr, ale bag man burch fle erwarmt wird. Man bat mehr geiftige Spannung auf bas, mas tommt, ale Spannung des Gemuthes, das ein liebgewonnenes Thema in Leiden und Freuden einer in fich nothwendigen einheitlichen Durchführung verfolgen möchte. Man hat mehr bie verschiedenen Masteraden eines Themas, als bas Schidfal eines Themas vor fich und empfindet deshalb ichlieglich, judem fich 24 Bariationen forgen, eine gemiffe 216fpannung. - In Billere "Morgenmufit", einem fechetheiligen Berte, muthet es uns wie in einem maurerifden Tempel an : eine Fulle fleiner anmuthiger Bilber und Aras beeten, ohne daß wir tlar die Gedanten fehn, welchen fie gur Folie dienen. haben die Blumen voraus, die ben Triumpfbogen fcmuden follen, und fuchen ben Triumpfbogen für biefe allerdings reigenden Blumen. Der liegt es an unferm großen Concertfaal, in welchem freilich fehr beutlich gesprochen werben muß, wenn man gang verstanden werden will?

Bon Instrumentalsolisten entzückte uns im Concerte vom 16. Oct. der Geigertönig von Gottes Inaden Joachim, und am 17. Nov. unser trefflicher Bioloncellist A. Schmitt durch eine mit vollendeier Birtuosität vorgetragene Fantasie von Piatti. Im Concerte vom 27. Oct. debutirte mit dem Biolinconcerte von Mendelsohn der Nachsfolger Grunwalds, unser neuer Concertmeister Georg Japha. Die große Sicherheit seines Spiels, der künstlerische Ernst seiner Auffassung bewiesen, daß Japhas Engages

ment ein Gewinn für unfere musikalischen Berhältnisse ift, und das Publikum bewics durch seinen reichlich gespendeten Beisall, daß es diese Auffassung theilt. Ein längeres Sineinleben in die hiesige musikalische Euft wird die Wärme künstlerischer Empfindung und die Macht des Tones erhöhen, die Japhas erstes Auftreten — aber vielleicht grade weil es ein erftes Auftreten mar - in einen noch vermissen ließen.

Coln, 2. Dec. 1863.

#### Waldscenen.

Mecht ernft und trube gestimmt über fo manche Buffande im hiefigen Runftleben, wanderten wir geftern eine wenig belebte Strafe, ba - horch! horten wir recht? aus einem reich mit Blumen gefdmundten Saufe tonten und liebe bekannte Rlange entgegen und wie mit einem Bauberfchlag waren wir ploglich ber feuchten Debelluft entrudt. Ein mächtiger Gidwald nahm uns auf und wir hörten bas geheimnigvolle Raufchen ber Blatter. Bir folgen einem verlodenden Waldweg, ber uns ju einer freundlich ge= legenen Balbherberge führt, wir treten in die reinlich gehaltene Birthoffube und ein traulicher Anblid halt uns gefangen. Die Sonne gligert durch die runden Fenfterfchei= ben und die Sonnenfläubchen ergablen fich wunderliche Dinge. In einer erhöhten Gen= fternische fist, die Brille auf ber Rafe, die alte Grofmutter bes Saufes, ihre Banbe halten ein fart abgenuttes, mit Gilberfpangen geziertes Gebeibuch im Schoofe - es ift Nachmittag und fle ift über dem Beten eingeschlafen. Dieben ihr auf dem Genfter= bret fonnt fich in behaglicher Ruhe die Baustage, wohlgefällig ihre Beife fpinnend, und die alte Wanduhr im wunderlichen alten Gehäufe macht mit ihrem gleichmäßigen Tid-Lad ben Ort unfäglich traulich. Durch bie offenstehende Seitenthur feben wir bie blubende Wirthstochter an der Biege ihres Schwesterchens, ihr leife ein Liedchen fum= mend; fie blidt fo traumerifch vor fich bin - was mögen wohl ihre Gedanken bei ber To friedlichen Beschäftigung fein? . Dun tritt ber fcmuce Jager, gefolgt bom treuen Jagdhund, in's Bimmrer; er fiellt die gierliche Buchfe in bie Ede und macht fich's ne= ben dem großen vieredigen Ofen bequem. Die Wirthin, bis dabin emfig am Spinn= rad befchäftigt, begrüßt ihn freundlich, bolt einen fraftigen Imbig und, mabrend fie auf bem maffiven Gichtifche alles zierlich gurecht legt, fpricht fie mit enfiger Gefchmagig= teit von ihrer Wirthschaft, ihrem Goffen und Sorgen; vom Balb und von ber Stadt. Der tleine Stammhalter des Haufes, im reizenden forgfofen Kinderneglige, beginnt unterbeffen mit feinem alten Bekannten, bem Jagdhund, in feiner Beife fich ju un= terhalten; er gupft und ftreichelt ihn; gerrt ihn berum und frabbelt ihn um bie Ohren, und beibe liegen folieflich gemuthlich neben einander am Boden. Und draufen bewegt der Wind die Blätter der Bäume und die Alte nickt noch immer mit dem Kopfe; die Kate spinnt und die Tochter singt und sinnt und die Sonne durchstöbert alle Winkel bes friedlichen Aufenthaltes. D, ihr Gludlichen, benen nicht alles Gemuth in biefer rauhen Welt erbarmungelos geraubt wurde, verweilet gerne bei dem trauliden Bild= den und — habt ihr euch in Schumann's tiefes Gemuthleben recht verfenkt — werden beffen Waldscenen und die Berberge baraus euch bas liebrige fagen.

Sonbon, im Movember 1863.

#### Ave Maria.

Andante religioso für bas Piano

ซฮท

Paul Faulhaber.

Op. 13.

Berlag von Ab. Brauer in Dresben.

Das Stud beginnt mit recht hübscher melodischer und harmonischer Klangwirkung und stimmt gut zu bem Texte des Ave; im Berlaufe wird es aber leider etwas schwach in der Erfindung, seichte leiernde melodische Formen zersiören den guten Eindruck der ersten Beilen. — Es gebort überhaupt, wie auch dies kleine Opus zeigt, zu jeder Compositionsgattung eine besondere Art von erfindendem Talent, hierzu ift aber noch eine Gabe nöthig: die tragende Kraft des (wenn auch unbedeutenden) musikalischen Gedantens, indem derselbe Neues aus sich schafft und das Geschaffene kunfterisch aussiührt.

#### Zwei Liebeslieder für eine Singflimme

von

#### Aleffandro Scarlatti.

Mit Begleitung bes Bianoforte nach dem Original=Manufcript bearbeitet und herausgegeben von

#### Carl Banck.

Mit italienischem und beutschem Tert.

Bur Copran ober Tenor, für Meggofopran ober Bariton à 71/2 Mgr.

Berlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Bu ben ftrahlendften Ramen in ber Gefchichte ber Mufittunft gehört Aleffanbro Scarlatti, nach neueren Forschungen 1659 ju Trapani in Sicilien geboren, und 1725 gu Meapel gestorben. Fur Rirche, Theater und Rammer in erstaunlich fruchtbarer Beife thatig, hat er auf allen diefen Gebieten Bochbedeutendes geleiflet, ja auf bem Felde ber Profanmufit muß er als mabrer Reformator angefeben werden: benn eben fowohl um freiere Gestaltung ber Melodie und gefügigere Abothmit, als um vermehrtes Intereffe der Begleitung, und vor allen Dingen um die Bervollfommnung des Recis tative und die eigentliche Formirung der Arie erwarb er fich unfterbliches Berbienft. Aber wie wenig tennt man heutzutage von feinen Bervorbringungen, und wie wenige berfelben find überhaupt aus ben Bibliothelfdranten und Rirchenarchiven an's Licht hervorgezogen worden! Scarlatti's Unfterblichkeit ift immer noch eine nur papierne, von ber großen Maffe der Mufitreibenden biog auf Tren und Glauben der Mufithifiorifer hingenommene, und unfrer Beit erft - ber vorwiegend hiftoriffrenden und fritiffrenden - bleibt es vorbehalten, den Bibliothefftanb von des Meiftere Berten binwegzufegen und diefe ber Scutwelt juganglich ju machen, bamit fie fich felber überzeugen tonne, bağ es um Scartatti's Berdienfte nicht bloges Gerede und Gefchreibe ift, und baß Riefewetter in feiner Mufitgefchichte nicht ohne Grund eine ganze Cpoche nach Grar-Alle einen Beitrag nun gu biefer fogufagen Berlebendigung lattis Mamen benennt. haben wir die in der Ueberichrift genannte Bublication mit Freuden gu begruffen.

Es findet sich in diesen Liebesliedern ein hoher Grad von Empfindungswärme und ein prächtiger Ausdruck süblichen Schmachtens und Sehnens. Unses Bedünkens untersicheiben sich bei beiben Lieber in so fern von einander, als No. 1 ("Togliete mi la vita ancor") mehr den Charafter eines Kunstliedes trägt, während No. 2 ("() cessate di piagarmi") mehr in der Weise eines italienschen Volksliedes gehalten ift. Was nun die Bearbeitung von Seiten Bancks betrifft, so erscheint sie und volksommen zweise gemäß. Durch die Clavierbegleitung ist den Melodien eine sehr interessante hanmonische Unterlage geworden, und dann bekundet sich in den bezeisigten Vortragobezeichnungen ein sehr feiner Sinn und Seschmack. Sänger und Sängerinnen, welche den Intentionen des Bearbeiters Volge zu geben wissen, und die vor allen Dingen ihren Ton geshörig zu schattiren und zu modifictren verstehen, werden unbedingt mit diesen Liedern viel Slück machen.

#### Neuntes Abonnementconcert im Saale des Gewand: hauses zu Leipzig.

Donnerstag ben 10. December 1863.

Das Programm des neunten Gewandhaus concertes war folgendermaffen bestellt: Sinfonie in Bdur (Ro. 4) von Gabe; Concert für Die Victine in Amoll (Ro. 5) von Molique, von Beren Concertmeifter Drepfchock gespielt; Duverture "dle Sebriden" von Mendelssohn, und Sinfonia eroica von Beethoven. diese Stude gehören zur alt= und erbgesoffenen Burgerschaft unfrer Concertreperioire und find überhaupt ber gesammten Mufitwelt fo geläufig geworden, fo in Gaft und Blut übergegangen, daß alles Reden über ihre Art und ihr Wefen total überfluffig Daber beschränten wir uns auf einige Worte in Beziehung auf die Erecutis rung und fagen - um zuerft ber Orchefterfachen ju gebenten -, daß Gabe's Ginfonie wunderschon nach allen Geiten bin gegeben wurde; ferner, daß die "Bebri= den" im Ganzen auch fehr gut gelangen und daß vielleicht nur das Tempo gleich von vornherein als etwas zu haftig genommen gerügt werden dürfte. Endlich ba= ben wir noch der zwei erften Sage der heroischen Sinfonie ale ausgezeichnet wie= bergegeben ju ermahnen, und war fpeciell in Beziehung auf bas Gerausheben ber poetischen Glemente, oder überhaupt auf den Ausbrudt, die Ausführung bes Trauer= mariches mahrhaft prachivoll. Das Scherzo war ein Specimen orchestraler Birtuosität, insofern ale es, ungewöhnlich rafch genommen, doch ohne Unfall - sogar in ben horn= fiellen bes Trios, bie mohl ficis bei uns mit einigem Bergelopfen erwariet werden burchgeführt murbe. Gin gewagtes Experiment bleibt es indeg mit folchen Saftigleiten immer, und nicht flets find die Gotter fold tollfühnem Beginnen gunflig. Im Betreff des letten Sages haben wir Wesentliches nicht zu erinnern.

Herr Concertmeister Dreyfchock erwarb sich von Seiten des Publicums Belfall, wir unterschreiben deuselben vollständig in Beziehung auf das Adagio, welches er uns recht sehr zu Danke vortrug. Der erste und letzte Satz waren, was die Intonation anbetangt, nicht allerorts tadellos, wie sich auch in den Passagen bin und wieder ein etwas schückternes Anfassen bemerklich machte.

#### Dur und Moll.

Freitag, ben 4. Dec. fand im Saale bes Gemandhaufes bie biess \* Leipzig. jährige dritte Kammermufit-Soirde flatt. Sie wurde mit einer neuen Composition (Manuscript) eröffnet — einem Sertett für drei Violinen, Viola und zwei Violoncelle von Ernst Audorff, an dessen Bicdergabe die Herren Concertmeister David, Köntgen, Bolland, Hermann, Lübeck und Pester sich betheiligten. Herr Rudorff erwies sich in dieser Schöpfung als ein Musiker von Begabung und Bildung: erftere tagt fich in der Erfindung der gedantlichen Motive, lettere in ber Art der Berwendung berfelben ertennen. Dag in diefen beiden Beziehungen fich noch ein Mehreres und Soheres leiften lagt, als herr Rudorff im vorliegenden Falle gethan, ist allerdings wahr; aber der Componist sieht noch am Ankange seiner Lausbahn — vor nicht gar langer Zeit erst hat er seine Studien auf dem hiesigen Conservatorium absolvirt, — und der Weg, auf dem er sich besindet, ist sedensalls ein guter und richtiger, so daß bei steter Ausmerksamkeit in Verfolgung bestelben auch seine Leistungen sich steigern werden. Der erste Sat des Sextetts ist in seinen Haupt= und Nebengedanken steigern werden. von sehr annuthiger Erfindung, wenn man dieselbe auch etwas Weber'sch angehaucht finden burchte, und wurde er unfre Billigung in noch böherem Grade erhalten, wenn der Durchsührungstheil etwas mehr Interesse boie. Der zweite Sat ift ein Andante mit Bariationen, dem Thema und den Beränderungen nach sehr hübsch, namentlich in harmonischer Beziehung, gedacht und ausgeführt; einige fich eingeschlichen habende Dto-notonie aber murbe wohl vermieden worden fein, wenn auf reichere und bewegtere Figurirung bet einer oder der andern Bariation mare Rudficht genommen worden. Der ub= liche Chergo-Cap fehlt, und muffen wir diefen Umftand ale einen Act der Ueberwinbung gewiffermafien loben : benn befanntlich ift das Scherzo immer dasjenige Gebiet, auf bem junge Sonfeger am cheften und leichteften Siege erfechten, und es beweift immer einen gewissen Dtuth, wenn Einer es unternimmt, auch ohne die prickelnden Scherzorhythmen fertig zu werden. Der dritte Say im gegenwärtigen Stücke ift also zugleich der Finalsat: ein Allegro molto, nicht sehr hervorstechend zwar in Ersindung und Ausstührung, das aber doch einen hübschen Zug und Schwung hat und noch besser wirken wirde, wenn der Schluß nicht etwas absiele. Daß wir, trog der gemachten Musfiellungen, bas Sertett ale ein febr refpectables Compositionsbebut anfeben, verhehlen wir nicht, und fugen noch ale einen nicht unbedeutenden Borgug, den es bietet, bingu, daß die inftrumentale Rlangwirtung eine febr wohlthuende ift. Die Musführung vonfeiten ber obengenannten Berren mar eine jumeift mohlgelungene. Nachdem wir noch gefagt haben werden, baß die herren David, Rontgen, Bermann und Lübed mit der feinsinnigen Executirung bes geiftvollen Quartette in Adur (Ro. 3) von Robert Schumann fich die reichfte Unertennung erworben haben, bleibt und noch ju ermahnen übrig, wie diefent Abend burch die Mitwirfung der Frau Clara Schumann eine Hauptzierde geworden ift. Die eminente Künstlerin war prächtig disponirt und trug den Clauferpart in ihres Gatten zweitem (Fdur-) Trio, sowie die Bariationen in Cmoll von Beethoven in einer Weise vor, wie nur sie es tann und wie es das gesammte ent gudte Aubitorium lange in ber Erinnerung behalten wird.

Der hiesige Gefangverein "Offian" hat am vergangenen Sonnabend (5. Det.) einen Musikabend gegeben, bestebend aus Eborgefang= und Claviervorträgen. Lestere wurden durch die junge Mary Krebs aus Dresden ausgeführt, welche neulich schon au ehrender Amerkennung uns Gelegenheit gegeben und auch diedinal wieder gezeigt hat, daß ihr die Amwartschaft auf eine glänzende Künstlerzukunft mit Fug und Recht progenossiert werden darf. Mit guter Technik und frischem musikalischen Sinn trug die Elsährige eine Fantasse über Thema's aus "Norma" von ihrem Bater und Lehrer E. Krebs, dann die Kahensuge von Scarlatti und den "Zanz" von Mosch eles, endlich Bariationen über "Bekränzt mit Laub den lieben vollen Becher" von F. Nies vor. Alle diese Leistungen wurden mit rauschendsen Acclamationen aufgenommen. Der "Ossan" selber gab zu hören: erstens "die Glocke" von Andreas Romberg, über deren Bopfigkeit und Philistrosität wir trop aller ihrer Tüchtigkeit in der Faktur schlechterdings nicht hinwegzukommen vermochten, dann verschiedene Quartette sür genischen Chor von J. Becker, Rob. Franz, Haup imann, A. Härtel (dem Diris genten des Bereins) und R. Schumann.

\* Leipzig. Zum Besten ber unbemittelten Veteranen aus dem Befreiungskriege führte die Singacademie Sonntag den 6. Dec. in der erleuchteten Thomaskirche Habdi's "Schöpfung" auf. Das in seiner Totalität hier in Leipzig seit
längerer Zeit nicht zu Gehör gebrachte Wert machte den besten Eindruck, noch dazu,
da ihm im Ganzen eine recht befriedigende, im Einzelnen sogar eine ausgezeichnete
Wiedergabe zu Theil wurde. Die Censur "ausgezeichnet" gebührt der königl. sächschopernsängerin Fräulein Alvsleben aus Dresden, als Vertreterin der Sopransfoll, und dem königl. Domsänger Herrn Sabbath aus Berlin, welcher die Bahsoli
in Händen hatte. Beide sangen mit bestem Verständniß ihrer Ausgaben und mit schönsstem Wirkenlassen ihrer vortresslichen Stimmittel. In die Kategorie "befriedigend" gehören die Tenorsoli des Herrn Schildt aus Soloihurn (derselbe, welcher in einem neulichen Gewandhausconcerte nicht ohne Beisall sich hören ließ), dann die Köre und ende
lich — wenn auch vielleicht in etwas geringerem Maße — das Orchester. Der musse
talische Leiter der Singacademie, Herr von Bern uth, dirigirte das Ganze und legte
von seiner Fähigteit ein recht günstiges Zeugnis ab, nech dazu, da, wie wir hören, den
der Ausschung vorausgehenden Proben durch manchertei Verhältnisse nicht unbeträchts
liche Erschwerungen in den Weg gelegt worden sind. Der sehr gefüllten Kirche nach,
kann die Einnahme nur ein befriedigendes Resultat geliefert haben, und das ist in Anbetracht des im Auge gehabten Zweckes der Aussührung nur erfreulich.

Mufikalische Abendunterhaltung des Confervatorums für Musik, Sonnabend den 5. December, jur Feier des Todestages von 2B. U. Mozari: Quartett für Pianoforte, Bioline, Biola und Bioloneell, Gmoll. — Trio für Pianoforte, Clarinette und Viola, Esdur. — Quartett für Streichinstrumente, Esdur. (Nr. 4 der Ausgabe von Breittopf und Härtel.) Sämmtlich Compositionen von 2B. A. Mozart.

Rirchenmufit in ber Thomastirche am 5. Dec. Nachmitiags halb 2 Uhr Mottete: "Richte mich Gott", von Mendelssohn. "Gerr, wer wird wohnen in beinem Saus?" von Hauptmann.

Im nächsten Gewandhausconcert, am 17. December, wird Fraulein Bet= telheim aus Wien fingen.

- \* Berlin. Das geschmadvoll zusammengestellte Programm der ersten Soiree des Königl. Dom chors empfing noch dadurch ein besonderes Interesse, daß mit Ausnahme des zehnstimmigen "Eruzistrus" von Lotti und des "Miserloordias" von Moszart, sediglich hier noch nicht öffentlich Gehörtes zur Aussührung kam. Unter den Nosvitäten nahm bei weitem die erste Stelle ein: die fünsstimmige Motette von J. S.
  Bach "Jesu melne Freude", und man darf dieselbe ohne Uebertreibung als das böchste
  Meisterwert auf dem gesammten Sebiet des a capella-Gesanges bezeichnen. Zwischen den verschiedenen in glanzender Weise ausgesührten Borträgen des Domchors sang Fräulein Decker die Arie aus der Bach'schen Matthäuss-Passion: "Aus Liebe will mein Heiland sterben" und das "Awe Maria" von Cherubini. In der Aufunhme geistlicher Sologesänzung seiner Brogramme gesunden. — Vierte Sinsonies-Soiree der Königl. Capelle am 7. December: Duverture zur Oper "Semiramis" von Catel. Sinsonie in Adur von Mendelssohn. Duverture zu "Eurhanthe" von Weber. Sinsonie in Cdur von Mozart. — Glucks "Orpheus" ist seit dem 8. Dec. dem Nepertoir der Hosbühne auss Reue gewonnen; Fräulein De Ahna sührte darin zum ersten Male die siebensaitige Lever des "Orpheus" und erwarb sich durch ihre im Ganzen würdige Lösung dieser erhabenen Ausgabe die wärmste Zustimmung des vollen Hause.
- \* Prag. In einem Concert, welches der nach Berlin übergesiedelte Pianist Herr Lion am 29. Nov. in seiner Baterstadt Prag gab, zeigte sich derselbe als Componist und Spieler von vortheilhafter Seite und erniete reichen Beisall. Er trug mit den Herren Prosesson Mildner und Wagner ein Trio in Dmoll eigener Composition vor, ferner das Clavler-Quintett von Schumann und mehrere Solostücke für Clavier, darunter drei selbst componirte Piècen. An dem Trio des Concertgebers ist im Ganzen schöner, breit fließender Gesang, klare Gliederung und ein selbsissändiger, doch eins beilticher Organismus der drei Parte zu loben. Bon seinen drei Solossücken war ein Notturno in E das annehmlichste.

<sup>\*</sup> In Prag hat fich ein beutscher Gefangverein unter bem merkwürdigen Nas men "Fiste" aufgethan.

- # Bien. Das britte philharmonische Concert wurde mit ber Duverture jum "Beherrscher der Geifter" von C. M. v. Weber eröffnet. Bierauf fpielten die Berren Gelimesberger und Laub bas Mozart'iche Concert für Bioline, Biola und Orcheffer unter einem Beifall, wie er selten gehört worben. Den Schluß bes Concerts bildete die Aufführung der Symphonie "Dean" von Ant. Rubinstein, welche, beson-bers nach dem ersten Sage, eine sehr warme Aufnahme fand. Als Zwischennummer trug Herr Schmied eine Bagarie (Fismoll) aus Mendelssohns "Elias" in stilvoller Weise vor. — Joseph Mahfebers lette Composition, welche in ber jüngsten Laub=
  fchen Quariett=Broduction aufgeführt wurde, ift trot der Molltonart (Emoll) von
  einer so ungetrübten Frohlichkeit, als ob feit dem Wiener Congres weiter nichts in der Belt vorgegangen mare. Beethovens fpatere Tonfchöpfungen find an Mahfeder fpurlos porübergegangen, die ganze neuere Romantit in der Mufit war für diesen Wiener Meifter gar nicht vorhanden. Es weht uns aus Mapfeders Quintett die vergnügliche, von Backhühnergeruch erfüllte Luft bes alten Bien entgegen, es find heitere Klange aus bem Capua der Geifter, es ift bas anspruchloseffe und liebenswürdigfte Phaaten= thum in ber Tontunft. Welches jugendliche Berg hat ber alte Mann noch gehabt, welcher diefen frifchen erften Sat feines Quintetts fchreiben tonnte! Gerührt und enthuff= aflifch erregt fcblurfte das Bublicum das Quintett ein, welches vorzugsweife auf einen glangenden Bortrag des Primgeigers berechnet ift. Und in der That, Mayfeber hatte eine gludliche Sand, indem er jum Grecutor feines mufikalifchen Testaments Berrn Ferdinand Laub bestellte. — Das Ballet "Jotta", für beffen Inscenefetung von ber Hofpeperndirection bas runde Summchen von 20,000 Gulben verausgabt worden, ift nun nach brei Aufführungen burch die andauernde Unpaglichteit des Fraulein Conqui für bie nadhfte Beit unmöglich geworben. Da ber mehrmonatliche Urlaub biefer San-Berin nachftens beginnt, fo geben bie Soffnungen ber Direction, mit "Jotta" Raffe gu machen, bis auf Weiteres floten. - Es geht bas Gerücht von einem Bruch Difen bach's mit der Direction Treumann, und wenn es dabei bliebe, wurde bas Carltheater vermuthlich nicht geringe Roth haben, fich über Waffer zu halten. Rach Beendigung des Levaffor'ichen Gaftfpieles im Carltheater gelangt bie neue Operette : "Mannfchaft an Borb", von J. 2. Barifc, Mufit von S. Baip, jur Aufführung.
- \* Schwerin, 2. Dec. Frau Clara Schumann spielte im zweiten Abonnes mentconcerte ihres Gatien Amoll-Concert und Stücke von Scarlatti und Mendelssohn; des Tags darauf in einer Soirée für Kanmermusit Solostücke: ", des Abends" Op. 12, "Nachtsück" Op. 28 und "Traumeswirren" Op. 12 von N. Schumann, und mit dem Hoscapellmeister A. Schmitt das Duo Hommage à Händel sür zwei Pianos von Moscheles; zum Beschluß als Zugabe: "Bariationen" von R. Schumann sür zwei Pianos von Mischeles; dum Beschluß als Zugabe: "Bariationen" von R. Schumann sür zwei Pianosorte. Sanz außerordentlich war der Beisal, den die vortressische Künstlerin durch ihr meisterhaftes Spiel sich erwarb. Erwähnung verdient noch die ebenso präcise als discrete Orchesterbegleitung des Schumann'schen Concertes unter Direction des Herrn Concertmeister Zahn.
- \* Franksurt a. M. Fünftes Museumsconcert am 4. Dec.: Sinfonie Mr. 2 in Cdur von R. Schumann. (Zum ersten Male.) Arie für Sopran "Nein, ich singe nicht!" von Nicolo Flouard, gesungen von Fräulein Georgine Schubert aus Dresden. Concert für das Pianoforte in Esdur von Beethoven, vorgetragen von Fräulein Louise Hauffe aus Leipzig. Liedervortrag von Fräuseln Georgine Schubert: a. "Lieb' Kindlein, gute Nacht!" von W. Taubert. h. "Er ist gekommen!" von R. Franz. c. "Haibenröstein", von F. Schubert. Solovortrag von Fräulein Hauffe. Ouverture zur Oper "Eurpanthe" von E. M. v. Weber.
- \* Stuttgart. Am 28. Nov. erste Soirée für Vocal= und Instrumental=Musik veranstaletet von Wischen Speidel unter Mitwirkung von Frau Marlow und den Herren Franz Jäger, Shütky, Concertmeister Singer und Aod. Sonate in Edur, Op. 31 von Beethoven, vorgetragen von Herrn Speidel. Lieder, "Memnon" und "der Lindenbaum" von Schubert, gesungen von Herrn Schütty. Scena cantante, achtes Concert von Spohr, vorgetragen von Herrn Singer. Abelaide von Beethoven, gesungen von Herrn F. Jäger. Chromatische Kantasse und Fuge von J. S. Bach, vorgetragen von Herrn Speidel. Der deutsche Knabe von Fr. Abt, gesungen von Krau Marlow. Elegie von Ernst, vorgetragen von Herrn Singer. Andante spianato und Polonaise, Op. 22 von Chopin, vorgetragen von Herrn Speidel. 's Bandl, Terzeit von Mozart, gesungen von Frau Marlow und den Herren F. Jäger und Schütty.

- \* Stuttgart, 1. Dec. Die hiefige Oper bot in ben letten Wochen wenig Erwähnenswerthes. Reine einzige Rovitat feit ber Bieberaufnahme Des "Arur" bon Salieri; was bei ben einzelnen vorzuglichen Opernfraften mahrhaft zu beklagen ift. Auch die Angelegenheiten des Capelimeister Edert haben fich nicht geandert; es gebricht tom immer noch an gehörigem Gifer und Intereffe für fein Bach, baffelbe mas einft von den Wienern gerügt worden ift. Daher auch die Besetzung mancher Rollen wie z. B. der Gabricle im "Nachtlager" und der Zerline im "Don Juan" durch Fraulein Truschter, welche auch den bescheidensten Anforderungen nicht entsprach, da ihr vor Allem bie gehörige Schulbildung abgebt, von Verftändniß und Durchführung einer Barthie gar nicht zu reden. Für all diefe Ucbelfiande entschädigte einigermaßen wieber Herr Pifchet, der geseierte Gesangstünftler, welcher auf besonderen Befohl Seiner Majefiat des Königs zu einem längeren Gastspiel berufen worden ist. Er trat bisher als Don Juan und Lusignan in der "Königin von Cypern" von "Halevy" auf, und wurde vom Publicum mit anhaltendem Jubel begrüßt. In jeder seiner Rollen ließ er den ausgezeichneten Sänger erkennen, den wohl heute noch wenig jüngere Baritonisten verdunteln werden. Bir feben mit Freuden feinen weiteren Leiftungen entgegen.
- \* Samburg. Das 140. philharmonifche Concert am 4. Dec. wurde mit Men= telefohne ,,Gebriden=Duverture eröffnet, Dirigirt von Beren Dlufiedirector Grund. Das Spiel des herrn Wilhelmi, welcher bas Concert militaire von Lipinsti und Bartationen über ungarifde Lieber von Ernft in vollendetfter Beife vortrug, erregte all= feitige Bewunderung und der Erfolg, womit er fein erftes Debut in Samburg felerte, Baracterifirt fich von felbft in dem finrmischen Dacapo-Berlangen, auf welches er Bachs Charonne hinzufugte. Stodhaufen, welcher im erften Theil die Arie des Doctors aus "Euphrosine" von Mehul mit bekannter Meisterschaft fang, legte eine nicht minder große Begabung als Orchesterdirigent an den Lag, er dirigirte Beethovens Sinsonie eroica mit einer Sorgfalt und einem Schwung, daß das großartige Wert in seinem höchsten Slanz strahlte; vom Orchester mit begeisterter Erregung gestielt, war die Wertung auf das Auditorium eine wahrhaft electristrende, und das Publikum zeigte sich von einer Empfänglichkeit beseelt, wie sie sich bisher noch kaum geäusiert hat. — Die in voriger Rummer enthaltene Nachricht von der Ansiellung des Herrn Rudorff als Musikviertor bei den philharmonischen Concerten beruht auf einem Irrthum, Herr Rudorff wird hier lediglich seinen Studien leben. — Therese Tictjens hat, nachdem fle bei dem großen Rirchenconcerte in der St. Michaelistirche mitgewirft, Samburg verlaffen. Da fle jedes Sonorar beharrlich ausschlug, bat ihr die Rirchenbaucommiffion durch die Senatoren Berterfen und Bann ein prachtvolles Armband im Werthe von 100 Louisd'or mit bem Bilbe ber Ritolaitirche überreichen laffen.
- \* Aus Bremen fchreibt man uns, daß herr henry Schradieck aus ham= burg nur gur Berfiartung ber erften Geigen und gu einnialigem Golofpiel für bie Winterconcerte engagirt worden ift. Die Stelle des Borgeigers wird wie bisher von bem Concertmeifter Beren Theod. Bottjer verfeben.
- \* Auguft Langerts neue Oper ,, bes Gangere Bluch, in brei Acten, ging am 6. Dec. jum Geburisfeste ber Fran Bergogin im Softheater ju Coburg in Scene. Das Libretto faließt fich bem Uhland fchen Gebicht in ber Weife an, bag ber Bluch bes alten Sangers den Schluß ber Oper bildet, mit demfelben fturgt bie nor= bifche Konigshalle ein und die Buhne verwandelt fich in eine Saideflache, auf der nur eine einzelne zerbrochene Saule von verschwundener Bracht zeugt. Die Mufit ift von eine einzelne zerbrochene Saule von verschwundener Pracht zeugt. Die Mufit ift von überraschenber Schönheit, reich an Melodien, groß in den Ensembles; das Finale im zweiten Act und der Fluch des Sangers im dritten Act von mahrhaft ergreifender Wirtung. Der Erfolg war bem entsprechend ein glanzender.
- \* Duffelborf, 3. Dec. Drittes Concert des Allgemeinen Mufikvereins unter Leitung bes herrn Mufikdirector Jul. Taufch: Meffias von Bandel. Die Solt vorgetragen bon Fraulein Jof. Dabertow (Copran), Fraulein Minna Bels-Leusden aus Coln (Alt) und den Herren Dr. Gunz (Tenor) und Blegacher (Baß) Hofopernsfänger aus Hannover. Die Leistungen der Solisten waren, wie nicht anders zu erswarten ftand, ganz vorzügliche; in herrn Bletzacher, den wir hier zum Erstenmale barten -hörten, lernten wir einen Sanger von gang bedeutenden Stimmmitteln und feltener musikalischer Bilbung tennen. Chor und Orchefter waren mit besonderer Sorgfalt ein= flidirt und trugen bas Ihrige jum Gelingen diefer Aufführung bei, welche benn auch von dem außerft gabireichen Auditorium mit wahrem Enthufiasmus aufgenommen murde.

Signale Mr. 51, 1863.

\* Königsberg. Am 4. Dec. gab der Biolinift J. Mofenthal aus Berlin ein Concert, in welchem derfelbe als Solospieler einen sehr gunftigen Erfolg erzielte. Der genannte Künstler war früher Schüler des Leipziger Conservatoriums und seite fpater unter Leonard feine Studien fort. Rofenthal ift zwar noch in der boberen Ent= widelung begriffen, nimmt aber ichon jest einen ehrenvollen Blay unter ben jungern Biolinvirtuofen ein. Bor allem leuchtet aus feinem Bortrage entschiedenes Salent berpor, bas in bem durch jahrelange gediegene Studien Angelernten einen technischen Fonds gewann, welcher mit felbfiftandigem regfamen Geifte verwerthet wird. Deutsche Goli= bitat und Seele verbinden fich in Rofenthals Spiele mit der Tonfulle und Schonheit, wim und Sette beine fin belgischen Schule. Der noch sunge Birtuos zeigt eine mit der Eleganz und Verve ber belgischen Schule. Der noch sunge Birtuos zeigt eine berartig lebhafte Begeisterung für seine Kunft, daß man von ihm eine weitere Fortbilbung mit Sicherheit erwarten barf; er wird noch größere Bravour erringen, die ihn immer boher über feine Aufgabe erhebt und diefe mit noch mehr Leichtigteit überwinden läft; Geiftiges und Technisches wird fich zu noch innigerer Ginheit verbinden und bem Spiele eine Größe und Geftigleit gufuhren, burch welche bie Totalwirkung fich noch impofanter herausstellt. Schon jest find biefe Tugenden in hochft anerkennenswerthem Grade vorhanden, Rofenthals vortreffliche Vortrageweife bes Concerts in Edur von Bicurtemps, der Leonard'ichen Fantaffe (ohne Fantafie) über "Gott erhalte", außerstem (in Privatfreisen) des Mendelssohn'ichen Concerts, wie auch Seb. Bach'icher Solos flücke haben bas bewiesen und ber einmuthige Beifall der Bubbrerfchaft war ein gerechtsfertigter. In dem erwähnten Concerte wurde auch Mozarts Gmoll-Quintett, mit Berrn Rofenthal am erften Geigenpult, recht brav, wenngleich nicht eben ungewöhnlich fcon in der Gesammtwirkung, ausgeführt; außerdem kamen unter Anderem drei Go-prantieder aus Ad. Jensens Op. 13 "Liebeslieder" zu wohlgelungenem bei-fälligem Vortrage; es waren die Lieder "Was neunft du deine Liebe schwer und groß" ift. herr Jenfen accompagnirte.

\* Paris. In der nachsten Woche wird in der großen Oper Roffini's ", Morfe" neu einfludirt in Scene geben. Das Wert wird zugleich eine gang neue Ausflattung erhalten, und fpricht man u. A. von gang neuen Decorationen, darunter bas Schlußtableau - ber Durchgang ber Ffraeliten burchs rothe Meer, - welches ein mahres Meisterflud fein foll. Much ein neues Ballet von Berrn Betipa arrangirt, foll ber ,, Mofes" erhalten. Für den Monat Januar ift in der großen Oper bas Debut der Tangerin Amina Boschetti in Aussicht gestellt mit einem neuen Ballet, beffen Sitel bis jest noch nicht bekannt ift, beffen Libretto aber von St. Georges und bie Dufit von Giorga herruhrt. Mit diefem Ballet an einem und demfelben Abend foll auch eine neue einaetige Oper, mit Text von den Berren Carre und Cormon und mit Mufit von Ernft Boulanger, bas Licht der Lampen erblicken. Auch von diefer Rovitat wird ber Titel noch geheim gehalten. Dachdem vorige 2Boche in der italienischen Oper Donizettis ,, Lucrezia Borgia" mit Beifall jur Aufführung gebracht worden, bat auf Donigeens "Sucrezia Sorgia" nut Seisan zur Auffuhrung gebracht weiven, bat und berfelben Buhne auch ber Daritonist Giralboni, der durch Krankheit bisher am Auftreten verhindert war, sein Debüt gemacht und sich — im "Trovatore" — bie Gunst des Publicums erworben. In Vorbereitung sind bei den Italienern "Cenerentola" und "Semiramide." — Aubers "Francee du Roi de Garbes" wird in der letzen Woche des December auf den Vreitern der Opera comique erscheinen. — Für den Woche des December auf den Vreitern der Opera ber Bousses Festgesetzt und verhirt mit Eifer an den Eröffenwasklicken. Diese sind, erstens eine vone Opera man probirt mit Gifer an ben Eröffnungsstuden. Diese sind: erstens eine neue Oper bon Offenbach - "L'Amour chanteur", - in der Frankein Irma Marie bebutiren wird, und zweitens des genannten Componiften im vorigen Commer für Ems componirte Operette ,, Lieschen und Frigenen". Gin Brolog wird Dicfen Studen vorausgehen. — Ju dem jüngsten (siebenten) Concert populaire hat sich Biatti mit dem Aldagio und Finale aus Molique's Violoncellconcert hören lassen, dann lam auch in diesem Concert Schumanns Genoveva-Onverture zur Aufführung. Basbeloup hat ferner die Proben zu Mendelssohns "Elias" begonnen, den er im Laufe des Winters mit ftarken Instrumental= und Chorkräften aufführen will. — In einem Wohlthätigstellscoucert, welches neulich im Saale der Sorbonne gegeben wurde hat eine Rianisch, teltsconcert, welches neulich im Saale der Sorbonne gegeben wurde, hat eine Bianistin, Fraulein Clemence Laval, viel Furore gemacht. Unter andern spielte fie auch eine eigne Composition, "Regrets" betitelt, welche recht gesiel. — Ein Guitarrenvertuos ist hier angefennen. angefommen, bem von Bien und Barichau aus ein großer Ruf vorangeben foll - Dart Sotolowsti mit Ramen. Es giebt alfo wirklich noch Menfchen, die ihre Beit ber

dürren und mit Recht fast verschollenen Guitarre opfern! — Das Decret über die Freisteit der Theater-Industrie ist vom Staatsrathe genehmigt worden und wird in den nächsten Tagen publicirt werden. In Folge dieses Gesehes wird Jedermann, nach doppelter Anzeige und Erklärung bein Ministerium des kaiserlichen Hauses und der schonen Künste und auf den Präseckuren, besugt sein, ein Theater zu eröffnen. Die Regierung wird ins Künstige sortsahren, die Theater, für die sie es zweckmäßig erachtet, zu subventioniren. Die Theater werden in Bezug auf die Wahl der von ihnen darzussellenden Stiede vollkommene Freiheit genießen, jedoch unter der Bedingung, daß der Text nicht geändert werde. Noger, der bekannte Tenor, hat bereits die Concession zur Herstellung einer "Französischen Bolksoper" erhalten; es soll dazu ein neues Theater in der Ruse Cade: gedaut werden. Das Volksmäßige dieser Oper soll auch in billigeren Eintrittspreisen bestehen, denn bekanntlich sind die Plätze in den ersturenden Dernhäusern gewaltig theuer. Der "Moniteur" publicirt eine Dank-Adresse and den Katser mit mehr als 80 Unterschriften von Componissen, darunter die Namen Rossini, Auber, Meherbeer, Fel. David, Gounod, Carassa ze. Der Dank zilt der Auser hebung der Theater-Privilegien. — Schulhoff wird Mitte Januar hier zu Concerten erwartet.

\* London, den 4. Dec. Das legte Monday popular concert im Rovember brachte als Gin= und Ausgangenummer Ceptett von Becthoven und Quartett Ro. 78 von Sandn; in ber Mitte lag Sonate in R von Mendelssohn und Sonate in Es mit Clarinette von Weber. Wie die Thrane auf die Zwiebel, folgte Mad. Goddard auf Salle — er ging, sie tam. Wir benuten diese Gelegenheit, um einmal aussuhrlicher Dinge zu besprechen, die auf die Musikantande Londons leider ein trübes Licht werfen. Wenn man die überschwenglichen Lobpreisungen lieft, mit denen Mad. Got dar d von ihrem Manne Mr. Davison, Recensent der Times und Herausgeber der Musical world, überschüttet wird, muß man wohl mit ganz enormen Erwartungen ihren Leistungen entgegen sehen. Da wird einmal von der "Königin der Pianisten" gesprochen und zugleich deren großes Verdienst hervorgehoben, die Erste gewesen zu sein, die Wölft und Duffect wieder erweckte. (Steibelt nicht zu verzessen)! Ihr Beneste im vorigen Jahre wird durch drei Rummern der Musical world mit Citaten aller erdenklichen Zeitungen Londons in einer Weife besprochen , beren naheres Gingehen wir gar nicht magen bem Lefer Bugumuthen; gleich barauf wird Salle, ber biefelbe Conate (Beethoven Dv. 47) fpielte, mit zwei Beilen abgefertigt. Das Mergfte bleibt aber mohl Die toloffale Meube= rung, daß Beethoven "ber erfindungereichfte und fantafievollfte Mufiter für Dab. Goddard teine Geheimniffe hat!" Rann man fich etwas Unerguidlicheres benten, ale Jemand feine eigene Frau in einer mahrhaft überfchwenglichen Weife anpreifen gu feben. Diefelbe Feder, die fich ausführlich über den Geift von Wolft und Goddard ergeht, fertigt vornehm das Concert der Clara Schumann mit wenigen Zeilen ab, die in ergeht, tertigt vornehm das Concert der Clara Schumann mit wenigen Zeilen ab, die in der schnödesten und hämischsten Weise damit beginnen, "Ernst "war besonders gut disponiri!!" Ferner, "Chopin ist der Spielweise von Clara Schumann nicht zusagend; Wendelssohn spielte sie zu schnell und nicht immer deutlich, doch gesang die Caprice sehr gut; in Mozari's Andante flörte ebenfalls das Eilen des tempo und mit Händel machte sie keinen Effekt." Lud ein Jahr früher "Mendelssohus Presto scherzoso in Fismoll, eins der unmöglichken Stücke, die je fürs Piano geschrieben wurden, verlangt mehr Schnelligkeit und leichteren Anschlag." Das Urtheil über Chopins Nocturne und Polonaise wollen wir lieber übergehn, es geht da bereits übers Lächerliche hinaus. Und nach alledem — was hört der erwartungsvolle Juhörer? Zwei bereits wiederholt gespielte Sonaten, die wahrlich nicht zu den besten Werten ihrer Schöpfer gezählt werzen tönnen und deren Vortrag auch gar nichts besonderes auszeichnet. Das auch das ben tonnen und beren Bortrag auch gar nichts befonderes auszeichnet. Dag auch bas Bublitum fich nicht immer fein Urtheil vorfdreiben läßt, bewies ber gang gewöhnliche Empfang, dem nicht immer sein Ertheit vorjagreiben tagt, beines eer gang gelobyntage. Empfang, dem nier nach der ersten Sonate ein ebenso gewöhnlicher Herborruf folgte. Es thut und leid, daß es gerade eine Dame ist, gegen deren, auf eine schwindelnde Höhe hinaufgeschraubte Leistungen wir im Interesse der Aunst protessiren müssen, bessonders wenn dies auf Kosten einer anerkannt ersten Aunstgröße wie Clara Schumann geschieht, die so hoch über der "Königin der Pianisten" sieht, daß sich jeder Vergleich von selbst verbietet. — Auch über die Programme dieser Concerte wollen wir hierbei einiges sagen, um noch im alten Jahr mit all diesen Unerquicklichen aufzuräumen. Es ist anna konnission der Diesetion kalcher Concerte wande Rücklichen zu nehmen ift ganz begreiflich, daß eine Direction folder Concerte manche Rucksichten zu nehmen hat. Man follte aber doch immer fo viel Achtung vor einem Publicum haben, ihm nicht Dinge aufzutischen, die wie eine Berböhnung dessen Geschunges aussehen und durchaus nicht in ein Programm passen, das sich für ein klassisches ausgeben will. Unfern Magen behandelt man hierin viel rudfichtsvoller; Riemand wird es einfallen, feinem, zu einem Rehichlägel eingelabenen Gaft jugleich Simbeerfaft und fauere Ruben aufdringen zu wollen. Steibeit, Wiff, Duffedt paffen fich schlecht zu Beethoven. Auf Duffed besonders icheinen die Monday popular concerts erpicht zu fein und nach beffen Quintett bezeugte Mr. Davison feine Freude, daß dieser "ruhmwolle Componift," Dant ber Direction Diefer Concerte, fashiouable gu werden beginnt und empfichit gang naiv, nun auch dessen Trios und Quartette folgen zu lassen. Ebenso erfreut ist dieser Runstrichter, daß das Publikum mit der, demselben zum Ueberdruß aufgedrungenen Sonate mit Bicline von Dussek, "bereits so vertraut geworden sei, wie mit der ber rühnten Kreuzer'schen!" In den Gesangsselos lieft man alle Augenblicke Dussek, mährend dem Publikum noch eine Menge Schubert'scher Lieder eine terra incognita während dem Publikum noch eine Menge Schubert'scher Lieder eine terra incognita wind. Vergebens such man auch nur ein einziges Mal Schumann vertreten. Wir glauben ichon erwähnt gu haben, daß ebenfowenig eines der Quartette von Diesem Meifter jur Aufführung getommen, die doch andererwarts feit Jahren in febem Quartettprogramm aufgenommen find. Sier tonnte fich Joachim burch Cinfuhrung berfelben ein weiteres Berbienft um die Runfi erwerben und follten fie dann wirklich nicht burch= greifen, murden wir die Erften fein, der Direction dringend anguempfehlen, wieder gu= ruckzugreifen und vielleicht auch noch Rogeluch und Wanhal aufzuwerten. - Bas im Hebrigen das Programm ber Wefange betrifft, fo ift beren Auswahl oft fo absonderlich furico, daß man berfucht wird ju glauben, co mußten gang befondere Grunde beren Aufführung veranlaffen und man biefe Concerte öfters weit eber "Berlegerconcerte" nennen tonnte. — Auch möchten wir die Direction warnen, das Publikum nicht mit Birtuofenfludichen gu verwöhnen, wie bico in ber lettern Beit gefchieht. Bur fleine Concertpiccen von Bleurtempe ze., Die in gemifchten Concerten gang an ihrem Blat find, findet fich immer ein beifalleluftiges Bublicum, das aber durch folche Roft in feinen Unsprüchen immer begehrlicher wird; die als tlaffifch hingestellten Concerte haben bann uniprugen immer vegenruger wird; die als traffig hingepenten Concerte haren dank die schönfte Gelegenheit, in einer Weise auszuarten, deren Ende gar nicht abzusehen ist. Dies unliebsame Capitel sei hier, so weit es die Vergangenheit vetrifft, ein für allemal zum Abschluß gebracht. Wir sehnen uns darnach, noch eiwas freundlicheres solgen zu lassen und wollen nicht vergessen, die Leistung des Clarinettisten Lazarus in obigem Concert lovend zu erwähnen. Mit solch einem schönen Ton hätte sein kranker Namensvetter sich sichertich alle Leiden vom Leibe entfernt gehalten. — E. Bulwer Lytton hat die unter dem Titel Cartoriana erschienenen zwei Bände in einer höchst ehrenvolle Weise Seineich Crust debieiet — Erwitter des Ersechsechimmels wurde zu Possen in Amerika Beinrich Ernft bedicirt. - Inmitten bes Rriegogetummele murde gu Boffon in Amerika in der music Hall ein Wert des Friedens errichtet. Gine neue Orget, von Balter aus Ludwigsburg erbant, wurde daseibst durch ein Concert feierlich eingeweißt. Sie erforderte 7 Jahre Arbeit, kostet 10,000 Pfd. St., hat 89 Register, 5474 Pfeifen und 4 Manuale, jedes mit 58 Tasten (das Pedal 30 Tasten). Eine hydraulische Maschine, die ber Organist felbft birigiren tann, fett bie großen Blasbalge in Bewegung. Bei bem Besteoncerte spielten die ersten Organisten und eine Dame trug eine, ebenfalls von einer Dame verfaste Ode, die Feter bes Festes verherrlichend, vor. Bies erinnert uns, wie früher ichon Frauen die Tontunft mit zu verherrlichen versuchten. Go fteht in Joh. G. Walthers musical. Loxicon 1732 von einer gewiffen Behmin. Diefe war "eine geschickte Leipzigerin und hat nicht nur etliche nette Cantaten mit ihrer poetischen Geber aufgesetzt, sondern ift auch eine virtuofe Gangerin und ein musikverfiandiges Frauenzinnner gewesen." Daß feitdem bie Frauen mit fo geringem Erfolg felbsischaffend in ber Contunft aufgetreten find, fpricht am beutlichsten bafür, bag fie mobt ju ber, nicht minder wurdigen, Miffion auserlefen find, mehr burch ihre eigene Berfunlichkeit anregend und begeifternd gu wirten; man muß gefteben, bag fie hierin, oft ohne es vielleicht felbft gu ahnen, von größtem Ginfluß auf die Contunft gewefen find - gar manches Meifterwert, bas wir bewundern, verbantt fein Dafein der Erfüllung biefer edlen Aufgabe.

\* Copenhagen. Der Biolinvirtuos R. Biernadi, welcher im vorigen Mosnat fechsmal mit großem Belfall im Cafino fich boren ließ, hat feinen bleibenden Aufsenthalt bier genommen und ift bereits ein gefuchter Biolin-Lehrer-

<sup>\*</sup> Bu Augerre in Frankreich ist der Violinist Pietro Feroglio, ein Piemontese von Geburt und Schüler Brunis und Pugnanis, vor Kurzem in einem Alter von 85 Jahren gestorben. In Augerre lebte er als Mustellebrer seit 1814, nachdem er in verschiedenen anderen französischen Städten und auch in Belgien als Orchesterdirector fungirt hatte.

- \* Novitäten der letten Woche. Soneert für Pianoforte mit Orchester von Morbert Burgmüller, Op. 1. Ein großes Albumblatt und ein Cleines für Pianoforte von Stephen Heller, Op. 110. Romanve dramatique pour Piano par S. Thalberg, Op. 79. Passacaglia für Orgel componirt von J. S. Bach, für großes Orchester eingerichtet von H. Esser. Partitur und Orchesterstimmen. Pfalm XIII für Chor und Orchester von Woldemar Bargiel, Op. 25. Bartitur, Clavier=Auszug, Orchester und Chorstimmen. Der Abt von St. Gallen, Oper in 3 Acten von Kr. Herther. Vollständiger Clavierauszug mit Text. Liebergarten für die weibliche Jugend, Sammlung zweistimmiger Geschage mit Pianoforte, von W. Taubert, Op. 140. Zwei Liebestieder von Alessandreipt Gearlatti für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte nach dem Original-Manuscript bearbeitet und herausgegeben von Carl Band. Mit italienischem und deutschem Text. Hür Sopran oder Tenor. Hür Mezzo-Sopran oder Bariton.
- \* Lieber aus alter Zeit (Neue Folge) für Planoforte frei übertragen von Theod. Kullat, Op. 111. 6 Hefte. (Leipzig, Fr. Kifiner.) Für gute Spieler berechnet, können biese Uebertragungen nicht anders als äußerst geschmacke und gesstwoll genannt werden, und gehören sie vielleicht mit zum Besten, was auf dem Gebiete der Transcriptionen geleistet worden ist. Die Lieber, welche der Verfasser in sinniger Weise gewählt hat, sind: Lied der Nacht von Reichardt, Solbatenspruch von Zumsteg, das Beilchen von Mozart, Lühow's wilde Jagd von Weber, Mich siehen alle Freuden von Paessello, die Zufriedenheit von Mozart.
- \* Auf Flügeln bes Gefanges, Gedicht von Seine, für eine Tenors ober Sopranstimme mit Bianoforte von Gustav Jansen. (Berlin, H. Mendel.) Es geben in diesem Liede poetische Empsindung und Speculation auf "absolute" Melodie seltsam ineinander! Das Eme hat bas Andere beeinträchtigt und so eine tünstlerische Totalwirkung unmöglich gemacht. Un der einen Stolle singt der Componist wie ein Dichter, an der andern wie ein Bänkelfänger; das Ende ist aber geradezu dilettantisch, nur ein angeseintes Stück Modusation nach der Tonica zurud, nachdem der "Schluß" in Text und Musik so eben auf der Unterdominante stattgesunden hatte. Schade um das gute Talent des Componisten, der sich beeilen und aufraffen sollte, den Weg des Rückspeitts zu verlassen.
- \* Drei Gedichte von Mar. Beilhack für Soprau, Alt, Tenor und Baß componirt von Gustav Bergmann, Op. 5. (München, Jos. Aibl.) Es lebt noch kein ordentlich durchgebildeter Componistengeist in diesen Gefängen, die gleichwohl recht schöne Partien enthalten, wie z. B. die Hauptsätze in No. 1 "Minnelled", das gesungen zu werden verdient. Idee und Form verbinden sich noch nicht überall unmittelbar, Fremdes und Eigenes fügt sich ancinander. Wir wünschen dem Componisten, was ihm, nach dem hier Sesagten, noch sehlt, Uebung, Geschmackstäuterung, Phanstassebereicherung und hoffen, über's Jahr gute neue Proben von ihm zu erhalten.
- \* Sechs vierstimmige Lieber aus ber Natur für Sopran, Alt, Tenor und Baß, eomponirt von Eugen Behold, Op. 17. (Leipzig, Fr. Kifiner.) Mclobifche Frische, Innigkeit ber Empfindung, fließende und forgfältige Filhrung der Stimmen sind die auszeichnenden Eigenschaften der beregten Lieder, welche wohl verdienen, in allen bessern Gesangvereinen sich einzuburgern.
- \* Archiv für den mehrstimnigen Männergefang iheils bearbeitet nach Melodien und Chören der classischen und vorclassischen Zeit von Clemens Block und Andern. Zwei Hefte. (Leipzig, E. Wengler.) Gar Vicles macht sich nicht recht günstig in diefer Sammlung, z. B. Chöre aus Opern, für gemischen Chor componirt, hier aber für Männerstimmen ohne Begleitung gesetzt; Anderes macht guten Effect; für einzelne vorclassische Stücke der alten Kirchercomponisten darf man allenfalls dankbar sein. Unsverantwortlich ist's, daß den Stücken nicht überschrieben wurde, ob sie Original oder Arrangement seien!
- \* Souvenir de Zarizino. Deux Pièces de Salon pour Violoncello avec Accompagnement de Piano composé par Charles Davidoff, Op. 6. (Leipzig, Fr. Kistner.) "Nocturne" und "Mazurta" betitelt, sind diese Stücke durch Inhalt und Form von angenehmster Wirkung. Geübtere Bioloncellisten können sich damit manchen Dant von seiten gebildeter Salons erwerben.

#### Foyer.

- \* Paris ift verstimmt! Die Parifer leiben jest an einem verschlagenen Congres. Bon der berühmt gewordenen Rede des Kaisers erhist, magten fie sich in die raube Luft Europa's und brachten einen Schnupfen heim, wozu der fühle vom Canal herüberwehende Seewind nicht wenig beitrug. Aber nicht nur die Politiker sind versimmt, die Congressfrage berührt alle speculativen Röpfe von Paris. Die Kaussleute sahen einem reichen Absate ihrer Waaren entgegen, die Theaterdirectoren sahen ein Barterre von Königen, die Künstler sahen ihre Knopslöcher geschmuckt und die Künstlerinnen, Sängerinnen, Tänzerinnen, sie sahen ihre jezigen Freunde bereits über die Schulter an. Und jest alle diese Hossnungen sind zu Wasser geworden und spöttisch macht die Wirtlickeit ihr Necht geltend.
- \* Eine Abreffe an den Kaifer Napoleon. Der Moniteur iheilt nachflehende, dem Kaifer von der Gesellschaft der Componisten überrelchte Abresse mit;
  "Sire! Die Abschaffung der ausschließtichen Theater=Brivilegien, die wir der freisinnigssen und aufgeklärtesten Initiative verdanken, eröffnet endlich der mustalischen Kunst in Frankreich eine ausgedehnte Bahn. Unter den gleichen Bergünstigungen, wie die Maler und Bildhauer in Bezug auf Ausübung ihrer Kunst, werden die Componisten, nunsmehr von den Banden befreit, welche, steis erneuert, seden Ausschwung niederhielten, außer der Leichtigkeit, sich vor dem Publicum zu produciren, auch eine nühliche Berswendung ihres Talents und den fruchtbarsten Wetteiser sinden. Diese neue Aera, welche wir einzig dem Schuße verdanken, den Ihre Majestät in Ihrer hohen Weisheit der lirstschen Kunst zu schenken geruht, wird der französsischen Kunst, die vielleicht Gesahr lief, ihren wohlerwerbenen hohen Kang einzubüßen, noch größeren Slanz verlehen. Gestatten Sie deshalb, Sire, daß die Componisten zuerst diese glückliche Entschließung mit Freuden begrüßen, und Ihrer Masesiat den ehrerbietigen Ausdruct ihrer tiesen Dankbarteit darbringen. Wir verharren in der tiessten Berehrung Eurer Masestät unsterthänigste, gehorsamste Diener." Folgen die Unterschriften.
- \* In London giebt es in den Montagsconcerten für die Ausreißer folgende Rotig: "Diejenigen Buhörer, welche nicht bis zu Ende bleiben wollen, werden gebeten, vor dem letten Mufitstude fich zu entfernen, wozu eine Paufe von fünf Minuten bestimmt ift, damit die anderen, welche bleiben, nicht in dem Genusse der letten Rums mer gestört werden."
- \* Gin junger Bachtel. Der bekannte Tenorift Theodor Wachtel befitt in einem 16jährigen Sohn bereits einen Nachfolger im Geschäft für die hoben C und Cis. Der junge Mann wird in Hamburg Techniker und besitzt eine ebenfo schöne als kräftige und umfangreiche Tenorstimme, sou aber auf den ausdrücklichen Wunsch seines Vaters vor dem zwanzigsten Jahre keine ernstlichen Gesangstudien beginnen.
- \* Herr Schnorr von Carols feld erklärt die durch die Blätter laufende Ancedote, als wurde er von einem reichen Wiener Ontel enterbt, wenn er in Wien auf den Brettern erschiene, für vollständig erfunden. Wiener Blätter haben zuerst diese Mittheilung gebracht, als Entschuldigung für Herrn Director Salvi, weil ein Sastespiel des genannten Sängers auf dem Hofoperniheater nicht zu Stande gekommen war.

#### Signalfaften.

X. in L. Machen Sie keine Paufe. — "Rigi-Director." Nur nicht ängstlich, beshalb fällt weder das Wetterhorn noch die Jungfrau ein! — S. A. in P. Die nene Adresse ist gehörig vorgemerkt worden. — T. in H. Ist das Vergnügen schon zu Ende? — sio. in H. Geschieht mit Vergnügen. Die Mittheilung beruhte auf einem Mithverständnis. — Viol. in W. Schönen Dank für so viel Sorgsakt. — Th. B. in Br. Wir haben weder eine solche Bescheinigung verlangt, noch war sie in dieser ganz gleichs gültigen Sache nöthig, da Ihre Stellung gar nicht bezweiselt warden ist.

# Ankündigungen.

# PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'exposition universelle 1855. PARIS.

Prize medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hors de concours à l'exposition

| 44 70                                              | /TP1}                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Planos à queue.                                    | Pianos droits à cordes obligues. |
| Grand modèle de Concert Fr. 4000.                  | Grand modèle Fr. 2300.           |
| Moyen models , Fr. 3500.<br>Petit modele Fr. 2700. | Petit modèle                     |
| Le même simple Fr. 2300.                           | İ                                |
| Pianos droits à cordes v                           |                                  |
| Pianino ordinaire                                  | Fr. 1300.                        |

Ludwig Bausch sen.,

Pianino à 3 Barres pour l'exportation. Fr. 1500.

Leipzig: Wintergartenstrasse No. 14,

hält reiches Lager echt italienischer, älterer deutscher und selbst gebauter Violinen, Viola's und Celli's und empfiehlt dieselben zu Preisen von 30 bis 600 Thalern und höher. Die Instrumente sind sämmtlich in vorzüglichem Zustande.

# Ein ausgezeichnetes französ. Violoncello

ist für den billigen aber festen Preis von 50 Thlr. zu verkaufen. Näheres bei W. Wehner, Dresden, Schössergasse 22.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manusactur von J. A. Hietel,
Leipzig, Grimm. Str. 16 (Mauricianum.)

In meinem Verlage befindet sich:

|                                           | ector                     | r  | _  |    | 3    | $e_i$ | ľ | ·   | i  | D   | 2  | •   |      |     | æ.  | 10      |
|-------------------------------------------|---------------------------|----|----|----|------|-------|---|-----|----|-----|----|-----|------|-----|-----|---------|
| Op. 25. Die Flucht no<br>Legende. Partitu | ach Egypten.              | (1 | Ĺa | Fı | iite | é1    | 1 | Egy | pt | e.) | B  | ibl | isel | h e | _   | Ngn     |
|                                           |                           |    |    |    |      |       |   |     |    |     |    |     |      |     |     |         |
| Op. 25. Dieselbe, Sin                     | vier-Auszug<br>Estimmen . | •  | •  | •  | •    | •     | • | •   | •  | •   | :  | •   | •    | •   | 1   | 5<br>10 |
| Leipzig,                                  | 4                         |    |    |    |      |       |   |     |    | F)  | r. | H   | Ü    | st. | neı | r.      |

Durch alle Musikalienhandlungen und Buehhandlungen zu beziehen:

# Compositionen **Fold. Bargiel.**

|                                                                                                                                                                                                                                           | Thir.       | Ngr.        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Bargiel, Woldemar, Op. 2. Nachtstück für Pianoforte . Hmoli — Op. 4. Sechs Bagatellen für Pianoforte Orchester                                                                                                                            | _           | 1 5<br>20   |
| Partitur                                                                                                                                                                                                                                  | 2<br>2<br>1 | 15<br>5     |
| Op. 27. Fantasiestück für Pianoforte.  Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.                                                                                                                                                              |             | 15          |
| Neue Musikalien                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| Im Verlag von Fr. Kistner in Leipzig erschien se                                                                                                                                                                                          |             | !<br>Ngr.   |
| Burgmüller, Norbert, Op. 1. Concert (Fismoll) für das Piano-<br>forte mit Begleitung des Orchesters  — Op. 1. Dasselbe für Pianoforte allein                                                                                              | 6<br>2      | =           |
| — Op. 2. Sinfonie No. 1. (Cmoll) für Orchester. Partitur Orchesterstimmen                                                                                                                                                                 | 5           | 10<br>20    |
| (No. 2 der nachgelassenen Werke.)  Meller, Stephen, Op. 110. Ein grosses Albumblatt und ein kleines für Piano Schäffer, August, Op. 102. Das Barometer. (Dichtung von Lydie Schäffer, August, Op. 102. Das Barometer. (Bichtung von Lydie | ·           | <b>25</b> . |
| des Pianoforte                                                                                                                                                                                                                            | . –<br>-    | 20          |
| gend. Eine Sammlung zweistimmiger Gesange mit Begleitung de<br>Planoforte                                                                                                                                                                 | . [         | <br>        |

Im Verlage von

# Carl Haslinger qm. Tobias in Wien

Neue mohlseise Concurrenz = Ausgaben.

#### Ludw. v. Beethoven's Clavier-Sonaten.

30 Nummern. Complet. 12 Thir.

### Franz Schubert's

Winterreise.

Ju 2 Abtheilungen. 24 Nummern. Complet. 22/3 Thlr.

#### Schwanengesang.

In 2 Abtheilungen. 14 Nummern. Complet. 2 Thir.

# 3u fest-Heschenken!

Im Verlage von C. A. Spina in Wien ist erschienen:

## Fr. Schubert, op. 25. Die schöne Müllerin.

Ein Cyclus von 20 Liedern, mit deutsch. u. franz. Texte, für Alt od. Bariton, wie selbe von Herrn J. Stockhausen gesungen werden. Einzig rechtmässige Ausgabe. Complet. brochirt. Netto 1 Thlr. 15 Ngr.

#### Musikalisches Weihnachtsgeschenk.

Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen und durch jede Buch- und Musikhandlung zu beziehen:

# Operette ohne Tert

für Pianoforte zu vier Händen componirt von

#### Eerdinand Hiller.

Op. 106. Pr. 4 Thir.

Obige originelle und interessante Composition, die in der kurzen Zeit seines Erscheinens eine so überraschend grosse Verbreitung und Anerkennung der Kritik gefunden, wird bei seiner brilianten Ausstattung, Musikern und Dillettanten ein willkommenes Festgeschenk sein.

J. Rieter-Riedermann in Leipzig u. Winterthur.

So eben erschien bei uns in neuer Auflage:

#### Zwei patriotische Lieder für Männer-

Chor (Schleswig-Holstein's National-Lied, comp. von Bellmann, und "Dem Muthigen gehört die Welt" von Witt). Part. u. Stimmen. 10 Sgr. Die vier Stimmen apart nur 5 Sgr.

Das zweite Lied "Dem Muthigen gehört die Welt" eignet sich besonders zn öffentlichen Aufführungen und ist dazu eine treffliche Orchesterbegleitung zu 20 Sgr. zu haben.

J. Schuberth & Co. Verlag in Leipzig.

#### Nette Musikalien

im Verlage von

### ina in Wien.

Reranck, J., Concert-Sonate f. Pfte. zu 4 Händen. 1 Thir. 20 Ngr. Crüger, H., Op. 11. Au clair de lune. Barcarolle p. Pfte. 12½ Ngr. Eitner, B., Op. 11. Paraphrase über das Zigennerlied aus der Gpef: Die Kinder der Haide, von A. Rubinstein, f. Pfte. 10 Ngr. Ernst, H. W., Op. 26. Quatuor p. 2 Violons, Alto et Velle. 2 Thir. 5 Ngr. Esser, H., Op. 67. Sechs Lieder aus dem Münchner Dichterbuche f. 1 St. m. Pfte. No. 1, 2, à 7 Ngr. No. 3, 10 Ngr. No. 4—6, à 7½ Ngr. Fahrbach, J., Op. 52. Vollständige Flügelhorn-Schule mit besonderer Rücksicht auf den Selbstunterricht. 3 Thir. 7½ Ngr.

Gollmick, C., Op. 125. Les petites fauvettes. Rondeau arr. p. Pfte. à 4 ms. p. P. Horr. 171 Ngr.

muffat, G., Toccata u. Fuge übertr. f. Harmonium von L. A. Zellner. 71 Ngr. Negwer, J., Op. 20. Valse-Etude mélancolique p. Pfte. 10 Ngr. Negwer, J., Ouverture zu der Schwätzerin von Saragossa, f. Pfte. 15 Ngr. Fache, C. E., Op. 80. Flora. Polka de Salon p. Pfte. 71 Ngr. Hesch, J., Pfingstrosen. Walzer f. Pfte. 15 Ngr. Hesch, J., Le Duo des roses, p. Sopran et Tenore av. Pfte. 15 Ngr. Satter, G., Op. 36. Un Ballo in Maschera, de Ver di. Paraphrase de Concert v. Pfte. 20 Ngr.

cert p. Pfte. 20 Ngr. Schubert, F., Op. 25. Die schöne Müllerin. Cyclus von 20 Liedern mit deut-

schem u. französischem Text, f. Alt od. Bariton m. Pfte. 1 Thlr. 15 Ngr. Stransky, J., Op. 27. Album. Morceaux differents p. Velle. av. Pfte. No. 2.

Fantaisie sur deux thèmes de L. Beethoven. 20 Ngf.

Tuma, A., Duetten f. Sopran u. Alt m. Pfte. zum Schulgebrauche. Hft. 1. 20 Ngr.

Verdi, J., Kerker-Scene aus dem Troubadour f. Mozzo-Sopran m. Pfte. 15 Ngr.

Wagner, B., Op. 22. L'Attente. Nocturne caractéristique p. Pfte. 10 Ngr.

Weiss, I., Op. 8. Ave Maria. Offertorium f. Sopran-Solo m. Streichquintett,

2 Oboen, 2 Fagotten u. 2 Hörnern. Stimmen 22 Ngr.; f. Sopran m. Pfte.

Willmers, R., Op. 107. Paraphrase de Concert sur un Thème favori hong-rois p. Pfte. Thir.

lm Verlage von Fakter & Sohn in Müncken erschienen soeben für Piano, in eleganter Ausstattung, nachstehende Tänze von M. Koennemann (Orchester-Direktor in Baden-Baden);

Le Postillon d'Amour. Polka. 71 Ngr. Lilli-Polka 5 Ngr.

Adelaiden Polka 71 Ngr.

Die Polka: Le Postillon d'Amour und die Lilli-Polka sind auch für Orchester erschienen. Preis der beiden zusammen 2 Thlr.

Als beste Empfehlung dieser Tänze dürfte die ausserordentlich beifällige Aufnahme gelten, die sie in Baden-Baden gefunden. Der gleiche Beifall wird ihnen ohne Zweifel überall zu Theil werden, denn sie sind reizend wie wenige der neueren Tanz-Compositionen.

Gotthard, J. P., 2 Lieder f. Alt oder Bariton m. Pite, 15tes Werk. 18 Ngr. 3 Gesange f. Alt od. Bariton m. Pfte. 30tes Werk. 17 Ngr.

von Stockhansen, Ernst., 6 Lieder m. Pfte. ltes Werk. No. 1, 8, 5 zu 5 Ngr. No. 2, 7 Ngr. No. 4, 4 Ngr. No. 8, 9-Ngr.

Hofmusikalienhandlung von Adolph Nagel in Hannover.

Musikalien-Anzeige.

Im Verlag des Unterzeichneten erschien und ist durch jede Buchund Musikalienhandlung zu beziehen:

# anoforte-Album zu vier Händen, ahl volksthümlicher Musik aller Länder

bearbeitet von

Carl Burchard

Heft 1-6. à 20 Ngr. Dieselben in zwei Bänden à 1 Thir. 15 Ngr. An Stelle aller persönlichen Anpreisungen sei es mir vergönnt, ein Urtheil des k. Kapellmeisters Herrn H. Dorn in Berlin hier beizufügen. Derselbe schreibt in der Cölner Zeitung: "Unter den mannigfaltigen Erscheinungen in der musikalischen Literatur, welche darauf berechnet sind, den Eifer der Klavierschola-ren anzuspornen, indem das Nützliche mit dem Angenehmen verbunden wird, und welche demnach die ermüdende Trockenheit ebenso wie die geschmacklose Seichtigkeit in der Wahl der Uebungsstücke ausschliessen, unter diesen nicht allzu häufig mit Glück ausgeführten Sammlungen, dürfen wir das "Pianoforte-Album zu vier Händen von Garl Burchard" dem Publikum unbedingt als ein höchst gelungenes Werk empsehlen. Die sechs Heste, deren jedes auch einzeln für 20 Ngr. verkäuslich, enthalten 69 Nummern, die allen jugendlichen Spielern Freude machen, ihren Geschmack wesentlich bilden und ihren Fortschritt rasch befördern werden. Wir machen daher besonders die Herren Lehrer auf dieses wohlseile und dennoch elegant ausgestattete Werk mit voller Ueberzeugung von dessen wahrer Nützlichkeit aufmerksam."

Neustadt Dresden.

Adolph Brauer.

#### Bei B. Schott's Söhnen in Mainz ist erschienen:

Bach, J. S., Zwölf variirte Chorăle f. Orgel, arr. f. Pftc. zu 4 Händen. Hft. 1. l fl. 12 kr. Hft. 2. 1 fl. 48 kr.

Bernard, M., Impromptu sur un Air allemand p. Pfte. 45 kr.

Chaudoir, Mine. de, Souvenir de la Volhynie. 3 Mazurkas p. Pfte. 45 kr. Chaudoir, Mine. de, Souvenir de la Volhynie. 3 Mazurkas p. Pfte. 45 kr. Clementi, M., Sonates choisies p. Pfte. No. 21. 45 kr. Bayid, F., Lalla Roukh. Arien m. Pfte. No. 5 bis u. No. 7 bis. à 27 u. 45 kr. Bemaur, C., Six nouvelles Danses p. Pfte. No. 1. Les Bains de Blankenberghe. Valse. 36 kr. No. 2. La Réseda. Polka. 18 kr. No. 3. Les jolies Tournaisiennes. Valse. 45 kr. No. 4. La Bureaucratie. Polka-Mazurka. 18 kr. No. 5. Souvenir de Spa. Valse. 36 kr. No. 6. Le Clairon. Schottisch. 18 kr. Ellerton, J., Op. 60. Quatur p. 2 Violons, Alto et Velle. Partitur. 1 fl. 30 kr. Cheyn, M. v. d., Recueil de Productions légères p. Glaveoin, publié p. v. Elewyck. 3 fl. 36 kr.

Graziani, M., Le Songe. Valse romantique p. Pfte. 45 kr.

— La Tentation. Polka infernale p. Pfte. 27 kr.

Hahn, C., Op. 1. Zwölf Orgelstücke. Neue Ausg. 1 fl. 12 kr.

Hamm, V., Op. 99. Musikalisches Bade-Album. 6 Tänze f. Pfte. No. 1—6.

à 18 kr.

Haydn, J., Sonates choisies p. Pfte. No. 13. 45 kr.

Metzger, J., Souvenir du tir fédéral de La Chaux-de Fonds. Polka p. Pfte. à 4 mains. 27 kr.

Meyerhöfer, A., Op. 3. Polka-Mazurka de Salon p. Pfte.

Molitor, F., Op. 18. Drei kleine Lieder für ganz junge Stimmen m. Pfte. · 45 kr.

Parmentier, T., Op. 2. Deux Morceaux de Salon p. Pfte. No. 1. Regret. No. 2. Souvenir. à 54 kr.

Staab, J., Op. 56. Drei Märsche f. Pfte. No. 1. Ludwigs-Marsch. No. 2. Defilir-Marsch. No. 3. Feldlager-Marsch. à 18 kr.

Wolfart, H., Les Epis d'or. 24 petites Fantaisies sur des Airs français et italiens. No. 1—24. à 18 n. 27 kr.

die Weihnachtszeit! Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen: Clavierstücke aus den Concert-Programmen von Frau Withetmine Szarvady geb. Clauss. Heft 2, 3. 1. Gaillarde von Chambonnières. II. La de Croissy, Courante von François Couperin. Heft 2. III. Gavotie von J. B. Rameau. I. Sonate von Domenic Scarlatti, II. Sonate von Benedetto Marcello. Heft 3. III. Romanze von Balbastre. Köhler, Louis, Op. 50. Die ersten Etuden für jeden Clavierschüler. (Angenommen von den Conservatorien der Musik zu Leipzig, Wien, 25 Berlin, St. Petersburg etc.). . - Op. 79. Der erste Fortschritt. 24 kleine Vorspielstücke für jeden Clavierschüler - Op. 47. Heitere Vortragsstudien für den Clavier-Unterricht 10 - Op, 112. Special-Etuden für den Glavier-Unterricht. (Eingeführt in dem Conservatorium der Musik zu Leipzig, in dem "Conservatorium der Musik" und in der "Academie der Musik" zu Berlin, in dem Gonservatorium der Musik zu St. Petersburg etc.) 2 Heste. à Op. 128. Neue Geläufigkeits Schule zur Uebung im brillanten Passagenspiel für den Clavierunterricht. (Eingeführt in den Conservatorien der Musik zu Leipzig, Berlin, St. Petersburg etc.) 2Hefte. a Kücken, Fr., Op. 78. Das Wasser ist tief, Gedicht von Franz Kugter, für eine Bariton- oder Alt-Stimme mit Begleitung des Pianoforte 10 10 01 Beinecke, Carl, Op. 54. Vierhändige Clavierstücke im Umfang von fünf Tonen bei stillstehender Hand, insbesondere zur Bildung des Tactgefühles und des Vortrags. Zwei Hefte 15 Op. 77. Hausmusik für das Pianoforte. Leichtere Stücke, insbesondere zur Bildung des Vortrags. Heft 1-3. . . 15 à Rictz, Jul., Kinderstücke für Pianosorte. Zwei Heste 15 Rubinstein, Anton, Op. 64. Fünf Fabeln von Kriloff, aus dem Russischen übersetzt von R. Sprato, für eine Singstimme mit Clavier-

sischen übersetzt von R. Sprato, für eine Singstimme mit Clavierbegleitung

Sahr, Heinrich von, Op. 8. Zwölf Kinderlieder für Sopran mit Pianoforte

Scarlatti. Aless., Zwei Liebeslieder für eine Singstimme mit Be-

No. 1. Togliete mi la vita aucor!

Nehmt denn auch hin das Leben mein!

No. 2. O cossate di pingarmi. Ach hört auf in mir zu wühlen.

(Von dieser musikalischen Zeitung erscheinen jährlich 52 Nummern.) Preis für den Jahrgang 2 Thlr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Verlag von Bartholf Senff in Ceipsig.

# SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Cinundzwanzigfter Jahrgang.

Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Genff.

Jährlich erscheinen 52 Nummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thlr., bei directer franktrier Zusendung durch die Bost unter Kreuzband 3 Thlr. Jusertionsges bühren für die Betitzeile ober deren Naum 2 Neugroschen. Alle Buchs und Musikaliens handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Adresse der Redaction erbeten.



Die "Signale für bie musikalische Welt" werden auch im nächsten Jahre in ber bisherigen Weise fortgesett.

#### Wiener mufikalische Skizzen.

Das britte philharmonische Concert hatte eine besonders interessante Nummer — Mozaris Concert für Bioline und Biola — und gab damit Gelegenheit zu einer seitenen Art von Weitkampf zwischen ben zwei größten Geigern Wiens: Laub und Helmesberger. Jener spielte die Violine, dieser die Viola. Beide sind ihres Instrumentes sicher, beide ausgezeichnet musikalisch und in solcher Gelegenheit eifrig bestissen, die Söhe ihres Russ zu wahren. So kam denn sur das Publikum einer der seinsten Genüsse zu Stande, ein Senuß, für den man allerdings der Meisterhand Mozarts den ersten Dank schuldig ist, weil sie den zwei Instrumenten abwechselnd so herre liche Gelegenheit bietet, zu glänzen und zu gewinnen, der aber trot der Nivalität der Aussührenden so ungetrübt war, daß wir nicht eine Stimme hörten, die Einem oder dem Andern den Vorzug gegeben hätte. Alles war ausgeglichen und vollendei schin, aus dem Weitkampf gingen zwei Sieger hervor. Das Publikum überschüttete beibe Künster mit einem wahren Sturm und Applaus.

Bum Schluß der Production gelangte Rubin fteins "Dean = Symphonie" jum erften Wale in Wien zur Aufführung. Wir können uns der Meinung keineswegs ansischließen, Rubinstein habe mit dieser Symphonie einen unglücklichen Griff gethan und von vorneherein feinem Genius einen zu großartigen Vorwurf geboten. Decan! Was läßt sich da nicht alles fcreiben, wenn man productiv und nicht um Farben verlegen ist!

Selbft bas Bermeiben jeder naheren Auselnanderfegung bes Programms finden wir taltwoll und in Ordnung, namentlich wenn wir an gewiffe Leute denten, beren Inftrumentalmufit nur mit dem Schluffel einer wortreichen Druckschrift in der Hand fitr ben Buborer gu erfaffen ift. Was nun bie Arbeit Rubinfteins anbelangt, fo bietet fie bes Intereffanten, Geiffreichen, ja mitunter bes Genialen genug; aber auch in ihr, wie wir ichon wiederholt bei Befprechungen fruberer Arbeiten diefes begabten Tonfebers bervorzuheben Welegenheit hatten, ichadet dem Gindruck des Bangen die Ungleichheit der Arbeit im Ginzeinen. Die Drean=Symphonie leidet fogar an der bedenklichen Schwäche, daß ihre einzelnen Rummern genau mit jeder Bahl an Bedeutung verlieren. Das erfte Stied ift das befte, das lehte bas gerfahrenfte und unbefriedigendfte. jeber fpmphoniftifden Arbeit ein ftarter Accent auf dem erften Sat. Der Zuhörer ift noch am empfänglichften, gespannt auf bie Dinge , die ba kommen follen, der Com= ponift in feiner Arbeit gleichfalls am frifcheften und eifrigften. Deshalb legen indeß gerade kluge Tonfeger sich mit aller Force in die folgenden Sätze und geben fich be= fondere Duibe, um die Rlippe des Abfallens zu vermeiden, die namentlich bei bem Rubinftein bagegen hat bis Schluffag für ben Erfolg bed Bangen enticheidend ift. jest noch nicht die Beobachtung biefer Conomifchen Gintheilung ber Rraft, Die Steigerung bee Effettes bis jum Schlug vollnändig begriffen. Er ift ein gu fähiger, begabter Mann, um es nicht zu tonnen, wenn er mit aller Energie wollte, und die bobe Beit gu mollen mare nun allerdings feben ba. Gewaltsame Unbaufung larmenber Inftrumente gegen den Schluß bin, ein allgemeines Aufreben ber Blafer und Pauter ift nicht genügend, um diefen Effect gu erzielen, wenn nicht andere Botentaten babinter Mit einer larmenden Schlufi=Anfraffung ohne folide Bafis macht man ben Mufiter auf das Bacuum der Gedanten erft recht aufmertfam, und das große Bublitum, bas man in ber Dper mit Speliatel bem Teufel in die Butte treibt, findet ben 2Beg nicht in ernfthafte Concerte.

Für die neuere Mufit ift es übrigens von Wichtigteit, daß Aubinftein richtige Wege gebe, denn die Säupter bes productiven Salents find gegablt und teines konnen

mir entbehreit.

Da wir gerade von productivem Talent reden, fo muffen wir und auch mit Berrn Dito Bach beschäftigen, der unlängft ein eigenes Orchefterconcert veranfialtete, in welchem ausschließlich Werte feiner Gactur bem Bublifum fervirt wurden. Run gefchicht aller= bings Bebem fein Recht, ber ben Leichtfinn hat, fich in ein folches Concert gu begeben. Aber es muß bech bei jeder Gelegenheit wiederheit werden, bag ichon bas Ansbieten einer fo Compacten Dlaffe von Berfuchbarbeit etwas Berlegendes hat. Wir borten vor mehreren Jahren von Geren Dito Bach ein Quartett, deffen gange Anlage, nach Sayon'= fchem Mufter gearbeitet war und einer fleifigen Schulerarbeit glich wie ein Gi bent Unterbeffen hat Berr Dach feine Ueberzeugung fo bollfiandig gewechfelt, bag er mit Sad und Pad in das D. 2Bagner'fche Lager übergegangen ift. In einer Somphonie, in einer Ouverture und in Scenen and ber Oper "Spartalus" legte er coram publico fein neues Glaubensbetenninif in aller Breite ab, indem er dabei alle Geifter heraufeitirte, die Mich. Wagner gu rufen gewohnt ift. Die Geifter tommen, aber Gert Bach weiß nicht, was er mit ihnen anfangen foll. Es bleibt bei ber unfagbaren Intention und bei einem Larm, aus bem nur ber brennende 2Bunfc heraustrompetet, ber "neuen Coule" mit Sant und Saar angugeboren. Bir find, aufrichtig gefianden, nicht vellftandig tompetent in Cachen ber neuen Schule, wir wiffen nicht, was ba wirtlich groß und gewaltig und was nur aufgedunfen und geräufchvoll ift. Aber wir haben einen leichten Schimmer, den Aufing einer Idee, daß Berr Bach weder unter die Gbiter noch unter die Belden der Butunftonufit gablen durfte.

Dien, ben 13. December 1863.

#### Andante mit Bariationen

(Gdur)

für bie Bioline mit Begleitung einer zweiten Bioline, Biola und Bag ober Bianoforte

componirt von

P. Robe.

Dp. 10,

Reue Ausgabe mit ben Driginalverzierungen bes Componifien.

herausgegeben von Kerdinand David.

(Cingefuhrt im Confervatorium der Mufif zu Leipzig.) Br. 20 Mgr.

Mit Begleitung bes Bianoforte allein Pr. 15 Ngr. Berlag von Bartholf Senff in Lelpzig.

Robe's Bariationen in Gelur find die nämlichen, welche die Malibran und nachher noch manche andere Sängerin, im Wefentlichen getren nach der Prinzipalftimme,
als Concertgesangslick vorgetragen hat. Diese scheinbar euriose Thatsache heben wir hier gestissentlich hervor, weil sie die Natur der damaligen unschuld vollen instrumentalen Virtuosität erkennen läht, die, fern von aller Naffinerie, rein dem Gesange
in Ersindung von Passagen folgte. Sin Justrument hat darin größeren Spielraum
als die Rehle; darum that die Malibran im Grunde einen Schritt oder deren mehrere
über das Gesangsbereich hinaus und huldigte so der speculativen Virtuosität: daß sich
aber die Variationen überhaupt der Rehle fügten, muß dem Componisten als ein Verbieust angerechnet werden, das um so höher zu achten ist, als er ohne Zweisel bei der
Composition nicht entfernt an eine Kehle, sondern nur an seine Geige gedacht hat.

Sind nun diese Nariationen höchst sangbar erfunden, so folgt daraus auch, daß sie, selbst in den Passagen, einen gewissen melodisch-gehaltenen Zug haben und daß ihre Schwierigkeit weit hinter den neueren concertanten Violincompositionen zurückheht. Rode's Stück eignet sich darum für diesenigen Violinspieler, welche so eben den Schritt zur Virtuosität ihun wollen; sie haben dabei die beste Gelegenheit, Klangschönheit, mestodischen Vortrag und Geschmack in der Coloratur zu fludiren. So wenig bedeutend auch äußerlich die Schwierigkeiten der Rode'schen Variationen sind, gehört doch ein seinssmiger Meister dazu, um sie so vorzutragen, wie sie dem Componissen vorschwebten und wie dieser selbst sie (zum Entzücken der ganzen mustatischen Welt) spielte.

Was liegt aber auch in diesen einfachen Tonen! ein wahrhaft Mozart'icher Zausber der Melodie und Grazie. Das Thema hört sich an, wie eine annuthig ausgedrückte Liebesversicherung; es ist wie die Grundidec eines Gedichtes, das hier in jeder Bariation einen neuen Bers sindet, der so natürlich in lieblicher Alangweise hervorsprießt, wie die wachsende Plume aus zarter halbgeöffneter Anospe. Dem Reserenten wurde wenigstens einst selbs, beim schüerhaften "Ueben" dieser Variationen, ganz poeisich zu Muthe.

Es war eine gute Idee des Meisters der Nioline, Ferd. David, Rode's Vatiationen, welche sich nun wohl seit 50 Jahren auf den Concert- und Unterrichtsprogrammen erhalten haben, in neuer Ausgabe und mit einer Bezeich nung des Vortrags, der Verzierungen und Bogenstriche herauszugeben, wie sie ihm, auf sicherem Wege mittelbarer Ueberlieferung, von dem Componisten selber zugekommen sind, und wie Herr David sie in eigenen Vorträgen und Unterrichtsstunden anwendet. Es ist wohl keine Frage, daß die sämmtlichen Violinspieler mit dieser Ausgabe einverstanden und ganz unserer Meinung sind, wenn wir das schöne, alte und doch immer noch junge, hier in geschmackvoller Ausstatung neu erscheinende Werk unbedingter Empsehlung für werth halten.

#### Behntes Abonnementconcert im Saale des Gewand: hauses zu Leipzig.

Donnerstag ben 17. December 1863.

Unfer Referat über das gestern stattgehabte gehnte Gewandhaus=Concert beginne mit ber Erwähnung bes in bemfelben fich prafentirt habenden Gaftes - Fraulein Caroline Bettelheim, Sofopernfängerin aus Wien. Ein fehr vortheilhafter Ruf ift diefer Dame vorausgegangen, und die Bewahrheitung deffelben durch ihre Leiftungen in bem beregten Concert ließ nicht auf fich warten. Gin Organ von feltener Schönheit und Fulle — Contr'alt, — angemeffene Behandlung und Berwendung beffelben nach Seiten ber Intonation und Artifulation bin, endlich ein Bortrag, ber auf Intelligeng ebenfowohl wie auf Warme der Empfindung begrundet ift - das find die Gigenfchaften, welche Fraulein Bettelheim einen reichen und verdienten Boll ber Anerkennung von feiten der Görerschaft zuwege brachten. Will man gang rigoros zu Werte geben, fo muß man vielleicht fagen, daß bie hoben Tone von Fraulein Bettel= heims Stimme nicht gang von der Robleffe bes Klanges find wie die mittleren und tiefen; ferner, daß fie bin und wieder mehr als nothig tremultrt - namentlich vermertten wir bas unangenehm in ber Coloratur, Die baburch eimas tollernd und polternb wird; und endlich, daß in der Aussprache, bie übrigens fehr deutlich ift, ein Anftogen mit ber Bunge nicht gang vortheilhaft wirft. Dies Alles jetoch hebt die Borguge nicht auf, welche Fraulein Bettelheims Leiftungen im Großen und Gangen gieren; es find fleine Schaiten, welche die Lichtfeiten nur momentan verbunteln. Es bleibt uns noch ju erwähnen übrig, daß die Runftlerin folgende Stude vortrug; Arie (,,Ah, rendim quel core") aus ber Dper "Mitrane" von Francesco Roffi (1686 componirt) und Arle aus Bandels ,. Geralles" (,, Wo flieb' ich bin") - zwei ichone Mummern, voll edler Leibenschaftlichkeit; bann die Lieder: "Das Madchen und ber Tod" von Frang Schubert und "Sonntage am Rhein" von Schumann. Auf lebhaftes Da-Capo-Begehren gab Fraulein Bettelheim noch ein Lieb "Alein Anna Kathrin!" gu. -

Der Infrumentalvirtuos des Abends mar Berr Capellmeister Reinecke. Er trug mit der ihm eigenen Feinsinnigkeit und Ginsicht das Imoll-Concert von Seb. Bach (bem übrigens der Borwurf der Langweilichkeit nicht erspart werden konn) und seine eigenen, hier schon öfter und stells mit Beifall zu Gehör gebrachten Bariationen über ein Bach'sches Thema vor. Reiche Beifallsspenden blieben nicht aus.

Die Sinfonie in D von Phil. Em. Bach und die Duverture zur Aulis-Jphisgenie von Gluck waren die gut erekutirten Drchesternummern des Concertes. Bezügslich der Sinfonie können wir nicht verhehlen, daß sie und diedmal bei weitem kalter ließ als bei ihrer vor einigen Jahren stattgehabten Vorführung. Doch dürften wir das für vielleicht bloß unfere angenblickliche Stimmung verantwortlich zu machen haben.

Nun wollen wir schließlich noch die Frage auswerfen: ob die vorwiegend antikisernde, ja sogar archaistische Haltung, die man durch die Programmzusammensetzung diesem zehnten Concerte zu geben beliebte, nicht ihr Bebenkliches haben möchte, und ob man nicht berechtigt mare, ein Weniges über Monotonie zu klagen?

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Im Confervatorium der Musit fand am 12. Dec. zur Feier des Geburtstags Sr. Majestät des Königs Johann eine Musikaufführung statt, in welcher solgende Compositionen zur Aufsührung tamen: Motette (sechssimmig) für Chor componirt von Herrn Seorg Henri Witte aus Utrecht. Trio für Pianosorte, Clarinette und Viola von W. A. Mozart (Esdur), gespielt von den Herren Karl Flitner aus Dachwig, Alwin Henrie aus Niederwiera und Rudosph Zihrer aus Münschen. Abagio und Fuge für Violine von Seb. Bach, unisono gespielt von den Herren Carl Jung aus Bettenhausen, Eugen Fleisner aus Münchberg und Georg Hänstein aus Brestau. Präsudium und Fuge für Pianosorte solo (Emoll) von F. Mendelssohn Bartholdy, gespielt von Herrn Horton Allison aus London. Trio für Pianosorte, Violine und Violoncell von E. van Beethoven (Cmoll), gespielt von den Herren Christian Padel aus Christiansfeld, Nudolph Viehen aus Gilachadt und Nudolph Hennig aus Güstrow. "Salvum sac regem," für Chor componirt von Herrn Ernst Gustav France aus Königstein.

Kirchenmusik in der Thomaskirche am 12. Dec. Nachmittags halb 2 Uhr Mostette: "Er kommt, er kommt der farke Helb," von Hiller. "Salvum fac rogem," von Hauptmann.

Fräulein Bettelheim aus Wien, welche gestern im Gewandhausconcert als Sängerin auftrat, soll auch eine vorzügliche Clavierspielerin sein und wird als solche sich in der Sonntag Abend im Gewandhause statssindenden vierten Abendunterhaltung für Kammermusik productren, die begabte Künstlerin wird das Emoll-Trio von Mendelssohn vortragen.

Rubinftein's Ocean=Ginfonie, welche im britten philhar= \* Bien. monischen Concert unter Dessoss's Leitung zur Aufsührung kam, erfährt die widerspreschendsten Beurtheilungen in der Presse, aber selbst Ed. Hanslick, der sonst kein grosser Freund von Aubinstein's Compositionen ist, und auch die drei legten Säge der Ocean-Sinsonie schwächer sinder, muß gestehen: ", der erste Say dieser Sinsonie ist wahrhaft grandios, die Westiebe schön und eigenthümlich, die Korm bei aller Breite vahrhaft der Beite Sans beier Sinsonie ist fefigefugt, bas Gange bei allem Jugendbrang boch tiar und muftfalifch." (Bei biefer Gelegenheit ivollen wir im Intereffe etwa bevorsiehender Aufführungen bes Wertes er= wähnen, daß Rubinstein für seine Ocean-Sinfonie zwei gang neue Sage componirt hat: Abagio und Scherzo, welche nächstens im Druck erscheinen werden.) — Im Operniheater in bem bekannten Ballet "bie verwandelten Weiber" bebutirte Fraulein Opfermann, Die fcon bei ihrem fruheren Auftreten fich Die Gunft des Bubli-tums erworben hatte. Fraulein Opfermann fuhrte die "Scene dansante" mit Geren Frappart aus, und tangte ein Pas de trois mit ben Frauleine Lamare und Jadid un= ter raufchentem Beifalle. Ihre vollendete Technit, fowie ihre ansbrucksvolle Mimit verbienten biefe Anerkennung. - Fraulein Couqui wird vielleicht ichon Ende ber nachften Boche wieder die Bubne betreten, und zwar zuerft ale Genella in ber "Stum= men von Portici." - Im Carltheater ging die Operette "Manuschaft an Bord" von G. v. Zaby mit Glud in Scene. Der Componist wurde mehreremale fturmisch gerufen und viele ber einzelnen Rummern mußten wiederholt werden. Die Mufit lebnt fich fo geschickt an Bekanntes an und giebt dabet so Manches an anmuthig Ersundenem bingu, ift so frifch und weicht ben trivialen Wendungen so gesällig aus, daß der glanzende Grfolg der Operette vollständig gerechtfertigt erschien. Besonders liebenstvürdig instrumen-tirt ist der Matrosenshor kurz nach Beginn der Operette, und ungenein saunig gedacht und ausgeführt der Chor der Klatschbasen am Schlusse. Auch der Tert von J. L. Farich zeichnet sich durch eine verständige Anordnung, durch gute Einfälle und Coupletreime aus. — Im ersten außerordentlichen Concert der Gesellschaft der Musikfreunde, weises Sonntag den 20. Dee. im großen Redoutensaale unter der Leitung des artistischen Directors Geren Gerbeck flattfinden wird, tommt jum erstenmale in Wien Nobert Schumann's vollständige Mufit zu Goethe's "Fauft" zur Aufführung. herr Jofef Bellmes berger hat die Führung ber Biolinen übernommen. Frau Duftmann fingt bas Greichen, Berr Panger den Dephifio, Berr Olichbauer ben Ariel. Berr Julius Stochaufen hat die Partie bes Fauft übernommen und wird blos biefes einemal in Wien auftreten. — Dr. Dach beginnt am 14. Dec. feine Bortrage über mufitalifche Aluftid nach Helmholy. Sie behandeln nebft andern Grundfragen ber Mufittheorie, bas Wefen ber Klangfarbe, die Entstehung der Tonreiche, die Physis ber mufitalischen Inftrumente.

\* Berlin. Am 13. December Concert des Frauenvereins im Saale der Sing-academie: Ouverture zu Kalberons "Dame Kobold" von E. Reinecke, unter Leitung des Componisten. "Hero und Leander", für Solostimmen, Chor und Orchester von G. Bierling, unter Leitung des Componisten. Clavier-Concert in Odur von Mozart, vorgetragen von Herrn E. Reinecke. Lieder von Schubert und Schumann, gesun-gen von Frau Cast-Leitung des Gomponisten. Thema von Bach, componirt und vorgetragen von herrn C. Reinede. Duberture gu ben Abenceragen ben Cherubini. - Dr. Gumprecht fchreibt barüber in der Rationalzeitung: Reinedes Duverture zu Calberon's , Dame Robold" eröffnete den Abend. Schon in irgend einem unferer Concertsale find wir dem zierlichen Wert begegnet, irren wir nicht, fo einem unjerer Concertjate ind wir dem ziernichen Wert vegegnet, tren ider nicht, so war es vor einer Neihe von Jahren in den Sinfonie-Soixeen der Königlichen Capelle. Der Mendelssohn'schen Nichtung sich durchaus auschließend, gehört es durch die Grazie der Stimmung, den Fluß, die Nundung und Klarheit der Faktur, die wählerische Eleganz dis hinab in den kleinsten Jug und den blühenden Neiz der Instrumenstation zu den anzichenden Gebilden, mit welchen der Eifer und das Talent der Jünges ihren der Weiser erkhlassen Musdernessellist bereichert. ren das ihnen vom Meiffer erichloffene Musbrucksgebiet bereichert. Mit großer Gorg= falt wurde die Duverture von der Liebig'ichen Capelle unter der Leitung Des Componiften ausgeführt. Auch als Clavierspieler lernten wir den letteren tennen. Durch den Vortrag des Mozart'schen Odur-Concerts so wie einer eigenen Arbeit, der geist-und geschmackvollen Bariationen über ein Bach'schos Thema, zeigte er sich als Meister des Instruments. Ein vollendet entwickelter, allen Ruancen und Schattirungen des Gefühls elastisch sich anschmiegender Anschlag, perlende Klarheit der Figuration, eine vorzugsweile dem Barten, Sinnigen und Innerlichen hingeneigte Art der Auffaffung und Wiedergabe find die hervortretenden Eigenschaften in dem Wesen des Runflers. Stets hat man bei ihm den Gindruck von dem unmittelbaren Contact zwifchen der tonenden Saite und ber den Stoff gestaltenden Fantaffe und Empfindung. ubereien und zu vergeistigen, nicht bessen materielle Wucht zu vergrößern gilt ihm als die Hauptsache. Im Gegensay zu dem effetsschiegen Realksnus der weimarischen Schule, der mit zehn Claviersingern schmutliche Gewalten des Orchesters entfessen möchte, geht die Spielart des Pianisten im Einklang mit den älteren Traditionen vor Allem darauf aus, die besondere Individualität des Instruments liebevoll zur Geltung zu bringen. Auf welcher Seite die ästhetische Berechtigung liegt, dünkt uns unzweisele katt. Sinnig bereichnet die Sungeriche Thur mit dem Ausberge fiede haft. Stunig bezeichnet die Sprache jedes künstlerische Thun mit dem Ausbruck "fpie-ten," d. h. das Reich des Schönen ift dem rauben Gefet des Zwangs und der Arbeit enthoben, die Runft verfahrt nicht nach ber Weife gewaltthatiger Groberung und Brandfchabung, fondern fie hebt mit erlofender Sand ben Inhalt gur Region des holben Scheins und der freien harmonischen Form empor. Wenn und unfere modernen Clas vierathleten zu Zeugen eines Fauftkanpfes herbei zu rusen pstegen, in welchem es sich entscheiten soll, wer stärker ist — Holz und Saiten ober Sehnen und Muskeln — so fügt sich die classische Schule verständnistunig in das dem Instrument eigene Ausdruckszehiet. Wie überall, so ist ihr auch hier Einheit des Inhalts und der Darstellung, Ausgeleichung und Durchtringung des Sinnlichen und Gespiegen das höchste Gesetz. In dem Vortrag des Spielers entfaltete das Mozart'sche Concert eine Külle der ansmuthigsten, zartesten Tengebilde. Namentlich war es die Melodie des Andante, die er uns tief ins Herz sang. Die holdesten Schmeicheltunste des Kantabile, Piano dolce und Legato sind ihm geläusig. Abgesehen von ein paar verakteten Wesendungen strömt in dem Wert frisches, blübendes Leben und es ist verwunderlich, weshalb man nicht öfter zu ihm und seines Gleichen zurüchgreift. Nur einen einzigen Miftlang empfan-ben wir und zwar bei der Kadenz im ersten Say, die viel zu anspruchsvoll den Rahmen ber Aufgabe überwucherte. Bei allen derartigen Improvisationen ift es die erste Pflicht bes Birtuofen, nicht aus bem Ton ju fallen, die eigene Subjektivität bem Geifte des Borts unterzuordnen. Obgleich die Reinecke'sche Rabeng fich an die gegebenen Themen bielt, mifchte fie doch in harmonischer und modulatorischer Beziehung eine Menge bem febr befimmten Wefen Mogarts burchaus fremder Clemente ein. — Frau Rifter hat the blesmaliges Chrengafispiel am 13. Dec. als "Armibe" in ber gleichnamigen Oper von Glud beichloffen. - Im Freitag tommt das wefentlich umgearbeitete Ballet ,,Morgano" mit neuen Decorationen zur Aufführung. Der Schluß, mit bem fich bas Theater= publicum nie recht befreunden tonnte, bat eine gang andere Geffalt erhalten.

\* Frau Clara Schumann, welche sich gegenwärtig für einige Tage in Düsseldorf aufhält, begiebt sich Mitte Januar zu Concerten nach St. Petersburg. Vorher wird die verehrte Künftlerin noch in den philharmonischen Concerten in Coln und Hamburg spielen.

- \* Dresben. Fünftes Abennementeoneert des Hern ben Bronfart am 14. December: Duverture zu Shakespeares König Lear, von Gector Verliez. Arie aus Ezio, von G. F. Händel, gefungen von Herrn Jul. Steckhausen. Orpheus, symphonische Dichtung von F. Liszt. Arie des Faust aus dem zweiten Theil der Seenen aus Goethes Faust von A. Schumann, gesungen von Gerrn Jul. Steckhausen. Kamarinskfaja, Fantasse für das Orchester über zwei rufsische Li der von Mt. Glinka. Wildesnacht, von Frauz Schubert, gesungen von Herrn Jul. Steckhausen Spunphenie Imold von Nebert Schumann. Stockhausen von Herrischer Einuß, den Sänger wieder zu hören. Mit mestalische erter Auffalfung, innig ausderackvoller Empsindung und seinem Geschnied von Untsalle verkindet er sympathischen Wohllant und jene vollendete, gesäulte Technik der Strinme, welche jetzt so selten gewerden und um so mehr einen willemmenen Genuß gewährt. Er sang als Zugabe auf undt endenwellenden Versall außer den um Programm genannten Verträgen: "Geheimes" von Schubert und "Baldesgespräch" von Schumann. Hinter mir sass ein sunges mir unbekanntes Wädehen, mit "dem Goltzesech, als klühte der Resensech." Ich war milde vom Klaischen und börte auf. "So applaudiren Sie dech, mein Herr, bis er wieder singen unter Bronsarts tressischen. Ich mußte herzlich lachen. Die Orchesterweite gingen unter Bronsarts tressischer Direction nach Wunsch, ware nur das Streich-Quartett eiwas zahlreicher und sücherer. Eine Besegung von fünf ersten Listinen und drei Violas kann freilich nicht anders als dünn und dürfug klingen.
- # Hannover, 14. Dec. Um Sonnabend fand ber dritte Albend für Kammermusst des Jeachim'schen Quartetts statt, nut dem der Chelus derselben schloß, doch ist Audsicht, daß nach Weichnachten ein neuer eröffnet wird, die sich hoffentlich zur Freude aller guten Musikfreunde verwirklichen wird. Das diesmalige Programm enthielt Odur-Quartett von Hahdn, Clavier-Quartett Esdur von Schumann und Fmoll-Quartett von Beethoven, die in bekannter meisterlicher Weise zu Gehor kamen. Besondrer Erwähnung mächten wie nech der Aussichtung des Clavierparts im Schumann'schen Quartett von Seiten des Herrn Scholz thun, dessen vorzügliche Interpretirung der geistvollen Camposition nech besonders wirksam wurde durch einen prachtvollen Flügel aus Ihrer Leipziger Kabrit von Blüthner. Ein zum Besten Schleswig-Polsteins vom Hannover'schen Mannergesangverein veranstaltetes Concert, erfreute sich der Mitzwirtung der Frau Joachim und ihres Gatten, sowie des Capellmeisters Herrn Scholz und von Seiten des Publikums durch sein reiches und gewähltes Programm begeistertsster Theklnahme. Die für das nächte Abennementsconcert in Aussicht gestellte Aufführung der neunten Symphonie wird fürs Erste nicht statsinden.
- \* Braunschweig. Viertes Abennementeoneert am 8. December unter Mitwirkung der Fran Clara Schumann, der Fran Joachim, und des Herrn Joseph Joachim: Senate (Amoll) für Clavier und Violine von Schumann, vorgetragen von Frau Schumann und Herrn Joachim. Kolmas Klage aus Offian von
  Schubert, gefungen von Frau Joachim. Variatienen Dp. 36 (Cmoll) von Beethoven,
  vorgetragen von Frau Schumann. Suite für Violine von Bach, vorgetragen von Hern
  Joachim. "Blondels Lieb" und "Lorelev" von Schumann, gesungen von Frau
  Joachim. Senate (sidur) für Clavier und Violine von Veethoven, vorgetragen von
  Frau Schumann und Herrn Joachim.
- \* Coln, 9. Dec. Für die laufende Wintersaison sind vier große Volls-Concerte in Vorbereitung, welche nach dem Muster dersenigen des Herrn Paddeloup in Paris (massenhafte Besehung des Orchesters mit 50—60 Musikern und vorwienend classische Färbung des Programms) an Sonn= und Festtagen auf dem großen Gürz zenich-Saale veransialtet werden sollen. Der Errrag des ersten dieser Concerte, am zweiten Weihnachtsselertag, ist zum Besten dersenigen deutschen Beamten Schleswig-Gelsteins bestimmt, die um ihrer patriotischen Gesinnung willen brodloß geworden. Die in Nede stehenden Concerte dürsten sich einer allgemeinen Theilnahme um so mehr zu erfreuen saben, als die Eintrittspreise sehr mäßig gestellt werden sollen, nämlich auf 7½ Sgr. sür Billets, die an den hiersür zu bestimmenden Niederlagsorten entnommen, und auf 10 Sgr. für solche, die an der Casse getöst werden.
- \* Bafel. Biertes Abonnementeoncert am 13. December: Duberture zu "Eg= mont" von Beethoven, Honne für Sopran=Solo, Chor und Orgelbegleitung von Mendelssohn, Manfred von Schumann. Das verbindende Gedicht von Pohl gesprochen von Herrn Fr. Devrient aus Wiesbaden.

- \* Mufikalifche Tefigefchenke, Dr. Diezmanns Allg. M.=Big. ichreibt: Das Weihnachtofeft ift vor der Thur und die Befcheerungstifche harren auch in mufikalifder Begiehung ber Spenden und Gefchente. Ber nun in letiteren etwas mehr fieht als blogen Tand und Flitter, und wer bas wirklich und dauernd Werthvolle und Rugliche beim Empfangen und Geben im Ange bat, ben machen wir auf bie im Berlag von Bartholf Seuff in Leipzig erichtenenen, fehr elegant ausgestatteten Ctubienmerte für Bianoforte von Louis Robler aufmertfam. Es ift in denfelben für große und fleine Spieler geforgt und ferner auch der technischen Musbildung fowohl wie ber Gin= wirkung auf Geift und Gemuth des Studirenden in befter und erfahrungegemäßefter Beife Rechnung getragen. Diejenigen unter bicfen Werken, welche bas Technische vorwlegend betonen, fich alfo als Studien im eigentlichen und urfprünglichen Ginn barfiellen, find: "Die ersten Etuben für jeden Clavierschüler als technische Grundlage ber Birtupsttat" (Dp. 50, Preis 25 Mgr.); "Reue Geläufigkeitsschule" (Dp. 128, 2 Gefte à 1 Thir.); Special=Ctuden mit Fingerfat und Amveifung jum Iteben" (Dp. 112, 2 Befte à 1 Thtr.). Daß diese ebengenannten Werke von verschiedenen Conservatorien, z. B. in Wien, Leipzig, Berlin, Petersburg ze., eingeführt worden find, spricht gewiß hinlänglich für deren praktischen Werth und Nugen. Nun sind aber auch noch zwel Seste vorhanden, welche in freierer Weise mit dem Uebungsstoff umspringen und das etudenhafte und strenge Befihalten an einer oder einigen Figuren nicht beobachten, auch ferner fich als Stude für Bilbung im Bortrage und ale Unterhaltung nach und neben bem auf die rein technische Finger= und Handbildung gerichteten Ueben geben. Es sind dies "der erste Kortschritt. 24 kleine Borspielslücke für jeden Clavierschüler ic." (Op. 79, Pr. 1 Thir.) und "Heitere Bortragssudien für den Clavierunterricht ic." (Op. 47, Pr. 10 Mgr.). In diesen zwei letztern Heften sind wirklich allerliebste Sachen enthalten, die jedenfalls Dem Schuter angenehme Ruhepuncte nach ben im Allgemeinen boch immer flarren und ermubenden, aber nicht zu umgehenden Fingerübungen gewähren."
- gethan haben Madame Talvo Bedogni hat ihren Contract mit der Direction best genannten Instituts gelöst und wird nach Florenz gehen. Die Opera comique geht damit um, den "trato" von Mehul wieder hervorzusuchen; natheitich muh aber erst Ander's "Fiance'c da Roi de Garbe" heraus fein, welche ihre erste Borstellung, wie man jest hört, bis in die ersten Tage des Januar versögert sehen wird. Bon weiteren Projecten der Opera comique nennt man auch den "Capitaine Henriot" von Sevaert. Da wir einmal bei der Opera comique sum Besten der Hunden wir erwähnen, daß auf dieser Büsne neulich eine Borsselung zum Besten der Hundhne von 9000 Fres. gewährte. Betheiligt hatten sich an derselben außer der Opera comique selbst mit "Rosa et Colas" die große Oper mit dem vierten Att ver "Favorite", sie italienische mit den vierten Att des "Othello", die Comédie française mit "la Joio kait peur" und die Varietes mit "In Mari dans du coton." Bon den Jiastienern nichts besonderes Neues: Frasch in wird vor seiner Abreise nach Madrid noch in "Ernani" und im "Ballo in maschera" austreten. "Roberto Devereux" von Donlzetti soll in dieser Saisen noch bervorgesucht werden und sein Hellung von Kel. Davids "Perle du Brésil" statt. Die Verbereitungen zur "Mireille" von Esunids "Perle du Brésil" statt. Die Verbereitungen zur "Mireille" von Edunds gehannter Bühne rüssig von statten, und später wird sie auch ein neue breiartige Oper von der Composition des Kürsten Ponia owsti —, Les Aventuriers" bringen. Die Opereite "Un Othello" von Legonic vir, welche auf dem Programm: Pastoral-Sinsonie von Beetsoven, Ouverture und Bruckfüste aus Elysées vielen Beitall gekunden hat, ist jeht im Clavierauszug erstigtenen. Borigen Sonniag war ein Ertra-Confervatoirevende und Kahnenwelhe aus "Le Siège de Gorinthe" und Eurpantsen. Duverture. Das Mendelssohn'sche Claviereonert wurde von einer jungen Dame Fräulein Carotine Remaury, einer Schülerin Vecouppeh's du allgemeinster Bestedbung ereatirt.
  - \* London, den 11. December. Julliens Promenadeconcerte in Her Majestys theater nehmen einen guten Fortgang und die Programme find ebenso anziehend als lobenswerth. Heute ift wiederholt ein Mendelssohn-Abend mit Ruy Blas-Ouverture, Violinconcert, vierte Spmphonie, Duberture und Sciection aus dem Sommernachtstraum nebst Gesangesbeigaben. Mile. Bolpini, der Biolinist Sivori treten allabends

lich und Mad. Archell und die Sänger Boss, Bettini, Santlet an besonderen Abenden auf. Am 21. Dec. wird der erste Opernbau abgehalten. — Das sünste Concert im Erystallpalasi brachte am Anfang und Schluß Symphonie in B von Mozart und Kinsgalshöhle-Duverture von Mendelssohn, Signor Marchest und Mile. Parepa übernahmen den gesanzlichen Abeit, darunter Arte von J. S. Bach und Serenade von Manns. Miß Agnes Zimmermann, Schillerin der royal academy of Music spielte zum erstensmale Andante und Finale des Es-Concertes von Beethoven, serner Campanella von Aanbert und Galopp de Concert von Pauer. Ihre Leistung war in jeder Beziehung echt künstlerisch zu nennen und muß besonders ihre perlenartige Alarheit in den Passagen und ihr natürlicher und edler Vortrag der Gesangstellen hervorgehoben werden. Morgen wird dasselbst eine Spunphonie in den Wound und der Marsch auß der D-Suite von Lachner ausgesihrt und Mad. Goddard spielt Nondo von Mendelssohn und Don Juan Pantasse von Assberg. Lexterer giebt am 14. Dec. zum lexten Mole sein lextes Farewellkonert in England und zwar in bescheidener Weise im Castle Hotel zu Richnond. — Am 14. Dec. sit das vorletzte Monday popular concert in diesem Inde mit Mad. Goddard. Sie hält den Aurnus ihrer Productionen genau inne und diesmal ift sie, nehst dem Dmoll-Septett von Hummel und der C-Sonate von Weber (dy general desire — wie es helst), glücklich wieder bei der ne plus ultra-Sonate von Weber (dy general desire — wie es helst), glücklich wieder bei der ne plus ultra-Sonate von Weber (dy general desire — wie es helst), glücklich wieder bei der ne plus ultra-Sonate von Weber (dy general desire — wie es helst), glücklich wieder bei der ne plus ultra-Sonate von Weber (dy general desire — wie es helste) der Kiecklich wieder bei der ne plus ultra-Sonate von Weber (dy general desire — wie es helste) der Solosien und ein Welflas (Ereter-Hall), wie immer zu einem wohlthältigen Zwek, singen. — Und nun, liedes Ferz, thue dich weit auf — Welfhacht naht! Sedente der selfgen keit, wo du ungeduldig vor de

"Wie leuchtest bu, o Weihnachtsbaum, In alter herrlichkeit, Und rufst zurück mir, wie ein Traum, Die selige Kinderzeit."

Die selige Kinderzeit."
Das ist nun Alles anders worden und wie im Schaum vergangen. Statt all den füßen Freuden, unter deren Last die grünen Aeste schmunzelnd sich beugten, haben wir für unsern musstalischen Weihnachtsbaum nur Wünsche — Wünsche für Jung und Alt, für Vergangenheit= und Jukunftöschwärmer. Und so wünschen wir denn vorerst den Kleinen, daß sie nicht gleich anfangs über Gebühr mit Deppel-Kreuzen und Been und trockner Fingerarbeit geplagt werden, sondern daß ihr Sinn recht bald für Harmonie geweckt werde. Den Vorgerückteren sei ans Herz gelegt, daß sie bei Zeiten auf sich achten und sich nicht ausschließlich in die eine oder andere Compositionsgatung verzennen und auch nicht der ewig wechselnden Mode zu viel huldigen. Den jugendlichen Weltstürmern gönnen wir von Gerzen ihren Feuereifer und warnen sie nur, sich in ihren lobenswerthen Rennen nicht zu überstürzen und nicht alles Vergangene mit Füßen zu treten. Den bereits bedächtiger Einherschreitenden aber sei in Erinnerung gebracht, daß Nirgends ein Stillstand möglich ist und daß sich auch im Neueren gar manches Sute berausssinden lasse. — Wir haben einige Aeste frei gelassen, damit unsere Leser nach eigenem Ermessen Grmessen sied libitum und con amore mit speciellen Wünschen schnicken

<sup>\*</sup> Der betannte Boltsfänger Mofer in Wien, beffen gahlreich vers fagte Couplets und Lieber in ben Wiener Boltsmund übergangen find, ift am 5. Dec. im 62. Jahre gestorben.

<sup>\*</sup> In Wien fiarb am 13. Dec. der Dichter Friedrich Gebbel im 51. Lebensjahre. Sebbel war am 18. März 1813 zu Wesselburen in Dithmarschen geboren. Im 22. Jahr kam er nach Hamburg und bereitete sich da auf die Universität vor. Er besuchte zuerst Heldeberg, dann München. Nachdem er promovirt, ging er nach Hamburg zuruck, wo seine "Judith", "Genovefa" und "der Diamant" nach einander entstanden. 1842 ging er nach Kopenhagen, und von dort mit Hilfe eines königlichen Reisesstimms nach Paris, Rom und Neapel. Nach zwei Jahren wollte er über Wien in seine Heimath zurücklehren. In Wien sesselle ihn zuerst das Spiel und die Perfönlichteit der begabten Schauspielerin Fräulein C. Enghaus in solchem Grade, daß er sich 1846 mit ihr verheirathete und seinen bleibenden Ausenthalt in Wien nahm. Freuen wir uns daß Hebbel, als schon ein zerstörendes Siechthum seinen Körper bestel, noch mit seinen "Ribelungen" auf den Brettern einen herrlichen Sieg ertämpste; und daß vor Kurzem der Dichter durch eine Chrengabe ausgezeichnet wurde.

- \* Novitäten ber letten Woche. Suite No. 2 in fünf Säten für großes Orchester von Franz Lachner, Op. 115. Partitur und Orchesterstimmen. Messe für vierstimmigen Chor mit Orchester von R. Schumann, Op. 147. Partitur. Mömischer Triumphzug von Germann Lingg, für Männerchor und Orchester von Max Bruch, Op. 19. Lyrische Traumbister in Dichtungen von G. Heine und C. Alexander, für eine Singstimme mit Pianoforte-Begleitung von Carl Banck, No. 1—8. Das Wasser ist ties, Sedickt von Fr. Kugler, für eine Singstimme mit Pianoforte-Begleitung von Fr. Kücken, Op. 78. Clavierstücke aus den Concert-Bregrammen von Frau Bilhelmine Sarvadh geb. Claus. Hest 2. Gaillarde von Chambonnières. La de Croissy, Courante von François Couperin. Savotte von J. B. Rancau. Hest 3. Sonate von Dominic Seculatii. Sonate von Benedetto Maxeelo. Momanze von Balbastee. Duo brillant pour Violon et Violoncelle ou Alto avec accompagnement d'Orchester ou de Piano H. Vieuxtemps, Op. 39.
- \* 3 weite Sonate für das Pianoforte von Franz Wüllner, Op. 10. (Leipzig und Winterthur, J. Mieter-Biedermann.) Diese Sonate hat wieder die oft vorkommende Eigenheit, daß sich die Phantaskefraft gegen das Ende zu abschwächt, das bef aber eine sehr correcte Korm mit edel gemüthlichem Inhalte verarbeitet. Die Sonate geht aus Edur und ihr erster Sab, voll schwärmerischer Sesühlsregung, macht gestig wie klanglich eine vortreffliche Wikung; die Motive sind natürlich entstanden und dabei von gewählter Art, die Verarbeitung verdient das nämliche Lob. Der zweite Say, Andante Amoll, beginnt eigenthümlich, imitirend und contrapunteirend, aber er ermattet mit der Zeit, so daß auch die ehrenwerthe Arbeit und aller verwendeter Wohlklang das Interesse nicht lebendig erhalten kann. Der Akegro-Say des Finale will uns in seiner ganzen Haltung nicht zu den vorigen und besonders nicht dem ersten Save gegenister passen. In anderer Nichtung sindet man diesen Kehler auch bei classischen Meistern, die gern zum Ende hin schlechtweg lustige Musik machen. Sie machen diese abet freizwisse, nicht aus Schwäche, was das lebendige Temperament und die oft sehr kunstreiche kernige Verarbeitung der Motive beweiset. In Wüllner's Sonate ermattet aber die Phantasse und das Kinale ist nur psichtmäßig zur Vervollständigung hinzucompenirt. So können wir die Sonate nur etwa in ihrer ersten Hälfte empfehlen, dürsen aber dem Componisten jedenkalls unsere Lachung für seine gute Musikerschaft aussprechen.
- \* Suite de Morceaux pour petites mains par Joach. Raff, Op 75. No. 1. Fleurette, Romance pour Piano. No. 2. Fabliau au Piano. No. 3. Echo, Ranz-des-Vaches suisse pour Piano. No. 4. Marche de Bohemiens pour Piano. No. 5. Après le coucher du solcil, Méditation au Piano. No. 6. Manon, Rondinetto pour Piano. No. 7. Garçon-Meunier, Chanson originale et Paraphrase de Genre pour Piano. No. 8. Tour à cheval, Caprice pour Piano. No. 9. Pleureuse, Scène pour Piano. No. 10. Babillarde. Caprice-Etude pour Piano. No. 11. Au clair de la lune, Paysage pour Piano. No. 12. Mignonne, Valse pour Piano. Diese Stücke sind für tleine Hane, aber nicht für tleine Kinder, d. h. sie bedingen ein schon ausgebildeteres musikalisches Verständnis und theiswelse auch eine schon vorgerücktere Technik. Solche, die im Besig der angeführten Eigenschaften sind, werden sich und den zwar kleinen, aber sehr feinen und pikanten Sachen erkreuen.
- \* Bier Soloquartetten für vier Männerstimmen componirt von Ebuard Neubner. (Dresben, A. Brauer.) Reine eigene, boch freundlich und leicht gestaltete Musit; nicht übel anzuhören, ohne doch besenders anregend zu wirken.
- \* Bon G. Dörings "Choralkunde in brei Büchern" erschien (Danzig bei Th. Berilling) die sechste Lieferung, welche folgende Capitel abhandelt: Die Kloppstock'sche Richtung. Die Dichtung im Geiste des Kirchenglaubens. Die preußisschen Dichter tieser Periode (1757–1817). Periode von 1817—1863): Die remantische Schule. Die Herrichter. Die Dichter der lutherischen Kirche. Die reformirsten Dichter. Die preußischen Eichter. Die Dichter der utherischen Kirche. Die reformirsten Dichter. Die preußischen Dichter dieser Periode. Nachwort des zweiten Buches. Orittes Buch: Theoretisches und Praktisches. 1. Die alten Kirchentonarten. 2. Der rhythmische Choral. 3. Die Kirchenlieder in musikalischer Beziehung. 4. Ueber den Einstuß, den Tonart, Tonumfang, Tonhöhe, melodische Fortschreitung, Harmonse und Tempo auf den Ausdruck der Choralmelodien ausüben. 5. Specielte Bemerkung über den Ausdruck und die Unwendung der gebräuchlichsten Choralmelodien, nach dem Metrum der Texte geordnet. Der reiche Inhalt ist Nesutat langjähriger emsiger Forschung und gewissenhafter Erwägung eines im musikalischen Kirchenamte mit Ehren alt gewordenen Mannes. Das Wert wird immersort nüßen und interessiren.

#### Foyer.

- \* Eine classische Geschichte vom Wiener Fosoperntheater ergählt bie Wiener Zeitung wie folgt: Gestern Abends erhielt ber Zettel, welcher den "Wilhelm Tell" ankündigte, noch einen kleinen unerwarteten Anhang, dahln lautend, daß Herr Ander anstatt des Herrn Wachtel die Rolle des Arnold übernommen habe. Da auf dem kleinen Unhang von keiner Unpäslichkeit, sondern nur von eingetretenen Hindernissen die Rede war, so reizte das natürlich unsern Reugierde, und wir sorschten nach der Beschaffenheit dieser Hindernisse. Was wir ersuhren, lautete also: Wisher halten Herr Beck und Herr Wachtel das Terzett im zweiten Acte steis nur in Es gesungen; gestern erklärte aber Gerr Wachtel, die genannte Partie nur nech in E (Driginal) singen zu wollen, während Herr Beck wie uns dünkt, mit gutem Necht auf der bisherigen Tonart in Es beharrte. Da nun die Direction einerseits trop aller angewendeten Mühe bis zwälf Uhr es nicht dahin hringen konnte, das E und Es einander zu nähern, andererseits aber das Terzett nicht in zwei verschiedenen Tonarten zugleich singen kassen konnte, so blied nur ein Orittes übrig, daß die Direction sich an einen neuen Urnold wendeic. Dies geschah denn auch. Die Bereitwilligkeit des Herrn Ander (obwohl dieser Tags zuvor beschäftigt gewesen war) machte es endlich möglich, daß der Kannpf ein rühmliches Ende nahm und der "Tell", wie das Repertoire sessellelt hatte, auch wirklich in Seene ging!
- \* Mario, ber berühmte Tenor, hat folgende melancholische Betrachtung zu Papier gebracht: "Man sagt mir, daß ich zu viel rauche, aber eine Sigarre hat so viel Lehnlichkeit mit meinem Berufe eines Tenors, daß sie auf mich eine fiarke Anziehungs- traft übt. Gine gute Cigarre ist eben so felten wie ein guter Tenor; sie ist eben so theuer, und während ihrer turzen Dauer wird sie, gerade wie der Tenor, durch den Luftzug aus der Bruft (le souffle de la poitrine) beseht und zugleich getöcket, und von beiben bleibt nichts als ein wenig Asch und vielleicht eine angenehme Erinnerung."
- \* Ein Beifpiel feltener Seifiesgegenwart lieferten zwei Schauspieler bes Elbenf-Theaters. In einer Seene, die einen Zant zweier Chegatien zum Gegenssande hat, näherte sich die Schauspelerin Fräulein Hermann im Eifer des Spiels zu fehr einem auf dem Tische brennenden Lichte, an welchem sich ihre Gazekleid entzündete. Ihr Miispieler, Beranger, bemerkt ben Unfall, springt hinzu und erstickt die Flamme, indem er den brennenden Stoff rasch zusammenfaste und in den Händen zerdrückte. Dies Alles war das Werk eines Augenbiicks, wobei die Betheiligten so viel Kaltblütigkeit an den Tag legten, daß sie ihre Rolle nicht unterbrachen, ja Beranger den Vorsfall sogleich in einem Ertempore benugte, indem er zur Schauspielerin sagte: "Sehen Sie, Madame, daß ich stets Recht hatte, wenn ich Ihnen vorwarf, daß sie leicht in Flammen gerathen." Stürmischer Applaus tohnte diesen glicklichen Einfall.
- \* Kunftlerische Bescheibenheit. Für die Einsicht wie für die Bescheidenheit des gefelerten venetianischen Compositeurs Lotti zeugt seine einst gethane Aeußerung: "Miei compatrioti sono genii et non compositori, ma la vera compositione se trova in Gormania", das will sagen: Die Italiener sind reich begabt, aber keine Componisten, die Heimaih der wahrhaften Tonkunst ist Deutschland.

#### Signalkasten.

T. in H. Bravo! Aber wählen Sie nicht mehr ben Weg mit Hindernissen. Sie könnten übrigens einen unvergleichlichen Mitarbeiter für die "Resiel" abgeben. — L. R. in H. Enfant perdu! — A. R. in O. Ihren Brief haben wir zur Beantwortung nach Paris gefandt. — H. in Mn. Der Betrag ist dahin abgeändert worden. — A. in B. Sie werden summer kurzer, hoffentlich nehmen sie mit den Tagen auch wieder zu!

## Ankündigungen.

## PLEYEL, WOLFF & CO.

Médaille d'honneur à l'expo-Paition universelle 1855.

### PARIS.

Prise medal à l'exposition universelle de Londres 1862.

(Hers de concours à l'exposition de 1849.)

| Pianos à queue.<br>Grand modèle de Concert . Fr. 4000.<br>Moyen modèle Fr. 3500.   | i winven moucle        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Petit modèle Fr. 2790.  <br>Le même simple Fr. 2300.  <br>Pianos droits à cordes v | Petit modèle Fr. 1800. |

Ludwig Bausch sen.,

Pianine à 3 Barres pour l'exportation . . Fr. 1500.

Leipzig: Wintergartenstrasse No. 14,

hält reiches Lager echt italienischer, älterer deutscher und selbst gebauter Violinen, Viola's und Celli's und jempsiehlt dieselben zu Preisen von 30 bis 600 Thalern und höher. Die Instrumente sind sämmtlich in vorzüglichem Zustande.

Engagement für Musiker.



Bei Unterzeichnetem finden sofort dauerndes Engagement: ein guter erster Violinist, der wo möglich auch Clavier spielt, ein zweiter Violinist; ein Violaspieler und ein Contra-Bassist, bei guter Gage. Hierauf Reflectirende wollen sich an Herrn F. Frick, Theaterdirector des Stadttheaters in Luzern (Schweiz) wenden.

theoretisch und praktisch gebildeter Ansiker

der seit einigen Jahren in einer Hofkapelle als Ites Clarinetist fungirte, sucht ein anderes, dauerndes Engagement. Derselbe würde auch die Leitung eines Chores übernehmen. Gefällige Offerte bittet man franco an die Expedition dieses Blattes unter Chiffre H. H. No. 25 einzusenden.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen, die Manufactur von J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Str. 16 (Mauricianum.)

## für die Weihnachtszeit!

| Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:                                                                  | RE. | News     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Clavierstücke aus den Concert-Programmen von Frau Wilhel-                                                                        | -   | - 0      |
| mine Szarvady geb. Clauss. Heft 1-3 à                                                                                            | 1   | _        |
| Heft 1. II. Arie von Pergolese.                                                                                                  |     |          |
| III. Les Nisis de Sologne von J. P. Rameau.                                                                                      |     |          |
| I. Gaillarde von Chambonnières.                                                                                                  | 41  |          |
| Heft 2. II. La de Groissy, Courante von François Couperin.                                                                       |     |          |
| III. Gavoite von J. B. Rameau.                                                                                                   |     |          |
| Heft 3. II. Sonate von Benedetto Marcello.                                                                                       |     |          |
| III. Romanze von Balbastre.                                                                                                      |     |          |
| Köhler, Louis, Op. 50. Die ersten Etuden für jeden Clavierschüler.                                                               |     |          |
| (Angenommen von den Conservatorien der Musik zu Leipzig, Wien, Berlin, St. Petersburg etc.)                                      | _   | 25       |
| Berlin, St. Petersburg etc.)  Op. 79. Der erste Fortschritt. 24 kleine Vorspielstücke für je-                                    |     | 20       |
| den Clavierschüler                                                                                                               | ¥   | _        |
| - Op. 47. Heitere Vortragsstudien für den Clavier-Unterricht                                                                     | _   | 10       |
| Op. 112. Special-Etuden für den Glavier-Unterricht. (Eingeführt                                                                  |     |          |
| in dem Conservatorium der Musik zu Leipzig, in dem "Conserva-<br>torium der Musik" und in der "Academie der Musik" zu Berlin,    |     |          |
| in dem Conservatorium der Musik zu St. Petersburg etc.) 2 Hefte. a                                                               | 1   |          |
| Passagenspiel für den Clavierunterricht. (Eingeführt in den Conser-                                                              |     | •        |
| vatorien der Musik zu Leipzig, Berlin, St. Petersburg etc.) 2 Hefte. à                                                           | 1   | _        |
| Kücken, Fr., Op. 78. Das Wasser ist tief, Gedicht von Franz Kug-                                                                 |     |          |
| ler, für eine Bariton- oder Alt-Stimme mit Begleitung des Pianoforte                                                             |     | 10<br>10 |
| Op. 78. Ausgabe für Sopran oder Tenor Op. 78. Ausgabe für Bass                                                                   | _   | 10       |
| Reinecke, Carl. Op. 54. Vierhändige Glavierstücke im Umfang von                                                                  |     |          |
| fünf Tönen bei stillstehender Hand, insbesondere zur Bildung des                                                                 |     | 15       |
| Tactgefühles und des Vortrags. Zwei Hefte                                                                                        | _   | 15       |
| besondere zur Bildung des Vortrags. Heft 1-3                                                                                     | _   | 15       |
| Rictz, Jul., Kinderstücke ihr Piahoforte. Zwei Heite a                                                                           | _   | 15       |
| Rubinstein, Anton, Op. 64. Fünf Fabeln von Kriloff, aus dem Russischen übersetzt von R. Sprato, für eine Singstimme mit Clavier- | •   |          |
| hegleitung                                                                                                                       | 1   |          |
| Sahr, Heinrich von, Op. 8. Zwölf Kinderlieder für Sopran mit                                                                     |     | 0.5      |
| Pianoforte<br>Scarlatti, Aless, Zwei Liebeslieder für eine Singstimme mit Be-                                                    | _   | 25       |
| gleitung des Pianoforte nach dem Original-Manuscript bearbeitet                                                                  |     |          |
| gleitung des Pianoforte nach dem Original-Manuscript bearbeitet und herausgegeben von Carl Banck. Mit italienischem und deut-    |     |          |
| schem Text. Für Sepran oder Tenor                                                                                                |     | 7-<br>7- |
| Für Mezzo Sopran oder Bariton                                                                                                    | _   | 4.5      |
| Nohmt denn auch hin das Leben mein!                                                                                              |     |          |
| No. 2. O cossate di piagarmi.                                                                                                    |     |          |
| Ach hört auf in mir zu wühlen. Seeling, Hans, Op. 13. Memeiren eines Künstlers. Tondichtungen                                    |     |          |
| für Pianoforte. Heft 1, 2,                                                                                                       | 1   | _        |
| Taubert, Wilh., Op. 136. Sechs Kinderstücke für das Clavier .                                                                    |     | 20       |
|                                                                                                                                  |     |          |

Signale für die musikalische Welt. 1864. Zweiundzwanzigster Jahrgang. (Von dieser musi alischen Zeitung erscheinen jährlich 52 Nummern.) Preis für den Jahrgang 2 Thir.

# 3u fest-Aeschenken!

Im Verlage von C. A. Spina in Wien ist erschienen:

### Fr. Schubert, Op. 25. ie schöne Müllerin.

Ein Cyclus von 20 Liedern, mit deutsch. u. franz. Texte, für Alt od. Bariton, wie selbe von Herrn J. Stockhausen gesungen werden. Einzig rechtmässige Ausgabe. Complet. brochirt. Netto 1 Thir. 15 Ngr.

Im Verlage von

#### Carl Haslinger qm. Tobias in Wien erschienen:

Neue wohlfeile Concurrend = Ausgaben.

## Clavier-Sonaten.

30 Nummern. Complet. 12 Thir.

### Franz Schubert's

Winterreise.

In 2 Abtheilungen. 24 Nummern. Complet. 22/3 Thir. 14 Nummern. Complet. 2 Thir.

Schwanengesang.

In 2 Abtheilungen.

### Neue Musikalien,

#### Verlag von C. F. Meser (Hermann Müller) in Dresden.

Spindler, Fr., 6 Stücke aus der Oper Tannhäuser frei bearbeitet für Piano zu 4 Händen.

No. 1. Pilgergesang. 14 Ngr. No. 2. Lied an den Abenstern. 14 Ngr. No. 3. Lied des Tannhäuser. 16 Ngr. No. 4. Wolfram's Lied. 14 Ngr. No. 5. Marsch und Chor. (Einzug der Gäste auf Wartburg.) 18 Ngr. No. 6. Lied Wolfram's. "Dir hohe Liebe tönt mein Lied." 14 Ngr.

Spindler, Fr., Sonate für Piano (neue Ausgabe). 22½ Ngr.

Röhr, L., Gebet aus Rienzi für Piano. 12½ Ngr.

Appel, Freuden der Jugend, Walzer für Violine und Piano. 17½ Ngr.

Böhmer, Alex., Bouquet de mélodies Fantaisie facile pour Violon et Piano de l'Opéra "Tannhäuser." 20 Ngr.

## Leuckart's Tanz-Album

Sammlung der beliebtesten neuen Tänze für das Pianoforte herausgegeben von

### k wanz zanj

XII. Jahrgang. Prachtvoll ausgestattet. Subscriptionspreis nur 20 Sgr.

#### Inhali:

No. Matrosen-Polka von Joh. Peplow.

No. Jockey-Galopp von Joh. Peplew. Valeria-Polka-Mazurka von G. Löwenthal.

Schneewittehen. Tyrolienne von Edm. Bartholomäus. No.

No.

Die Naïve. Polka von Joh. Peplow. Ländlich, sittlich. Polka von Edm. Bartholomaus. No.

No.

Sternenreigen. Walzer von Eum. Darchummaus. Sternenreigen. Walzer von Franz Lanner. In die weite, welte Welt. Galopp von F. Peters. Les Lanciers. Quadrille à la cour von J. Müller. Caecilien-Pelka von W. Müller. Dornenröschen. Polka-Mazurka von Joh. Peplow. No. No.

No. 10.

No. 11.

No. 12. No. 13. Grenadier-Marsch von 6. Löwenthal.

Patti-Walzer von Franz Lanner.

No. 14. Mary-Polka-Mazurka von Ch. Heinrich.

### Morik Strakosch's neue Pianosorte-Werke.

Mit Eigenthumsrecht erscheinen in unserm Verlage:

Op. 34. Les Adieux. Maznrka. 10 Sgr.

Op. 38. Caprice russe. 15 Sgr.

J. Schuberth & Co. in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchbandlungen zu beziehen:

extraits de la Suite en Ré pour Orchestre de Joh. Seb. Bach

Gavotte

Pr. 15 Ngr.

Verlag von Bartholf Senft in Leipzig.

## Verlag von Breifkopf und Härtel in Leipzig. CCINOVAN'S WORK

| vollstandige, überali berechtigte Ausgabe.<br>In 24 Serien.                                                                          | •                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Von dieser Ausgabe sind his jetzt folgende Serien voller                                                                             | idet:              |
| 이 아니라 아니라 하는 사람들이 되어 있는 아직들이 하는 사람들이 하는 사람들이 되는 사람들이 되는 사람들이 모든 사람들이 모든 사람들이 모든 사람들이 모든 사람들이 되었다. 그 나는 사람들이 다른 사람들이 되었다면 하는데 보다 되었다. | tun. nige.         |
| Serie 4. Worke für Violine und Orchester, Partitur                                                                                   | . 2 6              |
|                                                                                                                                      | . 3 15             |
| - 6. Quartette für 2 Violinen, Bratsche und Violoncell, Partitur                                                                     | . 11 6             |
| Dieselben in 2 eleganten Sarsenethanden                                                                                              | . 12 10            |
| Stimmen                                                                                                                              | . 16 21<br>. 18 15 |
| Dieselben in 4 eleganten Sarsonelbanden                                                                                              |                    |
| - 7. Tries für Violine, Bratsche und Violoncell. Partitur                                                                            | 3 9                |
| Stimmen                                                                                                                              |                    |
| - 12. Werke für Pianoforte und Violine. Partitur und Stimmen.                                                                        | . 8 21             |
| 14. Werke für Planoforte u. Blasinstrumente. Partitur u. Stimmen                                                                     | . 3 6              |
| - 15. Werke für Planoforte zu 4 Händen                                                                                               | 15 -               |
| - 16. Sonaten für Planoforta solo  Dieselben in 3 eleganten Sarsenetbänden                                                           | . 16. 15           |
| Dieselben in J eleganten barsenerbanden                                                                                              | 2 6                |
| OS GARABER BULL CLUBERCURDER CONTROL OF BURNESS AND                                              |                    |
| Alle übrigen Serien sind schon ziemlich weif vorgerückt; die m                                                                       | eisten der-        |
| selben werden, wenigstens in der Partitur-Ausgabe, noch vor Ablauf                                                                   | des Jahres         |
| mallianilat sain                                                                                                                     |                    |
| Ausfahrliche Prospecte des Unternehmens sind durch aus Duch-                                                                         | und Musi-          |
| kallenhandlungen unentgeltlich zu erhalten.                                                                                          |                    |
|                                                                                                                                      | · · · · · · · · ·  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Thir, | Ngr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Op. 55. Souvenir à mon village. Idylle pour Plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -     | 10   |
| On 57 La Révense Morgean élégant pour Pigno Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _     | 121  |
| Op. 62. Fleur de Printemps. Morceau remantique pour Piano B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -     | 10   |
| Oh er himandelange Sechs Lieder mit Begleitung des Planoforte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |
| ZMatter and Kinds. Militerlein sprion S. V. Reintere - Der Kieme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |
| In Wold im grinen Walde V. Heinter A Wilegonieu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |
| nia Rinmolein sie gehlafen - Der Unacksalber inten der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |
| Thousand the Reinight - Das Labristand Line Macht vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |
| dem hellgen Abend." v. Reinick Die neiden Gaste: "Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | - 4  |
| Wirthshaus an dem Woge, von Dieffenbach,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -     | 20   |
| the property of the Colon City Pidnag faviles of Aleganies hour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •     |      |
| P(ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _     | 20   |
| On St. Toulours à toil Scène chantante pour Plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _     | 10   |
| Op. 33. Fetties heurs de Saton. Six ricces lactics G-E-A-B-As-B Op. 81. Toujours à toil Scone chantante pour Piano. COp. 82. Arabische Mährchen aus Tansend und eine Nacht für das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |
| Pianeforte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| No. J. Aladdin oder die Wunderlampe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 15   |
| Op. 82, No. 2. Nareddin und die schone Perserta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 15   |
| Op. 82. No. 3. Prinzessin Ameny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -     | 10   |
| Pianeforte.  No. 3. Aladdin oder die Wunderlampe  Op. 82. No. 2. Nureddin und die schone Perserin  Gp. 82. No. 3. Prinzessin Ameny Op. 95. Giaube, Liebe, Hoffaung, Drei Characterbilder für das Pianeforte  Op. 96. Trois fieurs pour Piano.  No. 1. La Primovere  Op. 96. No. 2. La Rose rouge  Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 95   |
| forte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | -    |
| Op. 96. Trois fleurs pour Piano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _     | 10   |
| No. 1. La Primovere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _     | 71   |
| Op. 96, No. 2, La nose rouge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _     | 74   |
| - 東京開催の連続には、1000年後の1000年後には、1000年後、1000年度には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1 |       |      |
| Lange Verlag von Er. Kist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TICI  |      |

Verlag von Bartholf Senff